

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



10562 (28)

6. w. G. I. (28)

UNIVERSITA

1569

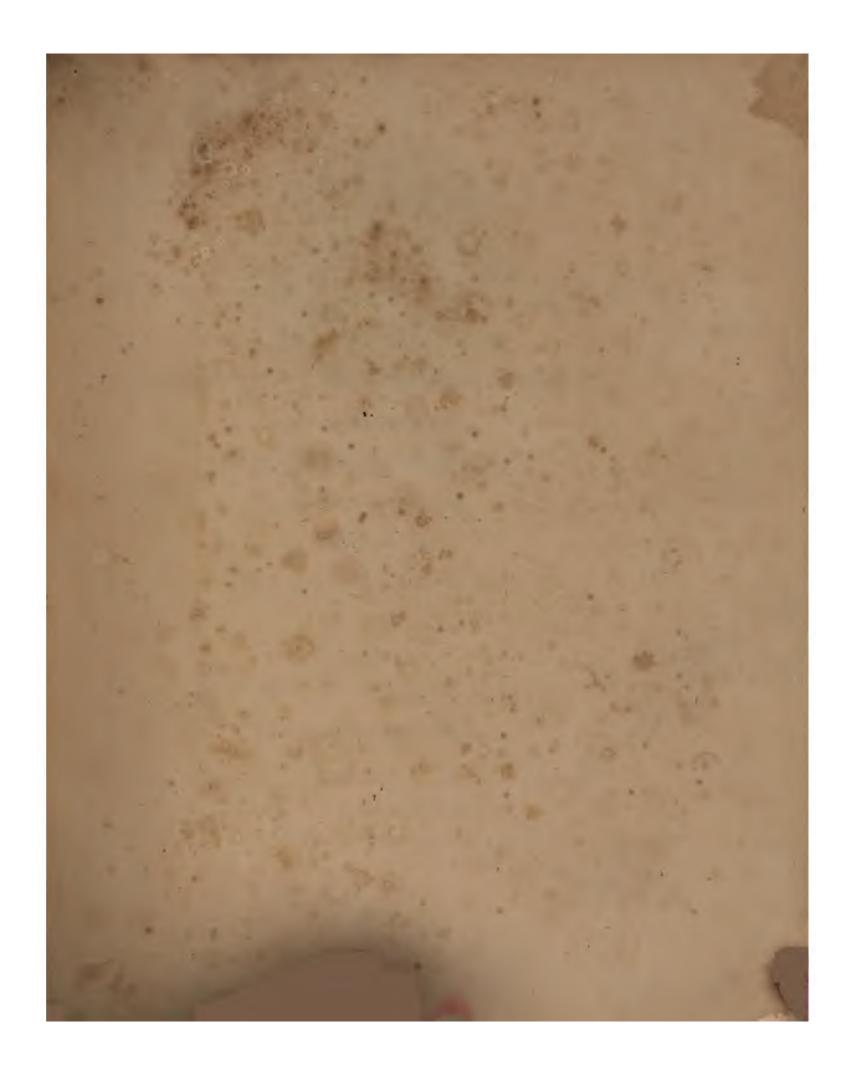

|   |  | ·· |  |
|---|--|----|--|
| · |  |    |  |
|   |  |    |  |

# Encyflopådie

.ber

## Bissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section
A — G.

Berausgegeben von

3. G. Gruber.

Achtunbzwanzigster Theil.

DRUS - DZIEWONNA.

Ecipzig: 8. 21. 28 rochaus 1836. AE 27 A 6 Sect. 1 V. 28



## Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

Erste Section

A — G.

Achtundzwanzigster Theil.



## 

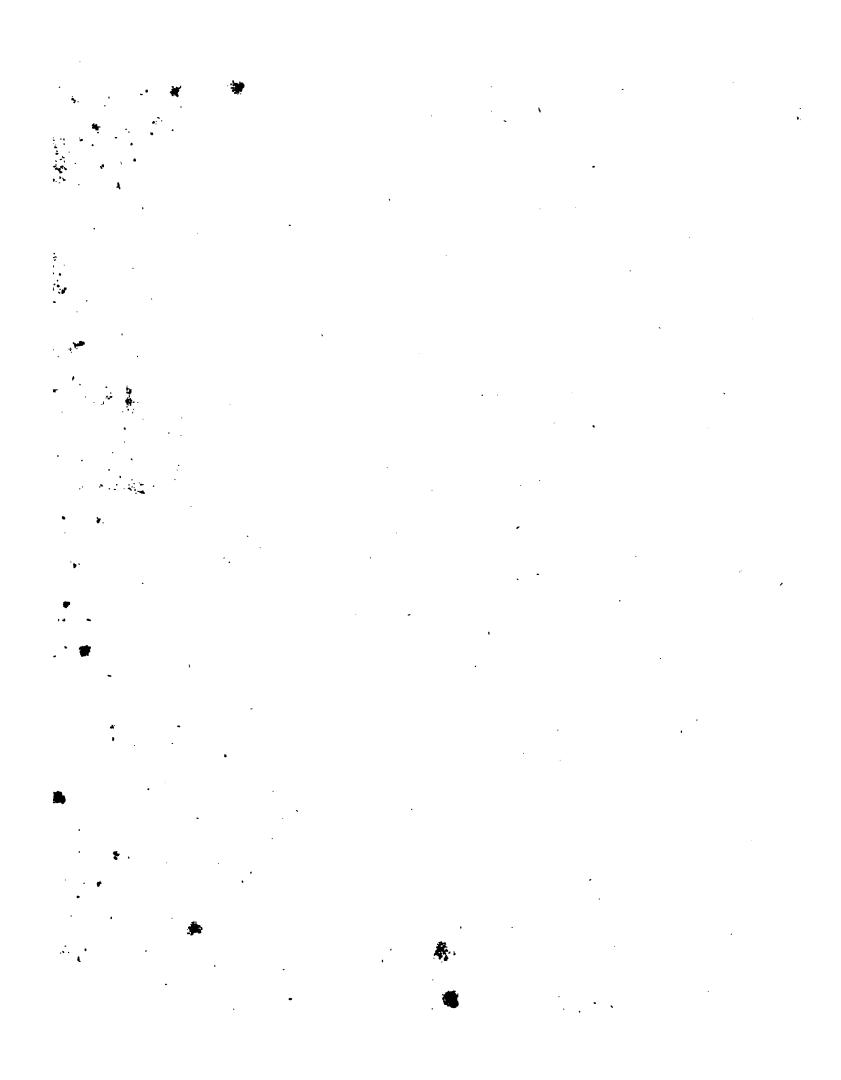

## DRUS.

DRUS (teutscher Bolksglaube), hat sich in ben Rearten: bag bich ber Drug hole, bag bich ber Drug te, daß dich ber Druß bestehe, ober auch blos: dat lie drues, erhalten. Vormals leitete man bas Wort b: Drufus habe ben Teutschen folches Schreden ein: ft, bag bie Rebensart entftanben: bag bich ber Dru: beftebe. Much follen bie Peftbeulen von ihm bie ifen beigen, barum, bag er ber Teutschen Deftileng fen '). Dan fonnte ju biefer Unnahme als Geiten= ben Schredensnamen bes Richard Lowenhers von land anführen. Er machte fich im gelobten Lande manche große Thaten ben Saragenen fo furchtbar, wenn bei biefen die Rinder fchrien, die Weiber ihpuriefen: "Still! Konig Richard fommt und will bolen!" und bie Saragenen und Beduinen ihre be, wenn fie vor einem Schatten ober Bufche fcheu ben, mit ben Borten fpornten: "Deinft bu benn, es tonig Ricard ?" 2) Satte Diefes wirklich fatt, fo mar och vorübergebend; aber es ift nicht glaublich, baß fus ben Teutschen folden Schreden eingejagt, baß Rebensart bleibend geblieben mare, wenn fie feine re Begrundung hatte. Undere haben baber mit Recht Ableitung von Drufus aufgegeben. Der Alp heißt lich nicht blos "ber Druß," fondern auch "der Drotte," bas Drutbruden beim frankischen, schwäbischen und reichifden Bolte, und auch ber Boltsglaube fand bag man bie Gefpenfter zwingen tonnte, bag fie anbern Zag in menschlicher Geftalt erschienen, wenn fagte: Drut tomm morgen, fo will ich borgen. Drus früher eins gewesen mit ben gallischen Druswelche vorzüglich in ber spätern Römerwelt eine so Bolle spielten; so 3. B. als Alexander Severns auszog, rief ihm eine Drube (mulier Druias) in scher Sprache zu: "Gehe, boch hoffe keinen Sieg,

1) Conr. Kempius, Hist. Frising. Lib. I. Cap. VIII. p. 30. ins, Ann. Suev. Lib. II. P. I. p. 45. Ehrich, Julische nif, 2. Buch. S. 92. Blumberg, De monumento Drusi. Dresser, Isag. Hist. P. I. p. 487. Struv., Corp. Germ. p. 74. Pauliini, Jeitfürzende erbauliche Luft. 3. Ahl. 20. Mänling, Dentwürdige Guriositeten abergläubischer teten. Patin, Antiqu. rom. rel. III. p. 60. 2) Johann Join ville, Leden Ludwig's des heitigen. Edit. Paris. Fol. 7. Collect. de Mémoires relat. à l'hist. de France. T. I., 36 bei Schiller, histor. Memoiren. 1. Abth. 4. Bd. S. 26. Anaph. d. B. u. R. Erste Section. XXVIII.

noch traue beinen Golbaten!" Der Raifer marb in Bris tannien, ober nach Unbern in Gallien, im Dorfe Sicila, als er nur von Benigen umgeben mar, von einigen Gol= baten, vorzüglich folden, welche unter Beliogabal Belohs nungen erhalten batten, auf Raubermeife erfchlagen, ba fie ben ftrengen Fürsten nicht ertragen mochten (Aelius Lampridius, Alexander Severus, Cap. 58, 59). Uu: relian befragte einft die gallifchen Druben (Gallicanas Druidas), ob bas Reich bei feinen Rachfommen bleiben wurde. Gie antworteten, fein Name werbe im Staate berühmter werben, als ber ber Rachfommen bes Glau= bius (II.). Diefer Drakelfpruch gewann unter bem Raisfer Conftantius Chlorus, bem Sohne einer Bruberstochter bes Raifers Claudius II., Berühmtheit, ba man glaubte, daß feine Nachfommen zu bem Ruhme gelangen murben, welcher ihnen von ben Druben (Druidibus) vorausvers funbigt worben; und in ber That find auch feine Gobne Conftantin ber Große und Julian beruhmt genug (Flavius Vopiscus, Aurelianus, Cap. 43). 2118 Diocletian gu Tongern in Gallien in einem Birthehaufe fich auf= hielt - er biente bamals noch in fleinern Militairftellen und mit einer Drude (Druide quadam muliere) bie Rechnung feiner taglichen Roft abichloß, fie aber fagte: "Diocletian! gar ju geigig, gar ju fparfam biff bu," foll er im Scherze, nicht im Ernfte, gefagt haben: "Dann werbe ich freigebig fein, wenn ich Imperator fein werbe." Muf biefes foll die Drube (Druias) ermibert baben: "Dio: cletian fcherge nicht, bann wirft bu Raifer fein, wenn bu ben Eber (Aper, Gigenname) wirft erichtagen haben." Seitbem berrichte in Diocletian's Geele beftanbig bie Be= gierbe nach bem Reiche, und er ergablte auch feinen Freunben ben Spruch ber Drube, bis er hochgestiegen mar, bann lachelte er und schwieg. Doch erlegte er auf ben Sagben bie Cber, beren er habhaft werben konnte, immer mit eiges ner Sand. Enblich als Murelian, als Probus, als Tacitus, als ein Carus felbft bas Reich erhielt, fagte Diocletian: "Ich erlege immer bie Gber, aber ein Unberer genießt bas fleifch." Go wenig er auch, vorzuglich ju Unfange feiner Regierung, munichte, als graufam befannt ju mers ben, fo erfchlug er boch, um ben Spruch ber Drude ju erfüllen und fein Reich ju befestigen, ben Praefectus Praetorii, Ramens Cher (Aper), und foll bierauf gefagt bas ben: "Endlich habe ich ben Schidfalseber (Aprum fata-Iem) erlegt (Vopisc., Numerianus c. 15). Die meger Bos

tivtafel enthalt bie Inschrift: "Dem Sylvan beiligte und ben Rymphen bes Ortes weihte Die Drube, Die Prieftes rin Arete, im Schlaf (burch Traum) erinnert." (SIL-VANO SACR ET . NYMPHIS . LOCI ARETE . DRVIS ANTISTITA SOMNO . MONITA . D.) Bei Gruter., Corpus Inscriptionum P. LVIII. No. 9. Die Bahrfagerin, welche um bas 3. 585 in Frankreich berühmt war, gehorte, ungeachtet bie Franten bereits von Gallien Befit genommen, boch wol eher zu ben Gallie-rinnen als Frankinnen, ba fie anfänglich in Dienstbarkeit lebte. Bon ihr fagt Gregor von Tours (Hist. Lib. VII. Cap. 43 ap. Freher., Corp. Franc. Hist. Tom. H. p. 167), daß fie ben Geift bes Pytho gehabt (spiritum Phitonis [Pythonis]), πνευμα Πύθωνος. Acta Apostolorum. Gin Theil ber Alterthumsforfcher 3) nimmt baber an, baß Drus in jenen Bermunfchungsformeln feinen Urfprung von ben Druben habe, und als biefe abgeschafft worden feien und alles Beibnifche in Teuflisches von ben Beibenbefehrern umgewandelt, fo habe fich Druis, Druias als Drus in jener Bermunfdung erhalten. Diefe Er= flarung durfte allerdings jener von Drufus weit vorzu= gieben fein. Aber nur am Rhein und in Gubteutschland, wo Gallier fagen, konnten bie Teutschen fuglich mit ben gallifchen Druden bekannt geworben fein; aber Drus ift fo bebeutfam, baß es auch in Morbteutschland eine Rolle spielt, so in der Redensart der Harzbewohner: daß dich der Duß bole '), und so auch im bremischen Nieder-teutsch'): De Duus, der Teufel, der Henker, und im Englischen Deuse, Teufel. Drus und Dus ift naturlich eins. Geben wir uns nach germanischen Quellen um, fo finden wir im nordischen Thurs, Thuss, Thussi (angelfachf. Thyrs), Riefe. Diefe Thursen ober Thussen fpielen in ber norbifchen 6) Mythologie eine große Rolle, und find ben Gottern und Denfchen feinbliche, gaubermachtige Befen. Die nordifche Gotterfage macht Mes flar. Sier finden wir unter ben Bermunichungen in ber For Skirnis biefe:

> Bofe Geifter ') beugen Sollen bich ben ganzen Tag In ber Joten ') Umzäunungen Bu ber Prim : Thurfen ') Palle Sollft bu jeben Tag Krant, toftlos

Krant, ohne Koft Beinen fur Wonne Soust bu zum Bechfel haben Und leiben mit Thranen Trauer.

Mit einem brenhauptigen Thursen Du stets leben follst, Oder sein ohne Mann. Dein Gemuth martre bich Bom Morgen bis zum Morgen. Werbe wie die Distel, Die gebrängt geset ward Auf die Giebelspies oben.

Ich ging ins Geholg In ben grunen Walb Brilige Ruthe zu holen, Beilige Ruthe holt' ich.

Erzürnt ist bir Obin Erzürnt ist bir Asa-Brage Dir wird Freya feind. Aber eher, übles Mabchen! Als bu erhalten habest Den heiligen Grimm ber Götter:

Soren die Joten!
Soren die Primthursen
Der Suttungen Sonne!
Selbst die Afen : Gefährten,
Wie ich verbiete,
Wie ich verbanne
Wonne rom Manne bem Mabchen
Gewinn vom Manne bem Mabchen

hrim : Grimnir 10) heißt ber Thurs, Der bich haben foll In ber Todten : Gatter Tiefe, Dort bir bes Elends Sohne Sollen in Weibenwurzeln Geisharn geben.

Anbern Trank
Erhältst du ewig nie Mabchen! wider deine Meinung,
Mädchen! nach meiner Meinung! Den Thursen schneib' ich dir Und drei Stäbe 11) Wollust und Wuth und Ungebuld. So schneid' ich es ab, Wie ich es einschnitt, Wenn es bessen bedarf.

Thurs, Thuss (Riese) ist ber Name eines norbisch Stabes, b. h. Buchstaben ober einer Rune. Diese Bimunschungsformeln eröffnen uns auch bas teutsche Seide thum in engerer Bedeutung; Drus ist also Buchstabe versehung für Durs, und für Durs war die ande Form Duß, und die oben am Ansange des Artikels a geführten Berwünschungen sind überbleibsel aus dem teischen Heidenchume, nur daß man später in der Christe zeit Drus und Dus nicht mehr in der heidnischen Beutung eines seindlichen Wesens in Riesengestalt nahr sondern sich darunter den Teusel bachte. Aus den hei nischen Berwünschungen in der För Skirnis, nach wichen der Thurs das Mädchen haben soll, erhellt auch zigleich der Zusammenhang des Drus oder Dus mit dektischen Geistern, welche Dusii hießen, von welch

<sup>3)</sup> So z. B. Keyssler, Antiq. Septentr. p. 503. Gottfr. Schütze, Exercitationum ad Germaniam sacram Gentilem facientium Sylloge. p. 25, 24. 4) Lehterer S. 239. 5) (Atting) Brem. niedersächs. B. A. I. I. S. 275. 6) Auch in der indischen, wie Ad. Wagner, Bailey-Fahrenkrüger's Wörterbuch der engl. Sprache, I. Ihl. S. 260, zu Deuse sagt: "Die indische Mythologie hat als emporte Riesen, welche Sinnsbilder des adgesallenen, selbstwiligen, eigensüchtigen, aus dem Ganzen gefallenen, vereinzelten Menschengeistes sind, Abussen, die den Arank der Unsterdichkeit geraubt haben." Bekanntlich raubt auch in der unsterdichteit geraubt haben." Bekanntlich raubt auch in der nordischen Mythologie der Thus Ihlass Industried im Angelsächs. Kiese, d. h. seinliches, zaubermächtiges Wessen, des beutete, sim Beswulfsliede, Ausg. dom Ahortelin, S. 11, 18, 103 sg., und die angelsächs. Weisflagung dei Turner, Histor. of Anglosarons 1. p. 324, und über Thurs s. Finn-Magnusen, Lex. Mytholog. p. 974—983. 7) Tramar. 8) Riesen.

man glaubte, bag fie Mannergeffalt annahmen 12) und fich jur Befriedigung ber Bolluft auf die menfchlichen Beiber als incubi legten 13), fowie auch ber Drus ober ber Daus ") im Teutschen ben MIp bedeutet, bag man bald ber, bald bie Drus fagte, hatte wol urfprunglich fo fatt, daß man, wenn Danner vom Mip gebrudt murben, ober von jenem feindlichen Beifte geholt merben follten, Die Drus brauchte, in Beziehung ber Frauen-gimmer gu jenem Geifte ber Drus, weil man fich babei gefdlechtliche Beziehungen bachte. (Ferd. Wachter.)

DRUSA. Diefe Pflanzengattung, aus ber zweiten Ordnung ber funften Linne'fchen Claffe und aus ber Gruppe ber Sybrofotylinen (Mulineen Canb.) ber naturlichen Familie ber Umbelliferae, hat Canbolle (Annal, du Mus, X. p. 466. t. 38) fo genannt ju Chren ihres Entbeders, bes Frangofen Lebru. Char. Die mes nigblumigen, gestielten Dolben fteben ohne Sulle in ben Blattachfeln; ber unscheinbare Relchfaum und bie ovalen Corollenblattchen find gangrandig; bie elliptische Frucht besteht aus zwei auf bem Ruden febr gusammengebrudten Achenien ohne Gaftgange; bie Rippen auf bem Ruden und gu beiben Geiten in ber Ditte find linienformig und flach; bie beiben Rippen am Ranbe find verlangert und bilben einen ausgeschweift : buchtigen Flugel, beffen Spigen fich ju fternformigen Sakenftacheln ausbreiten. Die ein= gige befannte Urt, Dr. oppositifolia Cand. '(1. c. Sprengel Umb. prodr. p. 15. t. 6, Bowlesia oppositifolia L. v. Buch Canar. p. 34, Sievos glandu-losa Poiret Encycl. suppl. VII. p. 155) ist ein nieberliegenbes, gartes Commergewachs mit fteifen, ftern= formig : hafigen und weichen einfachen, ober fternformigs bufdeligen Daaren bebedt, mit gegenüberftebenben, geftiel-ten, breilappigen, geferbten Blattern und fleinen, weißen Blumen. Diefe Pflange ift bisher nur in feuchten Fels: spalten auf Teneriffa gefunden worden. (A. Sprengel.) DRUSE. Dit biefem Ausbrucke bezeichnet man bie

gruppenweise vereinigten aufgewachsenen Srnftalle.

(Germar.)

## Druse, f. Pferdekrankheiten.

DRUSEN, eigentlich El-Durzi (Dursi), ein mertwurdiger, fprifch = arabifcher Bolferftamm, jumeift mobn=

baft im Gebirge Libanon, jum Pafchalit von Affa gehörig. Abstammung und überficht ber Gefchichte. Bei ber Ableitung biefes Bolfes fann man querft von ben alten Sturdern ausgeben, welche urfprunglich in und neben biefem Gebirge und bem benachbarten Felfenlande fubefilich von Damaskus wohnten (fowie jest ein Theil ber offlichen Drufen in Sauran, bem Muranitis ber 211= ten, feinen Gig bat). Gie waren urfprunglich Gprer und gute Bogenfchuben, befagen außer mehren Feften

bie Geehafen Botrys und Byblos (beibe im alten Phonitien und im jegigen Pafchalif Tripolis ober Tarablus) in berfelben Gegend, wo ber alte fprifche Monis = Dienft berrichte, erhoben fich nach Meranber unter ben ichwachern matebonifch : fprifchen Konigen, murben von Tigranes gwar befampft, aber von Ptolemaus in ihrer alten Freis beit bestätigt (vergl. Plinius V, 23, Strabo XVI, Vibius Sequester, und Mannert in ter Geographie ber Griechen und Romer, 6. Thl. zweite Musgabe). Diefe fcon von Mannert verfuchte Ableitung bat außer ber Mamensabnlichfeit (ber Dame Sturai fcheint gleich bem ber Taurier Bergbewohner ju bezeichnen) und ber Ibentitat bes Locale ben biftorifchen Gat fur fich, bag Bergbewohner ihre Urfige in ber Regel behaupten. Much haben bie Drufen, nach bem Berfalle ber alten Geeftabte von Botrys und Byblos (jest Batrun und Dichibla ober Dichebail, f. Bufding G. 339, 340) am mittellandi: fchen Deere, feit Sahrhunderten einen Erfat in bem Pachte bes etwas weiter fublich gelegenen Geehafens von Bery: tos ober Beirut gefunden. Gine andere gewöhnlichere Ableitung, welche bie Unalogie ber benachbarten famm= verwandten, wenngleich driftlichen, Maroniten fur fich hat (infofern fie von Maroun, bem driftlichen Gremiten im 5. Jahrh. n. Chr. G., ihren Damen haben), grundet fich auf ben Beinamen bes religiofen Reformators ber Drufen Muhammed Ebn Ismael, namlich El dursi (nicht El darari \*), welcher im 11. Jabrh. lebte. Bierbei ift aber gu bemerten, bag bie Drufen felbft fich ge= wöhnlich 211= Muheddin, (الموحدية, d. h. Unitarier, Unhanger eines Gottes nennen, daß schon Benjamin von Tubela im 12. Jahrh. ihr Bolf Dursi ober Drufen nannte, daß nach ihm Abulfeda (in ber Tabula Syriae) ebenfalls bas von ben Drufen bewohnte Beftgebirge bes Libanon 21: Dorfat bezeichnet, und daß wol naturlich jener Beiname bes Muhammed Ibn Ismael einen Dru= fen überhaupt, b. h. einen Bewohner jenes alten ganbes, bebeutet. Gine gang ungereimte Ableitung fpaterer Beit von einem Grafen Dreur, ber gur Beit ber Rreugzüge eine Colonie von Frangofen in bas Gebirge bes Libanon geführt haben foll, wenngleich geftutt auf bie Thatfache, baß gur Beit Gottfried's von Bouillon auslandifche Flucht= linge und Kreugfahrer aus Frankreich fich bier nieberließen, ruhrt von bem Borgeben bes Drufenfürften Fafr : ed : bin her, welcher im Unfange bes 17. Jahrh. jebes Mittel anwandte, um europaifche Unterftugung ju erhalten, und

<sup>12)</sup> Ramlich bie Geftalt ber ven ben Beibern geliebten Mann6: 12) Ramich die Gestalt der von den Weidern geliebten Mannsptesonn. Hincmarus, De divortio Lotharii, p. 654: quaedam
etiam foeminae a Dusiis in specie virorum, quorum amore ardedant, concubitum pertulisse inventae sunt. 13) Augustinuz, De civitate Dei, XV, 23. Isidorus, Origia, VIII, 11.
Gervasius Tilberiensis ap. Leibnitz., Scriptt. T. I. p. 989.
14) Daus aus Dus gebitdet, auch Dur, s. Rabloff, Unters
suchungen des kelt. Deidenthums, S. 327.

<sup>\*)</sup> Der Rame Darari, ber noch bei Riebuhr (Reifebefchreisbung, 2. Bb. S. 428) und Bufching (S. 852) ale ber Beiname bei Muhammed Ismael vorkommt, ist entstanden durch eine un-richtige Lesart in Elmacini Historia Saracenica, herausgegeben von Erpenius, 8. Thl. Cap. 6, wo give zu tesen ist. Das arabische scharfe S ober Z (i) unterscheidet sich nämtich von dem R ( ) nur burch bas barübergefeste Punttum. Die richtige Les: art wird bestätigt burch Abulfeba's Bezeichnung bes Drufenlanbes. Ebenso fdrieb Benjamin von Tubela, wie schon Baratier, bese fen überseger, bemerkt, Bufching (S. 351) nur bermuthet hat, דורזיאין, Durziim, nicht Dogziim,

sich namentlich für einen Verwandten des alten lothringisschen Hauses ausgab (Herbelot, Bibliothèque orientale s. v. Durzi). Noch im J. 1701 verbreiteten die Orusen selbst diesen Glauben an eine französische Abstammung. In ihrer damaligen Bedrängniß schickten sie Gesandte an den König von Frankreich, und begehrten die Erlaubniß, französische Wappen über die Thore ihrer Festen sehen zu dursen, für ihre Fürsten Decorationen des Geiligengeistordens. Nur das Erste ward bewistigt.

Man weiß nicht, wann bie Drufen, beren Gefchichte fich unter ben Ummalgungen ber weltsturmenben großern Rationen ihrer Nachbarfchaft verliert, querft ber Dberherrfchaft ber Rhalifen fich unterwarfen, beren Religion, ben Islam, fie wenigstens bin und wieder jum Schein an-nahmen. Sie icheinen aber ihre uralte Bergfreiheit un= ter Stammesfürften nicht nur mabrend ber gangen De= riobe ber Kreugguge als bei ben erften großen Groberun= gen ber turtifchen Gultane behauptet gu haben. Beber Die Statthalter berfelben gu Gaib ober gu Affa ober Ufre, noch bie von Tripolis, noch bie von Damastus, ihre Nachbaren, Die nicht fetten von ihnen bekampft und überfallen murben, tonnten ihre Dacht brechen, ober et= was anderes als einen fcmantenben, von Beit gu Beit verringerten oder vergrößerten Tribut (Miri) erhalten. Selim I. und Soliman II. wurden durch größere Unternehmungen abgehalten, sie zu besehden. Erst gegen das I. 1588 gelang es Amurath III., durch Ibrahim, Pascha von Said (Sidon), sowol die Maroniten als Drusen, biefe burch Berjagung ihrer Sauptlinge, gu banbigen. Er gab ihnen einen oberften Unführer ober Großemir, aber beforderte baburch bie Ginheit und Dacht bes Bol-Fes. Hierburch gelang es im Unfange bes 17. Sabrh. bem aus bem alten Saufe Maan ftammenben Drufen= fürften Fafr: eb : bin (gewöhnlich Fafarbin, bei einigen frangofischen Geschichtschreibern fogar Armifikarbin, b. h. Emir Fikarbin genannt), fich burch Lift und Gewandt= beit auf Untoften ber benachbarten Dafchas ju vergrößern und bes gangen Berge Libanon, von Ufre bis Laodicea, und felbit ber Geeftabte von Tripolis und Gaid, ju bemachtigen. Aber um biefe Beit bilbeten fich zwei Saupt= parteien ber Drufen, beren Grundherren ober Scheifs in allen einzelnen Diffricten eine große Unabhangigkeit behaupten, Die Raiffi mit ber rothen Fahne, und Die Jemeni mit ber weißen Sahne; nur die erftere unterflugte ben Großemir, bie andere, mit ben Turten verbunden, welche mit einem Feldzuge brohten, brachte es babin, bag er bie Regierung feinem Sohne Mi übergab und nach Italien flob. Bier hielt er fich funf Sahre bei bem Bergoge von Floreng auf, fnupfte Bundniffe mit ben benachbar= ten europaischen Furften an, und boffte baburch eine uns abbangige Dacht in bem gangen Begirfe bes alten Phonifiens ju grunden; aber nach feiner Beimfehr fowol vom Ausland als feinen Unterthanen verlaffen und von ben Turfen gu Baffer und zu Lande belagert, burch ben Berluft einer Schlacht, in ber fein Sohn Mi fiel, gesichwächt, mußte er fich in ben Gebirgen verbergen. Enb= lich unterwarf er fich ben Turfen. Amurath IV. ließ ibn nach Conftantinopel fommen, wo er Unfangs burch Ge=

wandtheit, einnehmende Geffalt, Gefchenke und Beftechun= gen fich einen großen Unbang erwarb, balb barauf aber, als fein Reffe Emir Melbem im Libanon neue Unruben anfing, im 3. 1631, auf Befehl Umurath's IV., ftran= gulirt murbe. (Bergl. über ihn außer Bolney's und Diebuhr's Reisebeschreibung Mariti, Historia di Faceardi, fowie beffen weiter unten angeführte Reifebefchreis bung. Much ein Maronitenpring, Abn Rofie, bat eine befondere Biographie biefes Drufenfurften gefchrieben, worüber Riebuhr a. a. D. G. 459 nachzuseben.) Dach ihm regierten gwar noch aus bemfelben Stamme Daan gwei Gobne bes Emir Delhem, aber fie vermablten fic fcon mit ben Tochtern bes von ben Scherifs gu Deffa abgeleiteten Gefchlechts Schehab, welches fich nun erhob, und aus bem alle neuere Großemirs ber Drufen ent= fproffen find. Ihre jum Theil fehr abenteuerliche Gesichichte findet man bei ben angeführten Schriftftellern. 3m 3. 1710 erlitten bie Drufen eine neue Berfolgung burch ben Dafcha von Damasfus, ber ihren Großemir Abballa in feine Gewalt brachte, und fie wenigstens aus bem benachbarten Sauran gerftreut haben murbe, wenn nicht beffen Gohn, Emir Uffer, fie gerettet batte. Bom 3. 1740-1759 regierte Emir Melbem II., ber, beftans big gludlich in feinen Unternehmungen, bas Unfeben ber Drufen wieder machtig bob. Er binterließ brei unmun= bige Gobne, unter benen Juffuf ber altefte, wie im Li= banon gewöhnlich, bei einem Maroniten erzogen und mit ber driftlichen Zaufe verfeben murbe, mabrend fein Dheim Manfur Regent ber Drufen war. Mit Silfe ber gewonnenen Maroniten und einer ber brufifchen Factionen (ber Dichionbelat), auch bes Pafcha's von Damas= fus, vertrieb Juffuf zuerft die im Diffrict Dichebail und in ben fuboftlichen Thalern bes Libanons wohnenben, ben Chriften und echten Muhammebanern gleich verhaften Metaweli (eine eigene ju ben Schiiten geborige Gecte), welche feit Sahrhunberten ihre Dorfer vom Pafcha von Tripolis zu Lehn getragen hatten, nunmehr aber in bie Gegend von Baalbedt jogen. Sierauf (1770) murbe auch Manfur genothigt, die Regierung ber Drufen bem Juf= fuf abzutreten. In ber Folge, als Juffuf in ben Febben mit Daber, bem Pafcha von Uffa ober Ufre, gefchlagen wurde, erhob fich zwar Manfur von Neuem, aber Juffuf fam wieder an die Spige und bediente fich, um ben Sa= fen von Beirut zu behaupten, eines bosnischen Abenteus rers, Uhmed, bes nachher berüchtigten Dichessar Pafcha, ber aber biefe Stadt ben Turfen überlieferte, und nachher, Unfangs unter Juffuf's Sobeit, feine Dacht erweiterte, Pafcha von Said und guleht von Ufre murbe und einen neuen Emir, Ramens Befchir (von bem Stamme Sche= hab) einfette. In neuern Beiten regierte biefer Emir Befchir, beffen Dacht, auf ben Beiftand ber Turfen gegrunbet, burch ben Scheif Befchir, bas eigentliche Saupt ber Drufen (Groffcheit), febr beschranft murbe (vergl. außer Bolney und Riebuhr, Burdhard's Reifen in Gy= rien u. f. w. mit Unmertungen von Gefenius in ber neuen Bibliothef ber Reifebefchr. [Beimar 1823.] 34. Bb., und Reue geogr. Ephemeriben, 4. 2b. [1818], wornach nach bem Scheif Befchir beffen Bruber Saffan folgte,

ber im 3. 1808 gefforben ift). 218 Bonaparte feine Un= ternehmungen von Agopten aus begann und bie Franjofen Afre belagerten, glaubte man, baf bie Drufen fich ju ihnen fchlagen wurden, aber fie blieben neutral (nach Berthier Beruftan; vergl. eine im 3. 1799 ju Berlin gebrudte Schrift: Bonaparte und beffen Bunbesgenoffen, bie Drufen), und follen überhaupt feit jener Beit eine Abneigung gegen die Franken gefaßt haben, fobaß es nach Burdhard ein brufisches Schimpfwort ift: "Gott bebede bich mit einem Sute!" Den Planen Ibrahim's, bes Cohnes Mehemed Mi's von Agopten, gur Eroberung Spriens, ichienen fie Unfangs Borfchub zu thun, indem ihr Emir 10,000 Mann fur ibn jufammenbrachte. Die Drufen feibft, von ihren Stammeshauptern (Scheifs) abhangig, hielten Dies aber balb fur einen Berrath an ben Intereffen ihres Baterlandes, und zogen haufenweise zurud (Reueste Beitungenachrichten von 1834). Man glaubt aber noch immer, daß wenn ein Drusenfürst von Unternehmungegeift, von bem Stamme Schehab, Die fammt: lichen driftlichen ober maronitischen Bewohner bes Liba: nons gemanne und bie Parteien feines Bolfes ju vereis nigen mußte, er eine ber machtigften Statthalterfchaften ober ein fleines unabhangiges Reich in Gyrien grunben

Land. Die Drusen, beren eigenthumliches Land auf 110 m. geschätzt wird, bewohnen sublich von bem Maroniten bas außere Westgehänge bes Libanon und sast ben ganzen Antilibanon, von Beirut bis Sur ober Tyzrus (in ber Ausbehnung ber Seekuste von Norden gegen Suden), vom mittelländischen Meere bis nach Damastus (vergl. Burch ard's Karte von Sprien a. a. D., sowie die Karte von Sprien zu Berggren's Reise. Stockholm 1826). Ihre Hauptdistricte sind:

1) Die Provinz Schuf في , in ber füblichen Berzweigung bes Libanon und Antilibanon. hier findet fich die Residenzstadt bes Großemirs und der vornehm= ften Scheife, Deirel Rammar, eine Tagreife von Said, wo bie von allen Stammalteften und Gutsbefigern befuchten ganbtage gehalten und bie wichtigften ganbesan= gelegenheiten, Krieg und Frieden, die Abgaben und ber Eribut an ben Pafcha von Uffa, fonft von Gaib, in beffen Gebiet diese Proving gehort, entschieden werden. In ber Umgegend machft bie beste Seibe. Die Ginwohner, ungefahr 300 Drufen und 900 Maroniten, bauen außer ben Maulbeerbaumen auch Beinreben und verfer-ügen alle Kleibungoftude ber Bergbewohner, besonders bie tofibaren Abbas (Abbanes), feibene, mit Gold unb Gilber burchwebte Rode, welche bie reichen Scheifs mit 800 Piaftern bezahlen. Die Familiengraber ber biefigen Chriften find fteinerne Gebaube, juweilen mit Rup= beln verfeben, in benen bie Leichname beigefest, und bie nach jeber Beerbigung wieder verschloffen werben. Der Name ber Stadt, welcher Rlofter des Mondes be-Deutet, rubrt von einem ber beiligen Jungfrau, welche gewöhnlich in Sprien mit bem Bilbe bes Mondes gu ibren Fugen abgebilbet wird, fonft geweihten Rlofter ber. Saft alle Dorfer in ber Rabe haben fprifche Ramen (Burdharb). Unweit von Deirel Rammar zu Mochtar wohnt ber machtige Scheif Beschir, vom Stamme Dichonbelat, ber ben regierenden Emir durch seinen Unhang im Gebirge und burch seinen Reichthum an Domainen besichrantt.

2) Der Bezirk Arkub mit ber Stadt Baruk, wo bas Oberhaupt ber bem Emir ergebenen Partei, ber Jezbeki, welche auch Almad heißen, und einer von den brei vornehmsten Gelstlichen ber Drufen, ein Scheik el Akal (b. b. bas Haupt ber Geistlichen), wohnt.

3) Dfiurb, ein großer Begirt auf bem Berge Libanon. Sier auf bem bochften Gebirge halten fich bie Sir-

ten im Commer auf.

4) Aflim Dichesin, von welchem Diffrict nach Burdhard bie Salfte ber Pforte gebort. Sier findet sich eine Boble, in ber Fakr ed bin lange Zeit von ben Turken belagert warb.

5) Schabar, ein fleiner Diftrict, wo bas Befchlecht

ber Meby el Denn bas vornehmfte ift.

- 6) Aklim el Charub, wo die Dshonbelat herrschen, ein großer District, unweit Said und Deir el Kammar, wo die Einwohner Drusen, Christen und Muhammedaner (die hier zu Niebuhr's Zeit die Regierung der Drusen der des Pascha's von Said sieht von Akkal vorzogen), viele Dlivenbaume bauen und das Dl nach Damaskus und Said verkaufen. In demselben Bezirke liegt Deir M'challaz, ein Kloster und die gewöhnliche Residenz eines Patriarchen der mit der römischen Kirche unirten Griechen.
- 7) Aflim Tefach, ein meiftens von Sunniten bes wohnter Begirt, von welchem ber Pafcha von Said, jest

Uffa, die Salfte beberricht.

- 8) El Garb, ein großer Diffrict, wo unter bem Schutze ber machtigen Familie Telhuk bie Griechen ein Rlofter, bie Maroniten aber zwei Rlofter unter bem Schutz eines Emirs von bem Geschlechte ber Schehab besiten. hier wachsen treffliche Tannen.
- 9) Solima, mit einem griechischen und zwei maronitischen Rloftern. hier wohnt ein brufischer Emir von

bem Stamme Billama.

10) Erras, ebenfalls ber Gig eines vornehmen Drusfen mit bem Emirstitel in bem gleichnamigen Riecken.

11) Brumana, ein fleiner Begirf mit einem Fleden gleiches Namens, wo bie Maroniten in bem Gebiete ei-

nes Drufenemirs zwei Rlofter bewohnen.

12) El Kata, nahe bei bem District Kesroan, von fast lauter Maroniten bewohnt, welche hier brei Klöster besiten. Hier wächst der beste und meiste Wein des Lisbanons (ben schon der Prophet Hoseas rühmt), der, wie bei den Juden in Jemen und den Armeniern in Persien, in großen, irdenen Topsen ausbewahrt und in kleinen Tonnen, die man von Eppern kommen läßt, ausgeführt wird. Schuchherr der Klöster und Grundbesisser ist hier ein Emir vom Stamme Bellama, der zu Solima wohnt.

13) Bestinta, ein von Chriften bewohnter Diftrict mit funf kleinen Kirchen und einem maronitischen Kloster. Auch hier wohnt ein Emir, ber, wie alle andern vorneh: men Drusen bieses Titels, dem Großemir unterworfen

ift, b. b. bie Abgabe feines Diffricts liefert.

14) El Matein, ein von einem Emir regierter, von Drufen, Chriften und Duhammebanern bewohnter Begirt, wo außer einem maronitifden Rlofter bie Griechen beim Dorfe Schoeir ober Schowner bas ehemals bem beiligen Johannes gewidmete Rlofter mit einer ichonen ara= bifden Druderei noch jur Beit Diebuhr's und Geegen's befagen, aus ber nicht felten bie gebruckten Bucher nach Europa geführt murben. Sier wohnte Bolnen acht Monate in einem Ufpl und fammelte feine trefflichen Beobachtungen über Gprien.

15) Saemmana, mit einer Stabt gleiches Namens.

16) Schebanie, mo ein Emir wohnt.

17) Menbara, ein großerer, von vielen Scheifs be-

mohnter Diffrict.

18) Der ebenfalls unter bem Großemir ber Drufen ftebenbe, aber nur von Chriften bewohnte große Diffrict Resroan, wie, bei ben Arabern ber außerste Libanon genannt, weil er fich jum Theil bis an bas mittellanbifche Deer erftredt. Diefe fcone, terraffenar= tige, einem Fruchtgarten gleichenbe Gegend theilt fich in gwei Bergreviere, welche ber Rahr el Relb (ber Sundefluß) theilt, norblich Resroan Chafir (von ber fleinen Stadt Ghafir benannt), wo feit Bertreibung ber Du= bammebaner (mit Musnahme eines brufifchen Emirs gu Shafir) lauter Maroniten wohnen, beren Scheifs fur ben Großemir Abgaben und Goldaten fellen, fublich Resroan Belfaja, mo Maroniten und Griechen eine große Ungabl bon fruchtbaren Fleden und Dorfern befigen (vergl. Bufding und Niebuhr). Rach Burdhard (G. 308) fam= melt ber Groffcheif ben Diri in Resroan, und ein Gobn bes Großemirs wohnt in Ghafir, um bas Land ju fchugen und fur bie Domainen feines Baters Gorge zu tragen. Die Drufen haben auch gemeiniglich die Stadt Beirut (Berytus und Colonia Felix Julia) gepachtet, ihren Marttplat und Safenort, Die einzige Meeranfurt am Eingange ju ihrem Lande, wodurch fie immer bie Unab: bangigfeit von ber turfifchen Pforte fuchen. Es fehlt hieruber an neuern Nachrichten. In bem Rriege zwischen ber Turkei und Rugland (1773) fam biefer Drt aus verschiedenen Sanben gulett an bie Drufen gurud. Der öftliche Diffrict von Sauran (Auranitis, in ber Bibel Muram), wo bie alten Sturaer wohnten, jum Dafchalit Damastus geborig und von feiner Berglage Dichebbal Sauran genannt, wird nach Geegen (Monatt. Correfpon= beng, 13. Bb. 1806), ber bier einen ehrlichen Drufen jum Fuhrer hatte, feit 50 Sahren, wie er angibt (un= geachtet die Drufen felbft fich für alte Bewohner biefes Diffricts balten; vergl. Burdhard a. a. D. G. 474), nicht nur in einzelnen Balbborfern, befonbers in Gneiba, in bem Dichebel=el = Durs ober Drufenberge bewohnt, fon= bern fie vermehren fich hier immer mehr und find ge= fcworne Feinde ber Fellahs ober Land bebauenben Uras ber, bon benen fie febr gefürchtet werben, und die fie im Balbgebirge ohne Erbarmen niederschießen. In ihren Sitten und reinlicher Geftalt gleichen fie ben Drufen von Resroan. Sie fprechen grabifch, wie alle Drufen; ibr Sauptling, welcher Burdhard nach ben arabifchen Stab:

ten Sabichar und Rebicheran fragte, bat ben Beinamer Samban, weshalb man eine Beziehung auf Jemen (wi ber Diffrict Samban unweit Sanna liegt), fowol in Die fem Damen und ben Fragen bes Sauptlings, als in be Bezeichnung ber alten brufifden Gecte Jemenn gefunber hat (f. Gefenius ju Burdharb a. a. D. G. 542).

Das Klima im Lande ber Drufen, fowie in Gy rien überhaupt, abhangig von ber Betterfcheibung unt bem Abfalle ber Bebirge, ift bochft verschieden, unter bei namlichen Breitengraben und in gleicher Sahreszeit. Bab rend bie bochften Spigen bes cebernreichen Libanon fal und mit Schnee bebedt find, prangen in bem westlicher Terraffenlande nach ber Seefuffe gu, sowie in ben Ebener zwischen ben Gebirgen, Pomerangen, Citronen, Dliven Feigen, Maulbeeren und Beintrauben. Die hoberliegende bem Nordoftwinde ausgefeste, Ebene an ber oftlichen Geit bes Untilibanons ift falter und von weniger uppiger Be getation, besonders ba, mo ber vertrodnende Bind be fprifchen Bufte binftreicht (vergl. über Klima und Pro bucte bes Libanons, außer Bolnen, Diebuhr u. f. m., be fonders Berggren's Reise in schwedischer Sprach [1826 zu Stockholm gebruckt], sowie über den Cebern wald des Libanons Ritter's Erdfunde II, 445 fg.).

Organifation bes Bolfes, Berfaffung Sitten und Gebrauche. Die Drufen, ftete geruftet Streiter miber Turfen, Uraber und alle Dufelmanner ungeachtet fie feit ber Musbreitung bes Islam bie arabi fche Sprache angenommen baben (wozu fich ihre Lehre und Schreiber, Die Maroniten, ber fprifchen Buchftaber bedienen), burch bie Unzuganglichfeit ihres Bergreviers burch angeborne, mit Tollfühnheit verbundene Tapferteit burch große Ubung im Poftenfrieg in uralter Freiheit und felbst von Beit zu Beit in politischer Wichtigkeit sid behauptend, leben unter einer burch alte Geschlechter und Feubalftanbe gemilberten Demokratie ober Republit, a beren Spige ber Großemir als Bunbesgenoffe ober Ba fall ber Pforte ftebt. Die Ungaben über ihre Ungah fcwanten zwifchen 100,000, 140,000 und 160,000 Gee len, welche Unbeftimmtheit ber Bermifchung mit ben Da roniten jugufchreiben ift, mabrent bie altere Schatun von 40,000 bewaffneten Streitern burch neuere Rachrich ten auf 15 - 20,000 Mann berabgefest wirb. Bei je bem Aufgebote, welches bie enge Lage bes Berglande febr erleichtert, bewaffnet jeber Scheit feine Bauern mi Flinten, Rugeln und Pulver, fowol in burgerlichen Seh ben als allgemeinen Rriegen; Die ben Familienbaupter gur Laft fallende Unterhaltung bemmt bie Dacht be Großemirs als oberften Felbherrn, weil er feine eigene Truppen befigt; ein Umftand, ber von Dicheggar Pafch benugt murbe, um burch Bergogerung bes Rriegs bei Emir Juffuf zu fchwachen und zu nachtheiligen Bertra gen ju zwingen. Mle Drufen, ohne Uniform und ohn Fußbekleibung, ftreiten ju Suß, nur die Emirs un Scheifs find mit Pferben verfeben. Man balt fie fi bie nuchternften, maßigften, ausbauernbften Rrieger be Drients; etwas Brob, Zwiebeln, Dliven, Rafe reichen 3 ihrer Befoftigung bin; auch haben fie in ben Rriege mit ben Turfen, benen fie burch ihr ficheres, verftedte

Schiegen fürchterlich find, nicht felten brei Monate unter freiem Simmel ohne Belte jugebracht. Sierin, fowie in ber Benutung ihres Locals und in ber Scheu bor regels maffigen Treffen und Aufstellung in ben Ebenen, gleichen fie ben Bolkern bes Raukafus. Fruher in zwei Parteien, ber Raify, comis, und ber Jemeny, ( ,443, getheilt, bon benen jene eine rothe, biefe eine weiße Sabne führte, find fie feit ber Unterdruckung ber Jemeny unter eine rothe Fahne mit einer weißen Sand geftellt, mabrend ibre Bunbesgenoffen, Die chriftlichen Maroniten, eine rothe Fahne mit einem weißen Rreuge fuhren. Der Großemir, als allgemeiner Befehlshaber und Generals pachter, welcher ben Diri fur bie Pforte abliefert, wird von ben übrigen Emirs und Scheifs in ber jest berr: ichenben Familie ber Schehab nicht nach einer reinen Linealerbfolge gemablt; ber Tuchtigfte, ober ber, welchem Die Pforte burch ben Pafcha von Affa ben Borgug gu verschaffen weiß, regiert, fo lange er bie Majoritat ber Scheits auf seiner Seite hat, mahrend ber Großscheit aus bem Geschlechte ber Dichonbelat an ber Spige bes Bolles ftebt, und als ber reichfte Gutebefiger im Innern waltet. Der gablreiche Abel, ber fich nie unter feinem Stanbe verheirathet und feine Rinder meiftens durch Da= roniten ergieben lagt (welche auch als Guterverwalter, Rathe und Schreiber fich burch ihre Dulbfamfeit und Bemanbtheit ben Drufen unentbehrlich machen), bilbet mit allen andern Grundbefigern bie landftanbifche Rammer ober Tagesfatung ju Deir El Rammar, wo ber Ginfluß bes Großemirs (ber keine eigenen Truppen halt) von bem Einflus auf bie Parteien abhangt. Bu ber Sauptpartei ber Großscheiks vom Geschlechte Dichonbelat, bas vom Drufenberge Dichebel ala zwischen Meppo und Laobicea (Labatie) fammt und jest bie Proving Schouf befist feiner ihrer Borfahren war im 17. Jahrh. Pafcha von Meppo), besteht, nach Diebuhr, aus folgenden Saupts lingen, Familien ober Saufern (Beit): Dichonbelat, Buhar: mifch, Schaems, Mid, Bunettid und Schoeifat, welches lettere ben Emirstitel führt. Die andere Partei ber Jezbeli (auch Ulmad genannt), aus den Scheiks von Jez-beti, Bualuan, Telhuk, Abbelmellik und den Emirs von Beit-Billama. Die Emirs allein haben bas Recht, sich mit Tochtern des Hauses Schehab zu verheirathen. Eine britte Partei ber Defeb, beren vornehmfter Scheif Go= Eman beißt, bewohnen, nach Burdhard (G. 321), Deir Et Rammar; bier wurden fieben ihrer Saupter im Gerai bes Emir Befchir hingerichtet; ihre Rinber werben bort von den beiden andern Parteien, die sich gegen sie verstumben haben, im Gewahrsam gehalten. Alle Scheiks und Landtagsgenossen geben ihre Stimme zu den Abgaben, die von Maulbeerbaumen, auch Weinstöden, Udern und Wiesen, zuweilen auch von Muhlen, an den Großemir gegeben werben (andere Grundabgaben ober Behnten find bier unbefannt; auch bat jeber Unterthan bes Großemire, Drufe ober Maronit, ben freien Abzug. Der Rirt, ber Tribut an ben Pafcha, ber zwischen 20-40,000 Thaler jabrlich in verschiebenen Beiten mehr ober meniger betrug und von bem Bertrage bes Großemirs

und bes Landtags mit bem Pafcha abhangt, biervon ver-Schieden, wird auf langere Termine festgefest. Die Un= abbangigfeit ber Scheifs ober Sauptlinge, Die meber ihre Befigungen ober Leben verlieren, noch vom Großemir am Leben geftraft werben fonnen, grundet fich auf ein brufifches Fauftrecht, bem ber Großemir nur burch Brandschatzung an Gelb ober Baumen wehren fann, wenn er Unbang und Macht bazu hat; dies zeigt sich besonders bei dem Schutze, den sie allen Flüchtlingen, selbst den Feinden ber Pascha's, zu gewähren pflegen. Die Sastfreiheit ist eine Haupttugend ber Drusen, deren Land von jeher ein Aspl für alle benachbarte Volker war. Unter ihnen selbst gilt die Blutrache; jebe offentliche Beleidigung rachen fie, als außerft empfindlich und reigbar im Puntte ber Ehre, tobtlich. Ihre Gifersucht gegen bie Beiber ift von frubern Reifenden (Urvieur befonders) übertrieben geschilbert worben (Die bloge Ermahnung ihrer Beiber foll ihnen bas Leben foften). Die meiften Drufen, wenn ihnen gleich bas Gefen Bielweiberei erlaubt, begnugen fich mit einer Frau, Die Bornehmen berfelben mit zwei Frauen, beren Scheidung ober Berftoffung oft von ber Billfur ber Manner abhangt. Altere und neuere Reifebeschreiber (vergl. Niebuhr S. 435 und Burdhard S. 329) ergablen fogar, bag wenn eine Frau ihren Mann um Erlaubniß bittet, ihre Altern gu besuchen, und ber Mann gu ihr ftatt: "Gebe und tomme wieber," fagt: "Gebe," bies eine Berftogung bebeute ober nach fich giebe. Gie burfen auch ihre Schweftern beirathen und achten in bies fem Puntte feine Bluteverwandtichaft. Unter bie in neuerer Beit nicht bestätigten Radrichten von ber Geffalt ber Drufen gehort bie, baß fie (nach Urt ber tautafischen Inguschen) bie schmale Kopfform ben Rinbern gewaltsam burch Bufammenpreffen ober Dehnen bes Ropfes beibrin= gen. Die Beschäftigungen ber Drufen find ber Aderbau, ber Bein :, Dliven :, Tabafs : und Geibenbau, worin ibre Sauptinduftrie besteht, ber Sandel mit Geibe, DI, Baumwolle, Manna, Gallapfeln, Geife, Pomerangenicha= Ien und mit Beigen in ber Beit fruchtbarer Sahre. Ihre Reigung gur Jago (woburch fie fich an bas Effen roben Bleisches gewohnt haben) und jum Rriege, ihr Berhaltniß ju ben Maroniten, ihren geiftigen Bormundern, und ihre fonberbare Abicheibung von ihren Beiftlichen und Gelehr= ten, icheinen bie Saupturfachen ihrer Unwiffenheit im Lefen und Schreiben ju fein, welche jeboch weber ihre Beiber, ju ben Berfammlungen ber Beiftlichen jugelaffen, noch bie vornehmern Drufen theilen. Much follen fie teine musitalifden Inftrumente befigen. Uber ihre arabifche Munbart, und ob fie, wie andere Bewohner Gy: riens, bin und wieber fich eines fprifeben und chalbaifchen Dialetts bebienen, geben weber bie altern noch neuern Reifebeschreibungen binreichenbe Rachricht.

Beifiliche Religionsgebrauche und Reli= gion. Die Drufen haben zwar jest keine eigentliche Priefterkafte, aber fie theilen fich in Akal ober Akul (Pluralis, im Singul. Aekel), b. h. Geiftliche, Wiffende, Eingeweihte, welche unter brei Oberften ober Scheiks El Afal fteben, und in Dfiabbel, b. b. Beltliche, Uns wiffenbe (wogu Einige noch bie Rawi ober Ufpiranten

fügen, f. Reue geograph. Ephem. 4. Bb. 1818). Die Utal, ju benen bie meiften Scheifs gehoren follen, un= terscheiden fich von bem Bolte nicht nur burch einen weißen, befonders gefalteten Turban, burch die Enthalts famteit binfichtlich bes Tabats und bes Schworens, burch ibre Burudhaltung in Betragen und Gefprache, wie man Burchard glauben machte, sondern fie vertreten bei wich-tigen handlungen, 3. B. Checontracten, die Stelle der Muhammedanischen Kadis (Niebuhr), und bilben offenbar in verschiebenen Graben einen geheimen Orben, ber aus alterer Beit feinen Urfprung ju haben fcheint. Das ber gibt es zwar, wie Burdhard berichtet, Knaben unter ben Afule, beren Bater nicht ju biefem Orben gehoren, und vornehme Drufen laffen fich im boben Alter ober nach überstandenen Wibermartigfeiten außerlich in Diefen Drben aufnehmen, um den Reft ihrer Tage in Rube gu-gubringen. Aber fie find allein im Besige ber Geheim= niffe ber Drufenreligion (fobag bie fonft wohl unterrichteten Maroniten, von benen Riebuhr unterrichtet murbe, ihre Ungaben nur von weltlichen Drufen erhalten batten); fie leiten bie gebeimen Berfammlungen, in benen in gewiffen Abstufungen bie Beiber, aber nicht einmal uneingeweihte Emirs, Butritt erhalten, verwahren bie geheimen Bucher ber Drusen, und beten allein für bas gange in ber Resligion unwissende und indifferente Bolk. Sie verheirathen sich nicht mit weltlichen Tochtern, speisen mit keinem Bornehmen, beren Erwerb fie fur unrechtmäßig ober verbach: tigen Urfprungs halten, und nehmen feine weltlichen Ch= renftellen an, bis fie nach ber Burudfunft ihres Sateni's (fiebe weiter unten) Beffire ober Konige werben. Ihr geheimer Glaube foll ber Pantheismus (nach Urt ber Lehre Spinoga's) fein; mit bem letten Grabe ihres Dr= bens ift ber Colibat verbunden. Die geheimen gottes= bienftlichen Berfammlungen, welche Donnerstags Abend (bei ben Morgenlanbern Freitags Racht genannt) von ben Afals in ben Saufern ihrer Bruber gehalten werben, find verschieden von ben Berfammlungen ber Drufen in ihren Kapellen, Khalawi, Colla, d. h. abgefonderte

Orter, welche nur von Drufen in unbestimmten Beiten befucht werben. Die Drufen, mit Musnahme berjenigen Bornehmen, die in Berbindung mit ben benachbarten Muhammedanern ben Islam angenommen haben, bes obachten weber Befchneidung, noch Faften, trinfen Bein, effen Schweinefleisch und legen wenig Werth auf außere Gebrauche. Ihre ursprungliche Religion überhaupt ift, ungeachtet aller Forschungen ber Guropaer, noch immer ein Gebeimniß; in ber befondern Lehre, welche bie Dru= fen feit acht Sahrhunderten, feit ber Berehrung bes agyptischen Safems, befennen, haben fie ftatt ber fieben Borfchriften Muhammed's (Ginheit Gottes und Muham= med's Beruf als Prophet, Gebet, Ulmofen, Faften, Dil= gerschaft nach Mekka, Kampf gegen die Unglaubigen, Unterwerfung gegen die islamitische Obrigkeit) in berselben beiligen Bahl (bie fie auch bei ben Elementen, Planeten und Simmeln annehmen) fieben andere Regeln ber Doral und Dogmatit gur Richtschnur genommen: bas Wort halten ober bie Bahrhaftigfeit; bas Bachen über gegen=

feitige Sicherheit, ober ber Schut, ben man ben Brubern fculbig ift; die Bermerfung jedes fruhern Glaubens; bie Absonderung von andern Religionsfecten; ber Glaube und bas Bekenntniß, bag ein vertorperter Gott, namlich Satem, ber britte Fatimitische Rhalife zuerst im 3. 400 ber Bebichra, in welchem ber einige Gott zum zehnten Male erschienen ift, zu allen Zeiten gelebt hat, und in menschlicher Gestalt wieberkommen wird, um Gericht zu balten und Jebem feinen verbienten Lohn gu geben; ber Glaube an alle beffen Berfe und ein unbedingter Geborfam an alle beffen ben Atals bekannte Befehle. (Un= bere ermahnen noch als Regeln ber Moral: Die Betrach= tung ber Beisheit; bie Gorgfaltigfeit, fich nur von ben Fruchten eines rechtmäßigen Gutes ju nahren; Die Un= ftandigfeit in Rleibern und bie Enthaltung vom Fleifche unreiner Thiere.) Die Biedererscheinung jenes Satems, wodurch bie Drufen über alle andere Religionsfecten erboben werben, foll unter Unbern ber Gieg ber Chriften uber bie Muhammedaner verfunden, über beffen Prophe-ten fie insgeheim mit ber größten Berachtung fprechen, fowie fie auch ben Unhangern beffelben ein fchlimmeres Schidfal ale ben Chriften weiffagen. Gie nehmen auch gute und bofe Engel an, womit fie die Unbanger bes Sakem ober ber unitarischen Religion, die fie fich juschreiben, und die Unglaubigen bezeichnen. In ihren Ratechismen, wo bie Ausbrude Tengil, تنزيل (descensio, demissio), und تاريل, Tawil (interpretatio),

vorfommen, erklaren fie gwar jene burch Duhammebaner und biefe burch Chriften, aber Gilveftre be Sacy (de notione vocum Tenzil et Tawil in libris, qui ad Drusorum religionem pertinent. Comment, societ, regiae Gottingensis. Vol. XVI. 1808. Classis historica et philologica) hat bewiesen, bag Tenzil bie Unbanger bes buchftablichen Sinnes bes Korans, ben fie mit ber gangen Praris bes Islamismus verwerfen, Ta= wil bie Unhanger ber allegorifch : mpftifchen Erflarung bebeutet, worunter bie Schiiten, Jemaeliten und Imamiten gu verfteben find. Sinfichtlich ber Lehre von ber Gee= lenwanderung und ber Bermerfung ber praftifchen Borfchriften bes Rorans find fie mit ben mpftifchen Rofairi (von Rofair, einem Gectenlehrer, furg nach Duhammed, benannt und am Libanon von Tripolis bis in die Gegend von Untiochien gerffreut) und ben benachbarten, von ben Muhammedanern noch mehr verabscheuten Ismaeliten (von Ismael VI. Imam ber Schiiten benannt) nabe verwandt, wenn fie gleich felbft bie Dofairi fur Renegaten ber Dru= fenreligion ausgeben, und im gangen Drient weit mehr geachtet werben, als biefe. Bei allen biefen Gecten ftebt Die Moral mit ber unfinnigften Dogmatit im fartften Contraft. Abgefeben von einem frubern Satem, ber uns ter ben erften Abbafiben ums 3. 140-160 ter Seb= fchra lebte, ber Unfangs Schreiber bei einem Statthalter in Rhorafan mar, nachher bie Lehre verbreitete, bag Gott Unfangs in Abam, Doah und andern Propheten, nachs ber in feinem herrn und ihm felbst fich forperlich offen= bart habe, und ber auch mit feinen Unhangern die weiße Farbe ber Ommaijaben gleich ben Atale ber Drufen ges

baben foll (ber bifterifche Bufammenhang ber fpa= Berehrer bes agyptifchen Safems mit Diefem ift nicht genau erforicht), besteht bas unterscheibenbe nal ber in ben Religionsbuchern ber Drufenreligion ragenen Lehre immer in der Unnahme einer gott: Erfcheinung in ber Perfon bes britten Fatimitifchen ignptifchen Rhalifen Safem. Diefer von ben Gun= ober rechtglaubigen Duhammebanern als ein Dero Deliogabal wol übertrieben geschilderte, bochft unbege, feltsame und graufame Regent (vergl. über ihn Marai in Bufding's Magazin, 5. B. Barhees, Chronicon Syriacum Elmacini Histor, Sadea, ed. Erpenii. Lib. III. Cap. VI, beson- 3bn Chalifan in Loosbach, Archiv fur morgen: de Literatur), ber in Sinficht ber Religion und ber ndlung, fowol ber Chriften und Juben, als ber emen, von einem Ertrem gum andern fcbritt, wird nebr als 800 Jahren von ben Drufen, ihren Reli= budern nach, als ein incarnirter Gott verehrt. Die er und Berbreiter Diefer Lehre, wornach die Gott= n bem 3. 400 ber Bebichra (1009 n. Chr. Geb.) in n fuhr, fich im 3 408 ben Menfchen in biefer Beoffenbarte nach bem 3. 409, wo fie ihn wieder 3, abermals im 3. 410-412, wo Satem ftarb, n wohnte (neun frubere Berforperungen gibt Die= 's Musjug aus einer brufifchen Religionsfchrift, G. 436 D. an), maren: Muhammed Ben Ismael el Durgi, n bie Drufen ben Ramen haben follen, ber auch begbin genannt wird, und ben Satem, fein eigener als Fanatifer verließ, ober, nach andern Hachrich= ermordete, und Samfa Ben Uhmed, welcher biefe gur felbigen Beit nach Sprien brachte und in ben rn ber Drufen als Gefengeber eine große Rolle und ber erftgeschaffene Geift genannt wird. Er don fieben Dale in wichtigen Mannern ober Proerschienen (Seth, Pythagoras, David, Jethro, us, Soliman und Salech), und foll in Gestalt eis fungers, als mahrer Meffias, Jefus, ben Gohn ber a, als ben falfchen Deffias im Befet unterrichtet, bas Neue Testament, welches bie Drusen bochach: gefchrieben haben. Er lehrte zu einer Beit allgemeis erberbnig und großer Empfanglichfeit Die Erfennt= nes Gottes (baber fich bie Drufen Unitarier nenaber auch bie Incarnation in Safem, bie lette inung beffelben auf Erben, bie funftige Bieberer= ung in feiner Dajeftat und bie 3bee bes in Samga Mi, bem erften Apoftel Safem's (wovon man glaubt, 5 ber von Duhammed Ben Ismael bezeichnete erfte el und er felbft fei) erfchienenen erften Beiftes; em bie Geelenwanderung (fodaß bei jedem Tobe bie eines Drufen in einem neugeborenen Rinde wieber nt) und die oben angeführten Regeln ber Moral. bm trat ein anderer Lehrer, Bohaedbin, auf, beffen ition gegen Samja aus drufifchen Religionsbuchern Sulveftre be Gacy in feinen neueften Abhandlun= ber biefen Gegenftand entbedt bat (fiebe unten). Sine großer Schwierigkeit, felbft nach ben neueften ungen biefes Gelehrten, bietet ber gebeime Gultus nepel, b. 9B. u. S. Grite Section, XXVIII,

ber Drufen, eines von Metall gebilbeten Ralbes, bar, welches fie, in einer Buchfe ober einem Tabernaculum verborgen, ben eingeweihten Brubern und Schwestern geis gen follen, ein Ibol, welches in ber Große eines Sun-bes nicht nur im 3. 1759 bei Gelegenheit eines Erbbebens auf bem Berge Libanon entbedt murbe, fonbern auch nach ber, von einem conftantinopolitanischen Maro= niten, bem Profeffor Norberg, gegebenen Nachricht fich in fast 30 Rapellen ber Drufen eingeschloffen findet. Much mar ein Eremplar biefes Emblems ober Bogenbilbes in ben Sanden bes Cardinals Borgia (Museum Cuficum Borgianum). Man vermuthete noch in neuern Beiten, bag hier eine Berleumbung ber Muhammebaner gum Grunde liege (Diebuhr), aber Splveftre be Sacy erweifet beffen Gultus als ein wefentliches Stud ber geheimen Drufenreligion (vergl. auch Gichhorn in bem Reperto= rium fur bibl. und morgenlanbifche Literatur, 12. Bb.). Bweifelhaft ift es aber, ob bies 3bol alter als Satem, und ein Uberbleibfel alter beibnifder Religion ift (einige brufifche Schriftsteller, indem fie Pantheismus lehren, wornach fich Gott in jedem Befen und in jeder Geftalt offenbare, behaupten, bag bie erfte Form, bie Maron ben Braeliten zeigte, Die eines Ralbes beshalb ben Borgug verbiene), ober ob baburch ber Satan, ber Feind Bastem's und Samga's, b. i. bie falfche Religion (nach Sams 30's Musbrude: le veau est le rival du Chef de ce siècle), ober gar im Ginne ber reinern Lehre Bohaed= bin's Safem felbft als außere verberbliche Erscheinung barunter zu verfteben fei. Denn ber Musipruch Splveffre be Sacy's: que les Druzes d'aujourd'hui sont bien eloignés du véritable esprit de leurs institutions primitives, et que même sur certains points de leur croyance ils professent une doctrine diamétralement opposée à celle de leurs livres sacrés, rechtfertigt fich binreichend. Die ben Drufen feindlichen Muhammes baner und Chriften haben von jeber behauptet, bag bie Drufen wie die Ismaeliten ober Ismaily Die Symbole ber Erzeugung verehrten und in einem fleinen tragbaren Beiligthume verschloffen vermahrten. Dies fcheint auf einer Bermechfelung mit jenem Ralbe (ober Rub) gu be= ruben. Ebenfo menig ift ermiefen, bag bie fonberbare horngeftalt ber metallenen ober pappenen Rappen, welche bie Drufinnen bei ihrer Bochzeit erhalten follen und bie fie noch immer tragen (f. die Abbildung in Niebuhr's Reisen, 1. Thl. S. 163), fich auf ben Dienst bes Phallus ober Lingam beziehen. Aber bei ben mit ben Drusen verwandten Mofairi findet man Spuren bes Connendienftes, bei ben Ismaily bes alten fprifchen Benusbienftes (D. Geogr. Ephem. 4. Bb. 1818), und mehre Momente ber frubern Geschichte biefes Lanbes fubren auf ben alten Uftaroth = Baal = Ubonisbienft (Ritter's Erbfunde, 2. Bb. G. 441). Die Drufen nehmen mit großer Leichtigkeit in bem Berfehre mit anbern Bolfern und in ber Rachs barfchaft ihres Landes bie Gebrauche anberer Religionen an, befonbere bes Islams, ben fie außerlich betennen und gu beffen Beobachtung fie felbft in Deir el Rammar eine Mofchee fur ihre Bafte unterhalten. Gie felbft fuchen nie Profelyten zu machen. Dan bat bies verschiebenen

Urfachen jugefdrieben; aber bie mahricheinlichfte bleibt immer bie Scheu ber Offenbarung ihrer Bebeimniffe. Durch vorgeschriebene symbolische Fragen erkennen fie, gleich ben Freimaurern, die Eingeweihten, und ben Drusfen überhaupt, wie noch Burcharbt ohne ben Sinn ber an ihn gerichteten Fragen zu verstehen, erfuhr (f. bie Reue Bibl. ber Reifebefchr. a. a. D. nebft Gefenius'

Unmerfung, G. 541).

Literatur. I. Alte Religionsschriften ber Drufen in arabischer Sprache, meiftens von Samza und Bohaed= bin verfaßt, finden fich noch handschriftlich auf den Bibliotheken ju Paris, ju Rom in ber vaticanischen Bisbliothek (Assemant Bibl. Orient. p. 108), ju Wien (Fundgruben bes Drients), ju Lenden und London in ber Bobleyanischen Bibliothet. Die parifer Sanbichriften, von benen be Sacy behauptet, bag fie, mit Musnahme ber Boblenanischen, Alles enthielten, mas von ben andern Sammlungen gerühmt wird, bat biefer Gelehrte, ber fich lange Beit mit ber Religion ber Drufen beschäftigte, nach Petit be la Croir, ber eine erft im 3. 1808 entbecte Ubersehung ber brufischen Schriften seiner Zeit unter-nommen hat, am fleißigsten benutt. Bergl. außer beffen arabischer Chrestomathie Die oben angeführte Abhandlung in ben Comment. Der gottingischen Societat 1808; ferner Die Abhandlung: Sur l'origine du culte que les Druses rendent à la figure d'un veau, in ben Mémoires de l'Institut royal: Académie d'histoire, T. III. 1818, und be Sach's beibe neuefte Abhandlungen: Sur les livres religieux des Druses, in ben Mémoires de l'Acad. des Inscriptions: Histoire et Philologie, T. IX et X. 1831, 1832. Mußerbem hat Diebuhr ein bem Ungeben nach von einem Sefuiten gefundenes und abgefchriebenes Religionsbuch eines Drufen benutt (Reifeb. II, 435). Über bie Entbedungen bes Abbe Benture f. Malte Brun, Annales des Voyages, nouvelle Souscription, T. IV. p. 325. — Seegen's versprochene Nachrichten über die Religion ber Drufen (vergl. Monatl. Correfp. 13. Bb.) find unferes Biffens bis jest nicht erschienen.

II. Ratechismen ber Drufen. Diefe neuern Urs fprungs, und offenbar feit ber Beit ber Berberbniß ober Berdunkelung ber Religion ber Drufen mehr fur bie Laien als die Eingeweihten geschrieben, find mehr befannt. Eremplare berfelben gaben beraus: Abler im Museum Cuficum Borgianum; Gichhorn nach einem Diebuhr'fchen Cober im Repertorium fur morgent. Lite= ratur, 12. Bb.; Borbe nach von Bof's frangofischem Eremplar in ber (überall hier zu vergleichenben) Schrift: Geschichte und Beschreibung bes Conbes ber Drufen (Gor= lig 1799). Die Berichtigung biefer Schrift findet man in Gabler's neueftem theolog. Journal 1800. 4. B. 1. St. S. 354, und in Sylveftre be Sacy's an: geführten neueften Abhandlungen, welche auch Gefenius noch nicht benuten fonnte. G. beffen Unmerkungen gu Burdbarbt's Reife in Bb. 34 ber Reuen Bibliothet ber wichtigsten Reifen (Weimar 1823). hierzu füge man bas in Busching's Magazin, Bb. 22 zu v. Bok, Essai sur l'histoire du Sabaïsme abgebruckte Bruchstuck eines

Drufen = Ratechismus.

III. Die arabifden Nachrichten über Satem und bie Drusenlehre, welche sich auf bessen Incarnation grun-bet, von Mirchond (Notices et extraits des MSS, de la Bibl. du Roi, T. IX), Elmacin, Mafrizi, Ibn Cha-lecan, Ubulseda, wozu man noch die von Carlyle zu Cambridge im J. 1792 nach Maured Allatased Jemaledbin herausgegebenen rerum Aegyptiacarum Annales fü: gen fann, ruhren von Gunniten ber, welche Die Schitten, wozu Safem gehorte, verabscheuen. Daber es im Gans gen noch an unparteifchen, gur Controle nothigen Quel: len bes Drients fehlt.

IV. Muger ben ichon angeführten Reifebeichreibuns gen Darvieur, Bolney, Riebuhr, Benture (a. a. D.), Berg: gren, vergl. man noch Giov. Mariti Viaggio de Gierusaleme per le coste della Soria (Livorno 1787), und Bufingham (überfest in ber Reuen Bibl. ber Reifebeschr. [Beimar.] Bb. 46) (Rommel.)

DRUSEN, Glanbein (Schaarfcmibt's abenos log. Zab. Tab. 1), Drustein (obsolet, Ambrosii Paraei Bunbarzneif., übersett von Uffenbach [Frankf. a. M. 1601]. S. 221), Glandulae, Emunctoria, Glandes, Carnes glandulosae s. in se convolutae (Laurentii Hist. anat. Lib. V. Cap. 5), Adenes (Galen.
Def. med. v. αδην, conf. Stephani Dict. medic.
1564. p. 164). — Mit bem Namen Drufen werben seit ben alteften Beiten Gebilbe von fo verschiebener Form und mannichfachem Gewebe bezeichnet, bag es nicht mog= lich ift, eine auf alle Urten berfelben paffenbe genaue anatomische Definition ju geben, nur wenn man ben physiologischen Charafter, Die Bestimmungen ober Berrichtungen mit ju hilfe nimmt, lagt fich ein ziemlich richtiger und beutlicher Begriff geben, mas man unter Drufe zu verstehen hat. Es sind namlich sehr gestäß und nervenreiche, rundliche ober eirundliche, weiche Gebilbe, welche ein in sich geschlossens Ganze barftellen und die Bestimmung haben, die ihnen jugeführten Gluf= figfeiten (Blut ober Lymphe) entweber in ihrer Difchung nur umzuandern, ober einen eigenthumlichen Gaft aus bem Blute abzusondern. Um aber bie anatomische Befchreibung und die Bestimmungen ober Berrichtungen Dies fer Organe specieller fassen zu können, ist es ersoberlich, sammtliche Drufen unter brei Hauptabtheilungen zu bringen, namlich: I. Drusen, welche eigenthumliche Safte bereiten. II. Drusen, welche die Blutmischung umanbern, Blutgefäßdrusen oder Blutdrusen. III. Drufen, welche lymphatifche Fluffigfeiten gur Blutbereitung gefchicft machen, Lymph = ober Saugaberbrufen, lymphatis fche Drufen. Ginige Unatomen nennen die erfte Ubtheis lung ber Drufen, welche mit Musfuhrungsgangen verfeben find, vollfommene Drufen, die Gebilbe ber zweiten und britten Abtheilung bingegen, welche feine Musfub= rungegange haben, unvolltommene Drufen.

I. Drufen, welche eigenthumliche Gafte bereiten. Der Bau biefer Drufen ift fo vielfach verschieben, bag man gur beutlichern Uberficht beffelben bie bierber ge= borigen Drufen in einige Unterabtheilungen bringen muß.

1) Ginfache Drufen (Glandulae simplices, cryptae, folliculi). Es find fleine, jum Theil nur burch Bergrößerungsgläser zu erkennenbe, rundliche ober abgeflumpft konische Grübchen ober Sädchen, welche in dem Gewebe der allgemeinen Hautbededung (dem Felle, cutis) oder in Schleimhäuten ihren Sig haben, und auf diesen, zum Theil mit einfachen, nicht verästelten Außführungskanalchen versehen, jedes einzeln frei mundet. Das Zellgewebe der haut, welcher sie angehören, bildet die Wände jener kleinen Höhlen oder Sächen, in denen sich eine beträchtliche Menge der feinsten Blutgefäßchen verbreiten und die Flussigseit absondern, welche aus den Mundungen aussiließt und die Hautsläche überzieht.

Dierher geboren:

a) Die Sautbrufen, Talgbrufen, Schmierhohlen ber Sout (Folliculi sebacei, Cryptae cutanei). Sie ha= ben ihren Git in ben allgemeinen Bebedungen ber Saut ober des Felles, und fondern eine talgartige, fettige Daffe, bie Sautschmiere (smegma), ab, welche fich ber fobahaltis gen Sautausbunftung beimengt und die Dberflache ber Bei ben Reugebornen fieht man biefe Sautdrufen, mit Musnahme ber Sohlhand und Fußfohle, beutlich über bem gangen Rorper, bei ben Erwachsenen hauptfachlich ba, wo Dffnungen in langere ober furgere Ranale fub: ren, 3. B. um die Rafe, bie Lippen, ben Ufter, bie Eichel, Die großen Schamlefgen. Un manchen Theilen bes Rorpers und bei einzelnen Menfchen bat bie Saut= fcmiere einen eigenthumlichen, zuweilen unangenehmen Beruch, und theilt benfelben ber Sautausbunftung mit. Durch bie Einwirfung beißer Connenftrablen wird bie weißliche Sautschmiere gelblich, braunlich, ja fast fcmarglich, und bewirft die bunfle Farbe ber Sauttheile, welche im Sommer ber Ginwirfung ber Sonne oft und lange ausgefest find, wie biefes befonbers bei Landleuten ber Fall ift.

b) Die Drufen bes außern Geborganges. Gie fonbern bas Ohrenschmalz ab, welches eine eigenthumliche, gelbliche Farbe und bittern Geschmad hat, ber von einem bem Pikromel ber Galle ahnlichen Stoffe herrührt.

c) Die Drufen ber Mugenlibranber (Glandulae

Meibomii) unb

d) Die Thranencarunfel (Caruncula lacrymalis). Sie fondern eine fettige Substanz (die Augenbutter, Lema) ab, welche sich ben Thranen beimengt, und mit diesen die Bindehaut der Augenlider und des Augapfels überzieht.

e) Die Tyron'schen Talgdrusen um ben Sals ber Sichelfrone (Glandulae Tyronii), welche jur Absondezung ber Borhautschmiere, welche einen eigenthumlichen, und besonders bann bei mehren Mannern sehr unangenehmen Geruch verbreitet, wenn sie nicht täglich weggeswaschen wird.

f) Die von Purfinge ') und Brefchet 2) neuerlich entbedten Schweißbrufen ber Saut. Es find einfache

Sadchen, die fich mit gerade laufenden ober fpiralformisgen Ranalchen auf ber Dberhaut frei ausmunden und ben Schweiß, ber in ihnen abgesondert wird, ergießen.

g) Die einfachen Schleimbrufen (Cryptae s. folliculi mucosi). Sie haben ihren Gib in ben Schleim= bauten und geben von ben einfachen Brubchen gu bem mehr entwidelten Gewebe von Gadchen mit langern Mus= führungstanalchen über, fodaß man brei Urten biefer Drufen unterscheiden tann. a) Drufengrubchen. Die flein= flen und einfachften Schleimbruschen, welche gang oberflachlich in ber Schleimhaut figen; man findet fie in ber Schleimhaut ber Rafe, bes größten Theiles ber Mund= boble und bes gangen Darmkanales. B) Drufenbalge. Rleine, rundliche, jum Theil wie plattgebrudte Balge, in benen fich ber abgesonderte Schleim anhaufen und burch einen furgen Sals mit freier Munbung auf Die Schleimhaut entleeren fann. Sierher geboren bie Schleims bruschen auf ber Burgel ber Bunge und bes weichen Gaumens (Glandulae linguales posteriores et palatinae majores). Die großern Schleimbrufen bes Darm= tanals, namlich bie Brunner'ichen Drufen (Glandulae Brunnerianae s. solitariae), welche einzelner fteben, als bie Peper'ichen Drufen (Glandulae Peyerianae s. agminatae), welche ber Stelle, wo fich bas Befrofe an bem Darme befestigt, gegenüber in langlich = rundlichen Stellen gusammengehauft finden (Plaque, der bier zu feben). 7) Gadden mit langern Musfuhrungsgangen. Gie liegen in ber Mustelhaut, welche bie Schleimhaut von Mugen bebedt; am beutlichften zeigen fie fich an ben Lippen, ber innern Wangenhaut, bem Schlundfopfe und ber Lufts robre (Glandulae labiales, buccales, pharyngeae et tracheales). Sind mehre biefer einfachen Drufen an einer Stelle ber Schleimhaut gusammengehauft, wie bei ben Manbeln (tonsillae s. amygdalae), bie Couper's fchen Drufen binter bem Bulbus ber Sarnrohre, Die ichon oben ermahnten Pener'fchen Drufen u. f. w, fo nennt man fie gufammengebaufte Drufen (Glandulae e sim-

plicibus compositae s. aggregatae).

2) Die zusammengesetten Drusen (Glandulae conglomeratae). Das Gewebe bieser Drusen und der drussigen Eingeweide ist viel seiner, verwickelter und schwerer zu erforschen, als der Bau der dis jeht beschriebenen einsfachen Drusen; da man stärkere Vergrößerungen dei diessen Untersuchungen anwenden muß, so sind Täuschungen leichter möglich, und die Anatomen haben daher mehrsfach verschiedene Meinungen über diesen Gegenstand geäußert, die aber doch der Hauptsache nach nur Modisizationen der beiden Hauptansichten sind, von denen wir die eine dem Marcell. Malpighi 3), die andere Friedrich Runsch verbanken. Allgemein stimmt man darin überzein, daß diese Organe, deutlicher jedoch die eigentlich sogenannten conglomerirten Drusen, wie die Speicheldrussen, weniger deutlich die drussigen Eingeweide, wie die Leber u. s. w., aus gesonderten Läppchen, Körnern (Acini),

<sup>1)</sup> Wendt, De epidermide humana (Vratisl. 1833). p. 21. Cap. IV. De poris filisque sudoriferis in epidermide. 2) Breschet et Roussel de Vauzeme, Nouvelles recherches sur la structure de la peau (Paris 1835). p. 26. Cap. III. De l'appareil diagnogène et des canaux sudorifères ou hydrophores.

Opera omnia. (Ed. L. B. 1687). p. 500.
 Opusc. anat. de fabrica glandularum 1722 et Epistol. etc. Ruysch et Boerhav. p. 45.

Bufchein ober ahnlichen fehr gefaß : und nervenreichen Abtheilungen bestehen, Die burch Bellgewebe ju einem Gangen verbunden, mit einer zellstoffigen Sulle (bie brus figen Gingeweibe, wie bie Leber, Milg u. f. m.), mit ei= ner ferofen Saut umgeben und mit einem ober mehren Musführungsgangen verfeben find; aber über bie innere Unordnung, Die Form und Berbindungsweifen jener Befaßbilbungen ift man noch nicht allgemein einig, und neigt fich balb mehr zu ber einen ober ber anbern jener beiben Sauptansichten. Rach Malpight's Untersuchungen beffeben bie Drufen aus hohlen Bellen ober Gadchen in Form von Kornchen (Acini), in beren Banben fich bie feinsten Blutgefage, Gaugabern und Rerven verbreiten; in Drufen, welche Ausführungsgange haben, bilben bie Unfange berfelben felbft jene Rornchen, und indem fie fich afteformig vereinigen, entfteben bie großern Musfuh= rungetanale. Runfch fuchte aber burch feine feinen Ge= fageinfprigungen barguthun, bag bie Drufenforner, welche nach Malpighi boble Balge fein follen, burch und burch aus ben feinsten Gefäßchen bestehen, die auf vielfach verfcbiebene Beife veraftelt und verwickelt find, Gefafflump: den (Glomeruli) bilben, fobaß bie Musführungstanal= den von ben Blutgefäßchen unmittelbar und ohne 3wis fcenfubstang beginnen. Batte man fich baran erinnert, baß bie Ratur oft in einfachen Bebilben bie Gemebe offener barlegt, welche fie in ben gufammengefettern Drga= nen mehr einhullt und verbirgt, hatte man fruber bie Entwickelungen ber einzelnen Gebilbe burch bie Thier= reihen und von ben fruheften Entwidelungsflufen bes Embryo an verfolgt, fo wurde man ohne Zweifel icon langft eingefeben haben, bag Malpighi's Meinung ber Sauptfache nach ben Borgug verbient, mas auch in ber That burch bie neuern Untersuchungen, befonbers bie genauen Forschungen bes scharffinnigen 3. Muller, beftatigt worben ift. Debrfache Untersuchungen mittels ber Gin= fpribungen, andere Borbereitungen und die vervollfomm= neten Mifroftope machen es bochft mahrscheinlich, baß bie letten Blutgefäßstromchen, aus benen bie jeder Drufe eigenthumliche Fluffigkeit abgesondert wird, fich in ben außerst garten, zellstoffigen Banden ber Ausführungs-kanalchen verbreiten, diese aber von ihren erften und feinsten, nur durch Bergrößerungsglafer zu erkennenden Bweigen an fich afteformig vereinigen, babei vergrößern und bie mit bem unbewaffneten Muge fcon ertennbaren Musführungsgange ber abgesonberten Fluffigfeiten, welche fie aus bem Blute aufgenommen haben, bilben, beren manche Drufe, wie g. B. Die Dhrfpeichelbrufe, nur einen, andere, wie die Thranenbrufe, die Borfteberdrufe u. f. w., mehre befigen. Zwischen biesen feinen, nebformigen Be-faggeweben verbreiten fich bann auch die Saugabern und bie verhaltnifmaßig ju ber Große berfelben nur geringe Ungabl von Rerven; baber befigen auch bie Drufen nur einen geringen Grab von Empfindlichkeit, und nach Ber: letjungen ift bie Reaction nicht bedeutenb. Muf bie 216: fonberungen in benfelben haben aber bie Merven einen bemerkenswerthen wefentlichen Ginfluß; benn nicht allein mechanische und chemische Reize, sonbern auch Gemuths-bewegungen tonnen bie Qualitat und Quantitat ber ab-

gefonberten Bluffigfeiten betrachtlich veranbern. Born ober Arger bermehrt nicht allein bie Ballenabsonberung, fondern auch ihre Difdung wird fo umgeandert, daß fie grun bon Farbe und fo fcharf fich zeigt, bag bei bem galligen Erbrechen bas eigene Befühl im Munde erregt wird, mas man Stumpffein ber Babne nennt; bei Furcht, Schred, Angft wird ein blaffer Urin abgesonbert, burch lebhafte Erinnerung an eine ledere Speise wird bie Speichelabsonberung und ber Buflug bes Speichels in bem Munbe vermehrt. — Der zusammengesetzte Bau biefer Drufen lagt ichon vermuthen, bag eine Biebererzeugung, Regeneration ihrer verloren gegangenen Gubftang ebenfo wenig als eine jufallige Bilbung einer neuen Drufe an bie Stelle einer verloren gegangenen nicht fattfinben werbe, und man hat biefes auch in ber That bis jest noch nicht beobachtet. Bu ben insbesonbere fogenannten conglomerirten ober gufammengefetten Drufen (Glandulae conglomeratae), bie fich hauptfachlich baburch aus-zeichnen, daß ihre Lappchen ober Korner (Acini) beuts lich gefondert find, die Blutgefaße von allen Geiten eintreten und feine ferbfe Saut, fonbern nur Bellftoff, ber auch bie einzelnen Lappchen vereinigt, ihre nachfte Umgebung bilbet, werben folgende Drufen gerechnet:

a) Die Thranenbrufe (Gl. lacrymalis). Gie liegt in einer eigenen, feichten Grube ber Augenhöhlenplatte bes Stirnbeines, bicht hinter bem obern Mugenhohlens ranbe, über bem außern Mugenwinkel; fie fonbert bie Thranen ab, welche fich burch feche bis acht Musfuhrungs: fanalchen, Die auf ber innern Flache bes obern Mugen= libes von bem außern Mugenwinkel an gegen bie Mitte bes Mugenlides gu munben, ergießen und uber bie vorbere Flache bes Mugapfels bin ju bem innern Mugenwin-

fel fliegen.

b) Die Dhrspeichelbrufe (Gl. parotis). Gie liegt bor bem Dhre, zwischen bem außern Gehorgange und bem hintern Ranbe bes Unterfieferaftes, von bem Jochbeine bis unter bem Bintel ber Unterfiefers, unter mel= dem ein großerer, von ber Sauptbrufe mehr gesonderter Lappen hervorragt; burch ihre Gubftang geht ein Theil ber Schlafenschlagader (Arteria temporalis) und ber Ingefichtenerve (Nervus facialis), ein fleiner Theil bes außern Raumusfels neben bem bintern Ranbe bes Mftes bes Unterfiefers wird von ihr bebedt. Sie bat einen Musführungsgang, ben Stenon'fchen Ranal, welcher quer an ber außern Flache bes außern Raumusfels (M. masites) bis in bie Wegend bes britten Badgabnes binlauft, wo er, umgeben von einigen einzelnen Drufenkornern, Badgahnbrufen (Gl. molares), ben Badenmustel (M. buniratorius) fchrag burchbohrt und auf die innere Flache ber Bangenhaut fich munbet. Dft liegt auf bem bintern Theile ber Gefichteflache bes Jochbeines noch eine fleine, abgefonderte Drufe (Jochbeinfpeichelbrufe, Parotis accessoria), bie einen eigenen furgen Musfuhrungegang hat, ber fich mit bem Stenon'ichen Bange vereinigt.

c) Die Unterfieferspeichelbrufe (Gl. submaxillaris). Gie hat ihre Lage an ber innern Flache bes Unterfiefer: wintels, neben bem bintern Bauche bes zweifopfigen Unterfiefermustels; ihre augere glache wird von bem Musc.

mylohyeideus, bem Salshautmustel, bebedt; an ihrer innern Flache liegen bie Ufte ber Unterfieferschlagaber und ber Geschmadenerve vom britten Ufte bes funften Mervenpaares. Ihr einfacher Aussubrungsgang, ber Bhar-ton'iche Kanal (Ductus Whartonianus), offnet fich an

feiner Geitenflache bes Bungenbanbchens.

d) Die Unterzungenspeichelbrufe (Gl. sublingualis). Eine langliche, flache Drufe, welche aus fleinen Drufen= tornern beffeht, liegt neben bem Rinngungenmustel bicht unter ber Bunge und ber Schleimhaut, welche biefe mit bem Unterfiefer verbindet. Gie hat mehre Musfuh= rungetanalchen, von benen fich einige einzeln an ben bei: ben Seitenflachen bes Bungenbandchens ober in ben Bharton'fchen Bang offnen, anbere aber fich unter ein= ander vereinigen und auf jeber Seite einen Musführungs: gang, ben Bartholinifchen Ranal (Ductus Bartholinianus), bilben, ber fich entweber einzeln über bem Bungenbanbchen mundet, ober fich mit bem Bharton'fchen Bange vereinigt,

Diefe Drufen fonbern ben Speichel ab, welcher ben Speifen in ber Munbhoble mabrent bes Rauens beiges mengt wird, und fich auch außer biefer Beit, boch in ge-

ringerer Menge, ergießt.
e) Die Bauchspeichelbrufe (Pancreas). Sie liegt bor bem erften und zweiten Lendenwirbelbeine, bem Bauch: ftude ber Aorta, ba wo bie Bauchschlagaber aus ihr entspringt und bas größte Bauchnervengeflecht (Plexus eaelineus) fich ausbreitet; por ihr liegt bie hintere Band bes Magens, ihr rechtes Ende, ber Ropf (Caput pancreatis), liegt swiften ben brei Uften bes 3molffinger: barmes, bas linte Ende, ber Schwang, grengt an bie concave Flache ber Dilg, nur ihre vorbere Flache ift mit ber Bauchhaut bebeckt. Der Musfuhrungsgang biefer Drufe, ber Birfung'iche ober Bauchspeichelbrufengang, lauft in ber Mitte ber Drufenfubstang von bem Schwange nach bem Ropfe gu, und enbigt fich allein ober mit bem gemeinschaftlichen Gallengange verbunden, auf ber innern Flache bes absteigenden Aftes bes 3molffingerbarmes, beffen Saute er schrag burchbohrt. Reben bem Ropfe liegt ein von mehren Rornern gebilbeter großerer Lappen, ber auch feinen eigenen furgen Musfuhrungsgang bat, welcher fich aber mit bem Birfung'fchen Bange vereinigt.

Diefe Drufe fonbert eine fpeichelartige Fluffigfeit ab, melde bem Speifebrei in bem 3molffingerbarme beiges mengt wird und gur Speifefaftbereitung beitragt.

f) Die Milchbrufen ober Brufte (Mammae) finben fic im mannlichen Korper und vor ben Jahren ber Mannbarteit nur von fehr unvolltommener Bilbung; erft jur Beit ber Pubertat, vom 14-18. Sabre, entwideln fie fich und befteben bann aus einzelnen, mehre beutlich getrennte Lappen bilbenben Kornern (Acini), bie auf bem großen Bruftmustel in ber Gegend ber britten unb vierten Rippe liegen und mit vielem Fette umgeben finb, febaf fie von ber Saut bebedt, gewolbt, boch nicht gang halbkugelformig hervorragen. Auf ber converen umgebene Barge (Mamilla s, Papilla mammae) ber: por, in welcher fich bie Musfuhrungsgange munben.

Diefe beginnen in ben einzelnen Drufenfornern, vereinis gen fich afteformig, fobag aus jedem Lappen (Gleba) ber Bruftbrufe ein eigener Ausführungsgang, 15-18 aus ber gangen Drufe hervorgeben; in ber Rabe ber Bruftwarze bilben fie Erweiterungen, bann geben fie aber wieder verengert und ziemlich in gleicher Beite burch bie Bruftwarze bis zu ihrer Spige bin, wo fie fich mit freien

Dffnungen munben.

3) Drufige ober parenchymatofe Gingeweibe. Das innere Gemebe diefer Abfonderungsorgane ift ben conglomerirten Drufen febr abnlich, unterscheibet fich aber boch burch folgende Eigenthumlichkeiten. Einzelne größere Lap-pen find wol bei einigen biefer Organe burch feichtere ober tiefere Ginschnitte von einander gesonbert, wie bei ber leber; man fieht auch bei mehren im Innern lapp= chenahnliche Bilbungen, wie bei ben Soben, ben Die= ren und ber Thymusbrufe; allein bie beutliche Gonberung in einzelne rundliche ober ovale flache Korner, wie bei ben Speichelbrufen, wird bei feinem biefer Gebilbe gefunden. Gammtliche Befage treten nur an einer ober einigen Stellen in bas Innere ein und aus; fie find mit einer ferofen ober auch mit einer fibrofen Saut umgeben; ihre Musführungsgange munden fich jum Theil in hau-tige Sade ober Behalter, in benen die abgesonderte Bluffigfeit einige Beit aufbewahrt wird, die lymphatifchen Befanbtheile jum Theil burch bie Saugabern aufgenommen werben und bie in ber Drufe ausgeschiebene Fluffigfeit vielleicht auch noch eine innere Difchungsveranderung erleibet, fichtlich wenigstens bidlicher und concentrirter wird. Golde Unordnungen feben wir bei ber Leber in ber Gallenblafe, bei ben Dieren in ber Barnblafe und ben Soben in ben Samenblaschen. Sierher find folgende Organe zu rechnen:

a) Die Thomusbrufe (Gl. thymus) liegt mit einem einfachen, breiten Rorper in ber Brufthoble und zwei fcmas lern Theilen an bem Salfe, bort hinter bem Bruftbeine, por ber Bortammer und ben großen Gefäßstammen bes Bergens, auf bem Bergbeutel, bann gu beiben Geiten neben ber Luftrobre am Balfe allmalig ichmaler werbenb bis gegen ben Rehlkopf binauf. Gie ift fur Die Ernab: rung bes Embryo, vielleicht auch bes Reugebornen, beftimmt; benn in biefem Lebensalter erfcheint fie in ihrer Bolltommenheit, fpater wird fie allmalig fleiner und nach bem 12-14. Sahre verschwindet fie gang, sobaß man bei bem Erwachsenen an ihrer Stelle nur Bellftoff und Rett findet. Den neuern trefflichen Untersuchungen Uftlen Cooper's ') gufolge besteht diefe Drufe aus Lappchen, in welchen eine Fluffigkeit abgesondert wird, die fich in einigen, im Innern ber Drufe liegenden Sohlen anfam= melt und fatt burch Musfuhrungsgange burch große

Saugabern bem Blute jugeführt wird.

b) Die Leber (Hepar), Gallendruse. Gie liegt in ber rechten Unterrippengegend, mit ihrem linten gappen oft bis in bie mittlere Dberbauchgegenb. Durch Falten bes Bauchfelles, welche man Banber nennt, ift fie an bas unmittelbar über ihr gelegene 3merchfell befeftigt, unter und jum Theil binter ihr liegt bas Pfortnerftud bes Dagens,

5) The Anatomy of the Thymus Gland, (Lond, 1882)

ber obere Uft bes 3molffingerbarmes, bie rechte Krum: mung bes Dichbarmes und bie rechte Diere. Gie ent= balt arteriofes und venofes Blut, jenes gur Ernahrung burch bie Leberschlagaber, einen Uft ber Bauchschlag-aber, bieses burch bie Pfortaber, welche mittels ber Gefrosvenen und ber Milg alles Benenblut aus bem Magen, fammtlichen Gebarmen, ber Milg= und Bauch= fpeichelbrufe ihr guführt und gur Gallenbereitung beffimmt ift. Das Blut wird bann burch bie Lebervene gu ber untern Soblvene, welche in einer Grube ber Leber in bie Sobe fleigt, hingeführt; bas Nervengeflecht ber Leber begleitet bie Arterie und fommt aus bem Bauchgeflechte (Plexus caeliacus). Die Ausführungsfanalchen ber Balle fangen zwischen ben Blutgefagveraftelungen an; fie vereinigen fich zu größern Aften und biefe in ber Quergrube auf ber untern Flache ber Leber zu einem Ranale, bem Lebergallengange (Ductus hepaticus); er geht nach Abwarts, verbindet fich mit bem Gallenblafengange (Ductus cysticus), welcher bie Galle in bie Gallenblafe und aus biefer wieder herausführt; fo entfteht ber gemeinschaftliche Gallengang (Ductus choledochus), welcher fich in bem absteigenben Ufte bes 3molffinger= barmes allein ober mit bem Bauchfpeichelbrufengange ge= meinschaftlich, bie Darmhaute fchrag burchbohrend, unter einer flappenartigen Bervorragung ber Schleimhaut, auf ber innern Flache bes Darmes munbet und die Galle, befonbers gur Beit ber Berdauung, reichlich ergießt.

c) Die Nieren (Renes), Sarndrufen. Gie liegen außerhalb bes Sades bes Bauchfelles, in ber Lenbenge= gend, vor bem vieredigen Lenbenmusfel (Musculus qua-dratus lumborum); Die rechte Riere unter ber Leber bin= ter bem aufsteigenden Dickbarme, die linke Riere unter ber Milg hinter bem absteigenden Dictbarme. Gie ers halten eigene Arterien aus ber Morta, Die Rerven fom: men aus dem Bauch = und obern Gefrosgeflechte, bie Benen geben zu ber untern Sohlvene. Sie find mit einer bichten, febnenfaferigen Saut überzogen und in fettereichen Bellftoff eingehult. Die feinsten Gefäsveräftelungen liegen auf ber Oberflache ber Nieren, in ber Rinbenfubstang (substantia corticalis); in biefer beginnen bie harnführenden Ranalden, welche in Martfubftang (substantia medullaris), gegen ben innern concaven Ausschnitt ber Diere (Hilus renalis) bin, in pyramibalifcher Form (Ferrari'sche Pyramiden) fich unter einander gu größern Ranalen vereinigen, Die fich in ben Dieren= warzen (Papillae renales) endigen und ben harn in hautige, becherformige Behalter (Nierenkelche, Calyces renales) ergießen, die fich alle wieder in einen größern abnlichen Behalter, bas Rierenbeden, ausmunden, von bem ber Sarnleiter beginnt, welcher ben Sarn in bie harnblafe führt.

d) Die Borfteberbrufe (Prostata) umgibt ben Un= fang ber Barnrohre, fobag fie vor bem unterften Theile bes Maftbarmes, hinter bem unterften Theile ber Scham= beinvereinigung, über bem Mittelfleifche liegt. Gie ift mit einer febnenfaferigen Saut überzogen, und bie Bluts gefäße treten an mehren Stellen ein und aus. Die in ihr abgesonderte, mafferhelle, eimeifftoffige Bluffigfeit

wird burch viele Musführungsgange in bie innere Flache bes Unfanges ber Barnrobre, ben fie umgibt, ergoffen.

e) Die Soben (Testes) ober Samenbrufen lies gen in bem Sobenfade, umgeben von einer eigenen, sehnenfaserigen Saut (Membrana testis propria s. albuginea), beren außere Flache eine ferofe Sautplatte bedt. Das innere Gewebe bes Sobens beffeht aus Lappchen, in welchen die Musfuhrungsfanalchen (Canaliculi seminales) anfangen, fich ju 11 - 15 Ausfuhrungsgangen (Vasa efferentia) vereinigen, fobaß 12-15 aus bem obern Theile bes Bobens hervorgeben, fich fegelformig aufammenwinden (Coni vasculosi Halleri), ben Ropf bes Debenhobens (Caput epididymidis) bilben, aus benen bann ber weitere Musfuhrungsfanal (Ductus epididymidis) hervorgeht, welcher an ber hintern Flache bes Sobens gewunden berablauft und allmalig weiter mer= bend in ben hinführenden Samengang (Vas deferens) übergeht, burch welchen ber Same ju ben Samenblas: chen hingeführt wird, wo er bis gur Mussprigung burch bie Musfprigungsgange bes Samens (Ductus ejaculatorii), bie fich in bem Unfange ber Sarnrohre auf ben Geiten: flachen bes Schnepfentopfes (Caput gallinaginis) aus: munben, ober feine Ginfaugung burch bie Saugabern aufbewahrt wird.

f) Die Gierftode (Ovaria) liegen in ber Unterleibe: hoble neben ber Gebarmutter; bie in ihnen abgesonberte Beugungefluffigkeit und bas in biefer fich entwickelnbe Reimblaschen (Ovulum animale Baerii) ift in bem

Graaf'ichen Blaschen ober Gichen enthalten.

II. Blutgefägbrufen ober Blutbrufen. Das Gewebe biefer Drufen besteht hauptfachlich aus gabireichen Berzweigungen und Berwidelungen von Blutgefagen, bie burch Bellgewebe vereinigt werben, zwischen benen fich aber auch Saugabern und Merven verbreiten. Musfuh: rungsgange fonnte man bis jest in benfelben nicht auf= finden. Es ift baber unfere Kenntniß über bie Berrich= tung und Bestimmung biefer Drufen noch febr unvoll= fommen; gegenwartig bat bie Unficht, baf fie bie Di= fchung bes Blutes, welches ihnen jugeführt wird, auf eine eigenthumliche Urt umanbern, noch ben meiften Beis fall gefunden. Es find hierber ju rechnen:

a) Die Schilddrufe (Glandula thyreoidea). Sie liegt unter bem Reblfopfe, vor ben erften Ringen ber Luftrobre und erhalt burch zwei große Schlagabern febr

b) Die Milg (Lien) liegt neben bem Magen und in ber linken Unterrippengegend über ber linken Rrums mung bes Didbarmes und vor ber linken Riere.

c) Die Rebennieren (Renes succenturiati) liegen an bem obern Ende ber Diere; por ber rechten liegt bie

Leber, vor ber linfen bie Dilg.

III. Lymph = ober Saugaderbrufen (Glandulae lymphaticae s. conglobatae), gehoren bem Lymph= ober Saugabergefaßsigftem an, und werden baher auch in bem Artifel Saugadern mit ben Gefagen, welche fie hauptfach= lich bilben, zugleich beschrieben werben.

Die Drufen fondern aus einem Blute von gleicher Mischung febr verschiedene Fluffigkeiten ab; bag biefes unter

wichtigen Ginfluffe ber Nerven mittels eines vital=chemi= Processes geschieht, miffen wir wohl, aber bie nabern paltniffe biefer innern Difdungsveranderung tennen nicht. Dhne Zweifel ift bier bie bisher noch nicht geborig achtete Raturfraft, welche Bergelius ") neuerlich bie lytische Kraft genannt bat, vorzüglich thatig, vermoge ber namlich jusammengesette Korper in andern jusams gefetten Rorpern, auf welche fie einwirken, eine Berng ber Beftanbtheile in anbere Berhaltniffe hervorbrin: Ponnen, ohne baß fie felbft mit ihren Beftandtheilen wendig Theil an bem neuen Korper gu nehmen brauwenn biefes auch bisweilen ber gall fein follte; burch Kraft wurden namlich bie verschiebenen Bufammen: ngen ber Leber, ber Dieren ober ber Speichelbrufen= tang burch ihre Ginwirkung auf bas Blut eine folche re Beranberung hervorbringen fonnen, daß Balle, n ober Speichel abgesonbert wirb, welcher bann nach von Dutrochet zuerft forgfaltiger gewurdigten Ges ber Erosmofe die bunnen Bande ber Musfuhrungs= ile burchbringen und in biefen gur Musleerung fich an= meln wird. Muger ben in mehren neuern guten Sand: ern ber Unatomie enthaltenen Abhandlungen über bie fen ift von ben neuern Schriften 3. Muller's treff: Schrift: De glandularum secernentium structura tiori (Lips. 1830), als bas vollständigfte Bert biefen Gegenftanb vorzuglich zu empfehlen. Dan auch die Urtifel: Leber, Milz, Nieren, Nebenen, Geschlechtsorgane, Schilddrüse, Thymuse, Verdauung. (Seiler.)

Drüsenabscess, Drüseneiterung, Drüsenentzüng, f. Drüsenkrankheiten.

Drüsenflechte, f. Flechte.

Drüsengeschwulst, Drüsengeschwüre, f. Drü-

rankheiten und Skrofeln.

DRUSENKRANKHEITEN. Die Drufen werben uglich baufig von Entzundungen ergriffen, und bie ten Rrantheiten berfelben befteben in Diefen und ihren en, Gefdwilften, Abfceffen, Berfchwarungen und Ber= ungen. Es ift bekannt, wie haufig katarrhalische ntheiten ber Schleimhaute, ber Rafen = und Rachen= e, fowie des Rehlkopfes und ber Luftrohrenafte vormen, nichts anderes als leichte ober heftige Entjunein jener Saute und ber in benfelben befindlichen eimbrufen, mit barauf folgender vermehrter Schleim= nberung, felbst juweilen langwieriger Schleimfluß ennorrhoen). Daffelbe gilt von ber Schleimhaut bes mtanals und ben Speichelbrufen. Die Talgbalge ber meinen Bededungen entzunden fich oft und bilben 5 bie fleinen Sautabfceffe, befonders haufig im Bee, theils bie fogenannten Blutfcmaren ober Furun: und Carbunfeln (f. d. Urt. Blutschwar). In meh= Seuchen, ber Peft, ben tophofen Fiebern, ber Luft-je u. f. w., werben bie Drufen nicht felten ergriffen. entiteben in benfelben verschiedenartige Gubftang: erungen und Ausartungen, fettartige, fnorpel= und

knochenartige Geschwüsste, ber Blutschwamm, Markschwamm und Krebs. — Die Drüsenkrankheiten sind auch nach den Lebensperioden der Mehrzahl nach verschieden. In den Kinder- und Pubertätssahren zeigt sich mehr Disposition zu entzündlichen Krankheiten derselben, zu gutartigen, aber nicht selten langwierigen, Bereiterungen und Berschwärungen, zu den skrosulösen Geschwüssten Alter, besonders dei schon eingetretener Decrepidität, vorherrsschende Neigung zu bösartigen Berhärtungen, kredshaften Ausartungen und Geschwüren bemerkt wird. — Bisweilen Belegt man auch die Skroseln und Skroseldisposition mit dem Namen Drüsenkrankheit, aber nicht ganz richtig, da zwar in solchen Fällen Geschwüsste, auch Bereiterunzgen und Berhärtungen der Drüsen gewöhnlich vorkommen, jedoch die krankhaften Beränderungen noch allgemeiner durch den Körper verbreitet sind und sich selbst in dem ganzen Habitus des Organismus ausdrücken (s. d. Art. Skroseln).

Wir werben hier die Drufenkrankheiten von Entzunbung bis zur gutartigen Verhartung neben einander stellen, indem die Ausartungen der Drufen in verschiedenartige Geschwulste, bosartige Verhartungen und Krebs unter den besondern Artikeln: Geschwülste, Skirrhus

und Krebs vorfommen.

Drufenentzundung (Adenitis). Gie zeigt bie gewöhnlichen Symptome ber Entzundung, vermehrte Barmeentwidelung, Rothe, Gefdwulft und Schmerz, unterfcheibet fich aber von ben Entzundungen in anbern Theis len burch einen langfamern Berlauf, geringen, flumpfen und brudenben Schmerg; nur felten ift er brennenb. Die Gefchwulft ift umschrieben, verhaltnigmäßig flein, uneben, beim Drucke nicht sehr schmerzhaft, auch die Site und Rothe in ber Saut ist meistens schwach, und wird erst bann ftarker, wenn sich die Entzundung mehr über das benachbarte Bellgemebe verbreitet, ober bevor bie Giter= bilbung beginnt. Es hat die Drufenentzundung noch die Eigenthumlichkeit, bag fie viel haufiger, als die Entzun= bung in andern Theilen, einen chronischen Berlauf nimmt; in Diefem Falle find Die eigentlichen Symptome ber Ents gundung weniger deutlich und die Krankheit hat bann viel Uhnlichkeit mit ben Erscheinungen bei ben organischen Uns schwellungen und ben Berhartungen. In dem Gewebe ber Drufen bemerkt man mahrend bes Berlaufes ber Entzundung folgende Beranderungen. In gelindem Grabe und in ben frubern Perioden ber Entgundung wird bas Gemebe ber Drufen blagrothlich, weicher und aufgelodert, bie Gefage ftrogen mehr ober weniger vom Blut und fcwellen an, aus ben absonbernben Drufen wird bie 216fonderung zuerft unterbrudt, in ben fpatern Perioben aber vermehrt, und unter biefen, welche nach ber Drufen= art verschieden ift, erfolgt die Bertheilung ber Entzundung und bie Rudfehr ber normalen Befchaffenheit, ober es tritt Eiterung mit ben gewöhnlichen Erfcheinungen ein; in ben Lymphbrufen berricht aber eine vorzugliche Deis gung jur Ausschwißung, in bem Gewebe barauf folgenbe Berhartung; bann findet man, wenn die Entzundung eis nen boben Grab erreicht bat, bas aufgeschwollene Gewebe ber Drufe verbichtet, Die Lappen und Kornchen ber

<sup>6)</sup> Schumacher, Jahrbuch für 1886 (Stuttgart und It: m 1836). S. 88.

Drusen sind auch einzeln angeschwollen und in dem sie verbindenden Zellgewebe hat sich eine wässerig=lymphatissche oder gallertartige Flüssisseit ergossen. Die Absondezung in den absondernden Drusen ist bedeutend verminzdert, auch wol ganz unterdrückt; die Lymphdrüsen sind theilweise oder ganz unwegsam geworden, haben ihre Function verloren und gehen in Ausartungen über. Übrisgens sind die Erscheinungen der Entzündungen in den conglomerirten Drusen nach der Art derselben, ihrer Lage und ihren Functionen sehr verschieden, wie dieses in den besondern Artikeln Leberentzündung, Milzentzündung, Vorsteherdrüsenentzündung u. s. w. nachzusehen ist.

Die Borbersage und Behandlung bei ben Drusenentzundungen richtet sich nach den ursächlichen Momenten berfelben und dem badurch bedingten Charakter der Entzundung. Dieses berücksichtigend, können folgende verschiedene Arten der Drusenntzundungen angenommen

merben.

1) Die rein traumatische Drusenentzündung von außern mechanischen Berletzungen, hiebe, Schnitte, Stiche wunden und Quetschungen. Da hier immer zugleich ans dere benachbarte Gewebe verletzt sind, so tritt der eigensthumliche Charakter der Drusenentzundungen nicht so beutlich hervor, sondern die Krankheit nimmt den ges wöhnlichen Berlauf der Wunden.

2) Drufenentzundung von Stoffen, welche specifisch auf die Drufen wirken, wie Quedfilber, Arfenik u. f. w.

3) Rheumatische und katarrhalische Drufenentzunsbung, entsteht besonders bei vorhandener Disposition, nach Erkaltungen, und nimmt einen acuten Verlauf. Bei veralteter rheumatischer ober gichtischer Unlage ober Bernachlässigung kann sie aber auch sehr chronisch werden.

4) Strofulofe Drufenentzundung, ift ein Gym:

ptom ber Gfrofeln.

5) Benerische Drusenentzundung befällt bei Trips pern und Schankern am häufigsten die Leistendrusen (Busbonen, Bubo venereus, f. den Art. Syphilis), kann aber auch bei allgemeiner Sphilis (Syphilis universalis) andere Drusen ergreifen.

6) Die consensuelle Drufenentzundung von Entzunbungen ober Geschwuren in benachbarten Theilen, & B. Ausschwellungen ber Achseldrusen bei Panaritien, ber Leiftendrusen bei Blutschwaren an bem Oberschenkel.

7) Die metastatische Drusenentzundung entsteht in Folge allgemeiner sieberhafter Krankheiten, besonders bem Typhus, der Pest, dem Scharlachsieber, Masern und Poden, und in diesen Fällen am häusigsten in der Parrotis; aber auch nach chronischen Sautausschlägen bilden sich solche Metastasen.

8) Die carcinomatose Drusenentzundung, über welche man in den Artikeln Skirrhus und Krebs bas Mothige

finbet.

Bon biesen verschiebenen Arten ber Drusenentzunbungen gestattet die traumatische, die neuentstandene rheumatische und katarrhalische die beste Borbersage, wenn sie gleich vom Ansange an gut behandelt und nicht vernachlässigt worden. Bei ber metastatischen und consensuellen Drusenentzundung hangt die Prognose von der Sauptkrankheit und bavon ab, in wie weit sich diese nach der Metastase mindert oder als ganz entschieden zu betrachten ist. Die übrigen Drüsenentzündungsarten haben Neigung zu einem sehr chronischen Berlaufe, zur Bereiterung und Berhärtung. Die carcinomatose Drüsenentzündung ist die gesährlichste und ohne Erstirpation des leidenden Gebildes nie gründlich zu heilen. Da die Behandlung der traumatischen, der skrofuldsen, sphilitischen und carcinomatosen oder krebsartigen Drüsenentzündungen unter den Artikeln: Wunden, Skrofeln, Syphilis und Krebs anzusühren ist, auch die metastatischen Drüsenentzündungen zu den Hauptkrankheiten gehören, von des nen sie bedingt worden sind, wie Typhus, Pest, Scharzlach u. s. w.; so ist dier nur von der rheumatischen und katarrhalischen Drüsenentzündung in dieser Beziehung zu sprechen.

Die Drufen befigen im Allgemeinen eine geringe Uctivitat und fcmaches Reactionsvermogen, beswegen nimmt bie Entzundung berfelben gewöhnlich einen furgern Berlauf, ale in andern Gebilben; eine febr eingreis fenbe entzundungswidrige Behandlung ift baber feltener erfoberlich, und eine fchnellere Entscheibung wird baburch nicht berbeigeführt. Bei ben gelindern Graben biefer Entzundung find in ben meiften Fallen folgende Mittel hinreichend : vegetabilifche Cauren, Limonate, fcmache Muflofungen von Galpeter, fpater nicht ftart reigenbe, bie Sautausdunftung befordernde Mittel, Flieder= ober Lin-benbluthenthee, Aufguffe von ahnlichen Krautern, ber Liquor Mindereri, Galmiat, fleine Gaben von Untis monialmitteln. Drtlich Barme burch erwarmten Flanell, Leinwand ober Krauterfifchen, Breiumschlage von gertheis lenben Rrautern; fpater, befonbers bei langwierigen Entgundungen ber Speichelbrufen, bas flüchtige Liniment ohne ober mit Rampher, ober auch eine fcmache Cobafalbe. Ift aber bie Entgunbung beftiger, fo tonnen auch Blutentleerungen burch Blutegel, ober felbft ein Aberlag, innerlich bas verfüßte Quedfilber (Hydrargyrum muriaticum mite, Calomel), ober außerlich eine Quedfilber= falbe ohne ober mit Goba, Rampher ober Salmiakgeift, Umfchlage einer Lofung von Galmiat in Effig und Baffer, ober Breiumschlage aus ben gertheilenben Rrautern nothig werben. Die Bertheilung erfolgt in ben Schleim= brufen gemeiniglich unter ben Erscheinungen vermehrter Abfonderung querft eines bunnen, mafferigen, bann eis nes biden Schleimes; in ben Speichelbrufen meiftens ohne andere auffallende Musscheibung, als ftarfere Sautausbunftung und Schweiß. Erreicht bie Drufenentguns bung diefen gludlichen Musgang nicht, fo bilbet fich Gisterung ober Berhartung.

Drufeneiterung und Drufenabsceß (Abscessus glandularum s. Abscessus adenosus). Wenn eine Drufenentzündung in Eiterung übergeht, so bemerkt man folgende Erscheinungen. Nachdem alle Zufälle der Entzundung, besonders die Schmerzen, einen hohen Graderreicht haben, der Kranke sehr unruhig geworden ist, so lassen die brennenden, stechenden Schmerzen nach und werden mehr druckend, spannend, klopfend, die gespannte, harte, unbegrenzte Drusengeschwulst wird weicher, be-

er, bebt fich an einzelnen Stellen mehr bervor, eine braunliche, bunkelrothe ober roth = gelbliche annehmen. Die Geschwulft ift nicht mehr fo em= ch gegen außere Berührung, Die Sige verminbert ber Krante felbft fuhlt eine Ralte und Schwere in en. Rach und nach zeigt fich auf ber erhabenften ober an bem abhangigen Theile ber Gefchwulft icher, ichmappenber, fluctuirender Puntt, ber fich Die weißliche ober braungelbliche Farbe und eis igenen Glang auszeichnet. Durch ben fortgefetten uch ber Mittel, welche bie Eiterung beforbern, auch bie im Umfange noch vorhandene Barte gang rößtentheils erweicht, an einer Stelle wird bie Saut bunner, Die Dberhaut blattert fich ab, Die Saut und es erfolgt ber Gitererguß, ober wenn bie freis Dffnung bes Abfceffes gu lange gogert, fo muß e funftlich mit bem Deffer, Saarfeile ober Ugmit= öffnet merben. Unmittelbar bor bem Mufbrechen Ibfceffes treten nicht felten von Reuem beftige ergen ein, bei empfindlichen Rranten fogar fieber= ober frampfhafte Bufalle. Dach Entleerung bes tritt bald Beruhigung ein, Die Gefchwulft finkt und sowie die noch einige Zeit fortbauernde Eiter-ung die stockenden Safte und zerstorten Gewebe und nach aufgelost hat, so wird die franke Stelle weich, kehrt zur normalen Beschaffenheit zuruck, die Die Giterung getrennt gemefenen Bebilbe vereinigen ieber und die Dffnung Schließt fich mit einer Darbe. Bellgewebe, welches Die eigentliche Drufenbilbung t, ift zwar gewöhnlich ber Git ber Giterung, boch auch bas Drufengewebe felbft ergriffen werben, fo= e Gecretionsfluffigfeit burch bie Ubscegoffnung ober iter burch ben Musfuhrungsgang ber Drufe aus-

Der oben beschriebene Berlauf ift bem acuten ober Drufenabicef eigenthumlich; von bemfelben untert fich ber torpide, dronische ober fogenannte falte nabiceg burch bie geringern, oft faum bemerkbaren inungen ber Entzundung. Die Schmerzen find nd ber langfamen Giterbilbung gering, die Saut ift bie Rabe ber Beit bes Mufbruches nur fcmach et, Die Temperatur faum merflich erhoht; auch bei Befühlen find fie nur wenig fcmerghaft, fcmap: und breiicht angufühlen. Nabert fich bie Beit bes iches bes Abscesses, fo entwidelt fich wol in bem fe, welcher bie Drufe umgibt, eine etwas lebhaf= ntjundung, aber immer noch von furgem Berlaufe; aut, welche bie Drufe bebedt, ift rothlaufartig ges ober blaulich = ober livibroth. Gie fommen imat und meiftens erft nach ber Unwendung mehrer igenber ortlicher Mittel jum Mufbruche. Der Giter meiniglich bunn, mafferig, truben Molfen abnlich. torpiden Abfceffe bilden fich bann baufiger, wenn ber gefchwulft ftrofutofe, gichtifche, fuphilitifche ober eine Dustrafie jum Grunde liegt; auch find bie conglo: ober lymphatifchen Drufen mehr bagu geneigt, als nglomerirten Drufen. Gobald man mabrnimmt, Bertheilung ber Entzundung nicht gelingt, auch acott. b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

fcon bann, wenn bie Entzundung fich immer mehr fteis gert und die Schmergen febr heftig werben, ift es nothig, Breiumschlage aufzulegen, wogu man bie erweichenben Rrauter (Species emollientes), Leinfamenmehl, in Dilch gefochte Gemmel und bergl. mablt; nur bann, wenn ber Giterungsproceg torpib ift, die Entzundung ichleichend, fann man abwechselnd mit ben Breiumschlagen, befonbers bes Rachts, reigenbe, bie Giterung beforbernbe Pfla= fter auflegen, 3. B. Emplastrum lithargyri compositum. Sind die Schmerzen bagegen febr beftig, fo fest man noch zu jenen Breiumschlagen narkotische Mittel gu, 3. B. die Herba hyoscyami und Cicuta, auch Opium in Substanz ober Tinctur. Benn fich bie Stelle, wo ber Absceg aufbrechen wird, schon beutlich zeigt, allein bie Berftung ber Saut noch gogert, fo fann man auf biefe Stelle ein mit Sonig bereitetes Pflafter ober ein Studden gebratene 3wiebel legen. Benn aber ber Gi= ter in ber Tiefe feinen Git bat, Die über ihm liegenben Saute von festem ober jum Theil fehnenfaferigem Gewebe find, fo bewirft man die freiwillige Dffnung auch burch biefe Mittel nicht, und bann verbient bas Deffer vor andern Offnungemitteln ben Borgug. Es ift zwar im Allgemeinen Regel, Die Drufenabsceffe nicht funftlich gu offnen, wenn fie aber volltommen reif find, bie Barte fich gang ober boch größtentheils verloren hat, ber Giter eine febr fcmerghafte Spannung verurfacht, auf benach= barte Organe nachtheilig einwirken fann, Genfung beffelben, Fiftelbildung ober Muffaugung eines contagiofen Gi= ters ju furchten ift, bann barf man auch nicht ju lange mit ber Unwendung bes Deffers jogern. Das Saarfeil wird feltener ju biefem 3mede benugt, es ift befonders bei torpiben Drufenabsceffen, wenn jur Auflosung ber noch vorhandenen Sarte eine langere Beit bauernde Rei-jung und Giterung ju unterhalten ift, ober wenn ber Abfcef eine fo große Menge Giter enthalt, bag bie plot= liche Entleerung beffelben fchmachliche Krante gu febr ent= fraften, ober bas Unlegen und Schliegen ber Bunbe ber großen Soble burch bie allmalige Entleerung und ben barauf folgenben zwedmäßigen Drud beforbert mer: ben fann. Das Ugmittel wird noch feltener, und nur bann angewendet, wenn bie Entzundung febr trage ift, auch bei metaftatischen und fritischen Absceffen. Rach Entleerung bes Giters bringt bie Ratur bei gutartigen Absceffen bie Beilung in ben meiften Fallen felbft gu Stande; man hat nur burch eine zwedmäßige Lage ben Abfluß bes Giters gu beforbern, fur einen reinlichen, trodenen Berband gu forgen, und wenn bie Giterergeu= gung fich minbert, Die Ranber ber Abfcegoffnung burch einen paffenden Berband, ober burch Beftpflafter ein-ander zu nabern, um bie Bufammenheilung zu beforbern. Bourdonnets ober geolte Leinwandlappchen find nur bann einzuführen, wenn man furchten muß, baß fich bie Sautoffnung fcbließt, bevor aller Giter ausgefloffen ift, ober bei einer großen Ubfcegboble bie Banbe berfelben, megen Tragbeit ber Plafticitat, fich nicht geborig vereinigen und ber Abiceg nicht vollftandig von bem Grund und innen berpor beilt. Gollte im Umfange bes Ubfceffes noch bebeutenbe Barte gu fublen fein, fo wird ber Gebrauch ber

erweichenben Mittel fortgefest. Fullt fich die Sobie bes Abfreffes wiederholt mit Eiter, fo ift bie vielleicht ichon gufammengeklebte Offnung burch bie Sonde ober Lancette wieber ju offren und bie Bieberanfullung burch Drud mittels Compressen und Berbanbes ju verhuten, auch bas Bereinigen ber Banbe bes Abfceffes ju beforbern. Bisweilen fintt bas Bitalitateverhaltniß in ben Banben bes Abfreffes betrachtlich, nachbem die Entzundung in Gites rung fich geloft und ber Giter fich entleert bat; bie Ranber ber Dffnung und die Sauttheile, welche feine Banbe bilden, werden blaß, schlaff, livib, reiglos und unempfinds lich, bisweilen schwellen fie obematos an, ber Giter wird bunn und miefarbig. In Diefen gallen ift es erfoberlich, um ben Torpor gu beben, reigenbe Mittel anzuwenben, Komentationen und Kataplasmen von ben Speciebus resolventibus und aromaticis, Ginreibungen von rei: genben Linimenten und Galben, bas Unguentum nervinum, Ol. amygdalarum dulcium mit Ol. Lavendulae, Cajeputi und bergl.; in die Sohle bes Ubfceffes bringt man trodene Charpie, ober man bestreicht biefelbe mit Unguentum basilicum, digestivum, bem Balsamus Locatelli ober Arcaei, benen man auch noch Kampher, Tinctura Aloes ober Myrrhae juseten fann. Die innere Behandlung muß bem allgemeinen Schwachegus ftande angemeffen fein, welcher China, Cascarilla, Calamus aromaticus, Bein und nahrhafte Diat erfobern fann. Ift bie Giterabsonberung ju reichlich, fo find Um= fcblage und Ginfprigungen von flartenden und abftringis renden Mitteln erfoberlich, Decocte von Gichenrinde, Cas: carille, China mit Rraufemunge, Ramillenbluthen und bergl., von ber Aqua phagedaenica, calcariae chlori-cae, Lofungen von Binfvitriol, bem Lapis divinus ober Saccharo Saturni, auch ber Liquor cupri muriatici ammoniacalis leiftet in folden Fallen zuweilen gute Dienfte. Beilen bie Banbe bes Abfceffes nicht an einander und fcbließt fich bie Dffnung nicht, fonbern wird im Gegentheil immer großer, fo entfteben ofter ziemlich lang= wierige Geschwure, besonders wenn ber Entzundung Dystrafien jum Grunde gelegen baben (f. d. Art. Geschwur). Bleibt nach ber Beendigung bes Giterungs-processes und Schließung ber Dffnung noch eine Barte in bem Drufentorper ober in ben Sautpartien gurud, welche benfelben umgeben, fo verfahrt man wie bei ber Drufen: verbartung (Induratio glandularum), bem britten, mes niger gunftigen, Musgange ber Drufenentzundung. Da von den ffrofulofen, ffirrhofen und andern boefratifchen Drufenverhartungen, wie g. B. Den fophilitifchen und gichtifchen, unter eigenen, jene Rrantheiten betreffenden Urtifeln gehandelt werden wird, fo haben wir uns bier nur mit ber einfachen, gutartigen Drufenverhartung gubeschäftigen; fie ift gewöhnlich Folge einer einfachen Drus fenentzundung, die aber auch bisweilen febr fchleichend und trage, fast gang fchmerglos und ohne beutlich hervor= tretende Cymptome verlauft. Wenn namlich Die Entgundung eine gewiffe Sobe erreicht bat, fo erfolgt bie Entfcheibung berfelben burch Musichwitzung plaftifcher Lymphe in bas Drufengewebe und bas Bellgewebe, mels ches baffelbe umgibt; es ift jeboch nicht nothwendig, bag

einer folden franthaften Secretion jebes Dal eine ent= gundliche Reigung vorbergebe, es fonnen Drufenverbars tungen auch ohne Entzundung entstehen. 3ft bie Er= gießung von plaftifcher Lymphe einmal erfolgt, bann wird ber regelmäßige Begetationeproceg umgeanbert, es verlangern fich Gefaßaftchen ber Drufe in ber geronnenen Lymphe, aus welcher eine eigenthumliche, franthafte Substang fich bilbet, bie endlich mit bem gum Theil ausgearteten, jum Theil noch normalen Drufengewebe ju einer ofters taum unterscheibbaren Daffe gufammenschmilgt. Sowie ber frankhaft aufgeregte Bilbungsproces wieder gur Ruhe gefommen ift, fo bleibt bas pathologische Probuct ber Sauptsache nach unverandert; nur die weichern und flussigen Stoffe werben gemeiniglich resorbirt, und bie aufgeloderte Gubftan; wird fleiner und fefter; bann zeigt fich bie verhartete Drufe als eine mehr ober wenis ger barte, unschmerzhafte, begrengte, unter ber normal beschaffenen Saut verschiebbare Geschwulft ohne erhobte Temperatur und geringer Bitalitatsaußerung, welche oft burchs gange Leben ohne Bergroßerung ober weitere Gub= ftanzveranderung, Entzundunge : ober Giterungsproceg ge-tragen wird. Bisweilen ift aber auch bas Bolumen ber verharteten Drufe nicht vergrößert, fonbern im Gegens theile verkleinert, gufammengefchrumpft, und bann gemeis niglich harter und fefter. Das Drufengewebe ift in Dies fem Falle meiftens gang geschwunden und bas Bange in eine fefte, gallftoffige ober talgartige Daffe verwan= belt. Je mehr bas Drufengewebe felbft in ben Berbars tungs = und Degenerationsproceg mit hineingezogen ift, befto mehr wird auch bie Musubung ber normalen Bers richtung berfelben geftort; es gibt aber auch Berhartun-gen, die fich gang allein, ober boch größtentheils, auf bas Bellgewebe beschranten und bei benen die Function faft gang ungeftort bleibt. Es ift ofter nicht leicht, bie einfache Berhartung von ber ffirrhofen ober ffrofulofen Urt biefer Rrantheit ju unterscheiben; in folchen Fallen tonnen nur bie Urfachen und ber Berlauf ber Rrants beit, die Berbindung ber gleichzeitig fattfindenden ober borausgegangenen Dysfrafien, Contagien ober andere Rrantheiten, Die Dauer, ber Sit ber Berhartung und ber Erfolg ber angewendeten Mittel einigen Aufschluß geben. Richt unberudfichtigt barf man aber auch laffen, baß bie einfache Drufenverhartung in bie ffirrhofe Musartung übergeben fann, und bag bann bie Diagnofe noch um fo mehr erschwert wirb, ba einzelne und felbft mehre ber gewöhnlich bem Cfirrbus gutommenben Com: ptome vorhanden fein tonnen, obne bag bie Drufe boch wirklich ftirrhos ift. Bei ber einfachen Drufenverbartung ift bie Prognofe im Allgemeinen gunftiger, als bei ber ffrofulofen und ffirrhofen. Benn zeitig bie zwedmaßigs ften Mittel angewendet werben, fo gelingt Die Bertbeis lung bieweiten noch vollfommen, wiewol immer langfam. Ift diefe nicht mehr zu bewirken, fo wird boch eine folche gutartige Berhartung, wenn fie nicht ben ffirrbofen Charafter annimmt, oft ohne alle weitere nachtheilige Folgen burchs gange Leben getragen, und es ift bann beffer, fie gang in Rube gu laffen, als burch bie Bertheilungsvers fuche ben Ubergang in ffirrbofe Berbartung, Entaundung

DRUSENKRANKHEITEN

iterung zu beschleunigen. Die Behandlung ber gen Drufenverhartung besteht in ber Unwendung hitteln, welche bie Thatigfeit ber einsaugenden Geermehren und baburch bie Bertheilung bewirken; biefe nicht, und zeigt fich eine Reigung gur Ents g in ber Gefchwulft, fo muß man fuchen Gites u bewirken; follte aber auch diese nicht zu Stande n und bas franthafte, Die Barte bewirkende Ers i gerftoren, fo lagt man entweder bie Drufenvergang in Rube, ober follte man biefelbe ber Bering ober bes nachtheiligen Drud's wegen, ben fie nachbarte Theile ausubt, entfernt munfchen, fo noch bas Deffer, welches in ben gallen, mo bie er verharteten Drufe die Ausschneidung berfelben Befahr brobende Berletungen von Gefagen, Rerber andern Gebilden gestattet, das beste Mittel, n frankhaften Theil ganzlich zu entfernen. Um theilung zu bewirten, bedient man fich ortlich ber i mit Soba, Quedfilber ober Jodine : Prapas auch bes flüchtigen Liniments, mit ober ohne Bum Kampber ober atherischen Dien. Die Umschläge rtheilenden ober erweichenben Rrautern, und in nischenzeit, in welcher diese ausgesetzt werben, bie r aus Cicuta, Seife, Quedfilber und bergl., bas strum ammoniaci, cicutae, galbani crocatum, oti, mercuriale ober naponatum. Durch Reiben ruck wird die Birksamkeit diefer Mittel noch un= t. Um mittels Einwirkung auf ben Organismus lgemeinen ortlich die Resorptionsthatigkeit zu er= bienen die Kali und Goda haltigen Arzneimittel, auterfafte und auflosenben Ertracte, ber Salmiat, ercurialia, Antimonialia, die Cicuta, Bellabonna, igitalis, bas Guajacum, bazwifchen Abführungs: rechmittel; auch, wenn es nothig fein follte, 'allges einfache Bafferbaber, ober bie naturlichen ober ben alkalischen ober Seefalz haltigen Baber. Ubris ind die Drufenverhartungen nach Lage und Betheit ber Drufe, welche befallen ift, verschieden gu eln, wie biefes unter ben einzelnen Sauptartiteln, Leber, Milz, Speicheldrusen, angegeben werben Benn ber geoffnete Drufenabsceß oder bie in Gi= übergegangene Drufenverbartung nicht balb beilt, et fich ein Drufengeschwur (uleus adenosum, s. ilarum); fatt bes guten plaftifchen, bie Berbeis befordernden Eiters wird namlich ein schlechter, er Eiter abgesondert, wobei die Erzeugung frischer, n Fleischwarzchen mangelt, bie geschwurige Flache tt verkleinert, fondern bie Berftorung ber Gewebe weiter schreitet. Begen bes tragern Begetations es in ben Drufen find die Geschwure bieser Dr= gewöhnlich langwierig und heilen mit schlechten . Die Behandlung ift im Allgemeinen wie bei Sefchwuren (f. b. Art. Geschwur), nur find hier alle die Lebensenergie minbernben Mittel, die erenben Breiumschläge und Galben zu vermeiben, en fartenbe, die Reproductionsthatigfeit erhobenbe ien anjuwenden. Fomentationen und Kataplasmen Beibeninde, Kalmuswurzel, China, Chamillen, ben

Speciebus aromaticis, ber Herbae Cicutae, Digitalis, Hyoscyami u. f. w., Salben mit Tinct. Myrrhae, Aloes oder Pulver von Myrrhae, Pulvis Corticis Cascarilli, Rad. Calami aromatici und bergt. Benn bas Geschwur sehr unrein ift, mit Mercurius praecipitatus ruber, ober Beftreichen beffelben mit Lapis causticus ober infornalis. Dabei find die innerlichen Mittel ju gebrauchen, welche bem Rorperzustande im Allgemeinen, Der etwa vorhandenen Berdauungeschwäche, ben Krantheiten ber Berbauungsorgane ober ben Dystrafien entsprechen, burch welche ber normale Reproductionsproces gestort wirb.

Drufengefdwulft (tumor glandularum; Adenoncus, von άδην, Drufe, und όχχος, Geschwulft; Adenophyma; Glandula, Panus, von πανός, bas Band) ift im weitern Ginne jebe burch Unbaufung und Stodung ber Gafte in bem Drufengewebe ober bem baffelbe um: gebenden Bellgewebe bemirtte Bergroßerung bes Bolumens einer Drufe; im engern Sinne bezeichnet man mit jener Benennung nur die Unschwellungen der unter der haut liegenden Saugadern und Speicheldrufen, ober alle Drus fenanschwellungen, mit Ausnahme ber ffirrhofen ober trebbartigen. Die Symptome, Borberfagung und bas Beilverfahren richtet fich nach bem mefentlich verschiebes nen Buftande bes Drufengewebes bei ber Drufengeschwulft, welchen man unter folgende Sauptarten ordnen fann:

1) Durch Entzundung verurfacte Drufengeschwulft

(f. b. Art. Drüsenentzündung).

2) Durch Bereiterung bewirfte Drufengeschwulft (f. b. Art. Drüseneiterung und Drüsenabscess).

3) Drufengeschwulft, welche Berhartung bes Drus fengewebes bedingt (f. b. Art. Drusenverhärtung).

4) Bon Erichlaffung, Berftopfung ober Stodungen ber Gafte, abhängige Aufloderung und Aufgetriebenheit ber Drufe.

5) Markschwamm ober Blutschwamm ber Drufe (f. b. 2rt. Geschwulst).

Rach ben entfernten Urfachen, auf welche man bei ber Behandlung jeder biefer verschiedenen Arten von Drus fengeschwülften Rudficht ju nehmen bat, tann man biefe Rrantheiten auf folgenbe Weife orbnen:

a) Tumor glandularum s. Panus idiopathicus, bie idiopathifche Drufengeschwulft; hierher gehort die Drufengefchwulft von außern Berletjungen, Bunben, Drud, Quetichung und bergl, von Unterdrudung ber Sautausdunflung, icharfen ober giftigen Stoffen, bie von ben Saugabern ber haut aufgenommen worden find.

b) Tumor glandularum s. Panus deuteropathicus, Drufengeschwülfte, welche von allgemeinen Krantbeiten und Dysfrasien begrundet werten, 3. B. von Strofeln, Gicht, Sphilis (Panus scrophulosus, ar-

thriticus, ayphiliticus).

c) Tumor glandularum s. Panus sympathicus, s. consensualis, sympathische oder confensuelle Drusen= geschwulste, welche durch entfernte Reize bewirkt werden; wenn 3. B. bie Leiftenbrufen bei einem Blutichwar am Oberschenkel, Die Achselbrusen bei beftigen Panaritien oder bei Rrebs in ben Bruften anschwellen.

d) Tumor glandularum s. Panus metastaticus, metastatische Drufengeschwulft, wenn diese Geschwulste nach allgemeinen Fieber: ober Ausschlagskrankheiten, ben Pocken, Masern, Krage, Flechten, typhosen Fiebern u. f. w., sich bilben, welche man bann auch mit bem Namen Panus sebrilis und exanthematicus bezeichnet.

Endlich benennt man auch die Drufengeschwulste nach ben Theilen bes Korpers und nach den Drufen, in welschen sie ihren Sig haben: Uchselorusens, Leistendrusens, Schildbrusens, Borsteherdrusengeschwulft (Panus axilla-

ris, inguinalis, thyreoideus, prostaticus).

Da von den ju ber erften, zweiten, britten und funften oben angegebenen mefentlich verschiedenen Art ber Drufengefdwulfte unter befondern Sauptartifeln gebanbelt wird, fo ift bier nur noch Giniges über bie nicht entzundliche Aufloderung ober Auftreibung, und baber rubrende Geschwulft ber Drufe (Intumescentia glandularum, Infarctus glandularum s. Adenemphraxis) beis aufügen. Es entfteben biefe Beschwülfte gewohnlich langfam und erreichen eine febr verschiedene Große; fie zeigen im Allgemeinen bie Form ber Drufe, aber vergrößert, find rundlich, eiformig, auf ber Dberflache bodericht, theils teigicht, theils ziemlich berb und hart angufuhlen, bie Temperatur ift nicht erhoht, bisweilen werben biefe Gefdmulfte abmechfelnt großer ober fleiner, verschwinden auch wol an einer Stelle gang und erscheinen wieder an einer anbern. Die Urfachen biefer Drufenanschwellungen find Erfaltungen und daburch bewirfte leichte, nicht beutlich entzundliche katarrhalische ober rheumatische Reizung, Druck, Quetschung; aber auch Doefrafien, Strofeln, Rheumatismen, Gicht und bergl. tonnen benselben zum Grunde liegen. Der Ausgang ift entweber Bertheilung oter Ubergang in Entjundung mit ben oben fcon er= wahnten Musgangen. Die Borberfage richtet fich befonbers nach ben Urfachen, bem Charafter, ber Große, ber Wichtigkeit ber befallenen Drufe, bem Grabe ber Storung ihrer Function, ber Große, Ausbreitung und Dauer ber Geschwulft. Bei ber einfachen, ber fatarrhalischen ober theumatischen Art, bei ber Scrophula pubertatis ober crescentium und ber Scrophula fugax ift fie gun= ftig; weniger gunftig tann fie gestellt werben, wenn eine Dysfrafie jum Grunde liegt, und fie richtet fich bann nach ber Beschaffenheit ber allgemeinen Rrankheit; baf: felbe gilt von ben fritischen und metaftatischen Drufens geschwulften, bie burch Burudfinten ober Berfetungen auf innere Organe leicht ichnell tobtlich werben tonnen. Die Behandlung ift wie bei ber gutartigen Drufenver= bartung, wobet man immer auf Befeitigung ber Ur= fachen, ber etwa vorhandenen Dysfrafien ober andern allgemeinen Krantheiten Rudficht ju nehmen bat. Es geboren bierher auch die fogenannten Bachsbeulen, Bachs= brufen ober Bachsknoten (Scrophula pubertatis s. Panus s. Bubo crescentium), Unichwellungen von Lymph= brufen, meiftens in ben Gelenken, ber Beichengegend, feltner ber Achfelhoble, welche bei ber im Rinber: und Anabenalter vorherrichenden Bollfaftigfeit theils burch gu reichliches Buftromen und Stockungen ber Gafte allein, theils burch mechanische Ginwirkungen beim Laufen,

Springen und bergl., in ber Periode bes Bachsthums, befonders in ben Leiftengegenden gur Beit ber Geschlechts= entwidelung, entflehen. Es verschwinden biefe Drufenge= fcmulfte meiftens von felbit, ober burch bie Unwendung ber gelindern von ben oben bei ber gutartigen Drus fenverhartung angegebenen gertheilenben Mitteln, ofters icon nach trodner Warme, bem flüchtigen Liniment, bem Melliloten = ober Ummoniatpflafter. Collte aber bie Drufengeschwulft nach einem Drucke, Stofe, Schlage ploglich und erft bor furger Beit entftanben fein, bann find anfänglich Umschlage von taltem Baffer, ift biefes nicht hinreichend, mit einem Busage von Salmiat und Effig, bei ftartern Schmerzen wol auch einige Blutegel, und in der fpatern Periode, ober wenn die falten Um= fchlage nicht gut vertragen werben follten, warme Breis umschlage erweichender Rrauter anzuwenden. Gine abn= liche, mit ber Periode bes Babnens gusammenbangenbe und auf die Drufen des Salfes beschrantte Drufenges fdwulft wird von Ginigen Scrophula fugax genannt. Gie gebort ju ben confensuellen Drufengefchwulften, und fo: wie fie burch ben heftigern Bahnreig entsteht, fo vers schwindet fie auch wieder, wenn diefer nachlaßt, gewohn: lich ohne befondere Behandlung; follten Die angeschwolstenen Drufen febr schmerzhaft fein, fo tonnen Umschläge von erweichenden Rrautern ober auch trodene Rigden von gertheilenden Rrautern aufgelegt werben. (Seiler.)

Drüsenkrebs, f Drüsenkrankheiten und Krebs. Drusenloch, f. Drusus (Nero Claudius).

Drüsenverhärtung, f. Drüsenkrankheiten, Skro-

feln und Skirrhus.

DRUSIANA FOSSA, auch in ber Mehrzahl Fossae Drusinae, namlich ber Sauptfanal, burch welchen man fchiffte, bieg ber Graben bes Drufus '), und bas gange Bert bie Graben bes Drufus. Drufus wollte namlich bie Teutschen auch von ber Geefeite leicht an= greifbar machen; aber bie Mundungen bes Rheines, wenn man burch eine berfelben fchiffte, nothigten, erft um Nordholland herumgufahren. Der Gee Flevo ober Buyberfee mar gmar bamals noch mehr ein ganbfee. Mus ihm ftromte jedoch ber Fluß Flevo in Die Nordfee. Drufus wunschte also eine Bafferverbindung zwischen bem Mhein und dem Gee Flevo herzustellen. Dag er biefes bewerkftelligte, ift ungemein einflufreich gewesen, aber wie er es that, hieruber find die Meinungen getheilt. Bevor wir biefe beiben Sauptmeinungen betrachten, wol= len wir erft feben, mas bie Quellen von bem Agger ober ber Moles Drusi enthalten, benn beibe find aller Babrs fceinlichkeit nach ein und baffelbe Bert. Zacitus er= gabit (Annal. XIII, 53) jum 3. 59, von Paullinus Pompejus, er babe ben Damm (agger), welchen Drus fus por 63 Jahren angefangen, um ben Rhein gufams menguhalten, vollenbet 2). Und von Betus, welcher mit

<sup>1)</sup> Tacitus, Annal. I, 8 sagt von Germanicus, der mit der Flotte in die Nordset segelte: "fossam, cui Drusiange nomen ingressus — — lacus inde et Oceanum usque ad Amisiam flumen secunda navigatione pervehitur. 2) Suetonius sagt (im Claudius I.) von Drusus: "trans Rheni sossas novi et immensi operis essecit, quae nunc adhuc Drusinge vocantur.

Paullinus Pompejus bem Beere in Germania borftanb, ergablt Zacitus, er habe bie Dofel und ben Uraris (bie Caone), indem er zwifchen beiben einen Graben gemacht, u verbinden unternommen, bamit Die Eruppen auf ber Gee, bann auf ber Rhone und auf bem Araris berab: gefahren, alsbalb burch biefen Graben auf ber Dofel in ben Rhein und von ba in ben Drean berabliefen, und nach Bebung ber Schwierigfeiten ber Fahrten, Die Rus ften bes Beftens und bes Morbens zwifchen einander foiffbar wurden. Diefes Bert fab Alius Gracilis, ber Legat von Belgica, mit misgunftigen Mugen an, und er foredte ben Betus ab, bag er nicht bie Legionen in eine fremde Proving fuhre, und fich Galliens befleißige. Bum 3. 71 ergablt Zacitus (Histor. V, 71), Civilis habe nicht geglaubt, Die Stabte ber Bataver burch Baffen beschirmen ju fonnen, und mare, nachbem er geraubt, mas fortgebracht werben fonnte, und bas Ubrige verbrannt, auf die Infel gewichen, indem er gewußt, baß Schiffe jum Schlagen einer Brude fehlten, und bag bas romifche Geer nicht anders überfeten werbe. 3a! er ger= forte auch, fabrt Zacitus fort, ben Damm (molem), welcher von Drufus Germanicus gemacht worden war, und gog ben nach Gallien im vormarts gerichteten Laufe fich fürgenden Rhein aus, indem er das aus einander marf, mas aufhielt. Go batte er, nachdem ber flug gleich= fam abgetrieben mar, ein bunnes Bett gwifchen ber Infel und ben Germanen, eine Urt gufammenhangenber Lanber, gemacht. Das Fecerat bezieht fich, wie ber Bu= fammenhang lehrt, nicht auf die Beiten bes Drufus, fon= bem macht ben Gegenfat von ber Beit, wo Civilis ben Damm gerftorte, ju ber Beit, wo er von ben Romern angegriffen ward. Mus obiger Thatfache geht unwider= leglich bervor, bag Drufus jum Theil, weniger mahr= forinlich fcon gang ben Rheinarm abgebammt hatte, ber bie Baal beißt, ba biefer bie batavifche Infel nach Gub: meften ober Gallien ju bilbete, und ber Rheinarm, wels der bie batavifche Infel in Norboften ober nach ben Germanen ju bilbete, baburch an Baffer verlor, als ber meftliche Urm nicht mehr eingedammt war. Much geht jugleich bervor, bag ber offliche Urm bes Rheins ju unften bes Grabens nicht eingebammt war, auch mare tiefes fdwieriger gewefen, ba bas Baffer hier mehr Un: brang auf ben Damm gehabt hatte. 3mar laßt fich nicht bandgreiflich ermeifen, bag ber Damm bes Drufus ju Bunften bes Grabens gemacht mar. Aber Die Bermu: thung fpricht bafur. Bas batte Drufus fonft fur einen 3med gehabt, Die Baal abzudammen? Rehmen wir aber ten Damm und ben Graben in Berbindung an, fo mas ten beibe fehr kunftreich angelegt. Der oftliche Rheinarm erhielt baburch mehr Baffer, bag baffelbe bem weftlichen entzogen warb. Der oftliche Urm felbst aber brauchte nun nicht abgebammt zu werben, weil er nun Uberfluß en Baffer erhalten hatte. Doch ift mahricheinlich, bag er auch jum Theil abgedammt marb, aber bag biefer Damm nicht von folder Bichtigfeit mar als jener. Die wei berichiedenen Sauptmeinungen im Betreff ber Dffel wollen wir nun betrachten. Die gewöhnlichfte ift biefe: Die Dffel batte ihren jegigen Lauf. Drufus ließ nur bas Bett ber Mffel erweitern und vertiefen, von ber Ede bes Rheins bis ju ber Ede ber Difel einen Graben gies ben, weit und tief genug, um wie ber Rhein mit Schifs fen befahren zu werben. Durch benfelben bemachtigte er fich eines großen Theiles bes Rheins, und zwang mit einengender Abdammung ben alten Strom, nach bem Berlufte ber Baal auch biefen Berluft zu erbulben 1). Diefe Meinung in Beziehung auf Die Dffel ift beifallewerth; aber in Beziehung auf die Baal gegen bie mabr= scheinliche Bermuthung, bag ber Damm bes Drufus ju Gunften bes Grabens beffelben angelegt mar. Der Damm bes Drufus fann bei obiger Meinung entweber gar nicht mit bem Graben beffelben in Berbinbung gebracht werben '), ober wird gang gegen ben Bericht bes Zacitus angebracht, namlich ungefahr eine Stunde unter Reenen, mo jest Remmerten liegt. Das rechte Ufer bes Rheins ift von Urnbem bis Umerougen fast überall mit fleinen Sugeln eingeschloffen, Die fich bei Remmerten nordwarts und balb barauf nordweftwarts menben. Der Strom nimmt bafelbft feinen Lauf mehr nach bem gallis fchen Boben, mogu die niebrige Infel ber Bataver, und bie ungewöhnliche Benbung nach Rorben Gelegenheit gab. Gehr mahricheinlich ift alfo bes Drufus Damm bort berum aufgeworfen gewesen b. Aber wenn bier ber Damm bes Drufus gelegen, fo batte ja ber Rheinarm, welcher zwischen ben Germanen und ber batavifden In= fel mar, als Civilis bes Drufus Damm gerftorte, nicht an Baffer verloren, fondern gewonnen. Des Drufus Damm mußte alfo nothwendig am linten Rheinufer lie-gen, und gwar ba, wo ber Rheinarm fich bilbet, ber Die Baal heißt. Die andere Sauptmeinung, nach welder bie Difel nicht in ben Buyderfee flog, fondern ba, ba, mo Doesburg, bas von Drufus feinen Ramen baben foll, war zwar icon fruber bekannt 6), ift aber in neues rer Beit erft recht beliebt geworben. Rach ihr leitete Drufus ber Dffel Baffer in eine gang andere Richtung, binmeg vom Rhein in ben Bupberfee, und zwang ben Rhein in bemfelben Bette, in welchem ibm bisher bas Baffer jugeführt mar. einen Theil feines Baffers fich rauben ju laffen ). Diefes begreiflich zu finden, nimmt man an, bie Dffel ftromte von ihrer Quelle mit bem

<sup>3)</sup> Luben, Gesch. b. Teutsch. B. 1. Bb. S. 182, 183, 643, 644. 4) So von bems. S. 644. 5) Alting, Notit. Germ. ins. P. I. p. 54. (Wagenaar) Allgemeine Seschichte ber vereinigten Riederlande. 1. Tht. S. 29. Nach ihm war der Kanal, wie man dafür halte, 8000 Schritte lang, sing etwas oberhald Zütphen an, lief südwärts in die Bucht der Psel, nicht weit von der Stadt Doesdurg, deren Name eine Verstämmelung von Drussusburg zu sein schoes es sei nun, daß er selbst dies dem nahe dabei liegenden Drussantschen genannt. Nach Maskov (Gesch, der Teutschen. 1. Bd. S. 65) ließ Drusus den Kanal zwischen dem Rhein und der Psel von dem jestgen Doesdurg an die Pselvort graben, nach v. Gagern (Nationalgesch, der Teutschen. 1. Bd. S. 807) leitete Drusus einen Arm des Rheins in ein anderes Bett und verdand ihn mit der Psel. Darnach käme also auch der Damm des Drusus in den distingen kannte sie. 7) Bruining, Commentarius perpetuus in Jul. Caesaris, Strabonis e. c. tradita de Redus Belgicis (Leyd. 1818.) p. 8.

Mbeinstrome in gleicher Richtung bis Doesburg; von Doesburg aber wendete fie fich ploglich westwarts und vereinigte fich bei Dffeloort, offlich von Urnbem, mit bem Rheine. Diefe urfprungliche Richtung wird burch ben Lauf ber fleinen zwischen Doesburg und Urnhem einmundenben Gemaffer bestätigt, Die fammtlich eine Reis gung nach Beften bin zu verrathen fcheinen. Drufus leitete nun burch einen Ranal von Doesburg bie Dffel nordwarts in bas nach Butphen abftromenbe Flugden, entzog fie auf biefe Beife bem Rheine, und ließ ihr als tes Bett fo erweitern, bag nun umgefehrt burch biefes ein Theil bes Rheinwaffers, bas burch machtige bei Urn-bem und bei bem Abfluffe ber Baal, in ber Gegend von Schenfenschang vorgelegte Damme gebrangt murbe, nach ber neuen Ableitung ber Dffel, und mit biefer in bas nach Butphen abstromenbe Flugden geführt werben fonnte. Der Fall nach biefer Geite ift bedeutend und bie breifach vereinigten Gemaffer, welche burch fammtliche aus Gelbern und ber Graffchaft Butphen nordwarts firomenbe Flugden verftartt murben, bilbete nun einen neuen öftlichen Urm bes Rheins, welcher fich bei bem heutigen Rampen, bem alten navalia bes Ptolemaus, in ben Gee Flevus ergoß. Die außerfte Munbung biefes von Drufus neugeschaffenen britten Rheinarms wurde nach bem Bupberfee Flevus genannt und befand fich gwis fchen ben beutigen Infeln Schelling und Bliefand, wo noch jest bas Fahrwaffer auf Geeland auf Gee-Rarten mit bem Ramen Blieftrom als ein Nachhall bes alten Ramens bezeichnet wird. Die von Gueton ermahnten Fossae Drusinae find alfo hauptfachlich zwifden Butphen, Doesburg und Urnhem gu fuchen, und fie icheinen ebenfalls nicht wenig jur Berfandung bes mittlern nach Lepben ftromenben Rheinarms beigetragen zu haben, ber im Alterthume bie großte Baffermaffe jum Deere fuhrte und ben man in ber Ruffennabe jest taum noch bem Ramen nach fennt 8). Diefer hauptmeinung in Begiebung auf bie Richtung ber Dffel fest man entgegen Die Natur bes Bobens, ben Lauf ber jegigen Dffel, von Doesburg an gerechnet, ber feinem Ranal abnlich fiebt, und ben Umftand, bag ber Ausfluß bes Flevus in ben Dcean wiederum Mfel bieß "). Sierzu bemerken wir noch ben Umftand, bag, hatte die Mfel fich in ben Rhein und nicht in ben Buyberfee ergoffen, weit langere Beit gur Bollenbung ber Damme und bes Ranals erfoberlich gewesen ware. Es bilft ba nichts ju fagen: Dit un= glaublicher Schnelligfeit marb unter Leitung bes Drufus ein Ranal ausgegraben zwischen bem Rhein und ber Mifel und bem nach Butphen abftromenben Flugden, und burch einen machtig vorgelegten Damm bie größte Daffe bes Rheinmaffers in Diefes neue Bette gedrangt 10). Aber bas nach Butphen abstromenbe Flufichen gab ja noch fein binlanglich neues Bette. Alfo auch bier batte viel ge-graben werben muffen. Ferner auch wo bie anbern fleinen Fluffe gufammenftromten, mußte boch immer noch

bebeutend gegraben werben. Floß bingegen ichon bie Pffel in ben Bunberfee, bedurfte es fo großer Erweiter rungen biefes Bettes nicht. Doch biefer Einwand fann nur gegen bie allgemeine Unnahme ber neuern Gefchicht: fchreiber gebraucht werben, bag ber Ranal bes Drufus fcon im 3. 12 v. Chr. vollenbet worben. Da aber Drufus im 3. 12 auch ohne Ranal auf bem gewobnlichen Rheine in bas Beltmeer gefegelt fein fann, fo ift unges wiß, wie viel Beit Drufus jur Bollenbung beffelben gebraucht. Gegen bie Unnahme ber in ben Rhein mun: benben Dffel ift alfo ber Sauptgrund ber ungeheure Damm, ber nicht blos bas Rheinwaffer in bas Bette ber Dffel, fonbern zugleich auch bas Dffelmaffer gurud: brangen mußte. Dort mo bie Diffel in bas fleine Fluß: chen abgeleitet werden follte, fonnte naturlich fein Damm angelegt werben, weil biefer bie Berbindung mit bem Rheine gehemmt batte. Wir miffen uns nicht zu erflaren, wie folgendes hatte jugeben follen. Drufus leitete burch einen Kanal von Doesburg bie Dffel nordwarts in bas nach Butphen abfiromenbe Flufichen, entzog fie auf biefe Beife bem Rheine und ließ ihr altes Bett fo erweitern, bag nun umgefehrt burch biefes ein Theil bes Rhein= maffers, bas burch machtige bei Urnbem und bei bem 21b= fluffe ber Baal, in ber Begend von Schenfenfchang vorgelegte Damme gebrangt wurde nach ber neuen Ableis tung ber Pffel, und mit biefer in bas nach Butpben abftrommende Flugden geführt werden fonnte. Um bas Mffelmaffer in bas Flugden ju brangen, fonnte fein Damm angelegt werben, weil fonft ber Dffel altes Bette nicht als Ranal benugt werben fonnte. Gin ungeheuer tiefer Graben mare baber nothig gemefen, um bas Mffel= waffer in bas Stußchen zu leiten. Dber follte ber Damm bei Urnhem zugleich auch bas Mfelwaffer bis über Does= burg hinauf gurudbrangen? Befragen wir bas Rhein= maffer, mo es jest binfließt, fo erhalten mir gur Unt= wort, bag ein Theil biefes Baffers, ohne burch einen Damm gebrangt ju fein, nach Doesburg jufließt. Sieraus lagt fich mit Sicherheit foliegen, bag bie Dffel nicht von Doesburg ber in ben Rhein floß. Die Unnahme alfo, bag Drufus ben Lauf ber Pffel umgewendet habe, ift gang gegen bie Doglichkeit, ba feine Damme nicht mehr befteben, und bie Dffel boch ihren alten Lauf nicht wieber genommen bat. Die Dffel muß alfo icon gur Beit bes Drufus bei Doesburg tiefer gefloffen fein, als bet Rhein furg vor Urnhem. Da bie Diffel bei Doesburg tiefer flieft, als ber Rhein fury vor Urnhem, fo brauchte Drufus nur einen Ranal babin ju fubren und bas Rheins maffer floß von felbft babin. Um mehr Baffer gu erhalten, ließ er einen Damm bor ber Baal aufführen, und brauchte nun feinen ungeheuern Damm bei Urnhem. Ja! hatte es folden Dammes bedurft, fo hatte fein Bert nicht befteben fonnen. Der Ranal bes Drufus ift alfo zwar als ein großes Bert anzufeben, aber gar nicht als etwas Bunderbares 11) ju betrachten. Der Damm

<sup>8)</sup> So nach Wilhelm, Die Felbguge bes Rero Claubius Drufus, S. 25-25: 9) Alting (Notit. Germ. inf. P. I. p. 115) und Luben S. 644. 10) Wilhelm S. 19, 20.

<sup>11)</sup> So fagt Mascov (S. 65), ber Kanal bes Drufus biene bis auf ben heutigen Tag jum Andenken, wie die Romer, jur Erweiterung ihrer Macht, die Grenzen, welche die Natur ber Erbe

tor ber Baal war auch fo etwas Wunberbares nicht, ba burch ibn ber Rheinstrom nicht gebemmt, fonbern nur mehr Baffer in ben andern Urm gedrangt marb. Civilis gerftorte im Intereffe ber Bolferfreiheit Diefen Damm, ben ber Unterjochungsgeift ber Romer gebaut, aber ber Ra= nal bes Drufus warb baburch nicht mafferlos, weil er feinen Fall nicht kunftlich burch Burudbammen bes Baf= fers erhalten batte, fonbern fein Fall fich auf die Befchaf: fenbeit ber Lage bes Bobens grundete. Aber ber Rhein= arm an ber norboftlichen Geite ber batavifchen Infel verlor burch Berftorung bes Dammes wieber febr bedeutenb an Baffer, und ba ein Theil bes Baffers burch ben Ranal bes Drufus abgeführt marb, fo verlor, wie Za: citus berichtet, Die batavifche Infel febr bas Unfeben einer folden und bilbete mit bem ganbe ber Bermanen mehr ein gufammenhangenbes Land. Bur Berfandung bes Mheis nes mußte allerdings ber Ranal bes Drufus fehr beitra: gen, aber nur feitbem erft, als ber Damm vor ber Baal bon Civilis gerftort worben war, und nun ber Ranal bes Drufus oder bie jegige Vffel bem Rheine Baffer entfuhrte, ohne bag es ber Damm vor ber Baal mehr erfette. Muf ben Gebanten, bag bie Dffel von Drufus in ben Rhein gemundet, ift man wol baburch gefommen, bag, wenn man auf bie Rarte blidt, ber Theil bes Rheins, ber nach Doesburg unter bem Ramen Diffel gufliegt, rudwarts zu fliegen fcheint. Ber bei bem Abfluffe bes Rheins als Difel ftebt, tann unmöglich auf ben Bebanten tommen, bag ba, mo jest bas Baffer, ohne gebammt ju fein, binfließt, jemals, auch ohne gebammt gu fein, bergefloffen fei. Das Drangen bes Baffers burch Damme tlingt gwar tubn, bat aber feine Grengen. Finbet man aber vollends bie angenommenen Damme nicht mehr, und bas Baffer fließt boch ohne folche bie Richtung, bie ihm erft bas Burudbrangen burch Damme gegeben baben foll, fo muß man billig die Unnahme aufgeben, Die Dffel fei bor Drufus in ben Rhein gefloffen. Wenn Gueton bie Graben bes Drufus ein neues und unermegliches Bert mennt, fo find fie bas ichon binlanglich, wenn Drufus auch nur vom Rheine von Urnhem bis nach Doesburg in die Pffel einen Ranal graben, und bann bas Bette ber in ben Bupberfee ftromenben Pffel erweitern ließ. Babricheinlich mußte er biefes auch mit bem Flevus thun, ber aus bem gleichnamigen Gee flog 12). Dehmen wir jum Ranal nun noch ben fur ihn wirfenben Damm por ber Baal, fo mar bes Drufus Bert gewiß ein großes. Aber ein munberbares nennt es felbft ber rebnerifch fchreibenbe Romer nicht. Benn Gueton in ber Dehrgahl

von ben Graben bes Drufus jenfeit bes Rheines rebet, und dem Baffer geordnet, verrudt. Aber biefe Grengen beftanben boch nur barin, baß zwischen bem Rheine vor Arnhem und Dfiel bei Doesburg nur bie Ufergegenben hober waren. Die Ra-tur batte aber insofern auch ben Rhein nach Doesburg hingewie-in, als hier bie Dffel ein tiefer liegendes Bette hatte, als bas Bette bes Rheins vor Arnhem war.

fo meint er entweber Graben, burch welche er ber Difel fleine Flugden guführte, Die entweber erft fpater ober gar nicht in fie munbeten, ober auch er nimmt ben aus bem gleichnamigen See fliegenben Flevus, ben Drufus mahrscheinlich erweiterte, als einen Graben bes Drufus. Daburch bag er einen Theil bes Rheines in ben Bunberfee wendete, mußte er auf biefen und feinen Abflug auch febr wirken, und Drufus leitete ein, mas im 13. Jahrh. Die Meerfluthungen vollendeten. Die Dieberlanber haben ben 3med ber Baue bes Drufus gang verfannt. Dach ihnen hat auch Drufus, um die Infel ber Bataver von bem biefelbe im Winter überichmemmenben Baffer zu befreien, und ben Rhein, ber fich nach Gallien manbte, in feinem alten Bette gu erhalten, gegen bas Ufer bes rechten ober mittelften Armes von bem Rhein einen Damm angelegt 13). Gie beziehen fich babei auf Zacitus (Hist. Lib. V. c. 19). Aber biefes ift, wie wir faben, ber Damm bor ber Baal. Unbere find noch überdies ber Meinung, baf Drufus noch zwei Graben angelegt habe, namlich ben Does ober= halb und bas Bliet unterhalb Lenden bis nach Blaarbingen 14). Aber Drufus unternahm feine Baue nicht um bie Dieberlande ju entmaffern, fonbern um bequem in bie Dorbfee fegeln und bie Teutschen unterjochen gu Bonnen. 3war bemerkenswerth ift, bag noch jest ber Durch= ftich zwifden bem Rhein und ber Difel, Drufus' Baarth beißt. Aber biefes ift nicht mit Sicherheit fo gu nehmen, als wenn ber Rame fich im Leben ununterbrochen erhal= ten batte, fonbern folche Benennungen geben aus ben Buchern haufig erft wieber in bas leben über. Dit ber Berrichaft ber Romer ift ju vermuthen, borte bie Benen: nung bes Grabens nach Drufus auf, und ber Graben erhielt, wie er noch jeht gewohnlich heißt, ben Namen ber Dffel, und die urfprungliche Dffel, weil fie weniger Baffer als ber Ranal hatte, warb Die alte Dffel genannt. 218 bann bie Gelehrfamteit aufblubte, erfuhr man wies ber, bag bie aus bem Rheine fliegende Dffel ihr Bette bem Drufus verbante, und fo marb bie Benennung Dru= fus' Baarth wieder gewohnlich, und findet bis biefen Zag gwar fatt, trat aber erft nach einer großen Unterbrechung wieder ein. (Ferdinand Warhter.)

DRUSILLA, 1) eine Tochter bes Berobes Ugrippa bes Altern und ber Coprus, einer Sochter bes Untonius und ber Kleopatra, Drufilla mar vermablt mit Mais, Ronige bon Emefa, murbe aber ihrem Manne ungetreu und heirathete ben Unt. Felir, Procurator von Jubaa, einen Freigelaffenen bes Raifers Claubius. Gie mar eine Jubin, nach Upoft. Gefch. 24, 24, mas aber Zacitus nicht ju miffen icheint, welcher Hist. V, 9 fagt: "Antonius Felix per omnem saevitiam ac libidinem jus regium servili ingenio exercuit, Drusilla, Cleopatrae et Antonii nepte, in matrimonium accepta; ut ejusdem Antonii Felix progener Claudius nepos esset." Bergl. bie Musleger ju Up. Gefch 24, 24 und Tac. Hist. V, 9.

<sup>12)</sup> Mela (III, 2) beschreibt ben Bunberfee gwar, wie er var, nachbem schon ber Rhein burch bie Fossa Drusiana mit ihm in Berbindung geset war. Aber auch schon vor biesem mußte im Abfluß ein Fluß, wenn auch nicht ein so bedeutender, fein.

<sup>13) (</sup>Bagenaar) Mugem. Befch. ber Rieberlande. 1. Ihl. 14) G. Van Loon, Aloude Holl. Hist, I. Deel. Bl.

2) Gemahlin bes Augustus, Mutter bes Tiberius

und Drufus, f. d. Urt. Livia Augusta.

3) Gine Tochter bes Cafar Germanicus, murbe im Saufe ihrer Großmutter Untonia erzogen, und fpater vom Tiberius mit bem Confularen &. Caffius Longinus vermablt (Tac. Annal. VI, 15), ift aber megen ihrer Git= tenlofigfeit berüchtigt. Suet. Cal. 24: "Caligula cum omnibus sororibus suis stupri consuetudinem fecit - - ex his Drusillam vitiasse virginem, praetextatus adhuc, creditur, atque etiam in concubitu ejus quondam deprehensus ab Antonia avia, apud quam simul educabantur. Mox Lucio Cassio Longino consulari collocatam abduxit, et in modum justae uxoris propalam habuit." Rach bem Tobe ber Drufilla ftellte fich Caligula wie rafend und ließ ihr gott= liche Chre erweisen. Cf. Dio Cass. LIX, 11. Seneca, Consol, ad Pol. 36. (Dr. U. J. H. Becker.)

DRUSILLA Leach. (Entomologie). Die Aleochara canaliculata ber Schriftsteller weicht von ben übrigen Aleocharen burch ein langgeftrectes Salefchild, verlanger: tes Burgelglied ber hintertarfen und nach hinten breis ter merbenben Sinterleib ab. Leach bilbete beshalb aus ihr bie Gattung Drusilla 1). Mannerheim 2) befdrieb noch eine zweite Urt aus Finnland unter bem Ramen Drusilla exarata, (Germar.)

DRUSIPARA, Agovoinaga, Ptolem. III, 11; Drizipara im Itinerar. Antonini p. 137 u. 230 ed. Wesseling.; Drusiparo p. 323; Drizupara im Itiner. Hierosolymit. p. 569; Δριζίπαρος bei Suidas; τὰ Δριζίπερα bei Theophyl. Simocatta VI, 5, 6, 11. VII, 14; in ber Hist. Miscella wird es Dicipera genannt, in ber Notitia Leonis Imp. aber ὁ Δριζιπάρων ήτοι Μεσήνης, war ein Drt in Thratien an ber Dit= feite bes Fluffes Ergina, eines Debenfluffes bes Bebros, auf ber Strafe, welche von Sabrianopolis nach Perin= thos und Constantinopolis fubrte (Acta Alexandri, c. 3). Der Ort wird in der fpatern romifchen und bygantini= ichen Geschichte ofters genannt. Muf ber Gbene namlich, welche fich oftlich von bemfelben befand, befiegte (nach Lactant., De morte persec. c. 45) ber Kaifer Licinius ben Maximinus im 3.313 n. Chr. Geb., welche Schlacht gewöhnlich nach bem befanntern Sabrianopolis benannt wird. Befonders baufig tommt aber Drufipara in ben Bugen ber barbarifchen Bolfer, welche von ber Donau ber gegen Conftantinopel anfturmten, vor. (L. Zander.)

DRUSIUM, nennt Lemaire : Lifancourt (Journ, d. Ch, medic. Oct. 1830. p. 604) einen von ihm in ber Eichenrinde (Quercus robur und pedunculata) aufge-fundenen Stoff, der gang geruchlos ift, und die Form von fabenbiden und wurmformigen Streifen, ober birfengroßen Bargden hat, welche frifch bochgelb und burch= fcheinend, mit ber Beit burch Ungieben von Feuchtigkeit undurchfichtig und braun werben, bann fich erweichen, anschwellen und in einen garten weißen Schimmel über-

geben, mithin Schleim und Gummi enthalten.

(Th. Schreger.)

DRUSUS. Die Drufus machen eine Familie in bem Geschlechte ber Livier (Livia gens) aus. Der erfte, welcher ben Beinamen Drufus fuhrte, war D. Livius Umilianus. Er felbft legte fich biefen bei, nachbem er als Prator ben gallifchen Beerführer Draufus erlegt batte (Suet. Tib. 3). Gein Urentel, G. Livius Drufus, war im 3. N. 606 Conful (Appian, Pun, 112). Db er ober beffen gleichnamiger Cohn es ift, ber von Deb: ren als Rebner und Rechtsgelehrter angeführt wirb, ift zweifelhaft. Gein zweiter Gobn, M. Livius Drufus, war im 3. R. 631 Bolfetribun, 637 Prator, 641 Con= ful, und befiegte als Proconful Makedoniens bie Gfor-Diefer in Thratien. Gleichzeitig mar mit ihm C. Gracdus Bolfstribun; mabrend biefer aber fur bas Bolf gegen ben Genat wirkte, unterftuste bagegen Drufus bie Plane bes Genats, und untergrub bas Unfeben ber Gracchen, weshalb er als patronus senatus gepriefen murte. (G. b. Urt. Gracchen.) Gein Gohn, ber Pontifer Dt. Livius Drufus, mar als Bolkstribun im 3. R. 662 minter gludlich, weil er in bem felbft, mas er gu Gun= ften des Senats unternahm, ben Senat jum Gegner hatte, jedoch nicht ohne feine Schuld. Rach Cicero zeich= nete er fich fcon als Jungling burch feinen Ernft aus (de off. I, 30), und die Unefbote von feinem Sausbaue zeugt für Reinheit feines Willens. Der Baumeifter fcblug ihm namlich vor, Diefes Saus fo eingurichten, bag Dies mand hineinsehen und ihm aufpaffen tonne, Drufus aber fagte: richte es lieber fo ein, daß Sebermann feben fann, was ich barin vornehme (Vell. Pat. II, 14). Er war, wie Cicero fagt (Brut. 62), ein feuriger Rebner, aber nur, wenn es die Republik betraf. Allem Unscheine nach wollte er auch nur bas Befte ber Republit, und aus bies fem Grunde fuchte er, wenngleich auf ber einen Geite bemubt um Erwerbung ber Bollegunft, boch bas gefun= fene Unfeben bes Genats wieder ju beben. Beibes bezeugen die von ihm entworfenen Gefete (leges Livine). Dicht gufrieben, burch fast verschwenberische Spenben bie Gunft bes Bolts zu gewinnen, brachte er bas Udergefet bes C. Grachus (lex agraria) wieder in Borfchlag. Schlimm mar es nun aber ichon, bag er, um ben neuen großen Aufwand zu bestreiten, zu einem andern Gefete, ber lex numaria, welches Berminberung bes Gehaltes ber Gilbermunge verfügte, feine Buflucht nehmen mußte, benn biefes mar ein gehaffiges Mittel. Das ichanbliche Benehmen ber Ritter als Richter in ber Stabt, als Gin= nehmer in den Provingen (Liv. ep. LXX), veranlagte ibn ju einem neuen Gefete, de judiciis, womit er beabfichs tigte, bas burch ben jungern Gracchus bem Genat ent= riffene Richteramt wieber an benfelben gu bringen. Eben Diefen Genat aber, gu beffen Gunften er bierdurch wirfte, erbitterte er wieder aufs Sochfte burch bas Gefet, woburch ben italienischen Bundesgenoffen bas romifche Burger= und Stimmrecht bei Bertheilung ber Ehrenftellen follte verliehen werben (de civitate sociis danda). Benns gleich auch diefes unter ben Umftanben ber Beit, bei bem aufgahrenden Bundesgenoffenfriege, als vortheilhaft fur ben Genat wohl zu beachten gewesen mare, fo fab boch biefer barin nur feinen Stolg beleidigt, und mochte auch

<sup>1)</sup> Stephens, System. Catal. of british Ins. I. p. 260, Mém. de l'Acad. imp. de St. Petersb. J. 1830, p. 85.

bie Abbangigfeit von einer ju großen Bolfsmenge fürchten. Im menigften aber fonnte ber Genat ben Ubermuth bes don gefürchteten Eribuns verzeihen, ber ben italienifchen Bunbesgenoffen nicht nur bas romifche Burgerrecht, fon= bern ben Genat felbft als Burgen bafur verheißen batte. Der erbitterte Genat bob mit einer Beile, wie Gicero (de legg. II, 6) fagt, bie Livifchen Gefete auf (darent operam Consules, ne quid respublica detrimenti caperet), jeboch ohne 3weifel erft bann, als Drufus, ein Opfer bes Parteihaffes, burch Meuchelmord in ber Bor= halle feines Saufes gefallen mar. Gein Morber mar D. Barius (Cic., De N. D. III, 33. Brut. 62. Vell. Pat. II, 14). In Folge feines Tobes aber entbrannte ber Bundesgenoffenfrieg befto wuthenber. (G. b. Urt, Marsicum bellum.) Über biefen Drufus find bie Ur: theile ber Schriftsteller febr verfcbieben; als richtigfte Grund: lage gur Charafteriftit beffelben burfte Die Mugerung Gicero's bienen, ber ihn in ber Rebe fur Dilo (c. 7.) Illis temporibus pene patronum (senatus) nennt.

Gines Drufus gebentt Gicero ofters in feinen Brie: fen. Er nennt ihn ben Pifaurier, bem, unter bem Confulat bes 3. Cafar im 3. R. 694, muthmaßlich eine einträgliche Gefandtichaft jugebacht fei (ad Attie. II, 7). 3m 3. R. 703 fommt er als Prator vor, und Cicero macht fich barüber luftig, bag bei ihm Untersuchungen über bas Scantinifche Befet (Knabenschanderei betreffenb) angestellt murben (ad Attic. VIII, 14). Mus bem 3. R. 699 berichtet Cicero, bag er bes Drufus Bertheibi= gung übernommen habe (ad Attic. IV, 15), als er bon Encretius angeflagt worben (IV, 16), wie man aus ber Bufammenftellung mit Scaurus vermuthen muß, wegen Erpreffungen bei feiner Befandtichaft. Es ift jedoch bieruber nichts Daberes befannt. 3m 3. R. 710 gebenft Brutus in einem Briefe an Cicero eines Drufus (ad div. XI, 19). Db biefer nun aber mit bem Borigen bie: feibe Perfon fei, ift mehr als zweifelhaft. Manutius bermuthet in biefem Lettern ben C. Livius Drufus Glandianus, ber fich nach ber verlorenen Schlacht bei Dilippi in feinem Belte felbft entleibte (Vell. Pat. II, 71). Durch beffen Tochter, Livia Drufilla, kamen bie Drufus in die Familie ber Kaifer (f. b. Art. Livia und Octavia gens). Im Besondern handeln von diesen bie istgenden Artifel. (Bgl. b. Art. Germanicus.) (H.)

DRUSUS (Nero Claudius Drusus), ber zuerst Deckmus, bann Nero hieß, und nach seinem Zode Germanicus als ehrenden Beinamen erhielt, war Sohn des Claudius Mero und der Livia, ein Stiessohn des Augustus, und jüngerer Bruder des nachmaligen Kaisers Tiberius 1), im Hause seines Stiesvaters 2), und zwar im dritten Monate geboren, seit Augustus dem Aiberius Mero die Livia duch Ehescheidung entsuhrt. In Rom entstand daher der Berdacht, daß Augustus ihm mehr als Stiesvater sein möchte, daher der Spottvers:

Tois ebrogodor und rolunva naudla. Den Glüdlichen auch Rinder von brei Monaten.

D. hatte bereits bie Quafforwurde erlangt, als ibn im 3. 15 v. Chr. fein Stiefvater mit Beeresmacht gegen bie Rhatier fandte. D. fchlug fie, Die in Stalien ein= fallen wollten, bei ben tribentinischen Mipen. Dbgleich von Italien gurudgewiesen, bedrangten fie boch Gallien. Da brachen Drufus und Tiberius jugleich an mehren Drten in Rhatien ein, und griffen bie Rhatier und Binbelifer an, eroberten viele fefte Stabte und Burgen, folugen viele Treffen an schwierigen Stellen, und vertilgten einen Theil, und unterwarfen ben andern 3). Horaz fingt: Die Rhatier und bie Binbeliker faben ben unter ben Ulpen Schlachten haltenben Drufus; und an einer anbern Stelle: Die Binbelifer lernten, mas Mugus ftus im Rriege vermochte, benn Drufus warf mit beffen Golbaten bie Genaunen, bas unfriedliche Bolt, und Die fcnellen Breuner, und die auf bie Alpen gebauten Bur= gen berab, mehr als einmal \*). Florus (IV, 12) führt bie Breuner, Senonen und Binbelifer als bie Bolfer auf, die Augustus burch feinen Stieffohn Claudius Drus fus zur Rube gebracht. 218 Augustus von Gallien nach Rom gurudfehrte, marb bem D. Die Laft bes teutschen Rrieges übertragen. Er mar bamals 25 Jahre alt, aber febr gefdidt ichon, beibes zu burgerlichen Regierungsgefchafs ten und ju Rriegeführung, und verband mit feinen großen Beiftesgaben feine Gitten und Schonheit bes Mugern 1), bat fich in ber romifchen Belt einen beliebten und ben Teutschen einen febr traurigen, verhaften Namen gemacht. In Gallien fchrieb er eine Schatung aus, Die ben Gal-liern noch weit harter vorgekommen fein murbe, hatte bes D. höfliches Betragen ihren Unmuth nicht in etwas ge= lindert. Bur Unterjochung ber Teutschen ergriff D. Die gewaltigsten Magregeln, und biefe find es, welche ihm vorzuglich geschichtliche Bichtigfeit gegeben haben. Uber 50 Caftelle erbaute D. am Rheine, und Bonna (Bonn) und Gefonia (Geufen) verband er burch Bruden, und bedte fie burch Schiffe 6). Um bie Teutschen bequem auch von ber Seefeite angreifen und aus bem Mheine fchneller in bie Rorbfee fchiffen gu tonnen, verband er ben oftlichen Rheinarm mit ber Mfel burch einen Kanal und offnete fich fo ben Beg nach bem Buyberfee (f. b. Urt. Drusiana Fossa). Wann Diefe Unlagen D. gemacht, ift nicht genau ju bestimmen. Doch fallt wenig= ftens ber Graben bes Drufus in bie erften Sabre feiner Unftalten gur Unterjochung ber Teutschen. 3m 3. 12 v. Chr. mar es, mo D. bie Unruben in Ballien, welche wegen ber Schabung entftanben maren, bei Gelegenheit eines bem Muguft ju Ehren in Lyon angestellten Feftes, ftillte ). Die Sigambern und ihre Bundesgenoffen, Die uber ben Rhein gingen, brangte er jurud, ging oberhalb ber batavifchen Infel über ben Rhein gegen Die Ufipeter, und von ba in bas Gigamberland, und verheerte einen

<sup>1)</sup> Suctonius, Augustus 62. Claudius 1. 2) Vellejus Feterculus II, 95.

M. Carpet. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII.

<sup>3)</sup> Idem et Dio Cassius Lib. LIV. p. 536 ex edit. Joann. Leunclavii (Hanoviae 1634).

Od. 4. De laudibus Drusi v. 15—20. Idem Lib. IV. Od. 14. v. seq.

5) Vell. Paterc. II, 97. C. Pedonis Albinovani Consol. ad Liviam Augustam de morte Drusi v. 13.

6) Plorus IV, 12.

7) Dio Cass. LIV, 32, vergl. mit Livius, Ep. CXXXVII.

großen Theil. Bahrend beffen begann er am mahrichein= lichften jenen beruhmten Kanal zu bauen. Die anbern Geschichtschreiber nehmen mit Bestimmtheit an, bag D. im 3. 12 v. Chr. nach feinem Streifzuge gegen bie Gi= gambern burch feinen Kanal und ben Bunberfee in bas Beltmeer gefegelt fei. Mus ben Alten geht biefes nicht hervor. Germanicus fleht zwar bei Zacitus (Annal. II, 8), als er burch ben Ranal bes Drufus fahrt, bag er über ibn, ber baffelbe mage, nicht gurnen moge. Aber Diefes bezieht fich naturlich nicht auf Die Beschiffung bes Ranale, fonbern überhaupt auf bas Unternehmen ber Befdiffung bes Beltmeers \*). D. war ber erfte, welcher unter ben romifchen Felbherren ben nordlichen Dcean befchiffte, ob aber bamals im 3. 12 fein Rangl vollenbet gewefen, ift nicht gewiß, ja nicht mahrscheinlich. Erftens fcheint bie Rurge ber Beit bagegen gu fprechen. 3meitens Diefes, bag bie romifchen Gefdichtfdreiber nichts babon fagen, und ber ausführlichfte nur bemerft, bag D. burch ben Rhein in ben Dcean geschifft. Bahricheinlich lernte er erft burch biefe Sahrt im 3. 12 bas Unbequeme burch ben gewöhnlichen Rhein in ben Dcean gu fchiffen, und Die Beschaffenheit, baß ber See Flevo eine bequemere Ber-bindung mit bem Meere gabe. Bare ber Kanal so fuhn und rasch schon im J. 12 vollendet gewesen, die romischen Gefdichtschreiber batten es nicht verschwiegen. Go aber ging mahricheinlich ber Bau langfamer von fatten, und D. batte bereits ben Dcean auf anberm Bege befchifft, fo= Daß nur bie neuern Gefchichtschreiber von jener unglaubs lichen Schnelligfeit gu berichten wiffen, Die Romer aber bavon fcmeigen. In ben 3. 13 und 12 maren, aller Bahrfcheinlichkeit nach, die bortigen Teutschen noch nicht unterjocht genug, als baß fie ben Kanalbau gebulbet batten. Wo follte auch D. Sande genug bazu hergenommen haben? In Gallien Unruhen. Die Sigambern feten über ben Rhein. Er brangt fie gurud und macht einen Streifzug, und befchifft bann ben Dcean. Diefe Geefahrt fcbeint auch blos mehr eine Fahrt gewefen, um Die Ruften fennen gu lernen. Man bat biefe Fahrt abenteuerlich gefunden, und bas ift fie allerbings, wenn man bavon ausgeht, baß fie jum unmittelbaren 3mede bie Unterjochung Teutschlands gehabt hatte. Ein gang anberes Unfeben gewinnt aber bie Sache, wenn man annimmt, D. habe blos einftweilen unternommen, jene Rus ffen fennen ju lernen. Bon ber Fahrt im 3. 12 ift nur Diefes gewiß: D. fchiffte burch ben Rhein in ben Dcean, unterwarf bie Friefen, fam burch einen Gee in bas Chaucenland, tam bier in Gefahr, ba bie Schiffe burch bie Ebbe auf bas Trodene geriethen, marb aber von ben Friefen, bie mit ihm im Beere gu Bufe fampften, gerets tet, und ging gurud, ba es Winter mar "). Bu biefer Geefahrt gehort mahricheinlich bie Eroberung ber friefifchen Infeln, namentlich Byrchanis 10) (Borfum). Aber ber von Strabon erwähnte Schifftampf mit ben Brufterern auf ber Ems wird mahrscheinlicher in bas Sahr 10 v. Chr. gefett, benn wie batte D., ber erft zuvor gu ganbe gegen bie Ufipeter und Gigambern gezogen, und bann in ben Deean Schiffte bis zum Chaucenlande, Beit gehabt, auch in die Ems hinauf gu laufen 11)? Den unterworfenen Friefen legte D. nur einen maßigen Bins auf, welcher in Rinberbauten beftand 12). Bei feiner Burudfunft in Rom ward D. jum Prator Urbanus gemacht. Doch mit bem Fruhlinge eilte er wieder in ben Rrieg, ging über ben Rhein und unterwarf bie Ufipeter, fcblug über bie Lippe eine Brude, fiel in bas land ber Sigambern, ging burch baffelbe vor in bas Land ber Cheruster bis jur Befer. Diefes aber fonnte er thun, weil bie Sigambern gegen bie Chatten, welche allein von ben Nachbarn ibre Bun= besgenoffen nicht fein wollten, mit allem ihrem Bolte ins Feld gezogen waren. Er mare auch über bie Befer gegan= gen, hatte ihn nicht, wie Dio Cassius angibt, Mangel an Lebensmitteln und ber bevorstehende Winter und ein Bienenschwarm baran verhindert 13). Dieser, eine uble Borbebeutung, ließ fich namlich im Lager bes Drufus vor bem Belte bes Lagerprafecten Softilius Rutilius auf ein bor bem Belte berabgebenbes Geil und auf bie vor bemfelben aufgeftedte Lange nieber 14). Aber ber Bienenschwarm paft nicht mohl jum bevorftebenben Binter, auch mar Drufus fcon im Frühlinge in ben Krieg gezogen. Der hauptgrund feines Rudjuges mar alfo wol bie Furcht, bag bie Sigambern, wenn er über bie Befer fette, unterbeffen von ihrer Deers fahrt gegen bie Chatten gurudfommen mochten. Ptoles maus (II, 11) hat: Τρόπαια Δροίσου λy. L'δ' vβ (33° 45' b. 2. und 52° 45' n. Br.). Neuere bringen baber biefes Siegeszeichen mit biefer Beerfahrt bes Drufus in Berbindung, und fagen, er habe es an dem Orte errichtet, wo er die Wefer beruhrt hatte 15). Diese Prahlerei fieht ben Romern nicht unabnlich, wiewol fie keinen Feind

belm's (S. 31) Unficht die Jabbe, westwarts von ber Befermunbung, und er bestreitet bie Meinung Mannert's und Underer, bag ber Dollart barunter gu verstehen fei, ba biefer erft im 3. 1277

<sup>8)</sup> Suetonius, Claud. I. Cf. Tacitus, Germ. XXXIV. Mach ihm wollte Drufus im norblichen Decan bie Gaulen bes herfules auffuchen, welche ein Berucht als bort borhanben verfundete. Der fuhne Jungling konnte biefen 3med mit Auskund-schaftung ber teutschen Kuften auf bas Raturlichste verbinden. 9) Dio Cass. LIV, 32. Die Stelle, wo die Flotte bes Drusus burch ben Gintritt ber Cobe ftranbete, und nur burch bie Bilfe ber Friefen ber Befahr bes Schiffbruchs entging, ift nach Bile

feine jenige Geftalt erhalten bat.
10) Strabo Lib. VII. Cap. 34. Umfterbamer Musg. S. 291. 11) Bart und Mannert segen ben Schifftampf bes Drusus gegen bie Brufterer ins J. 10 v. Chr. Wilhelm, Die Feldzüge bes Rero Claubius Drusus im nordlichen Teutschland, ins Jahr 12, weil Drusus sonst zu einem bloßen Abenteurer herabgewürdigt würde. S. bagegen F. Wachter, Accension bes genannten Werfes von Wilhelm in ber Allgem. Lit. Jeit. Januar 1828. Nr. 15. S. 113, 114. hier wird bagegen geltend gemacht, daß Drusus im I 2, als er ben Ocean beschiffte, noch keinen feststebenden Plan haben fonnte, weil er noch gar nicht wußte, wie es auf ber Rordfee und ihren Ruften aussah. Die Caffius ichweigt zwar im 3. 10 von einer See-Erpedition, erwähnt aber auch ben Schiff-tampf auf ber Ems zum 3. 12 nicht. Plantofer hatte aber Drufus gehanbelt, wenn er bie Deerestuften Teutschlands batte untersucht, und einen Kanal graben lassen, um bequemer in sie zu ge-langen, und bann bei seinen folgenben Feldzügen die Teutschen nicht hätte zugleich zur See angreisen lassen. 12) Tacitus, Annal. 12. 13) Dio Cass. LIV, 33. 14) Julius Obse-quens, De prodigiis. Lib. I. Cap. 182. 15) So Withelm S. 35.

an ber Befer und im Sigamberlande gefunden hatten. Doch fonnen biefe Tropaea Drusi auch in einen anbern Beldzug bes D. gehoren. D. lehrte auf ber Beerfahrt vom 3. 11 v. Chr., bag es leichter war in Teutschland, jumal, wenn feine Bewohner gegen einander felbft gu Beibe gezogen maren, bineinzugeben, als unbeschabigt wieder berauszufommen, und bie Romer troffeten fich wenigstens bamit, bag ber Bienenschwarm bas Unglud, bas fie betreffen follte, vorausverfunbet batte, benn Julius Dbfequens fugt fogleich bingu: Gine Menge Ros mer ward burch Binterhalte übermaltigt. Die Unglaus bigen von den Romern, wie Plinius (Hist. Nat. XI, 18) fagt, wiffen boch ber Gache eine anbere Deutung ju ge: ben, ba bie Romer burch bie ju große Ruhnheit ber Teut= fden bem ganglichen Untergange entgingen. 2018 namlich D. in bas Bunbesgenoffen: ober Freundesland, &c rip gillar, wie Dio Caffius aller Bahricheinlichfeit nach grundlos fagt, getommen, gerieth er in bie größte Ge= fahr. Die Teutschen brachten ihm burch Sinterhalte großen Berluft bei, einmal ward er in einem Engpaffe bei Arbalo, wie Plinius ben Ort nennt, fo eingeschloffen, bag wenig fehlte, bag er mit bem gangen Beere um: gekommen. Aber bie forglofe Ruhnheit ber Teutschen rettete ibn. Es maren, benn bierber ift wol bie Stelle bei Florus (IV, 12) ju beziehen 16), die Sigambern, Chetuster und Gueven, und fie follen bie Beute im Boraus fo getheilt gehabt haben, bag bie Cheruster bie Pferbe, bie Gueven bas Gold und Gilber, und bie Sigambern bie Gefangenen wahlten. Aber jum Unglude fur bie Teutschen maren ihnen D. und feine Romer, ba fie bes reits folche Berlufte erlitten hatten, verachtlich geworben. Gie hielten bie Romer fur fo gut als Gefangene, und fo in bie Enge getrieben, baß fie leicht alle auf einmal ersichlagen werben tonnten. Gie machten baber feinen geordneten Ungriff, murben beshalb fieglos, gogen ab, und befeinbeten bie Romer nun nicht mehr in ber Rabe, fonbern aus ber Ferne. Da minberte fich bes D. und feiner Romer Schreden bor ben Teutschen, und er baute wei Burgen gegen fie, eine ba, wo ber Lupias (bie Lippe) und ber Elison (Mm) 17) zusammenfloffen, und bie anbere bei ben Chatten bei bem Rhein (Caffel, Maing gegenüber). Daher erlaubte fich ber Epitomator bes Livius jum 3. 11 v. Chr. zu fagen: Die Cherusker, Tenchteter, Chatten und andere Bolkerschaften ber Germanen imfeit bes Rheins von D. bezwungen. Dieser eilte

nach Rom und fand noch in bemfelben Sahre neben Muguftus auf ber Rebnerbuhne, als biefer feiner Schwefter Dctavia bie Leichenrebe bielt. Begen feiner Siege er= laubte ihm ber Senat bie Infignien bes großern Triumphs gu fuhren und feinen Gingug in bie Stadt gu Pferbe gu balten. Den ihm von bem Beere beigelegten Imperators titel aber durfte er nicht fubren, weil Muguftus biefes nicht gestattete 18). Daber gebort in biefes Sahr auch nicht jene vortreffliche Munge mit bem lorbeergefrangten Saupte Des Drufus und ber Umfchrift: Nero Claudius Drusus Germanicus Imp., auf ber Rudfeite die triumphalischen Chrenzeichen mit ber Umschrift: De Germanis 19). Bon Tibe= rius und Drufus begleitet reifte Muguftus im 3. 10 nach Gallien. Die Chatten gefellten fich ju ben Germa= nen, und verließen bas land, welches bie Romer ihnen jum Bewohnen gelaffen hatten. Bahricheinlich mar ihnen jenes Caftell zuwider, bas Drufus, auch feine Bunbesge-noffen nicht schonend, bei ben Chatten im vorigen Sabre angelegt hatte. D. jog gegen fie, beschäbigte einen Theil und unterwarf den andern 20). In dieses oder in das folgende Jahr gehort wol der befestigte Posten, den D. nach Tacitus (Annal. I, 56) auf dem Taunus errichtete. Einige 21) setzen in dieses Jahr die Unterjochung der Fries fen burch D. und feinen Schifffampf auf ber Ems mit den Brufterern, por welchen Thaten aber die Unterwerfung ber Friefen wol eber ins 3. 12 gu fegen ift 22). ging mit Muguftus, als ber Binter fam, nach Rom gurud, und befleibete im S. 9 bie Confulmurbe. Aber feine Unterjochungsluft ließ ihn nicht raften. Er wollte der Freiheit der Teutschen durchaus den Tob bringen, aber ein gerechtes Schickfal ließ ihn felbst ben Tod in Teutschland finden. Richt blos nach Siegen burftete feine Geele unerfattlich, auch nach Erlegung ber teutschen Beers führer, die er burch bie gange Schlachtreihe verfolgte, war er febr begierig, um Spolia opima ju gewinnen 23). 30 Sabre mar er bereits alt, bunfte fich aber ben germanischen Boben noch nicht mit genug Blute getrantt gu haben. Much gahmte feine Kampfluft ber anbern Romern eigenthumliche Aberglaube nicht. Un übeln Borbebeutungen fehlte es nicht. Schredliche Sturme und Unge-witter hatten in ben Bintermonaten in Rom große Ber= beerungen angerichtet. In brei Tempel hatte ber Blig eingeschlagen 24). Ja! fo fehr eilte Drufus feinem Ber= bangniffe entgegen, bag er nicht einmal ben wirklichen Untritt bes Confulats abwartete, welcher bamals am 1. Jan. ftatt hatte 25). Geinen letten Feldzug eröffnete D., indem er in bas gand ber Chatten fiel, ging bis Swerinn bor, gewann nicht ohne großen eigenen Berluft bie Dber=

<sup>16)</sup> Florus (IV, 12) ergählt es natürlich als Ahatsache, bar mit er bann den Gegensag andringen kann, wie der Sieger Drusses die Pferde, Schafe, Palsketten der Feinde und sie selbst theilt und verkauft. Zugleich bringt er, als in diesem Kriege geschehen, die im 3. 16 v. Chr. von den Sigambern geopferten 20 römischen dauptleute mit an. Acron al Horatium Od. IV, 2 und Dio Craz. Lid. LIV, 20.

17) Castrum Alisonis sift am wahrscheine das heutige Elsen Reuhaus im Paderbornischen. Nach Andrew das heutige Elsen Reuhaus im Paderbornischen. Nach Andrew der Alisonischen die Alm, sondern die Else und das Castellum Alisonis Lisborn im Münsterschen, zwei Stunden von Lippstadt. über das Castellum Alisonis f. Wilhelm Tappe, Die wahre linke und Gegend der Hermannschlacht, welcher die wenigen zu Alsen noch vorhandenen überreste aus der Römerzeit untersucht hat.

<sup>18)</sup> Dio Cass. LIV, 33, 35.

19) Joannes Vaillant, Numismata Imp. Rom. T. II. fol. 50. Aber Drusus hatte in dies sem Jahre auch nicht den Titel Germanicus. Bgl. Wilhelm S. 42 und Tas. IV. Fig. A. A. und Fig. B. der beigegebenen Rupfer.

20) Dio Cass. LIV, 35.

21) So Mannert S. 33 und Bart, Urgeschichte der Teutschen, S. 455.

22) F. Wachter, Nug. Lit. Zeit. Febr. 1828.

3. 113, 114.

78) Suetonius, Claud. I.

24) Pedo Albinovanus, Consol. ad Liviam Augustam v. 401 seq. Dio Cass. LVI.

25) Pedo Albinov. v. 189 seq.

Rom geben, wegen feiner Thaten bas Recht ber Dvation

band 26), brachte ben Markomannen (wie ein Theil ber Sueven insbesondere bieg), eine große Riederlage bei 27), und errichtete mit ben von ben Markomannen erbeuteten Baffen einen Sugel als Giegeszeichen 28). Bon ba manbte er fich gegen bie Cheruster, ging über bie Wefer 29), und brang, alles verheerend, bis an bie Elbe por 30). In biefen Feldzug gehort mahrscheinlich, mas Rlorus (IV, 12) von bes D. Bahnbrechung burch ben bercynischen Balb fagt. Nach Pomponius Mela gab es mehre hercynische Balber. Much mar ber vorzugs= weife genannte bercynische Balb, welcher fich langs bem Chattenlande hinzog, ungeheuer groß, sodaß ganz unentschieden bleibt, welchen Weg D. genommen, als er bis an die Elbe vordrang. Nach Strabon endete D., als er zwischen ber Elbe und Saale glücklich friegte. Unter ber Gaale verfteben Ginige bie Diffel, Unbere bie frantifche, und noch Unbere bie thuringifche Gaale. Diefe ift am mabr= fcheinlichften bier gu verfteben. Aber nur miffen wir nicht, ob D. durch ben thuringer Walb ober burch ben Fuß bes Barzes an und uber die Saale gegangen, und von ba feine verheerenben Waffen bis an die Elbe getragen hatte. D. unternahm es, auch über sie zu gehen; aber das vermochte er nicht 31). Wahrscheinlich hinderten ihn die Germanen daran, die sich vor ihm über die Elbe gezogen hatten 32), denn die Elbe mußte ihnen eine gute Schubwehr fein. Much fonnte D. feine Beit mehr haben, eine Brude ju folagen. Dag Drufus ben Ruhm bes Ubergangs über bie Elbe nicht erlangt, bieruber troffeten fich die Romer durch Ersindung einer Erzählung von eis ner himmlischen Erscheinung. Ein weibliches Besen, größer als von menschlicher Natur, trat vor D. und fagte: Wo noch bin, unerfättlicher Drusus? Nicht alles biefes ju feben geftattet bir bas Schidfal, fonbern geh hinweg; benn auch bir ift bas Enbe fowol beines Lebens als beiner Thaten nabe! - Dio Caffius bemerft ba= bei, bag allerdings eine folche Gotterwarnung ein mun= berbares Greigniß fei, aber er moge fie nicht bezweifeln, ba fie fo balb in Erfullung ging. Er beweist also bie Wahrheit ber Erzählung aus ihr felbst. Sueton (Claudius I.) hat auch die Erzählung, aber wie es mit Sagen zu gehen psiegt, so hat er sie nicht beim letzten Feldzuge. Er erzählt: D. habe auch die oft geschlagenen und ganzlich in die Einobe getriebenen Feinde nicht eher zu verfolgen aufgehört, als dis die Gestalt eines teutschen oder, wie er fich nach Urt ber Griechen und Romer ausbruckt, eines barbarifchen Beibes, großer als die menschliche Gestalt, ben Sieger weiter zu geben, in lateinischer Sprache abgehalten. hierauf lagt Sueton ben D. nach

und die triumphalischen Chrenzeichen erhalten, und bann erft bei Bieberholung ber Beerfahrt im Commerlager fterben, welches beshalb bie Benennung castra scelerata erhielt. Die Romer bachten fich bei jenem weiblichen Befen naturlich bie Schutgottin bes teutschen ganbes. Die teutschen Geschichtschreiber geben fie nicht auf, fonbern erklaren bas weibliche Wefen burch eine teutsche Beiffagejungfrau, ober nach norbischem Musbrude, Bala. Aber hierbei find zwei verschiedene Sauptmeinungen. Dach ber einen fieht D. bie ibn anrebenbe Bala mirklich fur eine gottliche Erscheinung an, und lagt fich burch fie abhalten, über bie Cibe ju geben 33): Aber D. war gar nicht ber Mann bagu, bag er fo leichtglaubig und von fo fdmachem Beifte gewesen, bag er eine teutsche Beiffagin follte fur eine Gottin angefeben und fich von ihr haben abhalten laffen. Überbies mar er nicht gum erften Mal in Teutschland, wußte alfo binlanglich, baß bie teutschen Frauenzimmer großer feien, als bie romischen. Mlfo bie Große konnte auf ihn feinen Ginbruck machen. Much ift es nicht wahrscheinlich, daß eine teutsche Jungfrau fich zu ben Romern gewagt, bie ihr als unglaubige Butheriche erscheinen mußten. Die andern teutschen Beschichtschreiber nehmen zwar jene Erscheinung nicht als Grund an, warum fich D. habe vom übergange über bie Elbe abhalten laffen, erflaren aber ben Urfprung ber Erzählung baburch, bag eine von ben bochgeachtet und beilig gehaltenen teutschen Bahrfaginnen bem D. mit brobenbem Buruf erfchienen fei. Groß feien die Geftalten ber Teutschen gewesen, in aufgeregten Mugenbliden babe bie Einbildungefraft vergrößert; und gewiß haben fich in Teutschland viele Menschen gefunden, welche die ros mifche Sprache verftanden, ba feit einem halben Sabr= hunderte teutsche Junglinge und Manner im romischen Geere gedient gehabt 33). Aber boch ift ein bedeutenber Unterschied, ob die teutsche Weissagin in der Gegend des Rheins ober an ber Elbe, wohin bie Romer jum erften Male kamen und wo es ficher wenig Teutsche gab, bie je eine Reife gu ben Romern gemacht hatten. Lagt man Die Erscheinung auf D. nicht wirken, so verliert die Sache ihre Bebeutung. Bei ben Romern hatte eben bie Erscheinung baburch ihre große Bebeutsamkeit, bag D. sich von ihr habe abhalten laffen über bie Elbe ju geben. Much batte D. ficher nicht nothig gehabt, ben Golbaten eine Erscheinung vorzugeben, benn biefe munichten fich ficher lieber über ben Rhein gurud, als über bie Elbe pormarts. Much haben wir gar nicht erft nothig anzunehmen, ber Buruf einer teutschen Beiffagin habe gur Gestaltung jener Cage Beranlaffung gegeben. Go erfindungsarm waren bie Romer, wie ihre andern Sagen zeigen, nicht, baf fie nicht auch biefe Sage rein erfinden follen. Dach unferer

<sup>26)</sup> Dio Cass. LVI.

27) Messalae Corvinae liber de Augusti progenie 35. Pedo Albinov. v. 17 seq. v. 113. Aurel. Vict. Epit. I. Orozius IV, 21. p. 479.

28) Florus IV, 12.

29) Nach Büthelm (S. 50) ift hierunter die Werra zu verstehen. Er läßt den Drusse durch den thüringer Wald und Ahüringen bringen, und gibt den Weg auf das Genaueste an; aber es sind reine Vermuthungen, sodaß wir nicht wagen, ihnen hier Raum zu widmen. Beleuchtet haben wir sie bereits in der Allg. Lit. Zeit. S. 105—115.

30) Dio Cass. LVI.

31) Idem.

<sup>\$5)</sup> Co 3. B. Wilhelm S. 52, 53, aber gerieth babei in Widerspruch. S. 47 ift Drusus ber ftarke Geift und lagt sich von den üblen Borbebeutungen nicht von der Geerfahrt abhalten. S. 51, 52 ift er so schwach, daß er eine teutsche Runenjungfrau für eine Gottin ansieht, und durch sie sich bestimmen lagt, nicht über die Elbe zu gehen. 34) Euden, Gesch. des teutsch. B. 1. Bd. S. 191, 192.

ung hat bie Sage nur biefen Ginn, bag felbft bem m D. es als ein ju großes Wagniß fchien, über bie ju geben, ba er bas junachft hinter ihm liegende nicht unterworfen, fonbern nur verheerend burchjopatte. Rach Errichtung bes Siegeszeichens eilte 39) ach bem Rheine gurud. Diefe Gile ift ein ficheres en, bag er fich nicht einmal am linten Elbufer ficher te. Wie batten fich feine Krieger über bie Elbe er fehnen follen! Rach Florus (IV, 12) legte D. Schube ber Provingen überall bin Befagungen (prae-) und Bachtpoffen (custodias) an ber Daas, an Elbe, an ber Befer bin. Diefes ift aber naturlich reibung. D. hatte naturlich Befagungen, Bacht= a an ber Elbe und Befer, fo lange er bort mar, e aber febr verschwenderisch mit feinen Leuten um= ngen fein, batte er Befagungen an ber Elbe laffen n, als er an ben Rhein zurückeitte. Auf seinem Rucksumheulten Bolfe sein Lager. Das war im dama-Teutschland etwas ganz Natürliches. Aber bie Rosfaben es so an, als hatten sie bes D. nahen Tod nbet. 3wei Junglinge ließen fich feben und ritten n burch ben Graben bes Lagers. Spiegelte biefes ben ern nicht furchtsame nachtliche Einbildungefraft vor, en fprengten wirflich zwei teutsche Junglinge burch bas de Lager, fo ift es ein Beichen, wie ein Theil ber chen ben nach bem Rheine gurudeilenden D. ver= in einem von Kriegsbanden burchzogenen Lande febr lid. Aber felbft bie Sterne liefen burch einander 36) verließen ihre Bahn 37). Das war ein Zeichen, wie mlich fich bie Romer in Teutschland fublten, und bas ihnen inwohnende Schreden mit ihrer Phantafie Aber boch logen biefe naturlichen Borgeichen D. warb wirflich von bem Tobe ereilt, bevor er Rhein erreichte. Dach bem Epitomator bes Livius e er mit bem Pferbe, und bas Pferd auf bas Bein, er ftarb an biesem Bruche ben 30. Tag barauf. Caffins bagegen sagt, baß er an einer Krankheit iben. Auch Sueton sagt blos, baß er an einer theit geftorben. Gollten beibe ben verhangnigvollen verschwiegen baben? Livius fchrieb gleichzeitig, bier vielleicht ju gleichzeitig. Gein Bert enbete bawie Drufus von feinem Stiefvater belobt wird und legten Chren bingugethan werben. Bielleicht batte benn fo etwas pflegt nicht ohne Sagen abzugeben, Cage von ber Beranlaffung gu bes D. Tobe in gebilbet gehabt, und Livius hatte fie niebergeschries und war, als er biefes fchrieb, nicht im Befige ber n Radrichten, burch welche erft fpater bas Gerücht flegt warb. Muguftus, Livia und Tiberius maren in a, als bie Radricht von bes D. gefahrlicher Rrantju ihnen tam. Tiberius ging in unglaublicher Gile Die Alpen, überschritt ben Rhein, legte, auf brei en mit gewechfelten Pferben Tag und Racht reifend, vom Beerführer Untabag begleitet 38), die Reife von

200 romifchen Meilen (40 teutschen Meilen) in fo furger Beit gurud, bag diefe Reife von Plinius (H N. XII, 20) unter bie allergeschwindeften mit aufgenommen ift. D., obicon faft im Sterben, hatte boch noch bie Beiftesgegenwart, ben Legionen ju befehlen, bem Bruber entgegenzugeben und ihn als Imperator zu begrußen. Ferner befahl er, bag bem Tiberius rechts neben feinem Gelbherrnzelt ein eigenes Pratorium errichtet werben, und bag ibm im Lager bie Auszeichnung eines Confulars und Imperators ju Theil werben follte 39). D. ftarb nach romifcher Gitte an ber Bruft und unter ben Ruffen bes Brubers, und biefer fcblog ibm bie Mugen "). Bon bem Sommerlager, welches wegen feines Tobes bas verfluchte genannt mard, trugen feine Leiche bie Eribu= nen und Centurionen auf ihren Schultern nach bem Binterlager an bem Ufer bes Rheins, und Tiberius fchritt gu Fuß als erfter Leibtragenber ber Leiche voraus 41). Das Beer, im Binterlager (ju Maing) angelangt, wollte feinem Fuhrer mit friegerischem Geprange Die lette Ehre erzeigen; aber Tiberius entriß ihm bie Leiche 42), brachte fie nach Stallen, wo fie bie erften Danner ber Dunici= palftabte und Colonien trugen 43). Augustus, ungeachtet bes ftrengen Binters, eilte bis Pavia entgegen und begleitete bie Leiche bis nach Rom "). Des D. Leiche ward auf bem Marsfelbe verbrannt, nachbem Ritter, Die wirkliche Mitterahnen hatten, und aus fenatorifchen Familien ftamm= ten, ben Leichnam auf ben Solaftoß gelegt, und man feste nach bem Berbrennen bie Ufche in ber Gruft bes Mu= guffus bei 43). Tiberius bielt eine Leichenrebe auf bem Forum, eine andere Auguftus auf bem flaminifchen Gir= cus und flehte am Schluffe bie Gotter an: "Sie mochten feine beiben Aboptibfohne, Cajus und Lucius, bem D. gleich machen, und ihm felbit bereinft einen ebenfo ehren= vollen Tob wie biefem gu Theil werben laffen 46). Muguftus legte, als er im Unfange bes achten Jahres v. Chr., wegen der Trauer um D. nach Rom fam, ben Gieges= lorbeer gegen ben bisherigen Gebrauch in bem Tempel bes Jupiter Feretrius nieber. Er felbft aber feierte feine Feftgeprange, benn er bielt ben burch ben Tob bes D. erlittenen Berluft fur viel großer als ben Bewinn feiner Siege. Diefer Gewinn war auch in ber That nur in Beziehung auf bie Teutschen an bem Rheine gu betrach= ten; benn was half es, bag D. im Innern Germaniens die romifchen Feldzeichen aufgepflanzt batte, ba biefe mit ben abziehenden Romern wieder abgebrochen wur= ben 47)? Uber D. verfprach ein großer Furft gu werben,

39) Idem. 40) Pedo Albinov. v. 89 seq. Seneca, Consol. ad Polyb. 34. 41) Dio Cass. LV, 2. Sueton. Tiber. 7. 42) Pedo Albinov. 43) Dio Cass. LV, 2: Sueton. Claud. I. 44) Tacit. Annal. III, 5. 45) Dio Cass. LV, 2: Sueton. Claud. I. 42) Racit. Annal. III, 5. 45) Dio Cass. LV, 2. Pedo Albinov. 201 seq. 46) Sueton. Claud. I. 47) Rach Wilhelm war, was Drusus erstrebt hatte, burch seine blutigen Kriege erreicht; das nörbliche Teutschland die zur Elbe war als bezwungenes zu betrachten, denn er hatte, sagt Seneca, die römischen Feldzeichen in Gegenden ausgepstanzt, wo man zuvor die Römer taum dem Ramen nach gekannt hatte. Der Ausdruck "das Auspstanzen der Feldzeichen" bedeutet aber natürtich hier nichts mehr, als das Drusus mit einem Heere dahin gezogen war. Oder wäre er so verschwenderisch mit den Ablern umgegangen, daß er sie an der Elbe gelassen hätte?

<sup>85)</sup> Dio Cass. LV, 1. 86) Dio Cassius erzählt jene Bortungen. 87) Pedon. Albin, v. 405 seq. 88) Vale-Max. V, 5.

war bereits großer Felbherr, und fo großer, bag Teutsche felbft voll Chrfurcht, als er frant mar, ihn begleiteten, und magten, wie Geneca fagt, faum gu munichen, mas frommte. Seneca nennt hier, was wir burch: "Teutsche" gegeben haben 48), "bie Feinbe." Aber bie Stelle hat naturlich nur Sinn, wenn wir es auf bie einzelnen Teut= fchen beziehen, Die fich bem D. unterworfen hatten. Gieg= reich war D. bis an die Elbe gedrungen. Aber unter= worfen batte er Teutschland nur bis an ben Taunus, und nach ber Befer zu am Beiteften, aber boch nicht bis an bie Befer felbit, fonbern blos bis an ben teutoburger Balb. Gein fernftes Caftell im Innern Germaniens war am Busammenflusse ber Lippe und bes Aliso (Alm). Seine hauptthaten zur Einschränkung ber Teutschen war ren außerbem jene 50 Castelle am Rheine. Richtig bemertt Florus, bem geftorbenen D. habe ber Genat nicht aus Schmeichelei, fonbern verbienter Dagen ben Beis namen (namlich Germanicus) nach ber Proving gegeben. Ginen Theil von Germanien batte er allerbings gur Pro= ving gemacht. Provingen waren leichter gemacht, als behaup: tet, und bie Teutschen, wie Florus richtig bemerft, mehr blos besiegt als bezwungen, betrachteten unter D. Die romische Denkart mit großerer Bewunderung, als die Waffen. Fur Teutschland war der fruhe Tod bes D. das großte Glud, hatte er auch nicht gang Teutschland bezwungen, fo hatte boch ber Theil zwifchen ber Befer und Elbe bas romifche Joch langer getragen. Aber auf ben burch Tapferteit und große Denfart ausgezeichneten D. follte jum Glud balb ein Barus folgen, und nun verloren bie Teutschen, welche bie Baffen ber Romer nicht scheueten, auch bie Bewunderung vor ihrem Geiste. Zunächst nach dem D. lernten die Teutschen den Tiberius kennen, aber diefer war seinem Bruder nicht gleich. Unter andern erkannte dem D. der Senat einen marmornen Bogen mit Arophäen auf der Bia Appia zu, der noch auf Mungen zu feben ift 19), die ihm zu Ehren geschlagen worden 50). Durch Senatsbeschluß murbe ihm und seinen Nachkom= men ber Beiname Germanicus gegeben. - D. hatte von ber jungern Untonia zwar mehre Kinder erhalten, hinter= ließ aber nur drei: Germanicus, ber nicht blos biefen Mamen als Erbe trug, sondern auch von feinem Bater bie Begierde geerbt hatte, die Teutschen zu unterjochen, ferner die Livilla, und endlich Claudius, ben nachmaligen Raifer. Muguftus machte bie Berfe felbft, bie auf ben Stein bes Grabbugels feines Stieffohnes gegraben mur= ben, fcbrieb auch in ungebundener Rebe eine Lebensbefcbreibung beffelben. Daber ift nicht glaublich, mas Ginige ber Nachwelt fchriftlich überliefert haben, bag D. bem Muguffus verbachtig gemefen, und er aus ber Proving que rudgerufen worden, aber gezaubert habe, und beshalb ihm Gift beigebracht worden 1). Sat ja ein Berwandten=

mord ftatt gehabt, fo ift D. als Opfer bes Reibes feines Brubers geftorben. Benigftens ift Die Gile febr verbach: tig, mit ber ber Beuchler ju feinem franten Bruber eilte und vor ber Leiche bis Rom ju Fuße einherschritt. Daß er feinen Bruber, ber bei ben Burgern viel beliebter war 52), nicht liebte, lagt fich von jenem Unmenschen er= warten, wenn auch ungegrundet fein follte, mas Gueton (Tiber. XLIX, [L]) ergablt, bag Tiberius feinen Bers wandtenhaß zuerft an feinem Bruber D. aufgebedt habe, indem er beffen Brief verrathen, in welchem diefer mit ihm darüber verhandelte, daß fie ben Augustus zwingen follten, die Freiheit wiederherzustellen. Bas bem Tiberius ben D. fo gefahrlich machte, mar bie große Liebe ber Soldaten zu ihm. Außer ben Ehren an Standbil-bern und bem Bogen, welche bem D. errichtet murben, erhielt er am Rheine ein Kenotaphion 33) ober einen Honorarium tumulum, ein Chrengrabmal, welches ibm bas heer errichtete. Um baffelbe bielten bie Golbaten jährlich am festgesetten Tage Rennspiele, und die Stadte Galliens feierten öffentlich Bittfeste 5"). Eutropius (VII, 2) und Eusebius (zum 3. 43) und der Abt von Urssperg sagen, daß D. ein Denkmal bei Mainz habe. Otto von Freisingen (Chron. III, 4) berichtet: Es wird noch zu Mainz das Denkmal des D. in Gestalt einer Birne gezeigt. Das Chronicon Augustanum c. V. sagt: Nachsbem D. gestorben, setzte ihm Tiberius Claudius Nero eine Pyramibe von wunderbarem Cament, mas wir oft mit unfern Mugen gefeben haben. Die Ufche murbe nach Rom gebracht und ein Befchluß zu feiner Trauer gefaßt. Da bie Mugsburger ein Gebachtniß an ben Erbauer fur fich haben wollten, nahmen fie die Gestalt ber mainzer Pps ramibe zum Bappen, boch wurde nachber auf Bor= stellung ber Maler, ba jeber feiner als ber andere scheinen wollte, bie Farben einer grunen Weintraube bingugefügt. Das augsburgifche Stadtmappen wird gewohnlich fur eine Birbelnuß gehalten. Faft allgemein nimmt man an, und es ift nicht gang unmahricheinlich, bag ber Gichel= ftein 55) bei Daing ein Überbleibfel jenes Dentmals fei, von welchem bie außere Befleidung bie Beit ober Men= fchen zerftort hatten. Bon ihr war fcon im 16. Jahrh. feine Spur mehr borhanden. Dagegen fchreibt ber Monch hermann, bag bie alten Chronographen fagten, ber Kolog bes D. fei breiedig und breihornig gewesen, weshalb es ber Cichelstein, ber bie Gestalt einer Cichel hat, nicht fein tonne, habe an einem andern Orte, nam= lich am Drusilocum, Drusiliacum, teutsch Drufelod, gestanden, und fei noch um bas 3. 1330 vorhanden ges wefen, und, wie er vermuthe, in biefem Sahre beim mainger Aufruhre gerftort; an ben Gichelftein habe man vermuthlich auch Sand angelegt, habe ihn aber in beu-

<sup>48)</sup> Seneca, Consolat. ad Marc. 3. 49) Sueton. Claud. I. 50) S. bie Abbitbung einer solchen Munge bei Wilhelm Taf. IV. Fig. D., wo bie Inscript über bem Thore: De Germ. Gruter theilt noch ein Fragment von ben Trümmern bieses Bogens mit: Thesaurus Inscriptt. CCXXXVI. 5. Ap. Divortia. Rheni. Persent Heetille December 1985. vasi. Hostiles. Depopulator. Agr . . . . . 51) Sueton. Clau-

<sup>52)</sup> Tacitus, Annal. VI, 51. 58) Dio Cass. LV. 54) Sueton. Claudius I. 55) Abgebilbet und beschrieben sindet sich der Eichelstein bei Iohann Huttich (Collectanea Antiquitatum, in urbe atque agro Moguntino repertarum [Mogunt. 1520], bei Serrarius (Moguntiacarum Rerum Lib. I. Cap. XV. p. 67—65) und Eenzel (Monatliche Unterredungen von 1698. Monat Muguft), ber aber alles biefes nicht fur hintangtich halt, die Sache gu erweifen.

Beftalt gelaffen. Das Drufeloch befinde fich nicht on ber alten G. Difomeds = Rirche, und heiße noch Co ber Donch hermann bei Gerrarius (G. 1), wo fich auch (S. 65) bie breiecige Gaule ibet finbet, ungewiß, ob nach einer Gaule, bie b bort borhanden mar, ober blos nach bem Mufter anbern altromischen Gaule. Noch verbächtiger ift bes Steinbild, welches fich bis jum 3. 1688 an ifern Mauer bes mainzer Bollthurms und zwar an ubede wie eingepfropft fant, und von ben Fran-bei Unlegung neuer Befestigungswerke an bem alten en Abbilbung bavon, ein mannliches Wefen mit in vollem friegerischem Schmude, in einem gurud: genen Palubament, ben Ropf mit einer gehornten aut bebedt, mit Schild und Lange ftebend, bar, mit nfcbrift: In. Memoriam. Drusi. Germanici. Daß nliches Steinbild mit diefer Inschrift vorhanden mar, teinen Zweifel 6), mar aber schwerlich echt. Ift bie ung 67), bie wir bavon haben, echt, fo mar es beinlich entweber eine Bilbfaule aus bem romifchen bum, und ein teutscher Steinmet batte bie Ur= barunter gefett und bie Mainger fie an bem Thurme racht, ober es mar bas Bert eines teutschen Stein-, bem irgend ein Bilbnif bes Alterthums auf einer e ober anderwarts jum Mufter gebient hatte. Aber bbilbung ftimmt nicht gang mit der Beschreibung n, Die Serrarius bavon macht: Statua cum cotelo et paludamento. Bahrscheinlich ift baber Ibbilbung unecht, und nach ber Abbilbung irgend alten echten Bilbfaule frei entworfen, und bie Dach= oon jenem Steinbilbe bat bie Beranlaffung gu bie= rft nach Berftorung beffelben gefertigten, fogenann= bilbung gegeben. Das Steinbild mar aller Bahr= chfeit nach ein robes Bert eines Steinmegen bes latters. Bare es eine echte Bilbfaule bes Alter= gemefen, die Frangofen hatten fie mahrscheinlich gerschlagen, sonbern lieber geraubt. In ben Bes

5) Bon ihm, als noch bestehend, handeln Serrarius (S. 64), rus (Annal. Trevir. Lid. I. p. 182, 183) und hingel (Colsorum Naturae, Artis et Antiquitatis specimen. Lid. I. KV. §. 4. 57) In Kupserstich bei P. Joseph Fuchs, leschichte von Mainz (Daselbst 1771). S. 70, und darnach ilhelm Tal. I. Nach ihm ist der Bertust dieses Standbildes, bem Drusus vor dem nach ihm benannten Drususthore er des Kheines nach Germanien hin, neht einem Altar ers murde, nicht tief genug zu beklagen. Allerdings ist es zu in, daß das Steinbild zerschlagen worden, es hätte sich dann reistich erweisen lassen, das es ein Wert des Mittelalters, n Kriegsbeld mit einer Krone abgebildet war. Da jene nach rung des Steinbildes gefertigte Abbildung das Gesich des s bärtig darstellt, so fragt Wilhelm: "Sollte nicht grade sich eine besondere historische Areue jenes Steinbildes beden? Es gibt vielleicht die Gesichtszüge des Drusus in zen Tagen seines Lebens wieder, nach einem gesahrvollen wo der fühne Feldherr wol schwerlich viel Zeit auf die äusere seines Besichts Verwendet haben wird." So dringt Wilzien angebliche Abbildung zu Ehren. Ferner sagt er, das Bild die zum 3. 1688 dei Mainz auf der alten Stelle nden gewesen; aber die Römer selbst hatten es doch nicht an set des alten Zollthurms gesetzt.

genben ber Lippe warb bem D. auch ein Altar gefest. Gein Gohn Germanicus namlich führte im 3. 16 bie Legionen babin, wo bas Caffell an ber Lippe von ben Teutschen belagert marb. Gie hatten ben Grabhugel, melchen Germanicus ben Legionen bes Barus furglich errichtet hatte, und ben alten, bem D. gesetten Altar 58) niebers geworfen. Den Altar fiellte Germanicus wieder ber, und hielt in eigener Person Rennspiele zu Ehren seines Baters. Den Grabhugel ber Barianischen Legionen wieber berguftellen, fcbien nicht rathlich, aber Mles awifchen bem Caftell Mifo und bem Rheine warb mit neuen Grengen und Ballen verfehen. Sieraus läßt fich wol mit Sicherheit schließen, baß bas Barianifche Schlachtfelb außerhalb ber verschangten Linien lag, ber Altar bingegen innerhalb. Der Altar bes D. ftanb wol an ber bebeutungevollften Stelle, namlich bei Arbolo auf jenem Schlachtfelbe, wo D. eingeschloffen und verloren Schien, aber gulett boch fiegte. - Die auf bie Waffenthaten bes D. gepragten Mungen werben in brei Sauptclaffen ge= theilt. In bie erfte geboren biejenigen, welche unter bem Augustus hochst mahrscheinlich furz nach bem Tobe bes D. gepragt worben find. Gie geben auf ber Borberfeite ben Ropf bes D. und feinen gangen Ramen, auf ber Rud= feite aber beziehungereiche Embleme auf Die teutschen Siege, als namentlich Arophåen mit der Umschrift: De Germanis. Diese Classe ist die bebeutungsvollste, und besonders in ihr die Munzen, welche auf der Rückseite die Aufschrift Rhenus und das Bildniß des Flußgottes haben. Die zweite Classe umfaßt diejenigen Munzen, welche auf der Borderseite den Kopf oder Namen des Nero Claudius Drufus, auf ber Rudfeite aber ben Ropf ober ben Da= men bes Tiberius Claubius vorftellen, und biefe find von bem Raifer Claubius gur Berherrlichung bes Undenkens feines tapfern Baters geschlagen. In Die britte Claffe aber gehoren Die fogenannten Numi restituti, welche Die Achtung und Ehrfurcht einiger fpaterer Kaifer gegen ben in Germanien siegreichen Felbherrn beurkunden. Ra-mentlich find funf Stuck von Titus und eins von Do-mitianus 59). Die Liebe der Romer zu D. bezeugen auch noch funf auf uns gekommene Siegelringe, welche alle ben Ropf bes Rero Claubius Drufus barftellen und in ben Befichtszugen vollkommen mit einander übereinftim= men 60). Gine in Berculanum aufgefundene Bronge,

<sup>58)</sup> Veterum aram Druso sitam. Tacitus, Annal. II. 16. Doch will Freinsheim in ben Roten zu bieser Stelle einen Altar verstehen, ben Drusus selbst habe erbauen lassen. 59) Wilhelm (S. 90—96) hat bie bei Baillant (Numismata Imp. Rom. T. II. sol. 50 et T. I. sol. 11) und in Imp. Rom. Numismata ab Adolpho Oceone olim congesta ecc. illustrata a Francesco Mediobarbo Rivago sol. 59 abgebilbeten Münzen bes Drusus sammtlich namentlich ausgesührt und beschrieben, und auch die merkulrdigften Münzen der ersten Classe Tas. IV. abgebilbet mitgetheilt. 60) S. die Abbrücke bei Lippert, Dactpliothek, histor. Tausend, Nr. 610—612 und im Supplementband II. Nr. 241 und 255. Nr. 610 ist nach einem Chascedom und Nr. 611 nach zwei Carneolen gesomt, die sich ehemals im Cabinet des Herzogs von Devonspire besanden. Nr. 241 ist der Abbrück eines vortresslich geschnittenen keinen Carneols mit dem Eordeerkranze des Kopfes des Orusus und der Antonia, seiner Gemahlin, aus demselben

welche mit ben geschnittenen Steinen am meiften übereinstimmt, ftellt ben D. in ganger Figur als Opfernben

im priesterlichen Gewande und mit tiefsinnigem, fast schwers muthigem Ausbrucke dar 61). (Ferdinand Wachter.)
DRUSUS (Caesar), des Kaisers Tiberius und der Bipsania Agrippina Sohn, bekleidete zwar fruhzeitig die Quaffur und andere Chrenamter, tritt aber eigentlich in die Geschichte erft ein mit bem 3. 14 n. Chr., wo er nach Pannonien gesenbet mard, um ba bie Emporung ber Legionen gu bampfen. Er erhielt feine bestimmten Borfchriften, fonbern follte, wie es fich am beften machte, verfahren. Beigegeben murben bie Erften Roms und ber Praefectus Praetorii Aelius Sejanus. Er erhielt an Truppen zwei pratorianische Coborten burch Auswahl über bie Babl vermehrt, einen großen Theil ber pratorianischen Reiterei und die Kerntruppen ber Germanen, Die bem Raifer gur Leibmache bienten. 218 er fich bem Lager ber aufrührischen Legionen naberte, gingen fie ihm zwar entgegen, aber traurig und ungeputt. 2018 er innerhalb bes Walles angelangt, ließen sie die Thore bes Lagers beseth halten, und die übrigen gingen larmend zu dem Tribunal. Endlich nach gestilltem Larme las D. den sie auf die Beschlusse des Senats vertröstenden Brief des Tiberius vor. Sie soderten Entlassung nach 16 Jahren, bie Belohnung fur ben beendeten Kriegsbienft, einen Denar als taglichen Golb, und bag bie Beteranen nicht uns ter ben Fahnen gehalten werben follten. Da D. barauf fich auf ben Musspruch bes Genats und feines Baters berief, unterbrachen fie ibn burch Gefdrei, warum er gefommen, wenn er bie Erlaubnis nicht hatte, ben Gold ju vermeh-ren und bie Arbeiten ju mindern? Als fie bas Tribunal verlaffen hatten, fielen fie ben En. Lentulus mit Steinen an, bon bem fie glaubten, bag er ben D. vorzüglich unter-flütte, und ber mit biefem nach bem Winterlager fortging. Ihn schütten jedoch bie von D. mitgebrachten pratorianis fchen Cohorten. Bum Glude fur ben von ben Legionen belagerten D. fchien in ber Racht barauf ber Mond ploglich fein Licht zu verlieren. Das hielten bie Golbaten für eine ungludliche Borbebeutung und als ben Born ber Gotter verfundend. Diefen gludlichen Bufall benutte D., und schickte berum in die Belte, und ließ broben und versprechen. Go ward Uneinigkeit unter die aufruhrischen Solbaten gebracht. Sie gaben bie Befetjung ber Thore auf, und trugen bie Felbzeichen an ihre gewohnten Plate. Den anbern Morgen belobte D., bem vorzüglich En. Blafus bei Stillung bes Mufruhrs große Dienfte geleiftet, obgleich fein gebilbeter Rebner, aber bon eingeborenem Abel, bie Goldaten, baß fie jum Behorfam gurudgefehrt. Eine Gefandtichaft mard an Tiberius abgeschickt. Im Rathe bes D. ward barauf geftritten, ob man gelinde ober ftarte Mittel gur volligen Dampfung bes Aufruhrs anwenden follte. D. war ju ben harteften rafch bereit,

Cabinet. Rr. 255 enthalt ben Abbrudt eines großen Carneols, ber bie Befichtszuge bes Drufus unter allen am jugenblichften

61) Bilhelm hat Taf. II. eine ftiggirte Beichnung bes Ropfes bes Drufus nach ber Berculanifchen Bronge mitgetheilt. Bgl. benf. G. 17.

ließ ben Bibulenus und Percennius rufen und umbringen. Sierauf murben alle Sauptaufruhrer aufgefucht, und ein Theil, welcher außerhalb bes Lagers herumschweifte, von ben Centurionen und von ben Golbaten ber pratorianis fchen Cohorten erschlagen. Saufige Regen faben bie Le-gionen als Born bes himmels an, und ber Aufruhr mar fo geftillt, bag D., ohne bie Rudfehr ber Befandtfchaft abzuwarten, nach Rom jurudfehrte. Er war im 3. 55 Conful mit C. Norbanus, faß ben Gladiatorfpielen vor, bie er in feines Aboptivbrubers Germanicus und in feinem Damen gab, hatte große Freude an biefer niebern Bluts vergießung, mas man fur bas Charafterzeichen eines Furchtsamen hielt, und weshalb er von feinem Bater getabelt warb. Der Sof war getheilt, ber eine Theil fur Germanicus, ber andere fur Drusus gestimmt. Lettern begunftigte, als ben Sohn feines Blutes, Tiberius. Das mentlich ftritt man im 3. 17, wer ebler ober unebler geboren fei. Doch blieben bie beiben Bruber (burch Aboption) einig. Im S. 17 warb D. nach Illyris cum geschickt, bamit er in ber Stabt nicht verweichliche, fich an ben Kriegsbienft gewohne und die Liebe bes Bee-res erwerbe. Bei ben Romern gewann fich D. großen Ruhm, bag er bie Germanen anreigte, einander felbft gu befriegen, und daß er ben ichon gebrochenen Marbod im S. 19 vollends ins Berberben fturgte. Katwalb, ein edler Jungling unter ben Gothen, fruber burch Marbob's Gewalt vertrieben, ging im 3. 19 mit einer machtigen Beerfchar in bas Reich ber Markomannen, bie bamals in Bojobeim (Bohmen) wohnten, beftach einige Große und ward burch fie Meifter bes Ronigefiges und bes bas bei gelegenen feften Schloffes, in welchem Marbob's Schabe aufgehauft maren. Diefer flob ju ben Romern. Mus bem Bufammenhange, in welchem Tacitus (Ann. II, 62) biefes ergablt, lagt fich fchliegen, bag bas Gelb, mit welchem Katwald Bestechung ubte, ihm D. gegeben hatte. Bellejus Paterculus (II, 129) fagt auch, Tiberius habe durch die Gewalt feiner Rathschlage, indem er feinen Cohn D. als Berkzeug und helfer gebraucht, aus bem Gebiete feines Reiches herauszugehen gezwungen. Begen Aufnahme Marbod's und ber im J. 19 gethanen Thaten erkannte ber Genat bem D. bie Ehre ber Dvation und einen Ehrenbogen zu. Des D. Werk war es mahr-scheinlich auch, bag noch im namlichen Jahre Katwalb von ber Macht ber Hermunduren unter Wibil's Anfuhrung vertrieben mard und zu ben Romern flob. Beibe, Marbod und Ratwald, waren mit ihrem Gefolge zu ben Romern gefommen. Diefe Teutschen wurden, bamit fie bie rubigen romischen Provingen, wenn man fie in fie verpflangte, nicht beunrubigten, zwischen ben Marus (Dos rama) und ben Cufus (Baag), und Banni aus quabis schem Stamme als Konig über fie gesett. Dieses alles ward wahrscheinlich zu ben Thaten bes D. im 3. 19 gerechnet. Aber feine Dvation hielt er nicht fogleich, ba im namlichen Sahre fein Aboptivbruber Germanicus ums gebracht marb. Dit feinem anbern Aboptivbruber Claus Dius und ben Rinbern bes Germanicus, Die in Mom waren, ging D. im S. 20 ber Ufche bes Germanicus bis Terracina entgegen. Dach Mufbebung ber Landtrauer

reifte D. (im 3. 20) ju ben illprifden Beeren. Mile tofften, bag er an Difo, bem Berfolger und muthmaßlis den Bergifter bes Germanicus, Rache nehmen werbe. Difo ging ju D., von bem er hoffte, bag er nicht über bes Bruders Ermorbung wilb, fonbern bag er, ba bier= burch fein Rebenbuhler binmeggeraumt fei, gegen Pifo billiger fein werbe. D. antwortete bem Dife: wenn bas mabr mare, womit man fich truge, fo nehme bas beim Schmerg eine Sauptftelle ein, aber er wolle lieber, bag es falich und ungegrundet, und Diemandem ber Tob bes Germanicus Berberben bringenb fei. Diefes fagte er offen und ohne alles Geheimhalten, und man zweifelte nicht, bag biefes gu fagen ibm von Tiberius vorgeschrieben mar, ba er felbit wegen feiner Jugend leicht juganglich und rantelos in Reben mar, und fich boch bamals ber Runfte eines Greifes bediente. Da Bitellius und Beranius und Die übrigen, welche ben Germanicus begleitet batten, ben Difo verflagten, überließ Tiberius bie gange Gache bem Cenat. Unterbeffen febrte D. aus Ilhricum gurid, ging aber nach Rom berein, indem er die Ehre ber Deation, bie ihm ber Genat guerkannt, auficob. Der angetlagte Pifo, ba feiner Tiberius fich erbarmte, burch= fonitt fic die Reble. D. ging wieder aus Rom, um bie Amspicien gu wiederholen, und ritt alsbalb ovirend in Die Stadt ein. Benige Tage barauf farb feine Mutter Bipfania. Bei bem Proceffe ber Livia nahm Tiberius ben D., ber jum Conful besignirt mar, und ber, ba bie Cache ben Confuln übergeben mar, zuerft feine Meinung batte abgeben muffen, bavon aus. D. führte im Jahre barauf (21) fein zweites Confulat mit feinem Bater, bet es jum vierten Dale war, aber nach Campanien ging. D. erfulte fo bie Berrichtungen bes Confulats, und ber Streit grifden Domitius Corbulo und Lucius Gulla, melder Letterer vom Erftern feim Genat verflagt warb, gab bem D. Gelegenheit, fich Gunft gu erwerben, inbem er bie Gemuther burch paffenbe Reben befanftigte, und Cor: bulo burch Mamercus, ben Baterbruber und Stiefvater bes & Gulla, Genugthuung erhielt. 2016 barauf Geverus Meina bei Berathungen über die Provingen bie Meinung utfprach, bag feine obrigfeitliche Perfon, welche eine Proving erhielt, ihre Frau begleiten follte, fprach D. bagegen, und führte ihre Che an, bie Fürsten mußten ich oft in entlegene Gegenden bes Reichs begeben. Wie oft fei Auguftus von ber Livia begleitet in ben Occivent und Drient gegangen. Er (D.) felbft fei nach Illyricum gereift, und merbe erfoberlichen Falls auch zu andern Bolferich aften geben, aber nicht immer mit williger Geele, menn er von feinem fo theuren Beibe, ber Mutter fo tieler gemeinsamen Rinber, getrennt werben follte. Go vard ber Spruch Cacina's unwirtfam gemacht, ungeach: in er vorgestellt batte, welche große Rachtheile bie Bealeitung ber Dagiftratspersonen burch ihre Frauen mit wie bie Fürftenbilder gemisbraucht wurden, indem Berbres der ju ihnen fleben und nicht geftraft werben fonnten, bie verurtheilte Unnia Ruffina, Die gu bes Raifers Bibe ibre Buflucht genommen, und man ben D. bat, tag er ein Strafbeifpiel gebe, ließ er fie bolen und bie L Cacuff. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII,

Uberwiefene in Saft halten. Much Confibius Mquus und Cos lius Curfus, romifche Ritter, weil fie burch eroichtete Daje= flateverbrechen ben Prator Magius Cacilianus angegangen, wurden auf Befehl bes Furften (Tiberius) und ben Befolug bes Genats geftraft. Beibes wurde bem D. gum Lobe angerechnet: von ihm, ber in ber Stadt fich unter ben Befellichaften und Gefprachen ber Menichen aufhalte, wurden die Beimlichkeiten bes Baters gemilbert. Much Die uppige Lebensmeife, welche ber Bater an tem Gobne tabelte, miefiel bem Bolle gar nicht febr: moge er immer bie Tage mit Schauspielen und die Rachte mit ben Gaftmablern gubringen, es fei beffer, als wenn er fich ber Bergnugungen enthalte, und in ber Ginsamkeit bose Gorgen bege. Im 3. 22 erbat Tiberius fur ben D. bie tribunicifde Gewalt. Diefen Ramen fur bie bochfte Macht hatte Auguftus erfunden, bamit er nicht Ronigs = ober Dictatorenamen anzunehmen brauchte. Go erlangte D. Die bochfte Gewalt. Befcheibene Briefe fchrieb er an ben Genat, aber fie wurden fo aufgenom= men, als wenn es bie folgeften maren, inbem man es außerft anflößig fant, bag nicht einmal ber Jungling, nachdem er fo große Burbe erhalten, fich an bie Gotter ber Stadt wendete, in den Senat ging, und die Burbe feierlich antrete. Go aber burchftreife er bie Ruften und Geen Campaniens, und er, ber Regent bes Menfchengefchlechts, lerne biefes von feinem Bater, ber, bag ihm ber Unblick ber Burger laftig, bamit entschulbige, bag er alt und ermattet fei. Aber bei bem jungen D. fei es bie bochfte Unmaßung. Alius Sejanus, ber Praefectus praetorii, wollte fich jum Imperator aufschwingen. Aber bas Saus ber Cafaren frand nicht obe. Tiberius hatte einen Sohn und Reffen und Entel. D., ber ben Se= janus, ber bes Tiberius Gunft genoß, als Debenbubler ungern eulbete, wußte fich wenig zu beherrschen, hatte Sand an Sejanus gelegt, und ba biefer fich wehrte, ihn ins Gesicht geschlagen. Sejanus fing also seinen Plan gur Berobung bes Saufes ber Cafaren mit D. an, ver= führte beffen Frau Livia, Die Schwefter bes Germanicus, gu ehelicher Untreue, und trieb fie bann gur hoffnung auf eheliche Berbindung und Mitgenoffenschaft bes Reis ches und jur Ermordung bes Gatten. Go lange D. lebte, bielten fich Tiberius und Gejanus moglichft in Schranken, ba Letterer ben Racher fürchtete. Gejanus glaubte baber, bag er eilen muffe, und ließ bem D. burch ben Berfchnittenen Lugdus ein fcbleichenbes Gift geben, bamit es eine gufallige Rrantheit ichiene. ftarb D. im 3. 23. Tiberius bewies fich febr faltfinnig bei feiner Krankheit und feinem Tobe. Bum Gebachtniffe bes D. murbe baffelbe befchloffen, mas fur ben Germa= nicus beschloffen ward. Das Begangnis ward burch ben Pomp ber Ahnenbilder beruhmt, dabei bie Bilber bes Julischen Geschlechts, bes Aneas und aller Konige ber Albaner und bes Stifters von Rom, bes Romulus, und bierauf bie Bilber bes fabinifchen Abels, bes Uttus Claus fus und ber übrigen Claubier gur Schau getragen mur= ben. Bei Ergablung bes Tobes bes D. folgt Tacitus ben bewährteften Schriftstellern, boch mar ein gleichzeitiges Berucht, bas fich bis gu bes Tacitus Tagen erhalten

hatte, und nach welchem Sejanus in der Frechheit so weit gegangen, daß er den D. der beabsichtigten Berzgiftung des Baters heimlich beschuldigt und den Tiberius gewarnt, daß er den Becher vermeiden sollte, der, wenn er bei dem Sohne speiste, ihm zuerst gegeben werden wurde. So habe Tiberius den Becher dem Sohne gegeben, und dieser ihn, ohne etwas zu wissen, in jugendlischen Zügen ausgetrunken. Hierdurch sei der Argwohn vermehrt worden, daß D. aus Furcht und Scham den Tod, den er dem Bater bereitet, sich selbst zugefügt. Von des D. Sohnen starb der eine im I. 23, der andere, Tiberius, überlebte seinen gleichnamigen Großvater, ward von Caligula umgebracht. Des D. Tochter war Julia Drusilla, erst an Nero, dann an Blandus verheiz rathet \*).

DRUSUS, bes Germanicus Cohn, nahm gu Unfange bes 3. 23 bie Toga virilis, und ber Genat befchloß fur ibn, mas er fur feinen altern Bruber Rero beschlossen hatte; Tiberius fügte eine Rebe hingu, in welcher er feinen Gobn Drufus (f. b. Urt.) erhob, und fagte, daß er gegen bes Baters Brubers Cohne vaterli-ches Wohlwollen zeigen werbe, benn ben Drufus, bes Tiberius Sohn, hielt man fur ben anbern Drufus, und beffen Bruber nicht ungunftig gefinnt. Tiberius feierte ben erften Tag bes Golbatenbienftes bes Dru= fus, wie er es bei bem bes Mero gethan, und gab bem Bolf ein Gefchent; aber Rom taufchte fich in Ti= berius. 2016 gu Unfange bes 3. 24 bie Pontifices und übrigen Priefter, als fie fur bas Beil bes Furften Ge= lubbe thaten, auch ben Rero und Drufus benfelben Got= tern empfahlen, empfand es Tiberius febr ubel, bag bie Bunglinge feinem Greifenalter gleichgeffellt wurden, und fragte bie Pontifices, ob fie biefes auf Beranlaffung von Mgrippina's, ber Mutter ber beiben, Bitten ober Drobun= gen gethan. Much im Genat warnte er, es folle Dies mand bewegliche Junglinge burch zu fruhzeitige Ehren ftolg machen. Doch schwankte noch Tiberius zwischen Begunstigung und Berfolgung. Drusus ward im 3. 25 Praefectus urbis. Sejanus jog auf feine Seite ben Drufus, ben Bruder Mero's. Drufus war hart und wild gefinnt, und beneidete Rero, weil die Mutter, Ugrippina, Diefem geneigter mar. Doch begte Sejanus ben Drufus nicht fo, baß er nicht auch auf fein funftiges Berberben gebacht. Durch jene Rebe beim Genat hatte Tiberius Die boswilligen Menschen zu Anklagen gegen Drufus er= muthigt. Diefer ward fcon im 3. 31 im innerften Theile bes Palastes in Saft gehalten. In Diefem Jahre ward Uffen und Achaja burch ein Berucht erfchrect, Drus fus, bes Germanicus Gobn, fet auf ben cyclabifchen Ins feln und alsbald auch auf dem Festlande gesehen worden. Es war ein Jungling von nicht ungleichem Alter, ward von einigen Freigelaffenen gleichfam anerkannt, und von

DRUWEN, in ber myth. Geschichte ber Sindus ein burch feine Frommigfeit und Tugend berühmter Rajah, bem erften Beltalter angehörig, Sohn bes Utanababen und ber Sunaby und alfo Entel bes Suapampbu, bes Stammvaters ber Menfchen, und Urenfel Brama's. Gein Bater hatte noch eine zweite Gemablin Guruffp, bie er mehr liebte als Sunaby, und von ihr einen Gobn, Utamen. Ginft mar, wie ber Bagavabam im vierten Buche ergablt, ber funfjabrige Drumen mit bem Bater bei feiner Stiefmutter Suruffy, und fab, wie berfelbe ben Utamen liebkofte. Da eilte er auch ju ihm und marf fich in feine Urme, aber ber Bater fließ ihn mit einiger Barte bon fich, um ber Gurufie ju fchmeicheln, und weinend ergabite bas Rind ber Deutter, was ihm begegnet mar. Diefe fuchte ibn ju troften, und rieth ibm, fich in ben Balb zu begeben und bort bem Bijdnu gu Ehren ein bugenbes Leben zu fuhren. Daburch namlich erlangte, nach bem Glauben ber Sinbus, ber Menfch eine Dacht und Gewalt, vor ber felbft bie Gotter erbebten. Es follte alfo bies bie Rache fein, die fie an bem barten Bater nehmen wollte. Im Balbe fand ber Rnabe ben Altvater Narada, ber ihn erft von feinem Borhaben abgumahnen fuchte, bann aber, als er unerfchutterlich blieb, ibn belehrte, wie er Bifchnu ehren und feine Gnabe fich erwerben follte. Dun ging ber fleine Drumen an bas Ufer bes heiligen Fluffes Jamuna und machte olle Grate von Bugen burch, wie Naraba fie ihm vorgefchrieben batte. Er gewohnte fich an immer langeres Faften, bis gulest bas mit ber hohlen Sand geschopfte Baffer und menige wilbe Fruchte gu feiner Mahrung binreichten. Dann lebte er nur von Luft und burchging alle Grabe ber innern Selbstbeschauung und ber Festheftung aller Gebanten auf Betrachtung ber Gigenschaften bes Ewigen, bis er gulett

ihnen begleitet. Der Ruf bes Ramens verlockte Unwif: fenbe. Die Griechen bichteten und glaubten, Drufus fei ber Saft entronnen, gebe zu ben vaterlichen heeren, um fich Agpptens und Spriens zu bemachtigen. Schon ftromte bie Jugend ju bem Junglinge, und bie Bolksgunft manbte fich ju ibm. Er mar erfreut über bas Begenwartige, und hegte eitele Soffnung. 218 biefes ber Prafes von Makedonien und Achaja, Poppaus Sabinus, horte, eilte er, ihm, mochte es mahr ober falfch fein, ju= vorzutommen, und gelangte bei feinen Rachforfchungen bis Mikopolis. hier erfuhr er endlich, bag Jener, als man ibn forgfaltig gefragt, wer er fei, geantwortet habe: Der Sohn bes M. Sulanus. Biele, Die ihn begleitet und ihm angehangen, haben fich zerftreut, und er habe ba ein Schiff bestiegen, als wenn er nach Stalien wollte. Ur= fprung und Enbe biefer Sache blieb unbefannt. Drufus, als Feind bes Staates verurtheilt, ward von Tiberius jum Sungertobe bestimmt, im 3. 33. Er farb am neunten Tage, fo lange hielt er fich bin burch elende Dahrungsmittel, bas Stopfwert ber Polftertiffen, in feinem 3immer \* (Ferdinand Wachter.)

<sup>\*)</sup> Taeitus, Annal. Lib. I. p. 24—80, 54, 76. Lib. II. p. 48, 44, 62, 64. Lib. III. p. 2, 8, 7, 8, 11, 19, 22, 30, 84, 86, 87, 55, 56, 59. Lib. IV. p. 3, 7—10, 12, 15. Lib. VI. p. 46. Vellejus Paterculus Lib. II. 125. 129. Suetonius, Tiberius p. 25, 38 (39), 48 (52), 50 (54), 72 (76).

<sup>\*)</sup> Tacitus, Annal. Lib. IV. p. 4, 15, 36, 60. Lib. V. p. 10, 23, 24. Suctonius, Tiberius p. 50 (54). Dio Cassius Lib. LVII.

feinen eigenen Leib gang vergaß, allen Ginneneinbruden ben Gingang verwehrte und die gange Laft feines Rorpers allein von ber großen Bebe feines rechten Fuges, auf ber er frand, tragen lieg. Enblich brachte er es babin, gar nicht mehr ju athmen, und nun flebete er im Beifte gur Gottheit, fich ibm in ihrer Dacht und Berrlichfeit gu geigen. Diefe Bestrebungen eines fo jungen Bergens rubrten ben Ewigen, bas Beltall erbebte vor ber Bemalt ber Bugungen, und erschroden eilten bie Gotter und Altvåter ju Bifchnu und baten um Aufichluß ber brobens ben Erfcheinung. Bifchnu erfulte ihren Bunfch und zeigte fich bann bem Rinbe in feiner Berrlichfeit. Inbem er bas Antlit beffelben berührte, marb bas Muge bes Beiftes ibm aufgethan. Er Schaute Gott und fühlte fich von feinem Befen burchbrungen. Die gange Biffenichaft ber Bebas ward ihm ploglich offenbart und fein Dund ergoß fich in feierlichen Symnen jum Preife Gottes. Da erflate ihm Bifchnu, bag bie Beit feiner Bugung geen: bet mare, bag er von jest an 26,000 Sahre lang bas vaterliche Reich beberrichen werbe, und wenn er mit Beis: beit, Milbe und Ruhm werbe regiert baben, fo werbe fein Rorper atherifc und leuchtend werben und er auf feinem eigenen Bagen gu jener Gegenb bes Simmels gelangen, wo ber unwandelbare Dorbftern fich befinbe, um ben alle übrigen Sterne ihren feierlichen Zang voll= führen. hier werde er, frei von jeder fernern Wieders geburt, die hochste Geligkeit Saputschiam genießen und bie volle Belohnung seiner Tugend finden. Nun begab fich Druwen zu seinem Bater, der ihn freudig umarmte und unter lautem Beifalle bes Bolts jum Berricher feis nes Reiches erflarte. Balb nachber marb, wie Wifchnu ibm auch vorhergefagt hatte, fein Bruber Utamen auf ber Jagb bei einem Streite erschlagen, beffen Mutter aber, vom Feuer der Bufte vergehrt, wohin fie fich begeben hatte, ihren Gobn ju fuchen. Drumen bestrafte bie Morber feines Brubers, heirathete bie Bramibamen, Tochter bes Sengumara Brama, und bann noch eine weite Gemahlin. Mit beiben zeugte er brei Gohne und eine Tochter, führte ein reines, tugenbhaftes Leben, regierte mit Beisheit, Sanftmuth und gartlicher Sorgfalt r bas Bobl feines Bolfs und warb am Enbe ber 26,000 Jahre nebft feiner Mutter Gunaby von Bifchnu's Bagen nach bem feligen Bobnorte abgeführt, ber ihm bestimmt war. (Richter.)

DRYADEAE, nannte Bentenat (Tabl. III. p. 349) ine Pflanzenfamilie, welche bei Juffieu (Gen. pl. p. 337) unter bem Namen Potentillae die vierte Gruppe, bei Cansbolle (Prodr. II. p. 549) unter bem Namen Dryadeae die fünfte Gruppe, und bei Lindley (Introd. p. 82) unter dem Namen Potentilleae die erste Gruppe der natürlichen Fasmilie der Rosaccen bilbet. Bartling (Ord. nat. p. 401), betrachtet die Dryadeen mit den Sanguisorbeen vereinigt als besondere Kamilie. S. d. A. Rosaccae. (A. Sprengel.).

DRYADES, Aquades, von dovs, Giche, Baum, eine Classe von Nymphen, die mit dem Leben ber Baume jusammenhingen (Baum: und Baldnymphen), oft auch Samabryaben genannt, als folche, die mit bem Baume zugleich entstanden, lebten und starben, folglich

bie vegetabilifche Lebenstraft bes Baumes bezeichneten, ober Perfonificationen berfelben maren, und baber im Baume felbft mohnten, b. b. bas Princip feines gangen Bachs: thums in fich begriffen. Gervius ad Virg. Eel. X, 62 unterscheibet Dryaben und Samabryaben. Erftere maren überhaupt Rymphen, die im Balbe lebten, lettere aber folche, beren Leben innig mit bem bes Baumes verbun= ben fei. Der Unterschied icheint aber nicht bebeutenb, und hat auch wol keinen fichern Grund. Man fagte Hamabryaben, wenn man bie innige Bereinigung ber Domphe mit bem Baume anzeigen, fie als fein Lebenss princip personificiren wollte, außerbem Dryaben, und brauchte auch wol beibe Damen ohne Unterfchieb. Burbe ein Baum umgehauen, fo flagte bie Nomphe und rief Gotter und Menschen um Rettung an, benn sein Tob war auch ber ihre. Ovid. Met. VIII, 758. Pin= bar fost nach Schol. Apollon. II, 479 juerst gesagt ha= ben, daß biefe Dymphen fo lange als ein Baum lebten, und bag baber ber Rame ftamme. Bog glaubt, bag bie Benennung aus Arkabien fich berfchreibe. Die Arkabier, fagt Paufanias (VIII, 4) nennen Dryaden und Spimeliaben (Weidennymphen) ihre Rajaden ober Quellen= nymphen, ba homer ber najabifden Dymphen vorzuge lich gebenfe. In ber That fennt homer verschiebene 21r= ten Domphen: Dymphen ber Stromquellen und ber grunen Thaler (Od. VI, 123), Bergnymphen ober Dreftia= ben (Il. VI, 417), fpater Dreaben genannt, weil Bal= ber und Quellen auf Bergen find, aber bes Namens Dryaben erwähnt er nicht, und so auch keiner ber folgenben Dichter bis auf Pinbar. 3war spricht Besiobos von melifchen Dymphen, und wenn biefe von Efchenbaumen (µellae) ben Damen haben, fo fest er eine Urt Domphen mit einer Urt von Baumen in Berbinbung. Ebenfo befingt ber homeribifche hymnos an Aphrobite (v. 258) Dreftiaben, welche, langlebend, von Umbrofia genahrt, mit Unfterblichen tangen, ber Liebe bes Bermes und ber Gilenen fich freuen und mitlebenbe Tannen und Eichen in unverletbaren Sainen fougen. Cobalb aber bei ben Grammatifern von Dryaben ober Samabryaben bie Rebe ift, berufen fie fich auf teinen altern Musfpruch, als auf ben Pinbar's. Daber glaubt benn Bog, bag bie Orphifche humne (I, 13), welche hamabryabifche Jung: frauen anruft, erft aus bem Beitalter nach Pinbar ber= ruhren muffe. Db ber Schluß vom Nichtermabnen auf ein Richtvorhandenfein immer richtig ift, laffen wir ba= bin geftellt fein. In ben nicht grabe offentlich bekannt werbenben alten Tempelgefangen, aus benen bie Orphi= fchen Symnen, wenn auch an und fur fich jung, uns manden Musbrud aufbehalten haben, fonnte immer fcon eine Benennung vortommen, Die erft fpater in Die allgemeine Poefie überging, und bagu tonnten fuglich auch jene hamabryabifchen Jungfrauen bes Drphifchen Liebes gehoren. Muf jeben Fall ift ber Begriff felbft alter als Pinbar. Satte man einmal angefangen, bas Leben in ber Natur als Dympben ju personificiren, bie in Quellen, Stromen und Berghainen malteten, fo fieht man feinen Grund, marum bas vegetative Leben, in bem bas Birfen einer geiftigen Rraft noch beutlicher hervortrat,

bavon hatte ausgeschloffen bleiben follen. Damit mar benn aber bie Borftellung, bag bas Leben einer folden Rraft mit ber Pflanze felbft aufs Innigfte verbunben fein muffe, unmittelbar gegeben, und ber Begriff von Samabryaben floß gang naturlich aus bem ber Dryaben. Braucht Pinbar ben Musbrud guerft, fo heißt bies nur, er ging burch ihn zuerft in die allgemeine Poefie über, in ber Tempeliprache mar er gewiß ichon fruber. (Richter.)

DRYALOS, Agoalog, Gohn bes Peuteus, ein Rentaur, ben Befiodos (Scut. Herc. 187) unter benen nennt, bie auf ber Sochzeit bes Peirithoos fich borgug-(Richter.) lich auszeichneten.

DRYANDER, 1) Franz, nach feinem vaterlandis fchen Ramen eigentlich Enginas genannt, mar aus Burgos in Spanien geburtig, und ift, in Unsehung feiner frühern Lebensumftande, febr unbefannt. 3m 3. 1541 lebte er gu Lowen in ben Rieberlanden, mar aber da= male fcon mit ber evangelifchen Lehre befannt und batte fich fur biefelbe entschieben. Der Sag, ben ihm bie Huge-rung feiner Unhanglichkeit an biefe Lehre jugog, und ber Mangel an Gelegenheit, frei nach feiner überzeugung gu leben, brachte ibn gu bem Entschluffe, biefen Aufenthalt (ben er in einem Briefe an ben berühmten Johann von Lafco, vom 10. Mai 1541, Captivitatem babylonicam nennt) ju verlaffen. Er begab fich, vorzuglich Delanch= thon's wegen, nach Bittenberg, wo er mit ihm und Luther, fowie in Leipzig mit Camerarius, vertraute Freund= fchaft fcblog. Letterer fchilbert ibn als einen febr wurdis gen, befonders im Bekenntnig und in der Bertheibigung ber erkannten Babrheit unerschrockenen und unerschutter= lichen Mann, welches auch feine Schidfale bezeugen Mit Melanchthon fand er in einem fo innigen Berhaltniffe, baß er ju Bittenberg in beffen Saufe wohnte. Er fehrte jeboch in die Dieberlande jurud, um feine fpanifche Uberfebung bes neuen Teftaments, bie er mabricheinlich in Bittenberg verfertigt, ober menigstens vollendet hatte, und von ber er fich viele gute Birfungen verfprach, in Untwerpen bruden zu laffen, mas im 3. 1543 gefchah 1). Roch ehe ber Drud vollig ju Stande tam, hatte er bes-halb manchen Unftog, boch fur bas Gange von wenig Bebeutung. Rach ber Bollenbung bes Drudes ließ er fein Eremplar eber ausgeben, bis ber Raifer, bem er bas Bert zugeeignet hatte, in Bruffel angefommen fein murte. Er felbit reifte babin, tam mit bem Raifer gu gleicher Beit in Bruffel an, und erlangte burch einen feiner Gache geneigten Bifchof Mubieng bei bem Raifer, ber auch bas Buch gnadig aufnahm, worauf D. nach Untwerpen gurudfehrte. Indeffen hatte ber Raifer bas Buch feinem Beichtvater, einem fpanischen Monche, Peter a Soto, übergeben, um beffen Urtheil barüber ju vernehmen. Un= ter bem Bormanbe, bag biefer, ber bas Bert im Bangen billige, wegen gemiffer einzelner Umftanbe fich gern mit ihm unterreben wolle, wurde D. veranlagt, nach Bruffel gurudgureifen, ungeachtet es ibm feine Freunde,

ber Gefahr megen, miberriethen. Der Bifchof, fein Gon: ner, mar eben frant; ber faiferliche Beichtvater, ber feine Bohnung im Dominitanerflofter hatte, empfing ihn freund: lich, hielt ihn aber, unter verschiebenem Bormanbe, fo lange auf, bis er feine liftigen Unstalten vollenbet batte; bann anberte er mit einem Dale ben Jon und machte ibm Bormurfe, theils wegen ber Uberfehung, mit ber es eine febr gefahrliche Sache fei - benn baß Spanien bisber von Regereien frei geblieben, habe man nur bem Um= ftanbe ju banten, bag bisber bie biblifchen Bucher bort nicht gelefen worben; es fei alfo ein großer Frevel, bag D. mit feiner Überfetjung bem Baterlande ben Schanbfled ber Regerei anhangen wolle; - theils wegen feines Mufent: baltes bei Delanchthon, ben er noch bagu, megen feiner Lehre und Tugenben, als einen frommen Dann gu rubmen fich unterftanden habe; und als D. weggeben wollte, ward er von gewaffneten Dannern ergriffen und ins Gefangnig geschleppt. Dies geschah im December 1543. Der bekannte Granvella war ber Meinung, D. mitfe fogleich bingerichtet werben, bamit fein Beispiel nicht weiter um fich greife; er blieb inbeffen boch 15 Monate im Gefangniffe, mo er fich befonders mit ben Pfalmen erbaute und ftartte, auch von vielen Perfonen boben und niebern Standes befucht murbe, bor benen er fraftige Beugniffe ber Wahrheit ablegte. Wahrend biefer Beit fam Die Ronigin von Franfreich nach Bruffel, und es murten ju Ehren ihres Ginzuges mehre Gefangene in Freiheit gefest; unter andern widerfuhr auch einigen Dorbern biefe Gnade; nur bie wegen ber Religion Gefangenen murben nicht berudfichtigt, fondern vielmehr nach biefer Beit noch harter behandelt. Wahrend nun D. nach mehrmaligenr Berbor und vielen wiber ibn abgelegten falfchen Beugniffen feinem funftigen Schickfale mit Ungewißheit entgegen fab, bemertte er, am 1. Febr. 1545 2), bag bie Thur feines Gefangniffes offen geblieben war; fei es nun aus Berfeben, ober burch absichtliche Beranftaltung feiner Rich: ter geschehen, Die fich vielleicht eines ungerechten Urtheils schämten, und es boch nicht anders als burch Bewertftelligung feiner Flucht zu umgehen wußten. Er benutte biefe gang unverhoffte Gelegenheit, fich zu befreien, tam gludlich aus Bruffel über Mecheln nach Antwerpen, und begab fich von bier wieber nach Bittenberg gu feinem geliebten Delanchthon, mit bem er felbft aus bem Ge: fangniffe ben Briefmechfel unterhalten batte, und ber nun ebenfo febr, als er vorber feine Standhaftigfeit bewundert batte, fich uber feine unerwartete Befreiung erfreute. Er ließ fich bie Geschichte feiner Gefangenschaft und Befreiung ausführlich ergablen, und veranlagte ibn, biefelbe megen ihrer Merkwurdigfeit auch fchrifilich befannt ju machen ").

<sup>1)</sup> El nuevo Testamento de nuestro Redemtor y Salvator J. C. traducido de griego en lengua Castellana por Francisco de Enzinas, dedicado a la Cesarea Mayestad, 1548.

<sup>2)</sup> Bewohnlich wird gwar 1544 angegeben, allein biefe Jahrgahl ftimmt mit ber Ungabe feines 15 monatlichen Gefangniffes nicht überein.

3) Diese Historia propriae incarcerationis atque liberationis, bie Ebscher hanbschriftlich besaß (Unschulb. Racht. 1715. S. 982), soll im J. 1545 zu Antwerpen gebruckt worden sein, ift aber außerst selten; boch ift ber wesentliche Inhalt bew felben in verschieben andere, jur Reformationegeschichte geborige Schriften übergegangen. Rotermund (Erneuertes Undenten ber Manner, die fur und gegen die Reformation guther's gearbeitet

Da inbeffen D.'s Aufenthalt in Wittenberg auch in ben Rieberlanden befannt geworben mar, fo murbe er, von Bruffel aus, borthin cuirt, erhielt aber biefe Citation fo fpat, bag, nach Delanchthon's Bermuthung (in einem Briefe an Camerarius vom 20. Mug. 1545), bas Urtheil bamals foon gefprochen fein mußte. D., bem feine Freunde ohnedies nicht erlaubt haben murben, fich vor einem Berichte gu ftellen, bei bem fein Leben offenbar auf bem Spiele fand, beflagte nur, bag ihm bie Rud: tebr in fein Baterland und ju feinen Altern mahrichein= lich fur immer abgeschnitten mar, und trauerte am meis ften über ben Gram feiner Attern. - 3m 3. 1546 reifte Dr., mit ben berglichften Empfehlungsbriefen Delan= dibon's verfeben, nach Murnberg, um von bier aus nach Stallen ju geben, nach Melanchthon's Musbrude: ut matri dolorem leniat, mas ich fo verftehe, um feine Dut: ter über ben Tob eines anbern Gobnes (f. b. folg. Urt.), ber in bemfelben Sabre mit fefter Unbanglichfeit an bas Spangelium in Rom ben Martyrertob geftorben mar, gu troften. Schon ber Bebante einer folchen Reife fett, un= ter ben bamaligen Umftanben, viel Muth voraus; inbef= fen tam fie, mahricheinlich wegen ber Rriegsunruben, nicht zu Stante, fonbern D. ging nach Bafel, mo er in ben 3. 1547 und 1548 ohne offentliches Umt, viels leicht aber als Corrector in ber Dporini'ichen Buchbrude: rei beschäftigt, lebte. Da er bier vielen Rachstellungen feiner ibm feindlich gefinnten Landsleute ausgefest mar, und beshalb auf eine Ortsveranderung bachte, empfahl itn Melanchthon bem Ronige Chuard von England gur Inftellung als Behrer auf einer Universitat; D. reifte aud wirklich nach England, mo feiner Unwefenheit im Juli 1548 und im Upril 1549 in Briefen gebacht wird; aus feiner Unftellung aber murbe nichts, und wir finden ibn im Juli 1550 in Strasburg, wo er von biefer Beit an feinen gewöhnlichen, boch nicht beffanbigen, Mufenthalt ge= babt ju haben fcheint, ba Delanchthon in einem am 5. Da. 1552 gefdriebenen Briefe ungewiß mar, ob er in Mugeburg ober in Strasburg fuchen follte. Un= in welchen Berhaltniffen er bort gelebt bat, ift nicht bes tannt; er farb aber fcon am 21. Dec. 1552. Er mar berbeirathet gemefen, feine Frau aber folgte ibm balb im Tobe nach, und Melanchthon, ber feine Freundschaft nicht auf ben Lebenben beschrankte, mar beshalb megen bes Schidfals ber vermuthlich noch in febr gartem Alter tinterlaffenen Eochter befummert, von benen er eine gu fich ju nehmen fich erbot; allein fie murben in Stras: burg felbft mit Erziehung und Unterhalt verforgt. außer ben im Borigen fcon angeführten Schriften fucht Etrobel noch mahricheinlich ju machen, bag D. Die fonft gewöhnlich, aber ohne Grund, bem Bergerius gu=

geschriebenen Acta Concilii Tridentini 1) berausgegeben habe, beren Unmerkungen außerft bittere und beftige Ungriffe auf die romifche Rirche, und besonbers auf Papft Paul III., enthalten 3).

2) Johann, ein Bruber von Frang Droanber, nicht zu verwechseln mit bem gleichzeitigen teutschen Urgte Johann Dryander, befannte fich, wie fein Bruder, gur evangelischen Lehre, und brachte burch feinen Unterricht unter vielen Undern auch ben bekannten Johann Diag (ber nachber auf Unftiften feines eigenen, burch Religionshaß aufgeregten Brubers, Alfons Diag, er= morbet wurde) auf biefe Seite. Muf Befehl feines Baters mußte er eine Reife nach Rom machen und bafelbit eine Beit lang bleiben; ba er aber auch bier aus feinen Uberzeugungen fein Geheimniß machte, murbe er, auf Unftiften ber Gpanier, als er eben im Begriffe mar, ju feinem Bruber nach Tentfchland gu reifen, gefangen ge= nommen und, nachbem er noch in Gegenwart ber Carbinale und vieler anderer Perfonen ein ftanbhaftes Befenntniß feines Glaubens abgelegt hatte, im 3. 1546 als ein Reger verbrannt 6). (H. A. E.hard.)

DRYANDER (Jonas), geb. in Schweben im 3. 1748, geft. in London 1811, ftubirte gu Lund, mo er, jur Erlangung ber Dagifterwurbe, unter Libbed's Bor: fit eine botanische Differtation (Fungos regno vegetabili vindicans [Lund: 1776. 4.]) vertheibigte. Balb barauf erfchien auch eine Monographie ber Pflangengat: tung Albuca von ihm in ben Abbandlungen ber fcme: bifchen Ufabemie. Die gunftige Stellung, welche ibm, bem Schuler Linne's, Gir Joseph Banks, baburch verfchaffte, bag er ibn gum Muffeber feiner überaus reichen naturbiftorifden Cammlungen ernannte, benugte D. gu ber Unfertigung bes vortrefflich eingerichteten und außerft fleißig ausgearbeiteten Bergeichniffes ber Banks'ichen Bibliothet (Catalogus bibliothecae historico - naturalis Josephi Banks [Lond. 1796-1800]. 5 Voll.), eines für die Literargefchichte ber Maturwiffenschaften faft un: entbehrlichen, aber leider fehr feltenen Bertes. Mufers bem lieferte D. noch mehre naturbiftorifche Abhandlungen in ben Philosophical Transactions und in ben Transactions of Linnaean Society. Rach ibm haben Thunberg und R. Brown Pflanzengattungen benannt (f. b. folg. Urt.). (A. Sprengel.)

beten; 1, 93b. S 227) führt aus bem Altonaer gel. Mertur vom J. 1771 an, bag fich in ber Bibliothet bee Gomnafiums gu Altier anbern bamit in Berbinbung ftebenben Schrift beffelben: Martyrum maxime Hispanorum et Belgarum aliquot Historiae emorabiles et lectu dignissimae, befinde Much die leste ift fonft ben Sammlern ber Dartprologien, g. 28. von Rabus, benugt

<sup>4)</sup> Acta Concilii Tridentini anno MDXLVI celebrati, una cum annotationibus piis et lectu dignissimis. Item Ratio, cur cum annotationibus pins et lectu dignissimis. Item Ratio, cur qui Conf. Aug. profitentur, non esse assentiendum iniquis Concilii Tridentini sententiis judicarunt, per Ph. Melanthonem. 1546.

5) Strobel (Reue Beiträge zur Literatur, besonders des 16. Jahrh. 5. Bbs. 2. St. S. 213—281) hat die wenigen, von Ornander zerstreut vorkommenden, Nachrichten am vellständigten gesammelt. Wegen seiner Gesangenschaft voll. Salig's historie der augsdurg. Confession. 2. Th. S. 22 fg. 6) Bielsteint ist derselbe Bruder Franz Ornander's, non welchen Wegen leicht ift berfelbe Bruber Frang Dryanber's, von welchem De-lanchthon in einem Briefe an Camerarius vom 19. Rov. 1543 fcreiot: satis commode hie vendidit suas machinas; und in ei-nem gleich barauf folgenden Briefe: etsi non ut Vulcanus in Achillis clypeo, nec ut Archimedes in automatis, coeli orbes et sidera, sed tamen, ut in hac barbarie, ubi praemia bis rebus nulla sunt, mediocriter imitatur. Diernach murbe er alfo, por feiner Reife nach Rom, auch in Bittenberg gewesen fein.

DRYANDRA R. Br. Gine Pflangengattung aus ber erften Ordnung ber vierten Linne'fchen Glaffe und aus ber naturlichen Familie ber Proteaceen. Char. Die gemeinschaftliche Bluthenhulle bachziegelformig : schuppig; ber gemeinschaftliche Fruchtboben flach, fpreublatterig; ber Relch viertheilig; bie Fegen find an ber Spige gewolbt und tragen in Diefen Soblungen Die Staubfaben; unter bem Fruchtknoten fteben vier Schuppchen; Die Frucht ift ein holziger, zweisamiger Balg. Bei ber nahe vermandsten Gattung Banksia sind bagegen die Bluthen abrensformig und jebes Blumden hat brei stehenbleibende Stupblattchen. Es find 13 Arten biefer Gattung, welche Rnight (Galisbury) nach bem Bants'fchen Bornamen Josephia genannt hat. Gie machfen als Straucher mit gerftreuten, eingeschnittenen ober halbgefieberten Blattern und halbfugeligen Bluthenknopfen im fublichen Reuhols land, und werben in ben europaifchen Glashaufern als Bierpflanzen gezogen; besonders schon ift Dr. formosa R. Brown (Aiton fil. kew. ed. 2. I. p. 219; Prodr. fl. nov. Holl., Linn. transact X. t. 3). Die Gattung, welche Thunberg Dryandra nannte und R. Brown fur ibentisch mit Aleurites Forster bielt, betrachtet Ubr. be Juffieu als felbftanbig, und nennt fie mit Commerfon Elaeococca (f. b. 21rt.). (A. Sprengel.)

DRYAS, Aguac, 1) ber Bruber bes befannten Tereus, Cobn bes Mars ober Japetos. Er mar mit bei ber falybonischen Jagb und ward von feinem Bruber wegen eines misverstandenen Drakels hingerichtet. Apollod. I, 8, 2; Hyg. f. 173, 45; Ooid. Met. VIII, 307. 2) Einer von ben Sohnen des Agpptos, von seis ner Gemablin, ber Danaibe Eurybife, getobtet. Apollod. II, 1, 5. 3) Bater bes thrafischen Konigs Lpfurgos. Apollod. III, 5, 1. 4) Sohn beffelben Lpfurgos, ben ber Bater in ber Raserei, mit ber Urt nieber: bieb, mabnent, eine Beinrebe ju vernichten. Apollod. III, 5, 1; efr. Heyne p. 232. 5) Ein Lapithe, ber im Kampfe mit ben Kentauren auf ber Sochzeit bes Peirithoos fich besonders auszeichnete. Hom. II. 1, 263; Ovid. XII, 290. 6) Ein Jungling, ber um Sithon's Tochter, Pallene, fich bewarb, und um biefelbe mit bem Alptos fampfte, burch bes Dabchens Beranftaltung aber von Letterm getobtet murbe. Parth. Erot. 6. (G. b. (Richter.) 2(rt. Pallene.)

DRYAS L. Gine Pflanzengattung aus ber letten Ordnung ber awolften Linne'ichen Claffe und aus ber Gruppe der Potentilleen (Dryadeen) ber naturlichen Familie ber Rofaceen. Char. Der Relch nadt, acht= ober neuntheilig, mit gleichen Fegen; acht ober neun ablang. eiformigen Corollenblattchen; Die gablreichen Staubfaben find in bem Relche eingefügt; Die gablreichen, haarformis gen, wolligen Griffel bleiben fteben; ber Fruchtboben ift flach und troden; bie zahlreichen Karnopfen tragen bie bartig = feberigen Griffel als Schweif. Die beiben befannten Urten find niebrige, febr aflige Staubengemachfe mit holziger Burgel, einfachen, unten weißfilzigen Blattern, vielblumigen Bluthenffielen und weißen Blumen. 1) Dr. octopetala L. (Sirfchwurg; Fl. dan. t. 31, Engl. bot, t. 451, Svensk botanik t. 427, Schfuhr,

Sanbb. t. 137, Sturm, Teutschl. Fl. V, 20), mit fast bergformig ablangen, ftumpfen, eingeschnitten geferbten, rungeligen, am Ranbe gurudgerollten Blattern. Muf hobern Kalkgebirgen in Europa, Ufien und Norbamerita; langs ben Gebirgsfluffen und im boben Rorben, mo man bie abftringirenden Blatter ju einer Urt Thee benutt, fteigt biefe schone Pflanze auch bis in bie Thaler berab. 2) Dr. integrifolia Vahl (Act. hafn. IV, 2. p. 151, Fl. dan. t. 1216), mit bergformigen, gangranbigen Blate tern, in Gronland und Island. Dr. tenella Pursh (Fl. bor. am. I. p. 350) in News Sampsbire in Nords amerifa, ift eine Abart von Dr. integrifolia mit nur balb fo großen Blumen. Gine Mittelart, welche bie Charaktere ber erften und zweiten Urt gemeinschaftlich an fich tragt. Dr. intermedia Cham., hat Chamiffo auf ben alcutis ichen Infeln gefunden. - Dr. anemonoides Pallas (Dr. pentapetala L.) und Dr. geoides Pallas find gleichs namige Arten ber Gattung Sieversia Willd.

(A. Sprengel.) DRYDEN (John), war ben 9. Aug. 1631 zu Aulds winkle, einem Lanbftabtchen ober Fleden in Rorthamp: tonfhire geboren. Er erhielt eine literarifche Erziehung, machte auf ber Bestminfterschule gute Fortschritte im Studium ber alten Literatur, und bezog im 3. 1650 bie Universitat Cambridge. Fruh entwickelte fich fein poetis fches Talent. Roch mabrent feiner Schuljabre überfette er die britte Catpre bes Perfius '), und ein Gebicht auf ben Lord Saftings, bas aber bie Große feines nachherisgen Talents nur schwach ahnen ließ 2). Bedeutenber zeigte fich baffelbe in einer im 3. 1658 verfaßten Glegie auf ben Tob Cromwell's, an welcher aber fein mahres Gefühl wol wenig Untheil haben mochte. Es lag nicht in feinem Charafter, fich fur bas Große und Gute im wirklichen Leben begeiftert ju fublen. Bielmehr icheint D., ber bie Poefie blos als Runft liebte, ohne fich felbft als Menfch in feinen Gebichten auszufprechen, fein Betragen nach ben gewöhnlichen Klugheiteregeln eingerichtet, und fich nur um feine Studien, feinen Ruhm und fein Fortfommen in ber burgerlichen Welt gefummert ju ha= ben. Dies bewies er, als er bald nachher, bei ber Refauration ber Monarchie, sich an die ropalistische Partei anschloß und Konig Karl's II. Rudkehr burch ein panegprifches Gebicht, Astraea redux betitelt, feierte. Muf feine nicht glangenben Berhaltniffe außerte bies Gebicht, fo vielen Beifall es fant, feinen Ginflug. Debr um fic eine Erwerbsquelle ju fichern, als aus Reigung wibmete er fich bem Beruf eines bramatifchen Dichters. Bie weit er es burch Fleiß und ein fortgefettes Stubium ber theatralifden Regeln gebracht batte, bewies bie Genfation, welche feine bramatifchen Berte erregten. In ben fritifchen Bemerfungen, mit benen er fie begleitete, zeigte er, bag es ihm um eine Reform ber englischen Bubne ju thun fei. Gine ahnliche Tenbeng verfolgten bamals mehre

<sup>1)</sup> Rach seiner eigenen Angabe in seinen Satires of D. J. Juvenalis etc. (Lond. 1785.) p. 257.

2) Ein englischer Kristiker nennt dies Gedicht: a performance very unworthy of himself and of the astonishing genius he afterwards discovered.

volle bramatifche Schriftsteller, befonbers Devenant. eine lebhafte Gegenpartei fuchte bie mahren Ber= jener Theaterreformatoren ju fchmalern, und bes ward D. baburch in manche literarische Kehben abllofen Gegnern verwickelt. Tief verlette ihn bes s ber Spott, ben ber witige Bergog von Budings in bem Luftspiele The Rehearsal gegen ihn richtete, mmt in biefem Stude unter bem Ramen Bans Babrend er gegen bie Ungriffe, benen er bisher fest gemefen war, fich nicht ohne Born, aber immer ner humanitat, bie feinem Charafter Chre macht, ibigt batte, fcbien er ben Spott bes Bergogs von ngham ju verachten 3). Der bramatifchen Poefie er treu, ungeachtet er fich felbft geftand, nicht fur e geboren ju fein, ober wenigstens jum Luftspiele naturlichen Beruf zu haben "). Den Mangel an taffe fucte er burch geschmachvolle Musführung ju n. Go fchnell, und mitunter fluchtig, er auch arwie feine metrifchen Uberfetungen einiger romis Dichter beweisen, marb er boch noch nie ben Grund: ber Rritif gang ungetreu. Borguglich beliebt machte burch feine lyrifchen Gebichte, unter benen fein ibersfest eins ber bekannteffen und werthvollften ift. war die Stelle eines Sofpoeten, die er nach Des 's Tobe erhielt, nicht einträglich genug, um ihn eine Familie von brudenben Lebensforgen gu bes

Bu biefen truben Berhaltniffen gefellte fich noch pott übermuthiger Soflinge, ber ihn mehrfach traf. Luffeben machte fein Ubertritt gur katholischen Rirche. Greigniß fallt in bie Beit, als Jafob II. ben enge Thron bestiegen. D. ftand bamals bereits in feis 54. Lebensjahre. Bas ihn zu jenem Schritte bes 1, ift nicht genau bekannt. Go viel ift gewiß, baß on in feinem bibaftischen Gedichte Religio Laici hinneigung jum Katholicismus hatte bliden laffen. uch Jafob II. fich offentlich jum Glauben ber ros n Rirche befannte und nicht undeutlich die Abficht tennen gab, ben Protestantismus in England jun, fo ergriffen D.'s Feinde biefe Gelegenheit, über perfonlichen Charafter Die barteften Urtheile gu fals Seine Bertheibigungsgrunde enthalt bas allegorifche

In feiner Debication ber überfegung bes Juvenal unb , wo Droben von ben manchen gegen ihn gerichteten In-a fpricht, außerte er auch: I answer'd not to the Rebearcause I knew, the author sat to himself, when he drew cture, and was the very Bays of his own farce; be-I also knew my betters were more concerned than I was satiric, and, lastly, because Mr. Smith and Mr. Johntheir conversation, that I could liken them to nothing eir own relations, those noble characters of men of wit to Comedy. My conversation is slow and dull, my hu-saturaine and reserved. In short I am none of those adeavour to break jests in company and make repartees; those who deery my comedies, do me no injury, ex-be in point of profit; reputation in them is the last to which I shall pretend. Cf. Mortimer's British Plu-Vol. V. p. 198 sqq.

Gebicht: The hind and the panther, worin D. bie romifche Rirche unter bem Bilbe einer mildweißen Sirfch= fuh ihre Gerechtsame gegen bie protestantische geltend machen lagt, bie er als einen Panther barftellte '). Bu: gleich gab er in Profa bie Erklarung, nur im Schoofe ber fatholifchen Kirche die mabre Beruhigung feines Ge= wiffens finden gu fonnen. Ubrigens, meinte er, ftimmten ja auch die Protestanten in ber Sauptfache mit ben Ratho= liten überein, indem auch fie ihre Bernunft in Religions= fachen unter bem Glauben gefangen nehmen und gegen bie mufteribseften Dogmen ber driftlichen Dffenbarung auch nicht ben geringften 3meifel laut werben liegen, D. mußte aber balb die Flucht feines Ronigs und bie Revolution erleben, welche ben Protestantiemus in England neu begrunden half. Drudenber, als fie je gemefen mar, ward feine Lage nach bem Regierungsantritte Bilbelm's bon Dranien. Gin febr mittelmäßiger Dichter erhielt bie Stelle eines Sofpoeten, welche D. nach ben neuen Befeten, die keinen Katholiken ein öffentliches Umt gestatteten, nicht langer bekleiben burfte. Entzweit mit ber Welt
war ihm wenig Troft mehr geblieben, als die Berehrung, bie ibm als Dichter und Rritifer noch immer, und gwar von einer nicht fleinen Partei, gezollt warb. In raftlofer Thatigfeit, Die ihm Bedurfniß mar, floh auch ber Reft feines Lebens babin. Metrifche Uberfepungen bes Derfius, Juvenal und Birgil beschäftigten ibn vorzugsweife. Er befchloß feine literarifche Laufbahn mit ergablenben Gedichten nach Chaucer, Boccas und Doid, Die er unter bem Titel: Fables, erscheinen ließ 6). 218 er ben 1. Mai 1701 im 70. Lebensjahre ftarb, veranstalteten ihm feine Freunde und Gonner ein feierliches Leichenbegangniß, bas aber von einigen vornehmen und frechen Buftlingen auf eine feltfame Urt geftort warb. Er murbe in ber Beftminfterabtei, zwifchen Chaucer und Cowley, beigefest, und fein Dentmal mit einer einfachen Infchrift be: zeichnet 7).

Geinen Charafter hat fein Freund Congreve gefchits bert. D. war, fagt er "), von ausnehmend humaner und mitleibiger Gemuthsart, ftets bereit, Beleibigungen ju vergeben und fich wieber auszufohnen mit benen, bie ibn beleibigt hatten. Geine Freundschaft icheute fein Opfer. Gein Umgang war leicht und angenehm, wiewol er etwas mistrauifch gegen Frembe mar und eine naturliche Abneigung gegen alle Bubringlichfeit batte. Go marb fein Charafter oft misverftanben und verfannt. Er war fehr befcheiden und im Gefprache mit Borneb=

John Dryden.
Natus Aug. 9, 1631.
Mortuus Maji 1, 1701.
Johannes Sheffield, Dux Buckinghamiensis, fecit. 8) Bgl. Efchenburg's britifches Dufeum. 5. Bb. G. 559 fa.

<sup>5)</sup> Diefer feltfame Gebante gab feiner gabireichen Gegenpartei willsommenen Stoff zur Satyre. Bald nachher erschien eine bittere Parodie jenes Gedichtes unter dem Titel: The country mouse and the city mouse, wozu sich Prior und Montagu, der nachmalige Graf von Palifar, als Berfasser bekannten.

Fables aucient and modern, translated into verse with original poems, mehrmals gedruckt, unter andern London 1774. Sie lautet:

men leicht aus ber Fassung zu bringen. Mit einer sehr ausgebreiteten Belesenbeit verband er ein gludliches Gestächtniß, das ihm treu bewahrte, was er irgend gelesen oder gehört. Seine Kenntnisse theilte er gern Undern mit, doch ohne alle Unmaßung, wie sich ihm eben dazu im Gespräche die Gelegenheit darbot. Er war ebenso bereitwillig, die Fehler anderer Schriftsteller, wenn sie ihn um Rath fragten, zu verbessern, als auf fremde Erinserungen zu achten, die seine eigenen Irrthumer oder

Ubereilungen betrafen.

Diefe Nachricht Congreve's, bemerkt Johnson, fann nur burch feine gartliche Freundschaft verbachtig werben. D.'s Denkungsart ericheint in jener Schilberung mehr fo, wie fie fich nebenber im fluchtigen Umgange geaußert haben mag, als nach ihrem Bervortreten in ben wichti: gen Borfallen feines Lebens. Undere Beugniffe und befonbers bie Dachrichten, welche D. über fich felbft mitge= theilt bat, muffen bas unvollftanbige Bilb feines Charafters vollenden belfen. Die Bescheidenheit, mit welcher er fich Undern nur langfam naberte, entsprang fdwerlich aus einem Mangel an Bewußtfein feines eigenen Berthe. Er fcbeint biefen vielmehr gut gefannt und feine Salente und literarifden Arbeiten febr geschatt gu haben. Er mochte bie Unnaberung Underer erwarten, und jog fich bei einem falten Empfange jurud, nicht aus Befcheitenheit, fon= bern aus Unmuth, feine Große nicht fogleich anerkannt au feben. Debre Stellen in feinen Berfen fprechen bas für, bag er von Ruhmfucht nicht frei mar. Er erinnert oft an feine Berbienfte und trug fein Bebenfen, bie bobe Meinung gu außern, Die er von feinen Fabigfeiten hatte. Bei biefem Gelbftgefühle foll er, munblichen Erzählungen gufolge, nicht frei gewesen fein von Gifersucht gegen Undere. Man gibt ihm Schuld, Greech gur Uberfetjung bes Borag ermuntert zu haben, bamit jener geachtete Philolog wieber ben Ruhm einbugen mochte, ben er fich burch feinen Lufreg ermorben. Belehrend mochte, wie Congreve behaup: tet, D.'s Gefprach fein, weit weniger aber wol unterhaltend, ba er, nach feinem eigenen Geftandniffe nicht gu ben Leuten gehörte, Die etwas jur Beluftigung geselliger Girkel beitragen 9). "Dagegen ftromten ihm," nach bem Musbruck eines englischen Kritikers, "wenn er schrieb, Die Gebanken so reich ju, baß er nur barauf benken burfte, welche barunter er mablen und welche er verwerfen follte." Etwas Ungiehenbes muß er jedoch in feinem Befen ge= babt haben, ba bie angesebenften Perfonen feiner Beit ibn ihres vertrauten Umgangs wurdigten, und nach Carte's Berichte ber Bergog von Ormond manchen Abend bei ihm Bubrachte. Bon einer gewiffen Schmeichelei, bie ben Großen feiner Beit gefallen mochte, fcheint D. fich felbft und feinen Charafter nicht frei fprechen gu wollen. Er erblicte in ihnen Leute, welche jenen Beihrauch ju fobern berechtigt maren, und brachten ihnen fein Lob, nicht

Gleichwol feht er unter biefen noch jest in bem Rufe eines ihrer größten Dichter io), beffen Dame von faft allen Literatoren mit Berehrung genannt wirb. Much von feinen Beitgenoffen murbe er noch mehr gefeiert morben fein und einen glangenbern Gieg bavon getragen ba= ben über feine gablreichen Gegner, wenn er mit einem feingebilbeten Geichmad und großer Gewandtheit bes Styls auch die Gigenschaften vereinigt batte, bie mon von bem poetifchen Genie gu fobern pflegt. D.'s Phantaffe mar jedoch nicht reich, und feinem Gefühle fehlte es an Starte und Tiefe. Bahrhaft poetische Begeifte-rung fpricht nur aus einigen feiner lyrischen Gebichte. Borberifchend mar in feiner Ratur ber Ginn fur Rritit. Se ftrenger er aber Unbere beurtheilte, um fo mehr fublten biefe fich verfucht, einen abnlichen Dagftab an feine Berfe ju legen, und ibm, ber als Muffer ber Correct: beit gelten wollte, leicht verzeihliche Fehler boch angureche nen. Gine flare und gefällige Sprache erhob feine oft febr angiehenden Bilber und Schilderungen, feine treffenden Reflerionen. Aber feine Dichtfunft gab fich auch manche Blogen, und bie Phantafie ubte mitunter ein unbilliges Ubergewicht aus uber bie rubigen Berffanbes: frafte. Gelbft bis jum Ungereimten verirrte er fich mit: unter, aus Gucht, etwas Mugerorbentliches ju fagen "). Doch verließ ibn nur felten bie fritifche Besonnenbeit in bem Befilde ber Poefie, bas er nach allen Richtungen bin mit ungemeiner Gemanbtheit und ficherm Zatt burchs manberte. Belege bafur liefern feine in mehren Dich: tungsarten unternommenen Berfuche, burch bie er, nach Ben Johnson's Borbilbe, auf ben Geschmadt feiner Da= tion verbeffernd einzuwirfen fuchte. Un Feinheit bes Befchmads übertraf er ben genannten Dichter weit, beffen Talente er febr fchatte. Eben jene Feinheit bes Ge= fcmade bewahrte ibn vor bem Abmege bes Gemeinen und Roben, auf ben er nur gerieth, wo er fich in Dichtungsarten versuchte, Die feiner Ratur vollig fremb maren.

Um wenigsten schien er fur die bramatische geeignet, in beren Gebiet er am haufigsten verweilte. Bu bedauern ift, baß D., ber selbst, wie früher bemerkt worden, gestand, baß er wenigstens jum Luftspiele keinen naturlichen Beruf habe, von seinen Berhaltnissen gebrangt, alles

My wound is great, because it is so small, foll ber Bergog von Buckingham im Schausplelhause aus bem Stegreife ben Reim hinzugefügt haben:

It would be greater, were it not at all.

fowol als ein Geschent, sonbern als einen Boll bar. Unter biesen Lobsprüchen auf Undere ließ sich benn wol auch mitunter ein Ton bes Unmuths, ber Unzufriedenheit mit seinem Schicksale, besonbers seinem Dichterloose, boren. Mehre Stellen in seinen Schriften enthalten bittere Klagen, baß man seine Berke nicht genugsam schäpe, sein Berbienst unbelohnt lasse, und baß er seinen Sterzuen eben nicht bafür zu banken habe, unter Engländern geboren zu sein.

<sup>9) &</sup>quot;I am," sagt er selbst in ber bereits früher angesührten Stelle "none of those, who endeavour to break jests in company and make repartees." Einer von seinen Tablern läßt ihn sogar sagen:

Nor wine nor love could ever see me gay, To writing bred, I know not what to say.

<sup>10)</sup> The greatest poet of the last century wird Dryben in ber Biographia Britannica genannt.

11) Ju bem in einem seiner Trauerspiele besindlichen Berfe:

aufbot, burd Berftand und Gefchidlichfeit bas ju er= feben, was ihm ber Mangel bes bramatifchen Genies berfagte. Der Berftand hatte an bem Plane und ber Ansführung feiner Stude bei weitem mehr Untheil, als bie Phantafie. Rur burch bie Bahrheit ber Charafter: seichnung und burch Leichtigfeit bes Dialogs mußte er feine bramatifchen Producte angiebend ju machen, und bas Stubium ber Regeln gefdict zu verbergen, bie ibn bei ber Ausführung feiner theatralifchen Entwurfe geleitet batten. Etwas Ruchternes und Raltes behielten alle feine Schauspiele, fo trefflich ihm auch einzelne Stellen gelangen. Der Ginbrud, ben fie als Ganges machen follten, befriedigte nicht. Befonders aber verlette er in feinen Luftspielen bas Bartgefühl burch unanstandige Scherge, welche bie Stelle bes ihm fehlenben froblichen humors (gaiety of humour) erfeten follten. Diefe Scherze murben an ihm um fo barter gerügt, ba er fich bas Unfeben gab, ein Reformator bes guten Gefchmads fein zu wollen. Doch verbiente D., im Bergleiche mit ten frubern englifden Schauspielbichtern, nicht bie Bejeichnung eines "fchmubigen Scheufals" (a monster of impurities), bie ihm ber Bifchof Burnet beigelegt haben foll. Gludlicher murbe er in feinen Beffrebungen, bie englifche Bubne auf eine bobere Stufe ber Gultur ju er: beben, offenbar gemefen fein, wenn er aus mabrer Rei= gung bramatifcher Dichter geworben mare. Aber von ber Roth ju biefem Lebensberufe getrieben, verfchmabte er es nicht, bem Geschmade feiner Beit und ben Unfo: berungen eines ungebildeten Publicums vorzugsweise gu bulbigen 12). Bon ber großern Regelmäßigfeit, bie er in Die Composition bes englischen Schauspiels einführen wellte, ift in feinen Studen nur wenig fichtbar, wenn man bas Bermeiben ber Digreffionen ausnimmt, welche bie Einheit ber Sandlung ftoren. D.'s bramatifche Berfe gerfallen in Luffpiele (Comedies), Tragifomobien (Tragicomedies), Trauerspiele (Tragedies) und Opern (Operas). Diefe Stude wurden gu London im 3. 1701 in grei Foliobanden und fpater oftere gebruckt. Gine ber beften Musgaben beforgte Congreve unter bem Titel: The dramatic works of John Dryden zu London im 3. 1735 in feche Detavbanben 13). In biefer Gamm=

12) Ornben felbst gibt bies nicht undeutlich zu verstehen in ber Intianung seines Stucks: The Spanish Fryar. "1 remember," fast er bort, "some verses of my Maximin and Almanzor, which cry vengeance upon me for their extravagance. All that I can say for those passages, which are, I hope, not many, is, that I knew they were bad, when I wrote them. But I repent of them amongst my sins; and if any of their fellows intrade by chance, into my present writings, I draw a veil over all these Dalilaha of the theatre, and am resolved I will settle myself no reputation upon the applause of fools. Tis not that I am mortified to all ambition, but I soorn as much to take it from half-witted judges, as I should to raise an astate by cheating of bubbles." An einer andern Stelle diefer Sucianung gesteht Druden: "The Spanish Fryar was given to the people, and I never wrote any thing in the dramatic way, to please myself, than my All of Love." Cf. Mortimer's British Plutarch. Vol. V. p. 199 sqq. 13) Rach einem Bergeicheniste, weiches Mortimer in seinem British Plutarch (Cond. 1776) infurt, ist Druden Bersasser estate: 1) The wild Gal-Z Encpff. b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

lung nehmen bie Luftfpiele faft ben größten Raum ein, obgleich D. fur biefe Gattung wenig Zalent befaß, und nach ber falten Aufnahme, Die fein erftes Luftfpiel The wild Gallant gefunden, icon ben Entichluß gefaßt batte, nie wieder fur Die Bubne gu ichreiben. Faft alle feine Luftspiele, bei benen er gu einigen ben Stoff aus altern Theaterftuden entlehnte, haben wenig fomifche Rraft, und werben nur burch ben leichten und naturlichen Dialog einigermaßen gehoben. Das bier Gefagte gilt auch größtentheils von ben Studen, bie er Tragicomedies nannte, und unter benen vielleicht bie Debenbublerinnen (The Rival-Ladies) eine ber gelungenften find. Muf einer etwas hobern Stufe zeigte fich fein bramatifches Za= lent in ber Tragobie, wiewol er bort ungewiß fcmantte amifchen bem gravitatifchen Schritte bes frangofifchen Trauerfpiels und ber Bermifdung bes Pathetifden mit bem Burslesten, wie es auf ber englischen Bubne Dobe mar. Ginen besondern Reig glaubte er ber tragifden Diction burch bie Beibehaltung bes Reims in feinen Trauerspielen gu geben. Darin naberte er fich ben Regeln der frangofischen Tragobie, mahrend er von benselben wieder abwich, in der strengen Beobachtung ber breifachen Uriftotelischen Ginheit. Das Bersmaß, in welchem er feine gelungenften Trauerfpiele, the Indian Emperor und the Conquest of Granada, fcrieb, ju benen er ben Stoff aus ber Geschichte ber Eroberung von Merico und Peru mablte, maren eilffußige gereimte Beilen. Doch finden fich in bem großern Theile feiner Trauerfpiele reimlofe funffußige Samben, beren fich ichon bie meiften

lant, a Comedy (Dryben's erster bramatischer Bersuch, boch erst später, als alle seine übrigen, zu London 1699. 4 gebrucht. 2) The Indian Emperor, or the Conquest of Mexico by the Spaniards, a Tragedy. (London 1670. 4) 8) The Evening Love, or the Mock-Astrologer, a Comedy. (London 1671. 4.) 4) Marriage à la mode, a Comedy. (London 1671. 4.) 5) Amboyna, a Tragedy. (Lond. 1673. 4.) 6) The mistaken husband, a Comedy. (Lond. 1675. 4.) 7) Aurenge-Zebe, or the great Mogul, a Tragedy (zum ersten Male ausgesührt im 3. 1676). 8) The Tempest or the enchanted Island, a Comedy. (Lond. 1676. 4.) 9) Feigned Innocence, or Sir Martin Marrall. (Lond. 1678. 4.) 10) The Assignation, or Love in a Naunery, a Comedy. (Lond. 1678. 4.) 11) The state of innocence, or the Fall of Man, an Opera. (Lond. 1678. 4.) 12) The Conquest of Granada by the Spaniards, in two Parts, Tragicomedies. (Lond. 1678. 4.) 13) All for Love or the World well lost, a Tragedy. (Lond. 1678. 4.) 14) Tyrannic Love, or the Royal Martyr, a Tragedy (ausgesührt im 3. 1679). 15) Troilus and Cressida, or truth sound too late, a Tragedy. (Lond. 1679. 4.) (Dies Stück, eigentlich Shatspeare gehörenb, murbe von Dryben lant, a Comedy (Dryben's erfter bramatifcher Berfuch, boch erft Cressida, or truth found too late, a Tragedy. (Lond. 1679. 4.)

(Dies Stud, eigentlich Shafspeare gehörend, wurde von Dryden umgearbeitet, mit Hinsufügung einiger neuen Scenen.) 16) Secret Love, or the Maiden-Queen, a Tragicomedy. (London 1679. 4.) 17) The Rival Ladies, a Tragicomedy (aufgeführt im 3. 1679). 18) The kind Keeper, or Mr. Linderham, a Comedy. (Lond. 1680. 4.) 19) The Spanish Fryar, or the double discovery, a Tragicomedy. (Lond. 1681. 4.) 20) Albion and Albonius, an Opera. (Lond. 1685. fol.) 21) Duke of Guise, a Tragedy (aufgeführt im 3. 1683). 22) Don Sebastian, king of Portugal, a Tragedy (aufgeführt im 3. 1690). 23) King Arthur, or the British Worthy, a Tragedy (aufgeführt im 3. 1691). 24) Amphytrion, or the two Socias, a Comedy (aufgeführt im 3. 1691). 25) Cleomenes, the Spartan Hero, a Tragedy. (Lond. 1692. 4.) 26) Love triumphant, or Nature will prevail, a Tragicomedy (aufgeführt im 3. 1694).

bramatischen Dichter Englands gewöhnlich bebient hatten. Das Trauerspiel Amboyna, in welchem er die Grausamskeiten ber Hollander gegen die Englander in Indien schilberte, ist, dis auf die letzen Scenen, in Prosa geschrieben. Der Stoff dieser Tragodie ist ebenso unpoetisch, als der Gedanke, in einem andern seiner dramatischen Producte, den König Montezuma vor den Augen des Publicums auf die Folter spannen zu lassen. Richtige Begriffe von dem, was zum tragischen Pathos gehört, blieben ihm fremd. Er suchte unaushörlich zu erschüttern und zu rühren in seinen Trauerspielen, versiel darüber aber nicht selten in das Unnatürliche und Affectirte. Doch spricht aus einzelnen Stellen, besonders wo sich die dramatische Darstellung der epischen nähert, ein wahrhaft poetischer Geist 15).

D.'s Verbindung mit seinem Freunde Devenant veranlaste ihn zuerst, Opern für die englische Bühne zu schreiben, die damals etwas ganz Reues waren. Einige dieser Stücke, in denen allegorische und mythologische Personen austreten, hatten viel Uhnlichkeit mit den zu Ben Johnson's Zeit üblichen Festivitätsstücken oder sogenannten Masken (Masks), die von den Herren und Damen des Hoses mit Gesang und Tanz ausgesührt zu werden pflegten. Zu diesen Stücken gehört unter andern die Oper: Albion and Albonius. Der Pomp, den die himmlischen Erscheinungen veranlassen, war es vielleicht, was D. desstimmte, auch das in gereimten fünssügen Jamben gesschriebene Schauspiel: The state of innocence, mit dem Namen einer Oper zu bezeichnen. Das Stück hat mehr den Anschein, als ware es für die Declamation bestimmt. Für eine Oper im strengern Sinne des Worts

könnte füglich King Arthur or the British Worthies gelten, wiewol auch dies Stuck, die innere Unwahrscheinzlichkeit ber Handlung abgerechnet, der Idee einer heroischen Oper im ebeln Styl nur wenig entspricht. Wie hinderlich übrigens seine Muttersprache mit ihren vielen einsyldigen Wortern und dem Mangel an weiblichen Reismen dem wahrhaft harmonischen Gesange sei, scheint D. nach einigen Außerungen in der Borrede zu der Oper Albion and Albonius gefühlt zu haben. Dort äußert er sich auch mit Unmuth über die weibische Aussprache (the effeminacy of our pronunciation).

Mußer feinen bramatifchen Berten ift D. noch Bers faffer mehrer poetischen Arbeiten, bie unter bem Titel: The miscellaneous works of John Dryden, ju Pons bon im 3. 1760 in vier Octavbanden gesammelt wurden. Einen großen Theil biefer Cammlung bilben Gelegen= beitsgedichte, unter benen besonders die frubern oft ent= ftellt werben burch gesuchte Gebanken und unschickliche Bilber. Gin auffallendes Beifpiel biefer Urt findet fich in ber vor feinem Abgange von ber Univerfitat Cambridge gebichteten Elegie auf ben Lord Saftings, in welcher Die Blattern, an benen berfelbe geftorben, mit Rofenknospen und balb nachher gar mit einer Conffellation berglichen werben 15). Ruhiger bewegte fich D.'s Phantafie in einem Gebichte, worin er feine Unfichten über naturliche und geoffenbarte Religion nieberlegte. Er gab biefer Dichtung ben lateinischen Titel Religio Laiei. Ginen religiofen Stoff behandelte er auch in bem bereits fruber ermahnten Gedichte: The hind and the panther, in welchem er ben Ratholicismus unter bem Bilbe einer mildweißen Birfctub auf Roften ber protestantifden Gecten pries, bie er mit einem Panther verglich, und babei mehrfach auf die Geschichte ber firchlichen und burs gerlichen Unruhen in England anfpielte 16). Gin hiftoris sches Interesse hat auch bas Gebicht, Annus mirabilis überschrieben, in welchem D. unter andern merkwurdigen Begebenheiten bes 3. 1666 befonbers ben bamaligen Rrieg und bie Geefchlacht zwischen ben Englandern und Sollanbern fchilbert. Diefem Gebichte, in einem balb lprifchen, halb epifchen Styl gefdrieben, fehlt es nicht

All things are hush'd, as Nature's self lay dead,
The mountains seem to nod their drowsy head;
The little birds in dreams their songs repeat,
And sleeping flowers beneath the night-dew sweat;
Ev'n lust and enoy sleep, yet love denies
Rest to my soul, and slumber to my eyes.
Three days I promised to attend my doom,
And two long days and nights are yet to come.
(Drbellan fommt flichend, mit gezogenem Schwert.)

'Orbellan.
Betray'd! pursu'd! Oh whither shall I fly?
See, su, the just reward of treachery!
I'm sure among the tents, but know not where;
Ev'n night wants darkness to secure my fear.

Cortez.

Stand! who goes there?

Orbellan (aside).

Alas! what shall I say?

A poor Takallan, that mistrok his way,
And wanders in the terrors of the night.
(Nachdem Orbellan auf die Frage des Cortez gesteht, bas er sich vor der Wuth der Spanier hierher gerettet, entgegenet die bieser:)

Their crimes shall meet immediate punishment,
And stay thou safe within the General's tent.

— — — Fear not, but follow me,
Upon my life I'll set thee safe and free.

A milk-white hind, immortal and unchang'd,
Fed on the lawns, and in the forest rang'd;
Without unspotted, innocent within,
She fear'd no danger, for she knew no sin.
Yet had se oft been chas'd with horns and hounds,
And Scythian shafts; and many winged wounds
Aim'd at her heart; was often forged to fly,
And doom'd to death, though fated not to die.

bichte lautet:

<sup>14)</sup> Dahin gehort unter anbern bie malerische Stelle in bem Indian Emperor, wo Cortes bei Racht mit ben Borten auftritt:

<sup>15)</sup> Blisters with pride swell'd, which through's flesh did sprout,
Like rose-buds, stuck i' th' littly-skin about.
Each little pimple had a tear in it,
To wail the fault its rising did commit:
Which rebel-like, with it's own lord at strife,
Thus made an insurrection 'gainst his life.
Or were these gems sent to adorn his skin,
The cab'net of a richer soul within?
No comet need foretell his change drew on,
Whose corpse might seem a constellation.
16) Der Unfang bitles zu lang ausgesponnenen allegorischen Ge-

alerifchen Befchreibungen, ju benen befonbers bie geboren, in benen bes großen Branbes ju Lonbon wirb 17). Gine feltfame Erfindung liegt bem Be-Absalon and Achitophel jum Grunde, in wel-D. eine bekannte Erzählung aus ber Geschichte bes Davib gur Gulle brauchte, unter welcher er einen ber Regierungsgeschichte Rarl's II. fcbilberte, und Monarchen verberrlichend, feine Gegner bem Bag er Berachtung preisgab. Genannt hatte er fie nicht, boch beutlich genug charakterifirt, um von feinen noffen erkannt zu werben. Das Talent zur bidak-Satyre, welches in bem eben ermahnten Gebichte r ift, erkennt man auch leicht wieder in ben Pround Epilogen, welche D. ju mehren feiner Schaus fdrieb, befonders aber auch aus einigen feiner n. Geltener bewegte er fich in bem Gebiete ber lyris Doefie. Bas er aber in biefer Gattung geleiftet, ft bas Geprage bober Begeifterung, die vor allen befannten und bewunderten Dbe: Alexanders or the power of music, in honour of St. Ce-day hervortritt. Dies Gebicht, von Sanbel im 36 componirt, und von Beife, Ramler und Ro: n nachgebildet 18), fteht einzig ba in ber englischen ur, und lagt abnliche Arbeiten Pope's und Conweit hinter fich juruck. Much eine altere und befannte Dbe D.'s jur Feier bes Cacilientages it befonders bes prachtigen Unfanges megen ausges t gu werden 19). Bon einer nicht unvortheilhaften zeigte er fich auch, mo er frembe Geifteswerte ritete und überfette. Gewandtheit im Styl em= feine Überfetungen bes Birgil und anberer romis Dichter. In Diefer Sinficht behaupten auch bie en Erzählungen, Die er unter bem Titel Fables letten Periobe feines Lebens nach Chaucer, Boc=

caz u. U. bearbeitete, einen gewiffen Werth, obgleich ihnen bas Naive fehlt, mas ahnliche Arbeiten bes fran- gofischen Dichters Lafontaine charafterifirt.

Manche Berdienfte erwarb fich D. noch als Rrititer. 2018 folden lernt man ibn aus feiner Umarbeitung ber Poetif bes Boileau (Art of poetry) fennen, fast noch mehr aber aus feinen Abhandlungen und Borreben 20). Ge= leitet von den Grundfagen ber Bernunft und Billigfeit, bemuhte fich D., dem Schonen in ben verschiedensten Formen gerechte Anerkennung ju zollen. Auf blinbe Autoritat legte er keinen Werth, und am wenigsten fiel es ihm ein, bas Benie unter eine eigenfinnige und eins feitige Gefetgebung beugen zu wollen. Daber enthielt er fich auch, ein eigenes Guftem ber Poetit aufzuftellen. Uberhaupt brang er nicht tief ein in bas Innere bet Runft, und indem er fich faft nur auf negative Beichmaderegeln und finliftifche Principien befdrantte, ichien feine Rritif fich ber frangofischen zu nabern. In ber Form einer Unterhaltung zwischen zwei Freunden schrieb er feinen trefflichen Essay on dramatic poetry, ber fich im ersten Bande ber fruber angeführten dramatic works befindet,21). Das der englifchen Bubne bisber gemangelt, wollte er zeigen, indem er bas bramatifche Schone ana-Infirte. Bugleich aber ergriff er bie Gelegenheit, jene Bubne gegen ben ihr gemachten Bormurf ber Unregels maßigkeit zu vertheibigen. Unter ben brei Uriftotelifchen Einheiten hielt er nur bie ber Sandlung mefentlich noth= wendig zu einer vollfommenen bramatifchen Composition. Biederholt erklarte er fich befonders als einen Gegner bes Pathos, wie es auf ber tragifchen Buhne ber Frangofen berricht, und völlig bem 3mede ber tragifchen Runft jumiber fcbien ihm die Ginmifchung ber Politit, wie fie mehre frangofifche Dichter, befonders Corneille, verfucht hatten. Bo er über die Doeten feiner Ration fpricht, verrath fich fast überall fein richtiges und treffendes Urtheil. Befremden fonnte es jedoch, daß ihm Ben Johnson beis nahe ebenfo viel galt als Chaffpeare.- Gleichwol außert er fich über ben gulett genannten Dichter mit Bewundes rung und Berehrung 22). Aber auch bie Schwachen Shaffpeare's verschleiert D. nicht 23). Im Allgemeinen

t length the crackling noise and dreadful blaze Call'd up some waking lover to the fight; and long it was ere he the rest could raise, Whose heavy eye-lids yet were full of night.

The next to danger, hot pursu'd by fate,
Half-cloth'd, half-naked, hastily retire:
and frighted methers strike their breasts too late
For helpless infants left amidst the fire.

Beise's wrische Gebichte. 3. Ah. S. 159 fg. Ram= poetische Werke. 2. Ah. S. 45 fg. und Schiller's Mumach f. b. J. 1800.

From harmony, from heav'nly harmony
Thirt universal frame began:
When nature underneath a heap
Of jarring atoms lay,
And could not heave her head,
The tuneful voice was heard from high,
Arise, ye more than dead.
Then cold, and hot, and moist, and dry,
In order to their stations leap,
And Music's power obey.
From harmony, from heav'nly harmony
This universal frame began:
From harmony to harmony
Through all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in Man etc.

<sup>20)</sup> Gesammest von Malone unter bem Titel: The critical and miscellaneous Prose-works of John Dryden, now first collected with notes and illustrations; an account of the life and writings of the author, grounded on original, authentic documents and a collection of his lettres, the greater part of which has never before been published, by Edmond Malons, Esq. (London 1800.) 3 Voll. 21) Teutsch von Lessing in bessen, the greater part of which has never before been published, by Edmond Malons, Esq. (London 1800.) 3 Voll. 21) Teutsch von Lessing in bessen, the status of the status of the second part o

war es ihm jeboch in feiner Rritif weniger barum gu thun, bas Tehlerhafte in ben Berfen anderer Dichter nachzuweisen, als vielmehr auch bem bescheibenften Ber= bienfte Berechtigfeit wiberfohren gu laffen. Go billig urtheilte er auch in ben Borreben ju feiner Uberfegung bes Birgil, mo er feine Unfichten über bie Ibulle, bas Lebrgebicht und bie Epopoe mittheilte. Befcheiben und meift treffend außerte er in jenen Abhandlungen feine Meinung mit einer flaren Entwidelung ber Begriffe und großer Bestimmtheit bes Urtheils. Durch feinen leichten und ungezwungenen Stol erwarb er fich, neben feinem Dichterruhm auch jugleich gegrundete Unfpruche auf ben Namen eines ber vorzuglichften englischen Profaiften.

Gine Gesammtausgabe feiner Berte erfcbien unter rem Titel: The complete works of John Dryden, with notes and a life, by Walter Scott. (London 1808.) 18 Voll. Ginige Sahre fpater gab Joseph Warton ju London im 3. 1811 feine poetischen Berke aufs Neue heraus, in vier Octavbanden. Gie befinden fich auch in bem 13-19. Bande von Johnson's, und im 40 — 42. Banbe von Bell's Sammlung englischer Dichter 21). (Heinrich Döring.)

DRYINUS Latreille (Gonatopus Dalm.). Gine Symenopterengattung, ben Gattungen Bethylus und Proctotrupes verwandt. Ihre Rennzeichen find: Fuhler ungebrochen, zehnglieberig; Salsichilb zweiknotig; Borberflugel mit zwei einander entgegengefetten Wurgelzellen und verbidtem Stigma, Sinterflugel ohne Abern; Beine lang, Schenfel verdidt, Borbertarfen bes Beibchens gum Ginfchlagen, zweifrallig, bie innere Kralle eingefchlagen, bei bem Dannchen einfach, ohne Rrallen. Bei einigen Urten find bie Beibchen ungeflügelt. Es gibt nur menige und fleine Urten, beren garven mabricheinlich para= fitifch in andern garven leben. Dalman \*) befchreibt 14 in Schweden einheimische Urten und bringt fie in fol= gende Abtheilungen: I. Gonatopus, bas Burgelglieb ber Fubler langer als bas folgende. Die Burgelgellen Deutlich. II. Aphelopus, bas Burgelglied ber Fubler febr furg, Burgelgellen verwischt, Schenfel faum verbidt, Fabricius bat ben Namen Dryinus einer Bespengattung

beigelegt, welche Latreille Pronaeus nennt. (Germar.) DRYMAEA, ή Δουμαία (Pausan. X, 33), war eine Stadt im nordlichen Theile ber Landschaft Pholis

\*) Analecta entomol. p. 7.

gegen bie Grenze von Doris, beshalb rechnet Livius (XXVIII, 7) ben Ort schon ju Doris. Rach bem Paufanias führt Stephanos Byg. ihn an, nennt ihn aber Drymia; Berobotos (VIII, 33) gablt Drymos gu ben von ben Perfern bei Kerres' Invafion verbrannten Stabten, boch bringt er über bie Lage bes Drtes nichts Befonderes bei, außer bag aus bem Bufammenhange erhellt, berfelbe fonne nicht weit vom Rephiffos gelegen haben, ba bie Perfer am Rephiffos bingogen. Bur ge= nauern Bestimmung ber Lage Diefer Stadt gibt Paufanias die Dage der Entfernung berfelben von andern Stabten ber Wegend an. Er behauptet, von Umphifleia (bei Berobotos Umphifaa) bis Tithronion habe man 15 Stabien, und von bort folge bann 20 Statien weiter Drymaa. Run fest er aber bingu, ba, wo biefer und ter gerate Beg von Umphifleia nach Drymaa am Rephiffos jufammenfommen, find ein Sain und Altare ber Tithronier. Dann fabrt er fort: Drymaa ift von Um: philleia, wenn man fich links wenbet, 80 Stabien entsfernt. Mit Recht haben bie Ausleger biefer Stelle bier eine bebeutenbe Schwierigfeit gefunden, und R. D. Mul-ler (Orchom. p. 497) stellt bie ebenfo richtige als naturliche Frage auf: Bie fann bie ed Beia 80 Stabien betragen haben? Giebelis' Erwiderung (Pausan. Vol. IV. p. 298) gegen Muller's Einwurf genügt nicht. Er meint namlich, Paufanias unterscheibe zwei Bege, von welchen ber eine ber gerabe ( f ed Deia) von Umphifleia nach Drymaa fei, ber andere aber in ben Worten ents halten fei: Drymaa ift von Umphifleia, wenn man fich links wendet, 80 Stadien entfernt; Diefe beiben Wege halte aber Muller fur einen. Lieft man bie Stelle bes Paufanias mit Rube fort, fo wird man Mullern Recht geben; ohnehin wurden nach Giebelis' Unficht leicht brei Bege von Umphilleia nach Drymaa berausgebracht mer: ben, namlich: 1) einer von 35 Stabien gange, 2) einer von 80 Stabien, und 3) ein gerader Beg. Das hatte nun freilich in ber Birflichfeit ftattfinden tonnen, wenn es Paufanias nur fagte. Much Mannert befriedigt nicht, wenn er ben Weg von 80 Stabien langs bes Rephiffos bingeben lagt, benn bas ftebt wenigstens nicht bei Paus fanias. Noch ungludlicher ift bas hilfsmittel, welches Kruse (hellas, 3. Thl. S. 88) ergreift, welcher Tritaa anftatt Drymaa und Eritaer anftatt Drymaer lefen will; er hat gang überfeben, daß icon Stephanos ebens falls Drymaa und Drymaer gelefen hat. Muller hat alfo gang richtig gefeben, und es bleibt nur ju glauben ubrig, bag bie Bahl 80 ein Berfeben entweber bes Pau: fanias felbft, ober feiner Ubfchreiber ift. Fur Die Un: nahme ber Lage bes Ortes genügt baher auch Muller's Karte bes norblichen Griechenlands, auf welcher auf ber rechten Geite bes Rephiffos, nicht weit von bemfelben, in ber Richtung nach ber parnaffischen Bergfuppe

Tithorda angesett ift. (L. Zander.) DRYMARIA. Gine in Willbenow's herbarium fo benannte und durch Romer und Schultes (Syst. veg. V. p. 406) zuerft befannt gemachte Pflanzengattung aus ber erften Dronung ber funften Linne'ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Mfineen ber naturlichen Familie ber

<sup>24)</sup> Biographifche und literarifche Rotigen über Dryben finbet man in Johnson's Lives of the english poets. Vol. II. p. 1 bet man in Johnson's Lives of the english poets. Vol. II. p. 1 seq., in Cibber's Lives of the english poets. Vol. III. p. 64 seq., in Birch's Heads of the illustrious persons of Great-Britain, in Mortimer's British Plutarch. Vol. V. p. 196 seq.; vor dem ersten Bande der von Malone beforgten Ausgade seiner Critical and miscellaneous Prose-works (Lond. 1800), von B. Scott vor dem ersten Bande der Complete Works of John Dryden (Lond. 1808), in Eschenburg's britischem Museum. 5. Bd. S. 359 fg, in S. Baumgarten's Sammlung von Ledense beschreibungen aus der britannischen Plicaraphie. 2. Thi. S. 637 fg. beschreibungen aus ber britannischen Biographie. 2. Thl. S. 637 fg., in Ideler's und Rolte's handbuch der englischen Sprache und Literatur. Prosaischer Theil. S. 29 fg. Poetischer Theil. S. 196 fg., in Sulzer's allgem. Theorie der schonen Kunfte. 4. Thl. S. 185 fg., in Wachter's handbuch der Geschichte der Literatur. 3. Thl. S. 219 fg.

ophplleen. Char. Der Reld funftheilig; bie funf lenblattchen gefpalten; bie Staubfaben unter bem ifnoten eingefügt, an der Bafis vermachfen; ber el einfach, mit breifpaltiger Narbe; Die Rapfel ein= ig, breitlappig, funf : ober vielfamig; bie Gamen aft ringformigem, peripherifchem Embryo. Die feche nten Arten find aftige tropifche Commergewachfe jegenüberftebenben, einfachen, gangranbigen Blattern, ober mehren Ufterblattchen an ber Bafis ber Blat: nd fleinen weißen Blumen. 1) Dr. frankenioides The (Humboldt, Bonpland et K. nov. gen. et I. p. 21. t. 515, Dr. arenarioides Willd., Rom. hult. 1. c.) in Merifo; 2) Dr. stellarioides Willd.
n. et Schult. 1. c., Humb., Bonpl. et K. 1. c.
6), in Quito; 3) Dr. ovata Rom. et Schult. ), ebenba; 4) Dr. diandra Blume (Bijdr. tot. de an Nederl. Ind.), in Java; 5) Dr. cordata Willd. n. et Schult. 1. c., Holosteum cordatum L. am. Lamarck ill. t. 51. f. 2), im tropischen Umerifa; r. divaricata Kunth (Humb., Bonpl. et K. l. c., DRYMEIA. Unter biefer Benennung trennt Mei-) eine Bliegengattung von Anthomyia, bei welcher Ruffel eine hatenformige Spige befigt, und wo bei Mannchen bie Augen gang zusammenstoßen. Die ge befannte Art ift D. obscura (Murea hamata .), fcmarz mit grauem hinterleibe. Gie ift 3-4 a lang und findet fich im Muguft und September lich baufig auf ben Bluthen ber Gungenefiften. (Germar.)

Drymirrhizae (Drimyrrhizae), f. Scitamineae.

Drymis, f. Drimys. DRYMNIOS, Agéurios, ein Beiname bes Jupiter, t dem er von den Pamphyliern verehrt wurde. Lyron. 536, ib. Tzetz. (Richter.) DRYMODES (bie Balbgegend), war nach Plinius N. IV, 10) ber altefte Dame ber fpater genannten fchaft Urkabien in ber Peloponnefos. Bergl. ben (L. Zander.) DRYMOPHILA Swains. Bogelfippe aus ber lie ber Fliegenschnapper. 216 Unterfcheibungemert: find nachstehende angegeben: Schnabel von mittelger Lange, cylinbrifch, an ber Spige gerade, Flugel nittelmäßiger gange, abgerundet, bie funfte Schwungbie langfte. Schwang abgerundet, Ferfen lang und , an ben Geiten geftiefelt. Die Urten follen in Bra: einheimifch fein, und find mahrfcheinlich als Myco: beimrieben. (Boie.) DRYMOPHILA Tem., naturliche, aber noch nicht darafterifirte Bogelfippe, aus ber Familie Musidae, beren Urten bem indifchen Urchipelagus an-(Boie.) DRYMOPHILA. Gine von R. Brown (Prodr. ov. Holl. p. 292) geftiftete Pflanzengattung aus ber Dronung ber fechsten Linne'ichen Claffe und aus Bruppe ber Ufparageen ber naturlichen Familie ber

Smilaceen. Char. Der corollinifche Reld (bas Perians thium) fecheblatterig, offenftebenb; Die Staubfaben unter bem Fruchtknoten eingefügt; der Griffel breitheilig, mit zurudgerollten Narben, Die Beere breifacherig, vielsamig. Die einzige bekannte Urt, Dr. cyanocarpa R. Br. (I. c), machft in Ban-Diemens: Land als ein Rraut mit friechenber, knotiger, perennirenber Burgel. Der unterhalb einfache, blattlofe mit halbumfaffenben Schuppen befette Stengel tragt oberhalb, mo er fich veraftelt, zweizeilige, ungeflielte, gebrebte Blatter, einzeln ftebenbe, geftielte, weiße Blumen, und überhangenbe, himmelblaue Beeren.

(A. Sprengel.) DRYMOPOGON, nennt Zabernamontanus in feis nem Rrauterbuche Spiraea Aruncus L. (A. Sprengel.)

Drynaria Bory, f. Polypodium. DRYOBALANOPS, nannte ber jungere Gartner (Carpolog. p. 49) eine Pflanzengattung, welche er nur nach ber ihm vorliegenden Frucht charafterifiren fonnte. Correa (Ann. du Mus. T. VIII. et X. p. 159) ver= einigte fie mit Dipterocarpus und Shorea unter bem Mamen Pterygium und Colebroofe (Asiat, research, XII. p. 737) machte eine Urt, ohne jedoch die Bluthen untersuchen ju fonnen, genauer befannt. Die Gattung gehort ju ber naturlichen Familie ber Dipterocarpeen und mahricheinlich zu ber erften Dronung ber 13. Linne'ichen Claffe. Char. Der Reld ift funftheilig und feine funf Lappen machfen bei ber Frucht ju flugelformigen Fort= faben aus; Die Frucht ift eine breiklappige, einfamige, bom Relche umgebene Rapfel und fiebt einer Gichel abn= lich (baber ber Gattungename: au, Musfehen, dovoßa-Lavos, Gichel). Die einzige befannte Urt, Dr. aromatica Gärtn. fil. (l. c. t. 186. f. 2, Dr. Camfora Colebr. 1. c., Shorea camforifera Roxburgh, Pterygium teres Corr.), ein machtiger Baum, ift in den Balbern von Borneo und Sumatra einheimifch. Der Stamm wird gegen fieben Fuß im Durchmeffer bid. Die Blatter find wechfelftanbig, unten gegenüberftebend, furg ges ftielt, groß, eiformig, mit langer, ftumpfer Spige, gangranbig und glatt. Die Frucht ift eine eiformige, fur; jugefpiste, bolgige, braune, feingeftreifte Rapfel, unterbalb von ber halbfugeligen Relchrobre umgeben. Die funf Lappen bes Relches machfen ju feilformigen, unregelmäßig abgeftutten (nach Bartner; nach Colebroofe 3: langen, fpathelformigen) Flugeln aus. Der Stamm ents balt in ber Rabe bes Martes ein fampherartiges Di, welches fich in altern Baumen gu froftallinischem Ram= pher verbidt. Gin alter Baum foll 10-20 Pfund Rampher geben, ber beim Reinigen einen Beildengeruch verbreitet. Diefer Rampher von Gumatra ober Baros wird in China und Japan bem gewohnlichen Rampher (von Laurus Camfora) vorgezogen und foll nach Gram= ford luftbeftanbiger, undurchsichtiger, fester als jener, freibeweiß, zwischen ben Fingern zu Pulver zerreiblich und von zuerft fuhlenbem, bann erhibenbem Geschmade fein. Dach Beiger ift er fornig : froftallinifch und von rothlicher Farbe (Martius, Pharm. G. 460).

(A. Sprengel.) DRYOBATES Boie, Bogelfippe aus ber Familie

Picidae Leach, beren charafteriftische Farben: fcmarz, weiß und roth, erftere in buntichediger Mifchung, beren Schnabel auf jeber Geite eine Schiefe Flache bat, beren Große fich innerhalb ber Grenze von 5-10 Boll halt. Der gerabe Schnabel bat weniger ausgebilbete Leiften und ift furger ale ber ber Baumhader, Die Flugel find langer und mehr ausgebilbet, bie Ferfen mit Zafeln belegt, Die Gris braun, ber Schnabel grau; ohne Schopf. Den Beibchen fehlt bas Roth am Sinterfopfe. Gie nahren fich jum Theile von Fruchten und haben einen mehr muskulofen Magen ale bie ubrigen. Die Urten bewoh= nen die Borholzer ber alten und neuen Welt und wie= berholen bie Baumhader im verjungten Mafftabe, beren mufifalifches Talent fie auch theilen. Sierher:

1) Picus major Lin., ber Buntspecht. Buffon, enl. t. 196. Stirn weißlich : braun, ein Querftreif am Sinterfopfe, Steiß und untere Dedfebern bes Schwanges scharlachroth, Seiten bes Ropfes und bes Salfes, Schul= terfebern und Fleden ber Flugel rein weiß, untere Theile ebenso mit braunlichem Unfluge. Alles übrige fcwarz. Lange 9-10 Boll. In gang Europa bis Gibirien.

2) Picus pubescens Gm. Wilson, l. c. t, 9. f. 4. Langs ber Mitte bes Rudens ein aus Febern von eigenthumlicher Structur gebilbeter Streif. Geiten bes Salfes und untere Theile weiß. Bom Muge bis gum Naden ein fchwarzes Band. Gin abnliches vom Mundwinfel auslaufendes, bie fleinen Flügelbedfebern, Steiß und Die vier mittelften Ruberfebern rein fcmarg. Um Sinter= kopfe ein scharlachrothes Querband. Flügel weiß und schwarz gebandert. Lange 5½ Boll. In ben nordameri= fanischen Garten, benen er Schablich wird, oft in Gefell= fchaft ber Deifen und Cleiber.

3) Picus tridactylus Lin. Raum., Bogel Teutsch= lands, t. 41. f. 81. Den übrigen Urten febr abnlich, aber mit nur brei Beben und gelbem Mitteloberfopfe. Lange 10 3oll. In ben Gebirgsmalbungen Europa's und bes

nordlichen Uffens.

4) P. leuconotus Bechst. Dem Buntspechte fehr abnlich, allein ber Unterruden und Burgel rein weiß, . Bauch und After rosenroth. gange 9-11 Boll. Im

nordlichen Europa.

5) Picus medicus Lin. Buffon, enl. pl. 611. Dem erftbenannten abnlich, allein fcmachtiger, ber Un= terforper größtentheils roth, an ben Geiten ichmarg ge= flect, Ruden und Burgel rein schwarz. Lange 9-10

Boll. Uberall in Europa.

6) Picus minor Lin. Buffon, enl. pl. 598. f. 1. Bie bie vorigen. Um gangen Unterforper fein Roth, Dberruden fchwarg, Unterruden weiß, fchwarz gebanbert. Lange fechs Boll. Uberall in Europa mit Ausnahme ber nordlichsten Gegenten. Die meiften übrigen Arten ge-horen bem nordlichen Amerika an. (Boie.)

DRYOCOPUS Wied., proponirte Bogelfippe aus ber Familie ber Certhiaben, beren Topus Dendrocolaptes turdinus Lichst. (f. b. Urt. Dendrocolaptes). (Boie.)

DRYOMYZA. Gine von Fallen errichtete Gattung ber Fliegen, aus der Familie ber Athericeren, Bunft Muscides, Abtheilung Scatomyzides, mit folgenden Merkmalen: Fühler aufliegend, genahert breiglieberig, bas lette Glied langlich, ftumpf, prismatisch, an ber Burgel mit feinhaariger Rudenborfte. Kopf spharoibisch; Untergeficht herabgebend, verengt, nacht, unten aufwarts ge= brudt. Mugen entfernt, freisrund. Sinterleib langlich, funfringelig. Flugel aufliegend, langer als ber Binterleib. Die wenigen bierber geborigen Urten leben in Beden. Die befanntefte Urt ift D. flaveola 1) (Musca flaveola) roff= gelb, Blugel glashell, ungeflectt, Rorper oben mit braunlichen Langstinien. Funf Linien lang. Gine fleinere Urt aus Gubamerika befchreibt Wiedemann 2). (Germar.)

DRYOPE, Δουόπη, 1) die Gemahlin bes Unbramon, und entweder Tochter bes Dryops (Ant. Lib. 32) oder bes Eurytos (Ovid. Met. IX, 331) ober bes Eurypylos (Steph. Bng.). Die Sage von ihr mirb verschieden ers gablt. Rach Unton. Liberalis ward fie, mahrend fie am Dta bie vaterlichen Beerden butete, eine Gefpielin ber Samabryaben. Apollon verliebte fich in fie und um ihr naben zu tonnen, verwandelte er fich in eine Schild: Erote, mit ber bie Dymphen fpielten. Dryope nahm bies felbe fogar auf ben Schoos, aber nun verwandelte fich ber Gott in eine Schlange, vor ber bie Mymphen floben, und ba er fich nun mit ber Geliebten allein fab, fo nahm er feine mabre Geftalt an und zeugte mit ihr ben Um= phiffos, ben fie aber erft nach ber Bermablung mit Uns bramon gebar. Umphiffos bauete in ber Folge bem Upollon einen Tempel, aus welchem Droppe von ben Samabrya: ben entführt und unter bie Unfterblichen aufgenommen wurde. - Abweichend bavon ift Dvid's Ergablung. Rach biefem ging fie einft mit ihrem und Unbramon's Cohne Umphiffos an bas Geftabe bes Meeres, um ben Rereiben ju opfern. Sier brach fie, um bem Rinte etwas ju fpielen zu geben, einen 3weig von einem Lotosbaume ab, in welchen bie Nymphe Lotos verwandelt worden mar. Die verwundete Stelle blutete und Dryope gerieth in bie größte Befturjung. Schnell folgte bie Rache ber verletten Nymphe, benn Dryope's Fuße wurzelten in ben Boden und fie felbft marb in einen Lotosbaum verman: belt. 2) Eine Rymphe, mit der Faunus den Traquitus zeugte. Virg. Aen. X, 551. 3) Eine Frau, deren Gestalt Benus annahm, als sie die lemnischen Beiber versühren wollte, ihre Männer umzubringen. Val. Flacc. II, 174. S. d. Art. Hypsipyle. (Richter.)

DRYOPEIA (Dryopoeia, Dryorchis, Antidris, Erythrodris Thouars). Gine von Mubert bu Petit= Thouars gestiftete Pflanzengattung aus ber erften Ords nung ber 20. Linne'ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Epidenbreen ber naturlichen Familie ber Drcbibeen. Char. Der corollinische Relch (bas Perianthium) rachenformig: bie funf Blattchen an ber Bafis mit einander vermachfen, bas obere belmformig bie Befruchtungsfaule bebedend, bie beiben feitlichen berabhangend, bie beiben innern flein und aufrecht; bas Lippchen nagelformig, aufrecht, zweis lappig, zusammengebreht, an ber Bafis bes Gaulchens eingefügt; bas Gaulchen aufrecht, furg; bie Unthere an ber

<sup>1)</sup> Meigen, Spftemat. Befdreib. europ. 3weift. V. S. 256. 2) Außereurop. zweiflug. Infetten. II. S. 449.

Spike bes Saulchens nach Born stehend, mit an der Basis abstehenden Fächern; das Pollen besteht aus elastischen Läppschen. Die drei bekannten Arten, Dr. oppositisolia, discolor und tripetaloides Thouars (Hist. des orch. des sles austr. d'Afr. t. 1 — 3), wachsen, als perennirende Kräuter mit wenigblätterigem, wenigblumigem Stengel, ungestieten wer stengelumsassen, lanzetts oder herzsörmigen Blätzten und großen röthlichen Blumen, auf Bäumen der massurenischen Inseln und auf Madagassar. (A. Sprengel.)

DRYOPES, of Agrones, eine Bolferschaft in Bels 125, welche nach mehren Beugniffen mit ben Urfabern verwandt war (Strab. VIII. p. 373), sowie Droops vom Eptaon abgeleitet wird (Schol. Apollon. Rhod. I, 1213; Etymolog, magn.; Tzetzes ad Lycophr. 480). Dod) mag biefe Benealogie nichts weiter fagen, als bag bie Dropper pelasgifchen Urfprungs maren, mofur auch noch befonders ihre Feindschaft gegen die Dorier und ben bels phischen Tempel ju zeugen scheint. Ihre ursprunglichen Bobnfite mogen fie in Theffalien an ber Rordfeite bes Dia bis in die Dieberungen bes Spercheios gehabt has ben, ba fie Rachbarn ber Malier genannt merben (Phe= rety bes v. Sturg, S. 87, 101), boch muffen fie fich fcon uber ben Dta hinaus ausgebreitet haben (Antonia, Liberal. c. 32), benn es werden ihre Sige jugleich auch am Fuße bes Parnaffos angegeben (Etymolog, magn., Paus. IV, 34). Auch berichtet uns berocotos (1, 56. VIII, 31), daß sich zwischen bem maliden und phofifchen Gebiete ein fchmaler Landftrich von ben Thermopplen bis an ben Parnaffos, ungefahr 30 Stabien breit, bingog, und bag biefe ganbichaft in alten Beiten Denopis gebeißen habe. Mus biefen Bohnfigen murben fie nach Berodotos (VIII, 43) vom Berafles und ben Maliern vertrieben und barauf wendeten fie fich nach ber Peloponnefos. Doch genauer gibt uns Paufa= mas (IV, 34) biefe veranberten Berhaltniffe ber Dryo= ver an. Unter ihrem Konige Phylas (nach Apollod. II, 7, 7, Laogoras) überwand Gerakles die Dryos ber, weihete und brachte fie bem Upollon nach Delphoi um Gefchente, bas beißt nur, er machte fie ju Frohn= bechten bes Gottes. Damit flimmt auch Diodoros (IV, 37) überein, wenn er ergablt, bag Berafles in Berbinbung mit ben Maliern bie Dryoper, welche an bem bels Miden Beiligthume gefrevelt hatten, übermunden habe. In Beziehung auf Diefe ihre Feindschaft gegen ben boriiden Gott Apollon werben fie baber von Pheretybes ein beroroger edrog genannt. Ibre feindliche Stellung aber gegen bas belphische Beiligthum gibt fich auch noch in bem Rriege ber Rriffder, welche ebenfalls belphifche Tem= pelunterthanen und Bauern maren, ju erfennen, und bei benen ausbrudlich bie Rraugalliben genannt werben aidin. gegen Rtefiph., Barpofration s. v., Guidas, ber mit diefem Ramen auch eine Begend bei Rriffa bezeich: net, Befochios, ber fie two Koralov thoarror nennt). Bieberum aber finden wir bei Antoninus Liberal. Cap. 4 Bragaleus, ein Gobn bes Drnops, habe in Drnopis probnt. Der Rame fommt aber überhaupt in verfchies tenen Formen vor: Krafaliben, Afragalliben, Kraualliben und Rraugalliben. Db nun bie vom Berafles bem

Apollon geweihten Dropper von ben belphischen Prieftern ju einer Colonie nach ber Peloponnefos ausgefandt mur= ben; benn bei Paufanias beißt es, auf ben Musfpruch bes Gottes habe Berafles biefe Dropper nach ber Delo: ponnesos geführt, und fie hatten sich in Ufien niederges taffen (Etymolog. magn. s. v. Agweis), wohn Berodo: tos (VIII, 43) noch hermione fügt und Diodoros (IV, 37) neben beiden auch Gion nennt, ober ob fie bei bem Borbringen ber Dorier über ben Dta aus ihren Gigen -Dryopis, welches bann jur Lanbicaft Doris marb (vergl. b. 2(rt. Doris) - vertrieben und verfprengt murben; benn wir finden fie auch auf Euboa, wo wenigstens Rarpftos, vielleicht auch Styra, von ihnen erbaut murbe (Herodot. VIII, 46; Diad. IV, 37 vergl. mit Thucyd. VII, 57), sowie auch Kythnos, welches baher auch Dryopis bieß, und auf Rypros, wo es ebenfalls ein Usine gab (Herodot. et Diod., l. c.), endlich auch am Helless pontos in ber Gegend von Abybos (Strab. XIII. p. 586), ift mit genügenden Grunden nicht barguthun. Bielleicht wirfte aber beibes gufammen, und es mogen bie Dropper theils ale Frohnbauern in ber Gegenb von Rriffa ange: fiebelt, theils nach Argolis verfest, theils auf Die Infeln verfprengt fein. Apollon und Dryops wurden baber in Ufine und Bermione verehrt; Paufanias nennt bort Beiligthumer bes Upollon Pythaos, Sorios und Plataniftios. Much ließen fich bie Ufinder noch gern Dryoper nennen. Die bryopischen Besithungen in Argolis nahmen bie fublich auslaufende Spige biefer Lanbichaft, vor welcher bie Infel Tiparenos, jest Spezzia, liegt, ein (Pausan. II, 34 - 36). Bei ber Uneinigfeit gwifchen ben Spartiaten und Argivern gegen ben Unfang ber Dlympiabengeitrech: nung verbanben fich bie Ufinder mit bem fpartanischen Ronige Difanbros turge Beit bor bem erften meffenischen Rriege und überfielen und plunderten bas argivische Ge-biet. Dafur verjagte ber argivische Konig Eratos bie Dropper aus Ufine. Sie nahmen ihre Zuslucht zu ben Spartiaten und fochten an beren Geite im erften meffenischen Rriege. Rach biefem Rriege erhielten fie bann eine Unfiedlung in Deffenien und fie erbauten ein zweis tes Ufine an ber Rufte norblich vom Borgebirge Ufritas, boch blieben fie bestanbig mit ihren Stammgenoffen in Bermione in Berbindung (vergl. Pausan. II, 36. III, 7. IV, 8, 14, 34). (L. Zander.)

7. IV, 8, 14, 34). (L. Zander.)
DRYOPHANON (Dryophonon), heißt bei Plinius (Hist, nat. XXVII, 49) eine bem Farrnkraut und ber Orymprsine (Ruscus) ahnliche Pflanze, beren Blumen fliederartig sein, beren Stengel gekocht gegessen und beren Samen als Pfesser benuht werben sollen. Einige ber alten Ausleger haben sehr mit Unrecht die giftige Coriaria myrtisolia, andere Myrica Gall., oder Iberis umbellata oder Osmunda regalis darin zu erkennen geglaubt. Bielleicht ist Lepidium latisolium, welches freilich keine Ahnlichkeit mit einem Farrnkraute hat, damit gemeint.

DRYOPHIS Dalmann (Reptilia), Baumschnuffs Eine Schlangengattung, von ihrem Errichter (Mer:

ler. Gine Schlangengattung, von ihrem Errichter (Mer: rem, Berfuch eines Spftems ber Umphibien, 1820. 136) mit bem Namen Dryinus belegt, unter Coluber gestellt,

mit ben Rennzeichen: bie Schilber unter bem Schwange alle getheilt, ber Ruffel fpitig, biegfam, ein oberes und ein unteres Schilb. Dalmann (Analecta entomologica, p. 7) hat ftatt diefes Gattungenamens Dryophis vorge= ichlagen, ba jener icon an eine Insektengattung verges ben. Diese Beranberung wollen Boie und Bonaparte gelten laffen, welcher Lettere noch Gray's Gattung Passerita bamit vereinigt. Bagler bat, wie gewohnlich, noch mehre Gattungen ausgesondert, welche, wie aus nach: ftebenber Charafteriftit berfelben hervorgeht, mol eber mieber eingezogen werben burften. Diese Gatungen heißen: Oxybelis, Dryophis, Tragops (Wagler, Syst. 183).

1) Oxybelis\*). Caput gracillimum, longissimum, tetragono-lanceolatum, rostro longissimo, maxillae apice supra mandibulam multum producto; pupilla rotunda; nares in cantho rostrali distincto in medio scutelli longissimi sitae; scutum rostrale inferum; scutum loreum nullum; ejus loco latus deflexum scuti frontalis secundi; scutum oculare anterius 1; scuta ocularia posteriora 2; truncus longissimus, gracillimus, flagelliformis scutis gastraei ac caudae rotundatis, squamis notaei laevibus. (America.) Species: Dryinus aeneus. Wagl. Serp. bras. p. 12. t. 3. (Coluber acuminatus. Neuwied, Beitr. und Abbilb. gur Raturg. Brafiliens. Dryinus auratus. Bell, Zool. Journ. 1825. p. 329. t. 12.) 2) Dryophis, H. Boie, Caput, nares, oculi, truncus et cauda praecedentis; scuta frontalia posteriora anterioribus duplo majora, lateraliter angulosa et hinc inde usque ad scuta marginalia maxillae deducta, unde scutum loreum nul-lum, squamae notaei, homogeneae, lanceolatae, versus caudam lanceolato-rhombeae, laeves, dorsi medii vero carinatae; gastraeum rotundatum; cauda subtus planiuscula. (America.) Species: Coluber fulgidus Daudin, Rept. VI p 352. t. 80. (Descr. et ic. non satis accur. Dryophis fulgidus. Wagl. Amph t. 10.) 3) Tragops. Caput, truncus et cauda Dryopheas; nares laterales in medio scutelli angusti, lanceolati, inter scutum frontale anterius et labiale primum siti; scuta lorea et ocularia posteriora bina; scutum oculare anterius 1, canaliculatum, margine superiore prostante angulosa; scuta labialia maxillae altissima, temporalia multa; oculi oblongo-rotundati, pupilla stria horizontalis, pone in orbem terminata, squamae praecedentes, sed laeves, et in spina dorsi (pone collum) reliquis latiores, culmine compressiusculo; gastraeum et cauda subtus arcuata. (Asia.) Species: Dryinus nasutus, Bell, Zool Journ. 1828. p. 327 (Dryophis prasinus. Reinw. Isis. 1827. p. 545. Russel II. p. 28. t. 24). Dryophis pavoninus. H. Boie, Isis. 1827. p. 545. Dryophis xanthozonius. Kuhl, Isis I. c. Dryinus nasutus Merr. (Dryin. oxyrhynchus, Bell I. c. Passeriki-Pam. Russ. p. 16. t. 12.) — Der Englander Bell (Zoological Journal II. p. 322. t. 12) hat eine

eigene Schlangengruppe aufgestellt unter bem Mamen Lopthophina, beffehend aus ben beiden Gattungen Dryinus und Lepthophis. Bur lettern Gattung gebort namentlich auch Linne's Coluber Abaetulla, welche von Boie ju ben Dendrophis gerechnet wird, fowie auch von Figinger, welcher bagegen Coluber purpurascens Shaw, welche Bell auch ju Lepthophis rechnet, ju Dryophis ftellt. 2018 Rennzeichen fur lettere Gattung gibt berfelbe nichts weiter an, als bag ber Ruffel flumpf, nicht wie bei jener jugespigt ift, und ber Dberfiefer nur febr menig uber ben untern vorspringt. Bir bleiben bier bei ber Aufftellung von Boie. Er fagt, baß biefe Schlangen noch
ausschließlicher auf Baumen zu leben schienen, als Dendrophis, indem fie langer als biefe feien, ihre Farbe auch Uhnlichkeit mit ber ber Blatter babe. Gie unterscheiben fich im Mugern burch bie mehr ober weniger jugefpite Schnauge; indeffen haben nur einige einen boppelten ober untern Ruffelfdilb. Gin bei allen Urten fich wieberho= lendes Rennzeichen find weiße ober gelbe Langeffreifen auf ben Bauchschilbern. Dehre beißen gereigt beftig, follen auch im Born ihre Farbe verandern. Dryinus mycterizans, welche Boie nur als noch mehre Erflarun: gen bedürfend ermahnt, murbe für giftig gehalten, foll es aber nach Bell nicht fein, indem bie Rinder mit ihm fpielen. Als Rennzeichen gibt Boie an: Dentes colubrini, seriebus maxillaribus mandibularibusque medio interruptis, maxillares mandibularesque anteriores maximi, pone versus magnitudine increscentes, maxillarium posteriorum parvorum postici mandibularium posteriorum, minutorum, intermedii longiores; palatini et pterygoidei minuti. Caput longissimum, acuminatum, maxilla superiore longiore, scuto rostrali supino, apice in formam rostri nonnunquam recurvi; oculis magnis, pupilla aut rotunda aut horizontaliter angusta, saepe duplici. Ginige Arten icheinen eine bedeutende Große gu erreichen. Dbs gleich fie einen febr engen Sals haben, fo bebnt fich Dies fer boch beim Schlingen gar febr aus, fobag fie fogar junge Bogel freffen tonnen; bie Schuppen treten bann fo weit aus einander, daß die Saut zwischen ihnen und Alles negartig erscheint. Nach von Ruffel angestellten Bersuchen mit Dryinus nasutus farb ein von biefer Schlange gebiffener Bogel nicht. Mehre Urten werben nichtsbestoweniger in ihrer Beimath fur febr giftig gebal= ten, ob ihnen gleich eigentliche Giftgabne fehlen. Gus vier bat in ber neuen Musgabe feines Thierreichs fowol bie Gattung Dryophis nach Figinger, als auch Dryinus nach Merrem befteben laffen; man fonnte fie allenfalls als Unterabtheilungen betrachten. Bu ben erften rechnet er biejenigen, welche einen langen, fcmachtigen Rorper baben und am Enbe bes Ruffels einen bunnen, fpigigen Unhangfel; ju Dryophis gablt er biejenigen, welche gwar ebenfalls eine folche faben = ober ftridahnliche Geftalt zeigen, bei benen auch ber Ruffel fpigig ift, aber ber Unhangfel fehlt und alle Schuppen gleich gebilbet finb.

1) D. nasuta Merrem (Syst. Nr. 198, mobei ins beffen zu bemerken, daß in dieser Art mehre verwechselt worsen. Dryinus oxyrhinehus. Bell, Zoological Journ. I. c.

<sup>\*)</sup> Diefer Rame taugt auch nicht, ba icon eine Infettengattung Oxybelus beift.

ki-Pam, Russel, Ind. Serpent, I. t. 12, p. 16. mycterizans var. Shaw, Gen. Zoology. III. Dben gelbgrun, unten blaggrun, an jeber Bauches eine weißliche Linie, ber Ruffel febr 179 Bauchfdilber, 130-166 Schwangfdilochen. efdreibt bas Eremplar, welches er erhielt, folagen: Der Ropf viel breiter als ber Sals, lang, tt, an ben Geiten jugerundet, bann bei ben Mus immengebrudt und jufammengezogen, und in eis gen, geraben, edigen, fpigigen Ruffel verlangert, m Bogelichnabel gleicht und am Enbe in einen , fanft ausgebogenen Fortfat auslaufend. Der pf ift mit faft Preisformigen, bachziegelformig nberliegenben Schuppen bebedt, Scheitel und nit eilf Platten, von benen bie zwei vordern pp= und an ber Burgel augerundet find, Die amei n haben fast bieselbe Gestalt, find aber breiter, igt ein fleines Paar breiediger Schilber, Die Mit= r zwifden ben Mugen find fpatelformig, bie an iten tonifch, bas bintere Paar halb bergformig. aul ift weit, ber Dberfiefer etwas langer als ber bas porbere Ruffelfchild (? the scale in front) gerandet. Die Babne find gurudgebogen, fcmachutf, bie porbern in beiben Rinnladen weniger ge= bider und langer; im Dberfiefer finden fich eine und zwei Gaumenreihen. Die Mugen ftehen feit= b eiformig vorragend, goldfarben, die fleinen Dafleben an ber Spige bes Ruffels feitlich. Der ift ziemlich breiedig, indem ber Ruden fcwach g ift, die Geiten abichuffig find und ber Bauch Die Souppen find linien : langettformig, auf ffe und vorbern Theile bes Leibes unregelmäßig, bachziegelformig geftellt. Die Ochuppen auf ber rfte und die junachft ben Bauchschildern find mehr eiformig. Der Schwang ift rund, lang und ig, mit eiformigen, bachziegelformig ftebenben en bebedt, welche gegen bas Enbe bin fpitiger naler werben. Der Kopf bat bas Unseben, als nit grunem Cammet bebedt, mit einem gelben an jebem Baden, ber ubrige Theil bes Dadens, mpf und Schwang erfcheinen gelblich = grasgrun, as Thier rubig ift; wird es aber gereigt, fo fcwillt fen und ein Theil bes Rumpfes an, Die Goup: elche gwifchen beiben liegen, treten aus einanber en swiften fich bie weiße Saut feben und einige ifle Schuppen, welche man fonft fdwer bemertt, nun mit ben weißen und bunteln Eden einiger ern Schuppen ein fcones Bunt hervorbringen, bem inbeffen bas Grun vorherrichend ift. Bom n bis jum Ufter erftrectt fich ein gelblich = weißer welcher weiter auf ben Schwang binaus eine Farbe annimmt, zwei fcmalere Streifen laufen Mitte über bie Bauchschilder, fegen aber nicht auf mang fort. Bauchschilder und Schwangschilden gelb-grun. Das Baterland ift Offindien.

D. Russeliana Bell (Dryinus nasutus, Mer-136. Coluber mycterizans var. Shaw. Bottla ki. Russel t. 13). Dben graugrun, unten bunn. b. W. u. R. Erfte Section. XXVIII. kelgelb ober rothlich, klein schwarz punktirt, ber Russel spinig; 174 Bauch = und 148 Schwanzschilder. Der vostigen sehr ahnlich. Nach Russel's Abbildung ist der Korper breiter. Zwischen dem hintern Schnauzenschilde und dem Wirbelschilde liegt noch ein kleines dreiectiges Schild, und an den Seiten der Hinterhauptschilder unterscheidet man ein großes und zwei kleine Schläsenschilder, welche nach Russel's Abbildung der vorigen Art zu sehlen scheinen. Die Bauch = und Schwanzschilder sind aschsenschwach punktirt und mit kleinen schwarzen und mattgelben Flecken gesprenkelt. Übrigens der untere Rand der Schilder dunkelgelb, wodurch eine Reihensolge von gewöldten Duerbandern gebildet wird. In Indien, aber

feltner als vorige Urt.

3) D. pavonina Cuv. (Boie, Isis XX, 545.) Boie liefert von biefer Urt folgende Charafteriftit und Beschreibung: pavoninus Cuv, cf. Erp. de Java. Rostrata, scuto rostrali apice rotundato recurvo, scutis magnis; pupilla longitudinali angusta, scuto loreo nulla squamis laevibus, cauda septunciali. Totus laete viridis, subtus pallidior lineis duabus laterum alterisque 2 abdominis candidis, 179 Bauch: und 128 Schwangschilder. Der erften Urt febr nabe, mit brei vorbern Mugenranbichilbern, von benen bas vorberfte gebrochen. Un einem ffeletirten Ropfe fand Boie in ber obern Rinnlade bier vordere großere Babne, von welchen ber vierte ber langste, und bann eine Bahnlude, auf welcher wieberum eine Reihe fleiner Bahne folgt, in ber untern born brei große Babne, bon benen ber britte ber langfte, bann eine Lude und binter biefer eine Reihe an Große junehmender Bahne. Das Os quadratum mar nicht lang und bas Gaumenbein erreichte faum ben bintern Mugenrand. Baterland Java.

4) D. xanthozonia Kuhl. Scuto rostrali supino, apice subrecurvo, loreisque utrinque tribus, oculis magnis, pupilla duplici, squamis laevibus, cauda mediocri. Supra laete viridis, scutis marginalibus abdominalibusque candidis, subcaudalibus coerulescentibus. Linea utrinque citrina coerulaeo-marginata ab angulo oris per latera usque ad caudae apicem producta tertiaque coerulaea in abdomine medio. Bauchschilder 190-192, Schwanzschilder 136-152. Oben sehr hellgrun und unten blendend meiß. Bater-

land Java.

5) D. prasina Reinwardt (Boie, Isis I. e. p. 545. Seba Thesaurus II. t. 53 f 4. Coluber nasutus Shaw. Dryinus nasutus Bell I. c. Russ. t. 24) Diese Art wird von Boie solgenbermaßen charafterisirt: Scuto rostrali toto supino, oculis magnis, pupilla duplici anteriori longitudinaliter angusta, posteriori rotundata. Scutis loreis 2 squamis laevibus, cauda septuncialis. Toto prasina subtus pallidior; linea laterum utrinque candida. Bauchschuber 209—213, Schwanzschilber 160—184. Bell citirt bei seiner Art auch die Russel'sche Figur, welche Boie als vortressich bezeichnet, gibt aber solgende abweichende Diagnose: Supra laete, subtus pallide viridis, linea utrinque abdominali slava; rostro subacuto, non mucronato. Die

Babl ber Bauch : und Schwangschilber trifft aber mit Boie's Angabe überein. Man fann baher wol beibe als ibentisch annehmen, ba bie Farbe bes Seitenftreifes taum einen wefentlichen Unterschied allein bedingen fann. Ba= terland Java.

6) D. rostrata Reinw. (Boie a. a. D. S. 545, von Merrem mit Dryinus fulgidus verwechselt). 3mei febr große und breite Temporalfchilber, am hintern Ranbe ber beiben Sinterhauptschilder 15 fleinere Schilder, ein vorberes und zwei hintere Augenrandschilber, bas erftere etwas auf bie Stirn vorspringend, bas obere Ruffelfcbilb fehlt. Die Farbe ift icon hellblaulich grun, auf jeber Seite ber Bauchschilber ein weißer Streif. Die Rudens schwanzschilber 140. Die Figur Seba's, welche Merrem bei feinem Dryinus fulgidus anführt, gieht Boie gu ber vorigen Art, Bell aber gu feiner Leptophis purpurascens, welche aber ber garbe nach offenbar ein anberes Thier ift, ebenfo wie nach ber Bahl ber Bauchs und Schwanzschilber. Bu mehrer Bergleichung seten wir Bell's Diagnose und Synonymen her. Leptophis purpurascens L. violaceo-virescens, aureo-nitens, linea dorsali, atque utrinque laterali, pallidis; capite obtuso. Scuta abdominalia 198-201. Scutella subcaudalia 145 — 156. Seba Thes. II. t. LXXXII. f. 3. Scheuchz. Phys. Sacr. t. 630. f. A. Coluber purpurascens. Shaw. Gen. Zool. III. pt. 2. p. 549.

Merrem, Amph. p. 120.
7) D. aenea Wagl. (Spix Serpent. Spec. Bras. t. 3. Coluber acuminatus. Marim. von Reuwieb, Beitrage jur Naturgeschichte Brafiliens. Def felben Abbilbung jur Raturgeschichte Brafiliens.) Der Ropf jusammengebruckt zugespist, Korper und Schwanz peitschenformig, burch bas Auge ein bunkler Strich, ber Rieferrand und bie untern Theile weißgelblich, bie obern Theile blaß grau-braun, bier und ba etwas fcmarglich gestrichelt, ber Schwang & ber Lange, Bauchschilder 197, Schwanzschilderpaare 144. Der Pring von Neuwied lies fert a. a. D. folgende Befdreibung biefer Schlange. Gine außerft bunne, lange Peitschenschlange; ber Ropf außerft fomal, von ben Augen an in eine fehr gusammenges brudte, fomale, lange Schnauze verlangert, welche jus gespitt und vorn ein wenig abgerundet ift. Der Unter-fiefer um eine Linie turger als ber obere, die Rasenlocher an ber Seite ber Schnauzenspige flein und rund, bie Augen groß und lebhaft, ber Schnitt bes Munbes vor bem Auge etwas aufwarts ausgebuchtet, bie Bunge lang und gespalten, bie Rieferzähne ziemlich ftart und lang, etwas rudwarts gefrummt, die Gaumengahne fleiner. Der Sals außerft bunn und ichlant, ber Korper ichlant und febr lang, etwas jufammengebrudt, ber Schwang febr fein und bunn, peitschenformig, am Ende mit einer fleinen Bornspige. Der Ropf ift mit großen, sammtlich febr fcmal verlangerten Schilbern bebedt, bas Ruffelfchilb ift febr flein, blos an ber vorbern fenfrechten Spige ber Schnaugenspite oben abgerundet, unten ausgeschnitten, bie Schnauzenschilder lang, schmal, langlich viereetig, porn etwas fchmaler als binten, beinahe viermal fo lang

als breit, die Stirnschilder langer und breiter, als bie vorhergebenden, binten mit einem Bogen aufwarts fteigend, vor bem Auge mit einem Ausschnitt und mit eis nem Bogen bis auf bie Ranbschilber bes Obertiefers berabsteigend, zwischen bem Stirnschilde und bem Auge fteht ein kleineres, vorberes Augenschild; bas Birbelfchild ift febr lang und fcmal, langettformig, fechsedig, vorn breiter als oben, die Augenbraunschilder find schmal, lang, hinten breiter als vorn, die hinterhauptschilder find an ben Seiten buchtig, oben beibe einen ftumpf eingebenben Bintel bilbend, in welchem zwei Schuppen fteben. Der Rand bes Oberkiefers ift an jeder Geite binter bem Ruffelschilde mit eilf Schildern belegt, ber Unterfieferrand binter ben Rebenschildern an jeder Seite mit fieben bis acht, bas Lippenschild ift flein, breit, dreiedig, Die Debenschilder breit und lang, bie vorbern Rinnenschilder find flein, fcmal, rhomboidal, die hintern noch einmal fo lang, schmal, ganzlich getrennt und fehr aus einander weis chend, die Seiten des Hintertopfe find mit großen Schuppen belegt, ber Romper mit glatten, ziemlich großen, vollig rhomboidal, ziemlich spigwinkeligen Schuppen bebedt, am Balfe find biefe langettformig, fcmal, und fteben etwa in 16-17 gangereiben, an ber Ditte bes Rumpfes fteben fie in 17 und an ber Schwanzwurzel in 9 gangs reiben, an dem vordern Theile des Thieres find fie mehr langlich, an dem hintern mehr breit, die Schwanzschuppen sind breit sechsedig, die Bauchschilder breit, an den Seiten schief gedeckt, ber After ift einsach, mit zwei Schuppen bebeckt. Die Iris ift nach Oben gelb, ber Rand bes Mundes, die Unterkinnlade, Kehle an beiben Riefern hellgelblich weiß, ber buntle Streif burch bas Auge nach bem hinterkopfe begrenzt bie weiße Dundfarbe. Die Grundfarbe des gangen übrigen Thieres if bell blaggraus braunlich, kaum merkbar bunkler, wolkig abwechseind, ju beiden Seiten des Rudens taufen febr einzeln und weit von einander entfernt unregelmäßige, febr fleine, schwarze Fledchen, oft nur feine, turge, schwarze Striche, bie auf bem Schwanze noch feltener werben. Im Salfe bemertt man ebenfalls febr feine, blaggelblich grune, fleine Striche ba, wo die Schuppen fich aus einander thun. Der Bauch ift von einer etwas mehr rothlich graubraunen Mischung, außerst fcmach graulich marmorirt, an ben Geiten rothlich meiß punktirt, bas Afterschild hat an jeder Seite ein rundes, schwarzes Rledchen, die Reble ift in ber Mitte etwas gelblich gefarbt, bie gange lange beträgt etwas über brei Buß gebn Boll, ber hintertapf ift funf, ber Bals faft brei, ber Rorper in ber Mitte feche Linien breit. Der Pring fagt von biefer Ratter, daß fie fchnell und gewandt fei, Baume und Gesträuche besteige und baselbst ausruhe. Er fand fe in Brafilien. Im Beingeifte bleibt bie braune garbe, bie gelblichen und grunlichen Fleden aber verblaffen.

8) D. aurata Bell (l. c. t. 12). Davon with folgende Diagnofe gegeben: Griseo-flaveccens, auren pallide nitens, albido nigroque punctulatus; rostre subobtuso. Scuta abdominalia 196. Scutella subcaudalia 160. Der Oberkiefer springt um eine Linke über ben untern vor, ber Ruffel ift gerabe und gieme lich fiumpf, die neun Kopfschilder erstrecken sich weiter nach Hinten als bei den andern Arten, die Bauchschilder sind zwei Linien lang, aber kaum drei breit, der Schwanz ift sehr schlank, etwas viereckig, das Ende spisig, der Obertheil des Kopses ist grau, eine schwarze Linie läust den den Masenlöchern rückwärts über den untern Abeil des Auges dis etwa einen halben Boll unter den Kops, wischen ihr und dem Munde ist der Raum ganz weiß. Die ganze Länge ist vier Fuß neun Zoll, davon mißt der Schwanz zwei Fuß, der Kopf nur einen Boll; dieser ist suns, der Hauch vier Linien breit. Das Baterland ist Meriko. Bell sagt von dieser Schlange, daß sie der Dryophis aenea Wagl. sehr nahe stehe, aber in der Farbe, größern Dünnheit und dem stumpsen, sast abgeslußten Kussel von ihr adweiche. Dagegen bewerkt Wagler, daß gegenwärtige Art mit der seinigen identisch sein, indem er von dieser ein Eremplar mit gewaltsam abgesnicker, daher beweglicher, Kusselspisse bes schrieben habe

fdrieben babe. 9) D. fulgida Daudin (Daud. Rept. VI. t. 8. Wagt. Icones, t. 10). Der Ropf lang, vieredig py= ramibal, mit langem, breiedig : langettformigem, gerab= beweglichem Ruffel. Der Rumpf febr lang, fchmachtig, fpindelformig, die Schuppen langettformig, auf ber Mitte bes Rudens gefielt, an den Seiten glatt. Der Schwang febr lang, unabgefest, unten flach, fpigig, bie Schuppen beffelben rhombisch fechsedig, glatt, nur die vorbern mitt= lern gefielt. Ropf, Rumpf und Schwang oben lebhaft einfarbig bellgrun, die Geiten bes Riefers, Die untere Geite bes Ropfes, bes Rumpfes und Schwanges heller grun; von ber Reble lauft an ben Geiten weg grabe über ben Bauchschildern eine gerade goldgelbe Linie, melche gegen bas Enbe bes Schwanzes nach und nach verloscht. Bauchschilder 197, Schwanzschilder 130. Boie bemerkt ju biefer Urt, bag Merrem bas Baterland falfch anges geben babe, inbem es nicht Dftindien, fondern Capenne fei. Bagter fubrt Brafilien als baffelbe an. Boie er= jablt auch noch, bag fich im Klinkenbergifchen Dufeum u Utrecht im 3. 1823 ein Eremplar befunden babe, an bem fich die grune Farbe vortrefflich erhalten hatte, ob es gleich ben Spiritus ichon zweimal grun farbte. Langere Beit aufbewahrte Eremplare werben violett, und nach siden mag Chaw feinen Coluber purpurascens, welche Spnonyme Merrem anführt, gebildet haben. Bell führt biefe Art als Synonyme gu Leptophis purpurascens auf, und Boie bemerkt, bag bie Diagnose Merrem's wol einer anbern Urt Dryophis, aber nicht ber fulgida angehore. Merrem gibt aber folgende Diagnofe: Schuppen bes Rudens fcwach gefielt, ber Seiten glatt, Schwang mittelmößig, Ropf fpig, Rumpf fart zusammenge: brudt. Stopf unterfcbieben, langenformig, vorn abichuffig, Schnaugenschilder zwei, Birbelfdild glodenformig, Sintenauptidilb groß, Bugelichild fehlt, Rinnenfchilber brei Paar, Reblicuppen brei Paar, Reblichilber eine, Rumpf gefielt fpinbelformig. Schuppen: vorbere fcmal, bintere toutenformig, Schwang bunn, Bauchschilder 198 - 201, Schwangfdilber 145-156. Much Figinger bat eine Dryo-

phis purpurascens nach Cham von D. fulgida unterfchie:

ben in bem seinem System angehängten Verzeichnisse bes wiener Cabinets, von bem er indessen Asien und Indien als Vaterland angibt. Es möchte baher bei dieser Art

noch eine Gichtung nothwendig fein.

10) D. mycterizans Linn. (Mus. Adolphi Friderici I. t. 19. f. 2. Dryinus mycterizans. Merrem p. 136. Catesby Caulina II. t. 47.) Boie bemerkt, daß über diese Schlange noch weitere Ausklärung ersoberlich sei; Bell gibt von derselben solgende Diagnose: Die Farbe grün, mit mehren gelben Seitenlinien, in der Mitte der obern Kinnlade ein sehr langer Jahn, der Küssel ausgebogen, Bauchschilder 191—192, Schwanzschilde ausgebogen, Bauchschilder 191—192, Schwanzschilde ausgebogen, Bauchschilder 191—192, welche Merstem zu seinem Dryinus nasutus rechnet. Das Baters

land ift bas norbliche Umerifa.

Boie bemertt am Schluffe feiner Arbeit über biefe Gattung (3fis a. a. D. G. 546): "Bielleicht bilben fer= nere Urten: a) eine Dryophis bes parifer Mufeums von Ponbichern. Dben brongirt grun, bie Saube burch einen weißen Ring abgeschieben. b) Gine andere von Cochinchina bat nur zwei weiße Bauchlinien, wie nasutus, aber feine weiße Linie langs ber Schnaugenfante. c) Gine britte burch Leschenault von Ceplon, ber aenea abnlich. d) Gine vierte, ber prasina febr abnlich, mit zwei weißen Bauchstreifen. e) Eine febr merkwurdige Art mare bie von Bosmaer (Tab. XXXIII) abgebilbete, burch die Ber= langerung ber Schuppen rauh erscheinende Schlange aus Ufrifa." Fibinger gablt ju mycterizans auch ben Co-luber Linkii Merrem's (beffen Spftem S. 117) mit folgenber Beschreibung: Die Schuppen glatt, ber Schwang zwei Drittel, ber Ropf vierkantig, pyramidenformig, neun Randschilder ber Dberkinnlade, gehn ber Unterkinnlade auf jeber Seite; ber Kopf unterschieben, sehr schmal, zwei Schnauzenschilber, zwei sehr lange Stirnschilber, Sinterhauptschilber mittelmäßig groß, abgestumpft, kein Bügelschild, ein Paar Rinnenschilber, vier Paar Rehlsschuppen und zwei Kehlschilber, ber Rumpf zusammengebrudt, Die Schuppen langlich, rautenformig, mit ab: gerundeter Spige, ber Schwang bunn, Bauchschilber 192, Schwangfdilber 160. Als Synonym ift angeführt Linne, Museum Adolphi Friderici I. t. 5. f. 1, von welcher Urt Boie bemertt: "Abbilbung und Befdreibung laft feinen Zweifel barüber, bag auch bier bon einer Baum= schlange die Rede sei; von welcher, ist jedoch ohne Unssicht des Eremplars, von dem die Diagnose genommen, nicht zu entscheiden." Ferner rechnet Figinger zu dieser Gattung Coluber Gessneri (l. c. p. 120.) Schuppen des Ruckens gekielt, der Seiten und des Schwanzes glatt, Ropf taum unterschieben, eiformig, ftumpf, Rumpf jufammengebrudt, Schwang funfgwolfedig. Schnaugen= fcilber zwei, Wirbelfchild groß, gleich breit, mit boblen Seiten. hinterhauptfchild ziemlich groß, Bugelfchild mittelmäßig, Rinnenschilder zwei Paar, Kehlschuppen fechs, in zwei Querreiben, Kehlschild eins, Rumpf spinbelformig, Bauchschilder 128, Schwanzschilder 56 - 79), von welcher Urt Boie auch wieder bemerft, baß gur genauern Bestimmung erft bas Driginaleremplar verglichen werben

muffe. Ferner Coluber subfuscus Gmelin, Coluber Markgrafii Merrem (Schuppen glatt, Schwanz mit: telmaßig, Ropf mit verlangerter, fpiger Schnauge, brei Bügelichilber. Ropf eiformig : langig, Schnauzenschilber zwei, Wirbelschild kelchsormig, Sinterbauptschild mittels maßig, hinten abgestumpft, Rinnenschilber zwei Paar, Rehlschuppen brei in gerader Linie, Rehlschilder zwei, Rumpf bunn, fpinbelformig, etwas zusammengebruckt, Schuppen eiformig, Schwanz bunn, funffantig, Bauch: schilber 137, Schwanzschilber 70), von welcher Art Bvie fagt, daß es mahrscheinlich eine abgeblichene Dendrophis sei, Coluber mycterizans Linne - Coluber viridis und splendidus Bonnaterre. (D. Thon.)

DRYOPHTHORUS. Gine Gattung ter Ruffelfas fer \*) (Curculionides), aus ber Abtheilung mit langem Ruffel und gebrochenen Sublern, welche fich von allen andern burch bie funfgliederigen Tarfen auszeichnet. Der Rorper ift schmal, malzig, die Fühler besiten zwischen Schaft und Rolbe nur vier Glieber. Es find bis jest zwei Arten befannt: 1) D. lymexylon. Lixus lymexylon Fabr. Cossonus lymexylon Gyll. in Europa. 2) D corticalis Say in Nordamerifa. (Germar.)

DRYOPS, Agrow, 1) ein Sohn entweder des Apollon und der Dia, ober des Peneus, ober des Spercheios und ber Danaide Polybora, Stammvater ber Dryo: pen, die gur Beit bes troifchen Rrieges in Theffalien am Fluffe Spercheios, fpater aber am Parnaffos in Do: ris, wohnten. Paus. IV, 34. Schol. Lecophr. 480. Schol. Apollon. I, 121. Ant. Lib. XXXI. 2) Gis ner ber unehelichen Gohne bes Priamos, vom Idomes neus getöbtet. Apollod. III, 12, 5. Dictys. IV, 7. Rach homer (Il. XX, 455) ftarb er von ben handen bes Achilles. Hygin (F. 90) nennt ihn salschilch Drys (Richter.)

DRYOPS. Diefe Benennung ift fur verschiedene Rafergattungen angewendet worben. Dlivier 1), ber fie einführte, bezeichnete damit die Arten, welche Fabricius unter Jarnus vereinigte, und in diefer Bezeichnung bebalt fie Latreille 2) bei. Fabricius begriff unter Dryops mehre zu Oedemera und Osphya geborige Arten, und Pantull glaubte in einer ichwedischen, jur Gruppe ber Delopiden geborigen, Art 3) einen Dryops gefunden gu haben. Um Berwechsclungen zu vermeiden, durfte es am beften fein, biefen Namen gang eingeben zu laffen. (Germar.)

DRYOPTERIS, bei Diosforibes (dovonteols Mat. med IV: 186) und Plinius (H. N. XXVII, 48) ist mahr= scheinlich Polypodium Dryopteris. Abanson nannte fo Die Gattung Aspidium Swartz, Rumphius Die Gattung Cheilanthes Sw. (A. Sprengel.)

DRYOS HYPHEAR (δονδς υσεαρ, Gichenmiftel), eine art Viscum, welche besonders haufig auf Gichen wachse, bei Plinius (H. N. XVI, 93), ift bochftmabr=

\*) Schonh. Curcul. dispos. meth. p. 582.

fceinlich Loranthus europaeus, ber aber bei Thei und Diostorides Ixos (l'gog) beißt. (A. Spre

DRYPETES. Diese von Babl (Eclog. an p. 49) so benannte, von Poiteau (Mem. du M p. 155) aber genauer bestimmte Psanzengattung ju ber vierten Ordnung ber 22. Linne'schen Claf ju ber Gruppe ber Bureen ber naturlichen Famil Tritoden (Cuphorbieen). Char. Die mannliche ! hat einen vier = bis fechstheiligen, ungleichen Reli vier Staubfaben, welche auf einer im Grunde bei ches ftehenden, gelappten, behaarten Scheibe ein find; die weibliche Bluthe besteht aus einem vierth Relche, einem ober zwei feitlichen Griffeln mit fn miger Narbe und einer gelappten Scheibe unte Fruchtknoten; Die Steinfrucht ift ein : ober zwei Die brei bekannten Arten find westindische Baum abwechselnben, gestielten, leberartigen, ovalen obe langen, feingeferbten ober gangrandigen Blattern, ? binfalligen Afterblattchen und fleinen, grunen, i Blattachfein zusammengehauften Bluthen. 1) Dr. g Vahl (l. c. Poit. l. c. t. 6) auf Portorico und ferrat; 2) Dr. alba Poit. (l. c. t. 7) auf St. Doi wo biefer Baum Bois-Cotelette heißt; 3) Dr. c Poit. (l. c. t. 8, Schaeffera lateriflora Swar Ind. occ. I. p. 329). Entweder zu Diefer Gattung zu Rumen Poit. geboren auch Koelera laurisolia denow (Sp pl. IV. p. 750) und Bessera in Sprengel (Pug. II. p. 90, Drypetes bengalensis Syst. veg. III. p. 902). (A. Sprei DRYPIS. Gine schon von Theophraft (d

Hist. pl. I, 10, 6) fo benannte und von Dicheli pl. t. 23) wiffenschaftlich begrundete Pflanzengattun ber britten Ordnung ber funften Linne'ichen Class aus ber Gruppe ber Sileneen ber naturlichen Famil Carpophylleen. Char. Der Relch robrig, funfg funf nagelformige Corollenblattchen, jedes mit zwei nen im Rachen und tiefgespaltener Platte; brei fat mige Griffel; eine einfamige Schlauchfrucht, beren Balfte bei ber Reise sich abloft. Die einzige be Art, Dr. spinosa L. (Jacquin, Hort. vindob. Lamarck, Illustr. t. 214. Schfuhr, Handb. Bot. Mag. t. 2216. Gärtner, De fruct. t. 128. ift ein zwei : ober mehrjahriges, glattes, sparrig : a fußhobes Rraut mit gabligen Aften, weit abftebenbe nienformigen, fleifen, facheligen Blattern, von bie obern an der breiten Bafis ju jeder Seite gm vier Dornen haben, mit einzeln in den Blattachfel buschelformig am Ende ber 3weige ftebenben B und fleinen, blagrothen Blumen. Der obere The Schlauchfrucht fallt bei ber Reife felten ab, fonden von bem harten, anschließenben Relche gurudgehalte baß bas Reimen bes Samens meift in ber Fruch in dem Relche geschieht. (A. Spre.

DRYPTA, Bortentafer. Rafergattung aus b milie ber Abephagen, ber Bunft Carabici und ber ? lung truncatipennes, mit vorftebenden, langen Saft

<sup>1)</sup> Encycl. method. VI. p. 197. 2) Cuv. Règne anim. 6dit. 2. Tom. IV. p. 516. 3) Dryops aenea Payk. Faun. suec. II, 152. 1. Calopus aeneus Gyllenh. Insect. suec. II, 513. 2. Stenotrachelus aeneus Cuv. Règn. anim. édit. 2. Tom. V. p. 40.

<sup>\*)</sup> Fabr. Syst. Eluct. I, 230. Cuv. Regn. anim.

topf bilbet ein spitwinkeliges Dreied, bie Tafter ein beilformiges Endglied, das vorlette Glied tarfen ift zweitappig und das walzige Halsschild it schmaler als die Deckschilde. Es sind nur acht bis jett bekannt, welche im sublichen Europa, am al, in Oftindien und Neuholland vorkommen.

(German.)
ryptodon Bridel, f. Grimmia Ehrh. und Trimum Hedw.

RYS, ή Δρῦς, wird von Helatdos (Steph. Byz. und Stylar als eine Stadt an der thrakischen der Insel Samothrake gegenüber, neben den Stadista, Maroneia und Zone ausgesührt. Die Lage m läßt sich daber ziemlich mit Sicherheit westlich der Mündung des Hebros annehmen. Der Name rts und die Gegend wurden vom Helatdos mit agen von Orpheus in Berbindung gesett; dort t die Wälber, δρῦες, durch seinen Gesang in Bezzgesett haben (Steph. Byz., Schol. Nicandr. 2460). Nur durch ein Versehen des Suidas verzhat man auch in Epeiros einen Ort dieses Nazsesucht. Wahrscheinlich hat Suidas aus dem Skyzchoft und den Ausbruck: ἐν τῆ ἡπείρω, der der Samothrake entgegengesett ist, misverstanden.

(L. Zander.) RYSDALE (John), war ben 29. April 1718 ju p in ber Graffchaft Fife geboren, und bezog, nach: fich gute Schulfenntniffe erworben, im 3. 1732 iverfitat Ebinburgh. Dort zeichnete er fich befons urch feine rafchen Fortichritte in ber griechischen e aus. Aber auch in feinem hauptfache, ber Theos erwarb er fich schabbare Kenntniffe. Nachbem er 1740 bie Erlaubniß erhalten hatte zu predigen, r balb nachher von James Banatyne, einem Beiftju Cbinburgh, jum Amtegehilfen gewählt. Gein ides Rednertalent, das fich um diefe Beit immer ntwidelte, rechtfertigte jene Bahl. Die von ihm igewöhnlicher Sorgfalt ausgearbeiteten Predigten, Findrud durch feinen lebhaften, Berg und Gemuth nden, Bortrag erhoht marb, erregten bald allge-Aufmerksamkeit, und verschafften ibm gablreiche Bugleich erwarb er fich durch feinen unbeschols bebensmandel, burch fein Bohlwollen und einnehs Befen bie Gunft mehrer angesehenen und ein= ben Manner. Doch fehlte es ihm auch nicht an n, die ihm unter andern vorwarfen, seine Predig: pielten zu viel Moral. Dies Borurtheil erschwerte naßen seine Bahl jum Prediger ju Rirklifton in dothian. Doch erhielt er im 3. 1748 tiefe Stelle, er bis jum I. 1763 bekleidete. Um biefe Beit er Orediger zu Edinburgh und im 3. 1765 von larifbal College of Aberbeen jum Doctor ber Theos Doctor in Divinity) ernannt. Beweise der Achs in welcher er fich zu erhalten wußte, waren mehre geiftliche Amter, mit benen man ibn feitbem befleibete. Bulest führte er ben Titel: One of the ministers of Edinburgh, one of his Majesty's Chaplains and Principal Clerk to the Church of Scotland.

Drystale starb ben 16. Juni 1788. Seine Predigsten erschienen im I. 1793 zu Edinburgh in zwei Octavsbanden unter bem Titel: Sermons by the late reverend John Drysdale, und in einer teutschen übersetzung zu Wien im I. 1796 in zwei Octavbanden. Sie gehösren unstreitig zu ben vorzüglichen Producten ber neuen englischen Kanzelberedsamkeit\*). (Heinrich Döring.)

DRYUSA ober DRYUSSA, war nach Plinius (H. N. V, 37) und Stephanos Byz. v. Sauos einer ber altern Namen ber Infel Samos, ben sie vielleicht wegen ihrer Eichenwalber erhalten hatte. (L. Zander.)

Drzewnow, f. Tachau.

DSAMBALASERBO (tangutisch), Scharra Sambala (mongolisch), ein Gott in Tibet, ber gelb, mit einem bisweilen etwas bartigen Gesichte, rothem Geswande und gruner Scharpe abgebildet wird, in der rechten Hand einen Rubin, auf der linken aber ein einer Ratte oder Spismaus ahnliches Thierchen halt. S. Pallas' Sammlung histor, Nachr, über die Mongolen II. S. 93. Wahrscheinlich bezieht sich wol diese Darsstellung auf einen der Buddhas. (Richter.)

DSANRASIK ober P'AGPA-DSHAN-RAISIG (b. b. ber beilige, bochwurdige Dehanraifig), im Tibes tanischen, Dschaeschik im Langutischen, Chutuktu (auch heilig und hochwurdig) Nidubar Usektschi (b. b. ber mit ben Augen Sebende, ber Allwiffende), im Mongolischen, gewöhnlich aber bei seinem Titel: Chongschim Bodhissatwa ') ober Chondschin-Boddi-saddo (Bodhi-ssadoa) genannt, ift in ber lamaischen Religion berjenige ausgezeichnete Bubtha, bem vornehmlich bie. Befebrung ber Bewohner Tibets jum Buddhaismus jus geschrieben und ber auf bem mit einem See verfebenen Berge Pubala verehrt wird. Die Ginführung ber neuen Religion aus Indien erfolgte um bas 3. 407 n. Chr. G. also viel spater als in China, wo fie fcon im erften Sahrh. Burgel faste. Doch auch damals war die Bekehrung noch unvollkommen und erst gegen die Mitte des 7. Jahrb. erfreute fich bie neue Lehre eines vollkommenen Triumphs unter ber Regierung bes Grongbfan Gambo, ber als eine unmittelbare Berkorperung (ein Chubilghan, im Begriffe mit dem indischen Avatar übereinstimmend) bes Ridubar Ufektschi angesihen murbe. Der Mythus des erhabenen Buddha wird von ben einheimischen Schrifts stellern so erzählt:

Als der Allerherrlichst - Bollendete (Schagfiamuni, ber Urheber des Buddhaismus überhaupt) einstmals im Balde Odma, umgeben von seinen zahlreichen Anhängern,

<sup>.</sup> p. 374. Drj. Spec. gen. d. Coleopt. Tom. I. p. 182. l. p. 442 et Tom. V. p. 292.

<sup>•)</sup> Bgl. ben por feinen Prebigten befindlichen Account of the Authors life and character by Andrew Dalzel.

<sup>1)</sup> Bodhissatwas, heißen in ber lamaischen Religion übers haupt vergotterte Menschen, bie wegen ihrer heiligkeit bem Ortsschlang (bem Kreise bes Geburtswechsels) und bem außern Schicksale nicht mehr unterworfen find, bie Burbe eines Bubbha erlangt haben und nur freiwillig jum heile ber Belt in ben Kreis bes Irbifchen fich wieder herabsen!en.

ba faß, fo ichoß ploglich zwischen feinen Augenbraunen ein funffarbiger Strahl hervor, ber fich wie ein Regens bogen wolbte und nach bem norblichen Schneereiche feine Richtung nahm. Bugleich erfchien ein unaussprechliches Racheln auf bem Untlige bes Erhabenen, und feine Blide folgten bem Strable mit Boblgefallen. Um bie Urfache bes Greigniffes gefragt, erflarte er: Jenes raube Schnees reich, bas von verberblichen Beiftern (von wilben, roben Barbaren und Raubthieren in ben lamaifchen Mothen aber im eigentlichen Ginne genommen, benn mufte, unangebaute Gegenben bachte man fich als ben Mufent= halt bofer Beifter) bewohnt wird, fonnte fein Bubtha ber brei Beiten (ber vergangenen, gegenwartigen und funftigen Beit) befehren, aber von nun an wird die Sonne ber Religion in bemfelben aufgeben und bies wird ber freiwirkenbe Chutuftu Dibubar Ufettichi ju Ctanbe bringen. Denn biefer that einft vor bem Untlige ber taufend Budbhas ben Bunich: Die fchwer zu befehren= ben Geschöpfe bes Schneereiches mochte ich bekehren! Benen grimmigen Geiftern und Teufeln mochte ich Muts ter, Fuhrer und Erleuchter ihrer Finfternig merben! Da ftrabite aus bem Bergen bes Bobbi : Gsaboa ein beller Blang, ter bas gange Beltall erleuchtete. Und er erhob fich in bas Gotterreich Gsuthamati2) und verfentte fich in bas Berg bes glangftrablenben, unenblichen Bubbha, b. b. bes Umiba (Umibabha ober Abhidabha auf Indifch), aus biefem aber nach einiger Beit in bas Pabmameer mit bem Gebanken: Lagt uns als ein Chubilghan Bub: bha's erfcheinen, um bas raube Schneereich zu befehren.

Bu ber Beit fanbte ber im Gotterreiche Geufhamabi wiebergeborene Dabbu Gsain Romiin Rhan mehre von feinen Dienern an bas Ufer bes Patmameeres, um Blus men gu einem Opfer fur Bubbha gu pfluden. Diefe erblickten bie Knoepe einer Pabma = (Lotos =) blume von außerorbentlicher Große und einen vielfarbigen Glang von fich ftrahlend. Muf Die Rachricht bavon eilte ber Rhan felbst berbei, brachte ber Blume ein Opfer und fprach einen Segenswunsch. Da öffnete fich Die Knospe in vier Theile, 'und im Innern ihres Relches ericbien fichtbar bie Geftalt bes Chubilghan 3). Er faß in gerader

Stellung mit untergefchlagenen Beinen, hatte ein und vier Sanbe, Die vordern zwei, nach Urt ber ben, gufammengelegt, in ber britten rechten eine fcnur von Rryftall, in ber vierten linten eine Pabmablume baltenb. Roftliche Ebelfteine fon Dhren und Saupt und feine uber ber linten @ hangenbe Bruftbebedung hatte bie Farbe eines t Sonne beschienenen Schneeberges. Muf feinem ? beffen Glang nach allen gehn Gegenben ftrabite, fo ein unbefchreibliches Lacheln. Unter unbefchreiblich bel und Freubengefangen brachte ber entzudte Rh Chubilghan in ben Palaft und trat vor bas Unt unendlichen Bubbha (bes Umiba), flebend, baß aus bem Pabmameere geborenen Chubilghan an C Statt annehmen burfe. Aber ber Gott fcblug it Bitte ab und erflarte ibm, wer biefer Chubilgh Darauf legte er feine Sand auf bes lettern Saut fprach: Cohn von bober Geburt! bu wirft bie Ber bes rauben Schneereichs befehren, mas fein Bubbh mochte, und feiner außer bir weber jest vermag, Butunft vermogen wird. Diefe Bewohner werben, fie bein Untlig feben und ben Zon ber feche C (Om-Ma-Ni-Pad-Mä-Hum) boren werben, bi brei fchlimmen Geburtenaturen ") erloft werben u Geligkeit ber Wiebergeburt in bobere Befen emp Die grimmigen Geifter, Teufel, bosartigen Ginfluff Urt, Krankheit und Tob bringenben Befen werbi Buth und Tude ablegen und mitleidig gestimmt n Die bas Schneereich bewohnenben Tiger, Panther, Baren und andere reißende Thiere werden ihre br Stimme milbern und ihre blutburftige Buth in muth und liebende Sorgfalt vermandeln. Deine und ber Ton ber feche Gulben wird bie Sungriger gen, bie Durftigen laben, ben Rranten Gefundbei Unterbrudten und Bilflofen Schut und Troff, ben benben Leben geben. Du, Chutuftu! bift ber G reiche, ber in jenem ranben Schneereiche ben Bill Bubbhas verkundigen foll. Muf bich hinweifend, in gufunftiger Beit viele Bubbhas und Bobbisfabo fcheinen und Die Religion verbreiten. Darauf Umida 3) bie hohe Bortrefflichkeit der feche Gylbe

in ber Lotosblume, als er bas Bert ber Schopfung b will. Die übertragung ift unverfennbar.

<sup>2)</sup> Diefer Rame bezeichnet eine ber bochften Bubbharegionen, bie teinen Beltgerftorungen unterworfen find, und nur bann, wenn mit ber volligen Bernichtung bes Orticitang alle Schulb abgebuft und alles Bubbha (vollfommen rein und gut) geworben ift, ebenfalls gleich einem Regenbogen verbleicht und verschwindet und fich in bas Richts, b. h. in bas Abfolute, in bie Gottheit, gurud verfenet. Es gibt, nach ber Schilberung ber beiligen Schriften ber Mongolen, bafelbft burchaus feine irbifden Glemente, fein Beuer, außer ber Flamme ber gottlichen Urweisheit und Erfennt-nig, fein Baffer, außer ben acht Stromen bes Biffens, feinen Baum, außer bem fruchttragenben Bobbibaume, teine Spelfe, außer ber Samabhifpeife, b. b. ber Betrachtung bes Gottlichen, teine Rleibung, außer bem Schmucke ber bochften Reinbeit, tein Bicht, außer bem Strahlenglange bes eigenen; nicht Saber und Streit, fonbern nur Liebe und Gebutb, nicht Leiben und Qual, fonbern nur bochfte Gtucfeligfeit, nicht Geburtswechfel, fonbern nur Bereinigung mit Gott, nicht athmende Wefen, sondern nur buddhaische Naturen, nicht Altern und Sterben, sondern nur ewige Jugend und ungerstörbares Gein u. f. w. 3) Sowie hier Bubbha in ber Pabmablume, erfcheint bei ben hindus auch Brama

<sup>4)</sup> Rachbem bas fichtbare Bettall unb mit ber Date ilbel entftanben war, begann ber Geburtemechfet, Drtfchila bem bie Beifter fo lange aus einem Rorper in ben anber bern mußten, bis fie alles Bofe aus fich ausgeschieben t Bubbhamurbe fich wieber erhoben hatten. Es gab abe Sauptgeburteftufen ober Reiche, bas ber Esrun Zagreinen Beifter, bas ber Affuri, ber unreinen, feindfeligen bas ber Menichen, ber Thiere, ber Ungeheuer ber holle und ber Bollengefcopfe. Die lettern brei bie folimmen Geburtenaturen. 5) Amiba ift gleichf geiftliche Bater und Borgefente bes Chongidim Bobbiefatma. find gewissermaßen ungertrennlich, und darum wird Choi Bobbissatwa immer mit dem Antlige des Amida über seine nen zehn Antligen abgebildet. Indessen follen beide Bubt Personen oftmals auch zu gleicher Beit, jede für sich, a vereintem Brecke wirkend, erschienen sein, und man halt ben Bogba Bantichen Erbeni in Safchi Stunbo fur eine

iden Beruf, beugte fein rechtes Rnie bor bem glang: frablenben unendlichen Bubbha und legte betenb bas Belubbe ab, bie Befehrung bes Schneereichs mit rafflofem Gifer gu betreiben, und follte er je bes fchweren Unternehmens überbruffig werben und fich in fein Reich ter Seligfeit jurudwunfchen, fo moge fein Ropf in gehn und fein Korper in taufend Theile zerfpringen. Darauf abob fich Nibubar Ufekticht in Die Sollenreiche, fprach tie feche Sylben und vernichtete Die Qual ber kalten und beißen Sollen, bann in bas Reich ber Birib (ber Borhollenungeheuer) und vernichtete bie Qual bes ewigen Sungers und Durftes; bon ba ging er gum Reiche ber Thiere und vernichtete bie Qual bes Jagens und Berfol= gens, barauf jum Reiche ber Menfchen und vernichtete tie Qual bes Geborenwerbens, Miterns, Erfrantens und Sterbens, bann in bas Reich ber Usfuri und vernichtete bie qualende Streit= und Kampfbegier, endlich in bas Reich ber Tagri und vernichtete bie Gefahr bes Sterbens und Falles derselben 6). Nach dieser allgemeinen Ein-wirfung begann nun die besondere, die seine eigentliche Bestimmung ausmachte. Er erhob sich namlich in das große, raube Schneereich und gwar guvorberft in bie brei Begirte ber obern Mgari 7), bie er wie eine große Bufte ablidte. Dier ließ er fich im gante ber wilben gras: freffenden Thiere nieber, lehrte bie feche Gulben und machte fie gefdidt gur Errettung. Darauf fab er bie brei Begirte ber untern brei Umboo Ramgang, wie tinen großen Luftgarten, ließ fich im Lande ber Bogel nieber, lebrte bie feche Sylben und machte fie geschickt jur Errettung. Dann fab er bie vier Begirte ber mitts lem Boi Dehang, ließ fich im Lande ber reißenden Thirre nieber, lehrte bie fechs Gylben und machte fie geschieft zur Errettung. Darauf erhob er fich in bas Gotterland (Hlassa) auf ben rothen Berg "). Sier er= foien ibm bas Dtangmeer wie bas furchtbare Sollenreich. Er fab, wie aufs Reue viele Millionen Befen in bem= felben gefocht, gebrannt und gepeinigt wurder; er fab fie bie unerträglichen Qualen bes hungers und Durftes mleiben, und horte ihr herggerschneibenbes, fruchtlofes Binfeln und Beulen; ba entfiel eine Ehrane feinem rech= ten Auge, und fobalb biefe bie Erbe erreicht hatte, vermanbelte fie fich in eine machtige, gornentbrannte Gottin,

schonsschim Bobhissadoa, so eingeweiht in seinen gottiden Beruf, beugte sein rechtes Knie vor dem glanzfradlenden unendlichen Buddha und legte betend das
kridde ab, die Bekehrung des Schneereichs mit rasilosem Eiser zu betreiben, und sollte er je des schweren
linternehmens überdrüssig werden und sich in sein Reich
kund sein Körper in tausend Theile zerspringen. Darauf
and sich Ridden, dann in das Reich der Birid (der

welche zu ihm sprach: Sohn von hober Geburt! verzage
nicht an dem Heile der lebendigen Wesen des Schneereichs; ich will deine Gefährtin und die beine Resen zu son Beste dieser Wesen zu son Balbo (Repal) versent Luch seinem linken Auge entstel eine Thrane, welche,
die Erde berührend, zu einer andern mächtigen Göttin
wurde, die die nämlichen Worte zu ihm sprach und sich
wurde, die die nämlichen Borte zu ihm sprach und sich
in sein linkes Auge versenkte. Sie ward als die grüne
wurde, die Und vereinkte. Sie ward als die grüne
wurde, die Gehe Lebendigen Besen des Schneereichs; ich will beine Gefährtin und die beine Besten des Schneereichs; ich will beine Gefährtin und die beine Besten des Schneereichs; ich will beine Gefährtin und die beine Besten des Schneereichs; ich will beine Gefährtin und die beine Besten des Schneereichs; ich will beine Gefährtin und die beine Besten des Schneesen Besten des Schneeschne Besten des Schneeschaltenden des Besten des Schneeschussen des Besten des Besten

9) Diefe beiben Gottinnen icheinen eben bas gu begeichnen, was bei ben hindus bie Gemablinnen ber Gotter, namtich ihre Sabti ober wirkenbe Kraft, b. h. Personificationen ber Wirksam- feit bes Gottes; barum sind auch beibe mit ihm in Eins verfcmolgen. Gie murben zugleich ibentificirt mit ben Ronigetochtern von Repal und China, welche Grongbfan Gambo, ein Chubilghan bes Ribubar usetigie und berjenige Beberricher von Tibet, unter bem ber Bubbhaismus in ber erften Salfte bes 7. Jahrh. sich vor-züglich ausbreitete, zu seinen Gemahlinnen erwählte. Die Mothe berichtet barüber: Als Chutuktu Ribubar usektichi erkannte, baß bie Beit ber Bekehrung ber lebenben Befen bes Schneereichs ge-tommen fei, ließ er aus sich felbst vier Lichtstrahlen ausstromen. Der Strahl aus seinem rechten Auge nahm feinen Beg nach bem Reiche Batbo und erfulte baffelbe gang mit Licht, beffen Glang vorzüglich ben Konig Dewahla und feinen Palaft erleuchtete, bann aber sich im Mutterleibe der Gemahlin desselben sammelte. Nach neun Monden ersolgte die chubilghanische Geburt einer Göttertochter von rothlich: weißer Farbe, deren Athem einen Wohlgeruch wie hari Aschandana (Sandelholzbaum) duftete und die späterhin in Weisheit und Schaftir-Gelehrsamkeit Alles übertraf. Sie war die weiße Dara von Balbo. Der Strahl aus dem linken Auge bie weiße Dara von Balvo. Der Strahl aus bem linken Auge bes Chutuktu nahm seinen Weg nach bem Reiche Ritab (China), erfüllte bas Land und besonders den Palast des Kaisers Taitsong mit Lichtglanz und sammette sich im Schoose von dessen Gemah-lin. Nach neun Monden erfolgte die chubitghanische Geburt einer Göttertochter von rothlich grüner Farbe, beren Athem den Wohl-geruch der Blume Udpala dustete, und die in der Folge an Weis-heit und Schafter Gelehrsamkeit Alles übertraf. Sie war die grüne Dara von China. Der Straht aus bem Bergen bes Chutuktu fammelte fich im Schoose ber Ronigin Tfaghan Gabalatu, ber Gemahlin bes Oftorghoin Dola Berte Schiburgho, Ronigs von Miet, und nach unferer Rechnung im 3. 617 erfolgte bie dubit. ghanische Geburt bee Pringen Crongbsan Gambo, ber als Zeichen seines wahren Besens das Bilb bes Amida an ber Stirn trug. Dieser heirathete in ber Folge die beiden Prinzessinnen, worüber wir auf ben Artikel Srongdsan Gambo selbst verweisen, aber die weiße Dara hatte ben Borgug bor ber grunen und bieg ausschließ= beife Data gate ben Borgug vor der grunen und fies ausschließ-lich die Gemahlin bes Thrones. Rachdem ber Abnig nebft seinen Gattinnen alle seine Pslichten erfüllt, Bubbha's Lehre in Tibet ausgebreitet und sein Bolt gludlich gemacht hatte, legte er bie Regierung nieber, und im 82. Jahre seines Alters begab er sich mit seiner Familie, die weiße Dara zur Rechten, die grune zur Linken, nach dem von ihm erbauten Tempel des Bubdha und bem Bitbe beffetben, brachte bem Gotte feine Anbetung und Opfer bar, fegnete feinen Entel, feine Familie und fein ganges Bolt, ermabnte fie gur Festhaltung an ber heiligen Lehre, und erklarte, wenn fie ihn in ber Folge zu sehen wunfchen, so mochten sie nur ihre Gebete an Chututtu Ribubar ufetticht richten, mit bem er gang einer und berfelbe fei. Gbenso erklarten bie beiben Pringesinnen, baß fie mit ber machtigen, gornentbrannten weißen Dara und mit ber gutigen, bilfreichen grunen Dara Gins feien, und bag fie an biefe Gottinnen fich menben mochten, wenn fie ju ihnen beten wollten. Darauf beruhrte ber Ronig bie weiße Dara, melde fich fogleich in bie weiße Ubpalablume verwandelte, und bann gerfliegend in feine rechte Schulter fich verfentte. Ebenfo marb bie grune Dara

pirung bes Umiba, ben Dalailama aber in hlaffa fur eine Menfchnerbung bes Chongichim Bobbisfatwa.

<sup>6)</sup> Die Einwirkung bes Nibubar üsektschi beginnt also mit ter untersten Stufe und geht so durch alle Reiche bes Ortschilang. Das Wesentliche berselben besicht darin, daß es nun allen Geiteten bei Schassen bei Begien ber Schassen bei Unreinen zu entwinden. Es gibt bier manche Berührungstruckte mit ber Erldbungslehre bes Christenthums in der ättern Demarkt. Auch bei Christus ist von einem Pinabsteigen in die bier die Rede. 7) In den einbeimischen Stroniken wird Tidet in vier große Districte getheilt: 1) die dei Bezirke der m Ngari, 1) die vier Bezirke der dlusg Dsang, 3) die drei Bezirke der meldkamgang und 4) das Götterland Hlassa. 8) Es ist der Bug Bearde : ri, einer der dreigel, die zusammen den Berg Letas bilden. Auf demselben ist das Rloster, wo der Dalailama nibiert.

tultu an bas Ufer bes Meeres und fprach : Mochten boch bie von anfangelofer Beit ber, in Folge aufgehaufter Miffethaten, in biefem boben : und grengenlofen Sollen= reiche Werdammten aus ihrer Qual und Bergweiflung gerettet und in bas Land ber Giderheit (b. b. in bie Bubtharegion, wo fein Rudfall mehr moglich ift) binubergeführt merben! Dochten boch alle in biefem giftquals menben Meere Siebenben und im Bollenfeuer emig Brens nenben und alle por entfetlicher Qual Beulenben und Wimmernben burch ben erfrifdenben Regen ber Geligfeit auf ewig abgefühlt werben! Dochten boch alle in bic= fem Deere befindlichen Zaufende, Die burch Sige, Ralte, Sunger und Durft namenlofe Qualen leiben, ihre unfe: lige Bulle abwerfen und in einem Parabiefe als bobere Befen wiedergeboren werben! Om-ma-ni-pad-mahum! - Raum hatte er biefe Borte gefprochen, als auch bie Qual ber Berbammten fcon aufhorte, ibr Bemuth freudig beruhigt murbe und fie fich auf die Bobbi= Spur gebracht faben. Nachbem er nun fo alle feche Befengattungen in ben brei Reichen zur Errettung ges schieft gemacht hatte, fuhlte er fich erschöpft und ermubet, rubete aus und verfant in innere Beschauungen.

Dach einiger Beit blidte er von ber Gpige bes Ber: ges Pubala wieber binab und bemertte, bag faum ber bunbertfte Theil ber Bewohner bes Schneereiches auf bem Bege ber Errettung geforbert mar. Dies griff fein Gemuth fo fcmerghaft an, bag er fich in fein Freuden= reich zurudsehnte. Augenblicklich zersprang fein Ropf in gehn und fein Korper in 1000 Theile. Da flehete er gum glangftrablenben unenblichen Bubbha, ber ihm auch fogleich ericbien, ben gerfprungenen Ropf und Rorper beilte, feine Sand ergriff und ju ihm fprach: Gobn bon bober Geburt! Giebe bie unausbleibliche Folge beines Belubdes! Beil bu es aber jur Berherrlichung aller Bubbhas abgelegt hatteft, fo bift bu auch augenblidlich geheilt; ja es gereicht bir jum Gegen, barum trauere nicht. Denn fiebe, jeber Theil beines Sauptes wird burch meinen Gegen ju einem befondern Untlig und über ihnen wird mein eigenes ftrablen. Diefes uber beinen gebn Untligen thronende eilfte bes glangfrahlenden Unend: lichen macht bich jum Gegenftanbe ber Unbetung. Mus ben taufend Theilen beines Korpers werben burch meinen Gegen fo viele Banbe werben, welche bie taufend welt: berrichenden Monarchen vorstellen. In ber innern Rlache beiner taufend Sande aber werden burch meinen Gegen taufend Mugen entfteben, welche bie taufend Bubbhas eines gang vollfommenen Galabs (Ralpa's, Beltalters) porftellen und bich jum murbigften Gegenftande ber Un= betung erheben.

In ber That ift nachft Schagfiamuni ber Bubbha Chongidim Bobbisfaboa ber gefeiertefte in Tibet. Bab: rend ber erftere überhaupt als Stifter bes Bubthaismus

ju ber blauen Ubpalablume und fentte fich gerfliegend in die linte Schulter bes Konigs. Darauf betete biefer jum Bilbe bes Ribubar Ufettichi, gerichmoly in Lichtglang und fentte fich in bas Berg beffelben. Co maren benn alfo alle brei in bas Befen bes MUs febenden gurudgefebrt, bie Erbe, wo fie fo viele Bobithaten ver-breitet, mit ber himmlifden herrlicheit vertaufchend.

angefeben wirb, ift letterer inebefonbere ber, welcher bie Lebre nach bem Schneelande jenfeit bes Simalana brachte und bie fechesplbige Gebetsformel einführte, über melde wir unter bem Urt. Dharani gesprochen baben. Um bie Beit, wo bas Birten bes Chongfdim Bothisfaboa gefest wird, mar in Indien bie große Berfolgung ber Bubthis ften, welche fie nothigte, in andern ganbern eine Buflucht gu fuchen. Es ift baber febr mobricheinlich, bag bamals ber Ubergang ber Lehre aus Indien nach Tibet fattge= funten habe und biefes Factum murte burch bie Gefchichte bes Dibubar Ufettichi perfonificirt. Gin Licht= ftrabl fentte fich von Schagfiamuni's Untlig uber bas Schneeland bin, b. b. bie Buddhapriefter murben auf biefes Bebirgstand aufmertfam und glaubten bafelbft einen fichern Bufluchteort gu finden. Der Bubbhaismus fcheint bamals fcon ben Charafter bes Schomanismus angenommen ju haben, baber bie fechefplbige Gebetefors mel, die wie ein Bauberfpruch Bunter thun follte. Die Priefter, ben Charafter milber Barbaren mobl tennend, glaubten burch folches Baubermefen am mirtfamften fein gu tonnen. Gie burften vor roben, ungebilbeten Denichen nicht mit weitlaufigen Lehren und gelehrten Museinanderfegungen auftreten, furge fraftige Formeln, mes nige Cabe, aber eine reichsinnliche Darftellung waren Die Mittel, wodurch fie ibren 3med erreichten, ein Beifpiel, bas auch bie driftlichen Miffionare in ben ganbern bet Barbaren befolgten. Dennoch fand bie neue Religion in ber Unmiffenheit und Robeit großen Biberftanb, baber bie Rlagen bes Bubbha, baß fo wenige auf tem Bege bes Beils geforbert murben, und bie ihm baburch berurs fachten Leiben. Gein Ropf zerfprang in gebn, fein Ror= per in taufend Theile, aber nach ber Berfundung bes Umiba follte bies grabe fur ben 3med beilfam fein. Muger bem allegorischen Ginne biefer Mythe fonnte fie vielleicht auch babin beuten, bag bei großerm Bufluffe von Buddhaprieftern Diefe fich im Cante vertheilten, an meb= ren Orten jugleich ben Glauben predigten und fo frafe tiger wirkten. Dennoch vergingen über 200 Jahre, ebe ber Bubbhaismus gang fefte Burgel faffen und über bas gange gand fich verbreiten fonnte. Diefer Erfolg mar ber Geiftestraft eines Furften, wie Grongbfan Gambo, vorbehalten, ber baber gradeju fur einen Chubilgban bes Midubar Ufeftichi angefeben murbe. Bon jest an murbe Diefer Buddha ber Schutgeift Tibets, und jeder Dalais lama ward als eine neue Menschwerbung beffelben betrachtet. In Diefem verrichtet er fortbauernd fein bobes Umt, und waltet von feinem Wohnfige auf bem Berge Pudala aus fegnend über bie Glaubigen. Man verehrt nun überhaupt in ihm ben Furforger und Befchuter bes menschlichen Geschlechts, ber ben bofen Beiftern wiber ftebt, fich ber abgeschiebenen Geelen annimmt, bie guten an ben Drt ber Freuden bringt, bie in ber Bolle buffen: ben von ihren Qualen erlofet. Seine gehn Ropfe. über welchen als eilfter bas Untlig bes unendlichen Bubbba. bes Umiba, fdwebt, feine taufent Mugen und Banbe, bezeichnen ihn als ben Allfehenben, Allwiffenben und Allmachtigen, als ben Abglang bes bochften Gottes und baber benn eben fein Rame Dibubar Ufetifchi.

Dach bem Glauben ber Tibetaner verbanften fie tiefem Bubbha auch gemiffermaßen ihre Entftehung. Sie halten namlich bafur, bag ihr Urvater ein Uffe ges mefen und find ftolg auf diefe Abfunft. Um fich biefen Stoly ju erflaren, muß man baran benten, bag vermoge ter Lebre von ber Geelenwanderung bie mefentlichen Grengen gwifchen ber Thier : und Menschenwelt megfallen. Der Untericied liegt nur in ber Rorperform, aber ber Beift, ber die Thiergestalten beseelt, ift derselbe, ber auch in ber Menschenform waltet. Der Geift bes Thieres ift ebenso gut jum bobern Aufsteigen in ber Rette ber Befen bestimmt, wie ber bes Menfchen, und barum fann ein Ubergang aus ber einen Form in bie andere fattfin= ben. Rama's Uffen und Baren handeln mit menschlicher Intelligeng und ihre Furften find fogar Gotteremanationen. Ein folches bober begabtes Thier war benn auch ber Uffe, von bem Tibets Bewohner ihren Urfprung ableiteten. Die Legende berichtet baruber Folgendes:

Einst übertrug Ridubar Usektschi bem Könige ber Affen, ber schon die Gabe des Ridi-Chubilghan 10) besfaß, die Pslichten eines Büßers und sandte ihn als Einssedler in das Schneereich. Hier nahm er seine Bohnung in einer Felsenkluft, trieb die ihm auferlegten Ubungen mit Eiser, und war eben im Begriffe, sich in innere Beschauung und die Erkenntnis des Nichts (d. h. der Richtigkeit der Erscheinungen alles Realen und die Erkenntnis des absoluten Seins) zu vertiesen, als ein übriggebliedener weiblicher Manggus 11) zu ihm kam und sich ihm zur Ehe antrug. Der Usse entschuldigte sich, das sein Einsiedlerstand ihm die Ehe verdiete. Sie stellte ihm aber vor, wenn er ihr Gesuch abschlage, so könne

10) Unter Ribi: (ober Riti:) Chubilgban versteht man bie ben babern Naturen, und besonders Bubbhaischen Personen inwohnnet Kraft, sich durch allertei Wunder, ungewöhnliche Erscheinungen, Berwandlungen u. dgl. zu äußern. Sie betrachten alle schatzen Gegenstände nicht, wie der große Hausen, als etwas Krase, sondern als ein Blendwerk der Ausschung (der Maja der bindus), welche diese Gegenstände uns vorsührt, vorübersührt und wicher verschwinden läßt. Den Buddhaisten ist die ganze Erschelnungswelt eine von Region zu Region ausgehende und sich weiter setzbildende Schöpfung der Geister und des sie beherrschenden Schöffals, alle Individualisch nur eine augenbildliche, in jedem Amment der Zeit wechselnde Offenbarung diese geistigen Fortbildens, daber teine Gegenwart von Dauer, sondern Alles im stetzens, daher teine Gegenwart von Dauer, sondern Alles im stetzens, daher teine Gegenwart von Dauer, sondern Alles im stetzens, daher teine Gegenwart von Dauer, sondern Alles im stetzenstung sich zu dieser Höhe der Ansicht emporgeschwungen und eine vollständige Erkenntnis der Ansicht emporgeschwungen und eine vollständige Erkenntnis der Nichtigkeit alles Dassenden mittigt und sich so von den Banden der Materie losgemacht hat, der bet nun auch Macht und Berrschaft über die Ratur, d. h. über ihr sechselt und Berwandlungen sich äußernden Arugbilder der Auserie, und kann sich ihrer nach Gefallen bedienen, wie er es wiese sind sinder. Zu diesem Grade der Inteligenz hatte also der Ansicht wie die Linger, wie sie sind, sich sie der Erngerin Waja sie uns vorzaubert. Beispiele von den Bundern des Kid Enwölischan sie uns vorzaubert. Beispiele von den Bundern des Kid Shudighan sienter des Anstendens und sich nach Gefallen und reizende Gestalten anzunehmen und sich nach Gefallen verschrenen. Die meisten dieser Wesen hatte Kidudar üssessellen der anzunehmen und sich nach Gefallen verschrenen. Die meisten dieser Besen hatte Kidudar üssessellen der und der Ersche Geburten binüberzeschurt, nur Wenige waren noch derigeblieden, und verschrene de

I. Entoft, b. 2B. u. R. Erfte Section, XXVIII.

fie leicht mit einem noch übrigen mannlichen Manggus aufammenkommen und fo bas verberbliche Gefchlecht forts pflangen; nur ihre Reigung ju ihm halte fie bis jest von feinbfeligen Sandlungen ab. In ber Bedrangnis, ents weber fein Gelubbe ju verlegen, ober bie Bermehrung ber feinbfeligen Geiftermefen ju veranlaffen, begab fich ber Uffe jum Berge Pubala und flagte bem Ribubar Ufett= fchi feine Noth. Da rief ihm biefer ju, bas Berlangen ber Manggus zu erfullen und auch vom himmel erfcholl bie Stimme ber beiben Gottinnen Dara, ihm bas Nam= liche befehlend. Der Uffe und bie Manggus vermablten fich nun, und wunschten, bag unter ibren Rachfommen bie Lehre Bubbha's fich verbreiten und im Schneereiche feften Sit gewinnen moge. Run gebar ihm bie Mang= gus feche Junge, welche Geelen aus allen feche Abtheis lungen bes Ortschilang enthielten, baber jebes die feinem frubern Aufenthalt angemeffene Gemuthsart mitbrachte. Nachbem fie entwohnt maren, fuhrte fie ber Bater in einen Balb von Fruchtbaumen, mo er fie fich felbft überließ. Dach einigen Sabren besuchte er feine Rinber; ibre Babl hatte fich fcon auf 500 vermehrt, aber alle Fruchte bes Balbes maren von ihnen aufgezehrt, und von Sunger getrieben, famen fie flaglich beulend auf ihn los. Da mandte er fich aufs Reue, flebend um Rab= rung fur feine Rinber, an Dibubar Ufeftichi, und biefer gab ihm gur Untwort, bag er ber Erhalter feines Bes fclechts fein werbe. Bugleich erhob fich ber Bubbha auf ben Berg Seumeru und marf von beffen Spite funf Gattungen Getreibe berab. Davon konnten bie Sungris gen fich nicht nur fur ben Mugenblid fattigen, fonbern mas ubrig blieb, muchs auf und bebedte bie Fluren mit reicher Ernte. Bugleich hatte ber Genuß biefer Speife bie Folge, bag ben Uffen bie Schmange abfielen, bie Saare ihres Rorpers fdmanden, und ihre Stimme menfch= liche Rebe murbe. Go gur Menschenftufe erhoben, mach= ten fie fich Rleiber von Baumblattern. - 3m Gangen foll wol diefe Mythe barauf hindeuten, wie ber Denfch aus bem bewußtlofen thierifchen Inftinktzuftanbe fich allmalig mit bem Erwachen bes Berftanbes jum Gefühle feiner Menschheit erhob, ober auch, wie burch Erfindung bes Getreidebaues ber wilbe Buftand bes Menfchen aufhorte und eine beffere Gultur an bie Stelle trat.

Das Bildniß bes Chongschim Bodhissaboa wird stehend bargestellt. Er erscheint von zarter Gestalt, in leichtem Gewande, mit seinen in Kegelsorm breisach über einander geordneten Köpsen und acht Armen, von benen zwei betend vor der Brust zusammengelegt, die übrigen aber ausgestreckt sind und rechts Rosenkranz und Kad, links Blume, Bogen, Pseil und ein kleines Gesäß halten. In mongolischen Tempeln sieht man ihn auch sigend mit untergeschlagenen Beinen, weiß von Farbe, mit vier oder auch vielen Antligen und vier oder acht Armen, auf der linken Schulter ein Gazellensell, das Gewand roth und blau und die Ordensschärpe grün. Es soll das Bild dieses Buddha von selbst entstanden und unter dem Könige Srongt fan Gambo ausgesunden worden sein. Darüber berichtet die Mythe Folgendes:

Der Konig Grongbfan Gambo entschloß sich, jum

Beften ber Bewohner bes Schneereiches ein ben Bubbha barftellendes Bild aufzurichten, aber er mar zweifelhaft, welche Materie er bagu mablen follte. Da erfchienen ibm eines Morgens bie Bubbhas, Tenggeris und andere Simmelebewohner in einer Bolfe, und belehrten ihn, bag an Sindoftans fublicher Rufte am Meere von Ginghala ein von felbft entstandenes Bild bes Allsehenden aus Efchandanaholg 12) unter bem Sanbe verborgen liege und gwar ba, wo ein Glephant bei ber von felbft entftanbe= nen fteinernen Bilbfaule bes Shaffarpana (einer Budbhais fchen Intelligeng) fein Lager habe. Da aber ber Ronig fublte, bag nur ein Chubilghan bies Bild holen tonne, fo ließ er aus feinen Mugenwimpern ein Licht bervorftros men und biefes bilbete ben chubilghanifchen Bellong (Priefter), Ufara Mabisila. Diefen fanbte ber Ronig ab. Bermittels bes Riti Chubilghan erreichte berfelbe in furger Beit bie Gubgegend Sindoftans und fam jur fos niglichen Refibeng Dunba Boluffan bes Konigs Ubpalain Geffer. Diefer war fruber wie feine Borfahren, ein Un= hanger ber Bubbhareligion gemefen, aber gu ber Errglaus bigen (bem Simacultus) abgefallen. Bei feinem Palafte befanden fich bie Ruinen einer alten, bem Bubbha Ger: tuntschügi Ebbeftichi errichteten Tempelpyramibe. Um biefe machte ber Gellong feinen religiofen Umgang. 2018 ber Ronig ibn bemertte, ließ er ibn ju fich einladen; er wollte aber nur unter ber Bedingung fommen, wenn ber Ronig feinen Borten vollen Behorfam verfprache. Dies Berlangen wurde erfüllt. Run foderte ber Gellong ben Furften auf, gur alten Lehre gurudgutehren, und ba es biefer gufagte, befahl er ibm, 108 Tempel gu bauen und in benfeiben 108 Bilber bes Bubbha aus Moghoin Gurefen Tichandana und Gurichofcha Tichandana 13), zu er= richten. Aber ber Ronig erflarte, Dies Lettere fei unmog= lich, benn ber Moghoin Gureten Tichanbana fei nur im Reiche ber Aganifta 14) und ber Gurschoscha Tschandana nur an ber Nordfeite bes Malajagebirges ju finben, mo giftige Schlangen ibn umwindend buteten. Da antwors tete ber Gellong: Ich weiß, wo ber Moghoin Sureken Tschandana zu sinden ist; wir wollen zusammen hinreisen, ihn zu holen. Nun zogen beide mit Gesolge zum Meere von Singhala 15), sahen hier einen Hausen Elephanten hinter dem Bilde des Khassarpana gelagert und unter ihnen einen mit rothem Kussel und das Gesicht gegen Morgen gerichtet. Unter Diefem, fagte ber Gellong, bes findet fich bas Solg, benn bie Stelle, wo es liegt, zeichnet fich burch Ruble aus, und barum mablen bie Gles phanten fie jum Lager. Man verfcheuchte nun bie Thiere und mubite ben Sand auf, wo fich benn balb ein großer Stamm bes gebachten Baumes zeigte. Aber, fagte ber Ronig, ba biefer Baum niegenbe im Lanbe ber Denfchen

machft, wie ift ber Stamm bierber gefommen? 206, erwiderte ber Gellong, der Buddha Ortfcbilonggi Eb= bettichi in die Belt tam, erhob fich einer feiner Junger burch die Rraft bes Riti Chubilghan, in bas Reich ber Uganifta, und brachte von ba eine Frucht biefes Baumes auf die Erde berab. In ihr befanden fich vier Camen= forner; brei bavon überreichte er bem Bubbha und bas vierte legte er auf ben Scheitel ber Bilbfaule bes Rhaffarpana. Dies lettere wehete ber Wind herab auf die Erbe. In ber nachsten Bollmondsnacht fenkten fich bie Datinis (weibliche Bubbhaifche Intelligengen) berab und befruchteten ben Boben mit heiligem Baffer, worauf ber Same fprofte und jum Baume empormuchs. Unter bem Bubbha Altan Tichibaftichi ftanb er in Bluthe, unter bem Bubbha Gerel Gfakitschi trug er reife Fruchte und unter bem Bubbha Safjamuni hatte ber Stamm einen mach: tigen Umfang gewonnen. Aber als biefer in bas Reich ber Seligkeit entschwunden war, fiel ber Baum um und warb vom Sanbe bebedt. Gie gruben nun ben Baum aus, feine Zweige fielen von felbft ab und ber Stamm zeigte fich in vierediger Geftalt, unbeschreiblichen Lichts glang ausstrahlend 16). Darauf jog ber Stamm bas Licht wieber in fich und eine Stimme fprach aus bem Solze: Schlage leife an! Sogleich borft ber Stamm aus einander und aus bem Innern erhob fich bas glang: ftrablende Abbild bes Chutuftu Ribubar Ufektichi mit brei Untligen ber Gute und Sulb, und fieben Untligen bes Bornes, ber herricaft und ber Dacht, über ihnen aber bas Untlig bes Umiba. Das übriggebliebene Solg bes Stammes gertheilte fich in 108 Stude, aus benen 108 Bubbhabilber gemacht und in ben 108 Tempeln aufgerichtet wurden. Darauf verfah fich ber Gellong noch mit Gurichofcha Tichandana uud mit mehren Beiligthus mern und fehrte nach Tibet gurud. Darauf murbe er jum zweiten Male in einen Balb zwifden Balbo (Repal) und Binduftan abgesendet, um bafelbft ein zweites Bubbhabito von Sari Tichandanaholg zu holen. Gine Buf= felfuh, welche bie Stelle, wo bas Bilb vergraben lag, mit Milch aus ihrem Guter zu benehen pflegte, brachte ben Gellong auf bie Spur beffelben. Er brachte es bem Ronige, zerschmolz nun in Lichtglang und versenkte fich wieder in die Mugen bes Furffen. — Nicht unwichtig ift in biefer Mothe, bag bas Budbhabild aus ber Rabe ber Infel Centon berbeigeholt wird. Sier fcheint ein uralter Bubbhacultus gemefen gu fein und besmegen mar fie ben Bubbhaiften in Tibet eine heilige Infel und nirgends als hier konnte ein echtes Bubbhabilb gefunden werben.

Schmidt, aus bessen Forschungen im Gebiete ber Geschichte Mittelasiens, sowie aus feiner Geschichte ber Oftmongolen wir ben Inhalt bieses Artifels entwommen haben, ift geneigt, biesen Buddha für die zehnte Bertorperung bes Wischnu zu halten. Die Buddhaisten nannten

<sup>12)</sup> Afchanbana ist ber Sanstritname bes Sanbelbaumes (Sirium myrtifolium), Sein Holz ist bei ben Bubbhaisten außerserbentlich geschätzt und als Räucherwerk und zu anderm retigiösen Gebrauche unentbehrlich. Die Mongolen sprechen ben Namen Sansban ober Dfandan aus. 13) Beibes zwei Arten bes Sanbelbaumes, aber nicht nahre bekannt. 14) Eine ber höchsten Bubbharegionen, bas Neich Seuthawati enthaltend, s. oben. 15) Das Meer von Eeplon.

<sup>16)</sup> Die Bubbhaiften halten bie Bilber ber Gotter nicht blos für sinnliche Erweckungsmittel, sondern glauben wirklich, daß die Gottheit sich mit ihnen verbinde und ihnen gottliche Krafte mittheile. Dies geschah benn auch jest mit dem Baume. Bubbha selbst burchbrang ben Stoff besselben und schuf aus demselben ein wurdiges, ihn darstellendes Bild.

üm z. B. ben zehnten Erden-Bodhissadon, und in einer Mythe von ber Perkörperung bes Nibubar Ufektschi in ben König ber Pserbe, um Menschen aus ber Gewalt windseliger Geister zu befreien, heiße dies Wunderpserd Balhi, welches wol nur eine fehlerhafte Umschreibung von Kalki, ber letzten kunstigen Avatar bes Wischnusei. (Richter.)

DSCHAAFER - ESZ - SZADIK, b. i. Dichaafer ber Aufrichtige, ber Gohn Dubammed el=Bafir's, bes Sohnes Ali's, bes Sohnes Seinol : Aabibin's, bes Soh-nes Ali's, bes Sohnes Ebi Thalib's, ber fechete ber molf Imame, unmittelbaren Rachfommen Duhammeb's, geb. im 3. ber Sibfchret 80 (699), geft. im 3. ber Sibfchret 148 (765), erhielt ben Beinamen eg sabit, b. i. ber Mufrichtige, von feiner Wahrheitsliebe, wegen welcher Cbubetr (ber erfte Rhalife) ben Beinamen eg: fieit, b. i. ber Babrhaftige, führte; er lebte und ftarb ju Debine, wo fein Grab fich im Thale Batit erhebt. Er lag ben geheimen Biffenschaften ber Alchymie und ber Rabala ob; fein Schuler in ber erften war Chu Musa Dichaber Ben Sajan von Tartus, ber Bater ber arabifchen Aldymie; biefer hinterließ ein Buch von 1000 Blattern, welche bas Befentliche von 500 Abhandlun= gen Dichaafer's enthalten follen. Beruhmter als biefe aldymistischen Abhanblungen ift die bemfelben jugeschries bene kabaliftifche Tafel, welche Dichefr wel Dichamiaat, b, i. Die Rulle und bie Berfammlerin, bieg, und auf beten angebliche Erifteng alle fabaliftifchen Werte ber Mors genlander und ber Daghribinen gegrundet find. Dichaas fer batte funf ober feche Gobne, beren beide berühmtefte Ismail und Dusa, welcher Riafim, b. i. ber feinen Born Unterbrudenbe, beigenannt marb; auf biefen ging bas Imamat über, mahrend von jenem die Ismailiten ihre Lebre und ibre Unfpruche auf Berrichaft im Islam ab= leiten. Die, welche bie Folge ber gwolf Imame bis auf ben letten berfelben Dobbi (insgemein Debbi genannt) avertennen, beißen bie 3wolfer, bie Ismailiten aber bie Giebner, weil fie nicht Mebbi, fonbern Ismail, ben als ten Cobn Dichaafer's, als ben letten ber offenbaren Imame anerkennen. Dichaafer ift weniger burch bas, mas die Gefchichte von ihm weiß, als burch bas Unfeben, in welchem er bei allen irrglaubigen Geften ber Moslimen fteht, eine bochft merkwurdige Perfon; auf ibn fibren bie Remafibh (Reger), Motefele (Irrglaubigen) und Schii (Diffibenten) ihre Lehre gurud; ein Beweis, daß Dichaafer, wiewol ber fechste 3mam, bennoch fein ethoborer Moslim gemefen, Die Reinheit bes Dogma tem Studium ber Alchymie und ber Rabala aufgeopfert Joben mag. (Nach Ibn Challiffian, Ibn Chalbun, Jafii (J. v. Hammer.)

DSCHAAFER TSCHELEBI, der Sohn Tabschi's, eines Kriegsmannes, widmete sich ben Wissenschaften und sing von der Professorstelle an der hohen Schule Mamudpascha's als Rischandschi, d. i. als Staatssecretair für den Namenszug des Sultans, in den Dienst der Pforte über; er wurde dann vom Sultan Selim I. wieder zu einer der hochsten Würden des Geseges, nämlich zum Oberftlandrichter, ernannt; als solcher begleitete er den

Gultan auf beffen perfifchem Felbjuge, murbe aber nach Beenbigung beffelben, unter bem Berbachte, ben 3a= nitfcharenaufruhr ju Amafia angeregt ju haben, binge= richtet. 218 ibm bas Tobesurtheil verfundet mar, ließ er feiner mobiberebten Bunge freien Lauf, und ermabnte ben Gultan, ber Stimme ber Gerechtigkeit Bebor gu geben, und nicht wie Barun Rafchid burch bie Sinrich= tung Dichaafer's bes Barmegiben fich bie Laft ber Bluts fculd und Reue aufzuburben. "Die Bunge bes großen Redners und Dichters (fagt ber osmanische Reichsgesschichtschreiber Seabebbin), welcher burch bie Zunge seiner Feber bie Siege Bajesid's und Selim's burch so viele glangenbe Siegesberichte verherrlicht, verftummte unter ber Bunge bes Schwertes." Er wurde in ber Nahe ber Mofchee Gultan Gelim's an ber von ihm felbft erbauten, welche noch beute bie bes Dischanbichi beift, beftattet; er bichtete Turfifch und Perfifch, boch lobte ber Dichter und Runftrichter Moejebfabe bie perfifchen Gebichte nicht, indem er fagte, Dichaafer's Perfifch fei bas von Angora. Außer einem Diwan hinterließ er eine febr geschätte Sammlung turkifcher und perfifcher Staatsschreiben (ein Eremplar bavon auf ber Sofbibliothet gu Bien) und bas "Buch ber Begierbe" (Hawesname) in Doppelreimen. Proben feiner Gebichte finden fich in ben Biographien ber osmanischen Dichter von Gebi, Latifi, Rijafi und Rinatifabe, in ben Bluthenlefen Raffabe's und Dafmi's, beren letter alle 77 Ghafele beffelben aufgenommen. Im "Buche ber Begierbe" findet fich bas Lob ber Sahresgeiten, ber Laute, ber Bolfen, bes Babes u. f. m.; bon feinen Rafibeten find bie zwei berühmteften bie Fruhlinge= fafibet und bie Sagbtafibet. (Gebi, Latifi, Rijafi, Mas fchif, Rinalifabe, Mali und Geabebbin.) (J. v. Hammer.)

DSCHAEBBAL ober DSCHEBBAL, June 1, bie Berge, fo nennt man vorzugsweise im sublichen Arabien jum Unterschiebe von Tehama ober ber Ruften= gegend ben bergigen Theil von Semen, bas Gebiet bes Imams von Sana, bei Mofes 10, 30. ber Berg gegen Morgen genannt. Bur Beit Niebuhr's rechnete man ba= ju folgende Umter: 1) Sanhan, wozu bie Sauptftabt Sanna felbft gebort; eine ber fconften Stabte bes Drients (f. b. Urt. Sanna). 2) Bellad Anes, mit ber alten Bergfiadt Dhoran. 3) Robba, eins ber fornreich= ften Amter, mit einer gleichnamigen Stabt. 4) Dacha= reb 21 Unes, reich an Korn und burch Pferbezucht aus-gezeichnet, mit ber großen Stadt Damar. 5) Dthuma, wenig bekannt. 6) Jerim, worin außer ber gleich= namigen Stadt an ber Offfeite bes Berges Gumara bie Ruinen ber hamjaritischen Stadt Caphar, richtiger Thas phar, liegen. 7) Dechaber, mit ber gleichnamigen Stadt; amifchen biefem Umte und Berim liegt auf ber Landftrage von Mochha nach Sana ber größte Berg Jemens, Gu= mara, ben man jum Bebufe ber Paffage mit Kameelen in gefrummten Linien gepflaftert bat. 8) Jemen ala, bie Rornkammer Jemens, mit ber Stadt Dfibbla (f. b. Urt.). 9) Rataba, mit ber gleichnamigen Stabt, frucht= bar an Korn und Raffee; vermuthlich Gataba bes Plis nius und Catabania bei Strabon. 10) Zaas ober Teg.

einer ber fruchtbarften Diffricte Jemens, mit ber gleich: namigen Stadt, vorber bem Gipe ber Ronige Jemens, feit bem 3. 1760 von bem jegigen Imam erobert. Sier liegt ber von 100 Schechs bewohnte weitlaufige Berg Cabber und bie Stadt Dfiennab (f. b. Urt.). Bobfberie, worin unter andern Dimlub, bei Abulfeba richtiger Demlowah, Die Schattammer ber alten Ronige von Jemen und in ber Stadt Juffros bas Grab eines berühmten Gunnitenheiligen, Uchmed Ibn Mwan, liegt; auch bemertt Abulfeba norblich von Demlowah auf tem Bebirgemege einen nun verschollenen Drt Dichiomah (Abulfedea Arabiae descriptio p. 43). 12) Bellad 3bn Affan, bas Land ber Cohne Affan, worin ju Diebuhr's Beit noch ein Rachfomme ber alten unabhangigen Schechs Diefes Ramens lebte, bem ber Smam nach ber Groberung bes Umtes einen Officier mit einem Truppencorps an bie Seite fette. 13) Ubben, reich an Raffee ber trefflichften Urt und an Baumfruchten, wo auch ein mebiatifirter Schech von altem Geschiechte wohnt. 14) Dfab el ala ober Dber : Dab, ein an Tehama grenzender, bergiger Diffrict, ausgezeichnet burch ben beften jemenfchen Zabat. Mis bier ber Regent Gibi Uchmed fich unterftanb, eine Scheibemunge ju fchlagen, wurde er vom Imam befehbet und nach Sana geführt. 15) Rusma, mit ber gleich: namigen Bergftabt und vielen unabhangigen Familien, bie ihre eigenen Schloffer haben. Das große Umt hat 24 Diffricte, barunter Beni Jabi fich burch Melonen, Burfen und andere Fruchtbaume auszeichnet. 16) Dfiebi (f. b. Urt.). 17) Sofaid, mit ber fonft unbefannten Stadt Gefefin. 18) Barras, mit einem gleichnamigen, an Beinftoden reichen Berge. Sier liegt ein von einem friegerifchen Schech aus Redfieran erobertes Bergichloß, welches ber gangen Dacht bes Imams trotte. 19) Beime el Alfal, b. b. Unter : Beime, reich an Weintrauben auf ben Bergen. 20) Beime el ala, b. h. Dber : Beime, wes nig befannt. 21) Tulla, mit ber Stabt gleiches Da= mens und bem Gebirge Schahara, wo 300 Dorfer un: abhangigen Scheche gehoren. Mus biefer Gegend ift ber Stammvater bes jegigen Imams von Jemen, Rhaffem ber Große, ber fich querft burch bie Bertreibung ber Turfen erhob. Die anbern brei ju Dichabbal gerechneten Amter Sambam, Amran und Chamif gehoren jur gandschaft Sabschib und Befil. (S. siberhaupt Niebuhr, Beschreibung Arabiens, S. 230-254.) (Rommel.)
DSCHAGARNATH (Oschagger-Nath, Oschag-

gan-Nath), gewöhnlich Jagarnat gefchrieben, eine inbifche Stadt in ber vorberindifchen Proving Driffa, bei ben Musfluffen bes Banges, beruhmt burch eine uralte Pagobe bes Rrifchna, ju ber aus gang Inbien und felbft aus Tibet ungablige Pilger wallfahrten, befonbers wenn bas Bagenfest bes Gottes gefeiert wirb. Der Name bedeutet bas gand bes Ronigs ber Belt. Der bier verehrte Gott wird von ben Braminen fur eine Amatar bes Bifchnu ausgegeben, inbem bie noch nicht gang vollendete Amatar bes Rrifchna bier als Bubbha fortgefest werbe. Es icheint mit ber bier fich borfinden= ben religiblen Berehrung viel Bubbhaiflisches verbunben ju fein. Dabin gebort, bag in biefem Tempel ber Un:

terfchied ber Raften aufhort, ber in ber Religion bes Brama bei ben Bindus fo ftreng beobachtet wird, fowie auch, bag bie Pilger fich bisweilen bier bem Sungertobe opfern und in ber Umgebung bes Tempels fterben, ober von bem fcmeren Bagen, worauf bas Bilb bes Gottes in Proceffion gefahren wird , zerquetfchen laffen, womit bie Gitte verbunden ift, bie tobten Rorper unbegraben liegen und von Raubthieren freffen ju laffen, welches ben Gewohnheiten ber alten Sindus widerspricht und bagegen mit ber Gitte ber Bubbhaiften in Tibet, Die Tobten ben Raubvogeln Preis zu geben, übereinstimmt. Much felbft ber Name Gottes: herr ober Konig ber Welt, wird nie als Beiname bes Bifchnu gefunden, ift aber ber Bubbha-lebre angemeffen. Die Pagobe ift eine ber altesten und führt bon ihrer bunteln Farbe, Die fie fcon von weitem ben Schiffenben fichtbar macht, ben Ramen ber fcmar: gen. Ihre Form ift bie gewöhnliche pyramidalifche. (G. ben Urt. Pagode.) 3m Innern befinden fich brei unformliche, noch ben roben Unfang ber Runft verrathenbe Bilber, welche neben einander fieben. Es find brei runde Ribbe, bie in ber Mitte einen Ginschnitt haben, und auf beren oberm Enbe runde, große und mit abideulichen Gefichtern versehene Ropfe fteben; auf bem Scheitel ragt etwas Unformliches hervor. 3mei Bilber baben treisfor= mig in die Bohe gerichtete Urme ohne Sande, bem mit= telften und fleinften Bilbe fehlen fie gang. Bon Gchen= feln und Beinen fieht man faum eine Gpur. Der Rors per ift roth angestrichen, aber bie Gefichter haben verfcbiebene Farben, bas Bilb linter Sand ein meißes, bas mittlere ein gelbes, bas rechts ein ichwarzes Geficht, welche Farben an bas Colorit ber Bubbhas bei ben Dichainas erinnern. Unter bem Bilbe links fteht ber Name Bal-Ram (bes Rrifdna Bruber), unter bem mittlern Cabhabra (bie Schwefter Rrifchna's), unter bem rechts ber Rame Dichaggan=Rath, wodurch es zugleich als ber hauptgott bes Tempels bezeichnet wirb. Die braminifche Borftellung erblickt in bemfelben ben Rrifchna. Rhobe (in f. Rel. b. Hindus) ift geneigt, es fur ben 20. ober 22. Butbha ber Dichainas ju halten. Die indische Mythe fucht aber biefe Bilber, befonbers bas lette, mit Rrifdna und alfo mit Bifdnu in Bufam= menhang ju bringen. In bem Muszuge aus bem Bhas gavat : Purana, ben wir befigen, beißt es bei Rrifchna's Tobe blos: Gein Leib murbe auf munberbare Beife nach Dichagger = Nath gebracht. Über bas 2Bie verbreitet fic Polier in ber Myth, des Indous Vol. II, p. 162, ohne aber feine Quelle ju nennen. Die etwas feltfame Er= gablung fcheint, wie Rhobe meint, grabe bie Berlegens beit ber Braminen gu beweifen, Diefe fogenannte Awatar bes Bifdnu, ober bie alten Gogenbilber in Dichaggers Dath, ju erflaren. Die Amatar Des Bifchnu in Krifchna, berichten fie, mar noch nicht gang vollfommen ; ein Theil ber Gottheit hatte fich in berfelben noch nicht offenbart; fie mußte alfo in ber bes Bubbha fortgefest werben. Babrend Rrifchna's irbifden Dafeins regierte in Driffa ein Konig Minderbar, ein eifriger Berebrer beffelben, ben febnlichft verlangte, ben verforperten Gott ju feben, ber aber felbft megen feiner Regierungegeschafte nicht gu

fm reifen tonnte, ibn alfo bitten ließ, ju ihm gu tom= men. Rrifchna verfprach es, wenn feine Genbung voll= mbet mare; ingwischen mochte er einen Tempel bauen, um ibn aufgunehmen. Dies geschah benn gu Dichagger= Rath. In bem Tage, wo Rrifdma ftarb, ericbien er dem Ronige im Traume, bedauerte, bag bas Schidfal es ibm verfagt habe, feinen Bunfch mabrent feiner jegis gen Amatar ju erfullen, fugte aber bingu, bag er bem Ubbo befohlen babe, feinen fterblichen Rorper in einen Baum gu fchliegen, ber nach brei Tagen an ber Rufte von Dichagger : Rath ericheinen wurde und ben er fogleich in ben Tempel bringen laffen follte. Diefen folle er bann verfchließen und nicht eber als nach fieben Tagen offnen; bann merbe er feinen Bunfch erfullt feben. Alles gefcab fo. Bifchnu aber fanbte ben gottlichen Baumei= fter Biswafarman, um in bem Tempel aus bem Solze bes Baumes brei Bilber ju verfertigen, Rrifdna, Bala: Rama und Sabhabra vorstellend. Bahrend ber Arbeit tam Gober : Rath, ein berühmter Jogi, an ben hof bes Ronigs, borte von ber Begebenheit, und verlangte, in ben Tempel gelaffen zu werben. Der Konig fchlug ihm bies ab, boch bie Begierbe bes heiligen mar fo beftig, bağ er gegen ben Billen bes Konigs zu bem Tempel eilte, beffen Thuren fich ihm offneten. Aber Wiswatars man verließ augenblidlich bie Erbe und bie Bilber blie: ben unvollendet. Dem barüber in Bergweiflung gera: thenen Konige ericbien Krifchna wieder im Traume, troftete ihn und fcbloß gur Strafe ben Gober: Rath und alle Jogis vom Befuche bes Tempels aus. Dann ver= ordnete er weiter: Mule gwolf Sabre follte ber Bildhauer bes Konigs Die brei Bilber erneuern und bei jeber Er= neuerung follte ein Rind von zwolf Sabren mit verbun= benen Mugen bas Raftchen mit Rrifchna's Reliquien aus ben Bilbern nehmen und in die Boblungen ber neuen Bilber feben; bie alten aber follten in bas Meer gewor= fen werben. Dies gefchab eine geraume Beit punktlich, aber nun bemertte man, bag bei jeber Erneuerung ber Ronig, ber Bilbhauer und bas Rind noch in bemfelben Jahre farben. Da wurde benn bie Erneuerung nicht der vorgenommen, als bis bie Ronige Erben batten ober alt und lebensfatt maren. In Diefen Bilbern alfo beftebt bie Amatar bes Bifdnu als Bubbba und nach ber inbis fen Sage find fie fcon feit 5000 Jahren in bem Tem= ed und werben barin noch 5000 Jahre bauern, benn Bubbha's Amatar mabrt 10,000 Sabre.

Rhobe glaubt, daß diese Erklarung, welche offenbar ein Bersuch sei, die Gottheit des Tempels mit dem Bischnuismus zu verbinden, nicht eine wahre alte Mythe, sendern nur ein Werk der Priester sei. Die Verehrung der Reliquien, die in derselben erscheint, sei ein Lehrsatzter östlichen Buddhaisten und der Bramareligion fremd. Die unformlichen Bitder seien wol ursprünglich nichts anderes als eine Art Urnen aus Holz, zur Ausbewahrung der Reliquien gewesen, die Köpse aber Deckel, und diesen habe man ein Gesicht und die Farbe des Buddha gegesben, dessen Reste in dem Gesässe waren. Die Unterschriften waren später hinzugesügt worden. Auf diese Art wur waren in einem Tempel, dessen Bauart von einer

schon weit vorgeschrittenen Runft zeige, fo roh gearbeiteten Gogenbilder moglich. Much ließe fich aus ber von ben Braminen ergablten Mythe gar nicht erklaren, wie ber in Dichagger-Nath verehrte Gott die Webalehre tabeln, bie blutigen Opfer verbieten, ben Raftenunterschied aufheben und wie die Bramanen die Befenner biefer Lebren als Betruger haffen und verfolgen fonnten, wenn er nichts weiter als eine Fortfetjung ber Amatar bes Rrifchna fei. Dagegen geben bie Untworten, welche Wilford von ge-lehrten Braminen erhielt, Ausfunft. Sie fagten ihm: Mis einft eine fo große Durre berrichte, baß fast alles verschmachtete und Brama felbst in Rummer versant, fam Ripundschana, ein Konig in Beften, nach Kafi (Benares), um bier feine Tage ju enben. Brama bot ibm bie Berrichaft ber Belt an, wenn er bie noch ubris gen Menfchen fammeln und eine neue Dieberlaffung gruns ben wollte. Er übernahm ben Untrag unter ber Be= bingung, baf bie Gotter Rafi verlaffen follten, bamit er gang allein regiere. Dies gefchab; Brama und Schima gogen fich mit ben anbern Gottern auf ben Meru gurud. Der Ronig begann nun feine Berrichaft mit Strenge, fette ftatt Conne und Mond andere Regenten ein und machte eine neue Urt von Feuer. Das Glud ber Belt fehrte nun gurud. Aber bie Gotter murben neibifch und fannen auf Mittel, ben Ronig wieder gu verbrangen. Parmati und ihre Dienerinnen, auch die 22 Abityas, fuch= ten ihn gu verführen, boch vergebens; ja bie lettern begaben fich fogar unter feinen Schutz und wurden feine Freunde. Da fandte Schima ben Banefa in Geftalt eines Uftronomen ju ihm und biefer fand Gingang; Bifchnu felbft aber fam in Geftalt eines Dichain, tabelte Die Bebas und bie Opfer, und lehrte, bag man tein Thier tobten burfe. Geine Lehre fand beim Bolte Glauben. Darauf tam Gima als Urban, bestätigte bie Lehre bes Dichain und behauptete, er fei mehr als Brama und Bifchnu. Endlich fam Brama als Bubbha, beftatigte ebenfalls bie Lehre feiner Borganger, und ba er bas Bolf fcon verführt fant, fo verführte er auch noch ben Ronig gur falfchen Lehre. Dun mar biefer ein Gefallener, mußte bem Sima weichen und verlor feine Berrichaft, worauf bie Gotter wieder in Rafi einzogen. Aber Die irrige Lehre fonnte nun auch von Giwa nicht mehr ausgerottet werben und Ripundichaya bauete eine neue Stadt und regierte bafelbft.

Diese Erzählung nun halt Rhobe für eine aus Bubbhaistischen Quellen geschöpfte, aber nach der Ansicht der Bramanen bargestellte Mythe. Unter dem Könige Ripundschapa sei ein Buddha zu verstehen und die von ihm gemeldeten Meuerungen bezögen sich auf die Unterdrückung der bramanischen Gottheiten und ihrer Berehrung, und Einsührung Buddhaistischer Lehren. Er komme von Westen ber, weil dier früher der Buddhaismus herrschte. Ebenso seien die solgenden als falsche Lehrer genannten, Ganesa, Oschain, Arhan, Buddha, keine andern als Buddhas der Oschains in den östlichen Ländern der Hindus, Ganesa vielleicht Buddha Adschita, dessen Symbol der Elephant ist, Oschain der bei den Oschainas gewöhnliche Name für Buddha, der so viel als herr bedeutet, Arhan, b. h.

ber Reine, ein Bubbha, ber fur einen Gobn bes Sima gehalten wird, und wenn endlich Brama felbft als Bud: bha erfcheine, fo bezeichne bies ben Theil ber Bramanen, welcher jum Buddhaismus überging. Man fann alle biefe Erklarungen bes gelehrten Mannes fur richtig annehmen, ohne bag boch baburch feine Lieblingshppothefe, bag ber Bubbhaismus bem Bramaismus vorangegangen fei, eine Beffatigung erhalt. Allerdings beuten bie anges führten Mythen, sowie die in Dschagger = Rath verehrte Gottheit auf Bubbha's Lehre bin, aber wenn baraus folgen foll, bag biese die frubere Religion war und bag Die Bramanen bie Mythen berfelben nur ihrem 3mede gemäß fo umarbeiteten, wie wir fie jest lefen, fo fehlt bagu ber entscheibenbe Grund, und man konnte mit eben bem Rechte fagen, fie lehrten uns, wie ber frubere Bra= maismus burch Bubbhaiftische Grundfage verbrangt worben fei, und bag auch bann, als ber Bramaismus in Sins boftan wieder ben Sieg behalten und feine Berrichaft aufs Neue behauptet habe, an biefem ober jenem Orte, 3. B. in Dichagger-Rath, Bubbhaiftifche Unfichten und Leh= ren übrig geblieben feien, die aber freilich von den echten Bramanen als falfch und irrig angesehen werden. Der Dienst in Dichagger = Nath mag sich also ursprunglich auf Bifchnu bezogen haben und baber bie bortige Gottheit für eine Umatar beffelben gehalten worden fein, aber fpater erhielt bafelbft ber Bubbhaismus bas übergewicht, und nun nannte man bie Gottheit felbft Budbha; biefe Unficht blieb auch nach ber Reftauration ber alten Reli= gion, fowie biefe und jene Lehre ber Budbhaiften. über bie Pagobe in Dichagger-Nath find noch folgenbe

topographische Motizen ju merten. Die 24 Fuß bobe Umfaffungsmauer, welche ein regelmäßiges Parallelo= gramm bilbet, bat eine Lange von 1122 und eine Breite von 696 Fuß. Im Innern berfelben lauft noch eine Galerie von 14 Suß Breite mit elegantem Gefimfe von 276 Arfaben, cirfelformig in einander verschlungen. Der Saupteingang ift unter ber bochften Pyramibe, bie bis 344 Fuß fich erhebt und mit getriebener Arbeit auf vers golbetem Aupfer verziert ift. Bon ber See aus foll fie schon auf neun Meilen weit sichtbar werben. Sie ift auf lebendigem Felfen gegrundet, ben man zuvor 400 Ellen lang und 250 Ellen breit, magerecht gemeißelt hatte, und aus ungeheuren Werkstüden erbaut, beren eins juweilen 10,000 Rubiffuß enthalt und bie von ben 34 Meilen weit bavon entfernten Ghatsgebirgen berge= bolt werben mußten. Das Geftein ift weit barter als bas Material ber agyptischen Pyramiben und murbe boch fpiegelbell polirt. Raum tonnen wir uns noch eine Borftellung bavon machen, welcher Mufwand von Rraften gur Bollenbung einer folden Riefenarbeit erfobert murbe, aber bas Dafein berfelben beweift, bag bas Bolt, melches fie unternahm, in ben mechanischen Runften eine große Bolltommenheit erlangt haben mußte. Mußer ber Sauptpyramide befinden fich innerhalb ber Umfaffungsmauer noch zwei andere fleinere, berfelben Gottheit gewidmet; in biefen beiben burfen bie Pilger fcblafen und effen, aber nicht in ber erftern. Die Ginkunfte find fo groß, bag fie nicht nur gur Unterhaltung ber gablreichen Bramanen

und ber Pagobe felbst gureichen, fonbern bag auch viele taufenb Pilger taglich umfonft gefpeift werben tonnen. Tavernier fpricht von 15-20,000 Pilgern, Die bier jeben Zag befoftigt werben. (Richter.)

DSCHAINAS, Dshenas, Jainas, eine religiofe Gette in Indien, bie entweber aus bem Budbhaismus hervorging, ober boch mit bemfelben im Bufammenhange fteht. Gie hat in Defan, befonbere in Myfore, noch gablreiche Unbanger. Wir haben von ihrer Geschichte noch wenig Kenntniß, fast nichts, als was Colebroofe, Buchanan, Madengie und Delamaine meiftens aus mundlichen Rachrichten mitgetheilt haben. Den Ramen wollen fie von ihrem erften Lehrer Jina (ber Siegreiche), haben. Im Allgemeinen zerfallen fie in Sravakas (Borenbe, Laien) und Yatninas (Strebenbe, Priefter). Die lettern fteben fammtlich unter einem Dberpriefter, ber gu Ballis gota feinen Git hat. Colebr. Asiat. Res. IX. p. 283. Die gange Gette theilt fich in eine ftrengere und mil= bere, freifinnigere Partei. Die erftere nennt fich Digambaras, b. h. die, benen ber himmel bas Kleib ift, auch Vivasanas und Muktambaras, b. h. Leute, die ohne Gewand gehen sollen. Die zweite Partei heißt Svetambaras, Die mit weißem Gewande Befleibeten. Gie Scheinen feine besondern Priefter gu haben, weil jeder hausvater Opfer und Gebet verrichtet, ju Tranungen aber gewöhnlich Braminen genommen werben. Transact, of the Roy. As. Soc. I. p. 535, 551. Diefer lettere Umftand, ober auch weil fie Bermogen und Gins fluß haben, ift Urfache, daß die Braminen anfangen, fie als Rechtglaubige (astikas) ju betrachten. Transact, p. 540. Much bie ftrengere Gefte hat Bieles nachgelaffen. Bahrend bie Stufen ber Beiligkeit burch bie großere ober geringere Bekleidung bei ihnen fonft bezeichnet murbe und bollige Radtheit ben bochften Grad andeutete, gibt es jest ichon Beispiele, baß ein bereits heilig gesproche-ner Mann auf gewöhnliche Urt bekleibet ift. Transact. p. 533. Ihre Gogenbilder aber find fammtlich unbekleis bet, mahrend fie bei ben Bubbhaiften immer anftanbig in Gewander gehullt find. Die Lehren ber Dichainas find ein Gemisch von bramanischen und Buddhaistischen Gaten, sodaß man schwer erkennen kann, mas ihnen selbst geshört. Delamaine Transact. I. p. 413. Im Ganzen kommt bas Wesentliche ihrer Dogmen, mit benen ber Bubbhaiften überein und weicht nur in Debenbingen ab, fodaß fie wol ein Musmuchs bes Bubbbaismus fein moch= Gie verwerfen wie biefer bie Bebas und Duranas, boch haben fie eine Urt Rafteneintheilung beibehalten, bie ebenfalls von ihren Beschäftigungen bergenommen ift, und werben von ben Sindus als Abtrunnige ihrer Raften angefeben. Gie erkennen zwar bie indifchen Gottheiten an, fuchen fie aber als Diener ihrer Beiligen barguftellen. Gie verehren namlich befonders ihre 24 alteften Lebrer, Tirthakaras (Reinmacher), ober auch Avataras (menfch= geworbene Gotter) genannt, wogu fpater noch mebre getommen find, die burch ftrenges Leben fich Bergotterung erwarben. Diefe werden in foloffalen, vollig nadten Statuen bargeftellt, und einft befanden fich an bem Saupts orte ihres Cultus, ju Babligota in Myfore, nabe bei

Geringapatnam, 72 folder Beiligen in einer Galerie beifammen, von benen gegenwartig noch 42 vorhanden find. Gine biefer Bilbfaulen hat eine Bobe von 54 Fuß, und ber Fuß allein mißt neun Fuß. Asiat, Res. IX. p. 256, 268, 285. Un andern Orten graben fie wenige fiens bie ungeheuren Fußtapfen folder Beiligen in Felfen und verebren fie. Mach ihrer Behauptung mar Bifchnu nur ein Rajab, ber in Folge einiger guten Berte fpaterbin abermals als Rab Rabicha unter bem Ramen Rama wiedergeboren murbe, fobann ber Belt entfagte, ein Beiftlicher und gulett ein Siddha ober Dshina murbe, eine Benennung, Die mit Buddha einerlei Bedeutung bat. Die Diener folder Gibbhas nun find bie Dewetas ber Sinbus, wie 3. B. Brama und Schima, welche aber an Rang und Macht noch bem Inbra ober Gafra untergeordnet find, ber als ber bochfte Deweta angefeben wird. Ungeachtet fie in Diefen Borftellungen mit ben Bubbhaiften übereinstimmen, benn auch bei biefen find bie Budbhas weit über Brama, Bifchnu, Gima und Indra erhaben und gehoren ju bem Sawalatabhatu ober ber geschaffes nen Belt, als beren Borfteber fie im erften Dhjana ih: ren Sit haben, find fie boch Feinde ber Bubbhaiften, ertennen burchaus nicht ben Schagkiamuni als oberfte Gottbeit, ja fie wollen ihm nicht einmal ben Rang eines Demeta ober ber untergeordneten Gottlichfeit jugefteben, fendern behaupten, er fei wegen feiner Grethumer gu einer Reibe niedriger Geburten verurtheilt worben. Das ber wollen bie Dichainas bie Benennungen Bubbha und Didina auch nicht als gleichbebeutend gelten laffen, fonbem nachbem fie bie Dichinas als bochfte Gottheiten aufgeführt haben, laffen fie zuvor Indra, Brama u. f. w., tann aber erft bie Bubbhas und Bobbifsaboas folgen. Ran finbet auch im Bergeichniffe ihrer Dichinas tein aniges ber von ben Bubbhaiften gottlich verehrten Befen aufgeführt, mahrend in ben Bubbhaiftifchen Buchern auch be Dichinas feiner Ermahnung gefchieht.

Bas bie Lehren biefer Sette betrifft, fo macht fie es, in Ubereinstimmung mit ben Sindus, gum Sauptziele Denfchen, nach Freiheit bes Beiftes (moksha) und Debrer Gludfeligfeit (siddhi) ju ftreben. Mittel, beibes merlangen, find Bahrheit, Rechtschaffenheit, Reuschheit, trenges Leben und besonders Schonung gegen die Thiere. Die bie Buddhaiften glauben fie an einen im gangen Inversum berrichenden, alles burchbringenden Dualismus ton Beift und Materie. Die Materie ift bas pudgata der ajiva, bas Tobte, Unbelebte, ber Beift ober bie Cerle (jiva), bas Princip alles Lebens und aller Thas tiefeit. 218 Beltfeele ift fie in allen fublenben Befen berbreitet und fuhrt bie Ramen: chaitana, atma obe bodhatma. Durch fie ericheint bie Materie in ihren mannichfaltigen Formen, aber von einem schaffenben Geiffe, ber als Providenz barüber walte, ift bei ihnen nicht bie Rebe, weswegen fie auch von ihren Gegnern als Rumarila Bhatta oder Atheisten angeseben werben. Damit mochte es aber wol eben bie Bewandnig haben, wie mit ber Lebre bes Bubbhaismus, bag bas Richts, bas Leere ber Urgrund aller Dinge fei, benn biefe Be nennung ift unftreitig nur im Gegenfage bes Dateriellen,

bem ber gewöhnliche Menfch allein Realitat gufchreibt, ju nehmen, und mochte wol grabe bas Gottliche als bas Absolute, alles Subjective und Objective in fich Bereinenbe und barum eben auf bem Indifferengpuntte gwifden beisben fich Befindende, bezeichnen follen. Es ift bas, mas bie mythische Borftellung unter ben bobern Dhjanas, ben Bubbharegionen, verftebt, die über bas fichtbare Univerfum erhaben find und bie Lebensprincipe in bemfeiben, aber boch ben letten Grund alles Borhandenen, in fich ent= halten. Die gange Belt ber Materie ift nur ba, bamit bas Beiftige fich ausscheibe und lautere und gum Boll= fommnen aufschwinge, welches eben burch ben Drtfchilang bewirkt wird, aber barum ift fie auch nicht wichtig genug, um fie jum Gegenstande ber Schöpfung burch bas hochste Gottliche felbst zu machen. Die Geisterwefen bes Welt= gebaubes felbft (bie Gottheiten ber Bramanen) find es, welche bie Materie gur Ratur gu orbnen, fie gu beleben und zu erhalten ftreben, und fowie fie in ben bochften und wichtigften Geftaltungen und Erzeugniffen berfelben ihre Bobnfige haben, ober burch Emanationen in benfelben wirkfam find, fo bebienen fich auch bie über bas Beltfuftem erhabenen Bubbhaiftifchen Befen ber namlichen Dittel und verbinden fich von Beit gu Beit mit ber Materie, nicht um biefelbe auszubilben, fonbern bas barin befind: liche Intellectuelle babon auszuscheiben und zu befreien. Diefes foll erhoben und jum Gottlichen gurudgeführt werben und barum befieht bas Univerfum auch nur fo lange, bis biefer 3med vollfommen erreicht ift. Es mare baber inconfequent, wenn bie Bubbhaiften bie Goopfung als ein Bert ber Gottheit hervorheben wollten, ba bas Univerfum nach ihrer Unficht eigentlich nur ein nothwendis ges Ubel ift. Aber bamit ift burchaus nicht geleugnet, fondern vielmehr behauptet, bag eine bochfte Intelligens boch an ber Spige bes Bangen ftehe und Alles gur Er= reichung ihres 3medes lente und regiere. Die Materie und bas baraus gebilbete Beltall bachten fich übrigens bie Dichainas als ein Aggregat von Atomen und ftellten baffelbe unter bem Bilbe eines bie Urme in Die Geiten ftemmenben Beibes vor. Der Ropf ift ber Simmel und ber Gig ber Geifter, ber mittlere Theil mit ben Urmen, zwifden benen fid Beit (kala) und Raum (akasa) ausbehnen, ift bie Erbe, und die untern Regionen bilben bie Bolle (bhuvana). As. Res. IX. p. 318. Die Beltsfeele, lehren fie ferner, ift an fich volltommen und ftrebt vermoge ihrer Ratur nach Dben (nach ben Bubbharegio= nen), wohin fie bon ber Zugend getrieben wird, aber in Diefem Streben wird fie von ben Rlammern ber Materie und bem in ihr maltenben Bofen gehindert und gurud's gehalten, fobag bie Sauptaufgabe ihres Dafeins barin befteht, von biefen Teffeln fich loszumachen und bie Dacht ber Ginnlichfeit zu überwinden. Der Menfch tann feine atherifche Geele, die nur vermoge bes Rreislaufs bes Ortidilang mit einer groben Gulle umgeben und von ber Materie gefeffelt ift, auf verschiebene Stufen nach Dben fuhren, entweber burch Meditation (yoga), wie Die frubern Jinas, indem er burch eigene Rraft in fich felbft einkehrt und in ber Tiefe feiner Unbacht bas Gott= liche ausschließend jum Gegenftanbe feiner Betrachtung

macht, ober, wenn ihm biefe Rraft fehlt, burch Befolgung ber Borfchriften, welche jene Lehrer ibm hinterlaffen haben. Diefe Borfchriften befteben nun hauptfachlich barin, bag man burch Gelbfibeberrichung alle Leibenschaften und Sinneseindrucke, Die aus ber Materie tommen, von fich entferne, ober burch ftrenge Bugubungen (tapas) wie 3. B. Fasten, Schweigen, Stehen auf glubenben Steinen, Ausreißen ber Saare (bie Bramanen nennen besmegen fpottifch bie Dichainas die Saarpfluder (Lunchitakesas), bas Materielle in fich ertobte. Durch folche Dit= tel rude bie Geele bes Menfchen ber allgemeinen Belt= feele naber und werbe endlich burch Nirvana, b. h. burch ben gur emigen Gludfeligfeit und Biebervereinigung mit ber Gottheit führenben Tob, wie er bei benen fattfindet, Die alle ihre Pflichten vollkommen erfullt haben, wieder mit ihr verbunden, fei bem Ortichilang entrudt und Bubbha geworben. Aber fo lange bie Geele nicht im vollkommenften Ginne bies Biel erreicht bat, bleibt fie in bem Birbel bes Detfcbilang eingefchloffen und wird in immer neue Formen ber Materie eingeferfert, bis fie volltommen gereinigt ift. Da alle lebende Befen gleich= fam Dasten find, welche bie geiftige Rraft umhullen, fo fteht bas Thier mefentlich fo both als ber Menfch, und barum gebietet bie Moral ber Dichainas ein reges Mit= gefühl gegen alle lebenbe Befen. Gin Thier tobten, ja nur beleidigen, beißt ben ihm gefegten Lebensfreis ges waltsam unterbrechen und es fo in bem Bange gu feiner Beftimmung freventlich aufhalten. Schabe, bag biefe gute Geite Des Dichainismus oft ins Lacherliche ausartet. Gie legen formliche Thierlagarethe an, felbft fur bie niebrigften und verachtetften Gattungen, und bezahlen arme Leute mit Gelb, bamit fie in folden fur bas Ungeziefer bestimmten Aufenthaltsortern ihr Nachtlager aufschlagen und fich von ihnen gerfreffen laffen. Biele tragen beftan= big ein Studden Leinwand vor bem Munbe, bamit fie nicht etwa ein fliegendes Infett verschluden und ibm fo bas leben rauben. Unbere fehren mit einer garten Burfte Die Stelle ab, wo fie fich fegen wollen, bamit fie nicht etwa ein Thierchen gerbruden. Dber fie fuhren Gads den voll Dehl ober Buder, ober ein Gefaß mit Sonig bei fich, um bavon ben Umeifen ober anbern Thieren mitzutheilen. Reichere taufen Thiere, bie gum Schlachten bestimmt find, und erhalten fie fo am Leben. Papi, Briefe uber Indien. S. 295.

Über die Zeit, wo diese Sekte sich bilbete und über ihr Berhaltniß zum Buddhaismus herrscht noch Ungewißeheit. Sie selbst halten sich für uralt und das Auftreten ihrer Heiligen ist durch Millionen von Jahren von einander getrennt, sodaß sie darin selbst die Bramanen überdieten. Rhode in seinem bekannte Berke (Religidse Bildung zc. der hindus [Leipzig 1827]) ist sehr geneigt, die Oschainas nicht nur für die altesten Buddhaisten, sondern in ihren Vorfahren selbst für die altesten Bewohner Indiens zu erklaren, die später von den eingedrungenen hindus unterjocht worden waren. Jene Usuras und Rakschafas, mit denen die hindusurften kampsen, waren die Urstämme der Oschainas und deren Religion der Buddhaismus. Nach den Berichten von Mackenzie theils

ten fie ihre Ronige in brei Claffen. Bur erften gehorten bie Rara : Efchaframarti, b. h. folche, welche alle feche Dwipas ber Erbe beberrichten, wie g. B. Bharata, Gas gara, Maghawan, Sanattumara u. a. m. Namen, bie auch ben Sindus befannt feien, aber von ihnen nicht als Ratichafas aufgeführt murben, weil fie mit ihnen nicht in Berührung gefommen maren. Diefe Fürften regierten jum Theil Millionen von Sahren, eine Bahl, Die ber Sindumpthe miberfprache, welche nie 100,000 überfchritte. In der zweiten Claffe, ben Bafubewafula, b. b. folden, welche nur über brei Dwipas herrschten, famen Namen vor, bie von ben Sindus Ronigen ber Rafichafas beis gelegt wurden, wie Bali, Tarata, Ramana, Dicharas fanbha, und bie Rampfe mit biefen maren Gegenftand ber mythifchen Erzählungen ber Sindus. Mus ber britten Claffe fammten Ronige, Die wenigstens im 9. Sahrb. unferer Beitrechnung fur Bubbhaiften erflart murben, Ginen Sauptbeweis fur feine Unficht aber leitet Rhobe baber, baß in den eigentlichen Gangestandern, bem Saupt= und Urfige ber Sindus, feine in Felfen gehauene Tempel und andere Denkmaler gefunden murben, daß biefe erft mit ber Gubgrenze bes alten Sindulandes im eigentlichen Defan begonnen und baß bier grabe bie Reiche ber alten Rats fchafas gewesen waren. Die Bildwerke biefer Felfentems pel gehörten bem Bubbhaismus und nicht ber Bramares ligion an, wurden aber von erflarenden Braminen falfchlich auf die Sindugotter bezogen. Die Grunde fur biefe Behauptung muß man bei ihm felbft nachlefen. Bir bemerten nur, daß feine Unficht vielen Biverfpruch gefunden hat, obgleich nicht ju leugnen ift, bag in jenen Felfentempeln allerdinge Borftellungen fich finden, welche auf ben Buddhacultus Bezug haben, fodag man wenigs ftens annehmen fann, es habe berfelbe fcon in ben frube= ften Beiten neben bem Bramaismus auf ber weftlichen Salbinfel beftanden, ober vielmehr beibe Religionspar= teien find aus einander gebenbe 3meige einer Urreligion, bie in ben Gebirgen und Thalern von Inbien berrichte. Das Endresultat von Rhobe's Untersuchungen find folgenbe brei Puntte: Die Daityas, Ufuras ober Raffcha= fas find alle Nachbarvolfer ber Sinbus, von benen fie nordwestlich, westlich und fublich umgeben maren und mit benen fie in immermahrenbem Streite lebten. Die Abaitpas ober Suras find bie Borfahren ber Sindus. Die Rakschafas waren Bubbhaisten und zwar von ber Sette ber Dichainas, ben hindus an Bilbung, Runften und Biffenschaften überlegen. Die jegigen Dichainas find bie Nachkommen bes einft großen und machtigen Bolfes. Die fiegenden Sindus vermanbelten bie Begriffe ber Ufuras fpater in ben von bofen Befen.

Undere Bemerkungen macht Bohlen-in seinem Werke: Das alte Indien ic. (Königsberg 1830). Die Ofchainas, sagt er, sehen ihren Ursprung nach Subbehar und nennen den Stifter ihrer Sekte Parsvanatha, der jedoch ganz dem Wischnu nachgebildet ist, und dem Buddha vorangeht. Nach dem Wörterbuche Umerakoscha ist Buddha ein Beiname des Iina und nach einem jungern Werke, Sribhogavata, ein Sohn des Iina (As. Res. III. p. 413; IX. p. 283; Journ. As. VII. p. 201),

baber glauben benn Colebroofe und Barnouf, bag bie Dicainas urfprunglich jum Bramaismus gebort batten und alter als bie Buddhaiften maren. Transact. p. 549, 522; As. Res. IX. p. 288; Journ. As. l. c. Gegen tiefe lettere Behauptung ftellt aber Bilfon fcharffinnige Grunde auf. In Buddhaistischen Schriften ift von ben Dicainas gar nicht bie Rebe. Der Mayor Tob will eine eigene Zeitrechnung ber Dicainas gefunden haben, bie, lange außer Gebrauch, auf 532 v. Chr. gurudgebe, alfo junger ift als bie Bubbhaiftifche, bie bas Geburtejabr bes Bubbba fpateftens 1022 ober 1027 v. Chr. anfest. Die alteften Infchriften ber Dichainas fcreiben fich erft aus bem 12. Jahrh. ber. 3br beiliger Dialett ift bas Prafrit, nicht bas Pali, und fein auswartiger Schrififteller nennt fie, man mußte benn bes hefnchius Tervoi of Trusocooperaal hierher ziehen. Bahrscheinlich gingen fie in ben erften driftlichen Sahrhunderten vom Budbhais= mus aus, ale biefer in Indien unterbrudt wurde. Wilson, Diction. Préface XXXIII. etc. Bom 8. bis 11. Jahrh. icheinen fie burch bie Gunft ber Furften im Guben, ben Balarajas, große Rrafte gefammelt ju haben, benn nach bem 9. find fie auf ber Salbinfel machtig. 3m 3. 1174 trat fogar ber Furft bon Gugurate gum Dichainacultus uber (Wilson I. c.), und aus biefer Beit rubren erft bie Producte ihrer Literatur ber, wohin bie Somnen und bas Borterbuch bes Somachanbra, bie Sauptquelle, um ihre vergotterten Sinas fennen gu lers nen, geboren. Wilson I. c. p. 32. Bom 3. 1367 bat man einen Unionsversuch zwischen Jainas und Bifch= nuiten, jest aber befteben nur noch im Guben Inbiens mebre Corporationen ihrer Priefterfchaft; im Norben gibt es nur noch wenige von biefer Gette. Bei biefen vers diebenen Unfichten Scheint man erft von ber Bufunft ein fores Refultat erwarten gu muffen. (Richter.)

DSCHAKDSCHA-MUNI ober DSCHAKSHI-MUNI im Zangutifchen und bet ben Ralmuden, Schagkin-muni (auch Schagkin-tubba), bei ben Mongolen, auch Schigemuni ober Tschiginmuni, ift ber von ben Lamaiten als Stifter ihrer Religion und oberfte Gottheit berehrte Bubbba. Er ift namlich ber oberfte Regent ber gegenwartigen Beltperiode, fomit jest fein hoherer Bor-Bubbbas von gleicher Dacht in frubern Beltperioben borangegangen, namlich jur Beit bes 40,000jahrigen Altere ber Menichen auf Dichambubwip ber Bubbha Kerkassundi (mongolifch Ortschilang Abdaktschi, b. b. ber ben Geburtswechsel Bernichtende), zur Zeit des 30,000jahigen Alters ber Menschen ber Budbha Ganägämuni
(mong. Altan Tschidaktschi, b. h. ber golbene Bermögende) und zur Zeit des 20,000jabrigen Menschenalters ber Buddha Gaschib (mong. Garal Ssakiktschi, b. b. ber Lichtbewahrer). Dichatofcha : Muni ift also ber vierte Bubbha und ericbien gur Beit bes 100jabrigen 201= ters ber Menfchen. Babrend eines großen volltommenen Galab ober Ralpa, b. b. vom allererften Unfange bes Beltalls aus bem Dichts bis zu feiner ganglichen Muflofung in Richts, follen 1000 vollendete Buddhas erfcheis nen, und von biefen ift Schagfiamuni erft ber vierte. I. Encoti, b. BB. u. R. Grfte Section, XXVIII,

Das Leben eines jeben Bubbba, und insbefonbere bas bes unfern, wird in ben beiligen Schriften gewöhnlich in gwolf Perioden getheilt, Die gufammen einen Entlus ihrer Berbienfte bilben. Die erfte Periode begreift fein erftes Erscheinen auf ber Erbe. Rachbem er in ber hoben Gotterregion Damba-Duggar im Reiche ber Geifter ge-waltet hatte, überließ er bem Chutuftu ') Maibari feine Stelle und fentte fich nach ber von ihm erhaltenen Un weifung auf Dichambubwip (Inbien) in bas Reich Da gaba nieber, und erfchien in ber Geftalt bes Ronigs bet Elephanten Arabichawarban, weiß von Farbe und mit feche großen Sauern. Dun folgt bie zweite Periobe feis ner Menfcwerdung. Er fentte fich in ben Leib ber reinen und fledenlofen Daba : Maja, ber reigenden Gemablin bes erhabenen Arighon-Idegetu, Ronigs von Magaba, auch Ssodadani genannt, in Gestalt eines funffarbigen Strahles, mahrend bie Ronigin auf bem golbenen foniglichen Lager im Genuffe bes angenehmften Schlummers lag. Die geiftige Kraft brang burch bie Offnung bes rechten Dhres und burch alle Glieber ihres Korpers. Die lieblichften Traume umgautelten fie und fie genoß von bem Mugenblid an bes vollfommenften Boblfeins. Dies gefchah in ber Stadt Rabichagriha, b. h. ber fonig= lichen Residenz, als welche Baranafi, b. h. Benares, angegeben wird, im weiblichen Feuer- Safenjahre am 15. bes Mondes Purmaffad 2). Die britte Periode ift bie ber Geburt. Rach gebn Monaten begab fich bie Mutter in ben Lufthain Compa, und gebar bier an einem Bobbis baume (bem beiligen Feigenbaume), unterftugt von Esrua (36'mara, Brama) und Chormusba (Drmugb, Indra), bie auf ben Blattern biefes Baumes fagen, burch bie rechte Urmhoble ben erhabenen Gotterfohn ohne einige Beben. Mue Claffen von Tenggri erfchienen, ihre Freude und Unbetung zu bezeigen, und wohin bie Ronigin ihren Fuß fette, ba fproften Lingchoas (Padmas, Lotus) blus men aus bem Boben. Esrua, als Schutgeift ber Erbe, empfing ben Knaben auf toftlichen Windeln von Byffus und Chormusba verrichtete an ibm bas beilige Bab. Um bies zu thun, erhob er fich mit bem himmlifchen Beih= maffer fieben Stufen von feinem Reiche berab und auf jeber Stufe fproften unter feinen Eritten ungablige Dab= mablumen, und alle Tenggri jauchsten und brachten unter bem Rlange himmlifcher Tone bie acht Tafil und Do=

<sup>1)</sup> b. h. ber heilige, hochwurdige. Maibari ist ber nächstfolgende Bubbha.

2) Bei den Mongolen werden die zwölf
Monate des Jahres und die zwölf Doppelstunden von Tag und
Nacht mit Thiernamen benannt und diese Namen auf die Jahre
übergetragen, je nachdem sie mit diesem oder jenem Monate ansangen. So entsteht benn ein Epklus von zwölf Jahren, welche das
Mause:, Kind:, Panther:, Dase:, Drache:, Schlange:, Pferd:,
Schaf:, Affe:, Henne:, hund: und Schweinejahr beisen. Aus
diesem Epklus hat man aber, um Berwirrung zu vermeiden, einen 60jährigen gemacht, nämlich dadurch, daß man die Ramen
der fünst Elemente (Holz, Feuer, Erde, Eisen und Wasser), abwechselnd mit dem Beisahe männlich und weiblich, damit verband.
Auf diese Art gibt es denn ein männliches Polz: Mausejahr und
ein weibliches Holz: Mausejahr u. s. w. Ist der 60jährige Epklus
abgelausen, so fängt derselbe immer wieder von Vorn an. Das
männliche Polz: Mausejahr ist immer das erste und das weibliche
Wasser: Schweinejahr das lehte.

lan=Erbeni (f. b. Urt.) als Opfergefchenfe bar. Sierauf fprach ber Rnabe, fogleich fieben Schritte fortichreitenb, folgende Stelle aus einem alten Lobgefange: Wenn bu, Erfter ber Menfchen, dubilghanifch wiedergeboren, und fogleich, auf biefer Erbe fieben Schritte fchreitend, fagen wirft: 3ch bin ber Dberherr bes Weltalls! bann, Ereff= lichfter, gebe ich bir bie Ehre ber Unbetung! Dun murbe ber Anabe (vierte Periode) in den Palaft gebracht und ibm ber Rame Garwarthafibbhi, ober fchlechthin Urtha= Sibbbi, b. b. ber alles Beil Schaffende und Erfullende, beigelegt. 35 Pflegemutter und Barterinnen aus ben ebelften Geschlechtern wurden ihm jugeordnet, fieben jum Baben, fieben jur Bereitung und Unterhaltung ber Winbeln, fieben, um ibn auf ben Schoos gu nehmen und gu pflegen, fieben gur Reinigung, und fieben, um ihm bie Beit gu vertreiben. Darauf unternahmen Die Tenggri mit bem Rinbe eine Ballfahrt ju einem auf hohem Gebirge thronenben munberthatigen Gotte, um anzubeten und Geschenke bargubringen. Da neigte fich bas Gotter= bild vor bem Kinde und man gab ihm ben zweiten Da= men Tenggrien = Tenggri. Die Mutter Maha = Maja aber verschied am fiebenten Tage nach ber Geburt. Die funfte Periode umfaßt feine Knaben- und Junglingsjahre. 216 er bas fiebente Sahr erreicht hatte, bekam er Unterricht in allen feinem Range und Stante angemeffenen gym= naftifden, mathematifchen und literarifden Runften und Wiffenschaften. Er lernte Sprachen, Philosophie, Urg-neitunft, Rechnen, Beichnen, Mechanit, Mufit, und fein Lehrer in ber Schriftgelehrfamteit bieg Butanu Geabun. Aber fcnell übertraf er in allen biefen Zweigen bes Biffens nicht nur feine Lehrer, fonbern feine Beisheit im Reben und Sanbeln fette auch alle Beifen feiner Beit in Erflaunen. Da gab man ihm ben Ramen gulle und Bollfommenbeit aller Gludsgaben. Wenn er unter bem Schatten ber Palmen und Bobbibaume mitten unter ber auserlefenften Jugend manbelte, fo ftrabite er burch feine 80 Schonheiten und 32 Stirnhaare (beibes fichtbare Borgugszeichen ber Burchanen) unter allen bervor, ohne eines fremden Schmucks zu bedürfen. Aus großer Ferne kam das Bolk berbei, ihn zu bewundern und ihm Geschenke zu bringen. Mit seinem 16. Tahre sollte er vermählt werden. Als man ihm ankundigte, daß sein Bater sich sur ihn nach einer Braut umsehe, bezeigte er ben größten Biberwillen, entwich in die Ginfamteit und hatte bier fo viel mit Gram und Ungemach ju fampfen, baß er gang ju einem Stelett abmagerte. Endlich erfuhr er, baß man ihn überall auffuchte und fehrte nun freiwillig in bas vaterliche Saus jurud, wo er in bie Bermablung gu willigen verfprach, wenn man eine Braut fanbe, welche bie 32 Bolltommenheiten und Tugenben befage. Diefe fand fich benn in ber Jungfrau Bumiga, ber Tochter bes vortrefflichen Garr: tu : fcib: bemtu ober Gaffar : Zatfaftichi, aus bem ebeln Gefchlechte ber G'affa. 3mar mar ibm fein Better Dimabet in ber Bewerbung ichon guvorgetommen, aber ber Bater hatte ein Gelubbe gethan, fie nur bem weifeften und vortrefflich= ften in ber gangen Belt gu geben, und ba trug benn Schigemuni ben Preis bavon. Bon ber Beit an begann

ber Untagonismus bes Diwabet gegen feinen Bermanbten. (S. b. Urt. Dewadatta ober Dewahdet.) Mit feiner juns gen Gemablin genoß er nun ber Erbenfreuben, zeugte einen Cohn, Raboli, und wurde von feinem Bater in ben Befig ber Berrichaft gefest. In feinem 29. Sabre beginnt die fechste Periode, fein Erwachen aus ber bisberigen Betaubung. In feinem Palafte gewahrte er bie vier Meere bes Drtfdilangs (bas Geborenwerben, Altern, Erfranten und Sterben), ein tiefer Schmerz bemachtigte fich feiner, und er faßte ben feften Entichluß, die Befen von ihrem Sammer gu retten, bem Throne und ben Freuden ber Che ju entfagen und fich bem geiftlichen Stande ju wibmen. Bergebens bemuhten fich fein Bater und feine Gemablin, ibn von biefem Borfate abzubringen und ber erftere ließ ibn fogar im Palafte einschließen und bemachen. Aber auf Befehl bes Chormusba entführten ihn bie vier Daharabicha Tagri, b. b. bie vier großen Ronige ber Beifter, burch bie Luft, und brachten ibn vor ben allerheiligften Tempel, mo er felbft fein Baar befchor und fich jum Geiftlichen weihete. Mun lebte er fechs Sabre als Ginfiebler am Ufer bes Fluffes Raranbfara unter ben ftrengften Bugubungen. Er vollzog bas Gelubbe ber Urmuth und ber Dubfeligkeit, errichtete fich ein Lager von gebrannten Steinen und bebedte es mit Schilfe bon ber Pflange Gufchab, welches ihm bie Tochter eines nahemohnenden Raufmanns brachte. Die fiebente Periode umfaßt feine fechejabrigen Bugubungen. Das Seer ber Tenggri ericbien ibm und brachte ibm bas gelblich = rothe Gewand (Prieftergewand). Bon ben unfaglichen Befcwerlichkeiten und ben immerwahrenben geiftlichen Betrachtungen murbe er wieber gang entfraftet, aber ba er noch immer nicht ben innern Ruf gum Lebrer fublte, fo begab er fich in eine anbere Bufte und brachte bier fieben Bochen mit Faften und Beten gu. Dun ging er in eine wirthbarere Wegend, wo ibm bie Ginwohner bie Mild ihrer Rube taglich barbrachten, fobag fein Rorper fich bald wieder erholte. Die achte Periode enthalt feine Erhebung jum Bubbha. In feinem 35. Jahre faß er vom 8. bis in bie Dacht bes 14. bes Monbes Schuschaft am Fuße eines Feigenbaumes unbeweglich in innern Beschauungen, und besiegte in ber letten Racht bie wiber= ftrebenben feinbfeligen Beifter, bie Schimnus. Da ers fchienen ihm Esrua und Chormusba und bie 32 Tenggri, beteten ihn an und baten ihn, ben Thron ber taufenb Bubbhas zu besteigen. Go murbe er bann am Dittage bes fiebenten Tages felbft Bubtha und beffieg unter bem Namen bes Machtigften ber Dachtigen, Schagfiamuni, bie bochfte Stufe ber Beiligkeit als 3) gang vollenbeter

<sup>3)</sup> Rach ber Lehre ber Bubbhaiften muß man vollenbete, gegabite Bubbhas von ben unvollenbeten unterfcheiben. Bon lettern gibt es eine ungezählte Denge, und man verfteht barunter folde, die zwar burch ihre Tugenden mabrend einer langen Reihe von Generationen feit unbenktichen Zeiten bem Geburtswechsel entrudt find, ober auch noch jest entrukt werden, aber noch nicht als Bubbhas in Person, b. b. in dubilghanischer Fülle als gezählte Bubbhas auf Erben erschienen sind, und bem zusolge auch keine neue Epoche im Bubbhaistischen System begründet haben. Derzgleichen Bubbhas erscheinen als chubilganische Geburren entweder für einzelne Generationen ober fortbauernb, und gleichfam erbiich

gezählter Bubbba. In feiner Allwiffenheit entbedte er jest, bag feine Mutter im Reiche ber 33 Tenggri wieber: geboren fei, und befchloß fie auf die Bubbhaftufe gu for= bern. Er verließ alfo bie Erbe und erhob fich in bas Reich ber 33 Tenggri und lehrte bafelbft 90 Tage lang alles, was für feinen 3med nothwendig war. Diefe lange Abwefenheit fiel bem Konige Udajana von Anab-tit ') unerträglich, und barum beauftragte er ben Runfter Maba-Modgalwani, ein Bildniß bes Budbha ju machen, bamit fein Berg fich baran ergogen tonne. Diefer erbob fich burch bie Kraft bes Ribi Chubilghan (f. b. Erflarung in einer Unmerf. jum Urt. Dsan-rasik), in bas Reich ber 33 Tegri und verfertigte bafelbft aus einer Urt Ganbelholy eine Bilbfaule Bubbha's, Die ibn ffebend und lehrend, Die Finger beiber Sande freugweis über einander legend, vorstellte. Dies Bild über-lieferte er nun dem entzuckten Konige. Als Buddha zu-rucktehrte und den Konig besuchte, kniete das Bild von felbst vor ihm nieder und er weissagte von demselben, bağ es nach 1000 Jahren in bas Reich ber Chara : Ris tab (Morbchina) fich erheben und bafelbft großen Gegen verbreiten werbe 5). Die neunte Periobe, fowie auch Die folgende gebnte und eilfte, begreift die Beit bes Lehramtes. Dit feinem 36. Lebensjahre im weiblichen BBafferhafen= jahre vom 1. bis jum 15. des Monats Magh offenbarte er bie großen Beichen und Bunber bes Ribt: Chubilghan und begann in bemfelben Sahre vom vierten bes Mondes Saga an, bas Rab ber brei großen Sauptlehren in ber Stadt Baranaffi (Benares) in Bewegung gu fegen und ber Bieberherfteller und Fuhrer aller Gefchopfe gu merben. Denn nicht nur Menfchen, fonbern auch andere Befen aus allen Regionen bes Weltalls horchten feinen Borten und liefen fich ben Weg bes Beils zeigen. In ber Folge wurde feine Lehre burch feine Schuler 61 Nationen ge-prebigt; weil aber jebe biefelbe mit anbern Drganen vernahm und auslegte, fo find baburch faft ebenfo viele Res ligionen entstanden, als es Sprachen gibt. Diefe Bor: fellungsart macht bie Unbanger bes Bubbha tolerant gegen anbere Religionsparteien, in benen fie im Bangen genommen auch Budbhalehre, nur mit befondern Schat= trungen, erfennen. Go erfüllte benn ber mit allen Bolls tommenheiten begabte Sprofiling bes ebeln Stammes ber Caffa") im Reiche Magabha alle Berufepflichten feiner

in ben Berfonen ber Groftamen, Chutuften und großer Monarchen, abft bieweilen geringer Geiftlichen und gaien. Sie werben gum Theil nicht minder verehrt als Schagtiamuni.

4) Unabtat ober Enebtet, auch Benbtat unb Binb: lat, ift hindustan und offenbar aus bem Ramen hindu entstan-ten. Der Konig Ubajana wird auch in indischen Schriften als Asjab von Raus'ambi erwähnt, und führt im Mongolischen ben Kemen Ubrajana, Konig von Gooschambi. 5) Nach ber Chronologie ber Tibeter fallt Bubbba's Tob ins I. 2184 v. Chr., und barnach fab alle ihre Beitbestimmungen eingerichtet. Aber eben bie angefibrte Beiffagung von ber Beit ber Einfuhrung bes Bubbhacultus a China jeigt, baf jene Annahme um mehr als 1000 Jahre übertrieben ift, benn Bubbha wurde in China erft gur Beit v. Chr. G. befannt. 6) Eine eble inbifche Familie, aus ber S'afjamunt fammte. Man muß biefes Wort nicht verwechseln mit S'astja, bes auch S'agbicha ausgesprochen wird und die Lamas von ber Sette ber Rothmugen anzeigt.

Burbe und nachbem er fich' allen Befen gur Rettung hilfreich ermiefen, verließ er im weiblichen Feuer = Schweis nejahre, im 80. Jahre feines Ulters, ben 15. bes Mon= bes Schufchat, in ber Nacht die außere dubilghanische Sulle in ber Stadt Rabichagriba, und enbete fo bas ir= bifche Leben im volltommenen Nirmana 7), und bies mar benn zugleich die zwolfte und lette Periode feines thatis

gen Wirfens.

In einem ber geachtetften Religionsbucher ber Bubbhaiften, bem Ultan Gerel, mird von einem Bobbifsatmas Mahafsatma, Mamens Rutschirafetu, ber gur Beit bes nahen Todes bes G'afjamuni lebte, die Frage aufgeworfen: warum fo viele Tugenben und Berbienfte ein fo fchnelles Enbe nehmen follten? Da erfchienen ihm bie vier Sauptbubbhas ber hochften Regionen und lehrten Folgendes: Du bentft, Sohn ber Erhabenen, barüber nach, wie es moglich fei, baß bas Leben bes Allerherr- lichft-Bollenbeten nur fo furze Zeit bauern fonne. Aber wiffe, bag wir unter allen vorhandenen gottlichen und irdifchen Befen feins gefeben haben, welches bas Biel ber Lebensbauer bes Muerherrlichft : Bollenbeten ju erforfchen im Stanbe gewesen mare. Man fann wol bie Baffer aller Meere tropfenmeife gablen; man fann ben Berg Geumeru in Staub vermanbeln und bie Bahl ber einzels nen Staubchen bestimmen, ja bie Staubchen ber gangen Erbe haben eine Bahl; aber bes herrlichsten Lebensbauer auszugablen, ift unmöglich. Es ift alles gleich, ob man fage, er lebe einige Ralpas, ober hundert Millionen ober zahllofe Kalpas, Die eine Angabe ift von ber Bahrheit fo weit entfernt, als die andere. Aber warum, erwiderte ber Frager, bat benn ber Mllerherrlichft : Bollenbete ber Belt nur eine fo furge Lebensbauer gezeigt? Die Bub= bhas antworteten: G'afjamuni ift in ber verberbten Belt= periobe erfchienen, mo bas Leben ber Menfchen nur 100 Sabre bauert, mo alles Streben nur auf bas Riebrige gerichtet, und bie Tugenb in Abnahme ift und nur burftig fproft. Um nun bas Bohl ber in Gelbftfucht ver: funtenen, bem Emigen entfrembeten Befen gu beforbern, hat er nur auf turge Beit fein erhabenes Gelbft gezeigt und ift balb in Nirmana entschwunden. Durch bie Beb muth, welche bas Mufboren feiner Gichtbarfeit erregen mußte, werben bie Befen angetrieben, bie von ihm gelehrten Gutras fchleunigst zu fammeln, ju verfundigen, mitzutheilen, zu beherzigen. Bare Bubbha immer ans wefend geblieben und nie in Mirwana entwichen, fo murbe bald bie Mufmerkfamkeit und bie Achtung gegen ibn ge= ringer geworben fein; man batte feine Gutras nicht ge= fammelt und verfundigt, benn man batte gedacht: Bubbha bleibt ja beständig in der Welt. Wenn alfo ber Mahr: haft : Erfcbienene ber Belt ben Nirmana zeigt, fo wird fein bober Berth befto beffer erkannt und gefühlt, wie fcwer es nun fei, mit ibm aufammengutommen. Der

<sup>7)</sup> Rirmana, ein Sanftritmort, welches ewige Studfelige-feit, Befreiung von ber Materie und Bereinigung mit ber Gottbeit bebeutet. Perfonen, welche burch volltommene Reinheit bes Wandels alle frühere Schuld abgebufit haben, fo dem Kreistaufe bes Geburtswechsels entgangen und Buddha geworden find, geben burch ben Tod in diesen Justand über.

Bebante, bag in ungablbaren Ralpas nur je zuweilen ein Muerherrlichft = Bollenbeter auf Erben erfcheint, wird be= wirten, bag man einen folden um fo bober ehrt und feine Lehren und Berordnungen als bobe Bahrheit mit glaubigem Gemuthe aufnimmt und hochachtet. Beiterbin in bemfelben Buche beißt es in einer Rebe bes Brama: nen Rontanja, eines ber erften Gefahrten bes G'afja= muni: Die Region ber Bubbhas ift ben Gebanten uner= reichbar, mit nichts ju vergleichen; bie mabrhaft erfcbies nenen Bubbhas find auf immer befeligt; alle Bubbbas find es mahrhaft geworben; alle find von gleicher Besichaffenheit: bas ift ber mabre Inbegriff ber Eigenthums lichfeit Bubbha's. Die Allerherrlichft = Bollenbeten find nicht erzeugt, Die Bahrhaft : Erschienenen find nicht ges boren; fie zeigen ihr dubilghanisches Gelbft feft und un= burchbringlich wie Diamant. Bas ihren Rorper ober bie überbleibsel beffelben betrifft, so gibt es bavon nicht so viel als ein Samenfornchen. Da biefes Gelbst weber Blut noch Gebeine bat, wie fann es bavon eine Reliquie geben? Diefe Borte und ihr tiefer Ginn erfullten Die 32,000 Cohne ber Tegri mit Freude und fie fprachen in einstimmiger Sarmonie: Alfo entschwinden bie Bub: bhas nicht vollig in Nirwana und ihre Gigenthumlichfeit bleibt ewig ohne Enbe! Rur um bie Befen gur Erret-tung geschickt ju machen, fiellen fie ben Nirwana bar! Der ben Gebanten unergrundliche Buddha, ber Muer= berrlichft : Bollendete und Babrhaft : Erfchienene zeigt ben Befen, jum Beile berfelben, fein ewig unvergangliches Gelbft auf verschiebene erfpriegliche Beife. Dieje Dars ftellungen aus einer berühmten mongolischen Schrift mo: gen mobl bienen, ben Lefern ju zeigen, wie boch ber Bud: bhaismus bas gottliche Befen nimmt, bas fich in feinem Stifter ben Menfchen offenbart hat, und wie rein fich barin überbaupt bie Begriffe von ber Gottheit barftellen. Bubbha ift die ber Menschenwelt geoffenbarte Gottheit, barum fein Dafein ein in ber Beit begrengtes, aber bie Bottheit im abfoluten Ginne ift bie ewige, ihr Gelbft unveranderlich und immer baffelbe.

2018 Lehrer nahn: Schagfiamuni ben Damen Boos bama an, unter welchen er auch in hinterindien verebrt Es ift überhaupt unter ben mongolischen Bolfern gewöhnlich, baß, fobalb einer ein Beiftlicher wirb, et einen neuen Ramen annimmt. Schagfiamuni, Schas finfeinba, ober, wie man in Tibet fagt, Schagfiatubba, ift weniger Name als Titel und bedeutet: ber gottliche Beife, ber Lowe ober Ronig bes Gefchlechtes Schagfia.

Die Bahl ber Legenben von Schagfiamuni ift febr groß. Biele bavon findet man in bem mongolifchen Buche: Uligarun Dalai (bas Deer ber Gleichniffe).

Bir geben baraus Giniges.

Babrent feines Lehramtes in ber neunten Periobe wurde feine bobe Burbe auch vom Ronige ber Uffen, Chaah : Shoob : Manfu, ber felbst ein Chubilghan mar, anerkannt. Er reichte ihm Sonig und Soniggebadenes jum Geschenke bar, und obgleich Buddha schon gespeist hatte, so erzeigte er ihm boch bie Ehre, bavon ju ge-nießen. Darüber gerieth ber Uffentonig so in Entzudung, bag er rudwarts in einen ba befindlichen Brunnen fiel

und ertrant. Aber gur Belohnung murbe fein Geift im

Reiche ber 33 Tenggri wiedergeboren.

Einen großen Theil feines Lebens brachte Schiges muni bamit ju, bie Dirbiginen, eine feinbfelige Gette ber Bramanen, ju befehren und Die Tuden bes Demah: bet unschablich zu machen. (S. b. Urt. Dewadatta ober Dewahdet.) Sierber gebort auch bie weitlaufige Er= gablung von ber Demuthigung ber feche irrelehrenben Panbibas (Lehrer). Bir geben fie im Muszuge. Ginft faß ber Allerherrlichft = Bollenbete in bem in einem lich= ten Luftwalbe, bem Mufenthaltsorte bes Bogels Galans baga, liegenben foniglichen Palafte, umgeben von feinen Gellongs (Geifilichen bes bochften Grabes). Damals hatte ber Ronig bes Lanbes, Durssutu Surakan Chan, ben erften geiftlichen Grab (eines Lehrlings und Dieners), erreicht und zeichnete fich burch fein frommes Streben vor anbern aus, die vier Opfergegenftanbe (Speife, Rleie ber, Argnei und Roftbarkeiten) ben Gellongs ununter= brochen bargureichen. Aber icon fruber befanben fic feche Lehrer, ber Bornehmfte Togosken Uiladuktschi, in Diefer Wegend, welche falfche und verberbliche Behaup: tungen lehrten und icon viele Gefcopfe verführt hatten, felbit ben jungern Bruber bes Rhan, ber jene mit allen Gaben überschüttete, bem Budbha aber abgeneigt mar und feiner Auffoderung bes Rhan, ihn zu ehren, Gebor geben wollte. Da aber ber Befehl bes Fursten, bem Buddha ein Opfer ju bringen, nicht gang unerfüllt bleis ben burfte, fo richtete er eine große Chrenmablzeit aus, ohne aber, bie feche Lebrer ausgenommen, jemand ein: gulaben; mer von felbft tame, follte bewirthet werben. Die feche Lehrer erfcbienen und fetten fich ju oberft, aber nicht Bubbha, bis endlich boch auf bringenbe Borftellung bes Rhan bie Einladung erfolgte und Bubbha mit feinen Jungern fich einstellt. Da geschah es benn burch seine Segenstraft, bag bie oberften Gige ber feche Lebrer bie unterften murben. Cbenfo versuchte ber Berr bes Dab= les vergeblich, bie feche Lehrer querft mit Baffer au bebienen. Die Mundung bes Gefages verftopfte fich und bas Baffer floß erft, als es zu Bubbha tam, worauf auch bie übrigen ber Reibe nach fich bie Sanbe mafchen fonnten. Ebenfo, als bie Speifen aufgetragen maren, follten bie feche Lebrer querft ben Gegen fprechen, aber fie konnten tein Wort hervorbringen und wiefen ben herrn tes Gaftmahls an Buddha, ber mit melobifcher Stimme ben Segen fprach. 216 bie Speifen zuerft zu jenen kamen, flogen fie in bie Bobe; fobald aber bei Bubbha ber Anfang gemacht murbe, fonnte feber gulans gen. Rach beenbigtem Dable follten bie fechs Panbits lehren, aber ber Mund blieb ihnen verschloffen und Bud= bha fprach nun mit folder Rraft und Unmuth, bag alle Unmefenbe, und felbft ber Berr bes Mables, befehrt mur= ben und von ben feche Lehrern nichts mehr miffen wolls ten. Diefe fannen nun auf Rache, und ba fie in ben Runften bes Pradi = Chubilgban (wol ziemlich mit Ribi= Chubilghan einerlei) febr erfahren waren, fo beschloffen fie, ben Schramain (ein indisches Bort, wahrscheinlich so viel als Gellong) Goodama ju einem Bettstreite in biefen Runften aufzufobern, gewiß, baß fie ibn barin

Sie verlangten baber vom Rhan, murben. i biefem 3mede eine Bufammenkunft mit ibm n mochte, und bestimmten baju ben siebenten Furst begab sich also ju Buddha, bas Bers n fund machend und um Gemabrung beffelben samit bas Bolt von ben verberblichen Lehren it werde. Buddha antwortete: Die Zeit werde boch laß ben Plat geborig einrichten. Aber ag fam, batte ber Allerherrlichft : Bollenbete ben verlaffen und war mit feiner Beiftlichkeit nach e Dotu gegangen. Da prahlten bie feche Lehs Budhha vor ihnen geflohen sei und begaben fich Dotu, wohin auch der Rhan mit einer Bes on 60,000 Mann bem Bahrhaft : Ericbienenen ner fetten nun bie feche Lehrer aufe Reue ben Lag jum Betitampfe an, aber auch jest murs taufct, indem Goodama fich nach Goofchambi obin der Fürst von Dotu mit 70,000 Mann than mit feiner Begleitung folgten. Sier ließ Ronig Ubrajana auf Bitten ber feche Lehrer alles ju bem Bettfireite einrichten, aber Bub: sich in das Land Warbschi und Ubrajana, sowie n mit ihren Begleitern, folgte ihm mit 80,000 In Barbichi ging es ebenso, Butbha erhob sich and Ditoscha Schri und ber Bug ber Rhane ieber um 50,000 Mann vermehrt. Much in gefiel es bem Goodama nicht, ben Bettftreit en, fondern er begab fich nach Baranaffe, mos ber gange übrige Bug, von bem Furften von e mit 60,000 Mann vermehrt, nachfolgte. Go enn Budbha noch einige Male feine Biderfacher lug wurde immer aufe Reue von den gurften senen Reiche mit einer Begleitung von 80,000 DO Mann vergroßert, bis es ibm endlich gefiel, Ssonos-choja-bui, beffen Beberricher Tolaghuksan Khan mar, ben Streit anzunehmen. bem Rhan, ein weites Feld jum Rampfe gunachen, Blumen und Raucherwert bereit zu hals Lowenthron aufzurichten und ben Ort mit ben ind Beichen ber Berrichaft zu verzieren. Um t bes erften Fruhlingsmondes erhob fich nun errlichft Bollenbete an ben Drt bes Bettftreits. Tage empfing ihn Todorchoi Ilaghuksan mit. Depeifen und Bubbha ftedte feinen Bahnftocher be, woraus augenblicklich ein ungeheurer Baum jen von ber Große eines Bagenrabes und ents. n Fruchten erwuchs, beffen Burgel, Stamm ge fich in fieben Gattungen ebeln Gefteins ver-, beren Glang ben ber Sonne verbunkeite. Bon me aus verbreitete fich ein lieblicher Duft über e Sand, und wenn ber Wind feine 3meige be-, ließen fich angenehme Tone ber Lehre boren. lehrte nun felbst und eine große Menge ber Burben im Reiche ber Tenggri wiedergeboren. Um Lage beforgte Ubrajana Rhan die Sandreichung. ließ rechts und links zwei Berge voll hellglans

bein Gesteins entstehen. Auf bem einen muchsen

mit herrlichen Bluthen und wohlschmedenden

Fruchten, bag alles Bolt fich bavon fattigte, auf bem andern weiches, fußes Gras zur Nahrung des Thierreichs. Am britten Tage, wo Schundi Dala Rhan bie Bewirsthung beforgte, entstand, als der Allerherrlichste ben Mund ausspulte, aus bem auf bie Erbe ausgespienen Baffer ein Teich von ungeheurer Große, beffen Grund mit fies ben Arten ebeln Gefteins, die Bafferflache aber mit ben buntfarbigften Padmablumen von unbeschreiblich angenebs mem Geruche und himmel und Erbe erleuchtendem Glange bebedt mar. Den vierten Zag beforgte Indrabima Rhan bie Sandreidung, und Buddha ließ an ben vier Seiten bes obigen Teiches acht Bache entstehen, Die in benfelben floffen und beren Geriefel bie Stimme aller Abtheilungen und Grabe ber erhabenen Lehre boren ließ. Im funften Tage ward Buddha von Esrun Dgotfan Rhan empfans gen und aus feinem Munbe ftromte ein golbfarbiger Lichtstrahl, ber das gange Beltall erleuchtete und alle Befen, die von ihm getroffen wurden, fublten fich von allen Ubeln und Sinderniffen bes Guten befreit und in ben seligen Buftand ber jum britten Samati b) gelangsten Gellongs versett. Um fechsten Tage that Bubbha seine Allwissenheit tund, indem er jedem feine verborgenen bofen und guten Thaten aufdedte. Um fiebenten Tage verwandelte fich Bubbha in ben weltherrichenben Monars chen, umgeben von taufend Cohnen und vielen Unterfos nigen und Monarchen. Um achten Tage murbe er von Chormusba (Inbra) felbst empfangen, ber ihm ben 20wenthron aufrichtete und, als fich Bubbha barauf gefest, ibm Opfer und Chren barbrachte. Der Allerherrlichfte gab bem Throne mit ber Sand einen Drud, und fogleich ertonte aus bem Innern beffelben eine furchtbare Stimme, wie bie eines Elephanten. Dann tamen funf große Manggus hervor, welche bie Throne ber feche Lehrer umffursten und gertrummerten, mahrend Chormusba als bonnernber Indra bie feuerflammende Spipe feines Sceps ters brobend gegen bie feche Lebrer gudte, welche voll Schreden floben, ins Baffer fturgten und umfamen. 90,000 ihrer Anhanger fleheten ju Buddha um Aufnahme in feine Jungerschaft und es warb ibnen gewährt. Dann ließ ber Allerherrlichfte aus jedem feiner 80,000 Schweiße locher einen Lichtstrahl hervorgeben, auf beffen Spite fich eine große Padmablume formte, auf ber ein lehrender Budbha mit seinen Jungern faß. Um neunten Tage ward Bubbha vom Furften ber Esrun (Brama) empfans gen und ber Allerherrlichfte erhob fich ju ber unermefilis den Sobe, wo Esrun thront, faß bier allen Augen fict= bar und erfüllte himmel und Erbe mit außerorbentlichem Lichtglanze. Jebermann sah ihn und horte bie Worte feiner Lebre.

Auf diese Art besiegte Buddha die sechs Lehrer und seine Gottlichkeit ward offentlich von Brama und Indra anerkannt, die nur als seine Diener erscheinen. Es gesschah dies im 36. Lebensjahre Buddha's, also im Ansange seines Wirkens. Die erzählten Wunder können zugleich

<sup>8)</sup> Samati, Samabhi, ift ein Sanstritwort, und bes beutet tiefe, fromme Betrachtung mit Ausschließung aller Sinne. Es wird häusig als gleichbebeutend mit Ohjana gebraucht.

einen Begriff von dem Ridis ober Pradis Chubilghan geben. Borin die Irrlehren ber feche Geftenhaupter bestanden haben, ist noch ungewiß. Laut der trefflichen Abhandlung Buchanan's: On the religion and litterature of the Burmas, im 6. B. ber As. res. p. 265 sq., theilt der Oberrahan in Ama, Baradobura, einem kathos liften Bifchofe barüber Giniges mit, es fcheint aber wenig Grund gu haben. Der eine foll behauptet haben, baß nicht Menschen als Thiere, sonbern nur als Menschen wiedergeboren murben; ein anderer, bag bas Leben nur mit ber Geburt anfange und mit bem Lobe endige; ein britter, bag alles von einem blinden Bufalle abhange und teine Bergeltung guter und bofer Sandlungen ftattfinde, mahrend ein vierter lehrte, bag ein Befen eriftire, melches die Welt und alle Dinge barin geschaffen habe, und baß biefes Befen allein ber Berehrung murbig fei. Gin funfter aber fagte, die hauptfachlichften guten Berte ma: ren, die Altern zu ehren, und Sige und Sunger zu erstragen; auch konne man die Thiere tobten, ohne ein Berbrechen ju begeben; endlich gebe es im funftigen Leben eine Belohnung und Beftrafung. Inbeffen ift es fehr unwahrscheinlich, bag biefe Lehren wirklich bie von ben Budbhaisten verbammten Irrlehren find, ba nur einige

ihren Grundfagen grabezu widersprechen.

Die meiften andern Legenden von Schigemuni lehren bie bochfte Boblthatigfeit, und daß man um nutlicher 3wede willen auch die größten Aufopferungen, felbst die des Lebens und einen qualvollen Tod, nicht scheuen muffe. Als er einst in der Bestalt eines Safen auf ber Erde berumirrte, fab er in ber Bufte einen verirrten und vom hunger gang erschöpften Menschen. Sogleich lief er ibm freiwillig in die Sande, um ihn mit feinem Fleische gu fattigen. Einst ging er als Ronigssohn spazieren und bemerkte eine bem hungertobe nabe Tigerin mit ihren Jungen. Bom Mitleide burchbrungen, entfernte er fich von seiner Begleitung und legte fich vor ber Tigerin bin, um fich zerreißen zu laffen, aber ba fie auch bazu zu erschopft mar, zerkratte er fich felbst die Saut und ließ fie bas bervorquellende Blut leden, wodurch fie benn fo ges ftartt wurde, daß fie ibn vollig verfpeifen konnte. Ginft erlofte er fich als Bollengeburt baburch aus der Berbammniß, daß er Mitleiden mit einem anbern Berbammten hatte. Gin ander Dal wurde er als Suchs mit einem toftlichen Balge wiedergeboren. Der regierende Rhan fah biefen Buchs im Traume und befahl feinen Jagern bei Lebensstrafe, ibm ben Balg beffelben zu verschaffen. Boll Angit stellten fie ihre Nachforschungen an und einer war fo gludlich, ben Fuchs anzutreffen, ber fich ihm freiwillig in die Sande lieferte, unter ber Bebingung, ibn nicht zu tobten, bamit ber Thater keine Blutschuld auf fich labe, fondern ihm die Saut lebendig abzuziehen. Bugleich batte bies bie Kolge, daß Taufende von Kliegen, Ameisen und anderm Ungeziefer sich auf den geschundenen Buchs lagerten und ihn verzehrten. Chormusba fab von feinem feligen Bobnfige berab die rubrende Scene, flieg fogleich vom himmel, weihete den Fuche jum Bodhi-Stadoa und ließ Blumen regnen. Bugleich murben bie vielen Saufenbe von Ungeziefer, die fich vom Fleische bes

Bobhi: Saboa gefättigt hatten, im Reiche ber gri wiedergeboren. Durch folche Sandlunge Dahingebung alles beffen, was man geben ta bes eigenen Lebens, jum Beften und gur Re berer, murbe man eben ein Bobhi : Sadoa. Gi Legende zeigt auch, wie er Entsagungen an ? belohnen mußte. In bem Beltalter, mo bie noch 40,000 Sahre lebten, wollte einft ber C vornehmen Mannes fich verheirathen, und ba monie bes Beigenstreuens bei Sochzeiten ichon u ber Beigen aber noch felten gefunden murde febr entfernten Gegenben bergebolt werben r machte fich ber Jungling auf ben Weg nach b Land und brachte eine Band voll Beigen mit. Rudwege begegnete er bem heiligen Schigen bem Bettlerschalchen auf ber Sand. Da er tanberes zu opfern hatte, so ftreuete er bie ga voll Beizen bem Beiligen entgegen. Bier Ko'len bavon in die Schale und eins auf ben S Burchanen. Bur Belohnung murbe nun ber als ein gludlicher Beherricher auf Erben wiet bann aber im Reiche ber Tenggri, indem er Geschwure am Ropfe bes Burchans, bas aus zenkorn entstanden mar, als Rhan über bie theile und die vier Reiche ber vier Mahara Tenggri wiedergeboren und endlich gar Chormi und Schutgeist der Erbe murbe.

Jest bat Schigemuni, nach Bollenbung fein Laufbahn, feinen Git mitten über unferer Bel beiden vorhergegangenen und ber vierte funftig mit ihm thronen, aber nur als feine Behilfen ift ber einzige und mabre Regent bes gegenwar versums, daher werden auch an ibn allein a gerichtet und ber gange Gottesbienft ihm gewei Gebachtniftag feiner Empfangniß wird insbefi allen möglichen Feierlichkeiten und Luftbarkeiten

Auf Farbengemalben erscheint bas Bilb Sd in weiblich garter Gestalt, mit naturlicher ? ober bisweilen auch gelb, bis auf ben Gurtel i mit untergeschlagenen Sugen figend, und mit brude von Andacht. Der Anzug besteht in ein geblumten Gewande, mit ber rothen beiligen welche über die Schultern und um ben Leib ift. Den Ropf, ber durch lang ausgebehnte uni Dhrlappen sich auszeichnet, bedeckt ein keg schwarzer ober blauer Lockenauffat, ober eine einem goldenen Knopfe. Der Ehron, auf be ift mit Blumenblattern eingefaßt, Die rechte S unthatig berab, Die im Schoofe liegende linke ein-blaues oder schwarzes Almofentopfchen. & womit er umgeben ift, wird gemeiniglich blau bem Umfange, zuweilen auch mit anbern beilig gemalt. Die weibliche jungfrauliche Bilbung etwa auf bas Gefchlecht hindeuten, fondern fie bie iconfte Form menschlicher Bilbung gewähl im erften gludlichen Beltalter bie Geftalt aller gewesen und ben atherischen Rorpern feliger @ mer noch eigen fein. Bisweilen wird er aud

enben, in lange, gelbe, geistliche Gewänder ges Schülern, den Burchanen Maidari und Mans vorgestellt, deren jeder ihm ein Gefäß mit Gots darzureichen scheint, oder in der rechten Hand e mit einem eisernen Ringe halt, woran kleine lappern. Solche Lanzen tragen in Tibet die n, Einsiedler und Pilger, um durch das Raffeln e die kleinen Thiere zu verscheuchen, damit man sahr lause, bei jedem Tritte eine Mordthat zu

b bem Beugniffe aller bis jest bekannten Rach= at Schagfiamuni nichts Gefdriebenes binterlaffen. Sabre nach feinem Tobe murbe von einer Ber= g feiner Unbanger unter bem Borfige von breien auptfduler, unter benen fich fein treuefter unb Ananda, befand, ber erfte Theil feiner Lehren t. Gine zweite Sammlung marb 110 und eine O Sabre nach feinem Tobe veranftaltet, unb lettere auf einem großen Concilium im Rlofter= Schalandari in Raschemir, wo schon davon die ar, ben Regereien eines Beiftlichen, ber eine on bes Biberfachers Maba: Dema gemefen fein begegnen. Bon biefer Beit an fallt bie Bees Buddhaismus in vollige Dunkelheit und tritt in Tibet und anbern ganbern mit neuem Glange rvor. Über bie Lehren bes Buddha Schigemuni wir auf ben Urt. Buddhaismus. Die Dars Des Mythus ift theils aus Schmidt's Forfchunbie Befd. Mittelafiens, theils aus beffen Difmongolen und aus Deier's mythologischem iche geschöpft worben. (Richter.)

CHALBOI - DYN, auf Tangutisch, und Cha-Mongolischen, bezeichnet bei den Lamaiten unter igolen ein Geschlecht übelthätiger Geister, die um unserer Erde hausen. Pallas, Samml. histor. ber d. Mongolen. II. S. 51. (Richter.)

CHALINDER, ein machtiger Asura, mit dem einen harten Kampf zu bestehen hatte. Er hatte chiwa's Gattin, Parwati, verliedt und wollte sie alt rauben. Schon surchtete der Gott, in dem mit ihm zu unterliegen, besonders da Brama, der Riese sei unüberwindlich, so lange Brindha, zärtlich liebende Gattin, ihm treu sei. Auf Bitten nahm Wischnu die Gestalt des Asurs dete die Brindha in Abwesenheit des Mannes elt ohne Argwohn die Rechte desselben der Wurde iwa getödtet. Diese Erzählung ward später sondelt. Brindha war eine Avatar der Lasshmi, nahlin Wischnu's. Der Altvater Nareda wollte i Gott besuchen, aber Lasshmi wollte ihn nicht Da ward der Gestige zornig und wünschte,

Da ward ber Beilige zornig und wunichte, bie Frau eines Rakschafa werben mochte. Sie so Dichalinders Gattin, und Wischnu beging mit ihr keinen eigentlichen Ehebruch. Indessen och Brindha über den Betrug so aufgebracht auf , baß sie ihm wunschte, ein schwarzer Stein zu

werben. So ward er benn ber Salagramma (f. b. Urt.)

Dscham, Giam, ber Becher Dsjemschib's (f.

DSCHAMA, in der lamaischen Religionslehre Nats oder Geister, die den dritten himmel, zunächst über den himmel der Tavaleinza bewohnen und noch körperliche hüllen und mannliches und weibliches Geschlecht haben.

(Richter.)

DSCHAMADAGNI (Jamadagni), ber Entel bes Altvaters Brighu und Gohn bes Ritschifa, welchem Lettern Bifchnu ben berühmten Bogen gefchenkt hatte, ber felbft ben bes Schima an Starte übertraf. Diefen Bogen erbte Dichamadagni, ber aber feinen Gebrauch bavon machte, fonbern als Ginfiebler in ber Ginfamfeit lebte und fich mit religiofen Ubungen beschäftigte, aber nach bem alten Ramanana von einem Schlechten Ronige Arbichna ermorbet murbe. Um ben Tob beffelben gu ras chen, befampfte fein Cobn Parafu : Rama alle Ricatras und brachte ihnen vermittels bes Gotterbogens faft ganglichen Untergang. In einem jungern Gebichte, bei Do= lier Ramein (Ramayana) Purby genannt, wird bie Mythe weiter ausgeschmudt. Der Braman Dichamabagni batte Runka, bie Tochter bes Konigs von Upobbya, gebeira= thet. Diefe, fowie auch ihre Mutter, wunschte einen Cobn; ber Beilige brachte Opfer und gab bann jeber ein Gericht von Reis. Da bachte benn bie Ronigin, ber Braman mochte auf bie Speife feiner Frau mehr Gorg= falt verwendet haben, als auf die ihrige, und vertaufchte Die Gerichte. Daber fam es benn, bag ber Cobn ber Ronigin, obwol Richatra, bie Tugenben und Reigungen eines Bramanen hatte, ber Cohn ber Runfa aber alle Zalente bes Rriegers entwidelte. Dichamadagni feste nun fein Ginfiedlerleben und feine Bugungen fort, und ber Rnabe, eben Parafu : Rama, marb groß, fcon und tapfer, feste aber burch feinen friegerifchen Geift ben Bater in Schreden; boch Schiwa fand an ihm fo großes Bohlgefallen, bag er ihn in feinen befonbern Schut nahm. Im Bhagavat : Purana wird nun noch folgenbe Mythe ergablt: Dichamabagni's Gattin bolte bas notbige Baffer aus bem Fluffe Ganges, ohne bagu ein Gefaß zu brauchen. Sie ballte bas Baffer mit ben Sanben gu einer Rugel zusammen und trug es fo fort, aber biefe Gabe verlor fie burch eine Bestedung ihrer Reinheit. Sie fah namlich einst einen Gandharma in ber Luft fcmeben und feine Schonheit erregte auf einen Mugenblicf ibr Bohlgefallen. Dber nach einer anbern Sage, fie fab ihre Schwester, bie Ronigin, in ihrer Pracht auf ber Sagb und beflagte nun ihr Schidfal, ale Ginfieblerin gu leben. 218 ber Gemahl ben Berluft ihrer Babe bemertte und fie ihr Bergeben geftand, fo gerieth er fo in Born, bag er ben Gobnen befahl, bie Mutter ju tobten. Reiner wollte, aber Parafu : Rama vollzog bes Baters Befehl und tobtete auch feine Bruber wegen ihres Ungehorfams. Dafur erlaubte ihm ber Bater, fich eine Gnabe auszu-bitten, und Rama bat, baß er Mutter und Bruber wieber ins Leben gurudrufen mochte. Dies gefchah bann. Rachbem Parafu=Rama in ben Gotterpalaft Schima's aufgenommen war, setten seine Altern ihre Bußungen fort und erwarben sich die Gnade der Götter so, daß sie ihnen die Wunderkuh Kamdhewa anvertrauten, deren Berlust die Ermordung Oschamadagni's und die Rache des Parasu-Rama gegen alle Kschatras zur Folge hatte. (S. d. Art. Kamdhewa oder Sabala.) (Richter.)

DSCHAMBUVAN, DSCHAMVEND, in ber inbischen Mythologie ber Konig ber Baren, eine Avatar bes Brama. Als Wifchnu, ergablt ber alte Ramayana, in Rama's Gestalt ben Ravana bekampfen follte, verfammelt Brama die Gotter und befiehlt ihnen, in allerlei Geftalten machtige Begleiter gu feiner Unterftutung berporzubringen; aus feinem weitgeoffneten Dunbe fei fcon ber Bar Dichambuvan hervorgegangen. Go entfteben benn unter andern die Baren und Affen, die zu Rama fich ge= fellen, alle riefengroß, ben Clephanten und Bergen gleich, und mit machtigen Kraften ausgeruftet. In Rama's Geschiute tommt weiter nichts von Diesem Sohne Brama's vor, als daß er mit seinen Baren bemfelben im Rriege gegen Ravana beistand und unter andern die berühmte Brude über bie Deerenge bei Ceplon bauen half. Dagegen erfceint er wieder in der Geschichte bes Rrifdna, vorzuglich im Bhagavat : Purana, boch auch im Mahabharat, wo er nicht als ein Geschopf Brama's, sonbern als eine wirkliche Avatar, als ber vertorperte Brama felbst vorgestellt wird und fogar in einen Kampf mit Krifchna gerath. Er wohnt in einer tiefen Soble in ber Landschaft Rutich, nicht weit von Krifchna's Residenz Dwarka. Der Rajah ber Gegend ift ein eifriger Berehrer Brama's und biefer hat ihm zur Belohnung einen toftbaren Karsfunkel von wunderbaren Eigenschaften geschenkt. Rrifchna bort von biefem Kleinobe und municht es zu feben. Der Befiger zeigt es, will aber nicht feinen Bunfch gewähren, es ibm abzutreten. Nachher verreist ber Konig und übergibt ben Cbelftein seinem Bruber, um ihn forgfaltig auf-Bubemahren. Diefer widelt ihn in bas Zuch feines Zurbans und trägt ihn so beständig bei sich. Aber einst kehrt er von einer Sagd nicht wieder zurud, und der unterdessen heimgekehrte König glaubt, Krischna habe ihn getödtet, um sich des Kleinods zu bemächtigen. Um diesen Berdacht abzuwälzen, verbindet sich Krischna mit dem Ronige, bas Rleinod ju suchen. Gie finden ben Bruder im Balbe ermorbet, aber ohne Turban, und enibeden augleich bie Spur eines großen Tigers. Auch biefer wird tobt gefunden, aber vom Turbane keine Spur. Bugleich bemerten fie bie Spur eines großen Baren und fchließen, baß diefer ben Tiger getobtet. Die Spur führt fie gum Eingange einer tiefen, finstern Sohle. Rrifchna geht binein, und trifft bier ein Mabchen von wunderbarer Schonheit, bie Tochter bes Baren, und lagt sich von ihr ju ihrem Bater fuhren. Der Bar fagt nun dem Rrifchna, baß er im Befige bes Rleinobs fei, es aber aus allen Rraften vertheibigen werbe. Run beginnt ein breitägiger furchtbarer Rampf; ber Bar fühlt endlich feine Rrafte fcwinden, erinnert fich, bag einst Rama mit ihm zu tampfen fich geweigert, aber ihm vorhergefagt habe, es werbe in einem folgenden Beitalter geschehen, erkennt nun in Rrifchna eine Avatar bes Wifchnu und bittet um

Snabe. Das Rleinob bat er seiner Tochter g biese macht Krischna zu seiner Gemahlin und k in den Besitz desselben, gibt es aber seinem herri Man sieht, daß in dieser Mythe Brama dem als untergeordnet erscheinen soll, und daß darum als eine Verkörperung des Gottes selbst dargeste während er im Ramayana nur als ein Geschöpf v ma's Macht erscheint, hervorgebracht, um dem ! Rama beizusteben.

DSCHAMI, ber lette große persische Did im 3. d. h. 898 (1492), 82 Jahre alt, starb. als brei Jahrhunderte sind seitdem verslossen, o Persien einen Dichter gleicher Größe hervorgebr übertrifft alle andern großen persischen Dichter onichfaltigkeit, indem er nicht bloß Romantiker, sami, oder Lyriker, wie Hasis, oder Panegyri Enweri, oder Mystiker, wie Attar und Dsch Rumi, in allen diesen Gattungen gedichtet, wet Biograph persischer Dichter, Sam Nirsa, von ihn

Richt Ginen Diman hat Dichami gebichtet, Ein pracht'ges Gaftmabl hat er angerichtet. Bon allen Farben toftliche Gerichte;

So Bob : als Spott :, fo Liebs : als Sinngebid Statt wie andere romantische Dichter seine Bort nen Funfer zu bichten, binterließ er einen Gieber Dreng, b. i. ber Beereswagen, betitelt, vier Din Paar Dugend Abhandlungen in allen Sachern lologie und mehre mystische; als Profaiter sic por allen brei Berte bie Unfterblichkeit, fo lange Sprache vorkommt. Das erfte fein Beharif Frublingsgarten, welcher nach dem Beispiele vor Boftan und Guliftan mit Berfen untermischt, über perfische Dichter enthalt, wovon in ber An persica (Bien 1778) Proben gegeben worden; b fein Inicha ober Brieffammlung, welche ju (im 3. 1811) im Drud erfchienen, und ent Refhatol : ins, b. i. bie Sauche ber Menschheit, biographische Kunden von 607 Mystikern enthält, Silv. be Sacy im zwolften Banbe ber Notice traits Auszuge geliefert; bas fleine Werf Dichar bie Wortspiele (Tebiconisol-lughat) ift ju Condo Ausgaben (die zweite im 3. 1811) erschienen. 3 lichfte feiner romantifchen Gedichte, "Jufuf und C hat von Rosenzweig (Wien 1824) im Terte trifcher Uberfetung berausgegeben. Shafelen und einzelne Diftichen haben Chabert und Checi ften Bande ber Fundgruben bes Drients) überfi eine ausführlichere Notig feiner verschiedenen D findet fich in der Geschichte ber schonen Rebetu fiens. (J. v. He

DSCHANAKA, ein alter indischer Rabem Reiche Mithila im alten Ramayana, bei Peinem jungern Gedichte (bem Ramein Purby) Thaten Rama's, Janud, König von Tirhout, the berühmten Sita, Gemablin Rama's. Di macht ihn zu einem treuen Verehrer bes Schilbm dafür ein Geschenk mit seinem Bogen ur Pseilen machte; ein Geschenk, das seinen Stagt

**73** 

m jebes Unglud ichugen follte, ba nur Bifchnu Bertorperung beffelben ben Bogen von feinem wegnehmen tonnen. Der gottliche Baumeifter ta hatte biefen, und noch einen andern Bogen u, verfertigt, welchen lettern Dichamabagni fcanata ward burch Schiwa's Befchent gluds in Reich felbst gegen ben machtigen Rawana In seinem Borne verfolgte biefer nun bie verlangte ein mit ihrem Blute gefülltes Bes ren als Tribut; aber die Beiligen legten ihren uf, und als bas Gefaß nach ganta getommen and Peft und hungerenoth. Auf den Rath ven ließ er nun baffelbe fortschaffen und im Dichanata vergraben, wo es die nämlichen le verursachte. Da fich der Konig keiner Schuld r und ench von allen Braminen als schuldlos rte, fo gaben fie ihm ben Rath, ben Boben lingen und den Samen in die Furchen zu säen. Arbeit wird bas Gefaß gefunden, und als net, erblickt er in bemfelben ein fleines Dabugererbentlicher Schönheit, und im Angenblide fruchtbarer Regen und ber Boben ichmischt mit Bluthen und Früchten. Der Konig und htin nahmen segleich bas Kind zu fich und Sita Gled und Frente fehrten in bas !, und balt nachber füntigte fich bie Zochter i fie ben Bogen bes Schime mit Leichtigfeit Plaze bewegen frunte, als eine Avater ber ber Gemabin bes Boden. Da erflatte imit, taf er fie feinem antern jur Gattin L. Die min bie Beit ber Gettempabl beranufte Dicherate feinen Billen befannt, und Denne Regale verfammelte fich bei ibm, ne und Aume mit feinem Benter. Berge he Samue dus Bagiliel zu belichen, aber ben Logen fenter Ribe in tie Sebe, frant it im. Die Bermittung wiet nun vollzogen die plubliche Garin Rama's. (Richter.) LIVE . en Embidel, smer bes Enlet iene en Theil bei alter Pontus. Das tant Dichambacione ben after Paradocs; burdbeiet woedent mi Geing, well nottheis mit Baltungen befrint, aus bieben nt and Claims. De at Ben unt fereit-De hannfuh it Jehr Jemet m Alex : ir deser wilt kuleitefar, der eink De Empetine int Linker. Grieber unt Die familier beije mie Liders, m Der Die ums ginefint 1866 Sentmer Stud Confidente at las Iriend Designation of the last of the e me Nése Primiles. Likis Valle in Table J e, en mainium Kong de Adidaini u 🗩

Terms Mil., I S. a. S. Section. IXVIII

bien im Beitalter Rrifdna's. Dach Bilford ift ber Rame eigentlich Sandha, und Dachara, alt, blos wegen bes boben Altere und ber langen Meglerung vorgefeht. Er war Konig von Magabha (Behar), herrschte aber auch bfilich über Bengalen und weit gegen Guden bin, wo alle fleinern Rajahs unter feiner Dberherrichaft flanden, Ranfa, Rrifchna's Dheim, hatte zwei feiner Zochter zu Bemahlinnen, und biefe fluchteten ale Bitwen nach bee Batten Tobe zu ihrem Bater, ber feinen Schwiegerfohn an Rrifchna zu rachen fcwur. Es entftand nun ein blutiger Rrieg; 17 Schlachten wurden geliefert, boch behamptete Krifchna ben Sieg und Dicharafandha mußte fich zurlichziehen. Run verband er fich mit einem Ronige der Miletscher, den der Bhagavat. Durana Katanawen, Polier Ralpamen und Ronig von Korraffan nennt. Rrifchna fühlte fich ju fdwach gegen biefe Dacht und jog fich mit ben Dabus, feinen Berbundeten, von Dathura nach ber Befitufte in bas Land Rutich jurud, we er auf einem Berge eine feste Statt, Dawaragen, anlegte, bie wol mit ber Bunberflabt Dwarta (f. b. Urt.) einerlei ift. Der Miletichertonig griff querft en, wurde aber geichlagen; bagegen waren Arifchna und fein Bruder Balarama nicht fo gilidlich gegen Ofcharafandha, und mußten fich auf einen Berg jurudjieben, wo fle vom seintlichen Heere unringt wurden und nur burch geheime Flucht sich retteten. Als nachher Arildyna bie nastochter Aufmann ihrem Brautigant, bem Majah Siffubolen, einem Freunde bes Dicharalantha, entlichrie, tam es zu einem neuen Rample, in welchem Reifcina flegte. Dennoch war bie Macht bes Matichalatierften micht gebrochen, und bie von ihm besiegten und unterworfenen Louige fantten heimlich Boten an Reiligna, und baten ihn, üe von der verhaften Herrichaft zu befreien. Arifdna, in Berbindung mit ben Pantus, grif ben Nies fentinig an, sone aber gibelad zu ben. Nan verlieftete er fich neif Terfchung und bem Carten Linna ale Braman und ging mit ihnen nach Raga (Raganha) in ben Palet tei L'handensta. Lider, de et be glab, noticinese Ribacisi estame, comples be bod from Sich und bewilligte ben vellangten sockland nit er nex fines. Les Relâns un Testanne senset a stei de Benner, weil er ben erherr laen meiger Male Wermanden inde, der leigene aber meh zu jose bie Es Lides someth begann tenn ber Kanny mit Rinna. T. Lage, intere mon ber Bond und be Nacht ba t iem Rale un in Etilale phender; ential aber fingte Binime und theorie frince Cogner, wordel Reblin den Enter des Bisparafination als Rome dusletze, so unter der Beingung, über unterworknen Körigen die Jaiker und Anakkangigker zurückzagben. (Kakken )

DROBLEY, LOCKEY, bis von Francisco und Ginnen Gint, bis Nichter Belleits von Lenden. E. 145, ms Corpu Cada, Monach Coroda 12 78, Brief it Michae , Limited Lange J. sett # 198 abien mit der sleich demannen kantolisch in Jones et seke iskuut gesetene Su est u muene des du Tana Author anter East to min

bfilich von Hebschaf, sublich von ber sprifchen Bufte (wohin Abulfeba einige Grengorter von Radiched fest, ohne Dichof felbst ju nennen), nordlich über bem Gebirge Schammer, nordwestlich von Daraie ober Deraie (Drehpe), ber hauptstadt der Wahabiten, welche biese Grenze ihrer Ortsbesitzungen langft überschritten haben. Der Steppenfluß Sirhan, von welchem diese gebirgige und im Often mit bem Bezirke Ofchebel zusammenhangenbe Lanbichaft ben Namen hat, icheibet zwei große vafenreiche Sandebenen in Norden und Often von Dichof, welche Seegen's Gewährsmann ju jenem Diftrict Dichebel rech: net, namlich Waby Arab el Sirban, und bie von bem wilben Beduinenstamme ber Saleb bewohnte noch großere Ebene El Samad. Diese erft burch Seegen befannt gewordenen Araber sollen sich der Unze (felis uneia) zur Sagb bebienen, robes Fleisch effen, fich in Thierhaute, besonders Gazellenfelle, fleiden, in Erdgruben wohnen, tein anderes Bieb als Efel besiten, und gegen einges fammelte Strauffebern Pulver, Blei, Flinten und Beis zen eintauschen (vergl. Seegen in ber Monatl Corresp. 19. Bb.). In ber Landschaft Dschauf ober Oschof selbst findet man schwarze hunde (nicht weiße, wie in has fel's Befchr. bes osmanischen Reichs, 4. Abth. 2. Bb., ber vollständigen Erbbeschreibung, G. 428, steht), ge-nannt Darbun, welche die Eraber zu ihren Speisen bereiten; und wenn man sublich die mit schwarzen Steis nen überschüttete unfruchtbare Gegend, wo eine wilds wachsende Pflanze, Szemed, mit rothem Samen, zum Brode geeignet, wachst, durchzogen hat, auf ben beißen und hohen Sandbergen wild umberlaufende weiße Rinder. In biefe Sandberge floßt ber Berg Schammer an ber Subgrenze von Dichof, beffen Entfernung von Deraie nach Semama zu, sowie von Bagbab norboftlich in beiben verschiedenen Diftangen auf gehn Tagereisen angege= ben wird. Weber bie Stabte noch die Dasen gleich mit Brunnenwasser und Dattelpflanzungen verfebenen Dorfer ber Lanbichaft Dichof, sowie bes Berges Schammer, find genau bekannt. Man nennt bort, außer Dichauf ober Dichof felbst, in beffen Nabe ein bober, vierediger, obeliefenartiger Thurm fteht, Die Orter Gerrah und Derb; Niebuhr insbesonbere (Beschr. von Arabien, G. 344) Getate und Duma. Bon ben fieben Dorfern, die auf bem Berge Schammer liegen follen, wußte Seegen's Gewähres mann nur brei zu nennen (Szut el Dirrea, Szut el Szeibin und Szut um Salim), wozu man nach Niebuhr Sail, Mutet (Mautat in ber angeführten allgem. Erb= beidr. genannt und nach Dichebel verfett), Rafer (Refar, ebendafelbst) und Bota rechnen tann (vergl. auch in den Fundgruben bes Drients 2. Bb. Rouffeau's Tableau ic.). Die Einwohner biefer Dorfer leben isoliet und feindselig. Duma, bei Ptolemaus Dumatha, eine Stadt, die vom Sohn Ismael's, Duma, ihren Namen haben foll (Bu:

fcing), heißt bei Abulfeba Dumatol Dfienbal, &ogo

التجنال, liegt sieben Tagereisen von Damastus, 13 von Medina. Sie hatte fonft ein festes Schlof, Mareb, und ward von Muhammed im funften Sahre ber Bedfchra erobert. Man barf fie nicht mit ber vier Tagereis fen von Duma, von Chaibar und von Sebicher entfern ten Stadt Taima (bei Ptolemaus Themma) verwechfeln, welche Abulfeba genau angibt (vergl. m. Abulfoden Arabiae descriptio p. 96 und die obige Erdbefdreibung von Saffel, wo auch irrig vermuthet wird, bag bie an ber Grenze von Sebichaz gelegene Stadt Chaibar zur Lanbichaft Dichof gebore). Die Pilgertaravane von Bagbab zieht durch die Lanbschaft Dschof, wenigstens über ben Ruden bes Berges Schammer, die von Basrah über Deraie (f. 28. Bb. ber Monatl. Corresp. S. 244). Es ift baber ju hoffen, bag auf biefen Begen, wenn ein zweiter Burdhardt ober Seegen auffleht, Die Runde bie fer unbekannten Gegend, wie die von Rabiched über: haupt, einst mehr aufgehellt werbe. (Bergl. Ritter's Erdfunde, 2. Thl. G. 174, 175, und bie jum Artifel Arabien geborige Karte biefer Encotlovabie, ben allgemeinen Umriffen, nicht ben einzelnen Ortsangaben nach, die selbst nach Abulfeda berichtigt werden konnten.)

DSCHAWAT \*), fleine Stadt in Schirman, Dis ftrict Rabestan, am Rur, woruber bier eine Schiffbrude führt. Unweit bavon nimmt ber Kur ben Arag auf. Die Stadt wird von Armeniern bewohnt, welche Sanbel (Palmblad.)

DSCHAYANTA, nach ber indischen Mythologie ein Sohn ber Indra. Er wird in ber Sakontala erwähnt

(übers. S. 214, 240).

DSCHE, DJE, in der Religion der Parsi ein Dew, ber im Bun = Dehesch ben Ahriman jum Rampfe gegen Ormugb und bas reine Bolt ber Geifter und Menfchen auffobert, aber erft beim Unfange bes britten Beitraumes (in ben ersten beiben von 6000 Jahren fühlte fich ber Erzbose noch nicht machtig genug) feinen Endzweck er (Richter.)

DSCHEBAL SCHERA, chemale Syria Gebalene, eine wilbe Gegend am S. G. D. Ende bes tobten Dees res, zwischen Palastina und Arabien. In 28. ift bas Tiefthal El Ghor, bas fich vom tobten Meere bis an ben rothen See hinstredt; in D. fließt El Abfa, und ferner ofthin geht ber große Raravanenweg zwischen Das mastus und Metta. Der Begirt enthalt nur fieben Dorfer; ben Ramen hat er vom Gebirge Schera ober Scharab. (Palmblad.)

DSCHEBEILE, eine fleine, aber unbefannte Stadt in Nabscheb, im Beften von Deraie ober Daraie, ber Bauptftabt ber Bahabiten. (Bergl. Fundgruben bes Drients, 2. Bb.) (Rommel.)

DCHEBEL, ber füblichfte, wilbeste und bochte Ebeil bes alten Libanon, wo sich Patscharai, ber bochte Dit biefes Gebirges, 10,200 Fuß erhebt. Rorblich fibst er an bas Gebiet ber Masairen; in RD. ftreckt et fich bis nabe an Balbet. Dem Meere geben viele Ruften flugden, als Rahr Barut, Rahr el Damur u. f. w., (Palmblad)

DSCHEDALENE, Name eines arabischen Bedui-

<sup>\*)</sup> Paifel, Bollftanbige Geogr. 12. Bb. S. 768.

nenstammes ber Bulbaly, welche zu einer Hauptabtheislung ber machtigen arabisch sorischen Beduinenhorde Anase oder Anzah, und zwar zu dem nördlichen Stamme berselben, gehören. Sie zerfallen wieder in einzelne Absteilungen, von denen zwei, die Kereynat und Aurschat, sich in neuester Zeit dem machtigsten Hauptlinge der Anase, Ibn Esmeyr, unterworfen haben (Burchardt). (Rommel.)

DSCHELAES, auch Rawalla genannt, ein machtiger Stamm ber arabischen Beduinen Anase oder Anzah, reich an Pserden, in der Buste Oschebbel Schammer nach Dschof hin, auch im Suden von Hauran und zwischen dem Euphrat und Tigris nomadissirend. Sie theilen sich wieder in mehre Stämme, unter denen die Rowalla und Omhalles die vornehmsten sind. In Sprien, wo sie sich von vielen Orten Tribut geben lassen, sind sie als eine wilde, kriegerische Horde bekannt, welche im I. 1809 6000 Mann des Pascha von Bagdad in die Flucht schlug. Bergl. Burdhardt in seiner Beschreibung der Beduinenskamme. (Neue Bibliothek der wichtigsten Reisebeschreizbungen [Weimar 1831] a. v. D.) (Rommel.)

DSCHELALEDDIN-ER-RUMI, Muhammed,

ber Sohn Duhammed's, ber größte muftifche Dichter bes Islams, murbe ju Balch am 6. Rebiulemmel bes 3. 604 b. S., b. i. am 8. Sept. 1209, geboren. beidbriger Rnabe ftellte er feinen Gefpielen, Die auf Die Dacher fliegen, vor, bag fie biefes ben Ragen und Sun= den überlaffen und fich als Menschen auf den Fittigen gottlicher Betrachtung jum Simmel erheben follen. Bu Rifchobur fam er in Die Gefellschaft Feribebbin Uttar's, bes großen myftifchen Dichters, beffen Esrarname, b. i. bas Buch ber Geheimniffe, feine myftifche Bilbung volls mbete. Gein geiftiger Geliebter, boffen Rame fo oft in finem Diman vorkommt, war Schemsebbin von Tebris; fein Gobn, ber als muftischer Dichter in bie Fußtapfen fines Baters trat, erhielt ben Ehrennamen Gultan Beled, mabrend er felbft insgemein mit bem Namen Molla Chunfiar, b. i. ber Molla Kaifer, beehrt wird. Sein großes, boppeltgereimtes Gebicht, bas "Mesnewi," ift in fechs Bucher und 965 Abschnitte getheilt, beren Uberschrifs im 65. Banbe ber Sahrbucher gegeben worben. Die Berte feines Sohnes, bas "Rebabname" und bas "Be-lebname," find nur Nachahmungen bes Mesnewi; ben bechften Schwung myftischer Begeisterung athmet Dichelalebbin's Diman, woraus in ber Gefchichte ber perfifchen Rebefunfte Proben gegeben worben; er enthalt über 800 Bhafelen; aus bemfelben und aus bem Desnewi find bie bomnen genommen, welche bei ben Unbachtsubungen ber Derwische Mewlewi (beren Stifter ber Berfaffer bes Resnewi), unter Flotenbegleitung mahrend bes beiligen Balgers (Simaa), welcher ben Reigen ber Geffirne vorftellt, abgefungen werden; er starb am 5. Dichemasiu-lachte 672, b. i. ben 17. Dec. 1273, zu Konia, wo er mit feiner ganzen Familie begraben liegt, und wo um beffen Grab sich bie Graber anderer großer mystischen Scheiche, wie bie Dichems Tebrifi's, ber Scheiche Gea= brebbin, Rerimedbin, Burchanebbin, feines Gohnes Gul= tan Beled, und feines Entels Behaebbin, gruppiren. Der Scheich bes Klofters ber Mewlewi zu Konia genießt bes Borrechts, die Sultane bei ihrer Thronbesteigung mit dem Schwerte zu umgurten. Bu den sechs Buchern des Mesnewi hat der turkische Commentator desselben, Scheich Ismail, ein siebentes hinzugesügt, und eine Auswahl von Bersen des Mesnewi begleitenden turkischen Commentars hat der turkische mystische Dichter Jusuf Snietschaf, d. i. Joseph mit dem gespaltenen Busen, unster dem Titel: "Dschessen", d. i. die Insel des Doppeltgereimten, geliefert. (Dschami's Neshatol=ins, Dewletschah's Biographien persischer Dichter, Dschi=hannuma's Geschichte der persischen Redekunste.)

DSCHELEYNE, ein arabischer Beduinenstamm in Hedschaz in der Gegend von Jando, nach Medina hin; sie erkennen den Sherif von Mekka als ihr Oberhaupt und nehmen den Durchgangstribut (Szurrah) von der ägyptischen Pilgerkaravane. Mit Hilfe ihrer Feinde, der Beduinen vom Stamme Harb unter Akaba, am alanitischen Meerbusen, hat sie das Oberhaupt der Wahabiten in neuerer Zeit unterjocht (Burchardt). (Rommel.)

DSCHEM, wird bie Jemba von ben Kirgifen genannt. (Palmblad.)

DSCHEM, von ben europäifden Geschichtschreibern insgemein Bigymus genannt, ber burch fein tragifches Schidfal fo berühmte ungludliche Bruber Bajefib's II., Cohn Muhammed's II., murbe i. 3. 1459 geboren und fcon als Knabe von gehn Sahren gum Statthalter von Raftemuni ernannt; in biefer an poetifchen Zalenten fo fruchtbaren Stadt bilbete er feine Unlagen gur Dichtkunft aus, überfette fur feinen Bater ein perfifch = romantifches Gebicht und bichtete felbst Ghaselen, welche in einem Diwan gesammelt worden \*). Sechs Jahre hernach Statt-halter von Karaman, erwarb er sich die Zuneigung bes Bolfes burch feine Geschicklichkeit im Ringen als Debleman ober Rampfhelb. Geine Beamten maren alle ausgezeichnete Dichter, wie Saabi, fein Siegelbewahrer, Saiber und Schabibis, feine Defterbare. Unmittelbar nach bem Tobe feines Baters Muhammeb fuchte er fich in ben Befit Brufa's zu fegen; er fchlug ben wiber ihn gefandten Ajaspascha und genoß 18 Tage lang bes Traus mes ber Berrichaft. Bergebens unterhandelten brei Ges feggelehrte und bie Groftante ber beiben Bruber ihre Berfohnung, Bajefid antwortete: "Es gibt feine Bluts= verwandtichaft zwischen ben Konigen." Durch Berrathe= rei verlor Dichem bie Schlacht bei Jenischehr (am 20. Jun. 1481) und floh über Konia, Gerufalem, Da-mastus nach Ugppten, wallfahrtete nach Metta und Mes bina, und brach, bei feiner Rudfehr burch Schreiben mis= vergnügter Bege eingelaben, von Kairo nach Haleb auf (6. Mai 1482). Mit Kasimbeg brang er bis Konia und bis Angora vor, von wo er sich, nachdem sein zusammengelaufenes heer zerstreut worden, eilends nach Itschil (Cilicien) und von ba nach Rhobos jum Großmeifter D'Aubuffon fluchtete, bort (20. Mug. 1482) mit bemfelben einen Bertrag ichlog und hierauf mit 30 Begleitern

<sup>\*)</sup> Muf ber tonigl. Bibliothet Rr. 129 unter ben v. Dieg's fchen Banbidriften.

(am 1. Sept.) nach Franfreich unter Gegel ging. Bon feiner gezwungenen Ubreife nach Frankreich bis gu feinem gewaltsamen Tobe in Italien verfloffen gehn Sahre, Die er balb in weiterm, balb in engerm Bewahrfam bes Dr= bens, bes Ronigs von Frankreich und endlich bes Papftes Durchlebte. Bu Digga Dichtete er ein Ghafel jum Lobe ber Stadt, zu Sassen dichter et ein Shafet zum schonen Schloßfräulein Philippine Helene die Gefangenschaft bes unglücklichen Prinzen; er wurde nach Bourgneuf, dem Erbschlosse der Familie D'Aubusson, von da
nach Monthuel, Moretel, einem sesten Schlosse des
Hones des Boralini, und, nachdem mehre Befreiungsverfuche mislungen, nach einem fieben Stodwerte boben, feften Thurme gebracht. Bajefib unterhandelte burch feine Ge= fandten mit Rarl VIII., bem Ronige von Frankreich, und Papft Innocens VIII., mittels Reliquien und Golbes bie Muslieferung ober Bergiftung Dichem's; biefer wurde aus bem Gewahrfam bes Orbens in ben bes Papftes über= geben, schiffte fich von Toulon nach Civita Becchia ein, bielt ju Rom (am 13. Marg 1489) einen feierlichen Gin= jug und warb vom Papfte mit troftenben Worten ent= laffen; ber Dachfolger bes Papftes Innoceng VIII., Meran: ber Borgia, follte, nach bem (am 11. 3an. 1495) mit Rarl VIII. unterzeichneten Friedensvertrage, Dichem bem Ronige ausliefern, aber ber verfallenen Bertoftigungegel= ber und ber funftigen verluftig, griff er zu bem einzigen noch übrigen Erwerbsmittel, ju Dichem's Bergiftung burch ben Barbier Muftafa, einen griechischen Renegaten (am 24. Febr. 1494). Der Leichnam murbe nach Brufa ab: geführt und bort an bem Grabmale Murab's II. beffats tet. Die Tochter Dichem's wurde bem Gultan in Ugup: ten, Rafir Muhammed, vermablt und in ber Folge als Witme nach Conftantinopel jurudgefandt. (Gefchichte bes osmanischen Reichs, 2. Bb., nach Seabeddin, Ssolat-fabe, Nochbetet-tewarich, Ali, Paolo Giovio, Guicciar-dini, Allegretto Allegretti, Caoursin, Bertot.)

DSCHEMLOK ober Ghemlok, ein Kafaban in Anatolien, am Busen von Mundania, in einem von hohen Bergen umgebenen Thalgrunde. Die Stadt steht auf den Ruinen des alten Cius oder Kios, welche Phislipp von Makedonien zerstörte, aber Prusias wieder erzbaute und ihr den Namen Prusias am Meere gab. Die jehige Stadt besitzt ein Werft, wo Schiffe für die türkische Flotte gebaut werden, aber keinen guten Ankerzgrund. Die Einwohner, 2000 an der Zahl, sind größtentheils Griechen. (Palmblad.)

DSCHENSA 1), 83° 5' £., 41° 20' n. Br. 2), eine alte, feffe Stadt im Lande Arran, an ber Grenze bes mufel-

mannifden Gebietes, in ber Machbarfchaft von El : Ra= rach, überfluffig mit Erzeugniffen aller Urt verfeben. Det Blug Rurbfas 3), welcher aus El : Rarach tommt, fließt in ber Rabe, boch nur feche Monate im Jahre, die anbern fechs Monate ift er troden; zwei Ranale liefern Erintmaffer von Bab el motbara und Bab el Barbaa bis in Die Mitte ber Stadt. Ihre Bewohner find von rubis gem Charafter und beschäftigen fich vorzuglich mit bem Geibenbau und ber Berfertigung verschiebener feibener Stoffe. Gine Station von ber Stadt liegt ein Ort, Sarat, mit Garten und hinreichendem Baffer und febr gefunder Luft; bier bat jeber Bewohner von Dichenfa eine Wohnung, wo er ben Commer zubringt. Der in ber Rabe, befindliche Fluß Daruran, Oppo, tommt von einem Berge Mora ober Mara, auf welchem ein Baum") machft, beffen Frucht man El-Maus (Musa paradisiaca?) nennt, abnlich bem El- Tute in Sprien, welche man fonft nirgende in ber Welt findet. Um Fluffe Daruran liegt ein Fels, groß und rund, einem Caftell ahnlich, Sanak, Sim, genannt. Die Stadt Dichenfa ift bas Baterland bes Abu Muhammed El-Nebhami, eines berühmten Dichters jur Beit bes Gelbichufiben Thog= ful Bet (geft. ums 3. 590 5., 1193 Chr.), Berfaffers des Diman Saffan und mehrer Gebichte; ferner ber Gefchichte bes Chosru und ber Schirin, ber Ergablung von Leila und Mebichnun; noch wird ihm zugefchrieben: ber Speis cher ber Geheimniffe und die fieben Quellen '). (J. v. Hammer.)

DSCHEWABY (Scheuaby), ein arabisch syrischer Beduinenstamm, welche im Winter in Agypten um die Natronseen herum sich aufhalten, dort Natron und Binsen holen, während ihre Weiber Wolle spinnen und Teppiche weben. Sie sind mit Kameelen, Schafen und Pserzben wohl versehen und mit Lanzen und Flinten bewassent. General Andréossy nennt sie ein gastsreies Hirtenvolk. (Cf. Quatremère, Mémoires sur l'Égypte, nach Makrizi in den Geographischen Ephemeriden, 41. Bd.

DSCHEWHERI. Abu Naße Ismail Ben Hammab el = Dschewheri el = Farjabi war zu Farjab ober Otzar, ber am Sihun gelegenen Stadt Aurkistans, geboren, und hat dieselbe durch seinen Ruhm als eine der größten Saulen arabischer Sprachkunde nicht minder verherrlicht, als der Philosoph Farjadi, welchen die Araber den zweiten Meister, wie Aristoteles den ersten nennen. Er lebte zu Nischadur in Chorasan, wo er Unterricht in der Schreibkunst gab und sein großes Wörterbuch, welches den Aitel "Ssihhahol-lughat," d. i. der Bewahreheiter der Sprache, sührt, versaßte. Weder Herbelot, noch Golius, welcher das Wörterbuch Oschwert's dem

<sup>1)</sup> So heigt die Stadt nach Kasvini Utfar el belad; Es. Samani im Lobad; Firusabadi im Kamus; bei Bakui Ofchatra, d., ober nach franzof. Schreibweise Ogiatra Not. et Extr. II. p. 512; Ienrah bei Rassir-ebbin, Iencara bei Ulug Beig (S. 12, 44). Ritter (II. p. 831 u. 832) führt diese Stadt zweismal auf, einmal als Stadt bei Bardaa nach Bakvi und einmal als Marktplag von Bardaa nach Rassir-ebbin und Ulug Beig. 2) Bakui a. a. D.

<sup>5)</sup> Bahrscheinlich ber von Baht (a. a. D. S. 769) unter bem Namen Karaagbe aufgeführte Rebenfluß bes Kur. 4) Bar tui (a. a. D.) spricht von einer Pflanze, khour genannt, bem tout (murier) in Syrien ahnlich. 5) Kasvini Utfar et. betad; Batui a. a. D. Aus ben hier gegebenen Nachrichten von bem Dichter Rebhami ift zu verbessern und zu erganzen Horbel. tit,

feinigen gum Grunde gelegt, noch Scheibius, welcher eine Probe beffelben im Zert und überfegung herausgegeben \*), weber Michaelis noch Schultens, noch ber Berfaffer bes Art. Dschewheri im Dictionnaire biographique haben bie geringfte Runbe von ber fonberbaren Urt feines Tobes, welcher im 3. b. S. 393 (1002) fattfand, und welchen fowol Tafchtoprifate in feiner großen Encyflopabie, als Abberrahman Efchref in feiner Literaturgeschichte nach Ibn Satut ergabten. Er flieg, vom Bahnfinn ergriffen, auf bas Dach ber großen Dofchee und rief: "D Leute! ich werbe nun Etwas thun, mas feiner vor mir gethan," band fich die beiden Flügel einer Thur an die Urme und fürgte, indem er bamit fliegen wollte, tobt gur Erbe. Diefelben Quellen geben bas Folgende über feine Lebens= umftande: Er fcrieb eine fo fcone Sand, baß feine Schrift von ber bes berühmten Schonschreibers Ibn Mofta nicht zu unterscheiben mar; er reifte viel und bielt fich lange in Grat und Bebichas auf, um bas Arabifche an feinen reinsten Quellen ju ftubiren. In Grat genoß er bes Unterrichts ber großen Grammatiter Ebi Uli els Farfi und Girafi, und hielt fich auch eine Beit lang gu Damagban auf. Muger bem Borterbuche binterließ er ein (von Frentag in ber Darftellung ber arabifchen Berfes funft nicht aufgeführtes) Bert uber die Detrif und Prolegomenen über bie Syntar; bei feinem Tobe hatte er fein Borterbuch nur bis auf ben Buchftaben Dhab ins Reine gefdrieben, und ben Reft fchrieb nach feinem Tobe 3brahim Ben Gsalih, ber Papierhanbler, ab, weshalb bas Borterbuch auch nur bis ju jenem Buchftaben als fehlerfrei gilt. Randgloffen bagu verfertigte guerft ber 3mam Abu Duhammed Abballah 3bn Gera, geft. im 3. d. 5. 582 (1186), unter bem Titel: "Et-tenbih wel-isah amma wakaa min el-whem fi kitab essssibbah," b. i. Ermahnung und Erflarung bes 3meifel= haften im Buche ber Bewahrung; 2) ber Imam Ras thebbin Safan Ben Muhammed eß faghani, gest. im Eb. H. 750 (1349), versafte barüber bas berühmte Bert "et-Tekemmület," b. i. die Vervollständigung bes Geibhab; 3) bie Randglossen von Ibn Kataa Ali Ben Dichaafer, bem Gicilier, geft. im 3. b. S. 515 (1121); 4) bie Ranbgloffen von Abul Kafim Fabhl Ben Muhammed von Bagra, geft. im S. b. S. 444 (1042); 5) bie Randgloffen von Rabhiebbin Muhammed Mi efch= Schubati, geft. im 3. b. S. 784 (1382); 6) bie Rand= gloffen von Abul Abbas Uhmed Ben Muhammed, be-fannt unter bem Namen Ibn Habsch von Sevilla, gest. im 3. b. h. 651 (1253); 7) ein Buch über bie Berbefferung bes Gsibhah verfaßte Ubul Safan Ben Jufuf el Rofti. Rebft bem obigen halben Dugend von Ranb: gloffen befteben noch vier Compendien bes Geibhab, gu: eff abgefürgt von Schemsebbin Duhammeb Ben Safan, befannt unter bem Ramen Ibneg : fanii von Damastus,

DSCHEWISA, bei Kinneir Gebfa, Stadt in Anatolien am Meerbusen von Ismid. Ein kleiner, schmuziger Ort, aber berühmt als das alte Libyssa, wo
Dannibal seine lette Zuflucht suchte. Dier war einst sein Grabmal zu sehen, und noch jeht zeigt man außer ber
Stadt einen Grabhügel, wo die Gebeine des großen
Romerseindes ruhen sollen. (Palmblad.)

DSCHIDDA (Dsidda, Gioddah), die berühmte, zwei Stationen entfernte Hafenstadt von Mekka in Arabien, welche schon dem Edriss und Abulseda ') bekannt war, nach Niedubr unter der Polhohe 21° 28', vor und in dem sichern Hasen mit Korallendanken umzgeben, sowie auch die Häuser der Kausseute an der Seefeite von Korallensteinen, welche zum Bauen bequem sind und zierlich aussehen, errichtet sind. Die Kaussaden selbst sind aus Schilf. Schlechte Mauern und eine undrauch dare Batterie und 200 faullenzende türkische oder arabische Soldaten ') schüchen diesen Mittelpunkt des innern Handels am rothen Meere, der außer 5000 Einw. von orientalischen Kausseuten aller Urt besucht wird, aber sehr theure Marktpläße hat. Da die Uraber von Moccha nach Suez nicht in einem Wege zu schiffen verstehen, so halten sie in Dschidda an, wodurch die Waaren sehr versteuert werden; auch die Kausseute von Kairo lassen ihre Gelder zum Einkause von Suez hierher bringen. Der Wohlstand der Stadt, wo sich außer einigen koptischen Christen der Zollplackereien wegen saft gar keine Europäer einsinden, hängt viel von den Pilgerreisen nach Mekka ab,

gest. im F. d. H. 722 (1322), bann vom Scheich Imam Muhammed Ben Sbibefr Ben Abbolfabir er Rasi, gest. im F. d. H. 990 (1582), von Mahmud Ben Uhmed ef-sidschani; endlich vom Molla Muhammed et Ischi, gest. i. F. d. H. 1019 (1610); ins Türkische übersetze bieses Wörterbuch Muhammed Ben Mustafa von Ban, berühmt unter dem Namen Bankuli; mit dieser überssetzung ward die türkische Presse zu Constantinopel im F. d. H. 1141 (1728) erössnet, und im F. d. H. 1169 (1755) ward dasselbe zum zweiten Male in zwei Foliobanden ausgelegt; eine zweite, aber minder geschätzte, übersetzung versaste Muhammed Ben Jusuf von Angora; endlich sammelte der Polydistor und Polygraph Sojuti die im Seihhah enthaltenen überlieserungen in einem besondern Werke: "Telakess-ssabah si tachridschi chadisi Ssihhah," d. i. der Andruch des Morgens, in der Ausziehung der Überlieserungen des Seihhah. Soziuti gibt vier Verse Dschewheri's mit dem Beisaße, daßer, der Nesse des Dichters Ibrahim Ishak von Farjah, des Versasser des Dichters Ibrahim Ishak von Farjah, des Versasser des Dichters Ibrahim Ishak von Farjah, des Versasser, habschi Chalsa, habschi Chalsae, Habschi Chalsae,

<sup>\*)</sup> Abu Nasri Ismaelis Ebn Hammad Al-Gievharii Farabiensis purioris sermonis arabici thesaurus vulgo dictus liber schah sive lexicon arabicum particula I. e codicibus manuscriptis summa fide edidit ac versione latina instruxit Everardur Scheidius.

<sup>1)</sup> Bergl. meine Abulfedea Arabiae descriptio, p. 59. Rach einer alten Sage ift Ofchibba bas Grab ber Eva. 2) Eine alte, von Seegen benugte, arabische Geographie tobt die Mauern, bie Kanonen und Soldaten. 3 ach, Monatl. Correspondenz 1809. 20. Bb. October. Der osmanische Pascha, ber jeht hier seinen Sig hat, hat in dem heiligen Lande, wozu Oschibba gehört, wenig zu besehlen, weit der erbliche Sherif von Mekka als Souverrain verehrt wird.

welche seit ben Kriegen ber Wahabiten sehr abgenoms men haben. Der Weg nach Mekka ist jedoch sicher; und nach ber Angabe bes von Seetzen benutzten arabischen Geographen gibt es immer zum Reiten brauchbare Esel, die man hier miethet. Die Umgegend ist eben und wüste, das einzige trinkbare Wasser aus Cisternen. (Bergl. Niebuhr in seiner Beschreibung von Arabien, S. 353, und in seiner Reisebeschreibung, 1. u. 2. Bd., wo sich ein Grundriß der Stadt sindet; auch außer den altern Reisebeschreibungen: Ali Bei in Bertuch's Bibliothek, 8. Bd. S. 186 fg. 281.) (Rommel.)

DSCHIGINA auf Tangutisch, Chara-Darana bei ben Mongolen und Chadergan bei ben Kalmucken, eine Urt feinbseliger Geister, die nach der Lehre der Lamaiten wie ein Wind, oder in allerlei Gestalten kommen, Schaben anrichten und die Menschen qualen. Pallas, Samml. historischer Nachrichten über die Mongolen II. S. 51.

DSCHILIT, ber turkische Bursstab. Das Bursstabwersen ist ein bei den sonst trägen Türken sehr beiliebtes Spiel, und sie zeigen dabei viele Behendigkeit und Geschicklichkeit. Man wirft den Bursstad so, daß er grade wie ein Pseil geht. Die Jünglinge und Männer wersen denselben reitend gegen einander, um einander zu tressen; die Knaben wersen ihn zu Fuß in die Weite, um zu sehen, wer ihn am weitesten wersen könne. Die Serben bezeichnen das Oschilitwersen durch das Zeitwort Dschilitatise. (Rumy.)

DSCHINDEMANI - ERDENI auf Mongolisch, Norbo auf Tangutisch, ist nach der Mythologie der Lamaiten eine in der Tiefe des Meeres wachsende, kosts bare Frucht, vermittels deren die Burchanen Berge verssehen und andere Bunder thun können. Sie gehört zu den heiligen Hieroglyphen oder den sogenannten sieden Kleinodien, die in lamaischen Tempeln auf die Altare gestellt werden. (S. b. Art. Dolon-Erdeni.) (Richter.)

DSCHINDSCHEH, ist ein berauschendes Kunstzgetrank, das die Neger auf der Westseite von Afrika, besonders zu Sierra Leone, aus der Wurzel gleiches Namens bereiten, welche häusig dort wächst, und den süßen Kartosseln nicht unähnlich ist. Man röstet die Wurzel in einer Grube, legt sie dann in hölzerne Schalen, schlägt sie und setzt sie in Matten der Sonne aus, wodurch sie einen honigartigen Geschmack erhalten, bringt sie dann in Butter und destillirt die mit Wasser übergossene Masse in einem konischen Trichter aus Flechtwerk. Der davon ablausende Saft geht durch ein Rohr und gibt eine wie Kassee gesärbte, stark purgirende Flüssisseit. Nach 24 Stunden wird diese mittels Reisstrohasche in Gährung gesetzt und dadurch trinkbar, aber in 48 Stunden nimmt sie ihre purgirende Eigenschaft wieder an. Übrigens soll die Wurzel, gebraten, ein tressliches Arzneimittel gegen den Schnupsen abgeben. (Th. Schreger.)

DSCHINGIS-KHAN, auch Genghis-Khan, ein Mongolenhauptling, ber im 13. Jahrh. wie ein zweiter Attila als Eroberer ganz Afien zittern machte. Die Zeit feiner Geburt fallt in bas 3. 1163-64 n. Chr. ober

in bas 559. Jahr ber Bebichra. Gein Bater Defontai Bebaber, vermablt mit Dulon Mifeb, ber Tochter eines ibm verwandten Rhans, herrichte, obicon ben Zatarfhanen ber offlichen Tatarei ginsbar, über 30-40 Familien; er gab biefem feinem erftgeborenen Gobne ben Ramen Te= mubinn. Beil man bei feiner Geburt Blut an feinen Sanben bemertte, weiffagte ein Minifter und Bermanbter bem Bater, ber neugeborene Knabe werbe bereinft als ein fiegreicher Rrieger unfterblich werben. Die frubzeitige geiftige und forperliche Entwidlung Temubiyn's ichien, unter ber Leitung eines geschickten Erziehers und Lehrers, Rarafbar, jene Beiffagung gu rechtfertigen; benn in fei= nem neunten Jahre ichon zeigte er eine entschiedene und ausschließliche Reigung fur bas Kriegewefen, und in feinem 13. übernahm er, nach bem Abfterben feines Ba= ters, die Regierung seines kleinen Reichs selbit. Mehre von seinem Bater überwundene Sauptlinge, meinend, jest sei ber rechte Augenblid gekommen, sich ber verhaßten Dbergewalt zu entziehen und ben jugendlichen Rhan viels leicht gang gu verbrangen, verbundeten fich wiber ibn. Flugs fand Temubinn an ber Spige von 80,000 Mann, focht Unfangs gwar nur mit unentschiedenem Erfolge, er= rang aber in einer zweiten Schlacht einen vollftanbigen Gieg uber feine Begner. Reichliche Belohnungen fpenbete er feinen Befehlshabern, boch 70 ber pornehm= ften Gefangenen murben, auf Befehl bes Giegers, in Reffel voll fiedenden Baffers geworfen. Mule umwoh: nende Mongolenfürsten maffneten fich wiber ihn und wollten feinen Untergang. Temubinn verzagte nicht, fette ihren Ungriffen tapfern Wiberftanb entgegen; war oft fiegreich, ward aber auch oftmals befiegt, und überzeugte fich enbs lich, bag er, ohne ben Beiftand eines Machtigern, ber Mebraahl gulegt boch werbe erliegen muffen. Ginen folchen fonnte ibm nur Dung, ber Großthan ber faraitis fchen Mongolen, verleihen; an ihn alfo wendete fich ber Bebrangte, um Schut und Mufnahme in feinem Reiche bittenb. Gin bedeutfamer Traum ermuthigte ibn, tros feiner mislichen Lage in ber Gegenwart, ju fuhnen Soff= nungen fur bie Butunft. Seine Urme, buntte ihn, ver-langerten fich bis ins Unendliche; in jeder Sand hielt er ein Schwert, Die Spige von bem in feiner rechten mar gen Dften, die von bem in feiner linten gen Beften gerichtet. Seine Mutter gab biefem Traumgefichte bie Deutung, welche feiner glubenben, herrschbegierigen Geele genehm war: ber Often und Beften werbe fich bereinft unter feinem Scepter beugen.

Dung erklarte sich bereitwistig, Temubjyn in seinen Staaten aufzunehmen, und mit 6000 außerlesenen und getreuen Streitern fand sich dieser an seinem Hoslager in Kara-Korom ein. Damals mochte Temubjyn sein 20. Jahr erreicht haben. Im Kurzem war er die Seele aller innern und außern Ungelegenheiten. Der Khan liebte ihn vor allen andern und gab ihm seine Tochter zur Gemablin, um welche sich ein benachbarter Khan, Gemuka, bisher mit guten hoffnungen beworben hatte. Neid und Sisser mit guten hoffnungen beworben hatte. Neid und Sissersicht trieben ihn, einen Rachekrieg gegen Dung zu entzünden, aus welchem dieser jedoch, durch die Tapserskeit seines Schwiegersohns, siegreich hervorging.

Temubipn's geheime Feinbe rasteten inzwischen nicht; burch fortgesette Einslusterungen minderten sie bessen Gunstbei dem Großthan, und vermochten selbigen endlich, Beseld zur Berhaftung seines Schwiegersohns zu geben. Bei Beiten gewarnt, entging dieser der ihm drohenden Gestahr und erhob nun ohne Bedenken die Fahne der Emporung gegen seinen Schwiegervater. Es gelang ibm, unter lockenden Berheißungen, und durch die Bersicherung, die Oberherrschaft der Welt sei ihm von Gott besschieden, einen starken Anhang zu sinden, und mit seierslichem Treuschwur übertrugen ibm die Besehlshaber seiner

bereits febr gablreichen Urmee ben uneingeschrankten Dber=

befebl.

Gine Sauptschlacht follte entscheiden; fie fant ftatt in einer Ebene von Tangut, im 3. 1202. Ungriffe und Bertheibigung waren gleich hartnadig, boch endlich fiegte Temubinn's überlegenes Genie; Dung : Rhan flob, mehr als 40,000 Tobte bebedten bas Schlachtfelb; in feiner Berlaffenbeit begab fich ber ungludliche Dung unter ben Schutz Tayan Rhans, bes ihm feindlichen Beherrschers von Raiman. Ungroßmuthig ließ dieser ihn ermorden; Sancoun, des Großthans hinterbliebener Sohn, verlor bas Leben auf ber Flucht, und ber Gieger beftieg jest ben vermaiften Ehron feines Schwiegervaters. Roch einen fdweren Rampf hatte er gegen Tanan : Rhan gn befteben. Aufgeregt burch Temubinn's unverfohnlichen Feind Bemouca, und im Borgefühle von beffen gefahrlichen Grobes rungeplanen, brachte er ein Bundnig unter ben noch freien Rhans ju Stande, ju einer nochmaligen Bertheis bigung ihrer Freiheit. Un den Ufern bes Altai erneuerte fich ber blutige Rampf im 3. 1203. Bom Mufgange ber Sonne bis zu beren Untergange wurde mit Erbitterung gefochten, boch auch bier entschied fich ber Sieg fur ben gludlichen Eroberer; Zapan ftarb an feinen Bunben, Gemouca warb gefangen und enthauptet, und bie gan= ber ber Ubermundenen vergrößerten Temubinn's Bebiet.

Für den folgenden Frühling ordnete er einen Reichstag in Bloun Youldouk, seinem Geburtslande, an, und um die Zwischenzeit nicht zu verlieren, theilte er seine Armee in Corps, jedes zu 10,000 Mann, in Regimenter, zu 1000, Compagnien zu 100, Rotten zu 10 Mann, ein, und stellte die nöthigen Obers und Unterossiciere das dei an. Die zum Reichstage versammelten Fürsten und Bornehmen begannen damit Temudiyn seierlichst zum Großthan zu ernennen und als solchen ihm zu huldigen; ja ein Prophet trat mit der Erklärung auf, es sei ihm von Gott offenbart worden, der Monarch solle sich sortan Oscht offenbart worden, der Könige, nennen, welchen Titel er auch seit dem F. 1205 sührte und welcher gesschichtlich weit üblicher und bekannter geblieben, als sein eigentlicher Name. Eine neue Gesetzgebung wurde nun von ihm erlassen, sie bezog sich theils auf die Angelegenzheiten der Religion, theils auf das Kriegswesen und die Berwaltung des Innern. Er selbst sprach seinen Glauzben an einen einzigen Gott aus, gestattete aber allen Religionen volle und ungestörte Freiheit; er erlaubte die Bielweiberei, verwilligte, Berstordene zweierlei Geschlechts, welche im Leben nicht mit einander verheirathet waren,

nach ihrem Tobe als Bermählte zu betrachten, wenn solches zweien Familien ersprießlich schiene, und lieserte burch
seine Berordnungen Stoff zu einem bürgerlichen und militairischen Gesetzbuche, das unter den Boltern Affens noch
immer bekannt ist unter dem Namen: "Pza Dschingis-Rhany." Auch nügliche Werke von arabischen
tibetanischen, persischen, oigurischen Schriftstellern ließ er
in das Mongolische übersetzen.

Ein wilder Eroberungsgeift bemächtigte sich von nun an der Mongolen, alles schien ihnen möglich unter der Unführung Ofchingis: Khan's, und Wiberstand galt für Empörung gegen den, welchem die Welt gehöre. Daher mußten sich die Diguren, eine durch höhere Bildung auss gezeichnete Bölferschaft im Mittelpunkte der Tatarei, sowie mehre andere tatarische Stämme in kurzen Fristen

feinem Scepter unterwerfen.

China war nun das nachste Ziel, wonach die Eroberungsluft des nimmer rastenden Dschingis: Khan trachtete. Ein an den damaligen Kaiser dieses Reichs, Namens Altoun: Khan, entsendeter Abgeordneter mußte Vergütung für die in frühern Zeiten von den Chinesen bei den Mongolen verübten Unbilden verlangen, und im Beigerungsfalle Krieg erklären. Altoun: Khan wählte das Letztere. Mit einem zahlreichen Heere drang Oschingis: Khan durch das Thor der großen chinesischen Mauer, das ihm durch die Verrätherei Alcous: Khan's geöffnet worden, überschwemmte das Land mit seinen Scharen und trug einen blutigen Sieg über seinen Gegner davon. Über drei Jahre jedoch beschäftigte ihn dieser Krieg, dis endslich die Hauptstadt Ven: King, jeht Peking, im Sturm erobert ward, im J. 1215. Einen ganzen Monat dauerte der Brand in der unglücklichen Stadt, und das Blut sloß, wie immer, in Strömen. Der Kaiser hatte nebst seinem Sohne den Lod bei der Vertheidigung seines Reichs gefunden, und das nördliche China gehörte fortan unter die Botmäßigkeit des undessegbaren Mongolenfürsten.

Mehemed, Sultan von Kharizme, weckte ben Born Dschingis-Khan's burch eine doppelte Grausamkeit, indem er eine Gesellschaft von 150 mongolischen Kausseuten, die in sein Land gekommen waren, ihrer Schätze wegen ermorden, und den drei deshalb an ihn abgeschickten Gesandten die Köpse abschlagen ließ. Der Beherrscher der Mongolen schwur, daß die Rache schrecklich sein werde, und sie war es. Mit 700,000 Mann brach er ein in das Gebiet seines Gegners (1218), den er bei Karakou zum Widerstande bereit sand. Eine wüthende Schlacht entbrannte, sie war von langer Dauer, höchst blutig und blied unentschieden; da jedoch die Zahl der Todten und Berwundeten in Mehemed's Heere 160,000 betrug, wagte er es nicht, den Kamps zu erneuern, sondern vertheilte einen Theil seiner Truppen in seste Plätze und nahm mit den übrigen eine seste Stellung. Sieden Jahre dauerte der Eroberungskrieg von Turkestan mit allen Greueln, welche Roheit und Wildheit nur immer ersinnen und gebieten mögen. Die Stadt Boshara, der Sitz der Wissenschen, ergab sich im I. 1220; sie ward eingeäschert, nachdem die tresslichsten Bücher der bortigen Bibliotheken den Pserden als Streu hingeworsen worden waren. Sa

markand, groß, sest und wohl geeignet zu einem langen Widerstande, siel dem Sieger durch die Verrätherei einer misvergnügten Partei in die Hände; der Commandant bahnte sich mit der Besahung einen Weg durch das Lager der Mongolen, welche in diesen beiden Städten über 200,000 Menschen niedermehelten. Mehemed, der Sultan von Kharizme, gelangte unter tausend Gesahren als ein hilfsloser Flüchtling an das Gestade des kaspischen Meeres, schisste sich, um nicht ergrissen zu werden, in einem kleinen Fahrzeuge ein, und endigte, erschöpft von den erlittenen Mühseligkeiten, sein klägliches Dasein auf einer wüsten Insel diese Gees. Um hartnäckigsten widerstand Kharizme, die Hauptstadt; sechs Monate doten die Besagerer und die Belagerten alles auf, was die damalige Kriegskunst, die Eroberungswuth auf der einen, die Verzweislung auf der andern Seite vermochten; endlich blieden die Mongolen Sieger, und Hunderttausende sielen abermals als Opfer ihres Grimms im I. 1221.

Die Eroberungszüge Dschingis : Rhan's überflutheten sobann die Lander nach Westen, Norden und Suden, über Persien, Medien, Indien, über die Striche am schwarzen Meere; vom Don dis zum Onieper kam der Schrecken seines Namens, denn der Großherzog von Kiew und der Herzog von Thernikoss geriethen, durch ein dorthin gesendetes Corps, in seine Gefangenschaft.

Bereits im Greifenalter unternahm ber machtige Mongolenfürst einen Bug gen Dften wiber Schibas= fou, ben Beberricher von Tangut, weil er einigen Feinden Dichingis : Rhan's Schut verlieben und beren Muslieferung verweigerte; furchtbarer als je waren bie Ruftungen zu biefem Rampfe; 350,000 Mann, in gebn Corps getheilt, brachen mit ihm auf (1225). Mitten im Binter burchzogen sie die Buste Kobi und brangen so-bann in bas herz ber feindlichen Staaten ein. Aber Schibastou beschloß Alles gegen Alles zu wagen, und trat feinem Gegner mit einer Beeresmacht von 500,000 Mann entgegen. Auf bem Eise bes vom Karamoran gebilbeten Sees kam es zu einer Hauptschlacht. Der Sieg schwankte lange unentschieben und schien fich schon auf die Seite Schidaskou's zu neigen; zu früh überließen fich feine Streiter ber Siegesfreube und ber Sicherheit; bies brachte ihnen Berberben, benn in einem wiederholten Ungriffe erhaschte Dichingis : Rhan fein altes Rriegsglud noch, und 300,000 erfchlagene Feinde follen ben blutigen Beweis feiner Dbmacht geliefert haben. Tanguts Saupt= ftabt, Ninghin, jest Nanking, ergab fich nach einer harts nadigen Belagerung und erfuhr bie hertommlichen Greuel ber Eroberer. Die Unterwerfung bes fublichen China follte ben Befchluß von Dichingis : Khan's Thaten machen, boch ber Tob ereilte ihn juvor. 1500 Stunden betrug bie Lange seines Gebiets, gegen fechs Millionen Menschen mochten burch bas Schwert seiner Scharen und bas Elend bes Krieges umgekommen sein. Als er bie Unnaberung feiner legten Stunde fuhlte, berief er seine vier Sohne an fein Lager, empfahl ihnen Gintracht, wie man fagt, finnbildlich burch Borzeigung eines Bunbels Pfeile, Die fie vereint, trot aller Bemubung nicht, einzeln aber leicht gerbrechen fonnten; ju feinem Rachfolger ernannte er

Octai, theilte aber fein Reich in vier Theile. Bur Grabstätte hatte er sich einen Platz unter einem schattigen Baume in Tangut ausersehen; borthin beerdigte man ihn mit großem Pomp; ber Tag seines Todes war ber 24. Aug. 1227, im 66. Jahre seines Alters und im 52.

feiner Regierung.

Eigenthumlicher Weise theilten die Tataren ihre Jahre in Cyklus von 12 Jahren, denen sie vorbedeutungsvolle Namen gaben. So waren die Jahre, während welcher Oschingis Rhan seiner vornehmsten Eroberungen machte, auf folgende Weise beigenannt: 1215 die Maus, 1216 der Stier, 1217 der Leopard, 1218 der Hase, 1219 das Krokodil, 1220 die Schlange, 1221 das Pferd, 1222 der Hammel, 1223 der Uffe, 1224 die Henne, 1225 der Hund, 1226 das Schwein. Allgem. Welthistorie. 3. Thl.; Hist. du grand Genghizcan p. la Croix. (A. Herrmann.)

DSCHIOKARMISCH, DSCHEKERMISCH (Schemseddaulah, Dsch.), Furft (Emir) von Moful; bevor er biefer marb, fuchte er ben Emir Dufa mit Gewalt aus Moful zu vertreiben, fonnte es aber nicht voll= fuhren und mußte bavon abstehen, weil ber Orthotibe Sofman, welcher nach bem Berlufte von Berufalem fich in Mefopotamien feftgefett hatte, bem Dufa gu Silfe fam. Babrend furg barauf Dufa feinem Befreier entgegenzog, um ihm ju banten, marb er von feinen eigenen Leuten erfchlagen. Dun machte fich D. (im 3. 1100) jum Beren von Moful, warb vom, perfifchen Gultan in ber Regierung von Doful beftatigt, und benahm fich, wie Ubulfeba berichtet, in ber Stadt auf eine lobliche Beife. Muhammeb, ber Gohn bes Malet Schah, batte faum ben Thron ber Gelbschuken bestiegen, als er im 3. 1104 feinen Entschluß, Die Lasterer bes Propheten von bem Erbboben zu vertilgen, befannt machte. Die Fuhrung bes Rriegs gegen bie Chriften wurde bem Furften von Moful Ofchiokarmisch übertragen. Er sammelte ein gewaltiges heer unter feine Fahnen, und brach in Berbinbung mit Gofman bem Orthofiben in bas Gebiet von Ebeffa ein. Bei ber Nachricht von bem Unjuge bes turkomannischen Beeres unter D. und Gofman eilten Boemund, Balduin von Cheffa und Zanfred gegen Ratkah an ben Fluß Balich, und erwarteten bort in gunsti-ger Stellung die Ankunft ber Moslemim. Hier kam es zur Schlacht bei Rakkah. Der Sieg hatte sich schon zu Gunsten ber Christen entschieden, und Bemund und Tankred verfolgten die sliehenden Feinde, als Balduin von Borgo und Joscelin von Courtenay, welche eine Meile von ihnen entfernt maren, Die feindlichen Scharen gu burchbrechen und burch fie bis gu Boemund und Zans fret vorzubringen frebten, um an beren Giege Theil gu nehmen, ploglich von 10,000 im Sinterhalte liegenben Turten überfallen wurden, und ihre Scharen erschreckt nach Sbessa floben. Die Führer bieser Scharen, bie Grafen Balbuin von Bourg, Ebessa's Herr, und Jos-celin von Courtenay und ber Bischof Benedict von Ebessa wurden gefangen, und eine große Bahl ber Bliebenben erschlagen. 3mar eilte Tanfred berbei und befreite ben Bifchof; aber Balbuin und Joscelin und alle übrigen

gefangenen Ritter, bebielt Dichiofarmifch in feiner Gewalt und ließ fie nach Moful fubren. Auch gewann er und feine Scharen reiche Beute. D., obwol im Glude, ward boch an biefem Tage nicht herr bes Schlachtfelbes, welches Boemund und Tanfred mit ber antiochischen Milig behaupteten. Diefer hatte aber D. mit feinen Turten folche Furcht eingeflofit, baf fie bie Nacht barauf gegen bas ftrenge Berbot ber Furften bie Flucht ergriff. Da mußten auch Boemund und Zanfred mit ben Rittern am Morgen fruh ben Rudjug nach Cbeffa antreten. Schredlich war bie Angft, welche bie Chriften vor ben Turten litten. Aber D. benubte ben Gieg nicht, und ließ feine Scharen, ba anhaltender Regen Die Bege erweicht hatte, von ben Dubfeligkeiten bes Rampfes fich erholen. Den Sieg fonnte er auch wol barum nicht benugen, weil ein Theil feiner Scharen gerftreut worben, und er fie wieber fammeln mußte. Dachbem er und Sofman fich auch burch neue Scharen verftarft hatten, rudten fie mit großer Ubermacht gegen Ebeffa vor, unb gelangten bierher erft am achten Tage nach ber Schlacht bei Raffah. Ebeffa war in ber größten Gefahr. Zan-treb batte nur wenig frantische Ritter um fich. Doch vertheidigten fich bie Chriften, angefeuert von Zantreb, tapfer. Diefer rief zwar Boemund berbei, aber bevor biefer antommen tonnte, batte Tanfred bie Stadt, welche D. in bie größte Noth gebracht, gerettet. Er überfiel bes Rachts bas Lager ber Zurken, welche Schlaftrunkens beit jum Rampfe unfabig machte. Sie nahmen in ber größten Berwirrung bie Flucht. Boemund fließ eben mit der antiochischen Miliz bagu, und half bie Fluchtlinge nieberhauen. Rur von wenigen begleitet entrannen Dichiotarmifch und Gofman. Unter ben großen Schaben und ben Roftbarfeiten, welche fie an bie Gieger verloren, war auch eine vornehme turtifche Frau. D. fandte gu Zanfred und Boemund und bot ihnen fur bie Befreiung biefer Frau bie Befreiung bes Grafen Balbuin von Ebeffa ober 15,000 Byzantiner an. Boemund und Tanfred aber jogerten. 215 ber Konig Balbuin ihnen vorstellte, bag fie bod Gelb nicht bober achten follten, als bie Erfullung ibrer Pflicht gegen ben Baffenbruber, antworteten fie, bie Austofung Balbuin's beabsichtigten auch fie, aber fie wollten gubor einen Berfuch machen, ob fie nicht von D. außer ber Befreiung Balbuin's fur bas turfifche Beib auch noch Belb erringen tonnten, beffen fie fur ihre Ritter benothigt feien. Go blieb Tanfred im einftweiligen Befine bes an Ginfunften fo reichen Ebeffa, und D. bestielt Balbuin. D. ficherte bie Stabt Moful burch hohe Mauern und unbezwingliche Bollwerte gegen bie Groberung ber Chriften. Aber ber verbiente Felbherr empfand bie Banbelbarfeit ber Gnabe bes Gultans Duhammeb. Diefer nahm ihm bie Regierung ber Stadt Moful. Dicha= teiben. D. war bamals (im 3. 1107) 60 Jahre alt und litt an einem Ubel am Fuße. Doch beugte ihn biefes nicht; m ließ fich in einer Ganfte beraustragen, um ber Schlacht beijumobnen; aber fein heer flob. Er, vom Fugubel m ber Flucht gehindert, gerieth in die Gefangenschaft des feindlichen Emirs. Die Mosuler erhoben D.'s eilfjahris Z. Enroff. b. EB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

gen Sohn, Zenki, zum Fürsten von Mosul, und weigersten sich, die Stadt an Oschavali zu übergeben. D. ward in Fesseln vor die Mauern geführt, und gebot ihnen die Ubergabe der Stadt. Aber auch ihm gehorchten sie nicht, und riesen den Fürsten Kilibsche Arslan von Ito-nium zum Beistande her. D. beschloß sein Leben im Gefängnisse\*).

(Ferdinand Wachter.)

Dschize, f. Gize.

DSCHOFA, Giohfa bei ben Englandern und Frans

zosen, bei Abulfeba de de jeine fünf Tagereisen nördlich von Oschiba und Mekka zwischen Cholis und Bedr, etwa 4000 Schritte vom arabischen Meerbusen, gelegene Stadt in dem Kustenstricke von Hedschap, nach D'Anville unter 56° der Länge, 22° 30' der Breite. Sie war von jeher eine Station der ägyptischen Pilgerkarapane, ehemals berühmt und so groß als Faid an der Grenze von Nadsched, aber schon zu Abulfeda's Zeit verstassen und verfallen. Ein alter arabischer Geograph ers

zählt, daß sie vor Zeiten Mahiaah, Augo, geheißen habe, aber nach einer Überschwemmung, welche die Amaslekter zu Jathreb, b. h. die herrschende Kaste zu Mebina, zur Austreibung bes dortigen Stammes der Sohne. Dhaid oder der Abiten benutzte, den Namen Oschofa, b. h. Andrang, impulsio, erhalten habe. Jest sollen hier Araber vom Stamme Lai wohnen. Cf. Abulsedea Arab. descriptio, p. 60. (Rommel.)

Arab. descriptio, p. 60. (Rommel.)
DSCHOGE (tangutisch), Bok (mongolisch), eine Art Gespenster, Geister solcher Menschen, die sich selbst getöbtet haben oder unter dem Fluche der Geistlichen gestörben sind. Bergebens suchen sie einen neuen Körper zu erlangen, und spuken daher rastlos unter den Menschen herum, richten Schaben und Schrecken an. Palsas' Samml. historischer Nachrichten über die Mongolen II S. 51.

DSCHUDSCHAD nach bem Mahabharat, bei Polier Jugat, im Bhagavat Purana Eyadien, ein berühmter König Indiens, bem ersten Zeitalter angehörig und
Stammvater der beiden Königsfamilien der Yadus und
Kurus. Er herrschte in den Bestländern am Ganges
und gehörte zur Familie der Kinder des Mondes. Sein
Bater war Naguschen oder Nahusa, sein Urgroßvater
Puruwen oder Puru, ein Sohn der Isa und des Budbha, der wieder vom Monde Aschandra erzeugt war.
Diese Borsahren regierten noch jenseit der Gebirge, Dschubschad aber eroberte die Nordländer und bauete Hastnapur (sehr wahrscheinlich das nachherige Delhi am Yumna,
dem berühmten Nebenslusse des Ganges), und ward der
erste König des Landes, während seine Brüder westlich,

<sup>\*)</sup> Abulfoda, Annal. Mosl. T. III. p. 886, 360. Albertus Aquensis IX, 42-45. Radulphus Cadomensis, Gesta Tancredi, Cap. 148, 149 ap. Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. V. p. 881. De Guignes, Hist. gén. des Huns, T. II. L. X. p. 288. L. XI. p. 29. L. XII. p. 108, 134-136. L. XIII. p. 150. Wilten, Geschichte der Kreuzzüge, 2. Th. S. 254, 260-268, 276, 277. (Funt) Gemälde aus dem Zeitalter der Kreuzzüge, 1. Th. S. 140-143, 146.

öftlich und fublich herrschten. Gein Ruhm war fo groß, bag bie Gotter, als einft Inbra von feinem Throne verbrangt war, ihn zu ihrem Konige mablten, er alfo eben= fo wol bie Regionen bes Simmels als bie Erbe beherrichte. Er befriegte nun mit Glud bie Ufuras und marb Ges mabl ber Daibschani (Dewajani), Tochter bes Gufra, bes Guru ber Danamas, ein Mythus, ben wir unter Dewajani ergablt haben. Bon biefer Gemahlin hatte er vier ober funf Gobne; ber altefte Dub= ober Dabama, ber jungfte Kurus ober Puruwaffen. Dichubichab ver-lette bie Treue gegen feine Gattin, welche fich bei ihrem Bater beklagte, ber ben Ronig mit bem Fluche belegte, ein alter und schwacher Mann ju werben. Er bat enb= lich feine Gattin um Bergeihung, verfprach fich zu bef= fern, und munichte, bag Schufra ihm feine Jugend und mannliche Rraft wenigstens auf 1000 Sahre wiedergeben mochte. Der Bater wollte feiner Tochter gern ben Befallen erzeigen, aber es fant nicht in feiner Dacht, ben Bluch gang ober auch nur jum Theil gurudzunehmen. Mur eine Muskunft war moglich; wenn ein junger Mann bem Konige 1000 Sahre von feiner Jugend abtrat und bafur auf fo lange fein ichwachliches Alter übernahm. Bon feinen Gobnen wollten bie altern von bem Borfclage nichts wiffen, nur ber jungfte erbot fich bagu, und als nun ber Bater farb, enterbte er ben alteften Sohn Yabama ganglich, weil er zuerft fich geweigert und baburch ben Brubern ein bofes Beifpiel gegeben hatte, überließ ben anbern nur fleine Untheile und ernannte ben jungften gu feinem Nachfolger. Dabama inbeffen, muth= voll und tapfer, ward Stammvater bes friegerifchen Ge-Schlechts ber Dabawas, Die in ber Folge fublich am Dumna bas Reich Mathura ober Mathra grundeten und von benen Rrifdna abstammte. Die Rurus berrichten in Saffnapur und zerfielen fpater in bie fich feinblich befampfenben Familien ber Kurus und Pandus. 3m Bha: gavat-Purana ift nicht Dichubichab, fonbern fein Bater Rahufa ber Gotterkonig. (Richter.)

DSCHU- (DSO-) DSCHAKSCHAMUNI, bas Bilbnif bes Dichaffchamuni bei ben Lamaiten. Dach ben Ungaben ber Priefter ließ es ber Konig Ubajana in Enebhat (Inbien) mahrend Bubbha's Abmefenheit burch ben Runfiler Maha : Mobgalmani aus Tichananaholy verfertigen (f. b. 2frt. Dschakschamuni). Diefes, aber auch noch ein zweites Bild bes Dichafschamuni, wurde mit bem Bubbhaismus nach China gebracht. 218 Grong: bfan Gambo bie Pringeffinnen von Repal und China heirathete, brachte erftere bas Dichu Uffcubbe Babichra und bas Dichu bes Maitreja (beibes Bubbhabilber) und lettere bas Dichu bes Dichakschamuni mit nach Tibet. Eben berfelbe Furft ließ über bem Gee auf bem Berge Potala zwei Tempel bauen, in welchen bas große und fleine Bilb bes Bubbha aufgestellt murbe. Mis unter bem Konige Dharma nach ber Mitte bes 9. Jahrh. ber Bubbhaismus in Tibet heftig verfolgt wurde, gelang es, bie beiben Bubbhabilber und bas Dichu bes Maibari gu verbergen und ber Bernichtung ju entziehen, und im Unsfange bes 10. Sahrh. konnten fie fcon wieber aufgeftellt orden. Gegenwärtig befindet sich das Bild Dichaks schamuni's noch in dem in der Mitte der Hauptstadt Hlass gelegenen Tempel, und wird als das Palladium der Religion und des Reiches angebetet. (Richter.)

DSCHUFUT-KALE (b. b. Judenfefte auf Zatas rifch), eine von allen Reifebeschreibern ber Rrimm ausge= zeichnete, brei Berfte oftlich von Bachtschifarai im Rreife Uchmetscheb, jest Sympheropol, auf einem boben, fcmer gu erklimmenben, Berge am fcmalften Theile bes bortis gen Borgebirges gelegene Stadt, welche von einer alten Judencolonie bewohnt wird; burch die Natur, burch Mauern und die auf Felsenboben stehenden, steilen und fteinernen Wohngebaube befeftigt; an ber Schlucht bes Baches Dichuruf : Gu, ber fich hier burchwinbet, beffen Felfenwande nach Pallas bie Spuren ber Unfpulung bes Geemaffers tragen; in ber Rabe einer norblich ausgebreis teten Ebene, mo fich noch bie ffeinernen Fundamente als ter Bebaube finden. Un einem unzuganglichen Drte bies fer Felfenwande waren fonft noch eiferne ober metallene Ringe fichtbar, woran bor Beiten bie Schiffe follen befestigt worden fein, ungeachtet diese Felsenwande jest mehre hundert Schuhe über ber Dberflache bes fcmargen Dees res fteben. Es ift ungewiß, ob biefer Ort aus ben Beiten ber bosporanifden Ronige, unter benen Schlurus mehre Seften in biefer Begend baute, ober ber Chagaren im 7. und 8. Jahrh., beren Ronige bem Jubenthume ergeben maren, fammt. Bufding, ber biefe Stadt fur Ryrty, ben Sauptfit ber alten Rhane ber frimmifchen Tataren, beffen Abulfeba ermahnt, ju halten fcheint, fest bie Stadt Phulli, welche unter ben Chagaren eigene Furften und einen Bifchof hatte, in beren Rabe. Glarte's Ungabe, bag bie Fefte von ben Genuefen erbaut worben fei, ift unverburgt. Deben Dichufut : Rale liegt bas Dau= foleum einer im 15. Sahrh., wo bie Genuefen die Feftung inne hatten, von einem Murfa entführten tatarifchen Pringeffin (zwei über einander liegende Leichenkeller mit einem rundgewolbten, zierlichen Gaulengange verfeben). Damals hatten bie Zataren bier noch mehre Saufer und eine Metsched ober Rirche. Im oftlichen Thale un= ter Dichufut : Rale, unterhalb ber Quellen bes Dichurut-Su, bemertte noch Pallas bie Grundlagen eines zerfal= lenen, ebemaligen Luftichloffes ber Rhane, bie in Bacht= fchifarai ihren Sauptfit hatten, genannt Ufchlama (Dbfts garten mit gepfropften Baumen). Much bie Bohngebaube, ungefahr 200, mit Ginfcluß ber Gynagoge, die mit eis nem Garten gum Laubhuttenfefte verfeben ift, find nach tatarifder Urt mit bochgemauerten Sofen umichloffen. Mugerhalb ber Stadt, im Unfange bes fubmeftlichen Thas les, liegt ber mit fconen Baumen gezierte Begrabnig= plat, auf welchem bie in Geftalt ber Gartophage gut gearbeitete und mit alten hebraifchen Inschriften (eine barunter foll 350 - 360 Sabre alt fein) verfebene Leichen= fteine reihenweise geordnet find. Die jubifchen Ginmobner hielten biefen Gottesader, bas Thal Jofaphat genannt, immer fo werth, bag es ben Rhanen, um ein freiwilliges Gefchent von ihnen gu erpreffen, nur eine Drohung toffete, bie Baume biefes Thales abhauen gu laffen. Die Juben, die taglich bas ihnen fehlenbe Baf-

fer aus ben Thalquellen beraufichaffen muffen, halten bier Efel, ba ihnen auf Pferben gu reiten unter ben Scha= nen fcon verboten mar, und ihr Gefet nicht erlaubt, Maulthiere ju unterhalten. Alle find, wie die alten Gin= wohner ber Judenfestung Chaibar in Urabien \*), Raraiten ober Protestanten bes Jubenthums, welche, ben Talmub verwerfend, ihre Gefte von ber Beit ber babylonischen Gefangenschaft ableiten, und behaupten, ben reinen Tert bes alten Testaments zu besigen. Gie besitzen baffelbe in vielen, nach ber Borfchrift von einem jeben Sausvater ju verfertigenden, Abschriften, wobei fie ben Pentateuch, ben fie fur bie Schulen gebrudt befigen, absonbern und mit bem Buche Josua beginnen. Nach henderson (bi-blical researches and travels in Russia [London 1826]) befigen fie auch bas alte Teffament in einer eis genen Mundart ber tatarifden Sprache. Ihre Gelehr= ten, Die nur mit polnischen Raraiten in Berbindung fteben und bas fleißige Bolf ju einem ftrengen Schulunter-richt anhalten, waren noch unter Katharina II. fo berubmt, bag biefe wißbegierige Raiferin einen berfelben nach Petersburg fommen ließ. Ihre Rechtlichkeit ift in ber Rrimm jum Spruchworte geworben. Much lobt man ibre Reinlichfeit und ihre Induftrie. Zaglich reiten fie nach Bachtschisarai, mo fie ihre Kramlaben haben. Die Danner von Dichufut Rale, welche ichon frub ihren Bart machfen laffen (welches bei ben Zataren erft in fpatern Sahren geschieht), tragen hohe, bide Filgmuben, Die Beiber geben verschleiert. Much ihre Rleidung wie ihre Sprache ift tatarifch. Man schatt ihre Ungahl auf 1200 Seelen beiberlei Geschlechts. (Bergl. Pallas, Reife in bie fublichen Statthalterschaften bes ruffifchen Reichs, 2. Bb. Reuilly, Voyage en Crimée. Clarke. Murawiew-Apostol., Reife burch Taurien, überfest von Drtel, 1826. Geograph. Ephemeriden, 40. Bb. 1813. (Rommel.)

DSCHULAMERK, bas machtigfte aller Rurben= fürftenthumer in ber Proving Ban, im G. bes Gees bon Arbfifd. Das Land ift gebirgig, mit Balbern von Gallapfel = und Terpentinbaumen. Es wird gut von eis ner Menge Fluffe bewaffert, bie meiftens fich in ben Tigris ober ben großen Bab ergießen. Der Furft, aus bem Stamme Safari, wohnt im Schloffe Dichulamert, am Fluffe Safiar. (Palmblad.)

DSCHUN - EL - KIBRIT, ift ber Mame, welchen bie Araber der großen Gyrte in Tripoli geben (f. b. Art.). (L. F. Kämtz.)

DSCHURA, in ber Mythologie ber Sindus ein Jager, ber ben Krifchna tobtete. Krifchna hatte befchlofs

fen, die Erbe zu verlaffen, und ba ber beilige Durbaffa ihm gefagt hatte, er folle feine Fußsohlen in Ucht neb= men, benn bas fei ber einzige Theil feines Rorpers, an bem ihn ein Ubel treffen tonne, fo legte er fich, in tiefe Betrachtungen verfentt, im Balbe auf bem Boben nieber und schlug ben rechten Fuß über bas linke Bein. Der Sager tam in biefe Gegent, glaubte in ber Ferne eine Gazelle zu erbliden, fandte ben verhängnifvollen Pfeil (f. b. Urt. Durbassa) ab und traf Krifchna in bie Tußfohle, ber fogleich in feinem Blute fcwamm. Der 3as ger eilte bingu, fant voll Entfeben Rrifchna entfeelt, und flehte auf ben Knieen um Bergeihung. Da erschien ihm berfelbe als Bifchnu und beruhigte ihn über ein Berbrechen, bas er unfreiwillig begangen und mobei er nur ben Billen bes Berhangniffes vollzogen hatte. Denn als Rama habe er ben Uffentonig Bali, einen Gobn bes Inbra, getobtet, ber ihm beswegen mit Recht Borwurfe gemacht, und ben er baburch getroftet babe, baß biefer Morb einft burch feinen Sohn Ungud geracht merben murbe. Mugub hatte bies zwar nicht thun wollen, aber fein Beift mare jest in ibm, bem Jager, wieber= geboren, und fo fei ber Schluß bes Schidfals burch ibn an Rrifdna erfullt worben. (Richter.)

DSHESIRA, furbifches Furftenthum im alten Defopotamien. Der Furft bat feine Refibeng in einer gleich= namigen Stadt, bie auf einem niebrigen, fandigen Gi= lande im Tigris liegt. Der Drt ift von einer verfalles nen Mauer von fcmargen Steinen umgeben; im Innern find viele Ruinen, boch ift bie Stadt noch ziemlich bes beutenb. Berühmt ift Dichebane, ein Begrabnifplat, wo viele Abbaffiden und gelehrte Muhammedaner beftat= (Palmblad.) tet finb.

DSHIHEN ober DSHEIHAN, ber jegige Rame bes Fluffes Pyramus, ber, nebft Sarus (jest Siban), auf Untitaurus entquillt, Die beiben einzigen fchiffbaren Strome in Gilicien. Dibihen bewaffert Daffiffa, ift 600 Fuß breit und fallt bei bem Borgebirge Karatafch in ben Meerbufen von Gtanberun. (Palmblad.)

DSIEBI ober DSCHEBI, eins von ben faffeereich= ften Amtern bes Imams von Sana, im Rorben von Beit et Fafih und Damar, unweit ber Stadt Rusma gelegen; mit bem Amte Rusma gufammen Rema genannt, baber man vermuthet, bag bier bie bei Ezechiel fo benannte Gegend ift, beren Raufleute Sandel mit Inrus trieben. Die gange, unter mehre Schechs vertheilte, bergige Gegend ift ausgezeichnet burch viele ausgehauene Bafferbehaltniffe, befitt mehre Darttfleden und Raras manfereien und einen großen, fruchtbaren Berg, Burra. In ber mit einem Schloffe verfebenen Sauptftadt Dfiebi wohnt ber Dola ober Bollauffeber, bem bas 2mt nebft bem Berge Burra jur Beit Diebuhr's monatlich 2400 Speciesthaler, von bem Ertrage ber Raffeebaume, ent= richtete. In bem Begirte bes Umtes liegt, außer mehren nur bem Damen nach bekannten Dorfer, Die alte Stadt homran, wo fich allein 360 in Felfen gehauene Bafferbehaltniffe finden follen. Bergl. Diebuhr's Befchreibung von Arabien, S. 210, 248. (Rommel.)
DSJEMSCHID, Giamschid (Dschamschid), in

<sup>\*)</sup> Außer Dicufut : Rale und Chaibar foll fich eine abnliche Isbenfestung in Marotto sinden (so erzählt irgendwo James Grap Jeffen in seinem classischen Werke: Account of the Empire of Marocco und the district of Suse, to which is added an accurate Account of Tombuctoo the great Emporium of central nigen jumeift in einer Felfenstadt des Gebirgstandes von Samen bis 1200 nachgewiefen, der zum wenigsten vom 3. 880 vor for. Geb. datirt. Sie heißen bort Falassian, d. h. Berbannte. Bergl. nach bem Asiatic Journal Vol. 28 die Reuen geograph. Opbemeriben, SO. 20. 6. 358 u. f. m.

ber alten perfifchen Sage einer ber erften Ronige ber Perfer ober vielmehr bes gesammten Benbvolks, von bem bie fpatern Perfer unter Ryros ein Zweig waren, war burch ben Ruhm feiner Regierung im Glauben bes Bolts ber vorzüglichfte aller Berricher, gleichfam ein Ibeal, bem alle folgende Ronige nachftrebten, gur Dynaftie ber Difch= babier gehorig, und nach ben Benbichriften Gohn bes Biwengham, nach ben fpatern perfifden Gefchichtschreis bern Reffe und Rachfolger bes Tahamurat und Cohn bes Unugihan, ein Name, ber mahricheinlich mit bem obigen Biwengham gang ibentifch ift. Der Rame foll Befaß, Becher ber Conne bebeuten, von Dejem, Giam, Gefaß, Becher, und Schib, bie Gonne, alfo einen Furften, ber allen Glang, alle Boblthatigfeit und Berrlich= feit ber Conne in fich vereinigte. Wenn nach ben Berichten ber Griechen bie Konige ber Perfer ihr Geschlecht vom Achamenes ableiteten, so bat Wahl in feiner allgem. Befchreib. bes perf. Reichs, S. 209, gezeigt, und heer ren, sowie Unbere, stimmen ihm barin bei, bag biefer Uchamenes kein anderer als Dejemschib ift. Lagt man bie griechische Enbung enes und ben perfifchen Beifag schid weg, ber feinem Ramen Dojem nur beigefügt worben fein foll, um bie Berehrung auszubruden, bie ibm als erften Gulturftifter bes Bolfs gebubrte, fo ift bie Ubereinstimmung ziemlich flar. Uberbies bat Grotes fend in ben Inschriften auf ben alten Denkmalern von Persepolis ausdrücklich gesunden, daß Xerres sich einen Abkömmling des Weltherrschers Dsjemschid nennt. S. Heeren's Ideen zc. I. S. 312 und götting. gelehrt. Anz. 1803, St. 117 und 1802, St. 149.
Im Zend : Avesta und zwar in dem altesten und ans

erfannt echteften Theile, bem Benbibab, erfcheint biefer Dejemichib als Ginführer ber Gultur, ber Gefittung burch Uderbau und ber Religion, fomit als ber bochfte Bobl= thater bes vorher noch roben Bergvolks, bas unfere Beit von feiner Sprache mit bem Damen bes Bendvolfs bes legt, und bas er aus feiner rauben Gegend in ein fubliche= res befferes Land führte. Darauf beziehen fich im Ben-bibab einige merkwurbige, icon burch Sprachform und Inhalt auf bas bochfte Alterthum hindeutende Bruchftude, welche Rhobe in feiner beiligen Sage bes Benbvolfs an: führt. Das erfte Bruchftud bezeichnet offenbar eine all= malige Banberung bes Bolts aus rauhern Gegenben in milbere, welches unter bem Bilbe vorgestellt wirb, wie Ormust immer andere und andere Bohnplage fur fein Bolk geschaffen habe, wenn bie frühern nicht mehr für gut gefunden wurden. Es heißt in bemfelben: "Der erste Wohnort bes Segens und Uberflusses, ben ich, Drmugb, ohne alle Unreinigfeit ichuf, mar Geriene Beebjo (b. b. bas eigentliche reine Geri, Gran nach ber fpatern Musfprache), barauf fam ber tobtfcwangere Ahriman und bereitete im Fluffe, ber Geriene Beebjo tranfte, bie große Schlange bes Binters, ber vom Dem fommt. Bier waren nun gebn Monate Binter und in zweien nur Commer. Borher bauerte die Barme fieben und ber Binter nur funf Monate. Der Binter gießt Kalte aus über Baffer, Erbe und Baume; fehr hart ift er mitten in Geriene Beebjo. Doch biefe Geifel wird ber Menfchen

Segen, benn nach bemfelben machfen alle Guter im Uberfluß. Der zweite Segensort, ben ich Drmugd geschaffen, mar Cogbbo (Cogbiana), reich an Menschen und Beerben. Aber ber tobtfcmangere Ahriman machte Bliegen, welche ben Beerben ben Tob brachten. Die britte Gegend bes Uberfluffes, Die ich jur Bohnung geschaffen habe, war bas machtige und heilige Moore (Margiana), aber Uhriman schuf baselbst bose Reben (Unzufriedenheit im Bolke). Die vierte Gegend bes Segens war bas reine Bakhbi (Baktrien), aber Uhriman machte bier ein Beer Umeifen. Die funfte Bohnftabt bes Ubers fluffes, die ich geschaffen, war Refa, zwischen Moore und Bathbi; aber Uhriman gebar bier verdammliche 3meifel." Go werben benn noch mehr ganber genannt, bis enblich als vierzehnter Ort ber Gludfeligfeit Ber ene mit vier Winteln, b. b. bas vieredige Land, aufgeführt wird, wo Feridun geboren sei und wo Uhriman die Beisten ber Beiber geschaffen habe, worauf noch einige ansbere Landesnamen folgen. Gin anderes Bruchstud, bas man als ein altes in Strophen und Gegenftrophen getheiltes Lied anfeben fann, heißt: "Durch Szebs bes Simmels habe ich, gerechter Richter Drmugd, im berühms ten und reingeschaffenen Geriene Beebjo lebenbige Befen versammelt. Durch himmlische Menschen bes berühmten und reingeschaffnen Geriene Beebjo bat Ronig Dejemfchib, Saupt ber Bolfer und ber Beerben, lebenbige Befen versammelt. Mit Izebs bes himmels bin ich, ber gerechte Richter Ormuzb, im beruhmten und reingeschaffenen Ceriene Béebjo unter begleitender Berfammlung les benbiger Befen. Mit himmlifden Menfchen bes beruhms ten und reingeschaffenen Geriene Beebjo ift Ronig Dejems fchib bafelbft in Begleitung verfammelter Befen gemefen." Das britte Bruchftud ift ebenfalls ein altes biftorifches Lieb aus brei Strophen und ebenfo vielen Gegenftropben bestehend. Bir fuhren bie erften beiben Stropben an und von der solgenden nur das, wodurch sie sich von diesen unterscheiden, da das Übrige meistens gleichlautend ist. Es heißt darin: "Dsjemschid regierte! Was seine erhabene Zunge befahl, geschah eiligst. Ihm und seinem Bolke gab ich (Ormuzd) Speise, Verstand und langes Leben. Geine Sand nahm von mir einen Dold, beffen Scharfe Gold und beffen Griff Gold war. Darauf bezog Ronig Dejemschib 300 Theile ber Erbe; biefe murben mit gahmem und wilbem Diebe, mit Menfchen, Sunben und Geflügel, und mit glangenben Feuern erfullt. Bor ihm fab man in biefen Luftgegenben meber gabme, noch wilbe Thiere, weber Menfchen, noch rothflammente Feuer. Der reine Dejemschib, Gohn Biwengham's, ließ Mes bafelbft werben." - "Dejemichit nahete fich bem Lichtlande (bem Gublanbe), über welches Rapitan bie Aufficht fuhrt, und fand es fcon. Er fpaltete bas Erbreich mit feinem Golbbolche und fprach: Capandomab (ber Umfchaspand ber Erbe) freue fich! Er ging noch weiter und fprach bas beilige Bort mit Gebet an bas gabme Bieb, an bas Bild und an die Menschen. Go ward Dejemschib's Durchjug burch biefe ganber Glud und Gegen fur biefes Drittheil. Busammen liefen in großen Saufen Saus = und Feldthiere und Menfchen. Dejemfchid vollendete, mas

fein Berg wunschte." Die folgenben zwei Strophen und Gegenstrophen laffen nun Dejemfchib bie 300 Theile bes weiten und britten Drittheils ber Erbe befuchen und überall Aderbau, gahmes und wilbes Bieh, Menfchen, Geflügel und rothglangende Feuer verbreiten. Das vierte Bruchftud fangt wieber mit Befchreibung bes Binters an und erzählt bann, wie Dsjemschib ben Ber gebaut habe. Es hat ebenfalls bie Lieberform und heißt fo: "Der ungunftige Winter mar in bie Welt gebrungen; gewaltfam und verwuftenb mar ber Binter. Der unfreund: liche Winter foling Die Erbe und bebedte fie mit Schnee in Uberfluß. Diese Geißel jog fich uber bie bochften Gebirge und burch alle brei Erbabtheilungen, welche Dejemschid mit lebenbigen Befen erfullt hatte. Schredlich murben bavon biefe Orter. Aber auf Soben ber Berge, wie in tiefe Thaler, an alle Orter und in alle Dorfer brachte ber Binter Gras und Kraut in Menge, nachdem bas Baffer in Stromen gefloffen und ber Schnee von Sige geschmolzen war. Dies alles begab fich in ben Tagen Dsjemfchib's. Dejemfchib baute nun ben Ber, beffen weiter Umfang von vier Geiten begrengt wirb. Er brachte bierber ben Reim ber Thiere bes Saufes und Felbes, ber Menfchen, Sunbe, Bogel, und rother Glangs feuer. Er machte ben Ber, beffen weitfaffenbes und vierfeitig eingeschloffenes Erbreich burch Denfchen und Rinber und andere Thiere belebt wurde. Baffer ergoß fich in Stromen und umgab bie große Burg von Ber. Geflugel war ba aller Art; bie immer fruchtreichen Golbs felber trugen alles, mas gut ju effen ift. Go war biefer Drt. Die fcamvolle Jugend mar bescheiben, ehrerbies tig, fart und wohlgenahrt." In ben folgenden Stro: phen wird nun geschildert, wie lieblich und berrlich durch bie Befetung mit Menfchen, Thieren, Baumen und Rah: rung gebenben Pflangen bas Land geworben fei, wie gludlich und patriarchalifch feine Bewohner gelebt hatten, benn - "im fegensreichen Ber war fein Berricher, ber von Beitem ober in ber Rabe (unmittelbar er felbft ober mittelbar burch seine Diener) mit Barte befahl, tein Bett= ler und fein Betruger, ber jum Dienste ber Dews ver-fuhrte, weber Feind im Finftern, noch graufamer Plager, ber bie Menfchen fchlug, noch gerreißenber Bahn. Dan fonberte nicht Menfchen von Menfchen (es war noch bas teine patriarchalifche Leben, außerer Stand fcuf noch nicht ben Eigendunkel, fich beffer zu mahnen als Undere). Die Beiber unterlagen nicht ihren Beiten, woburch Uhris man bas Menfchengeschlecht geschlagen bat" \*). Darauf wird noch berichtet, wie Dejemichio Strafen, Bruden, fleine, mittlere und großere Stabte gebaut, fo burch fei-nen Goldbolch (burch Gultur) bas Land gefegnet und julent fich felbst auf einer Anbobe einen mit Mauern umgogenen und im Innern mit mehren Abtheilungen (Bimmern) verfebenen Palaft gebaut habe.

Mit Recht macht Rhobe auf biefe Bruchflude aufmerkfam, beren Inhalt und Form fie als Tone ankunbigt, bie bon einer febr alten Borgeit in bas Beitalter Boroafters herüberweheten. Mus benfelben ergibt fich, baß Geriene Beebjo bas Urland bes Bendvolks mar, bag bier querft fich Menfchen mit ihren Beerben fammelten, Die Dsjemfchib mit Silfe bimmlifcher Menfchen, b. b. ber ein= gelnen Stammvater und Unfuhrer, ju einem Bolte vereinigte, beffen Saupt er murbe. Gein Golbbold fpaltete bie Erbe, b. b. er führte ben Acerbau ein. Dun aber veranberte fich bas Klima. Mus einem funfmonatlichen Winter ward ein zehnmonatlicher, wie man ihn noch jest auf ben Soben Uffens findet. Diefe Nachricht ift in ber That bemerkenswerth. Kannegießer (in feinem Grundriffe ber Alterthumsmiffenschaft) ftellt bie mit vielen Grunben unterftutte Sypothese auf, bag nach ber letten Revoallmalig aus ben Fluthen emporgehoben hatten, die bochs ften Gegenden querft, spater die tiefern; bag jene Sochstanber bamals bebeutenb hober als jest gewesen waren, somit auch ber Bafferstand bes Meeres und bie Atmofphare. Lettere hatte alfo in einer Bobe, bie gegenmars tig fein organisches Leben mehr geftattet, noch Dichtigs feit und Barme genug befeffen, um jene Sochlander jum Mufenthalte lebenbiger Befen gefchicft gu machen. Aber mit bem Ginfen bes Meeres hatten auch Die Schich= ten ber Utmofphare fich tiefer fenten muffen, baburch mare in ben Sochlandern diefelbe bunner und folglich auch kalter geworden, Menschen und Thiere aber nun genothigt gewesen, ihre Wohnsibe zu verlassen und in die tiefern Gegenden hinabzusteigen. Bon Erscheinungen solcher Art scheint nun in der That das alte Fragment zu fprechen. Das Klima bes Benblanbes marb falter, bas Bolf mußte auswandern und biefer Bug ging, wie bie Folge ber nach und nach befegten ganbftriche ergibt, von Rorboft nach Gudmeft, baher benn auch Rhobe gu zeigen fucht, bag bie Urfige bes Bendvolks nicht im beutigen Georgien und auf ben Sohen bes Raufafus gefucht merben mußten, wie bie bisherigen Musleger thaten, fonbern in bem Sochlande von Mittelafien an ben Quellen bes Jarartes und Drus, und bag ber Beltberg Albordi nicht ber tautafifche Elborus, fondern bie Bipfel des Sindufufch gemefen fei, obgleich fpater ber Dame, ber überhaupt nur einen hohen Berg anzeigt, auf ben Elborus übergetragen worben fein mag. Fur biefe Lage von Ce-riene Beebjo fpricht auch ber wichtige Umftanb, bag bie Benbfprache eine Tochter ober vielmehr eine Schwefter bes Sanffrit ift, eine Bermanbtfchaft, bie fich nur ichwer erflaren laffen murbe, wenn man jenen Urfit in bas Ges birgeland an ber Beftfeite bes taspifchen Deeres verles gen wollte. Diefe Banberung gefchah nicht in Ginem fort, fonbern mit Unterbrechungen. Das Bolt blieb jebes Mal in bem neu erlangten Wohnfige fo lange, bis neu entstandene Ubel und Unannehmlichkeiten, Die in bem erften Bruchftude ermahnt werben, es jum Fortwanbern nothigten. Das Land, wo ein noch robes Bolf wohnt, ift ihm jedes Mal bie gange Erbe, und tommt es in ein neues, fo ift bies gleichsam erft fur baffelbe geschaffen worben. Daraus erklart fich ber Ausbruck im erften Bruchstude: Geriene Beebjo ift bas zuerft von Ormuzb

<sup>\*)</sup> Rur ein Bilb von ber bochften Reinheit. Auch bei Mofes ift bas Weib gur Beit ber Periode unrein. Diefer Abfluß wurde für etwas Abrimanisches, für eine Folge ber Entartung ber Mensichen gehalten.

geschaffene Land, Sogbiana bas zweite u. f. w. Diefe Banderung übrigens mag fcon vor Dejemfchib gefchehen fein, ba fie überhaupt in eine fehr frube Urgeit fallen muß, wie fich auch baraus ergibt, bag bie neuen Wohn= fige überall noch als unbewohnt geschildert werben, indem nirgenbs von einem Berbrangen ober Befiegen alterer Einwohner bie Rebe ift, vielmehr bie neuen Untommlinge als bie erften Unbauer geschilbert werben. Bielleicht war erft Dejemichib ber Unfuhrer, als bas Bolf in feinen bleibenden Bohnfit Ber : ene einruckte; benn biefes eigent= liche Ber, im Pehlvi Bar, ift wegen ber beständigen Berwechstung bes B, & und P fein anderes gand als bas befannte Pars ober Parfis und zwar nicht blos bie eigent= liche Proving biefes Namens, fonbern bas gefammte Sochland Perfien, welches in ber That, wie bas Fragment fagt, ein langliches Bierect bilbet, gegen Beften vom Tigris, gegen Guben vom persischen Meerbusen und bem indischen Meere, gegen Dften vom Indus und gegen Morben vom Drus und bem faspischen Meere bes grenzt wird, und welches ben allgemeinen Ramen Gran, aus bem Bendworte Geriene entftanben, führte, eine Benen= nung, bie unftreitig bom Urlande auf baffelbe übergetras gen murbe. Diefes Land murbe alfo vom Benbvolfe befest und angebaut. Dejemichid ift Berricher und baut fich felbst eine Bohnung, die Burg von Ber, welche, wie schon ber Name ergibt, feine andere, als bas in ber Folge fo berühmt geworbene Perfepolis ift, eine Stadt, bie beswegen ber Nation in ber Folge fo wichtig war, weil fie, als erfter Urfit ihres weltberühmten Berrichers, nothwendig als die erfte Stadt bes Reiches angesehen werben mußte. Das war benn auch ber Grund, warum bie Ronige Perfiens bier ibre lette Rubeftatte fanden, benn fie war gleichsam eine beilige Stadt, an welche fich bie alteffen Gagen knupften, und bon welcher aus Rpros bie Stiftung feines Weltreiches begonnen batte. Um bie Gultur überall in feinem Staate ju verbreiten, fuchte er benfelben regelmäßig zu organifiren und theilte ibn in brei große Provingen und jede wieder in 300 Begirte. Denn bies ist unstreitig ber Sinn, wenn es in bem obigen britten Bruchstude heißt, baß Dsjemschib die brei Theile ber Erbe und in jedem die 300 Abtheilungen besselben burchzogen habe. Auf biese Art wurden benn Gultur und Aderbau überall begrundet, Stabte gebaut und Strafen und Bruden angelegt, woraus fpaterbin insbesonbere bie mebische Bilbung hervorging, mabrend in bem Berglande bes eigentlichen Parfis entweder ber noma: bifde Buftand bes Bolfs geblieben, ober die Gultur wieber ausgeartet gu fein fcheint, fobaß fich bier bas Bolt von bem cultivirtern Theile trennte, fich einen eigenen Sprachs bialekt, bas eigentliche Parfi, bilbete, und erft unter Ky-ros bas herrschende Bolk wurde. — Bon Dejemschib wird auch ausbrudlich bemerkt, bag er bas Land mit glangen: ben Feuern erfullt habe. Dies bezieht fich auf bie Gin= führung bes Gonnen = und Feuerdienftes, ober ber Reli= gion bes Drmugb, von ber fpater Boroafter als Reformator auftrat. Diefe Religion brachte bas Bendvolt wol fon aus feinem Urfige mit, benn unter Biwengham, bem Bater, vielleicht nur Borfahr Dejemfchib's, batte

Som bie Sauptfage bes Feuer : und Lichtcultus gelehrt. Go heißt es in Szefchne Sa 9 als Untwort auf die an Som gerichtete Frage Boroafter's, welcher Sterbliche fich zuerft in Demuth an ihn gewendet habe: "Das mar Diwengham, ber Bater Dejemichib's, bes Baters ber Bolfer." Inbeffen mag Dejemichib berjenige gemefen fein, ber ben Gultus bestimmter ordnete, benn in anbern Stels Ien bes Bend-Avefta wird er bestimmt als erfter Ginführer ber Ormuzbreligion bezeichnet. Go fragt im Benbibab (Farg. 3) Boroafter ben Ormuzb, wem er zuerst bas Gesfett enthullt habe. Die Antwort ift: "Dejemschib, bas Saupt ber Bolfer und ber Beerben, mar ber erfte Menfch, ber mich fuchte und bem ich bas Befet enthullte. Suge bich unter mein Gefet, reiner Dejemfchib, fprach ich ju ihm, und gib es beinem Bolfe. Bie follte ich, antwortete Dejemichib, ber ich nicht gerecht bin, bein Befet befolgen und es ben Menfchen lehren? Da fprach ich Drmugb: Rann Dejemichib mein Gefet nicht üben und ben Menschen lehren, so wird er noch weniger mein Ci-genthum, die Belt, begluden und Fuhrer seines Bolfs fein konnen. Ich will, antwortete Dejemschib, Ernahrer, Saupt und Regierer meines Bolts fein und burch Frucht= barteit und überfluß bie Belt begluden, bag unter mir weber Froft: noch Gluthwind, weber Faulnig noch Tob fei, bag alle Deme por mir verschwinden, wenn ich bein Bort ausspreche." Inbem nun fo Dejemschib in jeber Sinficht bie Boblfahrt feines Bolts beforberte und es gludlich machte, mußte bie Beit feiner Regierung ben fpatern Enteln als bas golbene Beitalter, er felbst allen folgenben Fursten als Muster und Borbild erscheinen. Bon ihm heißt es baber Szefchne Sa 9: "Er war ber glangenbfte ber Sterblichen, beren Geburt bie Sonne fab, Unter ihm ftarben bie Thiere nicht; an Baffer, Frucht= baumen und Gefchopfen ber Rahrung war fein Dangel. Bei Dejemichib's Lichtfraft mar nicht Alter, nicht Tob, nicht Froft, nicht Sige, nicht zugellofe Leidenschaft. Die Menfchen blubten in emiger Jugend und fchienen an Munterfeit und Glang nur 15jabrig." Im Benbibab (Farg. 3) aber heißt es: "Sundert Strahlen bes gottli-chen Lichts gab ich, Ormuzd, ihm, benn alles erfte Licht in feiner Erhabenheit und feinem Glanze ift ursprunglich von Gott; es (bas Urlicht) ift bas licht, bas feinen Glang in fich felbft und im Mugenblide bat, und mos burch alle Sterne, Sonne und Mond leuchten." - 2118 Gulturftifter mar auch Dejemfdid berjenige, ber bas Bolt in vier Raften theilte, in Priefter, Rrieger, Mderbauer und Gewerbtreibende, eine Gintheilung, beren Uhnlichfeit mit ben Raften ber Sindus unverfennbar ift.

Wenn schon bas alte einsache Wort ber Zenbschriften so begeistert von biesem Herrscher spricht, so ist es kein Wunder, wenn die spatern persischen Schriftsteller aus den Zeiten nach Muhammed des Außerordentlichen noch mehr von ihm zu erzählen wissen, aber auch diesen Berichten mag so manche uralte Bolkssage zum Grunde liegen. Als er, heißt es bei diesen, den Thron seines Oheims Tahamurath bestiegen hatte, vollendete er den Bau der schon von seinem Borsahren angelegten Stadt Esthakar oder Ssihakar (d. h. der Felsenstadt), welche mit

ber Burg bon Ber in ben Benbichriften einerlei ift. Er machte fie ju feinem Bohnfige, und ba ber Einzug in tiefelbe in bem Augenblide geschah, wo bie Sonne in bas Beichen bes Bibbers trat, fo murbe biefer erfte Fruh: lingstag jum Unfangstage bes Sahres bestimmt und Reurus, b. b. ber neue Tag, genannt. Mugerbem baute er auch bie Stadt Thus in Rhoraffan und Samaban, im persischen Frat, sowie eine als Bunderwerk berühmte steinerne Brude über ben Tigris. Bei der Grundung von Isthakar, erzählt der Berfasser des Giame al Toparikh, fand man ein Gefäß von Turkis, dem man den Ramen Giamfchib, Gefaß ober Becher ber Gonne, gab. Diefes Bechers gefchieht bei ben perfifchen Dichtern febr oft Ermahnung. Es ift ein Bunberbecher, in bem bas gange Beltall fich fpiegelt, ein Becher ber Beisheit unb ber Runde ber Bufunft, benn in ihm erblicht man alles Berborgene und alles Bufunftige. Ber ihn befigt, ber ift gludlich, benn er fennt burch ihn alle Bergangenheit, Gegenwart und Butunft, fowie jedes Geheimniß ber Das tur. Beil man in ihm bas gange Beltall erblickt, fo heißt er bei ben Dichtern auch Dichami Dichehan nama, ber bie Belt zeigenbe Becher. Die Geftalt ber Becher im Drient mar bie fpharifche und barum bezeichnete Dejemfchid's Becher auch bas Simmelsgewolbe. Die Beiffagung aus Bechern mar uralt, wie fcon aus 30= feph's Beichichte erhellt, benn auch von ihm beißt es Gen. XLIV, 5, feine Braber batten bas mitgenome men, woraus er trinfe und weiffage. Daraus fonnte man foliegen, bag auch bie mit bem Becher verbundenen fombolifden Begriffe, wenigstens ber Sauptfache nach, bem bobern Alterthume nicht fremb waren. Belios fcwimmt in einem golbenen Becher von feinem weftlis den Rubeorte auf bem Dcean nach bem Mufgange bin und bie magifche Laterne bes agyptischen Bermes, Die ber ibn vorftellenbe Priefter an feinen Feften trug, ift ebenfalls ein folcher Becher. Dben ift Die Lampe mit bem beiligen DI, ein Symbol ber Simmelslichter mit ber nabrenden Feuchtigkeit, der Quelle alles Lebens und alles Entstehens; in der Mitte ift der Spiegel, in dem hermes alle Befen, Steine, Krauter, Baume, Blumen, Raffes und Trodenes, den Bau der Leiber und ben Bau ber Erbe fcaut; unten aber ift ber Becher mit bem beis gen Rilmaffer. Mit ber Lampe gunbet ber Priefter bas Rauchopfer an, mit bem Becher gießt er bas Trantopfer aus und ber Spiegel zeigt ihm bas Beltall abgebildet. Denn munberbar mußte es in ber That bem mit ben Befeben ber Ratur noch menig befannten Denfchen bor= fommen, wenn er im hellpolirten Detall eines folchen Bedere alle Gegenftanbe auf ber Erbe und am Simmel fic abspiegeln fab, und muftifch : fymbolifche Ibeen muß: ten baburch fast nothwendig in ber Geele erregt werben. Ben ber Bahrsagung aus Bechern, bie auch zu seiner Beit in Agypten noch befannt war und felbst in ber uns fern noch getrieben wird, weiß auch Jamblichos (v. b. agupt. Doft. Abschn. III. §. 14 und 78) ju berichten und Augustin (de Civ. D. VII. c. 35) führt eine Stelle aus einem verloren gegangenen Berte bes Barro an, morin biefer fagt, bag bie Perfer Urheber biefer Runft

gewesen waren. Ginen folden Bauberbecher fchreiben baber bie Dichter jebem in ber Gage ober Befchichte beruhmt geworbenen Furften gu, und barum befigt ihn Salomo und Merander ebenfo wol, als Dejemfchib. Bon bem Becher bes lettern fagte man auch, er fei mit bem Trante ber Unfterblichfeit angefüllt gewefen, vielleicht eine Unspielung auf ben Bein, beffen Gebrauch unter Dejemfchib befannt geworben fein foll. Diefer wirb ba= burch felbst ein symbolisches Befen. Er ist bie Sonne und bas Sonnenjahr, bas bie Erbe mit Fruchten erfullt. Seine Regierung beginnt beswegen mit bem Unfange bes Fruhlings und fein Becher aus blauem Eurfis ift bas himmelsgewolbe felbft, und wenn er aus bemfelben wahrfagt, fo ift bas vielleicht aftrologisch gu nehmen, benn ber Stand ber Sterne verfundete ja im Glauben ber alten Belt bem Menschen bie Bufunft. Darum ift ber Becher ber Spiegel bes gangen Beltalls; es erfcheis nen ihm barin alle Naturgeheimniffe und alle gegenwar=

tige, vergangene und gufunftige Beit \*).

Rach ben jungern morgenlandischen Gagen mar Dejemichit auch Eroberer und fügte fieben Provingen bes obern Uftens gu feinem Reiche, bas er 616 ober 700 Sabre beberrichte. Er baute Borrathebaufer jum Muf= bewahren ber Fruchte und lernte von ben Bienen, an Die Pforte feines Palaftes, an fein Bimmer und um feine Perfon Bachen gu ftellen. Er errichtete einen Ehron und einen Gerichtshof, befahl, bag bie verschiebenen Stande fich burch Rleibung und Ropfput von einander unterscheiden sollten, führte den Gebrauch von Siegelrin-gen ein, legte Baber und Zelte an, und lehrte die Be-reitung des Kalkes und Sypfes, sowie die Kunst, Perlen aus der Tiefe des Meeres heraufzubringen. Da war es benn fein Bunber, bag er guleht übermuthig murbe, fich felbft fur einen Gott hielt und fein Bilb in ben Provingen bes Reichs aufzustellen und gottlich ju verehren befahl. Bon biefem Falle Dejemfchib's wiffen bie Benbfchriften nichts, wenige Spuren in bem fpatern Bunbehefch ausgenommen, wo es beißt: Dews hatten feine Sand gefchwarzt und fie verwundet, aber ber Urin bes beiligen Stiers ibn wieder gereinigt. Roch fpater ift wol die Sage, bag er fich mit einer Tochter ber Dems vermahlt und feine Bers brechen in ber Solle gebugt babe. Diefe Berfinfterung bes reinen Dsjemichib gilt wol vorzüglich von bem fymbolifden Begriffe beffelben. Er gleicht barin anbern Beroen bes Alterthums, g. B. bem Bertules, ber ebenfalls feine bobe Bestimmung vergift und bafur bugen muß. Go auch Dejemschid. Gein eigener Reffe, Goe: bab, Beberricher ber Tagians (wahrscheinlich bie Araber) überzieht ihn unerwartet mit Krieg, und fein Felbhert Bohat, ber im Bunbehefch fur ben herricher felbft gegenommen und als ein machtiger Dewsfurft gefcilbert wird, fchlagt ben Dejemfchib und erobert fein Land.

<sup>\*)</sup> Wir haben gum Theil biese Ibeen aus Creuger's Symbolik (I, 671, 573, 387) entlehnt, indem wir auch überzeugt sind, daß eine solche Mystik und hieroglophik grade Sache bes frühesten Atterthums war, weil die Sprache der Abstraction noch mit finnelichen Bildern vertauscht werden mußte.

Der Konig muß flieben, burchwandert nun in 100 3abren bie gange Welt und ffirbt bann. Rach Ginigen aber wird er vom Bohat graufam getobtet. Bon ber Tyran-nei bes Lettern wird Perfien erft burch Dsjemfchib's Cobn Feridun befreit, ben bie Ronigin Feramat, feine Mutter, vor ber Gewalt bes Feindes gu retten gewußt batte. Es fann biefen Gagen ein wirklicher ungludlis cher Krieg bes Bendvolfs mit feinen roben Dachbarn gum Grunde liegen. Wenn es aber im Bunbehefch beißt, baß Bohaf taufend Sahre regiert habe, fo ift bies ein befanntes Bilb fur lange Beit. Denten wir bei biefen Sagen an bie mythische Bilbersprache, fo ift Dejemfchio bie Conne, welche mabrent ihres Laufs von einer Gleiche bis gur anbern bie Erbe begludt, aber nun fich immer mehr nach Guben, nach bem Lanbe ber Finfterniß ober ber Unterwelt, hinneigt, wo die Dews haufen. Da fallt fie benn in bie Dacht berfelben, wird verdunkelt und ihrer Kraft beraubt. Dit bem Beichen bes Cforpions beginnt die Dbermacht bes Feindes. Sie muß flieben und fern von bem Lande, welches burch fie begluckt wurde, in bem Reiche ber Dunkelheit umherirren. Bab= rend biefer Beit aber berricht ber graufame Winter und er brudt bie Erbe mit feiner Tyrannei, bis endlich bie junge Fruhlingsfonne, Dejemfchid's Cohn, Feridun, Die fich bis babin verborgen hatte, um erft bie nothige Rraft ju gewinnen, mit bem Bibbergeichen wieber erfcheint, ben Feind vernichtet und bie Erbe aufs Reue begludt.

Die Frage, mann ber hiftorifche Dejemichit gelebt habe, lagt fich auf feinen Fall beantworten. Lebte er gu ber Beit, mo bas Bendvolt auf feiner Banderung gu feis nen nachberigen feften Bobnfigen gelangte, fo muß man feine Erifteng vor ben Unfang ber biftorifchen Beit fegen. Rhobe bemerkt, daß in ben Benbichriften weber ber Rame Meber und Perfer vorkomme, noch fich Spuren von bem Dafein ber großen affprifchen und babylonifchen Reiche und ihrer berühmten Hauptstädte, Ninive und Babylon, vorsinden, und ist daher geneigt, selbst die erste Abfassung berselben durch Zoroaster in eine Periode zu setzen, welche der Entstehung jener westlichen Reiche voranging. Much andere Spuren mochten auf ein fo bobes Alterthum hindeuten. Das heilige Feuer Boroafter's tritt auch in ber Mosaischen Religion bedeutend hervor und bas Ber= bot bes Genuffes fur unrein erklarter Thiere in biefer, wie in ber agyptischen, findet erft einen motivirenden Erflarungsgrund, wenn man die Lehre von Ahriman'ichen Geschöpfen vorangeben läßt. Möglich also, baß bie Re-ligion bes Drmuzd alter ift als bie Mosaische, baß Blige Davon nach Agypten binuber leuchteten und manche Ibeen von Mofes aufgenommen wurden. Das vor bem Unsfange unferer Geschichte fcon eine Geschichte ba mar, ift mol gewiß, und fo fonnten leicht aus jener einzelne Sagen in biefe übergetragen und ju unferer Renntnig (Richter.)

DSIENNAD ober DSCHANNAD, bei ben Eng: lanbern und Frangofen Giannad, ein fonft berühmter, jest fleiner Drt in bem fubarabifchen Umte Taas, norb= offlich von biefer Stadt eine halbe Tagereife weit gelegen.

Ebrifi, ber biefen Drt eine fcone Stabt nennt, bemerkt eine große, bier von Maab Ibn Dfiabbel erbaute Dos fchee, und es ift mertwurbig, bag nach Diebuhr biefes Gebaube gum Unbenten jenes jemenischen Apoftels noch jest unterhalten wird. Rach Abulfeba maren bie meiften Einwohner von Dfiennab Schiiten ober von ber Gefte Mi's, zu welcher auch die Perfer gehoren. In ber Res gel aber find bie Schitten Gubarabiens Beibiten, eine abgetheilte, nach Beib 3bn Mi benannte Gette, welche fich fur gang orthobor halt, mit ben Schiften annimmt, bag Uli bem Tochtermanne Muhammeb's mit Unrecht von Abubetr, Omar und Othman bas Khalifat entriffen fei, aber die sonft von ben Schiiten verehrten zwolf Smams, welche nach Dubammed folgen follen, verwirft. Bergl. Abulfedea Arabiae descriptio, p. 43, und Niebuhr's Beschreibung von Arabien, G. 242. (Rommel.)

Dsjerbi, Infel bei Tunis, f. Gerbi. DSIESAN, eine subarabische Stadt im Diffrict Abn Arisch (f. b. Art.), unter ber Polhobe 16° 45', bicht am arabifchen Meerbufen, baber man ben Schluß machen kann, baß fie nicht febr alt ift (Orter, bie Abul-feba bicht ans Meer fett, liegen jest wegen bes Abjugs bes Baffers weiter im Binnenlande). Da aber Striff ein Gefchiecht gleiches Ramens (nach ber lateinischen Uberfetung Ghafan) hierher fett, und auch die Kaffaniten (Ghaffaniden) bes Ptolemaus, Diodorus und Agatherchis bes in biefer Gegend wohnten, fo fchreibt Riebuhr bem Ramen Dfiefan ein großeres Alterthum gu, ungeachtet es immer mertwurdig ift, bag Abulfeba in feiner Bes fchreibung Arabiens (f. meinen Commentar) ben Drt gar nicht fennt. Die Araber nennen ben Cherif ber gangen Landschaft nach diefer Sauptstadt, sowie fie ben Sherif von Jemen nach Mochba, ben von Oman nach Dasfat nennen. Die Einwohner von Dfiefan, welche einigen Sandel mit ber gegenuber liegenden afritanifchen Rufte treiben, befigen in ben Gennesblattern, bie bier machfen, und in ben Raffeebobnen bes offlich anftogenben bergigen Diffricts Safchid u Befil treffliche Urtifel, welche nach Dichibba, Guez und Rabira verführt werben. (Bergl. Riebuhr's Befchreib. von Arabien 1772. G. 267.)

DSIGOKF, nach ber Lebre ber Bubebo : ober auslanbifden Religion in Sapan, bas Land bes Glenbs, ober bie Solle, in welche Alle tommen, bie ein fundliches Leben geführt haben, boch nur auf gewiffe, mit ihren gaftern in Berhaltniß ftebenbe Beit. Auch gibt es febr viele Urten ber Strafe, bamit Jeber nach bem Dage feiner Gunbe und nach ben fie begleitenden Umftanben ben verbienten Lohn empfangen tonne. Ift bie Strafs zeit und Bufe vorüber, fo manbern bie Geelen in allerlei Thierforper, und zwar ebenfalls nach Maßgabe ihrer Thaten in folche Thiere, bie eine gewisse Uhnlichkeit mit bem funbhaften Charafter haben, ben fie auf ber Erbe als Menschen barftellten. Mus ben geringern Thieren geben nach und nach die Seelen in immer beffere und eblere uber, bis fie endlich wieder in ben Rorper eines Den= fchen fommen, wo es bann wieber auf ihr Berhalten an= fommt, ob fie gur Geligfeit gelangen tonnen, ober ben

Kreislauf nochmals burchwandern mussen. Durch Ansbachtsübungen und gute Werfe von Seiten der Berwandten und Freunde des Berstorbenen, besonders aber burch Fürbitte der Priester, konnen die Strafen gemildert und abgekürzt werden. Man wendet sich alsdann an den Sott Amida, der den Beherrscher der Unterwelt, Jemma, bewegt, von der Strenge der Gerechtigkeit etwas nachzulassen. Man siedt, daß die Budsdoreligion wenig versichieden von dem Buddhaismus ist, sowie auch der Name des Höllenrichters an den Jama der hindus erinnert.

(Richter)

DSIOBLAH ober DSHOBLA, bei ben Englans bern und Frangofen Gioblah, falfchlich Gabalah, eine Stadt in Jemen im Gebiete bes Imams von Ganna, jum Umte Jemen Mla, ber Kornfammer biefes Reiches, gehorig, swifchen Aben und Sana, nordofflich von Zaas, unter 41° 40' ber gange, 14° ber Breite nach Diebuhr's Rarte gelegen. Gie beißt auch Mebinat al Nabhrain, b. b. bie Stadt ber beiben Fluffe, von ben beiben bier vorbeifliegenben Bergftromen Babi Babib und Meibam. Bu ber Beit Abulfeda's mar fie neu angelegt von ber Dynastie ber Solaibhiten ober Ajubiten, welche, burch Salabin gestiftet, im 12. und 13. Jahrh, von Agupten aus ihre Berrschaft über einen Theil von Arabien ausbreitete. Riebuhr fant fie mit ungefahr 600 hoben, fleinernen Saufern wohlgebaut, gegen bie arabifche und aguptifche Gewohnheit mit Strafenpflafter verfeben; in einem Salbeirfel an einem ber beiden oben genannten, im Dary austrodnenden Fluffe. Die Juden wohnen bier abgefondert. In derfelben Stadt find auch Geiben= fabriten. Bergl. außer meiner Abulfedea Arabiae deseriptio p. 46 Miebuhr's Befchreibung von Arabien S. 238, beffen Reife, 2. Bb. C. 346. De la Roque, Voyage de l'Arabie heureuse (unter bem Ramen Gabala). (Rommel.)

DSIOF, eine im Guben an Sabramaut fogenbe, fubarabifche, ebene, bin und wieber mufte Landichaft, mo einige Araber nach einem Regen viel Golb gefeben haben wollten, bas aber Diebuhr fur Ragenfilber (Mica) bielt, welches in Jemen haufig gefunden wird. Die Pferde und Rameele Diefes Diffricts find beruhmt, und bie friegerifden Beduinen beffelben tragen außer ihren fonftigen Boffen einen eifendrahtenen Barnifd und einen Belm mit einem ebenfalls von Gifenbrabte geflochtenen Mantel, ber bie gange Schulter, und wenn er vorn befestigt ift, bas Beficht bis auf die Mugen bebedt. Dies geschieht jeboch nur jur Beit ber Unruben und bes Krieges. Diefelben Bebuinen, welche zuweilen Dabchen entführen, follen and Die beften Dichter in Jemen fein. Bier liegt bie burch ben großen Zeich ber Gabaer und burch bie in ber anbifden Geschichte Epoche machenbe Uberfchwemmung beffeiben berühmte Stadt Dareb (f. b. Mrt.). Bergl. Miebubr's Befchreib. von Arabien (Ropenhagen 1772). Rommel.)

DSIORASCH ober DSCHORASCH, bei ben Englinbern und Frangofen Giorasch, Gurasch, Churasch ab Jorasch, eine unter 40° 20' ber Lange, 17° 20' ber Breite gelegene subarabische Stadt, nordlich von ber Langett, b. IB. u. R. Erfte Section, XXVIII, Lanbschaft Haschib u Bekil, nach Ebrisi sechs Tagereisen sublich von Nabsieran, dieser Stadt gleich an Umfang und Einwohnerzahl, und nicht minder durch fruchtbare Uder ausgezeichnet. Die neuesten Reisebeschreiber und Geographen wissen wenig von diesem Orte zu erzählen (vergl. Busching S. 658. 11. Ibl. 1. Ubth. der Erdbeschreibung), Nieduhr gibt nur die Lage desselben aufseiner Karte an (vergl. auch Beschreibung von Arabien, S. 264). Abulseda aber belehrt uns, daß diese schöne, von echten jemenischen Familien bewohnte Stadt reich an Palmen und Acacien ist (welche die Araber Atsaadh nennen), und daß die hier an zahlreichen Teichen bearbeiteten Felle und Lederarten in Menge ausgesührt wersden (vergl. meine Abulsedea Arabiae descriptio, p. 51).

DSI SIN GO DAI, b. b. ber irbifchen Gotter funf Befchlechter, beißt in ber mythischen Beschichte ber Jas paner bas zweite Geschlecht gottlicher Menschen, welche bas Reich beberrichten und in funf Generationen auf ein= ander folgten. Der Stammvater mar Ten Gio Dai Dfin, b. h. bes himmlischen, erbkaiserlichen Geschlechts großer Gott, auch Ama Teru Don Gami, b. h. ber himmelstrablende, große Geist genannt, ein Sohn bes Isanagi und ber Isanami, welche die siebente Generation ber erften mythischen Dynastie waren. Er war ber alstefte und allein fruchtbare Sohn bes Isanagi und zeugte Die Menschen, Die Bewohner Diefer fleinen, unterhimmli= fchen Belt. Nach einer Regierung von 250,000 Jahren folgte ibm fein altefter Sohn Do Gi Bonino Mitotto, ber 300,000 Sahre regierte und jum nachfolger ben Di ni Ri no Mifotto hatte, bem nach 318,533 Sahren ber vierte Kaifer De Mi no Mifotto folgte, welcher nach einer Regierung von 637,892 Jahren ben funften und letten Regenten biefes Gefchlechts, ben Ima fe Dfuno Milotto, jum Rachfolger hatte, ber 836,042 Jahre regierte, und mit bem bas Befchlecht biefer Gottmenichen und zugleich bas filberne Beitalter fcbloß, bas mabrend ihrer Regierung gemefen mar. Bon ihm fammte ein brittes Geschlecht ber, bas ber jegigen Menschen. Der Erftgeburt eines jeben in abfteigenber Linie und beim Abgange berfelben bem nachften Erben ift ein übermenfch= liches Unfeben und die Berrichaft über alle Menfchen verliehen. Die Generationen Diefes britten Befchlechts beißen überhaupt Do Dai, b. bie großen Gefchlechter; bie Regenten aus benfelben fuhren aber nicht mehr ben Titel Mifotto, fonbern Mitabbo, b. b. Raifer, auch Ten Do ober Simmelsfürft, ober Tenfin, b. h. Simmels= (Richter.)

DSO-MALOIBA, in ber mythischen Geographie ber lamaischen Religion unter ben Mongolen ein im Mittelpunkte ber Erbe im Lande Otschirorron besindlicher großer Strom, an bessen User ber Baum Asambusbararcha steht, ber jeden herbst reise Früchte von trefflichem Ansehen und Geschmack und außerordentlicher Größe hervordringt. Beim herabfallen in den Strom lassen sie den Laut Sambu horen, daber der Name des Baumes. Der Strom suhrt die Früchte in das Beltmeer, wo sie dem Drachen Luchan zur Speise dienen. Pallas

Sammlung hiftorifcher Nachrichten über bie Mongolen II. S. 36, 37. (Richter.)

DSOMO (auf Tangutisch, und im Mongolischen Chartun), eine schöne weiße Jungfrau, beren Bild in ben lamaischen Göttertempeln unter ben sieben Kleinoben (f. b. Art. Dolon Erdeni) auf ben Altaren vor die Gotzterbilber gestellt wird. (Richter.)

DUAB. Der Rame bedeutet zwei Gemaffer, ober, wie ber griechische Megonoraula, ein von zwei Gluffen umichloffenes Land. Er wird zwar verschiebenen bergleichen Fluglanbern beigelegt, aber vorzugsweife bezeichnet er bas Bebiet gwifchen Ganges und Dichumna, und gwar bei Muhammedanifden Schriftstellern beffen fublichen Theil, welcher größtentheils in ber Proving Ugra eingeschloffen ift; bie Englander aber verfteben barunter nicht felten Die gange Gegend zwischen ben zwei Stromen von Allahabab bis auf die Gebirge bes nordlichen hindustan. In ber falten Sahreszeit ift bie Sige Nachmittags felten unter 68° Fabr. (= + 20° Gelf.), aber in ber Nacht fallt bas Thermometer 30-40° ober einige Grabe unter ben Gefrierpunkt. In ber beißen Jahreszeit, im Upril und Dai, herrichen Glubwinde, Die Die Temperatur bis auf 68° Fahr. (48° Gelf.) erhigen. Das land bat gemiffer= maßen ein agyptifches Musfehen; es ift fast vollig nacht, nur an ben großern Dorfern finbet man einige Baume, Mangos und Banjanen; folche Fleden gaben wol einis gen Reifenden Beranlaffung, bas gange Duab mit einem Fruchtgarten gu vergleichen, aber biefe Gultur ift nur fpora= bifch, und in ben meiften Strecken fann man zwei Deis len reifen, ohne einen einzigen angutreffen. Un Feuer= boly ift alfo großer Mangel, boch wird biefes einiger= maßen burch bie Roblen eines gewiffen niedrigen Bebufches (Palag) erfest. In ber Regenzeit wird bas Land. bis auf die Unhohen, worauf die Bohnplage belegen, fast ganglich unter Baffer gefett, und bald nachber lie-fert ber fette Boben reiche Ernte von Reis, Sirfe, Gerfte, Buderrohr, Indigo und grober Baumwolle. Die Stapelmaare ift Indigo, ber bier wild machft und fogar beffer ift als ber cultivirte. Die Bauern preffen felbft ben Gaft aus und übergeben ibn in feinem fliegenden Bu= ftande an die Factoreien, wo er verdichtet wird und Ruchen baraus gebilbet werben. Galg wird fast in jedem Dorfe bereitet. Dei Briten erhielten ben fublichen Theil biefer fruchtbaren Cbene im 3. 1801 burch einen Bertrag mit bem Rabob von Mudh und ben übrigen Theil burch ben Friebensichluß 1803 mit Dowlet Row Sindia \*). (Palmblad.)

DUADASCHADMA, b. b. Seele ber zwolf Beichen bes Thiertreifes, ift bei ben hindus ein name ber Conne. (Richter.)

DUADUSSI, ein auf ben zwölften Tag bes Neumondes im Monat Abbi ober Julius fallender Festtag ber hindus, ber zum Waschen im Ganges und Almosengeben bestimmt ift. (Richter.)

DUALINN, in ber nordifden Mythologie einer ber vier Girfche (Die anbern brei finb: Dainn, Dunepr

und Dura : thror), welche unter ber Efde Dgbrafil's herumlaufen und an ihren Bweigen nagen. Es beißt bavon im Grimnismal Str. 33:

> Der hirsche find viere, Die bavon fressen Mit aufgeredtem hals: Dainn und Dualinn, Dunepr und Dura thror.

Die Ramen zweier biefer hirsche fommen auch als Ramen von Zwergen vor. S. b. Urt. Duergar. (Richter.)

DUALIS ober 3weizahlsform, heißt in ben Sprachen biejenige Bahlform, welche sich auf zwei Gegenstände zugleich bezieht. So überflüssig es der Bernunft scheint, aus der großen Menge von bestimmten Bahlen, welche man unter der Form einer unbestimmten Bielheit zusammensaßt, eine besondere Form für die Zweizahl auszuscheiden, und so sehr sich daher die meisten Sprachen in ihrer höhern Ausbildung zur Bernachlässigung einer besondern Bezeichnung der Zweizahl hinneigen; so wesentlich nothwendig erschien diese sast allen Bölkern bei ihrer ersten Ausbildung, sodaß es nicht leicht eine nur einigermaßen ausgebildete Sprache gibt, in welcher nicht eine besondere Zweizahlsform eingesührt worden wäre Der Gebrauch der Zweizahlsform und die Art ihrer Bildung ist aber bei verschiedenen Bölkern sweizahleren, daß v. Humboldt diesem Gegenstande eine besondere Untersuchung gewidmet hat; wir können und jes doch hier mit solgenden wenigen Bemerkungen begnügen.

Muf eine besondere Bezeichnung ber Zweigabl führte ber Umftand, bag nicht nur am menfdlichen Rorper, fonbern in ber gangen uns umgebenben Ratur fo Bieles boppelt fich findet, und im gangen gefellichaftlichen Leben, wie im bauslichen, fo baufig zwei Perfonen und Thiere bes mannlichen und weiblichen Geschlechtes, ober auch zwei vereinigte Gegenstande gleicher Urt gufammenwirs ten. In manchen Fallen ward es fogleich bei ber erften Sprachbilbung nothwendig, eine folche Zweizahl gu be-rudfichtigen; in andern fuhrte erft die bobere Ausbilbung bes gefellichaftlichen Lebens barauf. Sieraus erflart fich leicht die ohne biefe Bemerkung auffallende Erfcheinung, bag in einzelnen Fallen bie Form bes Dualis alter ju fein fcheint, als bie Pluralsform, in mehren bagegen ber Dualis offenbar erft aus bem Pluralis hervorging. Doch ift bie Berfahrungsweise bierin nicht nur bei verschiebenen Bolfern, fonbern auch bei einzelnen Abtheilungen eines Bolferftammes fehr verschieben, wie g. B. im Bebraifden ber Dualis erft im Entfteben und bei weitem noch nicht fo haufig ift, wie im Griechischen und Arabifchen, und baher unverfennbar vom Pluralis ausgeht.

Da im Hebraischen ber Dualis nur von Gegenstanben gebraucht wird, die gewöhnlich als ein aus zwei Theilen bestehendes Ganze zusammen gedacht werden, zwei Personen oder Sachen aber, welche nur zutällig beisammen sind, noch nicht durch ben Dualis sich zusammensassen lassen; so zeigt er sich im Pronomen so wenig, als im Berbum, obwol bei bem Zahlworte zwei, wo ihn auch solche Sprachen haben, in welchen ber Dualis sonst nicht üblich ist, wie im Sprischen und Lateinischen. Auf

<sup>\*)</sup> Hamilton, East India Gazett, I, 520. Bergi. Ritter's Erbfunde.

bie Conftruction bat ber Dualis im Bebraifchen noch fo wenig Ginfluß, daß felbft bas Abjectiv ihm nur in ber Pluralsform beigefügt werben tann; bas Gegentheil ges bieht in ben Sprachen erft bann, wenn ber Dualis bes Romens fcon fo gewöhnlich geworden ift, bag er gang bie Zweizahl umschreibt, obwol noch felbst im Reuarabi= ichen , wie im Griechischen , ber Dualis oft mit bem Plus talis conftruirt wird. Im Arabifchen ift ber Duglis, wie im Griechischen und Sanffrit, febr baufig und auf alle Gegenstande ausgebehnt, obwol er in ber gemeinen Sprache fast fo fparlich gebraucht wird, wie im Bebrais fchen, und auch nicht Die Gefchlechter unterscheibet.

Benn in ben genannten orientalifchen Sprachen ber Dualis erft fpater ausgebildet ift, fo hat er fich bagegen in ben europaifden Sprachen mehr ober meniger verloren, ba er felbft in ber griechischen Sprache nicht im: mer, und von manchen Schriftstellern gar nicht, von ben attifden jeboch am meiften, gebraucht wirb. Mus bem Umftande, daß fich befonbers in ber epifchen Sprache ber Griechen noch Beispiele finden, wo die Zweigahleform fatt bes Pluralis ftebt, ichließt Buttmann, bag ber gries difde Dualis nur eine alte abgefürzte Form Des Plura: lis fei, welche fich im Gebrauche allmalig auf die Breigahl beschrantte. Diese Meinung ift aber ebenso sonderbar, wie wenn nach Quint. I, 5, 42 einige lateinische Gramma= tifer bie Abturjung von scripserunt in scripsere für einen Dualis ausgeben wollten; benn umgefehrt fagen bie einsplbigen Sprachen ich anber fur wir; aber aus einem Pluralis fann fein Dualis anbers als burch form: liche Ableitung entstehen, und ber Dualis wol burch Dichterfreiheit fatt bes Pluralis gefeht merben, wie ums gefehrt ber Pluralis ftatt bes Dualis.

3m Griechifchen findet vielmehr bie befonbere Er= fceinung ftatt, bag in einigen Borterclaffen ber Dualis alter als ber Pluralis ift, mahrend in einer andern Bor-terclaffe ber Dualis erft aus bem Pluralis entftand. Diefes ju begreifen, muß man wiffen, bag überhaupt bie Sprachen nicht immer einerlei Bang in ber Bortbilbung nahmen, wie g. B. in ber altgriechifchen Berbal= form bie britte Perfon bes Mor. 2 junachft aus beffen Imperativ entftanb, mahrend in ber neuern Form ber Aor. 1 erft aus bem Prafens hervorging. Go find im Personalpronomen die Accusative µk, ok, 2 wol jun: ger, als bie in ben Berbalendungen erhaltenen Romina-tive ul, ol, I, aber alter als die Nominative bie, ob, autos; ebenso find die dolischen Accusative bes Pluralis hous, June, ogé, ober Die borifchen Accusative une, ine, we wol junger, ale bie Mominative dunes, bunes, eder aues, vues, aber bie attifchen Rominative queis, tueic, og eig gewiß alter, als bie Accufative huac, vuac, orac. Co ertlart es fich leicht, wie aus bem plurali= iden Accufative oge ber bualifche oque bervorging, wels der ebenfo wenig als Mominativ vortommt, wie ber las teinische Accusatio se; aber aus ben besondern Dualfor=

burch angehangtes Plural-s bervor. Sieraus ergibt es fich nun, bag auch in ben De=

men ber ersten und zweiten Person voi ober vo, ogwi ther ogw gingen bie lateinischen Plurale nos und vos

elinationen, wo ber Dualis blos auf e ober ben langen Charaftervocal ber Declination a ober w ausgeht, ber mit angehängtem g ober burch ben Umlaut au ober oe verftartte Plural fpater fei, mahrend in ben Berben of= fenbar ber Dualis junger als ber Pluralis ift, ba ibm in ber activen Form noch bie erfte Perfon fehlt, wenn man nicht etwa annehmen will, bag ber Dualis auf uer auch in Die Stelle bes Pluralis auf peg (mus im Lateinischen) getreten fei. Da nun bie Somerifche Poefie noch die mit einander felbit auch verwechselten Musgange bes Dualis auf or und gr fatt eines Pluralis gebraucht, fo tann es nicht befremben, wenn er auch bie Participe auf ντε pluralifch gebraucht, welches Uppian (1, 72) falfchlich auch auf bas Gubstantiv θηρητήσε übertrug. Siernach bedurfen alfo bie Bufage und Berichtigungen in Buttmann's aussuhrlicher griechischen Sprachlehre gu §. 87. 2. 2 im 2. Bb. G. 417 fg. felbft noch einer Berichtigung, fowie bie Unmerfungen 3 und 4 gu D. 17 im erften Bande feines Lerilogus, wo bas fur nos gebilbete italienische noi fogar als ein Reft bes altgriechis fchen Pluralis voi erflatt wird, ben felbft Berobianus nach Schol. II. I, 574 nur fur eine Berlangerung bes echten Dualis vo erfannte.

Das Alter bes griechischen Dualis ergibt fich unter anbern auch baraus, bag er nur zwei Casusformen, wie zwei Gefchlechtsformen, bat, bie rein fub : und objective und bie oblique mit Umlaut und angehangtem v; und bag bie griechische Sprache ben Dualis ber Rennworter nicht erft nach ber Conberung von ber lateinischen Sprache, gleich bem verbalen Dualis, biergu erfand, fondern vielmehr bie lateinische Sprache benfelben abwarf, zeigen bie erhaltenen Duale in duo und ambo, beren bualifcher Accufativ gleich lautete, mahrend die fpatere Pluralsform noch ein s annahm. Dergleichen Trummer von einem ursprunglich vorhandenen Dualis gibt es auch noch in mehren teutschen Munbarten, im Pronomen ber erften und zweiten Perfon, f. Grimm's teutsche Grammatit, 1. Thi. 2. Ausg. G. 814 und 780 fg. 3m Altfachfi: fchen, womit nicht nur bas Ungelfachfifche, fonbern auch bas Althochteutsche gusammenftimmt, außer bag t in z, k in eh überging, bilbete man von ik ben Dualis wit, unker, unk, unk, von thû, git, inker, ink, ink; im Altnordischen von ek, vit, ockar, ockr, ockr, von thu, it, yekar, yekr, yekr. Im Gothifchen lautete nach Grimm ber Dualis von ik, vit, ugkara, ugkis, ugkis, von thu, jut, igqvara, igquis, igquis; boch ist jut nur bem Pluralis jus analog gebilbet, weil auch im Lithauifchen ber Dualis judu vom Pluralis jus (G. F. Grotefend.)

DUALISMUS (Philosophie und Theologie), be: zeichnet im weitern Ginne (im gemeinen Sprachge= brauche) bie Unnahme von entgegengefehten Dingen ober Grunbfaben überhaupt, im en gern Ginne jedes Suftem, welches in irgend einer Beziehung ein boppeltes Prin= cip annimmt, im engften Ginne (in ber Philosophie und Theologie) bas Guftem von entgegengefetten Brund = ober Urprincipien gur Erflarung bes Rath= fels ber Welt überhaupt, ober bes Menschenlebens insbefondere. So redet man von einem Dualismus von Gott und Welt, Himmel und Holle, Bernunft und Thierheit, Mann und Weib, Wahrheit und Irrthum, Gutem und Bosen, Körper und Geist oder Leib und Seele u. dergl. m. Gewöhnlich aber bezieht sich der Dualismus nur auf die in der Philosophie oder Theologie vorkommenden metaphysischen Systeme, welche zweier- lei Urprincipien annehmen, und diesem Dualismus steht der Monismus (f. d. Art.), das Identitätssystem, der Absolutismus entgegen, welche alles aus Einem

Urprincip erflaren wollen.

Man fann bierbei unterfcbeiben: 1) ben fosmo= logifden ober metaphyfifden Dualismus, 2) ben theologifden ober mythologifden, 3) ben an= thropologifden ober pfnchologifden. Der fos: mologifche (auch theiftifcher Dualismus ober bualiftis fcber Theismus genannt) nimmt an, bag Gott und Belt verschieden, Gott ein fupra : und ertramundanes Befen fei, ibm ftebt entgegen theils ber moniftifche Splogoismus, nach welchem bie Gottheit nur bie Beltfeele, Die bas Beltall (als ,,Muthier") befeelenbe Lebensfraft ift, theils ber moniftifche Pantheismus (Spinogismus), nach welchem Gott und Belt Gins und baffelbe, überhaupt nur Gin Befen vorhanden (er xal man) ift. Der theologische Dualismus nimmt zwei Urprincipien ber Dinge, ein gutes und bofes, an, welche von Unbeginn mit einander im Rampfe lagen und fich immerfort um die Berrichaft ber Belt ftreiten, woraus aller Zwiefpalt und bie Difchung von Gutem und Bofem in der Belt entftanben fei. Dies Guftem mar befannt= lich fcon bas ber alten Perfer (Uhriman, bas bofe Princip, und Drmugd bas gute, f. b. Urt.), fowie auch ber Perfer Manes (im 3. Jahrh. n. Chr. Geb.) baffelbe auf bas Chriftenthum übergutragen fuchte (f. b. Urt. Manes, Manichäismus). Bon Diefem, fein eigentlich wiffenfchaftliches Intereffe barbietenben theologisch : mytho: logischen Dualismus fann bier nicht weiter Die Rebe fein, ebenfo wenig von bem im engern Ginne foge: nannten theologischen Dualismus, nach welchem es gwei urfprunglich verschiedene Denschenclaffen gibt, von benen bie eine gur emigen Geligfeit, bie andere gur emis gen Berdammnig pradeftinirt ift (f. b. Urt. Gnadenwahl, Pradestination). Dem pfycologifchen Dualismus, nach welchem Geele und Leib burchaus verschiebene, ungleichartige Befen find, fteht entgegen ber pfochologis fce Monismus, ber entweber ale fogenannter Date= rialismus die Geele als bloge Lebensfraft bes Rorpers, ober als Spiritualismus (wie g. B. Leibnig in ber Monabologie, f. b. Urt.) blos geiftige Befen annimmt, fonach bie Rorperwelt ebenfalls aus folden gufammen: fett (fpiritualifirt).

Bir fonnen uns naturlich bier nicht in eine vollsftandige Darftellung aller Formen bes Dualismus einslaffen, und beschränken uns baber barauf, zu untersuchen, wie der Dualismus überhaupt ent fieht, namentlich der von Leib und Seele, und sodann zu prufen, ob diese Unsicht bes gemeinen, gesunden Menschenverstandes sich auch wissenschaftlich rechtfertigen läßt. Die speculativen

Untersuchungen über ben metaphofischen Dualismus und Monismus tonnen nicht wohl fur fich, abgesonbert von bem gangen Guftem ber Metaphufit, entwidelt werben, haben auch nicht bas allgemeine Intereffe, welches ber pfychologifche Dualismus fur Jeben haben muß, ba offenbar die Unficht, ob man bie Geele fur bie bloge Lebensfraft bes Korpers halt ober für ein felbständiges Befen, welches im Tobe nicht vergeht, von großem Gin= fluß auf bas mirfliche, praftifche Leben ift. Grabe in biefer Sinficht ift es fehr nothig und thunlich, bag bie Pfnchologie, als Natur = ober Erfahrungswiffenschaft, ihre Unabhangigfeit von ben Spftemen ber Detaphpfit be: hauptet und geltend macht, jumal ja noch fein einziges philosophisches Softem als bas allein richtige allgemein anerkannt ift, und es in ber That fchlimm mare, wenn für fo wichtige Fragen, wie eben bie vorliegende über Seele und Leib, Die Menschheit erft marten mußte, bis ber ewige Streit ber Philosophen fich in einen ewigen Frieden aufgeloft habe. (Rusticus exspectat dum de-

fluat amnis. Hor.)

Die Untwort auf bie erftere Frage nach ber Ent: ftebung ber bualiftifchen Denfart ergibt fich aus ber Geschichte ber Philosophie ober bes philosophirenden Geis ftes. Dem Menschengeiste ift ein Ertenntniftrieb einge: pflangt, nicht blos mit ben Ginnen bas Gein ber Dinge (Die Belt) aufzufaffen, fonbern auch bie Ginheit in bem Mannichfaltigen berfelben zu erforschen, Die Erscheinungen und Thatfachen ber Ratur und ber Gefchichte ober bes Menschenlebens aus ihren Grunden ober Gefegen abzulei= ten, bas Befonbere aus tem Mugemeinen, ben Fall aus ber Regel, Die Wirfung aus ber Urfache u. f. m. gu er= flaren. Mus biefem Triebe find alle eigentlichen Biffen= Schaften bervorgegangen, als beren gemeinsame Mutter man mit Recht bas Warum? bezeichnet hat. Der Den: schengeist begnügt fich nun nicht mit ber Erforschung ber nachften Grunde und Urfachen, fonbern ftrebt immer tiefer in bas Befen ber Dinge einzubringen, um jur Ginficht in bie letten Grunde, Gefete und 3mede ber Dinge zu gelangen, gleichfam bas lette Darum! für jebes Barum? aufzufinden, und fo bas Rathfel bes Da= feins ber Dinge gu tofen. Dies Streben ift bas Philo= fophiren, fofern es felbftanbig (mit Bermerfung jeder fremben Mutoritat) und burch Denten (in beftimmten Begriffen, Methoden und Schluffen) geschieht, wodurch fich Die Philosophie als felbstandige Wiffenschaft von aller Theologie, Mythologie und Poefie wefentlich unterfcheibet. Bie alles Erkennen, geht auch die Philosophie von einem gegebenen Dafein aus, nur bag lettere nicht einzelnes als foldjes, fondern bas Gange ins Muge fast. Bunachft ift bies bas finnlich mabrnehmbare Bange ber Dinge, bie Ratur, und fo entfleht ber Raturalismus als erftes Spftem bes Monismus, namlich bie Denfart, nach welcher die Ratur ihren legten Grund, ihr Princip (dozn) in fich felbit bat. Bie befannt fanben bie alte: ften griechifden Philosophen, Thales, Unarimandros, Beraflitos u. f. m., bies Urprincip in einem ber foges nannten Raturelemente (bem Baffer, ber Luft, bem Keuer u. f. w.); baber fie benn auch mit Recht als Phy:

fifer bezeichnet werben. Unaragoras (ober eigentlich) fein Lehrer Dermotimos) nahm bagegen zuerft eine von ber Materie burchaus verschiedene, für fich bestehenbe, geiftige ober verftanbige Belturfache (einen bie Somoio: merien ober Urforperchen orbnenben Beltgeift, roug) an. Dier feben wir ben erften, bestimmten und hiftorifch nachweisbaren Unfang bes miffenfchaftlichen, metaphyfis den Dualismus, indem bem frubern moniftifchen Das turalismus ber bualiftifche Theismus entgegen trat, ber bann von Gofrates und feinen Schulern befanntlich meis ter entwidelt warb. Begreiflich mußte jeboch biefem metapbofifchen Dualismus ber pfochologifche vorhergeben, benn wenn nicht vorher fcon ber Begriff eines Bei ftes als eines von bem Rorper verschiebenen Befens gebacht worden mare, wurde man nimmer auf ben Begriff eines von ber Belt verschiedenen Beltgeiftes gefommen fein. Bir werben alfo gu ber bobern Frage gurudige-wiefen: Bie entstand ber Begriff Seele ober Geift uberhaupt? Gine Frage, beren Beantwortung wir nicht aus (bieruber nicht vorhandenen) bestimmten Daten ber Bedichte ber Philosophie, fonbern aus ber (innern) Be: fdicte bes philosophirenben Beiftes entnehmen tonnen.

Es wird hierbei "Geele" ober "Geift," bem allge: meinen Sprachgebrauche gemaß, als ein vom forperli= den Drganismus ober Leibe und ber Lebensfraft ver= ichiebenes Befen gebacht. Diefer Begriff, von mels dem aus erft auf bas Borhandenfein einer Geele in ben Thieren nach Unalogie gefchloffen wird (Fries, Logit. C. 465), ift feineswegs als unmittelbar gegeben angufeben (benn bie Geele an fich ift wirflich gar fein Gegenstand unmittelbarer Erfahrung ober Babrnehmung, vergl. Scheibler, Sanbb. b. Pfpchologie. I. S. 42 und 236, fonbern fest einen, übrigens überall bei ermachfenen Menfchen auf einer gemiffen Stufe ber Gultur fich fin= benben, Grab von Abstraction voraus. In bem urfprung: liden, unmittelbaren, bunteln Gelbftgefühle bes finnlichen Menschen auf ber niedrigften Stufe feiner Ausbildung fieht biefer Anfangs blos feinen Leib als fein 3ch ober Gelbft an. Allmalig fubrt ibn feine Einbildungs = und Erinnerungsfraft, welche balb nach ben Ginnebanfchauun: gen ins Spiel ihrer Thatigfeit gefet wird, vornehmlich in feinen Eraumen und bei lebhaften Bergegenwartigungen fruberer mertwurdiger Greigniffe ober Buftanbe, auf die Borftellung, bag in ibm, b. i. in feinem Rorper, noch etwas Unberes, Unfichtbares, ein fur fich befteben= bes Befen ift, welches ben Rorper bewegt, welches fuhlt, will und mahrnimmt, felbft wenn ber Leib fchlaft ober bod nicht unmittelbar (burch die Ginne) afficirt wirb. Da einerfeite Unfange biefes unfichtbare Etwas ober Befen als nicht von ber Lebensfraft verschieben gebacht wirb (vergl. Scheibler, a. a. D. G. 258), Die Bedingung bes Bebens aber bas Athembolen ift, und anbererfeits bie Buft ober ber Bind überhaupt bas erfte und gleich fam von felbft fich barbietenbe Bebitel ber 3bee eines wirflichen und wirfenden, oft febr machtigen, wenngleich unfichtbaren Befens ift, fo mußte fich ber Denfch Un: fangs tiefes Befen, mas er feine Geele nannte, als ein luftartiges, eine Rebel : ober Dunftgeftalt ben:

fen, und zwar als bem Leibe abnlich geftaltet, ba ja in ben Traumen ber Menfch wie im Bachen feine Blieb= maßen gu feinen getraumten Sanblungen gu bewegen Fur Die Richtigfeit Diefer Genefis bes Begriffs Geele fpricht auch bie Etymologie ber Worter fur bie Bezeichnung biefes Begriffs in ben meiften Sprachen, welche sammtlich auf die Figur des Windes, Hauches, sich beziehen. So das indische atma (anima, Athem), das hebraische nor (1 Mos. 1, 2; 3, 8; 7, 15, 22. Siob 6, 4; 27, 3. Pf. 18, 11; 31, 6), das griechische ψυχή von ψύχω, hauchen, πνεύμα und ἄνεμος von πνέω, blasen, animus, anima, spiritus von spirare; bas flavifche dutscha (Geele) von dutsch, blafen; aud "Geift" bebeutete fonft fo viel wie "Bind" ("ber Geift geiffet, mo er will" überfett Genler von Raifersberg bie bekannte Bibelftelle), und ift (wie Gruber in feinen Bufagen ju Cberhard: Daag's Synonymif unter "Geift" treffend bemertt), mit Beicht, Gifcht verwandt, welcher ent= steht, wenn eine fluffige Maffe in eine gabrenbe, braufenbe (Luftfaure entwickelnbe) Bewegung gefest wird, wo bann Geift (Gas) bas unsichtbare Befen bezeichnet, was biefe

Bewegung erregt.

Dag bie Eraume ben erften Unlag ju ber Sbee ber Gelbftanbigfeit bes Geelenwefens (und bamit zugleich bes Glaubens an bie Unfterblichfeit ber Geele) gegeben haben, bafur fpricht auch die bei ben Gronlanbern, Rords amerifanern, Gubfeeinfulanern und ben Sinbus berr= fchende Meinung, baf bie Geele im Traume (wie im Tobe) ben Leib verläßt; vergl. Simon, Geschichte bes Glaubens an bie Fortbauer, G. 17-21, Burbach, Physiol. III, 741. (Unfanglich halt ber Mensch ben Eraum gang fur Birflichfeit, vergl. Carus, Gefch. ber Phychol. G. 46, was auch fich an Raspar Baufer beftas tigt bat; vergl. Daumer's Mittheil. II. G. 28) Much Schlegel (Beift ber Religiofitat aller Beiten und Bolter I, 36) nimmt an, bag guerft ber Traum jene 3bee vers anlagt, inbem bas rafche Leben im Bachen, wo Geeleund Leib immer gemeinschaftlich und als ein ungetrenn= tes Bange gu handeln icheinen, ichwerlich jenen Gebanten habe auffommen laffen, und bag bann biefe Uhnung bes Fortwirfens ber Geele bei rubenbem Rorper burch ben Unblid und bie Betrachtung eines Tobten gur vollis gen Uberzeugung erhoben murbe. Carus bagegen fellt Die Unficht auf (Pfpchol. ber Bebraer, G. 33), bag bie Borftellung bes Gottlichen fruber als bie ber Scele im Menfchengeifte gewesen fei. Der Menfch muffe in feinem urfprunglichen Buftanbe als ein Rinb, trog aller Rorperftarte, gebacht werben; als foldes hatte er langft gehandelt, feine Rraft, 3. B. feine Sebfraft, angewenbet, feine Seele langft gebraucht, ebe er biefe Rraft, jumal in fich felbft, abnen tonnte. Bie er Raturericheinuns gen, Sturme und bergl. mehr lange vernehmen fonnte, obne fich jugleich um ihre Urfachen gu befummern, und ohne außer fich Rrafte ju ahnen, fo ahnete er noch langer in fich feine Seele; er benet fich Unfangs gang feelenlos, als ein Stud Fleifch und Bein; auch nachbem auffallende Raturericheinungen ibn gu ber Borftellung geleitet haben, ein machtigeres Etwas, als er felbft ift, und

eine Macht, Gewalt, von ber er fich felbft auch abhans gig fühlt, ju ahnen, halt er biefes Etwas nicht für feine, fondern für eine fremde, bobere Kraft, oder vielmehr für ein boberes, lebendiges Wefen, bas alle einzelne Theile der Natur erfulle, und welches er Geift, Gott, Geos (in allen Sprachen berfelbe Begriff) nennt. Gelbft biefe Uhnung nimmt er auf Glauben an; bie erfte Uhnung boberer Machte ober Befen buntt ihm nicht feine Uh= nung, er balt fie fur eine Dffenbarung, b. i. fur eine Ginblafung jener ihn anhauchenden Dachte felbft; auch Fann man wirklich in biefer Sinficht fagen, bag ber Mensch burch bie Gottheit (b. i. burch feinen Begriff von ihr) auf bie Seele (ihr Dafein wie bie Borftellung von ihr) geführt worben fei. (Bierbei barf nicht unbeache tet bleiben, bag bie urfprunglichen Begriffe von Gott und Geift febr rob waren, wovon felbft in ben verfeinertften fodern Borftellungen bie Spuren nicht gang verwischt find.) Dies mag fich nun verhalten, wie es will, fo ift fo viel gewiß, baß jebenfalls ber Menich febr bald auf die bualiftische Unficht geführt wird, sowol in tosmo:

logischer als psychologischer Beziehung. Wie lange es jedoch mahrte, bis ber Begriff einer reinen Geiftigkeit ber Seele aufgefaßt ward, zeigt bie Gefdichte ber Philosophie; vergl. Barbili, Epochen ber Bernunft, S. 111 fg., und Platner, Philosoph. Apho-rismen, 1. Thl. S. 394. Das acomuarov, was bie als ten Philosophen immer im Munbe fubren, ift nichts wes niger als etwas Unausgebehntes, und lagt ben Debenbes griff einer feinen Materie immer noch gurud, fowie auch Die Einfachbeit bei ben Alten, welche ber Geele gus geschrieben wird, blos fo viel als Busammensegung aus vollkommen gleich artigen Theilen bedeutet (vergl. 3. B. Cic., De senect, c. 21), und die Unforperlichkeit bie Busammensegung aus bem allerfeinsten Urstoffe, wor= aus 3. B. nach Ariftoteles die Gottheit, Die Intelligen= gen, die menschlichen Geelen und die Beffirne (Cic, ac, quaest. I, 7) bestehen. Daber fagt Aristoteles (De anima I, 2), nachbem er bie grobften materialistischen Sufteme aufgeführt hat, Diefe Sufteme famen boch alle barin überein, daß fie die Seele fur eine mit Empfinbung und Bewegung verfebene unforperliche Ratur halten. Go fragt Cicero, indem er die Geele incorpo-ream, omnisque concretionis ac materiae expertem nennt (acad. post. IV, 39, cf. Tusc. I, 22), gleich: wol nichtsbestoweniger, ob fie Feuer ober Blut fei. Beratlitos erklarte bie Geele fur einen fluchtigen Sauch, eine geiftige Ausbunftung ber Beltseele, und bie tro= denfte, b. i. bie burch bas Allfeuer am meisten gelauterte, für die beste (Euseb. praep. evang. p. 339); ebenfo erflarte Diogenes von Apollonia die Geele fchlecht= weg für Luft, sowie die Luft für die Gottheit (Aristot., De an. I, 2, Cic., Nat. Deor. I, 12). Auch Plotinos nannte die Seele eine Ausstrahlung aus ber allgemeinen Weltseele (Ennead. V. Lib. I. c. 6), die ohne ben Korper, ben sie sich selbst baut, gar nicht gur Eriftens fommen wurde (Ennead. III. Lib. IV. c. 9, cf. IV. Lib. VII. c. 5-7). Ebenfo halten bie Rirchenvater bie Geele fur etwas mit einer feinen Materie ungertrenn-

lich Berknüpftes (cf. Tertullian., De anima III, 5-9), wiewol Tertullian (c. 10, 13) febr viel von ihrer Eins fachheit und Untheilbarkeit rebet. Der gewöhnlichen Unficht nach ift es Descartes, welcher guerft bie reine Beiftigfeit ber Geele behauptet haben foll; allein icon Carus hat (Gefch. ber Pfochol. S. 272 fg.) ausführlich nach= gewiesen, bag Platon bereits biefe 3bee ausgesprochen und ben pfpchologischen Dualismus zuerft wiffenschaftlich gu begrunden versucht hat. Platon fagt namlich: "Der Menfch ift etwas Underes als fein Rorper (Alcib. Bip. p. 58); benn ein Unberes ift ber Brauchende (χοώμενος), ein Underes bas Gebrauchte (οίς χοήται). Die Scele (ψυχή) ift bas, was ben Korper braucht (τὸ τῷ σώματι χοώμενον). Gie braucht ibn, indem fie uber ibn gebietet, ba er nicht gebietet. Dur aber bas fann ber Denfch fein, mas uber ben Rorper gebietet (τὸ τοῦ σώματος ἄρχον). Der Menfch ift alfo entweder nichts (under) ober nur Geele. (Die Geele war ihm alfo ber eigentliche Menfch.) Bir fonnen nichts Bebeutenberes (Borguglideres, Eigenthumlicheres, Befentlicheres, xvoiwregor) finden als die Seele. Daher fpricht Seele zu Seele bei Unterredungen, nicht etwa bas Geficht ju bem anbern. Ber feinen Rorper fennt, fennt gwar bas Geine, aber nicht fich. Rein Urat tennt alfo, blos als folder, fich felbft, fo wenig als ein Fecht : ober Tangmeifter. Ber baber feinen Ror= per pflegt, ber pflegt nicht fich, fo wenig als feine Seele. Dur ber liebt alfo ben Unbern, ber nicht bef= fen Rorper, fonbern beffen Geele liebt. Gofrates ruft hier bem iconen Alfibiades qu: "Ich allein liebe Dich, bie Ubrigen bas Deine. Das Deine welft mit ber Beit, boch Du beginnft aufzubluben."

Es gibt, nahm Platon an, urfprunglich ein Doppeltes (Subftang), bie Seele und ben Ror= per in ber Belt überhaupt 1). Jebes hat feine Gigen-thumlichteit. Gin Drittes ift Reinem besonders eigen.

Die Geele ift ibm bon bem Rorper burch= aus verfchieben2). Dies, fagt er, foll man feinem (ibealischen Gefetgeber glauben, ber bies ausfagt und hinzufugt: bag nur bie Geele einen Jeben in biefem Leben barftelle, welcher er ift, fie bie Unfterbliche. Denn 1) bie Seele ift bas berrichenbe (ro rov σώματος aoxor), ber Rorper bas Beberrichte (aoxonevor), ober wie oben, bas was ber Rorper braucht; fie bat bie Aufficht über ben Rorper, bleibt ihm vorgefest und ers fennt und unterscheibet. Diefes herrschende ift als foldes bem Gottlichen und Unfterblichen abnlich und verwandt, mithin bem Intelligibeln (vontov), bem Bleich= formigen (μονοειδές), fich immer Gleichen und Unauflos= baren (adiahvrov) 3). Das Gegentheil von biefem Allen ift ber Korper, gegen ben bie Geele schoner und gotts licher und langer ausbauernd erscheint \*).
2) Das gottliche Geschlecht ber Seele ift untorpers

lich, und zwar ohne Dberflache "); ihm allein fommt bas

<sup>1)</sup> Epinom, Bip. T. IX. p. 257, p. 222. 3) Phaedon, T. I. p. 182. 5) Epinom. I. I. 2) De Legibus XII. 4) Phaedon, p. 208.

Bilben und Schaffen ju, wie bem Rorper bas Ent=

fleben und Gebilbetwerben.

3) Ihr fommt ferner ju bas Nichtanschauliche, bas Erfennendsein (γεγνώσκων), das Borstellen (νοητόν), der Befit bes Gebachtniffes und ber Berftanbigfeit (urnuig zai λογισμού μεταβάλων), fowol in gleichen als ungleichen Beranberungen.

4) Die Geele ift Urfache (aitior) von Mlem, ber Sorper bagegen bat an feinen Erfahrungen feinen Untheil

(leibenbe Gubftang).

5) Die Geele ift nicht aus mannichfaltigen Theilen jusammengesett (agorderor), also unverans berlich, wie bas Ding an sich (rò dr), mithin auch einsaches Wesen anlove, insofern sie sich namlich nicht verandert); also auch eingestaltig (einartig, povoeides, inssofern ihr Umfang nicht durch Zusammensehung vieler Theile bestimmt ist) 6).

6) Die Geele ift eine Gubftang, welche fich felbft bewegen tann '), und eben biefe bas Unfterbliche "). In ibr liegt jugleich bas Princip aller Bewegung und Ber= anderung, und fie ift baber alter, b. i. ber Beit nach früber, als Alles (των πάντων πρεςβυτάτη). Daber ent= fand unfere Geele eber als unfer Rorper, und daher ift Alles, mas jur Geele gebort, fruber, als bas jum Rorper Geborige, - fruber bie Charaktere und Gewohnbeiten. - Doch es erscheint auch, mythifch ausgebrudt, bie Geele alter als jeber Rorper, weil bas Beffere und Bottlichere vor und uber bem Niebrigen, wie überall bas agyor über bem agyoueror fteht 9).

Mle, fagt nun Platon, haben bie Geele nicht getannt, wie fie ift, und welches Bermogen fie bat (bivamer fir exec), vorzüglich aber ihre Entftehung, baß fie bor allen Korpern entstand, und alle Beranderungen und

Anordnungen leitet, welche ben Korper betreffen io). Wir feben alfo bier langft vor Descartes ben erften Berfuch, Die Immaterialitat ber Geele nicht nur gu bebampten, fonbern auch zu beweifen. Und fomit ift Plas ten als ber erfte pfychologische Dualift anzuerkennen. Ubrigens ift es allerdings unleugbar, bag bas Dogma bes Chriftenthums, "Gott ift ein Beift," ben Unlag gab, alles Eriffirende unter bie beiden Sauptclaffen bes Beiftigen und Rorperlichen ju bringen, und fo bie Grenglinie zwifchen beiben immer bestimmter anzugeben; auch mitte bierbei bie reinere driftliche Unfferblichkeitslehre febr viel, mabrend bie ber alten Philosophen theils febr problematifch, theils burch bie abgeschmadteften Fabeln (namentlich ber Metempfychofis) febr verunftaltet mar (pergl. bieruber Tennemann, Lehren ber Gofratifer uber die Unfterblichfeit, Maner, Gofrat. Denfm. G. 159, Platner, Phil. Uphor. 1, 657). Um fcharfften jog um allerdings jene Grenglinie Descartes, welcher bas Befen bes Rorpers in die Musbehnung, bas bes Beiftes in bas Denten feste (anima est ens praetise et distincte cogitans), beibes fur burchaus ver-

fchieben und entgegengefest erklarte, und burch biefe Unnahme und Scheidung zweier Belten, ber geiftigen und torperlichen Gubftangen, ben Dualismus mit Beffimmt= beit begrundete, fowie er auch am entschiedenften bie mabre Einfachheit ber Geele lehrte und bas Spftem bes Spiritualismus veranlagte (cf. Cartesius, Princip. philos. I. §. 8. Regis, Cours entier de philos. selon 1, princip. de Descartes (Amstelod. 1691). I. 1. p. 79, 85; 2. p. 113, 130). Doch gab es auch noch fpaterbin Philosophen, welche, ohne fich bestimmt gum Materialismus zu betennen, alles Richtausgebehnte fur ein bloßes Nichts, und dem gemäß die Seele für außzgedehnt, materiell, obwol nicht für körperlich (!) erklärten, z. B. A. Rüdiger, Creuz, Basedow, selbst kambert (vergl. Carus, Gesch, der Psychol. S. 543, 574. Platzner, Phil. Aphor. I. S. 395).

So viel von der Entstehung des psychologischen Duaz

lismus. Wir haben nun ju untersuchen, ob biefe Un= ficht auch wirklich fich wiffenschaftlich rechtfertigen lagt, b. b. nicht nach ben Principien Diefer ober jener Schul= philosophie, sondern burch empirische Psychologie, burch Thatfachen bes Bewußtfeins und ber Erfahrung, als welche allein hieruber in letter Inftang entscheiben fonnen.

Für ben pfochologischen Dualismus ift zuvorberft wichtig, bie Begriffe Leben und befeelt fein genau gu unterscheiben, ba zwar alle befeelten Rorper leben, aber nicht alle lebenben Rorper ober Organismen befeelt finb. Dag ber gemeine Menfchenverftand und Sprachgebrauch beibes oft (obwol feinesweges immer) verwechfelt, ift leicht erflarlich, ba er fich nur mit ber Erfenntnig ber Dberflache ber Dinge begnügt, fann übrigens fo wenig in Betracht fommen, als in ber Uftronomie ber Musbrud: bie Conne geht auf, unter und bergl. mehr. Die Bes beutung bes Wortes Geele ftatt Leben, Lebenstraft, ift übrigens eine ber altesten, fo g. B. 5 Mof. 14, 23; 24, 14; 2 Mof. 21, 23, und in ben Rebensarten befee: len, entfeelen noch allgemein gebrauchlich. Thales er= flarte ben Magnetftein, weil er bas Gifen angieht, für befeelt (Aristoteles, De anima I, 2). Cbenfo bebeu: tet anima oft fo viel als Leben (Cic, ad Attic, VIII, 2), animam agere, efflare fo viel wie sterben; animal jedes lebende Wefen (Cic. Acad. pr. II, 12); animal exemplum ein lebendiges Driginal (de Inv. 1. Acad. pr. II, 37); animans eine lebende Ratur (de Nat. D. I, 10, 14); animare, beleben (de divin. I, 57. II, 42. Nat. D. I, 39). Ebenfo spiritus bas Leben (Cic. Verr. V, 45), die Lebensfraft (de offic. III, 7), spirare, les ben (Mil. c. 33). Beiter unten bei ber Etymologie bes Bortes Geele mirb noch Giniges hierauf Bezugliche vorfommen. Bergl. Berbart, Rurge Encoff. ber Philof.

S. 206 fg. Daß bie Geele nicht mit ber Lebensfraft ibentifch fein fann, fo eng auch bas Band beiber ift, und fo fchnell auch, fobald bie eine entwichen ift, bie andere ent= flieht, ergibt fich baraus, bag beibe in ben Thieren, und besonbers im Menfchen gar nicht immer, ober auch nur in ber Regel im gleichen, fonbern oft grabezu im umges fehrten Berhaltniffe fteben, bag 3. B. im Menfchen bie

<sup>6)</sup> Phaedon. p. 178. 7) De Legibus X. T. IX. p. 89 sq. 8) Phaedrus p. 319. 9) Epinom, T. IX. p. 251. 10) De Legibus X. p. 80.

Entwickelung ber torperlichen und geistigen Unlagen nicht gleichen Schritt geht, fondern vielmehr ein fehr rafches Bachsthum ber einen ber andern nachtheilig ift; bag in manchen Krantheiten (g. B. Schwindfucht) beim Dabin= fterben ber Lebensfraft bie Geiftesfraft erhoht wird, bag oftere bei volltommenftem Bohlbefinden ber Geele plotlich ber physische Tod eintritt (Beispiele bei Burbach, Physiol. III, 612); ferner in ben meisten thierischen Dr-ganen bauert bas partielle Leben noch eine Zeit lang nach ihrer Trennung vom übrigen Organismus fort; im Scheintobe, fowie in ter Ratalepfie, bem Starrframpfe, wo bas organische Leben vollig aufgehoben ift (Schulze, Pfych. Unthropol. S. 55. Baer, Unthropol. I, 54) bleibt oft noch bas Bewußtsein gang vollkommen, und umge= febrt bauert nach ber wirklichen Entfeelung bie Erreg= barkeit noch eine Beit lang fort, bie willfurlichen Mus-keln bewegen fich, wenn eine außere Kraft (Galvanismus ober Metallreiz) bie Rolle ber Seele übernimmt, Ber= bauung, Abforption, Secretion geht noch mehre Stunden fort, Ercretionen erfolgen manchmal noch am folgenben Tage u. f. w.; vergl. über biefe Thatfachen Galen, De anat. administr. VII, 8. Bacon, Hist. vit. et mort. §. 9. Unger, Physiol. §. 357 fg. 609 fg., und über ben Unterschied zwischen Seele und Lebensfraft Bernouilli, Phys. Anthropol. I, 16, Herbart, Lehrbuch
zur Psychol. S. 99 (welcher richtig bemerkt, daß einige Erzählungen von ganzlich blobsinnig Gebornen ben Gebanken erregen, daß dieselben vielleicht nur vegetirenbe Leiber ohne Geele gewesen fein mochten), 3th, Unthro= pologie I, 136, Treviranus, Biol. I, 21. VI, 70.

Sobann fommt bier ber Unterfchied ber pficholo= gifchen und physiologischen Erfenntnifquelle in Betracht. Die Quelle ber Bahrnehmungen und Erfahrungen ift in ber Korperlehre ober Physiologie burchaus eine anbere, als in ber Geifteslehre ober Pfnchologie. Lettere hat es mit ben Gegenstanden bes innern Sinnes, bie blos bie Beit erfullen, mit ber Beobachtung ber Bor= ftellungen, Gefühle, Willensbeftrebungen gu thun, Die wir nie als Beschaffenheiten eines Korpers erkennen, ba in ihnen von Raum und Raumerfullung gar feine Gpur ift. Die Phyfiologie bes menschlichen Korpers geht ba= gegen von Belehrungen burch bie außern Ginne aus, und beobachtet nur organische Gebilbe aus beweglichen Materien, nur Befchaffenbeiten bes im Raume Geftal= teten und Beweglichen. Go lange bei ben Untersuchun= gen, 3. B. über die Empfindungen ber Ginne, noch bie Rebe ift von Brechung ber Lichtstrahlen, von bem Bilbe auf der Debhaut, von ben Schwingungen ber Luft, von Mervenknoten u. f. w., fo lange befindet man fich noch in ben Gebieten ber Phyfit und Phyfiologie; bie Pfycho= logie bat es blos mit bem, was im Innern vorhanben ift, gu thun; bort aber finden fich weber Merven, noch Affectionen berfelben, fonbern nur Unschauungen, Bor= ftellungen u. f. w., mithin Erscheinungen von Kraften, Die blos in ber Beit wirken 11). Go unleugbar baber ber

Bufammenhang ift, in welchem Geele und Rorper im Schlafen und Bachen, Gefundheit und Krantheit u. f. m. mit ein= ander fteben, fo ift boch unfere Borffellungs : und Erfennts nigweise bes Beiftigen ber Art nach ganglich von ber bes Rorperlichen unterschieben, und beibe Naturgebiete bleiben für unfere Ertenntniß emig getrennte Spharen, von benen wir teine aus ber anbern erflaren burfen. Diemanb bilbe fich ein, burch bas Beiftige etwas Rorperliches, ober burch bas Rorperliche etwas Beiftiges erflart ju haben, ober er= flaren zu tonnen; fo vielfach bie Thatfachen ber außern und innern Bahrnehmungen fich gegenseitig ju Er= flarungsgrunde gegenfeitig fur einander werben. Dit ben physiologischen Untersuchungen und Supothefen uber Die organischen Beranderungen in ben Rerven, mabrend bes Buftandes finnlicher Affectionen, ift fur bie Er-flarung ber Doglichfeit bes Unfangs geiftiger Birtungen auch nicht bas Minbefte gewonnen; ein übergang von ben Maturwirfungen im Raume (g. B. in ben Merven), gu benen in ber blogen Beit (Empfindungen) ift überall nicht ju entbeden, und bas urfachliche Berhaltniß gwifden Sinnesorgan und Unschauung bort nie auf, Gebeimniß ju fein. Es lagt fich auch zwifden ben feinften Bemes gungen ber Materie noch fein Bufammenbang mit einem Gebanten benten ober beweifen, es lagt fich bie Uhnlich= feit nicht auffinden, bie zwischen ben Schwingungen eines Merven und bem Bewußtfein liegen fonnte 12). Die fo= genannten Gebirneindrude (fagt Jean Paul treffend) 13), Spuren, Bilber, Spannungen, find blos als meta= phorifche Buftanbe in ber Geele vorhanden, aber nicht als eigentliche im Gebirn und Merven moglich. Das Gebirn ift ein Anduel von Merven, bie bas Rudenmart auf einander gewidelt bat; biefer bidfte Dero beftebt, wie jeber bunnfte aus Eiweißftoffe, fettiger Materie, me-nigem Salz und vielem Baffer. Gin Nerv überhaupt ift geflochten aus Faben, Die Faben find gefponnen aus Fafern, Die Fafern find gufammengereiht aus Martfugelschen, und Die aus Diefen Rugelchen geformte ober geballte hirnkugel befteht (nach Bauquelin, Fourcron) aus vier Funftel Baffer. Die find nun biefen Baffer: und Martfugelchen Spannungen ober Ginbrude ober Bilber aufzunothigen, nur wenn von blogen außern Ginwirfungen ber Sinnenwelt bie Rebe ift, gefchweige von ben innern ungabligen ber Geelenwelt? Belde Feuchtigleit ober Korperlichkeit überhaupt tonnte die ins Unüberfebs liche reichenbe Fulle ber Empfind = und Borftellwelt faffen und beherbergen? Saben bie Unatomen gwischen bem fleinen Gebirn, bas ben beiben Belten bienen foll, und bem Rudenmarke, bas es nicht thut, und ben Rervenfnoten, bie Gehirnchen vorftellen, Unterschiebe gefunden? Ift nicht (nach Commering) bas Gebirn eines breijabrigen Menfchen fcon fo groß, wie bas eines ermachfenen, bet vieljahrigen Schatanhaufung gar nicht zu gebenfen am Gebirne, ba man boch fonft nach beffen Große Geiftes= große ichagen will, obgleich bie Daus und ber Gpat

<sup>11)</sup> Fries, Pfich. Unthropologie I. S. 6 fg. Beiß, Untersuchungen über bie Seele, S. 9 fg.

<sup>12)</sup> Carus. Pfichol. I, 90. Beif, Untersuchungen über bie Seele, S. 16. 13) Selina I, 14 fg.

nach Berhaltniß ein größeres haben, als wir, und ber Elephant ein kleineres als beibe. In ben Gehirnen vollends der verschiedenen Geistermenschen ist auch nicht das kleinste, was die so große Berschiedenheit zwisschen Wilden, Kunstlern, Mathematikern, Philosophen, Kriegss und Gedachtnishelben, auch nur durch Perleschrift, geschweige durch erhabene ober vertieste Buchstasben, ansagte.

Stellen wir nun die von dem Standpunkte der Ersfahrung aus gewonnenen Beweisgrunde fur die Realität des aufgestellten Begriffs der Seele, als eines immateriellen Wesens, vollständiger zusammen. Sie lassen sich einem bekannten logischen Sprachgebrauch und Eintheislungsgrunde nach, in directe und indirecte (apagossische) eintheilen. Bu den erstern, den direct die Nichtsidentität von Seele und Leib, mithin sur den psycholosaischen Dualismus beweisenden, gehören folgende:

gischen Dualismus beweisenben, gehören folgenbe:

1) Für unsere Erkenntniß ift, wie schon bemerkt wurde, das Psychische und Physische darin wesentzlich von einander unterschieden, daß das erstere blos die Beit, das letztere den Raum erfüllt; Borstellung, Gefühl, Willensbestredung ist nichts außerlich (durch den außern Sinn) Anzuschauendes, nichts Räumliches, keine Bewegung; aus der nähern Bestimmung des Begriffs von Materie oder Bewegung entsteht nicht der Begriff von Borstellung, Gefühl und Begierde, sowie durch keine nähere Determination dieser Begriffe der Begriff einer räumlichen Beränderung entsteht. (Daher ist es auch ganz irrig, Seele und Leib, Thätigkeiten in der Zeit und im Raume, in dem Verhältnisse des Innern zum Außern vorzustellen, da diese letztern Begriffe einseitig blos von dem Raumverhältnisse entlehnt sind.

2) Das, was außerlich im Raume angeschaut wird (bie Materie überhaupt und unfer Leib), ift immer info: fem nur ein Begenftanb unferer Geele, nicht bas Berftellenbe, Fuhlende felbft. (3ch betrachte mich als bas Unterfcbeibenbe, meinen Leib mit allen feinen Theis Im als bas von andern Rorpern fowol, 'als von feinen eigenen übrigen Theilen Unterschiebene, welches eben barum auch von mir, ber ich bie Unterfcheibung vornehme, unterschieben wirb.) Das Rorperliche wird immer als ein Mannichfaltiges betrachtet, und die Ginheit immer in und burch bas Borftellen erft bewirft. Das Cubject bes Borftellens tonnen wir von bem Subject bes Fuhlens und Bollens nicht unterscheiben (benn bas Sublen wird als mein Fuhlen, bas Begehren als mein Begehren vorgestellt und in Gin Bewußtfein gufammengefaßt). Es ift alfo immer ein und baffelbe Subject; mabrend alles Materielle als jufammengefest gebacht werben muß, wirb bie Geele als einfach vorgestellt; fie ift nur Ein Ding (ein Singularis), ber Leib eine Renge von vereinigten Dingen, von Theilen, bie von einander wirklich gefondert find, und nicht in einander fomlaufen, wenngleich oft bicht an einander anliegen. Daber tann wol ber Leib in Theile real gerlegt merbin (bie felbst eine Beit lang bas Mertmal bes Lebens, bie Reizbarteit, behalten), aber burchaus nicht bie Seele. Daber lagt fich einsehen und mahrnehmen, wie ber Leib

burch eine folche Bertheilung real untergebt, verschwindet; aber es lagt fich nicht einmal nur benten, daß etwas Geistiges, ein Gebante, eine Ibee burch Berlegung gerffort, getobtet werben konnte.

- 3) Der Leib hat eine selbständige Lebensfraft, und nicht alle leibliche Lebensäußerungen (z. B. Berdauen) sind von geistigen (Bewußtsein) begleitet; sowie umgekehrt es Seistesthätigkeiten oder Zustände (z. B. Katalepsie, Somnambulismus, Ekstaf u. dergl. m.) gibt, wobei ein Mitwirken des Leibes nicht nachzuweisen ist. (Bergl. Naffe Zeitschr. für Anthropol. 1824. III. 216.) Überzhaupt ist die Seele, wie schon früher gezeigt worden, nicht als die Lebenskraft des Leibes anzusehen.
- 4) Die Seele nimmt unmittelbar nur sich selbst wahr, ben Leib nur, wie die übrige Körperwelt, burch die außern Sinne. Diese Kenntnis des eigenen Leibes wird durch die organische Lebendigkeit der Nerven und durch deren Zusammenhang mit dem Gehirne bedingt, und fällt daher durch Ausbedung dieses Zusammenhanges weg. Auch enthält das Selbsigefühl des Leibes von allen Eigenschaften, die dem Körperlichen beigelegt werden, nur die des Daseins in einem Raume, aber nicht die der Schwere, der mathematisch bestimmbaren Form, der Structur der innern Theile u. s. w. Daher sinden sich oft im Bewußtsein Gesühle (z. B. eines Stechens, Reißens, Brennens u. d. m.), die auf den Körper bezogen werden, und doch unmöglich in der Art physisch begründet sind. Eben dahin gehört die Täuschung, in bereits verlorenen Gliedern des Leibes noch zu sühlen. (Vergl. darüber Schulze, Psych. Anthropol. S. 41. Rubolphi, Physiol. II. S. 61.)
- 5) Überhaupt fallen Korperliches und Geiftiges im Menschen, fo eng es auch mit einander verknupft ift, fo wenig gang gufammen, ober geben fo wenig vollig in einander auf, daß die Geele nicht nur fich beutlich und bestimmt von bem Leibe unterfcheibet und biefes Bewußts fein burch allen Bechfel ber forperlichen Buffanbe ober Theile beharrlich behauptet, fowie oft fich ihren Willen ben forperlichen Uffecten entgegenfest und fie übermin= bet; fonbern, baß fich auch bei genauerer Unterfuchung ber in vielen Fallen allerdings ftattfindende Parallelismus feineswegs in allen nachweisen lagt, mas boch ber Fall fein mußte, wenn Geele und Rorper ibentifch waren. Es ist Thatsache ber Erfahrung, daß forperliche und gei-flige Entwickelung nur bis zu einem gewissen Punkte (und selbst da nicht völlig gleichmäßig) parallel laufen; daß ber Geift, wenn ber Korper schon seinen Culminationspunkt erreicht bat und abzunehmen anfangt, nicht nur noch lange Beit fort fich entwidelt, fonbern fein boberes Leben bann eigentlich erft beginnt; bag oft grabe bann, wenn bas Leibliche babinfinft, bas pfychifche Leben erhoht wird (3. B. im Behrfieber); baß bei fogenannten Geiffestranten oft furz vor bem Tobe bie volle Befon-nenheit jurudfehrt; baß bei Rrantheiten aller Urt Seele und Leib faft nie in bemfelben Grabe leiben, im Gegens theil oft ber eine Theil (faft) gang gefund bleibt; enblich, bağ Bolltommmenheit bes Rorpers (Schonheit, Scharfe

L. Gnepel. b. BB. u. R. Grfte Section, XXVIII.

ber Sinne u. bergl. m.) teineswegs immer auf entsprechenbe bes Beiftes ichließen lagt.

Bu biefen birecten Beweisgrunden für die Immaterialität der Seele kommen denn noch die indirecten oder apagogischen aus der Ungereimtheit der entgegengefesten Unsicht des sogenannten Materialismus. Sie lassen sich vornehmlich in folgenden Punkten zusammenfassen: I. Es ist Thatsache der Erfahrung, daß ich mir der

burch bie verschiebenen Organe erhaltenen Ginbrucke bewußt bin. Dies Bewußtfein wohnt nicht in jebem bes fonbern Organe, fonft hatte bas Muge ein anderes Be= wußtsein als bas Dhr, und bies ein anderes als bie Bunge, mithin mare eine Menge von Bewuftfein vorbanben, und boch mußte bas eine vom andern nichts; wußte bas Muge nicht, bag bas Dhr hort, bas Dhr nicht, bag bie Bunge schmedt, wußte also Niemand, bag ich hore und sebe, sebe und schmede; wie boch Seber von und alle Augenblide weiß. In einem gemeinschaft= lichen Organe, einem sogenannten sensorio communi, ift bies Bewußtsein, bag wir feben und boren, fublen, riechen und fcmeden, auch nicht enthalten. Entweber namlich theilt jebes einzelne Organ feine Nachricht nur einem Theile biefes gemeinschaftlichen Sammelplages, ober bem Gangen bergeftalt mit, baf bas gange gemein= fcaftliche Genforium burch jebe Empfindung modificirt wird. Im ersten Falle weiß jedes Mal ein Theil, daß ich sehe, ein anderer, daß ich hore, ein britter, daß ich schmede; keiner weiß, daß ich sehe und hore und schmede. Im anbern entfleht unfehlbar, nach einem unerschutterlis den Gefete ber Dechanif, in bem gemeinschaftlichen Genforium eine gemifchte Bewegung aus ben gleich. zeitigen Beranberungen burch mehre Ginbrude, alfo wies ber fein Bewußtfein, bag ich febe, bore und fcmede. Sieraus ergibt fich, bag mit ben uns befannten Rorper= wirfungen und Gefeten fich biefe Erfahrung nicht reimen, noch aus ihr verständlich begreifen läßt; und es muß alfo jum Gubject bes Bewußtfeins etwas Unberes, als unfere Organisation und bie und bekannten Rorper angenommen merben.

II. Wenn wir überlegen, und nach manchem Sinund herwägen endlich einen Entschluß fassen, dann geht dieser Entschluß, aller Erfahrung gemäß, aus innerer Selbstthätigkeit, nicht aus den empfangenen Eindrücken allein hervor. Nun aber ist kein Körper bekannt, der eine solche Selbstthätigkeit besitht, auch keine Maschine und kein Mechanismus, aus welchem sie entspringen konnte.

III. In mehren gehörig erwogenen, und burch Rebeneinanderstellung sich verstärkenden Erfahrungen liegt klar das Gefühl zweier einander entgegenstrebenden Kräfte, welche Widerstredung nicht statt haben könnte, wenn Leid und Seele nicht heterogen waren. Dahin gehört z. B. die Thatsache, daß in hisigen Fiedern und Delixien, sowie dei der Wasserschen, die Kranken öfters die Unnähezung der Berrücktheit oder Wuth deutlich sühlen, ihr wisderstreden, Undere selbst vor den Ausbrüchen warnen, zu welchen sie trot alles Widerstandes sich sortgerissen fühlen. Sen dahin gehört der fast tägliche Kampf zwischen den

Grunbfaben ber Bernunft und Sittlichkeit einerseits, und ben finnlichen Reigen und Trieben andererfeits, ber oft bis zur Berzweiflung beftig wird, und manchmal Gelbst

verffummelung ober Gelbftmord herbeiführt.

IV. Es ift Erfahrung, baf Jeber mit unbezweifels ter Gewißheit verfichert, er fei es, ber vor 20 ober 50 Sahren bies ober jenes gethan und erfahren hat. Sat bas Subject bes Bewußtfeins fich mahrend biefer Beit bergeftalt geanbert, bag von bem bamaligen nichts mehr porbanden ift, fo fann bies neue Gubject fich bas pormalige nicht mit Bahrheit gufchreiben, und es lagt fich bann fcblechterbings nicht begreifen, wie es mit unerfchuts terlicher Überzeugung fich etwas als von ihm felbft Bes thanes ober Empfundenes gufdreiben fann, welches fich auf ein gang anderes, nicht mehr vorhandenes Subject bezieht. Dun aber ift burch bie Bersuche ber Physiolo= gen (3. B. bes Sanctorius) entschieben, bag unfer ganger Rorper fich in wenigen Jahren ganglich erneuert; alfo muß in uns ein noch anderes unwandelbares Befen wohnen. Dehme man biergu noch bie Erfahrung, bag im bobern Ulter nicht felten Borftellungen aus ber frubern Rindheit, oft nach 50 und mehren Jahren, ohne ingmis fchen erneuert zu fein, urploglich wieber hervortreten. Es lagt fich nicht fagen, bag biefe Borftellungen gleichs fam aus einer Muflage bes Bebirns in Die andere uber= getragen worden, weil in ber gangen Bwifchenzeit feine Auffrischung berfelben geschehen ift. Auch laßt fich bies Bewußtfein ber Ibentitat unferer Perfon nicht etwa (nach Rant) fo erklaren, bag man annimmt, bas Bewußtfein fei im Bangen von bem einen Gubject in bas andere übergegangen, wie etwa bie gange Bewegung einer Ru= gel in eine andere übergeht, benn gu jener Ibentitat geborte ja nicht blos bie Ubertragung eben gegenwartiger Borftellung, fonbern auch fruberer Fertigfeiten, Gewohn=

heiten u. f. w. V. Ift bas, mas bas Wort Seele ober Geift be= zeichnet, fein wirkliches und mabrhaftes (obwol bienieben mit dem Körper ober Leibe eng verbundenes) Wesen (eine Substanz, nicht eine bloße Kraft), sondern blos eine Eigenschaft des Körpers (Accidenz), so muß alles Erkennen, Denken, Fühlen, Wollen, in bloßen Bewegungen gemiffer Theile unfers Rorpers (bes Gebirns u. f. m.), in legter Inftang alfo in Bewegungen einer Mirtur von Baf= fer :, Sauer :, Stid :, Rohlenftoff, Phosphor, Schwes fel u. f. m., befteben, ba ber Rorper feine anbern Berans berungen als Bewegungen hervorbringen fann, und aus allen möglichen Berbindungen, Trennungen und Bewegungen in einer Mischung ober Maschine sich nichts bes greifen läßt, als bas Entstehen anderer Berhältnisse, Forsmen und Beziehungen in Absicht auf Figur, Größe, Tuch tigkeit u. f. m. In bem Bewußtfein finbet fich aber burch= aus nichts, mas fur bie Ibentitat von Bewegungen, bas ift Beranberungen im Raume und geiftigen Thatigfeiten, fprache, vielmehr ift bas Gegentheil Sebem bei einigem Rachbenten einleuchtenb, indem Jeber einfieht, baß g. B. ein Begriff, ein Gefühl nichts Ausgebehntes, einen Raum Ginnehmentes fein, bag Reib, Liebe feine forperliche Große, Farbe u. bergl. m. haben fann.

VI. Goll namentlich bas Denfen eine Function bes Rorpers, ein Refultat ber Bereinigung ober Bufammen= wirfung ber Atome, welche ben Rorper ausmachen, ober eine Barmonie von Bewegungen, fei es bes gangen Ror= pers, ober eines befondern Drgans, fein, fo behauptet man bamit immer, bag bas Bufammengefeste ben= ten tonne. Gedanten find aber unmöglich in einem gu= fammengefesten Dinge (eine Borftellung fann nicht unter mehre Gubjecte vertheilt fein), ba jebe Borftellung bie Bufammenfaffung bes Mannichfaltigen in ber Ginbeit und jeber Gebante eine Bergleichung mehrer Gegenftanbe ift, welche bie Beziehung ber mehren Borftellungen ober Gegenftanbe auf bie Ginheit bes vergleichenben Subjects vorausfest. Es ift ferner Thatfache bes Bemußtfeins und ber Erfahrung, bag bie Geele nicht nur einzelne Borftellungen unter einander, fonbern oft und in fcneller Uberficht zahllofe Ibeen und bie Buffanbe ihres gangen Lebens vergleicht; eine Bergleichung, welche un-möglich ware, wenn nicht alle biefe Borftellungen, nebst ber Bergleichung felbst, in einem schlechthin einigen ober einfachen Befen maren, welches jenes Mannichfaltige vergleicht.

VII. Gelbft angenommen, bas Erkennen, Fuhlen und Bollen ließe fich als ein Erzeugniß bes gefteigerten Lebens bes Rorpers, namentlich bes Gebirns, betrachten, fo ließe fich boch ichlechterbings nicht begreifen, wie bie bloße Behirnthatigfeit die Urfache ber Erinnerung fein und die Erfenntniß bewirten tonne, bas im Bemußtfein Gegenwartige fei fcon fruber barin vorhanden gemefen. Denn jeber Uct bes organischen Lebens ift von bem abhangig, mas eben im Organismus vorgeht, und foließt nicht auch noch einen frühern in fich, fowie bie Bewegung eines Korpers nie jugleich bie fruber barin vorgetommene enthalt. Erinnerungen muffen alfo burch etwas vom organischen Leben bes Gehirns Berschiebenes, Gelbständiges und für fich Fortbauerndes bewirkt fein, mas aus fich felbst bie Einficht von der Uhnlichkeit ober Gleichheit gegenwartiger Erkenntniffe mit ichon fruber gehabten bervorbringt.

VIII. Ebenso wenig als bas Erinnern ließe sich nach ber materialistischen Unficht bas Unterscheiben ber Ertenntnif bes Birflichen und Bahren vom Schein und Brrthum erflaren, wenn alles Erfennen nur Bir= lung bes Bebirns mare; benn biefe Birfung fann un= moglich fich felbft ihrer Richtigkeit nach beurtheilen. Und noch weniger wurde hiernach bie Entstehung ber Ibeen, ber überfinnlichen Begriffe, ber afthetifchen, moralifchen und religiofen Gefühle zu begreifen fein, welche alle feinen materiellen Gegenstand haben, gar nicht von ben Ginnen gelehrt merben.

IX. Die unleugbare Thatfache, bag in bem geifti= gen Leben ganger Bolfer in gewiffen Beiten bebeutenbe Beranderungen vor fich geben, lagt fich fcblechterbings nicht mit ber Supothese bes Materialismus vereinigen, und ce fallt ins Lacherliche, wenn man g. B. bie Mus-breitung bes Enthusiasmus fur Baterland, Freiheit, Religion, ober die Musartung ganger Bolter in Gittenlofig-

feit, Despotismus, Sflaverei, aus einer Beranberung bes Gebirnlebens erflaren und ableiten wollte ")! In Beziehung auf Dr. VIII. ift zu beachten, bag, wenn= gleich die Physiologie fur alle fogenannte niebere Geiftesthätigkeiten bestimmte vorzugsweise und unmittelbar entsprechenbe Organe nachweift (3. B. fur bas niebere Erkenntniß= und Einbildungsvermögen die Hirngang-lien, fur den Verstand als Vermögen der Begriffe, Urtheile, Schlusse das Balkenspstem des Gehirns u. f. m.), Die ibeelle ober Bernunftfphare fein un= mittelbares Organ hat; vergl. Stark, Patholog. Fragm. Th. II. S. 131 fg. 142. Hartmann, Geist bes Menschen. S. 221. Mit Recht kann auch bie freiwillige Gelbstaufopferung bes Lebens (bie blos bei bem vernünftigen Menfchen vorkommt, Propad. G. 60. Rote 1) als ein Beweis ber Berfchiedenheit zwischen Geele und Leib gelten. Denn bas Leben überhaupt ift thatige Gelbsterhaltung, baber tann bas bloß animale Leben nur in biefer fich wohl fuhlen, und nichts Unberes, als fie wollen; es fann in Folge feiner Thatigfeit untergeben, aber nicht ben eigenen Untergang fich jum 3med machen, ba bie Liebe jum Leben mit bem Leben ibentifch ift. Wenn alfo bas 3ch fur eine Ibee (Baterland, Glauben u. f. m.) biefes Leben opfert, fo fett bies ein anberes, boberes, ibeelles Leben beffelben voraus, welches burch Bergichtung auf bas irbifche Dafein fich behaupten will. Bergl. Bur= bach, Physiol. III, 741.

Die Thatfachen, auf welche fich ber Materialismus jur Unterftugung feines Spftems und jur Biberlegung bes Dualismus beruft, find zwar an fich unleugbar, beweisen jeboch feineswegs, mas jener aus ihnen folgert, und laffen eine anbere Erklarungsart ju. Gie find vornehmlich folgende:

1) Die Abbangigfeit ber Geele von bem Leibe in Gefundheit und Rrantheit, Jugend und Alter, nas mentlich bie Delirien im Fieber, Die bis gur Bermechs= lung bes Bewußtfeins gebenben Ginwirfungen forperlicher Dinge, 3. B. berauschender Getrante, sowie mancher Arzneien, 3. B. Opium, Bellabonna, bie in großen Gaben bie Geelenkrafte schwachen, und vollige Berrudtheit verurfachen; bie Thatfache, bag ein Schlag auf ben Ropf bas Gebächtniß ganz ober auch blos zum Theil zerstört, baß körperliche Misgeburten dies auch in geistiger Hinsicht sind u. dergl. m., woraus gefolgert wird, daß die so genau an körperliche Zustände gebundenen Seelenwirkungen aus dem Mechanismus des Korpers entspringen. — Allein aus ber blogen Abhangigfeit barf feineswegs auf Gleichartigfeit geschloffen werben; manche jener Thats fachen find ferner feineswegs binlanglich als Regel conftatirt (3. B. bas Rinbifdwerben im Greifenalter, und überhaupt ein ichlechthin und unbedingt burchgreifenber mabrer Parallelismus awifchen Beiftigem und Rorperlis

<sup>14)</sup> Bergt. besonders Tetens a. a. D. S. 204. Parts mann, Geist des Menschen, S. 219 fg. Tiedemann, Sandbuch der Psichol. S. 291 fg. Platner, Philos. Aphor. I. S. 896. Siegwart, Handbuch der theoretischen Philos. S. 310 fg. Schulze, Psichol. Anthropologie, S. 561.

dem; namentlich gibt es feinen Theil bes Gebirns, ber nicht burch Drud, Berhartung, Berletung, Giterung u. bergl. m. gelahmt, besorganifirt ober ganglich zerftort gefunden worben mare, ohne bag babei Bewuftfein und Gebachtniß gelitten baben), und alle laffen fich auch erbes an fich felbstanbigen Beiftes angefeben wird. Es ver= balt fich bann mit ber Geele, wie mit einem Confunft= Ier, ber auf einem verstimmten Inftrument (ober, in Begiebung auf ben ermahnten Gedachtnigmangel, auf einem folden, in welchem mehre Gaiten ober Saften fehlen) nicht rein und vollstandig (ober, in Beziehung auf jene Disgeburten, auf einem blogen Solzblode gar nicht) fpieten fann. Wenn eine Thatigfeit, um fich in einer beflimmten Geftalt ju außern, an bestimmte Bebin= gungen gefeffelt ift, fo fann man beshalb ben Grund ber Thatigfeit noch nicht in jenen Bedingungen fuchen; und fo wenig man berechtigt ift, bas Gehvermogen im außern Lichte ju fuchen, weil bas Geben burch bas außere Licht vermittelt wird; ebenfo wenig barf man bas geiftige Leben, 3. B. bas Erkennen, in bas Nervenleben feten, weil bie Nerven burch ihre organische Thatigkeit gur Er= fenntniß mitwirken muffen. Gegen bie materialiftifche Unficht von ber Ubhangigfeit ber Geele vom Rorper wendet treffend Jean Paul (Besperus 4. Thl. G. 20) Folgendes ein: "Ich habe oft mit Beltleuten, Die gut beobachten und elend schließen, mich gezankt, weil fie bei ber fleinften Ubbangigfeit ber Geele vom Rorper, 3. B. im Alter, Erunt u. f. w., Die eine jum blogen Repetir= werte bes andern machten; ja, ich habe fogar gefagt, fein Tangmeifter fei fo bumm, bag er fo fcbloffe: "", weil ich in bleiernen Schuben plump, in holgernen flinker, in lebernen noch beffer, und in feibenen am beften tange, fo febe ich wol, daß die Schuhe mich mit besondern Gpringfebern aufschnellen, und ba ich faum mit bleiernen Schus ben auffomme, fo bracht ichs barfuß nicht zu einem ein= zigen Pas."" Die Seele ift ber Tangmeifter, ber Ror= per ber Schub." (Umgefehrt barf man aber auch nicht bie Abhangigfeit bes Korpers von bem Geifte, wie fie 3. B. in ben forperlichen Emotionen fichtbar ift, als naturliche, alfo nothwendige Wirkungen bes Beiftes auf ben Rorper erklaren; benn es fehlt auch bier gang an ber Rothwen= bigfeit, bag grabe biefe und feine andere Birfung in bem Rorper burch irgend eine Beiftesthatigfeit hervorge= bracht werbe, wie bie folgende Stelle Jean Paul's eben= fo wigig als treffend aussuhrt (Ragenbergers Babereife I. S. 28): "benn wo ift nur bie geringfte Nothwendigs feit, bag bei Traurigfeit fich grade bie Thranendruse, bei Born die Gallendrufe ergießen? wo ift bas abfolute Band zwifden geiftigem Schamen und ben Ubernktappen, bie bagu bas Blut auf ben Bangen einbammen? Und fo alle Absonderungen hindurch, bie ben unfterblichen Beift in feinen Thaten bienieben theils fpornen, theils gaumen? In meiner Jugend, wo noch ber Dichtergeift mich befaß und nach feiner Pfeife tangen ließ, ba erinnere ich mich noch wohl, daß ich einmal eine ideale Belt ges baut, wo die Natur ben Korper gang entgegengefeht mit ber Geele verbunden hatte. Es war nach ber Muferftehung

(also bichtete ich); ich stieg in größter Freude aus dem Grabe, aber die Freude, statt daß sie hienieden die Haut gelind össnet, druckte sich droben, bei mir und meinen Freunden, durch Erbrechen aus. Da ich mich schämte wegen meiner Bloße, so wurde ich nicht roth, sondern sogenannt preußisch grün, wie ein Grünspecht. Beim Borne sonderten sämmtliche Auserstandene bloß album graecum ab. Bei den zartern Empsindungen der Liebe bekam man eine Gänsehaut, und die Farbe von Gänseschwarz, was aber die Sachsen Gänsesauer nennen. Jestes freundliche. Wort war mit Gallenergießungen verskungtt, jedes scharse Nachdenken mit Schlucken und Niesen, geringe Freude mit Gähnen. Bei einem rührenden Abschiede floß, statt der Thränen, viel Speichel. Die Furcht schmückte mit seinem Wangenroth. Und seuzige, aber zarte Zuneigung der Ehegatten verrieth sich, wie jeht unser Grausen, mit Haardergan, mit kaltem

Schweiß und Labmung ber Urme."

2) Das Mufhoren bes Bewußtfeins im feften Schlafe, tiefer Dhnmacht, bei Schlagfluffen, ber Ratalepfie (bem Starrframpfe, wobei ber bavon Befallene ben Gebanten ober Rebefat, in beffen Ditte ibn ber Unfall unterbrach, fobald diefer vorüber ift, fortfett und vollendet, mobet mithin alfo mahrend bes oft ftundenlangen Unfalls bas gange Borftellwert zu ftoden fcheint), woraus ber Materialift folgert, bag bie Geele fur fich allein nichts benft, fein vom Korper verschiedenes Befen fein fonne. — Allein vom Nichtwiffen gilt fein Schluß auf bas Dichtfein; in allen jenen Fallen beobachtet man eigentlich blos, bag Die außern Sinne in Unthatigfeit und feine Spuren von außern Empfindungen und willfurlichen Bewegungen ba find, woraus feineswegs auf ein Muthoren bes Bewußt= feins ju ichließen ift; im Begentheile beweift ber Traum, fowie bas Bermogen, ju einer beftimmten Stunbe aufzuwachen, bas Bechfeln einer unbequemen Lage bes Feftfclafenten mit einer bequemern, Die Empfanglichfeit (3. B. von Rrantenwartern) fur besondere Urten von Beraufch bei Unempfanglichfeit gegen andere u. bergl. m., baß auch im feften Schlafe feineswegs bas Bewußtfein aufhort. Die fogenannte Bewußtlofigfeit in ben anbern Fallen lagt fich theils im Allgemeinen burch Die Unnahme erflaren, bag babei bie Merven, an beren Mitwirfung die Empfindung gebunden ift, auf eine fo befondere Urt afficirt werben, welche biefe Mitwirfung aufhebt, wobei es alfo zu feinem eigentlichen Bewußtfein fommen fann, theils aus dem fo oft vorkommenden ploglichen und to= talen Bergeffen eines Traumes, beffen man fich noch einige Gefunden vor dem Ermachen beutlich bewußt mar, theils (mas bie Ratalepfie betrifft) baraus, bag ber Beift in jenem Unfalle burch eine besondere Uffection bes Dervenfuftems von feiner felbftthatigen Borftellungereibe plog= lich abgezogen wird, und einem anbern Gebankenzuge nachfolgt, welcher, wie burch Aufwachen verscheucht, nach bem Enbe bes Parorismus wieber ber frubern abgebro= chenen Ibeenreihe Plat macht.

Es bleibt fonach ber Cat feft fteben: Geele und Leib find burchaus ungleichartiger Ratur, Die Geele ift ein untorperliches Befen, und fomit erfcheint

ber pfnchologifche Dualismus burchaus als ge-

Unmerk. Da bie Geele nicht unmittelbar an fich ertannt wird, fo lagt fich auch ihr Bechfelverhaltniß nur burd Gleichniffe verbeutlichen; eine Berbeutlichung, bie um fo nothiger ift, als ber bekannte, allgemein ubliche Ausbrud: "ber Menfch beftebe aus Leib und Geele," fo leicht ju Disverftanbniffen fuhrt. Golder Gleichniffe find nun verfchiebene aufgestellt. Go fragt Jean Paul (Gelina Thi. I. G. 140): "Bas ift ber Leib? Der eigentliche Rernmenfch, ober nur ber Scheinmenfch? 3ft er bas Gemachshaus, ber Treibtaffen ber Geele, aber bas Gemachs felber, wovon uns außen nur bie Rinbe ericeint? Der blos ber bolgerne Bienenftod, worin bie Pfoche ihre Brut und ihren Sonig macht, und ohne ben fie ebenfo gut im Freien fliegen und leben tonnte? Sft er die Duppe ober Chrpfolide im Binter bes biefigen Dafeins, welche ber Tob fur bie Pfnche gerfprengt, fur eine marmere Jahreszeit?" Platner (Unthrop. G. 261 fg.) unterscheibet in ber Geele ihr mefentliches, geiftiges Bermo: gen, und ein zufälliges, thierisches Bermogen, und sucht bies fo zu veranschaulichen: "Man stelle fich &. B. eine Uhr vor, an welcher nebenbei ein Glodenfpiel angebracht ift, weldes von gewiffen Eriebwerken ber Uhr bewegt werden tann. Die wefentliche Bestimmung ber Uhr ift bie Uns jeige ber Beittheile. Die Uhr verliert nichts von ihrem Befen, wenn man auch bas Glodenfpiel bavon abfon: bert; indeffen bewegt fie bas Glodenfpiel mit, fo lange es ibr angefügt ift, weil fie in ihren Eriebwerten einmal Bewegtrafte hat, welche alfo auch bagu gefchidt find. Go ift ber Geele ber thierifche Rorper angefügt, fie fuhlt ibn und wirft in ibm, weil fie als eine Borftellfraft ein= mal ohnehin bas Bermogen hat, bas, mas fie umgibt, ju fuhlen und barein ju wirken. Übrigens gebort er fo menig zu ihrer mefentlichen Bestimmung als ein Gloden= fpiel gur wefentlichen Bestimmung einer Uhr, wo nur Rinder bas Glodenfpiel fur bie Sauptfache balten fonn= ten." In Diefer Binficht find besonders Die Erorterungen

von Carus (Borlef. über Pfychol. G. 69) lehrreich, ber junachft bagu bas Gleichniß von menschlichen Ibeen, bie sich in Kunstwerken offenbaren, braucht. "Denken wir uns eine musikalische Composition, 3. B. Mozart's Don Juan, ber zunächst burch bas Nieberschreiben ber Parti= tur fich außerlich verwirklicht. Bas murben wir nun fagen, wenn uns Semand vorbemonftriren wollte: Diefer Don Juan befteht aus zwei Theilen, namlich erftens aus Papier und Tinte ober Druderfchmarge, und zweitens aus ber mufitalifchen Composition. Doer wir betrachteten Die Sirtinifche Madonna Rafael's, Diefe wunberbare Schos pfung eines hochft begeifterten Moments, und wir horten neben uns fagen: Diefes Kunstwerk, welches bu mit Ehrsurcht betrachtest, besteht aus zwei Theilen, erstens aus Leinwand, vertrodnetem Die, einigen Metalloryden und verschiebenen Erbarten, und zweitens aus Rafael's Composition; fo murben wir in beiben Fallen wol ermis bern muffen: Dein Freund, bu mengft Dinge unter einander, welche nicht jufammengehoren. Die mufita-lifche Composition und Rafael's Madonna find gar nicht Papier und Leinwand und Tinte ober Farbe und vertrodnetes DI; - was biefe Composition zu bem macht, was fie ift, ift blos bie Urt, wie biefe Dinge verbunden find, und nicht biefe Dinge felbft; bu barfft beshalb, wenn bu von Mogart's Don Juan, ober von Rafael's Sirtinifcher Mabonna fprichft, nicht fagen: Diefe Runft= werte find halb Papier und Leinwand, und Tinte und Farbe und DI, und halb bie Composition Diefer Runftler; nein: bas Runftwert ift blos bie Composition und jene Dinge find nur gufallige Erager bes Runft= werts; aber fie find fo wenig und noch weniger ein mahr= haft integrirender Theil des Runstwerks, als das Fußgesfiell ein Theil der Statue ift, benn die ganze Erscheisnung des Runstwerks besteht blos in der tunftgemäßen Uneinanderreihung und Berbindung ber bargebotenen Materiale. Darum eben, weil ber Stoff, ben wir aus ber Ratur entlehnen, um ein Runftwerf barguftellen, an und fur fich nie ein Theil bes Runftwerks fein tann, wird bas Runftwert felbft immer befto freier und von boberer Urt fein, je gleichgultiger und unbedeutenber babei ber Trager ift; ein Gat, welcher fich an ber Poefie, wie an ber Wiffenschaft am trefflichsten bewährt, wo ber schlechtefte Abbrud auf ein bunnes, graues Papier oft bie bewundernswurdigsten Ibeen tragt und une verbeutlicht. Dber wenn Jemand fagen wollte, ber Regenbogen be= ftebe aus Regentropfen und ben iconfarbigen Bogen, fo ift bies unpaffend und irrig; benn ber Baffertropfen bricht zwar (figurlich zu reben) ben Lichtftrabl ber Sonne, aber barum bat bie Farbenerscheinung felbft nichts mit biefen Tropfen gu ichaffen, und der Regenbogen beftebt alfo nicht aus Baffertropfen und Farbenftreifen, fonbern er ift wirklich nichts, als felbst burch und burch jurud's gespiegeltes, nach schonem innerm Gefege vertheiltes und baburch in Farben erfcheinenbes Connenlicht. - Bollen wir nun bie bei ben obigen Betrachtungen gezogenen Refultate auf bas Berhaltnif von Rorper und Geele an= menben, fo wird uns zuerft obliegen, barguthun, bag wirklich bas, was wir unfern Korper ju nennen pfles

<sup>15)</sup> Bergl über diesen psychologischen Dualismus vornehmlich die Monographien von Mendelssohn, über d. Commerz von Secte und Leib (1788). Cabanis, Rapport du physique et du moral de l'homme (überset von Jacob 1804). Bering, über die Bechsenvirtung von Seele und Leib, 1827. Benete, über die Bechsenvirtung von Seele und Leib, 1827. Benete, über die Bechsenvirtung von Seele und Leib, 1828. (auch die bessehrt Schriftlich über Unsterdickeit enthalten manches hierher Gehörige). The Unsterdickeit enthalten manches hierher Gehörige). The Unsterdickeit enthalten manches hierher Gehörige). Semer: Aetens, Philos. Bersuche. 2. Ih. S. 175.—212. him sterhuis, Philos. Schrift. 1. Ih. S. 175. 2. Ib. S. 58, 78. E. Platner, Philos. Aphorism. I, 392. Dessen und antheppol. S. 52. Aiedem ann, Landscher Psichol. S. 291 fg. Erhard Schmid, Psichol. I. S. 274. Nasse, Beitschrift sür pockel Arzte. 1819. 1. D. S. 120. 1820. 1. D. S. 6 fg. 1821. 1. D. S. 45. 3. D. S. 1 fg. 56 fg. 1822. 1. D. S. 1 fg. 3. D. S. 112. Beitschrift sür Anthropol. 1824. III, 203. 1825. III, 9. S. 112. Beitschrift sür Anthropol. 1824. III, 203. 1825. III, 9. S. 112. Beitschrift sür Anthropol. 1824. III, 203. 1825. III, 9. S. 1920. Desse sür Manssen, S. 3 fg. 219 fg. 358 fg. Davy, Die lesten Tage eines Ratursorichers, überset von Martius, S. 226. Deinroth, Psichol. S. 258. Suabedissen, Som Begriffe der Psichol. S. 4. Schulze. Psichol. Anthropol. S. 561 fg. (3. Ausg.) Schusbert, Gesch. der Seele, S. 365. Scheider, Handbuch der Psichol. 1833. 1, 198 fg. 257 fg. 338 fg.

gen, gang parallel fiebe ben in ben obigen Gleichniffen genannten Stoffen, ber Leinwand und ben Farben, bem Papiere, ober ben Baffertropfen. Beachten wir baber gu biefem Behufe vor allen Dingen die einzelnen Glieber ber gesammten Naturerscheinung, ober, wie wir auch fagen fonnen, bie einzelnen Gubftangen genauer, welche bie heutige Scheibekunft in unserm Baue nachgewiesen bat; mas finden wir? In letter Inftang etwas Ralkerbe, Kiefelerbe, Talkerbe, Thonerbe, Chlor, Jobine, Soba, Kali, geringe Menge von Phosphor, Schwefel, Eifen, Braunftein, großere von Sauerstoff, Bafferftoff, Stidftoff und Rohlenftoff, alles Gubftangen, welche wir in taufend verfchiebenen Formen auch in ber Datur um und ber ausgestreut feben. Wenn wir nun fagen wollten, ber Menfch beftebe erftens aus Geele, und zweitens aus Kalkerde, Kieselerbe, Talkerde, Chlor, Soda, Kali, Phosphor, Schwesel, Tisen, Sauerstoff, Wasserstoff, Sticksoff und Kohlenstoff, so ist dies grade ebenso, als wenn wir sagen wollten, Gothe's Dichtungen bestehen erstens aus Göthe's Ideen und Worten, und zweitens aus bem Druckpapier der Cotta'schen Ausgabe; oder: der Regenbogen beftehe aus farbigem Lichte und aus Baffers tropfen; benn auch in ber menschlichen Organisation find nicht biefe Stoffe an und fur fich bas Denfchliche, fonbern bie Urt und Beife, wie fie eben verbunden ericeinen; und wir muffen alfo vielmehr fagen, wenn wir überhaupt theilen wollen, man tonne am Menfchen unterscheiben bie innere Ibee feines Befens, und bas Schema, das Abbild biefer Idee in der Ratur-erscheinung, sowie wir an dem Regenbogen auch das die Bedingung zu seiner Erscheinung enthaltende reine Sonnenlicht unterscheiden können von den reslectirten, farbigen, bogenformig vertheilten Strahlen. - Richt genug ferner, bag bie naturlichen Substangen, aus welchen bas Phanomen bes menschlichen Rorpers zusammengesett ift, eigenlich felbst an und fur fich nichts Menschliches find; sie sind auch so wenig bestehend und kleibend, daß die Partie Wassersoff und Sauerstoff, welche heute unsfere Safte durchdringt, schon in wenig Tagen eine ganz neue sein kann, ja der gesammte Körper in wenig Iahren regenerirt sein muß. Und so mussen wir allerdings dem Bilbe beistimmen, welches vor langerer Zeit schon Schelling von ber Erscheinung bes Organismus entwarf, indem er fagt, ber organische Korper gleiche einer einzelnen Stelle in einem platt babinftromenben Fluffe, einer fchau= menben Stelle, welche etwa burch einen, bier aus ber Diefe aufragenden Felfen veranlagt mare. Ber ben Lauf bes Bluffes betrachtet, wird an Diefer einen Stelle allerbings ein fortwährendes Schaumen gewahr werben, ber Schaum wird ihm hier anfanglich als eine beharrende Erscheinung vorkommen; allein eine nabere Erwagung wird ihm balb fagen, baf in jedem Augenblide neue und immer neue Baffermaffen fich gegen biefen Felfen berans brangen, und nur burch bas Boruberziehen bes Baffers bie Erscheinung erhalten wirb. - Alfo auch in ber menfch= lichen Organisation, und fo in jeber anbern! Dem blos finnlichen Muge bes oberflachlichen Beobachters wird fie aller= bings als etwas mahrhaft im Raume Beharrenbes erfcheinen

(so scheint unserer flüchtigen Betrachtung ber Stundenzeiger an unserer Uhr still zu stehen, weil die Bewegung von der Art ist, daß sie unser Sinnesorgan nicht afficirt); allein das durch Nachdenken geschärfte Auge des Wissenden erkennt in allem und jedem scheindar Beharrlichen der Natur die mit ununterbrochenem Zuge fortschreitenden Beränderungen, Zerstörungen und Wiederbildungen."

(Dr. Karl Hermann Scheidler.) DUALISMUS (religibser, bei ben Germanen und Slawen); die Dreiheit waltet im germanischen Glauben ob. So wurden bei ben Schweben verehrt ber Thor, Othin und Friffo '), bei ben Teutschen in engerer Bebeutung ber Donnar (Thor), Boban (Othin) und bie Carnot 2); Dthin felbft bilbete bie Trilogie Har (Soch), Jafhar (Gleichhoch) und Thirdi (Dritter). Wo ber Dualismus flatt hatte, wird er boch nicht ftreng durchgeführt, und warum, weil ber Germane ju tiefer Denfer und ju wenig Eraumer war; er bemertte, bag bie Gegenfate nirgends rein ftatt hatten, und fich bie außersten Spiten ober Ertreme immer beruhren. Den gewaltigften Dua- lismus bilben in ber germanischen Glaubenslehre bie Ufenwelt und die Riefenwelt. Omir ift bofe und alle feine Nachkommen, die Grimthurfar (Reifriefen) heißen; Omir macht ben Gegenfat ju Bor's Gohnen 3). Die Ufen find bie freundlichen Machte (blid Regin) und bie mohlthatigen, nutlichen Gotter ), Die Riefen find bagegen bie ben Menfchen feindlichen Befen; mas ben Menfchen nachtheilig und beschwerlich in ber Natur mar, murbe unter bem Bilbe von Riefen gebacht. Aber boch ift ber Dualismus ber Gotter = und ber Riefenwelt nicht ftreng burchgeführt. Gfabi, Die Tochter bes Riefen Thiaffi, bie Gottin bes Schneefchrittschublaufes und bes Gebir= ges und ber Thierjagd, wird in die Ufenwelt aufgenom-men, und warum? weil ber Schneefchrittschuhlauf und bie Thierjagd auf Gebirgen nutliche Dinge find. In Begies hung auf ihre Duglichkeit betrachtete fie ber Germane als ber Ufenwelt angehorend; aber bie Ralte und bie Gebirge machen ben Menfchen große Beschwerben. Gie fonnten ber Gotterwelt nicht, mußten ber Riefenwelt ans gehoren. Da aber die Kalte und die Gebirge boch auch Rugen brachten, fo konnte ber Dualismus zwischen ber Afen= und ber Riesenwelt nicht ftreng burchgeführt merben, Sprößlinge ber Riefenwelt mußten auch in bie Gots terwelt aufgenommen werben. Ginen bualiftifchen Gegens fat bilben ber Commer und ber Winter. Die Grimnismal (26, 27) fingen: "Bober fam ber Binter (Vetr) ober ber warme Commer (warmt Sumar) querft unter bie weisen Dachte (Gotter, frod regin)?" Binbfma= lur (Bindfalter) beißt (er); er ift bes Binters Bater,

<sup>1)</sup> Abam von Bremen, vergl. ben Art. Othin. 2) F. Wachter, Forum ber Kritik, 2. Bbs. 1. Abth. S. 49, 50. 5) Snorra-Edda, Ausg. von Kask S. 5. Weil er bose war, ward Ymir nicht für einen Gott gehalten. 4) nyt Regin, nüge Götter, nüge Mächte; Vasthrudnismal Str. 13, 14, 25, große Ausg. der Edda Sämundar, 1. Thi. S. 16; svaso god, die süßen (freundlichen, wehlthunden) Götter, Str. 17. S. 10, 11; blith regin, die freundlichen Mächte (Götter); Aegisdrecka, Str. 52. S. 163; holl regin, holden Mächte, Str. 4. S. 152.

aber Smafuthur (Berfüßter, Berfüßer) bes Sommers; und in ber jungern Ebba: Der Bater bes Binters wirb verschieben genannt Bindloni (Bindbelohner, b. b. ber ben Bind in feinem Lohne bat, nach Unbern Binb= tion, Binblowe) ober Binbfmalur (Binbfalter); er ift Sohn Wafad's (Bafadur von vas, bas Blafen tublenber Luft, also Erreger kalten Bindes, ober von vas, Raffe, Befchwerbe), und waren in ihrem Geschlechte Grimmer (Grimmiger) und Swalbriostadur (Kaltbruftis ger, ober eine falte Bruft Machenber), und bat ber Bin= ter ibre Gemuthsgefinnung. Swafabur beißt ber Bater bes Winters. Er ift so anmuthig, bag alles Ungenehme svaligt (fußes) von ihm benannt wirb. Dennoch ift auch ber Smafabur fein Ufe, fonbern aus Riefengefchlecht b), und aus feinem anbern Grunde, als weil auch ber Gom= mer nicht ohne Sturm und Sagel und ber übergang vom Binter jum Commer nach und nach ift. Daber ift auch in Diefer Sage fein rein bualiftifcher Gegensat. Bei ber Schopfungsgeschichte fteben Sige und Ralte am Unfange als reiner Dualismus ba, und zwifden ber Welt ber Sige und ber Belt ber Kalte ift ein gabnenber Abgrund, b. h. Nichts. Aber sogleich zeigt bie Schopfungsgeschichte bas Streben, biesen reinen Dualismus zu vernichten, und vertilgt ihn, indem fie zwischen biefen beiben Welten eine britte ent= fteben lagt 6). Tag und Racht bilbet einen bualiftifchen Begenfat, aber einen befchrantten. Norwi bieß ein Riefe, ber in Jotunbeim wohnte; feine Tochter hieß Nott (Racht); fie mar fchwarz und buntel ju Folge ihrer Bertunft; fie ward querft bem Danne vermablt, ber Ragl= fari bieß; ihr Cobn bieß Mubur; nachber warb fie mit Duar vermablt und gebar ihm eine Tochter, Die Jord (Erbe) hieß; ihr letter Mann war Dellingr (Daglein, Dammerung); ihr Sohn war Tag, ber hell, licht unb foon war nach feiner vaterlichen Abkunft'). Sollte ber Begenfat rein bualiftifch fein, burfte bes Tages Mut= ter feine Riefentochter fein; aber man fab, wie ber Tag fic baburch bilbete, bag nach und nach bie Dammerung fic verlor. Man mußte alfo eine Berwandtichaft bes Tages mit ber Racht annehmen; Die Racht aber natur-lich als bas Frubere, weil fie an fich nichts, fonbern nur Rangel an Licht ift. Der bualiftifche Gegenfat zwifchen ber Riefen = und Gotterwelt warb vorzuglich burch vers mifchte Abfunft aufgehoben. So ift Tyr zwar ber Sohn bes Riefen Symir, aber feine Mutter nicht aus Riefen= geschlecht, benn sie ist brunhvit, brauenweiß, b. h. hat weiße Augenbrauen ). Weiße Augenbrauen, b. h. blon-bes Haar, gehörte zum Zeichen einer eblen Abkunft ). Die Riefen verlangte es aber befonbers nach ben Frauen aus bem Ufen : und Banengeschlechte, vorzuglich nach Brena 19). Frey'n, ben Cohn Riord's, verlangt es nach ber fconen Riefentochter Gerbur, beren Urme leuchteten,

und von ba alle Luft und Gee. Frey's Diener Stirnir fdredt Die Riefentochter burch Bauberlieber, bis fie, bie feinen Waningen, b. b. feinen aus bem Wanengeschlechte. heirathen will, einwilligt 11). Freyr ift ber Cohn bes Banen Riorb. Die Ufen und Banen bilben einen bualistischen Gegensat, und die Banen und Riefen, aber ber reine Gegensat bes Dualismus wird burch Bermischung aufgehoben. Der Krieg ber Usen und Banen endet damit, daß Nibrdur und Frenr ben Afen zu Geisel gegeben und unter bie Ufen aufgenommen werben 12). Die Gegenfage ber 3weiheit ftreng burchzufuhren liegt gar nicht in ber Absicht ber norbischen Sage. Gie fucht fie theils zu vermischen, theils fuhrt fie fie gur Dreibeit, wie hier die Usen, Wanen und Niesen. Die Zwerge namlich gehoren zur Riesenwelt. So z. B. wird von Thiodolf von Hwin der von einem Zwerge bewohnte Stein jötun-bygdr, riesen-bewohnt, ober von Riesen gebaut, genannt 13). Sener Zwerg gehörte namlich zu den Schwarz-Essen, denn die Essen zersielen in Licht-Essen (Liós-alfar), welche im himmel wohnen, und in Döck-alfar, entweder von dökr, schwarz, oder dök, Gruft, welche unter ber Erbe wohnen und schwarzer als Pech find, mahrend jene schoner von Unsehen als bie Sonne erscheinen 14). Ebenso fireng erscheint ber Dualismus in ber Ebba burchgeführt zwischen ber Walholl und Selm= beim ber Belt ber Bel; bort leben die Ginberiar in Überfluß an ber herrlichsten Speise und Trank, hier herrscht Hunger und Kummer. Aber bieses ist auch die einzige Beziehung, wo ber bualistische Gegensatz streng burchgeführt ist; benn Nisthel (Nebelhel) bildet nicht ben außerften Gegenftand, fonbern unterhalb Rifthel find noch neun Belten, hierhin ftreben bie Menschen aus Bel 15). Alfo auch hier wieber bas Streben aus bem Dualismus in die Dreiheit. Den merkwurdigften Duas lismus bilbet ber Unterschied zwischen ben Menschen, welche vor Krankheit ober Alter fterben, und benen, welche im Bal (b. h. als Erschlagene) umfommen; jene fom= men ju hel, biefe nach Balboll. Aber auch biefer Dua= lismus ift felbst in ber jungern Ebba nicht ftreng burch= geführt. Balldur fallt, indem ihn Sobur mit bem Diftels fteine wirft, und er kommt nach Sel. Doch freilich, wo sollte Ballbur, ber Gott, ber schon im Simmel war, nach bem Tobe anbers hintommen? Durch bie jungere Ebba verführt, bat man einen ftrengen Unterschied gwis schen einem gewaltsamen Tobe und einem Tobe vor Krantbeit ober Alter in Beziehung auf bas Kommen nach Walholl und nach hel angenommen; aber die Stallben selbst führten biesen Unterschied nicht streng burch. Euftein findet feinen Tob, inbem ihn Die Gegelrichtftange über Bord fließ, und boch fingt Thiodolf von Swin (in Morwegen):

<sup>5)</sup> S, das Rahere in dem Art. Orgelmir. 6) Snorra-Stda S. 741. 7) Dieselbe S. 11. Cf. Tacitus, Germ. Cap. XI: nox ducere diem videtur. 8) Hymisquida Str. 8. 5. 124. Bergt. den Art. Hymisquida. 9) Rigs-Mal Str. 25 gr. Ausg. der Edda Samundar, 3. Ahl. S. 181. 10) S. die Arroms : Quida.

<sup>11)</sup> S. bie För Skirnis S. 71, 86. 12) Völuspá Str. 22. S. 35. Grimnismál Str. 5. S. 42. Vafthrudnismál Str. 88, 89. S. 22, 23. Snorra: Edda S. 28. Ynglinga: Saga Cap. 4. Herb. Wa chter, Snorri Sturleson's Weltkreis, 1. Bb. S. 15, 16. 18) S. Ynglinga: Saga Cap. 15 bei bem f. S. 43. 14) Wergl. ben Art. Alfen. 15) Wafthrudnis-mál Str. 43. S. 27, 28.

Aber Enftein Bor ber Stange fuhr Bu Bilenftir's Brubermabchen 25),

b. b. ju Bel. Rimmt man ihn ale von ber Segelricht= ftange erichlagen an, fo mußte er boch mohl nach Balboll tommen; aber er tommt ju Bel. Dehmen wir ihn als Ertrunfenen an, auch ba fann er nach Balboll fommen, benn er ftirbt eines gewaltfamen Tobes. Go ertrinkt Egil's Sohn und fommt boch nach Balboll 17). Rach bem gewöhnlichen Glauben wurden bie, welche im Meere ihren Tob fanden, von Ran gafflich aufgenommen. Rach bem Glauben Unberer mar ber Aufenthalt bei Ran fchreds lich 18). Ein Gegenfat zwischen Ran's und Dthin's Bob= nung fand alfo immer fatt, aber ftarter murbe ber Ge= genfat nach bem Glauben berer, welche ben Aufenthalt bei ber Ran als schredlich annahmen. Aber auch bier windet fich die germanische Glaubenslehre aus der 3weis-beit in die hohere Dreiheit, indem die Todten theils zu Othin, theils zu Ran, theils zu hel kommen; aber in Beziehung auf die Todesart fand der Unterschied nicht ftreng ftatt. 3mar fingen bie Stallben an taufenb Stel-Ien, baß Belben ihre Feinde nach Balholl fenden, b. h. fie fallen. Aber wenn nach ber jungern Ebba alle gu Bel fommen, bie vor Alter ober Rrantheit fterben, fo irrt fie. Go fingt Thiodolf von Swin:

> Uber zum Anblick Des Brubers Wili's 19) Das Wesen ber Berbrechen 20) Wanlanden kommen ließ, Und die Ardlentsprossene 21) Zusammentreten sollte Grimhilld den hemmer Der heeres : Männer, Und so brannte Auf der Stuta Bette 22) Der Mondchen : Verberber 23), Den Mara qualte.

Hier stirbt Wanland burch bas Druden bes Alps, bas ein Zauberweib veranlaßt, und boch kommt er zu Othin, b. h. nach Walholl. Doch kann man bieses für einen gewaltsamen Tob nehmen; aber Egil verlor einen seiner Sohne burch Krankheit, und er singt von ihm Str. 11:

Seit meinen Sohn Der Sucht Branbung 24), Die wüthigliche 25), Aus ber Welt nahm u. f. w.

und in ber folgenden Strophe fingt er, wie Othin feis nen Sohn nach Godheim (ber Gotterwelt) emporhebt. Wie aber beibe fommen nach Walholl, begrundete bie

16) S. K. Wachter a. a. D. S. 122. 17) S. Sonar Torrek Str. 7 — 11 in ber Egilssaga, kopenhagener Ausg. von 1809. S. 606 — 622. 18) S. ben Art. Orakelgewässer. 19) Ju Othin. 20) Die here. 21) Dieselbe, f. F. Wachter a. a. D. S. 44. 22) S. bie Erläuterung bei dem f. in der Einleitung zum 2. Bb., wo gezeigt wird, daß unter Stuta, unter welchem Snorri einen Fluß in Schneben versteht, wahrscheinlicher Stuta, eine Art Schiffe, zu verstehen, und der Sinn ist: ward auf dem Schiffe verbrannt, wie Balldur. 28) d. h. der Freigebige. 24) sottar brimi, der Krankheit Brandung. 25) haptugligr, der grimmige, heftige.

Tobesart ben Gegensatz. Nein! sonst ware ber eine, ber burch Wassertob umgekommen, zu Ran, und ber andere, ber an Krankeit gestorben, zu Gel gekommen. Bei bem Ertrunkenen bemerkt die Egilssaga, daß seine Leiche an ben Strand geworsen worden, und ber Bater habe ben Hügel diffnen und sie bort zu Skalagrimm, Egil's Bater, legen lassen. Der Wassertod, ben man der Kan zuschrieb, machte es also nicht allein, daß der Ertrunkene zu Kan kam, er mußte auch im Meere versinken. Begrub man die Leiche und wies sie nach Walhou, so kam der Tobte dahin. Auf die Tobesart kam es also nicht sowol an, sondern auf die Gebräuche, die dabei beobachtet wurden. Wenn daher Thiodolf singt:

Oc til things thridia iöfri Hvedrungs maer or heimi baud,

fo fann man getroft überfegen:

Und zum Thing Thribi's ben König Webrung's Mabchen Aus ber Welt entbot 27),

und braucht mit Unbern 28) nicht zu übertragen:

Und zum Thing Den britten Konig Webrung's Mabchen Aus ber Welt entbot.

Sel (b. b. ber naturliche Tod) entbietet Salfban nicht gu fich, fondern ju Thribi (Dbin), weil die Begrabnigges brauche babei beobachtet, und er nach Balboll gewiefen murbe. Bei ber Tobtenfeier Safon's bes Buten (Saga Hakonar Goda 32) fagt Snorri Sturlefon: "Sie fpras chen fo vor feinem Grabe, wie ber heidnifchen Menfchen Sitte bazu war, und wiesen ihn nach Balboll (or vi-sodo honom til Valhallar). Sakon war freilich in ber Schlacht tobtlich vermundet worden. Aber man hatte auch noch ein Mittel, man tonnte ben, beffen Tob burch eine Rrantheit berbeigeführt warb, baburch nach Balholl bringen, baß man ihn mit Speeresspigen rigte (f. b. 21rt. Othin). Bahricheinlich nahm man es fo ftreng nicht, und fonnte auch einen, ber an Rrantheit ichon wirklich todt war, burch Bezeichnung mit Speeresspigen helfen, ober burch bas Abhauen bes Sauptes bes Sterbenden 29). Naturlich brauchte man babei in Beziehung auf bas Recht ben Musbrud, er fei an einer Krantheit geftorben, und machte bie gewaltsame Befchleunigung bes naturlichen Tobes nur in Beziehung auf Die Religion geltenb. Bon Salfban konnte man fo recht gut fagen, er fei an einer Krankheit gestorben, wenn auch bem Sterbenben bas Saupt abgehauen worden. Bahricheinlicher aber warb ber Tobtfrante mit Speeresspigen bezeichnet und fam fo nach Balboll. Bel aber entbot ibn gu Dthin, weil er auf bem Krankenbette ftarb, feine Balfyrie, weil er nicht auf bem Schlachtfelbe fiel. Sierburch aber wird ber bua= liftifche Gegenfat zwischen Othin und Bel febr befchrantt.

<sup>26)</sup> Egitsfaga S. 601. 27) S. F. Wachter S. 124. 28) 3. B. Olassen in ber Enodatio im 6. Ahl. ber gr. Ausgabe ber heimskringla S. 12. 29) S. ben Art, Opfer.

Bel auch liefert Tobte fur Othin, wenn die Gebrauche bes Dthinsglaubens babei berudfichtigt worten. Much lagt fich annehmen, bag ber Gegenfag zwifden Dthin und Del erft recht in ber jungern Ebba burch driftlichen Einfluß verftartt worben ift, weil Bel ben Ramen gur driftlichen Bolle gegeben hatte. Freilich burfte man im Rorben ber bel bie Ralte ihres Reichs nicht nehmen, weil fur ben Bewohner bes Nordens die Ralte bas großte Ubel ift, mabrent fur ben Gubbewohner bie Sige bas großte Leiben gemabrt, weshalb er feine Solle mit Feuer fullt. Der bualififche Gegenfag zwifchen boje und gut erfcheint in ber jungern Ebda ftreng. Rach ihr follen, wenn auch ber Korper zerfallt ober zu Afche gebrannt wird, alle Zugendhafte leben und beim Allvater fein in Gimli ober Bingolf, bofe Menfchen fahren bingegen gu Del, und nachher in die neunte Belt; bennoch fahrt Ballbur ber Gute ju Bel. Jener Gegenfat ift augen- fallig erft burch driftlichen Ginflug entftanben. Die Völuspa hat zwar bie Stropbe 57: Ginen Gaal (Bohnung) fieht fie (bie Bala) fteben, schoner als bie Sonne mit Golb gebedt auf Simli. Dort follen treue (fromme, rechtschaffene, dyggvar) Troffe (b. h. Menschen) wohnen, und durch die Aliertage (alle Sahrhunderte) Gunft ge-niegen. Aber Diefe Strophe ift hochft wahrscheinlich, fowie bie folgende erweislich, ein Ginichiebfel von drift: licher Sand. Bie aber, follten bofe Menfchen nach bem Tobe gang ungeftraft bleiben? Dein, bie Voluspa fingt Strophe 34 und 35: Ginen Saal (Bohnung) fab fie fleben, von ber Sonne fern, auf Nastrandir (Leichen= ftranden). Dach Morben febren bie Thuren, es fallen Bifttropfen binein burch bie Fenfter, ber Gaal ift ges wunden mit Schlangenrudgraten (ober Schlangenruden). Gie fab bort maben fcmere Strome mordwolfige und meineibige Menfchen, und ben, ber bas Dhr bes Beis bes eines antern verschlingt (fie verführt), bort faugt Ribboggr bie Leichen Singegangener, ber Bolf gerreift Ranner. Rur fur ausgezeichnet bofe Menfchen, fur folde, welche eine ausgezeichnete übelthat begangen, gab es alfo inen Marterort. Die Rordmannen waren gu wenig fas nutifch, als baß fie es fich hatten follen einfallen laffen, bof fic bie Menfchen überhaupt in Gute und Bofe ftreng beiben liegen. Gie liegen fich auch bier nicht in ben frengen Dualismus verwideln, fondern nahmen brei Sauptaufenthaltsorte nach bem Tode an, Balboll, wo man ein ergobliches Leben führte, Belheim, wo man bunger und Rummer litt, und Raftrandir, ben Marter: ont ber Diffethater. Bie febr man bie Dreibeit liebte, wigt auch die Völuspa, indem fie unmittelbar, bevor ir von Raftrandir fingt, vorausschieft: Gin Fluß fallt von Dften burch bie Biftthaler mit Schmuge und Schwertern, Glibir beift ber. Im Morben frand auf Dibafiol (Bes birgen ber Finfternig) ein Saal aus Gold bes Feuerfteingeschlechtes (Sindra aettar, b. b. ber Felfen bewohnenden 3merge). Aber ein anderer ftand auf Dfolnir (Unfalt), ber Bierfaal bes Riefen (jotuns), aber ber heißt Brimir. Die jungere Ebba im Biberfpruche mit fich, bag, wie fie am Anfange angibt, alle rechtschaffene Menschen in Bimli fein follen, fagt G. 75: Da fragt Gangler, mas & Encoll, b. B. u. R. Grite Section, XXVIII.

bleibt übrig, wenn bie gange Belt verbrannt ift, und alle Gotter, alle Ginberiar und alle Menichen tobt find; ba ihr boch gefagt, bag jeber Menich irgendwo leben foll? 3d erinnere mich, bag ihr vorber gefagt habt, bag jeber Menich in einer anbern Belt alle Beiten leben foll. Da antwortet Bar: Es gibt viele gute und bofe Aufents haltsorte. Um beften ift es, in Simli bei Gurtur gu fein. Die Luft zum guten Trunte haben, tonnen ihn im Gaale Brimner erhalten, ber in Dfolnir gebaut ift. Much ift eine gute Bohnung auf ben Dibagebirgen gebaut aus rothem Golbe. In biefen Bohnungen follen rechtichafs fene Menichen fich aufhalten, in Raftrond ift ein großes abscheuliches Gebaube u. f. w. Um Eingange gibt fich namlich bie jungere Ebba bem Ginfluffe bes chriftlichen Beiftes bin, und lagt baber alle Bofe gu Bel, alle Gute nach Gimli tommen. Sier bingegen bringt fie bie brei Bohnungen ber Völuspa, bie bes Ginbrigeichlechts, ben Brimir und die Raftrandir unter. Die jungere Ebba hat fich mahricheinlich baburch, baf bie Bohnung bes Sinbrigefchlechts mit Golbe gebedt ift, und weil er, wenn auch nicht unmittelbar, vor Raftrond voranfteht, verfühs ren laffen, fie als einen Mufenthaltsort ber Rechtichaffes nen ju nehmen. Aber ein gludlicher Aufenthaltsort ift es nicht, ba er im Norben und auf bem Gebirge ber Finsternis ist. Er macht ben Gegensatz zu dem Brimir auf Dkolnir (Unkalt), und beibe wieder zu Nastrond. Da die Wohnung bes Sindrigeschlechts zwar im Norden, aber boch mit Golde gedeckt ist, so soll es aller Wahrsscheinlichkeit nach ein Mittelding zwischen einem guten und schlechten Aufenthaltsorte sein. Aber der Brimir kann mar, ba er auf Dfolnir (Unfalt) und ein Bierfaal ift, fein ungludlicher, aber auch nicht ber gludlichfte fein, weil fein herr ein Riefe ift. Beibe, ber Gaal bes Gindrigeschlechts und ber Brimir, beuten auf uns unbefannte Sagen. Die Völuspa bringt fie gar nicht nach bem Untergange ber Belt, wol aber bie jungere Coba. Rach ber Boluspa ift auch icon vor bem Untergange biefer Belt Raftranbir ber Qualort ber Meuchelmorber, Meineidigen und Berführer ber Frauen Unberer. Gimli, mabricheinlich ein Ginschiebfel erft fpaterer Sand, fommt nach bem Beltbranbe, und bezieht fich, wenn es echt ift, auf ben Aufenthaltsort rechtschaffener Menfchen nach bem Untergange biefer Belt. Mertwurdig fur bie Befchrans fung bes bualiftifchen Gegenfates zwifden ber Riefen= und ber Gotterwelt ift, bag bes Riefen Bierfaal auf Dfolnir (Untalt), alfo an einer freundlichen Statte, ift, mabrend die eigentliche Riefenwelt in den talteften Rorben gelegt wirb. Im Mugemeinen wird zwar bie Riefen= und Gotterwelt als gewiffe Grengen habend gebacht. Go gaben Bor's Cobne, als fie Erbe und Simmel aus Dmir's Rorper und bie Gee aus feinem Blute gebilbet, ben Ries fen langs ben Ruften bes tiefen Meeres Plat, bas außers halb ber fugelrunden Erbe ift, und machen gegen ihren Unfall eine Berfchangung inwendig rund um bie Erbe, und nennen bie fo berichangte Erbe Dibgard 10) (Dittels

<sup>30)</sup> Auch bie Teutschen in engerer Bebeutung hatten bie Sage von Mibgard. Go beißt es im jungften Berichte (bei Badernas get, Altteutsches Lesebuch. S. 21) prinnit (verbrennet) mittilagart.

verschanzung, Berichangung in ber Mitte). Much heißt es 3. B. in ber Erymsquiba Str. IX. G. 185: Flog ba Loti, bas Feberhembe tonte, bis er binaustam aus Sotunbeimar (ben Riefenwelten) und bineintam nach Afagarbar (ben Umgaunungen ber Afen). Die Afagarbar und Jotunbeimar bilben alfo gwar im Allgemeis nen einen gewaltigen Gegenfat, aber bie Riefen find boch nicht auf Jotunbeimar beschrantt. Riefen gibt es auch in Midgard. Thor fingt im Barbarglioth (Str. 101. S. 101): 3d mar oftwarts 31) und erfchlug Riefen, un= beilfundige (baulvisar) Braute, als fie zu bem Felfen gingen. Groß mare bas Geschlecht ber Riefen, wenn alle lebten, nichts mare ber Menfchen unter Mibgarb. Es gab nämlich Frost, Kälte, Sturm und beschwerliche Gebirge in Midgard, welche man sich unter dem Bilde von Riesen bachte. So war zwar Midgard für die Mensschen geschaffen; aber einzelne Riesen 32) gab es in ihr doch. So werden die Gegensätze zwischen der Riesen = und Menschwerten bie Gegensätze zwischen der Riesen = und Menschwerten der Gegensätze zwischen der Riesen = und Menschwerten der Gegensätze zwischen der Riesen = und Menschwerten der Riesen zu und Renschwerten der Riesen zu der Riesen der Ries fcenwelt und zwifchen Gotter : und Riefenwelt beichrantt, und bie Dreiheit wird fo begruntet: Asgardr, die Belt ber Gotter, Midgardr, auch Mannheimar, Denfchenwelten genannt, Die Welt ber Denfchen, boch mit ein: gelnen Riefen und Utgardar, Mußenumgaunungen ober Jotunheimar, Belten ber Riefen, ber fchablichen Geifter. Die Gotter und Riefen bilben auch nicht biefen ftrengen Gegensat, baß sie nicht in gewissen Fallen mit einander verkehren sollten. So ift Agir, ber Riefe, bei ben Gottern jum Trinkgelage, und bie Asen bei Agir, so wird auch ber Riefe Grungnir von ben Gottern bewirthet. Aber bei biefen Gaftmablern ift, wie in ber Ginleitung gur Ugis= bei diesen Gastmahlern itt, wie in der Einleitung zur Agisbrecka, und in der Sage von Hrungnir 33) ausdrücklich
bemerkt wird, Thor nicht. Wird er von den Asen gerusen, erscheint er als Feind der Riesen; auch halt er
sich nicht an die Verträge, die die andern Asen mit den
Riesen geschlossen haben, wovon ein Beispiel sich in der
Völuspa sindet. Thor und die Riesen bilden den reinen
Dualismus, und ganz richtig, Thor der Blis, als das
mächtigste Feuer, ist der reinste Gegensaß zur Kälte;
auch zerspaltet Thor selbst Felsen, d. h. Riesen. Zwis
schen Thor an sich und den Riesen muste also der Duafchen Thor an fich und ben Riefen mußte alfo ber Dua= lismus ftreng beibehalten werben. Uber boch wird auch bier bie Dreiheit badurch hergeftellt, baf bie ubrigen Ufen als Mittelglied eingeschoben werden. Der Riese Hrungnir trinkt bei den Asen aus Thor's Schalen; aber freilich ist Thor nicht zu Hause, und jenes Gastmahl ist nur die Einleitung zu Thor's Kampse mit Hrungnir. Einen dualistischen Gegensat bilden auch Baldur der Gute und ber bose koki; aber doch wird Baldur von koki nicht allein vernichtet. Much bier wird Dreiheit erftrebt, inbem Loti ben Diftelftein nicht felbft wirft, fonbern burch Do:

bur, ben Blinben, werfen lagt. Bu ber Sage von Boti findet man folgende Bemerkungen in Beziehung auf Duas lismus gemacht 34). Loti wird laviss (trugweife, Biffer ber Falfcheit) und lägiarn (truggierig, Liebhaber ber Falfcheit) genannt. La und mein scheinen bie Gegen: sage ber gottlichen 35) Natur, jenes bem geiftigen, biefes bem leiblichen Streben entgegenzustehen. Go find auch Die Sohne bes Loti fich zuwider, beide Rinder bes Berber: bens, bas fich burch ben zwiefachen Tob ber Seele und bes Leibes offenbart. Bali ift bie Geele bes Tobten, Rari beffen Leichnam, Balbaull und Ragrindur ober Maftrond 36) (Geelenhalle und Leichengrund ober Leichenftrand) bilben eben folche Begenfage. Aber Voluspa und jungere Ebba widersprechen fich bier; jene hat aber ohne Bweifel Recht, bag nicht aus Nari's, fonbern aus Bali's Gebarmen bie Banbe Loti's gebreht werben; benn fie find ebenso geistige Teffeln, wie bie bes Fenrir, wogu fie bas Wegenftud bilben. Aber ber Dualismus mit feinen Gegensagen geht hier noch weiter und tritt auffallend in biefer Sage hervor; Loti's Binben entspricht als Gegen= fat ber Friedflatte beim Ballbur und Ugir, Die Gift: tropfen und Giftschale bem Gaffmable bes Ugir, Das fcmerghafte Rrummen feines Leibes, bas bie Erbe er: schuttert, erinnert an Die ichabenfrobe, schrankenlofe Un-gezogenheit, Die alle Gotter beleidigte, Die Qual ift feine Strafe fur ben betrunkenen Sochmuth, Die trauernte Sign foll Frigg's Sammer um Ballbur entfchabigen, ber Ungfischrei ber Bergweiflung im Beerawalbe Die Rlage in Fensal übertonen; fo nach Mone. Er faßt ben Dualismus in Loti fcarfer auf, ale wir uns fur berech= tigt halten, indem er (I. G. 436) Lofi und ben Teufel für eins nimmt. Bergl. bagegen Satob Grimm, Zeuts iche Mythologie. S. 549. Ihm bunft mit Recht, bag es Grundzug ber Bielgotterei ift, bag bas gute und mobl: thatige Princip in bem Gottlichen überwiegt; nur einzelne bem Gangen untergeordnete Gottheiten neigen fich jum Bofen ober Schablichen, wie ber norbifche Loti, beffen Ratur gleichwol immer noch ber bes Bephaftos naber ftebt, als bes driftlichen Teufels. Gelbft in ben elbifden Beiftern maltet bie Gute bor, bem Dir, bem Robold, ja bem Riefen wird nur theilweife Graufamfeit und Tude beigelegt. Siermit im Ginflange ift bie milbe Borftellung

<sup>81)</sup> In Austregir, ben Oftgegenden (f. ben Eingang zum harbarzlioth, S. 20), besindet sich Thor häusig, so als die Asen bei Agir (Eingang zu Agisdrecka, S. 150). über das geschichtliche Austregir s. die Heimskringla bei F. Wachter, 1. Bd. S. 81, 83 und an vielen andern Stellen. 82) So z. B. den Riesen Dati, den Petzi erschlug; s. das Petzitied bei F. Wachter, Forum der Kritik. 1. Bds. 2. Abth. S. 100. 88) Snorra-Edda, p. 106.

<sup>34)</sup> Bon Mone, Geschichte bes heibenthums im nördlichen Europa. 1. Ihl. S5) Dieses ift in Beziehung auf Othin sebr zu beschränken, da dieser auch ein Gott der Arglist war, s. d. Art. Othin. 36) Ob Rägrindur und Räströnd eins sind, ist sebr zweiselhaft. Iwar sagt Thor in der Ägisdrecka zu Eost: Hungenirstödter wird dich sommen lassen in hel unterhalb Rägrindor (Leichengattern). Der heimtücksiche koft, der Mörder koft, hätte wohl verdient, nach Rastrond, dem Marterorte für Meuchelmörder, Meineidige und Ehefrauen-Bersührer, zu kommen. Aber Skirnis setz. 85. S. 85): Primgrimmir (Reis-Grimnir) heißt der Thurs (Niese), der bich haben soll unterhald Rägrindor; dort geden (sollen geden) dir Schne des Elends (vil megir) in Beiden: (oder Baumes) Wurzeln der Geschen (vann). Im kidsvinnsmal (Str. 27. S. 295) kommen auch die Nägrindor so vor, daß nichts dazu derechtigt, sie mit Rästrandir als eins und dasselbe zu nehmen. Wahrscheinstich sind unter Rägrindor (Leichengatter) die Gatter zu verstehen, mit benen Petheim eingeschlossen

unfere Alterthums von Tob und von Unterwelt. Darum braucht jeboch in bem Geftalten : und Farbenreichthume folder Mothologien ber bualiftifche Gegenfat nicht vollig ju ichweigen, in einzelnen Bugen tritt er auf, ohne in bas Gange einzugreifen; fo Grimm. Bir febren gu Lofi jurud. Loti bilbet allerdings im Gegenfate ju Ballbur einen gewaltigen moralischen Gegenfag. Aber Loti (Feuer) wird am Schluffe ber Agisbreda ja beutlich als Erbensfeuer gebeutet, indem gesagt wird: aber inzwischen tropfte bas Gift auf Loti, ba frummte fich Loti bart babei, baß bavon bie gange Erbe erbebte. Das werben nun genannt Erbbeben (landskialfar). Sieraus geht beutlich bervor, bag bie Sage von loti mehr naturfymbolifche als ethifche Bedeutung bat. Die ethifden Begiehungen werben nur gebraucht, um bas Raturfymbolifche finnreich eingufleiben. Loti, bas Erbenfeuer, ift tudifch und bricht hervor, und richtet, vorzuglich auf Island, großen Schaben an. Es wird alfo von ben wohlthatigen Gottern gefeffelt, regt fich aber zuweilen als Erdbeben. Im Ende unferer Belt wird es entfeffelt und hilft bann biefe Belt vernichten. Aber ba man fich biefe Belt burch bie Birtung ber Sige ber Gubwelt ober Duspellsheims entftanden bachte, fo nahm man folgerecht an, bag bas Erbenfeuer nicht allein im Stande fei, bie Belt gu bernichten, fonbern, baß auch jenes Urfeuer mitwirken muffe. Mone fobert (I. 3. 464) ju bemerten auf, wie bedeutfam ber Dualis: mus im Beltbrande burchgeführt werbe, benn in ihm fei die Berfiorung gegeben. Nach Mone hat Othin als bie Ganzbeit an Einheit ber gottlichen Krafte, naturlich unter biefen feinen Begenfat, fonbern biefer ift bas all= gemeine Ubel; bie aus ibm emanirten Gotter aber bilben unter fich Gegenfage, wie Thor und Inr, Beimballur und Freyr, ihre Feinde find baber an Rraft gleiche Beim, alfo Jormungandr, Garmr, Loki und Gurtur ebenfo wenig Urfrafte wie bie Gotter, fondern alle abhangig von mem unbegreiflichen Befen, bas gur Schopfung bie Barme, gur Biebergeburt bas Reinigungsfeuer aus Musvellsheim gefendet hat. Bon allen Gegnern ber Gotter bleibt baber nur Gurtur ubrig, benn er ift nur ihr fcheins barer Feind, ber ihr Leben und ihre Schopfung mit feis nem Feuer gerftort, welches aber gugleich bie untergebenbe Belt jur bobern Biebergeburt einweiht; fo nach Mone. Iber Othin ift, wenn wir ben driftlichen Emflug auf bie jungere Ebba ausscheiben, gar nicht bie Bangbeit eber Einheit ber gottlichen Rrafte, benn er bat ja auch feinen befondern Gegner, ben Bolf Fenrir, ber ibn vers iblingt. Der Dualismus tritt im Beltbrande in Bejehung auf die Einzelnen, die gegen einander tampfen, bervor, aber im Gangen die Dreiheit, namlich zwei Machte, tie Duspellsfohne und die Geschopfe aus Jotunheimar, bereinigen fich jum Rampfe gegen bie Ufen und Ginbe= fat. Die Ufen und bie Gefchopfe aus Jotunbeimar fallen ich gegenseitig, Die britte Dacht bleibt ubrig. Diefe konnte auch nicht burch bie Ufen untergeben, weil biefe ihre Bedopfe waren. Auch felbst Othin ift feine Urfraft, benn er it ja Bor's Cohn. Bei Betrachtung ber Schopfungsfage bemerkt auch Mone (1. Ihl. S. 320) biefes richtig. Nach ibm geben bie Erbe und ber Simmel aus bem Tobe bes

Beltleibes hervor, fie find felbft fferblich, und ebenfo bie Planetenschöpfer, Die Gobne Bor's. Geburt ift eine Folge bes Tobes, bierin liegt bie 3bee ber Fortbauer. Ted ift Trennung und Urfache bes Dualismus, biefer tritt fcon in ben Schopfungsperioben hervor, aber blos als friedlicher. Alles in Ginnunga : gap ift bem Bechfel, bem Dualismus unterworfen, Riefen, Gotter und Mles, was von ihnen fommt, ift fterblich und verganglich, nur ber Gine, ber, außerhalb ber Belt, bie Sige aus Dusbeilmr gefendet, ift unwandelbar und ewig; aber biefer Gine ift eben Niemand anders, als Gurtur. Die jungere Ebba verfteht aller Bahricheinlichkeit nach ben Allvater barunter, weil ihr Berfaffer driftlichen Unfichten fic nicht gang entwinden fann, und ben Begriff bes Muva= ters in Othin zu weit ausbehnt. Othin hieß Allvater, weil er ber Bater ber Gotter und Menschen war. Allvater hieß er aber nicht als Schopfer bes Alls aus Richts. Diese Gebanten brachte man erst spater in bie Völuspa, als man in ber Str. 3. G. 24 bie Borte: Um Unfange ber Beiten, bort, wo Dmir wohnte, war nicht Sand noch See, noch fuble Bogen u. f. w., ver= manbelte in: Um Unfange ber Beiten ba, als nichts war, war nicht Sand und See u. f. w. Rach Mone ftammen weiter bie Gotter von mutterlicher Seite von ben Riefen, bon ber Materie, und barum ift ber große Saß zwischen beiben, weil fie verwandt find. Die Sterblichkeit ber Gotter folgt alfo nothwendig aus biefer Schopfungslehre und ift bie Grundlage ju bem Glauben an bie Fortbauer, ber bei ben Cfanbinaviern eine Tobesverachtung hervorgebracht, wie felten auf Erben gefunden wirb. Go geben immer bie Grundzuge ber Sittenlehre auf Die Schopfunges fagen gurud, bie Ibeen von ber großen und fleinen Belt treten überall als dasjenige hervor, was das irdis fche Leben gestaltet, und als bie einzige Triebfraft ber planetarifchen Belt erfcheint ber Dualismus, aber er ift nicht ewig, fondern nur bie nothwendige Bedingung für alle Erfcheinung bes Lebens, fonft batte teine folche Tobesverachtung auf ihn gegrundet und aus ben Teutschen feine Belbenvoller werben tonnen, fondern Fataliften, Die in Feigheit und Geiftestod untergegangen maren; fo nach Mone. Doch ift babei ju bemerten, bag bie Gotter auch von vaterlicher Seite von ber Materie ftammen, aber bon einer eblern. Buri entfteht namlich aus Galgfteinen, an welchen die Rub Abumbla ledt; Dmir aber aus gefrorenen Giftftromen. Der Unterfchieb ber Ents ftebung ber Riefen und Ufen befteht alfo nicht im Gegenfage bes Beiftes gur Materie, fonbern im Gegenfage der guten und schlechten Materie. Aber auch selbst diefer Gegensatz wird gemildert, da Buri, Bor's Sohn,
bas Riesenweib Bestla nimmt, und mit ihr Othin, Wili
und We zeugt. Dadurch wird der strenge Unterschied zwischen ber Entstehung ber Afen und Riefen aus guter und Schlechter Materie aufgehoben. Die Nordmannen ftellen in ihren Gottern feine Sochbilber ober Ibeale auf, fondern ihre Gotter haben neben ben guten auch folechte Gigenschaften (f. b. Urt. Othin), nur find bei ben Mfen bie guten Eigenschaften überwiegend, und bei ben Riefen bie bofen. Daß bie Germanen fo wenig bualiftifch vers

fuhren, hat gemacht, bag ber religiofe Dualismus bei ibnen fo gemilbert ift. Borguglich findet fich ber Begenfat ber irbifden und überirbifden Belt nach unfern jebigen Begriffen gar nicht ober nur febr fcmach und baber ift bie Behauptung, bag die überirdifche Belt feis nem, b. b. feinem Gegenfate, unterworfen fei, unbaltbar. Die Gotter unterliegen ja am Enbe tiefer Belt bem Schidfale, geben unter, werben aber wiebergeboren. Gotter und Menfchen find fich in biefer Begiebung gleich. Rach ber 55. Strophe tonnte man ichließen, bag gwar bie Gotter untergeben, aber ihre Bohnungen berfchont geblieben, es werden ungefat bie Uder bewachfen, alles Ubel wird aufhoren. Balbur wird fommen; Saubr und Balbur bewohnen Gropt's (Othin's) gludliches Saus (sigtoptir) wohl (gut). Da aber bavon bie Rebe ift, wie alles fich verjungt, so ift anzunehmen, bag Othin's Bohnung von Reuem gebaut wird; ja! febr leicht find unter Hropts sigtoptir bie Tempel ju verfteben, Die wieber von Reuem gebaut werben follen. Dag bie Uder unbefat machfen follen, ift boch wol auf die neue Erbe gu begieben. Gollen baber auch bie Sigtoptie Hropts nicht in der Menfchen ., fontern in ber Gotterwelt fein, fo erhellt boch jugleich, daß man zwifden ber irbifchen und überirdifden Welt feinen Unterschied machte, wie wir, namlich bes Ginnlichen und bes Uberfinnlichen, bes Berganglichen und bes Unverganglichen. Ja, felbst ben Gegensah bes Lebens zum Tobe heben die Germanen burch bie Wiedergeburt auf, und erreichen so gludlich ihre erwunschte Dreiheit. Die Völuspa stellt bar, wie bie Erbe erschaffen wirb, untergeht und wieber aus bem Meere emporfteigt. Die Belgilieber bemerten bei Belgi's und feiner Gattin Tobe ausbrudlich, baß fie wieber gebo= ren find, und brei Mal werben fie geboren, brei Mal leben fie, und breimal fterben fie 37). Den Dualismus im Leben ber Welt faßt Mone fo auf: Bei ben Teut= ichen beißt ber fortlaufenbe Wechfel, in welchem bie Welt begriffen ift, Lieb und Leib 38), unter jenem ift alles be-griffen, mas fowol forberlich und freundlich auf bie Belt einwirft, als auch die gottliche Grundlage ber Belt felbft, Leid beißt alles Sinderniß, ober bie materielle Grundlage ber Belt. Infofern aber bie Ibee ber Beugung eine ber größten und erften im feutschen Glauben ift, fo ift Lieb und Leib vorzuglich erotisch aufgefaßt, und in ben Minnes liebern, fowie im Belbenbuche großartig und tief ausges bilbet worben. Der Gegenfat (Dualismus) erfcheint nun in taufenderlei Gestalten, Gnade und Arbeit (Rotter, 26, 4), Sommer und Winter, gut und bos, Tag und Racht u. f. w. Da in ihm bas Befet bes Bechfels liegt, fo ift es an und fur fich, b. b. ohne Rudficht auf Die Dreiheit, betrachtet Die ftrenge Rothwendigkeit ober

bas Schidfal ber irbifden Belt. Bechfel beißt baber bei ben Alten Beranberung und Bermanblung, bei uns blos Ubergang; es fann ferner nicht auffallen, bag scandalum burch Leib, abominatio und anathema burch Leitsami überset wird, richtig ift baber auch ber Ausbruck bie leiben Teufel, ferner die Busammenftel-lung von Tob und Leid, die Gleichbebeutung von Saß und Leib, und bie Burgeleinheit von Leben, Leib und Liebe. Diefe Bezeichnungen laffen noch ahnen, baß jene Borter bes Gegenfages im Alterthume eine viel großere Bebeutung gehabt haben, als jest. Go nach Mone 39), ber G. 276 noch in Begiehung auf Raturdienft bemertt, baf ber Dualismus noch fehr fichtbar im Belben : und Minneliede, und biefes noch mehr burch feine Maturbich= tung, bie boch ihre erfte Grundlage im Raturbienfte und feinem Berhaltniffe jum Menfchen babe; baneben mirte aber eine burchgreifende Lehre von ber Dreiheit, uud gwar innig mit bem Duglismus verbunben. Dit letterm find wir vollig überein verftanben, aber in Begiebung auf erfteres nicht. Rach unferer Unficht hat fich ter Dualis: mus nicht gefdwacht, fondern verftartt. Je verfeinerter ber Mensch wird, je mehr unterliegt er bem Dualismus ber Empfindung. Die Minnelieder find nach unferer Anficht feine brauchbaren Quellen, von ihnen auf ben religiofen Dualismus ju fchließen. Die meiften find boch nur ein Spiel ber Empfindung, mas fchon gur Beit ber Bluthe bes Minnegefangs nicht unbemerkt blieb, indem einer feine Bermunderung aussprach, bag bie uber Lies besleib flagenden Ganger bei allem ihrem Leibe boch feift wurden. Das Leid in ber alteften Sprache ift mehr ma= teriell als gemuthlich aufzufaffen. Die leiben Teufel find boch wol feine andern, als bie Leid zufügen. Wenn scandalum burch Leio, abominatio und anathema burch Leitsami übertragen werben, fo hat bas Leib mehr bie Bebeutung von Schaben, namlich nach bem Musbrude ber Bolksiprache: Jemandem Leids jufugen, ein Leid ansthun. Leid in ber Bedeutung von übler Empfindung ift nach unferer Unficht erft bie abgeleitete Bebeutung. Dan furchtete bas anathema, weil man bavon Schaben, 3. B. bei Frauen Unfruchtbarkeit, furchtete. Dan furchtete bie abominatio, weil man glaubte, bag erlittene Bermuns foung Schaben bringe. Bei Ummaljung bes Beibenthums wurden bie beibnifchen Gotter gu Unholben 40) erflart. Bie wir oben faben 1), faßte man bas Solofein ber Gotter vorzüglich in Beziehung auf ben Rugen auf, ben man von ihnen erwartete, ber Unterschied zwischen bosen und guten Geiftern ift also mehr in ber Bebeutung zwischen ungutigen und gutigen ju faffen. Ihre Ungus tigfeit leitete man aber bann allerbings von ihrer bofen Gemutheart ab. Go g. B. bei ben Mornen (f. 3. Gect. 4 Thl. G. 342). Aber man liebte babei boch ben ftrengen Dualismus fo wenig, bag man nicht etwa zwei Mornen, eine gute und eine bofe, erfcheinen ließ, fonbern zwei gute und eine bofe. Dan ließ nicht ben einen Menfchen gang

<sup>37)</sup> S. die Belgilieder bei F. Wachter, Forum ber Kritik.

1. Bos. 2 Abth. S. 97—114. 2. Bos. 1. Abth. S. 127—136.

38) Unter Lieb und Leib versteht Mone ben Gegensaß überhaupt. Das die Alten dieselbe Idee batten, beweist ihm ber Reichthum ber Antithesen in den Minneliedern. der darauf zurückgeht. 3. B. Lutolt von Seven (in der pfalz. handschr. Rr. 357. Bl. 38 a) stellt mit Lieb zusammen sanft, licht, süß, rein, schon, gut; mit Leid Winter, zwingen, Tod, Noth, lang, trüb. Mehre und reichtliche Beispiele s. bei Mone selbst (2. Ahl. S. 252).

<sup>39)</sup> Die Nachweisungen aus Otfrieb und Notter f. bei Mont felbst (2. Ib. S. 252). 40) S. bie Abichworungsformet bei R Wachter, Forum ber Kritik. 2. Bos. 1. Abth. S. 49. 41) S. Note 4.

gut ober gang gludlich werben, und ben anbern gang bofe ober gang ungludlich, fonbern ließ, wie es in ber Birflichfeit mar, Die guten Gigenschaften fich mit fcblech= ten mifden und Glud mit Unbeil (f. 3. Gect. 4. Ih. G. 341 und 342). Bei ausgezeichnet bofen Befen mußte außer ber Bemuthsbegabung burch bie Mornen bei ber Geburt noch ein außerorbentlicher Umftand bingufommen. Go wird Loti baburch argliftig, bag er von bem halbverbrannten Bergen eines bofen Beibes ift \*2), fo wird Ingiallb baburch aller Menfchen Grimmigfter und von bofefter Gemuthegesinnung, bag ihn fein Pflegevater bas gebratene Berg eines Bolfes effen lagt 43). Der Gegen: fab amifden ben Solben und Unholben marb auch baburch febr gemindert, bag auch bie Solben in Born gerathen tonnten. Go gurnt Dthin bem Egil, nimmt ihm feine Gobne, und Egil opfert nun bem Dthin nicht mehr. Er fagt Sonar Torret: ich hatte Gutes mit ber Spiege herren, (wir) wurden glaubig (tryggr) ju glauben (trua) ibm, bevor bie Freundschaft ber Wagenrenner ber Siegurheber gerfpaltete mit mir. Ich opfere besbalb nicht bem Bruber Bili's Gottes : Kante (Gods jadar, b. b. bem bochften Gott), daß ich (barnach) gierig fei "). Doch hat Mimir's Freund mir gegeben ber Ubel Befferungen, wenn ich bas Beffere gablte. Gab mir auch Runft, ber Sinderer bes Bolfe, ber Schlachtgewohnte, feblerentfernte (namlich fehlerfreie Dichtfunft). Der bua: liftide Gegenfat zwifden ben Solben und Unholben wird alfo auf biefe Beife befdrantt. Die Solben ges ben Gutes, aber nicht immer, Die Unholben immer Ubles, alfo wird auch bier ber ftrenge Dualismus vernichtet, und man erhielt erftens Gutes von ben Solben, zweitens neben bem Guten auch Ubles von ben Solben, wenn fie jurnten; brittens Ubles von ben Unbolben. Beil bie bolben im Borne auch Bofes ertheilten, barum fammen fie auch von mutterlicher Geite von ben Riefen ab. Beil bereinft auf ber wiebergeborenen Erbe alles Ubel aufboten follte, mußten auch bie Gotter, weil auch fie im Borne Unbeil ftifteten, untergeben und wiebergeboren mer= bin. Schon bei bem Befteben biefer Belt ftrebte man, ben Dualismus fo viel als moglich zu vernichten, auf ber wiebergeborenen Erbe bort er gang auf. Da in ber Valuspa Raftrond vor bem Beltbranbe ftebt, fo ift mit Sicherheit angunehmen, bag bei bem Beltbranbe auch biefes vernichtet wird. Belbeim wird auch vernichtet, benn Ballbur fehrt beim, und zwar friedlich mit feinem Morter Bobur. Die echte Glaubenslehre ber Germanen fellte alfo bas fconfte Bilb bar, wie felbft bie ilbeltha: in burch Biebergeburt gereinigt werben. Der Duas liemus wird alfo auf bas Glangenbfte vernichtet; alle find nach bem Ende biefer Belt gludliche Befen, fein Ubel indet mehr ftatt. Bang anbers ift es in ber jungern Ebba, beren Berfaffer, von Religionsanfichten bes Dor= genlandes geleitet, gang im Biberfpruche mit ber Vo-

laspa, Maffrond erft nach bem Beltbranbe bringen. Das Streben ber germanischen Glaubenslehre mar alfo, ben Dualismus moglichft ju befchranten, und bie Saupt= fage: 1) Leben auf Erben, 2) Leben nach bem Tobe, in Balboll ober bei Bet, ober in Raffront, 3) Leben nach ber Biebergeburt ber Belt; 1) bei bem Leben auf Erben ift ber Dualismus wegen ber Difchung bes Guten und Bofen moglichft befchrankt, 2) bei bem Leben nach bem Tobe in Balboll, ober bei Bel ober Raftrond tritt ber Gegensat in Beziehung auf Gludfeligfeit und Uns gludfeligfeit am bebeutenbffen bervor, 3) bei bem Leben ber Biebergeborenen auf ber wiebergeborenen Belt bort aller Dualismus auf. Bahrend bes Beftebens ber gegenwartigen Belt haben gwar Biebergeburten ftatt, aber biefe baben feine fo bebeutenben Folgen, bie Belben und Balfprien fommen nach ihrem Tobe nach Balboll, bleiben aber nicht ununterbrochen bort, fonbern werben wiedergeboren jum Leben auf Erben. Die bei Bel bleis ben auch nicht immer ba, fonbern fterben tiefer binab in bie neun Belten, unterhalb Riffbel. Ballbur, muß man foliegen, muß auch biefe neun Belten binabfterben, bepor bie Erbe und er wiedergeboren werben. Es lagt fich baber foliegen, bag auch bas neunmalige Sterben in bie neun Belten nicht gur Bernichtung fuhrt, fonbern auch alle Menschen nach bem großen Beltbranbe wiebergeboren werben. Da bann alles Ubel aufhort, tonnen Die Riefen als Riefen nicht wiedergeboren werben. Gie werben bann entweder gar nicht wiedergeboren ober als gute Befen. Doch lagt fich aus ber Urt ibrer Abfunft fchließen, baß fie im Weltbranbe ganglich vernichtet merben. Dehmen wir biefes ober jenes an, fo bilben fie boch bann feinen Gegenfat ju ben Gottern. Mlle Befen find bann Solbe und feine Unholbe mehr. Dthin, ber viel Unholbes an fich bat, wird nicht wiedergeboren, me= nigftens nicht als Dthin. Bas follte auch ber Gott bes Rriegs in einer Belt, mo alles Ubel aufhort? Das Leben in Balboll wird naturlich auch vernichtet, ba bie Ginberiar im Rampf mit Duspellsfohnen fallen. Da alles Ubel aufhort, tonnen auch die wiedergeborenen Ginberiar fich nicht mehr jeden Zag in ber Schlacht erichlagen "). Die Einheriar machen ju ben Belbeimern gwar in Befaß, aber ju ben reichen Bewohnern ber Erbe feinen, ba auch fie Urbeit (Rampf) bulben muffen. Daber febnten fich die Mordmannen auch gar nicht fo febr zu Othin nach Balboll (f. b. Urt. Othin) Deshalb wird auch erflarlich, wie man Belben aus Balboll wieber auf bie Erbe burch Biebergeburt fommen laffen tonnte. Die Befchrantung bes Dualismus in Beziehung auf Balboll und Belbeim ift baber bas iconfte Dentmal ber Gerech: tigfeiteliebe ber Bermanen. Mule in allen Aufenthaltsorten muffen jeboch nach Daggabe ihres Berbienftes Ur= beit bulben, fo lange biefe Belt befteht; auf ber wieber=

<sup>42)</sup> Hyndlulioth. Str. 37. S. 389 und 340. 48) S. F. Bachter, Snorti Sturfeson's Bettfreis. 1. Bb. S. 97. 44) Bettha ek thui Brode Vills, ich verebre beshalb ben Bruber Bili's burch Opfer nicht.

<sup>45)</sup> Daß fie fich wirklich erichlagen, geht aus bem val kidsa hervor (Grimnismal XLI. p. 24). Daher fagt die jungere Ebba mit vollem Rechte, baß fie fich erschlagen. Ihr schnelles Wiebers aufleben barf man fich wol nicht als Wiebergeburt, sonbern als burch Othin's Zauberei bewirkt benten.

geborenen Belt keiner mehr. In Beziehung auf biefe und die wiedergeborene Belt findet allerdings ein ge= waltiger Dualismus ftatt, und es ift der einzig unde= fchrantte, aber ber gerechtefte; er besteht nicht in Bezie= hung auf die einzelnen Individuen, sondern blos in Be=

giebung auf bie Beiten.

Bir wenden uns nun zu ben Glamen; hier finben wir aufgestellt: burch alle flawischen Religionen gebe ber Dualismus, und fei mit ben Farbwortern weiß und fchwarz bezeichnet. Bom Größten bis jum Rleinften fei Diefer Gegen= fat burchgeführt, er fei immer ein bestimmtes Rennzeichen flawischer Religionen und ein untruglicher Unterschied von bem Glauben bes finnifchen Stammes. Die wendischen Gotter namentlich theilten fich, nimmt man an, nach einer boppelten Rudficht ein; juvorberft in zwei große Claffen, wie alle flawischen, in weiße und schwarze, woran fich fpa= ter ber Begriff von guten und bofen Gottheiten anknupfte und daburch befondere Untergötter, gutige, Gilbog oder Dobrebog, und unfreundliche, Blebog oder Slehobog, gebildet wurden. Nach der zweiten Abtheilung waren die Götter Rathgeber (Razi) und Zauberer (Zirnitra), welche Eigenschaften auch als Gegensche anzunehmen. Alle Götter waren dieser doppelten Zwiefachheit (Dualismus) unterworfen, fodaß ber bochfte Gott die vier Gegenfage in fich vereinigte 46). Aber bas Schlimmfte ift, bag Die jegige Lebre von ben Licht- und ben Schwarzgottern auf ben Inschriften ber untergeschobenen fogenannten Rethraischen Denkmäler beruht. Auf ihnen ist angegeben, ob ein Gott gut ober bose sein. Aber waren jene vermeintlichen Denkmäler auch echt, so würde doch jener strenge Dualismus nicht begründet sein, denn nach den Inschriften war z. B. Prove gut, bos und Rathgeber. Also dachten selbst jene neuern Bersertiger der untergeschosen. benen Gogenbilber nicht baran, ben Dualismus ftreng burchauführen. Berlaffen wir biefe fur bie Biffenschaft unbrauchbaren Berfe, und wenden uns ju ben Gefdicht= fdreibern. Rach Procopius glaubten bie Glamen, baß nur ein Gott, ber Bewirter bes Bliges (τον της άστραπης δημιουργόν), ber alleinige Berr Aller fei. Außerdem verehrten fie noch Fluffe, Nomphen und einige andere Gottheiten \*7). Nach helmold \*8) auch glaubten bie Bensten an einen einzigen Gott im himmel. Er bekummerte fich nur um bie himmliften Ungelegenheiten, und berrichte über bie übrigen Gotter. Gie maren aus feinem Blute entfproffen, gehorchten ibm, und jeder batte fein Umt. Je naber verwandt ein Gott jenem einen war, um fo vorzüglicher mar er. Sier ift nur, und gwar ein febr beschrankter, Dualismus zwischen jenem einen Gott im Simmel und ben übrigen. Die übrigen waren gwar im Range einander nicht gleich, aber ein Dualismus, ber bie Gotter in zwei Claffen, in lichte und ichwarze, ichieb, hatte nicht fatt. Much in Beziehung auf die einzelnen

Eigenschaften ber besonbern Gotter batte fein Dualismus fatt, benn mancher hatte zwei, andere brei 49), anbere mehr Ropfe. Bie find benn nun bie Benben gu ihrem Dualismus gelangt? Bei ihren Erinfgelagen weihten fie eine Schale bem guten, eine andere bem bofen Bott, leiteten von jenem alles Glud, von biefem alles Unglud ab. Den bofen nannten fie Czernebog, fcmargen Gott und Diabol. Die Benden hatten allo bei ihrem mehr= maligen Abfalle vom Chriftenthume boch bas nicht gang aufgegeben, mas fie von ben driftlichen Prieftern gelernt hatten. Gie machten aus bem Teufel einen heibnifchen Gott 50). Diefer schwarze Gott ift nun aus bem Belmold in alle flawische Dhythologien gewandert. Go follen g. B. auch bie Ruffen ben Bjelbog (fchonen, guten Gott) und ben Czernebog gehabt haben 1). Borzuglich aber machten fich bie Berfertiger ber fogenannten Rethrais fchen Denkmaler ben Bjelbog und ben Czernebog ju Rube. Roch muffen wir in Beziehung auf die Gintheilung bes naturlichen und bes metaphyfischen Dualismus alterer und fpaterer Religion biefes bemerten: Rach Liebufch ift ber Connen : und Mondeultus ber naturliche Dualismus. Diefer mar nicht mit einander im Streite. Raturlicher ober urfprunglicher Dualismus maren bei ben Teutschen bie MIces. Der metaphpfifche Dualismus entftand burch die in ber menschlichen Ratur enthaltenen Bedingungen, fowie burch ben Impuls ber biftorifchen Greigniffe. Cpuren bes Dualismus, wo Gotter alter und neuer Religion sich feinbselig gegenüberstehen, sindet man in Rußland in Perun und Wolos, in Bohmen in Jasen und Quoschiz, in der spätern Ibee des Bjelbog und Czernebog bei den Wenden <sup>52</sup>). Nach Grimm stellt der flawische Glaube einen weißen und schwarzen Gott auf, Bjelbog und Czernebog. Diefer Dualismus fcheint ihm aber (mit Recht) weber burchbringenb, noch urfprunglich 53). (Ferdinand Wachter.)

DUARENUS (Franz), auch Duaren, Duarein, Duarin, Douarein, war im I. 1509 zu St. Brieur in der Bretagne geboren, kam darauf nach Paris zu den Sohnen des berühmten Bilhelm Butée (Budaeus), besenn Unterricht in der Philologie und Jurisprudenz er genoß (um 1536). Im I. 1539 wurde er nach Bourges als Professor berusen, um die Universität, der man vorwarf, daß sie sich immer nur mit Philologie beschäftige, zu heben. Im I. 1548 begab er sich nach Paris, um dort die Praris zu erlernen. Hier nahm er sich der teutsschen Studenten an, und gerieth dadurch mit den französischen in Mishelligkeiten, die so weit gingen, daß letztere sein Bild an den Galgen schlugen; indessen durch seine Mäßigung, denn als Muster einer solchen ist er

<sup>46)</sup> Mone, 1. Th. S. 138 fg. S. 195, wo man die weiftere Ausführung felbst nachlesen mag, und die Götter betrachtet sindet, welche zu den Lichtgöttern (S. 198 fg.) und welche zu den Schwarzgöttern (S. 208 fg.) gehört haben sollen. 47) Bergl. 3. Sect. 4. Tht. S. 116. 48) Lib. I. p. 83 apud Leibnitz, Seriptt. Tom, II. p. 607.

<sup>49)</sup> So helmoth im Allgemeinen; als Beispiel eines Gottes mit brei Köpfen bient ber Arigilaw zu Stettin, s. Anonymus, Histor. S. Ottonis apud Ludwig, Script. Bamberg. 50) Bergl. 3. Sect. 4. Ah. S. 117. 51) S. z. B. Aappe, Geschickte Ruslands nach Karamstin. 1. Ah. S. 55. 52) Liebusch, Stythika ober etymologische und kritische Bemerkungen über alte Bergretigion und spatern Fetischismus, mit besonderer Berückstigung ber slawischen Bölker: und Götternamen. S. 37, 38 und 213—215. 53) Jakob Grimm, Aeutsche Mythologie. S. 549.

fiets gerühmt, enbeten fie fpater friedlich. Im Jahre 1551 murbe er wieberum nach Bourges gurudberufen, wo er nun mit Baubouin, Eginhard Baro und auch mit Gujacius, feitbem biefer 1554 gleichfalls babin bes rufen war, in 3wiftigfeiten gerieth. 2m 22. Jul. 1554 folog er mit einem Deputirten ber Stadt Balence megen Annahme einer Profeffur bafelbft einen Contract ab, inbeffen veranlagte ihn mabricheinlich Baudouin's Abgang von Bourges bort ju bleiben und bie Stelle in Balence wieder aufzugeben. Er erhielt fobann baneben bie Stelle eines Raths und Requetenmeifters bei ber Bergogin Dar= garethe, und ftarb ju Bourges am 22. Jun. 1559 un: verheirathet. Dan raumt ibm als Rechtslehrer ben gweis ten Plat nach Cujacius ein; inbeffen hatte er, als Do: cent, feinen freien Bortrag, inbem er, burch Gebachtniß= ichwache beschrantt, Mues ablas. Gelbft Cujacius ertheilt ibm bie größten lobfpruche; er nennt ibn maximum jurisprudentiae ducem.

Er fcrieb: Commentarios in varios titulos Digestorum et Codicis; Disputationum anniversariarum libri II.; Comment. in consuetudines feudorum; Tractatus de jure adcrescendi; Ad Legem Falcidiam et Voconiam; De bonorum possessione contra tabulas; Epistola de ratione docendi discendique jus, auch abgedrudt in Reussneri Cynosura juris. Geine Opera find zusammengebrudt herausgefommen gu Lyon 1584 in zwei Folianten; vermehrter'eur. Nic. Cisneri, ebendaf. 1579, und Frankf. 1598 und 1607. Fol. Bus lett Lucca 1765 in vier Folianten, Bieles ift in biefen Ausgaben enthalten, mas er felbft nicht jum Drude bes fimmt batte. Bu bemerten ift noch, bag in ber Ruf= fard'ichen Musgabe bes Corpus juris (Lyon bei Roville 1560, 1561. Fol.) die Silfe bes Duarenus, bei Abfaffung ber Summarien ju ben Panbeften und namentlich bei ben Dovellen, auf ben Specialtiteln berfelben gerühmt wird, weshalb man bismeilen biefe Musgabe bie Duares

DUB, DUBHE. Dub bezeichnet im Arabischen das Sternbild des großen Baren (el-dub-el-akhber; ber kleine Bar: el-dub-el-assger). Dubhe ist nur das weich ausgesprochene Dub; allein es hat sich aus den Alphonsinischen Taseln fortgepflanzt, daß man damit den Stern a in diesem Sternbilde bezeichnet, und es ist dies, wie Idelen bemerkt, nicht der einzige Fall, wo sich der Rame eines Sternbildes auf einen seiner Sterne, neben welchem er in einer Karte oder einem Glodus geschrieben kand, siert hat. (Unters. über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen.)

(H.)

DU BARRY (Vicomtesse Marie Johanne), ist

DU BARRY (Vicomtesse Marie Johanne), ist bie Tochter bes Steuerbebienten Gomart de Baubernier ju Baucouleurs, geboren 1744. Das frohliche Champas gnermädchen hatte bald ben Tob seines durftigen Baters zu beweinen, und mehr jene Verstörungen zu beklagen, die Taufende seines Gleichen ins frühe Grab führen. Es empfing durch Mildthätigkeit ben nothdurftigen Unterricht im Kloster St. Aure, und ward dann durch schlechte Wahl bei einer Modehandlerin in Arbeit gegeben, vor der Zeit von den pariser Wistlingen misbraucht, von der glanz

genbffen Courschaft ber bekannten Gourban unter bem Mamen L'ange gefeiert, und von bem Bicomte Du Barry ausermablt, um fein Saus, worin er ben Spielwirth machte, ben reichen Gaften noch angenehmer gu machen. Er mußte, bag ber Rammerbiener Le Bel in bem Schloffe ju Berfailles fur ben gebeimen Dienft forgte, ben ein noch nicht 60jahriger verwitweter herr wohl bebarf, melder auch nicht entzundetes Blut geerbt, und nicht jur gewöhnlichen Sofunterhaltung Galanterien gehabt bat. Le Bel ward von bem Bicomte ju Tifche gebeten, und fab L'ange in bem Reichthum einer Schonbeit, welche für die Beichnenmeifter eine abnliche Berlegenheit mar, wie ber Nachtigallgefang fur bie Rapellmeifter, und beren Glang feine Gpur von all ben Giften gebulbeter und gebußter Lufte, burchfpielter und burchweinter Nachte verbuntelte; er fand eine naturliche Frohlichkeit und Saltung in bem jammervollen 3mangszuftande, ben er burchichaute, unb Die weibliche Unziehungsfraft mar in ihrer frifchen, vollen Gluth ba. Er verfprach fich von ber Bufuhrung Diefer nachtlichen Gefellichafterin ein freundliches Wort, gerieth aber in Furcht vor Ungnade. Gie gefiel, burfte mieber- fommen, und wie fie beluftigte, belebte, entzudte, warb mit bem Feuer bes Liebhabers ben Berrn bom Dienfte erzählt, die ihrerfeits nicht fcwiegen. Le Bel mußte nun fagen, mas fie bisher gemefen, ober furchten, baß es von ben bofeften Bungen gefchab. Er that es mit Glud, und fie ward mit dem Bruder bes Bicomte, einem Eruntenbolbe, vermablt. Sie mar im Schloffe wie zu Saufe, und richtete fich prachtig ein, forgte aber zugleich fur ihre arme Mutter, und ging fleißig zu ihr. Am hofe beeis ferte man fich aus ber Neuigkeit ibrer Erhebung ein Ers eigniß zu machen. Benn ber Minifter Choifeul nach bem Tode ber Frau von Pompadour gewunscht hatte, bie Geschäfte mit bem Konige Ludwig XV. ohne weib= liche Bermittelung abzumachen, fo verschmahte er boch babei bie Silfe feiner Schwefter, ber Bergogin von Grammont, nicht, und fie ließ in ben vertraulichen Abendgesellschaften bes Ronigs nicht auf fich warten. Gollte die Bicomteffe Du Barry barin erscheinen, so mußte fie bei Sofe vorgeftellt fein, und fab ber Konig fie offentlich, fo konnte er fie auch im Cabinet mit ben Miniftern gufammenbringen. Choifeul that bas Geinige, um ihre Borftellung ju verbinbern, bie frommen Tochter bes Konigs, alle ehrbare Frauen bes Sofes wurden aufgeregt, und fie ward mit Spottliebern und Schmabschriften in einer Beit überfchuts tet, worin nur ju viele fich Mles und ben Ronigen Richts erlaubten. Aber die Feinde Choifeul's fagten unter be-beutender Bustimmung, ber Konig habe mehr Fabigfeit als Luft mit ben Ministern ju arbeiten und von ben Pringen vermoge feiner babei vermittelnbe Dienfte gu leiften; es fei nothig, die Ungewißheit und Berwirrung ju endigen, welche aus verzogerten Unterschriften entfteben, und wenn die weibliche Bermittelung gur Beforberung ber Cabis netsfachen nicht die befte fei, fo habe man fich boch babei unter ber vorigen und jegigen Regierung nicht ubel befunden, bie ichlechtefte aber fei, wenn ber Dinifter vers mittels ber öffentlichen Meinung über und wider ben Ronig ju regieren trachte. Der Ronig nahm fich von

feinem lieben Bergoge Richelieu ben Duth, von feinen Freundinnen ben Rath, fparte weber Urtigfeit noch Gelb, und bewilligte dem Bergoge von Drleans die Borffellung ber Frau von Monteffon, Die ibm fpater angetraut wurde; mit ibr ward jugleich bie Bicomteffe Du Barry vorge= flellt '). Frau von Genlis mar zugegen und beschreibt es in ihren Memoiren (1. Bb.) folgendermaßen: "Bir begegneten ihr allenthalben, sie mar prachtig und mit Befchmad gefleibet. Bei Zage fab fie verbluht aus und ihre Saut mar burch Commerficden entftellt; ihre Sals tung war emporend unverschamt, ihre Buge gar nicht fcon, allein fie batte berrliches blondes Saar, bubiche Bahne und eine angenehme Physiognomie. Bei Lichte hatte fie etwas fehr Blenbenbes. Abends beim Spiele tamen wir etwas fruber als fie. Mis fie eintrat, brangten fich alle Damen von ber Thur hinweg auf die entgegens gefette Seite, um fich nicht in ihrer Rabe zu befinden, fodaß fich zwischen ihr und ber letten bes Kreifes etwa brei ober vier leere Stellen befanden. Gie bemertte es mit vollfommen faltem Blute, ihre Unverschamtheit ließ fich burch Richts erschuttern. 2018 ber Ronig nach geen= bigtem Spiele erfcbien, fab fie ibn lachelnd an, er fuchte sie sogleich mit ben Augen, schien sehr übler kaune und blieb nur einen Augenblick. Der Unwille stieg in Berfailles auf bas Hochste, bag ber ganzen königlichen Familie auf bie feierlichste Weise ein Freubenmadden vorzestellt wurde." Eine schonende Beurtheilung wurde bas nicht fein, wenn auch nicht von ber Jugenbgefdichte ber Frau von Genlis Uhnliches bezeugt wurde. Die Bicomteffe nahm fich fortan ber Sachen bes Ronigs als eine junge Sausfrau an, bie Sang und Rlang, Dug und Prunt im Ropfe batte, ber ihr gefunder Berftand aber boch auch fagte, was fie im Saufe ju thun batte. Ber wollte ihre Er= bebung nicht ausbeuten? Sie gab ihrem Schwager of= fene Caffe bei bem Bofgahlmeifter, aber feinen Gefchafts= einfluß; fie begunftigte bie Feinde von Choiseul, und bie Geschäfte kamen in fraftige und geschickte Sande; aber ruhig ertrug sie seinen Stolz und die Umtriebe seiner Schwester Grammont, und versuchte burch die Beforberung feines Brubers beibe ju gewinnen. Es gelang nicht, er ward befto fcmacher, je ftarter bie andern Di= nifter wurden, und fein Fall gab bem Geschäftsbetriebe mehr Einheit und Rraft, aber machte ihre Stellung nicht leichter, fonbern noch fcwieriger. Gegen fie richtete fich beimlich und öffentlich die gange Bucht bes ebeln Unwil= lens über bie verfiorte fittliche Dronung, und bes gifti= gen Saffes wider bie ungewohnte fraftige Sanbhabung ber Gewalt; fie war ju leichtfinnig, um nicht unvorfich= tig gu fein, aber fie bielt fich boch. Gin Scherg nach ihrer und ber wohlgefälligen Urt über bas Unvermogen bes Dauphins (Ludwig XVI.) fam ihr theuer ju fteben, er warb ibm unverzuglich binterbracht, bem fcon als fchauberhaftes Urgerniß gefchilbert mar, baß fie in bem Schloffe be la Muette gegenwartig mar, als bie Daus phine bort zuerft nach ihrer Untunft mit bem Ronige af, und ber fie nun ungeftum anließ. Gie mußte es in ber

Stille verschmerzen, weil ber Bergog von Miguiffon, bem fie am meiften vertraute, meinte, von bem Dauphin fei nichts weiter zu furchten, befto mehr aber von ben Dar= teien, wenn ihnen Gelegenheit gegeben murbe, fich gu feiner Bertheidigung aufzuwerfen. Die Geiftlichfeit hatte noch einigermaßen bas Dhr bes Ronigs burch feine Tochter, und ließ ihre Rlagen boren, wenn auch nicht über Burudfebung und Gewaltentziehung. Der Ubbe von Beauvais, nachmals Bifchof von Geneg, predigte por bem Ronige von Galomo, ber fich entwurdigt und mit bem verworfenften Schlamme befubelt habe, und brauchte es nicht zu bereuen; ber Ergbifchof von Paris mabnte fie von ihrem fundhaften Leben ab, und murbe an feine eigene Jugendgeschichte erinnert; und fie versprach fich ib= rerfeits von ber Birfung erlangter papftlicher Gnabe und gerichtlichen Scheidung von ihrem Manne eine fco= nenbe Beurtheilung von frommen Gemuthern. Gie verfagte bem Bergoge von Drleans bie Unterrebung nicht, welche er munichte, um fie fur bie Berftellung ber auf= geloften Parlamente ju gewinnen, beren gemifchter in bie Berwaltung tief eingreifenber Birfungefreis Berwirrung veranlaffen mußte, wenn er auch nicht ber ftarfften Partei jum Lager gebient batte, Die ohne benfelben noch vermochte, fich von den Pringen vom Geblute vertreten ju laffen. Gie empfing ben Bergog ehrfurchtsvoll, aber bei bem Borlefen ber Dentichrift ericbien, wie jufallig, ber Konig und verwarnte beibe, fich mit bergleichen Ga-chen zu befaffen. Bei jedem Schritte, ber ben Par-teien am hofe misgludte, entschäbigten fich biefelben burch Bearbeitung ber offentlichen Meinung; und boch batte in biefem milben Mufbrangen bas Befehlen und Geborchen feine Ordnung. Aber es mare barum gefches ben gewesen, wenn die Minister außerlich nicht gleichen Schritt und Eritt gehalten batten, fo wenig fie auch in= nerlich Freunde maren und fein tonnten. 2Bol flagte und feufate ber eine uber ben andern, wol liebkoften fie ben Parteien, und wol burfte Jeder hoffen, mit Bilfe berfelben bie gehaffigen Rebenmanner ju verbrangen; aber bennoch verfolgten fie, wie einmuthig, fammt und fonders ben Regierungsplan. Es ift nur eine Stimme, daß ber Konig diefen Regierungsplan aufgegeben batte, und mer weiß, wie er bann geendigt batte, wenn er in feinem Bankelmuthe nicht fortwahrend auf feften Zon und Zaft zurudgebracht worden mare; aber bestritten ift, ob und wie weit die Bicomteffe Du Barry biefes bewirft bat. Es ift inbeffen Thatfache, daß fie die Bantereien unter ben Ministern beilegte, bag fie fich felbft nicht umflimmen ließ und bag fie babor in ihrem Bimmer eine beståndige Barnung hatte, bie fur ben Ronig nicht flarter und ges eigneter ausgebacht werben fonnte: es war bas Bilbnif bes englischen Ronigs Rarl I. Gie fannte fich übrigens ju gut, um Unspruche auf Geiftesherrschaft meber in ber Unters haltung, noch gar in ber Gefchaftsführung ju machen, welche fich auch mit ihrer Gemachlichkeit nicht vertragen batte. Bon ihrer Gutmuthigfeit ift manches zu erzählen; einft bat fie fich am Sofe von Jebermann eine Gabe gur Schulbengahlung fur ben Zanger Dauberval aus, ber Bergog von Divernois fchrieb ihr barauf, feine Gabe

bon 25 Louisb'or fei eigentlich herrn ... bestimmt ges mefen, beffen Officierpenfion noch nicht bewilligt fei; und fofort forgte fie fur bie Musfertigung. Gie verftand am beffen ben Ronig in gute Laune ju verfeten, und wenn fie nicht Bermahlung gehofft bat, Berftogung bat fie nicht gefürchtet; auch nahm fie als kluge Frau es mit ihrem Befigrechte nicht genau, hielt aber über feine Ber-legung Aufficht. Sie mar bei bem Konige in feiner Tobestrantheit, bis er ohne hoffnung fur fich, und forg: fam fur fie ihre Abreife mit ber Bergogin von Miguillon befahl. Unter bem Ginfluffe feiner Tochter war bie erfte handlung ber neuen Regierung, fie ins Rlofter Pont aur Dames bei Meaur ju verweifen. Gie ließ ihre Entruftung bem Bergoge von Brillière mit Berachtung fublen, baß er fich ju einem Berfolgungsbefehle wiber eine trauernde Frau und gur Befchimpfung bes verewig: ten Ronigs gebrauchen laffe, und fie burfte auch balb in ihr Schloß bei Marly jurudfehren. Dort lebte fie auf großem Tug und mit Unftand, und hatte in ber Revolution ihr Bohlgefallen an ber Lebensluft und Geiftesfraft von Briffot's Freunden, bis Robespierre mit bem Bluteifen bagwifchenfubr. Shr Reichthum war ihr Berbresten, ihr Beinen und ihr Fleben fand tein Erbarmen, und bobnifch ergablt man als ihr lettes Wort 2): Berr

Benter, noch einen Mugenblid!

Benn bie frangofifchen Schriftfteller auf biefe ichone und ungludliche Frau tommen, fo gerathen fie in Bun= berglauben und munberlichen Born; fie ereifern fich uber ibre jugendliche Rothschulb, und feiern boch felbft einen Mirabeau in feiner Bermorfenheit bei reifem Dannesalter; fie machen aus ihr ein Berr : und Schandbild von ber Gemeinheit am Sofe, von bem Argernig in ber Rirche, von ber Billfur in ber Regierung und von ber Erniedrigung in Frankreich, fie laffen eine febr fcone und noch bedauernsmerthere Frau die fchauderhaften Folgen bes lange und tief berab gerrutteten Familienmefens, bie Bebrechen ber Staatsverglieberung und bas unmog= lide Gintreffen von Glude: und Ruhmtraumen rein ent: gelten, und muffen boch geffeben, bag bie Regierung nach frem Erscheinen im Schloffe fart und nach ihrem 216= und rechnen faum 5,000,000 Thaler im Jahre binaus. Gie find jugleich ibre ftrengen und lufternen Gittenrichs ter, burdmublen bie Beimlichkeiten, und ber eifrige Befdichtsfammler Lacretelle fagt fogar glaubig nach, baß ber tobifrante Ronig burch ihren Unblid vor feinem Bette noch ju Bartlichkeiten erregt fei 3). Ihre gewech= felten fogenannten Lettres originales, welche ju Paris erfcienen und von Manabier überfest find, erfennt man war größtentheils auf ben erften Blid als unecht, finb

aber bes Stoffes wegen brauchbar. (v. Bosse.)
DUBAUTIA, Diese Pflanzengattung aus ber ers
fien Ordnung ber 19. Linne'schen Classe und aus ber Gruppe ber Eupatorinen (Senecioneen Gaubichaud's,

Senec. Helenicen Leffing's) ber natürlichen Familie ber Compositae, hat Gaudichaud (Voyage de Freycinet. Botanique p. 469) so genannt nach dem unlängst versstorbenen französsischen Marineossicier J. E. Dubaut, welchem jener eine große Anzahl merkwürdiger Pflanzen verdankt. Char. Der gemeinschaftliche Kelch glockensörmig, meist achtblätterig; die Blättchen frei, einander dachziegelsörmig beckend; acht dis zehn röhrige Zwitterblümzchen; die Narben oben breit zugespist, gewimpert; das Achenium kreiselsörmig, glatt, mit sederiger Samenkrone. Die einzige durch Gaudichaud auf den Bergen der Sandzwichinseln entdeckte Art, D. plantaginea Gaudich. (I. c. t. 84), ist ein Staudengewächs mit unten nachten, mit ringsörmigen Blattnarben bezeichneten, oberhald beblätzterten Zweigen, gegenüberssehenden, ungestielten, an der Basis fast zusammengewachsenen, langzuspitzten, gezähnten, steisen, nervenreichen, glatten Blättern, am Ende der Zweige stehenden, beblätzerten Blüthenriepen und düsselssischen gelblich-rothen Blüthen. (A. Sprengel.)

schelformigen, gelblich-rothen Bluthen. (A. Sprengel.)
DUBBOI, große Stadt in Guzerat, 38 englische Meilen nordöstlich von Broachi, welche im J. 1780 (feitdem ist sie nicht wieder besucht worden) 40,000 Einw. enthielt. Einige Häuser waren gut, aber die meis ften bestanden aus Sutten, beschattet von Mango : und Tamarindbaumen, welche von fast ebenso vielen Uffen, als Menschen barunter bewohnt maren. Begen ihrer niebris gen Lage ift bie Stadt Überichwemmungen baufig ausges fest. Überbleibfel, Feftungewerte, Pforten und Tempel bezeugen, bag bies einft ein fehr großer Drt mar. Die Mauern und Thurme waren von großen Quaberfteinen erbaut, welche von entfernten Bergen berbeigeholt mer= ben mußten, weil in Diefem Theil von Bugerat nicht ein Steinchen zu finden ift. Darin findet fich ein großer Teich von gemauerter Urbeit, mit einer langen Treppe, die bis in bas Baffer binunterfuhrt. Um meiften wird bie fogenannte Diamantpforte bewundert, im beften Styl ber binduischen Urchitektur, 320 Fuß lang und verhaltniß= maßig boch, rubend auf Elephanten und bededt mit reis chen Sculpturen. Lage: 22° 9' norbl. Br., 73° 25' offl. Lange von Greenwich.

DÜBEN, Stadt im beligicher Rreife bes Regier. Beg. Merfeburg ber fonigl. preug. Proving Cachfen, am rechten Ufer ber Mulbe, in ber Mitte ber Linie gwischen Leipzig und Bittenberg belegen, bat 384 Baufer und über 2600 Ginm. Der Urfprung von D., welches auch unter bem Damen Dubin, Dubene, vortommt, ift forbifch; er fallt ins 10. Jahrh. 3m 11. Jahrh. ermahnt Ditmar von Mers feburg D.'s fcon umftanblicher. Er hatte megen ber Diocesanrechte über D. einen Streit mit bem Erzbischofe von Magbeburg. Diejenigen, welche bie Detention Dt= to's bes Reichen burch feinen Cobn Albrecht im 3. 1188 auf bas Schloß Duben verfegen, verwechfeln biefes mit bem Schloffe Doben bei Brimma (f. b. Urt.). Duben gehorte nach ber Theilung zwischen Ernft und Albrecht bis 1547 gur Erneftinifchen Linie. Bei D. trafen fich am 4. Sept. 1631 Konig Guftav Abolf von Schweben und Kurfurft Johann Georg I. von Sachfen, und vereinigten fich bier gur Schlacht von Breitenfeld. Bei D. überfielen am

<sup>2)</sup> Am hinrichtungstage ben 9. Dec. 1792. 3) Histoire de France pendant le 18. siècle. II. 485: on dit, que sa pré-

M. Gneptt. b. BB, u. R. Erfte Section, XXVIII,

feinem lieben Bergoge Richelieu ben Muth, von feinen Freundinnen ben Rath, fparte weber Artigfeit noch Geld, und bewilligte bem Berjoge von Drleans die Borftellung ber Frau von Monteffon, Die ihm fpater angetraut murbe; mit ihr ward jugleich Die Bicomteffe Du Barry vorge= fiellt '). Frau von Genlis mar zugegen und beschreibt es in ihren Memoiren (1. Bb.) folgendermaßen: "Bir begegneten ihr allenthalben, sie mar prachtig und mit Befchmad gefleibet. Bei Zage fab fie verbluht aus und ibre Saut war burch Commerfleden entftellt; ihre Sals tung war emporent unverschamt, ihre Buge gar nicht foon, allein fie hatte berrliches blonbes Saar, hubiche Bahne und eine angenehme Phyfiognomie. Bei Lichte hatte fie etwas fehr Blenbendes. Abends beim Spiele tamen wir etwas fruber als fie. 218 fie eintrat, brangten fich alle Damen von ber Thur binmeg auf die entgegen= gefette Seite, um fich nicht in ihrer Rabe ju befinden, fodaß fich zwischen ibr und ber letten bes Kreifes etwa brei ober vier leere Stellen befanden. Gie bemertte es mit vollfommen faltem Blute, ihre Unverschamtheit ließ fich burch Richts erschuttern. 2018 ber Ronig nach geen= bigtem Spiele erfcbien, fab fie ibn lachelnd an, er fuchte fie sogleich mit den Augen, schien sehr übler kaune und blieb nur einen Augenblick. Der Unwille stieg in Ber-sailles auf das Höchste, das der ganzen königlichen Fa-milie auf die seierlichste Weise ein Freudenmadchen vor-gestellt wurde." Eine schonende Beurtheilung wurde das nicht fein, wenn auch nicht von ber Jugendgeschichte ber Frau bon Benlis Uhnliches bezeugt wurde. Die Bicomteffe nahm fich fortan ber Gachen bes Ronigs als eine junge Sausfrau an, bie Sang und Rlang, Dug und Prunt im Ropfe batte, ber ihr gefunder Berftand aber boch auch fagte, was fie im Saufe ju thun batte. Ber wollte ihre Erbebung nicht ausbeuten? Gie gab ihrem Schwager of= fene Casse bei dem Hofzahlmeister, aber keinen Geschästseinfluß; sie begunstigte die Feinde von Choiseul, und
die Geschäfte kamen in kräftige und geschickte Hande;
aber ruhig ertrug sie seinen Stolz und die Umtriebe seiner Schwester Grammont, und versuchte durch die Beforberung feines Bruders beibe gu gewinnen. Es gelang nicht, er ward befto fcmacher, je ftarter bie andern Dinifter wurden, und fein Fall gab bem Gefchaftsbetriebe mehr Einheit und Rraft, aber machte ihre Stellung nicht leichter, sondern noch schwieriger. Gegen fie richtete sich beimlich und offentlich die ganze Bucht des ebeln Unwil-lens über die verftorte sittliche Ordnung, und des giftigen Saffes wiber bie ungewohnte fraftige Sanbhabung ber Gewalt; fie war ju leichtfinnig, um nicht unvorfich= tig ju fein, aber fie hielt fich boch. Gin Scherg nach ihrer und ber wohlgefälligen Urt über bas Unvermogen bes Dauphins (Ludwig XVI.) fam ihr theuer ju fieben, er warb ibm unverzuglich binterbracht, bem ichon als fcauberhaftes Urgerniß gefchilbert mar, baß fie in bem Schloffe be la Muette gegenwartig war, als bie Dausphine bort querft nach ihrer Unfunft mit bem Ronige af, und ber fie nun ungestum anließ. Sie mußte es in ber

Stille verschmerzen, weil ber Bergog von Miguillon, bem fie am meiften vertraute, meinte, von bem Dauphin fei nichts weiter gu furchten, befto mehr aber von ben Par= teien, wenn ihnen Gelegenheit gegeben murbe, fich gu feiner Bertheidigung aufzuwerfen. Die Geiftlichkeit hatte noch einigermaßen bas Dhr des Konigs burch feine Loch-ter, und ließ ihre Rlagen horen, wenn auch nicht über Burudsetung und Gewaltentziehung. Der Abbe von Beauvais, nachmals Bifchof von Genes, predigte vor bem Ronige von Galomo, ber fich entwurdigt und mit bem verworfenften Schlamme befubelt babe, und brauchte es nicht zu bereuen; ber Ergbischof von Paris mabnte fie von ihrem fundhaften Leben ab, und murbe an feineeigene Jugendgeschichte erinnert; und fie verfprach fich ib= rerfeits von ber Birfung erlangter papfilicher Gnabe und gerichtlichen Scheidung von ihrem Manne eine fchonende Beurtheilung von frommen Gemuthern. Gie verfagte bem Bergoge von Drleans bie Unterrebung nicht, welche er wunschte, um fie fur bie Berftellung ber aufgeloften Parlamente gu gewinnen, beren gemifchter in Die Bermaltung tief eingreifender Birfungefreis Bermir= rung veranlaffen mußte, wenn er auch nicht ber ftartften Partei jum Lager gebient batte, bie ohne benfelben noch vermochte, sich von den Prinzen vom Geblute vertreten zu lassen. Sie empfing den herzog ehrfurchtsvoll, aber bei dem Borlesen der Denkschrift erschien, wie zusällig, der König und verwarnte beide, sich mit dergleichen Sachen zu befassen. Bei jedem Schritte, der den Pars teien am Sofe misgludte, entschädigten fich biefelben burch Bearbeitung ber offentlichen Meinung; und boch batte in biefem wilben Aufbrangen bas Befehlen und Gehorchen feine Ordnung. Aber es mare barum gefches ben gewesen, wenn bie Minister außerlich nicht gleichen Schritt und Eritt gehalten batten, fo wenig fie auch in= nerlich Freunde maren und fein tonnten. Wol flagte und feufate ber eine uber ben andern, mol liebkoften fie ben Parteien, und wol burfte Beber hoffen, mit Silfe berfelben bie gehaffigen Rebenmanner ju verbrangen; aber bennoch verfolgten fie, wie einmuthig, fammt und fonders ben Regierungsplan. Es ift nur eine Stimme, baß ber Ronig biefen Regierungsplan aufgegeben batte, und mer meiß, wie er bann geendigt batte, wenn er in feinem Bankelmuthe nicht fortwahrend auf feften Zon und Zaft jurudgebracht worden mare; aber bestritten ift, ob und wie weit die Bicomteffe Du Barry biefes bewirkt bat. Es ift indeffen Thatfache, baß fie bie Bantereien unter ben Ministern beilegte, bag fie fich felbst nicht umflimmen ließ und bag fie bavor in ihrem Bimmer eine beständige Barnung hatte, bie fur ben Ronig nicht ftarter und ges eigneter ausgebacht werben fonnte : es war bas Bilonif bes englischen Ronigs Rarl I. Gie fannte fich übrigens ju gut, um Unfpruche auf Beiftesherrschaft meber in ber Unters haltung, noch gar in ber Geschäftsführung ju machen, welche fich auch mit ihrer Gemachlichfeit nicht vertragen hatte. Bon ihrer Gutmuthigfeit ift manches zu erzählen; einft bat fie fich am Sofe von Sebermann eine Gabe zur Schulbenzahlung fur ben Tanger Dauberval aus, ber Bergog von Mivernois fchrieb ibr barauf, feine Gabe

von 25 Louisd'or fei eigentlich herrn ... bestimmt ge= mefen, beffen Officierpenfion noch nicht bewilligt fei; und fofort forgte fie fur die Musfertigung. Gie verftand am beften ben Ronig in gute Laune ju verfeten, und wenn fie nicht Bermablung gehofft bat, Berftofung bat fie nicht gefürchtet; auch nahm fie als fluge Frau es mit ihrem Befihrechte nicht genau, hielt aber über feine Ber-legung Aufficht. Sie war bei bem Konige in feiner Tobesfrantheit, bis er ohne hoffnung fur fich, und forg: fam fur fie ihre Abreife mit ber Bergogin von Miguillon befahl. Unter bem Ginfluffe feiner Tochter war Die erfte Sandlung ber neuen Regierung, fie ins Rlofter Pont aur Dames bei Meaur ju verweifen. Gie ließ ihre Entruftung bem Bergoge von Brillière mit Berachtung fühlen, bag er fich ju einem Berfolgungsbefehle miber eine trauernbe Frau und gur Befchimpfung bes verewig: ten Ronigs gebrauchen laffe, und fie burfte auch balb in ihr Schloß bei Marly jurudtehren. Dort lebte fie auf großem Fuß und mit Unftand, und hatte in ber Repolution ihr Bohlgefallen an ber Lebensluft und Geiftestraft von Briffot's Freunden, bis Robespierre mit bem Bluteifen bazwischenfubr. Ihr Reichthum war ihr Berbre-ben, ihr Weinen und ihr Fleben fand tein Erbarmen, und bobnifch ergablt man als ihr lettes Bort 2): Berr

Senter, noch einen Mugenblick!

Benn bie frangofifchen Schriftsteller auf biefe fcone und ungludliche Frau tommen, fo gerathen fie in Bunberglauben und munderlichen Born; fie ereifern fich uber ibre jugendliche Rothschulb, und feiern boch felbft einen Mirabeau in feiner Bermorfenheit bei reifem Mannesal= ter; fie machen aus ibr ein Berr : und Schandbild von ber Gemeinheit am Sofe, von bem Argerniß in ber Rirche, von ber Billfur in ber Regierung und von ber Erniedrigung in Frankreich, fie laffen eine febr fcone und noch bedauernswerthere Frau bie fchauderhaften Folgen bes lange und tief berab gerrutteten Familienmefens, bie Gebrechen ber Staatsvergliederung und bas unmog= liche Eintreffen von Glude: und Ruhmtraumen rein ent= geiten, und muffen boch gefieben, bag bie Regierung nach brem Erscheinen im Schloffe fart und nach ihrem 26: diebe fdmach warb. Gie befeufgen ihre Berfchwendung und rechnen faum 5,000,000 Thaler im Jahre binaus. Gie find jugleich ibre ftrengen und lufternen Gittenrich= ter, burdwuhlen bie Beimlichfeiten, und ber eifrige Befcichtefammler gacretelle fagt fogar glaubig nach, baß ber tobtfrante Ronig burch ihren Unblid vor feinem Bette noch ju Bartlichkeiten erregt fei 3). Ihre gewech= felten fogenannten Lettres originales, welche ju Paris erfdienen und von Manabier überfest find, erfennt man mat größtentheils auf ben ersten Blick als unecht, find aber bes Stoffes wegen brauchbar. (v. Bosse.)
DUBAUTIA. Diese Pflanzengattung aus ber er-

DUBAUTIA. Diese Pflanzengattung aus ber ers fles Ordnung ber 19. Linne'schen Classe und aus ber Ermpe ber Eupatorinen (Senecioneen Gaubichaub's, Senec. Helenieen Leffing's) ber natürlichen Familie ber Compositae, hat Gaudichaud (Voyage de Freycinet. Botanique p. 469) so genannt nach dem unlängst versstorbenen französsischen Marineossicier J. E. Dubaut, welchem jener eine große Anzahl merkwürdiger Pflanzen versdankt. Char. Der gemeinschaftliche Kelch glockensörmig, meist achtblätterig; die Blättchen frei, einander dachziegelsörmig deckend; acht bis zehn röhrige Zwitterblümschen; die Narben oben breit zugespist, gewimpert; das Achenium kreiselsörmig, glatt, mit sederiger Samenkrone. Die einzige durch Gaudichaud auf den Bergen der Sandswichinseln entdeckte Art, D. plantaginea Gaudich. (I. c. t. 84), ist ein Staudengewächs mit unten nackten, mit ringsörmigen Blattnarben bezeichneten, oberhalb beblätzterten Zweigen, gegenüberstehenden, ungestielten, an der Basis sast zusammengewachsenen, langzuspisten, gezähnten, steisen, nervenreichen, glatten Blättern, am Ende der Zweige stehenden, beblätzerten Blüthenrispen und dus scelsförmigen, gelblicherothen Blüthen. (A. Sprengel.)

Schlichen gelblicherothen Bluthen. (A. Sprengel.)
DUBBOI, große Stadt in Guzerat, 38 englische Meilen nordofilich von Broachi, welche im 3. 1780 (feitbem ift sie nicht wieder besucht worden) 40,000 Ginm. enthielt. Ginige Saufer waren gut, aber bie mei= ften bestanden aus Sutten, beschattet von Mango = und Tamarindbaumen, welche von fast ebenfo vielen Uffen, als Menfchen barunter bewohnt waren. Wegen ihrer niebris gen Lage ift bie Stadt Uberichwemmungen baufig ausge= fest. Überbleibfel, Feftungewerte, Pforten und Tempel bezeugen, bag bies einft ein febr großer Ort mar. Die Mauern und Thurme maren von großen Quaderfieinen erbaut, welche von entfernten Bergen berbeigeholt merben mußten, weil in Diefem Theil von Bugerat nicht ein Steinchen ju finden ift. Darin findet fich ein großer Teich von gemauerter Arbeit, mit einer langen Ereppe, bie bis in bas Baffer binunterfuhrt. Um meiften wird bie fogenannte Diamantpforte bewundert, im beften Styl ber binduischen Architektur, 320 Fuß lang und verhaltniß= maßig boch, rubend auf Elephanten und bebedt mit reis den Sculpturen. Lage: 22° 9' norbl. Br., 73° 25' offl. Lange von Greenwich.

DÜBEN, Stadt im beligicher Rreife bes Regier : Beg. Merfeburg ber fonigl. preuß. Proving Sachfen, am rechten Ufer ber Mulbe, in ber Mitte ber Linie gwifden Leipzig und Bittenberg belegen, bat 384 Saufer und über 2600 Einm. Der Urfprung von D., welches auch unter bem Ramen Dubin, Dubene, vortommt, ift forbifch; er fallt ins 10. Jahrh. 3m 11. Jahrh. ermabnt Ditmar von Merfeburg D.'s ichon umftanblicher. Er hatte megen ber Diocefanrechte über D. einen Streit mit bem Ergbifchofe von Magbeburg. Diejenigen, welche bie Detention Dt= to's bes Reichen burch feinen Cobn Albrecht im 3. 1188 auf bas Schloß Duben verfegen, verwechfeln biefes mit bem Schloffe Doben bei Brimma (f. b. Urt.). Duben gehorte nach ber Theilung zwifden Ernft und Albrecht bis 1547 gur Erneftinifchen Linie. Bei D. trafen fich am 4. Sept. 1631 Ronig Guftav Abolf von Schweden und Rurfurft Johann Georg I. von Sachfen, und vereinigten fich bier gur Schlacht von Breitenfeld. Bei D. überfielen am

<sup>2)</sup> Im hinrichtungstage ben 9. Dec. 1792. 3) Histoire de France pendant le 18. siècle. II. 485: on dit, que sa présence excitoit encore chez le malade des désirs effrénés!

E. Encpft, b. 2B, u. R. Erfte Section. XXVIII.

29. Oct. 1759 bie Preußen unter Fink und Bunsch das Ahrembergische Corps, welches in verwirrtem Ruckzuge weichen mußte. In D. endlich war es, wo Napozleon die Tage vom 10. bis 14. Oct. 1813 in gedankenzlosem Starrsinn zubrachte. In der Getheiltheit seines Geistes beschäftigte er sich hier damit, weiße Papierbogen mit großen Fracturbuchstaben zu bemalen! — Die nahgezlegene dubener Heibe versorgt Leipzig großentheils mit Holz und Polen und Nordteutschland mit hölzernen Mulzben, Schauseln und Backtrögen. (v. Egidy.)

DUBENKOWO, ein ziemlich beträchtlicher See im koselskischen Kreise ber Statthalterschaft Jaroslaw im europäischen Rußland, 4½ Meile lang und gegen ½ Meile breit. An seinen Usern wächst gutes Eichen-, Linden-, Espen- und Ahornholz, das aber wegen seiner Kurze zum Bauen nicht tauglich ist. (J. C. Petri.)

DUBERRIA, Fitzinger (Reptilia). Eine Schlangengattung aus ber Familie ber Colubroiden, welche offenbar aus zu heterogenen Arten zusammengeseht ift, um bestehen zu können. Bergl. auch Schlegel in Dfen, Isis XX, 287. (D. Thon.)

Dubhe, f. Dub.

DUBIENKA (for. Dubienfon), fleiner Martts fleden am Bug, ju bem Dbwod Grubieszow in ber Boiwobichaft Lublin, bes ehemaligen Konigreichs Polen geborend, mit 274 Saufern und zwischen 850-900 Einwohnern, bat burch bie am 17. Jul. 1792 zwischen ben Polen und Ruffen gelieferte Schlacht, beren Groß: thaten in Wort und Gefang \*) vielfach gefeiert worben, eine welthiftorische Bedeutung erlangt. hier war es, wo ber polnifche Phofion, Rosciusgto, jum erften Dale pol= nifche Lorbeerzweige in Die amerikanischen flocht, und fich ein Recht auf ben reinften Dant feines Bolfes und feines Baterlandes erwarb. Das polnische Beer, bamals unter bem Dberbefehle bes Pringen Joseph Poniatoweli, hatte bon bem unentschloffenen Konige Stanislaus Muguft ben Besehl erhalten, nicht die Offensive zu ergreisen, sondern nur die Russen (unter Kochowski) vom Übergange über den Bug abzuhalten. Dieser Fluß, der bei Zakroczym, einige Meilen von Warschau, sich mit der Weichsel vereinigt, ist zwar ziemlich breit, aber so seicht, daß man im Sommer an manchen Stellen leicht burchwaben fann. Die Ufer biefes Fluffes follte Poniatometi von Dubienfa bis nach Brzese in Lithauen, eine Strede von beinabe gehn teutschen Meilen, vertheibigen, ber Felbherr Babiello aber follte ben Bug von Brzesc bis an die Beichfel flugen. Rosciuszto ftand bei Dubienta, in ber Mitte bei Dpalin Poniatoweti, von ba weiter nach Lithauen, wo ber Ubergang gar nicht verhindert werben tonnte, bie Generale Mofronowsfi und Bielhorefi, um ben Feind abzuwehren. Der Sauptangriff ber Ruffen gefchab mit 18,000 Mann auserlefener Truppen und mehr als

40 Kanonen auf bem Flügel, auf welchem General Rosciusgto ftand. Diefer, welcher (nach Geume, Ginige Rachrichten über bie Borfalle in Polen im 3. 1794) nur 24 Stunden Beit gur Befestigung feines Lagers gehabt und im Gangen nicht über mehr als acht Ranonen gu gebieten hatte, nothigte brei Dal bie ruffifche Infanterie, fich mit großem Berlufte gurudzugleben. Da aber feine Stellung auch von Galizien ber bedroht wurde, mußte er fie endlich verlaffen. Die Ruffen verloren an 4000 Mann, die Polen nicht mehr als 900 Mann. Mue Lattifer famen barin überein, bag ber blutige Tag bei Dus bienka (17. Jul. 1792), ber Thaten ber Griechen und Romer nicht unwurdig erscheine, und daß auch Polen, obichon ohne Thermopplen, auf offenem, ebenem Felbe, feinen Leonibas befige. - Bei ber Erinnerung an Diefen helbenmuthigen Rudjug, ber in gewiffer Sinfict einem erfochtenen Siege gleichtam, barf ein Baffengefahrte Roscius,to's nicht übergangen werben, ber fich burch fubne Standhaftigfeit einen ehrenvollen Plat in ben Unnalen feines Bolfes errungen bat; es mar ber Dajor Rraficki, ber fich mit einem einzigen Bwolfpfunber und funf fleinern Studen gegen eine ruffifche Divifion, Die gebn Dal farter mar als fein Bataillon, obne gu meis chen, hielt, und bie Bertheibigung bes Uberganges über ben Bug nicht eher aufgab, als bis eine feindliche Granate feinen Pulvervorrath in die Luft gefprengt hatte.

(Karl Falkenstein.) DUBIN, DOBIN. 3m 3. 1157 wiomete fich eins ber brei mit bem Rreuze bezeichneten Beere, bem Rampfe gegen bie Slawen, die Dbotriten und Luitigen, um an ihnen bie Chriften, vorzüglich Danen, ju rachen, bie bie Benben erschlagen ober in Knechtschaft geichleppt. Die Sauptleute Diefer Beerfahrt maren bie Ergbischofe Abelbert von Samburg (Bremen) und Friedrich von Magbeburg und fammtliche Bifcofe Gachfens, von ben Beltlichen Bergog Beinrich ber Lowe von Gachfen, Bergog Konrab bon Baringen, bie Markgrafen Konrad von Meißen und Albrecht von Morbfachsen, und die Pfalggrafen Friedrich und hermann. 216 ber Benbenfurft Riclot borte, bag fich biefe Beeresmacht bald verfammeln merbe, um ibn gu verberben, rief er fein ganges Bolt gufammen, und baute die Burg Dubin, baß fie bem Botte jum Bufluchts. orte bienen tonne. Uber die Lage biefer Fefte gibt bie Anytlinga : Saga Mustunft. Gie ergablt von ben beiben Danenfonigen Gwein und Anut, baß fie fich Beifeln gegeben, und fahrt bann fort: und fahren bierauf bie beiben Ronige nach Dubin, und fam Ronig Anut eber mit feinem Beere in ben Wismarhafen, aber Ronig Swein tam mit den Bewohnern von Fuhnen, und ben Seelanbern, Sallanbern und Schoonern. Dabin tamen ju ihnen bie Gubmanner (Teutschen), bie fich schlagen wollten mit ben heibnischen Mannern fur Gottes Sachen. Mus biefem Bufammenhange erhellt, bag Dubin an bem wismarischen Meerbufen lag. Dabin, und gwar unfern von bem Schloffe Dedlenburg, fest es auch nicht mit Unrecht bie Rarte Slavia Borealis apud Behr., Rer. Meklenb. Lib. VIII. ad p. 55. Das Rreutheer ber Teutschen, bas im 3. 1148 in bas Glawenland brang,

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich an bas Lieberspiel: "Der alte Felbberr (Rosciuszeo) von Karl von Golten," in welchem bei jeber Darftellung bie icon Arie: "Denest bu baran, mein tapfrer Lagienta?" bas Publicum jum lautesten Beifalle begeiftert.

theilte fich, und ber eine Beerhaufe belagerte Dimmin DUBINKI, ein (Demmin an ber Peene), ber andere Dubin. Un bie vernement Bilna, i Belagerer biefer Feste schloß sich auch bas heer ber von Radzivil gehörig

(Demmin an ber Peene), ber andere Dubin. Un bie Belagerer biefer Fefte folog fich auch bas Beer ber Danen an. Gine gewaltige Belagerung erhob fich; boch tampften bie Danen nicht fo eifrig. Diefes beobachteten Die Belagerten, machten eines Tages einen Musfall und erfchlugen viele von ben Danen. Ihnen fonnten bie Teutschen nicht ju Silfe tommen, ba ein flebenbes Bemaffer bagmifchen lag. Die Dieberlage ber Danen erbits terte bas ubrige Rreugheer, und es betrieb bie Belage-rung um fo eifriger. Die Danen hatten gur Bewachung ibrer Schiffe nur wenige gurudgelaffen. Diefes benutten bie Rugianer ju einem Ungriffe. Des Konigs Gwein Rriegsmacht litt babei am meiften, namentlich verlor er eins feiner Schiffe mit allem Bute und aller Mannfchaft. Ronig Knut bot ihm ein Schiff mit aller Musruftung außer ber Mannichaft an. Dem Ronige Gwein war biefes Unerbieten feines Rebenbublers verbachtig, und er foling es aus. Go ward bie Musfahrt ber Ronige vernichtet. Gie fuhren beibe beim, ba feiner ben anbern au Saufe laffen wollte, wenn ber eine auswarts mare 1). Die Mannen bes Bergogs Beinrich und bes Markgrafen Albrecht ftellten biefe Betrachtungen an: "Ift bas Land, bas wir verwuften, nicht unfer Land? Ift bas Bolt, bas wir beffurmen, nicht unfer Bolf? Barum find wir unfere eigenen Feinde, und vernichten unfere Ginfunfte? Faut biefer Berluft nicht auf unfere Berren gurud?" Diefes brachte hemmungen in Die Belagerung. Go oft Die Glamen gefchlagen murben, marb bas Beer gurudigebalten, bag es ben Fliebenden nicht folgte und bie Fefte eroberte. Endlich murbe bie Belagerung beffen mube, und es ward biefe Ubereinfunft getroffen, bag bie Gla= wen ben driftlichen Glauben annehmen und bie gefange= nen Danen freilaffen follten. Biele Glawen liegen fich taufen, aber heuchlerifch. Bon ben geraubten Menfchen gaben fie nur bie Greife und Untauglichen frei. Die getauften Slawen blieben keine Chriften und hielten ihre Sande von Beraubung ber Danen nicht zurud. Dubin ward ein berüchtigter Seerauberort 2). Als heinrich ber tome im 3. 1162 mit gewaltiger heeresmacht in bas Slawenland brang, berbrannte Diclot, weil er fie nicht u balten fich getraute, alle feine Schloffer 3lome, Ded: enburg, Gwerin und Dubin bis auf eins, Burne an ber Barnow, in welches er fich warf 3). (Ferd. Wachter.)

DUBINKI, eine fleine Stadt im ruffifchen Gouvernement Wilna, im vormaligen Polen, bem Fürsten von Radzivil gehorig, mit 118 Saufern, einer Kirche und 570 Einwohnern, unter welchen viele Juden find.

DUBITZA, farte turtifche Festung in Gerbien, nach alter Bauart, mit flafterbiden, ungeheuer boben Mauern umgeben, von Gerben und Turfen bewohnt. Merkwurdig ift Dubiga aus ber Geschichte bes ofterreis chifch ruffischen Kriegs gegen bie Turken im 3. 1788. 216 am 24. April 1784 bie Ottomanifche Pforte ben Ruffen ben Rrieg erflart hatte und wenige Tage nach biefer Erklarung Die Turken in bas ruffische Gebiet feinbs lich eingefallen maren, ließ Raifer Joseph II., weil er im Bundniffe mit ber Raiferin Ratharina II. ftand, fogleich bie Grenze gegen bie Turfei mit einem Corbon von 170,000 Mann, unter Anführung ber Generale: Pring von Sachsen Coburg, Fabrice, Wartensleben, Mitrowern und be Bins besehen, und rudte überbies mit einer von jener Urmee unabhangigen Truppenabtheilung von 6000 Mann, bie unter feinem eigenen Commando fanb, in Sirmien ein. Die Feindfeligfeiten gwifchen Ofterreich und ber Turfei begannen im Februar 1788. General Bars tensleben nahm, langs ber gangen Strede bes Banats von ber turfifchen Geite alle turfifche Schiffe auf ber Donau weg, befette Ult-Drfova und drang in die Baslachei ein. Mitrowell bemachtigte fich aller turfifchen Schiffe auf ber Save und beschoß Berbir ober Turfifchs Gradista. De Bins eroberte die festen Schloffer Sturs lieh und Dresnif und ließ gegen ben ftart befestigten Drt Dubiga Sturm laufen, mußte fich aber mit einem fleinen Berlufte wieder gurudgiehen. Fabrice brang in die Balachei und Pring Coburg rudte gegen Choczim. Bu Ende Februars begab fich ber Raifer felbft jur großen Urmee und eroberte am 24. April die Feftung Schabacg. Sierauf wurde die formliche Belagerung ber Festung Dubita eroffnet. Kaum mar die Belagerung begonnen, Die Laufgraben eröffnet und die Batterien aufgeworfen, fo erfuhr man, baß ein ftarter Saufen turtifder Truppen ber Feftung ju Silfe berbeieile. Die Belagerer faben fich baburch genothigt, die Belagerung aufzuheben, um fich gegen ben Entfat zu vertheidigen, und nahmen bei Czerowliany eine befenfive Stellung.

Bu Unfange Augusts erschien ber unter Waffen und Siegen ergraute held Loubon, als Commandant des gesammten heeres und nun nahm die Sache sogleich eine glücklichere Wendung. Um 18. Aug. war er im Lager angelangt und mit allgemeinem Jubel empfangen worden, und am 20. Aug. schlug er bereits den Feind, der aus seiner festen Stellung am Atschinoberge das österreichische Lager überrumpeln wollte, und nun stand den Ofterreichern der Weg nach Dubiga offen. Um 21. begann die sörmliche Belagerung der Festung. Loudon ließ die früher errichteten Batterien sogleich erweitern und die Laufgräben vergrößern. Die Turken leisteten hartnäckigen Wicerstand; sie verrammelten sogleich die Offnungen in der Festungsmauer, die das grobe Geschütz Loudon's einzig, mit ungeheuern Eichenstämmen und trieben jeden

<sup>1)</sup> So nach der Anytlinga: Saga (Cap. 108) in den Formanna Sögur, ütgesnar ad Tilhlutun hins Norraena Fórnsræda Félags, Tom. XI. p. 351, 352, und Saxo Grammaticus, Histor. Danor. Lib. XIV. Ausg. von Stephanius, S. 254, 255, weiche beide den Bericht helmold's erganzen, der vom Abzuge der Danen nichts derichtet. Nach Anselm von Gemblours zum J. 148 (apud Pistorium, Script. Ausg. von Struve, 1. Bd. S. 965), nahmen die Autschen von den Staven Geld, und vertauften die Danen, indem sie; als die Schlacht begonnen, sich entzogen, und das Schwert der Slawen erschlug viele tausend Danen. 2) Dodinum inzigne piratica oppidum, nennt es Saro Grammaticus. 5) Helmold, Chron, Slavor. Lib. I. e. 62, apud Leibnitz., Script. Sachsens, 2. Bd. S. 154, 155; Wilken, Gesch. der Kreuzugg, 3. Ah. 1. Abth. S. 259, 262, 263. Pontanus, Rer. Dan, Hist, Lib. V. p. 218.

Angriff zurud. Loubon fette jedoch feine Arbeiten mit verdoppelter Unftrengung fort, und zwang bie Turken am 26. Aug zu capituliren. 414 Officiere und Gemeine wurden zu Kriegsgefangenen gemacht, und neun Kanonen und 60 Centner Pulver erbeutet\*). (Rumy.)

DUBITZA, Marktfleden in ber ofterreichischen Mislitairgrenze im Bezirke bes zweiten banat. Grenzregiments, liegt an ber Umna, ber turkischen Festung gleiches Namens gegenüber, hat 310 Sauser, eine Poststation, eine katholische und eine griechische nicht unirte Pfarre. Die Einwohner treiben einen einträglichen Transitobandel mit Getreibe, Tabak und verschiedenen Manufacturwaaren.

DUBKI, ein von Peter I. erbautes Luftichloß am finnischen Meerbusen, Kronftadt gegenüber, 4½ teutsche Meilen von St. Petersburg. Es wird jest wenig mehr besucht.

(J. C. Petri.)

DUBKOW, ein Stabtden im oftrowfchen Rreise ber pleskowschen Statthalterschaft im europäischen Ruß= land, an ber Pogoschenka, mit 92 Saufern, einer Rirche, 380 Einw. und zwei Jahrmarkten. (J. C. Petri.)

DUBLE (Charles Louis de la Gacherie), gestor= ben gu Reuenburg in ber Schweig am 2. Dec. 1807, im 72. Jahre feines Alters. Er erwarb fich im 3. 1758 auf ber Universitat ju Bafel die Rechte eines Doctors ber Medicin, indem er bafelbft berausgab: Dissertatio inauguralis medica sistens examen Bituminis Neocomensis (Basileae. 4.), wovon im 3. 1761 vine Dctav= ausgabe ju Lenden erichien. Geit 1760 befleibete er gu Reufchatel bas Umt eines Staatsargtes mit bem üblichen Titel eines Leibargtes (Medecin du Roi). Der Lette feines Stammes und ohne irgend nahe ober entfernte Bermanbte zu binterlaffen, fette er burch fein Zeftament bie neuenburger Beiftlichkeit zu feinem Univerfalerben ein, inbem er verordnete, bag bon ben Binfen feines nicht unansehnlichen Bermogens bie jungen noch nicht angestellten orbinirten Beiftlichen unterfrugt werben follten, Die nach ber Synobalverfaffung verpflichtet find, im Lante umber gu predigen, wo und fo oft bie Dbern es bestimmen. Diefe gemeinnutige Schenfung, bie bas Unbenten an ben Beber bei feinen gandeleuten erhalt, wird von einem Mitgliebe ber Geiftlichkeit (la Venerable Classe) als Boursier du fonds Dublé la Gacherie besonders vers maltet. Bergl. ben jabrlich erscheinenben Almanach de Neufchâtel und den Véritable Messager boiteux de Neufchâtel pour l'an de grace 1809.

(Graf Henckel v. Donnersmarck.)
DUBLIN, eine Graffchaft Irlands in ber Proving Leicester, zwischen 11° 18' und 11° 10' offt. Länge, und 53° 12' und 53° 39' nordt. Br., wird im D. von dem irischen Meere, im G. von Wicklow, im B. von Kilbare und Ost-Meath, und im N. von Ost-Meath begrenzt, ist 616 teutsche Meilen lang und 3\frac{1}{2} Meilen breit, und entshalt eine Obersläche von 228,111 engl. Ucres ober 14\frac{3}{2}

D., wovon die Gebirge und muften Streden + bes tragen. Gie fann nicht zu ben fruchtbarften und anges bauteften Graffchaften bes Lanbes gerechnet werden, und nimmt gegen bie Grengen von Bictlow bin einen bergis gen und felfigen Charafter an. In andern Theilen ift fie eben und bietet nur an ber Geefufle, welche burch Baien und Buchten gerriffen ift, einen malerifchen Uns blid bar. Der humus ift leicht, ber Untergrund aber ein naffer, falter Rleiboben, fobag bie Ergiebigfeit nur ba bedeutend ift, wo man bas Erbreich troden gelegt bat. In ber Nachbarichaft von ber Sauptftabt ift ber Boden fruchtbar und felbft uppig, mas man bem Uberfluffe von Dunger ju verbanten bat, ber leicht berbeiges fchafft werben fann; aber in von ihr entferntern Gegen= ben feht ber gandbau feinesweges auf einer hohen Stufe, obgleich auch hier in ber neueften Beit manche Bobenverbefferungen gemacht worben find. Safer und Rartoffeln find bie gewöhnlich vorkommenden Felbfruchte, Beigen und Gerfte werden nur felten gewonnen. In einigen Strichen fehlt es auch fast gang an Feuerungsmaterial, und ba fie zugleich einen Mangel an fcbiffbaren Ranalen haben, fo fieht fich ber bort wohnenbe gandmann ges nothigt, Stroh und mas von brennbaren Stoffen er fich fonft mubfam verfchaffen fann, ju brennen. Der Liffen ift ber Sauptfluß ber Graffchaft. Er burchichneibet bie Stadt Dublin und fallt etwas unterhalb berfelben in bie irische Gee. Unbedeutender ift ber Dodder, der fich in Die Bucht bei Dublin ergießt. Diese und verschiebene andere Fluffe bemaffern bie Graffchaft, bie auch zwei Ranale, ben großen und ben foniglichen, befigt, woburch man eine Berbindung zwifchen Dublin und bem Ghannan bewirft hat. Die Schape bes Mineralreichs find Mergel, Rallftein, vortrefflicher Granit, ben man in einem folden Uberfluffe findet, bag er gemiffermaßen ben Portlandftein verbrangt hat, guter Quaberftein, irifder Schiefer, Der, Topferthon, icone Riefel, Porphyr und Repftalle. Es geboren ju biefer Grafichaft, bie man in fieben Baros nien theilt, 107 Rirchfpiele, wovon bie Stadt Dublin 21 enthalt. 3m 3. 1821 gabite man barin 37,992 Sau= fer und 346,550 Ginm., aber nur eine Stadt und vier

Dublin, unter 53° 21' 11" nördl. Br. und 11° 21' ber Lange, Hauptstadt ber gleichnamigen Grafschaft und des ganzen Königreichs Irland, liegt in einer fruchtsbaren Ebene an dem Liffen, und z teutsche Meile von der dubliner Bai, welche die Form eines Kreises hat, bessen Durchmesser etwa 1; Meile beträgt und worein sich der genannte Fluß ergießt, nachdem er die Stadt, durch die er von B. nach D. sließt, in zwei gleiche Theile getheilt hat. Obgleich geräumig, ist die Bai doch keines weges bequem und sicher, besonders im Winter. Die Ursachen dieses Übels sind theils zwei Sanddanke, theils der Umstand, daß die Bai nach D. und SD. den Stürsmen sehr ausgesetzt ist. Inzwischen hat man zur Abhilse besselben schon im I. 1748 einen Damm zu ziehen ausgesangen, der in sieden Jahren vollendet wurde, 30' Breite auf der Obersläche und eine Länge von 8564 Yards (Ellen) hat, grade in die Bai bineingebt und in einem

<sup>\*)</sup> G. Perlen aus ber Geschichte. Ofterreichs von Igna; Rantoffer im Banderer 1830, Rr. 18. Fester's Geschichte ber Ungern und ihrer Lanbfaffen, 10. Bb.

Leuchtthurme enbigt, ber rund und gefällig gebaut ift und fich in brei Stodwerten erhebt. Die Musfuhrung feines Baues murbe unter großen Schwierigfeiten von 1761-1768 bewirft. Unterftust wird feine Birfung von einem anbern Leuchtthurme, welcher fich auf Rlein: baelen, einem Felfen am außerften Ende von Sowthbill, einer bergigen, im D. ber Bai gelegenen Salbinfel von wildem und malerischem Unsehen befindet. Muf ber Mu= Benfeite, und zwar im DDB. von Somthbill, ift in ber neuern Beit mit großen Roften ein Steinbamm und Sa= fen gu Stanbe gebracht worben, theils um bie Dadet= boote, welche taglich mit bem Brieffelleifen und mit Paf= fagieren nach Solphead auf Unglefea abgeben, aufzuneh: men, theils um bei fturmifchem Better ben Schiffen an biefer gefahrlichen Rufte einen Bufluchteort bargubieten. Tuch im Guben ber Bai, ju Dunleary, einem Martt= fleden, bat man einen Steindamm von ungeheurer gange gejogen, ber von G. nach D. geht und einen Safen bilbet. Bon ber Stelle bei Ringsend, wo ber Liffen fich in bie Bai ergießt, ift berfelbe ju beiben Geiten mit Qua= berfteinen eingefaßt, fobag baburch, bie gange Stadt ent= lang , geraumige und fcone Quais gebildet werben, bie, burch fein naber berantretendes Bebaube unterbrochen, eine breite Strafe von febr bebeutenber gange ausmas den. Der Alug tragt feche fleinerne und eine eiferne Brude. Die vorzuglichsten find bie Gffer :, Die Ronigin (Queen) : und bie Carlielebrude, wovon bie lette ber See am nachsten liegt. Bis zu biefer gehen Schiffe von 200 Zonnen ftromaufmarts. Außer ben burch bie Rabe ber Gee und ben Liffen bemirtten Bortheilen befist Dus blin auch noch ben, mit zwei Ranalen in Berbindung gu fteben, Die einen großen Theil ber Infel berühren, und burch ibren Bufammenhang mit verschiedenen Fluffen gu tinem bedeutenben Bertebre im ganbe Beranlaffung ge= Um Ende ber Ranale bei Dublin befinden fich Beden und Werften fur mehre Taufend Fahrzeuge. Der großere Theil von Dublin ift in einem rechtwinkeligen Bierede gebaut, beffen Geiten einander beinghe gleich find, und wird von einem Bege umgeben, ben man ben Einular nennt, und beffen gange zwei teutsche Deilen beträgt. Er ichließt bier und ba Garten und Grasplage ein, aber wird auch felbft wieder jum Theil von neuen Straffen, Die fpater entstanden find, eingeschloffen. Die Stadt ift gut gebaut, und gebort ju ben ichonern von Europa. Sie bat breite, regelmäßig angelegte Strafen, Die portrefflich gepflaftert und bes Rachts glangend er= leuchtet find, und enthalt mehre prachtige Gquares, beten Bebaube meift in mobernem Styl gebaut find. Dur tin fleiner Theil Dublins befteht aus elenden, buttenahn= liden, einen widrigen Unblid gemahrenden Saufern, und wird von bem armern Theile Des Bolts bewohnt. Den Blachenraum ber gangen Stabt foligt man auf 1264 Mittes an, movon 785 auf ber Gubfeite und 478 auf ber Rordfeite bes Fluffes liegen, und unterscheibet 21 Rirch= fpiele, wovon zwei gu ben beiben Rathebralen gehoren, und wogu noch ferbe Borftabte tommen. In ber eigent= liden Stadt befanden fich vor einer Reihe von Jahren 24,142 Saufer, wovon 393 öffentliche und 1710 unbes

wohnt waren, und 217,441 Ginm., aber nach einer Bablung von 1821 fliegen biefe auf 227,395. Bon ber frubern Bahl tamen auf die Epiftopalfirche 62,200, auf bie biffentirenben Gecten 7491, und bie übrigen auf die fatholifche Rirche. Die ichonften Strafen find bie Gad: villeftraße, bie, 180' breit, gang im englifchen Gefchmache gebaut ift und zu beiden Geiten prachtige Raufladen und ansehnliche Gafthofe bat; die Dame : und bie Befimores landftrage. Unter ben großen öffentlichen Plagen verbient eine besondere Erwahnung ber St. Stephansgreen, ber großte Plat in bem vereinigten Konigreiche. Er hat 1000' ins Gevierte, ift von Gebauben umgeben, Die in bem verschiedenften Bauftyl aufgeführt find, und fcbließt in ber Mitte eine, von einem eifernen Gitter umgebene, grune Flache ein, worauf fich bie Ritterftatue Ronig Georg's II. befindet. Der Merionfquare ift 12} Acres groß, hat einen berrlichen Springbrunnen und wird von Gebauden umgeben, Die fich burch ihre Symmetrie auszeichnen. Der Mountjoiesquare ift burch bie berrliche Musficht merkwurdig, die man von ben ibn einschließenben Gebauben auf bie Bai und bie widlower Sugel genießt. Much ber Schlofplag barf nicht übergangen werben. Giebt man auf bie Pracht ber öffentlichen Gebaube, fo ift Dublin bie erfte Stadt bes gangen britifchen Reichs; felbft Coinburgh fann ihr nicht gleichgeftellt merben; mas fie alle auszeichnet, find Caulenportale und Bild= faulen auf ihren Binnen. Wir gebenfen zuerft bes alten, unansehnlichen, aber machtigen Schloffes, welches am un= tern Ende ber Schlofftraße gelegen ift, unter ben Benennungen - unterer und oberer Sof - zwei geraumige Plage einfchließt, wovon ber lettere bie Refibeng bes Lordlieutenants und ben Gig ber unter ihm fteben= ben Behorben enthalt, ber andere bagegen bie Schatfammer, bas Beughaus, worin bie Baffen fur 80,000 Mann aufbewahrt werben tonnen, und andere militais rifche Gebaube umfaßt. Die Schloffapelle ift ein merts wurdiges, gothifches Bauwert. 3m 13. Jahrh. murbe bas alte Schloß vollendet und burch Thurme vervollftan= bigt; aber in fpatern Beiten bat man bie Befeftigungs= werfe weggenommen und nur noch ben Birmingbamtburm fteben laffen, worin gegenwartig bas Archiv bes Ronig= reichs aufbewahrt wirb. Mit bem Garten und ben De= bengebauben nimmt bas Schloß einen Raum von 91 Acres ein. Um Ende ber Dameftreet und fast im Mittelpunkte ber Stadt liegt die Borfe, ein rundes, maffives Gebaube, auf Gaulen von forinthifcher Dronung, mit einer Rup= pel und einer boben, fleinernen Treppe am Gingange. Die untere Salle giert bie Marmorftatue Georg's III., und im erften Stode befindet fich ein unansehnlicher Gaal. In der Mitte berfelben Strafe trifft man bas Berfamm= lungshaus ber Raufleute an, welches unter anbern einen großen Saal und einen mit Platten gepflafterten und mit Daflerftuben umgebenen fleinen Sofraum einschließt. Es murbe errichtet, weil bie Borfe ben 3meden ber Rauf: leute nicht genug entfprach. Das ebemalige Parlaments: baus liegt in ber Bestmorelanbftrage. Es murbe im Un: fange ber Regierung Georg's II., nach bem Plane von Caffels, erbaut, bat einen offenen Gaulengang von

ionifcher Drbnung, ift von Portlanbftein und febr gefcmacholl, bat aber feine urfprungliche Bestimmung mit ber einer Bant vertaufcht. Der Raum, ben biefes Ge= baube einnimmt, ift fehr groß, und feine Sauptfronte flogt auf ben Collegegreen (Universitätsplat), worauf eine Ritterstatue Wilhelm's III. steht. Das Gebaube ber tonigl. irifchen Atabemie in ber Graftonftrage; bas neue, fcone Pofthaus mit einem großen Gaulenportal in ber Sadvilleftrage, beren Ditte bie große 130' bobe canne= lirte Relfonsfaule giert, und bas fonigl. Theater in ber Crowftrage geboren jum Rirchfpiele St. Unbrems, wohin auch bie Bank gerechnet wird. Dagegen liegen in bem Rirchspiele St. Marks die Marineschule und bas Ge= baube ber bubliner Gefellichaft, welches nur einen Stod boch und von einfacher Bauart ift, und von einem ein= gefchloffenen Sofe, ber in ber Mitte einen fconen Gar= ten hat, umgeben wirb. Das weitlaufige Rathhaus in ber Downingstraße, einem Garten mit ber Ritterftatue Ronig Georg's I. gegenüber; ber Palaft Leincefterhouse und bas Stempelamt mit feiner Sternwarte gehoren gu bem St. Unn'efirchfpiele. In bem von St. Paul liegen bas Blue-Coathofpital, ein 360' langes und aus einem Sauptgebaude und zwei Flugeln bestehendes Gebaude; bas Arbeitshaus und die großen Cafernen für 4000 Mann, bie auf einer Unbobe errichtet find. In ber Rabe am Enbe ber Stadt befindet fich ber Phonirpart, einer ber fconften Spaziergange Dublins. Er bat Lindenalleen und betrachtliche Biefen, und zeichnet fich noch befonbers burch eine toloffale Gaule aus, bie man Bellington gu Ehren errichtet bat. St. Dichansfirchfpiel enthalt außer ber Leinwandhalle die Court of Law ober Four Courts. Bene ift ein machtiger Saufe von Gebauden, Die ein Da= gazin fur Leinenwaaren bilben, woran Frland einen grosen Reichthum besit, und beren Absat hier nicht nur beständig, sondern auch auf bestimmten Markten von mehren Tagen Dauer im Februar, Junius und October ftattfindet. Die Court of Law am Innstai ift ein prachtvolles Gebaube und bient gur Berfammlung ber boben Berichtshofe. Die nach bem Fluffe zu liegende Sauptfronte hat feche forinthifche Gaulen gur Bergierung, tragt eine große Ruppel und ift 433' lang. Die beiben baran ftogenben Flügel haben jeder 90' Lange und 60' Tiefe. Das Theater in St. Bride'sfirchfpiel ift bier bas einzige öffentliche Gebaube fur weltliche 3mede. Dage= gen ift bas Rirchfpiel St. Sames reich an Gebauben bies fer Urt; boch haben bie bier befindlichen hauptfachlich eine wohlthatige Bestimmung. Go bas Invalidenhaus und bas Findelhaus. Genes bildet ein Biered und enthalt außer ben Wohnungen ber Invaliden einen Gaal und eine Rapelle, welche mit jenen burch bebedte Gaulen: gange in Berbindung fteben. Große Garten bienen ben Bewohnern jum angenehmen Mufenthalte. Das Sofpital für Kindbetterinnen in St. Mary'sfirchfpiel ift ein gros Bes und imposantes Gebaube. Der haupttheil, welcher in ber Mitte einen Thurm hat und zwei Fronten zeigt, fteht mit ben Flugeln burch Gaulengange, bie einen Balb= freis ausmachen, in Bufammenhange. Um Enbe bes einen Saulenganges ift bie Rotunbe angebracht, worin

ebenfo Balle, Concerte und Gefellichaften zum Bortheile ber Unftalt gegeben werben, wie man ben babei liegens ben Garten jum Bergnugen bes Publicums gegen ein bem Sospitale gufallendes Eintrittsgelb benutt. Im Gom= mer ift biefer jeden Abend glangend erleuchtet und burch Mufit belebt. Bu andern Tageegeiten macht bie fcone Belt hier haufig ihre Spaziergange. Um linken Ufer bes Liffen, in bem Rirchfpiele St. Thomas, ift bas im 3. 1790 mit bem Mufwande von 255,000 Df. St. volls endete neue Bollhaus, welches eine gange von 375' und eine Tiefe von 209' hat, und von einer borifchen Gaus lenreihe, einer Ruppel und einer ben Sandel vorfiellenben weiblichen Figur geziert wird. Beiter abwarts ift ein Baffin fur Schiffe (Docks) angelegt und mit Mauern von weißem Granit eingefaßt, und baneben ein 500' langes Tabafsmagazin errichtet, welches eifernes Gparrenwert und Gaulen hat und große Reller fur allerlei Fluffigfeiten - Rum, Branntwein, Bein ic - ein-Bon ben Privatgebauben zeichnen fich viele ebenfalls burch Große und Pracht aus. Geben wir ju ben firchlichen Gebauben über, fo ift zuerft zu ermabnen, baß es außer ben beiden Kathebralen 19 Pfarrfirchen ber bischöflichen Rirche und eine Menge Bethäufer ber Rastholifen und Diffenters gibt, beren Bahl man aber bei verschiedenen Schriftstellern febr abweichend angegeben fins bet. Um ausgezeichnetften von allen firchlichen Gebaus ben ift bie alterthumliche, im gothischen Styl im 3. 1190 erbaute Rathebrale von St. Patrid, ber ein bober Thurm vom 3. 1370 und eine erft 1750 bingugefügte, ausneh= mend bobe Spige jum Schmude bienen. Der Raum fur bas Capitel, bas Schiff und bie Bange find noch in einem febr guten Buffande, und bie Stuble in ben Chos ren find mit bem Bappen, ben Schwertern und Selmen ber Ritter bes St. Patridorbens gefchmudt, benen fie angehoren. Much einige ber Monumente, welche fich in Diefer Rirche befinden, wie bas bes befannten Gwift, verbienen Beachtung. Die Chriftfirche, Die altere Rathes brale Dublins, icon um bas 3. 1038 erbaut, ift an fich und wegen ber barin enthaltenen Denfmaler mertwurdig. Die Pfarrfirche St. Unbrems bietet bie Conberbarteit bar, bag eine Bilohauerarbeit über bem Pors tal, welche die Leibensgeschichte bes Beiligen, von mels dem die Rirche ihren Ramen hat, vorftellt, feit ber Res formation unverandert geblieben ift. Un ber Gt. Bers burghefirche bewundert man vornehmlich bie Borberfeite und ben Thurm wegen ber gierlichen, leichten und fom= metrifchen Bauart, aber bie Spige bes Thurms, bie aus einem Schonen Dfrogon beftand, welches auf acht Pfeilern ruhte und eine vergoldete Rugel trug, bat man aus Beforgniß heruntergenommen. Die St. Georgefirche ift ein herrliches, in neuer Beit entftanbenes Bebaube mit einer prachtigen Borberfeite und einer hohen Spite. Die fatholifche Metropolitankapelle ift bei großer Ginfachheit eins ber iconften Gebaube ber Stadt. Undere Rirchen, wie bie St. Thomas:, Die St. Ratharinen: und bie St. Mary= firche find von geringerer Bedeutung.

Dublin hat fcon baburch eine große Bichtigfeit fur bas Land, bag bier ber Bicetonig mit feinem gebeimen

Rathe, zwei Erzbischofe, ein protestantischer und ein tas tholifcher, Die Bifchofe von Ferne, Rillenny, Rilbare und Dunbalt, bie boben Berichtshofe fur Grland, namlich bas Rangleigericht, bas Gericht ber fonigl. Bant, bas Schattammergericht und bas Gericht bes gemeinen Rechts, ferner bas Ubmiralitategericht und ber Rath fur Bervoll= tommnung ber Leinwandmanufactur, ju welchem jebe ber vier Provingen bes Landes 18 Deputirte fchict, ihren Gib haben. Aber es gibt auch eine Menge wiffenfchaft= licher Unftalten in biefer Stadt, einen blubenben Sanbel und eine lebhafte Induftrie. Unter jenen Unftalten verbient bie Universitat (Trinity-College) zuerft genannt ju werben. Die bagu gehorenben Bebaube find zwei umbaute Sofe ober Bierede mit einem Garten. Die Gebaube bes erften Sofes, welche bie Sorfale und Bob= nungen ber Professoren und Fellows enthalten, find von gebauenen Steinen und bangen mit bem Saufe bes Provofts zusammen, beffen Sauptschmuck borische und tosca-nische Saulen bilben. Die Gebaube bes zweiten Sofes find blos von Bacfteinen. Die Kirche ber Universität febt auf bem erften Sofe und bat bie Prufungshalle fich gegenüber. In bem lettern bangen mehre Bilbniffe, un= ter anbern bas ber Ronigin Glifabeth, welche bie im 3. 1320 gestiftete Universitat 1594 erneuerte. Dem Provoft Balmin ift ein Dentmal errichtet, welches ber Grlanber 65. Semetfon in Italien verfertigte. Much bas Dufeum befindet fich im erften Sofe, aber die Bahl ber barin aufbewahrten Merkwurdigkeiten ift ebenfo gering, ale es im Gangen ihre Bebeutung ift. In bem zweiten Sofe ift bie Bibliothet mit etwa 60,000 Banben und eine blecht eingerichtete Sternwarte. Gine beffer beschaffene ift gu Finglas in ber Rabe Dublins. Die Druckerei, Die man gleichfalls bier finbet, ift nur flein. Dagegen ift ber Universitatsgarten, ben man in ben bes Provofts und in ben ber Fellows eintheilt, groß und reich an fconen Bies fen und ichattigen Baumgangen. Die Universitat ift gang auf ben Buß ber alten englischen Universitaten ein= gerichtet. Die Zahl der Studirenden war im I. 1818 nicht viel über 1200. Bon einer großen Wichtigkeit ist bie im I. 1812 gestiftete dubliner Gesellschaft für Na-turwissenschaften und schöne Kunste, die jabrlich von der Regierung eine Unterstützung von 10,000 Pf. St. erhält und von beren Ditgliebern jedes bei ber Mufnahme 50 Pf. St. gablen muß. Die Bahl berfelben mar ichon bor mehren Jahren über 600 geftiegen, fammtlich aus bem Banbe felbft. Rur Die ofterreichischen Ergherzoge murben bei ihrer Unwesenheit im 3. 1817 gu Ehrenmitgliebern gemacht. Die bei biefem Institut angestellten feche Pros teinen Raturmiffenschaften, uber Architektur, Bilbhauerstunft, Malerei, Beidenenkunft zc., und geben außerbem noch Unterricht. Gin eigenes Gebaube bient zu ben Zweden ber Gefellichaft, und enthalt unter anbern in einer Ras pelle bie Mobelle von mehren Monumenten und offents ichen Gebauben, eine Gupstammer fur bie angehenben Sinftler, eine treffliche Mineraliensammlung, ein goolo= gides Mufeum, worin auch ethnographische Seltenheis ten aufgestellt find, &. B. ein gronlanbifches Belt mit als

Ien Berathichaften und Rleibungsftuden ber Gronlanber; ferner eine Sammlung ber befannteften Bolgarten, und eine Bibliothet von etwa 10,000 Banben. Der Profef= for Griffiths hat auch eine befonbere Sammlung irifcher Mineralien angelegt, und eine Reihe bon Zeichnungen von ber gangen Rorbfufte bes ganbes, bes Riefenbam= mes und ber ichottischen Infel Staffa bamit verbunden. Undere, bie Erweiterung ber Kenntniffe und ber Bilbung bezwedende Unftalten find bie tonigl. irifche Utabemie, bie einen botanischen Garten zu Glasvenin und außersbem eine Sammlung einheimischer Mineralien besitht; bie Malerakademie; die Farming-Society (Ackerbaugefellschaft) mit zwei großen Etablissements zu Dublin und Ballinfton; bas Collegium ber Chirurgie und bas ber Phyfit, in welchem lettern Unterricht in ber Urgneimif= fenschaft ertheilt wird. Un öffentlichen und Freischulen gablt man 85, wovon eine fur Golbatenfinber und eine andere fur Matrofenfinder bestimmt ift. Bon Bibliothes fen ift, außer ben ermabnten, eine bei ber St. Patrices= fathebrale vorhanden. Bu ben Wohlthatigfeitsanftalten und Gefellschaften rechnen wir nachft ben beilaufig angeführten, namlich bem Invalibenhaufe, bem Finbelhaufe, bem Sofpitale fur alte Golbaten und Geeleute und ber Unftalt für Rindbetterinnen, bas Bedford : Ufplum, welches arme Rinder aufnimmt und beschäftigt, 11 Rranten= haufer, funf Saufer fur bie Befferung luberlicher Dir= nen, ein Befferungshaus, zwei Waifenhaufer, 15 Sofpis taler fur Bitmer und Bitmen, ein Saus fur freiwillige Arbeiter und zwei Zwangsarbeitshaufer, ben Rath fur bie Erziehung, Die musikalische Boblthatigkeitsgefellschaft, Die Gesellschaft zur Unterstügung Frember und Die zur Unterstügung von Schuldnern, Die Silfsmiffionsgefellschaft ber irifchen Rirche, Die Miffionsgefellichaft ber Methobis ften. Fur bie Ratbolifen fonnen noch insbefondere bie feche Monche = und fieben Monnentlofter als Bobltbatig= feitsanftalten betrachtet merben.

Die Bewohner Dublins find ungefahr gu 3 mit bem Sandel, mit Rramerei, Fabrication und Sandwert befchaftigt, indem nicht nur ihre eigene Menge bie verfchies benften Thatigfeiten in Unfpruch nimmt, fonbern auch von ihnen bas Innere bes Lanbes mit mancherlei Er= zeugniffen und mit ben von Außen eingeführten Baas ren, fur welche biefe Stadt eine Dieberlage ift, verfeben wirb. Die übrige Bevollerung befteht aus ben mobibas benben Perfonen, bie von einer Rente leben, aus ben Staats: und Rirchenbeamten, aus ben bei ben Bilbungs: anftalten Befchaftigten, aus ben Golbaten und Geeleus ten ber Rrone und ben auf Roffen Unberer ober offente licher Unffalten Lebenben. Bor ber Bereinigung ber Ros nigreiche hielt fich in Dublin eine große Bahl beguters ter Grundeigenthumer auf, die spater fast gang aus ber Stadt verschwanden, und ihre weitlaufigen Residenzen an Speculanten überließen, bie fie größtentheils in prachtige Sotels vermanbelten.

Dublin ift ein febr betriebfamer Drt, aber fein Sambel übertrifft bei weitem feine Industrie, obgleich auch biefe betrachtlich ift. Die Fabrication liefert besonbers

Leinwand, Baumwollen =, Bollen = und Geibenwaaren,

Bute, Starte, febr viel Bhisty, Schnupftabat, Glas und eine große Menge Buder. Der Sanbel wird theils mit bem Inlande, theils mit bem Muslande getrieben. Den inlandifchen Sandel unterftugen die Ranale, auf melden die Stadt vornehmlich ihre Confumtionsgegen= ftande bezieht, außerordentlich. Der auswartige Sandel wird hauptfachlich mit Beffindien, Rorbamerita, ber Dft= fee, bem mittellandifden Meere, Solland, Franfreich, England, Schottland und Ufrita getrieben. Der Safen tann in einem ber vier Dode, worein er abgefonbert ift, 400 Rauffahrteischiffe beherbergen. Ruftenhandel wird wenig getrieben. Bur Unterftuhung bes Berkehrs bienen bie Bank, Die Borfe, Die Sanbelskammer, 19 Uffecuranggefellichaften und bie Bochen= und Jahrmartte, unter benen auch ein großer Biehmarkt ju Smithfield gehalten wird. Musgeführt werben vorzugeweife Leinwand, Betreibe, Fleisch, Butter, Zalg, und von Fabricaten wollene und baumwollene Waaren. Ginfuhrgegenftanbe find ba: gegen befonders Specereien, Beine und eine Menge von Fabricaten. Bum Bergnugen ber Ginwohner bienen au-Ber ben ichon ermabnten offentlichen Spaziergangen vier Theater und eine Dufithalle, fowie mehre benachbarte Deter, die jum Theil auch ber Gefundheit ober ber Belebrung megen von ben Dublinern besucht merben. Um bie Stadt ber gibt es weber eine auffallend anziehenbe Lanbichaft, noch auch Parts und Luftichloffer. Go ift Glaspenin mit feinem botanischen Garten nur 3 teutsche Meile entfernt; wenig weiter liegen bie Geebaber von Ciontarf; etwa & Meile von ber Stadt trifft man nicht nur bie febenswerthe Felfenfpalte Gcalp, und bas Dorf Tallagh am Fuße bes Tallagbhill, von welchem man eine berrliche Mussicht auf die Stadt, ben Safen, Die Bai, Die umliegende Gegend und ben irifchen Ranal bat, fonbern auch bie Baber ju Ringsend am Liffen und bie Sternwarte ju Finglas; in Dundrum, wenig entfernter, gebraucht man bie Molfenfur und genießt bie gefunde Luft; Belboyle, angenehm fur Babenbe, Lucan mit Mi= neralquellen und bas Borgebirge Somtbbill mit bem fon: berbaren Felfen Buckerod, fowie ber Killingbill mit einer Pyramibe, von welcher aus eine fehr weite Musficht über Land und Meer erfreut, liegen ichon über eine teutsche Meile von Dublin entfernt. Die beiben Thaler von Degle und Reiplip, jenes in ber Graffchaft Bidlow, Diefes in ber Graffchaft Rilbare, find etwa brei Stunden entlegen, aber reigend megen ihrer malerifchen Ratur und ber Musficht von ben fie umgebenben Bergen. Unerwähnt barf es endlich nicht bleiben, bag Dublin ber Geburts= ort einer nicht geringen Bahl ausgezeichneter Manner ift. Ber fennt nicht bie Namen Brinsley Cheriban (geb. 1751), Rirman, John Cunningham (geb. 1729), John Denham (geb. 1615), Thomas Parnell (geb. 1679), Ri= darb Steele (geb. 1671), John Swift (geb. 1667)!? (Eiselen.)

DUBNITZ, ein Martt ber trentschiner Gespanschaft in Rieberungern biebseit ber Donau, ber Sig bes machtigen Grafen von Illnéshazu, bes Dbergespans bieser und ber liptauer Gespanschaft, ber hier ein schönes Schloß im neuern Geschmade erbaut, sammt einem großen auf

englische Urt eingerichteten Garten befigt, ber sebenswerth ift. In ber Pfarrkirche wird ein wunderthatiges Marien- bild verehrt, zu bem große Wallfahrten geschehen, Die wegen der Menge Menschen, Die sie herbeiziehen, bem Orte manchen Berbienst perichaffen. (Baron Medaransaken)

manchen Berbienft verschaffen. (Baron Mednyanszky.) DUBNO, eine neue Rreisftadt in bem ruffischen Gouvernement Wollhyn (Bolynst, Bollhynien) im ebemaligen Polen, an ber Erwa (unter bem 50° 25' nordl. Br.), mit 1100 Saufern, einer griechischen Abtei und 6000 Ginm., bem Furften Lubomirsty geborig. Unter ben Ginm, find uber 3 Juben. - Mis ber polnifche Abel bier ehemals feine jahrlichen Berfammlungen bielt (Contracte genannt) und Guterverfauf, Capital: und Schuls benfachen und andere Belbgeschafte abmachte, mar bie Stadt reich und blubend. Diefe Contracte, welche vormals in ber galigifchen Stadt Lemberg gehalten murben, traten feit 1774, nach ber erften Theilung von Polen, jebesmal ben 6. Jan., am Dreitonigstage, ein und mabrten 14 Tage. Der polnische Abel erfchien in feinem größten Glanze und verschwendete ungeheure Gummen. Raufleute von fast allen Nationen, Turten, Ruffen, Ur= menier, Juben, Teutsche, Englander, Staliener ic., juweilen 20-30,000 Menfchen, fanden fich babei ein, um Defigeschafte zu betreiben, und zogen, ungeachtet ber febr hoben Preife ber Lebensmittel und Diethen, mit großem Gewinne bavon. Bur Bewirthung und gum Bergnugen ber Fremben, fowie gur Gicherheit ber ungeheuern Baas renvorrathe maren bom Furften alle nothige Unftalten getroffen. Es werben zwar auch noch alljahrlich einige wichtige Deffen gehalten, welche Gelb und Baaren in Umlauf bringen, fie haben aber an Glang und Frequens gegen vormals febr abgenommen. Die Ctadt felbft bat feine Fabrifen und nur wenige Gewerbe, treibt aber bennoch immer einen betrachtlichen Sandel mit Bieb, Solg und roben Erzeugniffen aus Podolien, ber Ufrane, ber Molbau und Balachei. Das Schlog bes Furften liegt an ber Offfeite ber Stadt, und bilbet ein Biered mit Baftionen ohne Mugenwerte, und einen tiefen gemauerten (J. C. Petri.)

DUBOCAGE DE BLEVILLE (Michael Joseph), ju Savre im 3. 1676 geboren, widmete fich bem Geewesen und erwarb burch feine Dienfte ben Grad eis nes Fregattenlieutenants. 216 er als folder von ber frangofifchen Regierung einen Muftrag nach ber Rufte von Peru erhielt, fegelte er im October 1707 von Savre ab, febrte aber erft im 3. 1716 nach Frankreich jurud; benn er hatte nach ber Bollgiehung feines Auftrages einen nicht unbetrachtlichen Sandel an ben ameritanifchen Ruften, in China und Inbien getrieben, und bann eine Reife um bie gange Erbe gemacht. Unbefannt ift, mas ibn abbielt, eine Befchreibung biefer Reife berauszugeben, auf welcher er, wie bies aus feinem Rapport an bie Ubmiralis tat hervorgeht, mehre Gilande und Rlippen im großen Drean entbedt hatte. Unter andern fand er unter 4° nordl. Br. und 280° gange neben einem fehr hohen Fels fen eine Infel, ber er ben Namen Isle de la passion ertheilte. Sie war niedrig und flach, etwa brei Meilen lang, und hatte, im übrigen mit Bufdwerke bebedt, in ber Mitte einen Gee. Man findet bie Gingelheiten in ber Reife von Barbinais-Legentil ermabnt, aus welcher ber Abbe Prevoft und Berenger biefetben entnommen bas ben. Ubrigens hatte Dubocage fich mabrend biefer Reis fen burch ben Sandel feinen geringen Reichthum erwor-ben, verließ nach feiner Burudfunft ben Geebienft und ftarb im 3. 1728. Gein Gobn gleiches Ramens, im 3. 1707 in Savre geboren, widmete fich bem Raufmanns: ftanbe, ift aber auch burch mehre Schriften befannt, Er verfagte 1) Mémoires sur le port, la navigation et le commerce du Havre de Grâce, et sur quelques singularités d'histoire naturelle des environs (Havre 1753. 12.) 2) Traité des eaux minerales et ferrugineuses de Bleville. 3) La princesse Coque-d'Oeuf et le prince Boubou par M. Dégacodub (la Haye 1745. 12.) Erop biefer literarifden Befchaftigun= gen war boch Dubocage's Sandel fo bedeutend, bag er in einem Jahre (1749-1750) 309 Geefchiffe, frango: lifche und fremde, expedirte. Er ftarb im 3. 1756. (Rach ter Biographie universelle.) (Richard Roepell.)

DUBOIS (Wilhelm), Carbinal, ift ber Gobn eis nes Apothefers ju Brive : la : Gaillarde in Muvergne, und 1156 geboren. Er tam als zwölfjahriger Knabe nach Paris in bas College St. Michel und empfahl fich burch fleiß und Betragen, aber nicht burch fein Außeres, er mar flein, bager, und brachte feine erften Worte ftammelnd vor. Die Lebhaftigfeit feiner Bewegung fiel ins Romifche, und lieg bas Feuer und ben Beift in feinem Auge weniger bes merten. Er faßte ichnell und bemachtigte fich bald ber Gewalt ber lateinischen und frangofischen Sprache, um fie ichriftlich und mundlich geltend zu machen; er begriff zu richtig, um Scheingrunde fur Beweise ju nehmen, und fein außeror= bentlicher Beobachtungefinn half ihm Die Leute gewinnen. Er tam ju bem Pfarrer von St. Guftache und aus einem guten Saufe in das andere mit bem Rufe eines gelehrten und redlichen Dannes, ber frankliche St. Laurent, Lehrer bes einzigen Gobnes von bem Bergoge von Orleans, erleichterte fich burch ibn ben Unterricht, und batte ibn gum Rachfolger. Dubois machte bem jungen Derm Buft jum Bernen und jum Denfen, und lernte feinerfeits bas Sofwefen und ben Gefchaftsgang, und ward bei ber verftandigen Bergogin burch feine Dienftbefliffenheit und in ber Gefellichaft burch feine Spage immer beliebter. In biefer Stellung gerieth er indeffen mit fic in Biberftreit, und wunschte fpater gegen Fontenelle '), aus feinem Stilleben nicht berausgefommen gu fein. Er batte nichts als feine Unterhaltungegabe, um an ber Tafel und in ber Befellschaft ju gefallen, und ber Saupt= fon, ben bagu bie Tageeneuigkeiten anboten, mar ber bebenflichfte, weil er Rirchenfachen, befonders die Berfolgung ber Sanfeniffen, betraf, und barüber burfte man in bem Palais royal nicht außern, ohne bag es in ben Tuilerien befannt marb, und Dubois burfte nicht einmal feiner Rirche bas Wort reben, wenn er nicht bei

ben protestantischen Gaften, ben teutschen Unverwandten ber Bergogin, ben Englandern und Schweden, anftogen wollte. 3m Palais royal ward überbem ein filles Bis derfpiel gegen die Tuilerien gehalten, bort marb gefpottet, bier gefrommelt, bort fprach man von Reichsgrund= gefegen und Freiheitsrechten, bier von Dachtvollfommen= beit und Kronrechten, bort fucte man fich ju entschabis gen, wenn man bier gefrantt war, bort entbedte man fich, was bier verborgen war, und bort hatten auch bie gebeimen Bergnugen ihre Freiftatte. Er marb in biefen Strubel gezogen; aber wie bas Blut in bem 30jabrigen Subfrangofen fochen mochte, es fchabete feiner Schlaus beit nicht. Er vermochte fo viel über ben jungen Drleans, baß er beffen Bermablung mit ber Tochter Lubwig's XIV. pon ber Grafin Montespan erreichte, obgleich bie Bergogin Mutter heftig bawiber gemefen mar; und fie erfuhr erft lange nach abgemachter Sache, bag er baju in gebeimen Bufammentunften mit Frau von Maintenon Die Rathichlage und Mittel angegeben habe. Der Ronig verlieh ihm die Abtei von St. Jufte 2), und ber junge Drleans hatte ihn gum liebften Gefellichafter und gum Bertrauten. Raturlich fuchte man nun ben Umgang mit Dubois nicht blos um feiner Spage willen; und aus begreiflichen Grunden ging er am liebsten mit ben Englandern, ben reichften und machtigften Fremben, um, fie mochten fich aus ben Rirchenlebren Gpag machen ober nicht. Er fam fogar mit bem ftolgen Bord Stairs, bem englischen Gefanbten, auf vertraulichen guß, und es ift die Bermuthung laut ausgesprochen worben, bag er aus bef= fen Caffe jum Theil bas Gelb gefcopft batte, welches an bem Bergoge von Deleans, feinem vormaligen Boglinge, nicht gefpart murbe, als beffen Ernennung jum Pring-Regenten mit ber Dichtigfeiteerflarung über ben letten Willen von Ludwig XIV. erfolgte 3). Gewiß ift, bag er mit Rath und That ein Bundniß zwischen Frankreich und England beforberte, wodurch Frankreich mit bem Machtigften Gemeinschaft machte, ba es allein ber Dach= tigfte nicht mar, und mobei bie Ubnlichfeit ber Gache bes Saufes Drleans an ber Spite ber Regierung neben eis nem funfjabrigen Ronige, und ber Gache bes Saufes Banover mit ber englischen Rrone ben Stuarts gegenüber ein vereinigendes Intereffe fur Bewahr und hoffnung ans bot. Er, nun Staatsrath, mar bes Dring = Regenten ge= wiß, ber fein Bort hielt, und bie Urmee fur fich hatte; aber weber in ber herricbenben Meinung, noch in bem Rathe bes Muswartigen, und am wenigften an bem alten Sofe mar bas englische Bunbniß genehm, als er wie Gefandter nach England ging "). Er machte bort feine Spage bei Georg I. 5), fab und borte fich genau um, berichtete bem auswartigen Rathe lang und breit von

<sup>1)</sup> Qu'il aimerait mioux être dans un quatrième étage, avec cinq cents écus de rente, et une gouvernante, que d'être au poste qu'il occupait.

M. ancytl. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

<sup>2) 3</sup>m 3. 1793. 3) 3m 3. 1715. 4) 3m 3. 1717. 5) Es hatte Dubois ben König schon zu hanover gesehen, nachbem er schriftlich und im haag mundlich bei bem Minister Stanbope ben Pring. Regenten barüber gerechtfertigt hatte, baß die Unterstügung aus Frankreich zu ber landung bes englischen Prätenbenten in Schottland nicht verhindert war, und bevor die Arfpleallianz mit England und hollant ben 4. Jan. 1717 zu Stanbe kam.

aber bie erfte Arbeit blieb bie befte, ihr mit anhaltenbem

Sof- und Stadtnenigfeiten, von Abgang und Gingang ber Umtsfachen, und ichilberte bem Pring : Regenten in gebeimen Dentichriften, Die nur fein Bruber entzifferte, ben mahren Gang und Stand ber Berbandlung "). Er batte bas Bertrauen bes Staatsfecretairs Stanbope und bewegte benielben nach Paris zu geben 7), wo ber Prings Regent ben Biberftand nicht hatte brechen tonnen; er tam felbft jurud, und bewirfte enblich bie Unterzeichnung einer vorläufigen Übereinfunft. Bierauf begab er fich mit Stanbope wieder nach London und fie ichloffen mit bem faiferlichen Gefandten bie fogenannte Quabrupelals lian; 8). Gie war fein Bert, und er forgte, bag ein gu= verläffiger Rachfolger es bewache, als er fofort nach Pa= ris jurudfehrte. Sier mar bas Parlament gegen bie Law'iche Bantverwidelung eingeschritten, feine Ginmifchung in Regierungefachen aber im Lit de Justice verboten 9), und die Bermaltung wieder mit Muflofung ber Rathebes borben Staatsfecretairen übergeben. Dubois marb Dis nifter bes Muswartigen, wobei ber Pring : Regent ihm fagte, ein Bischen Chrlichkeit bas bitte ich mir aus, und bas befolgte ber Minifter in zwei Sachen treulich: er bielt fo feft an ber Berbindung mit England, bag er bem frangofischen Gefandten 10), ber bei feiner Abreife um Dienstanweisung bat, antwortete: Thun Gie alles, mas man in London haben will; und fein Gefchaftsmann mar ber grundehrliche Pocquet, ben er nicht blos bie Gachen in Hufficht und Dronung halten ließ, fondern ihm auch feine eigenen Arbeiten gur Berichtigung fanbte, er feierte ibn, und fagte ibm, ber wegen Schlaganfalles ins Bab reis fen mußte: Denfen Gie nur an Ihre Gefundheit, arbeiten follen Gie nicht mehr; es genugt mir, bag bie Belt weiß, Gie fteben mir gur Geite. Er batte folche Manner befto nothiger, je alter er murbe; in ber geiftigen und finn: lichen Ausgelaffenheit, Die er mitmachte, ward er immer reigbarer und verstimmter, warf Die Papiere, wenn fie fich bei ibm anbauften, ins Feuer, um ins Reine gu fommen, fprang bei laftigen Beluchen auf Stuhl und Tifch, und bas Schlimmfte mar, bag er aus feinen Borten "): man burfe mit gutem Gewiffen lugen, und um ein großer Mann zu werben, muffe man ein großer Frevler fein, Ernft machte. Es ift ein langer Bericht von Mehemed Geleb-Effendi vorhanden, daß ber Minifter ihm nichts als Lugen gefagt habe, und es ift beurfundet 12), bag er bem Pring Regenten Gingaben von fremben Sofen vorgelegt babe, worin er ben Inhalt über bie Biffern hat fegen laffen, aber fatt bes Sabels gegen ibn felbftgemachte Lobfpruche. Beftechung, Betrug, ber oter bie Berrufenfte, alles war ihm recht, wenn es nur gum 3wede führte, nur burfte es nicht graufam, nicht blutig fein. Der Leichtsinnigste in ben Mitteln war zugleich ber festeste in bem 3mede. Diefen erfaßte er mit Bligesfchnelle, und mit einer Rlarbeit, bag er auf ber Stelle barüber bie Grunde und Mittel ausführlich in Die Feber fagen fonnte;

Es mag ihm nicht ohne Grund vorgeworfen worben fein, baß Frankreich im Bunde mit Spanien weiter als mit England gefommen fein wurde, weil es ben englischen Sandel fich nicht jugangiger machte, und an ber englis fchen Rirche eine Feindin behielt, mabrend es in Spanien reichen Sandel und große Gemeinschaft ber innern Intereffen batte, und von bem unterftugten Minifter Alberoni auch auf fraftige Baffenhilfe nothigen Falls rechnen burfte. Aber gewiß ift, bag er ben rechten Weg einschlug, um bie englischen Sanbelsgesete zu ffurgen, als er fie bei ben Lords laderlich machte 13), baß er bas Einverstandniß mit Engs land, wenn er fur ben Pring-Regenten und auch wol für fich 14) anfing, boch fur Franfreich bewahrte, und bag feinen Rachfolgern ohne Gleisnerei und Bolfsichmeichelei, fondern einfach genommen wurde, um ben Frieden ein: flugreicher und ben Rrieg gefahrlofer ju machen. Aber es mare beinahe bem Pring-Regenten und feinem Minifter theuer ju fteben gefommen; bas fpanifche Cabinet nabm es und geheime Schritte gu Mabrid ubel, und ließ ben Gefandten Cellamare eine Berfchworung gur Entführung bes Pring : Regenten nach Spanien einleiten. Der Dis nifter erfuhr, bag in Paris von geheimer und machtiger Sand bie Erbitterung aufgeregt, und bag er fcblichtmeg ber Erafchelm, Abbe Fripponneau, ber Pring-Regent aber

Bebachte alle Bollenbung ju geben, mar feine Sache nicht. Geine Schreibart wird fich mit ber Sauptftelle aus ber Dentidrift gegen bie Bufammenberufung ber Reiche: ffande andeuten laffen: Votre Altesse Royale connait-Elle des moyens efficaces pour s'opposer aux entreprises d'une assemblée véritablement nationale, qui résisterait à ses volontés? Le Monarque pourraitil dire à la nation, comme au parlement, vous n'étes pas la nation? Pourrait-il aux représentans des ses sujets, vous ne les représentez pas? Un Roi de France pourrait-il exiler la nation pour se faire obéir, comme il exile les parlemens? Pourrait-il même faire la guerre à la France, en cas de refus de nouveaux impôts. Le Roi est assuré de ses troupes contre le parlement, le serait il contre la France assemblée? On frapperaient donc le soldat, l'officier, le général, sans frapper contre les compatriotes leurs amis, leurs parens, ou leurs frères? N'oublions jamais que le dernier malheur des Rois c'est de ne pas jouir de l'obéisance aveugle du soldat; que compromettre ce genre d'autorité, qui est la seule ressource des Rois, c'est s'exposer aux plus grands dangers; c'est là véritablement la partie honteuse de la monarchie, qu'il ne faut pas montrer, même dans les plus grands maux de la monarchie.

<sup>6)</sup> Flassan, Hist. de la diplom. fr. IV, 462.

1718.

8) 2. Mug. 1718.

9) 26. Mug. 1718.

10) Marsquis be Senneterre.

11) Loisirs d'un ministre.

12) Flassan V, 5.

<sup>13)</sup> Flassan IV, 426. Dubois schrieb ben 10. April 1716 an Stanhope: "Je serais ravis que Vous ne buviez que du meilleur vin de France au lieu du vin de Portugal, et moi du eidre de Goldpepin au lieu de notre gros cidre de Normandie. 14) Man sagt, dos er jährlich von England 40,000 Pf. St. bezogen habe.

ber Unfahige genannt werbe, und er fam burch bie Leute, welche er bei bem Befandten batte, binter ben gangen Plan 16). Er begnügte fich nicht baran, benfelben auf= fangen gu laffen, als er nach Mabrid abgeben follte, fon= bern ließ auch alle Papiere bes Befandten in Befchlag nehmen, und mar nicht umfonft babei gegenwartig. Er that, als wenn er Epag verftebe, bei ber Bemerfung bes Gefandten über die Briefe von iconen Banben: Laissez cela à l'Abbé, qui toute sa vie a été maquereau; und befeitigte nicht blos biefe, fonbern auch alles, mas Geiftliche betraf. Gegen biefe, befonders die Sefuiten, bewies er fich überhaupt verbindlich, und fie halfen ibrerfeits, baß bie fpanifche Sache mit bem Sturge von Alberoni endigte, ber fich mit ibm meffen fonnte und wollte. Sie vermehrte aber bie fcon große Dehraus: gabe fur ben beften und fcblechteften Aufwand noch durch Kriegekoften, und Law mußte feinen Rath ju ihrer Dedung mehr, als burch riefenhafte Musbehnung bes Bantwefens und burch ben Zwangsumlauf von Papiers geld, worüber Ungufriedenbeit und Rubeftorung entftand, und die Parlamente wieber einschreiten mußten. Dubois butete fich fowol fein Bermogen gu verfpielen, ale ben Saf ber Parlamente auf fich ju gieben, die fich nach aufgehobener Bant 16) wieder beruhigten, ba Billare mit feiner Rrude und einer Befagung von 40,000 Mann Paris in Rube hielt. Der Minifter hatte indeffen nach bem Tobe von Rarl XII. 17) in ben Friedensverhandlun: gen von Danemart und Preugen mit Schweden ein Bisden fur biefen altfrangofifchen Bunbesgenoffen, aber am meiften ju Gunften ber Bergrößerung von Sanover, fpres den laffen, bas Seinige jur Babl bes Papftes Inno-teng XIII. 18) beigetragen, und fich bie Gewogenheit bes Carbinals Roban und anderer geiftlichen Berren nach Bunfch erworben. 216 nun ber Ergbischof von Cambrai geftorben mar, ließ er von feinem fchon ermahnten Rach= olger in London, Naricault Destouches, bem Konige ein Schreiben gur Unterschrift vorlegen, worin Diefer ben Pring-Regenten bat, bas Ergbisthum bem Minifter gu geben 19). Es gefchab 20), obgleich ber Pring-Regent und feine Mutter über bas Mabrchen eines folchen Bunfches gelacht batten. Der Carbinal Roailles verfagte ibm war die Beihe, aber andere ertheilten fie ihm gern 21). Carretelle fpricht bei feiner Ernennung jum Bifchofe von einer Beirath, Die er in einem ungenannten Dorfe in Li= moufin gefchloffen, und wovon ber Intenbant Breteuil bas Beugniß aus bem Rirchenbuche geriffen baben foll. Aber fimmt bas mit feinem Jugendleben überein? maren nicht gang andere Gachen wider ibn geltend gu machen? und wer bat bie Schande von Breteuil verrathen tonnen, all er felbft? Der Ergbifchof marb auch Carbinal und Mitglied bes Regentichaftsrathes, aber anders ward Dus bois nicht, er fluchte in feinem Staatsfaale als ein Sabn= brid, und ichaferte mit ben Frauen bei bem Pring-Re-

genten gu beffen Rurgweil. Es warb um ihn anbers, er war ber ftartfte, und feine Feinbe batten feine Babl als Berfohnung, ober feine Rache; und bie Staatsbeam= ten gwifden Geborfam und Entlaffung. 218 Rirchenfurft nahm er Gig über bie weltlichen Berren im Regentichafts: rathe, und griff er bem Rangler vor, um bas Parlement ju bemuthigen. Er vermochte ben Carbinal Roailles gu einem Bergleiche gur Beilegung bes befannten Conftitu= tionsfreites in ber Rirche, und Die Parlamente trugen Die Berordnung mit ber Erflarung von Roailles über bie Conftitution ein. Er blieb mit ben Englandern auf bem alten Fuße, gewann aber ben frangofifchen Ginfluß in Spanien wieber, und verband fich beffen Unbanger am Sofe, indem er bie Bermablung bes jungen Ronigs Lub: wig XV. mit einer Infantin und ber Tochter bes Pring-Regenten mit bem Pringen von Ufturien gludlich verhanbelte 22). Der hof ging wieber nach Berfailles 23), und ber bequeme Pring-Regent ging wenig dahin, und noch weniger als bisher an Die Geschafte. Go machte fich bie Ernennung des Cardinals jum erften Minifter 24) wie von felbft. Bas fagt man in Paris von Dubois? fragte ber Pring-Regent bei Zafel. Die Bafte antworteten lo= bend, wenn fie antworteten, und er fragte wieder: Finbet man es nicht fonderbar, daß ich baraus jugleich einen Carbinal und erften Minifter gemacht habe? Mue fcmies gen, nur ber Graf Doce nicht: Gnabigfter Berr, fagte er, man ift barüber feineswegs erstaunt, und zweifelt auch nicht, bag Gie ibn jum Papfte machen murben, wenn Gie es wollten, aber bei aller Ihrer Dacht leugnet Ihnen gang Frankreich ab, bag Gie baraus einen ehrlichen Dann maden tonnen. Der Pring : Regent lachte, Tage barauf lieg aber ber Carbinal bem Grafen einen Bermeifungsbefehl jugeben, ben ber Dring-Regent nicht zu wiberrufen magte. Der Carbinal wollte fich auch mit bem Marichall Billeroi verfohnen; fie fprachen einander nach Berabrebung ihrer Freunde; ber Carbinal gab bie beften Borte, und bat bemuthig, ber Marichall nahm es fur Furcht, braufte auf, und brobte mit bes Ronigs Borne, fobalb er volljabrig mare. Der Carbinal ging fcmeigend, und wenige Tage barauf begleiteten Gensb'armen ben verwiesenen Marfchall auf feine Guter 25). Die Bolliabrigfeit bes Ronigs 39) erfchien mit ihren glangenden Soffeierlichfeiten, und ließ ben Carbinal in ber Berrfchaft über Die Befchafte Er wollte alles miffen, aber verftebt fich mit ben furgeften Borten, er molee alles angeben, beutete feinen Ginn aber nur fluchtigft an. Er that bas Gegentheil von bem ju ceremonios und ju um: ftanblich fein, von bem ju viel fchreiben und zu viel regieren unter Ludwig XIV. In ben Beamtenftand tam nach gablreichen Entlaffungen und vorsichtigen Wahlen ein neuer Beift, und in ben Dienft fefter Tatt und traftiger Schwung. Der Carbinal wollte feinen Billen baben, und richtete fich eben besmegen nach ben Umflanben, und nicht farr nach einer und berfelben 3bee. Sab er bie Umftanbe, fo fab er auch bie 3bee, worin gu banbein

<sup>15)</sup> Dec. 1718. 16) 3m 3. 1720. 17) 3m 3. 1718.

18) 8. Mai 1721. 19) Flassan erwähnt diese Schreibens eite, aber Lacretelle führt die Unterredung darüber an. Hist. de France du XVIII. siècle. I, 207. 20) 3m 3. 1720.

21) 9. Jun. 1720. Auch Massilion war dabei.

<sup>22) 3</sup>m J. 1721. 23) 20. Mai 1722. 24) 22. Aug. 1722. 25) Aug. 1722. 26) 25. Oct. 1722. Krönungstag.

war, in ihrer praktischen Rarheit. So fühlten Andere seine Geistesüberlegenheit, das stetige Festhalten der Idee an und für sich selbst; ihr reinwissenschaftliches Entsalten war nicht seine Sache; auch wird ihm keine eigenthumliche Idee zugeschrieben, es mußte sonst der Gedanke zu dem Einverstandnisse zwischen Frankreich und England sein, der doch durch den Drang der Umstände hervorgerusen wurde.

Der Carbinal war über bie Mitte ber fechegiger Sahre gelangt, worin bie Ginnlichfeit fich von felbft bes rubigt und ber reife Beift noch lange Thatigfeit ber= fpricht. Er fannte bie Gachen und Die Menschen in Frankreich burch und burch, er verftand beide gu leiten, hatte bie Macht baju, und brauchte fie lieber mit Difbe als mit Strenge. Mus bem Birrwarr hatte er fich burchgearbeitet, felbft mit einer Berfammlung ber Geiftlichfeit 27), die ihn jum Prafibenten mablte, mar es ihm geglucht, und er konnte nun mit ben tugendhaften und grundverstandigen Mannern, welche Frankreich in reichem DRage befag, barauf und baran fein, bem innern Frieben einen guten und fichern Beftand ju geben. Un Duth und Billenstraft fehlte es ibm nicht, aber wenn er Ginn bafür gehabt hatte, fo verschwand ber geeignete Mugen-blid, wie fo oft in ber frangofischen Geschichte, als berfelbe eben erschienen mar. Der Carbinal litt an einem Blasengeschwure, man fagt in Folge feiner Ausschweifungen, ohne seines langen Sigens in tiefem Nachbenten zu ermabnen; er flieg aber bennoch ju Pferbe, man fagt aus Gitelfeit, um bie Truppen vor ihm prafentiren ju feben, welches er boch fuglich am Fenfter feben fonnte. Das Gefchwur brach burch bas Reiten auf und ber Brand fam bagu. Er fuhlte und borte, bag er fterben werbe, aber er blieb ruhig und gefaßt; man wunfchte, bag er Die lette Dlung empfinge, und er fchidte jum Carbinal Biffy, bamit man fich erkundige, welche Feierlichkeiten bei einem Cardinal in foldem Falle gebrauchlich feien. Er ftarb barüber bin 25). Der Prinz Regent hatte ihn besucht, und foll bei einem Ungewitter geaußert haben, bas ift boffentlich Reifewetter fur meinen Raug; er nahm bie reiche Erbichaft beffelben nicht an, fonbern nur ein neues golbenes Zafelgeschirr für große Gaftmaler.

Das nächste über ibn enthalten La vie du cardinal Dubois und die Mémoires de la régence, mit ben Anefboten von dem franzosischen Hofe aus Briefen der Modame d'Orleans, welche 1799 zu Braunschweig aus einer Briefsammlung im Landesarchiv abgedruckt sind. Übrigens wimmeln die Memoiren seiner Zeitgenossen von Nachrichten und Bisworten über ihn, die man aber so wenig als die Urtheile des Herzogs von St. Simon über ihn auf guten Glauben annehmen darf. Boltaire thut mit ihm in der Afademie schön, und behandelt ihn in der histoire generale verächtlich. Die spätern Geschichtschreiber stimmen in diesen Ton der Berachtung, der sich nicht misbilligen ließe, wenn sie zugleich seinen praktischen Berstand und seine guten Dienste anerstennten.

DUBOIS, eine ber 35 Erafschaften bes Staats Indiana in Nordamerika, liegt am sublichen Arme bes weißen Flußes (White River), und hat im S. die Grafschaft Spencer, im SD. Perry, im D. Grawsort, im ND. Drange, im N. Dwen und im B. Pike. Sie wird größtentheils von Franzosen bewohnt, zählte im I. 1820 nur 1168 Bewohner und hat eine Hauptstadt, die mit ihr gleichen Namen suhrt.

(Eiselen)

DUBOISIA. Diefe Pflanzengattung, aus ber zwe's ten Ordnung ber 14. Linne'ichen Claffe und verwandt mit ber naturlichen Familie ber Golaneen, bat R. Brown (Prodr. fl. Nov. Holl. p. 448) fo genannt, mabrichein= lich nach bem frangofifchen Urgte und Botanifer Dubois, bem Berfaffer einer Flora von Orleans (Methode éprouvée, avec laquelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes des environs d'Orléans, [Orl. 1803]). Char. Der Kelch fur, zweilippig; die Corolle gloden : trichterformig, mit funftheiligem, fast gleichem Saume; Die Staubfaben eingeschloffen: vier fruchtbare, mit bem Rubiment eines funften; ber fabenformige Griffel mit einer fnopfformigen, ausgerandeten Darbe; bie Beerenfrucht zweifacherig, vielfamig, mit nierenformigen Samen. Die einzige Urt D. myoporoides R. Br. (1. c.) ift ein fleiner, glatter neuhollanbifcher Strauch mit abwechfelnben, einfachen, gangrandigen Blattern und achfelftanbigen, mit Stugblattchen verfehenen, weißen Blutbenrifpen. (A. Sprengel.)

DUBOS (Jean Baptiste), geb. ju Beauvais 1670. Diefer vielfeitig gebilbete Dann war, nachbem er feine theologischen Studien, jeboch nicht allein auf biefe fich befchrantend, in feiner Baterftabt begonnen und ju Paris vollendet hatte, Diafonus ju Beauvais und Abbe de notre Dame de Resson, fam aber bann nach Paris, wo er unter bem Minifter Torcy im Bureau ber auswars tigen Ungelegenheiten angestellt murbe. Der Minifter beauftragte ibn, der die gelehrten und mehre neuere Gpras den fo gut wie feine Muttersprache verftand, mit wichtis gen Geschäften in Teutschland, Stalien, England und Solland, und biefe Belegenheiten ließ er nicht unbenust für feine eigene weitere literarifche Fortbilbung. feiner Rudfunft erhielt er ein Kanonifat, eine Penfion von 2000 Livres und bie Stelle eines bestandigen Secres tairs ber frangofifden Afabemie. 218 Schriftfteller im hiftorifchen Sache bewies er feine Belehrfamteit und feis nen Scharffinn burch feine Histoire des quatre Gordiens, prouvée et illustrée par les Medailles (Par. 1695. 12.), worin er darzuthun fuchte, daß es nicht, wie man gewohnlich annahm, brei, fonbern vier Raifer bes Das mens Borbianus gegeben babe, worüber viel Streit ents frand (cf. Rasche Lex. r. num. vett. II, 1505); burd feine Histoire critique de l'établissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules (1734 und 1743 mit Bufagen und Berbefferungen 2 Bbe. 4. 4 Bbe. 12); burch seine von tiefer Politik zeugende Histoire de la Ligue de Cambrai, im J. 1508 gegen die Republik Benedig (die beste Ausgabe von 1728, 2 Bbe. 12). Die Schrift aber, welcher er ben ausgebreitetsten Ruf verbantte, gebort in bas Sach ber afthetifchen Rritit, feine

<sup>27)</sup> Mai 1723. 28) 10. Aug. 1723.

Réflexions critiques sur la Poésie et la Peinture (1718. 2 Bbe. 12. 1749. 3 Bbe. 12. Gine 6. Mus= gabe 1755. 3 Bbe. 8.). Die erfte Musgabe enthielt in bem erften Theile eine unverhaltnigmaßig ausgeführte Abhandlung über die theatralifchen Borftellungen ber 211= ten, von welcher Leffing in der Theatralischen Bibliothet (3. St. 1755) eine Übersetzung lieferte; von ber funften Ausgabe an ift biefe Abhandlung von bem Bangen abgefondert worden und macht fur fich ben britten Band aus. Der Inhalt ber erften Banbe ift, wie ihn ber Berfaffer felbft angibt, biefer: In bem erften Theile er= flart er, worin die Schonbeit eines Gemalbes und eines Gebichtes vornehmlich bestehe, welche Borzuge bas eine und bas andere burch bie Beobachtung der Regeln erbalte, und was fur Beistand die Werke der Malerei und der Poesse von andern Kunsten erborgen konnen, um sich mit besto größerm Bortbeile zu zeigen. Der zweite Theil handelt von ben theils naturlichen, theils erworbenen Eigenschaften, welche große Maler und große Dichter haben muffen, und forfcht ben Urfachen nach, warum einige Sahrhunderte fo viele, und einige faft gar teine berühmten Runftler gefeben haben. Sierauf unters fucht er, auf welche Beife bie Runftler gu ihrem Ruhme gelangen, an welchen Rennzeichen man es vorausfeben tonne, ob ber Rubm, in welchem fie ju ihrer Beit fteben, ein mabrer Rubm fei, ober ob fie nur ein fluchtiges Muf= feben machen; und endlich, aus welchen Mertmalen man es juverlaffig fchließen burfe, bag ber Rame eines von feinen Beitgenoffen geruhmten Dichters ober Malers im: mer mehr und mehr machfen, und in ben folgenden Beis ten noch größer fein werbe, als er felbft gu feiner Beit gemefen ift. Ungeachtet vieler Musftellungen, Die fich ge= gen einzelne Behauptungen machen laffen, mar boch bies Bert ein Gewinn fur bie afthetifche Kritik und ift auch jest noch schätbar. Bostaire (Catalogue des Ecri-rains Français à la fin de son siècle de Louis XIV.) fagt bavon : Das Buch ift nicht methodisch; aber ber Bers faffer benft und veranlaßt jum Denfen. Er verftand teine Dufit, hatte niemals einen Bers gemacht, und befaß tein einziges Gemalbe; aber er hatte viel gelefen, gefeben, gebort und nachgebacht. Der Abbe Trublet, ber bies fur einen Borwurf halten mochte, entgegnete: Um in ben ichonen Runften fich auszuzeichnen, bedarf es ber Einbildungsfraft und bes Genies mehr als ber Ur= theilefraft und bes Beiftes (esprit); um aber gut über Die Runfte gu fchreiben und vernunftige, motivirte Regeln für fie ju geben, bebarf es mehr biefer lettern. Boltaire bient feibit jum Beifpiele, benn er hat über die Poefie fcht oberflächlich geschrieben (Essais T. IV. p. 163). Gine teutsche Uberfegung biefes Bertes (von Funt) er: fdien ju Ropenhagen 1760, eine andere gu Breslau 1768.

Dubos starb zu Paris den 23. Marz 1742. (H.)
DUBOSSAR, ein ziemlich großer Ort im Fürstensthume Moldau, hat lebhaften Handel und ist die Hauptsvaffage bes moldauischen Handels mit dem Innern von Kusland. (Rumy.)

DUBOSSARU (ober, wie man ce bort nennt, Do-

Cherson bes subl. europäischen Rußlands, am Dneste, unter dem 47° 15' der Länge und dem 47° 4' der n. Breite, mit 315 Häusern und 1700 Einwohnern, weitläusig und schlecht gedaut, auf einem ziemlich boben Berge, welchen eine Menge der schönsten Fruchtgärten umgeden. Es ist dier ein Grenzzollamt sur den Handes mit der Auftei, die Einwohner handeln mit Landesproducten, als Getreide, Bieh, Häuten, Honig, Talg, Butter z. und machen keine unbedeutenden Geschäfte, denn in manchen Jahren werden sur mehr als 900,000 Rubel ein= und gegen 100,000 Rubel Waaren ausgesührt. Es ist dies ses der letze und vornehmste Ort der osschönschen Steppe, der vor Alters weit bevölkerter gewesen sein muß; dem von Kampenhausen (Bemerk. über Rußland. Leipzig 1807) versichert, daß man noch ieht drei sehr große Kirchhöse mit einer Menge Leichensteine, zwei griechische Kirchen und eine hübsche Spuagoge mit ihrem Begrädnisplate daselbst sinde.

DUBOURG (Ludwig Fabricius), geb. zu Amsterbam im J. 1691. In der Malerei von Kairesse und
Jakob von Hunsum unterrichtet, wurde sich dieser Kunstler sehr ausgezeichnet haben, wenn er nicht für die Handlung bestimmt, nur in den Nebenstunden seine Zeit auf
die Kunst hatte verwenden können. Außer seinen kleinern Malereien, welche in galanten Gegenständen bestehen,
führte er jedoch auch einige schätzbare Deckenstücke aus.
Er lebte noch im J. 1768. Sein Freund Bernhard
Picart stach mehre Compositionen Dubourg's in Kupfer.
Er selbst radirte mehre Gegenstände nach seinen Gemalben
in Picart's Manier; auch die Kupferstecher Duslos, Tanin
u. A. haben nach ihm gearbeitet. (Küßli S. 209 und
Huber's Handbuch 6. Bd. S. 307.) (A. Weise.)
DUBOWSK, eine kleine Stadt in dem Gouverne-

DUBOWSK, eine kleine Stadt in dem Gouvernement Saratow im europaischen Rufland, deswegen merkwurdig, weil die dubowschen Kosaken, die sich im 3. 1764 von den donschen trennten und in der kaukasischen Statthalterschaft ihren Wohnsitz ausschlugen, von ihr den Namen erhalten haben. (J. C. Petri.)

erhalten haben.

DUBOWSKISCHER SEE. In dem mologschen Kreise der jaroslawschen Statthalterschaft im europäischen Rußland, finden sich zwei Seen dieses Namens: der eine ist 1500 Schritte lang, 450 Schritte breit, und hat deinabe ½ Meile im Umfange; durch einen Aussluß ist er mit dem 3000 Schritte davon entsernten See Iow versbunden. Der zweite See ist ½ M. lang, 400—500 Schritte breit und dat über 1½ M. im Umfange. (J. C. Petri.)

DUBRAVIUS (Daniel), Prediger zu Senis im neutraer Comitat Ungerns und Superintendent der press

DUBRAVIUS (Daniel), Prediger zu Senitz im neutraer Comitat Ungerns und Superintendent der presburger Dioces, in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Er wurde zu Silein (Zsolna) im trentschiner Comitat geboren, und erhielt seine literarische Bildung zu Wittenberg, wohin er sich im J. 1618 begab, und wo er im folgenden Jahre unter Balthasar Juhrmann's Prassidium eine logische Disputation de ordine et methodo, mit vieler Auszeichnung bielt. Nach seiner Ruckfehr von da wurde er erst Schulrector zu Trentschin, Briesen, Banowes, dann Burgprediger des Grasen Kaspar Illeshän \*)

<sup>\*)</sup> Die berühmte graft. Buesbagy'fche Ramilie in Ungern mar

(1628), bann Prediger zu Predmir, welches er noch im Laufe bes I. 1641 war, und endlich zu Senis, wo er bis zu seinem Tode verblieb. Im Junius des I. 1641 wurde er zum Superintendenten ber presburger Didces erwählt, welches Amt er gleichfalls bis zu seinem Tode, der im Marz des I. 1655 erfolgte, bekleidete. Im I. 1650 ließ er Mathias Hoe's Manuale Evangelieum, von M. Christoph Megander (Großmann) ins Slawische überset auf seine Kosten drucken. (Gamauf.)
DUBREUILIA. Unter diesem Namen trennt Gau-

bichand (Voy. de Freycinet. Bot. p. 495) eine Pflan: gengattung von Urtien, welche, wie Diefe, ju ber vierten Dronung ber 21. Linne'ichen Glaffe und ju ber naturlis chen Familie ber Urticeen gebort. Char. Dannliche und weibliche Bluthen fteben ungestielt und mit Stugblattden verfeben in berfelben Rifpe beifammen; bas mannliche Blumden besteht aus einem viertheiligen Relche, vier Staubfaben und einem feulenformigen Rubiment bes Piftills; bas weibliche Blumchen hat einen breilappigen Reich, von beffen febr ungleichen Lappen ber außere größte bid und monchetappenformig ift, und brei fcup: penformige, einwarts gefrummte unfruchtbare Staubfaben. Saudichaud rechnet 25 Arten ber Gattung Urtica bierber, welche vorzugemeife in Beftindien und auf ben mascares nischen Inseln einheimisch find. Gine bavon, U. pumila L., machft in Nordamerita: U. melastomoides Poiret auf ber Insel Java und U. membranacea Poir. im Gebiete bes Mittelmeers. Gie find ftrauch: ober fraut: artig mit gegenüberftebenben gegabnten ober gangranbigen Blattern und meift knauelformigen Bluthen. Saft alle ihre Theile find mit einer besondern Urt nabelformiger, angewachfener Saare bebedt, welche fich auch bei einigen anbern Urticeen finden; brennende Saare fehlen ihnen gang. Gaubichaud bat auf ben Bergen ber Sandwichinfeln eine neue Art gefunden: D. peploides Gaudich. (l. c.) mit faft freisformigen, langgeftielten Blattern und fnauelfor: migen Bluthen. (A. Sprengel.)

Dubreulia, s. Salpa.

DUBROWNA. Es gibt in Rußland brei Örter bieses Namens. Der eine liegt im moskauschen Gouvernement, der andere im smolenskischen und der dritte im moskiewschen. Die beiden erstern sind von geringer Bedeutung. Der letzte liegt im orschanskischen Kreise der genannten Statthalterschaft, am linken User des Dnepr, hat vier griechische und eine katholische Kirche, gegen 400 Hauser und über 3000 Einwohner, welche einen starken Holzshandel treiben. Es sind hier mehre wichtige Tuch, Zeuchzund Leinwandmanufacturen, die mehr als 100 Stühle enthalten und recht gute Arbeit liesern. Sie beschäftigen über 2500 Personen beiderlei Geschlechts und sinden reichen Absas.

(J. C. Petri.)

Dubyaea Cand, f. Diplusodon Pohl.

DUC ober DUCQ (Johann le), geb. ju Saag im

im 17. Jahrh noch eine geraume Beit ber Lutherischen Kirche zugethan (sowie die Mehrzahl ber Magnaten Familien in Ungern), bis sie burch die Bemühungen ber Jesuiten unter Leopold I. in

ben Schoos ber romifch : tatholifden Rirche gurudgeführt wurde.

3. 1636, murbe von Paul Potter in ber Malerei unter= richtet, beffen Manier er auch vollfommen nachahmte. Fiorillo ") gibt noch mehre Runftler biefes Mamens an, wovon ber eine bios Bachtfluben gemalt haben foll, ohne bie Quelle ju bezeichnen, woraus er biefe Rachrichten genommen habe; es ift aber bei den niederlander Runft= lern nichts Ungewöhnliches, baß fich ein Meifter in meh= ren Urten ber Malerei mit Glud verfuchte. Go befchreibt Descamps ") ein Gematte biefes Runfilers, welches eine Bachtftube barftellt, worin fich mehre herren mit ihren Frauen zc. befinden. Dbgleich bie Gemalbe und Beich= nungen biefe Deifters viele Liebhaber fanden, fo verließ er boch feine Runft, vertaufchte ben Pinfel mit ben Baffen, murbe Sabnbrich, und endlich Sauptmann, febrte aber fpaterbin wieder zu ber Malerei gurud; 1671 murbe er Director ber Malerafabemie ju Saag. Das Jahr feines Tobes ift unbekannt. Ducg lieferte auch eine Sammlung von gehn rabirten Blattern verschiebener (A. Weise.)

DUC, ber frangofifche Rame fur Bergog, ift aus bem Lateinischen entlehnt, und ein abnlicher findet fich in allen neuern Sprachen, beren Burgel bas Lateinifche und Teutsche ift. Er icheint burch bie Gothen verbreitet gu fein, weil fich bei ihnen bie Benennung dux im ros mifchen Ginne, als commanbirender General in einer Proving fur benjenigen findet '), ber einer gandichaft nach teuticher Urt und Beife vorftand, weil die Gothen, wenn fie Die Benennung einmal hatten, Diefelbe auch nach Frankreich und Spanien mitgebracht haben werben, und weil ber Name fich fruh unter ihren Nachbarn, ben Franken, aber erft fpat unter ben Gachien in England verbreitet bat 2), wo man bamit gur romifchen Beit boch auch befannt mar. Mit ben Bolfern verfchmolgen auch ihre Gpras chen, und bas Bort Duc ift ba, fobald bie frangofifche Sprache ba ift; boch bedeutet es nun einen gandesheren, aber fowol einen abhangigen als unabhangigen, und es bezeichnet insgemein bie Kronlehnstrager vom bochffen Range, aber nicht ausschließlich. Der Graf von Zous loufe fteht feinem Duc nach, befitt felbft mehre Bergogthumer, nennt fich aber fortbauernd Comte. Das Recht an die Burbe wird burch bas Recht an bas gand ers worben, bis fie auch burch fonigliche Berleihung erlangt wird, und nun ftellt fich bie Rangordnung feft: ber Bergog folgt unmittelbar auf ben Ronig und bem Bergoge ber Marquis 3). Dach vernichteter ganbesherrlichkeit und eingerichtetem neuem Sofbienfte ftellten fich bie Ducs zwar ben Berzogen in ben Nachbartanbern noch ferner gleich, wenn fie nicht ben Rang barüber ansprachen; fie ftanben ihnen aber in Rechten und Freiheiten nach "): namlich ben Teutschen, welche Berren im eigenen ganbe,

a) Gesch ber Malerei in Teutschland. S. Tht. S. 202. b) Vie des Peintres etc. T. III. p. 33. c) Partsch., Peintre Graveur. T. I. p. 199. Bergt. ferner: Mannlich, Beschreibung ber Gemälbesammlung zu München zc. 1. Tht. S. 137.

<sup>1)</sup> Cassiodor. 7. Var. c. 4. Sigon., De regn. Ital. 7.
2) Selden, Titles of honnour. Blackstone, Commentaries I, 597,
408. S) Cherin, Abrégé, concernant le fait de noblesse.
4) Mereri deutet es an. Dictionnaire hist. I, 384.

und in altteuticher Benoffenschaft auf bem Reichstage maren, ben italienischen, welche unabhangige Fürften maren, ben englischen, welche einen bebeutenben und perfonlichen Untheil an ber Regierung batten, und felbft ben fpanifchen, die es nachmachten und batten, wie unter Raifer Rarl I. nach geenbigtem Mufftanbe. Die Duck faben gwar einen foniglichen Pringen, ben Bergog von Drleane, an ihrer Spite, aber ihnen auch die foniglichen Baftarbe als anerfannte Pringen vom Geblute vorgego: gen, und ihnen ichabete auch bie Lacherlichfeit mit, in welcher Molière ben Marquis auf die Bubne brachte, und Sebermann feitbem ihn fuchte, bis ber Mbel in ber Revolution und in einer Fluth von Blut verfant b). Die Marquis fehlten begreiflich in bem Abel, ben Rapoleon auf feine Urt fich machte "), aber bie Duch erhielten barin bie gweite Stelle, und am liebsten bie gurudgetom= menen Ausgewanderten, welche ibm ben bof machten. Die übrigen, Die fich noch im Auslande burchgefummert, tamen mit ben Bourbons gurud, und wenn fie fur alles Berlorene nicht fcon reichlich burch Geld, Guter und 2m= ter enticabigt wurden, fo verbefferten fie ihre frubere Stellung infofern, als fie Gig in ber Pairetammer erlangten. Die Juliusrevolution ichien fie mit Berluften gu bebroben ), nahm ihnen aber blos bas 3mangsrecht auf die Unrede mit Altesse und Monseigneur und für bie Bulaffung bes Erben auf ben erlebigten Gig in ber Dairs: tammer. Sind fie auch nicht Pairs, fo ift ihre Burbe bech nicht leer, fondern mit Grundbefig und unverschuls betern als früher in Berbindung gefest, aber ihr fehlt bie Sauptfache, bas lanbichaftliche Berathungerecht. Die Ducs find übrigens icon burch ihren Urfprung aus ber altfoniglichen ober faiferlichen Beit, und noch mehr burch bie Juliusrevolution unter fich getheilt. (v. Bosse.)

DUCA (f. b. Urt. Duc) ift bie italienifche Benen: nung fur Bergog, und ber italienische Duca entweder uningiger ganbesfürft, ober fowol lanbfaffiger als bloger Burbetrager. Dan hat fruber geglaubt, Die Burbe eis nes regierenben Duca baburch ju erhoben, bag er bon den großen Dachten, als Granduca, namentlich von Tos= cana, anerfannt murbe; aber feit 1814 ift man bavon gus rudgetommen, und lagt feinen Familienftand über ben Bang enticeiben, nachbem man ihm fchriftlich und mundlich bie angemeffenen Ehrenbezeichnungen ertheilt. Go ift es in ben Berordnungen von Parma: Maria Luiria Principessa Imperiale ed Arciduchessa d'Austria, par la gracia di Dio Duchessa di Parma, und es rb bon andern Bofen ber Frau und Erzberzogin von Diterreich, Bergogin von Parma, Die Dajeftat gegeben \*). Der Duca bi Lucca erhalt als fpanischer Infant Die t. bobeit u. f. w. hiernach richten fich auch die Rangber= baltniffe ber Familienmitglieber bes regierenben Duca. Gebort ein Duca ju feiner regierenben Familie, fo verbantt er feine Burbe entweber ben Borfahren, und fie bezieht fich auf

Stammguter, die, wie er selbst, der Staatshoheit unterworfen sind, wenn sich damit auch noch mehr oder weniger landesherrliche Rechte verdinden; oder er ist durch kaiserliche, papstliche und königliche Ernennung jum Duca erhoben; und das ist geschehen, ohne der Wurde durch die Gewähr von Erbgutern Sicherheit zu geben. Und eine solche Gewähr darf doch nicht feblen, es mußte sonst der Fall sein, worin die beiden Freistaaten Benedig und Genua die Ernennung zum Duca verlieben; sie waren selbst die Gewähr für diese Würde, welche sie ihren Dogen beilegten, um darin mit den auswärtigen Sosen zu verhandeln.

Du Cange, f. Du Fresne.

DUCENARII. So verschieden bei den Romern die Functionen der Manner waren, welche mit diesem Namen bezeichnet wurden, so verschieden war auch die Ableitung desselben'). Ducenarii judices wurden die Mitglieder der vierten Richterdecurie genannt, welche Augustus (nach Sueton. vit. Aug. 32) zu den drei alstern, auß Rittern bestehenden, hinzusügte. Sie waren auß dem niedern Stande der Plebejer, mußten jedoch wenigstens 200,000 Sestertien bestigen, während der Rittercensus 400,000 Sestertien betrug. Daher ihr Name. Ihnen stand nur das Urtheil über geringere Summen zu.

Ducenarii procuratores, im Griechischen Entrooποι Σεβαστοῦ δουχηνάριοι (Sueton. Claud. 24; Apul.
Metam. VII. p. 455. Oudend; Inschriften bei Gruter
556, 6. und Muratori 561, 1; 744, 1; 745, 1:
1024, 4²) verbankten ihren Ursprung bemselben Augustus,
ihren Namen aber bem Gehalte von 200,000 Sestertien,
welchen sie für die Beitreibung der Einkunste des Fiscus
u. s. w. bezogen (Dio Cass. LIII, 15). Eine solche
Stelle bekleidete in Dacien unter M. Aurelius Antoninus
ber nachberige Kaiser Pertinar (Capitol. vit. Pert 2:
ad ducentüm sestertiüm stipendium translatus in Daciam; vergl. auch die Inschrift bei Gruter 434, 3).

Ganz verschieden von diesen waren die in der spåtern Zeit bei dem Kriegswesen der Römer vorsommens den Ducenarii. Diese hatten ihren Namen von der Anzahl der ihnen untergebenen Soldaten. Wie ein Centurio, der ja auch Centenarius genannt wird (Veget., De re milit. II, 13), 100 Mann besehligte, so batte ein Ducenarius 200 Mann unter sich (Veget. II, 8). Wann diese Ducenarii zuerst eingeführt worden sind, oder wann vielmehr ihr Name ausgesommen ist, wissen wir keine Inschriften von Ducenarien der einen oder andern Legion oder Cohorte haben, während doch auf mehren Inschris-

<sup>5)</sup> Stunbed, Sift. jur. Abb. über bie Abichaffung ber theneverfaffung in Frankreich. 6) v. Eggere, über ben neuen fran. Erbabel. Statuten und Berordnungen barüber, überfest von 2011.

<sup>7)</sup> La pairie (Paris 1831).
\*) p. Martens, Nouveau recueil des traités VI, 1, 92.

<sup>1)</sup> Auf diesethe Beise hat der Titel Centenarius eine dreis sache Ableitung. Ein Freigelassener, der 100,000 Sestertien der sitt (Justin. Instit. III. tit. 8. §. 3) beist ebenso gut Centenarius, wie ein Praef Vehicul. a copiis Aug per viam Flaminiam mit 100,000 Sestertien Gehalt (Inschrift dei Murat. 1024, 4), oder ein Besechlshader, der über 100 Mann gesett ist (Feget., De re mil. II, 13).

2) Die Ducenarii dieser Inschriften sind von den Gerausgebern derselben, namentlich in den Indicidus, salsschied für Militairpersonen gehalten worden.

ten aus ziemlich früher Zeit ber Titel Trocenarius (auch

Tricenarius oder Tercenarius) vorfommt 3).

Dagegen findet sich auf einigen Inschriften aus der spatern Zeit (bei Gruter 530, 9; 531, 2°); 542, 4) ein ahnlicher Titel Ducenarius Protector, der wol inchts Anderes bedeutet, als einen Befehlshaber von 200 Mann der kaiserl. Leibwache. Daß es ein militairischer Altel ist, sieht man, wenn man auch die erste Inschrift, als verdachtig, verwirft, aus der letten:

D.M
FLORIO BAVDIONI VIRO DVCENARIO
PROTECTORI EX ORDINARIO LEG. II. ITAL
DIVIT. VIX. AN. XL, MIL. AN. XXV. VAL
VARIO OPTIO LEG. II. ITALICAE DIVIT.
PARENTI KARISSIMO
M. F. C.

Bon biesen Militairpersonen') wurde die Benennung Ducenarii auch auf eine Classe vornehmerer Hosbediente des kaiserl. Hauses übergetragen. Daher sindet man diezselben häusig, sowol im Codex Theodosianus, als im Codex Justinianeus erwähnt. Namentlich wurden diezsenigen, welche über 200 Agentes in redus (Frumentarii, Curiosi, Αγγελιαφόροι sind nur andere Namen detselben Leute) geseht waren, Ducenarii genannt (Constit. 3. Cod. XII, 20). Ihre Geschäfte waren mannichsach. Nach Constit. 1. Cod. X, 19 waren sie auch Exactores. Sie hatten unter andern Borrechten auch das Privilegium, wenn sie in Constantinopel waren, nur vor dem Magister Ossiciorum, ihrem Oberhaupte, beslangt werden zu dursen (Const. 4. Cod. XII, 20). Bon

biesem Magister Ossieiorum hatten sie auch den Namen Mazworzwool. Unter ihnen Kanden Centenarii, Sexagenarii oder Biarchi (Biagyol i. q. Frumentarii) u. s. w. Ihre Würde hieß Ducena, wie die der Centenarii Centena genannt wurde.

Auch der Ducenarius princeps staduli Dominici, ber in einer Inschrift bei Muratori (815, 1) vorkommt,

gehort mohl zu biefer Claffe von Ducenarien.

(C. L. Grotefend.) DUCENTESIMA (seil. pars), ber zweihundertfte Theil, ober, nach jetigem Ausbrucke, ein halbes Procent bes Preifes aller in Auctionen vertauften Gegenftanbe, war ber Name einer Abgabe, welche, wie die Vicesima hereditatium (ber zwanzigste Theil - 50 - aller Legate und Erbschaften in entferntern Graben) und bie Vicesima quinta mancipiorum (der funfundzwanzigste Theil - 48 - bes Preifes aller verkauften Stlaven), gur Unterhaltung ber bedeutenden Beere im romifden Raiferreiche erhoben murde. Augustus mar ber Erfte, ber biefe Steuer, nach ben Burgerfriegen, ausschrieb; allein er verlangte nicht ben zweihundertften (10), fondern ben bundertften Theil (1 & = Contonima). 218 in den erften Regierungsjahren des Tiberius bas Bolf über bas Drudende diefer Auflage murrte und um beren Aufbebung bat, verweigerte Tiberius jede Berringerung berfelben, weil bas Militair baburch erhalten werben mußte (Tar. Ann. I, 78). Erft zwei Jahre fpater, als Rappadotien zur romischen Provinz gemacht worden war, erklarte der Raifer, daß er nun, wegen Bermehrung ber Einfünste, nur noch ber Ducentesima bedürfte (Tac. Ann. II, 42). Allein bald nach Sejan's Tode fab fich Tiber wieder genothigt, Die Centesima ju erheben (Dio Cass. LVIII, 16), und erft Caligula bob biefe brudenbe Abgabe wieder auf (Suet. Calig. 16 \*); Dio Cass. LIX, 9), worauf fie nicht wieder eingeführt zu fein (C. L. Grotefend.) fceint.

DUCEY, Marktsleden im franzosischen Ranaldepartement (Normandie) und Hauptort des gleichnamigen Cantons im Bezirk Avranches, auf dem rechten Ufer der Célune, welche hier den Dir aufnimmt, hat eine Pfarvtirche, 206 Saufer und 1650 Einw., welche 15 Jahr markte unterhalten. — Der Canton Ducey enthält in zwölf Gemeinden 10,365 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

<sup>5)</sup> So bei Gruter 365, 6 und Muratori 1075, 4 uns ter habrian's Regierung ein Trecenarius ber Cob. XII. Praetoria, welcher barauf Primipilus ber Leg. III. Augusta wurde; fo bet Gruter 887, 8 und Orelli 3445 unter ben Antoninen ein Primipilus der Leg. I. Adjutrix, der borber Tercenarius Centurio ber Leg. VIII. Augusta gemesen war; so bei gabretti S. 364 und Orelli 3450 ein Tercenarius, melder Primipilus ber Leg. XIV. Gemina geworben ift. Die beiben Ducenarii, welche Drelli (Rr. 5442 unb 5444) finbet, unb wogu noch einer aus ber freilich nicht unverbachtigen Infdrift bei Gruter (457, 8) gefügt werben tann, find, wenn überhaupt Ducenarii, wenigstens teine militairischen Ducenarii gewesen; bies geht schon aus bem Range berselben hervor. Benn, wie wir aus den eben angesuhrsten Beispielen sehen, ein Tercenarius (ein Officier, welcher 300 Bann comanus (einer, der nur 200 Rann befehligte) unmöglich gleich Aribun werben, was boch aus jenen Inschriften hervorzugeben scheint. 4) Diese Inschrift, welche auch Muratori nach einer Rigtheilung bes gelehrten Bimarb (G. 787, 2) liefert, übergeht ber fonft fo genaue Drelli in ber Aufgahlung ber helvetischen Infchriften, obgleich fie in vico Annemasse (Gruter fchreibt Avemeassae; beibe Ramen find ben Stieler'ichen Rarten fowol als ber Busching'schen Erbbeschreibung fremb) Genevensis agri gessunden ist. Sie lautet: D. M | ET MEMORIAE ATTINIAE |
TIBERIAE MAXIMAE AVRELIVS | ROMANVS PROTRECTOR DVCENARIVS | CONIVGI INCOMPARBILLI. 5) Das übertragen ber Titel von Militairpersonen auf Civilbebiente finbet fich, namentlich in ber fpatern Beit, bei ben Romern ofter. So fagt fcon ber Pseudo-Asconius zu Cic. Act. II. in Verrem Lib. I. §, 71: "Accensus nomen est ordinis et premotionis in militia, ut nunc dicitur princeps vel commentariensis aut cornicularius. Haec enim nomina de legionaria militia sumpta sunt.

<sup>\*)</sup> Das Casaubonus nach einem Cober bes Sueton und ber zuleht angeführten Stelle bes Dio Cassus, wo unzweiselhest exarooris steht, bei Sueton die Lesart Centesimam ber Vulgete Ducentesimam vorzieht, kann nur ber tabeln, bem die erken Stelle des Dio Cassus, aus welcher flar hervorgeht, das zu Colliuls's zeit gar keine Ducentesima mehr eristirte, ganzlich mehr kannt ist. Es ist Schade, das von Tacitus' Annalen grade bei Aheil des sinkten Buches sehlt, welcher die nähern Umstände und Folgen von Sezan's hinrichtung berichtet. Das somit and die Sigle RCC, die man auf einigen Munzen des Caligula interdigen Ruckenstallen grade Wahrscheinlichkeit bisher durch Remissa Ducentesima erklat hat, anders erklat werden musse, ist naturlich. Bielleicht selche des Restitutis Comitiis helsen, worauf auch der pileus, als Beichen der Freiheit, auf der Borderseite zu deuten scheint. Sueton sagt ja (Calig. 16): Tentavit et, comitiorum more revocata, suffragia populo reddere.

DUCHESNE (Joseph), Berr v. Biolette (auch unter bem Mamen de Quercq, Quercetus und Quercetanus befannt, und besmegen nicht gu verwechseln mit bem Siftorifer Unbreas Duchesne, ber auch ben lets ten Namen fuhrt), theils als verdienftvoller Urgt und Raturforfcher, theils wegen feiner politischen Wirksamkeit bemertenswerth, wurde im 3. 1546 ju Efture in Ur= magnac in der Proving Gascogne geboren. (La Croir du Maine nennt ihn Baren und Seigneur de Morence et Lyserable.) Mus feiner Jugendzeit ift nichts betannt; auch die Beranlaffung und die Beit, mann er Frantreich verließ, find unbekannt; inbeffen ift nicht un= mabricheinlich, bag bie Religionsverfolgungen ibn gur Auswanderung nothigten, indem er gur reformirten Rirche geborte. 3m 3. 1573 nahm er ju Bafel ben Doctor= grad an und tehrte bann wieder nach Frankreich gurud, wo er eine Beit lang Leibargt bes Bergogs Frang von Mencon mar. Er beschäftigte fich befonders mit ber Chemie, und nach bem Geifte ber Beit auch mit ber 211: dymie, baber er auch Paracelfus febr boch fchatte und beffen Grundfat vertheidigte, baf bie Elemente ber De= talle in allen Dingen enthalten seien. Seine erste bestamte Schrift ist: Ad Jacobi Auberti Vendonis de ortu et causis metallorum contra chemicorum explicationem brevis responsio (Lugduni 1575 und wie: ber aufgelegt ebend. 1600). Much im Théatre Chymique (Strasb. 1613 im 2. Bb.), worin er jenen Grundfat bes Paracelfus gegen Mubert (f. b. Urt.) vertheidigte. Dann folgte Sclopetarius sive de curandis vulneribus, quae sclopetorum ictibus acciderunt (Lugd. 1576), movon im namlichen Sahre zu Lyon eine frangofifche Uberfetjung aichien: Traité de la cure des Arquebusades. Im 3. 1583 machte er zu Lyon ein franzosisches Gebicht moralischen Inhalts bekannt: La Morocosmie, ou de la folie, vanité et inconstance du monde, en cent octonaires (ottave rime) avec deux chants doriques de l'amour céleste et du souverain bien. 4. (Baple bemerkt inbeffen, bag bies faum bie erfte Musgabe fei, weil Duchesne in feinem Diaeteticon 1606 bas Gebicht mit ber Bemerfung anfuhre, bag es vor 26 Jahren ge= brudt worben.) In eben biefem ober im folgenben Sabre begab er fich nach Genf, wo ihm ben 18. Det. 1584 tas Burgerrecht geschenkt wurde, "en egard à sa pro-fession et à ses bons services." Er machte hier bei Inlag bes Bunbniffes ber brei Stabte Burich, Bern und Benf, ein Bebicht befannt, welches ben Bortheil, ben eine Berbindung mit Genf ber gangen Gidgenoffenschaft beingen werbe, barftellt. L'ombres de Garnier Stoffacker, Suisse, Tragicomédie sur l'alliance perpémelle de la Cité de Genève, avec les deux premiers et puissans Cantons de Zurich et Berne; par Jos. du Ch. Sgr. de la Viol. (1584.) 37 Seiten. 4. Den Beift biefes Gebichtes bezeichnet folgenbe Stelle:

Tant que nous serons joints ensemble
Nous serons recherchés des rois;
Mais si le discord desassemble
Cette union grande une fois,
Suisse, tu t'en iras à terre,
Tu perdras là ta liberté;
L'Gaccell. 5. EB. u. R. Erfte Section, XXVIII,

Car qui a le Romain dompté Si non son intestine guerre?

Er gelangte im 3. 1587 in ben Rath ber 3weihunbert und 1594 in ben Staatsrath ber Sechzig, in welchen nur fehr felten Jemand aufgenommen wurde, ber nicht als Burger geboren war; allein Duchesne hatte in vers fcbiebenen Gefandtichaften feinem neuen Baterlanbe mich= tige Dienfte geleiftet, besonders mabrend bes Rrieges mit Savopen im 3. 1589 und 1592 mahrend ber Friedens= unterhandlungen. Spater begab er fich wieber nach Frantreich (in ber Biographie universelle wird unrichtig bas 3. 1593 angegeben, sowie auch sein Geburtsjahr unrichtig um 1544 geset wird; die Archive zu Genf zeigen, bag er im 3. 1594, als er in ben Staatsrath kam, 48 Jahre alt war) und wurde bann Leibarzt heinrich's IV. Babrent feines Mufenthaltes ju Genf erfchienen noch folgende feiner Schriften: Le grand miroir du monde (Lyon 1587. 4.); ein frangofisches Gebicht in funf Buchern, worin Die por Chriftus Beiten verbreiteten Religionslehren bargestellt und befampft werben. Einige Episoben betreffen seine chemischen Bersuche. Im nämlichen Jahre erschien eine lateinische Übersetzung (Lugd. 1587. 4.) und 1593 eine zweite Ausgabe mit Erklärungen von Goulart. Ferner: Larmes ou chants funèbres sur les tombeaux de deux hommes illustres et très puissans princes du Saint-Empire et de trois fleurs rares de notre france, perles précieuses de notre temps (Genev. 1592. 4.). Bu Paris gerieth Duchene in beftige Streis tigfeiten mit anbern Argten, wobei es von beiben Geiten an Perfonlichkeiten und Schimpfworten nicht fehlte; un= ter Unberm betraf ber Streit auch ben Gebrauch bes Antimonium als Arzneimittel, welchen Duchesne vertheisbigte, ohne jedoch felbst Anwendung bavon zu machen. Er war indessen unstreitig ben Meisten, die fich bamals mit Chemie beschäftigten, überlegen. Unter ben bamals gewechfelten Streitschriften find zwei bon Riolan: Brevis decursus in battologiam Quercetani (Paris 1604) und Incursionum Quercetani depulsio (ib. 1605). Dages gen von Duchesne: Ad veritatem hermeticae medicinae ex Hippocratis veterumque decretis ac therapeusi, nec non vivae rerum anatomiae exegesi, ipsiusque naturae luce stabiliendam, adversus cujusdam anonymi phantasmata Responsio (Lutetiae 1603). Ad brevem Riolani excursum brevis Incursio (Marpurgi 1605). De priscorum philosophorum verae medicinae materia, praeparationis modo, atque in curandis morbis praestantia, itemque consilia medica de arthritide, de calculo nephritide et lue venerea (Genev. 1603). Duchesne foll ber Erfte gemefen fein, ber gegen bie venerischen Rrantheiten ben versußten Ders curius anwandte, unter bem Damen Panchymagogue; Die Pillen, Die er baraus bereitete, führten ben Ramen Dil-len bes hrn. von Biolette. Der Kangler von Gilleri war fein entschiedener Gonner; Duchebne tam im 3. 1601 in feinem Gefolge wieder nach ber Schweig, als über bie Bunbeserneuerung ber Gibgenoffen mit Frankreich uns terhanbelt murbe. Grabe bamals murbe viel von einem Mabchen gesprochen, welches lange Beit ohne Rahrung

130

gelebt haben follte. Gilleri fandte Duchesne nach Bern, um bie Sache naber gu untersuchen, und auch er fchentte bem Mahrchen Glauben, wie fich aus feinem Diaeteticon polyhistoricon (Paris. 1606) zeigt. Bon letterm Berfe find mehre Musgaben ericbienen, auch eine frango: fifche Uberfetung unter bem Titel: Le Portrait de la sante (St. Omer 1618). Unbere feiner medicinifchen Berfe find: Tetras gravissimorum totius capitis affectuum ex doctissimorum medicorum vigiliis et observatione elucubrata, cum ingente medicamentorum numero (Marpurg. 1606). Pharmacopoea dogmaticorum restituta pretiosis selectisque hermeticorum floribus illustrata (Paris. 1607. 4.); fehr oft wieder aufgelegt, auch ins Frangofische überfest (Rouen 1639). Borhave empfahl baffelbe feinen Schulern. Pestis Alexicaeos. (Paris. 1608. 4.) Die fammtlichen medicinifchen Schriften find jufammengebruckt erfchienen unter bem Zitel: Quercetanus redivivus, sive Ars medica hermetica, ex Quercetani scriptis digesta, opera Joh. Schrodi (Francof, 1648), 3 Vol. Ein von ihm ans gefundigtes Bert, worin alle Bunder ber Erbe follten aufgeführt werben, ift nie erfcbienen. Er ftarb im 3. 1609 gu Paris. Bon feiner Gattin Unna be Erie bin= terließ er eine einzige Tochter, Johanna, Die mit einem Ebelmanne aus Poitou, Joachim bu Port, vermablt Escher.)

DUCHESNE (Andreas), lateinifch Chesneus, Duchenius, Quercetanus, Querneus, mar geboren im Mai 1584 au l'Ble = Bouchard in Touraine (baber ber Beiname Tourangeau, ben er nicht felten auf ben Titeln feiner Berte annimmt). Er ftubirte gu Loubun und Paris; von fruber Jugend an waren aber Gefchichte und Erbbefchreibung feine Lieblingsfacher, und er trieb fie mit foldem Ernfte und Erfolge, bag ber Beiname, Bater ber Geschichte von Frankreich ihm wol nicht mit Unrecht gegeben wurbe. Geinem Fleife hatte er bebeutenbe Bonner ju verbanten, er murbe Geographe, und unter Richelieu's Minifterium Historiographe du Roi. Richelieu, beffen Bergogthum unter andern auch bas Stadtchen l'Ble=Bouchard umfaßte, nannte ben Siftoriographen feinen lieben Rachbar und behandelte ibn ftets mit Gute. D beirathete im 3. 1608, und farb ben 20. ober 30. Dai 1640 auf eine bochft traurige Beife, indem er namlich von Paris nach feinem Landhaufe gu Berriere ging, fuchte er in einer engen Strafe einem Rarren auszuweichen, ber Fuhrmann achtete aber nicht auf ibn, und ber Ungludliche wurde fo furchtbar gegen eine Mauer gequeticht (nach einem andern Berichte, an feinen eigenen Stod gefpießt), bag er nach menigen Zagen ben Geift aufgeben mußte. Manches gute Buch ift und baburch fur immer vorenthalten geblieben. Folgen= bes hat D. geichrieben: 1) Egregiarum seu electarum lectionum et antiquitatum liber. (Paris 1602. 12.) Der 18jabrige Berfaffer bat bas Buchlein feinem Lebrer, 3. C. Boulanger, gewibmet. 2) Januariae kalendae, seu de solennitate anni tam ethnica quam christiana brevis tractatus, (Ib. 1602, 12.) Beigefügt ift ein Sedicht: Gryphus de numero ternario. 3) Les figures mystiques du riche et précieux cabinet des dames. (Ib. 1605. 12.) Das Buchlein mar ein Ungebinde für feine Braut. 4) Satyres de Juvenal; eine Ubersetzung mit Unmerfungen, 1606. Gelten. 5) Les antiquités et recherches de la grandeur et de la majesté des rois de France. (lb. 1609. 8. 1621. fol.) 6) Les antiquités et recherches des villes, châteaux et places remarquables de toute la France. 1610. mehre Ausgaben. 7) Les controverses et recherches magiques de Martin Delrio (ib. 1611). Gine abgefurgte Uberfetjung. 8) Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, 1614, und vermehrt 1634, Fol., fodann bis jum 3. 1640 fortgefett, 1657. 2 Bbe. Fol. 9) Bibliotheca Cluniacensis, collecta a Martino Marrier, edente cum notis Andrea Quercetano. 1614, fol. 10) Histoire des Papes jusqu'à Paul V. 1616. 2 Bbc. 4. und 1645. Foi. 11) Petri Abaelardi et Heloyssae, conjugis ejus, opera. 1616. 4. 12) Histoire de la maison de Luxembourg, par Nicolas Vigner. Nouvellement mise en lumière, avec autres pièces sur le mesme sujet. Par Andre du Chesne. 1617. 448 G. 13) Les oeuvres d'Alain Chartier, 1617. 4. 14) Alcuini Abbatis opera. 1617. fol. 15) Dessein de la description du royaume de France. 1617. 4. Die allgemeine Beschreibung von Frankreich, Die burch biefen Entwurf angefundigt worben, follte in Solland erscheinen, ber Drud hatte auch wirflich begonnen, murbe aber alsbald eingestellt. 16) Bibliotheque des auteurs, qui ont écrit l'histoire et topographie de France, 1618 und (mit Bufagen) 1627. 17) Histoire des rois, ducs et comtes de Bourgogne. 1619-1628. 2 Bbe. 4. Der zweite Band beschäftigt fich nur mit ben Grafen von Albon und ben Dauphins von Biennois. 18) Lettres d'Etienne Pasquier. 1619. 3 Bbe. 19) Historiae Normannorum scriptores antiqui. 1619. fol. Es follten noch zwei Bande folgen. 20) Histoire genealogique de la maison de Chastillon-sur-Marne. 1621. fol. 21) id. des seigneurs de Rais de Breil, 1621, 4, 22) id. de la maison de la Rochefoucauld. 1622. fol. Ein Bogen. 23) Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval. Justifiée par chartes, titres, arrests et autres bonnes et certaines preuves. 1624, fol. 696 Geiten Tert und 419 Geiten Urfunden. Dbgleich D. von ben irlandischen Montmorency nur eine ferne, fchmache Runbe, von ben neapolitanifchen Mont= morency nicht bie minbefte Spur hatte, obgleich er bie große Linie von Laval, vielleicht gefliffentlich, in den Sintergrund ftellte, bleibt es boch bes Deiftere Meifterwert. Dach Berlauf von zwei Sahrbunderten haben bas grundliche Teutschland und bas tieffinnige Britannien noch nichts Uhnliches aufzuweisen. 24) Histoire généalogique de la maison de Vergi. 1625. fol. Ebenfalls eine febr vorzugliche Arbeit, Die noch bagu felten ju haben. 25) Histoire des maisons de Dreux, Bar-le-duc, Luxembourg, Limbourg, du Plessis de Richelieu, de Broyes et de Chasteau-Villain, 1631, fol. 26) Histoire des maisons de Guines, d'Ardres, de Gand et de Coucy. 1631. fol. 27) Histoire de la maison

de Chasteigniers. 1634, fol. 28) id. de la maison de Bethune. 1639, fol. 29) Series auctorum omnium, qui de Francorum historia, et de rebus Francicis, cum ecclesiasticis tum secularibus, ab exordio regni ad nostra usque tempora etc. 1633 und 1635. Fol. 1663. 12. Rach Unleitung biefes Entwurfs wollte D. Die frangofischen Geschichtschreiber berausgeben; bie Sammlung war ju 20, nachmale 24, Banben betecent. 30) Historiae Francorum scriptores. 1636-1641. 3 Boe. Fol. Der erfte Band geht bis ju Dipin, ber groeite bis ju Sugo Capet. Uber bem Drude bes britten Banbes, bis Konig Robert, ftarb D. 31) Paulini contra Felicem libri III. 32) Histoire des ministres d'estat; von Ronig Robert's Beiten an. Le Long glaubt, biefe Urbeit fei bie ju Paris, 1642 in zwei Ban: ben in 12. erschienene Histoire etc., in ber er bes D. Dronung und Schreibart wieberfindet. 33) Lebensge= Schichten vieler frangofifchen Beiligen, Die mehrentheils von Ritol. Camufat, ben Bollandiften, von Labbe und Mabillon herausgegeben wurden. — Außer mehren vollstän= bigen Sandichriften bat Undreas über bunbert Folianten, alle von feiner Sand gefchrieben, binterlaffen; fie enthal= ten Urfunden, Auszuge, Anmerfungen, Betrachtungen, Stammtafeln u. f. w. - Des Andreas einziger Cohn:

Frang Duchesne, geboren gu Paris im 3. 1616, trat in des Baters Fußtapfen, murde, gleich ihm, Sifto= riograph von Franfreich, fonnte aber mit allem Fleife beffen Ruf und Erfolg nicht erreichen und ftarb im S. 1693 In richtiger Beurtheilung feiner Fabigfeiten befdrantte er fich vornehmlich barauf, feines Baters bin= terlaffene Sanbichriften berauszugeben, ober auch neue, verbefferte Musgaben gu liefern. Sierbin geboren: 1) Bwei Musgaben ber Antiquités des villes, chateaux et places remarquables de toute la France (Paris 1647. 8., und vollständiger 1668. 2 Bde. 12.) 2) Histoire des Papes. 1653. 2 Bbe. Fol. 3) Histoire des cardinaux français (Paris 1660-1666. fol.). 2 Bbe. Frang wollte biefes Wert, zu bem fein Bater, auf bes Carbinals von Richelieu Geheiß, bie Materialien gesammelt hatte, fortfegen, was jedoch unterblieb. 4) Historiae Francorum scriptores; Frang ließ ben Drud bes britten Banbes vollenden, und lieferte noch ben vierten und funften Band, bie bis ju Philipp bem Schonen rei: den. Bon feinen eigenen Arbeiten tennt man nur: 1) Traité des officiers qui composent le conseil d'état, jugleich mit Nouveau style du conseil. (Paris 1662. 4.) 2) Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France. (Paris 1680. fol.) Huch wird er als ber berausgeber ber Mémoires de Jacques de Chastenet, seigneur de Puysegur (Paris 1690. 12.), 2 Bbe. bes (v. Stramberg.)

DUCHESNEA. Diese Pflanzengattung aus der letten Ordnung der zwölften Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Potentilleen (Oryadeen), der natürlichen Familie der Rosacen, hat I. E. Smith (Linn., Transact. X. p. 373) so genannt nach dem Monographen der Erdbeergattung, Unt. Nikol. Duchesne (Histoire naturelle des fraisiers [Paris 1766]). Duchesnea

unterscheibet fich aber von Feagaria nur burch bie gelbe Farbe ber Corollenblattchen und burch unschmadhafte Fruchte, und bilbet fonach eine Untergattung von Fragaria. Die einzige bierher geborige Urt, Duchesnea fragarioides Smith (l. c., D. fragiformis Don, Prodr. fl. nepal. p. 235, Fragaria indica Andrews, bot. rep. t. 475, Bot. reg. t. 61), bat gang ben Sabitus ber Potentilla reptans, und ift an ben Bergftromen De: pals einheimifch, ale ein perennirenbes Rraut, mit friechenben, afligen, fabenformigen, behaarten Stengeln, aufrecht : abstehenden Saaren ber Blatt : und Bluthen: ftiele, breilappigen ober gebreiten Blattern, umgefehrteiformigen, geferbten Blattchen, langettformigen Ufterblattchen und breigabnigen außern Relchfeben. Diefe Pflange gereicht burch ihr uppiges Bachsthum und burch ihre hochrothen, aber fabe fchmedenden, Fruchte, fowol im Topfe, als auch befonders im Commer im offenen Banbe, ben Garten jur Bierbe. — Eine andere Pflanzen-gattung, welche Cassini (Diet. des so. nat. T. XIII. p. 545) früher Duchesnia und bann (l. c. T. XXXIV. p. 44. T. XXXVIII. p. 374) Francoeuria genannt hat, aus ber zweiten Ordnung ber 19. Linne fchen Glaffe und aus ber Gruppe ber Rabiaten (Inuleen Caffini's) ber naturlichen Familie ber Compositae, unterscheibet fich von Inula L. nur burch bie etwas anders geftaltete Rrone ber Fruchtenoten. Sier bilben namlich langere Saare, welche an ber Bafis ju einem Ringe vermachfen und an ber Spige feberig find, eine außere, und febr turge Spreublattchen eine innere Krone, mabrend bei Inula bie Rrone aus einer einfachen Reihe nadter Dagre besteht. D. crispa Cass. (l. c. p. 546) ift Inula crispa Desfontaines. (A. Sprengel.)

DUCHOBORZEN, ift in ber griechischen Rirche ber Name einer Gette, Die in gewiffer Binficht ben Quafern gleicht. Gie ift in ber Ufraine entftanben, befennt fich zu einer allgemeinen evangelischen Gleichheit, verwirft bas Beichen bes Rreuges, enthalt fich aller Gibe und bes folgt bas Evangelium nach bem Buchftaben. Babrichein= lich fammen fie von ben fcon im 8. Jahrh. befannten Paulisgen ab. Die Gette beffeht aus ganbleuten, und erregte bie Mufmerkfamteit Paul's I., und mußte wegen ber Berfchiebenheit ihres Glaubens mancherlei Bebrudungen erleiben, benen fie erft Alexander I. entzog, welcher ibnen fruchtbare und einfame ganbereien am Rluffe Dolechne, im Mordweffen bes ajowichen Deeres in Taurien, anwies. Dier wohnen fie feit bem 3. 1802 in einem Sauptdorfe, Bogbanowfa (Gottesgabe) genannt, wo man 1150 Sausvater gablte. Merfwurdig ift bas im 3. 1817 an ben Rriegsgouverneur von Cherfon, ber wieber auf ihre Entfernung aus Taurien angetragen batte, ibretwe= gen von Alexander erlaffene Schreiben, welches ben Beift wahrhaft drifflicher Liebe und echter Sumanitat athmet. Es heißt barin: "Die Abweichung biefer Gette von ber rechtglaubigen griechisch = ruffifchen Rirche ift allerbings eine Berirrung, Die in einigen fehlerhaften Borftellungen von bem mahren Gottesbienfte und von bem Beifte bes Chriftenthums gegrundet ift; allein es fehlt ihnen nicht an Religion, benn fie trachten nach bem Gottlichen, obs

17 \*

gleich nicht in bem eigentlichen Berftanbniffe. Und giemt es wol einer drifflichen Regierung, burch barte und graus fame Mittel, Peinigungen, Eril u. bergt., Die Berirrten in ben Schoos ihrer Rirche wieber gurudgubringen? Die Lehre bes Erlofers, ber gur Errettung bes Gunbere in Die Welt fam, fann nicht burch 3wang und Strafe verbreitet werben, fann nicht gur Unterbrudung besjenigen bienen, ber wieder auf ben Pfab ber Bahrheit geleitet werben foll. Der mahre Glaube fann nur mit bem Ges gen Gottes burch Uberzeugung, Liebe, Schonung, und porzüglich burch gutes Beifpiel Burgel faffen. Sarte überzeugt niemale, fonbern nimmt gegen fich ein. Mile gegen bie Duchoborgen im Laufe von 30 Sabren bis gum 3. 1802 ericopfte Magregeln ber Strenge waren nicht vermogend, biefe Gefte ju vertilgen, fondern haben nur ihre Unhanger vermehrt. Mue biefe Umftanbe beweifen binlanglich, bag von feiner Berfetung bie Rebe fein fann, fonbern bag fie vielmehr vor unverbienten Rrantungen megen Berfchiebenheit ihres Glaubens und in ihrer Gewiffensfreiheit ju fchugen find, wobei meber 3mang, noch Berfolgung julaffig ift. Durch bie Unfiedelung an einem anbern Drte murben fie von Reuem in eine barte Lage verfest, und auf bloge Unflage, ohne Musmittelung ber Bahrheit ber Unschuldigungen und ohne Beweife ges ftraft werben. Gine rechtliche Regierung verfahrt in feis nem Falle und mit Diemandem auf folche Beife. Und tann wol die rechtglaubige Rirche, wenn fie auch biefe Berirrten in ihren Schoos aufgunehmen wunfcht, Dag: regeln ber Berfolgung billigen, Die bem Geifte ihres Dber= bauptes, Chriftus, bes Erlofers, fo miberftreiten? Durch biefen Beift, ben Beift bes mabren Chriftenthums, geleis tet, fann nur ber erwunschte 3med erreicht werben. 3ch empfehle baber biefe Colonie Ihrer befondern Mufficht und angelegentlichften Gorgfalt. Dhne auf falfches Bor= bringen ju achten und ohne vorgefaßte Meinung werben Gie felbft in alle ortliche Umftanbe einbringen, ihren Banbel und ihre Führung prufen, und als ein unpar-teiischer Oberer, ber ben Rugen bes Staats in bem Boble ber ihm anvertrauten Untergebenen fucht, für fie Sorge tragen. Das Loos biefer Unfiedler muß bauer: baft gefichert werben, fie muffen es empfinden, bag fie unter bem Schuge ber Gefete ffeben, und bann erft lagt fich Unbanglichkeit und Liebe gur Dbrigkeit von ihnen ermarten, und bie Erfullung ber fur fie fo mobitbatigen Gefege verlangen."

Duchola Adans., f. Omphalea L. DUCHTLINGEN, Pfarrdorf mit ber Burgruine und bem Sofe Sobenfraben, im großberzoglich babifchen Begirtsamte Blumenfelb, eine teutsche Deile fubofflich von ber Umteffabt, im Segaue und im Umfange ber als ten gandgraffchaft Mellenburg, grundherrliche Befigung bes freiherrlichen Geschlechtes von Reifchach mit 380 Ein= wobnern in 64 Familien, welche alle fatholifch find, und von Feldbau und Biebzucht leben. Die Burgruine Soben= fraben erhebt fich über bem Dorfe auf einem fteilen Fels fenberge, ber an Bobe bas nachbarliche Sobentwiel über= trifft, und bier ift auch ber Sof erbaut, welcher aus einem berrichaftlichen Schlogden und einigen Rebhaufern

beffeht. Raifer Maximilian I, brachte Schlof und Refte Sobenfraben von ben Stanben bes fchmabifden Bunbes an fich, und gab es im 3. 1534 mit Borbehalt bes Diff= nungsrechtes an Sans von Friedingen als Mannleben. Da biefer ftarb, ohne mannliche Nachkommenfchaft gu bins terlaffen, erhielt es im 3. 1546 Bolf von Somburg in gleicher Eigenschaft. Wolf von homburg verkaufte aber Sobenkraben sammt bem bazu gehörigen Dorfe Ducht-lingen im 3. 1557 an hans Jatob Fugger, Dieser im 3. 1571 an Sans von Bobmann, und bas Gefchlecht Bobmann an Jatob Sannibal von Raitnau. Bei Erlofdung bes Manneftammes ber von Raitnau fiel bas Leben Dem Saufe Ofterreich anbeim, meldes fofort ben Freiherrn Paul Socher bamit belehnte, und bie Lebenfcaft auf feine Rachkommen, mannlicher und weiblicher Geite, ausbehnte, wodurch es an die jegige Grundherr= (Th. Alfr. Leger.) fchaft fam.

DUCIS (Jean François), geboren ju Berfailles, 1732, geftorben gu Unfange bes 3. 1817. Unter ben frangofischen Tragitern zweiten Ranges nimmt er einen ausgezeichneten Plat ein, und hat vorzuglich baburch Muffeben erregt, bog er ber Erfte gemefen, melder, menn auch nicht die Stude Chaffpeare's felbft, boch bie von ibm behandelten Gegenftande, unter ben bom englischen Dichter gewählten Ramen auf Die frangofifche Bubne gebracht hat. Bis babin mar Chaffpeare in Frantreich nur burch bie abgeschmachten Urtheile Boltaire's über ibn und burch eine schwache Ubersetzung von Le Tourneur bekannt. D. fonnte und wollte nicht bas bis auf bie neuefte Beit in Frankreich geltende Guftem ber Tragobie verlaffen; man fann baber mohl benten, wie er bie Glieber bes alten Riefen verrenten und verftummeln mußte, um ibn in biefes Pogmaenbett ju ftreden, und bennoch haben biefe Stude großen Beifall gefunden und vielleicht ben erften fcmachen Reim gu ben neuern Unfichten ber Frangofen in ber bramatischen Literatur gebilbet. Reis nes biefer Stude von D. hat mehr als eine hochft entsfernte, oberflachliche Ubnlichkeit mit bem gleichnamigen bes Chaffpeare, aber bie Gewalt bes Riefengeiftes, ber in ben Driginalen weht, hat boch auch ben gabmen und weichmuthigen Rachahmer ju einigen bochft ergreifenben Scenen begeiftert; wie man benn überhaupt mit Recht gefunden, bag D., ungeschickt und ungludlich in ben Planen und ber Organisation feiner Tragobien, boch bas Talent habe, ju erschuttern und ju ruhren. In biefer Urt gab er hinter einander ben Hamlet, Roméo et Juliette, le roi Lear (wohlverftanden fo, und nicht nach englifcher Art auszusprechen), Macbet, Jean sans terre, Othello. Wie bem Shaffpeare, fo suchte D. auch bem Sophoftes und Euripides nachzueifern in feinem Oedipe chez Admète, und nur ein einziges feiner Stude: La famille arabe, ift gang von feiner Erfindung und ein Bert feis nes bobern Alters. Im burgerlichen Leben war D. ein maderer, liebensmurdiger Dann, erft Privatfecretait bes Monsieur Comte de Provence, nachmaligen gub: wig's XVIII., bann eifriger Unbanger ber Freiheit, ohne boch ben geringften Untheil an ben Begebenheiten ber Revolution ju nehmen; bann fur Dapoleon begeiftert.

jog er sich voll Unwillens nach Berfailles zurück, als Nappoleon ben Kaisertitel annahm, und wollte von ihm weber Amter noch Orden annehmen. Als die Bourbons zurücksehrten, war er schon alt und schwach, und von Ludwig XVIII. freundlich empfangen, ließ er sich den Orden gesallen, den er von Napoleon verschmäht batte. Er ward der Nachfolger Boltaire's in der Académie française. Noch verdient es wol als etwas damals gewiß Seltenes an einem französischen Dichter bemerkt zu werden, daß er oft und gern den Dante und vorzüglich die Hölle las.

(Blanc.)

Duckstein, f. Trass.

DUCLAIR, Marktfleden im franzosischen Niebers Seinebepartement (Normandie), und Hauptort bes gleichsnamigen Cantons im Bezirke Rouen, auf dem rechten Ufer ber Seine, bat eine Filialkirche, eine Forstonsers vation, 200 Saufer und 1600 Einwohner. Der Canton Duclair enthalt 24 Gemeinden mit 14,111 Einwohnern.

(Rad Barbidon.) (Fischer.)
DUCLOS (Charles Pineau), ift im 3. 1705 auf bem Bergichloffe Dinan in ber Bretagne geboren und ju Paris erzogen; er blieb auch nachmals bort, aber gu= gleich ein eifriger und geliebter Bretagner, und feine Baterftadt mabite ibn gu ihrem Daire, auf ben Bors folag ber bretagner Stanbe aber marb er geabelt. Er verleugnete bie Jugenbfreundschaft mit Chalotais nicht, als Muth bagu geborte, fie fur ben verhafteten Procutemgeneral bes bretagner Parlaments zu befennen, ber ben Bergog von Afguillon und ben Konig felbft jum Beinde batte, und ber in bem Berbachte fant, mit einer Umgeftaltung ber Reichsordnung von Grund aus umgus geben. Aber mit ber Freundschaft wußte D. Die Gunft am Sofe und in ber Gefellichaft gu bewahren. Er mar geiftreich und boch ju vorfichtig, um burch feinen Big Jemanben ju bermunden, mard aber feinerfeits meber im Leben, noch nach bem Tobe in ben Memoiren von Fr. ben Epernan geschont. Er verwandte fein Leben, um bie Buffanbe in ber Sobe ber Gesellschaft fich flar ju maden, foilberte bie Berirrungen mit lebenbigen garben, warnte por bem Abgrunde und hoffte auf Rettung burch bie Rirche. In feiner Gottesfurcht hafte er bie Scheinbeiligen, und liebte er feineswegs bie Philosophie à la Boltaire, ohne übrigens undulbfam gu fein. Er tam fruit in die Académie des inscriptions 1), und warb auch Mitglieb, balb barauf beftanbiger Gecretair 2) ber Academie française; und fur Boltaire Siftoriograph. Er hatte eine Geschichte Ludwig's XI. geschrieben. Aus-geschrieben, sagt Sismondi, hat er sie meist aus ber bindereichen, faben Geschichte von Legrand, die noch im Manuscript auf ber königl. Bibliothek liegt, weil sie ben Drud nicht verdient'). Sismondi führt dabei an, daß Ludwig XI. von Legrand ein großer Ronig genannt fei, und bof D., ben er übrigens oft citirt, feine Gefcichte fo fchließe: Er mar, alles erwogen, ein Ronig. Er findet bas unrichtig, Jebannes Muller aber fo richtig, bag er es fich aneignet,

nachbem er bie gehäffigen Buge bargeftellt bat. Und mar es nicht foniglich, in Staatsfachen bem Bufalle nichts ausfeben uud ihm fo wenig als moglich barin überlaffen ju wollen? Sismonbi fcheint feinerfeits bie Gefchichte von Ludwig XI. ju fchreiben, ohne an bie Bemerfung von hume zu benten, ber befanntlich nicht im Rufe fieht, fabe Gefdichtsbemerkungen gu machen, bag Ronige, bie bem Bolke Gutes und den Großen Webe gethan, als Tyrannen, und andere, die das Bolk mishandelt und bie Großen begabt, als Wohlthater geschildert werden. Worin er an D. hatte Tabel finden konnen, hatte er ibn auch an fich felbft finden muffen, barin, bag ber allgemeinen Betrachtungen und ber iconen Rebensarten gu viele find, und baf die Schilberungen bon ganb und Leuten in ihren eigenthumlichen ortlichen Lagen fehlenbag nur ber Ronig in feiner Umgebung, an feinem Sofer aber nicht mit seiner gesammten Dienerschaft in ganz Frankreich und nicht mit ber Wirkung ber koniglichen Gewalt auf Hohe und Niebere erscheint. Es mag inbeffen D. Geschichte ober Novellen fchreiben; es find bies felben Ibeen und biefelben Forfdungen über fittliche Bus ftande, bie er verfolgt, und mit mehr Scharffinn als Einbildungefraft behandelt. Die confessions du Comte de und bie considérations sur les moeurs de ce siècle verhalten fich wie ein Gemalbe zu einer Zeichnenlehre. In jenen malt er bie verfunftelten Buftanbe, worin nicht Raturfraft und Phantafie jur Bolluft fortreißen, fonbern Eitelfeit barauf raffinirt, und Diefes Gemalbe mar nur ju treffend. Bon ben considérations, benen mémoires sur les moeurs du dixhuitième siècle folgten, legte man Ludwig XV. bas Urtheil in ben Mund: Es ift bas Bert eines ehrlichen Mannes 1). Er hatte es bem Ronige jugeeignet, und barin nicht Charaftere wie Bru= vere gezeichnet, fondern ihre Beftandtheile, Die moralifchen Berthe von Achtung und Ehre, Die wiffenschaftlichen Gehalte und bas Berhaltnif von Geift und Charafter abgewogen. Er jog aus bem Ginzelnen feine allgemeine Rechnung, und barin waren bie vornehme Belt und ibre Gefahren richtig genommen, wohin er fie aber fubren wollte, babin fonnte sie nicht folgen. Seine mémoires secrets ou les règnes de Louis XIV. et XV. wurden von Marmontel, feinem Rachfolger als foniglichen Sifto= riographen, übertroffen. Er war correct wie biefer (und schrieb auch remarques sur la grammaire générale de Port royal), er hatte aber bie Gprache nicht fo in feiner Gewalt; wie er war, fo war fein Zon, rubig und ftoly, die Gelbftanbigfeit feines Geiftes und Charafters gab Allem bas Geprage. Er ftarb ju Paris im 3. 1772, und hinterließ auch ein Bruchftud von feiner Gelbftbiographie. Seine memoires secrets erschienen im 3. 1791 in zwei Banben, und find von E. F. Suber überfett. Geine fammtlichen Schriften hat Defeffart im 3. 1809 in gehn Banden berausgegeben. (v. Bosse.)
DUCRAY-DUMINIL (François Guillaume), geb. (v. Bosse.)

DUCRAY-DUMINIL (François Guillaume), geb. im 3. 1761, geft. 1819. Einer ber fruchtbarften Rosmanenschreiber Frankreiche, beffen gablreiche Werte faft

<sup>1) 3</sup>m 3. 1789. 2) 3m 3. 1748. 3) Histoire des Français XIV, 649.

<sup>4)</sup> Hist, de France, par Lacretelle, II, 5 ed. 57.

alle, befonbers feine frubern, eine bebeutenbe Ungahl Auflagen erlebt haben, aber, wie fo viele abnliche, einer fchmachen, fentimentalen Beit angeborigen Schriften, burch ben gang ins Gewaltsame und Convulfivifche verkehrten Beschmad ber neueften frangofischen Momanenliteratur in Bergeffenheit gebracht worben find. Bu feinen beften Producten gehoren: Lolotte et Fanfan. 1787. 4 Vol. Alexis, ou la maison dans les bois. 1790, 4 Vol. Les petits montagnards auvergnats. 1791. 4 Vol. Les soirées de la chaumière. 1794. 4 Vol. Victor, ou l'enfant de la forêt. 1796, 4 Vol. Célina, ou l'enfant du mystère. 1798. 5 Vol. Les veillées de ma grand'mère, nouveaux contes de fées, 1799. 2 Vol. Contes moraux de ma grand'tante. 1799. 2 Vol. Les petits orphelins du hameau, 1800. 4 Vol., und viele andere. Außerbem bat er auch noch einiges furs Theater gefchries (Blanc.)

DUDAIM. Die Dubaim (דר אים) bes Ruben, um welche Rabel mit Lea feilicht (1 Dof. 30, 14 - 16) und welche ihres Bohlgeruchs wegen gepriefen werben (Sobel. 7, 14 [13], wo Buther fur Dudaim Lilien fest) haben ichon die 70 Musleger fur Die Beeren ber Mraun= pflange (Mandragora autumnalis und vernalis Bertoloni, Atropa Mandragora L.) gehalten. In der That galten biefe Beeren im Alterthume und noch jest im Drient für ein Aphrodisiacum (Herbelot, Biblioth. or. p. 17), und Diostoribes (Mat. med. 4, 76) nennt fie wohlriechend. Dennoch haben Mehre, namentlich Faber und Linne, es mahrfcheinlicher gefunden, bag bie Dubaim eine Urt wohlriechenber Delonen (Cucumis Dudaim L.) feien. Weniger julaffig ift Birey's Dei: nung, welcher barunter eine Art Galep verffeht, und burchaus ju verwerfen bie Bermuthung, bag bie Dubaim, welche Ruben im Felde findet, die Fruchte des Pisang sein mochten. Brudmann hielt sie für eine Urt Truffel. (Sprengel, Gesch. der Bot. I. S. 23, Bory de St. Vincent, Dict. class. d'hist. nat. V. p. 635.)

(A. Sprengel.) DU DEFFANT (Marie de Vichy Chamroud), Marquife. Es gebort gu ben mit bem Rationaldaraf: ter ber Frangofen und bem gangen gefelligen Buffanbe bes 18. Sahrh. innig verwebten Gigenthumlichkeiten jener Beit, bag Frauen, allerbings von Geift und anmuthiger Unterhaltungegabe, fonft aber ohne tiefere Bilbung und meiftens von febr zweideutigem fittlichem Leben und von entichiebenem religiofem Indifferentismus, Die Bereinis gungspunkte der damaligen gebildeten Belt maren, in beren Rreifen fich alle durch Geburt, Stand und litera= rifche Celebritat ausgezeichnete Perfonen beiber Gefchlech= ter einfanden, und beren icheinbar harmlofes, gefelliges Beplauber boch eine bebeutenbe Dacht, vorzuglich auch in literarischer hinsicht, ausübte. Unter Diesen Frauen glanzte ganz vorzüglich die Du Deffant. Aus einer abeligen Familie in Bourgogne stammend und im 3. 1697 geboren, ward sie in einem Kloster in Paris durftig genug erzogen, und ba es ihr zwar nicht an Schonbeit und Beift, wol aber an Bermogen fehlte, fo mußte fie ben viel altern Marquis Du Deffant beirathen, mas ibr

bei ber Ralte und Rube ihres Charafters übrige nicht allzuschwer geworben fein mag. Die Berb war indeffen boch nicht gludlich und tofte fich ba ber auf, ba die Du Deffant, wie es die bi Dobe mit fich brachte, von Unbetern umfdwarm unter welchen man vorzuglich ben Prafibenten und fogar ben bamaligen Regent, ben Bergog v leans, nennt. Grabe bas Muffeben, welches biefe nung verurfachte, trug am meiften bagu bei, einem Gegenftande erft ber Reugier, bann ber Be rung zu machen, und fo fullte fich ihr Saus mit was Frankreich bamals an ausgezeichneten Manne Frauen befaß, und bie Bornehmften fchatten es Ehre, zu ihrem gefelligen Rreife zugelaffen gu Faft feiner ber gablreichen berühmten Schriftfteller reichs diefer Epoche fehlte in ihrem Girfel, mit ftand fie wenigstens in Briefwechfel. Dennoch m ihr nie gelingen, bie fie ewig verfolgenbe und fe Langeweile zu verscheuchen, mas am grundlichfi Dberflachlichkeit ihres Geiftes beweift. Dazu tan baß fie im 50. Jahre erblindete, und nun nahm andere, auch als geiftreich befannte, aber viel Perfon, bie Dem. Lespinaffe, zu fich, von welcher indeffen nach einigen Sahren wieder trennte, we fich unter ben fogenannten Encyflopabiften, ben b teften Schriftstellern ber Epoche, viel Unbanger Schaffen gewußt hatte. Bald nachher lernte fie ben berühmten als munberlichen Borag Walpole fenn führte mit ihm einen Briefwechsel, welcher fpater g alle Borguge und Mangel ihres Geiftes, Gd fichern Zatt, gefundes Urtheil, Sas gegen alles Uffectirte und Gemachte, aber auch Ralte bes und Mangel an allem tiefern Gefühl offenbart. Briefwechfel ift zugleich ein treuer und intereffanter gel jener Beit, worin Perfonen, Berhaltniffe und mit großer Strenge, aber mit fehr befonnenem beurtheilt werben. Much mit Boltaire ftand fie im mechfel, ber fie l'aveugle clairvoyante nonnte, u fie febr aufrichtig feinen antireligiofen Fanatismus freilich nur aus eigener Unfabigfeit jeber Begei vorhalt. In ben letten Sahren ihres Lebens fitt eine Beit lang, wiewol vergebens, Die traurige Be rer Geele durch firchliche Ubungen gu fullen. Gi im 3. 1780. Gebrudt find von ihr: Correspor mit Balpole und Boltaire (Paris 1811. 4 Vol.), balb barauf eine zweite Muflage erfcbien. Bei weit niger bebeutet bie Correspondence mit b'allembert, tesquieu, Benaut u. U., worin auch von ihr fell wenige Briefe fich finden.

DUDELDÖRF. Ein Landstädtchen im Krei burg des Regierungsbezirks Trier der preuß. Provir derrhein, mit fast 800 Einw. Im I. 1344 erhielt Ort, der in der Boskssprache Dinndorf genann und in frühern Zeiten zum Herzogthume Lugenbu hörte, von Johann, Könige von Böhmen und Graf Lugenburg, städtische Rechte, und unter dessen Sohn Könige Wenzel, Mauern (1354)\*). (Wytten

<sup>\*)</sup> Johann, ber fogenannte blinbe Ronig, bat mehren

DUDELSACK, Gadpfeife, polnifder Bod, ift ein febr altes und noch jest gebrauchliches Inftrument, bas von Beit ju Beit und von Bolt gu Bolt verfchieben eingerichtet worben ift und allerlei Ramen erhalten hat. Die Beit feines Entftebens ift nicht gu ermitteln, wie viel weniger ber Erfinder. Die Meiften geben es fur eine Erfindung ber Griechen aus, und laffen es bald unster ben Lybiern, bald unter ben Phrygiern entstehen, Eisnige vom Pan, Undere vom Marfnas erfunden wersben ic. Die Griechen nannten es mit ihrem Allgemeins namen, ben fie allen Dufifinftrumenten beilegten, Die eis nige Tone zugleich boren ließen, Symphoneia. In bem febr feltenen, blos in 30 Ubbruden vertheilten Berte, bas jeboch in bem Prachtwerfe bes Ubts Ferario, "Costume antico e moderno," wieder abgedrudt worden ift, namlich in: Saggio di Robustiano Gironi intorno alla Musica dei Greci (Milano 1822) ift ein folches Inftrument abgebilbet, über welches G. 31 nichts weiter gefagt wird, als: Num. 9, la Cornomusa (ber italieni= de Rame bes Dubelfacts), tratta da un basso-rilievo del palazzo del Principe Santa-Croce a Roma, e riferito dal Bianchini, dal Montfaucon e da altri. Durch einen glattgegarbten Schlauch ift eine Pfeife mit vier Fingeriochern jum Spielen, Die unten in eine eng beifammentiegenbe Doppelpfeife mit zwei breiter auslaus fenden Mundungen auslauft, quer burch ben Gad ge= fledt. Die Juben follen es unter bem namen Sumpho-neja ober Samponia, wie es von Spatern genannt wird, gleichfalls beseffen haben. Der Name zeigt schon, baß biefe es von ben Griechen empfangen haben mußten, wenn anders die Ungabe richtig ift. In einen lebernen Gad follen zwei Pfeifen, unten und oben gleich hervorragend, gefiedt worben fein, mit Lochern jum Spielen. Der Son foll febr fchreiend gemefen fein. Der Gad murbe von ben Alten aus Bidberfell bereitet. Ubrigens find bie Befchreibungen verschieden und nicht febr angies bend. Das Eigenthumliche bes Inftruments ift geblie= ben und nur die Nebendinge haben sich verandert. Die Geschichte der Wanderung dieses Sadinstruments last sich swar nicht mit Zuversichtlichkeit geben; daß er aber schon früh zu ben Romern nach Italien kam, zeigt schon der Name Tibia utricularis, der bort in spatern Zeiten in Cornamusa umgewandelt murbe. Man hatte im Canbe ber Apenninen verschiebene Arten folder Birten= inftrumente, von benen eine Musetto genannt wurde; ine anbere Urt biefes Pfeifenwerkes nannten fie Zampugna pastorale, die mahricheinlich noch jest in man: ben Gegenben Staliens unter bem Landvolle gebrauchlich ift. Auch nach Franfreich manberte ber Dubelfad giems lid frubgeitig, und zwar in febr verfchiebenen Arten und rurale, pastorale, de Bergers, Sifflet pastorale, Chalemie, welche fich meift, wenn auch nicht alle, burch ffeine Abweichungen im Baue und in ber Art ber Bes banblung auszeichneten. Dehre Urten berfelben find of: fenbar aus Italien ju ihnen gefommen, g. B. bie Sour-

Orten bes Bergogthums Lugenburg flabeifche Privilegien und Bererbefestigungen gegeben.

deline und bie Cornemuse d'Italie, beren Erfinder Jean Bapt, Riva, Dom. Julio und Bincenge genannt werben Der Binbfad murbe burch ein Band aufgezogen, basum ben Urm bing. Der Bourdon ober bie Gumm= pfeife fonnte burch Unfage verlangert werben, bamit fie einen anbern Grundton boren ließ, wenn man aus eis nem anbern Zone Delobien blafen wollte. Die Musette war am gebrauchlichsten. Das Instrument, bas fur jebe Sand eine Pfeife batte, wurde unter bem linken Urme gehalten. In Teutschland ift ber Dubelfad gleichfalls febr gebrauchlich gemefen; jest ift er fo gut, wie verfcwunden. In der altesten Musurgia seu praxis Musicae etc. ab Ottomaro Luscinio Argentino (Argentorati 1536), die in unferm Baterlande gebrudt wurde, findet man G. 21 die Abbildung einer "Sadspeiff," Die zwei Summfen, eine langere und eine furgere, mit Erompeten abnlichen Mundungen, und eine Schalmei ober Spielpfeife mit fieben Fingerlochern gur Anderung ber Leitertone hat. Die Gummfen (Bour-dons) nannte man Stimmer, die burch ben Wind bes Schlauches in einem Tone beständig fortklangen. Aus-führlich hat Pratorius in feiner Syntag. Mus. T. II. Cap. 19 bavon gehandelt. Bu feiner Beit, im Unfange bes 17. Sabrh., maren in Teutschland hauptfachlich vier Urten gebrauchlich: 1) ber Bod, bie größte Urt, batte nur einen langen, hornartigen Stimmer (Gummer), welcher bas große C als fortflingenben Ion boren ließ; 2) bie Schaferpfeife mit zwei Stimmen, bie b und f (bas eingeftrichene) boren liegen; 3) bas Summelden hatte zwei fleinere Stimmer, bie f und c boren liegen; bie fleinfte Urt bieß 4) Dubei mit brei Stimmen in es, b und es.

In Ungern ift er noch gewohnlich, wie in Polen, naturlich unter bem ganbvolfe. In Polen nabm man jum Binbfade beffelben bie Saut eines Bodes, an ber man nicht allein bie Saare, fonbern auch ben Ropf mit ben Hornern ließ, ben man ausstopfte; baber ber Name polnischer Bod. Die neuere Urt bat zwei Pfeifen, wo-von die eine so gekrummt ist, baß sie bem Spieler über bie linke Schulter gang nach Unten bin berabbangt. Un: ter bem rechten Urme tragt er ben Gad, ber ebenfalls aus einem behaarten Felle befteht, bas ftatt bes Blafebalges bient. Die über ber linten Schulter liegenbe Pfeife tont, mabrent ber Mufitant auf ber bagu geboris gen Discantpfeife blaft, ben beftanbigen Grundton berjenigen Tonart, woraus gespielt wird, weshalb biefe burch ein langeres Satitud tiefer und burch furgere bober geftimmt werben tann. Die Discantpfeife bat fieben Locher und ein Daumenloch, und ift fchalmeienartig. Ihr Ton ift burchbringend und im Bimmer wiberlich, in Berbin-bung mit ber Bafpfeife aber unausstehlich. In Polen ift biefer Bod unter bem gemeinen Bolte noch febr ge= brauchlich, und in manchen Gegenben faft bie einzige Tangmufit ber Bauern.

Much unter ben Sochschotten ift ber Dubelfad bes reits in fehr alten Beiten befannt gewefen. Die Cales

136

bonier (alten Sochschotten) gaben ihm ben Ramen Diob, wogu noch ofter bas Beiwort galifcher gefügt wirb. Bober ber Dame fam, ob er ein vollig eigenthumlicher ihrer Sprache ift, ober ob ihn biefe Relten aus einer an= bern Sprache entlebnten und vielleicht nur verwandelten, wiffen wir nicht. Die Beit, wenn biefer Diob in Cales bonien einheimisch murbe, lagt fich ebenfo wenig genau bestimmen. In ben Uberbleibfeln ber alten Gebichte biefes merkwurdigen Bolkes wird allerbings noch nicht von ihm gefprochen. Wenn bies aber auch noch nicht als Beweis gelten fann, bag er in ben Offianifchen Beiten noch gar nicht unter ihnen befannt mar, fo wird man biefes Schweigen ber Barben von biefem Inftrumente boch fur ein Beugniß nehmen burfen, bag er noch nicht au ben anerkannten und allgemein beliebten Bolfsinftru= menten gehörte. So lange das großartige, patriarchalische Leben dieses Bolkes mahrte, hat der Piob unter ihnen wenigstens noch nicht in Ehren gestanden. Man wird sich am wenigsten tauschen, wenn man annimmt, daß er kurz nach Fingal's und Ossian's Glanzperiode zu ihnen fam und fich in ben immer fturmifcher werbenden Sabrhunderten immer beliebter machte, fodaß biefes burch= bringenbe Blasinftrument balb zu einem Bolfslieblinge fich ethob und unter bie Tonwertzeuge bes erften Ranges gestellt wurde. In Berbindung mit der überall gewohn-lichen Trommel begleitete fie der Piob in bas Getum= mel ber Schlacht, und nach und nach fam es babin, baß man feine fcbreienben Schnarrtone auch bei ber Feier landlicher Sefte nicht entbehren wollte. Er ift bas ein: gige alte Inftrument, außer ber Trommel, bas fich bis auf ben beutigen Zag unter ihnen erhalten hat. Uberall bort man es noch in Schottlands Bergen und Dor: fern erklingen. Es ift aber jest nicht mehr fo beschaffen, wie es fonft mar; es hat auch bier im Laufe ber Beiten mancherlei Beranderungen erfahren, wovon wir nirgends etwas aufgezeichnet gefunden haben. Gehr anziehend und für manche schwierige Puntte ber Geschichte fruberer und mittelalterlicher Tontunft murbe es fein, wenn man mit Sicherheit nachweisen tonnte, in welchem Sahrhunberte Die noch jest bestehenbe Ginrichtung ihres Dubelfacts ein= geführt murbe. Dergleichen Rachweifungen finden fich in ber Regel, bei vorausgesetter Aufmertfamteit auf mufi= falische Gegenftanbe, nur jufallig, in Berken, wo man es nicht meinen sollte; wir haben bies aus eigener Er= fahrung. Die jetige Einrichtung spricht für neuere Bei-ten ber Entstehung. Der schottische Dubelfad hat brei Stimmer (Schnarrpfeifen, Bourdons), selten nur zwei, wie ber teutsche zu Ottomar Luscinii Zeiten; Die Schalmei beffelben bat fieben Locher und ein Daumenloch. Der tieffte Ton ift g und bie Folge ber Tone g a h c d e f g. Roch mertwurdiger find bie Tone ber brei Stim= mer (Bourdons), beren tieffter G angibt, eine Octave unter bem tiefften Zone ber Schalmei beffelben; ber zweite Schnarrer ftimmt in ber großen Terg h und ber britte erklingt in ber Octave bes tiefften Stimmers. 211= les bies berichtet uns Deder be Sauffure in feinem bauptfachlich mineralogifchen und geologifden Berte über Schottland. (Genf und Paris 1821. 3. Thl.) Diefe Reife

fällt in die Jahre 1806—1808. Er berichtet uns, ber Schall ihrer Bockpfeise zu ihren Gesängen bringt ben Schotten eben das Heimweh, wie den Alpenbewohnern ihre Kuhreigen. Daß dieser Dudelsack auch unter den mit den Hochschotten vordem mannichsach verbundenen Irlandern gebräuchlich war, sehen die Leser voraus. Noch im Unfange des 17. Jahrb. bedienten sich die Iren dieses Dudelsack im Kriege anstatt der Frompete (G. W. Fink.)

sach im Kriege anstatt ber Trompete. (G. W. Fink.)
DÜDELSHEIM (gewöhnlich Dilsheim), Marktflecken im großberzogl. hessischen Kreise Budingen, am
Seemenbache, eine Stunde von Budingen. Er hat 185
Häuser und 1260 Einw., die meist evangelisch sind, eine
Kirche und ein Rathhaus, in welchem sich zugleich die
Schule besindet. Die Bewohner haben außer etwas Beinzbau besonders einen starken Ackerz und Obsibau; auch sinden sich einige Strumpsweber und Bollstrumpssabiz
canten. Alljährlich wird ein Markt gehalten. Schon
unter den Karolingern erwarden die Klöster Lorsch und
Fulda Güter zu Dudelesheim. Die eine Hälste des Dorzses, das Oberdorf genannt, gehört dem Grasen von IsenzburgzBüdingen; die andere war früher Eppsteinisch, die
sie im I. 1476 Gottsried und Johann von Eppstein ihzem Schwager Philipp I., Grasen von Hanauz Münzenzberg, verkausten; später kam auch sie an die Grasen von
IsenburgzBüdingen. Im I. 1816 kam Düdelsheim
unter hessische Gebotte. Die Kirche gehörte dem Kloster
Selbold.

DUDEN, ein Kustenfluß in Anatoli, ber aus bem See Zgirdir hervorbricht, bann unter die Erbe sich verliert, bei Antalia (Attalia) von Neuem zum Borscheine kommt, um die Garten der Stadt zu bewässern, und fällt barnach in das Meer. (Palmblad.)

DUDERHOF, ein bubiches Dorf, fechs Meilen von St. Petersburg, mit einer griechischen Rirche und einer Papiermuble. Nicht weit bavon gieht fich, theils als Landruden, theils als Sugelreibe, bas buberhoffche Gebirge in nordweftlicher Richtung bis an ben finnischen Meerbusen. Es besteht theils aus Thon-, Sand- und Kalkschichten, theils aus Eisensteinen und Thon. Der Rallftein ift jum Bauen tauglich, reich an Berfteinerun= gen und jum Theil mit geringhaltigem Rupferfiefe anges fullt, welches schon die schwedische Regierung bewog, bier Rupfergruben anzulegen, welche aber nachher wegen bes geringen Behalts und ber Sprobigfeit bes Erges wieber verlaffen wurden. Man hat von biefen ziemlich hoben Sugeln eine ber prachtigften Musfichten über ben finni= fchen Meerbufen und bie umliegende Gegend, baber auch auf einem berfelben eine finnische Rirche, und auf einem andern in einer tiefen Dieberung ein Garten angelegt ift. Mußerbem enthalten biefe Berge viele Quellen, bavon einige bas Baffer gu ben Springbrunnen in ben Garten bes Schloffes Peterhof liefern, und bie in bem ichonen Rirch= borfe Garstoje : Gelo befindlichen Geen nebft bem Flugchen Ifchora erzeugen, andere aber am Fuße bes Berges ben buderhofichen Gee bilben, an beffen Musfluffe eine Papiermuble und ein Rupferhammer (um bas Rupfer in Platten gu fchlagen), fowie auch eine große Bigmanu-

DUDERSTADT, Umt und Stadt im Ronigreiche Sanover, in ber Landbroffei Silbesheim. 1) Das Umt Duberftadt, ber fubliche Theil bes ju Sanover gehörigen Cichefelbes, wird im Morben burch bie banoverfchen Umter Bergberg und Gieboldehaufen, im Beften durch die Im= ter Radolphshaufen, Reuengleichen und durch bas Ge-richt Gurte, im Guben und Dften burch bas preugische Cichsfeld begrengt, und nimmt einen Raum von 11 DD. ein. Der im Allgemeinen hugelige Boben bat feine bebeutenoften Unboben im Guben, unter benen ber Queften-, Pferbe: und Lindenberg ju merten find. Das bebeu: tenbfte Blugden bes Umtes ift bie Sable, welche bei Teiftungen im preußischen Gichsfelbe aus ber Bereinigung mehrer Bache entfteht und verftartt burch bie Debenflugden Brebme und Rathe in nordlicher Richtung gur Ruhme fließt und bei Gieboldehaufen fich in biefelbe ergießt; im Nordoften bes Umtes befindet fich die Eller und im Nordweffen die Suhle, beide auch Bufluffe ber Ruhme. Die Einwohner, beren man 8185 in 1383 Saufern gablt, und Die bauptfachlich ber fatholifchen Religion jugethan find, find genugfame, gutmuthige und fleißige Leute. Ihr Sauptnahrungezweig ift Aderbau, ju welchem fie auf ben Sugeln nur einen mittelmäßig guten, in ben Thas lern bagegen einen fo vortrefflichen Boben haben, bag in manden Gegenben, namentlich bei bem Drte Duberftabt, ein mit Banben bearbeiteter Morgen ganbes in beffern Beiten eine Familie bequem ernahrte; man zieht haupt-fachlich Korn, Flachs, Sopfen und Tabat. Außerdem legt man fich auf Leinweberei und Garnfpinnerei; bas lettere vorzüglich fur bie gottingifchen Fabrifen. Das Amt enthalt bie beiben Umtsvoigteien Duberftabt und Breitenberg; in ber erften liegt

2) Die Stadt Duderftadt, unter 51° 31' 5" n. Breite und 27° 55' 30" gange, an der mittlern Sahle, beim Einfluffe ber von Often herkommenben Brehme, 2½ Poft= meilen von Beiligenftadt, 4 von Gottingen und Dfterobe und 22 von Bergberg, in einem breiten, fruchtbaren und angenehmen Thale. Sie ift von vier Borftabten umge= ben, welche nach ben vier Thoren, bem Dber=, Befter:, Stein : und Deuen Thore, benannt werben. Dan gablt 26 Strafen und Gaffen, unter benen bie Martifrage, melde mit einem im 3. 1711 errichteten 43 Fuß boben Marienbilbe gegiert ift, wol ben alteften Theil ber Stadt enthalt; Die Borfengaffe bat ihren Namen von ber Borfe, einem vormaligen Raufhaufe. Unter ben Gebauben find ju merten: Die icone, mit einer vorzüglichen Drgel versebene Cyriacus : ober Oberkirche, beren Bau im 3.
1394 begonnen worben ist; bie Servatius : ober Untertieche, welche wahrscheinlich schon vor bem 3. 1238 gebaut und feit 1811 ben Protestanten gum Gottesbienfte eingeraumt ift; bas Urfulinertlofter; bas Rathhaus aus bem 13. Jahrh., im untern Stode mit Sallen verfeben, welche fruber jum Muslegen ber Baaren bestimmt maren, im zweiten Stode mit einem Borfaale, ber fruber w Sochzeittangen benutt murbe; bie feuerfeften Gewolbe bes Gebaubes enthalten bas Ardiv ber Stadt; bas Bais imbaus; bas Gymnafium, die Rathefdule und ber Pols berhof, nicht weit vom Reuen Thore; feit bem 15. Sabrb.

geborte ber lettere jum Rlofter Polba, murbe im 3. 1577 bom Rurfürften Daniel eingezogen, bann gur Bohnung bes furfurftl. Stadtfculgen gemacht und in ber letten Beit gur Dienstwohnung bes erften Beamten eingerichtet. Um bie Stadt fuhrt eine Mauer, welche fruber mit bem Gulen =, Pulver - und Sandthurme verfeben mar; in eis niger Entfernung bavon ift ju größerer Befestigung in frubern Beiten ein Ball gezogen, ber jest ju einem an= genehmen Spagiergange bient; um bie Grengen ber Stadtflur befinden fich mehre Barten, welche burch einen Rnid, b. b. einen tiefen, auf beiben Geiten mit Baumen bepflangten Graben, verbunden waren, um fo bie Ginfalle bes in ber Rabe befindlichen Abels abzuhalten; von bem Rnich find nur noch bin und wieber Gpuren angutreffen. In ben 734 Saufern bes Dris mohnen 4384 Einwohner, bie es nicht an Fleige fehlen laffen, um bem guten, fruchtbaren Boben ber Umgegend alles nur Dogliche abzugewinnen; fie bauen viele Rartoffeln, Tabat, fruber auch befonbers vielen Sopfen, mit welchem fie ein vortreffliches Bier brauten; betrachtliche Balbungen lies fern jum Berbrauche binlangliches Solg. Die Fabrica= tion von wollenen Banbern, Camelot und Coating befchaftigt gegen 100 Beber, 200 Arbeiter und 1500 Gpin= ner in der Stadt und Umgegend; zwei Stunden von ber Stadt befindet fich eine Rrag : und Spinnmafchine. 3mei Bochenmartte und fieben Sahrmartte beleben ben Berfehr bes nordlichen Gichefelbes. Die richterliche und abminiftrative Gewalt befindet fich in ben Sanden von einem Burgermeifter, einem Genator und einem Camerarius.

Befdichtliches. Duberftabt fommt querft in ei= ner Driginalurfunde vom 3. 929 vor, in welcher Beinrich I. feiner Gemablin Dathilbe unter anbern Gutern auch Duberftadt ju ihrem Leibgebinge anwies. Daß ber Name bes Drts von Dudo, bem erften Erbauer ober Eigenthumer, berguleiten fei, ift mabricheinlich, boch tann bies tein Graf Dubo von Lutterberg gewesen fein; biefer mußte es ja fonft vor Otto bem Erlauchten, von bem es Beinrich I. erbte, befeffen haben; Grafen von Lutterberg fommen aber erft fpater in ber Gefchichte vor, und fon= nen auch noch nicht im 9. Jahrh. vorkommen, ba vor bem 11. Jahrh. in Teutschland noch feine Beschlechts= namen vorhanden waren. Rach Mathilbens Tobe fam Duberstadt an Otto I., bann an Otto II., ber es im 3. 974 aus Liebe ju seiner Schwester Mathilbe, nachherigen Abtiffin von Queblinburg, bem bafigen Stifte fchenkte, bei welchem es 262 Jahre blieb. 3m 3. 1236 belehnte bie Abtiffin Gertrub ben Landgrafen von Thurin= gen mit ber gangen Dart, in welcher ber Drt Duber= fabt nicht mehr als Fleden, fonbern als Stabt erfcheint. Das mit feinem Tobe im 3. 1247 wiebereroffnete Leben gab bie Abtiffin an Otto I., Bergog ju Braunschweig; im 3. 1252 fiel es an feinen Sohn Albrecht, ber ben Burgern von Duberftabt bas braunschweigifde Stabt= recht ertheilte, ober mahricheinlich bas von Otto ihnen schon gegebene Recht bestätigte. Auf ihn folgte vom 3. 1280 — 1314 ber Bergog Beinrich ber Bunberliche, ber bas Land Anfangs im Namen feiner Bruber, nachher aber für sich allein regierte. Schon vor bem 3. 1314

138

trat er feinem Sohne Beinrich bie Stadt ab, und bies fer nebft feinem Bruber befag biefelbe gemeinschaftlich bis jum 3. 1334, wo fie an bas Ergftift Daing verpfanbet und verfauft wurbe. 3m 3. 1370 fing ber Stadtrath an, mit Erlaubnif bes Rurfurften, Durch Balle, Graben und Thurme bie Stadt ju befestigen, und legte vom 3. 1392-1430 ju größerer Sicherheit mehre Bar: ten und ben fie verbindenden Knid um bie Stabtflur an. Bur Bertheidigung ber Stadt bienten feit Erfindung bes Pulvers als grobes Befchut bie fogenannten Jagetbussen, aus welchen man fteinerne Rugeln fchof, von benen noch in ber letten Beit ein Borrath auf bem Rath= haufe fich vorfand. Danche Rampfe hatte bie Stadt mit ben herren von Mingerobe, Esplingerobe, von Uslar u. f. w. gu befteben. Trot allen Roften, Die folche Feb= ben veranlagten, war bie Stadt im Stanbe, mehre Gu= ter an fich ju taufen. 3m 3. 1424 litt bie Stadt burch einen Schredlichen Brand, boch waren bie Burger bamals noch wohlhabend genug, um ihre in Miche gelegten Bau= fer fchnell wieder aufzubauen. Großer Boblftand fubrte fpater fo bebeutenben gurus, befonbers in Rleibern, ber= bei, bag bie Dbrigfeit fich genothigt fab, Gefete bage-gen zu erlaffen; allein bas half nichts; bie Burger begablten bie barauf gefette Strafe und fleibeten fich nach wie vor. Bom 3. 1477-1479 murbe bie innere-Rube ber Stadt geffort. Der eichsfelbifche Dberamtmann fuchte Duberftabt gegen ben Rurfurften auf feine Geite ju bringen, allein er erreichte feinen 3wed nicht; im 3. 1479 fam ber Rurfurft Diether, ließ fich hulbigen und ftellte bie Rube wieber ber, indem er ben Dberamtmann ab: febte und bie rebellischen Burger aus ber Stadt verwies. Doch bauerte bie Rube nicht lange; Rath und Bilben ftanden einander bald wiederum feinbfelig gegenüber, und marteten nur bie Gelegenheit ab, ihre Gefinnungen auch thatig ju außern. Go verbanden fich bie Burger im 3. 1525 mit Thomas Munger, murben aber bafur von bem Bergoge Beinrich von Braunschweig ftreng behandelt; alle Privilegien murben ber Stabt genommen, alle Bilben aufgehoben und bas grobe Gefchut meggeführt. Gpas ter vergieh ibnen gwar ber Rurfurft, fie befamen jeboch nicht alles Berlorne wieder. Rach bem 3. 1554 murbe bie protestantische Religion eingeführt; nun gab es Reis bungen mit dem Rurfurften; ber Rath nahm bie Dber= firche fur ben protestantischen Gultus bin, boch fonnte er fie, trog aller Bemubungen auf bem Reichstage gu Regensburg im 3. 1576, nicht bafur behalten. Um Die Burger fur ben Katholicismus wieber ju gewinnen, mur-ben Jesuiten hergeschickt, die auch fo gludlich waren, eine große Menge von Ginwohnern jur alten Religion wieber jurudguführen. 3m 3. 1611 und 1626 muthete bie Peft und 1613 mar eine große Bafferfluth in ber Stadt. Bu biefen Ungludefallen fam noch eine Brand: fchagung. 218 Chriftian von Braunfchweig im 3. 1621 mit einem ungeheuern Beere burch bas Gichefelb jog, foberte er 100,000 Thaler von Duberftabt, und ba bie gange Summe nicht bezahlt murbe, ließ er einige Rathe= borfer in Brand fteden. Im 3. 1632 befeste ber Berjog von Beimar bie Stadt; bie Dber : und Unterfirche

erhielten 1633 jebe einen protestantischen Prebiger; 1635 nahm gwar ber Rurfurft bie Stadt wieder ein, allein er verlor fie balb barauf wieber an bie gurudfehrenben Schweben. Die Stadt hatte in Diefer Beit viel gu leis ben, und felbft nach bem Abichluffe bes westfalifchen Fries bens wurde fie noch zwei Jahre hindurch durch eine beffische Besatung ftark gedruckt. Die früher vertriebenen katholischen Pfarrer wurden im I. 1651 wieder eingesett. Im I. 1682 raffte die Pest 500 Personen bin. Im I. 1700 murbe bas Urfulinerflofter geftiftet. Babrenb bes fiebenjahrigen Rrieges war in Duberftabt ein beftanbiger Bechfel von Frangofen und Muirten, welche bem Drte viel zu ichaffen machten. Im 3. 1771 murbe Duberftabt burch bie in Teutschland allgemein berrichenbe Sungers. noth fo ichredlich heimgesucht, bag die Dbrigkeit fich im Juni beffelben Sahres genothigt fah, einen Befehl zu er- laffen, bem zufolge die Abbeder bas gefallene Bieb gleich vergraben follten, damit die hungrigen sich nicht geluften ließen, das Fleisch besselben zu verzehren. Rurg nach bem Tobe des Kurfursten Friedrich Karl Joseph, im I. 1802, murben bie maingifchen Rurlande gerftudelt und Duberftabt von ben Preugen befest. 3m 3. 1807 fam bie Stadt an bas Ronigreich Beftfalen und 1814 burch Abtretung von Preußen an Hanover. (Oppermann.)
DUDERSTÄDTER MARK. Daß unter Du-

DUDERSTÄDTER MARK. Daß unter Du-dersteten Marcha in ber Vita Wiperti und unter Marchia Duderstadensis in ber Urfunde bes Bergogs Dtto bes Kinbes von Braunschweig zwischen ben Sahren 1248 und 1252 und in ber Urfunde ber Abtiffin Ger= trub von Quedlinburg vom 3. 1241 eine Martgraffchaft, nicht blos Markung, Begirt, Abtheilung eines Gaues u. f. w. gu verfteben, fcheint von ber Urfunde ber Abtife fin Jutta von Quedlinburg vom 3. 1345 außer 3weifel gefeht zu werben, ba in ihr Marchionatus in Duderstadt ermahnt wirb. Dan bat baber vermuthet, bag eine Markgraffchaft biefes Namens einen Theil ober viels leicht bas gange Gichefeld umfaßt, und fich vielleicht aus ben bunkeln Beiten ber Feindseligkeiten ber Sachsen und Franken vor Rarl bem Großen bergeschrieben habe. Daß wir feine Markgrafen biefer Dart ermabnt finden, liege fich leicht baburch erklaren, bag nach Befiegung ber Gachs fen Thuringen auf Diefer Geite feines Martgrafen mebr bedurft und fich nur ber Rame Mart erhalten babe. Muf ber andern Geite fommt in ber Urfunbe ber Abtiffin Ugnes II. von Quedlinburg die Stelle vor: "In terri-torio Duderstad redemimus a Joh, de Bodenstein unum mansum et territorium pro 15 marcis, a Beata Vidua de Sose territorium Immingerod et 7 mansi pro 20 Marcis, item ab eadem sex mansos in Du-derstad." Sier konnen wir bas obige territorium recht gut burch Mark übersetzen, und bann annehmen, baß an ben andern Stellen, wo Dudersteten Marcha und Marchia Duderstadensis fteht, bas Marcha, Marchia mit territorium gleichbebeutenb fei. Bei biefer Unnahme ift bann bas Marchionatus in Duderstadt in bie Urs funde ber Grafin Jutta vom 3. 1345 burch Diever= flandniß gefommen, indem man, wie man vermuthen muß, bas Marchia in ben frubern Urfunden nicht mehr in ber

Bebeutung von Feldmart, fonbern in ber von Markgraf= icaft nahm. Berfteben wir unter Dart Felbmart ober territorium, und nicht Markgraffchaft, fo muß bie bus berfiabter Dart boch von nicht geringem Umfange geme= fen fein, ben bie Abtiffin Gerfrud belieb, ba fie an ben Gutern ber buberftabter Mart ') viele Schaben im Betreff ber Ginfunfte und anderer Gerechtsame erlitt, im 3. 1241 ben gandgrafen Beinrich von Thuringen mit ben genannten Gutern für 120,000 Mart Gilber. Um Die Befigungen ber duberftabter Mart 2) von ber Abtiffin Serteud in Leben zu erhalten, machte fich Bergog Dito von Braunschweig zur Zahlung von 500 Mart magbe-burger Munge nach halberstädter Gewicht anheischig. Zuch in anderer Beziehung findet man bie buderftabter Dart erwähnt. 218 Ergbischof Abelbert von Daing von ben Bewohnern ber buberftabter Mart im 3. 1123 ben Behn= ten von ben Felbfruchten eintrieb, und jene tapfern Bis berftand leifteten, murben einige von ihnen von ben Rriegsmannen bes Dberbirten erfcblagen, andere verftum= melt, andere gefangen hinweggeführt. In Furcht, baß fie ein Gleiches treffen mochte, versammelten fich bie Thuringer auf bem Sugel Treteburg und wollten in Er= furt, wo ber Ergbifchof bamals weilte, einbringen. Doch Abelbert manbte biefes Gewitter burch fluges Berhalten bon fich ab 3). (Ferdinand Wachter.)

DUDITH, ober DUDICH, auch DUDICS (fprich) Dubitich) (Andreas). Giner ber gelehrteften und gebil= betfien Bifchofe Ungerns, bann Chegatte, Bater und Pris patmann, in Polen, Mabren und Schleffen lebend. Sm Schoofe einer ansehnlichen, aber arm geworbenen Familie, bie fich von Sorehovicza, einem Orte Rroatiens, nannte, ju Dfen geboren (16. Febr. 1533), verlor er feinen Bater Bieronymus, ber ein Rriegsmann war, fcon im fechsten Jahre. Seiner Mutter Magbalena Bruber, ber nachmalige Bischof zu Baizen (1549), Augustin Sbarbelati, nach welchem spaterhin auch er fich Sbar= belati nannte, vertrat nun bes Batere Stelle und forgte fitr bes Anaben Erziehung. Er fandte ihn wegen ber Unruben im Baterlande nach Breslau gum Domheren Jehann Bentel, einem gebornen Bipfer, und von ba, als 17iabrigen Jungling ber teutschen Sprache, wie ber Schulwiffenschaften völlig fundig, nach Berona (1550). In ber Rabe biefer Stabt lebte bamale ber englische Cars binal Reginald Pole in feinem Eril, lernte ben vielvers fprechenben Jungling fennen, und wurde fein Freund und Boblthater, ben er jest um fo mehr bedurfte, ba balb barauf auch fein Ontel, ber Bifchof Gbarbelati, in ber Schlacht bei Pallasti fiel (11. Mug. 1552). Bon

1) In bonis suis in Marchia Duderstadensi nostrae perti-

Pole empfohlen ging D. ju bem berühmten Literator Paulus Manutius nach Benedig, fchrieb da Cicero's fammtliche Schriften mit eigener Band breimal ab, und brachte es in ber griechischen, vorzuglich aber in ber las teinischen Eprache gu fo hober Bollfommenbeit, bag fein Lehrer ihm bas Beugniß gab, er fei barin ben Erften gleich, die es noch gegeben, und übertreffe Alle, welche jest fur bie Erfien gelten '). Mittlerweile ging auch fur feinen Gonner Pole bei Berona bie Sonne freundlicher auf. Es ftarb Ronig Eduard VI. von England (6. Jul. 1553), und ihm folgte in ber Regierung feine altere Schwester Maria. Da burfte er wieber frei gurudtebren in fein Baterland, und es fandte ihn noch überdies Papft Julius III. als feinen Abgeordneten babin. Er brach im September bes 3. 1553 auf 2), machte bie Reife burch Teutschland, Die Dieberlande und Frankreich, und hatte D. überall ju feinem Begleiter. Da murbe biefem bas Glud ju Theil, in Bruffel ber Untewebung Raifer Rarl's V. mit bem Gefandten beiguwohnen (1554) 3), in Paris ben Sof Ronig Beinrich's IL gu feben, und in London, wo er über ein Sahr verweilte, ber Bermah-lungefeier ber Konigin Maria mit bem Kronpringen und nachmaligen Konig von Spanien, Philipp II. (25. Jul. 1554), beiguwohnen, bie Schwester ber Konigin, bie nachmals fo berühmte Glifabeth, mit einer lateinifchen Rebe zu begrußen und Befanntichaft mit ben ausgezeich= netften Gelehrten und Staatsmannern ju machen. Bon London ging er wieder nach Paris und widmete fich ba mit vorzuglichem Fleife ber griechischen Sprache und ber peripatetischen Philosophie. In ersterer hatte er Ungelo Canini, in letterer Francesco Bicomercati jum Lebrer; beibe große Lichter ihrer Beit. Much mit ber hebraifchen Sprache wollte er fich befaffen, verlor aber balb bagu bie Luft, und gab fie ganglich auf. Endlich trieb ibn im 3. 1557 nicht bie Gehnfucht nach bem heimischen Boben, nicht ber Ruf feiner Freunde, fonbern ber Mangel, mit welchem er fowol, wie feine Familie, fampfte, in bas Baterland gurud. Doch faum war bemfelben burch ben Genug ber Propfiei Felbevig bei Dfen (ad superiores Thermas Budenses) und eines graner Kanonikats, wogu ihm ber Ergbifchof von Gran, Rifolaus Dlab, verhalf, einigermaßen gesteuert, so jog ihn wieber die Liebe jur Biffenschaft und ber heitere himmel Italiens nach biefem gande bin. Dlab bewilligte ihm gur Stillung biefer Gehnfucht ein Jahr. Doch bies war bem Begeifter= ten ju wenig, und er flebte beshalb Unton Berangi, Bis fchof von Erlau, um Unterflugung auf langere Beit in einem Briefe an (October 1558), ber noch in Erlau gu finden ift '). Dan weiß nicht, mas Berangi that. Gewiß bingegen ift, daß D. gegen Enbe des 3. 1558 nach Pabua abging und bafelbit fich vorzuglich ben Rechtsmiffenschaften widmete, unter ben berühmten Lehrern Duibo Pancirolus, Marcus Untonius Genua, Frang Robortellus, Rarl Sigonius, Onuphrius Panvinius,

<sup>1)</sup> In bonis suis in Marchia Duderstadensi nostrae pertimentibus. 2) Super possessionibus Marchiae Duderstadensis
etc. 3) Utrunben bei Kettner, Antiquitates Quedlinburgentes. Sec. XII. No. 22. p. 208. Sec. XIII. No. 11. p. 272.
No. 8. p. 355, (bei Scheid) Orig. Guelf. T. IV. p. 225, bei
Eccardus, Comm. de Reb. Franciae Orientalis. Vita Viperti
Com. Groicensis. Cap. 11. §. 30, bei Hoffmann, Scriptt. Rer.
Least. T. I. p. 27. Schumacher, Die Bergrößerung bes Saufes Sachsen durch glorwürdige Furstinnen, S. 20. F. Wachlett, Gesch. Sachsen, 2. Bb. S. 132, 133, 349. 1) Pauli Manutii Epist, Lib. IV. Ep. 6. 2) Pallavicini Cone. Trid. Hist, Lib, XIII. Cap. VIII. 1, 8) Reuter
in vita Dudithii, p. 63. 4) Frang Bubai's Exciton über
Ungern in magnarischer Sprache, Art. Dudith.

Deter Bictorius, Marcus Untonius Muretus und bem fcon gedachten Paulus Manutius, wovon er mehre feine befonbern Freunde nennen burfte. Dit ihm zugleich buls bigte gu Pabua ben bobern Dufen ber nachmalige Furft von Giebenburgen und Ronig von Polen, Stephan Bas thori, mit welchem er fpaterbin noch in andere Beruh: rungen fam. Dbgleich D. faum viel langer als ein Sabr gut Pabua verweilte, fchrieb er boch bafelbft mehre gelehrte Berfe, und überfette auch bie Biographie feines Boblibaters Pole aus bem Stalienifchen bes Beccatelli in bas Lateinische (Benedig 1563. 4. London 1690). Beffurmt burch bie beimifchen Freunde, und namentlich burch ben anwesenden Bruber, trat er im Laufe bes 3. 1560 bie Rudreife an. Doch mußte er noch einmal bas fcone Frankreich feben. Er nahm babin feinen Beg uber Floreng, mo er von bem Bergoge Cosmus auf bas Freundlichfte empfangen und beauftragt murbe, bie Ronis gin Mutter von Franfreich, Ratharina von Medicis, gu grußen und ihr ben mitgegebenen Brief eigenhandig gu überreichen. D. that es, und erhielt bei ber Belegenheit bon biefer Furstin wegen feiner Gewandtheit in ber italienischen Sprache bas fcmeichelhaftefte Lob. Roch im 3. 1560 tam er über Teutschland in fein Baterland gu= rud; benn am erften Tage bes folgenden Jahres ichrieb und unterzeichnete er bereits als apostolischer Protonotar, Pfalggraf und Propft von Felbebig b) jenen Brief, in melchem Dlab ben fammtlichen Rlerus Ungerns zu einer neuen Spnobe auf ben 23. Upril beffelben Jahres (1561) nach Eprnau einlub. Roch ebe bie Spnobe begann, ernannte ibn Raifer Ferdinand I. jum Bifchofe von Tinninien, und Die Spnobe felbft ermablte ihn und ben ceanaber Bifchof, Johann Splvefter Rolosvari, ju Abgeordneten bes ungris fchen Klerus auf bas neu begonnene Concilium ju Trient. Gie gingen beibe ju Unfange bes 3. 1562 ab, und hier war es, wo fich D. unvergangliche Lorbeeren fammelte, und noch ergreifenber, als felbst Draskovics fur bie gute Sache (prach 6). Bon feinen bafelbft gehaltenen Reben ift jebe ein Meifterftud, und wurde jebe ber Form und Sprache nach von Sebermann bewundert, obgleich ber Inhalt nicht Allen behagte. Es find berfelben noch funf befannt. Die erfte (6. Upril 1562) banbelte von ben Berdienften Ungerns um bas Chriftenthum. In ber zweiten (16. Jul. 1562) brang er auf ben freien Be= brauch bes Relches beim Abendmable. Die britte (5. Gept. 1562) hatte benfelben 3med jum Gegenftande. Die vierte mar ein Panegpricus auf Maximilian, ber am letten Rovember 1562 jum Ronige von Bobmen gefront wurde. In ber funften (Dec. 1562) eiferte er bafur, bag bie Bifchofe ihre Refibengen nicht verlaffen follen, worauf er auch fcon in ber zweiten brang. Bon ber Aufbebung bes Priefter : Colibats fprach er aber nicht auf bem Concilium, ob es gleich Pratorius, Thuanus und mehre andere gang juverfichtlich behaupten ?). Er

hatte wol, wie er felbft verfichert "), bie Ubficht, bars uber ju fprechen, und barrie nur ber gunftigen Belegenheit; aber biefe fand fich nicht, und fo vermanbelte er spater bie ichon verfaßte Rebe in eine formliche Abband= lung über biefen Gegenftand. Roch vor bem Schluffe bes Conciliums verließ er Trient (20. Jul. 1563), eine Gendung ju bem Raifer nach Infprud benubend, von wels der er nicht mehr gurudfehrte. Er mar ba fcon Bifchof guilesanab, noch ju Erient bagu an bie Stelle feines ba= felbft (24. Dov. 1562) verftorbenen Reifegefahrten Rolos= pary ernannt. Jest erhielt er auch bas funffirchner Biss thum (19. Nov. 1563) an die Stelle bes jum agramer beforderten Drastovics, wurde geheimer Rath und Ge= cretair bei ber ungrifden Soffanglei in Bien; jum Beweife, wie gufrieden man mit feiner Genbung nach Trient gewesen mar. Funffirchen mar ju biefer Beit ichon in ben Sanden ber Turfen. D. verlegte baber feinen bis fcoflichen Gig nach Szigeth, und befchied auch bas Dom= capitel bahin, welches fich nach Pregburg geflüchtet batte "). Aber auch Diefer Drt gerieth brei Jahre fpater (1566) in biefelben Banbe, und er fowol, wie bas Capitel, erfuhr babei einen großen Berluft, über welchen er ofters bitter= lich flagte. 3m 3. 1565 fandte ihn Raifer Maximilian jum Ronige Siegmund Muguft von Polen nach Rrafau, um biefen herrn gur milbern Behandlung feiner Gemablin Ratharina, einer Schwefter bes Raifers, ju vermogen. Er bewirfte jeboch nichts weiter, ale bag ber Ronig bie Rudreife ber Ronigin ju ihrem Bruber bewilligte, welche auch im folgenden Jahre in D.'s Begleitung erfolgte, nachdem er vorher barüber feinem Beren munblichen Bes richt ertheilte und baju von ibm aufs Reue beauftragt ward. Diefe boppelte Genbung nach Polen fuhrte fur ben 33jabrigen Mann jene wichtige Metamorphofe ber= bei, die ihm fur feine Burben, fein Belubbe, feine Rirche, feinen Ruhm bie ebeliche Umarmung eines Dabchens gab. In den Bimmern ber Ronigin fab er Regina von Straf, eins ihrer hoffraulein, und biefe feffelte bes Dannes Berg fo gewaltsam, bag er, nachbem er noch eine britte Genbung nach Polen in Ungelegenheit ber Thronfolge beendigt hatte, wieder nach Rrafau gurudfehrte, und alle jene Opfer nicht icheuend, fie im 3 1567 ebelichte, in Polen verblieb, fich bort im Stadtchen Smigla eine Befigung faufte und ba ben Biffenschaften, wie bem baus: lichen Glude, lebte Papft Pius V. ercommunicirte ibn und ließ fein Bildniß durch Bentere Sand ju Rom verbrennen; aber Raifer Marimilian, gegen ben er fich burch eine bundige Schubschrift und die icon gedachte 21bs handlung uber die Priefterebe rechtfertigte 10), vergieb ibm ben Schrift, blieb ihm nach wie vor gewogen, und bes bielt ibn noch ferner ju feinem Geschaftsfubrer in Do: len mit einem jabrlichen Gehalte bei. 218 folder fuchte

<sup>5)</sup> Péterfy, Sacra Concilia. P. II. p. 133. 6) Fester, Geschichte ber Ungern. 8. 235. 5. 340—385. 7) Des Pratorius Aussage sinder man in Monumenta pietatis et litteraria virorum in republica et literaria illustrium selecta. P. II. p. 123; die des Thuanns in Hist, sui temp. L. 96.

<sup>8)</sup> In seiner Excusatio ad Sereniss. Rom. Imp. Maximilianum II. p. 39. 9) Sein Brief an das Capitel, vom 28, Dec. 1563, findet sich bei Koller in Hist. Episcopatus Quinqueeccles. Tom. VI. 10) Die erste ist die schon gedachte Excusatio; die zweite führt den Titel: Demonstratio pro libertate Conjugii Clericorum, seu Matrimonium omnium hominum ordini, sine exceptione, divina lege permissum esse. Beide sinden sich in der von Reuter herausgegebenen Sammlung.

er in ben 3. 1572 und 1575 feinem Berrn bie Krone Polens zuzuwenden; bas erfte Mal gang vergeblich, bas zweite Mal wol mit Erfolge, ber jedoch fogleich burch bie ftarfere Gegenpartei vereitelt wurbe. Gelbst Kaifer Rubolf II. bebiente fich feiner Bermenbung, ba er im 3. 1587 bie namliche Rrone fur feinen Bruber Marimi= lian haben wollte. Es wurde biefer auch wirklich er= mabit, aber gleichfalls burch bie ftartere Gegenpartei wies ber verbrangt. 216 fich D. jum zweiten Dale fur Rais fer Maximilian um die polnische Krone bewarb (1575), war er fcon mit feiner zweiten Gattin, mit Glifabeth Borov, aus einer ber ansehnlichften polnifchen Familien und vorher Gemablin bes Grafen Tarnow, verehelicht. Durch fie und ihre Bermandten erhielt er einen fo großen Ginfluß auf Die polnifchen Ungelegenheiten; aber biefer Einfluß hatte bamals auch fur ihn bie traurige Folge, bag er, genothigt burch bie Partei, welche fich fur Stepban Bathori erklarte (14. Dec. 1575), Polen mit großem Berlufte feines Bermogens verlaffen mußte. Er jog zuerst nach Bielit in Schlesien (10. Jan. 1576), taufte sich bann nach furzem Aufenthalte bafelbst bie Berrschaft Pastow in Mahren, verlaufte bieselbe nach brei Jahren wieder, und fiedelte sich in Breslau an (1579), wo er bis an fein Enbe, faft noch ein volles Decennium, ben Biffenfchaften und ber Freundschaft lebte und ben 23. Febr. 1589, fieben Tage über 56 Jahre alt, farb. Er liegt bafelbft in ber Glifabethfirche begraben, mo fein Grabbentmal, bas ibm feine zweite Gattin fegen ließ, noch ju lefen ift. Da biefe Rirche bamale, fowie noch jest, ben Evangelifchen geborte, fo fann ber Mann wol fcmerlich fur einen Untitrinitarier, unter welche ibn Gans dius in feiner Bibliotheca Antitrinitariorum aufnahm, gegolten haben. Dit feiner erften Gattin erzeugte D. brei Rinder, zwei Cobne und eine Tochter, von welchen ber Erftgeborne, Unbreas, Die forgfaltigfte Ergiebung ge= nog, und ju feinen Sauslehrern auch einen Quirinus Reuter (1580-1582), bernach Profeffor ber Theologie ju Beibelberg und Biograph bes Baters, und Salomon Gefiner (1583), bernach Profeffor ber Theologie ju Bit= tenberg, hatte. Bon feiner zweiten Gattin erhielt er noch mehr Rinder, aber weber von biefen, noch von jenen ift befannt, mas aus ihnen geworben. — Das vollftanbigfte Bergeichniß feiner gablreichen Schriften findet man bei borbenpi (Memoria Hungarorum p. 1). Gine Samm= lung ber porguglichften berfelben, nebft einer Lebensbe= foreibung des Berfaffere, beforgte ber eben gedachte Reu= ter in einem Quartbande (Dffenbach 1610), und die Orationes V in Concilio Tridentino habitae, nebst weien, welche von Drastovics dafelbft gehalten murben, gab Gottfried Schwarz unter bem angenommenen Das men Lorandus Samuelfy (Salle 1743. 4.) heraus. Die umflandlichften Rachrichten aber von feinem Leben und Schidfalen findet man in Rarl Benjam. Stieff's Berfuch einer aufführlichen und zuverlaffigen Beschichte bom Leben und Glaubensmeinungen Andr. Dudith's (Bres: lau 1756. 4.); besgleichen in ber ungrifden Beitschrift Tudományos Gyűjtemény, Jahrg. 1817. 4. Beft. S.

Der anonyme Biograph in biefer Beitfdrift fagt von ihm: "Dubith war nicht einer von jenen, die ohne Berfand und Recht, nur nach ihrem Eigendunfel, Mues, mas heilig ober fur fie unerreichbar ift, in ber Belt umteh-ren. — Er war nicht hochmuthig und ehrsuchtig, wie ihm ber unbebachtsame Iftvanfy (Regni Hungar, Histor. Lib. XXIV) Schuld gibt. Bie fonnte er alfo bem Bifchofftabe und feinem Baterlande entfagen? Gein Bas terland, wo er immer auf eine bobere Stufe ber Große und bes Ruhmes flieg, mit einem andern ganbe vertaus fchen? Die große Zuneigung feines Ronigs ju ihm aufs Spiel fegen? - Dies konnte wol keinem Chriuchtigen einfallen. Konnte vielleicht unfern Dubith ber Umftanb. bog ichon eine beftige Reigung ein Leiten ift, und bag es fein fcon in ber Jugend gefaßter Borfat mar, nicht fowol bem Rreuze und bem Rufe, als ber Menfchheit und ben Geinigen gu leben, berabfeben? Sier ift feine Gerabheit im Sanbeln zu berudfichtigen, benn bei ibm war entweber bas Biel ju erreichen, ober ben gauf gar nicht zu beginnen, eines und baffelbe - - Er that ben Schritt, ju welchem ibn bie menschliche Datur bingog, fubn, und wie dies auch bei Undern ber Fall gu fein pflegt (audaces fortuna juvat!), mit Glud. Er mar ohnehin gludlicher in ber Musfuhrung feiner eigenen, als Underer Ungelegenheiten, obgleich bas Lette ohne feine Schuld. Er mar ebel, großbergig, uneigennutig." Ferner: "Es fam die Stunde, die ihn nothigte, feinen Bur ben und ben Gnabenbezeugungen bes Raifers zu entfas gen. Die Ratur, bie auch ibn gang Dann gu fein berief, leitete ibn mit Beftigkeit ju feiner unter vielen einzig geliebten Regina Strag." Uber feinen Mustritt aus ber romifchen Rirche fagt Diefer Biograph: "Da fein Rahn bas Ufer, von welchem er fich nicht gang ohne feine eigene Schuld entfernte, verloren batte, mußte er nicht, an welcher Infel er landen follte. Gein Berg und fein Beift, Die nur burch reife Bahrheiten befriedigt mer= ben fonnten, fanben überall etwas ju verwerfen. In ber romifchen Rirche fab er manche Disbrauche, an welchen nicht ftets bie Papfte Schuld trugen, in ben antern fuchte er vergeblich Uberzeugung; fo war fein Beift voll von Breifeln, und ba er nicht binlangliche Rraft, fie aufzulo: fen, in fich fublte, betete er oft eifrig um Beiftand gu feinem Schopfer. - - Mis er nun als Abgefandter in Polen jene Jungfrau fab und, nach bem bamaligen Bus ftanbe feines Rorpers und Beiftes, feine Denfungsart mit ben Unfichten ber romifch : fatbolichen Rirche nicht übereinstimmte, blieben ihm nur zwei Bege ubrig, entweber feine Leibenschaft ju ber Jungfrau aufzugeben, ober fich von der romifchen Rirche, beren Genfur ibm ohnehin misfiel, ju trennen. Er mabite fubn bas Lette, und beis rathete, auf Mles Bergicht leiftenb, ehe ihn ber Papit abmahnen fonnte. Mit Freuden hatten ihn nun die Pro-teftanten, Socinianer und Arminianer aufgenommen, und Die romifche Rirche felbft munichte feine Rudfebr." Bu biefer Rudfehr foberte ibn namentlich Lagieg auf. D. ant= wortete ibm mit feiner gewohnten Berabbeit: ,, Vos vestram sententiam retinete, mihi meam relinquite. Ne curiose et impudenter alter in alterius conscientiam in-

quirat. Ne sumamus nobis judicis partes: Deo Christoque eius judicium omne de nobis nostraque salute reservemus. Novit ille, qui sui sunt, neque patietur ex suis perire quemquam. Illius est, non tuum, non meum fidem hominibus instillare. Quilibet Domino suo stat, aut cadit. Tu quis es, qui in alienum servum jus tibi sumere audes? Si ex Christi ovibus sum, nemo me ex manibus eius eripiet: sin minus, tu quis es, qui pastore invito in eius gregem me impellere vis?" Goldene Borte, welche auch bie Bionsmachter unferer Beiten fich gu Ber= gen nehmen follten! Ungeachtet D. fich über bie ab= fprechenben Urtheile ber Denge über feinen fuhnen und wichtigen Schritt als ein großer Dann hinausfeste, fo nabm er boch feinen Unftanb, auf die Frage feines bo= ben Gonners, bes Raifers Maximilian, über bie Bemegungsgrunde ju biefem Schritte, biefe ausführlich und aufrichtig aus einander ju feten in feiner Excusatio ad Maximilianum Imperatorem. Er erflarte barin auß: brudlich, er habe nur auf die Bitten feiner Mutter und feiner Unverwandten und auf ben Billen bes Ronigs Ferdinand bie bifchofliche Burbe angenommen, jeboch ftets fur erlaubt gehalten, fie nieberzulegen und in ben Cheftand ju treten. Dies habe er in Polen gethan und bamit weber gegen bie gottlichen, noch Raturgefege, bie er ftete ben menfdlichen Gefeten vorgezogen habe, ge= fundigt. Roch fugen wir gur Ergangung ber obigen bio= graphischen Nachrichten über D. folgende Ungaben bingu. Daß D. bei bem Raifer Rubolf nicht fo in Gnaben ftand, wie bei beffen zwei Borgangern, ift gewiß. Der Grund bavon mar aber wol nicht berjenige, ber im Tudomanyos Gyujtemeny angegeben wird, "bag wenige, bie bei Ronigen und Furften in Gnaben fanben, in ihrem boben Alter Diefelbe auch bei ben Enteln genießen," fon= bern vielmehr ber Umftand, bag Rubolf II, bekanntlich ein febr ftrenger Ratholif und ben Protestanten burchaus nicht gewogen war, fur welchen boch D. galt. Bon ben Rindern, bie D. von feiner zweiten Gemablin batte, beis rathete feine Tochter Regina (er gab ihr biefen Namen jum Unbenfen an feine erfte vielgeliebte Gemahlin) ben berühmten Gocinianer von Mostorow. 218 D. auf fei= nem Gute Pastow in Dabren in philosophischer Ginfams feit lebte, verfaßte er im 3. 1577, ale ein Romet er: fchien, ber bas aberglaubifche Bolf mit gurcht erfullte, auf Bitten bes faifert. Argtes Dr. Rrato eine Abbandlung uber bie Rometen, in ber er bewies, bag biefe Sterne feine Borberverfundiger von Unglud find. Gie ericbien im 3. 1579 ju Rrafau im Drude in ber Samm: lung: De cometis dissertationes novae clarissimorum virorum Thomae Erasti, Andreae Dudithii, Marcelli Squarcialupi, Simonis Grynaei. Und boch zollte auch er ber Berirrung feines Beitaltere in Betreff ber Uftrologie Eribut, und rechnete felbft feinen Tobestag aus. Bahrend ber letten gebn Sabre feines Lebens, bie er in Breslau zubrachte, legte er fich vorzüglich auf Mathematit, Naturwiffenschaften und bie bamit verbun= bene Medicin (vorzüglich burch Umgang mit Urgten), Uftrologie und Theologie (er las vorzüglich bas R. T.

fleißig und stellte über die barin enthaltenen Dogmen Forschungen an), und trug Sorgsalt für die gute Erziesdung seiner Kinder. Er lebte in seinen letzten Jahren, wie er selbst in seinen Briefen sagte (ad Reinerium Reineccium liber epistolarum. [Helmstadii 1583]), zwar nicht so prächtig, wie ehemals, aber doch anständig. Er ahnete seinen nahen Tod voraus. Um Tage zuvor suchte er einen Urmen, den er zu unterstützen pflegte, auf, und da er ihn nicht antras, beklagte er dies, und sagte zu den Seinigen: "Morgen wird es schwerlich noch in meiner Macht siehen, ihm zu helsen." Us er an demselben Tage von einem Nachtmahle bei einem guten Freunde nach Hause kehrte, machte er in der Nacht solgende lateinische Berse, die er an seine Gemahlin richtete:

O coecas animi latebras et nescia corda Crastina venturo quid ferat hora die! Quis noctem me illam, convivia et illa putasset Ultima tam charo ducere cum capite!

Mur zwei Stunden dauerte seine Krankheit. Er sprach mahrend berselben mit seiner Gattin, seinen Kindern und Freunden mit der Ruhe eines Weisen theils über Politik, theils über Religion. Endlich rief er mit gefalteten Sanden: "Herr Tesu, hilf mir!" und gab ruhig seinen Geist auf. Auch das Antlig des Todten zeigte die Ruhe des abgeschiedenen Weisen. (Rumy.)

DUDLEY, ein Marftfleden und Rirchfpiel in ber englischen Graffchaft Borcefter, foll feinen Namen von einem fachfischen Unfuhrer Dub ober Dobo erhalten haben, ber auf einem bie Stabt beherrfchenben Sus gel um bas 3. 700 ein Schloß baute, welches ju D. gehörige ehemalige Schloß in Staffordfbire liegt (f. ben folg Urt). D. ift gut gebaut und gepflaftert, liegt nur 41 Stunden von Birmingham, gablte in ber neueften Beit 3184 Saufer und über 18,200 Ginm., und hat zwei Rirchen, wovon jede an einem Ende der Sauptftrage, Die breit und hubsch gebaut ift, liegt. Die eine Rirche ift bem beil. Thomas gewidmet, und wurde wegen ihrer Baufalligkeit im 3. 1814 gang neu nach einem gothischen Mobelle und in ber Große gebaut, baß sie über 1500 Menschen aufnehmen konnte. Die andere, welche groß= tentheils auf Roften eines gewiffen Brablen gebaut murbe, ift eigentlich nur eine Ropelle und fubrt ben Damen bes beil. Edmund. Das alte, weitlaufige und jest in Ruis nen liegende Schloß mar eins ber letten, welche fich im Burgerfriege ben Parlamentstruppen ergaben. Bon ihm aus hat man eine weite, mannichfaltige und icone Musficht. Es gehort bem Lord Dublen und Barb, beffen Borfahren baffelbe auch bewohnten. Die unterirbifden Soblen, bie man bier findet, find febr groß, und bie Fossilien, welche man in bem Schlogberge und einem benachbarten Sugel ausgrabt, find fehr felten und gefucht. In einer fleinen Entfernung von bem Schloffe und nabe bei ber Stadt find bie merfwurdigen Uberrefte ber Priorie, welche von Benedictinermonden, nach ber Regel berer von Glugny les bend, bewehnt murbe, und ju ber Abtei Benlod in Shropfbire geborte. Die Ginwohner leben theils von Gifen = und Glasarbeiten, theils von ber Befchaftigung

in ben benachbarten Steinbrüchen und Kohlen= und Eisfengruben, theils von bem Handel, ber sehr beträchtlich ist und von dem Dublepkanal, der bei der Stadt bez ginnt und durch einen andern mit dem großen Berbinzdungskanale Zusammenhang hat, sehr unterstückt wird. Icht werden drei Messen gehalten. Unterrichtsanstalzten zählt die Stadt mehre; eine freie, sogenannte Gramzmar School; zwei Schulen als milde Stiftungen, eine für Knaben, die andere sur Mädchen, und eine Freischule für protestantische Dissenten, die alle von einer großen Zahl von Kindern besucht werden, aber doch noch mehre kleinere Freischulen neben sich haben. Auch an öffentzlichen Wohlthätigkeitsanstalten sehlt es nicht. (Eiselen.)

DUDLEY, in Stafforbfbire, und insbesonbere bas nabegelegene, von bem Gachfen Dubo um bas 3. 700 erbaute, aber langft in Erummer zerfallene Dublen Caftle, war unter Bilbelm bem Eroberer bas Gigenthum von Bilhelm Fig = Musculph, fam an bie von Somern, und bon biefen, burch eine Erbtochter, an ben Ritter Richard Gutton. Richard's Rachfommen nannten fich von bem neuen Befigthume, tamen aber erft unter ber Regierung Ronig Beinrich's VII ju biftorifder Bedeutung. Comund Dubley, geboren im 3. 1462, widmete fich bem Studium ber Rechte mit foldem Erfolge, bag er die Mufmertfams teit Beinrich's VII. erregte, und bag biefer ben jungen, taum 23 Jabre gablenben Mann in feinen geheimen Rath aufnahm. In bem furgen Feldjuge vom 3. 1492 fcheint Comund fich burch feine Babe ju Unterhandlungen bem Ronige noch werther gemacht ju haben. Geine eigents liche Wichtigkeit beginnt jedoch mit bem 3. 1497, und feiner Ernennung ju einem ber Barone ber Schatfams mer. In Diefer Stellung, unterftut burch feinen Cols legen, Richard Empfon, mar er wirklich unerschopflich in ber Auffindung von Mitteln, um bie Schaftammer gu fullen. Folgendes maren bie hauptfachlichften unter ben ungabligen Mitteln, burch welche Dubley und Empfon Belb ju erpreffen mußten: 1) Die Strenge bes Leben: mefens batte im Laufe ber Beiten allgemein nachgelaffen, und mabrend ber langen Burgerfriege maren viele Leis flungen außer Gebrauch gefommen. Die Minifter brache ten alle folummernben Unfpruche ber Rrone wieber gum Borfcheine, trieben die Rudftanbe mit Strenge ein, mach= ten in Bergeffenheit gerathene Bermirkungen ausfindig und geltend, und debnten bie Feudalbienstbarkeiten auch auf Guter aus, die unter andern Bedingungen befeffen wurden. 2) Die alten Statuten bestraften eine Menge von Sandlungen mit Belbbugen, Gefangniß ober Con: fiscation, und verhangten baffelbe uber pflichtvergeffene ober laffige Beamte. Zest murbe ein Beer von Rund= foaftern in Bewegung gefest, um Leute gu fuchen, bes nen in Folge jener Statuten ber Proceg gemacht mers ben fonnte, ber mabre ober vorgebliche Schuldige marb bor Dublen und Empfon geftellt, und bezahlte eine uber: ifige Bufe, ober mußte in bas Gefangnig manbern. Babrend er in Diefem fcmachtete, murben ibm Ber-Beicheantrage gemacht, und tam es jum Proces, fo enticied eine biernach eingerichtete Jury unfehlbar ju Gunften ber Rrone. 3) Wenn eine Uchtserflarung in

einer perfonlichen Action gegen Jemand ertannt war, fo gab es fein anderes Mittel, einen Gnadenbrief gu erhals ten, als burch Bezahlung einer großen Gelbfumme, und wenn fich Jemand weigerte ju erfcheinen ober bas ibm Ungefette zu bezahlen, fo murbe bas ftrenge Recht, bas in folden Fallen Die Guter ber Berurtheilten fur verfals Ien erflart, mit ber außerffen Sarte ausgeubt. - Durch biefe und ahnliche Runftgriffe murben alle Stanbe gequalt und in Urmuth gebracht, mabrend burch Empfon's und Dublen's Bande ein immermabrenber Strom von Reich= thum floß, von bem jeboch nur ein Theil bie Schapfam= mer erreichte, bas Ubrige bingegen bie gefchaftigen Berts zeuge ber Unterbrudung bereicherte. Ihr Reich enbigte mit Beinrich's VII. Leben, und ber Befehl, fowol Emp= fon als Dudlen zu verhaften, war eine ber erften Sand= lungen bes jungen Ronigs. Gie wurden noch vor 216: lauf bes Uprils 1509 vor ben Rath geftellt, und befchuls bigt, fich ber Mutoritat ber Berichtshofe angemaßt, von Erben ungeheure Gelbfummen fur Die Muslieferung ibrer Landereien erpregt, Beflagte nicht eber, als bis fie fur biefe Gunft bezahlt, jur Berantwortung gelaffen, und von Grundftuden, die unter andern Bedingungen befeffen worben, falfchlich behauptet zu haben, fie feien unmittel= bare Kronlehen. Die Beklagten vertheibigten fich mit Berebfamkeit und Erfolg. Wie brudend und schandlich auch ihr Berfahren an fich fein mochte, so war es boch burch frubere Beispiele, Die bestehenden Gefete, und ben Inhalt ihrer Bestallungen gerechtfertigt, und man bielt es baber, um bas Rachegeschrei bes Bolfes ju befriebis gen, fur zwedbienlich, fie eines anbern Berbrechens ans guflagen, ber Abficht, fich ber Perfon bes jungen Ronigs ju bemachtigen und bie Regierung gang an fich zu reißen. Die Befchulbigung mar ju abgeschmadt, um Glauben gu verbienen; allein es fanben fich Beugen, welche ausfagten, Die verhaßten Minifter batten, mabrend ber letten Rrants heit bes verftorbenen Ronigs, ihre Freunde aufgefobert, fich zu bewaffnen und bereit zu fein, ihnen nach London gut folgen, und bie Gefchworenen ließen fich bewegen, auf fo nichtiges Borgeben ihr "fculbig" auszusprechen. Dubley mard in Guilbhall, ben 16. Jul. 1509 verurs theilt, feine und Empfon's hinrichtung aber, man fagt auf Furbitte ber jungen Konigin, verschoben. Als bas Parlament nach Beibnachten zusammentam, erklarte es fie fur hochverrather, eines Berbrechens wegen, welches fie nicht begangen hatten, und jugleich fuchte Diefe Berfammlung burch mancherlei Berordnungen ben Ubein abaubelfen, an benen fie wirklich Schuld trugen. Babrfceinlich wurde ber Ronig, gufrieben mit ber Confiscation bes Bermogens von Dubley und Empfon, ihnen vergonnt haben, ihre Tage im Rerter ju befchließen; allein auf einer Reise im Sommer bes folgenben Sahres ward er von bem Bolte fo mit Bitten und Borftellungen be-fturmt, bag er ben Befehl ju ihrer hinrichtung unterzeichnete. Sie ftarben auf Towerhill, ben 18. Mug. 1510, und ihr Blut brachte nicht nur ihre Feinde jum Schweis gen, fonbern gab auch ber Schattammer einen Bormanb, Die Abbilfe ber Ungerechtigfeiten ju verweigern, beren erfte Urbeber jene Ungludlichen gemefen maren. In bem

Kerker hatte Dublen einen Auffah "ben Baum bes Gemeinwesens" geschrieben, in ber hoffnung, die Brauchbarkeit der Arbeit werde ihm seine Begnadigung verdienen, es gelang ihm aber nicht, sie in des Königs hande zu liefern. Abschriften derselben sind in mehren Bibliotheken vorhanden. — Der Sohn, den Edmund in seiner zweiten She, mit Elisabeth Gren, der Schwester und Erbin des Biscount l'Isle, erzeugt hatte, wurde bereits im

3. 1512 in alle feine Rechte wieber eingefest.

Diefer Cohn, Johann Dubley, geboren im 3. 1502, batte fich icon in bem Felbzuge vom 3. 1523 in ber Picardie Rubm erworben, als er zum ersten Male an bem Hofe auftrat. Ein angenehmes Außeres, ein feines, geschmeibiges Wesen, ließ ihn die Gunst Wolfep's und Cromwell's mit gleicher Leichtigkeit gewinnen, er entsagte beiben, als sie ihm nicht mehr nublich sein konnten, als er fich ftart genug fubite, fur fich felbft um bie Gunft bes Monarchen zu bublen. Er erhielt im 3. 1541 ben Titel eines Biscount l'Iste in Bertfbire, blieb 1543 als Commandant in bem neueroberten Boulogne gurud, und befehligte 1545 als Großadmiral, ohne boch Erheb: liches auszurichten, die Flotte in bem Ranale. Unmäßis ger Aufwand richtete fein Bermogen ju Grunde, ber Konig fam ihm aber burch reichliche Schenkungen aus bem Kirchengute ju Silfe, war auch Willens, ihn aus bes Bergogs von Norfolf confiscirten Gutern zu bebenfen. Die Bereinzelung ber Guter unterblieb aber, und Dublen mußte ju feinem großen Dievergnugen 200 Pf. St. jahrlichen Ginfommens aus Landereien als Entschabigung annehmen. Durch Beinrich's VIII. Tes ftament murbe er berufen, als einer ber 16 Executoren, mabrent Chuard's VI. Minderjahrigfeit bie Regentschaft ju fuhren, er unterwarf fich aber ohne Murren der Gu-prematie eines Protectors, bes Bergogs von Sommerfet, und wurde fur biefe Schmiegfamkeit jum Grafen von Barwid gemacht, fowie jum Dbertammerberrn, nachbem er ju Gunften bes Brubers von Commerfet auf Die Stelle eines Lorbabmirals verzichtet hatte. Der Mufftand in Norfolt im 3. 1549 gab ihm Gelegenheit, fich wes fentliches Berbienft um bie Regierung ju erwerben. Dit 8000 Mann brach er fich Bahn bis ju bem von ben Rebellen belagerten Norwich; aber bie Insurgenten maren fo gahlreich, fo verwegen und unermudlich in ihren Angriffen, daß fie oftmals die Kanoniere von ben Bat-terien jagten, bie Thore aufsprengten und in ben Straßen felbft mit ben Royaliften tampften. Barwid ließ feine Leute einen Gib auf bas Schwert ablegen, ben Plat nie ju verlaffen und brachte es burch Beharrlichteit enb= lich babin, bag ber Feind aus feiner unüberwindlichen Stellung abzog. In Duffingbale wurde er von Barwid's fleinem Beere eingeholt (27. Muguft) und bart gezüchtigt; die Flüchtlinge verschanzten sich hinter einer Wagenburg. Der Graf, noch immer um den Ausgang besorgt, sprach selbst zu ihnen; auf sein Zureden nahmen sie eine vollständige Amnestie an, und das Gesetz begnügte sich mit der Hinrichtung des Ansührers Rets, seines Bruders und neun anderer, die an neun Aften der Reformationseiche aufgehangt murben. Der Graf fehrte

fiegreich nach Saufe gurud, und von biefem Mugenblide an magte er es, an die Spige einer bem Protector ent= gegengefesten Partei gu treten, und feinen Rebenbubler, benn als folche waren jeht Sommerfet und Warwid an-zusehen, ber gefährlichsten Entwurfe zu beschulbigen. Unfangs Octobers tam es zwischen beiben zum Ausbruche. Um 6. marteten Commerfet, ber Ergbifchof von Canters bury, und Paget, bem Konige ju Samptoncourt auf. Warwid und andere Lords bes Rathe versammelten fic mit einer gablreichen, bewaffneten Dienerschaft ju Elpplace. Die Erftern erliegen im Ramen bes Ronigs Befehle an ben Abel ber umliegenben Graffchaften, an bie Bewohner ber nachften Dorfer und bie Burger von Bon= bon, eine bestimmte Mannschaft ju Bewachung ber to: niglichen Person zu stellen; bie Gegenpartei verbot Coms merfet's Befehlen ju geborchen, und erhob jugleich gegen ihn gewichtige Unschuldigungen. Der unentichloffene Commerfet murbe noch unenticbiebener gemacht burch Die Behutfamteit bes Ergbifchofs, ber es mit feiner Dars tei verderben wollte, und burch ben Rath Paget's, ber auf eine Musfohnung hoffte; noch mehr beunruhigte ben Protector die Gleichgultigfeit, mit ber man bie Befehle bes vorigen Tages aufgenommen hatte, und bas Mus-bleiben bes Secretairs Petre, ber, nach Glyplace abges schieft, für gut gesunden hatte, sich ben Gegnern angus schließen. Bon Abfall umgeben, an ber Spipe ber Gez genpartei bereits 22 ber in Beinrich's VIII. Testamente ernannten Rathe und Erecutoren erblidend, nahm er feine Buflucht gu fdriftlichen Unterhandlungen. Mule feine Borfclage wurden mit Berachtung behandelt, und bie Gies ger bestanden auf unbedingter Unterwerfung; fie erfolgte, und alebald murbe Commerfet nach bem Tower gebracht. Gein Schidfal erfulte bie Reformatoren mit buffern Beforgniffen. Es war nicht unwahrscheinlich, bag Barwick aus Politit ober Rachfucht ihren Befchuter auf bas Blut= geruft fenden und bem alten Glauben bie Dberhand ver= Schaffen murbe. Der Graf bielt es jeboch, wie er auch im Bergen gefinnt fein mochte, fur fluger, feine Berr= fchaft uber ben Ronig baburch ju befestigen, bag er ben Bunfchen beffelben, feiner Ubneigung bas Blut eines zweiten Dheims zu vergießen, und feinen Borurtbeilen gegen ben Glauben und ben Gottesbienft feiner Bater nachgab. Ebenfo behutfam war Barwid in feinem Ber= fahren gegen bas mit Unfang Novembers zu neuer Sigung versammelte Parlament, er wohnte ihm nur felsten bei, und gab sich ben Unschein, als überlaffe er beffen Mitglieder gang ungeftort ihrem eigenen Ermeffen. Bahrend beffen murbe Sommerfet gezwungen, feine Un= maßung, Rachlaffigkeit und Unfabigfeit gu bekennen, bie 29 gegen ihn aufgestellten Rlagepunkte ju unterzeichnen und auf alle feine Umter gu verzichten, nur um feine Begnabigung ju erhalten; Barwid bagegen erhielt fein Umt als Großadmiral jurud, und wurde noch bagu Dbrifthofmeifter. Des Grafen Triumph ju vervollftanbis gen, fehlte nur noch bie Beendigung bes unter bem Pro-tectorat ausgebrochenen Rrieges mit Frankreich, und am 24. Marg 1550 murbe ber Friede vollzogen. Warwick hatte zwar bie Inftructionen ber Botfchafter unterzeichnet,

weil die nation aber bie Bedingungen für fchimpflich bielt, fo blieb er an bem Tage der Bestätigung, unter bem Borwande von Unpaflichkeit, aus bem Rathe weg. Somerfet hatte ohne Bermogen, Umt und Ginfluß ben Tower verlaffen; bas Mitteid feines Reffen und Die Dolitit, vielleicht bie Menschlichkeit feines Rebenbuhlers, gaben ihm bis auf einen gewiffen Grad alles gurud, Seine Freundschaft mit Barwid fchien wieber aufzule: ben, und ihre Musfohnung ward bem Unscheine nach burch Die Beirath bes Johann Lord l'Bele, alteften Cohnes bes Grafen, mit Unna, ber Tochter Comerfet's, befe= ftigt. Aber Comerfet fonnte nicht vergeffen, mas er gelitten, und Barwid mochte nicht bemjenigen trauen, ben er fo fdwer beleidigt hatte. Der Bergog frebte wie: ber nach bem Protectorat, ber Graf war entschloffen, fich in feinem Plate zu behaupten. Furcht und Urgwohn ließen fie einander bie gefährlichften Entwurfe gufchreiben ; beibe maren umgeben von Runbichaftern, und murben burch falfche Freunde und eigennütige Rathgeber erbittert und getaufcht. Somerfet hatte einen ftarten Saufen Bewaffneter in feinem Saufe, war nicht ungeneigt, eine Emporung in London anzuregen, und gab manchmal zu versteben, Meuchelmord allein fonne ihn feiner Feinde und Berfolger entledigen. Seine Furchtfamkeit und Un-besonnenheit waren nicht geeignet, es mit Barwich's Borficht und Entichloffenheit aufzunehmen. Diefer fannte alle Plane feines Gegners; verschaffte fich, um ihm bie hoffnung eines Ufple in ben nordlichen Graffchaften gu entziehen, bas Gouvernement ber fcottifchen Marten mit aller Autoritat, die feit Richard II. bamit verbunden ge= wefen (27. Gept. 1551), und vermehrte, ohne Unterlaß burch Berleihung neuer Titel, Die Babl feiner Freunde; wahrend er selbst zugleich mit bem Titel eines Berzogs von Northumberland bie großen, ber Krone anheimges sallenen Guter ber Percy erhielt. So gerustet, wagte er ben entscheibenben Streich; Somerset wurde verhaftet, vor ben Gerichtshof ber Pairs gestellt, verurtheilt und bingerichtet (22. Jan. 1552), gleichwie vier ber mit ihm Angeklagten, von benen einer, Bane, auf bem Richt= plate feine Unfchuld betheuerte und jugleich vertundigte: fo oft Northumberland bas Saupt auf bas Riffen feines Bettes lege, werbe er es von bem Blute ber Singerich= teten triefend finden. Northumberland, von nun an ohne grage ber machtigffe Unterthan im Reiche, murbe burch leine Sabgier auch ber reichfte. Bu feinen frubern Bes hungen, Die ausgebehnt genug maren, um nach gewohn= liden Begriffen bem Beige eines Privatmannes gu ge= nugen, batte er feit brei Sahren noch bie Boigtei bes Duridings von Dortfbire und aller toniglichen Berrichaf= ten in ben funf nordlichen Graffchaften, und aus ber Beute ber Percy Tinmouth und Alnwick in Northumberland, bann Bernardeaffle in bem Bisthume Durham, nebft weitlaufigen ganbereien in ben Grafichaften Go: merfet, Barwid und Borcefter, als Rronleben binguge= figt. Much bas gange Bisthum Durham, bas feit Rurum aufgehoben und in eine Pfalggrafichaft verwandelt merben, hatte bie Bestimmung, bei gunftiger Gelegenheit die Dienfte des Saufes Dubley ju belohnen. Allein ber T. Gneuff. b. BB. u. R. Grite Section. XXVIII.

Bergog wußte recht gut, wie unficher ihm ber Befig von fo viel Macht und Reichthum war. Der Ronig eilte mit raichen Schritten bem Grabe gu; von Maria, ber muthmaßlichen Thronerbin, hatte er nicht viel Freunds fchaft und Schug zu erwarten, ber Gewalt feiner Feinbeeinmal verfallen, wurde er, bas fab er voraus, feinen Umtern entfagen, feine Schate ausliefern, feinen Ehrgeis wol gar auf dem Blutgerufte bugen muffen. Diefer Befahr vorzubeugen, fuchte er bie Babl und bie Silfsquellen feiner Unhanger zu vermehren. Gein Bruber und feine Sohne erhielten bie nachsten Stellen am Throne, alle Sofamter murben allmalig unter feine Creaturen vertheilt, beren Borganger jedoch, jum Lohne fur ihre Bergichtung, und als Preis funftiger Dienfte, lebenslängliche Penfio-nen erhielten, und um andere machtige Familien in fein Intereffe gu gieben, verheirathete er feinen vierten Gobn, Guilford Dudley, mit Laby Johanna Gray, ber Entelin von Beinrich's VIII. Schwester, Maria; feine Tochter Ratharina mit Lord Saftings, bem alteften Cohne bes Grafen von Guntingbon, und Laby Ratharina Gray mit Lord Berbert, bem Cohne bes Grafen von Dembrote, ber Rorthumberland's Gunft Titel und Bermogen gu verdanken hatte. Gine unverhoffte Befferung in bes Ronigs Gefundheitszuftande benunte ber Bergog, um bie Beirathen gu feiern, Die feine Dacht befestigen follten. Durhamboufe, am Strande, fein neuer Bohnfit, bieber ber Bifchofe von Durham Eigenthum, ward ber Schauplat ununterbrochener, burch bes Ronigs Beichente ver= herrlichter Festlichkeiten. Dach Rurgem verfiel Ebuard wieber in feine Schwache, und es ließ fich mit Gewiß= heit vorausfagen, bag er nur noch wenige Bochen gu leben babe. Northumberland murbe hierdurch bewogen, einen Plan, ber mahrscheinlich schon feit einiger Zeit ent= worfen, ins Bert ju feten; es galt bem Berfuche, bie Rrone bes fferbenben Ronigs feinem eigenen Cohne juzuwenden. Dach einem Befchluffe bes Parlaments, und nach bem letten Billen Beinrich's VIII. maren die Prin= geffinnen Maria und Glifabeth bie nachften Erben; man hoffte aber ihre Unfpruche burch bie niemals gurudges nommenen Statuten, Die beibe fur unebelich erflarten, gu vereiteln. In biefem Falle mare bas Erbfolgerecht auf Die Rachfommen ber beiben Schwestern Beinrich's VIII., Margaretha, Konigin von Schottland, und Maria, Ro-nigin von Frankreich, übergegangen. Margaretha war bie altere, aber bas Testament bes verstorbenen Konigs ließ ihre Rachkommenschaft unerwähnt, und man hoffte, bie Nation werbe aus Abneigung gegen Schottland es fich gern gefallen laffen, bag man bie fcottifche Linie ausschließe. Das Erbrecht fam alfo an bie Erbin ber Ronigin Maria, an Frangista Branbon, bes Bergogs von Suffolt Gemablin. Frangista hatte aber feine Luft, einen streitigen Thron zu besteigen und trug bereitwil-lig ihre Rechte auf ihre alteste Tochter, die an Nor-thumberland's Sohn, Guilford Dublen, verheirathete 30hanna Gray, über. Dachbem ber Bergog alfo feinen Plan eingeleitet, magte er es, ibn bem franten Ronige gu eröffnen, indem er beffen religiofe Borurtheile auf gefdidte Beife in bas Spiel jog. Ebuard lieh biefen felbstfuchtis

gen Ginflufterungen ein williges Dhr, mahricheinlich hielt er es für Pflicht, bie Rechte feiner Schweftern bem alles überwiegenben Ginfluffe ber Religion aufzuopfern. Er feste eigenbanbig ben Entwurf gu ber neuen Gubftitution ber Krone auf, ließ ibn ins Reine fdreiben, und unterzeichnete bann am Gingange, am Schluffe, und am Rante jeber Seite. Der Dberrichter, Gir Ebuard Montaque, und einige andere Juffigperfonen murben berufen, um bem Inftrumente vollends bie Form ju geben, fie fuchten aber bem Untrage auszuweichen. Dit Dube er= bielten fie einen furgen Mufichub, ben Montague benutte, um vor ben Borbs bes Raths ju erflaren, ein Inftru-ment, wie bas verlangte, murbe fowol Jene, bie es aufgefett, ale Jene, bie es angerathen hatten, in die Strafe Des Berraths verfallen laffen. Bei Diefen Borten trat Northumberland aus einem Debengimmer, gitternd bor Born, Schalt ben Dberrichter und feine Collegen Berra: ther, und erklarte fich bereit, eine fo gerechte Sache im blogen Sembe ju verfechten. Die Urfunde murbe ausgefertigt, jugleich auch noch eine anbere Schrift unter: zeichnet, worin 24 Rathe und gefemaßige Unwalte ber Rrone fich mit Gib und Chrenwort verpflichteten, alle in Gr. Dajeftat Entwurfe megen ber Thronfolge enthals tene Puntte gu beobachten, besagten Entwurf nach allen Kraften zu vertheibigen, und Seben, ber ihn zu veranbern suchen wurde, als Feind bes Landes zu betrachten und nach Berbienfte gu ftrafen. Jest war Northumberland, nachdem er fich bes Towers bemachtigt und feine Gobne mit ber Unwerbung einiger Reiterscharen beauftragt hatte, bebacht, fich ber Pringeffin Maria ju verfichern. Gie wurde an ben Sof berufen, empfing aber unterwegs einen Winf von ber fie bebrohenben Gefahr, und eilte nach ihrem Bohnfige Kenningball jurud. Um fechoten Zage Darauf, ben 6. Jul. 1553, farb Ronig Couard. Die brei folgenden Tage vergingen mit Unstalten, die man für nothig hielt, um das Gelingen des Unternehmens zu sichern. Um Morgen des 10. Jul. beschloß man endlich den Tob des Königs zu verkundigen, und zugleich eilten Die vornehmften Borbs mit gablreichem Gefolge nach Sionhouse, um ber Laby Johanna Gran gu verfundigen, ibr Better fei tobt; ebe er berfchieben, habe er Gott ges beten, bas Reich vor ber Peft bes Papismus und ber ichlechten Regierung feiner Schweftern, Maria und Gli= fabeth, ju bemahren; habe befchloffen, ba beibe mittels Parlamentsbefchluffes fur unebelich und erbunfahig erflart worben feien, fie ju übergeben und bie Rrone ber recht= mäßigen Linie zu binterlaffen, und bemgemäß bem Rathe befohlen, fie, Laby Johanna, und falls fie finberlos fierbe, ihre Schwestern, Ratharina und Maria, als feine rechtmäßigen Erben gu proclamiren. Bei biefen bon Northumberland gesprochenen Worten fnieten Die Lords nieber, bulbigten ber Gebieterin, und fcwuren, ihr Blut für fie ju vergießen. Um folgenden Tage riefen bie Berolbe Ebuard's Tob und Johanna's Thronbesteigung aus, und bie Revolution fchien auf bie friedlichfte Urt vollbracht. Die Musubung ber toniglichen Gewalt befand fich in Morthumberland's Sanben, ber Schat fanb gu feiner Berfügung, Die Garben hatten Ereue gefchworen,

auf ber Themfe lagen 20 bewaffnete Fahrzeuge, und ein auf ber Infel Wight gufammengebrachtes Truppencorps mar ftets bereit, feine Befehle ju vollziehen. Boll Bu= versicht ichien er fammt feinen Collegen, mehr ber Pringeffin Maria Flucht als Gegenwehr ju befurchten, und auf bas Schreiben, worin biefe fich als Ronigin ankunbigte, murbe eine Untwort erlaffen, burch welche ber Ergbifchof, ber Rangler und 21 Rathe fie auffoberten, ihren ungegrundeten Unfpruchen ju entfagen, und fich ber rechtmäßigen, unzweifelhaften Ronigin ju unterwerfen. In einigen Stunden fdmand biefe Taufdung. Die große Daffe bes Bolfes wußte wenig von Johanna Gran, aber Sebermann hatte von Northumberland's Chrgeige gehort. Best, fagte man, liege feine Ubficht am Tage. Um bem verftorbenen Konige feine nachsten Bermanbten und Befchuber gu rauben, babe er Comerfet gur Sinrichtung bes Lord = Ubmirals, Ebuard gu jener Gomer: fet's berebet. Der fonigliche Jungling felbft fei bann bas nachste Opfer gemefen. Man habe ibn burch Gift getobtet, um ber Gran Plat ju machen, Die felbft gezwungen fein werbe, bie Krone an Northumberland ab= autreten. Diefe Geruchte fanden Glauben, und mo bie offentliche Stimmung fich ungeftraft aussprechen fonnte, war fie fur Maria; ber Landadel fcharte fich unter ibren Sahnen, und es fchien ungezweifelt, baß fie in wenigen Tagen fich an ber Spige eines gablreichen Deeres befin= ben merbe. Morthumberland erfannte bie Dothwendigfeit ju eilen; burfie er es aber magen, bie Sauptftabt gu verlaffen, mo feine Gegenwart bie Ungufriebenen im Baume hielt, und ihm die Mitwirfung feiner Collegen ficerte? Er fcblug vor, ben Befehl ber Truppen bem Bergoge von Guffolt ju übergeben, beffen Baterliebe fur feine Ereue burgte, und beffen Mangel an Kriegserfahrung burch einen gefchickten Beiftand erfest werben fonnte. Allein Northumberland vermochte nicht, Die geheimen Un= hanger Maria's ju taufden, Die feine Berlegenheit be-merkten und, um fich feiner Aufficht zu entledigen, in ihn brangen, felbst bas Commando ju übernehmen. Sie priefen feine Gefchidlichkeit, feine Tapferfeit und fein Blud; entwarfen eine übertriebene Schilberung von Guffolt's Unfahigfeit, und brachten es babin, bag Johanna aus Ungft um ihren Bater felbft bat, Morthumberland moge fich an die Spige ber Truppen ftellen. Gegen feine Reigung mußte er enolich einwilligen. Scheibenb ermahnte er feine Collegen, mit einem Ernfte, ber alle feine Beforgniffe verrieth, treu zu bleiben, und als er mit feinen Bolfern aufbrach und bie Strafen burchjog (13. Jul.), bemertte er mit Diebergeschlogenheit gegen Gir John Gates: "Das Bolf brangt fich bergu, um uns ju feben, aber Diemand ruft: Gott geleit euch!" Uber Cambridge wollte er nach Framlingham vordringen, benn bafelbft hatte die Ronigin, bes fchnellen Berfebrs mit Flandern halber, augenblidlich ihren Gig genommen. Muf bem Marfche fab er die Begeifterung bes Bolfes für bie rechtmäßige Gebieterin, er borte, er fei als Rebell erklart, und es fei ein Preis auf feinen Ropf gefett worben \*), er befurchtete, Ebuard Saftings werbe ibn \*) Der Bohn besjenigen, ber ibn gefangen nehmen murbe,

von ber Sauptstadt abichneiden; Zweifel und Mrgwohn icheinen ihm vollends die Faffung geraubt ju haben. Mit 8000 Mann Infanterie und 2000 Reitern, einem Seere, welches zwar an Bahl fchwacher als bas feinbliche, an Rriegegucht und Musruftung aber bemfelben bei weitem überlegen mar, batte er burch einen rafchen und fuhnen Angriff bie regellofen Scharen ber Ronaliften aus einan: ber fprengen und bie Ronigin gur Flucht über Gee gwin= gen tonnen; fatt beffen aber gab er in Bury G. Cb: munds ben Befehl jum Rudzuge nach Cambridge, indem er zugleich an den Rath um anfehnliche und schleunige Berftarfung fchrieb. Aber mabrend beffen ließ eben biefer Rath Maria als Konigin proclamiren, und alle Lorbs, obne Unterfchied ber Partei, unterzeichneten ben Befehl, wodurch Rorthumberland geheißen murbe, feine Truppen ju entlaffen und bem Beifpiele ber Sauptftabt ju folgen. Er batte aber ichon ben einzigen moglichen Musgang ges mablt, auf bem Marttplate ju Cambridge, unter Bergiegung beißer Thranen, Marien proclamirt, und jum Beichen ber Freude fein Barett in Die Sohe geworfen. Im Morgen barauf, ben 22. Jul., ward er burch Urun: bel verhaftet, und nebft mehren feiner Genoffen, worun: ter fein Sohn Johann, Graf von Barwid, und bie Lords Robert, Beinrich, Ambros und Guilford Dubley, in ben Tower gebracht. Sammt Barwid, bem Marquis von Rorthampton, Johann und Beinrich Gates, Undreas Dublen, einem Bruber bes Bergogs, und Thomas Pal= mer, mußte er fofort vor Bericht erfcheinen. Dem verfammelten Pairshofe (18. Mug.) ftellte Northumberland bie Frage: Rann berjenige bes Berrathes fculbig fein, ber auf Befehl bes Rathes, und nach einer unter bem großen Infiegel ausgefertigten Bestallung gehandelt bat, und tonnen biejenigen über ihn ju Gericht ju figen, Die bei ber gangen Sache feine Rathgeber und Ditichulbige gemefen find? Die Untwort lautete: Der Rath und bas große Inflegel, von benen er fpreche, feien nicht bie bes Couverains, fonbern eines Ufurpators gemefen, und bie Lorbs, bie er meine, feien von Rechts wegen befugt, ju Bericht gu figen, fo lange fich in ben Ucten fein mes gen Berraths uber fie ausgesprochenes Urtheil vorfinde. Dabei ließ Rorthumberland es bewenben, er befannte fich fouldig und bat bie Ronigin, feine Strafe in Ent= bauptung gu verwandeln, feine Rinder, Die nach feinem Befehle gehandelt hatten, gu begnabigen, ihm ben Beis fand eines Geifilichen ju gestatten und ihm ju erlauben, Staatsgebeimniffe befpreche. Alle feine Bitten murben gemabet. Das Leben ibm gu fchenten, wie bie Ronigin den balb und halb auf Garbiner's Furbitte entichloffen emefen, wiberrieth ber Raifer, und Rorthumberland mußte fich bereiten, fammt Palmer und Johann Gates, ben Zod gu leiben. Um Morgen ihrer Sinrichtung (22 Mug. 1553) wohnten fie einer feierlichen Deffe im Tower, mabrend ber fie communicirten, bei. Muf bem

Blutgerufte wechfelten Gates und ber Bergog einige Borte. Giner warf bem Unbern vor, er fei ber Urheber ber Berfcmorung gewesen, boch wurde ber Streit mit Magis gung geführt, und endigte bamit, bag beibe einanber wechselweise um Berzeihung baten. Northumberland trat por und hielt eine Rebe an die Bufchauer. Er erfannte feine Strafe fur gerecht, leugnete aber, bag ber erfte Gebante gu feinem Berbrechen von ihm ausgegangen fei, rief bie Unwefenben gu Beugen, bag er verfohnt mit allen Menfchen, und im Glauben feiner Bater fterbe, obwol Chrgeig ihn verleitet habe, außerlich einem Gottesbienfte beigutreten, ben er im Innern verbamme; und fagte, fein lettes Gebet fei, baß feine Landsleute gu ber fatholifchen Religion gurudfehrten, von ber fie abwendig zu machen, er beigetragen habe. "Inniglich und aus Bergensgrunde, fette er bingu, betheure ich euch, gute Leute, bag bas, was ich gesprochen, von mir felbst fommt, und bag ich burch Niemanden, burch feine Schmeichelei ober Soffnung auf Begnadigung bagu aufgefodert noch bewogen bin. Und ich rufe Mylord von Worcefter, meinen geiftlichen Bater, ber bier jugegen ift, jum Beugen, bag er mich in biefer Gefinnung fand, als er gu mir tam." Gleichwol ift behauptet worben, man habe ben Bergog burch ein trugliches Beriprechen von Begnabigung zu biefem Glaustensbefenntniffe bewogen; unter Couard's Regierung galt er fur einen Menfchen, ber feine andere Religion habe, als fein Intereffe, und man ergablt, er habe einft von bem neuen Cultus fo verächtlich gefprochen, bag ber Erg-bischof Cranmer im Gifer ben gafterer gum 3meitampfe foberte. Die Urt, wie Dubley gut bem Befige von Bir= mingham gelangte, ift ebenfalls febr charafteriftifch. Ihn geluftete feit langer Beit nach bem fur ben Gigenthumer von Dubley Caffle allerdings febr vortheilhaft gelegenen Stammhaufe ber Birmingham, allein ber Erbe, Eduard von Birmingham, wollte von feinem Bertaufe boren. Mue Borfchlage gur Gute maren erfcopft, bie Sache fchien aufgegeben und vergeffen. Gines Abends erfchienen brei Reiter por bem Ebelhofe ju Birmingham, und baten um ein Rachtlager, ce murbe ihnen nicht verfagt. Gin Bufall machte es ben Reifenden unmöglich, am folgenben Morgen weiter gu gieben, fie blieben noch einige Tage und famen mit Ebuard in nabere Beruhrung, bag er fie julest ungern entließ. Bweien gab er noch bas Be-leite, benn ber eine Reifenbe mar icon einige Stunden fruber aufgebrochen. Die Gefellichaft mar gut beritten, und trot feines Borfprungs traf fie noch auf jenen. Raum murbe man feiner anfichtig, fo fielen Birmingham's Begleiter über ibn ber, es fam jum Gefechte, ber eingelne Mann wurde nach einem geziemenden Biberftande überwaltigt und einer bedeutenben Gelbfumme beraubt; bie Gieger verschwanden. Birmingham war in ihrer Gefellschaft gefeben worben, ibn warf man als Storer bes ganbfriebens und Rauber ins Gefangnig und ein Erimis nalproceg von ber bebentlichften Urt fcmebte über feinem Saupte. Da wurde ibm jugefluftert, nur fein Gut tonne ibn retten, er muffe baffelbe an Dublen ober vielmehr an ben Ronig abtreten, ber bann weiter uber bas Gigenthum verfügen werbe. Er that, wie ihm gerathen

befiant in ganbereien von 1000 Pf. jahrlichem Ertrage für einen girt, von 500 Pf. fur einen Ritter, von 500 Mart für einen Beimann und von 100 Pf. fur einen Barger.

worben war (1537), und Dudley erntete bie Fruchte feiner Arglift, benn bag Rauber und Beraubte feine

Golbner gemefen, wird Diemand bezweifeln.

Bon Johann's Cohnen befant fich Umbros, geboren ums 3. 1530, in bem Beere, bas ber Bater gegen bie Rebellen von Morfolt fuhrte, und feine Zapferteit murbe mit bem Ritterfcblage belohnt. Mit bem Sturge feines Saufes verfiel auch er bem Gefete; boch befdrantte fich fein Strafe auf Gefangenschaft im Tower, Die bis gum 18. Det. 1554 mabrte. Unter ber Ronigin Glifabeth murbe er wieder gu Gnaben aufgenommen, er erhielt im 3. 1562 ben Titel eines Bord I'Bsle und Grafen von Barwid gurud, wurde mit tem Schloffe Ruthin in Denbigibire und feinem reichen Bubehore beschenft, und be-Fleibete Umter von bober Bebeutung. Insbesonbere marb ibm im 3. 1563 bie Bertheibigung von Savre-begrace \*) anvertraut, bie Peft labmte indeffen alle feine Streitfrafte, und nach einem fruchtlofen Biberftanbe von gehn Tagen fab er fich genothigt, am 18. Jul. 1563 gu capituliren. Er ftarb im 3. 1588, ber Titel von Barwid ging mit ihm gu Brabe. - Builford Dublen ift uns bereits als ber Gemahl ber ungludlichen Johanna Gran bekannt. Gein Chrgeis trug nicht wenig bagu bei, Die furge Regierung zu beunruhigen. Rach langer Discuffion willigte Johanna ein, ibm die Rrone mittels Parlamente: befchluffes zu geben; taum aber mar bas Berfprechen em: pfangen, als bie Reue folgte. Johanna fagte ihm, jum Bergoge wolle fie ibn machen, aber nicht jum Ronige. Mus Born mied er ihre Gefellichaft und ihr Bett, und er brobte, nach Sionbouse gurudgutebren, mahrend feine Mutter bie junge Furftin mit Bormurfen, ja Scheltwor: ten überhäufte, baß Johanna in ber Ungft ihres Bergens glaubte, fie fei vergiftet worben. Beniger ftrafbar als ber Bergog, aber boch immer bes Berrathes foulbig, wurden Guilford wie feine Gemablin verurtheilt; es lag aber feineswegs in ber Ronigin Ubficht, ein fo ftrenges Urtheil an Rindern von 16 Sahren vollziehen ju laffen. Des herzogs von Guffolt und Wyat's Mufruhr ließen bie Ronigin biefe Dilbe bereuen und fie unterzeichnete ben Befehl zu ber hinrichtung von Guilford Dudley und feiner Gattin, Um Morgen bes 12. Febr. 1554 marb beiben erlaubt, einander bas lette Lebemohl ju fa= gen, aber Johanna lebnte Diefe Bunft mit ben Worten ab: binnen wenig Stunden wurden fie im Simmel einanber wieberfeben. Bon bem Fenfter ihres Gemachs fah fie ihren Gatten jum Tobe fuhren, und feinen blutigen Leichnam gurud in die Kapelle bringen. Er warb auf Towerhill in Gegenwart einer unermeglichen Bolfsmenge enthauptet; ihr wurde, ihrer toniglichen Abtunft wegen, bie Schmach einer offentlichen hinrichtung erspart. - Beinrich Dublen auf Ronig Philipp's Furbitte aus bem Gefangniffe entlaffen bezog von Frankreich lange ein ans febnliches Jahrgelb, um die Konigin Maria gu beunruhi=

gen, als wozu ihn besonders seine Verbindungen mit den Häuptern der resormirten Partei und mit den Missvergnügten in den südlichen Grafschaften besähigten. Eine Verschwörung, die er im Winter des I. 1555 angezetzett und die die Absehung der Königin und die Thronsbesteigung der Prinzessin Elisabeth zum Zwecke hatte, mußte ausgegeben werden, nachdem der Wassenstillstand von Baurcelle directe Feindseligkeiten gegen England unztersagt hatte; allein des Königs von Frankreich Absicht blied es, "d'entretenir Duddelay doulcement et secrettement pour s'en servir s'il en est de besoigne, lui donnant moyen d'entretenir aussy par delà les intelligences." Bei Erneuerung des Krieges wurde Dudley wirklich ausgesodert, seine verrätherischen Umtriede zu erneuern, und sein Verscher mit den reformirten Famizlien in Calais scheint in der That nicht ohne Einsluß auf den außerdem unerklärbaren Verlust dieser Feste gesblieden zu sein. Dudley war auch auserschen, im Sommer des I. 1558 eine Landung an den Kusten von Desvonschire zu bewerkstelligen, als die Schlacht an der Ua

alle Soffnungen ber Frangofen vernichtete.

Robert, ber berühmtefte von bes Bergogs von Dor= thumberland Gohnen, mar im 3. 1531 geboren und biente bereits bem Ronige Chuard als Sofjunter. Mis Theilnehmer an bes Baters Sochverrathe murbe er eingekerkert, boch im I. 1554 wieder freigegeben, in die Rechte feiner Geburt eingesett, und noch von der Ro-nigin Maria zuleht als Meister von der Artillerie angeftellt. Unter ber Ronigin Glifabeth fand er fcnelle Beforberung, er warb Dberftallmeifter und balb barauf jum allgemeinen Erftaunen Ritter bes Sofenbanbes. Die Ronigin und er murben ungertrennliche Gefahrten, und in ber Beimath glaubte, an auswartigen Sofen fagte man laut, fie pflogen verbotener Liebe. Dublen hatte bie Tochter und Erbin von Gir Johann Robefart geheirathet, aber bie junge Frau burfte nie am Sofe er= scheinen, bewohnte Cumnor, ein einsames Landhaus in Berksbire, und frarb baselbst, nach ber Aussage ihres Saushosmeisters Foster, an einem Falle, allein unter fo verbachtigen Umftanben, bag man allgemein glaubte, fie fei ermorbert worben (1560). Das Schidfal biefer un= gludlichen Frau galt als ber erfte Schritt ju ber Berbeirathung ber Ronigin mit bem Gunftlinge. Um biefe Geruchte jum Schweigen zu bringen, marb eine gericht= liche Untersuchung veranstaltet, beren Resultat bie Ers flarung war, ber Tob ber Laby Dubley fei burch ein jufalliges Greigniß veranlaßt worben. Gleich nachber fing bas Gerebe von ber Beirath wieber an; es bieg, bie Ronigin habe bem begludten Liebhaber feierlich und in Gegenwart einer Rammerfrau ihr Bort gegeben. Die Beirath marb inbeffen verschoben, aber Sabre vergingen, ebe ber Gebante ganglich aufgegeben murbe, und noch im Upril 1566 fab fich Cecil genothigt, folgende Grunde bagegen nieberzuschreiben: 1) bas Konigreich werbe nichts babei gewinnen; 2) die nachtheiligen Beruchte murben ihre Bestätigung finden; 3) Dublen werbe feine Freunde ju beforbern fuchen; 4) er ftehe in Berbacht wegen bes Tobes feiner Frau; 5) er habe Schulben, und werbe 6)

<sup>\*)</sup> Die Biographie universelle nennt ftatt beffen Newhaven. Der Berf. biefes X - s (revu par M. Suard) unterzeichneten Artifels wußte also nicht, baß haven ober Newhaven bie veraltete englische überfepung von habre ift.

unfreundlich und eifersuchtig fein. Reineswegs auf Die Soffnung verzichtend, bereinst noch bie Krone gu befigen, mußte Robert einstweilen mit anbern Gnabenbezeugungen fich abfinden laffen: er murbe ben 29. Gept. 1564 Graf von Leicefter und Baron von Denbigh, erhielt große Buter jum Gefchente, namentlich Denbigh Caftle, bem feine Baronie in gang England ju vergleichen ift in ber Bahl ber Bafallen, bas prachtvolle Renelworth und Chirt, murbe der Universitat Orford jum Rangler gegeben, und empfing ben frangofischen St. Michaelorden. Den Gras fentitel hatte er junachft bem von ber Giferfucht Cecil's erfonnenen Project, ihn mit ber Konigin von Schottland ju verheirathen, ju verdanten; als Graf von Leicefter follte er einer toniglichen Gemablin wurdiger erfcheinen. Seine Standeserhohung wurde ju Beftminfter mit großer Feierlichkeit vollzogen. "Die Konigin half ihm felbft ben Ornat anlegen, mobei er mit vieler Gravitat vor ibr auf ben Rnien lag. Gie fonnte fich aber nicht enthalten, ibm mit ber Sand in ben Raden gu fahren und ibn lachelnd zu kigeln, und ber frangofische Botschafter und ich ftanden babei," schreibt Melville. Die Beirath untersblieb aber bennoch, benn Elifabeth konnte ben Grafen nicht entbehren und bie Ronigin von Schottland empfand nur Biderwillen fur ihn. In England felbft machten feine Gegner, gleichwie fie bei ber Ronigin ernfte Gebanten an einen fremben Gemahl erwedten, ibm feinen Einfluß auf fie menigftens juweilen ftreitig. Dubley er: bielt von ber Monarchin in rathfelhaften Roten Binte von ihrem Disfallen, und er hielt es fogar fur anges meffen, fich, fei es nun in einem Unfalle von Giferfucht, eder auf foniglichen Befehl, vom Sofe zu entfernen. Allein ber Bwift endigte, wie 3wifte unter Berliebten ge-wohnlich endigen, und jebe Berfohnung begrundete noch fefter bes Grafen Bereichaft über ber Gebieterin Berg. Rur gab er fich von nun an offentlich bas Unfeben, als wolle er bie Babl eines auswartigen Gemabls begunfti= gen, mabrent er insgeheim alle mogliche Binberniffe por= aufchieben wußte: befam er auch nicht felbft bie Sand ber Ronigin, fo gelang es ibm boch, bie Soffnungen aller andern Freier zu vereiteln, namentlich jene bes Erg= bergogs Rarl, ju welchem bie Konigin mit fichtbarem Bohlgefallen hinblidte und ben Guffer nach Kraften un= terftuste. Des Untheils, ben Dubley an bem Project iner Bermablung ber Ronigin von Schottland mit bem bergoge von Morfolt genommen, haben wir unter bem Artifel Howard ermahnt. Um bas 3. 1572 trat er in bie engfte Berbindung mit Laby Douglas Cheffielb, einer ungen Bitme, bie man wol als feine rechtmäßige Bes mablin betrachten tann. Dafur wollte er feibft fie aber niemals anerkennen laffen, und nachbem er ihrer mube geworben, fuchte er fie gu vergiften; ein Erant wurde hr gereicht, von bem ihr Ragel und Saare ausstelen. 3br fester Rorperbau wiberftand jedoch bem Gifte, und Dubley, um ihrer nur los ju werben, gwang fie gulett burch Drohungen und Dishandlungen ben Gir Ebuard Stafford zu heirathen. Um 9. Jul. 1575 hatte er bie Ehre, in Renelworth bie Ronigin zu empfangen 2016 fle fich bem außern Schlofthore nabete, trat ibr ber

Thorwart entgegen, ein Mann von hohem Buchfe und ernften Bugen, bewaffnet mit einer Reule und einem Schluffelbunbe; in einer bauerifchen, beftigen, boch poetifchen Rebe begehrte er ju miffen, mas ber garm und bas Getofe bebeute, und warum ber Boben feines Umte: gebietes von Roffen gerftampft werbe. Aber als er bie Ronigin erblicte, "ergriffen von ber Gegenwart eines Befens, beffen Mugeres fo bell leuchtete von ben Strab= len heroifcher Majeftat und Couverainetat, fiel er auf bie Anie, bemuthiglich fur feine Unwiffenbeit Bergeibung begehrend, Reule und Schluffel übergebend, verfunbigte er Die Dffnung ber Thore und Mllen freien Butritt. 218= balb bliefen feche Trompeter von ben Binnen berab einen froblichen Willfommen; Die Trompeten, funf guß lang, maren verfilbert, von ben Trompetern mag ber eine mie ber andere acht guß. Diefer harmonischen Runftler bezaubernde Mufit mabrte noch, als die Ronigin zu Dog Die Rennbabn burchichritt, um ju bem Saupteingange bes Schloffes ju gelangen." Ein Gee umfchlog von Diefer Geite Die Mauern von Renelworth, auf feinen Fluthen fam eine Infel berangeschwommen, belaftet mit bem Throne ber Furftin bes Gees, und biefe Furftin bewill: fommte Ihre Majeftat in wohlgemachten Berfen, worin von bem Alter bes Schloffes und von ber Berrichaft bes Gees, feit Ronig Urthur's Beiten, gehandelt wurde. "Beit fie aber gebort hatte, bag bie jungfrauliche Konigin ibr Bebiet berühren merbe, mar fie berbeigeeilt, um ber Donardin ihre Berrichaft bemuthigft ju übertragen, und in beren Sanbe alle ihre Dacht nieberzulegen. Diefe Suls bigung murbe beschloffen burch eine ergobliche Mufit von Dboen, Schallmeien, Bornern und andern larmenben Inftrumenten." Unter bem Saupteingange felbft hatten bie verschiedenen beidnischen Gottheiten ibre Geschenke aufgestellt; Cylvanus brachte Bogel und Bilb bar, Do= mona Rorbe mit Fruchten, Geres mancherlei Garben, Bacdus Trauben, Reptun Fifche, Mars Baffen, Upollon verschiedene mufitalische Inftrumente. Sulbreich wurden biefe Gefdente aufgenommen, mabrend aus bem Innern ber Burg eine fuße Dufit von Floten und ber ihnen angemeffenen Begleitung ertonte. Die Konigin murbe von ihrem Belter herabgenommen und ber Donner ber auf ben Wallen aufgepflanzten Ranonen, und fpater ein Feuerwerk mußte ber Proving ihre Unkunft verkundigen. Ihr Aufenthalt bauerte 19 Tage, und jeder Tag foll bem Grafen 1000 Pf. St. gefoftet haben, aber feine Urt von Sulbigung fcheint ber Ronigin fo fchmeichelhaft gewesen ju fein, als bie ber großen Uhr auf bem Cafars= thurme. Das Bert blieb namlich fteben, um anzubeuten, baß felbft Die Beit ihren Lauf bemme, mahrend bas Land eines fo feltenen Gludes fich erfreue.

Fast mochte es scheinen, Leicester habe gehofft, in Kenelworth wenigstens seine Berlobung mit ber Konigin zu feiern; in ben Hoffnungen seines Ehrgeizes abermals getäuscht, überließ er sich ohne Rückhalt seiner Leidensschaft für Lätitia Knollis. Man versichert, er habe ihren Gemahl, ben Grafen von Esser (s. d. Urt. Devereux) vergiften lassen, und die schöne Witwe wurde ihm in dem größten Geheimnisse angetraut. Aber Simier, den

ber Bergog von Unjou als Brautwerber nach England fcbidte, burchichaute bas Geheimniß und verrieth es, feine Berbung zu beforbern, an die Ronigin (Februar 1579). Der Ungetreue, ber noch einige Drohworte gegen Simier fallen ließ, murbe nach Greenwich zur Saft gebracht, fant aber Mittel, nicht nur ben Born ber Ronigin gu befanftigen, fonbern auch bie gefurchtete und abgefchloffene Beirath mit Unjou gu bintertreiben. Leicefter fuhr bem= nach fort, nicht nur die Ronigin und ben Sof, fonbern auch bas Reich zu beberrichen, und man hat ber Ergah= lungen viele, welche beweifen, bag er nicht nur in Berrich= fucht und Tyrannei, fonbern auch in eigenthumlicher nies bertrachtiger Musubung ber errungenen Berrichaft als bas mabre Chenbild feines Baters und Grofvaters gelten fonnte. Gines ber beflagenswertheften Opfer feiner bols lifden Runft war Urben, ein Ebelmann von altem Saufe in Warmidfbire, ber bas Unglud gehabt batte, fich ben Grafen jum Feinde ju machen, indem er fich weigerte, einen Theil feines Erbgutes, ben ber Bunftling gu befigen munichte, zu verlaufen. Arben war untlug genug, im Berfolge bes 3wiftes feinen machtigen Gegner noch weiter ju reigen, legte beffen Farben ab, bie er bisber gleich allen Evelleuten ber Rachbarfchaft getragen batte, arbeitete ihm bei Mllem, mas er in ber Graffchaft unter= nahm, entgegen, und fprach von bem "Emportommlinge, Chebrecher und Eprannen" nur mit Berachtung. Gine Sandlung ber Berrucktheit von Urben's mahnfinnigem Schwiegersohne, Comerville, begangen, gab Belegen= beit, Die gange Familie ju Grunde zu richten. Arben ins-besondere mußte die Strafe ber Berrather leiben, seine Guter gab Leicester an eine seiner Creaturen. Der Mann, ber solche Rache zu nehmen fabig mar, burfte fich wol nicht beklagen, wenn ber spanische Gefandte Mendoza ihm Schuld gab, er suche fich eines Gegners, wie Don Juan b'Auffria, burch Meuchelmord zu entledigen. Bis= ber nur burch Sofintriguen und burch ben Sof berrichend, Scheint Leicefter mit bem Laufe ber Sabre Die Dothmen= bigfeit empfunden gu haben, feiner Gewalt eine ! ifte Grundlage ju geben: fich eine Urmee und friegerischen Ruhm zugleich zu gewinnen. Darum begunftigte er mit der außerften Unftrengung bas Befuch ber emporten Die: berlander, ale biefe fich ber Berrichaft ber Ronigin Glis fabeth unterwerfen wollten, und nachbem zwar nicht biefer Untrag, aber boch wenigstens ein Silfsvertrag mit ben Rebellen eine (Quafi : Intervention) burchgegangen mar (Gept. 1585), übernahm Leicefter bas Commando ber ihnen bewilligten Silfsvolker. Bon ber Konigin mar ihm ftreng eingescharft, Mles zu vermeiben, woraus gefolgert werben fonne, bag England Philipp's II. Berrichaft über Die Rieberlande nicht mehr anerkenne, allein feine Ubfichten ftanden mit benen ber Gebieterin in vollem Biberfpruche. Gein Chrgeis ftrebte nach ber Stelle, bie ber Bergog von Unjou befeffen und verwirft hatte, und in Solland angetommen, verlangte und erhielt er nach einigem 36: gern von ber Dantbarfeit ber Staaten (8. Dec. 1585) ben Titel Ercelleng, bie Burbe eines Generalcapitains ber vereinigten Provingen, und bie Dberaufficht über bas beer, die Finangen und die Gerichtehofe, alles Dinge, bie bie Ronigin nur mit bem außerften Berbruffe vernahm. Gie beschulbigte ben Grafen ber Unmagung und Gitelfeit, und warf ihm vor, fich gegen bie tonigliche Mutoritat vergangen, und feinem Sochmuthe bie Ehre feiner Monarchin geopfert ju haben, und als es bieg, er habe feine ber Monarchin fo verhafte Gemahlin nach= fommen laffen und gebente einen Sof zu halten, beffen Glang ben ber Ronigin verdunteln werbe, ward Glifabeth muthend und fchwur mit großen Giben, fie wolle unter ihrer Bothmäßigfeit nur einen Sof haben, und werbe bem Emportommlinge zeigen, wie leicht bie Sand, bie ihn erhoben, ihn auch wieder ju Boben schmettern konne. Aber Leicefter mar gu ftolg, um fich ben Drohungen und ftrafenden Briefen ber Ronigin gegenüber ju bemuthigen, ober Reue ju zeigen. Seiner Gewalt über ihr Berg gewiß, überließ er es feinen Collegen in England, ibn gu rechtfertigen, mabrend er banbelte, als fei er Diemanbem Rechenschaft fculbig. Er vollbrachte bie Beit mit Reis fen von einer Stadt gur anbern, gab und empfing an allen Orten bie glangenoften Fefte, und zeigte fich bei je: ber Gelegenheit wie ein souverainer Furft. Der Binter verging unter Luftbarkeiten, unter Bankereien und Dro: bungen, benn ju ftrafen fonnte Glifabeth fich boch nicht entschließen. Aber ber Graf, ber fo fed bem Borne feiner Ronigin zu trogen mußte, mar fein Gegner fur ben großen Alerander Farnese. Der Feldzug vom 3. 1586, burch ben Berluft von Grave, Benlo, Deug und Rhein= bergen, die fchimpfliche Mufhebung ber Belagerung von Butphen bezeichnet, raubte bem Grafen bie Popularitat, bie er fich burch trugerifche Undacht und Berfchwendung erworben hatte, und bei feiner Rudfehr nach bem Saag (29. Det. 1586) mard er von allgemeinem Murren empfangen. Go febr er bie Beneralftaaten, ale eine Berfammlung vou Raufleuten und Rramern verachtete, fo fchmer fand er es, bie Borftellungen biefer Gefellichaft ju wiberlegen, als welche flagte, bag ber Erfolg bes Feldjuges ben aufgewendeten Roften feineswegs entfpreche, baß Leicefter bie Privilegien bes Landes verlett, feine Finangen gerruttet, Die Rriegszucht vernachlaffigt, und auf ungefestiche Beife Gelb erpreßt babe. In einer Un= wandlung von Leidenschaft bob er bie Berfammlung auf; fie gehorchte nicht, er nahm feine Buflucht gu Dachgiebigfeit und Berfprechungen, fundigte ben Entfcluß an, nach England gurudgutehren und wollte einen Statthalter gu= rudlaffen. Diefen ju ernennen, hielten bie Staaten fic befugt, und auch hierin mußte ber Graf nachgeben. In einer offentlichen Situng legte er bie Regierung nieber, zugleich aber ließ er insgeheim ein Inftrument aufnehmen, worin er fich diefelbe vorbehielt. Die Urfache biefes baftigen und formwibrigen Berfahrens mar aber ein Bes febl ber Ronigin, Die feine augenblidliche Rudfehr verlangte, indem fie feines Rathes in der bodwichtigen Ungelegenheit ber Ronigin von Schottland bedurfe; er felbft mochte auch fuhlen, bag feine Ubmefenheit bereite ju lange bauere. Er burfte fich uur zeigen (November 1586), fo mar bie alte Berrichaft über bas Berg ber Gebieterin wieber gewonnen; fatt Strafe ward ibm Lobn, und als wolle fie bas ibm jugefügte Leib verguten, er

nannte fie ibn jum Dbrifthofmeifter (chief justice in eyre) im Guben ber Erent (18. Jun. 1587). Doch murbe ber Rath, ben er gab, fich ber Ronigin von Schottland, burch ben ftillen, aber fichern Beg bes Bif= tes gu entledigen im Cabinet verworfen, und vielmehr nach Balfingham's Unficht ein offentlicher Proceg beliebt. Babrend aber Leicefter an folden Berten ber Finfterniß ben thatigften Untheil nahm, bemachtigte fich 3wietracht und Meuterei bes in Solland gurudgelaffenen Beeres. Deventer und andere Poften murben an die Spanier überliefert, und Befturgung und Schreden verbreiteten fic burch alle nieberlanbifche Provingen. Die Staaten versammelten fich und ernannten, ba fein Stellvertreter ber Konigin mehr borhanden, ben Pringen Morig von Dranien gum Statthalter und Generalcapitain von Sol= land, Geeland und Friesland. Aber Leicefter hatte fich burch feine Frommelei ftarten Unbang unter ben refors mirten Geiftlichen erworben, ihre Predigten befucht, mit ibnen gebetet und gefaftet, und bei jeber Belegenheit ben Entschluß geaußert, ben Papismus auszurotten und bas geläuterte Evangelium einzusuhren. Sett sprachen biese Prediger für ihren abwesenden Junger, und von allen kanzeln wurde ber Staaten Undankbarkeit und Ungereche tigfeit gefdmabt. Biele Stabte ertannten bie Mutoritat bes Pringen Morit nicht an, ber frieslandische Rlerus proclamirte bie Konigin von England, und bie Synobe von Gneet ermabnte bie Ronigin, Chrifto gu Bilfe gu eilen, als ber fich und feine Junger unter ihren Schutz begebe. Much Glifabeth fanb fich in ihrem Gunftlinge beleidigt, und fchidte ben Lord Budhurft ab, um ben Staaten ihr Misvergnugen zu erkennen zu geben. Ginem folden Unterhanbler mar nichts zu verfagen; bie Ernennung bes neuen Statthalters mard fur eine blos proviforis iche Magregel erflart, Morit zeigte fich bereit, feinen Plat aufzugeben, fobalb man es verlangen werbe, und bas Berfprechen, Leicefter merbe ungefaumt gurudfebren, be= fanftigte bie Buth bes Bolfes. Es vergingen inbeffen noch einige Monate, bevor Leicefter, hingehalten burch bie Mothwendigfeit, ber Friedenspartei entgegenzuarbeis ten, in Gee geben fonnte (23. Jun. 1587). Er nahm eine große Gumme Gelbes und 5000 Dann mit, aber tie Sande waren ibm burch Inftructionen gebunden, Die n nicht verfteben fonnte ober wollte; er hatte Befehl, bie Befinnungen ber Sollanber gu erforfden, und falls er fie bem Frieden abgeneigt fanbe, gu erflaren, bag bie Ronigin feinen Untheil mehr an bem Rriege nehmen merbe, es fei benn, bag bie Staaten gur Unterhaltung imes ftartern Beeres 100,000 Pf. vorschiegen fonnten. Er tam an, fammelte feine Truppen, und machte brei fruchtlofe Berfuche jum Entfage von Gluis. Die Gtabt capitulirte, und jest entledigte er fich bes Muftrags ber Konigin. Die Staaten empfingen ibn mit Klagen und Bormurfen, und überließen fich in ber Beftigfeit ihres Berbruffes bem ungerechteften Urgwohne. Gie hatten, prachen fie, ben Betheuerungen ihrer Mlirten geglaubt und feien betrogen worben. Der Beig habe ihre vorgebs liche Freundin verleitet, fie an ben Ronig von Spanien ju verlaufen. Go unmahricheinlich und ungegrundet auch

biefe Befdulbigungen maren, tamen fie boch in Umlauf und fanben Glauben, . und binnen wenigen Tagen marb ber Graf tem Bolfe, beffen Sool er gemefen, jum 26: fcheu. Es ift fcmer, aus ben wiberfprechenben Behaup: tungen Leicefter's und feiner Wegner Die Babrbeit beraus ju finden. Gie marfen ibm vor, er ftrebe nach ber Cous verainetat ber Dieberlande, und behaupteten, er habe por, in jebe Feftung einen Englander jum Commanbanten gu fegen, er habe feines hauptfachlichften Wegners, bes Barnevelbt, fomie bes Pringen Morit, habhaft gu merben gesucht, und ein Complott angezettelt, um fich ber Stadt Lenben gu bemachtigen. Leicefter führte bagegen bittere Rlage über bie Undankbarfeit ber Sollander, und behauptete, bas Dafein eines gebeimen Planes, Die Diebers lande an Ronig Philipp zu verfaufen, eines Planes, fur ben bereits bie eifrigften Patrioten bes Canbes gewonnen fepen. Die bem auch fei, bes Grafen Ginfluß auf bie Ronigin war wirklich vermindert, fie glaubte, er habe ihre Inftructionen vernachlaffigt, und hauptfachlich nach feiner eigenen Bergrößerung geftrebt. Er warb jurud berufen (21. Nov. 1588), warf fich, im Bewußtfein ber brobenben Gefahr, ber Konigin ju Sugen, und befchwor fie, fich ihres ehemaligen Gunftlings ju erbarmen. "Gie habe ihn ehrenvoll nach ben Dieberlanden gefenbet, wolle Gie ibn bei feiner Rudfebr in Ungnaben empfangen? Gie habe ihn aus bem Staube gehoben, wolle Gie ibn jest lebenbig begraben?" Glifabeth ließ fich erweichen, boch warb bas Refultat ber Unterrebung erft am anbern Morgen fund. Der Graf hatte Befehl erhalten, fich bor bem Rathe gu verantworten. Er geborchte, fatt aber am Enbe bes Tifches niebergufnien, fette er fich auf feinen gewöhnlichen Plat, und als ber Gecretair Die Rla: gepuntte vorzulefen begann, fdimpfte er über bie Dicbertrachtigfeit und Treulofigfeit feiner Berleumber, inbem er jugleich von ben Borurtheilen feiner Monarchin appellirte. Die Rathe ftarrten einander an, ber Gecretair ging gur Tagesorbnung über, und ber Unflager, Bord Budburft, betam Sausarreft. In Solland aber veranlagte Leicefter's Partei noch viele Unruben; er hatte ihren Gifer wach gehalten, burch eine golbene Debaille, bie er im Do: mente ber Abreife an feine vornehmften Unbanger austheilte. Gie zeigt auf bem Avere fein Bruftbild, auf bem Revers einen Schaferhund, ber bie Beerbe verlagt, jeboch noch einmal nach ihr jurudblicht, mit ber Umfdrift: Invitus desero, und tiefer: Non gregem sed ingratos. Aber fchon mar er bem Enbe feiner Laufbahn nabe. 2018 die Schreden ber unüberwindlichen Flotte über England tamen, erhielt Leicefter ben Dberbefehl über bas bei Tils bury, jum Schute ber Sauptftadt gefammelte Beer (Bulius 1588); ohne bag er einen Feind gefeben, erntete er in ber großen Beerschau, am 9. Mug., ber Monarchin beißeften Dant, und um fein erhabenes Berbienft zu belohnen, marb eine neue beispiellofe Stelle gefchaffen, Die ibm beinahe gleiche Mutoritat mit ber Monarchin gab. Er warb jum Lordlieutenant von England und Irland ernannt, und die Bestallung lag icon gum Unterfertigen bereit, als Burleigh's und Satton's Borftellungen Die Ronigin fcmanten machten, und bes Bunftlings uner-

warteter Tob bem Publicum ihre Schwache verbarg. Rach ihrer Abreife von Tilbury entließ namlich Leicefter bas Beer, er felbft wollte nach Renelworth reifen, aber au Cornburn Part, in Orfordfbire, einer feiner Befigun= gen, warb er burch eine ichwere Rrantheit aufgehalten, bie, fie mochte nun von naturlichen Urfachen, ober von Rummer über getäufchte Erwartungen, ober von Gift berruhren, welches feine Gemablin und ihr angeblicher Buble ihm beigebracht haben follten, feinem Leben schnell ein Enbe machte. Er ftarb ben 4. Sept. 1588. Sind Thranen ein Beweis von Liebe, so bewiesen jene, welche bie Ronigin vergoß, wie theuer er ihrem Bergen gemefen; aber mitten unter biefen Ebranen unterließ fie boch nicht, gu Dedung einer Summe, welche ber Liebling aus bem Schate entlebnt batte, ben offentlichen Berfauf von beffen Gutern anzuordnen. - Leicefter hatte nothwendig in feiner Jugend Elisabeth's Auge auf sich ziehen und Einbrud auf sie machen muffen. Mit schonen Bugen und wohl proportionirten Gliebern verband er einen gefälligen Buche, mas bei benen unerläßlich mar, bie ihr ju gefallen ftrebten. Geine geiffreiche Unterhaltung, feine gren= genlofe Schmeichelei und feine verschwenderischen Tefte gaben bem Ginfluffe, ben er erworben batte, eine folche Saltbarteit, bag er 30 Jahre lang uber jeben Deben= bubler fiegte. 2018 Staatsmann und Felbherr zeigte er wenig Geschicklichkeit; feine Sabgier und fein Ehrgeis hatten keine Grenzen. Beurtheilen wir seinen sittlichen Charakter nach ber in seinen Schriften herrschenben Sprache, so mussen wir seine ausgezeichnete Frommigkeit preisen "Nie," sagt Naunton, "kannte ich eine Schreibart, bie religiöser und andachtiger schien." Boren wir aber feine Beitgenoffen, fo fchwindet bie Zaufchung, und er fteht vor une als ber ausschweifenbfte, ruchlosefte Mensch. Bir boren, bag von allen verheiratheten und lebigen Frauengimmern bes Sofes nur zwei feinen Bewerbungen wiberftanben, baß feine erfte Frau auf feinen Befehl er= morbet murbe, daß er bie zweite um ber britten willen verleugnete, bag er biefe britte querft verführte, bann ihren Gemahl vergiftete. Dazu tommt noch eine lange Lifte von Berbrechen, von Berrath an feinen Freunden, von Ermorbung feiner Feinde; namenlich foll er ben Carbinal von Chatillon, ben Grafen von Guffer, ben Difolaus Throdmorton vergiftet haben, und von Ungerechtigkeiten und Erpreffungen gegen jene, bie feinen Stolz beleibigt, ober fich feiner Billfur nicht unterworfen batten. Der Lefer wird Unftand nehmen, folder Dach= rebe unbedingt Glauben zu schenken, solicher Rachrebe unbedingt Glauben zu schenken; schreibt er auch
so viel als möglich auf Rechnung ber Bosheit und
bes Neibes politischer Wibersacher, beseitigt er jede Beschuldigung, für welche keine Wahrscheinlichkeit spricht,
so bleibt boch noch genug übrig, um Leicester zu brandmarken. Im J. 1584 erschien die Geschichte seines Lebens, ober vielmehr feiner Berbrechen, unter bem Titel: "Befprach zwischen einem Gelehrten, einem Gentleman und einem Suriften," fpaterbin "Leicefter's Republit" genannt. Man fchrieb fie allgemein bem berühmten Jefuiten Perfons gu. Ber aber auch ber Berfaffer gewefen fein mag, er hatte feine Gefchichte fo funftlich ausgesponnen,

war in ein fo genaues Detail eingegangen und berief fich fo guverfichlich auf noch lebenbe Beugen, bag er ber Lefer Beifall und Glauben erzwingen mußte. Gine Auflage nach ber anbern überschwemmte bas gand, bis endlich Die Ronigin auftrat, um ihren Liebling ju vertheibigen. Gie hieß ben Berfaffer "einen eingefleifchten Teufel," er= flarte, fie fei aus eigener Kenntnig fabig, bes Grafen Unschuld zu bezeugen, und verordnete Die Confiscation und Bernichtung aller vorhandenen Eremplare. Allein sie konnte nur Stillschweigen gebieten, nicht überzeugen. Der talentvolle Philipp Gibney unternahm es, bas Libell ju wiberlegen. Aber mit aller Gefchicflichkeit mar er ber Mufgabe nicht gewachfen; er lafterte ben Berfaffer, fonnte aber die wichtigften Behauptungen nicht umffogen, und bag ein fo gelehrter Beitgenoffe in bem Unternehmen fcheiterte, lagt mit Grund vermuthen, daß bas Buch mehr Bahrheit enthielt, als er zugeben wollte, und bag in bem Leben bes Grafen Berbrechen vortamen, von benen er nicht gu reinigen mar. Uber Leicefter's Berbaltniß ju ber Ronigin fann wol faum ein 3meifel befteben; allgemeine Gage war es, fie habe von ihm zwei Rinber. Den Cohn, ben ihm bie Laby Soward geboren, hatte er niemals als ehelich erkannt, gleichwol hinterließ er bemfelben ben größten Theil feines Bermogens, fo viel bon bemfelben namlich nach Bezahlung ber Schulben ubrig blieb. Diefe Schulben, jum Theil burch tolle Berschwendung, jum Theil burch ben Anbau und bie Ginrichtung von Kenelworth veranlagt (bie Ruftfammer allein enthielt Baffen fur 10,000 Mann), maren aber ungemein groß.

Sener nicht ganglich verftogene, aber auch nicht ganglich in feine Rechte eingesette Gohn, Robert Dublen, war ju Sheen in Gurrey im 3. 1573 geboren, und hatte burch bes Baters Furforge, befonbers ju Drford, eine fehr forgfaltige Erziehung genoffen. Gin vortheil= haftes Mußeres, ein offenes, beiteres Befen, eine unver= fennbare Ruhm = und Thatenbegierbe bereitete ibm am Sofe bei feinem erften Muftreten ben gunftigften Empfang. Er benutte ben hierburch gewonnenen Ginfluß zu einem fleinen Unternehmen nach ben Munbungen bes Dronocco, bas er auf eigene Roften im 3. 1594 vollführte und auch felbft befchrieb. Rubm mar fein einziger Lobn; nachdem er diefen Ruhm noch hober getrieben, burch fein tapferes Berhalten bei ber Ginnahme von Cabis (1596), machte er ben Berfuch, bie Che feiner Mutter als rechts maßig, fich felbft als ben Erben ber vaterlichen Titel anerkennen ju laffen. Der Berfuch fcheiterte an bem Biberftande und ben Umtrieben ber vermitweten Grafin, bie von jeher gegen ben Stieffohn nur Saß gefühlt hatte. Der entruftete Dubley fuchte und erhielt bie Er= laubniß, brei Sahre lang ju reifen, und mablte ju feiner Gefellfchaft ein allerliebstes Mabchen, bas ibn in Pagens tracht begleiten mußte, mabrend er feine Gemablin und vier Tochter in England gurudließ. In Stalien ließ er fich fogar, angeblich unter papftlicher Diepens, ben Das gen antrauen. Diefer Leichtfinn erregte in England großes Muffeben, ber vielbeweibte murbe gurudgerufen und ge= borchte nicht. Gein Bermogen wurde confiscirt, obgleich

er, in ber hoffnung fich angenehm ju machen, bem Ro: nige Jafob einen Plan gur Feftftellung eines von ber Bewilligung bes Parlaments unabhangigen Gintommens porgelegt hatte. Der Plan murbe namlich fo gefahrlich für die Freiheiten bes Bolfes befunden, bag er ber Dppofition Belegenheit gab, bas Dafein einer mit bemfelben jufammenhangenden Berichmorung gu behaupten, und mebre Perfonen, namentlich ben Gir Robert Cotton, als Theilnehmer der Berschworung verhaften ju laffen. Un: ter folden Umfranden fonnte ber Urheber bes Planes feine Soffnungen mehr auf benfelben bauen, und Dudlen entichloß fich, feinen Mufenthalt in Floreng gu nehmen. Dier fant er bei bem Großherzoge Cosmus II. bie gna= bigfte Mufnahme, und an ber Großherzogin, ber Schwefter Raifer Ferbinand's II., eine warme Gonnerin. Muf ihren Betrieb murbe ihr Dbrift : Rammerherr, benn bas mar Dudley, im 3. 1620 in bes beil, rom. Reichs Fur= ftenftand, als Bergog von Morthumberland, erhoben, und gebn Sabre fpater vom Papfte Urban VIII. in Die Babl ber romifden Eblen aufgenommen. Dagegen mar Dud: len eifrig befliffen, feine Renntniffe gu Bunften bes neuen Baterlandes ju verwenden, insbesondere beffen Schiffahrt und Sandel ju erweitern. Er vollendete Die Arbeiten gu Entwafferung ber Ebene von Difa, er vergrößerte ben Safen von Livorno, befchutte ihn burch Unlegung bes Molo, und wurde ber Urheber feines Glanges, inbem er ibm bie Rechte eines Freihafens verschaffte. Die Bobls thaten bes Großherzogs gaben bem Fremdlinge bie Mittel, feine Prachtliebe gu befriedigen; vieles verwendete er auch jum Beften ber Biffenschaften und ihrer Priefter. Das Refultat feiner nautischen Forschungen bat er in einem großen Utlas: Arcano del mare di Roberto Dudleo Duca di Northumbria e Conte di Warwick (Firenze 1630, 1646, 1661), in 6 Bon. Fol. niebergelegt. Much bat er über ein verschollenes Universalmittel, bas feinen Namen tragt, geschrieben, de pulvere purgante invento. Robert Dubley ftarb im Geptember 1639: - Die Be: mablin, bie er in England jurudgelaffen, erhielt von Rarl I. fur fich und ihre Rinder die Restitution ber confistirten Guter, fammt ber Berechtigung ben Titel einer Bergogin von Morthumberland gu fuhren, und alle Borjuge, Die einer Bergogin bes beil. rom. Reichs gufteben, ju genießen. Sie ftarb im 3. 1668. — Bon ben gablreichen Rinbern Robert's, aus ber britten Che, mit Elifabeth Southwell, beirathete Karl Dubley, Bergog von Rorsthumberland, bie Tochter von Karl Unton von Gouffier auf Brafeur und Beilly. Diefer Rarl ift nun im 3. 1687 ju Florenz verftorben. Mit Ebuard's, Lord Dubley, En= telin und einziger Erbin, Frangista, fiel bie Baronie Dubley an ihren Gemahl, Sumble Barb, ben Cohn eines ausgezeichneten Golbidmiebs aus London, ber im 3. 1643 jugleich jum Bord Warb creirt wurbe. Geit April 1763 gibt Dublen ben Barbs ben Titel als Bis= (v. Stramberg.)

DUDRESNAYA, nannte Bonnemaison eine Algengattung, welche von Batrachospermum Roth nicht vers
schieden ist, s. d. Art. Mesogloea Ag. (A. Sprengel.)
DUDWAGH, ein nicht unbeträchtlicher Fluß ber

L. Gacott. b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

neutraer Gespanschaft in Ungern, ber in ben binter Cheithe fich erhebenden Bergen entspringt, auf eine Strecke bon feche Deilen bie Gefpanschaft burchftromt und bann fich in die pregburger Gespanschaft ergießt. Reun, mit= unter bebeutenbe, Mublen, Die burch fein Baffer in Bewegung gefett werben, verfeben bie anliegende Wegenb mit Debl, fowie man auch Rrebfe von feltener Große und Trefflichkeit bier fangt. Bor gwolf Sahren marb biefem Sluffe, ber in taufenbfachen Rrummungen bas Bagthal burchlief, ein neues Bett in geraber Richtung mit einem ungeheuern Rraftaufwande gegraben und ba= burch viel gand gewonnen. Dun ift er baber gezwungen, feinen Lauf von feinem Urfprunge bis jum Musfluffe in die Donau in ber pregburger Gefpanschaft parallel mit ber Baag ju nehmen, indem ihm biefer Beg (Baron Mednyanssky.) vorgezeichnet ward.

DUELL, lat. Duellium, Duellum, Tuela, eine vom Herzoge Burfhard I. in Alemannien und seiner Gemahlin Hedwig, einer Tochter Herzog Rubolf's von Burgund, zur Zeit König Konrad's I. und Heinrich's I. gesstiftete Benedictinerabtei, als beren erster Abt Walfried oder Welefrid, ein Graf von Magolt und Kalw, genannt wird. Sie bestand bis auf die Zeiten der Reformation, wo das Kloster, nach Bertreibung der Benedictiner, durch die Herzoge von Würtemberg zur Berstärfung der wichtigen Bergseste Hohen twiel (f. d. Art.) befestigt wurde. (Bgl. Hirsching, Stifts und Klosterler. I, 1052.)

(Leonhardi.) DUELL, fommt ber von bem lateinischen Worte duellum und findet fich fo in allen Sprachen wieber, welche aus ber lateinischen entstanben find, ober bem Studium berfelben ihre Musbildung verdanten (3. B. le duel, the duel, il duello etc.). Es bedeutete urfprung-lich fo viel als Krieg (bellum) und Cicero in feinem Orator ') fagt uns, bag bas Bort bellum aus Bufam= mengiehung bes Wortes duellum entstanden fei, fowie bis aus duis. Schon bie Musfprache leitet barauf. Doch Borag 2) nennt ben trojanischen Rrieg duellum, und bei feinem Schriftsteller aus ben Beiten ber guten gatinitat finden wir bies Bort in bem Ginn eines blogen 3meis tampfes, ben ihm die neuern Sprachen beilegen. Die Grunde fur das Gegentheil 3) bedurfen faum einer Bis berlegung 1). Richtsbestoweniger ift es nicht unwahrscheins lich, daß das Wort duellum zuerft vom Zweitampfe zu vers fteben war (a duobus, dic, dow), weil in ben frubeften Rriegen, wie wir felbft aus bem Somer erfeben, in ber Regel Mann gegen Mann focht. Go mochte bie Stammtafel: divellium, duellum, bellum, welche man ofters in altern Schriften aufgestellt findet b), wol Danches fur fich haben. Die jegige Bedeutung bes Bortes finden wir fcon im fanonifchen Gefegbuche 6). Gelbft im Teutschen wird bas Bort Duell, befonbers in ber Sprache bes gemeinen les

<sup>1)</sup> Cap. XLV, 153. 2) Epist. Lib. I. Epist. II. v. 7.

S) Voet, De duellis licitis et illicitis (Ultrajecti 1646). p. 6.

4) Klugkistii diss, de veris duellorum limitibus sive vom Rampff-Recht (Halae salicae 1736). §. III. 5) Idem l. c. §. V.

6) Decret. Gregor. IX. Lib. V. Tit. XIII, de clericis puguantibus in duello.

bens, noch zuweilen für Streit und Rrieg im Mugemeis nen gebraucht. In ber Regel aber wird barunter nur ein Sweifampf (singulare certamen, singularis pugna, μονομαχία, μονόμαχον), b. i. ein Kampf zwischen nur zwei Perfonen, verftanben, und zwar nur in ber engften Bebeutung, b. b. ein folder Zweifampf, welcher gur Genugthuung fur eine angethane Beleidigung mit orbentlis chen Baffen geführt wirb. Man hat baher auch gumeis len ein foldes Duell Chrenduell genannt. Diefes Duell erfolgt entweber auf voraus geschehene Berabre-bung, Duell im engsten Sinne (duellum praemeditatum), ober fofort auf ber Stelle mit beiberfeitiger Buftimmung, Rencontre (d. subitaneum), ober gwar auf ber Stelle, boch fo, baß ber eine Theil vom anbern mit Baffen angegriffen und jur fofortigen Bertheibigung aufgefobert wird, Attaque, überfall. Dan hat biefe lettere haufig nicht fur eine Unterart bes Duells anerten= nen, fonbern als eine Unterart ber Dothwehr einerfeits und ber Privatrache, unerlaubter Gelbftbilfe, andererfeits betrachten wollen ). Wenn aber ber Uttaquirte entflies ben konnte und boch nicht entflob, es vielmehr vorzog, bie Cache mit ben Baffen zu entscheiben, fonach ftill: fdweigend ben Duellcontract fchloß; fo fallt ber Begriff ber Uttaque unzweifelhaft mit in ben Begriff bes Duells. Sanbelnbe Perfonen find: 1) bie Sauptperfonen, Die Duellanten, namlich ber, welcher ben Unbern ber= ausfobert ober berausfobern lagt, ber Musfoberer, Provocant, und ber Gefoberte, Provocat. In ber Regel, jeboch nicht immer, ist ber Beleidiger ber Provocat. Denn oft bringt es ber nachmalige Provocant so an ben Provocaten, bag biefer ihm empfindliche Dinge fagen muß, wovon Zener bann Beranlaffung nimmt, bies fen gut fobern, baber ber Unterschied zwischen provocator injuriarum und provocator certaminis. 3mar verwer: fen bie altern Jurifte. Diefen Unterschied, Die neuern aber erklaren ihn bei ber Frage über bie Strafbarfeit, ber Ras tur ber Cache nach, für fehr prattifch. 2) Rebenperfo= nen find: a) ter Carteltrager, b. i. berjenige, welcher im Ramen bes Provocanten ben Provocaten fobert, b) bie Secundanten ober Rampfrichter, b. f. bie Beiben, welche, ein jeber benjenigen Duellanten, ber ihn gemablt hat, gegen Sandlungen, Die bem Duellgebrauche gumiber find, fcugen und überhaupt barauf feben, bag bas Duell in ber gehörigen Dage vollzogen werbe. e) Beugen, b. f. alle bie, welche bem Duell gu feben, barunter befinbet fich jumeilen ber Schiebszeuge (f. w. u.), d) Arate, infonberheit Chirurgen jum Berbinden ber Bleffirten, auch gu andern Sandreichungen, Die medicinifche Rennt: niffe erfobern.

Es bedarf nach vorstehenden Bemerkungen über Entstehung bes Wortes Duell nicht, daß man in der Gesschichte bes 3weikampfes zum Erweise seiner Alterthumlichskeit bis auf Goliath und David, oder gar dis auf Kain und Abel zurückgehe. Wir finden den Zweikampf bei allen roben Bolkern, mindestens bei den Bolkern des Nors

bens. Mus bem anthropologischen Gesichtspunkte bat man ben Bweifampf mit bem Gefchlechtstriebe in Berbinbung gebracht und feine Entstehung baraus gu ent: wickeln verfucht 8). Dan bat barauf bingewiefen, baß bie norbifden Bolfer in ber Regel und von jeher Mono: gamie und Zweikampf hatten, mabrend bie mongolifchen Tataren, bie Turken, Uffaten und alle Bolker, bei benen Polygamie berricht, felbft in ben weftlichen ganbern, biefe Gewohnheit nicht fennen. Man bat baran erinnert, baß febr viele Duelle ba, mo fie jest fattfinden, burch ben Streit um Frauenzimmer, minbeftens in ber 3bee, burch eine folche ritterliche Sandlung ben Damen überhaupt, ober irgend einer vorzuglich ju gefallen, eingegangen mer: ben. Und in ber That lagt fich nicht leugnen, bag bie Stande, welche hauptfachlich zu Duellen bei uns geneigt find, auch grade in bem Rufe vorzüglicher und erfolgreis cher Galanterie fteben: Militairs, Studenten, junger Abel. Man hat dies mit folgenden Erscheinungen in Berbin-bung gebracht: Die Thiere kampfen zur Begattungszeit um ihre Beibchen, z. B. hunde, Wolfe, Stiere, hirsche, Sabne, Bachteln zc. Es icheint, als ob bie Ratur in ber Abficht, bie Racen zu verebeln, ben Trieb gum Ram= pfe mit bem Gefchlechtstriebe gepaart hatte, um bie fcmas den ober noch nicht gur Begattung reifen Mannchen von ber Begattung abzuhalten, um fraftige Nachfommenfchaft aus fraftigen Batern ju erzielen. Run fcheint es aller= bings in bem Gefchlechtstriebe bes Beibchens bei bem Thiere ju liegen, bag es fich nur bem, welcher burch ben Rampf als Sieger und alfo als vorzuglich fraftig fich gezeigt, bingibt (fo lagt feine Ruh einen geschlagenen Stier gu); es scheint gegrundet, bag burch biefe Kampfe bie Natur bie Benutung bes eben ermachten Geschlechtstriebes ju verhindern fucht (fo tommen gwar die breijabrigen Birfche gur Brunft, tonnen aber erft im funften Jahre bie Berbft: tampfe befteben und fo gur Begattung gelangen). Ift es nun gleichfalls nicht ju leugnen, daß auch bie Bergen ber Frauen, ebenfo wie Die Weibchen im Thierreiche, fich in ber Regel bem Rraftigften und Muthigften juneigen "); findet fich, wie gebacht, ber Zweifampf unter ben Ratio-nen, wo bie Bahl ber Manner großer, ober minbeftens ungefahr ebenfo groß, als bie ber Frauen ift, mo Mono: gamie berricht, grabe in ber Regel und im Gegenfage von ben ganbern, wo Polygynie fatt bat; fo mag, nach allem biefen, jener anthropologischen Bemerfung fcmerlich aller Werth abgesprochen werben. Gie erhalt noch mehr Bebeutung burch Erscheinungen, bie wir bei mehren ro: ben Bolfern finden. Die alten Teutschen gaben ihren jungen Leuten bas Recht, Baffen zu tragen, nicht in ber Entwickelungsperiode, jur Beit ber Pubertat, sondern erft wenn fie beirathöfabig waren, jur Beit ber Rubilitat, im 21. Jahre. Bei andern Bolfern muffen beiratholuftige Junglinge erft Beweife ihrer Tapferfeit geben; fo muß in Brafilien ber Beiratheluftige erft einen Dann erlegt

<sup>7)</sup> Sente, Sanbbuch bes Criminalrechts und ber Criminals politik. 3. Tht. §. 176. S. 803 fg.

<sup>3)</sup> Virey, Histoire naturelle du genre humaio. Tom. I. (Paris 1824.) p 228. 9) Bircy widerlegt den Einwand, das die meisten Duelle um der Ehre willen eingegangen wurden, durch den Gegengrund: c'est parceque l'honneur est un titre en amour pour obtenir la préférence sur ses rivaux.

haben 10). Am Missouri wirb, ehe er heirathen barf, berathen, ob er tapfer genug sei. Unter ben Chawanons (Chawanros) erhalt ber beste Krieger bas heirathsfähige Mabchen 11), und an ber Hubsonsbai ringen bie Manner

um bie rubig gufehenden Frauen 12).

Benug! und ohne Rudficht auf biefe anthropologi= fchen Untersuchungen: Der Zweifampf findet fich unter vielen, ja unter ben meiften roben Bolfern, und gwar nicht blos unter Mannern, fonbern fogar zwischen Man-nern und Frauen. Go war bies in Stanbinavien gang gewöhnlich, wo man aber, um die Berfchiedenheit ber Rrafte auszugleichen, ben mit einer Reule gerufteten Mann in ein Boch in ber Erbe bis an ben Gurtel tre: ten ließ, wahrend bie Frau mit einer Schleuber bemaff: net, von Dben berab nach feinem Ropfe fcblug; er war befiegt, wenn ihn auch die Frau nicht traf, er fie aber mit feiner Reule breimal verfehlte 13). Golche 3weifam: pfe zwischen Mann und Frau finden wir fogar bei man: den Boltern noch fpater, g. B. ju Bern im 3. 1228 11). Bom Zweitampfe blos unter Frauen findet man nur me-nige Spuren. Mus ber fpatern Beit und gwar vom 3. 1701 wird ein Beifpiel von Turin ergablt, wonach bie Bemablin eines Dberften, Grafen Rocca, und bes Groß: tanglers, Marquis von Bellegarbe, fich, angeblich aus Giferfucht, bei verschloffenen Thuren, auf Leben und Tod, und ohne Secundanten mit bem Degen duellirten. Die Grafin wurde bedeutend in ben Urm, die Marquife in ben Unterleib verwundet. Doch famen beibe mit Bimmerarreft und einem Berweise burch. Überhaupt fpricht fich in bem 3weikampfe, wie er eben üblich ift, ber Charafter ber Ration, bei ber man ibn findet, febr beutlich aus. Der an graufame und blutige Strafen gewohnte, aber bem Rriege eigentlich fehr abholbe und als fcblechter Golbat fich auszeichnenbe Chinefe, ebenfo ber Japanefe, reift fich mit feinem Deffer ben Leib auf und fein Gegner muß baffelbe thun. Der folge, ben Tob verachtenbe Indianer in Morbamerita fobert feinen Gegner, felbft um Rleinigfeiten willen, auf Tob und Leben, erfcheint bagu mit feiner Familie und feinen Freunden, fefilich bemalt und bas Gewehr in ber Sand. Gein, jeboch unbewaffneter, Gegner tritt ebenfo auf, entreißt fich ben Urmen feiner Familie, halt wenige Schritte von feinem Feinde bie bloge Bruft bin und lagt fich rubig erfcbiegen. Der Ungreifenbe labet bann bas Gewehr von Reuem, gibt es bem nachften Bermanbten bes Erfchoffe= nen, ftellt fich mit entblogter Bruft bin und ffirbt gleich= falls unerfcbroden 15). In anbern Gegenben Umerita's,

wo ber verberbliche Indianerfrieg mit ben Guropaern ben Charafter bes Ureinwohners fcon mehr an Sinterlift gewohnt hat, entscheibet biefe bei bem Duell. Es wird ein Bald burch Berabrebung bestimmt, in welchem Jebem ber Duellanten alle mogliche Lift gur Ermorbung feines Wegners erlaubt ift, und ber fo begangene Mord ift ber Gieg 16). Der fanfte, ben Baffen und ber Ge= walt abholde Gronlander buellirt fich mit feinem Geg= ner, ben Berficherungen ber Reifenben nach, auf - ein Spottgebicht, in Gegenwart einer verfammelten Menge, bie bemjenigen ben Sieg guerkennt, ber bie Lacher auf feiner Seite hat 17). Doch mochten wir bies wol ebenso wenig fur einen eigentlichen 3weikampf halten, als bas, was uns Cafar in feinen Commentaren von zwei eifersuchtigen Cen= turionen berichtet, welche fich barauf berausfoberten, baß jeber von Beiben fuchen follte, ben Unbern in ber Schlacht an Tapferfeit ju übertreffen, worauf, nachbem ber Gine nach Erlegung vieler Feinde felbft verwundet gu Boben geworfen wurde, ber Undere ibm ju Silfe fam. Uber= haupt ift es nicht fo leicht, immer genau ben 3weitampf von einem andern Rampfe zu unterscheiben. Sat 3. B. eine Sorbe ber Botocubos die andere beleibigt, fo fobert biefe jene entweber grabeju ober baburch heraus, bag fie ihre Streitstangen in Abmefenheit ber Gegner bei benfelben gurudlagt. Dann erfcheinen beibe Borben gegen einander, fobern, unter einander herumgebend, einander beraus und fampfen, nach abgelegten Baffen, mit 6-8 Suß langen Stangen, jeboch immer nur je zwei mit einander, bis fie ermubet find. Inmittels fampfen aber auch bie gegenfeitigen Beiber, jedoch nicht fo regelmäßig, fonbern mehre burch einander, mit ben Fauften und Das geln. Much artet ber Mannergweitampf zuweilen in einen allgemeinen Rampf mit Baffen aus 18), und schwer mochte baber bier bas Rriterium gu finden fein, ob dies eine Sebbe, ober ein Zweitampf ift. Gehr mertwurdig ift ee, baß fich baufig in bem formlichen Zweikampfe friegerischer Bolfer die Idee ber Blutrache mehr ober minder aus: fpricht. Go gang flar in bem querft ermahnten Indias nerzweifampfe. Aber ebenfo mertwurdig ift es, baß fich bie nach ben verschiedenen Wegenden verschiedenen Duell= arten öfter von den ungebildeten Bolfern unter ben gebilbetern verbreiten. Der zulegt gebachte, offenbar auch von ben Indianern herstammenbe, 3meitampf in Umerifa, ber auch nach ihnen benannt wird, fommt in gang cultivirten Staaten , 3. B. Rentudy, vor. Raum begreiflich! Dichtsbestoweniger aber bes grunbet ift bie Erscheinung, bag ber 3weitampf fogar vermocht bat, fich mit ben beiligften Gebrauchen ber jes

<sup>10)</sup> Zimmermann, Taschenbuch ber Reisen, VII. S. 78.

11) Ebend. I. S. 115. 12) hearne, Reise nach Fort Pring Ballis, teutsch von Sprengel (halle 1797). S. 73. 13)

Guintus, Diss. de duello ejusque puniendi ratione (Groningae 1830). Cap. II. §. 1. p. 30. Man vergt. auch Allgem. Mobenseitung 1835. Rr. 32. S. 509. 14) Stump f's Schweizer Eprenik, S. 17. Man vergt. auch Belig in der Not. 24 citirten Schrift. §. XI. S. 9. 15) Ein solches Duell fand in neuester Beit zwischen Chalgas, dem Hauptlinge des Stammes der Natchez, und einem andern Indianer wegen eines Streites über eine Flasche katt, wobei Einer vom Andern verstümmelt worden war. S. Austand 1835. Rr. 141. S. 563.

<sup>16)</sup> Im Sommer 1834 siel ein berartiges Duell in Franklin County im Missouri vor, wobei der eine in einem hoblen Baume verborgene Duellant, als er den Kopf einmal heraussteckte, von dem andern erschossen wurde, der auch auf einem Baume lauerte. Austand 1835. Nr. 243. S. 969. 17) Literarische und kritische Blätter der Borsen: Palle 1835. Nr. 1093. S. 904. 18) Einen solchen Kampf sah und beschreibt der Prinz Marimilian von Wied: Neu wied. Nan f. dessen Reisen nach Brasilien in den Jahren 1815—1817 (Franksurt a. M. 1820). 1. Bb. S. 366 fg.

ber Blutrache und jeber Selbstrache so abholben christischen Religion zu vereinigen. Davon zeugen nicht blos die Begünstigung gerichtlicher Zweikampse von Seiten der christlichen Geistlichkeit in einer gewissen Zeit des Mittelalters (wovon weiter unten), um dadurch Eidesleisstungen zu vermeiden, sondern noch ganz neuere Gebräuche. Im September oder Anfange Octobers 1834 sah ein Reisender in Miskheta, ungesähr 21 Werste von Tislis, in einem Kirchhose, einen öffentlichen Zweikamps zwischen zwei Grussenern um eine Messe, der andere ritt sort 19). So kämpsten in den Zeiten des Mittelalters die advocati ecclesiastici sur die ihrem Schuke anvertrauten geistlichen Stiftungen den Zweikamps vor Gericht und sonst zur Erhaltung der kirchlichen Rechte und des kirchlichen Bermögens 20).

Bu folden Betrachtungen fuhrt bie Gefchichte bes Bweitampfes im cultivirten Europa, befonders in Teutsch= land. Go lange einmal noch Rrieg in ber Belt ift und fein muß, lagt fich gegen biejenige Urt bes 3weitampfes, wo zwei friegführende Theile fich babin vereinigen, von bem Musgange bes Rampfes zweier von ihnen ju ernen= nenben Rampfer Die Entscheibung ihres Streites abhangig ju machen, gewiß nichts einwenden. Denn es wird bier: burch bas Leben Taufenber erhalten und vieles Unheil ver= vermieben. Much fommt es, mas die Richtigfeit bes Princips, nach welchem ber Streit entschieden werden foll, ans langt, am Enbe auf baffelbe binaus, ob biefe Enticheibung auf bas jufallige Glud Gines, ju beffen vorzuglicher Gefchidlichteit bie intereffirte Partet volles Butrauen bat, ober vieler taufend Krieger gestellt wird. Indeffen zeigt bie Geschichte nur wenige Beispiele ber spatern Beit, nach bem weltberühmten, noch halb ber Fabelgeit angehörigen Rampfe bes Uneas und Turnus 21), wo wirflich burch einen folden Zweitampf ein Treffen unter einander gegenüberftebenden Beeren entschieben worden mare. Bielmehr gab icon bas Benehmen bes Augustus gegen ben ihn in biefer Mage fobernden Untonius ein übles Beispiel, bas im 13. Jahrh. Peter ber Große von Aragonien, obgleich er es felbft mar, ber ben Rarl von Unjou auf Unlag ber ficilifchen Besper jum 3weifampfe beraus: foberte, burch furchtfames Entweichen aus ber bagu bestimmten Stadt Bourbeaur, und im 16. Sahrhunderte Frang I., Ronig von Franfreich, auf die Berausfoderung bes teutschen Raifers, Rarl V., welchem er nachgesagt batte, berfelbe babe fein als Gefangener gu Dabrid im 3. 1528, nach ber Schlacht von Pavia, gegebenes Bort gebrochen, treulich nachahmten 22). Überhaupt fcheinen boch in ber Regel bie großen Berren ihr Leben gu lieb ju haben, um es burch Duelle aufs Spiel ju fegen. Dies beweifen, außer ben angeführten und umgangenen Berausfoberungen, die von feinem Erfolge begleiteten Provocationen zwischen bem letten Bergoge Urnold von Gelbern und feinem Sobne, zwischen Ludwig überm Meer und Sugo bem Großen, zwischen Turenne, ber bas

19) Musland 1835. Rr. 255. S. 1020. 20) Heineccii elementa juris germanici. Tom. II. Lib. III. § 35. p. 886. 21) Virgilii Aeneis, libr. 12. 22) Voet, l. c. Cap. XI. p. 83.

Rurfürstenthum Pfalz vermuftet batte, und bem Rurfur= ften zc. Gin von febr ernftem Erfolge begleitetes Duell mar bas zwischen bem General ber Urmeen ber Fronbe, Bergog von Beaufort und bem Bergoge von Nemours, worin Letterer blieb. 2118 aber Philipp von Balvis von Chuard III. herausgefobert murbe, antwortete er, ber Dberlehnsberr brauche fich feinem Bafallen nicht gu fellen, mogegen biefer, nachbem er bie Eruppen feines Dberlehnsberrn gefchlagen hatte und berfelbe nunmehr auf ein Duell an= trug, antwortete, er habe jest feine Luft, in einem 3meis tampfe auf bas Spiel ju fegen, mas er burch Schlachten gewonnen habe. Much mochte es in ber That fchwer fein, bie ablehnende, angebliche Untwort Napoleon's, als ibn por Set. Jean D'Ucre ber befannte englische Abmiral, Sibney Smith, jum Zweifampfe herausfoderte, mit feiner fonftigen perfonlichen Tapferfeit gu vereinigen 23).

Bei bem Duell im ftrengften Ginne ift von ber Ent= fcheibung einer wichtigen politischen Ungelegenheit burch 3weifampf in ber Regel nicht bie Rebe. Da gilt es gewöhnlich nur die Genugthuung wegen einer Beleidigung zwischen ben zwei Rampfenden felbft und allein, ober boch zwischen folchen, beren bie Rampfer, als gelte es ihre eigene Gache, fich annehmen. Diefe Urt, Ehrenfa= chen auszumachen, fcbreibt fich blos von ben germani= fchen Bolfern 24) namentlich von ben Bolfern feltischen Urfprungs her und war ben Romern und Griechen rein unbefannt. Die Geschichte bewahrt uns ein Beifpiel, wodurch unfere Behauptung flar bewiesen wird, wenn nicht icon ber Umftand, bag eines folden Duells nir= gends bei ihnen gedacht ift, fur bie gangliche Unbefannt= fchaft jener Bolfer mit biefer Gewohnheit fprache. Duf= finus, ein vornehmer Sofbeamter Theodofius' bes Großen, erhielt im offentlichen Rathe eine Dhrfeige; er brachte beshalb eine Injurienklage bei bem Raifer felbft an, und Miemandem fiel es ein, bei biefem Falle, ber in jebem Bolle germanifden Urfprungs fofort ein Duell gur Folge gehabt haben murbe, daran gu benten 25). Ja als ein Teutone, bei bem Ginbruche Diefer Bolfer in bas romi= fche Reich, ben Marius berausfoberte, antwortete ibm Diefer, ber Brave burfe fich ja nur felbft aufbenfen, wenn es ihn fo febr gelufte gu fterben. Der Romer fummerte fich nicht barum, ob ein von einem Undern Gefchimpf= ter fich beshalb Genugthuung geben ließ; ber Teutsche hielt ben gescholtenen Dann fur ehrlos und fließ ibn aus Bunften, Turnieren und Umtern fo lange aus, bis er fich Genugthuung verschafft hatte. Schon ber Umftand, baß mit Infamie bas Gewerbe ber Glabiatoren belegt

<sup>28)</sup> Er antwortete: "Menn er mit einem Englander sich buelliren sollte, so müßte dazu Martborough von den Zodten aufstehen; gelüste es aber dem englischen Admiral so sehr nach einem solchen Kampse, so wolle er ihm einen seiner Grenadiere dazu schieften. Walter Scott's Eeden Napoleon Buonaparte's, übere set von Theodold. 4. Ih. Cap. 8. S. 88. Man vergl. auch Quintus, De duello ejusque puniendi ratione (Groningae 1830). p. 22. 24) Belitz, De duellis Germanorum (Vitembergae 1717). p. 8. Kleinhempel (Wiesand), De duellis secundum mores germanorum antiquos corumque jura novissima (Vitembergae 1781). §. III. p. 5. Klugkistius l. c. Sect. II. §. III seq. p. 15 seq. 25) Klugkistius l. e. p. 16 et 17.

bern bei fich einführten, bag bie Gothen unter Theoberich bem Großen, geb. 455 n. Chr., biefe Gewohnheit noch

nicht hatten 29), baß fie aber icon fruh unter ben Lon=

gobarben, Danen, Schweben, Umbriern ftattfanb. Ge-

wohnlich fucht man bei ben Cfandinaviern (Danemart, Schweden, Norwegen) ben Urfprung bes Duells. Froton III.

(auch Frothi, Frotho, ober Trathon genannt), der 24. Ronig ermahnter Salbinfel und Beitgenoffe bes Muguftus

gur Beit ber Geburt Chriffus', gab ein Gefet, bag, wie und nach welcher Form jeber Streit burch bas Schwert

ausgemacht werben follte. Unter andern follte berjenige ber beiben Rampfer, ber einen guß außer bie um

ihn gezogene Linie feben murbe, fur befiegt geachtet merben. Ja fogar bie Berbung um Tochter, wenn ber Bater fie verweigerte, mar Grund jur herausfoderung

mindeffens gegen ben gludlichern Rebenbubler. Gin Corfar, Albon, verlangte die Tochter Unguin's, Konigs ber

Gothen, jur Che und als Mitgift Die Balfte bes Ronig-

reichs, welcher Unfoberung eine eventuelle Berausfobe=

rung beigefügt mar; Albon blieb aber jum Glude Un=

guin's in einem andern 3weitampfe. 216 nun nach und

nach bie Germanen romifche Gewohnheiten, Gitten und

Gefege, ja fogar bie driffliche Religion annahmen, vermifchten fich jene altern Gebrauche auf eine munberbare

Urt mit ben bamals neuern Formen ber Civilifation, und fo entftand unter ben germanischen Bolfern ber gerichtliche Zweifampf (Behabing ober Behrbing 30),

στρατιωτική απόδειξις) als Beweismittel im Proceg.

Der eben angegebene teutsche Dame zeugt fur bie por=

gügliche Bestimmung biefer Gewohnheit ju gerichtlichen Berhandlungen burch bie Bufammenfegung bes Bortes

"Ding" (in der altteutschen Sprache fo viel wie Gericht) 31)

mar, binberte bei ben Romern bas Emportommen einer folden Unficht. Allein Die romifche Chre mar auch ets mas gang Unberes, als bie germanifche. Diefe lettere, aus ber germanifchen Freiheit entsprungen, beftanb ur= fprunglich blos in ber Unverlettheit ber Perfon bes freien Daher murbe er - welche Borftellung Germanen. noch jest minbeftens in Teutschland unter bem Bolte, wenn auch nicht unter ben Gebilbeten, namentlich nicht unter ben Gelehrten, fich ausspricht, - nicht fowol burch bas Berbrechen, als burch bie feine Perfonlichfeit und feine Freiheit angreifende Strafe, g. B. burch Rettenftrafe, torperliche Buchtigung ic., entehrt. Gang anbers mar es bei ben Romern und Griechen, Die, fchon von fruben Beis ten an unter Ronigen, eigentliche Freiheit erft gu einer Beit erlangten, ale fie ichon auf einer bobern Stufe ber Bildung fanden. Gie faben baber felbft die Freiheit von einem bobern Befichtspunfte, von bem ber freiwilligen Befchranfung bes Billens jum Behufe bes Lebens im Staate, an und hielten beshalb ben fur ehrlos, ber feinen Pflichten gegen ben Staat und bas Gemeinwefen jumis ber, ber unrechtlich, unfittlich banbelte. Dicht fo ber Ber= mane, ber feine burch ben Staat gegebene, fonbern nur perfonliche Freiheit, oft nur in ber Geftalt von Gefetos figfeit ober Bugellofigfeit, fannte. Wenn baber ber Ro: mer und Grieche gegen Injurien ben Schut bes Staates fuchte, ber ihm feine burgerliche Freiheit erhielt; fo fucte biefen Schut ter Germane bei feinem Schwerte, bem er feine Freiheit verbantte 26). Ja ein fo friegeris fors Bolt wie bie alten Germanen mußte leicht auf bie Bee fommen, bag berjenige Recht haben muffe, ber bie boofte ihrer Tugenden, Die Tapferfeit, befag. Birtte bies einerfeits auf bie Entstehung ber Duelle bei ben Bermanen, fo verbanten fie biefe andererfeits bec eben= falls in jener jugellofen perfonlichen Freiheit und ihrem friegerifden Charafter begrundeten Gewohnheit, überhaupt alle Streitigkeiten, fie mochten ihren Grund haben, morin fie wollten, burch 3meitampf auszumachen. Geit wann biefe Gitte eigentlich bei ben Germanen auffam, läßt fich nach alle bem nicht fagen. Zacitus wußte noch nichts bavon. Rur eine abnliche Gewohnheit fannte er: bag namlich bie Germanen vor Unfang eines Rriegs eis nen ihrer Feinde ju fangen fuchten und biefen bann mit einem von ihrem Bolte fampfen liegen; ber Musgang Diefes Rampfes mar fur fie eine Borbebeutung uber ben Ausgang bes Rriegs 27). Das aber ift uns bekannt, bag bie Burgunder gegen bas Enbe bes 5. Sahrhunderts fefte Regeln und bestimmte Formen babei einrichteten, bag bie Normanen 28) und ebenfo erft nach ber Eroberung Galliens Die Franken ben 3weifampf von ben Burgun:

mit "Behr" b. i. Baffe, alfo ein Baffengericht. Es war namlich ber 3meifampf eins ber verschiedenen Ur= ten von GotteBurtheilen (f. b. Wirt. Drbalien), burch bie man zweifelhafte Rechtsftreitigkeiten enticheiben ließ, indem man barauf vertraute, bag ba, mo menichlis cher Berftand bie vorliegende Ungewißheit nicht zu beben vermoge, Gott unmittelbar eingreifen und bem Unichulbigen gu feinem Rechte verhelfen werbe. Das fdmabifche Landrecht fagt 32): "Davon muß man bas Gott laffen. Davon ift Rampf gefest; wan mas bie Leut nicht febend, bas weiß Gott ber Allmachtige wol; bavon follen wir Gott getrauen, daß er ben Rampf nun nach Recht ent= fcbeibe." Uberhaupt finben wir Gottesurtheile bei allen roben Bolfern, g. B. Chinefen, Indianern, Efdumafchen, Dftjaten, ben Ginwohnern von Siam und Degu, ben Genegambiern 2c. 33). Schon in ber erften Periode ber germanischen Bolter bis in bas 6. Jahrhundert nach Chriftus' Geburt tommen als bas altefte Orbale Die ge-29) Kleinhempel l. c. §. IV. 30) Belitz 1. c. §. 1. 81) Daber ber in vielen teutiden ganbern, g. B. im Altenburgi-ichen, gewöhnliche Ausbruck "Dingftuhl" fur gewiffe Arten von Derfgerichten. Man vergt. auch Runde, Grundfage bes gemeinen teutschen Privatrechts. 6. Aufl. §. 529. Dang, Danbbuch nach Runbe, ebendaf. 5. Bb. S. 878. 32) Cap. 167. 33) Andreas Muller's Berifon bes Rirchenrechts, 4. 28b. unter Orbalien.

<sup>26)</sup> Man vergl. über alles dies Bollgraff, Bersuch einer Erkarung, warum bisher die Ehrenduelle nicht haben unterdrückt werden können, durch Untersuchung der Frage: was eigentlich germanische Ehre sei? im Neuen Archiv des Criminalrechts. 10. Bd. 2. St. Nr. 9. S. 181 fg. 27) Heineccius I. c. T. II. Lib. III. Tie. VI. S. 229. 28) Blackfone's Handuch bes englischen Rechts von John Gifford, aus dem Englischen von Coldie, mit Borrede von Falc. 2. Bd. (Schleswig 1823.) 4. Buch. Cap. 33. S. 464.

richtlichen 3weifampfe, in Frankreich fpaterbin Plaits de l'épée genannt, in allen germanifchen Gefegen, bas falis fche, fachfische und weftgothische ausgenommen, vor 34). Wenn ber Beklagte gegen ben Rlager jum Beweise feiner Unschuld fich auf Beugen berief, so konnte ber Rlager bie vereibeten Beugen bes Meineibes befculbigen und auf Entscheidung turch 3weitampf bestehen 35). Dies Dauerte fo fort bis ju Ende bes 9. Sabrhunderts, in weldem unter andern bes Raifers Rarl bes Rablen Gemah: lin durch Rampf von der Beschuldigung der Unfeuschheit sich befreien zu wollen erklarte 36). In ben spatern Beisten bis in die Mitte und gegen bas Ende des 13. Jahrshunderts, in welcher Zeit sich barüber klare Borschriften in den sachsischen und schwäbischen Landrechten finden, wurden alle Rlagen über Friedensbruch und andere grobe Berbrechen, wenn man ben Berbrecher in ber That felbft, auf ber Blucht bavon, ober im Befibe bes Dbjects des Berbrechens (in handhafter That) ergriff, mit Betergefchrei (Gerufte) erhoben; ber Berbrecher murbe por Bericht gebracht und mit fieben Beugen überwiesen, ober, hatte man biese nicht, durch 3weikampf 37). Denn obgleich schon im I. 643 n. Chr. ber Longobardenkönig Rothar in seinen Gesehen 38) Borkehrungen gegen bie Überhandnahme ber Zweikampfe traf; so finden wir doch noch im 9. Jahrhunterte 39), wo bekanntlich Teutschland aus einem Theile bes großen frankischen ein selbständiges Reich wurde, daß Ludwig der Teutsche zu feinem Bruber, Rarl bem Rablen, als er mit biefem in Streit ge= rieth, 30 Manner fendete, welche burch beißes und fal: tes Baffer, ingleichen burch ferrum candens, beweifen foll= ten, baf bie Lander, um bie es ben Streit galt, ihm gehorten. Sollte nun diefer lette Musbruck auch nicht einen Schwert: fampf bedeuten, wie einige Schriftfteller wol irrig zu glauben fcheinen "); fo ift er boch bestimmt vom glubenben Gifen gu verfteben, und fpricht baber, fowie die gange Stelle, fur ben ba= maligen Gebrauch ber Gottesurtheile in ben wichtigften Ungelegenheiten. Merkwurdig aber ift ber Umffand im 10. Jahrhunderte 41), daß burch die Rirchenversammlung Bu Ravenna (967) auf eine zwischen bem Papfte 30: hann XII. mit Otto bem Großen bei beffen Rronung jum romifden Raifer erfolgte Berabredung gu Bermeis bung ber Meineibe festgefest murbe, baß Diejenigen Streistigkeiten, welche fonft burch ben Gib entschieden murben, nunmehr burch 3meitampf entschieden merben follten. Go murbe fogar von ber Tochter Dtto's bes Großen ber Berbacht verletter Reuschheit burch ben Bweifampf eines Sachsen, Namens Burchard, gegen einen gewiffen Cuno ober Konrad abgewendet. Ja im 3. 942 ließ Otto ber Große bie Rechtsfrage, gu beren Ent= fcheibung eine Bolfsverfammlung bei Strela gehalten wurde,

ob ben Grofvater bie Rinder eines verftorbenen Gobnes nach Reprafentationsrechte zugleich mit ihren Dheimen beerben follten? burch 3weitampf fur immer entscheiben, wobei die bejahende Untwort fiegte 42). Die Geschichte bes 11. Sahrhunderts bietet fehr viele Beifpiele gerichtlichen Zweifampfes. Schon hatten und in ber Folge be-Famen gewiffe Stabte, 3. B. Schwabifch = Sall, Burgburg, Rothweil, auch einzelne Berren, g. B. ber Burggraf von Rurnberg, ju Unsbach ic., bas Privilegium, bag bei ihnen bergleichen Zweikampfe ausgemacht werben mußten (privilegirte Rampfgerichte). Die Chronit ber erftgebachten Stadt gablt mehre folche Rampfe auf. 2m berühmteften ift in biefem Sahrhunderte ber 3weikampf um bie Reufchheit ber Gemablin bes Raifers Seinrich III. Gunilbe, zwischen bem Unflager und einem ihrer Diener. Dies bauerte im 12. Sahrhunderte fort, aus welcher Beit ber 3meitampf bes Markgrafen Dietrich von Landsberg (1179) gegen Beinrich ben Lowen auf bem Martte in Magbeburg, wegen einer Sochverrathebeschulbigung, vorjugsweise erzählt wird. Doch noch berühmter ift in biefer Beit, bag, als Friedrich ber Rothbart (I.), Beinrich ben Lowen, bes Sochverraths megen verurtheilen und ibm bies Recht ffreitig gemacht werben wollte, ein Ritter fich bagu aufwarf, im Zweikampfe bas Recht bes Raifers gu verfechten, daß er jeben Furften und an jebem beliebigen Orte bes Reichs vor fein Gericht gieben tonne. Mis nun Diemand bagegen auftrat, murbe bies Reichsgefet "3). 3m 13. Jahrhunderte gibt uns fcon ber Sachfenfpiegel, wie gedacht, febr bestimmte Borfchriften über ben gerichts lichen Zweikampf, die in ber Sauptfache, wenngleich mit Abanderungen, ber Schwabenfpiegel, bas magbeburgifche Beichbild, die befondere Gesetgebung des Burggrafen von Rurnberg über ben 3weitampf zc. in ben verschiebenen Beitraumen mehr ober minber ausführlich enthalten, wenn man auch nicht auf bie wenigen Unbeutungen in ber Lex Alamannorum und der Lex Bajuvariorum jus rudgeben will 44). Die umftanbliche Borfchrift bes Sach= fenspiegels 45) fommt in ber Sauptfache barauf binaus: Ber einen Unbern "fampflichen ansprechen" ober fampf= lich grußen, b. b. auf Leib und Leben gum Rampf antlagen wollte (duellariter alloqui, duellia et duellaria verba), ber mußte mit bem Beleibiger ebenburtig fein, mindeftens nicht niedriger geboren; benn ber Sobere fonnte bem Riedrigern, nicht umgekehrt, ben Rampf verfagen, baber vor jebem Rampfe bas Sandmahl, b. i. bie orbent: liche Gerichtsftatt bes Rampfers, bewiefen und bie vier Uhnen benannt werben mußten 16). Der Rlager mußte

<sup>34)</sup> Eichhorn, Teutsche Staats und Rechtsgeschichte. 4. Ausg. 1. Abl. §. 79. S. 453. 35) Ebendas. §. 77. S. 447. 36) Klugkistius 1. c. Sect. III. §. 4. 57) Eichhorn a. a. D. 2. Abl. §. 384. S. 761. 38) Türk, De singulari certamine vulgo duello etc. (Sverini 1825). p. 10. 39) über die nachschehnden historischen Data s. Belitz 1. c. §. III seq. Man vergs. anch den Artisch Duel im Dictionnaire de la Conversation. 40) Belitz 1. c. §. III. p. 3. 41) Leges Longob. Lib. II. Tit. LV. No. XXXV—XL.

<sup>42)</sup> Heineccius I. c. T. II. Lib. II. Tit. IX. §. 231. 48) Kleinhempel (Wiesand) I. c. §. IV. p. 8. 44) Kleinhempel (Wiesand) I. c. §. III et IV. p. 6 seq. 45) I. Buch, Art. 63, und 3. Buch, Art. 29 und 72. 46) Heineccius I. c. T. I. Lib. I. Tit. III. §. 84. Not. \*). Wir sinden hier schon in den germanischen Sitten den späterhin siets gebliebenen Gebrauch des stätigt, daß der Niedere, namentlich der Untergebene, nicht den Höhern, §. B. der Subalternofssier nicht den Oberossiere, so dern darf — eine Sinrichtung, die in der Ratur der Sache gegründet ist und den Misbrauch des Duells zu andern zweden (§. B. zum Zwede des Avancements) verhütet. Der Sachsenspiegel, 3. Buch, Art. 65, schreibt vor: "antwortet da niemand dem

bes Bormittage fampflich grußen und mit Bewilligung bes Richters ben Ungeflagten bei ber oberften Dffnung feines Rleibes, ober bei bem Roller feines Rods am Er mußte bie Balfe faffen (beim Sauptgerhete). erhaltene Bunde ze. beweifen und die Gewahr leiften (bavon f. nachber). Der Richter mußte bann jedem ber beiben Rampfer einen Beiftand geben, Die barauf feben mußten, bag Jeber gehörig angezogen war. Leber und Leinwand tonnten fie nach Belieben anlegen, aber Saupt und Suge mußten bloß fein; an ten Banden burften fie nur bunne Sanbicub, in ber einen Sand ein bloges Schwert, in ber anbern einen runden Schild von Solg und Leber, allenfalls mit eifernen Budeln, tragen. Gie burften noch ein ober zwei Schwerter umgegurtet haben, bie eifernen Ortbanber aber an ben Scheiben mußten, wenn ber Richter nicht ein Underes erlaubte, abgebrochen werben. Uber bem Sarnifde trugen fie einen Rock obne Armel. Jebem mußte ber Richter einen Mann geben, ber feinen Baum, ober Scheibstange trug, worauf er ges legt wurde, wenn er verwundet mar, ober fiel. Bollig angefleibet mußte ber Rlager, baß feine Rlage wahr, ber Beklagte, baß er unschulbig fei, schworen. (Alfo wurde burch ben gerichtlichen Rampf ber Bwed ber Rira denverfammlung ju Ravenna, Bermeibung ber Gibe, nicht einmal erreicht, vielmehr Gib gegen Gib gefchworen, ber fich jumeilen fogar barauf erftredte, bag Reiner ber Rampfen= ben Baubermittel jur Erlangung bes Gieges anwenben wolle "). Der Gid murbe oft am Fuße eines Kreuges oder über einem Erucifir geleiftet, wobei fich Die Ram: pfenben an ber linten Sand anfaßten.) Es murbe ein Rreis gebilbet, ber Rlager fam zuerft binein, die Gonne murbe wischen beiben gleich getheilt, und fo begann ber Rampf (baufig nach vorherigem Burufe bes Wappenherolds: Thut enere Pflicht! ober nachdem biefer einen Sanbichuh bin= geworfen hatte). Giegte ber Beflagte, fo murbe er freis gesprochen; wurde er befiegt, fo murbe er als fculbig gerichtet. Blieb ber Beklagte ju lang aus, fo ließ ihn ber Richter burch ben Frohnboten und zwei Schoppen laben. Dies murbe jum andern und britten Dale wieterholt; und wenn er auch bann nicht erschien, fo fand ber Rlager auf, erbot fich jum Rampfe, that zwei Schlage auf feinen Schild und einen Stich gegen Die Sonne, woburch ber Beflagte fur ber Rlage überführt geachtet und vom Richter fo gerichtet murbe, als fei er im Ram= pfe übermunden worden. Go weit ber Gachfenfpiegel 48). Das Lettere mar auch ber Fall, wenn ber Gefoberte bie Berausfoberung gar nicht annahm. Blieb aber ber Rlas ger am bestimmten Tage aus, fo murbe ber Beflagte, nach geleiftetem Reinigungseibe, freigefprochen 49). Der Richter und bie andern bagu beftellten Perfonen (Rampf=

andern zu Kampf, er sen bann ein genoße." Überhaupt wurde bech immer das Duell für das Ehrenvollere gehalten. Die longobardischen Gesetz sagen (1, 9, 39): Per duellum si liber est; al vero servus, per judicium ferventis aquae desendat se.

47) Carpentier supplementum ad Du Fresne Glossarium mediae et intimae latinitatis s. v. duellum. p. 174. 48) über bat Holgende f. Du Fresne und Carpentier 1. c. Much sinden fich die Gebräuche beim Zweifampse jener Zeit umständlich beschrieben in Klugkistius 1. c. Sect. V. 49) Klugkistius 1. c. §. 8. p. 74.

richter, Griesmartel) maren verbunden, barauf gu feben, daß die Regeln bes 3meitampfes beobachtet murben (duellum custodire). Das Kampfgericht bilbete fich balb babin aus, bag nicht blos Abelige, fonbern alle Freigeborenen ihre Streitigkeiten burch bas Schwert ents Scheiben konnten, ba ber freie Mann aufhorte frei gu fein, wenn er mit Leibesftrafen belegt murbe. Die Gemabr, beren oben gedacht wurde und bie in ben fpatern fach: fifchen Proces übergegangen ift, war ein Pfand (vadium s. gagium), welches bie Rampfenben bei bem Richter nieberlegen mußten, wovon nach bem Musgange bes Streites bas, mas Ginem ober bem Unbern guerfannt wurde, geleiftet werben mußte. Denn haufig murbe auch eine Gelbsumme beponirt, bie ber Gieger als Entichabifeinem Rorper ober feinen Baffen erlitten batte. Buweilen erbielt bas vadium auch ber Berr, auf beffen Zerritorium bas Rampfgericht mar; zuweilen murbe es bei ben Beift= lichen niebergelegt, bie es bis jur Ableiftung ber oben ermahnten Gibe behielten, welches gewöhnlich vor Beifilichen auf bie Softie, bas Evangelienbuch ober Reliquien gefchab; jus weilen wurde bas gagium bem Gegentheile gegeben. Dars aus entfprang bann bie Gewohnheit, bag ber Berausfobernbe irgend etwas von feiner Sabe, feinen Rleibungeftuden zc., befonders einen Sandichuh (Fehbehandiduh) hinmarf, ben ber Berausgefoberte, jum Beichen ber Unnahme bes Rampfes, aufhob. Alles, was ber Lanbesberr von einem 3meitampfe als Gebuhr bezog, bieg duellium. Ubrigens wurden nicht blos Pfanber, fonbern haufig auch Beifeln jur Gemahr ber Rlage gegeben. Cobald aber biefe Ges mabr geleiftet mar, tonnten bie Streitenben obne Buftim= mung des Landesberrn fich nicht vereinigen; Diefer fonnte fie vielmehr jum 3meitampfe zwingen, welcher von ihm ober bem Richter gewöhnlich auf ben 40. Zag nach Leis ftung ber Gemahr angefest wurbe. Bon bem Richter ober ganbesherrn, ber bas vadium annahm und nun ben 3weitampf befchloß, wurden in ber gatinitat bes Mittelalters Die Borte: duellum firmare, gebraucht. Ubrigens murbe nicht einmal burch ben Tob ber 3meitampf aufgehoben; es ftand ben Erben frei, Die Sache fortgufegen und burch 3weitampf entscheiben gu laffen. Bei bem Kampfe ju Pferbe, ber Rittern gestattet murbe, waren vorzüglich in Frankreich rudfichtlich ber Equipirung und Urmirung noch befonbere Borfdriften. findet aber auch, daß, wenn die Rampfenden nicht Rrieger maren, fie blos bie Sache mit Stoden und Schilben ausmachen mußten. Go batten bie flan= brifchen Stabte unter ben letten Bergogen von Burgund bas Recht, ihre Gerechtsame mit Schild und Reule gu verfechten, nachdem bie Rampfer ihr Bamms mit gefcmol= genem Zalge getrantt, ihre Banbe in ein Gefaß mit Ufche gestedt und honig in ben Mund genommen hatten. Der Besiegte murbe gebenkt. Im J. 1215 verbot unter andern Philipp August, bag bie Stode nicht über brei Fuß lang sein follten. Auch murben, nach mehren Lanbesgebrauchen, ben gemeinen Leuten, vor bem 3weitampfe die Saare über ben Dhren abgeschoren. Rach manchen Landesgewohnheiten batte fcon bamals ber Gefoberte

fohne Unterfchieb, ob er ben Unbern gu ben Beleibigun: gen gereigt hatte [provocator injuriarum]), die Baffen ju bestimmen, bamit nicht ber Foberer (provocator certaminis) gleich burch Bestimmung ber Baffe fich ben Gieg vorbereiten tonne 50). Denn bie Baffen waren in ben fruheften Beiten nicht blos nach bem Stanbe ber Rampfenden (g. B. Ritter burften Lange, Schild und Schwert haben), fonbern auch oft nach ber Wichtigkeit ber Sache verschieden, gefährlichere Baffen bei wichtigen, minder gefährlichere bei unwichtigen Sachen 31). Bon ber Berbindlichkeit jum Zweifampfe maren ausgenommen : Frauensperfonen, junge Leute unter 21 (nach Raifer Friebrich's II. ficilischen Constitutionen: unter 25) Jahren, alte über 60 ober 70 Jahre, Rrante und Schwache, Belt= und Rloftergeiftliche. Die Geiftlichen und Frauen aber mußten haufig fur fich Rampfer (Rampen, Ber= fechter, campiones) ftellen, welche nach manchen Gefeten fur Geld gemiethet werden fonnten 62), aber bann in ber Regel anruchig waren. Eigentlich wurde ein Rampe nur zugelaffen, wenn er ein rechtlicher Mann und nicht ichon einmal besiegt war, und wenn er einen Glaubenseid fur bie Bute ber Sache, fur welche er fam: pfen wollte, leiftete. Burbe er burch offenbare Fehler im Rampfe von feiner Geite befiegt und ging fo bie Sache, fur bie er tampfte, verloren; fo murbe er, wenn es ein Capitalverbrechen betraf, mit bem Tobe, außerbem mit Abhauung ber Sand bestraft 53). Bon biefen Ram= pen schreite fich bie noch jest bestehende Gewohnheit bei ber Kronung bes Konigs von England ber, bag ber Bann= herr von Scrivelsby fich jum Kampfe fur bes Konigs Rechte erbietet 54). Auch bie Gemeinen mußten zuweilen Stellvertreter haben, welche Avoues biegen, mit welchem Musbrude noch jest eine besondere Urt von Ubvocaten in Franfreich bezeichnet wirb. Die Avoués murben, weil fie in ber Regel feine Bezahlung erhalten fonnten, fonbern blos aus Rechtsgefühl und Ehren halber ihr Umt ver= walteten, bober als bie Rampen (champions) in Frantreich gestellt, welche fich oft bezahlen ließen. In folgen-ben Fallen hatte überhaupt fein Zweikampf ftatt: wenn eine freie Frauensperson ohne Bormund, ober, falls fie unter ber Gewalt eines Mannes ftand 55), ohné beffen Buftimmung berausgefobert hatte; wenn ber Berausfobe: rer mit bem, fur welchen er bies that, weber verwandt noch verschwägert war; wenn der Gefoberte fur ben ge= fampft hatte, megen beffen er gefobert murbe; wenn ein Rnecht ober ein Baftard einen Freien, ein Beiftlicher ei= nen gaien gefobert hatte, ober auch ber Beifiliche ber Be: foberte mar (boch fanben in ben beiben letten Fallen

viele Ausnahmen ftatt, 3. B. burften unter Bilhelm bem Eroberer Geiftliche, Abbes zc. fich mit Erlaubnig bes Bifchofs fclagen, und ein Bifchof von Angers, Gottfried du Maine, ließ einen Mond, mit einem Anittel bewaff= net, fich bafur buelliren, bag bem Rlofter ein gewiffer Behnten gebore. Der Mondy fiegte); wenn bie Sache, megen welcher berausgefobert murbe, fchon burch Rich= terfpruch, ober einen vom oberften Gerichte beftatigten Bergleich entschieden, ober anderweit vollftanbig ermiefen, ober notorifch ungegrundet mar; wenn einer wegen Todtung eines folden Menfchen angeflagt wurde, welcher vor feinem Tobe feine Morber genannt und ben Ungeklagten freigesprochen hatte; wenn Giner von beiben minberjab= rig, ober ausfähig (nach bem Schwabenfpiegel labm ober blobfichtig) 66), ober bie Sache nicht freitig mar. Bater gegen Gohn und umgefehrt, Bruber gegen Bruber 57), auch bie Perfonen toniglichen Gebluts, fogar Bergoge 38) ma= ren hier und ba, nach Berfchiedenheit ber Beiten und ber Ranber, zuweilen vom Bweifampfe ausgenommen. Much burfte nicht jeder Lantes : oder Lehnsherr 3weifampfe halten (duella tenere), fonbern nur, wer bas Recht bagu hergebracht ober burch Gefet erlangt hatte. Die Folge eines verlorenen Duells mar, ba ber 3weifampf in ber Regel große Berbrechen betraf, gewöhnlich bie Tobesftrafe, boch ofter auch Belb-, Gefangniß: ober Berftummelungsftrafe, bie lettere haufig gegen ben, welcher fur einen Undern gefampft hatte. Man rechtfertigte bie harten Strafen vorzuglich baburch, bag man bas Befiegtwerben im 3meis tampfe fur einen Beweis über begangenen Meineib an= nahm, weil, wie gebacht, vor bem 3weitampfe jeber Theil Die Gerechtigfeit feiner Sache befchwor.

Es sing inbessen nach und nach, und vorzüglich im 13. Jahrhunderte, die Gesetzgebung an, gegen den Zweifampf zu arbeiten 59). Zwar sinden wir sogar noch Prievilegien zur Kampssähigkeit für solche Personen, welche eigentlich zum Zweikampse nicht fähig waren, z. B. für Geistliche, die eigentlich nach einer Bulle Innocenz' II. vom J. 1140 ihr Umt badurch verloren. Ja es waren bei den Angeln und Scoten die Bischöfe, Abte und Geistlichen zum Zweikampse gezwungen. Wir sinden zwar ferner noch im 13. Jahrhunderte von Philipp IV., dem Schönen, von Frankreich (geb. 1268) ein höchst umständeliches Edict, worin die Regeln des Zweikampses vorges

<sup>50)</sup> Klugkistius 1. c. Sect. III. §. III. p. 40. 51) Klugkistius 1. c. Sect. VI. §. III et IV. p. 78 seq. 52) 3. B. nach ben friessischen Gesehen, we bann, wenn ber Kämpe getöbtet wurde, eine gewisse Gelbsumme gezahlt werden mußte. Klugkistius 1. c. p. 52. Not. 83. 53) Klugkistius 1. c. §. 16. p. 55. 54) Klugkistius 1. c. p. 58 seq. 55) Dies war besonders unter den Sachsen ber Fall, wo die Frauen unter beständiger Bormundschaft standen, daßer die Berordnung des Sachsenspiegels, 1. Buch, Art. 43, daß in einem solchen Falle der nächste Berwandte der Frau ihr Bormund sein soll.

<sup>56)</sup> In ben erwähnten siellischen Constitutionen war bagegen vorgeschrieben, baß, wenn Jemand einen an einem Abeile seines Körpers Lelbenben gesobert hatte, er sich künstlich basselbe Getrechen machen, z. B. gegen einen Einäugigen sich basselbe Auge verbinden lassen mußte. Doch nicht so, wenn der Gebrechliche duge verbinden lassen mußte. Doch nicht so, wenn der Gebrechliche der Fodernde war. Klugkistius 1. c. Seet. III. S. 6. p. 44.

Her Sachsenspiegel, 1. Buch, Art. 68, sagt: "Kampses mag auch ein Mann seinem gebohrnen Freund wiedern, ob (weil) sie nahe Freunde sind, und er das gewähren (beweisen) kann, auf den heiligen selb siedend (burch den Sid von sieden Personen), daß sie so nahe Freunde sind, daß sie durch Recht nicht zusammen sechten sollen."

S8) 3. B. die Derzoge von Österreich nach einem Prievilegium des Kaisers Friedrich I.

59) Wie viel auf die Behauptung des Saro Grammaticus zu geben sei, daß ein König von Dänemark im J. 981 den Beweis durch Iweikamps abgeschafst habe, lassen wir dahin gestellt sein.

ichrieben find 60). Mllein fcon Raifer Friedrich II. (geb. 1194) unterfagte bie gerichtlichen 3weifampfe mit Musfchluß megen Morbes, Bergiftung, Tobichlage, ingleichen wegen Berbrechens ber beleibigten Dajeftat. Geringere Sachen murben burch Gid entschieben. Lubwig IX., ber Beilige, von Frankreich (geb. 1215) unterfagte in feinen Staaten, fo weit fie nicht feinen Bafallen gu Lehn gege= ben waren - benn gegen biefe fonnte er nicht burch= bringen - alle Zweikampfe. Much Feloniefachen murben in einigen ganbern burch Rampf entschieben, felbft nach longobarbifchem Lehnrechte. Nicht fo aber mar es in Mailanb 61). Roch ber Gloffe bes Sachfenspiegels hatte Ronig Albrecht auch alle Dieberei bem Rampfe unter= worfen 62). Biele Stabte erhielten Privilegien gegen bie Breifampfe, g. B. Regensburg, Rurnberg (vom Raifer Friedrich II.), Rotenburg an ber Tauber (vom Raifer Rudolf von Sabeburg), Frankfurt a. M., Bien, Dort= mund, Borms, Friedberg, Belnhaufen zc. jum Theil erft fpaterbin im 14. Jahrhunderte 63). Ebenfo gange Lander. Much Beinrich I. von England (geb. 1068) befchrantte ben Zweikampf ahnlich wie Friedrich II.; boch erft viel spater, namlich im 3. 1422, konnte es babin gebracht werben, daß burch ein Gelet ber Rampf nur bann juges laffen murbe, wenn bie Rlage ein infamirenbes Grimi: nalberbrechen betraf, bas Berbrechen felbft flar ermittelt mar und nicht burch Beugen erwiefen werben fonnte. Babricheinlich in ben gefetgeberifchen Bemuhungen ges gen ben 3weifampf ift es ju fuchen, bag im 13. Sahr= bunberte bie erften Spuren ber Privatbuelle, befonbers in Frankreich, vorfamen; fo 1250 zwischen Gauffelin be Lunell und Guillaume be Bouvile 64). Man nannte bie Secundanten ober Beugen babei patrini (Pathen). Borguglich im 14. Jahrhunderte begannen bie 3meifam= pfe uber Ehrensachen und gwar gang befonders in Frantreich, wo bie Sbee bes fogenannten Point d'honneur, wie icon bas Bort zeigt, zuerft auffam. Im 3. 1336 fampften zwei vornehme Sofbeamte Raifer Ludwig's IV., Bector von Trautmanneborf und Genfried Frauenberger, über bie Frage, welches ihrer beiben Befchlechter bas altere fei. Das Gefchlecht Trautmanneborf behielt bie Dberband und Ludwig ftellte barüber eine, ben gangen Bergang ergablende Urfunde von "Mardt Myorach am 3abre" aus 65). Diefe Chrenkampfe wurden im 15. und 16. Jahrhunderte fortgefett. 3m 3. 1468 kampfte 30= bann Sonneberg aus bem Saufe ber Druchfeffe von Balbenburg mit Unton Maria, Cohne bes Beerführers ber venetianischen Truppen, Mupert Maria Sanfeverinato, um bie Ehre, ob bie Teutschen ober bie Italiener tapfes rer maren, und fiegte. Damals maren übrigens ba, mo bie Stabte mit Rampfgerichten privilegirt waren, mehre besondere und abweichende Gebrauche bei ben Chrens

fampfen; ber Rath ließ ben Plat mit Sand beidutten und umfdranten und jedem ber beiden Rampfer eine Butte fur fich, feine Bermandten, zwei Griegmarten und ben Beichtvater bauen; auch wurde jedem eine Tobten= babre mit Rergen, Babrtuchern ,und anbern Dingen, Die gu einer Leiche geborenbt," bingefett. Mus biefen Sutten traten bie Streitenben jum Kampfe hervor. Ber fich ergab, murbe unehrlich, wer blieb, murbe ehrenvoll beftat= tet. Im 16. Sahrhunderte verbot gwar bie berühmte Rirchenversammlung ju Trient "detestabilem duellorum usum, fabricante diabolo introductum, ut cruenta corporum morte, animarum etiam perniciem lucretur." Allein bie Chrenzweifampfe blieben boch, fobaf im 3. 1579 noch Julius von Braunfdweig in ben Privilegien fur Die neuerbaute Beinrichsftadt besondere Ginrichtungen bafur traf und babei erflarte, bag, wer geborig "gefurbert wird, folle nuchtern bei Berlegung feiner Ch= ren fommen." In jene Beit fallt bie mertwurdige Berausfoberung von Seiten eines Geneschals von Ben= negau (Hainaut), Johann be Berchin ober Berchen, melcher in ben großen Stadten Europa's anschlagen ließ, baß er in Couchy, einem flandernichen Dorfe, bereit fei, gang allein ober gu Gechsen unter bem Beiftanbe Gottes, ber heiligen Jungfrau, St. Georg's und feiner Dame mit Schwert, Lange und Beil gegen Jeben, ber es wollte, au tampfen; es ftellte fich aber Diemanb. Das 17. Sabr= bunbert anberte barin nichts, bie Chrenbuelle maren fo all= gemein, daß noch Raifer Rubolf II. bem Bergoge Bein= rich von Lothringen im 3. 1609 ju Prag bas Recht be= ftatigte, bag alle Duelle swiften bem Rheine und ber Mofel vor ihm geschehen mußten. Über ben Geift ber Chevalerie und bie Urt, wie bamals bei folchen Duellen ju Berte gegangen wurde, gibt manchen Aufschluß ein Duell zwischen einem Lord Bruce und einem gewiffen Sadville, Sohne bes Grafen von Dorfet, beibe fruber Pagen am Sofe Safob's VII. (geb. 1613), von welchem wir genauere Rachrichten haben 66). Freilich maren feit Sahrhunderten bie Duelle auch gar fehr burch bie Rreugguge, in benen Aberglaube und ftetes Kriegführen unendlis chen Camen fur Diefe Gewohnheit ftreuten, und burch bie Turniere geforbert worben. Denn es tonnte nicht fehlen, bag, ba burch lettere Ritter auf gewiffen Dunts ten und in großer Ungahl in nabe Berührung mit eins ander tamen, die fich fonft vielleicht nie gefeben batten, in ihnen die Luft erwachte, öffentlich Proben ihrer wirklis den Tapferfeit abzulegen, Die fie bei ben Turnieren in ber Regel nur ahnen laffen fonnten, bag fie munichten, bie Turnierfunft auch im Ernft anzuwenden, wozu bie Turniere nur eine Ubung waren. Es fonnte nicht fehlen, bag, wie bei viel minber ernften Spielen, fo bei biefem ernfteften, Reibungen entftanben, bie in vollige Ehrenfran= fungen ausarteten, fobag burch alles biefes bie Turniere als bie Sauptpflegeanstalten ber Chrenzweitampfe angufeben find. Da felbft bie Rirche ben 3meitampfen feinen Einhalt thun tonnte, fie vielmehr bie ausgezeichnetften

<sup>60)</sup> Du Freene (l. c. p. 1680) hat bies Ebict 10 ort für Wort. 61) II, F. 39 verbis: Non est consuetudo Mediolani. 62) Glosse zu Buch I Art. 63. 63) Belitz 1, c. §. 10 et 13. p. 9 et 11. Heineccius 1, c. T. I. Lib. II. Tit. I. §. 21. 64) Carpentier 1. c. p. 176. 65) Schottel von Alten Teutschen Rechten, S. 588.

M. Enenfff. b. BB. u. R. Grite Section. XXVIII.

<sup>66)</sup> Blatter für liter, Unterh. 1835. Rr. 290 und 291. S. 1195 fg.

werben. Dies gilt borguglich von ben Stubenten=

Ritter zu ihren Rampen mabite; ba fogar bie geiftlichen Ritterorben entftanben; ba bas Baffenrecht ben Stan: ben, bie es hatten, alfo befonbers bem Abelftanbe eine gewisse Selbständigkeit gab: so sagte dies alles dem Abel so zu, daß man Abel ohne Zweikampf kaum denken konnte, und daß so diese Sitte dis auf die neuesten Zeiten sich sortpslanzen mußte 67). Die gerichtlichen Zweikampse kamen vorzüglich durch die bessere Rechtspflege des romis fchen Rechts und burch Ginfuhrung ber papfilichen Decretalen (1235) außer Gebrauch. Zweifelhaft ift es, wenn bie legten gerichtlich en Zweifampfe fatt gefunden haben. Ginige behaupten, ber lette fei in England im 3. 1571 unter ber Ronigin Glifabeth, Unbere fagen, ber lette fei in Rufland im 3. 1658 gehalten worben 68). Go viel ift aber unbestritten, bag bas lette autorifirte Chrenduell in Gegenwart Beinrich's II. und feines ganzen Sofes (f. w. u.) am 10. Sept. 1547 erfolgte 69). In Teutschland will ber beruhmte Golbaft noch 1650 eis nem gerichtlichen 3meitampfe in Franten beigewohnt haben fo). Merkwurdig aber ift bie nach Beitungenach= richten 7) von Gingeborenen ber Infel Mauritius neuer= lichft bei bem Bureau ber Colonien zu London geführte Befchwerbe, bag bie Juftigverwaltung in ihrem Baterlande fo fchlecht fei, bag bie Berichtshandel burch Duelle entfcbieben murben.

Betrachten wir nach biefen hiftorischen Momen-ten bie Entstehung ber Duelle, so konnen wir nicht verkennen, bag biejenigen zuverläffig irren, welche aus Giner bifterifden Ericheinung allein bie Entftebung unferer jetigen Duelle ableiten. Der friegerifche Geift ber Germanen, beren Borliebe fur bas Recht bes Starfern und Tapfern, baber ber Zweifampf, als Gelbft= bilfe, als Mittel, fich Genugthuung ju verschaffen, zwar in den frühern Zeiten burch die Pflicht der Familie gur Blutrache, mehr als Fehbe erscheinend, erst spater burch bas Ritterthum zum Zweikampse ausgebildet, die, viele Jahrhunderte bindurch bestandenen gerichtlichen 3meifam= pfe, die Kreugzuge, die Zurniere, die eigenthumlichen Un= fichten ber Germanen über Ehre - biefe Glemente gu= fammen mußten bas Duell im jegigen Ginne erzeugen, mußten es volksthumlich machen und allen bagegen ges richteten Gefegen eben beshalb trogen. Bei bem Duell in feiner jegigen Geftalt barf man nicht vergeffen, bag bie wenigften Duelle in ber eigentlichen Abficht bes Duells, feine Ehre mit feinem Leben ju vertheidigen, eingegangen werben. Ihnen liegt in ber Regel nicht bie Abficht unter, ben Undern ju tobten, ober gar fich felbft einer To= besgefahr auszufegen, fondern es foll auf bie mog-lich leichteste Urt ben allgemeinen Unfichten über Ghre und Berftellung verletter Ehre, oft gang gegen ben Billen ber Duellanten, Die fich febr gern vereinigten, genügt

buellen. Gie unterscheiben fich von ben Quellen an= berer Stanbe burch eine Menge leerer und lacherlicher Formen, um fo lacherlicher, ba fie mit einem großen Ernfte getrieben werden, als gelte es Leben und Tod, wahrend, fieht man fie recht an, man überall grade bie entgegengesete Absicht und ben Charafter einer leeren Spielerei barin erfennt. 3mar fehlt es auch nicht an ernften, febr ungludlichen Ausgangen biefer Rampfe, boch ift bies in ber Regel nur bie Folge grober Unvorfichtig= feiten, ober ungludlicher jufalliger Ereigniffe. Richt mit Unrecht unterscheibet man baber Studentenbuelle und ernfte Duelle, b. f. folde, wie fie unter bem Mbel, den Officiers und hobern Beamteten vorfommen. Denn bis jest findet man die Duelle faft blos unter biefen Stanben, ba, mas bie Beamteten anlangt, in Teutsch= land burch bas Feubalfoftem und bie jum Theil angenommenen romifchen Inftitutionen, befonbers burch bie, mit bem Geburtsabel übereinstimmenben erblichen Umter, bie Umtsehre und eine Urt von Umtsabel entftanben, welche febr balb, als mit ben anbern beiben Stanben verwandt, angefeben murben 72). Die ermabnte Ge= wohnheit, daß Leute, die nicht bem Abel ober Militair angehorten, ihre 3weitampfe mit Stoden ausmachen muß= ten, wurdigte ichon fruhzeitig ben 3weifampf unter an-bern Standen fehr herab, sodaß ber gerichtliche 3weifampf in unbedingter Allgemeinheit, wie Einige glauben 73), wol nie gegolten bat. Das Schwert war und ift noch jest unter allen Bolfern germanifchen Urfprungs eine ehrenvolle Baffe. Der Berbrecher und mit ihm bas ges fammte Publicum balt es fur minber entebrend, burch bas Schwert, als burch Strang, Feuer, Baffer, Rab ic. bingerichtet zu werben. Der Scharfrichter, nach ben als ten Begriffen von Unruchigfeit nicht anruchig, executirt bie Strafe bes Ropfens mit bem Schwerte felbft, nicht bie übrigen Tobesftrafen, bei benen er feine Sand anlegt, fonbern welche nur unter feiner Leitung von ben befannt= lich anruchigen Benterefnechten vollzogen werben. Mis noch forperliche Buchtigungen unter bem Militair ublich waren, und ba, wo fie es noch find, burften und burfen grabuirte, biefer Buchtigung unterworfene Militairs, 3. 28. Unterofficiers, nicht mit bem Stode, fonbern blos mit bem Degen ober Gabel (Fuchtelbiebe, Fuchteln) gefchlagen werben. Und fo zeigt es fich überall, bas Die Unwendung tes Schwertes von dem germanifchen Princip ber Ehre abhangig, ber Stock hingegen ein Inftrument ift, beffen Gebrauch als Baffe mit ben germanifchen Begriffen von Ghre nicht in Ginklang ift. 2118 baber ber Gebrauch, Degen auch in ben Civilftanben ju tragen, noch unter ben Teutschen bestand, burften nur biejenigen fich biefes Rechtes bedienen, welche auch bas Recht batten, ihre Gache mit bem Degen auszumachen, Abel, Di= litairs, bobere Beamtete und die Pflangfchule biefer Stande, Die Studenten. Bang befonders wurde biefer

<sup>67)</sup> Roßhirt in ber in nachstolgender Note S. S. 166 citirten Abhandtung des Archivs des Erim.-Rechts, S. 456. 68) Türk, Diss. historico - juridica de singulari certamine vulgo duello (Suerini 1823). p. 6. 69) Bollgraff a. a. D. im Neuen Archiv des Criminalrechts, S. 198, Note 12. 70) Derfelbe S. 200. 71) Aus kondon vom 15. Januar 1836 nach der leipziger Zeitung von 1836. S. 242.

<sup>72)</sup> Bollgraff a. a. D. in bem Archiv bes Eriminalrechts. S. 6 und 7. S. 187. 73) v. Oppen, Beiträge zur Revision ber Gefege (Ebin 1833). 2. Abhanbl. Dagegen vergl. ben Art. Ordalien.

Borgug gewiffer Stanbe burch bas Feubalwefen, ja felbft burch beffen Gefege 74), unterftust. Der Sandwerfer, überhaupt ber gewöhnliche Gewerbsmann, mar bavon auß= geschlossen 73). Und ba von ber Befugniß, einen 3weifampf mit Stoden auszumachen, eben weil in ber Sache selbst Etwas lag, welches schon ben niebern Stand ber Rampfenben bezeichnete, nur Benige Gebrauch machten; fo beschrantte fich ber Zweifampf febr fruh schon auf bie er= mahnten Stande. Gelbft jest feben fich biejenigen Perfonen anderer Stanbe, welche fich buelliren, bem allgemeinften Tabel aus, und bort man, bag etwa einmal zwischen jungen Kausseuten ober gar Handwerkern dies vorgekommen sein sollte, so wird dies ben Duellanten als eine lacherliche Überhebung angerechnet.
Die Studenten mögen, wie das in dem jugendlichen Ubermuthe und der jugendlichen Kraft einerseits, auch in

ber jugendlichen Spielerei andererfeits liegt, fcon frub= zeitig ju Zweitampfen geneigt gewesen fein. Bir finben aber auch, bag, ftatt beren, bei ihnen Sahnenfampfe gebrauchlich waren. Denn bas duellum Gallorum gallinaceorum a scholaribus puerulis murde schon im 3. 1260 burch bas Concilium Copriniacense unter: fagt 36). Dies hat jedoch mit ben jehigen Stubentens buellen nichts gemein. Diese finden wir schon in ben fru-besten Beiten auf Universitaten, und sie machen einen Theil bes fogenannten Burfchencomments aus. Dbgleich bie Urt, wie fie gehalten werben, nach ben verschiebenen Universitaten und besonbers auch nach ben verschiebenen landsmannschaftlichen und andern Berbindungen febr ver= fcbieben ift, welche auf ben teutschen Sochschulen beftans ben und, ber Berbote ungeachtet, hier ober ba noch be= fieben mogen; so burfte boch Folgendes als allgemeine Grundlage berselben anzusehen sein "): Wird ein unbescholtener Student von einem eben solchen beleibigt, so muß er durch eine hobere Beleidigung fich in Bortheil (in Avantage) feten. Die bochfte, die vor bem Duell (Pau= terei genannt) zugelaffen wirb, ift ber Schimpfname: bummer Junge (ber Sturg), bei Realinjurien (nach bem alten Comment, benn nach bem neuern wird bann ber Injuriant verrufen und es finbet alfo gar fein Duell fatt) bas Schlagen mit einer Begpeitiche. Drei Tage nach erfahrener bochfter Beleidigung lagt ber gulett Bes leidigte ben Beleidiger burch einen Freund (Carteltrager), ber bann auch wo moglich als Secundant fur ben

Beleidigten auftritt, fobern. (Bei nicht afademifchen Duels len, worunter wir folche verfteben, Die nicht unter Stubenten flattfinden, ift bies nicht nothig. Gin Billet, bas ein Bebienter überbringen fann, reicht jur Ausfoderung bin.) Die Waffen find bei Studentenduellen fur jebe Universitat bestimmt. Früher, wo auf Universitaten bas Fechten eifriger betrieben wurde, als jest, bebiente man fich haufiger bes Degens. Jeht, nachbem bas Des gentragen unter ben Civiliften abgefommen ift und bie wenigsten gut fechten konnen, duellirt man fich gewohnlich auf ben minder schablichen Sieb. Rur in Zena war bas Duell auf den Stoß, und zwar mit Stoßschlägern ober Parisern, noch in den neuesten Zeiten üblich, in Würzburg und Erlangen auf hieb und Stoß zugleich. Das Duell auf den hieb wird in Leipzig, Halle, Berlin, Bresslau, Königsberg mit Glodenschlägern (d. i. solchen zu Duellen besonders eingerichteten Sabeln, an denen die Sand burch eine Glode gebedt ift), in Gottingen, Riel, Roftod, Giegen, Marburg, Bonn, Tubingen, Munchen, Deibelberg ic. mit Korbidlagern (b. f. Schläger mit einem metallenen Rorbe fatt ber Glode) vollzogen. Man halt Glocken- und Korbschläger für gleich gefährliche Waf-fen und ben krummen Sabel geschrlicher als beide. Wenn nämlich die Beleidigungen besonders heftig waren, so wird die Wasse gesteigert, welches auch häusig durch an-bere Mittel, z. B. dadurch geschieht, daß ohne Hut und Binde gefochten wirb, worunter Sale: und Armbinden, ingleichen bie Schlaghanbichube mit verftanben und babei hochftens Ballhandichuhe jugelaffen werben. Bei Duellen amifchen Studenten verschiedener Sochschulen, ober gwi= fchen Studenten und andern Perfonen leibet bies Mban= berungen. Go &. B. werben im erften Falle bie erften brei Gange mit ben Baffen ber Universitat bes Beleis bigten, die letten mit benen ber Sochschule bes Beleidigers gemacht. Der Beleidiger fann zwar bei Duellen blos unter Studenten, wenn er gefodert wird, gefährlichere Baffen andieten laffen, ber fodernbe Beleidigte aber braucht sie nicht anzunehmen. (Bei nichtakabemischen Duellen bestimmt ber Fodernde, abweichend hiervon und bon bem Gebrauche ber alten Germanen, Die Baffe; bietet ibm aber ber Gefoberte gefahrlichere Baffen an, fo muß er fich bies gefallen laffen. Rach ben gewöhnlichen Begriffen über bie Gefahrlichteit ber Baffen murbe folgende Steigerung stattsinden: Gloken: oder Korbschläger, frumme Sabel, Stoßschläger, Parifer [parisiens, eine gesährlichere Art von Stoßschlägern], Pistolen a tempo, Pistolen nach Ziel, Pistolen über die Barriere, Pistolen über den Mantel, Pistolen über das Tuch, Pistolen aus dem Sacke suber alles dies s. w. u.]. Im Ronigreiche Gachsen bebiente man fich zeither auch bei nichtakabemischen Duellen gewöhnlich bes Glodens schlägers. Daß bies Alles bei Officiers im Felbe Ausnahmen erleidet, versteht sich von selbst, da diese Aus-nahmen in der Natur der Sache liegen.) Der Be-leidiger hat Ort und Zeit des Duells zu bestimmen, welches gewöhnlich acht Tage nach der Aussoderung vor sich geht. Diejenigen, welche die bestimmte Wasse nicht ju fuhren verfteben, burfen bas Duell auf vier

<sup>74)</sup> II. F. 27. §. 5. Si quis rusticus arma vel lanceam portaverit vel gladium: judex, in cujus potestate repertus fuerit, vel arma tollat, vel viginti solidos pro ipsis recipiat a rustico. Mercator negotiandi causa per provinciam pertransiens giadium suum suae sellae alliget vel super vehiculum suum ponat, non ut quem laedat innocentem, sed ut a praedone se desendat.

75) v. Ludwig's Anmerkung vom Degentragen bes Abels und der Gelehrten in Keutschland und desse bes sondere Gebanken, warum das Degentragen denen Handwerkern in Teutschland verdothen. (Appendix IV zu der angezogenen Klugkistisschen Dissertation. No. 1 et III. p. 109 seq.) 76) Du Fresne I. e. p. 1679. 77) Haupt, über Landsmannschaften und Bursschenschaft (Altendurg und Leipzig 1820). S. 193 fg. Studentistofes Conversationslexikon (Leipzig 1825), unter dem Worte Duell.

Bochen verschieben, um fich immittels zu üben. Gind bie Duellanten von verschiebenen Universitäten, fo tommen fie fich auf halbem Bege entgegen. Bu bem Stu= bentenduelle bringt jeder Theil feinen Secundanten, ber Beleidigte einen fogenannten Schiedszeugen, ber, wenn bie Duellanten von verfchiebenen Berbindungen find, aus einer unbetheiligten Berbindung fein muß, und ber Beleis biger einen Chirurgen mit gur Stelle. Mußer Diefen und ben Stubenburichen barf nur jeber noch fo viele Bufcauer, Beugen mitbringen, als ber Unbere mitbringt ober gulagt. (Das Mitbringen bes Schiebs zeugen ift eine Erfindung ber neuern Beit und blos bei Studentenbuellen ublich, um bie Streitigfeiten ber Gecundanten über Beobachtung ber geborigen Formen, besonders über bie Frage, ob ein Dieb oder ein Stich getroffen [gefeffen] bat, ein Bang beendigt ift zc. ju umgeben, ba fonft febr baufig aus einem Duell wieder mehre neue unter ben Secundanten entftanben. Der Schiedezeuge hat uber alle vorkommenbe Fragen und Streitigkeiten fofort in erfter und letter Inftang ju entscheiben; bie Duellanten burfen gar nicht reben, blos die Gecundan= ten haben biefe Streitigkeiten auszumachen.) angefommen, werben die Duellanten unter Silfe bes Mrgtes, ber besonders bie plica cubiti mit einem vier Finger breiten, feibenen Tuche ju umbinben bat, anges fleibet. Gie burfen nur runde Bute, bide Salstucher, blofes Bemb, Borbemb, Sofentrager, Unterbeinfleiber, fefte Dberbeinkleiber und Sandichube tragen, welche in ber Sand ungefuttert find und bis zur Salfte bes Un-terarms reichen. (Bei Duell auf ben Stoß pflegen feibene Sanbidube, bie auch ben Oberarm bebeden, zugelaffen zu werben.) Das hemb wird bis zu Salfte bes Obersarms aufgestreift; auch burfen bie Kampfenben gewohn= lich noch eine besondere Bededung über bie Schamtheile haben. (Bei bem Siebe pflegt ber rechte Urm mit Tuchern umbunden zu werden. Bei nichtafabemifden Duels len ift in ber Regel blos bie Bestimmung, bag am Dberleibe nur ein Bembe getragen werben barf.) Bum Duell felbit wird badurch übergegangen, bag von ben Gecundanten für die Duellanten bie Menfur genommen wird (bei nichtakademifchen Duellen fo, baß fich beibe Theile mit ihren Baffen erreichen tonnen, boch bei beftiger Er= bei Studentenduellen auf ben Stoß fo, baß, wenn beibe Secundanten fich fo weit als moglich auslegen, Die Stich= blatter beiber Schlager an einander liegen. Bei bem Siebe tritt ber Secundant des Beleidigers fo, daß er den Els lenbogen des andern Secundanten mit feiner Baffe er: reichen fann, mabrent biefer fo ausfallt, bag feines Schlägers Spige auf ber Bruft bes Unbern rubt. Die Secundanten muffen bei ihrer Stellung barauf Rudficht nehmen, bag Sonne und Bind gwifchen ben Duellanten gleich getheilt find, b. b. bag weber bie Strahlen ber Sonne, noch ber Bind Ginem ber Duellanten mehr in bas Beficht fommen, als bem Unbern. Die Stellen,

mo bie linken guge ber Secundanten geftanben haben, werben bezeichnet, und in biefe treten nun bie beiben Duellanten. Bor Beginn bes Duells haben bie Gecunbanten bie Pflicht gur Berfohnung ju reben, welches bei nichtakabemischen Duellen auch gewöhnlich febr ernftlich geschieht; weiter haben bie Secundanten vor Unfang bes Duells zu enticheiben, ob bie Baffe fur bie Beleidigung nicht ju gefahrlich ift. Diefe vorgangige Birtfamteit ber Secundanten pflegt bei Studentenduellen febr unbebeutend gu fein. Die Secundanten treten bierauf, wenn bie Schlager von den Beugen an Die Duellanten gegeben worben find, beim Biebe jeder auf die linke Bruftfeite feines Duellanten, beim Stoß auf biefelbe Geite bes Gegners feines Duellanten (bei bem nichtafabemifchen Duell obne Beiteres an bie Geite gegen die Mitte gwi= fchen ben Duellanten). Gie muffen die unerlaubten Siebe ober Stiche (Saubiebe ober Sauftiche), b. f. folche, welche gegen bie Regeln ber Fechtfunft gegeben werben, ober fehr gefahrlich find, auffangen ( bies fallt bei nichtakabemifchen Duellen weg, wo ein Jeber hauen und flechen kann, wie er will). Deshalb find bie Ge-cundanten bei bem Duell auf ben Sieb mit Rapieren, bei bem auf ben Stich mit Stoden bewaffnet und finb gegen mogliche Berletungen durch ihre Rleidung ic. ge= fcutt (bei nichtakabemifchen Duellen gieben fie Die Degen). Der Beleidigte bat ben erften Sieb ober Stich gu thun. Sat ein Stoß ober Dieb gefeffen, welches aber bei Korbicblagern von fleinen Berletungen am Unterarme nicht angenommen wird, hat fich Giner verhauen, ober ift von feiner Stelle fo weit gewichen, bag ber Unbere bis auf feine Menfur vorgerudt ift '(ift gefchaft worben, chassé) ic., fo ift ein Bang beendigt, es hat gezogen. Rach fechs Bangen fragt ber Secundant bes Beleibigers ben Beleidigten, ob er Satisfaction habe, und verneint bies berfelbe, fo geht bas Duell fort. Erft nach bem 12. Bange muß fich ber Beleibigte begnugen, er mag wollen ober nicht. Bird ber Fobernbe mabrend bes Duells fo verwundet, bag ber Urgt erklart, ohne Rachs theil fur benfelben tonne bas Duell nicht fortgefest merben; fo bort bas Duell fur jest auf, boch fann es ber Fobernde, wenn er geheilt ift, noch fortfegen. (Bei nicht= akabemifchen Duellen fallen biefe Regeln meg; es wird vielmehr gefampft, fo lange bie Duellanten wollen und fonnen.) Bu bemerten ift, bag bei Stubentenbuellen bie einzelnen Ucte auf Commando bes gegentheiligen Gecun= banten gefcheben, 3. B. Muf die Menfur! Legt Guch aus! Saut aus! Salt! zc., welches bei nichtafabemifchen Duels len wegfallt. Das Piftolenbuell gefchieht in ber Regel à tempo, b. b. fo, bag einer ber Secundanten, welche auch die Diftolen ju laden haben, die Bahlen 1, 2, 3 gabit. Bei Gins wird die Piftole geboben, gwifden 2 und 3 muffen bie, auf ber Menfur ftebenden Duellanten, jeber bei Berluft feines Schuffes, fchiegen. Die Denfur ift bier gewöhnlich 15 Schritte aus einander, es mare benn, bag bie Diftance burch einen Mantel ober Zuch, auf beffen einander gegenüberflehenden Bipfeln bie Duels lanten fteben, bestimmt murbe. Beim Schiegen über Die Barriere ift biefe fo gemacht, bag wenn jeber

<sup>78)</sup> Bifchoff, Eriminal-Rechts-galle (Danover 1833). 1. 96.

Duellant an seiner Barriere sieht, beibe nur funf Schritte aus einander sind. Bon der außersten Mensur eines Zeben (auch hier gewöhnlich 15 Schritte von einander) geht Jeder auf den Andern los, bleibt, sobald er es für gut besindet, zielend stehen und schießt; er muß donn die and die Barriere angehen, wo ihn der Andere von seiner Barriere aus nach Bequemlichkeit schießen kann. Beim Schießen nach Ziel hat nur Einer eine geladene Pistole. Der Fodernde schießt zuerst, dann erhalt der Gesoberte die Pistole und schießt seinerseits. Beim Schießen aus dem Sade ist von beiden Pistolen nur eine geladen. Sie werden beide in einen Sad gethan, woraus der Fodernde zuerst zieht. Beide Duellanten zielen und schießen dann auf einander, obgleich nur die geladene Pistole wirkt? ).

Bei ber Frage über Bestrafung bes Duells ift vor allen Dingen barauf ju feben, bag bie Sandlung, von welcher bie Rebe ift, wirflich ben oben angegebenen Charafter bes Duells an fich trage. Es muß baher ber 3meitampf mit orbentlichen Waffen geführt werben, ba es außerbem eine Balgerei, Prügelei ic. ift. Es muß bie Urfache bes Duells eine Beleibigung, wenn auch nur im weitesten Sinne bes Bortes, fein; gleichgultig aber ift es, von welcher Urt bie Beleidigung ift, wenn sie nur biefen Charakter in ber Meinung bes Bolks, insonberheit ber Stanbesgenoffen bes Beleidigten, bat; es braucht feine Injurie gu fein. Go g. B. Die Berführung ber Chefrau, ober ber Geliebten eines Undern, üble Rachreben gegen biefelben u. f. w. Dbgleich bas Duell in ber Regel nur unter ben oben ermabnten Stanten vorfommt, fo ift bie= fer Umftand boch nicht fo wesentlich, bag es nicht auch unter anbern Stanben fattfinden fonnte. Das form: liche Duell fest eine Berausfoberung ober Musfo= berung von ber einen und Unnahme von ber andern Seite voraus, welche bei bem Rencontre ober ber Utta: que, inwiefern lettere nicht burch Unmöglichkeit ber Flucht au einer reinen Rothwehr führt, ftillschweigend ftattfin= ben tonnen. Die Attaque unterscheibet fich burch bie Muffoberung gur Bertheibigung von bem morberifchen Uberfalle, der in die Lehre vom Mord und Tobichlag gebort 10). Das Rencontre fest voraus, bag Beleibi: gung, Berausfoberung, Unnahme und Rampf in Giner Sandlung vereinigt feien, boch brauchen, wie gebacht, Berausfoberung und Unnahme nicht ausbrudlich ju ge= icheben Das Duell ift vollenbet, fobald ber Rampf burch Bubrung ber Baffen von ber einen Geite gegen bie andere wirflich begonnen bat, alfo mit tem erften Gange 81). Birtiiche Tobtung ober Bermundung ift jum Begriffe biefes Berbrechens nicht erfoberlich 82).

Prufen wir nun bie Quellen bes gemeinen Rochts,

fo tann vor allen Dingen nicht verfannt werben, bag bem romifchen Rechte unfere Duelle gang unbefannt waren. Daffelbe fannte gwar Breifampfe, aber nur gur Ergobung bes Bolfs und gur Strafe. Diefe Arten von Zweifampfen waren fruberhin erlaubt 83) und mur: ben nur erft unter bem Raifer Conftantin verboten ") Dag aber auf feine berfelben, namentlich nicht auf bie. ber ehrlofen Glabiatoren, fowie ber gur Strafe fampfenben Stlaven, felbft nicht ber "gloriae causa et virtutis, non injuriae gratia" Rampfenben bie Begriffe unfers Chrenduells paffen, bag eben beshalb bie biesfallfigen Gefete 85) auch auf unfere Berhaltniffe nicht anwendbar find, bies bedarf wol jest kaum mehr einer Erlauterung 86). Ebenso wenig gludlich find bie Bersuche ausgefallen, aus allgemeinen Principien bes romischen Rechts bie Straflofigkeit unferer fo gang auf germanifchen Gitten berus henben Duelle abzuleiten. Denn bas Gefet, welches bei Injurien gwifden bem Freigelaffenen und bem Gobne feines Patrons bie Retorfion begunftigt 87), greift tief in bas Befen eines Inftitute, bas une wieder ebenfo fern liegt, als ben Romern unfer Duell. Ebenfo wenig ift es moglich, aus ben romifchen Gefegen, welche Straffo: figfeit bes Gelbstmords aussprechen follen 88) - ob bem wirklich so fei, ift noch nicht ausgemacht - bie Straflofigfeit bes Duells nach romifchem Rechte bunbig ju fchlie-Ben, ba ber, welcher fich duellirt, zuverläffig eber bie 26= ficht bat, ben andern umzubringen, als fich umbringen au laffen 89). Dicht fo unbefannt mar unfer Duell bem fano= nifden Rechte. Goon ber megen feiner Befampfung alles Aberglaubens berühmte Bifchof Agobert von Lyon (geb. 779) bestritt mit bem gesammten Orbalienwefen auch ben Zweikampf in zwei Schriften, wovon eine an ben Raifer Ludwig gerichtet und: adversus legem Gundebaldam et impia certamina etc., die andere: liber de impietate duelli etc. 30) betitelt war. Die Spnobe zu Balence (855), sowie die Papste Nifolas I. (zum Papste gewählt 858), welcher von bem gerichtlichen 3weifampfe bie Unficht aufftellte, bag man baburch Bott verfuchen wolle 91), bann Stephan VI. (jum Papfte gewählt 896) folgten feinem Beifpiele 92). Das Concilium verfagte ben im Zweitampfe Gebliebenen ein driftliches Begrabnif. Inbessen beweisen schon bie Mobificationen, welche bas Concilium Lateranense (1180) in bie Bestrafung bes 3weifampfes brachte 93), und bie Dagigung, mit welcher

<sup>79)</sup> Öfter hort man die Behauptung aufftellen, daß bei gewissen Pistolenduellen ber Schießende erst zielen und dann vor dem Schusse das Gesicht abwenden musse — ein Mittel, wodurch dies Dutill ganz unschädlich werden wurde. Indessen haben wir, trog aller Rachforschungen barüber, diese Behauptung nirgends bestätigt gefunden.

80) Kressii commentatio in C. C. C. Notae nach Art. CXI, \*2. p. 413.

81) Tittmann, handbuch bes Straftechte. 2. 286. 2. Aust. §. 263 fg. 82) Feuerbach, Lebrbuch des peinl. Rechts. 10. Ausg. §. 191. S. 129.

<sup>33)</sup> Fr. 7. §. 4. D. ad Leg. Aquil. (IX, 2.) 84) c. un. C. de gladiatorib. penit. tollend. (XI, 43.) 85) Fr. 1. §. 6. D. de postulando (III, 1). 86) Hente a. a. D. S. 599. Reues Archiv des Criminalrechts. 6. Bd. 1. St. S. 169. Archiv des Criminalrechts. neue Folge, Jahrg. 1884. 3. St. S. 341, in dem Auffase von Mittermaier: Beiträge zur Lehre vom Duell 2c. 87) Fr. 14. §. 6. D. de bonis libertorum (XXXVII, 2). 88) Fr. 3. D. d. don. eor., qui ante sent. (XLVIII, 21.) Fr. 9. §. 7. D. d. peculio (XV, 1). 89) Mittermaier a. a. D. S. 341. 90) In seinen Werken, herausgegeben von Stephan Baluzius (Paris 1656). Man vergl. Kleinhempel (Wiesand) l. c. p. 9. 91) "quia hoc et ejusmodi sectantes Deum solummodo tentare videntur." 92) Andreas Mülzler, Eerikon des Kirchenrechts. 4. Bd. unter Drdalien, S. 118. 98) Cap. 1 et 2. X. de torneamentis (V, 13). Es ist wol nicht

Meranber III., wenn er gleich ben Geiftlichen jebe Theils nahme am Zweifampfe unterfagte 94), boch auch bierbei verfubr, wie febr man einfab, ben Foberungen bes ba= maligen Beitgeiftes nachgeben ju muffen. Ja bie Rirche mußte fogar, fo febr es auch ihren Unfichten wiberfprach, fich jum Zweifampfe burch bestellte Rampen fur ihre eigenen und ihrer Diener Rechte, wie schon gebacht, beque-men. Der Papft Coleftinus III. wiberfeste fich zwar (1191) biefer Gitte 95), bie man vorzüglich unter ber purgatio vulgaris (obgleich bie ubrigen Drbalien mit barunter begriffen maren) verftanb, im Gegenfate von ber purgatio canonica (bem Reinigungseide); aber Johann XXII. (1316) wiberrief bie bagegen gerichteten frühern Berordnungen nicht nur, fondern absolvirte auch alle bie, welche banach verurtheilt worben maren. Er that bies angeblich propter animarum periculum 96), in ber That aber wol, um fich bem Konige Philipp von Frankreich und anbern vornehmen Leuten (et aliorum de domo regia, nec non magnatum et nobilium tam in regno Franciae quam aliunde) gefällig ju machen, bie bei ibm ben 3meifampfen bas Bort rebeten. Im folgenben Sahrhunderte (1473) fiellte bagegen bie Rirchenverfammlung ju Tolebo bie Berordnung ber Rirchenversammlung au Balence wegen Berfagung bes driftlichen Begrabniffes fur bie im Zweikampfe Getobteten unter andern wieder ber 97). Fur Teutschland burfte jedoch biefe Borfdrift, ba bie gebachte Rirchenversammlung feine allgemeine mar, auch die fragliche Borfdrift in fein fur Teutschland ges meines Recht bilbenbes Gefegbuch aufgenommen worden ift, feine verbindenbe Rraft haben. Gie murbe gwar mit ernften Berboten gegen jeben 3meifampf, bei Strafe ber Ercommunication und mit Undrohung ber auf Menschentobtung und Berwundung stehenden Strafen, von Su-lius II. (1509) 98) wiederholt; Leo X. (1513) vermehrte biese Strafen auch noch auf eine furchtbare Urt 99). Da inbeffen bie Sammlung, in welcher bie Berordnungen bies fer beiben Papfte tieben (Liber septimus decretalium), als eine bloße Privatsammlung ebenso wenig gesetliche Kraft in Teutschland hat '), als selbst im katholischen Teutschland bie jene Borschriften theils wiederholenden, theils scharfenben Berordnungen ber trienter Rirchenver= fammlung (1549), fo weit fie bie Grenzen ber firchlichen Gewalt überschreiten; fo bleibt von allen burch bas fa= nonische Recht angebrobten Strafen nichts für Teutschland Berbindliches übrig 2). Nur kann nicht unbemerkt gelaf=

fen werben, bag auch bie Papfte Clemens VII. (1523), Pius IV. (1559), Gregor XIII. (1572) und Clemens VIII. (1591) im Geifte ihrer Borganger, wiewol fur Teutschland unverbindlich 3) und im Gangen ohne Bir= fung, fich bem 3weikampfe widerfesten. Much bie teut= fchen Reichsgefege verlaffen uns in biefer Lehre. Die Peinliche Gerichtsordnung Kaifers Karl V. fchweigt vom Duell, obgleich beren 140. Urtifel einen Bint ge= gen bie Straflofigfeit ber Tobtung eines Unbern um ber Ehre willen enthalten burfte. Es ift namlich barin zwar bes biesfallfigen Rampfes gebacht, aber nicht gefagt, bag man gur Rettung feiner Ehre, mol aber, baß man gur Rettung feines Leibes und Lebens Bemanden ungestraft umbringen burfe \*). In bem Ent= wurfe bes Raifers Bengeslaus ju einem ganbfrieben im 14. Jahrhunderte fand man jedoch noch die Borte: Bere auch, bas jemand fin Ere fempflich verantwurten wolte, ober mufte fur ben herren ober Stebten, ben und iren Freunden mochte man auch ein fryge ficher gelait geben, uff ben bage, als er furfommen folte 5). Die fpatern Gefete, bie haufig als Berbote gegen bas Duell anges feben werben, ber Lanbfriede von 1495 & 1 und von 1548, ber osnabruder Friedensschluß Urt. 17. §. 7, bie Bahlcapitulation Frang I., Art. 21. S. 6 fg. beziehen fich blos auf unerlaubte Gelbstbilfe, wozu jedoch, wie nachher gezeigt werden wird, das Duell nicht gebort. Um schwierigsten erscheint die Sache burch ben Reichsschluß von 1668 6), worin fich folgende Borte finden: Dag alle und jebe fürfetlich angeftellte Duella und Balgerenen ju Rog und zu Fuß im gangen Romifchen Reich ohne Unter-Schied ber Perfonen von Standes, Burben ober Befens bie feven, ben nachgesetten Straffen follen verbothen fenn zc. 7). Diese Strafen find: fur einen blogen Versuch jum Duell, ober ein ohne Tobtung abgelaufenes Duell: Ehrlofigfeit und, nach Umftanben, ganbesverweifung, tor= perliche Buchtigung und Todesftrafe, bei erfolgter Tobtung fur ben Tobtenben bie gemeine Strafe ber Tobtung, für ben Getobteten bie sepultura asinina (f. b. Urt.). Much für bie Gehilfen find bestimmte Strafen barin genannt "). Allein bies Alles hat, wiewol von Ginigen bezweifelt "), feinen Ginfluß, ba bas Befet zwar bie faiferliche Ganc tion 10), niemals jedoch bie geborige Publication im teut-

zweifelhaft, baß biese Berordnungen auf bie jegigen Duelle nicht anwendbar find. Feuerbach a. a. D. §. 192. S. 180. Türk l. c. p. 15.

<sup>94)</sup> Cap. 1. X. de clericis pugnantib. in duello (V, 14). Cap. 1. X. de corpore vitiatis ordinandis (I, 20), 95) Cap. 2. X. de cleric, pugn, in duello (V, 14) et Cap. 1. X. de purgatione vulgari (V, 35). 96) Cap. unic. Extrav. Joann. XXII. de torneamentis (IX). 97) Böhmer, Jus Eccles. Prot. Tom. II. Lib. III. Tit. XXVIII. §. 50. 98) Cap. 1. De duello et duellum permittentibus in 7to (V, 17). 99) Cap. 2 cod.

<sup>1)</sup> v. Biese, Grundsage bes Kirchenrechts. 4. Ausg. §. 48, bes. Rot. e. 2) über alles bies verbreitet sich umftanblich Quintus I, c. Cap. II. §. 1. p. 27 seq.

<sup>3)</sup> Neues Archiv bes Eriminalrechts. 3. Bb. 3. St. Nr. XIX. S. 457, von Roßhirt, über ben Zweikampf. 4) C. C. cart. 140. Item so eyner jemant mit eynem tödtlichen wassen oder weer überläusst, ansicht oder schlecht, vond ver benöttigt kan füglich an serlichent oder verlegung, seines leibs, lebens, ehr vond zuch 1 ein muts nicht entweichen, der mag sein leib vond leben on alle strass durch ein rechte gegenwerr retten, Bod so er also den benötiger entleibt, er ist darumd nichts schuldig, ist auch mit seiner gegenwerr, die er geschlagen wirdt zu warten nit schuldig zc. 5) Kleinhempel (Wiesand) l. c. §. V. p. 10. 6) Neue Sammlung der Reichsabschiede, 4. Thi. S. 55, wo auch 5. 70 die Fortsegung diese Reichsabschiede, 4. Thi. S. 55, wo auch 5. 70 die Fortsegung dieses Reichsschschiede, 4. Thi. S. 55, wo auch 5. 70 kienhempel (Wiesand) l. c. §. V. p. 11. 8) Koch, Institutiones juris criminalis. §. 431. 9) Jarde, Handbuch des Eriminalrechts. 1. Thi. S. 226. 10) Gegen die Behauptung im Neuen Archiv des Eriminalrechts, 3. Bd. 5. St. Nr. 18. S. 437, s. Martin in dem in der solgenden Note 19 citirten Werke. §. 249. Not. 2. S. 606.

schen Reiche erhalten, bekanntlich aber kein Geset rechtliche Gültigkeit hat, das nicht sormlich publicirt ist. Den
Beweis sur diesen letztern Umstand gibt die Thatsache,
daß noch am 18. Dec. 1680 die Reichsstände um Erlassung der Publicationsedicte gebeten, auch die Zusicherung
derselben erlangt haben, letztere jedoch seitdem bestimmt
nicht erfüllt worden ist "). Zwar sindet man in mehren
Particulargesetzen, z. B. in der Duellordnung des Pfalzgrasen Iohann Wilhelm vom 10. Mai 1692 sur Julich,
Cleve n., Beziehungen auf jenes Gesetz, als auf ein allgemein guttiges; allein der Uct der allgemeinen Publication ist nicht nachgewiesen und der fragliche Reichsschluß
kann daher nur da als gültig angenommen werden, wo
die Publication etwa erwiesen werden kann. Sonach ist
er nicht gemeines Recht "), und es tritt mithin der Fall
ein, daß es an besondern Gesetzen des gemeinen Rechts
über das Duell sehlt, ob es gleich überall vom Staate
als eigenes Verbrechen anerkannt ist ").
Unter diesen Umständen gilt es vor allen Dingen
die Frage: Ist das Duell in den Landen gemeinen
Rechts als eine gesetzwidige Handlung anzusehen, wen

auch feine Tobtung ober Bermundung babei erfolgte? Die altern Juriften nahmen bas Duell ohne Beiteres als be= abfichtigte ober vollbrachte Tobtung ober Bermundung an und behandelten bie Duellanten nach ben Grundfaben über Tobschlag und Korperverletjung 14). Allein zuvors berft find die Grunde gang zu übergeben, welche man aus ber in bem Reichsschlusse von 1668 aufgestellten Behauptung entnommen hat, baf bie Duelle miber bie naturlichen, gottlichen, gefchriebenen Rechte, gute Polizei und gemeine Rube und Friedensftand liefen, auch ber Dbrigfeit in ihr Umt griffen 15). Denn biefe Behaup: tung ift, in wie weit fie vom gemeinen Rechte fpricht, icon an fich irrig, ermangelt aber, eben weil ber gange Reicheschluß feine verbindliche Rraft hat, biefer auch ihrers feits. Man bat angenommen , bas Duell fei eine quali: ficitte Gelbstbilfe, eine strafbare Privatrache und Sto-rung bes Rechtsfriedens im Staate 16), gebore baber ju ben Staatsverbrechen. Allein die Gelbstbilfe ift an und fur fich fein Staatsverbrechen, alfo murbe auch bas Duell feins fein, wenn es gleich ben Charafter ber Gelbftbilfe batte. Dies Lettere ift aber nicht ber Fall, ba (bie Attaque, inwiefern fie jur Rothwehr fuhrt, aus: genommen) bas Duell auf einem nirgenbs burch bie Befese fur unerlaubt erklarten, freiwilligen Bertrage beruht, nicht Giner ber Duellanten fich eigenmachtig bilft 17). Ber fich felbft bilft, fobert nicht ben Unbern auf, fich gegen biefe Gelbftbilfe ju vertheibigen. Dies gefchieht aber bei bem Duell, und ber Unbere braucht fich nicht ju biefem Rampfe gu verfteben, wenn er nicht will.

Bill er, fo vereinigen fich Beibe, bie Sache vom Duell abhangig ju machen. Und es gibt tein gemeinrechtliches Befet, bas verbote, bag nicht zwei Perfonen fich vereis nigen tonnten, ihre Streitigfeiten auch ohne Dagwischen= funft bes Staates mit einander auszumachen und Die Entscheibung von irgend einer beliebigen Thatfache abbangen zu laffen, wenn nur biefe nicht felbft unerlaubt ift 18). Dies aber tann, wie wir gefeben haben, nach gemeinem Rechte ohne Beiteres weber vom 3meitampfe felbft, noch vom Duellvertrage behauptet merben. Es gibt auch fein Gefet, burch welches bei Strafe Die Ums gehung bes Rechtes bes Staats auf Entscheibung ber Streitigkeiten feiner Burger verboten mare; und ber of= fentliche Friede wird burch bas Duell nicht geftort. Endlich wird bas Duell nach bestimmten Regeln voll= führt, es find fogar Perfonen babei, bie über Beobachtung biefer Regeln machen muffen. Es wird felbft im Boraus fcon burch Bugiebung von Argten fur bie notbige Silfe jum Beften beffen, ber unterliegt, geforgt. Das Duell ift baber nicht eine Urt leibenschaftlicher Sandlung, ober Rache, fonbern eine Ginrichtung, um fich bas ju verschaffen, was ber Staat ju verschaffen ju ohnmachtig ift, Berftellung verletter Ehre. Denn es ift ausgemacht, bag bagu bis jest fein Staat ein Mittel erfunden bat, und baß die bis jegt von ben Gesetgebungen bargebotenen Mittel nicht ausreichend find. Rache auf bem Rechtswege zu fuchen ift, wie ein ausgezeichneter Schriftfteller 19) fagt, stets erlaubt, wenngleich nicht immer fittlich — und bas ift bei bem Duell zu erwägen. Much bie Rucksicht barf nicht vergessen werben, baß bei Eingehung bes Duellvertrags haufig ber Duellant Die Gefahr bes Duells nur übernimmt, um einer anbern Gefahr ju ents geben, ber Befahr, Ehre und Reputation, feine Erifteng für fich und Beib und Rind ju verlieren (g. B. ba, mo berjenige ben Abschied von feinem Poften nehmen muß, ber eine Beltibigung nicht burch Duell ausmacht), ja fogar ber Lebensgefahr, 3. 28. bei bem Militair, mit welchem feine Cameraben nicht mehr bienen wollen und ihn baber feinem Schidfal überlaffen, fobald er außert, bag er fich nicht fclagen will. Befonbers ift bies bann ber Rall, wenn die Borgefesten bes Beleidigten, ja ber Landes: herr felbft bas Duell gegen bie Befete begunftigen. Eben= fo wenig fallt bas Duell unter ben Begriff ber Gewalt (crimen vis), weil die Duellanten nicht mit phofifcher Gewalt jum Duelle genothigt werben, fondern fich freiwillig bagu verfteben und weil bie burch bas Borurtheil hervorgebrachte pfydifche Rothigung, inwiefern fie wol ofter ftattfindet, nicht unter ben Begriff ber gefehlich verponten Gewalt gebort. Uberhaupt ift bas crimen vis ein fo wenig flares Berbrechen, bag bie Unterordnung eis nes andern barunter fehr bebentlich ift 20). "Bur offentig chen Gewalt (vis publica) fann aber bas Duell (mit Musschluß ber Attaque in gemiffen Fallen) gar nicht ge=

<sup>11)</sup> hente a. a. D. S. 602. Martin a. a. D. Note 3.

12) Mittermaier a. a. D. S. 340. 13) v. Feuerbach, through des peinlichen Rechts. 10. Ausg. §. 190. Not. a. S. 129.

14) Caepzov, Pract. rer. crim. qu. 29. No. 71 seq. Leyser, Med. ad pand. Vol. IX. Spec. 607. Bachter, Lehrbuch des Etrafrechts. 2. Abl. §. 147. S. 56. 15) Mittermaier a. a. D. S. 348. 16) hente a. a. D. Not. 1. S. 616.

17) Bächter a. a. D. S. 55.

<sup>18)</sup> Mittermaier, über ben Zweikampf im Neuen Archib bes Eriminalrechts. 8. Bb. 3. St. Nr. 15. S. 461. 19) Martin, Lehrbuch bes Eriminalrechts. 2. Ausg. 1829. §. 248. Not. 14. S. 605. 20) Martin a. a. D. §. 186. Not. 9. S. 445.

rechnet werben, ba ju beren Begriffe Mothigung mit Baffen gebort, bie bei allem pfychischen 3mange, ber bier ftattfinden mag, boch auf feinen Fall bier eintritt 21)." Enblich nur um ber Bollffanbigfeit willen werben bie Meinungen berer noch ermahnt, welche bas Duell fur einen minbestens intenbirten Burgerraub gegen ben Staat 22) und ben Burger also fur einen Staatsfflaven ansehen, ober bie ben eigentlichen Grund ber außern Strafbarkeit bes Duells in ber Geltendmachung eines Grundfages fuchen, ber bem Princip ber Gefetgebung bes conflitutionellen Staates — Gleichheit ber Gefete und vor bem Gefete - wiberftreite 23). Diefe 3been geben gang aus bem praftifchen Leben beraus und miberlegen fich burch fich felbft 24). Man hat baber auch von jeher die Duelle nur nach bem Erfolge beurtheilt und bas Duell in feiner Richtung gegen bas Leben Unberer aufgefaßt, mithin obgedachte Frage, wenn man es auch nicht aussprach, boch thatfachlich verneint. Und auf bem ftrengen Rechts= puntte mochte bies, nach allem eben Befagten, bas Rich= tige fein. Allein bie Meinung bes frangofischen Caffastionshofes, bag fein Berbrechen ober Bergeben angenoms men werden fonne, wenn bie Berletung im Duell obne tudifchen ober bie Duellregeln verlegenden Ungriff ohne tückschen oder die Quellregeln verlegenden Angrisserfolgt sei, überall da geltend zu machen, wo das Strafgesetz nicht das Duell als solches zu den Verbrechen oder Vergehen rechnet 23), scheint doch bedenklich. Denn es darf nicht unerwogen bleiben, daß jeder Duellant recht gut weiß, wie er durch seine endlich doch zu vermeidende Handslung sehr leicht, selbst gegen seine Absicht, den Andern umbringen kann, daß jeder sich freiwillig in diese Lage gesetzt hat, daß die allgemeine Meinung jedes Duell sur lebensgefährlich und daher den Staat für berechtigt zu dellen Restrasiona erachtet wenn sie auch den Bestrass beffen Beftrafung erachtet, wenn fie auch ben Beftraf-ten felbft mehr, ale bei jebem andern Berbrechen ober Bergeben, fur einen Gegenftand bes Mitleibens und fur ein Opfer ber Standesvorurtheile anfieht. Diefe Grunde berechtigen baber unftreitig, bas Duell, wenn es auch keinen nachtheiligen Ausgang hat, mit einer, wenngleich geringen arbitraren Polizeistrafe zu belegen, und dies um fo mehr ba, wo bas Duell in ben Landesgesetzen, wie haufig ber Fall vorliegt, als unerlaubt bezeichnet, wenngleich nicht mit einer bestimmten Strafe bebrobt ift.

Da, wo, wie gebacht, die Bestrasung des Duells vorzüglich von der Seite seiner Richtung gegen das Leben eines Andern ausgesaßt worden ist, hat man häusig dem Grundsah: Volenti non sit injuria, nicht genug berückssichtigt, hat jedoch, auf die Strase des Mordes zu erkenznen, sich in der Regel gescheut. Man hat die erfolgte Tödtung oder Berwundung gewöhnlich als Tödtung aus Fahrlässigkeit angesehen. Diese Ansicht ist wol die richtigere, wenn man erwägt, daß jeder Theil sich in einer

Urt von Rothwehr gegen ben Unbern befindet, jeber Theil aber auch außerften Falls in feine Tobtung gewilligt hat, rudfichtlich beiber Theile Bleichzeitigfeit und Gegenfeitigkeit bes Ungriffs und ber Bertheidigung fattfindet 26), in der Regel die Absicht zu toden 27), oft auch die zu verwunden gar nicht vorhanden ift, vielmehr beide Theile das Duell in der Hoffnung, daß es ohne Schaden abzgehen werde, blos um dem Borurtheile zu Schaden, eingegangen find. Dur in feltenen Muenahmefallen, wo eine außerordentlich erbitterte Stimmung nachgewiesen wird, wenn g. B. bas Duell ausbrudlich auf Leben und Tob verab= redet wurde und bie moglichft gefahrlichen Baffen und Beftimmungen angenommen worden find, ober wenn einer ober ber andere Theil gar von ben Rampfregeln abweicht und burch biefes Mittel ben Undern tobtet ober vermundet, mochte bie bestimmte Absicht bagu wirklich vorliegen und wurden baber bie gefetlichen Borfdriften über Tobtung und Korperverletzung anwendbar fein 28). Allein felbst bie bloge Berabrebung bes Duells auf Leben und Tob fann nicht genugen, um auf bie Strafe bes Morbes, wenn auch auf bie Strafe bes Tobschlages, ju erfennen, ba ber Musgang bes Duells von fo vielen Bufalligkeiten abhangt und jeder Theil fein Leben einfest. Ja ber Toofchlager wird bann von ber Tobtungeftrafe frei fein muffen, wenn er fich beim Duell in offenbarer Rothwehr befand, ober ber Tob gang jufallig erfolgte. Undererfeits wird aber oft auch beim Duell bie Strafe bes Morbes oder Tobschlages fehr gerecht fein, g. B. bei hinterliftiger, ben Tob bes Gegners herbeifuhrender Benutjung eines bem Gegentheile guftogenben, bie Gleichheit bes Rampfes aufhebenden Bufalls, g. B. bes Musgleitens bes Gegners, einer Ohnmacht, ber Desarmirung u. f. w. Ja gang gewiß wird ber als Morber, minbestens Tobschlager, an-Bufeben fein, ber, wenn ibm ber lette Schuß guftebt, nach= bem fein Gegner bereits gefchoffen bat, auf beffen Ropf ober Bruft von einer fo geringen Entfernung aus, baß ein Fehlschuß zu ben ganglichen Unbenkbarkeiten gehort, ruhig zielt und schießt 29).

Auf ben ersten Blick erscheint immer ber Provocant als ber schulbigere Theil, und so sehen es die ditern Juristen in ber Regel an 30). Oft wurde es babei
streitig, und kann noch jetzt streitig werden, ob wirklich
eine Aussoderung ersolgt sei, besonders wenn die Aufsoderung, sich zum Zweikampse zu stellen, nicht in klaren
Worten ausgesprochen wurde. Aus den nahern Umstanben und den Veranstaltungen bes Fodernden muß dann
die Sache entschieden werden 31). Daß aber der Provocant immer der schulbigere Theil sei, ist keinesweges anzunehmen, vielmehr wird stets genau zu untersuchen sein,

<sup>21)</sup> henke a. a. D. S. 599.

22) Afchenbrenner, über das Berbrechen und die Strafe des Zweikampfes (Murzburg 1804). §. 6 fg.

23) Cucumus, über das Duell und dessen Stellung in dem Strafsoftem aus dem Standpunkte des Bernunsterechts, als Beitrag für die Geseggebung (Mürzburg 1821). §. 4 fg.

24) Bächter a. a. D. S. 57.

25) Reues Archiv des Crisminalrechts. 6. Bb. 1. St. Nr. VII, 3. S. 170.

<sup>26)</sup> Ein Beschluß bes Cassationshofs vom J. 1819 würbigt ganz vorzüglich biese intention commune, reciprocité et simultaneité d'attaque et de désense. Henke o. a. D. Not. 9. S. 616. 27) Henke a. a. D. S. 605. 28) Martin a. a. D. Not. 12. S. 608. 29) Mittermaier a. a. D. in ber N. Folge b. Arch. b. Criminalr. S. 333. 30) Die Literatur hiere über in Tittmann, Danbb. ber Strafrechtswissenschaft. 2. Aust. 2. Abl. §. 263. Not. k. 31) Tittmann a. a. D. §. 269. S. 90 und 91.

Gewöhnlich find bies fogenannte Erakeler, bie, wenn fie nicht felbst Sanbel haben, boch eine Ehre barein segen, bei allen Duellen, wo es ihnen möglich ift, wenigstens als Rebenperson und als Beforberer biefer ritterlichen

Unftalt mitzuwirfen. Schon Die altern Juriften beftraf:

ten baher die intellectuellen Urheber bes Duells besonders scharf, wenn gleich diese selbst ben Degen nicht gezogen hatten 35). Es fehlt aber auch neuerlich nicht an Beis

ob nicht ber Provocat ben Provocanten abfichtlich fo lange reigte, bis biefer ihn fodern mußte 32). Um wenigsten fann unter Studenten jene Regel festgehalten werben, ba bei ihnen burch ben obenermahnten Gebrauch, fich in Avantage ju fegen, oft ber urfprungliche Beleidiger fucceffiv gum Beleibigten wirb. Es muß barauf, mer eigent= lich auctor rixae ift, um fo mehr Rudficht genommen wers ben, als es haufig unter ben Standen, bei welchen bas Duell ublich ift, Personen gibt, bie, großentheils von andern Berbiensten entblogt, fich ein gemiffes Ansehen baburch verfchafft, minbeftens eine, ber Uchtung abnliche Scheu vor ihnen bei Undern baburch erlangt haben, bag fie mit Jebem Banbel fuchen, welche burch Duelle ausgemacht werben muffen. Denn fie geben hierbei baufig als Gieger bavon, theils weil fie in ber Baffenfubrung geubt, theils weil fie burch bas oftere Duelliren minber Dabei befangen find, als namentlich junge Leute, welche vielleicht jum erften Dale vor ber Rlinge ober Diftolenmundung fteben, und auf welche fie es gewohnlich am meiften abfeben. Gegen folche Subjecte muß ber erstennende Richter bie Strenge ber Gefege am meiften richten, ba fie bie mahren intellectuellen Urheber bes Duells find. 3mar gilt haufig unter jenen Standen ber fpruch= wortlich ausgebrudte Grundfat: "Dit einem Grafeler (mit biefem Namen pflegen bergleichen Gubjecte belegt ju werben) braucht fich fein rechtlicher Mann gu fchlas gen!" Inbeffen fann fich bamit in ber Regel nur ein Mann von icon erprobtem Muthe, worunter man einen Mann zu verfteben pflegt, ber fich fcon wiederholt buel-lirt hat, fchugen; bem jungen Manne wird man bie Berufung barauf gewobnlich als Feigheit auslegen. Go find jene Gubjecte die Sauptpfleger und Erhalter biefer boch nur barbarifchen Beiten ihren Urfprung verbanten= ben Gewohnheit. Daber pflegten ichon bie altern Rechtes lebrer auch ben Provocanten baufig mit Milbe gu behan= beln 33). Denn oft find es gar nicht bie Duellanten, von benen Giner ben Undern jum Duell notbigt, fondern bie Bwifchenpersonen 31). Die Rebenumstande entscheiben bier Mes. Ubrigens tonnen bei bem Duell noch manche bie Strafbarfeit erhobenbe Berhaltniffe eintreten. Go 3. B. wird Die Strafbarfeit erhobt, wenn ber, welcher bas Duell veranlagte, ju bemjenigen, ber bagu genothigt murbe, in verwandtichaftlichen Berhaltniffen ftebt, namentlich in folden, die ihn gur Achtung und Chrfurcht auffobern. Da= bin geboren bie Berbaltniffe bes Defcenbenten gu bem Afcenbenten, bes Unbanfbaren ju bem Bobithater, bes Untergebenen jum Borgefetten zc. Unter ben intellectuel= len Urhebern nehmen bei ben Stubenten bie oben ermabn= ten Carteltrager ben erften Rang ein, ba biefe in ber Regel bas Duell als im vorliegenben Falle nothig barfiellen und fich eben beshalb jum Dienfte eines Carteltragers theils baufig erbieten (ein Sauptindicium fur ihre intellectuelle Urheberschaft), theils baju gemablt merben.

fpielen ftrenger Beftrafung aus gleichen Rudfichten 36). Gang vorzuglich ftrafbar find bie Gecundanten, wenn fie in Diefer Dage mirten, fatt bag fie ihrer Pflicht, für möglichfte Unschadlichmachung bes Duells ju arbeis ten, nachfommen follten. Bie bie Secundanten außers bem, nach gemeinem Rechte, anzuseben find, barüber ift baufig Streit erhoben worben. Rach bem allgemeinen Begriffe eines Gehilfen kann man nicht anders, als in bem Secundanten einen Theilnehmer an ber ftrafwurbis gen Sandlung erbliden, ba er unmittelbar an biefer lete tern Theil nimmt. Man hat nicht einmal bie gute Ub= ficht bes Secundanten, großere ubele Folgen gu vermeis ben, als Entschuldigungsgrund gelten laffen wollen, ba er bas Duell als eine ftrafbare Sandlung erkenne, und ba er miffe, bag er gu einer ftrafwurdigen Sanblung Silfe leifte. Burbe man aber wol ben als Diebsgebil= fen bestrafen, ber ben Dieben, Die er nicht mehr abhal= ten fann, Die Sinterthure offnet, bamit fie nicht ben Bachter an ber Sauptthure ermorben, mas fie außers bem, um ihren Diebstahl ju vollbringen, thun muffen und thun wollen, vorausgesett, baß ber angebliche Diebs-gehilfe übrigens weber an ber handlung bes Diebstahls selbst, noch an bem Gewinne Untheil nimmt? Ift ber Secundant wirklich blos in Diefer Abficht beim Duell thas tig gemefen, fo ift feine Sandlung nicht Trop gegen bas Gefet, vielmehr Beforberung ber Gefeteszwede burch Berhinderung ber übeln Folgen bes Bergebens. Bon ben politischen Rudficten abgesehen, ift baber in Diefem Falle ber Secundant ein ftraflofer Gehilfe bes Duells 37). Unders aber ift es, wenn dies nicht bes Secundanten einziger Zwed und biefer einzige Zwed nicht bewiefen ift. Denn die Secundanten find auch beim Duell ein Theil ber Solennitat bes Duells; fie wirken unmittelbar gum Rampfe, bestimmen g. B. bie Menfur fo, bag bie Duels lanten einander tobten, minbeftens bermunben fonnen. Bird baber nicht bewiesen, bag ber Secundant vorher erft alles ihm Dogliche verfucht bat, um bas Duell gu verbuten - wozu man übrigens aus ben in ber Ratur ber Sache liegenden Grunden bie Unzeige bei ber Dbrigfeit nicht rechnen barf - ebe er als Gecundant bei Boll= endung des Duells wirkte; fo erfcheint er auch als ftraf: barer Gehilfe. Inbeffen tann biefe Strafbarfeit, in Er= mangelung eines nachtheiligen Ausganges bes Duells,

<sup>82)</sup> Tittmann a. a. D. §. 268. S. 88, besonders Not. 1. \$3) Leyser, Meditationes ad pandectas. Vol. IX. Spec. 607. Med. 5, 6. 34) Mittermaier im N. Urch. des Criminalmets. 8. Bb. 3. St. S. 464 und 465. Tittmann a. a. D. §. 268. Not. i.

L. Encytt. b. EB. u. R. Grite Section, XXVIII.

<sup>35)</sup> Leyser I. e. Med. 9 in fine, Med. 11 et 12. 36) Ein sehr interessantes Beispiel hiervon, welches zugleich die Bosbeit und Schädlickeit solcher Zwischenträger beweist, findet sich in Bischoff, Criminal-Rechts-Fälle (Hanover 1833). 1. Sb. Rr. 1. S. 1 fg. 57) Reues Archiv des Ersminalrechts. 4. Bd. 4. St. Rr. XXVII, 3: Past der Begriff eines strasbaren Gehilfen auf die Secundanten bei einem Duell? S. 643.

nach gemeinem Rechte, nur febr gering fein, ba ja barnach bie Duellanten felbft nur gering beftraft werben. Dies wird noch mehr bann ber Fall fein, wenn ber Ges cunbant, feiner Pflicht gemaß, jur Gubne gerebet, fur bie Beobachtung ber Kampfregeln wirklich gewacht und fo bafur gewirkt hat, bag ein gefahrlicherer Ausgang bes Duells minder moglich war, als außerdem 38). Unbers ift es bei ben jugezogenen Urgten. Ihre Wirksamkeit ift blos auf Berhinderung bes Ubels gerichtet. Gie find nicht ber Golennitat wegen ba, indem ofter formliche Duelle ohne Urgte vollbracht werben 39). Salt fich baber ber Urgt auch blos in biefen Grengen, fpricht er fich namentlich in bem zweifelhaften Falle, mo es bie Frage über Beendigung bes Duells wegen erfolgter Bermun-bung gilt, mehr fur bie Beilegung, als bagegen aus; fo erfobert nicht blos bie Politik, nein! auch bas Recht, bag er ftraflos bleibe 40). Es fann ihm baher auch nicht als eine Theilnahme am Duell angerechnet werben, wenn er an bem Untleiden ber Duellanten Theil nimmt, inwies fern er babei bie moglichfte Schubung berfelben gegen Bermundungen beforbert. Namentlich ift dies ber Fall, wenn er fich ber Umwidelung ber plica cubiti unter= gieht. Bei ber Frage über bie Strafbarfeit ber Schiebs= jeugen, einer Erfindung ber neuern Beit, um bie Streis tigfeiten unter ben Secundanten und Duelle aus Duellen ju verhuten, wird Alles barauf ankommen, wie vom Schiebszeugen fein febr nugliches Umt geubt worben ift. 218 ftrafbare Bebilfen erfcbeinen übrigens auch noch biejenigen, welche ben Plat und die Baffen gum Duell miffentlich bergeben. Um wenigften ftrafbar nimmt man bie Dienstboten an, welche Die Briefe tragen, die Baffen und Urzte herbeiholen zc. In ihrem Dienftverhaltniffe liegt die minbere Strafbarkeit \*1).

Biel weniger ftrafbar, als bas formliche Duell, ift bas Rencontre, icon weil es nicht prameditirt, fon-bern eine Folge ber Übereilung ift, alfo bier, icon bem Begriffe nach, auch im außerften Falle Die Strafe bes Morbes, fo lange bie Sache von beiben Seiten Rencontre bleibt, nie eintreten fann. Diefem Grundfate baben auch bie frubern Juriften ftets gehulbigt 12). 211= lein am ftrafbarften bei bem Provocanten ift unftreitig Die Attaque; fie muß in ber Regel wie ein gewohnli= cher Ungriff auf bas Leben und bie Integritat ber Staats: burger betrachtet werben 43). Denn fie ift ein unvermustheter Angriff, gegen ben ber Stand ber Rothwehr einstritt. Inwiefern also ber Attaquirte nicht entsliehen fonnte, ift er nach ben Principien ber Rothwehr gu beurtheilen. Im entgegengefehten Falle ift rudfichtlich bes Uttaquirten bie Sache wie ein formliches Duell anzusehen, jeboch mit bei weitem geringerer Strafbarfeit. Dieje fann haufig, im Fall feine Tobtung ober Bermunbung erfolgt, in Straflofigfeit übergeben, wenn bas Unvermuthete bes überfalles eine unrichtig gewählte Magregel ju Abmen=

bung ber Rachtheile bes Ungriffs entschulbigt, ober gar rechtfertigt. Der Uttaquirenbe bingegen wird gwar, weil er gur Bertheidigung auffobert, nach ben Grundfaben, bie im Mugemeinen beim Duell ftattfinden, boch, je nachbem er ben Uttaquirten in bie- unbebingte Dothwendigfeit, fich zu vertheibigen, gefest hat, ober nicht, mit ausge= zeichneter Strenge zu beurtheilen fein 41). - Gehr ftreistig ift auch ftets bie Frage gewesen, wie weit bie Bers handlungen bes Duells als Berfuch bagu angurechnen find. Dogen politifche Rudfichten 45) fur bie moglichfte Befchrankung bes Begriffs beffelben beim Duell noch fo viele Grunde barbieten; fo muß boch bei Beurtheilung nach gemeinem Rechte ftreng ber gemeinrechtliche Begriff bes Bersuchs auch beim Duell festgehalten wers ben. Da nun jeder Berfuch, nach gemeinrechtlichen Bes griffen, alle Sandlungen in fich schließt, die in einer beftimmten, wenngleich nicht erfüllten Abficht unternommen worden find 46), fo muffen auch alle, in ber bestimmten Abficht, ein Duell ju Stande ju bringen, unternommes nen außern Sandlungen, alfo Provocation, Ginfindung am Duellplage, Entfleidung zc., als Attentat gum Duell betrachtet werben. Man rechnet gewöhnlich als entfern= ten Berfuch bie Musfoderung und Unnahme, und beftraft bies ftrenger, wenn es mit faltem Blute, milber, wenn es in ber erften Site gefchab. 216 nachften Berfuch fleht man bas bewaffnete Ericbeinen auf bem Rampf= plate an 47). Auf die Beranlassung jum Duell, fie fei wichtig ober gering, kommt bei ber Bestrafung nichts an 48).

Wenn nun gleich die Rechtslehrer, wie aus Vorstehendem erhellt, über die Principien, nach benen das Duell gemeinrechtlich zu beurtheilen ist, sich dis jest nicht haben vereinigen können; so sind sie doch, besonders in der neuern Zeit, darin ganz einig, daß es aus den angesührten Rücksichten möglichst mild zu behandeln sei \*9). Selbst die altern Juristen erkannten die Nothswendigkeit, von der Strenge der Grundsähe, die sie im Allgemeinen für anwendbar erachteten \*0), und worin sie so weit gingen, daß sie das Duell nicht nur nach den Grundsähen der römischen Lex Cornelia de sicariis \*1), sondern sogar als Majestätsverbrechen \*2) angesehen wissen wollten \*3), häusig abzuweichen. Sie hatten freilich zu ihren strengern Grundsähen nach dem, wiewol jeht als irrig erkannten, Princip, daß strenge Strafen das beste Mittel zur Verminderung der Verbrechen seien, Veran-

<sup>88)</sup> Henke a. a. D. S. 610. 89) Bischoff a. a. D. 40) Aittmann a. a. D. §. 270. S. 92. 41) Aittmann a. a. D. §. 270. S. 92. 42) Leyser c. l. med. 6 in fine et med. 9. 43) Rophirt a. a. D. im N. Arch. des Criminals rechts, S. 459. Wächter a. a. D. S. 55 und 58.

<sup>44)</sup> Tittmann a. a. D. Ş. 268. S. 89. 45) Mittermaier im R. Arch. des Criminalrechts. 8. Bb. 8. St. Ar. 15. S. 466. Henke a. a. D. S. 609. 46) Tittmann, Handbuch der Strafrechtswissenschaft. 2. Aust. 1. Thl. §. 96 fg. 47) Ebendas. 2. Thl. Ş. 269. S. 90. 48) Ebendas. 2. Thl. §. 268 a. E. 49) Rur Keuerbach ging selbst in der lecten Ausgabe seines Lehrbuchs §. 192 noch von sehr terroristischen, ja veralteten Grundsägen aus, ob er gleich §. 193, unter Beränderung der Ansichten in frühern Ausgaben, namentlich in der ersten vom I. 1801, §. 228 fg., die Bestrafung des Duells ohne Ungerechtigkeit unter Umständen, wie sie jest in den teutschen Staaten herrschen, sur unmöglich erkläre. 50) Koch, Institut, jur. orim. §. 485. 51) Fr. 1. pr. D. ad Leg. Cornel. d. sic. (XLVIII, 8.) 52) Fr. 3. D. ad Leg. Jul, majest. (XLVIII, 4.) 53) Türk c. l. §. IV. p. 21.

laffung in ber fonftigen großern Gefährlichfeit ber Duelle, ba fie fonft in ber Regel mit bem Degen, jest mehr auf ben Sieb gehalten werben 54). Wenn Tobtung erfolgt ift, pflegt in ben Fallen, mo nicht, nach Dbigem, Die Erfoberniffe bes Morbes ober Tobichlags vorhanden find, rudfichtlich ber Duellanten auf vier- bis funfjahrige, bingegen wenn nur eine lebensgefahrliche Bermundung ober Berftummelung, ober eine andere bleibende Befchabigung Die Folge mar, auf zweis bis breijabrige, endlich wenn blos gang leichte, ober gar feine Bermundungen eintraten, auf mehrmonatliche ober mehrwochentliche Freiheits= beraubung erfannt zu werben. Dabei geben bie Bebin-gungen, unter welchen bas Duell eingegangen wurde (3. B. auf Leben und Zob), bie großere ober minbere Gefahr= lichfeit ber Baffen und Duellarten (3. B. Schießen über bas Schnupftuch, eine ber gefahrlichften), bann bie, oben fur die großere ober geringere subjective Strafbarteit auf= geführten Momente ben Dafftab ber Beftrafung ab. Der nachfte Berfuch jum Duell murbe bis jest nie mit langerer als halbiahriger Freiheitsberaubung bestraft 35). Für bie Theilnehmer pflegt Freiheitsberaubung von fechs Mo-naten bis zu einem Jahre, nie Buchthausstrafe erkannt zu werben, welche überbaupt bei Bestrafung bes Duells febr felten vorfommt. In minder wichtigen Fallen pfles gen bie Gehilfen mit wochenlangem, ober mehrwochent= lichem bis zu mehrmonatlichem Gefangniffe, auch mit Gelb= buffen bis ju 50 und 100 Thirn, belegt ju merben 56). Das unehrliche Begrabnig und die Umtsentfegung pflegen jest gar nicht mehr erfannt ju werben, lettere boch= fiens gegen Civilperfonen 57). Befonbere Milberunges grunde fur die Theilnehmer am Duell - benn bie alls gemeinen Strafmilberungsgrunde fommen auch ihnen gu Statten - find die notorische Begunftigung bes Duells in bem Lande, wo bie Gache fich ereignete, besonbers wenn man bies von Seiten bes Lanbesberrn, in beffen Sanden die Begnabigung liegt, und ber Borgefetten bes Duellanten weiß. Namentlich ift bies ber Fall, menn ber Duellant bei verweigertem Duell Entfernung von feis nem Umte gu beforgen hatte. Ebenfo ift es ein eviden= ter Milberungsgrund, wenn ber Staat, wie 3. B. im Rriege, außer Stande ift Rechtshilfe ju leiften. Sowie es aber nach Dbigem ein Scharfungegrund ift, wenn ber Begunftigte feinen Bobltbater, ber Untergeordnete feinen Borgefehten fobert, fo merben biefe Berhaltniffe im um= gefehrten Falle Milberungsgrunde abgeben. Gin gang vorzüglicher Scharfungsgrund ift es, wenn ber Duellant nicht nur von Undern nachbrudlich gur Berfohnung auf= gefobert, fonbern ihm auch vom Gegentheile bagu bie band geboten murbe, welches biefem wiederum gu einem Milberungsgrunde bient 58).

Sehr schwierig ift oft bie Entscheibung ber Frage, bor welches Gericht ein Duell gehort und nach welchen Landesgesehen es ju beurtheilen ift, ba febr haufig bie ben Berfuch ausmachenden Borbereitungen in bem einen

Lanbe gefchehen, bas Duell felbft aber in einem andern Lande vollzogen wird, und bie beiten Duellanten wieber in verschiedenen ganbern wohnen. Sier entscheiden bie allgemeinen Regeln vom Gerichteffand und von ber Beftrafung außer Landes begangener Berbrechen. Mur bas muß noch im Mugemeinen bemerkt werben, bag bas Ber= fahren gegen in ihre Beimath gurudgekehrte Theilnehmer an einem Duell baburch nicht gehindert wird, wenn biefe, um fich ber Strafe ber Landesgefebe ju entziehen, abs fichtlich ju bem Duell einen Drt bes Austandes gewählt haben 39).

Die Ungewißheit bes gemeinen Rechts in Teutsch= land in Bezug auf biefe Materie und die Bichtigkeit ber Sache haben febr viele Particulargefege und Dbfervangen erzeugt, woburch man bie fo fuhlbaren guden in ber als tern, namentlich ber gemeinrechtlichen, Gefetgebung aus: gufullen fuchte. Doch bat auch bie allgemeine Ge= fetgebung ber einzelnen Staaten bie Lehre vom Duell nicht unberührt gelaffen. Inbeffen fann nicht geleugnet werben, bag bie teutsche Particulargefetgebung über biefen Wegenstand feit bem Unfange und der Mitte bes 17. Jahrh. weber nach ben Regeln ber Gefeggebungsfunft, noch nach ben Regeln ber Gefetgebungspolitif bie Probe besteht 60). Sarte Strafen gegen eine Gewohnheit, bie mit bem innerften Befen ber bis babin machtigften Stanbe bes Bolks verwebt, ja fogar bas einzige Mittel ift, gemiffe Rachtheile vom Staatsburger abzumenben, gegen bie ihn ber Staat nicht fchugen fann, und Unmuthun= gen, die ber Gittlichfeit und ber Moral felbft miberftres ben, an bie einzelnen Staatsburger, um jene Gewohn= beit auszurotten, fonnten biefen 3med nicht erreichen, mußten die Nation nur in Biderfpruch mit ihrer Befetgebung ftellen. Daber murben auch biefe Befete groß= tentheils nicht befolgt. Go wird bie, in einigen Landes= gefegen bestimmte Unfchlagung bes Ramens fluchtiger Duellanten an ben Galgen, bem Gerichtsbrauche nach, hochstens noch angebrobt. Ebenfo tonnen die in manchen Gefeben bestimmten Strafen von 4, 6, 8, 14 Tagen Gefangniß zc. fur biejenigen, welche von einem Duell Renntniß erhalten, ohne es anzuzeigen, namentlich für Gaftwirthe und anbere Inhaber öffentlicher Bufammenfunftsorte, feine Wirfung haben. Noch weniger bie allzus generelle, alle gesetzliche Billigkeit verleugnenbe Berords nung, bag bie allgemeinen Strafmilberungsgrunte bei biefen Untersuchungen ohne Ginfluß fein follen 61). In Ofterreich mar icon burch bie Gefengebung ber Sabre 1651, 1682, 1712, 1750 auch im Therefianifchen Straf= gefetbuche 62) bas Duell unterfagt 63), boch mar in bas

<sup>54)</sup> Tittmann a. a. D. §. 266. Rot. x. 55) Gben-bas. §. 269. S. 90. 56) Ebenbas. §. 270. S. 92. 57) Ebenbas. §. 265. S. 85. 58) über alles bies f. Tittmann a. a. D. §. 271. S. 93 fg.

<sup>59)</sup> Tittmann a. a. D. §. 271. Not. k. S. 94. 60) Bächter a. a. D. S. 59. Dente a. a. D. S. 606. 61) Tittmann a. a. D. §. 269 und Not. s bazu, Ş. 270. Not. x. §. 271. Not. e. S. 91 fg. 62) Constitutio Criminalis Theresiana, ober ber Majestét Maria Theresiana ober ber Majestét Maria Theresia peinliche Gerichtsordnung (Bien 1769). 2. Thi. Art. 74. §. 17. Man vergl. Hölzt, Beiträge zur Strafgesebung (Wien 1835). I. über das Strafgeses zur Strafgesebung (Wien 1835). I. über das Strafgeses zur abzulen zu des Strafgeses dazu in Dolliner's und Kudler's Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1835. 5. Heft. S. 137. 63) Quintus 1. c. p. 35.

lettere bie umflanbliche Abhanblung bes Berbrechens bes Bweifampfe nicht mit aufgenommen, fondern es murbe fich barin auf bie biesfallfigen befonbern Gefete bezogen. In bem Jofephinischen allgemeinen Gefete über Berbrechen und berfelben Beftrafung vom 13. Jan. 1787 ift ber 3mei= tampf (6. 89) unter ben Berbrechen, Die auf bas menichliche Leben und Die forperliche Sicherheit unmittelbare Begie= hung haben, aufgeführt und fo (im vierten Capitel S. 105-111) abgehandelt. Die gange Theorie biefes Gefegbuches fpricht fich in folgenden Worten (§. 105) aus: "Des Zweitampfes ift fculbig, ber Jemanben jum Streite mit tobtlichen Baffen ausfobert, mas immer fur eine Urfache bie Musfoderung veranlaßt babe. Denn bas Un= feben ber offentlichen Gefege und Rechtsverwaltung, welche jeben Beleidigten, fein Bermogen, und feine Ghre gegen jeden Beleidiger in Schut nehmen und vertheidigen, Die Aufrechthaltung ber gemeinen Ordnung, Rube und Gis cherheit geftatten nicht, bag fich ein einzelner Burger mit gewaffneter Sand felbft Recht Schaffe, und fein, und bas Leben feines Gegentheils, und Mitburgers auf Die Spite felle." Der Aussoberer follte barnach (§. 107 und 109), wenn ber Musgefoberte blieb, wie jeber andere gemeine Dorber angesehen werben 64). Bie weit jenes gefetliche Raifonnement auf bie Ratur bes Duells paft, braucht nach bem, mas oben barüber gefagt worben ift, nicht weiter erortert ju werben. Merkwurdig aber ift es, bag bas Gefegbuch Frang' II. über Berbrechen und fchwere Polizei : Ubertretungen vom 3. Gept. 1803 eigentlich bies felben Grundfage ju befolgen icheint, jeboch ichon ben Begriff bes Duellanten, welcher, nach ber eben ermahn-ten Gefetitelle eigentlich nur ben Provocanten trifft, zwedmagig auf beibe Duellanten (§. 140) ausbehnt: "Wer Semanben aus mas immer fur einer Urfache jum Streite mit tobtlichen Baffen herausfodert, und wer auf eine folche Berausfoderung fich jum Streite ftellt, begeht bas Ber: brechen bes 3meitampfs." Diefes Gefet bestimmt nun, baß bie Tobtung im Duell barter als die gemeine Tob= tung, boch gelinder als der Mord bestraft merben foll 65), namlich (§. 143) mit 10-20jabrigem fcweren Rerter am Tobschläger, und mit Ginscharrung bes, unter Bes gleitung ber Bache babin ju bringenden Leichnams bes Getobeten, wenn er auf ber Stelle tobt geblies ben ift, auf einen, außer ber gewöhnlichen Begrabnig: ftatte gelegenen Drt. Die Strafe bes Duells ift außer: bem bei bloger Bermundung (§. 142) 5 - 10 jabriger, und, blieb es ohne Folgen (f. 141), ein= bis funfiah= riger ichwerer Rerter. Der Berausfoberer (§. 144) ift auf langere Beit zu verurtheilen, als er verurtheilt mor-ben fein murbe, wenn er ber Berausgefoderte gewesen mare. Die, welche gur Berausfoderung ober beren Un= nahme beigetragen haben (§. 145), fei es auch nur burch gebrobte Berachtung fur ben Fall ber Ablehnung bes Duells werben mit Rerter, bei wichtigem Ginfluffe und erfolgter Bermundung ober Tob mit fcmerem Rerter von ein bis funf Jahren, Die Secundanten (g. 146) ebenfo beftraft. Bu gebenten ift, bag, obgleich burch biefes Ges

fegbuch, fowie burch bas von 1787, befage ihrer Publi= cationspatente, alle altern Strafgefege außer Wirkfam= feit gefest worden find, bies boch bas Militair nicht ge= troffen bat. Diefes wird noch nach bem Manbat gegen ben 3meitampf von 1752 gerichtet, worin bas Duell fur Rampfende und Secundanten mit bem Tobe verpont ift 66). Ubrigens werben in Ofterreich bie Duellgefete fehr ftreng gehandhabt 67), es gibt aber nur fehr wenige Duelle in jenem Staate, und es tommen, nach ber Erfahrung, bort unter Civilperfonen und unter bem Bewerb : und geift= lichen Stande gar feine Duelle vor. Dieje befdranten fich vielmehr auf Moel, Militair und Stubenten 68). - tiber Preugen 69), mo bereits burch ein Decret von 1652 bas Duell verboten war 70), ergablt von tem Kurfurften Friedrich III. von Brandenburg, nachmaligem Ronige von Preugen, Friedrich I., ber befannte v. Ludwig 11): "Dem Ronigl. und Rurfurftl. Saufe Preugen und Brandenburg bat Teutschland endlich ben Unfang gur Rube und En= bigung biefer Placfereien ju banten. Dann an. 1688 führete baffelbe bas fogenannte Duelledict gegen allen Brenkampf mit aller Scharfe bergeftalt ein: "bag ber= jenige, fo ben andern, auf Degen und Gewehr, nur bers ausforbern, ober ber Beforberte erfcbeinen ober fich bargu als Behrsmann und Secundant, gebrauchen laffen murbe; wann gleich feine Bermundung ober Tobung gescheben; bannoch bie Rampfer und Belfers: Belfer mit bem Strang bom Leben jum Tod gebracht werben follen."" Bel= dem loblichem, Gott und Menichen - gefälli= gen Erempel balb bernach Rayferl. Maj. it. nachge= folget ic." Much in ben Jahren 1713 und 1721 erfchies nen Berordnungen gegen bas Duell 72). Cowol in bem erwähnten Duellmandat von 1688 (Urt. 7), als in bem Friedrich Wilhelm's von 1713 (Urt. 6) 73), ift ben im Duell gebliebenen Abeligen bas Ginscharren burch Ben= fers Sand an einem unehrlichen Orte, ben Burgerlichen aber Mufhenten bes Leichnams angebroht. Bon Fries brich II. erzählt ein Schriftsteller neuerer Beit ?"): "Friebrich ber Gingige erklarte ben Feigen, ber bie Berausfos berung nicht annahm, ber Ehre bes fernern Urmeebienftes unwurdig und feste ben Tapfern, ber fie angenommen hatte, auf die Festung." Endlich im 3. 1791 wurbe burch bas allgemeine Gefetbuch fur bie preug. Staaten auch hierin eine consequentere Rechtspflege angeordnet. Diefes Gefegbuch faßt fcon Die Berhutung ber Duelle in das Auge, indem es (2. Th. 20. Tit. §. 674) bemjeni=

<sup>64)</sup> Turk I. c. §. II. p. 17. 65) Noghir bes Criminalrechts a. a. D. §. 3. Not. 13. S. 460. 65) Roghirt im Arch.

<sup>66)</sup> Bolgla. a. D. S. 6 und 9. 67) Roghirt im R. Arch. bes Criminalrechts. 9. Bb. 4. St. Nr. XXVI. Beurtheis lung ber neuesten eriminat. Schriften. Rr. 3. S. 700. 68) Ebenbas. und Hölzt a. a. D. S. 17 fg. 69) Die preußische Gesegebung ist abgehanbelt in ber Schrift: über Injurien, Pauserecht, Nothwebr und Duelle (Berlin 1827). 70) Die bransehrenischen Keisen finde in Medice. bendurgischen Gesetz sinden (Bertin 1827). 70) Die bran-bendurgischen Gesetz sinden sich in Mylius, Corpus constitutio-num marchicarum. P. II. Sect. 3. p. 23 et 46 seq. 71) In appendice IV. ad Klugkistium I. e. No. I. Bom Degentragen bes Abels re. §. IX. p. 112. 72) Quintus I. e. p. 36 et 37. 73) Besindlich im Corp. jur. milit. Tom. I. Cons. Böhmer, J. Becl. Prot. Tom. II. Lib. III. Tit. 28. §. 50. p. 1084. 74) Stephani, über die Abschassung ber Quelle auf unsern Universssitäten (Leipzig 1828). S. 21.

gen, ber bei einem Bortwechfel jum tobtlichen Gewehre greift, fechemonatliche bis einjahrige, bemjenigen aber (§. 677), ber wegen gutlicher Beilegung einer Ehrenfache Borwurfe ober Berachtung ju erfennen gibt, eine eins bis funfjahrige Festungestrafe, Letterm auch Berluft feis ner Chrenftellen, ja fogar bem, welcher (§. 675) brobt, einen andern jum Duell ju nothigen ober ju beichimpfen, ein: bis zweijahrige Gefanguifftrafe, und (g. 676) bemjes nigen, welcher jum Duell anreigt ober baffelbe als Ges cumbant ober Carteltrager begunftigt, im Fall einer Zob: tung zebnjabrige, außerbem funfjahrige Festungeftrafe broht. Wer biernachft (§. 668) Jemanden herausfobert, wird nach Berhaltniß bes größern ober geringern Reiges baju mit brei = bis fechsjahriger, wer bie Ausfoderung wortlich und thatfachlich annimmt, mit ein = bis breijabs riger Feftungeftrafe, wer (§. 671) einen Undern im Duell getobtet bat, als Morber ober Tobichlager, beftraft. Sft (5. 672) Diemand getobtet worben, fo ift Die Strafe Berluft bes Abels und ber Ehrenftellen und zehnjahrige bis lebenswierige Feftungeftrafe. Des Fluchtigen (§ 673) Bermogen wird auf feine Lebenszeit in Befchlag genom: men und fein Bilbniß an ben Schandpfahl geschlagen. Sehr genau find babei bie Regeln im Falle ber Bege: bung eines Zweifampfes von Inlandern außerhalb gan: bes, von Mustantern im Inlante (§. 678-685) feftge= febt. Perfonen, Die weber Officiers noch Abelige find (6. 689), wenn fie Jemanden mit Gewehr angreifen, werben bes Berfuchs jum Morbe fculbig, hingegen bie, welche auf den Stod (§. 690) ober andere minder ge= fabrliche Inftrumente berausfobern, werden mit ber bop: pelten Strafe ber Realinjurien belegt. Bei einem Duell amifchen einer Civil : und einer Militairperfon (6. 687 und 688) foll ber Fall, wo die Erftere ber Provocant war, an ibr verhaltnigmaßig fo beftraft werden, wie bie Militairperfon, uber welche bas Erfenntniß zuerft abgufaffen ift, mogegen nur im entgegengefesten Falle (§. 688) alle vorftebente Bestimmungen eintreten. Rudfichtlich ber Duelle unter Militairperfonen ift (§. 686) überhaupt auf bie barüber ergangenen befondern Berordnungen verwiefen. In biefer Sinficht ift nun in ben Rriegsartifeln vom 3. August 1808 (Urt. 34) jebe eigenmachtige Ges nugthuung (§. 4 und 5) unterfagt, und es foll ber, wels der bei einem Rencontre guerft gu ben Baffen greift, mit fechemonatlicher bis einjahriger Feftungeftrafe, unter Singurechnung ber Strafe fcmerer Realinjurien im Falle torperlicher Berletjung, belegt werben; bei einem formli= den Duell aber find Beiben bie ermabnten Strafen gu= querfennen; wird bie Gubordination mit verlett, fo treten bie biesfallfigen Strafen (Urt. 9) ein 75). Die tos nigliche Gnabe ift babei immer vorbehalten 76), fowie benn auch nach einer neuern Berordnung 77) die in Duellfachen abgefaßten Erfenntniffe im Allgemeinen fammt ben Ucten jebes Mal an das Juftigminifterium gur Beftatigung ein=

gefenbet werben follen. Much ift noch befonbers verorb: net, bag, mahrend in ubrigen Ungelegenheiten bie ganb= wehrofficiere ben Civilgerichten unterworfen find, bie Ucten in beren Zweitampfsfachen an bas Militairgericht, Behufs bes abzuhaltenben Rriegsgerichts, abgeliefert werben fol= Ien 78). Alle biefe Modificationen, fowie bie Berordnung, bag bie Stubentenbuelle, wenn feine Tobtung ober bebeus tende Bermundung babei vorgefommen ift, blos biscipli: narisch behandelt werben follen 79), beweisen, wie febr bie preußische Regierung bie unzwedmäßige Barte bes allgemeinen Gefetbuches in Diefer Binficht erfennt und ju milbern ftrebt. Dies bewährt fich auch in ber Praris, und Die fonigliche Gnabe fchreitet in ber Regel in Diefen Fallen ein. - In Baiern, wo bie Duelle fcon feit bem 3. 1701, nachmals burch bas Duellebict Mar. Emanuel's von 1720, verboten maren, ericbien unter bem 28. Febr. 1779 eins ber furchtbar ftrengften Gefete ge= gen biefelben 80): Sowol Provocant als Provocat follen, wenn fein Duell wirklich erfolgte, aller Umter und Burben entfest und mit Gelb ober Gefangnif, ber, welcher fein Umt bat, mit breijahrigem Gefangniffe bestraft mer= ben und lebenslanglich die Disposition über fein Bermogen verlieren. Ber fein Bermogen bat, erbalt auf feche Sabre Festungsarreft. Alle aber verlieren alle Chrenrechte. Der Provocat foll bie Provocation bem Richter gur Berfolgung anzeigen. Ift wirklich ein Duell gemefen, fo follen Abelige und Militairperfonen mit bem Schwerte, Unbere mit bem Strange bingerichtet, ibre Guter confiscirt und ber Uberlebende aller Ehren zc. verluftig mer= ben. Saben bie Bermanbten barum gewußt und bie Sache nicht gehindert, fo follen fie mit Geld : und Be= fangniße, auch Confiscationsftrafe belegt werben. Abelige und Militairperfonen, wenn fie bleiben, werben burch ben Benter an einem entehrenden Drt eingescharrt, Burger= liche am Galgen aufgebenet. Bei Flüchtigen wird bie Strafe am Bilbe (in effigie) erecutirt und ihre Guter werben confiscirt. Die Gehilfen werben wie bie Duels lanten felbft beftraft zc. Die Unmenfchlichkeit biefes Gefeges verurfachte wol, bag fich von Unwendung beffelben nirgends eine Nachricht findet 1), obgleich teinesweges die Duelle in Baiern außer Ubung find 12). Seit bem Gefegbuche von 1813 befinden fich nun die bairischen Richter in einer eigenen Berlegenheit. Dies Gefebbuch fennt bas Duell nicht einmal bem Ramen nach, fonbern nur als Tobtung ober Berwundung 63), und es fragt fich baber, ob bas Duell jest nach ben allgemeinen Grunds fagen bes gebachten Strafbuches, ober nach bem ermabn=

<sup>75)</sup> Erhard, Sanbbuch, enthaltend bie Grunbfage bes Eriminalrechts nebst Erlauterung ber tonigt. preuß. Ariegs: Artifet bem 8. August 1808 (Merfeburg 1818). S. 93 fg. 76) Cas binetsorbre vom 24. Juni 1809. Erhard a. a. D. S. 94. 77) Bom 4. October 1800. Bente a. a. D. S. 611.

<sup>78)</sup> Instruction vom 10. December 1816. A. §. 21 und 25. Man vergl. Schädel, Grundsäse des bei der königl. preuß. Arsmee üblichen Strafrechts (Berlin 1819). Ş. 119. v. Aubloff, Preußisches Militairrecht (Berlin 1826). §. 813. 79) Reglement wegen Einrichtung der akademischen Gerichtsbarkelt bei den Universitäten vom 28. Dec. 1810. Man vergl. Denke a. a. D. S. 612. 80) Quintus l. c. p. 38 seq. 81) Motive zum Entwurfe eines Duellmandats für Baiern, S. 180. Man vergl. Mitterm aier, N. Kolge des Arch. für das Criminalrecht 1834, S. St. Nr. 14. Not. 109. S. 870. 82) Quintus l. c. p. 40. 83) Roßirt im N. Arch. des Criminalrechts. 3. Bb. 3. St. Nr. XIX. Not. 13. S. 460.

ten graufamen Gefete zu beurtheilen ift 84)? Die 2(n= merkungen ju bem Strafgefegbuche fur bas Ronigreich Baiern 85) fagen ausbrudlich Folgendes: "Burben jene Berbrechen, ober Bergeben, welche nur besondern Stan-ben eigen find, 3. B. ben Militairpersonen, Die Duelle, welche nur unter Perfonen bobern Stanbes vorfommen, ober welche fich mehr auf vorübergebenbe Umftanbe ober auf Orteverhaltniffe beziehen, 3. B. ber Bilobiebftabl (Urt. 218), ben befondern Gefegen, Mandaten und Berordnungen überlaffen, fofern nicht eine folche Sandlung fich ohnehin nach ben allgemeinen ober besondern Beftim= mungen biefes Gefetbuches ju einem Berbrechen ober Bergeben eignet." Daber behaupten benn Ginige, es muffe noch jest nach bem Duellmandat erkannt werben, weil in bem Publicationsgefege über bas Strafgefegbuch bom 19. Det. 1813 ausbrudlich bie Richter zc. angewiefen find, "in allen Punften, wo es auf Erlauterung bes Strafgefegbuches, auf ben Ginn und auf ben Grund einer gefetlichen Bestimmung und auf bie Grunbfage gu beren Unwendung ankommt, auf bie Unmerkungen gus rudjugeben." Gie fuhren ferner an, bag in ber neues ften Sammlung aller Ergangungen und Erlauterungen jum Strafgefegbuche (Bamberg 1834) jum erften Urti: tel bas Duellmanbat als allgemein gultiges Gefet ge= nannt ift. Undere und namentlich bie bairifchen Gerichts= bofe glauben, weil jene Unmerfungen fein Gefet feien, und weil allerdings in ben Disciplinargefegen fur bie Stubirenben vom 6. Marg 1814. Tit. IV. §. 18. 86) ausbrudlich, außer ben ba festgefesten Strafen fur bas Duell, auf die Borfchriften bes Strafgefetbuches verwiefen ift, bas Duell nach ben bei verwandten Bergeben und Berbrechen vorfommenden Bestimmungen bes Straf: gefetbuches beurtheilen gu muffen. Allein es treten ba, außer ben icon oben bei Museinanberfegung ber Beben= fen über Beurtheilung bes Duells nach gemeinrechtlichen Grundfaben bemerkten Schwierigfeiten, in Baiern noch gang befondere, namentlich bie Folge ein, bag Duelle, bei benen feine Bermundung ober Tobtung fattfand, ftraflos bleiben muffen, ferner Die Ungewißheit, ob bei einem Duell die Strafe bes nachften Berfuchs ber Polis zeiübertretung, ober bes Bergebens, ober bes Berbrechens ber Korperverletjung anzuwenden fei. Die erfte Stante: versammlung berudfichtigte baber fcon bie bier nothwen= big werbende Gefeggebung; es wurden fcon auf bem Landtage 1819 von ben bairifchen Deputirten Borfchlage und Unfichten geaußert, und die Entwurfe von 1822, 1827 und 1831 ju einem neuen Strafgefetbuche verbreis ten fich barüber. In bem Entwurfe von 1822 87) wurde bies Berbrechen unter ben Berbrechen wiber ben offentli=

chen Rechtsfrieben abgehandelt und bas Duell auf Leben und Tod mit fdwerem Rerfer von 10-20 Jahren, aus Berbem aber bei erfolgtem Tode oder lebensgefahrlicher Bermundung mit Buchthaus auf 2-10 Sabre, endlich, wenn feine Berlebung erfolgte, mit Befangnig von fechs Monaten bis 2 Jahren bedroht. Die Behilfen follen mit einer Strafe gleicher Urt belegt werben, welche in einem bestimmten Berhaltniffe zu ber ber Duellanten feht. In bem Entwurfe von 1827 8) war fur bas Duell gebrobt Gefangniß bei gar feiner, ober einer geringern Bermuns bung, Arbeitshaus bei einer Tobtung ober lebensgefahr= lichen Bermundung, Buchthaus bei Zobtung nach Bers abredung bes Duells auf Leben und Tob. Rach bem Entwurfe von 1831 (Cap. VI. Bon Friedenefforung und Eigengewalt, Urt. 186) foll wenigstens 12jabriges Bucht= baus erfolgen bei Zobtung und Berabrebung auf Leben und Tob, minteffens vierjahriges Arbeitshaus bei Tob= tung ober lebensgefahrlicher Bermundung ohne jene Bers abredung, wenigstens breimonatliches Gefangnig bei feis ner ober geringer Berlebung. Secundanten, Beugen ic. leiben Die Strafe ber Behilfen hohern Grabes, und bie bloße Berausfoderung ober Unnahme ber lettern ober Unreizung bagu burch Berachtung wird mit Gefängniß bis brei Monate bedroht. Rach ben bairifden Militair= ftrafgefegen von 1823 follen alle Injurien bei Officieren bem Musspruche bes Chrengerichts unterworfen werben. Das Chrengericht erkannte, in Ermangelung naberer Beftimmungen, baufig felbft auf Duelle, welches jeboch burch ein Refcript vom 5. Jul. 1826 unterfagt murbe 69). Uber bie Stubentenbuelle werden nach neuern Rachrichs ten 90) bei ben neuen Ginrichtungen ber bairifchen Unis versitaten auch neue und ftrengere Bestimmungen beab= fichtigt. — Die Beherricher bes jegigen Ronigreichs Sach fen gehoren ju ben Furften Teutschlands, welche zuerft ihr Auge auf biefen Gegenstand ber Gesetzebung richteten. Gie fuchten vorzuglich von jeber ben erften Beranlaffungen bagu, ben Beleibigungen jeder Urt, Gin= balt zu thun. Schon ber berühmte Rurfurft Muguft vers ordnet in einer feiner Conftitutionen 91) unter ber Rubrit: "Bafer geftalt bie jenigen, fo andere provoeiren ond ausforbern, ju ftraffen," bag berjenige mit Gelbbugen, Ges fangniß, ja Landesverweifung geftraft merben foll, ber einen mit ehrenrührigen und beichwerlichen Borten auss fobert, wenn auch gleich tein Schabe baraus entftanben mare. Rurfurft Georg I. ging in feinem Manbat "wiber allen Bant, Friedens = Sibhrung, Ausfoderungen und Duelliren" vom 31. Marg 1653 92) fcon naber auf Die eigentliche Sache ein. Er befahl eremplarifche Beffras

<sup>84)</sup> v. Braunmuhl, über ben 3meitampf und bie besfall: fige Gesetzebung in Baiern (Banbshut 1826), S. 65, und bie Recension barüber von Roffbirt im R. Arch. b. Eriminalrechts. Recension baruber von Rophirt im V. Arch. d. Ceriminalrechts. 9. Bb. 4. St. Nr. XXVI, 3. S. 699 fg. Gegen die erste Meinung ist gerichtet ein Aufsat in Elvers' allg. jurist. Zeitung 1828. Nr. 79. 85) München 1813. 1. Bb. Einl. §. 9. S. 26. 86) Quintus l. c. p. 44. Die Bestimmungen der akademischen Geset in Baiern über Duelle s. bei v. Braunmühl a. a. D. S. 67 fg. 87) Den Inhalt des Entwurses von 1822 s. auch bei hente a. a. D. S. 613.

<sup>88)</sup> Mittermaier, Der revidirte Entwurf des Strafgesch buchs für das Königreich Baiern, im N. Arch. d. Criminalrechts. 10. Bd. 1. St. Nr. VII. Not. 18. S. 164. 89) über diese ganze Materie rückschicht Baierns vergl. Quintus l. c. p. 38. Roßhirt in der schon Not. 67 angezogenen Recension über Braunmühl, S. 699 fg., und Mittermaier in der Neuen Folge des Arch. des Criminalrechts 1834. 3. St. S. 367 fg. 90) Man vergl. die Rachrichten aus Baiern im Januar 1835 in der leipzie ger Zeitung 1835. Nr. 17. S. 175. 91) Bom 21. April 1572, quarta Pars. Criminalia. No, IX. 92) Cod. Augusteus. P. III. p. 231 et P. I. p. 1543.

fung aller Friedenefforer und Bantereien, und bie Behors ben murben angewiesen, barauf Achtung ju geben, "baß allen Musforderungen, Bufchidung ber Cartel : ober Mb= fagsbriefe, und was fonften ju Unftellung eines Duelli, Rampfis ober vorsätzlichen Balgeren zu Roß und Fuß vorgenommen werben mochte, mit Ernft gesteuert" rc. werbe. Die Musgefoberten follten nicht erfcheinen und bie Duellanten "an Leib, Gut und Blut" gestraft wers ben. Johann Georg II. behate bieses Geset burch bie Mandate vom 19. Jul. und 20. Sept. 1665 93) dahin aus, bag alle Injurianten auf bas Strengfte beftraft, Pro= vocant und Provocat aber, fie mochten Beleidiger ober Beleidigte fein, fammt ihren Ubharenten, Befchickeleuten und Beiffanben ohne Gnabe mit bem Schwerte gerichtet und fill außerhalb bes Gottesaders begraben werben follten. Diefe Gefehe murben unter bem 5. Dct. 1670 94) ausbrudlich auf Bofbebiente, Milig und Universitaten aus= gedehnt, aber ichon dabin gemildert, bag ber Provocant, wenn bas Duell nicht wirklich erfolgte, um 1, 2, 3 bis 500 Thir., geschah aber bas Duell ohne Berwundung, jeder um 500 Thir. ober mit einem Jahre Gefängniß uber ber Erbe bei Baffer und Brod, geftraft merben follte. Endlich ericbien unter ber Regierung bes Ronigs bon Polen und Rurfurften von Sachfen, Friedrich Mu= guft, bas ,,Mandat miber bie Gelbft : Rache, Friedens= Stohrungen und Duellen" vom 15. April 1706, bas mit seinen Erlauterungsmandaten vom 6. Febr. 1712, 18. Febr. 1721 und 1. Jul. 1737 95) noch jett die Norm für Beurtheilung bieses Berbrechens abgibt 96). Darnach wird bas Rencontre an beiben Theilen mit einjahrigem Gefangniffe, der Berfuch jum Duell aber, wenn bloge Provocation erfolgt ift, am Provocanten und bem Pro: vocaten, wenn er bie Musfoberung annimmt, falls er eine Charge bat, mit beren Berlufte und zweijabrigem, bat er feine Charge, mit vierjabrigem Gefangniffe beftraft. Dilberungegrund ift Provocation in ber Sige, Erschwerungs: grund Provocation gegen einen Borgefetten ober Bobls Mimmt ber Provocat bas Duell nicht an, benunciirt es aber nicht, fo treffen ibn vier Monate Ge-fangniß. Beim wirklichen Duell follen Perfonen der erften Claffe, b. i. Abelige und Rittermäßige, wirkliche Rathe und Militairs bis jum Sahndrich, mit Ginfchlug ber eb: renvoll Entlaffenen, mit acht Sahren Gefangniß, anbere Perfonen mit acht Jahren Bauftrafe, Die in Der Mitte mifchen beiben Claffen ftebenben mit gehn Sahren Befangnig, bei erfolgter Entleibung Perfonen ber erften Claffe mit ber Schwert =, alle ubrigen mit ber Strang= strafe belegt, ihr Allobialvermogen, wenn fie weber Afcen= benten noch Defcenbenten haben, eingezogen, bas Lehn aber ben Lehnserben überlaffen werben. Die Behilfen werben wie die Provocanten bestraft und bei Duellmorde findet teine Berjahrung ftatt 97). Musbrudlich ift be=

ftimmt, bag Leute geringern Stanbes, welche feine Geitengewehre tragen, wenn fie fich mit ben Sanden fchlasgen, nicht nach biefen Befegen zu beurtheilen finb 95). Db burch ben Musbrud im §. 40 bes Manbats von 1712 alle allgemeinen Dilberungsgrunde fur ben Duellmorber abgeschnitten fein follen, wie Ginige meinen 99), mochte boch wol noch zu bezweifeln fein. Das Duellmanbat ift awar Gegenftand ber Berathungen bes erften fachfifchen Landtages seit Einführung der Constitution gewesen, boch find in beren Folge blos die Injurien betreffenden Paragraphen 1—16 und 19 1) aufgehoben worden. Much im Konigreiche Gachsen find bekanntlich mehre Entwurfe ju einem neuen Strafgefetbuche erfcbienen, von Tittmann 1813, von Erhard 1816 2), julegt von Stubel 3). Da jedoch ber Standeversammlung vom Sabre 1843 bie Bus ficherung ber balbigen Borlegung eines Entwurfs von Seiten ber Regierung gegeben worben ift, fo burften bie in diefen Entwurfen enthaltenen Duellvorschriften ohne weitern Ginfluß fein. Dur bas ift von bem Stubel'ichen Entwurfe zu bemerken, bag barin in ber Sauptfache milbe Grundfage in Bezug auf bas Duell aufgestellt find, nas mentlich barauf, wer bas Duell veranlagt bat, er fei Provocant ober Provocat, febr weife Rucfficht genommen ift. Bang verschieden von den allgemeinen Grundfaben über bas Duell im Ronigreiche Gachfen find biejenigen. welche man über bas Stubentenbuell angenommen bat. Die "Gefege fur bie Studirenben auf ber Univerfitat Leipzig vom 29. Mar; 1822" 1), welche von ber Re-gierung im Namen bes Konigs publicirt und ber Gefet; fammlung einverleibt find, haben auch rudfichtlich ber Borfdriften uber bas Duell burch biejenigen Gefebe un: ter gleichem Titel, welche im 3. 1835 auf Befehl bes Gultusminifteriums ben afabemifchen Burgern eröffnet, aber nicht in die Gefetsfammlung aufgenommen murben, manche Mobificationen erlitten. Doch find biefe lettern nicht fo bedeutend, als in vielen offentlichen Blattern, namentlich bes Muslandes b), angeführt worben ift. Deben mehren febr in bas Gingelne gebenben Borfdriften ber Gefebe von 1822 über Injurien ic. ju Berhutung biefer und ber Duelle (f. 112-134, 145-147) ift Folgendes in ber Sauptfache verordnet (6. 135): Ber bas Berfprechen, welches in gewiffen Fallen von Studenten gegeben mers ben muß, baß fie bie Sache nun ruben laffen wollen, burch Reigung jum Duell ober durch ein Duell felbit bricht, foll, außer ber orbentlichen Strafe biefer Bergeben, als ein ehrvergeffener Berleger feines Chrenworts und an Gibes Statt gegebenen Berfprechens, befannt gemacht

<sup>93)</sup> Ibid. P. I. p. 1621. 94) Ibid. p. 1638. 95) Ibid. p. 1731 et 1783. Continuat. Cod. Aug. P. I. p. 518 et 648. 96) über ben historischen Theil bieser fachsischen Gesegwung f. Kleinhempel (Wiesand) l. c. §. VI. p. 11 seq. 97) Bolfmann, Lehrbuch bes im Konigreiche Sachsen geltenben Erisminalrechts (Leipzig 1831). 1. Bb. §. 76 fg.

<sup>98)</sup> Kleinhempel (Wiesand) l. c. §. 6. p. 18. 99) Tittmann a. a. D. §. 271. Not. e. S. 94.

<sup>1)</sup> Geseh vom 23. October 1834.
2) Entwurf eines Gessehuches über Berbrechen und Strasen von Erhard, herausges geben von Friederici (Gera und Leipzig 1816). Darin ist vom Duell §. 2183 sp. S. 492 gehandelt.
5) Darüber vergl.
Quintus l. c. p. 48.
§ enke a. a. d. §. 176. S. 306 und §. 202. S. 613. Mittermaier im N. Arch. des Grimmatrechts.
8. Bd. 3. St. Rr. XV. S. 448.
4) Geschammtung für das Königreich Sachsen vom 3. 1822. Rr. 14. S. 291.
5) §. B. Revue étrangère de législation et d'économie politique par M. Foelix (Paris et Bruxelles 1834). No. 3. Janvier p. 187.

176

werben. Jebe Drohung (6. 137) mit einer Musfoberung foll mit vierwochentlicher Carcerftrafe zweiter Gattung, und ebenfo (§. 138) jebe Musfoberung fogleich in ber Site, hingegen (§. 139) jede nicht auf ber Stelle ge-ichehene mit zweimonatlicher Carcerftrafe britter Gattung (nach ber Berordnung von 1835 6. 51 mit 14tagiger, bei Duell auf Stich ober Schuf, boppelter Carcerftrafe) belegt werben. Cbenfo wird bie Unnahme ber Beraus: foberung (§. 140) und noch ftrenger, wenn fie der Ge: foterte (6. 121 und 144) erzwungen bat, beftraft. Je: ber erfolgte 3weitampf (f. 149) wird am Berausfoberer mit viermonatlicher, am Berausgefoberten mit breimonats licher Carcerftrafe erfter Gattung, an Beiben mit immer: mahrender Relegation geahndet (nach ber Berordnung von 1835 f. 46 nur ber Zweifampf auf ben Sieb an beiden Duellanten mit dreimonatlicher Carcerstrafe und, nach Befinben, Berluft ber atabemifchen Beneficien, welches 6. 48 burch Relegation bei erfolgter Bieberholung ober bei Duell mit Perfonen andern Standes, gefcarft wird. Ferner foll §. 45 ein Schuß: ober Stichbuell, ingleichen ein Duell auf ben Sieb mit Tobtung, Berftummelung ober lebensgefährlicher Berletung bie Eriminalunterfuchung - fo verordnet es auch bas Gefet von 1822 g. 158 nach fich ziehen [alfo nach bem obermahnten Duellmanbat bestraft werden]). Sat einer von Beiden bas Duell abfichtlich berbeigeführt, fo trifft ibn, ift es ber Gefoberte, noch Carcerftrafe von ein bis zwei Monaten (§. 150), ift es ber Foberer, Berboppelung (6. 151) feiner Strafe (nach 1835 §. 47 jeben vier Monate Carcer erften Grabes, allen= falls mit bem Consilium abeundi, ben andern minder ftrafbaren feche bis acht Bochen Carcer zweiten Grabes). Die Strafe bes Gefoberten in biefem Falle fann (§. 153) bis auf funf Sabre Relegation fatt bes Consil, abeundi fteigen. Die Secundanten follen (§. 167) mit Carcer ameiter Gattung auf brei Monate und Relegation auf brei Jahre (feit 1835 §. 49 mit ber Balfte ber Carcer= ftrafe ber Duellanten) angefeben werben. Die Carteltras ger find (6. 159) mit zwolftagiger bis achtwochentlicher Carcerftrafe, nach Befinden Wegweifung von ber Unis versitat (feit 1835 &. 50 und 51 mit brei : bis vierwodentlicher, und, wenn bas Duell nicht wirklich erfolgt, fechs : bis achttagiger Carcerftrafe) bebroht, Beugen bin= gegen (§. 171) mit ber Salfte ber Strafe ber Secun-banten (feit 1835 §. 50 mit 14 Tagen bis brei Bochen Carcer zweiten Grabes). Studenten ber Mebicin, Die nicht nach bem erften Berbande einen autorifirten Urat herbeirufen, werben (§. 175) mit vierwochentlichem (feit 1835 §. 52 mit 3-14tagigem) Carcer beftraft (feit 1835 auch im Wiederholungsfalle nach Befinden mit bem Consilium abeundi. Bei freiwilliger Musfohnung vor bem Duell bleiben alle Betheiligten ftraflos). - In ben groß: herzoglich= und herzoglich = fachfifden gan= ben Erneftinifder Linie (vormals Beimar, Gotha= Ultenburg, Coburg = Saalfeld, Meiningen und Silbburg= haufen, jest Beimar, Coburg-Gotha, Altenburg, Meiningen : Silbburghaufen) waren fruberbin ein= geine Berordnungen gegen ben 3meitampf erlaffen mor-ben, welche in ihrer Mangelhaftigkeit und Ungureichenheit

ben Gefegen jener Beit entsprachen. Go enthalt g. B. bie bergogl. altenburgifche gandesordnung von 1705 einen Titel 6): "Bon Beftrafung bes Musfoberns und Balgens," bann ein besonderes "Fürftliches Cachfisches Altenburgis fches Musichreiben, wie bem leibigen Musforbern und Balgen gu fteuren, auch bie Uberfuhrer gu beftrafen ")." 211= lein die Ungureichenheit biefer Befete zeigte fich fo frub, baß ichon 1709 bas gefammte fürftliche Saus Gachfen Erneftinifcher Linie, befonders um bem Bedurfniffe auf beffen gemeinschaftlicher Universitat Jena abzuhelfen, ein Duellmandat erließ, welches ben Gefegen ber einzelnen Lander inferirt, ober als Beifuge berfelben gebruckt murbe 8). Huch biefes Gefet fucht, fowie bas foniglich= furfurftlich fachfische, bem es großentheils nachgebilbet ift, vor allen Dingen ben Beranlaffungen jum Duell, ben Beleidigungen vorzubeugen, baber es vorerft ftrenge Borfchriften gegen die Beleibiger und Dagregeln gu, nach bamaliger Unficht, ausreichender Satisfaction fur Die Bes leibigten enthalt. Siernachft ift ber Provocirte, ber gwar ber Provocation nicht folgt, aber fie auch nicht anzeigt, mit vierteljahrigem Gefangniffe bei Baffer und Brot, bingegen im Fall ber Unnahme ohne Erfolg, mit halb: jahrigem Gefangniffe, ber Provocant aber mit Infa= mie, Entfetung von allen Umtern, zweijahrigem Ber= lufte feiner halben Intraden und einjahrigem gang einfa= men Gefangniffe, halb bei Baffer und Brob, fatt bes lettern mit zweijahrigem Gefangniffe, wenn er weber Charge noch Bermogen hat, bebrobt. Berdoppelung ber Strafe ift fur ben bestimmt, ber feinen Borgefetten fos bert. Ging bas Duell wirklich vor fich, fo follen Bors nehmere mit bem Schwerte, Geringere mit bem Strange gerichtet werden. Bei erfolgtem Tobe wird auch ber Be-tobtete unehrlich verscharrt. Flüchtiger Duellanten Na= men und Bilbniffe werben an ben Galgen gefchlagen und, nach Befinden, vom henter beschimpft, bas Bermogen wahrend bes Lebens gang (bat ber Duellant nahe Ber= manbte, benen bie Salfte verbleiben foll, gur Salfte) ein= gezogen und nach bem Tobe gang confiscirt, Dies jedoch beschranft burch einige bestimmte Erbrechte. Berjahrung foll nicht ftattfinden. Gleiche Strafe erhalten bie Ges bilfen; babei gebrauchte Dienftleute werben mit breis bis vierjahriger Landesverweifung, Bufchauer, bie bas Duell nicht angezeigt haben, mit fechs Wochen Gefangnif bei Baffer und Brod bestraft. Gelbbelohnungen von 10, 15, 25, 50 Thirn. find ben Denuncianten (fogar megen Ins jurien) aus bem Bermogen ber Denunciaten jugefichert. Bei Rencontres findet gleiche Bestrafung bes Ungreifers und bes Ungegriffenen, wenn biefer nicht die Dothwehr erweist, statt. Gelbst Sandel in der ersten Sige wer-ben, wenn kein Tobschlag erfolgt, mit mindestens vier-teljahrigem Gefangnisse geahndet. Alle Gnadenrescripte, selbst Berwandlung in Gelbstrafe dadurch, follen als erfchlichen betrachtet merben. "Diejenigen, bie über biefe

<sup>6)</sup> P. 2. Cap. 4. Tit. 8. p. 282. 7) Benfugen zur Lan-bes Drbnung. 3. Abl. Nr. 8. S. 585. 8) 3. B. in ben Reuen Benfugen zur 2c. Gothaischen Landes Drbnung, Cap. XXXIII. S. 629, bann in ber ersten Benfugen Sammtung zur Altenburgischen Landes Drbnung. Nr. XXI. S. 197.

Berordnung ic. critisiren, ober bon benen, bie folder nachleben, fpottlich zc. reben," follen "wie Complices ber Duellanten" beftraft werben. Rach anbern Berord= nungen 9) follen bie Leichname ber Betobteten auf bie Unatomie nach Jena fommen. Jenes Gefet erwirkte fcon bei ber Erlaffung, felbft unter ben betheiligten Furften, manches Bebenten, und ift eigentlich nie gang, in neuern Beiten beinahe gar nicht mehr beobachtet worben. Um bas Jahr 1756 herum wurde es baber in ben fach= fen : weimarifchen ganben eingescharft, in ben anbern aber nicht. Gin von ben gothaifchen Landftanben in ben jungft= verfloffenen Sahren gefchehener Untrag auf eine erneuerte Befetgebung über biefen Gegenftand hat zwar bies nicht, wol aber eine Berordnung an bie Juftigbehorben, nicht mehr nach biefem veralteten Gefete, fonbern nach ben Grundfagen bes gemeinen Rechts zu entscheiben, gur Folge gehabt. In ben weimarifchen ganden, wo man mit einer neuen Strafgesetigebung umgeht, werben neue Bestim= mungen über bas Duell hierbei erwartet. Denn bag bas bairifche Strafgefetbuch von 1813 10) bafelbft angenom= men fei, beruht auf einem Irrthume 11). Huf ber Uni= versitat Jena find ichon langft milbere Grundfage anges nommen worden. Die "Gefete fur bie Studirenden ber Befammt : Atademie in Jena" von 1831 fuchen (§. 90-94) burch ftrenge Bebrohung mit bestimmten Strafen fur Beleidigungen aller Urt die Sauptveranlaffung ber Duelle ju verhindern. Sobann follen barnach (§. 95) alle voll= brachten Zweitampfe auf Piftolen ober fogenannte Parisiens, ingleichen alle biejenigen, welche Tod und Lebens= gefahr jur unmittelbaren Folge haben, fowie bie blofe Musfoderung eines Studirenben an einen nicht Studiren= ben gur Untersuchung und Beftrafung an bas Criminal= gericht abgegeben, und ichon bie formliche Berausfoberung ju Duellen auf Diftolen ober Parisiens mit bem consilium abeundi bestraft werben. Wie aber die übrigen por bas Criminalgericht gehörigen Duellfalle beftraft werben follen, ift nicht gefagt, folglich treten bafur bie im Großherzogthume Beimar im Allgemeinen geltenben Gefete ein. Dagegen bestimmt bies Gefet fur biejenigen Duellanten, welche nicht an bas Griminalgericht ab: gegeben werben, folgenbe Strafen (6. 96): fur ben Ber= ausfoderer, welcher auch fur bie, von beiben Theilen gu bezahlenben vier Thir. Unzeigegebuhren ju baften bat, 12 Tage, für ben Carteltrager und Genoffen, ingleichen für ben bas Duell annehmenben Provocaten, acht Tage gefcharften Carcerarreft nebft Confiscation ber jum Duell bestimmten Baffen ober acht Thir. bafur bei intendir= tem nicht vollzogenem Duell, bingegen fur ben Berauss foberer brei Bochen, fur ben Carteltrager und Genoffen und ben Provocaten 14 Tage gefcharften Carcerarreft, nebft Einzeichnung in bas Strafbuch, fur ben Bermun= benden brei Thir, in die Caffe bes Rrantenhaufes, unter gleichen Bestimmungen wegen ber Unzeigegebuhren und

Baffenconfiscation, bei voll jogenem Duell; außerbem boppelte Unzeigegebuhren bei über eine halbe Stunde von ber Stadt bestimmtem Duellplat, bobere Strafe, fogar Relegation nach Befinden, bei Duellen in Begie= bung auf unerlaubte Berbindungen, consilium abeundi außer ben anbern Strafen bei befonberer Befahrbe, g. B. bei Beglaffung ber Secundanten und Urgte, brei Bo= den gescharften Carcerarreft, nach Befinden Wegweisung von der Universität, fur alle, bas Duell beforbernbe Bwischentrager, zwei Thir. Strafe fur ben Stubenten, ber feine Stube bagu bergibt, funf Thir. fur ben Sauss wirth, ber bas Duell in feinem Saufe nicht anzeigt, achts tagigen gefcharften Arreft und bei fchweren Bermunbuns gen noch hartere Strafe fur bie Stubenten ber Mebicin, welche nach bem erften Berbande bei bem Universitates phyficus ober einem Mitgliebe ber medicinifchen Facultat nicht Ungeige machen. - Im Ronigreiche Sanover ermangelt es an bestimmten Gefegen über bas Duell. Die "Gefete fur die Studirenden auf ber Georg: Mugufts: Universitat ju Gottingen vom Darg 1818" verweifen (§. 28-30) bei Tobtung ober lebensgefahrlicher Bermuns bung im Duell auf die allgemeinen Strafgefete, und ges ben nur fur minder wichtige Falle Disciplinarvorschrifs ten 12). Der von bem berühmten Professor Bauer gu Gottingen ausgearbeitete Entwurf zu einem Strafgefebbuche fur bas Ronigreich Sanover gedachte bes 3weitampfs ur= sprünglich gar nicht. Ein Nachtrag für bas Capitel "Bon Berbrechen wiber bie Regierung bes Staats" (Art. 182°—182°) enthält großentheils fehr zweckmäßige Borschläge zu Borschriften über bas Duell 13). Als Gründe zur Strafzumeffung werben (Urt. 1826) bezeichnet: Die Bers anlaffung und bie Ratur ber jugefügten Beleidigung, bie Ablehnung gutlicher Musgleichung, Die Beschaffenheit ber Baffen, Die Bedingungen bes Rampfes, ber Unterfchied zwischen verabredetem Duell - und Rencontre, Die befon= bere Urt ber Thatigfeit jedes Duellanten und die Große und Dauer ber Gefahr und bes Schabens burch bie Ber= letjung 14). Gehr weise ift ber Erfolg in bem Entwurfe beruchsichtigt, ob namlich Tod ober schwere Bermunbung bei bem Duell eintritt, ob ber Foberer ober ber Befo= berte bie nachtheilige Folge litt - ber gefoberte Tob= fchlager foll nur mit ein bis zwei Sahren Arbeitsbaus bestraft werben. Beife ift ber Berfuch ju einem Berbrechen (Urt. 38) barauf beschrantt, wenn eine Perfon eine außere, jum Unfange ber Musfuhrung bes Berbres chens gehörige Sandlung unternimmt. Dagegen burfte bei einem neuen Gefete die Bestrafung ber Secundanten ohne Rudficht auf ben Erfolg (§. 182') wol nicht zwedmaßig erscheinen 15). Gehr richtig ift barin berjenige ftets als Berausfoderer angefeben (Urt. 182"), welcher ben Un= bern burch bie Beschaffenbeit ber ibm jugefügten Beleis bigung ober auf andere Beife ju Gingehung bes Duells

<sup>9) 3.</sup> B. Bergogl. Altenburgische Berordnung bom 2. Januar 1674 in ber ersten Beifugensammlung gur Landesordnung, S. 117. 10) Quintas I. c. p. 46. Dente a. a. D. 1. Bb. S. 158. 11) R. Arch. d. Griminalrechts. 6. Bb. S. 378 fg. Bergl. auch halle iche Allgem. Lit. Beitung 1835, Rr. 173. S. 164.

M. Cncott. b. BB. u. R. Grite Section, XXVIII.

<sup>12)</sup> Quintus I. c. Not. 76. p. 47.

ilber ben Zweifampf mit besonberer Prufung bes neuesten Entempers eines Duell Edicts für bas Königreich Hanover, im R. Rich, bes Eriminalrechis. 8. Bb. 3. St. Nr. XV. S. 449.

14) Dente a a. D. S. 615.

5. 449, 462, 463, 465, 458.

nothigte 16). Der fpaterbin revibirte Entwurf zeichnet fich por bem eben ermabnten burch Sarte ber Strafanbros bung aus. Bei Tobtung nach erfolgter Berabredung foll Tobesftrafe, bei milbernben Umftanben lebenswierige Rets tenstrase, und, wenn auch die Berabrebung nur so war, baß hochst wahrscheinlich der Tod erfolgen mußte, Ketztenstrase bis 15 Jahre den Thater treffen. Die Wirkssamteit für Verhütung größern übels ist als Milderungszund für die Secundanten anerkannt. Die beiden stanzolichen Kammern waren in ihren Ansichten über diesen Entwurf im 3. 1834 nicht einverftanben 17). - In bem mit Sanover verfdwifterten Bergogthume Braunfdweig: Luneburg eriffirte ichon eine Berordnung Bergogs Mu-guft gegen bas Duell vom S. 1646 15). Allein in ber Folge befam biefes Land ein allgemeines Gefet barüber vom 5. August 1706 und eins für bas Militair vom 26. Dec. 1718 und 6. Jan. 1719 19). Sie find im Geifte jener Beit. Schwert und entehrendes Begrabnif find bie Rolgen bes Duells mit Tobtung, willfurliche Strafen in ben übrigen Salen. Die Unwendung biefer Gefebe bat jest in ber Sauptfache ebenso wenig Statt, als bie ber akabemischen Gesethe vom 18. Jul. 1735 fur bie aufgebobene Universitat Belmftebt 20). In einem fur biefes Bergogthum vorzuglich bestimmten Entwurfe eines Straf= gefehbuches 21) find auch mehre Borfchlage über bas Duell, Die theils mit ben furheffischen Gesethen, theils mit bem Entwurf eines Strafgesethuches fur bas Konigreich Belgien (f. w. u.) übereinstimmen. - In Dedlenburg ift Das Duell burch bie Polizeiordnung von 1661, bie Confitutionen von 1715, 1716, 1737 und 1750, burch Die Duellmanbate von 1715 und 1750 verboten. Much ließ Bergog Chrift. Lubwig unterm 20. Gept. 1737 ben oben ermahnten Reichsabschied vom 30. Jul. 1668 publieiren, fobag alfo bier biefes Reichsgefet wirklich gefete liche Gultigfeit erhielt. Rach biefen mancherlei Gefegen ift bas Duell bei Leibes= und Lebensftrafe, Bermogens= confiscation und unehrlichem Begrabniffe verboten. Bes gen Fluchtige foll bas Ertenntnif im Bilbniffe erecutirt werben. Rach bem Duellmandat bes Bergogs Rarl Leopolb von 1715 foll ber Abelige mit bem Schwerte, ber Beringere, nach Abhauung ber Band, mit bem Galgen beftraft, fein Leichnam, bis er herunterfallt, baran gelaffen und fein Bermogen gur Salfte confiscirt werden 22). -In Solftein ift, Beitungsnachrichten gufolge, jest, am 14. Gept. 1835, ein Duellverbot erfcbienen, wonach auch fogleich am 7. Nov. n. 3. einem Studenten, ber megen

Tobtung im Duell in Untersuchung mar, von bem afas bemifchen Genat ju Riel bas Tobesurtheil publicirt, baffelbe jeboch auf bem Gnabenwege in vierjahrigen Feftungsarreft zweiten Grabes verwandelt worden ift. Seber der Secundanten wurde zu halbsähriger Festungsstrafe verurtheilt 23). — In Kurhessen bestand schon früher ein Militairreglement, durch welches auf Ablehnung
bes Duells politische Nachtheile bestimmt waren 21). In
ben Duellmandaten des Kurfürsten Karl von den Jahren 1660 und 1684 ift erklart, bag ber einer Gunde fic foulbig mache, welcher einen Unbern im Duell umbringt, weil ber Getobtete, ohne Bufe gu thun, ftirbt 25). 211= lein ganz anders ist der Inhalt einer Verordnung vom 11. Jan. 1830. Darnach wird schon die blose Ausso-derung mit drei= bis sechsjährigem, die Annahme dersel-ben mit ein= dis dreisährigem Festungsarrest, der Tod-schläger im Duell mit der Strase des Mordes oder Todschlages belegt. Den Duellanten bei ohne Tobtung volls zogenem Duell ift Berluft bes Abels, Caffation ober Dienstentlassung und zehnjähriger ober lebenslänglicher Festungsarreft, bem fluchtigen Duellanten Gingiebung bes Bermogens auf feine Lebenszeit und offentliche Unfchla: gung seines Bilbniffes gebrobt. Wer im Bante ju ben Baffen greift, wird mit sechsmonatlichem Gefangniffe, wer mit heraussoberung brobt, mit ein bis zwei Jahre, Die Begunftiger bes Duells werben bei Tobtung mit gebn, außerbem mit funf, und bie, welche Jemanden wegen vermiebenen Duells fcmaben, mit einem bis funf Sabre Festungsarreft, Lettere auch mit Umtsentfegung, beftraft. Bei alle bem macht es teinen Unterschied, wenn bas Duell außer Landes vollzogen murbe 26). In ber Stanbever= fammlung von 1832 wurde die Mufhebung biefes Gefebes beantragi 27). - Im Ronigreiche Burtemberg wurde vom Kurfursten Eberhard Ludwig im 3. 1714 ein Duellsebict gegeben, welches in ben Jahren 1736 und 1738 erneuert wurde 28). Es ift in bem Geifte geschrieben, ben wir in allen Duellmandaten jener Beit finden. Rach beffen 3. Urtitel foll &. B. ber im Duell umgekommene Abelige an bem Orte bes Duells ober an einem anbern entehrenden Orte begraben, ber Geringere am Galgen aufgebenft werben 29). Inwiefern die Ginfubrung bes bairifchen Strafgefetbuches auf eine Underung hierin Gin= fluß gehabt hat, ift nicht bekannt 30). Allein auf bie Bers ordnungen über biefen Gegenftand in bem Entwurfe eines Strafgesehbuches fur bas Konigreich Burtemberg vom 3. 1832 haben bie Unfichten bes erwähnten neueften bairifchen Entwurfs zu einem Strafgesehbuche offenbar eingewirft; boch sind bie Strafen in ersterm milber als in Diefem, Statt minbeftens vier Sahre Arbeitebaus in Baiern bei Tobtung im Duell find in Burtemberg minbeftens zwei Sabre Festungeftrafe gebroht. Dagegen ift Berabrebung auf Tob und Leben, ftatt Beftrafung mit 12 Jahren Buchthaus in Baiern, fur Burtemberg auf

<sup>16)</sup> Roshirt in der angezogenen Recension über Braunsmühl, im Arch. d. Eriminalrechts. 9. Bd. 4. St. S. 703. 17) Mittermaier in der Reuen Folge des Archivs a. D. S. 870 fg. 18) Belitz l. c. p. 16. 19) Corp. Const. Cal. T. II. Cap. 2. No. 98. p. 679 et T. III. Cap. 3. No. 22. p. 89. 20) Georg. Jac. Frid. Meisteri principia jur. erim. ed. II. §. 184. Not. a. Quintus l. c. p. 49 et 50. 21) Entwurf eines Strafgesehuches für ein nerbteutsches Staatsgebiet, namentich für das Perzogthum Braunschweig und die Fürsstenthümer Walbeck, Phrmont, Lippe und Schaumburg. Lippe von v. Strombeck (Braunschweig 1829). 22) Türk l. c. p. 13. v. Quistery's Grundsäge des peinlichen Rechts. 1. Ahl. 5. Aufl. §. 389. Not. \*).

<sup>25)</sup> Leipz. Zeit. 1835. Rr. 276. S. 3539. 24) Tittmann a. a. D. §. 271. Not. d. 25) Türk l. c. p. 14. 26) Quintus c. l. p. 50 et 51. 27) Mittermaier a. a. D. S. 372. 28) Båchter a. a. D. §. 147. S. 59. 29) Türk l. c. p. 13. 30) Quintus l. c. p. 46.

Die gefetlichen Bestimmungen über vollbrachten ober vers fuchten Tobfdlag verwiesen 31). - Im Großherzog= thume Baben hat bie neuere Gefetgebung über bas Duell die Universitaten Beidelberg und Freiburg vor Ausgen gehabt. Nach ben Gesetgen für biefe Universitaten 32) sollen Duelle mit Tobtung ober großerer Berletjung, ingleichen felbft nur intendirte Duelle auf Diftolen, Stich ober frumme Gabel - bies Lettere nach einem fpatern Ebict - peinlich behandelt und bie Ucten nach beenbig= ter Untersuchung an bas einschlägige Sofgericht gur Ents fcheidung übergeben werden. Da nun bas babifche Straf= ebict auf die Tobtung mit Baffen, beren unvorsichtiger Gebrauch nach ber eigenen Einsicht bes Thaters leicht bie Tobtung zur Folge haben fann, Tobesstrafe androht 33); fo wird biese Strafe auch hier erkannt werben muffen. Sat das Duell auf ben Sieb ohne frummen Gabel Diefe Folge nicht gehabt, fo follen ber Beranlaffer bes Duells, ober, find beide Duellanten die Beranlaffer, beibe mit breimochentlichem, ift ber Untheil Jebes an ber Beran= laffung nicht auszumitteln, mit willfurlichem Carcer, fom= men aber fur einen ber Duellanten anbere gravirenbe Umftande bagu, biefer mit Relegation, außerdem der Beranlaffer bes Duells, wenn er ernftliche Berfohnungs= berfuche gemacht hat, mit zehntägigem, ber, welcher auf biefe Berfohnungsversuche nicht eingegangen ift, mit viers wochentlichem Carcer, berjenige, ber fich ein Gefchaft baraus macht, fich fur Unbere ju fchlagen, mit Relega= tion beftraft merben. Berausfoberung megen ber Beleis bigung ober wegen ber Berausfoberung eines Unbern (Rach fturgen) ift mit Relegation bebroht. Bieberho= lung bes Duells ober ichlechte Aufführung find Berichar= fungsgrunde. Dreimal intendirte ober vollzogene Duelle und Anreigung bagu gieben Consilium abeundi oder Res legation nach fich. Buschauer, Carteltrager und ber, mels der ein Bimmer gum Duell bergibt, werben mit 14tagi= gem Carcer beftraft. Studenten ber Debicin, welche Die erfte Silfe leiften, muffen bies, bei Carcerftrafe ober Strafe bes consilium abeundi, einem geordneten Urgte anzeigen. Die erlangten Baffen werben gum Beften ber Universitatscaffe confiscirt 34). - Mur gur Rachricht find noch bie in bem alteften Charafter abgefaßten Duell= ebicte ber freien Stadte Samburg und Lubed von 1704 und 1720 gu ermahnen 35).

Berlaffen mir bie Grengen bes teutschen Bunbes und wenden uns in die Schweiz, fo finden wir auch bier mehre Berfuche zur Berbefferung der Gefetgebung in biefem Puntte 35). Das Strafgefetbuch des Cantons

St. Gallen belegt (Urt. 102 fg.) unter ben Berbre den aus rechtswidriger Gelbfthilfe den Provocanten, wenn Berwundung erfolgt, oder doch der Kampf ohne weitere schädliche Folgen schon begonnen hat, mit Zuchthaus von sechs Monaten bis zwei Jahre, den Provocaten, je nachdem er mehr oder weniger gereizt wurde, mit Berlust des Activburgerrechts auf diese Zeit, oder Eingrengung, ben Uberlebenben bei erfolgter Tobtung mit brei bis fechs Jahre Buchthaus. 3m Canton Teffin wird ber Musfoberer bei erfolgtem Tobe ober erfolgter schwerer Berwundung mit brei bis feche Sahre Bucht= haus, außerbem mit Gefangniß von brei Monaten bis ju einem Jahre bestraft. Nach bem Strafgesehbuche von 1816 (§. 303) follte ber Gefoberte, wenn er nicht felbst burch That ober Wort bas Duell veranlagte, strafios fein; biefe Bestimmung ift jeboch in bas Strafgefetbuch von 1822 nicht aufgenommen worben. Rach bem Straf= gefetbuche bes Cantons Bafel von 1821, wo bas Duell unter ben Berbrechen wiber bas Leben und bie Gefundheit Underer abgehandelt wird, foll baffelbe, wenn es ohne Folgen blieb, mit einem bis vier Jahre, bei fcwerer Bermundung am Thater mit vier bis acht Sabre, bei erfolgter Tobtung mit acht bis zwolf Sabre Gefangnis, nach bem Gefethuche über correctionelle Gerichtsbarkeit bon 1824 aber am Berausfoberer mit 14 Tagen bis fechs Bochen Gefangniß, wenn ber Berausgefoberte fich nicht ftellt und Unzeige macht, bingegen mit brei Tagen bis feche Bochen Gefangniß, wenn beibe Theile fich geftellt, aber noch feine Baffen gebraucht haben, geftraft mersben. Im Baabtlanb ift ein Entwurf zu einem Strafgefegbuche im 3. 1828 erschienen, worin vorgeschlagen wird, daß beim Duell ohne Beugen die Grundfabe über Tobtung und Rorperverlegung eintreten, beim Duell mit Beugen im Fall leichter Bermundung gar feine Unterfuschung fattfinden, bei Tobtung ober fcwerer Bermundung bes Provocanten bem Provocaten ein bis vier Jahre, im entgegengefesten Falle bem Provocanten vier bis acht Sahre Landesverweifung querfannt werben follen. Die Gefete bes Cantons Unterwalben broben fur bas

Duell Infamie, Berbannung und Confiscation 37). Daß bas Land, wo bas Nitterwesen (Chevalerie) in feiner bochften Bluthe ftanb, wo bas point d'honneur fogar feinem Namen nach zuerft feine mahre Musbildung erhielt, eine große Rolle in ber Geschichte bes Duells fpielt, erflart fich von felbft. Daber ift auch bie Literastur über biefen Gegenstand in Frankreich febr bebeutenb 38). Über bie erften Spuren bes Duells in Ballien ift oben bas Mothige bemerkt worben. Schon in fruben Beiten finden fich aber auch in Frankreich Berfuche ber Gefetgebung, bas Duell einzuschranten 19). Gundebald (auch Gundobald ober Gondebault genannt), Ronig von Burgund, war zwar ber erfte, ber ben gerichtlichen

<sup>31)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 379.

32) Afabemische Sesses für die großherzoglich-babischen bohen Schulen zu he belberg und Freiburg (Freiburg im Breisgau 1832). § 28. S. 18.

38) VIII. Organisches Edict vom 4. April 1803. § 71 u. 72. Berserdnung vom 20. December 1805 im Regierungsblatte v. d. J. Rr. XXXVII. Erläut, zum VIII. Org. Edict, Regierungsbl. von 1812. Rr. XX. Beil. § 66.

34) Bemerkungen über diese Gessehung s. in v. Stengel, über die Duelle auf den teutschen Unwersitäten, in besonderer Beziehung auf das Großherzogthum Baden (Freidurg 1832). § 7. S. 10 fg.

35) Türk l. c. p. 14.

36) Quintus l. c. p. 55 seq. Mittermaier a. a. D. im R. Arch. des Ersminalrechts. 8. Bb. 3. St. Rr. XV. S. 447.

<sup>87)</sup> Revue étrangère l. c. 1834. No. 2, p. 95. 88) Bis jest war die neueste Hauptschrift darüber: Brillat de Savarin, essai historique et critique sur le Duel, d'après notre legislation et nos mocurs (Paris 1819). 89) über diese Thatsachen ber altern Geschichte vergl. Türk l. c. p. 18 seq. Quintus l. c. Cap. II, §. 6. p. 69 sq.

Bweifampf (im S. 501 nach Chr.) burch fein Gefetbuch, Das Sahrhunderte lang unter bem Ramen les Gombettes ober la loi Gombette galt, autorifirte, aber er befchrantte ibn jugleich auf ben Fall, mo ber Gib nicht ausreichte. Dagobert und Rarl ber Große ließen ibn nur gu im Mangel anderer Beweismittel und Letterer beffimmte bie Baffen babei. Lubwig ber Fromme mar ber erfte, welcher bie Schlichtung ber Streitigkeiten burch Bweifampfe formlich erlaubte. Es murbe aber biefe Befugnis, nachbem Lothar II. (auch III. genannt) bie 3meistämpfe verpont hatte, wieder beschrantt von Beinrich I. auf gewisse Tage, namlich auf die Beit vom Montag bis Mittwoch, und von Ludwig bem Jungern (1168) auf burgerliche Streitigkeiten über funf obolus (sous) am Berthe. In Diefem Sahrh. murben Die Zweitampfe fo-gar zuweilen als Beweismittel vom Parlament befohlen. Co unter Philipp von Balois (1143) ein Duell auf Leben und Tob zwifchen Dubois und be Bervins, weil Letterer ben Philipp hatte überreben wollen, berfelbe fei von Erfterm behert. Gin Ritter, Jean Picarb, mußte fich mit feinem Schwiegersohne buelliren, weil er anges Klagt war, feine eigene Tochter gemisbraucht zu haben. Bwar versuchten auch Ludwig ber Seilige (1260) und Philipp ber Schone (1303) fernere Beschrankungen bes Duells in Rechtsfachen; Letterer wollte es nur in vier Sallen gugefteben, mobei er febr große Formlichfeiten ba: bei feftfette; er mußte es aber fogar ausbrucklich, min: beffens bei folden Berbrechen, auf benen Tobesftrafe fanb, wieder geftatten, weil ftatt ber Duelle bie viel fchabli= thern beimlichen Ermordungen Gitte wurden. Fur bie, welche einen Undern fur fich fampfen laffen wollten, ward pon biefem Ronige vorgefdrieben, daß fie erflaren muß= ten fie konnten wegen Krankheit zc. fich nur burch einen anbern Cbelmann fchlagen, ber mit Gottes, Unferer Sungfrau und St. Georg's Silfe auf feine Roften und Gefahr feine Pflicht thun werbe. Unter Rarl IV. (geb. 1293) befahl bas Parlament ein Duell zwischen Lepois und Carrouge, um ju erortern, ob Erfterer Die Frau bes Lets tern wider ihren Willen gemisbraucht babe. 216 unter Beinrich II. am 10. Sept. 1547 gu St. Germain : en= Lane bas oben ermabnte lette autorifirte Duell vorfiel, und zwar zwischen einem gewiffen be la Chataignerie und Barnac, welcher von Erfterm beschulbigt worben mar, mit feiner Schwiegermutter in einem verbotenen Umgange gu leben, murbe bes Ronigs Liebling, ber Erffere, babei ge= tobtet, baber Jener fcmur, feine Duelle mehr zuzulaffen. Sie wurden hart verpont; bennoch gab er 7000 Gna-benbriefe solchen Duellanten gegen die Strenge des Ge-sehes, welche ihre Gegner im Duell getöbtet hatten 40). Selbst noch Karl IX., welcher das Duell früherhin als Berbrechen ber beleibigten Majeftat geahnbet haben wollte, mußte es (1609) wieder jugefteben in ben Fallen, in De= nen er es fur bie Ehre nothwendig erachten murbe (selon que nous jugerons, qu'il sera nécessaire pour l'honneur), und in benen bie Erlaubniß bagu von ihm

ober ben Marschallen von Frankreich eingeholt werben wurde. Beinrich III, fette auf jebes Duell ohne Gnade bie Strafe bes Rabes und foll boch felbft bei einem Duell swifchen be Lunnes und Panier gegenwartig gewesen fein. Grabe fo machte es heinrich IV., welcher im Upril 1602 Schwertstrafe auf bas Duell feste, und boch einem Bergoge von Crequis und einem Philipp von Savopen heimlich bas Duell gestattete, ja erflart haben foll, er wurde, wenn er nicht Konig mare, felbft babei fecundi-ren. Unter ihm follen 4000 frangofische Stelleute im heimlichen Duell ihr Leben eingebußt haben. Dur unter Ludwig XIII., welcher fruher jene Strafgesete aufbob, wurde bas Geseth Beinrich's IV. wieder hergestellt, und es wurden wirklich die brei Duellanten Montmorency, Bouteville und Deschapelles am 22. Jun. 1627 in Paris mit bem Schwerte hingerichtet. Allein bis ju ben Zeiten Ludwig's XIV, erreichte die Duellwuth in Franfreich ben bochften Grab. Es gab Geneb'armes : Compagnien, in Die Diemand aufgenommen wurde, ber fich nicht wenigftens ein Mal buellirt hatte, ober fcmor, bies binnen Sahresfrist zu thun. Mus Reapel tam nach Frantreich eine eigene Art ber Duelle, namlich bie, wobei jeder der Duellanten sich bis 20 Gehilfen mablte, und sie einan= ber fo gleichsam Schlachten lieferten 4). Diefer Ronig erließ am erften Tage feiner Regierung (5. Sept. 1651) ein Gefet gegen bas Duell, bem mehre anbere vom Mus guft und vom 14 Nov. 1669, bann vom 3. 1679, fers ner vom 8. Upril 1686 und 28. Dct, 1711 folgten. Merkwurdig ift, daß mit biefen burch Sarte ber Strafen emporenden Gefeben zugleich 1651 und 1679 eine Erklarung ber Marschalle von Frankreich über die versschiedenen Arten ber Genugthuung in 19 Artikeln erfchien 42). Das einflugreichfte unter jenen Ebicten mar bas von 1679, welches unter anbern alle bie als ebr= lofe Feige bezeichnete und mit bem Tobe bestrafte, welche Belfer mit zu bem Duell brachten. Dies bewirkte, bag jene Gitte aufhorte und die Duelle wieder reine 3meis fampfe murben. Das lette Gefet ber Ronige von Frant: reich gegen bas Duell mar bas Lubwig's XV. vom 3. 1723. Doch nur felten wurde es erecutirt; nur Gin ausgezeichnetes Beifpiel von einem Genator Duchelas wird aufbewahrt, ber einen Militair Beguin im Duell hinter= liftig tobtete und beshalb 1767 gu Grenoble gerabert murbe. Bahrend ber erften Revolution murbe 1791 auf Beftrafung ber Duelle angetragen, allein weber in bem bamaligen Strafgesethuche, noch in ben von 1795 und 1810 Diefes Berbrechens ermahnt. Ja burch ein Decret bom 17. Gept. 1793 murben alle megen Duells anban: gige Untersuchungen niebergeschlagen und am 29. Deffibor bes II. Jahres ber Republit murbe von ber Ratio: nalversammlung bie Berathung über ein Duellebict an bie Gefetgebungs: Commiffion verwiefen. Dennoch fcweigt, wie gefagt, ber Code von 1810 barüber, und ber Red= ner ber Commiffion gab bagu ben Grund an: Parce qu'il se trouve compris dans les dispositions géné-

<sup>40)</sup> Bollgraff a. a. D. im R. Ard. bes Criminalrechts. 10. Bb. 2. St. Rr. 9. Rot. 12. S. 198.

<sup>41)</sup> Bollgraff a. a. D. Rot. 18. S. 198. 42) Mit: termaier a. a. D. S. 454.

rales des loix, qui vous sont compris. Seitbem ift nun die Frage, ob nach frangofischen Gefeten bas Duell ftrafbar fei ober nicht, ber Gegenstand vieler prattischen und gelehrten Streitigkeiten gewesen. Die erfte Beran= laffung ju lebhafterm Intereffe baran gab die Todtung eines gewissen Romand be Poligni in einem Duell von einem Sauptmanne Rofan im 3. 1817, ber von bem Apellhose zu Besangon zum Tobe verurtheilt, vom Caffationshofe aber am 27. Marg 1818 freigesprochen murbe. Sleiche Entscheidungen erfolgten unter bem 8. April 1818, 8. Jan. und 21. Mai 1819, auch 14. Jun. 1821, nach: bem ber Apellhof von Montpellier über ein Duell, worin ein gemiffer Ferret von feinem Gegner Cafelles erlegt worden mar, sowie die Apellhofe von Paris und Touloufe bei der Meinung der Strafbarkeit steben geblieben waren, welcher auch fpaterbin bie Apellhofe zu Det, Ranco und Colmar (letter in einem merkwurdigen Urrêt von 1828) beitraten. Das Caffationstribunal fprach fich bahin aus, bag die bierber gezogenen Artikel 295, 304, 319, 326 bes Code Napoléon nicht auf bas Duell ohne besondere Umftande anwendbar maren, ba bier bie bei Mord und Tobschlag fehlende gemeinschaftliche Bers abrebung eine andere Unficht gabe. Rur bann tonne ber Berleber als ftrafbar erscheinen, wenn befondere Umftande barauf führten, bag die Absicht bestimmt auf Tobtung gegangen fei, namentlich bei nachtheiligem Erfolge burch Berletung gewöhnlicher Duellregeln 43). Da im 3. 1818 auch bie Pairstammer ertannte, daß bas Duell fein Berbrechen fei, und die Deputationskammer 1819 befcbloß, den Ronig ju bitten, einen Gefetentwurf über biefen Gegenstand vorlegen ju laffen, ber Caffationshof auch noch im I. 1828 gegen bie Meinungen ber Apells bofe auf feiner Ansicht beharrte; fo legte die Regierung, nach bem Gesetze vom 30. Jul. 1828, zwei Gesetzents wurfe am 11. Darg 1830 ben Rammern vor. Giner derselben sprach gesetlich die Bestrafung des Duells nach bem Code penal aus, ber andere charafterifirte fich als ein besonderes Duellmandat. Uber feinen von beiden ift eine Bereinigung ju Stande getommen, baber die vorige Ungewißheit besteht "). Ubrigens murbe ber Pairetams mer auch im 3. 1828 ein Gesehentwurf mit Motiven vom Grafen Portalis vorgelegt, und endlich erschien auch von Montgalvi ein Nouveau projèt de loi sur le Duel (Paris 1833) 43). Der Caffationshof bleibt bei feiner Anficht und ihm treten ziemlich alle Rechtsgelehrten Franks reichs bei. In einem Falle murbe zwar von Geschwores nen und Affisen ein Tobschläger im Duell zu zehnjähris ger Ginsperrung verurtheilt, allein nicht um bes Duells an fich willen, fonbern weil baffelbe ohne Secundanten und Beugen und bie Tobtung hinterliftiger Beife gefches ben war 46). Als ganz neuerlichst, im Junius 1835, ber

Dberstlieutenant Gérard vom achten Dragonerregiment seinen Obersten Bial soberte und zu Epinal ihn schwer verwundete, verlor dieser, weil er die Foderung angenommen hatte, seine Stelle, der Oberstlieutenant wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, die Secundanten, Officiers des Corps, erhielten 14 Tage strengen Arrest und der Kriegsminister, Marschall Maison, machte dies, als ein schweres Vergehen in Bezug auf Subordination, zur Aufrechthaltung "der Autorität des Dienstgrades" öffentlich bekannt "). Übrigens sind die Duelle in Frankreich eher im Steigen, als im Fallen. Während im I. 1827, in welchem seit langer Zeit die Duelle am häusigsten stattsanden, deren Zahl 51 betrug, wurden im I. 1833 90 Duelle constatirt, wovon 32 den Tod zur Folge hatten.

In dem jegigen Ronigreiche Belgien galten, als es noch die ofterreichischen Rieberlande bilbete, Die Ebicte Philipp's II. vom 22. Jun. 1589 und bie Decrete ber Erzherzoge vom Februar 1610, 11. Jul. 1624 und 26. Det. 1626, wodurch in bem burch Borftebenbes binlangs lich charafterifirten Beifte jener Beit bei ben barteften Strafen bie Duelle verboten maren. In ben vereinige ten Dieberlanden eristirten Gefebe in abnlichem Sinne vom 22. Jun. 1589, 27. Febr. 1610, 3. Jul. 1627, 1. Jul. 1636. Es murden von ben Generalftaaten in Solland am 10. Mai 1641 ein Duellmandat fur bie Studenten zu Leyden, und am 22. Mai 1657 ein fols ches fur die übrigen Burger, bann von bem Pringen Bilbelm Beinrich in ben Militairgefegen vom 31. Marg 1684 und von ben Generalftaaten am 9. Mai 1705 auch Duellgefete fur Die Militairpersonen, sammtlich in jenem Beifte, erlaffen. Nachbem ber Ronig von Solland, Lubwig Napoleon, ein eigenes Criminalgesetbuch, in beffen 11. Titel bas Duell mit abgehandelt mar, am 1. Febr. 1809 eingeführt hatte, murde baffelbe icon ben 1. Darg 1811 wieder burch ben frangofischen Code criminel verbrangt, in welchem, wie oben umftanblich ermabnt murbe, bas Duell gang übergangen ift. Den Generalstagten wurde zwar im 3. 1827 ein Project zu einem neuen Gris minalgesetbuche vorgelegt, aber nicht angenommen. Im 3. 1828 murbe bei ben Generalftaaten mit 56 Stimmen gegen feche entschieden, bag ein besonderes Duellgefet erlaffen werden folle 48). Die feit bem 3. 1830 einges tretenen politischen Berhaltniffe und Ungewißheiten haben mindeftens in Solland die Augen von einer nabern Auseinandersehung Diefes Gegenstandes abgewendet. In Belgien wurde am 14. Jan. 1835 in der Sigung ber Re-

<sup>43)</sup> R. Arch. bes Eriminalrechts. 6. Bb. 1. St. Nr. VII, 5. S. 169 u. 170. 44) über bie bei biefer Gelegenheit von bem bekannten Dupin umfinblich ausgesprochenen Gesemotive s. 8izterarsiche und fritische Blatter ber Borfen: balle 1835 Nr. 1069. 6. 672. 45) Revue etrangère 1834, No. 9. p. 528 et 529. 46) über biefe ganze Materie vergl. Quintus l. c. Cap. II. §. 6. p. 69 seq. Mittermaier a. a. D. S. 454 fg. Derselbe in

ber schon angesubrten Reuen Folge bes Archive. S. 355. Türk l. c. §. III. p. 17 seq. Wir beklagen, hierbei bie ber öffents lichen Anzeige nach so eben erschienene Histoire des duels anciens et modernes, contenant le tableau de l'origine, des progrès et de l'esprit du duel en France et dans toutes les parties du monde, avec notes et éclaircissemens sur les principaux combats singuliers, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Par M. Fongerons de Campigneulles. T. I. (Paris 1835) nicht benugen qu tonnen, wovon ber zweite Band noch unter ber Presse ift.

<sup>47)</sup> Man vergl. die Rachricht aus bem Moniteur vom 16. Juni 1835, auch in ber leipziger Zeitung 1835. Rr. 148. S. 1905, 48) Quintus 1. c. §. 5. p. 60 seq. Mittermaier in ber Reuen Folge bes Archive bes Criminalrechts a. a. D. S. 358.

prafentantenkammer bie Borlegung eines Entwurfs gu einem Duellmandat beantragt und ziemlich allgemein die Meinung ausgesprochen, baß bas Strafgesethuch auf bas Duell nicht anwendbar sei 19). Es wurde auch wirklich am 21. Sept. 1835 im Genat von einem Berrn Pelichy ein Gefegentwurf über ben 3meitampf vorgelegt, ber in ber Sauptfache auf Folgenbes binaustommt: Es follen bestraft werben, wer burch ftrafliches Benehmen Unlag ju einem Duell gibt, mit funf bis feche Jahre Buchthaus und um 6000 Fr., wer (felbft nach erlittener Beleidigung) ben Zweitampf annimmt, falls biefer fatt hatte, mit zwei bis feche Jahre Buchthaus und um 2-6000 Fr., jeder Beuge mit einem bis brei Sahre Buchthaus und um 1-3000 Fr., auch alle mit Beraubung ber Ausubung ihrer Bur-ger= und Familienrechte, ber Erfte funf Jahre, ber 3meite brei Sahre und ber Beuge ein Sahr lang von Beenbigung ihrer Buchthausstrafe an gerechnet. Der Tobschlager im Duell erleidet fieben bis 15 Sabre Buchthaus und eine Gelbftrafe von 7-15,000 Fr., auch Beraubung ermahn= ter Rechte auf 12 Jahre vom Ende ber Buchthausstrafe an. Im Wiederholungefalle tritt Berdoppelung ber Strafe ein. Der Bermunbenbe fommt, wenn die Krantheit ober Urbeitsunfahigfeit langer als 20 Tage bauert, brei bis neun Jahre auf bas Buchthaus und gahlt 3-9000 Fr., unter Suspenbirung gedachter Rechte auf fieben Jahre zc. 50). Auffallend aber ift es, bag ber Appellationshof in Bruf-fel, gegen bie Meinung bes frangofischen Caffationshofes, inmittels ben Code criminel auf bas Duell anwendet 51). Go besteht benn auch bier noch wie in Frankreich bie fragliche Ungewißheit, mabrent nach Beitungenachrichten 52) in Bruffel Duelle und Gelbftmorbe in ben neueften Beis ten fich auf eine traurige Beife vermehren.

In England murbe ber 3meitampf von ben Dor= mannen unter Wilhelm bon ber Normandie eingeführt, und zwar insonderheit ber gerichtliche 3weitampf (wager of battel), und biefe Bewohnheit bauerte bort febr lange fort 3). Doch 1571 fant ein folcher in einer Civilfache und ungefahr 60 Sahre fpater baffelbe in einer Erimis nalfache ftatt 54). Es ift aber wol nicht richtig, wenn behauptet wirb, bag noch jest in England ber 3weifampf für gemiffe Salle, 3. B. ben Sochverrath, burch fein Gesfet verboten fei 5), ba ein Gefet aus bem 59. Regies rungsjahre Georg's III. (1811) ihn gang aufhob 56). Do= thig war bies aber; benn noch am 17. Nov. 1807 fam ber Fall vor, baß ber bes Morbes angeflagte Abraham Thorton auf einen Rampf mit bem Unflager antrug 57). Der berühmte Frang Bacon machte, als er noch General= anwalt (attorney general) war, zuerft unter Jafob I. 1615 bei ber bamaligen Sternkammer ben Untrag auf Berfahren gegen ben 3weitampf. 3wei Leute aus ben gemeis

nen Stanben, barunter einer, Damens Prieft, maren es, gegen bie er burch Berufung auf bas Beifpiel Rarl's IX. von Frankreich feinen Untrag unterflüte. Er behauptete, bag bas Gefet gegen Tobichlag keinen Unterfchieb zwisichen Tobtung eines unbewaffneten und eines mit ben Waffen fampfenden Menschen mache, und bie beiben, gum Erempel für anbere ausgesuchten Ungludlichen, murben gu Gefangniß und einer fcmeren Gelbbufe verurtheilt. Geitbem wurben gwar bie Duelle von ben Gerichten bes straft, boch mit geringem Erfolge, weil die Geschwore-nen gewöhnlich auf die Seite der Angeklagten traten. Selbst bas haus der Lords sprach, als Gerichtshof, Duel-lanten frei. Endlich bildete sich die Ansicht aus, daß man unterscheibet, je nachbem bie Rebe von einem forms lichen Duell ober von einem Rencontre ift. 3m erften Kalle wendet man bie Strafe bes Morbes an, im zweis ten nur bann, wenn ber Tobtenbe befonbere Bosheit bes weift, außerdem die bes Tobschlags. Much bloge Berausfoberung und bie Uberbringung bes Cartels wird mit Gelb und Gefangniß geftraft; Die Bollgiehung bes Duells an öffentlichen Orten ober auf Privatgrundfluden (affray, assault) halt man noch fur befonbers ftrafbar. Berwirfung ber gesammten Sabe an die Krone und zweis jahriges Gefangniß pflegt im lehten Falle erkannt zu werben, wenn auch teine Berwundung geschehen ift. In ben englischen Militairgefegen (7. Section) find folgenbe Praventivmagregeln angeordnet, bie Beffrafung bes vollbrachten Duells jeboch ben allgemeinen Grundfagen über= Laffen: Der Officier, ber einen anbern wortlich ober burch Beichen beleidigt, wird mit Urreft, ber Unterofficier und ber gemeine Golbat mit Gefangnif und in Begenwart feines Commandanten ju leiftenber Abbitte beftraft. Musfoberung wird am Officier mit Caffation, an anbern Dis litairs mit forperlicher Buchtigung ober Gefängniß geahn= bet; jeber Commandant, ber bei feinen Untergebenen mif= fentlich ein Duell gulaft, ingleichen bie Gecundanten, Carteltrager und fonftigen Beforberer merben als Urbes ber behandelt. Der Officier jeben Ranges bat unter allen Umftanben bas Recht, bas Duell jebes Militairs ju verhindern; ber Biberfetliche wird geftraft und bie angebliche Ehrlofigkeit wegen Berhütung ober Bermeisbung bes Duells ist gesehlich gemisbilligt 55). — Aller bieser Gesehe ungeachtet ist bas Duell in England sehr häusig, sodaß Wimbledon 59) bort ebenso, wie bas Bois de Boulogne in Paris fur ben Drt angenommen ift, wo in der Regel alle Duelle ausgemacht werben. Infonbers heit aber ift England burch eine Urt gemeiner Duelle, burch bas Boren (f. Faufttampf) berühmt und beruchtigt. Schon lange bat bie offentliche Meinung biefe bochft roben Sauftampfe verdammt, mar jeboch nicht im Stande, gegen jenes Recht bes engliften Pobels, bas fcwerlich auf eine germanische Sitte jurudgeführt merben fann, burchzubringen. Gin Parlamenteschluß ftebt bevor, worin febr ftrenge Strafen gegen baffelbe ausge-

<sup>49)</sup> Man vergl. die Nachricht aus Brüssel vom 16. Januar 1835 in der leipziger Zeitung 1835. Nr. 21. S. 219. 50) Sbendas. Nr. 246. S. 3141. 51) Quintus und Mittermaier a. a. D., Erster auch p. 107. 52) Leipziger Zeitung 1836. Nr. 95. S. 1219. 53) Blackftone a. a. D. S. 175, 417 und 464. 54) Revue étrangère l. c. 1834. No. 9. p. 522. 55) Bollgraff a. a. D. §. 21 a. E. S. 200. 56) Blackftone a. a. D. S. 175. 57) Quintus l. c. §. 7. p. 113.

<sup>58)</sup> Quintus I. c. p. 113. Mittermaier in der R. Folge bes Archivs a. a. D. S. 359. Blackfrone a. a. D. S. 311, 339. Revue étrangère I. c. p. 523 sq. 59) Türk I. c. p. 20.

fprochen werben burften. Die babei vorgefallenen Tob= tungen und Graufamfeiten find übertrieben groß, baufig und mannichfaltig 60). Um nicht als Morber, fondern bochftens als Tobschlager im ungludlichen Falle gerichtet ju werben, ficlen fich bie Rampfer, welche übrigens me= gen einer Beleidigung boren, fo, als maren fie über Gelb uneinig geworben. Gewöhnlich nehmen bie Umftebenben baran lebhaft Theil und ruben nicht, bis Giner auf ber Stelle bleibt. Daber erklarten neuerlich Die Uffifen in einem Falle, wo zu Bury ein 60jabriger Greis von einem 24jahrigen Uthleten jammerlich umgebracht murbe, alle Theilnehmenben gleich schulbig. In ber Rabe von Lon-bon werben die Borereien jugleich von ben Gaunern als Mittel ju Ausplunderung ber Bufchauer benutt und bagu angestellt. Scharen von Gaunern ftromen gu einem fols chen Rampfe gusammen, ber langere Beit vorher befannt gemacht wird, baher jest häufig die Orte, wo ein folcher Kampf (a stage fight) geschehen foll, Maßregeln bages gen nehmen. So noch am 21. Oct. 1834 ber Ort Dertford 61). Die Geschworenengerichte pflegen jest jede babei vorfommende Tobtung als Tobschlag zu bezeichenen. In Schottland und Irland existiren ebenso wenig allgemeine Gefete gegen bas Duell, als in Engs land; ber Gerichtsbrauch in Schottland geftattet jeboch noch weniger, als in England, ben Uffect als Entschuls bigungsgrund fur bas Duell anzunehmen. Daher wers ben bie Borfchriften über Tobtung und Bermunbung bort ohne Beiteres auf Duelle angewendet 62). Die Duell-wuth des Irlanders ift übrigens so bekannt, daß sie zum Spruchworte bient (Irish Duellist). Den hochsten Grad erreichte fie gegen Enbe bes vorigen Sahrhunderts. Bon bem ford Rorbury 3. B., ber noch bagu Dberrichter bes Proceghofes mar, ift bekannt, bag er bie Diftolen ftets neben fich liegen batte, und eine große Ungahl von Duellen gehabt hat, ja fich einst mit Geschworenen von ber großen Jury, mit benen er eines Abends fich bei ben Affifen, welchen er prafibirte, veruneinigt hatte, bes ans bern Morgens Stunde fur Stunde nach ber Reihe fcog, um, wie er fagte, ruhig fruhftuden zu konnen 63). Es läßt fich kaum glauben, baß, wo bie Disbrauche einen folden Brab und eine folde Offentlichkeit erreicht hatten, wo noch jest bie Factionen formliche Fehben gegen ein= ander fuhren, Felber und Biefen vernichten, Beu= und Getreibeschober anfteden, Die Duelle, wie von einigen Schriftstellern ergablt wirb, feit mehren Sahren, ohne bag etwas Befentliches von ber Gefeggebung bagegen gefdeben ift, ziemlich außer Gebrauch gefommen fein follten 64).

Sowie überhaupt über bie rechtswiffenschaftlichen und legislativen Leiftungen von Danemart, Goweben und Rormegen im übrigen Europa nur menig verlautet, fo ift auch rudfichtlich bes Duells nichts weiter befannt, als bag in Danemart bie Duelle im 3. 1688 verboten murben, in Schweben aber ichon in ben altes ften Beiten 65). Auch brobte 1682 Konig Guftav Abolf fur Gingehung eines Duells bie Tobesftrafe, und als zwei Generale um die Erlaubnig baten, fich buelliren gu burfen, erlaubte er es nach mehren Beigerungen gwar, fchidte aber einen Scharfrichter gum Duell, ber benjenisgen, welcher ben anbern überleben murbe, fogleich binrichten follte 66). Sur Schwedifd = Dommern eriftir= ten fcon fruber abnliche Gefete 67). Die Duelle finden übrigens in Schweben nur felten, außer bei bem Dili= tair, fatt, boch haben auch zuweilen befondere Gelegen= beiten unter andern Perfonen bagu Beranlaffung geges ben. Dach ben Gefegen erleiben bie Duellanten und Beugen Todes= ober Festungsstrafe, je nach Berschieben= heit ber Folgen bes Duells; allein in ber Regel wirb bie Sache nur im Falle einer Tobtung anhangig ge-macht 68). Über eine fcon bestehenbe norwegische Gefet gebung in Unfehung bes Duells ift nichts bekannt, wol aber hat eine burch fonigl. Refolution vom 22. Nov. 1828 ernannte Commiffion unter bem 28. Muguft 1832 einen Entwurf zu einem Strafgefetbuche fur bas Ronigreich Rorwegen bem Juftig : und Polizeibepartement ber tonigl. Regierung überreicht, welcher unter anbern rud: fichtlich bes Duells beachtenswerthe eigenthumliche Ibeen enthalten foll 69).

In Portugal, Spanien und Italien findet sich das Duell jetzt weniger häufig, als im übrigen Europa, dagegen die noch weit üblere Gewohnheit, durch gedungene Hände mit Dolch und Gift sich seines wahren oder vermeintlichen Beleidigers zu entledigen 70). Früsberhin war jedoch auch in diesen Ländern das Duell häufiger. In Spanien sinden wir im vierten Buche der Gesetzfammlung Don Alonzo's vom Ende des 12. Jahrh. neben den Strasgesetzen die gesetzlichen Zweikämpse abgehandelt 71), wogegen Gesetz, durch welche das Duell verboten wird, sich in Spanien schon vom I. 1664 und in Castilien insbesondere vom I. 1480 sinden. Solche Gesetz eristirten serner, wenn wir auch die oben erwähnten Bemühungen der Papste gegen das Duell nicht in Anschlag bringen, in Italien schon 1660, und von der neuern dortigen Gesetzedung ist das Duell nicht überz

<sup>60)</sup> Prüfung ber englischen Staatsverfassung und Bergleichung berselben mit der teutschen, von Beschorner (Leipzig 1821). 1. Ahl. S. 169 fg.; welcher schreckliche Abatsachen dierzüber anführt. 61) Ausland 1835. Ar. 29 und 30. S. 113 fg. 62) Mittermaier a. a. D. S. 362. 63) Er machte auch betanntlich durch seine übung im Duelliren sein Flück, sodaß man Eder sein schnelles Emporsteigen sich mit dem Calembour auszusdrücken psiczte: er sei in die Hohe geschossen. Ausland 1835. Ar. 76. S. 301. Man vergt. auch Allgem. Modenzeitung 1835. Ar. 38. S. 603. 64) Memoires de Sir Jonas Barrington und Kevue etrangere 1. c. No. 9. 1834. p. 529.

<sup>66)</sup> Kleinhempel (Wiesand) l. c. §. V. p. 11. 66) Bollgraff a. a. D. §. 19. Not. 13. S. 198. Quintus l. c. §. 7. p. 118. Stephani a. a. D. S. 21. 67) v. Quitus lierop a. a. D. Not. \*). S. 508 und die daselbst angezogenen Sammlungen Dabnert's, 8. Shl. S. 388. 68) Revue étrangère l. c. 1835. No. 6. p. 341. 69) Gereborf, Respectorium der gesammten teutschen Literatur. 5. Bd. 8. Dest (Leipzig 1835). Rr. 2456. S. 641. 70) Bollgraff a. a. D. Not. 16. S. 201. Quintus l. c. §. 4. p. 58 et 59. 71) S. Lavaller, Bon der spanischen Gesegebung, in den literarischen und tritischen Blättern der Borsendalle 1835. Rr. 996. S. 85 und 87.

gangen worben 72). Das Gefegbuch von Parma 73) banbelt nach bem Capitel "von Tobtung" auch über bas Duell. Bei erfolgter Tottung von Seiten bes Beraus-foberers wird Letterer mit 10-20, der Gefoberte in gleichem Falle mit 3-10, bei fdwerer Bermundung vom Berausfoberer biefer auch mit 3-10 Sabre Relegation, ber verwundende Berausgefoderte aber milber, ift ber Berausfoberer hingegen verwundet, berfelbe in gleicher Mage wie der verwundende Berausgefoderte beftraft. Ge= fangniß ist gedroht fur geringere Berwundung, Ber-ftridung (confinio) 74), wenn feine Berwundung, ober bas verabrebete Duell gar nicht erfolgte. In bem neuen Gefetbuche fur ben Rirch en ftaat vom 20. Sept. 1832 75) ift fur ben Fall einer Tobtung (Urt. 298) bem tobten: ben Berausfoberer Tobesftrafe, ergibt fich, bag er ben Streit nicht verurfachte, lebenslängliche Galeere, bem tobtenben Berausgefoberten aber nur bann Tobesftrafe, wenn bas Duell wenigstens 24 Stunten nach ber Ber= ausfoberung vor fich ging, außerbem und bei Berausfo= berung im Borne (Urt. 299) nur 10-20 Jahre Galeere gebroht. Berwundungen im Duell giehen bei bem Berausfoderer zwei, bei bem Gefoberten einen Grad bobere Beftrafung, als gewöhnliche Berwundung, nach fich. Muf bloge Berausfoderung find ein bis acht Sahre Gefang-niß: und 300-1000 Ducati Gelbftrafe, auf Duell ohne Folgen um einen Grad bobere Gefangniß: und 1000-2000 Ducati Gelbftrafe gefest. Secundanten und Beforberer bes Duells werben als Theilnehmer beftraft.

Das neue Gesehuch des Königreichs Griechenland hat in manchen Lehren den neuesten Entwurf zu einem Strafgesehuche für Baiern, dessen wir oben gedachten und der ihm in vielsacher Hinsicht zum Grunde liegt, verbessert. Dahin gehört unter andern die Lehre vom Duell Art. 208—211 76). Kettenstrafe trisst den Duellanten, der den Andern bei einem, auf Tod und Leben verabredeten, Duell tödtet; Arbeitshaus bei lebensgesährlicher Berwundung oder wirklicher Tödtung ohne jene Berabredung; Gesängniß nicht unter zwei Jahren bei Berwundung zu wenigstens dreimonatlicher Arbeitsunsähigkeit, und bei Duell ohne Zeugen oder Secundanten. Gesängniß sindet statt dis zu zwei Jahren bei geringerer Berwundung; von 14 Tagen dis zu fechs Monaten bei Duell ohne Berwundung; dis zu drei Monaten bei blos bewirkter oder angenommener Herausssoderung und bei angedrohter oder bezeigter Berachtung wegen Absehnung des Duells. Übrigens werden Secundanten und Zeugen nicht bestraft 77).

72) Mittermaier in ber angezogenen N. Folge bes Urch.

S. 366. 78) Codice penale per gli stati di Parma 1820.
Lib. II. Cap. V. Art. 358—365. 74) b. i. die Einrichtung, wornach ber Gestrafte einen ihm angewiesenen Ort nicht verlassen darf. 75) Regolamento sui delitti tit. XX. Art. 296—301.
Man vgl. auch Revue étrangère l. c. 1834. No. 9. p. 524. Not. 1.
76) Mittermaier und Zacharia, Kritische Zeitschrift sür Rechtswissenschaft und Gesegsbung des Austandes. 7. Bh. 2. Oft.
1835. S. 804. 77) Brig und gegen die Vorschrift des Art.
211 des griechischen Gesegbuches ist das Gegentheil behauptet von Mittermaier in der N. Fosge des Archivs a. a. D. S. 370.

Bur Rugland verorbnete ber Groffurft Swan IV. (nach Undern Iman Bafiliewitsch II. ber Schredliche, ober ber Tyrann genannt,) in feinem um bas 3. 1530 erschienenen Strafgefetbuche, bag bie merften Untersuchun= gen über Berbrechen burch 3meifampf entschieben werben follten. Erft Peter I. Schaffte um bas 3. 1710 biefe Gewohnheit ab. Der außergerichtliche Zweifampf mar und ift bei ben Ruffen minder gebrauchlich, als in ben andern ganbern, beren wir erwahnt haben. Jeboch ift bas Duell feit Peter I. mit anbern Sitten auswartiger Bolfer in Rugland bekannt geworben. Roch bis jest aber ift fein Gefet gegen baffelbe vorhanden. Der Ents wurf zu einem Strafgefegbuche fur Rugland von v. 3a= fob enthielt viel milbere Strafen fur bas Duell, als nach ber Redaction ber hierzu bestellten Commiffion. Darnach ift vorgeschlagen (§. 211) fur ben Tobschlager im Duell bie Strafe bes Morbes, fur ben Bermunber (6. 212) bie Strafe ber gewohnlichen Bermundung, fur Die Gecundanten, Carteltrager und fonftigen Begunfliger babei (§. 213 und 217) die Strafe ber Gehilfen, fur Duell ohne Erfolg (§. 59 und 60) Gefängniß von brei Monaten bis funf Jahre. Der Provocant wird am hartesten geftraft (§. 214), Provocation ohne Erfolg aber mit Musschließung von öffentlichen Umtern, ober Gefangnig, ober Sausarreft auf brei Monate bis zwei Sabre, ober Landesverweifung unter polizeilicher Aufficht am neuen Bohnorte. Jeber ift verbunden, Duelle gu verhuten; find fie geschehen, fie anzuzeigen, bei Strafe Sausarre-ftes in gebachter Dage. Im ruffifchen Polen gilt bas frangofische Gesetbuch, fonst bas oben ermahnte polnifch = fachfifche Duellmandat von 1706 78).

Bu ben vielen irrigen, minbeftens ju allgemeinen Rachrichten, welche man über Umerifa, und bie norb= amerifanifden Freiftaaten infonberbeit, lieft, ges bort auch die febr verbreitete: "Wer in Umerita einen Unbern fobert, ober eine Foberung annimmt, wird für toll erflart, feine Guter fallen bem Staate anbeim; ift er verebelicht, muß er fich icheiben laffen; bat er Rinder, fo bekommen fie Bormunder; ftebt er einem Umte vor, ift er gehalten es niebergulegen. Aller Gerechtfame, Die ihm bisher in Unspruch zu nehmen vergonnt mar, ift er fur verluftig erklart zc. 79)." Ein bekannter geiftreicher Schriftsteller 80) bemerkt hieruber, bag bies Gefet wol felten in Musubung fommen mochte, ba bie 3weitampfe in Umerita febr haufig fein follten. Das Babre ber Sache ift, fo weit fichere Dadrichten geben, bag fich ber Congreß mit einer allgemeinen Gefetgebung über biefen Gegenstand noch nicht ernftlich beschäftigt haben mag, aus Ber fo weit er bas Militair angebt, in welcher Beziehung bie oben ermahnten englischen Militairgefete angenommen worben find 81). Gang neuerlich fchreiben Beitungenach= richten aus London 82), baß bem Congreg eine Bill gu

<sup>78)</sup> über alles bies f. Quintux l. c. §. 7. p. 115 seq. 79) Vom Turnen mit Bezug auf ben Zweikampf (Frankfurt a. Mt. 1819). 80) Born e's gesammette Schriften. 7. Ahl. (Hamburg 1829.) S. 65. 81) Revue etrangere l. c. 1834. No. 9. p. 530. 82) Vom 13. Marz 1836. Man vergl. teipziger Zeistung 1836, Nr. 70. S. 873.

hin ift man burch bie Entfernung von ber Silfe bes Befebes vorzüglich genothigt, burch eigene Rraft fich ju

wirksamer Berhinderung des Duells vorgelegt worden fei. Darnach foll ben Glaubigern bes in einem Duell Betobteten bas Recht gufteben, aus bem Eigenthume bes Gegners ihre volle Befriedigung ju verlangen. Die Mus: fage bes Sterbenden uber alle Foberungen Unberer an ibn foll ale voller Beweis berfelben angeschen werben. Der Gegner eines burch ein Duell ju feiner und feiner Familie Erhaltung unfahig Gemachten foll Beibe erhal: ten, auch ein Sabr nach bem Tobe bes Berffummelten beffen nachften Bermanbten 1000 Dollars auszahlen. Bis jest bat ber große Ginfluß ber Rechtsanfichten Englands, als bes ehemaligen Mutterstaates, auf alle rechtlichen Berbaltniffe in Nordamerifa auch in Bezug auf bas Duell fehr gewirtt, und ba, wo nicht befondere Befet: gebungen eriffiren, folgt man baufig ben englischen Unfichten, und zwar, mas Unterfuchung und Beftrafung anlangt, confequenter, als in England felbft. Go lagt man 3. B. in allen Staaten bei Tobtungen im Duell Die Strafe bes Morbes eintreten, fowie benn im Muge: meinen Die Mordamerikaner bei Bestrafung bes Duells noch ftrenger, als in England find, ba es ihren Gitten fo wenig jufagt, namentlich, inwiefern es in Europa ber Muefluß bestimmter Standeeverhaltniffe ift, in Rordamerifa gang feiner Grundlage entbehrt 83). In manden Staaten, beren Bevolferung aus fehr verschiebenen gans bern Europa's jufammengefommen ift, findet man meni: ger, in benen, welche ben frangofifchen Gitten vorzuglich bulbigen, mehr Duelle, befonders unter Officieren, bos bern Beamten und Fremben. Man nimmt gewöhnlich an, baf Rorbamerifa in Bezug auf bas Duell in brei Theile ju theilen fei, namlich in ben offlichen, g. B. Reuport, Dhio und Pennsplvanien, wo die Duelle felsten vorkommen follen 54), in den mittlern, 3. B. Birgisnien, Tenessee, Carolina, Kentudy, wo fie ungefahr fo vorkommen, wie in Europa, in ben westlichen, wo fie ungemein haufig find, befonders bas Piftolenbuell 85). Ja gegen bie Grengen bin - wir erinnern an bas, mas wir oben barüber fagten - buellirt man fich fogar mit Buchfen, wobei ber, welcher ben erften Schuß erhalt, ber Ratur ber Sache nach, ziemlich ficher fein fann, bag er feinen Gegner erlegt 66). Denn gegen bie Grengen

belfen. Go weit man von ben Legislationen ber einzel: nen Staaten unterrichtet ift, und fo weit fie nicht die im Borftebenben bereits ermabnte Tobtung im Duell jum Gegenftande haben, mar Daffachufetts ber, mo querft ein im 3. 1719 beschloffenes und 1805 publicirtes Gefet in Kraft trat, wonach wer an einem Duell auf ir= gend eine Urt Theil nimmt, feiner politifchen Rechte auf 20 Jahre verluftig, ber Rorper ber Gefallenen aber gu anatomifchen Behufen verwendet wird 87). In Connecti: cut wird Berausfoderung oder Unnahme mit 3000 Dols lars Gelb, bei Bablungeunfabigfeit mit einem Jahre Einsperrung bestraft 85). In Neuport, wo in 30 Sab= ren nur Gin Duell vorgefommen fein foll 59), wird feit bem 10. Dec. 1828 jebes Duell auch ohne nachtheilige Rolgen an ben Duellanten mit Gefangniß bochftens auf gebn, an ben Secundanten, Carteltragern ober fonfligen Begunftigern auf bochftens fieben Sahre geahnbet. Seber Schuldige fann und muß Beuge gegen Undere fein, ohne baß feine Mustagen ibm fcaben. Jeber wegen biefes Berbrechens Bestrafte ift von allen offentlichen Amtern ausgeschloffen. Ber ben Staat beshalb verlagt, wird ebenso gestraft, als hatte er bas Berbrechen im Staate felbft begangen; wer wegen vermiebenen Duells Jemanben tabelt ober verspottet, ift bes Misdemeanor, b. b. einer im Befete nicht mit einer bestimmten Strafe bebrohten Sandlung fculbig, tann beshalb auf bochftens ein Sahr (auch nach Befinden bochftens 30 Tage in einem einfamen Gefangniffe) eingesperrt werben 10). Rach einer Nachricht aus Neuport vom 17. Marg 1835 bat Die geseigebende Bersammlung auch gegen die Theilnehmer an bem neuerlich eingeriffenen Boren, und zwar mit Ginsichluß ber Buschauer, ingleichen ber Eigenthumer und Capitaine von Dampfboten, welche Perfonen bagu ber= beiführen, febr ftrenge Strafen verorbnet 91). Rach einem Gefete von 1829 murbe in Menjerfen Berausfoderung und Unnahme bes Duells mit 500 Dollars und zwei Sahren Gefängniß, bas wirkliche Duell ohne Zobtung mit 1000 Dollars und vier Sahren Gefangniß bestraft. Es ift im 3. 1834 ein neues Gefegbuch bafelbft erfchies nen, worin fur bas Duell biefelben Strafen wie in Deus port gebroht find 92). Pennfplvanien hat ein Gefet von 1806, wodurch jeder Berausfoberer und Unnehmer

Schriftsteller meint, bag biefe lettere Duellart nur unter einem cultivirten Gaunervolte (Amerita) habe gebrauchlich werben ton-nen. Bollgraff a. a. D. §. 24. S. 204.

<sup>85)</sup> Mittermaier in ber angezogenen N. Folge bes Arch. 162 und 364. 84) Gleichwol erzählen uns neuere Zeitungsnachrichten, bag zwifchen zwei Bewerbern gu ber Stelle eines Macorbneten bei bem ameritanifchen Congreß fur bie Graffchaft Arffirson ober Floriba, bem Capitain White und bem Obersten Bellamp, es zu einem Duelle kam, wobet mit so unglaublicher Erbitterung gehandelt wurde, daß der Erste zwei, der Zweite vier Augeln abschoß, und beibe in Folge der erhaltenen töbtlichen Wunden farben. Auch waren alle Anstalten getroffen, daß Einer auf bem Plage bleiben follte, und ber Dberft murbe mit foldem Pomp begraben, daß der ganze Gerichtshof, alle Abvocaten und die Mitsglieder der gersen Jury der Grafschaft dem Leichenzuge beiwohnten. Wiener Jetschrift für Kunft zc. 1836. Beil. Rr. 7. S. 4. Spalte 2. Allgemeine Modenzeitung 1836. Nr. 7. S. 54. 85) In einem englischen Journal vom I. 1835 liest man, daß ganz nuretich William howes von Tchula an einer Wirthstafel im Miss furiftaate erschoffen wurbe, indem er von der Rugel eines Unbe-tannten getroffen ward, der fich ploblich über die Zafel hinüber mit einem Undern buellirte. 86) Ein von uns oft angeführter 4. Encott, b. EB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

<sup>87)</sup> Revue étrangère l. c. p. 530. 88) Mittermaier a. a. D. S. 864. 89) Cooper, Die Nordamerikaner, über-fest (Frankf. 1829). 36. Bf. S. 248. 90) Revised statutes of the state of New-York. P. IV. Chap. 1. Tit. 1, 5 and 6. Wenn es nicht in Amerika geht, wie in andern Staaten, daß die strengsten Gesege nicht beobachtet werden, so wäre mit diesen Gesegen ebenso wenig, als mit den nachstehenden Duellgesiegen von Pennsplvanien odige Nachricht in der zunächst vorhergehenden Note 84 zu vereinigen, es mag nun unter der dort erwähnten Grafschaft Zesserson die in Newpork oder die in Pennsplvanien zu verstehen sein.

91) Leipz. Zeitung 1835. Nr. 94. S. 1149.

92) Mittermaier a. a. D. S. 364.

bes Duells um 500 Dollars, mit einem Jahre Ginfperrung bei harter Arbeit und neun Sabren Unfabigfeit gu allen burgerlichen Rechten, alle Berheimlicher eines Duells um 50 Dollars, alle Secundanten und alle, welche megen Berweigerung eines Duells Jemanden tabeln ober beschimpfen, ben Duellanten gleich bestraft werden follen 93). Rach bem Gefete von 1809 - einer Milberung bes Gefetes von 1804 im Staate Dhio, welches 2000 Dollars ober zehnjahrige Ginfperrung auf Ausfoberung ober Unnahme, Secundiren und Carteltragen fette - ift Die Strafe 1000 Dollars und Musftellung gedachter Perfonen, außer bem Gefoberten, auf eine Stunde an ben Schandpfabl, bis gur Balfte bes Rorpers entfleibet 94). Bon Columbia wiffen wir blos, daß im Januar 1828 in ber Rammer ber Reprafentanten ju Bafbington ein Beichluß ju Unterbrudung ber Duelle burchgegangen ift, wonach, außer ber allgemeinen in Umerifa angenommes nen Strafe bes Morbes fur ben Fall einer Tobtung, auch, im Fall bies nicht eintritt, bas Duell als ein fcme= res Berbrechen (felony) beftraft werden foll 95). Georgien, wo bis jum December 1832 bie Duellan: ten gu allen offentlichen Stellen unfahig maren und einen Gib beshalb leiften mußten, ift in lettermabntem Jahre bies aufgehoben, und vier= bis achtjabriges Befangniß bafur eingeführt worben 96). In Teneffee besteht, au= Ber bem befannten allgemeinen Grundfage bei Tobtungen im Duell, auch nach einem im 3. 1835 gefaßten Be= fcbluffe bas Gefet, bag, wer fich in einem Duell gefchlagen, Jemanden bagu herausgefobert, ein Duell angenommen, eine Musfoderung überfendet ober überbracht bat, Secundant, Rath ober Beuge bei bem Duell gemes fen ift, baburch ju Befleibung jeder befoldeten ober un= befolbeten Chrenftelle unfahig wird. Schon vorher (im 3. 1829) mußte ein bortiger Gachwalter beshalb fein Umt nieberlegen 97). Grabe baffelbe ift im 3. 1829 im Staate Rentudy festgefest worben 98). Dagegen mar im Staate Mlabama feit 1804 Berausfoderung, beren Unnahme und Unreizung jum Duell mit 1000 Dollare, einem Jahre Gefangniß und funfjahriger Unfahigkeit ju öffentlichen Umtern bebrobt. Allein 1819 murbe bie Strafe ber Berausfoberung und Unnahme auf 2000 Dol: lars und ein Sahr Ginfperrung erhobt, jebem Richter auch erlaubt, bie, welche ber Gingehung eines Duells verbachtig find, au arretiren und ihnen Gicherheitsbeftel= lung abzufobern 99). Um Musfuhrlichsten in Nordamerika ift bas Duell in bem Project bes berühmten Livingfton ju einem Strafgefegbuche fur Luifiana ') bebanbelt, und zwar im 2. Buche, 19. Titel, 6. Capitel 2). Der

Berf. geht von ber Unficht aus, bag bie Gefetgebung bem Injurirten eine paffenbe gefetliche Benugthuung ges ben muffe, und bann Die Strafe bes Duells eintreten folle, wenn bas angebotene gefetliche Mittel ausgefchla= gen wird. Er ftellt die Behauptung auf, bag ein befon= beres Strafgefet fur bas Duell notbig fei, und nicht blos Bermeifung auf bas gemeine Recht im Falle ber Tobtung ober Berwundung, weil fonft haufig Straflofig= feit eintreten wurde. Rur mo eigentliche Sinterlift fatt= findet, foll bie Strafe bes Morbes ftatthaben. Mugertem, felbft wenn Tod ohne Berrath erfolgt, ichlagt ber Berf. zwei bis vier Sahre Gefangniß und lebenstangliche Un= fabigfeit ju burgerlichen Rechten vor, in Mangel einer Berwundung fogar nur 6-12 Monate Gefangnig und Suspenfion ber burgerlichen Rechte. Secunbanten und Carteltrager werben beftraft. Die Beamteten follen ibr Chrenwort geben, Duelle bindern und Duellanten ber= folgen ju wollen; beim Umtsantritte follen fie fcmoren, fich nicht geschlagen zu haben und fich nicht schlagen zu wollen. Man gablt übrigens Luifiana und namentlich Die Sauptftabt Neuorleans gu ben Gegenben, mo bas Duell febr haufig vorkommt 3). Reuere Beitschriften ergablen ein Beispiel von einem am Bord eines Dampf= fahrzeuges veranlagten Duell zwifden einem Marineof: ficier und brei Paffagieren aus Arkanfas, mobei brei mit Ginfchluß eines Beugen fogleich tobt niederfturgten, noch einer todtlich und ber Officier in bie Sufte vermunbet wurden. Man hofft bort eine Minberung ber Duelle von einer Gefellichaft, Die fich bafelbft gu Diefem 3mede gebilbet hat. Gin aus einem Prafibenten, einem Dice: prafibenten und 12 Richtern auf feche Monate nieberge: festes Ehrengericht follte über bie Duelle entfcheiben; ber Rlagenbe hat bie Bahl ber Baffen und, wenn er Di= ftolen mablt, ben erften Schug. Die Mitglieder ber Befellichaft burfen feine Musfoberung von einem Betruntes nen, einem Raufer, ober mabrend eines Gaftmabis ans nehmen \*). Mußer ben nordamerifanischen Freiftaaten ftellt fich nur noch bie Befetgebung eines befannten 3nfelftaates in Bestindien, bes Freiftaates Santi, in Bejug auf bas Duell als intereffant bar. Dort beffebt, ungeachtet bekanntlich jest bas ganb, nach ber Berfaf-fungsurfunbe vom 2. Jun. 1816, einen Freiftaat bilbet, noch immer bas Strafgefegbuch bes Degerfonige Seinrich I., welches einen Theil Des Code Henry ausmacht, und am 20. Febr. 1812 publicirt murbe. 3m II. Titel 2. Capitel: "Bon Berbrechen gegen Perfonen" ift (§ 65) verordnet, bag alle Duellanten, Secundanten, Rathgeber, Begunfliger und die, welche Baffen berbeigeschafft baben, mit bem Tobe beftraft werben follen, wenn Musfoberung und Ortebestimmung vorbergegangen ift 5).

Diefe Aufzählung ber verschiedenen Legislationen über bas Duell, so weit fie bekannt find, glauben wir nicht beffer, als mit ben Borten eines fleißigen Samm-

<sup>98)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 368. 94) Mitter=
maier a. a. D. Quintus l. c. p. 119. 95) Quintus l. c.
Not. 153. p. 120. Man vergl. übrigens die vorstehenden Noten
84 und 90. 96) Mittermaier a. a. D. 97) Quintus
l. c. p. 120. Allgemeines Notizenblatt zur wiener Zeitschrift 1885.
Nr. 10. S. S. Spalte l. Leipz. Zeitung 1835. Nr. 11. S. 109.
98) Quintus l. c. p. 119 et 120. 99) Mittermaier a. a. D.

<sup>1)</sup> Opinion de M. Livingston sur le duel et sur la manière de le reprimer (Paris 1829). 2) Mittermafer a.a.D. S. 365. Revue étrangère l. c. p. 583.

<sup>3)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 862. 4) Austand 1835. Rum, 293. S. 1172. Man vergl. auch Schnellpoft für Moben 1835. Nr. 49. Conv. Ber. S. 587. 5) Quintus l. c. p. 121. Spangenberg im R. Arch. bes Criminalrechts. 2. Bb. 3. St. Nr. XVIII. S. 408

Iers folder Berordnungen 6) befchließen gu tonnen: Apud barbaros Turcas barbarum duellum non est in usu.

Betrachten wir nun bas Duell in politischer, befonders legislativer, Sinficht, fo fann uns vor allen Dingen bie merfwurdige Erscheinung nicht entgeben, bag, trot ber vielen und vielartigen Bemubungen ber Gefeb: gebungen fo vieler Staaten, boch ber 3med berfelben, bas Mufboren biefer, bem jegigen Standpunkte ber Gul= tur fo gar nicht mehr entsprechenben, Gewohnheit nirgends erreicht worden ift '). Ofterreich allein tonnte vielleicht fur bas Gegentheil angeführt werben, nach bem, mas wir oben baruber fagten. Inbeffen mochte es fich wol fragen, ob nicht die bortige Geltenheit ber Duelle mehr in bem Charafter bes Bolfs überhaupt, in andern gufalligen Er= eigniffen und Umftanben, als in ber Gefetgebung liegen burfte. Bir muffen ermagen, bag bas Duell in Dfter= reich fcon in ben frubeften Beiten unter ben bochften und hoben Standen feine große Begunftigung fand, baß, wie wir oben ermahnten, ichon in ben fruheften Beiten bie Monarchen Ofterreichs ein Privilegium bagegen erbielten, mabrend in andern gandern grabe burch bie von ben Regenten bem Duell gegonnte Rachficht baffelbe porzüglich fich erhielt. Dazu fommt, bag ber Offerreicher feinen gangen Tenbengen nach fich mehr gum Materiels len, als ju immateriellen Intereffen binneigt, bag baber bie materiellen Nachtheile eines verbotenen Duells weit Praftiger in ber 3bee auf ihn wirfen, als bie immateriel= Ien Bortheile einer auf Bolksvorurheil beruhenben Chren: rettung. Much barf nicht außer Unschlag gelaffen merben, bag überhaupt von jeher ber Offerreicher mehr ges wohnt gewesen ift, fich ber Leitung feiner vaterlichen Re-gierung ju uberlaffen, als burch freie eigene Bewegung auf fein Bohl und Bebe einzuwirken. Enblich find gemiffe Mugerlichkeiten nicht grabe bas, mas ben Ofterreis cher reigt, weshalb er oft genug und wol haufig mit Unrecht ber Gegenftand bes Spottes in Begiehung auf fein Benehmen ba ift, wo biefelben Umftanbe unter ans bern Teutschen ein Duell gur Folge haben murben. Go mochte nach allem biefen bie Borliebe fur bas Duell in Ofterreich nie eigentlich Burgel gefaßt haben, fonach bie geringere Ungahl ber Duelle bafelbft mehr biefen anges gebenen Thatfachen, als ben gesehlichen Borkehrungen ju-Buell birect gerichtete Gefet im Bolle felbft viel wenis ger Abneigung und viel geringere Sinberniffe gefunden baben, es mochte beffen Execution viel eher moglich ge=

wefen fein, als bei anbern Bolfern germanifchen Urfprungs. Denn bas ift grabe bas Merfwurbigfte, bag es in allen Staaten, wo bie Duelle verboten find, wol wenige Befete gibt, bie von ben Juftigftellen felbft, mit Bormiffen ber Regenten fo offen unbeachtet und unbefolgt bleiben, ober umgangen werben, wie die Duell= gefete. Die offentlichen Tageblatter und anbere Schrifs ten verfundigen die Duelle ber angesehenften Personen, ohne baß Jemand in ihrem Baterlande, wo bas Duell bestraft werden foll, nur barnach fragt. Wir erinnern aus ber neuern Beit an bie Duelle zwischen Karl X., als bamaligem Grafen von Artois, mit bem Bergoge von Bourbon, zwifden ben englischen Miniftern Canning und Caftlereagh, swifden bem Bergoge von Bellington und bem Cord Bellefen "), zwischen bem Furften Dudler von Dustau und einem preugischen Df: ficier "), zwischen ben frangofischen Deputirten, General Bugeaub und Dulong, welcher barin umfam und beffen Leichenbegangniß bie Beranlaffung zu bem Tobe bes bekannten Generals Lafapette wurde 10), endlich noch in biesem Jahre zwischen bem französischen Kriegsminister und bem Marschall Moncey, Bergog von Conegliano 11). Ein schon oben erwähnter Schriftsteller 12) fagt uns, baß noch vor nunmehr ungefahr 40 Sahren - hoffentlich jest nicht mehr - auf einer ber erften Universitaten Teutschlands jahrlich gegen 3-400 Duelle vorfielen. Ja fogar bie Beilige feit ber Religion vermag nichts gegen biefes Borurtheil. Der in manchen Staaten fur manche Stanbe vorgefchries bene Gib, fich nicht duelliren ju wollen, wird taglich ge= brochen. Die meiften Furften felbft begunftigen bas Duell und zeigen benen (minbeftens ben Mitgliebern ge= miffer Stande, befonders bes Abels und bes Militairs), welche bem Duell ausweichen, ihre Disbilligung. Rur Tootung in einem Duelle, Berftummelung, ober gang fcwere Bermunbung tonnen eine Untersuchung veranlaf: fen, um wenigstens ber Form bes Gefebes ju genugen, wenngleich nachher in bem Urtheile Grundfage in bas Befet gelegt werben, bie ber Gefetgeber nicht ahnte, und wenngleich bas auf biefe Urt gelinde genug ausgefallene Erfenntniß im Bege ber Gnabe gewöhnlich vernichtet, minbes ftens fo berabgefest wird, daß fein beabsichtigter 3med ziemlich paralysirt erscheint 13). Überdies wird ber, welcher fein Leben einem bloßen Bufalle, ober ber Geschicklichkeit feines Gegners und feiner eigenen Ungeschicklichkeit Preis gibt, fich por ber viel entferntern und gang ungewiffen Strafe bes Befetes gemiß nicht furchten. Und fo ift es bochft er= flarlich, warum bis jest bas Duell nicht auszurotten war, jumal gewiffe berechtigte, vornehme Stanbe baffelbe als ein Privilegium fur fich anfeben, mithin Seber, ber fich ihnen nabern ober anschließen will, es fur noth:

<sup>6)</sup> Quintus l. c. p. 118. 7) Auch bie außer birecten Steu-fen gegen bas Duell angewenbeten, so verschiebenartigen Mittel fen gegen bas Duell angewenbeten, Bir rechnen unter anbern baben fein anderes Resultat gegeben. Bir rechnen unter anbern babin bie von Montaigne ergabite Ginrichtung im Konigreiche Rarflegue auf ber Rufte von Roromanbel, bag ber Gieger im Duell eine golbene Rette erhielt, um welche er aber mit Jebem, ber fie baben wollte, fampfen mußte, und alfo nicht aus bem Rampfe beraustam; bann bie Ginrichtung in Dalta, bag nicht ohne Er-laubniß bes Orbensmeifters und nur in Giner, mit vielen Rreugen ber Gebliebenen bezeichneten Strafe buellirt merben burfte, ber Drbensmeifter aber bie oft ben Duellanten fehr nachtheiligen Motive bes Duells öffentlich befannt machte.

<sup>9)</sup> Bon Erfterm felbft 8) Quintus l. c. Cap. I. p. 22. 5) (Unitus I. C. Cap. I. p. 22. 9) Son Ersteit stoff beschrieben in Semilasso's vorlegtem Weltgang (Stuttgart 1835).

2. Bb. 10) Souvenirs sur la vie privée du Général Lasayette par Jules Cloquet, nach Bran's Minerva, Jebr. 1836. S. 189 sg.

11) Nach einer Nachricht vom 14. April aus der Nouvelle Minerve in der leipziger Zeitung von 1836. Nr. 95. S. 1217 u. 1218.

12) Stephani a. a. D. Borrede S. V und VI. 13) hente a. a. D. S. 601 fg.

wendig balt, auch biefe Sitte eintretenben Falles mit= jumachen. Borguglich aber bie ehrgeizige Jugend ber vornehmern Stande, welche bas Duell ebenfo fur einen Beweis von Gelbffanbigfeit und boberer Stellung an= fiebt, als Abel und Militair gewöhnlich in ber Meinung fteben, bag baburch minbeftens ein fleiner Strahl bes Glanges auf fie folle, welcher ihre Borganger, Die bes rubmten Ritter bes Mittelalters, in ber Meinung ber jes bigen Generationen noch umftrahlt 14). Überdies gibt es fogar gemiffe offentliche Ginrichtungen, die beutlich auf eine Begunftigung bes Duells von Geiten ber Regierun= gen hinbeuten, 3. B. bie Saltung eigener Universitatefecht= meifter 15). Ift es nun überbies nicht gu leugnen, bag fcon von ber Schule an und burch bie ba beftebenben Ginrichtungen ber Chrgeis ber jungen Leute in einer Urt überreigt wird 16), bie auf ihr ganges funftiges leben ein= wirft; fo ericbeint bas Fortbestehen bes Duells als eine nothwendige Folge biefes Bufammentreffens fo vieler Um= ftanbe, jumal bie Befege fur erlittene Chrenkrantungen eine gang unausveichenbe Genugthuung barbieten. Gie find fammtlich mehr ober minder auf die romifchen Begriffe von Ebre, nicht auf bie germanischen Unfichten barüber, gegrundet 17), es fann ja fogar haufig bie Ehre mit Gelb burch bie actio aestimatoria (Schabungeflage) abgemacht werben - ein Mittel, bas bochftens in einem Lande, wo die meiften Tugenben burch Gelb aufgewo= gen werben, in England, fur nicht entehrend angeseben werben tann. Dazu tommt, daß bie Bestrafung ber Injurien, als unbedeutender Polizeivergeben, um Gelb und mit leichtem Gefangniffe, mabrent ein Diebftabl, ber ben bavon Betroffenen bei weitem nicht fo frankt, als eine bittere Injurie, criminell behandelt wird, ebenfo menig eine Befriedigung gewährt, als bie gewöhnlich auf eine abermals frankenbe, minbeftens unbefriedigende, Urt ausgesprochene Abbitte, Biberruf und Chrenerflarung. Dies und die Langfamfeit bes Procegganges, alfo auch ber Injurienprocesse, Die boch in ber Regel nur im Mugenblide von Intereffe find, endlich bie Ubneigung aller berjenigen Claffen bes Bolts, welche burch einen gewif= fen Gemeingeift vereinigt find, gegen bie Entscheibung ber Ehrenftreitigkeiten durch die Dbrigkeit, muffen es er= flarlich machen, bag man zu jedem andern Mittel, feine Chre berguftellen, lieber greift, als gur rechtlichen Rlage 18). Denn bie germanifche Chre ift, wie oben ermabnt murbe, rein perfonlich; jeder traut beshalb fich nur allein ein Urtheil baritber ju und entzieht fich nur ju gern ber Enticheibung eines nicht von ihm felbft gemablten Rich= ters. "Wenn aber Die Gefete im Biberfpruche mit ben Sitten feben, bann werben entweder die Gitten verberbt, ober bie Strenge ber Gefete wird vereitelt" 19). Das Duell wird baber zuverläffig fo lange bauern, als burch

14) Robhirt, über ben Zweikampf im R. Urch. bes Eriminalrechts. 3. Bb. 3. St. Rr. XIX. S. 458. 15) Bollz graff a. a. D. S. 199. 16) Stephani a. a. D. S. 15. 17) Robhirt a. a. D. S. 4. S. 464. 18) Stephani a. a. D. S. 16 und 116. Mittermaier im R. Urch. bes Eriminalrechts. 13. Bb. 4. St. Ur. XIX. S. 505. 19) Roßzhirt a. a. D. §. 7. Rot. 26. S. 470, und ber baselost angez

bie öffentliche Meinung berjenige geschanbet erscheint, ber bas Duell vermeidet und Die Gache ber Dbrigfeit übergibt, fo lange, als burch bie offentliche Meinung bem, welcher auf eine erbulbete Beleibigung fich nicht fcblagt, bie größten Rachtheile im burgerlichen Leben gu= gezogen, ja Umt und Burben entzogen werben fonnen, trog bem, bag ibm von ber Dbrigfeit alle mogliche ge= fegliche Genugthuung gegeben worden ift 20). Denn ber fogenannte paffive Muth, ben die meiften Gelebrten, welche die Sache nur theoretifch anfeben, gegen die Dachtheile ber Duellvermeibung anpreisen und in beffen Lobe man fo weit übertreibt, die Gingehung eines Duells fur Feigheit gu erklaren 21), fieht nach ber Unficht ber Germanen ber Feigheit fo abnlich wie ein Gi bem anbern, wird bochftens bei Frauen bewundert. Bollen jene Bertheibiger bes paffiven Muthes ber Bahrheit bie Ehre geben, fo muffen fie felbft jugefteben, bag fich bie Feigheit nur gu baufig binter ibm verftedt, baß er minbeftens bas Glaubensbefenntnif bes Tragen ausmacht, ber es bequemer, auch gefahrlofer findet, Alles über fich ergeben gu laffen, als mit fraftigen Thaten gegen bas Unrecht mu= thig ju fampfen, bag berjenige aus ben bobern Stanben, ber eine empfangene Dhrfeige mit Berfchlagung von Urm und Bein vergilt, zwar furchtbar und abicheulich ericheis nen fann, aber nicht lacherlich, wie berjenige, ber bie Dbre feige einftedt und fie fich bei ber Dbrigkeit abbitten lagt, bag endlich nach einem allgemeinen Gefühle ber Ger= mane, befonders ber Mann aus ben bobern Stanben, lieber bofe, als lacherlich erfcheinen will. Ille philofo= phischen und moralifden Demonftrationen über bie Bernunftwidrigfeit und Unfittlichkeit bes Duells fuhren ba= ber gu feinem Resultat. Doge man immer in ben Schulen babin arbeiten, an bie Stelle ber Begriffe ber germanifchen Ehre bie claffifchen Ehrbegriffe ju feben; icon viele Sahrzehnte hindurch ift bies gescheben und boch eriffirt bas Duell noch jest unter benen, bie langft jenem Unterrichte entwachsen find. Bas fie auch in ber Theorie barüber benfen und ichreiben mogen, Die Gewohn= beit reift fie mit fort. Bis jene Schullehren bie Dbers band behalten, und bamit fie diefelbe endlich befommen, muß Etwas im Geifte ber germanifchen Ehre gefcheben, um dem Ubel Ginhalt ju thun. Gehr richtig fagt in biefer Beziehung icon ein langft verftorbener Criminalift, beffen Ginfluß ouf bie Wiffenschaft noch jest in Gegen fortwirft 22): "Der Staat bat eine ju große Dleinung von feiner Macht, wenn er glaubt, bag er fich im Stanbe befinde, feine Burger burchgangig ju ichuten; am wenig= ften vermag er Dies bei ben ebelften Mugerungen ibrer Thatigfeit ic. Es mare niedertrachtig, bemjenigen, wel-

führte Filangieri, Suffem ber Gefeggebung, ansbacher Mueg. 4. 23b. S. 205

<sup>20)</sup> Hente a. a. D. S. 601. 21) Literarische und kritische Blatter ber Borsenhalte 1835. Rr. 1069. S. 672. 22) Alein in seiner Abhandlung im Archiv des Eriminalrechts. 6. Bd. 2. St. Nr. VI. S. 134. über Berbrechen gegen den Staat, besonders den Zweikampf, in Beziehung auf Martin Asch en bren ner's Schrift, über das Berbrechen und die Strafe des Zweikamps (Würzburg und Bamberg 1804).

der uns eben einen Badenftreich gegeben hatte, bie Bange freundlich jum Ruffe bargubieten. Bir muffen ben, ber fich nicht gescheut bat, uns auf eine empfindliche Mrt zu beleibigen, unfern Unwillen empfinden laffen. Uber wie murbe es um Die Dienftverhaltniffe im Militairs und Civilftande aussehen, wenn bie in vieler Rudficht lobliche Uhndung bes Unrechts ben Beleibiger und ben Beleidigten auf immer trennen mußte? Es bebarf alfo einer burch bie gemeine Meinung gebilligten Form, unter welcher fich die Entzweiten einander wieder nabern tonnen zc.' Dafur muß fonach die Gefetgebung forgen. Deshalb verlaffe fie bor allen Dingen ben, von ber gemeinen Meinung nicht gebilligten philosophischen Puntt, Die Chrenfrantung als eine Berletung bes Rechts auf Ehre aufzufaffen, sowie es überhaupt ju gang verals eine Rechtsverletung betrachten will 23). Sie gebe baber die Frage barüber, wie eine Chrenkraftung wieder gut zu machen, wie der Beleidiger zu bestrafen sei, das mit zugleich der gekrankten Ehre des Beleidigten in dem Urtheile seiner Standesgenossen Genüge geschehe, ganz und ohne einige legislative Beschrankung in die Sande Diefer Standesgenoffen. Diefe, welche ben Beleidigten für an feiner Chre gefrantt ertlaren, muffen auch wiffen, womit die Sache gut ju machen fei. "Bo ber Bauer feinen Beleidiger mit einer Tracht Prügel begablt, bleibt für ben Gebilbeten, ber unter bem Ginfluffe gemif= fer Stanbesvorurtheile fteht, oft nichts ubrig, als gu bem in feinen Folgen bochft gefahrlichen Duell ju greis fen 21)." Der Staat bekenne offen, bag feine Dacht nicht babin langt, eine gute ober fcblechte Meinung über einen Staatsburger zu erzwingen, weil er eine Dacht über die Geifter, über die Gefühle ausüben mußte, melche Dacht er nicht hat. Der Staat fchließe baber vom Urtheile ber Standesgenoffen fogar bas Erfenntnig auf Duell nicht aus, zeige aber, wie fehr man von ber Bich: tigfeit ber Sache burchbrungen ift baburch, bag bie Stans besgenoffen jebe anbere irgend mogliche Genugthuung voraus ertennen muffen, ebe auf Duell erfannt wird, und bag ber wirklichen Sandlung bes Duells Alles vor-ausgeben muß, mas ein ernfter Mann gur Borbereitung jum Tobe thut. Das Duell felbft muß bann in Wegen: wart ber vom Staate autorifirten Stanbesgenoffen ge= icheben. Es ift nicht zu bezweifeln, bag unter biefen Um= ftanten Duelle nur bochft felten porfommen werben, ba einerfeits ber, welcher fich bann noch buellirt, Dies in ber Regel gegen Die Unfichten feiner Stanbesgenoffen thut, taffelbe ohne Rachtheil fur feine Chre unterlaffen fann, burch Die Bortehrungen felbft aber bas Duell und bie möglichen Folgen beffelben in ihrer mahren ernften Be-

ftalt erkennen wirb. Es muß, wenn es zu einem burch bie Standesgenoffen fur nothig erachteten Duell fommt, Die Sache fo behandelt werben, bag ber Staat zeigt, er febe ein, bag bie Sandlung ben Beweis liefern foll, man wolle fich lieber ber Befahr bes Tobes ausfeten, als eine Rrantung feiner Chre leiben 25). Birb überbies für bie Injurie Die gehorige Genugthuung gegeben, fo horen bie Duelle von felbft auf und es haben infofern bas oben ermahnte Reichsgutachten und mehre andere, g. B. bie fachfischen Gefete, Die Sache gang von ber richtigen Geite angefeben 26). 3war wird man barauf antworten, bag unfere Unficht auf die icon, wiewol nicht mit gutem Erfolge, versuchte Ginrichtung ber Chrengerichte binaustomme 27). Mllein bem ift nicht gang fo. Diefe Ehrengerichte tonn= ten barum ihren 3med baufig nicht erreichen, weil fie noch in vielfacher Binficht an Die Gefete in ihren Musfpruchen gebunden, haufig auch bloge Friedensgerichte im eigentlichen Ginne bes Wortes waren, weil ihnen fogar, auf Duelle zu erfennen, am haufigsten verboten mar. Barum wirften 3. B. die Ehrengerichte in ben Burschen= Staatsgefege in ihrem Ausspruche beengt waren, und weil, wenn ein Beleidiger fich mit ihrem Musfpruche nicht begnus gen und fich boch buelliren wollte, er bann verbunben mar, fich vorber mit brei ibm gegebenen Rampfern, mogu bie Sauptfechter gemablt murben, ju fchlagen - ein Dittel, wodurch eine Menge von Duellen vermieden murbe, Gie Scheiterten auf Universitaten befanntlich blos an ber innern Zwietracht und baran, baß die Chrenrichter oft zu leicht auf Duelle erkannten 28), welches jedoch bei obis gen Ginrichtungen nicht fattfinden murbe. Wenn ber Staat bas Stanbesgericht in Bezug auf Injurien über ben gewöhnlichen Richter ftellt, wenn er fefffest, baß biefes Gericht, ebe es auf Duell erfennt, guvorberft bar= uber erfennen foll, ob bie an bas Stanbesgericht appellis rende Partei gu ben Stanben gebort, unter benen geit= her Duell ublich war, und wenn nur bann im außerften Falle Erkenntniß auf Duell zugelaffen, übrigens die Bahl ber Mitglieder bes Gerichts zwedmäßig fo, baß fie von ben fraglichen Standen felbit ausgeht, beffimmt wird; fo erhalt diefes Gericht baburch einerfeits ein foldes Uns feben, bag ibm ber Staat fein weiteres Unfeben ju geben braucht 29). Unbererfeits wird bie Musbreitung bes Duells in folden Stanben, in benen es geither nicht mar was man gleichfalls bei berartigen Gerichten befurch= tet bat - vermieben. Wenn auch ber Staat, indem er einen Theil ber Berichtsbarfeit in frembe Banbe legt, fich in gewiffer Urt einer Inconfequeng foulbig gu mas den fcheint; wenn er auch burch Gestattung bes Duells für ben außerften Fall ein Inftitut ju begunftigen fcbeint,

<sup>28)</sup> Mittermaier, über bie gesetliche Feststellung bes Bestiffe ber Eprenkrankung zc. im N. Urch. b. Eriminalrechts. 14. Bb. 7. St. S. 71. 24) Mittermaier a. a. D. S. 80, und 3. Bb. S. 445. Dreyer, Gebanken, warum bie teutschen Rechte einem ehrlichen Manne verstatten, die ihm angethane Beschempfung mit Maulschellen zu rächen? in des fien vermischten Abhandlungen von Erläuterung der teutschen Rechte und Alterthümer (Rostock 1754). 1. Tht. Nr. 10.

<sup>25)</sup> Tittmann a. a. D. §. 263. S. 81.

a. a. D. S. 606.

27) Roßbirt a. a. D. S. 705. Mittermaier, Der revidirte Gatwurf des Strafgesebuchs für das Königreich Baiern, mit Bemertungen, im N. Urch. d. Criminalrechts. 10. Bd. 2. St. Nr. XII. S. 287. Dersetbe ebendas. Bd. S. 487.

23) Mittermaier a. a. D. im N. Urch. d. Griminalrechts. 8. Bd. 3. St. Nr. XV. Not. 19. S. 459.

29) Roßbirt a. a. D. S. 704.

bas allerbings im Biberfpruche mit ber Gultur unferer Beiten febt: fo ift bagegen in bie Bagichale gu legen, daß es fich burch Sahrhunderte gezeigt bat, wie ber Staat burch birecte Berbote bas Duell nicht aufzuheben, oft nicht einmal zu mindern im Stande gemefen ift. Bir mogen gwar feineswegs mit einem berühmten Schrift= fteller ber neuern Zeit 30) bas Duell barum vertheibigen, "weil ber Grund biefer Gitte ein ebler, aus einem gartern Moralitatsgefühl entfproffener fei, als bie Alten gekannt betten, indem es fich bei uns boch nur erft aus dem Chriftenthume fo entwickelt habe, wie es jest beftebt, und bas Motiv beffelben gang baffelbe fei, wie bas ber Tugend und ber Chrfurcht fur alle menfchlichen Gefete ze." Allein im Refultat muß man, wiewol aus gang andern Grunden, babin mit ihm übereinstimmen, daß es grade fur ben Beffern und Gefühlvollern die größte Dein ift, die Uchtung unter ben Stanbesgenoffen, fei es auch, um eines Borurtheils willen, verloren ju haben 31), baß ber Staat bafur, baß bies burch feine eigenen Inftitute ohne Schuld bes Betheilig= ten nicht eintrete, forgen muß, und bag baber, fo lange bies Borurtheil nun einmal nicht fortgufchaffen ift, vor= laufig bie Gefete bas Duell gleichsam in Schut nehmen und nur burch Ginfetjung von Chrengerichten legaler machen follten; benn die Politik allein hat in ber Frage über Die Gegenmittel gegen bas Duell bas Wort ju reben 32). "Die Frage über Strafbarfeit bes Duells fann nur ber Politik angehoren, welche allein bie Berhaltniffe, Umgebungen und alle ju faffenben Rudfichten in einem beftimmten Staate murbigt und, wie bie Geschichte zeigt, ben Gesetgeber belehrt, in manchen Fallen, um ein großeres übel gu vermeiben, ein fleineres gu ertragen, ober feine Thatigfeit oft auf bie Bermin : berung nachtheiliger Folgen ju richten, wenn er alle Folgen nicht berbinbern tann." Daraus mit Singufu: gung ber ermahnten biftorifchen Erfahrungen ftellt fich fonach als bas flügfte Refultat bie Mufgabe bar, bas Duell vor ber Sand und unter gewiffen Borausfegungen nicht gang zu verwerfen, es aber fo zu leiten, baß es nicht unbedingt wie jest Jeden und jede Familie in bas Unglud fturgen tonne, bis endlich eine bobere fittliche Gultur es nach und nach gang verschwinden lagt 33), und babin zielt ber gebachte Borfdlag. Man fann allerbings, auch ohne bie vorhin von einem Bertheibiger bes Duells, als eines echten Abelbinftituts, angeführten fich felbft wiber= legenben Grunde, nicht leugnen, bag bas Duell, fowie jede, auch bie übelfte Ginrichtung, mehres Gute mit fich führt. Dahin gebort vor allen Dingen ber negative Bortheil, daß man ba, wo bas Duell eriffirt, ben Meuchelmord wenig ober gar nicht findet, ber bagegen ba, wo bas Duell nicht vorkommt, haufiger ift 34). Db aber

grabe bie weniger allgemeine Gewohnheit bes Duells bie Urfache biefer Erfcbeinung ift, ober ob biefe in bem beis Bern Blute ber Rationen liegt, bei benen wir bies bemerfen, bas ift noch nicht entschieden. Man glaubt ferner, bie Gewohnheit bes Duells errege im mannlichen Charafter Feftigfeit, einen ben Berhaltniffen bes Lebens tro= genben und, irbifche Guter verachtenben Ginn; erhebe ben Mann von Stande über gemeine Mishandlungen und beforbere fo die gefellige Ordnung. Finden wir benn aber bei uns die querft gebachten Eigenschaften unter benjenigen Standen, bei benen bas Duell nicht gebrauchlich ift, weniger als unter jenen? Und follten nicht gehörige Leitung ber Jugend in ben Bilbungsanftalten gleiche Brede berbeifuhren? Dochte es namentlich in confti= tutionellen Staaten munichenswerth fein, gewiffe Stanbe burch ein fo tief in die ftaatsburgerlichen Ginrichtungen eingreifendes Inflitut vor andern gu bevorrechtigen 35) und fo ben Sauptgrundfat conflitutioneller Staaten, Die Gleichheit vor bem Gefete, factisch aufzuheben? Jede andere Rudficht aber muß ben nicht zu bestreitenden Grunden, fur die Pflicht bes Gesetgebers jur Bernichtung bes Duells zu wirfen, weichen, "bag ber Duellant einen Buffand, worin bie robe Waffengewalt fatt einer geords neten unparteiischen grundlichen Rechtspflege entscheibet (herbeigeführt), baß auch bas Duell ein bochft gefahrli= ches, Gefundheit und Leben bedrohenbes Mittel ift 36)," baß bie Bereinigung jum Duell oft nur burch bas Borurtheil erzwungen, mit ber innerften Uberzeugung bes Duellanten contraffirend, bag bas Duell eine ben fittli= den, religiofen und burgerlichen Borftellungen wiberftreis tenbe Sandlung ift und bag oft unter bem Borgeben ber Rothwendigfeit bes Duells Bosheit und Rache ibre gefährlichen 3mede zu erreichen fuchen 37). Bis jeboch ber Gitte bes Duells ihre Birfung genommen ift, fo lange fann ben Duellanten feine barte Strafe treffen. Ift ihm aber bie Gelegenheit gegeben, im Ginne ber Sitte und bes Gefetes feine Chre gu mahren und un= ternimmt er mit Ubergebung bes Stanbesgerichts, ober gegen beffen Musfpruch ein Duell, bricht er im letten Falle bas Chrenwort, welches er bafur abzugeben bat, baß er fich gegen ben Musipruch bes Stanbesgerichts nicht schlagen wolle, fo treffe ihn bas Erkenntnig 35) im erften Falle, bag er ein Feiger und baber ein Ehrlofer fei, ber fich bor ber ernften Behandlung bes Duelle, wie fie burch feine Stanbesgenoffen murbe erfolgt fein, ge= fürchtet habe, im legten aber, bag er burch Brechung feis nes Ehrenworts ein Chrlofer fei. In beiben Fallen wird ber Musspruch bes Gerichts von ber Meinung ber Stanbesgenoffen und bes Bolfs gebilligt werben und fo auch bie beabfichtigte Birfung nicht verfehlen. Das gegebene Ehrenwort ift fein Gib, es werden also nicht die Folgen eintreten, die häufig sich ba fanden, wo man bas eidliche

SO) Tutti Frutti, Aus den Papieren des Berstorbenen (Stuttgart 1834). 3. Bd. S. 37, 38, 39. 31) Noßhirt a. a. D. S. 471. 32) N. Arch. d. Criminalrechts. 6. Bd. 1. St. Nr. VII, 3. S. 168. 33) Noßhirt a. a. D. S. 473 und 474. 34) Brillat de Savarin, Essai historique et critique sur le Duel, p. 8. Türk l. c. p. 29.

<sup>35)</sup> Roßhirt a. a. D. S. 476. Ebenbas. S. 472. 36) Mittermaier in der angeführten Neuen Folge bes Urchivs bes Eriminalrechts. S. 342. 37) Derfelbe im R. Arch. bes Eriminalrechts. 8. Bb. 3. St. Nr. XV. S. 460. 38) Klein a. a. D. S. 140.

Berfprechen, fich nicht zu buelliren, jum Borbauungemit= tel gegen bas Duell nahm 39). Das Chrenwort ift bier ein Berfprechen, hervorgegangen aus bemfelben Princip, aus bem bas Duell bervorgeht, und abgegeben an bie Stanbesgenoffen, alfo an folche, welche baruber, ob es bier am rechten Drte war, urtheilen fonnen, und bies Urtheil aussprachen. Es ift nicht bas Berfprechen, fich nie gu buelliren, mas wol Diemand, ohne allwiffend zu fein, porausgeben fann; es bezieht fich auf einen bestimmten, bereits entschiedenen und alfo gang ju überfebenben Fall. Das Urtheil ber Chrlofigfeit werbe ausgesprochen von ben Standesgenoffen felbft, nachbem die Untersuchung bom Richter gemacht ift. Es gebe alfo auch biefes Ur= theil aus bon benen, von beren Urtheile, auch im Bolfe, Ehre ober Unebre ber fraglichen Perfon abhangt. Daß bie Gache aufbort, Chrenfache ober Duellfache gu fein, fobald von ben Regeln bes Duells abgewichen (deloyauté), bas Dueil blos jum Dedmantel ber Bosheit gebraucht, ber Undere hinterliftig verwundet ober getobtet worben ift, bag bann bie Sache fogleich von bem Stanbesgericht bem orbentlichen Richter überlaffen werben muß, verfteht fich von felbft. Bang anbers wird bier, wo es überdies nur felten vortommen fann, die Strafe ber Infamie mirfen, als geither, mo fie birect gegen bas Duell gerichtet war und alfo nichts wirfen fonnte, weil fie mit ber Un= fict bes Bolles im Biberftreite fanb. Denn benjenigen für ehrlos ju erflaren, ber eine Sandlung unternommen bat, welche von ber Bolksmeinung bis jest als bas ein: gige mabre Chrenrettungsmittel angefehen wurde; bies war ein Unternehmen, bas nur misgluden fonnte 40). Wer fich aber bem Urtbeile feiner Stanbesgenoffen entzieht und ein Duell im Geheimen eingeht, gibt baburch ju er= tennen, bag es ihm mit bem Duell fein rechter Ernft ift, bag er es mehr fpielend abzumachen fucht, um nur fagen ju tonnen, er habe fich buellirt, bag er ben Ernft bes von feinen Stanbesgenoffen gu leitenben Duells fcheut, bag er ein Feiger ift. Go wenig nun Ehrenftrafen, wenn fie im Biberfpruche mit bem Urtheile bes Bolfes finb, etwas wirfen tonnen, fo wenig wurde gegen bas Duell bie Erklarung ber Duellanten fur wahnfinnig ober uns munbig etwas nugen "). Gine folche Erklarung, welche überdies bie auch als besondere Strafe vorgeschlagene Unfabigfeiterflarung gu allen öffentlichen Umtern 42) in fich foliegen und baburch ben Staat, wenn nicht andere Bortebrungen gur Bermeibung ber Duelle vorhanden finb, vieler brauchbaren Staatebiener berauben murbe 43), ftanbe im enticbiebenften Biberfpruche mit ber offentlichen Deis nung. Mus bemfelben Grunde wird auch niemals die Tobesftrafe von Birfung fein; benn mo fie auch in bas

Befet gegen bas Duell ju fchreiben verfucht worben ift, hat fie aus ben icon oben wiederholt entwidelten Grun= ben bie allgemeine Meinung in einem fo boben Grabe, und mit Recht, gegen fich, bag die Richter fich fcheuen muffen und icheuen, fie gu erkennen, baber fie ftete um= gangen wird. Der Borichlag einer Berftummelungeftrafe, bon ber überhaupt jest nicht mehr bie Rebe fein fonnte, ift eine unbegreifliche Berirrung bes berühmten Montes= quieu 44). Die Landesverweifung, welche überhaupt jest in Teutschland wegen ber allgemein angenommenen Grund= fage uber bas Beimathwefen, ben Goub u. f. w. gro: Bentheils nicht mehr ausfuhrbar ift, erledigt fich als Strafmittel gegen bas Duell, wofur fie vorgeschlagen worden ift 45), von felbft. Gang ungwedmaßig gegen das Duell erfcheinen endlich Gelbftrafen, und es ift nicht begreiflich, wie noch neuerlich bies und gwar bis gur Balfte bes Bermogens, hiernachst bie Einziehung berfelben von ben Secundanten, als ein zwedmäßiges Mittel gegen Duelle hat vorgeschlagen und fogar in mehren Beitschrif-ten als praktisch empfohlen werden konnen 46). Denn ift die Gelbstrafe so beträchtlich, wie sie vorgeschlagen worben ift; fo wird es mit ihr geben, wie mit andern fchmes ren Strafen, man wird fie nicht erkennen, ober bie Strafe wird erlaffen werben, mogu bei Beloftrafen bie Füglichkeit viel mehr vorhanden ift, als bei andern Stra= fen. Im ungludlichften Falle wird fie burch eine Gub= fcription gededt werben. Rurg! Diefer Borfchlag fann nur bie Abficht haben, eine Form anzugeben, unter ber bas Gefet, ohne boch ben Schuldigen zu treffen, feine Misbilligung zu erkennen gibt — ein Berfahren, bas man bier nur leichtsinnig nennen fonnte 47). Bei allen birecten Strafen bes Duells tommt ber Staat in bas Dilemma, entweber Strafen angubroben, bie gerin= ger find, als bie Rachtheile, welche benjenigen im burgerlichen Leben treffen, ber ein Duell ausschlagt, 3. B. Musftogung aus ben Standes: und Rabrungsverhaltnif= fen, Beraubung jeder erfreulichen Musficht fur bas Les ben ic. 48), oder minbeftens ebenfo barte Strafen. 3m erften Falle belfen bie Strafen nichts, im lettern fteben fie nicht im richtigen Berhaltniffe gu ber Moralitat ber Sanblung und die überall in biefer Abhandlung fich geis genben Folgen einer ben Gitten und ber Dentweife bes Bolfes miberftrebenben Gefetgebung treten ein. Unbers ift es in bem Falle, wenn bas Duell in berjenigen Dage volksthumlich bebanbelt wirb, wie oben vorgefchlagen murbe. Es bebarf babei auch nicht einer abgefonberten Gefeggebung nach ben verschiedenen Standen 19), ba bie gange Behandlungsmeife aus bem allen Stanben, bei melden bas Duell ublich ift, gemeinfamen Princip ber germa-nifchen Chre hervorgeht. Man tonnte vielmehr felbft gegen

<sup>39)</sup> Mittermaier in ber angeführten N. Folge bes Arch. bes Criminalrechts. S. 380. 40) Denke a. a. D. S. 608. u. Globig und Huffer, Abhandlung ron ber Criminalgesegebung, S. 183. 41) Krug, Encotlopädisch philosophisches Luiton, Art. Zweikampf. 42) Roshirt a. a. D. im N. Arch. b. Criminalrechts. 9. Bb. 4. St. Nr. XXVI, 3. S. 700, und R. Arch. 6. Bb. 1. St. Nr. VII, 3. S. 170. 43) Mitztermaier in der N. Folge d. Arch. b. Criminalrechts a. a. D.

<sup>44)</sup> De l'esprit des loix, T. III. 45) Aschenbrenner a. a. D. §. 21 und 22. S. 57 fg. 46) Der Borschlag gesschab im Journal de Liège. Man vergl. darüber: Der Freimüttige 1835. Rr. 84. S. 840, und Blatter für literarische Unterhaltung 1835. Rr. 89. S. 368. 47) über die verschiedenen Borschläge zur Bestrasung ber Duelle s. Quintus l. c. p. 25 et 26, 48) Roshbirt a. a. D. S. 469. 49) Mittermaier a. a. D.

jenen Borfchlag im Allgemeinen einwenden, bag gemiffe Stande burch biefe eigenthumliche Behandlung ihrer Ch= renftreitigfeiten privilegirt murben. Allein ba jene Stanbe bereits factifch im Befige jenes Privilegiums find, ohne bag irgend eine Macht fie bis jest baraus vertreiben fonnte; ba es unrecht fein murbe, jenes ber Gittlichfeit wiberftrebenbe Inftitut bes Duells auch in andere Stanbe einzuführen: fo mochte es mehr als ein Privilegium fur biejenigen Stanbe, bei benen fein Duell ftattfinden fann, angufeben fein, bag ibre Ehrenftreitigkeiten-nach fittlichen und rechtlichen Principien entschieden werben und fo fich minbeftens bie Privilegien compenfiren. Dag unter allen biefen Umftanden bie Frage baruber, ob fur bie Duelle eine befondere Legislation nothig fei, welche von anges febenen Mannern verneinend beantwortet worben ift 50), nur bejabend beantwortet werben fann, liegt flar am Tage. Ebenfo, bag bei bem vorgefchlagenen ftanbesmäßi= gen Mittel, Die Ehre ju vertheidigen, Provocant und Probeftrafen fein murben, und bag bie intellectuellen Urheber und fonfligen Gehilfen (inwiefern fie nicht, wie die Secundan: ten und Argte, wenn fie ihre Pflicht wirflich thaten, aus politischen Grunden gang ftrafefrei fein mußten) 51) nicht von der Strafe ber Ehrlofigfeit getroffen werben fonnten. Denn fur fie murbe biefe Strafe aus ber allgemeinen Meinung nicht hervorgeben, mithin mußte fur fie eine andere arbitraire Strafe eintreten. Much murbe unftreis tig ber bloge Berfuch ju einem verbotenen Duell, um nicht baburch bie Musfohnung ju hindern, gang firafefrei gu laffen 12), übrigens bie Strafe ber Chrlofigfeit bei befonders ungludlichem Musgange ober befonders übelmol= lenben Beranftaltungen babei zu erhoben fein 33). Allein leicht fonnte man mit ben Stanbesvorurtheilen in einen fcab= lichen Conflict fommen, wenn man gewiffe Duelle, &. B. Diftolenbuell 54), gang verbieten wollte.

Nach allem biesem mochte sicherlich bas Stanbesgericht in der beantragten Mase das beste Gegenmittel gegen die Duelle sein 35). Es wurde sonach in den Lanzden, wo bereits Ehrengerichte bestehen, nur deren volksthümlicher Ausbildung bedürsen, da sie dis jest mindesstens nicht ganz ohne Nuhen waren, die Ehrengerichte in den Burschenschaften notorisch bedeutenden Nuhenschaften und die vorgeschlagenen Standesgerichte in der frühern Geschichte, in den Juges du point d'honneur Ludwig's XIV., einen bemerkenswerthen Vorgang haben 36).

(Buddeus.)

DUENA, urfprunglich nur eine andere Form fur

dona, welches jebe vornehme Frau, jest dama, bebeutete; fpater bat es bie noch geltente Bebeutung einer altlichen, meift unverheiratheten ober vermitweten Perfon erhalten, welche in vornehmen Saufern Die ungertrennliche Beglei= terin und nach Umftanden Suterin ber jungen Frau bom Saufe ober ber heranwachsenden Tochter ift. Bei ben vielfachen Berührungen ber Spanier mit ben Urabern fcbeint biefes Umt aus ben orientalischen Gitten und ber Muhammedanischen Gifersucht auf bie Beiber gu ten Chriften übergegangen gu fein. Überdies liebt ber fpani= fche Stolg burch eine gabireiche Dienerschaft ju glangen, und es fchmeichelte bem ariftofratifden Ginne ber Großen, in ihren Saufern bie Grifette bes Sofes im Rleinen nach= zuahmen; benn die Duena ift fur bie Familie, mas bie Dberhofmeisterin am Sofe ift. Da biefe Perfonen burch ihre Stellung gu ben jungern Ditgliedern ber Familie, fowie burch ben gangen Charafter ihres Umtes etwas theils Laderliches, theils Gehaffiges an fich haben, fo find fie in ben fomischen Romanen ber Spanier bie beftandige Bielscheibe bes Biges, wie namentlich aus bem unvergleichlichen Don Quirote zu erfeben ift. (Blanc.)

DUENAS, Stadt in der spanischen Proving und bem Partido Palencia (Konigreich Leon), am Zusammensstuffe ber Pisuerga mit dem Carrion, hat eine Pfarrfirche, zwei Klöster, ein Hospital und 1800 Einw. (Fischer.)

DUERGAR, DWERGAR, 3merge, in ber norbis fchen Mythologie geistige Mittelwefen, bie unter ber Erbe in Steinen und Rluften wohnen und burch ihre fleine Geftalt fich auszeichnen. Rach ber Ebba maren fie Un= fangs im Fleische bes erfchlagenen Dmir als Maben ent= ftanben. 218 nun bie Gotter anfingen, aus Erg, Stein und Solg allerlei Gerathe gu fcmieden und brei gewaltige Riefentochter aus Jotunbeim (bem ganbe ber Joten) nach Asgard famen und die Gotter nach Befanntichaft mit benfelben fich auf ihre Sochftuble fegten, ba erinnerten fie fich biefer Daben im Staube und in ben Tiefen der Erde, und ihr Bille gab ihnen Menschenverftand und menschliche Gestalt, liegen ihnen aber ihren Bobnfit in Steinen und Rluften. Sier machen und verarbeiten fie Metalle und Ebelfteine, und find bie funftlichften Schmiede und Drechster. Darüber bringt Mone (Gefch, bes beis benth. I, 332 u. 336 fg.) folgende Erlauterung bei: Gowie die Entwidelung ber Erbichopfung fich mehr bem Ursprunge bes Denfchen nabert, werben bie Gotter immer mehr in die Materie bineingezogen, Die als Beibliches, als finnliche Schonbeit, als falfches Licht im Gegenfage bes mahren Lichts ber Gotter, erscheint, Diese tauscht und verführt. Das Materielle erschien ihnen zuerft icon und als etwas Unverfängliches. Sie machen alle ihre Ge-rathe aus Golb und fpielen Anfangs, ohne Berlangen und Sehnsucht, in voller Harmlosigkeit mit bemfelben. Uber als bie Riefenmagbe erfchienen, ba ermachte Berlangen und Sabfucht, und nun erzeugen fie bas Bolf ber 3merge. Beil alfo bie Gotter gu fchmieben anfangen, b. b. bie Rleinobe ber irbifchen Belt erschaffen, fo muffen fie mit bem Golbe umgeben, und bies fuhrt bie Riefinnen (bie Leibenschaften und Begierben) berbei, und biefe ge= baren bie 3merge, beren Geschaft in Bereitung und Berar-

<sup>50)</sup> v. Zeiller in Wagner's Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkelt, Jahrgang 1825. 5. pft. S. 317. Man vgl. Mittermaier im N. Urch. des Criminalrechts a. a. D. 8. Bd. 3. St. Nr. XV. S. 451 fg. Penke a. a. D. S. 604. 51) Neues Archiv des Criminalrechts. 4. Bd. 4. St. N. XXVI, 3. S. 645. Mittermaier in der angezogenen N. Holge 2c. S. 382. Tittmann a. a. D. §. 270. Not. z. S. 92. 52) Penke a. a. D. S. 609. Mittermaier a. a. D. S. 380 fg. 53) Mittermaier im N. Urch. des Cr.-Nechts. 8. Bd. 3. St. S. 461, 462 und 463. 54) Bollgraff a. a. D. S. 204. 55) Penke a. a. D. S. 608. 56) Quintus I. c. p. 52 seq.

beitung ber Ebelfteine, bes Golbes und Erzes beffeht und bie vorher als Metallabern bie Gebirge burchzogen (bie Maben in Dmir's Fleifche). Muf ber bochften Stufe bes unorganifchen Lebens, fahrt er weiter fort, fteben bie Chelfteine und bas Gold. Rruftallifation ift die Bluthe, Gold bas Licht bes unorganischen Lebens. Daraus tann ber Menich nicht hervorgeben und bie Schopfung ber Gotter in Stein und Detall bringt nur Bwifchenwefen, bie 3werge, bervor, bie menschliche Geftalt, b. b. organis fche Birtfamteit, haben, weil auch in ben unorganischen Rorpern, besonders in der Rryftallifation, ein Lebenstrieb fich offenbart. Aber bem Ebelfteine und Golbe fchrieb ber religible Glaube febr verschiebene Birtfamfeit gu. Der Befit eines Ebelfteins verhalf jum Giege, enthullte bas Unfichtbare (burch Glang und Durchfichtigkeit) unb war fo Bild bes guten Lichtes, mabrend Gold und Gifen immer als verberblich bargeftellt wirb, alfo mithin auch jebes Metall Bilb bes bofen Lichtes mar. Der eble Stein war folglich ber organischen Lebensthatigfeit bes Menschen befreundet, nicht aber bas tobte Detall. Mus biefem Allen ergeben sich brei große Ibeen, die mit ben religios fen Namen Zwerge, Alfen und Menschen bezeichnet find, und so zusammenhangen. Wie in ber unorganischen Ras tur bas gebiegene, gestaltlofe Metall bie Grundlage ber Rorper, Die Rryftallifation aber bie bochfte Lebensstufe bes Unorganischen ift; fo auch ift bas gestaltlofe Baffer in ber feelenlofen organischen Ratur Die Grundurfache alles Bachsthums und bie Pflange die bochfte Bollenbung biefer Rorper, und ebenfo ift in ber thierifchen Matur Die Schlange (Drache) bie Grundlage aller lebenbigen Befen und ber Mensch (insbesondere der Beld) die hochste Boll-endung dieser Reihe. Diese Ideen, fahrt er fort, braucht man nicht fur zu gelehrt fur die damalige Priesterschaft zu halten, da es bekannt ift, daß ber Bergbau und die Beugschmiebefunft von jeber bei ben teutschen Stammen in bober Bolltommenbeit gemefen, mogu aber ungewohn= liche Renntniffe und Ginfichten geboren, Die man nur bei einer icon bochcultivirten Prieftericaft fuchen barf, welche burch religiofe Bestimmungegrunde jene wichtigen Ges werbe ind Leben rief. Daraus begreife es fich nun, warum in ben Selbenliebern 3merge und Elfen immer fo wirkfam find, warum die Belben mit ihnen in Ber= wandtichaft fleben und bie Menfchen mit ihnen gufammen leben. Bauberfteine, Golb, Schmud, BBaffen u. bergl. tommen von ben 3mergen, ben funftreichften Schmieden, aber ihre Gefchente find immer verberblich, weil fie in Golb ober anberm Detalle befteben, auf bem ber Tob und ber Bluch liegt. Im unorganischen Leben find fie großere Rrafte als ber Menfch, im Befige von unterirdis fder Bauberei und Beisheit; fie fchaffen und wirken im Dunkeln viel und ftart, aber ein Sonnenftrahl tobtet fie und am Lage beherricht fie ber Mensch. Sie erscheinen im norbischen Glauben nie als Gotter, sondern nur als 3wifden = und Mittelmefen, aber in großer Menge und in febr verfchiebener Unwendung. Die Erftgefchaffenen berfelben waren Dothfognir (Dobfogner) und Durinn (Dyrinn); fie fteben als Deifter an ber Gpige bes Gan= jen. Bener herricht über bie Stein=, biefer über bie Erb=

zwerge. Mugerbem gab es noch eine britte Urt, bie von Svarin's Sugel nach Avrvang in Jornvolle famen, eine Bezeichnung, beren Sinn noch nicht aufgehellt ift. Bon jeber Urt merben febr viele Damen aufgegablt, Die aber wegen Mangels an übereinstimmung wenig Erflarung gulaffen. Die jungere Ebba fubrt fogar unter ben 3mer= gen Ramen an, welche fonft Alfen und andere Befen, felbft Gotter bezeichnen, wie g. B. Buri, Bili, Bar, Ingvi. Diefe Berwirrung mag wol von frember Gin= mischung berruhren, benn finnische und felbft fenthische Borftellungsarten fcheinen Ginfluß barauf gehabt gu haben. Ja es mochte vielleicht fogar ein Bufammenhang mit ben famothrafifden Zwerggottern, ben Rabiren (bann tonnte man wol auch an bie Daktylen und Teldinen ber Grie= chen erinnern) ftattfinden. Much fcheint bie Lehre von ben Zwergen in bie Beheimlebre gebort gu haben, mo= burch bann ebenfalls bas Berftanbnig berfelben erfchwert wird. Mus ben verschiebenen Damensverzeichniffen erhellet, bag man jeben Mittelguftanb in ber unorganifchen Matur mit bem Ramen eines 3merges bezeichnete, fie oft mit ben Alfen vermechfelte und felbft bie Gotter, wenn fie nur als vermittelnbe Potengen erscheinen follten, in bie Ordnung ber Zwerge herabgezogen habe. Bon ben brei Ordnungen ber 3merge ift nur in Beziehung auf Die erfte Giniges befannt, von ben anbern beiben wenig und auch diefes febr buntel. In der erften Dronung, ben Staubzwergen, wie fie Mone nennt, merben 36 Indivis buen aufgeführt. Die acht erften find bie beiben Mond: frafte Myi und Ribi (Reu = und Bollmond); Die vier Simmelsmachter, Muftri und Beffri, Gubri und Rorbri (Dft, Weft, Sub, Nord); ber Charafter bes gangen Geschlechts, Althjofi (ber Allbieb) und ber Nggbrafils-hirsch, Dualinn. Die übrigen find unbekannt. Das Berzeichniß schließt mit Nyr und Nyrathr, Reginn und Rathsvibr. Die erften beiben fcheinen mit ben Monds= zwergen zusammenzuhängen, und Myrathr insbefonbere ber gu fein, welcher ben Reumond (Mni) wieder berbeis führt und fein Bachsthum beforbert. Bum Theil fcheinen Die vorhergehenden 3merge Die Damonen gu fein, welche Die Rachte zwifden Reu : und Bollmond abwechfelnb beherrichen. Gie find vielleicht auch ebenfo Gegenfage, wie es bei ben 3wergen bes Reus und Bollmontes und ber Weltgegenden ber Fall ift, alfo theils ben Menichen gunftige, theils ungunftige Bwerge. Die letten beiben Reginn und Rathevibr icheinen wieder allgemeine Ibeen ber gangen Ordnung ju fein, Reginn bie regierenbe und wirfende Rraft, Rathevibr, ber Rathwiffer, alfo Ginficht und Beisheit. Sie werben auch borzugsweife Redar, Reden, genannt, und Reginn ift in ber figurbifchen Belbenfage ber vornehmfte 3werg. Huch bie Gotter beißen Redar. In ber Ordnung ber Steinzwerge weicht bie jungere Ebba von ber altern fast gang ab. Ebenfo bun-tel bleibt bie britte Ordnung ber Lofaregwerge unter ber Berrichaft bes Dualinn.

Im Gangen werben bie 3merge als Befen von fleiner Geftalt, alt, baflich, langnafig, von buntler, blaugrauer ober erbbrauner Farbe, mit bem Gefichte eines Tobten, weil es bas Licht nicht beftrablt, mit furgen Beinen

und langen Urmen befchrieben, bie beinahe auf ben Bo= ben reichen, wenn fie aufrecht fteben. Ihre Sprache ift bas Echo. Sie machen aus Metallen wundervolle Gachen fowol fur bie Ufen, als fur menfchliche Belben. Die von ibnen verfertigten Baffen und Ruftungen übertreffen alle andere. Doch muffen fie ihre Gefchente freiwillig machen, wenn fie gludbringend fein follen; bie burch Gewalt erpreften werben bem Inhaber ichablich. Much verfteben fie Runen ju fchneiben und aufzulofen, und manche von ihnen haben bie gange Belt burchwandert und fennen bie Eigenschaft jebes Dinges. Legis in feiner Mfuna nimmt fie mit ben Schwarzalfen fur einerlei. Bon ben bierauf

fich beziehenden Sagen wollen wir folgende herseben. Lote hatte ber Siff, Thor's Gattin, aus Bosheit einst alles Saar abgeschnitten. Als Thor bies gewahr wurde, faßte er ben Lote und wurde ibn gerichmettert baben, wenn er nicht geschworen batte, Die Guartalfar, (fcmargen Alfen, 3merge) babin gu bringen, baß fie fur Giff goldenes Saar verfertigten, welches wie jedes andere Baar machfen follte. Lote ging alfo gu ben Zwergen, welche in biefer Mythe bie Sohne Ivallda's genannt wers ben. Gie machten querft bas verlangte Saar, bann bas Schiff Stidbladni, bas immer guten Wind hat, wohin es auch fegelt, und brittens ben nie fehlenden Speer Gugnir. Da wettete Lote um feinen Ropf gegen ben 3merg Brot, baf fein Bruber Ginbri nicht brei fo vortreffliche Sachen fcmieben tonne. Gie gingen alfo gur Schmiebe. Sinbri feste bie Blafebalge an bas Feuer und hieß feinen Bruber Brot blafen, fcharfte ihm aber wohl ein, bas Feuer nicht eber ju verlaffen, bis er bie hineingelegten Dinge berausgenommen hatte. Sinbri ging nun aus ber Schmiebe und Brot trieb bie Blafe: balge. Nun tam eine Fliege (Loke felbst, ober von ihm gesendet) und stach ihn in die Sand, aber Brok ließ sich nicht storen, und als Sindri kam, nahm er aus bem Feuer einen Eber mit goldenen Borften (Gullibursti). Darauf that er Golb in bas Feuer, gab bem Brot biefelbe Borfchrift und verließ bie Schmiebe. Sest fach Die Fliege ben Brot noch heftiger in ben Raden, aber er blies fort, und als ber Schmied gurudfam, nahm er aus bem Feuer ben Golbring Draupnir (ben Tropfler). Mun that er Eisen in bas Feuer und gab bem Brot bie namliche Borschrift. Teht setzte fich ihm die Fliege zwi-schen die Augen und fach so befrig, bag bas Blut ihm in bie Mugen lief und er nicht feben fonnte. 216 baber Die Blafebalge nieder waren, fing er in aller Gile bie Bliege und rif ihr die Flügel aus. Da fam aber ber Schmied und fagte, daß alles, was im Feuer mare, nun beinah verdorben fei. Darauf nahm er aus bem Feuer ben Sammer Midlner (ben Bermalmer) und befahl bem Brot, mit ben Gachen nach Asgard gu geben, um bie Bette ju lofen. Lote brachte nun auch feine Rleinobe hervor, und fie mahlten Doin, Thor und Frenr zu Rich= tern. Darauf gab Lote bem Dbin ben Speer Gugnir, bem Thor bas Golbhaar fur bie Giff und bem Frent bas Schiff Stibblabni und ergablte bie Tugenben Diefer Dinge. Dun nahm auch Brot feine Rleinobe beraus, gab bem Dbin ben Draupnir, bem Frent Gulliburfti und

ben Sammer bem Thor, inbem er zugleich bie Tugenben jebes berfelben anführte. Rur einen Fehler batte ber Sammer, ber Griff baran war gu furg. Das Urtheil ber Richter fiel nun babin aus, bag ber Sammer bas Befte fei; ber 3merg hatte alfo bie Wette gewonnen und Lote follte feinen Ropf bergeben. Er bat febr um Gnabe, aber Brot wollte' nicht. Da rief Lote: Dun fo fange mich! und ale Brot fich bagu anschickte, mar Lote fcon weit weg, benn er batte Schube, mit benen er burch bie Luft und bas Baffer laufen tonnte. Da bat ber 3merg ben Thor, ihn gu fangen und biefer that es. Sest follte bem Lote ber Ropf abgeschnitten werben, aber er fagte, bem Brote fame nur ber Ropf, nicht ber Raden gu. Da nahm ber 3merg ein Meffer und einen Riemen und wollte ihm ben Mund gunaben, aber bas Deffer taugte nichts. Deshalb munichte er, feines Brubers Uhle mochte ba fein, und fogleich gefchah es auch, und nun nabete er ihm bie Lippen gulammen. Die Ergablung fteht in

ber jungern Ebba, Damefaga 59.

In ber Thorstond : Saga, Cap. 3, in ben Rampas Daler findet fich folgende Erzählung (aus Bolff's Mins thologie ber Feen und Elfen): 218 ber Frubling tam, machte Thorfton fein Schiff fertig, ging mit 20 Dann an Bord und fam nach Binland, mo er in einen Safen fuhr und taglich ans Ufer ging, um fich ju ergoben. Gines Tages erblicte er im Balbe einen großen Felfen; aus einem fleinen Stude beffelben tam ein 3merg, ber entfeglich baglich war und mit weit aufgeriffenem Dunbe in die Bobe gudte; es fchien, als ginge ber Mund von einem Dhre gum andern und als fiele Die untere Rinnlade bis aufs Rnie binab. Thorfton fragte ibn, warum er fo narrifch thate. "Bunbert Guch nicht, guter Gefell," erwiderte ber 3merg, "feht Ihr nicht ben großen Drachen, ber bort fliegt? Er hat mir meinen Gobn mitgenommen, und ich glaube, Dbin felbft bat bas Ungeheuer bergefchidt, bies ju thun. 3ch aber merbe berften und fferben, wenn ich meinen Gobn verliere." Da fcog Thorfton nach bem Drachen und traf ibn unter bem einen Flugel, fodaß er tobt gur Erde fturgte. Bugleich fing er bes 3merges Rind in ber Luft auf und brachte es bem Bater. Da freuete fich ber 3merg über die Dagen und fagte: "Ich babe Dir eine große Bohlthat ju vergelten, mable Dir Deine Belohnung in Gold und Gilber." "Beile Deinen Cobn," antwortete Thorston, "ich bin nicht gewohnt, mich fur einen Dienst belohnen zu lassen." "Ei," fagte ber Zwerg, "bas ware nicht hubsch, wenn ich Dir bas nicht vergelten follte; nimm baber mein Bemb von Schafwolle an und lag es Dir nicht als ein verachtliches Gefchent erscheinen; benn, wenn bu es auf bem blogen Leibe tragft, fo wirft Du nie burch Schwimmen ermubet und nie verwundet werben." Thorfton nahm es, und es pagte ihm mobl, ungeachtet es fur ben 3merg zu furz gemefen zu fein fcbien. Darauf nahm biefer einen golbenen Ring aus feinem Beutel, gab ihn bem Thorston und bat ihn, bensfelben wohl zu bewahren, benn bann murbe es ihm nie an Gelbe fehlen. Dun gab er bem Thorfton einen fcmargen Stein, ber, wenn er ihn in ber Band verbarge, ibn unfichtbar machen murte. "Ich babe bir," fuhr er fort, "nicht viel anzubieten, das Werth für Dich haben könnte. Mimm indessen noch diesen Feuerstein zu Deinem Bergungen." Nun gab er ihm einen Stein und eine Stahlspige. Der Stein war dreiedig, weiß auf der einen und voth auf der andern Seite, mit einem gelben Rande rund herunt. "Benn Du," sagte der Zwerg, "den Stein mit der Stahlspige an der weißen Seite triffst, so wird ein solcher Sturm mit Schloßen kommen, daß kein Mensch durchsehen kann. Willst Du nun den Schauer vertreiben, so berühre den gelben Rand, sogleich wird Sonnenschein alles wegschmelzen. Schlägst Du aber auf die rothe Seite, so kommt so viel Feuer heraus, daß Aller Augen geblendet werden. Du kannst auch alles tressen mit dem Stahle und dem Steine, und jedesmal werden sie auf Deinen Ruf in Deine Hand zurücksehren. So war denn dem Thorston seine Reise wohl belohnt.

Die Bervarar: Saga gibt Bericht von bem 3mergen: fdwerte Tirfing. Guarfalami, ber zweite von Doin's Rachkommen, war Konig von Gardarife (Rugland). Einst ritt er auf die Sagd und fonnte ben ganzen Tag auf feinen Sirsch treffen. Uls die Sonne fant, wußte er nicht mehr, wo er im Balbe war. Bor einem Sugel rechts fab er zwei 3merge, gog fein Schwert und fchnitt ibnen ben Rudweg nach bem Sugel ab, inbem er fich amifchen fie und ben Sugel ftellte. Da boten ibm bie 3merge Lofegelb fur ihr Leben und fagten ihm ihre Da= men, ber eine Durinn, ber anbere Dualinn. Da wußte er, baß fie bie geschickteften und erfahrenften von allen 3wergen waren, und verlangte baber, bag fie ihm bas befte Schwert, bas fie machen fonnten, fcmieben follten. Griff und Ruppel follten von Golb fein; nie burfe es einen falfchen Sieb fuhren, nie roften; es muffe burch Gifen und Stabl, wie burch bunnes Beug bringen, und im Rriege wie im 3weitampfe feinem Befiger ftets ben, Gieg verschaffen. Die 3merge bestimmten ben Zag, wann er es haben follte und er ließ fie in ben Sugel jurud: tebren. Bur angegebenen Beit überlieferten fie ihm bas Schwert und Dualinn fagte: "Diefes Schwert wird bas Berberben eines Mannes fein, jebesmal, wenn es gezogen wird; brei ber fcanblichften Thaten werden bamit gesichehen und auch Dir wird es Berberben bringen." Da folug Guafarlami nach bem 3merge, bag bie Rlinge ben feften Telfen burchbrang und ward Berr bes Schwertes, bas er Tirfing nannte, es immer trug und bamit ben Riefen Thiaffe erfchlug, beffen Tochter Fribur er eblichte. Rury nachber aber murbe er von bem Berferter \*) Und: grim erfchlagen, ber Berr bes Schwertes wurbe. 2118 beffen zwolf Gobne mit Sialmar und Dobur um Ingaborg, bie fcone Tochter bes Konigs Inges, fechten mußten, trug Ungantyr ben gefahrlichen Tirfing; bie Bruber alle aber murben im Rampfe erfchlagen und mit ibren Baffen begraben. Ungantyr binterließ eine einzige Tochter, Bervar, welche Mannstleider anlegte, ben Ra=

men Bervarbar annahm und fich att einem Saufen Sees rauber gefellte. Da fie wußte, bag Tirfing mit ihrem Bater begraben mar, fo befchloß fie, ben Lobten gu er= weden, um bas Bauberichwert zu erhalten. Um Abenbe landet fie allein auf ber Infel Same und fleigt in ber Dacht in bie von glammen umbullten Graber, mo fie burch Gewalt und Bitten bas Schwert von bem wiberftrebenden Ungantyr befommt. Dun ging fie an ben Sof bes Konigs Gubmund, und ba fie einft mit bemfelben fpielte, geschah es, bag einer ber Diener ben Tirfing aus ber Scheibe jog, ber wie ein Sonnenftrahl glangte. Aber Tirfing fam nie ans Tageslicht, als jum Berberben eines Menfchen, Bervar alfo enthauptete bamit ben ungludlis den Diener. Dann fehrte fie gu bem Saufe ihres Groß: vaters Jarl Biartmar gurud, legte wieber weibliche Rleis ber an und vermablte fich mit Gubmund's Gobne, Saufub, bem fie amei Gobne Ungantor und Beibrefer gebar, ber Erftere milb und weich, ber Lettere folg und beftig. Saufud befahl bem Beibreter, von feinem Sofe in die Frembe zu reifen, und die Mutter gab ihm unter anbern Gefchenten auch bas Schwert Tirfing mit auf ben Beg. Der Bruber begleitete ihn aus ber Burg. Che fie ichieben, jog Beibreter bas Schwert, um es ju betrachten und zu bewundern. Kaum aber fiel bas licht bes Tages auf die Klinge, fo überfiel ihn die Berferker= wuth und er erfchlug feinen Bruber. Run ging er gu ben Geeraubern und zeichnete fich fo aus, bag Ronig Sarald ihm feine Tochter Belga jum Beibe gab. Aber Sarald ihm feine Lochter Seign gen bie Urfache, bag auch jest mar ber Zauber Tirfing's bie Urfache, bag Saralb von feinem Schwiegerfohne getobtet murbe. ter mar Beibrefer in Rugland, und ber Gobn bes Ronigs war fein Pflegefohn. Muf ber Sagb hatte er fich einft mit biefem von ben Ubrigen entfernt, als fich eben ein Gber zeigte. Beibreder rannte nach ihm mit bem Speer, ben aber bas Thier mit feinen Sauern gerbrach. Run fprang er vom Pferbe, jog ben Tirfing und tobtete ben Eber. Uber bas Schwert fonnte nur burch Menfchenblut gefattigt werben, und ba Diemand weiter ba mar, er= fchlug er ben ungludlichen Jungling. Endlich murbe bem Ronige Beibrefer von feinen ichottifden Stlaven ber Tirfing geftoblen und er ermorbet. Aber fein Gobn und Rachfolger Ungantyr entbedte und tobtete fie und betam bas Bauberichmert-wieber, mit bem er in ber Schlacht gegen bie Sunnen ein großes Blutbab anrichtete, aber unter ben Erichlagenen mar auch fein eigener Bruber, Laubur. - Mus biefen 3mergen Scheinen fpaterbin bie Erollen entftanben gu fein (f. b. 2frt.).

DUERNE, Gemeinbedorf im franzbsischen Rhonebepartement (Lyonnais), Canton St. Symphorien sur Goife, Bezirk Lyon, hat eine Filialfirche, ein Postamt, ein Etappenamt und 455 Einw. (Nach Barbichon.)

DUERO, DURO, DOURO, lateinifc Durius \*),

<sup>\*)</sup> Die Berferter waren Krieger, die bei bem Gedanken an Kampf in die höchste Buth geriethen, in ihre Schilbe biffen, durch keuer liefen, glubende Robten verschlucken u. f. w. Suhm ertiart dies Wort, weil sie aller Kleider bar, ohne Serk ober Panster, in den Kampf gingen, gleichsam Barbember.

<sup>\*)</sup> Die Romer fannten ben Duero unter bem Namen Durius, und er bilbete bie Rorbgrenze ber Proving Lufitanien. Er entsprang auf bem Ibubebagebirge, norblich von Numantfa, burchilief bie Lander ber Arevacer und Baccaer, begrenate die Bettonen

einer ber Sauptftrome Spaniens und Portugals, ent= fpringt in ber fpanifchen Proving Goria (Caffilla la Bieja) unweit bes unbedeutenben Dris Duruelo, aus mehren Lachen auf bem Dico be Urbino. Die anfanglich fuboft: liche Richtung feines Laufes, welche ihn bei Binega und Sinojoja' vorbei nach Goria fuhrt, wird von bier bis Mimagan eine fubliche. Sier menbet er fich weftlich, und berührt, indem er, burch ben Ucero im Guben von Dema und burch ben Escalote im Dften von Dbrillos verftartt, nicht weit von Lavid bie Proving Goria verläßt, ben Partibo be Penuaranba in ber Proving Segovia, welche ibm bie Coja und Grasma gufendet, und frummt fich bierauf in gang westlicher Richtung burch bie Gubfpige ber Proving Burgos, wo er bie Gemaffer ber Riaga, bes Ucero, Dilbe, Arandillo und Aranguelo aufnimmt, nach der Proving Ballabolid binuber. In biefer Proving, beren öftlichen Theil er in ber Mitte burchftromt, fowie in der Proving Toro, in welche er nun den Partito be Toro burchichneibend eintritt, nimmt er bie Difuerga mit ber Esjueva, Die Abaja mit ber Eresma, ben Baparbiel, ben Babajog mit ber horning und bie Guarena auf. Mus der Proving Toro tritt er in die Proving Bamora über, berührt bie gleichnamige Sauptftabt berfelben, ver= größert fich in ihr burch die Esle mit ber Mifte, burch ben Balberabuay, Mangañas, Maberal und ben Zormes, und bilbet bann, bie Proving Salamanca umgiebend, in welcher er ben Deltes aufnimmt, von Billarimo bis Torre De Moncorvo bie Grenze zwischen Spanien und Portugal. Die Lange feines Laufes im erftern Reiche betragt nach Saffel 664 Meilen, ohne bag er trot feiner Baffermaffe fur bie Schiffahrt brauchbar mare. Denn von ber alteaftilischen Sochebene fich berabffurgend brangt er fic bis Aranda in ber Proving Burgos, von Felfen ein= geengt, in tief ausgewühlten Flugbetten fort, und ob= gleich fich biefe von ber genannten Stadt an erweitern, bleibt er boch immer ein reifender Bergftrom. Portugal berührt er querft als Douro oberhalb Miranda be Douro in ber portugiefifchen Proving Erag os montes, trennt bann fuboftlich und fublich ftromend biefe Proving von Spanien, und tritt, nachdem er bie Aguaba aufgenommen, fich ploblich weftlich wendend, bei Torre be Moncorpo in Portugal ein, und bilbet nun die Grenze zwischen ben por: tugiefifden Provingen Trag of montes und Entre Douro und Minbo im Norben und ber Proving Beira im Gus ben. Mus ber erften Proving vereinigen fich mit ihm bie Tua, ber Corgo und Gabor, aus ber zweiten bie Ia= mega und Soufa, aus ber britten bie Coa, Zavora und Pavia; von G. Joao ba Pasqueia, etwa 16 Meilen por feiner Mundung in ben atlantifchen Dcean, bis gu biefer bei G. Joao ba fos unterhalb Porto mirb er fchiff: bar. Die Lange feines Laufes in Portugal betragt gegen 40 Meilen. Stein (Sandb. ber Geographie und Statiftit, 6. Musg. v. Sorfchelmann, 1. 8b. G. 107 [Leip. 1833]) berechnet ben birecten Abstand feiner Quelle von ber Duns bung ju 65 Meilen, bie Stromentwickelung ju 100 Meilen,

und Lustaner auf ber einen Seite, die Callaicer auf ber anbern, und ergob sich, nachbem er 800 Stabien fur großere Fahrzeuge ichiffbar gewesen, in ben Decanus. bas Stromgebiet zu 1640 Meilen. — In ber neuern Zeit ift ber Duero burch Wellington's übergang über benselben berühmt geworben, woburch sich biefer ben Titel eines Marquis von Duero erwarb. (Fischer.)

Duerstede, Durstede, Duurstede, f. Wyk by

Duurstede,

DUESME, Marktsleden im franzosischen Cote-b'orbepartement (Bourgogne), Canton Aignay le Duc, Bezirk Châtillon sur Seine, hat 310 Cinw. (Nach Barbichon.)

DUETT, DUETTO, ift im Mugemeinen ein Du= fifflud fur zwei Stimmen. Berben biefe zwei Stimmen von feiner britten, alfo noch weniger von mehren Inftrus menten begleitet, fo ift bas Duett fo viel, als ein gweis ftimmiger Gat im eigentlichen Ginne. Diefer zweistimmige Cat fann nun, wie fcon unter bem Urt. Dreistimmig bemertt wurde, fo einfach behandelt werben, daß eine Stimme bie Melodie fuhrt und bie andere bie barmonis fche Begleitungestimme abgibt. In folden zweistimmigen Gagen laufen beibe Stimmen in ber Regel mit einander in Tergen, Gerten, bineingemifchten Quinten und Decis men. Gie find fur Boltegefange febr brauchbar, int mels cher Urt wir auch einige befigen. Die Ginfachbeit ber harmonischen Bufammenftellung murbe jeboch nothwendig bald gu monoton merben, wenn fie nicht furg und im Rhythmifchen, fowie im Charafteriftifchen ber Delobie, ausgezeichnet maren. Darum find fie auch eben nicht gu haufig, weil die Erfindung und Saltung bes Charafters im Melobifchen ihnen allein bas Ungiehenbe ju geben vermogen. Uhnliche fleine Duette befigen wir fur zwei Borner oder Trompeten, Die man Bicinien ju nennen gewohnt war, gum Unterschiede von großern und funft= reichern Duetten. Da es augenscheinlich in Rudficht auf ben Gat vollig eins ift, ob eine Stimme bie alleinige Sauptmelodie fortführt, mabrend bie andere nur begleitet, ober ob beibe Stimmen abmechfelnd bie Delobie und Begleitung übernehmen, fo ift in folden Duetten burch: aus tein Unterschied von den Bicinien im Gabe mabraus nehmen. Es mare alfo gut, wenn man biefen leichtern Duetten mit einer Melobieftimme ben Ramen ließe. Die funftreichern Duette, ohne alle Begleitungsinstrumente, muffen eine boppelte Melodie und gwar von fo bervor= ftechenbem eigenthumlichem Charafter baben, bag jebe Stimme als wirklich befonbere Sauptstimme fur fich auf= tritt und die Berbindung beiber bennoch ein abgefchloffes nes, harmonisches und afthetisches Gange in Rundung und Schonheit bilbet. Diese Berichmeljung beiber charafteriftifden Sauptftimmen (obligaten Stimmen), muß aber auch noch eine vollfommen bestimmte, in fich abgefcbloffene Barmonie bilben, bag eine britte bingutretenbe Stimme als gang überfluffig erscheint. Man wird baraus obne Beiteres fogleich ertennen, bag ju biefer Urt von Duetten eine genaue Befanntichaft mit allen Regeln bes fogenannten boppelten Contrapunftes erfoberlich ift, und baß fie gur polyphonischen Gapart gerechnet werben muf= fen. Bu biefen harmonifchen Renntniffen wird aber auch noch größere Erfindfamfeit und ein reich begabtes mufi= talifches Genie geboren, wenn folche Erzeugniffe ber

Runft befriedigen follen. Deshalb find fie in neuerer Beit ziemlich felten geworben. Sonft murben mehre ber Mrt, jedoch nur fur Inftrumente einer Urt ober verschiebener Urten, gefdrieben. Die funftlichern Duette fur Ging= ftimmen bedingen gwar gleichfalls die doppelte Delobie und einen zweifachen Charafter, allein fie werben von andern mehren ober wenigern Begleitungsinftrumenten bar= monifc unterflutt, felbft bas Charafteriftifche ber beiben Sauptftimmen wird nicht felten burch bie Begleitung er= gangt, ober boch burch Schmud ber Figuren bereichert und gehoben. Um haufigften tommen bergleichen Duette, in benen fich zwei verschiebene Charaftere auf eigenthum= liche Beife aussprechen, in Dpern, Cantaten, Dratorien und überhaupt in großen Gefangwerten vor. Es finden fich zwar auch in folden großen Gefangwerken einfache Duette, in benen nur eine Stimme Die Sauptmelobie führt und die andere, nur ein wenig figurirter, als fonft gewöhnlich, begleitet. Diefe find aber nur Duettinen und follten jum Unterschiede von ben funftreichern immer Diefen Damen fuhren. Go wenig fie mit Grund gu verbrans gen fint, fo wenig Eigenthumliches, von ber gang ichlichten Art bes Sages Abweichenbes, haben fie boch auch, fodaß uber fie nichts weiter ju bemerten ift, es mare benn, bag biefe Duettinen feit langer Beit mit bem Ramen Duette beehrt worben. Gin eigentlich großes Duett er= fodert zwei Sauptindividuen, die eine verschiedene Ems pfindung, jedes in einer felbftandigen Delodie, ihrem Charafter gemaß, gebuhrend ber Lage und ber Entwids lung berfelben angemeffen, vorzutragen haben, fobaß jebe Stimme ihren Gefang fur fich fingt, ohne von ber ans bern gur blogen Begleiterin berabgebrudt gu merben. Man verlangte in frubern Beiten im Grunde mit Recht, bag beibe Bauptstimmen mitten im genau bewahrten Charafter in ihrer Berbindung eine fo abgerundete Bars monienfolge barftellen mußten, bag nichts Mangelhaftes, viel weniger etwas harmonisch Unbestimmtes ober wol gar Storenbes in beiben vorfommen burfe; es muffe bie harmonifche Folge felbft bann noch flar empfunden wers ben, wenn auch bie begleitenben Stimmen , ja felbft ber Bag wegbliebe. Gine britte Stimme muffe burchaus nicht notbig fein, um bie Sarmonie erft rund, eingang: lid ober verftanblich zu machen, woraus fich ergibt, baß bie beiben Sauptftimmen auch immer bie Sauptintervalle boren laffen follen, die gur Reinheit und gur beutlichen Berbindung bes barmonifchen Genebes nothwendig find. Und in ber That, es burfte fich ber Berth einer guten Soule nur etwa noch in ben Formen ber Fuge, ber Canone und ber Dachahmungen überhaupt fo fühlbar machen, als in echten Duetten und Terzetten. Ber echte ftubiren will, muß alte Partituren bis auf Mogart's Tob por fich nehmen. Unter ben neuen wird er menige fin= ben, Die ohne ben Reig ber Begleitung bestehen tonnen. In ben beiben Gingstimmen muß burchaus bie Saupts fraft liegen, wenn bie Duette auf bie gange befriedigen follen. Liegt er bingegen im Schmude ber Begleitung, fo bort bas Dufitftud auf, ein Duett gu fein, mo bie Singstimmen oft genug im Gebraufe ber Inftrumente berloren geben. Daber fommt benn auch bas ungebeure

Ginerlei in ben Mufitftuden fo vielfacher Namen, bie alle nichts als leere Schalle find, mo alles in einander hineindonnert, als follte ber gangen Dufit im Taumel bas Lebenslicht ausgeblafen werben. - Bom zweistimmigen Cabe, ber im echten Duett, ober in ben beiben Saupt= ftimmen treulich angewendet werben muß, wird gleichfalls in guten Lehrbuchern ber Composition gebanbelt. Der Zonfeber muß fo vertraut bamit fein, wie ber Rebner mit ber Sprache, bamit er in feinen Gefühlsauslegungen fich nicht gehindert ober beengt fieht. - Man hat gefragt, welche Berbindung ber Singstimmen fich am Beften fur bas Duett eignet. Rouffeau erflarte fich fur zwei gleiche Stimmen, und meinte, bag unter allen zwei Coprane am vorzuglichften maren, ihres hellen Rlanges megen. Golde Duette mußten in italienischen Dpern am baufigften vortommen, weil ber Liebhaber gewohnlich ein Raftrat und feine Geliebte ein Frauenzimmer mar. Des= wegen ift aber die Berbindung zweier Soprane noch nicht bie beste, vielmehr find sich die Stimmen zu nahe und zu ahnlich. Gine mannliche und eine weibliche Stimme wird in ten meiften Fallen bie befte Berbinbung geben. Ubrigens taugen alle Stimmen bagu, und es wird immer auf ben Inhalt bes Duette anfommen, welche Berbinbung grabe bie befte fein wirb. Jebe anbere Stimmen: verbindung zu einem Duett wird aber auch andere Be: rudfichtigungen hervorrufen. Bei zwei gleichen Stimmen wird man hauptfachlich ju beachten haben, bag beibe Sauptmelobien nicht in einander laufen und fich vermens gen; fie muffen beutlich aus einander gehalten werben. Sind Die Stimmen ihrer Ratur noch von einander ents fernt, muß hauptfachlich bafur geforgt werben, bag bie Barmonie nicht burch bie gerftreute Lage unbestimmt werde; man wird fie wo moglich in naberer Lage halten muffen ec. Db ein Duett von einem Gangerchor ober von Inftrumenten begleitet werbe, ift gleich. Bie es fich fcbieft, ift es eben recht. Ubrigens wird ein Gefang: ftud fur zwei Sauptstimmen vorzugsweise Duett, und ein Musitstud fur zwei Sauptinftrumente ein Duo ge-nannt. Gin folches Duo fann ebenfalls mit und ohne Begleitung anderer Inftrumente fein. Duos fur Inftru-mente, 3. B. fur Pianoforte und Bioline, ober fur zwei Biolinen u. bergl., bleiben nicht zweistimmig, wie leicht ju erachten, wol aber fur zwei Floten ic. Dan bat auch concertirende Duette und Duos, die von ben Regeln ber eigentlichen Duette etwas abgeben und fich freier an Concerte ober auch an Urien anschließen. Much bie concertirenben find mit und ohne Begleitung anberer Inftrumente und baben in ber Form felbft nichts, mas fie von anbern Duftftuden unterfchiebe. Uberall in jeber Art berfelben ift bas Bervorftechenbe und Musgeichnenbe Die oben befdriebene Sagart und Die zwei charafteriftis fchen Melobien ber beiben Sauptinftrumente ober Saupts flimmen. (G. W. Fink.)

DUFA, eine von ben neun Bellenmaochen ber nors bischen Mothologie, Tochter bes Meergottes Ager und ber Rana, geschmudt mit bleichen Suten und weißen Schleiern. — Es waren Personisicationen ber Bellenbewegung bes Meeres. (Richter.)

DUFAY (Guillaume ober Guilielmo du Fay), wird von vielen alten mufitalifchen Schriftstellern als ein porzüglicher Componist feiner Beit gerühmt. Richt blos Gebald Beiben in feiner Borrebe de arte canendi, und Det. Gregorius in feiner Syntax, art. mirab. Lib. XII. c. 11, gebenten feiner als eines ber alteften Contrapuntti= ften, fonbern faft alle bebeutende Schriftsteller bes 15. Jahrh. uber Dufit ftimmen im Lobe beffelben überein. Gein größter Lobredner ist Franchino Gaffurio, der ihm und Binchois als Frangosen, sowie nicht wenige Niederlander ofter anführt, mahrend er vom 3. 1480—1518 keines italienischen Componisten gebenkt. Da man aber nichts Bestimmtes von biefem Deifter aufweifen tonnte, fing fogar noch R. G. Riefewetter in feiner Preisfdrift (Uber Die Berbienfte ber Dieberlanber um die Tonfunft [Um= fterbam 1828]) bie Periobe bes funftlichen Contrapunftes mit Ddenbeim (f. b. Urt.) an, alles Frubere mit "terra incognita" bezeichnenb. Unter bem Drude biefes Bers fes erfchien in Rom Baini's Buch über Paleftrina und feine Borganger, worin wenigstens einiges genauer Bestimmte über D. befannt gemacht murbe, mas Riefemets ter fogleich in ben Nachtragen zu feiner Preisschrift mittheilte (S. 106 fg.). Die Sauptfachen find: D. mar Rapellmeifter und Tenorfanger ber papfilichen Kapelle vom 3. 1380 - 1432; als folder gab er zuerft niebergefdriebene mehrstimmige Befange contrapunftifcher Urt, beffen Meffen und Motetten noch jest in Sandichriften im papft= lichen Archiv aufbewahrt werben. Befonders werden vier Deffen namhaft gemacht: Ecce Ancilla Domini; omme, l'omme arme; se la face aypale; tant je me deduis. Mit biefen Compositionen bezeigt sich Baini fehr gufrieben und findet fogar manche Blige eines guten Musbrud's barin. Dagu wird ihm noch bie Erweiterung bes mufitalifchen Gamma Guibo's von Areggo zugefchrieben. Gie beftanb aus 20 (ober 21) Tonen, vom großen G anfangenb. D. foll fie nun bom Contra = G angefangen und bis jum brei Dal geftrichenen e fortgeführt haben. Mit Recht wird bemertt, bag auch felbft eine folche Erweiterung nicht ben Ramen einer Erfindung verbiene, daß fie fich in foldem Umfange aber auch nicht nachweisen laffe. Bon feiner herkunft berichtet Baini nichts, nur fest er binzu, daß D.'s Compositionen unter bie in ihrer Art ift uns, bag feine Deffen bie alteften find, welche bas papfiliche Archiv aufbewahrt. Db er aber wirklich ein Frangofe fei, murbe icon bamals in 3meifel gezogen.

Dagegen erwähnte Friedr. Nochlig in seinem 4. Theile: Für Freunde der Tonkunst (Leipzig 1832), und zwar in den Grundlinien zu einer Geschichte der Gesangsmusik unsern D. gar nicht, sucht vielmehr die schnellen Fortschritte des Contrapunktes aus der allgemeinen Richtung des menschlichen Geistes auf Wissenschaftliches zu erklären, wobei er den Josquin des Pais als einen der frühesten nahmshaft macht. Meine viel früher ausgesprochene Behauptung, gestücht auf vielsache alte Unzeigen und auf die Wahrheit, daß die Natur auch in Bildung des menschlichen Geistes keine zu großen Sprünge zulasse, daß des halb die Schule Ockenheim's durchaus nicht die erste cons

trapunktische fein konne, baß fich vielmehr einige frubere Schulen geschichtlich nachweisen laffen wurben, bat fic bis jest fo weit erhartet, bag mindeftens eine vor-Dden= beimfche Soule erwiesen ift. Diefer frubern contrapunt= tifchen Schule fest Riefewetter in feiner Gefchichte bes Urfprungs und ber Entwidelung unferer heutigen Dufit (Leipzig 1834) unfern D. an Die Spige, nicht barum, weil er erwiefen fur ben Grunder berfelben gehalten merben fonnte, fonbern weil man bis jest feine Unbern mit größerm Recht als bas Saupt berfelben angeben fann. Da nun burch anberweitige Untersuchungen fich noch minbeftens ber Beburtsort D.'s ausfindig gemacht hat, nam= lich Chyman im hennegau, fo ift flar, bag er fein Franalfo amei niederlandische Schulen bes Contrapunftes, bie fich auch in nachgebliebenen Compositionen als unterschies ben zeigen. Dian lieft in bem angeführten Berte Riefes wetter's mehre jum erften Dale gebrudte und entzifferte Arbeiten D.'s, welche merkwurdig find. Man findet in ihm zuerft bie weißen (unausgefüllten) Roten, moburch ber Menfuralgefang feine Bollenbung erhielt. Manches, was bisher als Erfindung bem Denheim zugeschrieben wurde, ift hier ichon ba, überhaupt eine ichon fertig barmonifche Runft in reiner harmonie und geregelter Gram: matit (vergl. G. 48). Der Contrapuntt ift meift uber einen "Tenor," Choral ober weltliches Lied gefest, gu= weilen auch die Melobie in freier Erfindung. In ber Behandlung tauchen bereits manche Runfte bes nach= maligen Contrapunttes auf, ben man von jest an immer mehr überkunstelte. Das Bierstimmige ist vorherrschend, ob sich gleich zuweilen Drei= und Fünfstimmiges sindet. Der ganze Umfang der Gesange D.'s geht vom großen F bis zum zwei Mal gestrichenen e. Er mag also wol bas Mangelhafte fruberer Tonleitern nur fo weit ergangt haben, als es fur bie vier Stimmen nothig mar. Das mit ift fur die Geschichte ber Tonfunft fcon viel gewon= nen, nur noch nicht Alles. Der geschichtliche Bang ber harmonie vor ihm erwartet nun noch nabere, begrundetere Dachweisungen, Die fich zuverläffig bei fortgefestem Fleife (G. W. Fink.) ergeben werben.

DUFERRIER (Arnold), auch von andern Zeitgesnossen Arnoul Ferrier genannt (Ferrerius), geboren im 3. 1506; Rechtslehrer zu Toulouse. Der einzige Lehrer des Eujas, der ihn nicht allein als einen sehr tüchtigen, sondern sogar als den einzig tüchtigen Rechtslehrer bezeichnete, welchen er unter der großen Menge aller übrigen kennen gelernt habe, und welchem er auch die Erstlinge seiner schriftstellerischen Arbeiten, nämlich den Comment, in tit, de usurpationibus, als dankbarer Schüler gewidzmet bat.

D. war gegen bas 3. 1543—1545 Parlamentsrath zu Toulouse, 1551 Rath und 1555 Prassident (aux enquêtes) im Parlament zu Paris, hieraus Requetenmeister baselbst, bann, während 20 Jahre, französischer Gesandter bei der Kirchenversammlung zu Trient und in Benedig; endlich Kanzler bes Königs von Navarra, und starb im I. 1585 als Protestant.

Schriften befigen wir von ihm nicht; auf feine Beit

hat er bagegen sowol als Professor, als auch als Gefandter nicht unverdienstlich eingewirkt. Ersteres war er
mit Leib und Seele; benn als er die wichtige Stelle
eines Gefandten in Benedig bekleidete, so begab er sich
bennoch von Zeit zu Zeit nach Padua, um daselbst die
Rechte öffentlich vorzutragen; ein sonderbarer Einfall, der
auch von seinem Könige getadelt wurde. Einige Stellen
aus seinen gesandtschaftlichen Berichten hat Umelot de
la Houssaye in seinen Zusätzen zu Sarpi's Geschichte bes
trienter Concils abdrucken lassen. (Spangenberg.)

DUFFEL, DUFFLE, fleine Stadt an der Neethe, im Begirke Mecheln der belgischen Provinz Antwerpen, mit 3995 Einw., Leinwandbleichen, funf Brauereien, einer Tabaksfabrik, zwei Olmuhlen, Kunstdrechslerei und Holz-handel. (Leonhardi.)

DUFF'S GRUPPE, eine Reihe von Infeln in bem fubliden Theile bes ftillen Meeres, unter bem 167° off= licher gange von Greenwich und bem 9° 57' fublicher Breite, entbedt von bem Capitain Wilfon auf feiner Miffionereife mit bem Schiffe Duff. Sie erftreden fich von Nordwest nach Suboft in einer Lange von etwa brei Meilen und find ihrer etwa eilf. Ihre Musbehnung und Beschaffenheit ift febr verschieden. Die kleinern find au= genscheinlich unfruchtbar, aber bie zwei großern, welche in ber Mitte ber übrigen liegen und beren Umfang uns gefahr 1 Meile betragt, find mit Soly bestanden. 3mi= ichen biefen beiben liegt ein fleines Infelden und am Ende ber einen im nordweftlichen Theile ber Gruppe erbebt fich ein mertwurdiger Felfen in ber Geftalt eines Dbelisten. Die Gingeborenen fcheinen gegen Frembe argrobbnifch und fcheu ju fein. Gie find fraftig und wohlgebildet und von einer fupferrothen Sautfarbe. Ihre Bohnungen fteben bicht bei einander und auf ber Gudmestfeite ber größten in ber Gruppe, bie ben Ramen Disgeschick (Disappointment) erhalten bat, fab man ein Dorf. Gie haben Canots von 12-14' Lange und uns gefahr 15" Breite, von einem Baumftamme gemacht, an ben Enben jugefpist und an ben obern Theilen ver= (Eiselen.)

DUFLOS (Claude), geboren zu Paris im J. 1678. Diefer achtungswerthe Kunstler, ber für mehre große Berke Kupferplatten mit vieler Nettigkeit ausgeführt hat, arbeitete im Geschmacke bes Poilly. Ob er gleich ben Grabstichel mit leichter Hand führte, bediente er sich boch zuweilen ber Radirnabel. Der Meister, welcher ihm ben Unterricht ertheilte, ist unbekannt. Bir bemerken nur noch, bag er viele bedeutende Blätter nach guten Meistern ausstührte. Er starb zu Paris im J. 1747. (A. Weise.)

DUFOUREA. Diesen Namen haben nach einander von verschiedenen Schriftstellern drei verschiedene Gewächssgattungen erhalten, zu Ehren des französischen Natursforschers und Arztes Leon Dufour, welcher Spanien bereist und mehre naturhistorische Abhandlungen in den Annales de Bruxelles, Annales des sc. nat., und Ann. des sciences d'observation versaßt hat. Zuerstlegte Born de St. Bincent, und nach ihm Willdenow (Sp. pl.), im J. 1806 den Namen Dusourea einer Pflanzengattung bei, welche Born nach unvollständigen

Gremplaren für fryptogamifch und ju ben Entopobieen gehorig hielt. Genauer machte Mubert du Petit Thouars viefe Gattung, welche er Tristicha nannte, bekannt, und am vollffanbigften neuerbings Mug. be St. Silaire, mel-cher ben altern Ramen beibehielt. (S. b. Art. Tristicha.) Mehre Jahre nach Born gab Acharius ben Ramen Dufourea einer Flechtengattung, welche fich burch ein aftiges, brehrundes, robriges Lager auszeichnet und jest mit Recht als Unterabtheilung ber großen Gattung Parmelia betrachtet wird. Enblich hat eine von Runth Dufourea benannte Pflanzengattung, aus ber zweiten Ordnung ber fünften Linne'fden Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Convolvuleen fast allgemeine Unerkennung gefunden, obwol Sprengel, wegen Prioritat bes Bory'schen Ramens biefe Gattung ju Ehren bes nieberlandifchen Reifenben Reinwardtia nannte. Char. Der Reld funftheilig, Die beiben außern fehr großen Fegen bilben eine Bluthenhulle; bie Corolle glockenformig, gefaltet; bie beiben Narben find kugelig; die Samenkapfel ift zweisächerig, mit meist einsamigen Fachern. Die beiben bekannten Urten sind Schlingstraucher: 1) D. sericea Kunth (Humboldt, Bonpland et Kunth, nov. gen. et spec. III. p. 90. t. 214, Reinwardtia sericea Spr. syst. veg. I. p. 863), in Reu- Granada, hat gestielte, elliptische, unten seiben- haarige Blatter, am Ende ber Zweige stehende Bluthen-rispen, rothliche Hullblatter, und, wie die folgende Urt, verhaltnismäßig fleine weiße Blumen. 2) D. glabea Kunth. (l. c. p. 89, Reinwardtia glabra Spr. 1, c.), am Drinoco, hat glatte Blatter, vielblumige, in ben Blattachfeln ftebende Bluthenftiele und grune Bullblatter. Biergu hat Martius eine britte brafilifche Urt, D. heterantha, gefügt, welche aber Sprengel mit Convolvulus vereinigt hat: Conv. Martii Spr. (Syst. veg. I. p. 598.)
(A. Sprengel.)

DU FRESNE (Charles), Berr von Cange, und baber ofters auch unter bem Ramen Du Cange vorfoms ment, ber Cohn bes fonigl. Prevot von Beauquene, wurde ju Umiens ben 18. Dec. 1610 geboren, und er= hielt feine erfte wiffenschaftliche Bilbung in bem Jefuiter= collegium feiner Baterftabt. Rachbem er hierauf in Dr= lesns die Rechtsgelehrfamteit ftubirt, ward er im 3. 1631 unter bie Parlamentsabvocaten zu Paris aufgenommen, verließ aber bald biefe Laufbahn, um feiner Reigung gu folgen, nur ben Wiffenschaften ju leben, benen er fich benn auch, in feine Baterftabt jurudgezogen, mit bem größten Gifer widmete. Beinabe fein wiffenschaftliches Fach blieb ihm fremd, vorzuglich aber beschäftigte ihn bie claffifche Literatur und bie Gefdichte. 3m 3. 1645 faufte er fich zwar eine tonigliche Schatmeifterftelle in Umiens, aber obne ben Wiffenschaften untreu gu merben. Als im 3. 1668 bie Deft in Umiens muthete, begab er fich nach Paris, welches er von nun an nicht wieber verließ, haupt= fachlich weil er bier bie meiften Bilfsmittel fur feine Studien fanb. Die gelehrte Belt bat hierdurch ungemein viel gewonnen. Bunachft ift bier feiner bebeutenben Berbienfte um bie Geschichte ju gebenten. Im 3. 1657 gab er beraus (in Fol.): Histoire de l'Empire de Constantinople sous les Empereurs François, divisée en

Der erfte Theil enthalt Gottfried von deux parties. Billeharbouin's Gefdichte ber Eroberung Conftantinopels burch bie Frangofen und Benetianer im 3. 1204, in ber alten Sprache bes Driginals, nach ber Sanbichrift ber foniglichen Bibliothet, mit einer neuen Uberfetjung gur Geite, einem Gloffar und biftorifden Unmerfungen; bann folgt bie Fortfetung biefer Geschichte vom 3. 1220-1240, entnommen aus ber in Berfen gefdriebenen Gefdichte Frankreichs von Philipp Mouskes, Kanonikus und nach= maligem Bischofe von Tournan. Der zweite Theil ent= halt eine Geschichte beffen, mas bie Frangosen und La-teiner, nachbem sie bes conftantinopolitanischen Reichs sich bemachtigt, Merkwurdiges verrichtet, aus Schriftstellern ber bamaligen Zeit, Chroniken und noch ungebruckten Briefen ausammengestellt. Sm 3. 1668 folgte die Histoire de Saint Louis Roi de France, écrit par le Sire Joinville, bereichert mit vielen neuen Bemerfungen, bi= ftorifchen Abhandlungen und vielen aus Sandichriften gefcopften Nachrichten, bie Regierung biefes Ronigs betreffend. Ubrigens war D. von bem Minifter Col= bert beauftragt, einen Plan ju einer neuen Samms lung ber Geschichtschreiber Frankreichs zu entwerfen, und er reichte ben Entwurf ein, welcher in ber Bibl. Hist. de la France von le Long abgebruckt ift, ber aber bes Ministers Beifall nicht fand. D. überzeugt, bag bas Werk, wenn bes Ministers Plan befolgt werben sollte, misrathen mußte, unterzog fich ber Arbeit nicht weiter, und fendete alle bagu erhaltenen Materialien gurud. Gein Gifer wendete fich nun vorzuglich ber bygantinischen Ge= schichte zu. 3m 3. 1670 gab er beraus: Joannis Cinnami imperatorii Grammatici Historiarum de rebus gestis a Joanne et Manuele Comnenis Libr. VI. graece et latine cum notis historicis et philologicis. His adjungitur Pauli Silentiarii descriptio sanctae Sophiae. Diefe Musgabe, in welcher fich außer ben Unmerfungen auch Radrichten über Kinnamos befinben, ift in die parifer Sammlung ber bygantinifchen Geschicht= fcbreiber aufgenommen, ebenfo wie bie im 3. 1686 (2 Bbe. Fol.) erfcbienene Musgabe von Jonnnis Zonarae Monachi, magni antea vigilum praesecti et primi a secretis, Annales ab exordio mundi ad mortem Alexii Co-mneni. D. hat hierbei bie Ausgabe von Hieron. Boss (Bafel 1537) verglichen, anbere Abtheilungen gemacht, aber Bolfe Borrebe an Unton bon Fugger wieber ab: bruden laffen, und beffen Unmerkungen unter bie feinigen, welche viele Stellen aus bamals noch ungebrudten Sand= fdriften enthalten, mit aufgenommen. Mugerbem befinden fich bochft fcagbare biftorifche und philologifche Unmerfungen D.'s bei ber Musgabe ber Mlerias ber Unna Komnena von Peter Possin, sowie zu bessen Ausgabe der byzantinischen Geschichte von Rikephoros. Als eigenes Werk erschien von ihm im 3. 1680: Historia Byzan-tina duplici commentario illustrata; Prior familias ac stemmata imperatorum constantinopolitanorum, cum eorundem Augustorum numismatibus et aliquot iconibus, praeterea familias dalmaticas et turcicas complectitur. Alter descriptionem urbis Constantinopolitanae, qualis extitit sub Imperatoribus

Christianis. Bon ber Familie Conftantin's bes Großen, beren Dungen auf 15 Platten bargeftellt find, geht biefe Gefchichte bis auf Die Familie ber Rantafugenen. Der zweite Theil enthalt vier Rupferplatten und unter biefen wieder zwei mit Dungen. - Alle biefe Urbeiten aber, fo ungemein Schabbar fie auch find, tonnen boch nur als Mittel betrachtet werben zu ben zwei Sauptwerken, welche D.'s Mamen ftets ehrenvoll bei ber Rachwelt erhalten werben. Diefe find fein Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis, in quo latina vocabula novatae significationis explicantur, complures aevi medii ritus et mores, legum, consuetudinum municipalium et jurisprudentiae recentioris formulae et obsoletae voces, utriusque ordinis Ecclesiastici et Laici dignitates et officia enucleantur et illustrantur. (Paris 1678.) 3 Bbe. Fol.; ju Frankfurt a. D. 1681 und 1710. 3 Bbe. Fol. Gine neue und vermehrte Mus: gabe: opera et studio Monachorum ordinis S. Benedicti e Congregatione S. Mauri, erschien in ben 3. 1733-1736 ju Benedig, 6 Bbe. Fol., ju Bafel 1762. 3 Bbe. Fol. Der Benedictiner Carpenterius (f. b. Urt. Carpentier) lieferte im 3. 1766 bagu Supplemente in vier Banben Fol., und ein Muszug fowol aus D.'s als Carpentier's Berten erfcbien unter bem Titel: Glossarium manuale ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis in compendium redactum, multisque verbis et dicendi formulis auctum, (Salle 1772-1784.) 6 Bbe. (von Abelung). Gin gleiches Berbienft wie um bie fpatere lateinische Sprache erwarb fich D. aber auch um bie fpatere griechische burch fein Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Graecitatis; accedit Appendix ad Glossarium mediae et infimae Latinitatis, una cum brevi Etymologico linguae Gallicae ex utroque Glossario. (Paris 1688.) 2 Bbe. Fol. Belch großes Berbienft D. burch biefe beiben, von gleich großer Gelehr= famfeit als unermublichem Fleiße zeugenben Berte um bas Studium der Geschichte bes Mittelalters überhaupt und ber Diplomatit insbesonbere fich erworben, bas liegt am Tage. Das lette Bert, beffen Berausgabe er übernahm, war bas Chronicon Paschale a mundo condito ad Heraclii Imperatoris annum vigesimum; opus hactenus Fastorum Siculorum nomine laudatum; deinde Chronicae temporum epitomes, ac denique Chronici Alexandrini lemmate vulgatum, nunc tandem auctius et emendatius prodiit cum nova latina versione, et notis chron, et historicis. [Paris 1689. Fol., Benedig 1729.] (S. über biefes Bert Ibl. 4 biefer Encyfl. G. 174. Chronicon Paschale bieß biefe Chros nit, weil fie nach bem Ranon bes Pafcha, Offerfeftes, verfaßt; Alexandrinum, weil fie von Ginigen bem Geors gios von Alexandria jugeschrieben; Fasti Siculi aber, weil die Handschrift in Sicilien gefunden wurde.) D. erlebte nicht die Bollenbung des Drucks, benn er ftarb ben 23. Det. 1688, und Baluge, welcher bie Beforgung ber Berausgabe übernahm, fügte biefem Berte eine epistola ad virum clarissimum Eusebium Renaudotium de vita et morte Car. du Fresne, unb einen Catalogus librorum editorum a Car. du Fresne binju.

Außerbem schrieb über ihn Perrault im Journ. des Savans von 1688, Du Pin in ber Bibl, des Auteurs ecclesiast, Chausepié, Niceron, Biogr. univers. (H.)

DUFRESNEA, nannte Candolle nach bem um bie Familie ber Balerianeen moblverbienten Urgte, Peter Dufresne (Histoire de la famille des Valérianées: Montp. 1811. 4.), eine Pflanzengattung aus ber erften Dronung ber britten Linne'ichen Claffe (?). Char. Der Relchfaum breitheilig, mit eiformigen, jugefpigten, wenig ungleichen, nach ber Bluthezeit ftebenbleibenben, machfen= ben, netformig : geaberten, gefagten Lappen; bie Corolle mit umgefehrt fegelformiger Robre und funflappigem Saume; Staubfaben und Griffel fonnten nicht genau untersucht werden; bie Frucht ift bautig, nicht auffpringent, außen febr gottig, an ber Spige mit ben Reld= lappen gefront; innen breifacherig, mit einem fruchtbaren abgeplatteten und zwei unfruchtbaren, cylinderischen Fa-dern. Die einzige Urt, D. orientalis Cand. (Coll. de Mem. VII. t. 3. Prodr. IV. p. 624), ift ein fleines, glattes, mahrscheinlich perennirendes Rraut, mit fast ein= achem, an ber Bafis etwas holzigem Stengel, gegen= überftebenben, ablangen, gangrandigen, ftumpfen Blat= tern, gufammengebrangten, fast knopfformigen Ufterbolbenablangen, abstehenden, gefägten Stugblattchen und flei-nen, rothlichen, vielleicht burch gehlschlagen monocischen (A. Sprengel.)

DUFRESNY (Charles Rivière), foll von Beinrich IV. und feiner iconen Gartnerin ftammen und ibm abnlich gefeben haben. Er mar ber Gobn eines Bebien= ten ber foniglichen Garberobe, und fo fam er ublicher= meife gleichfalls in die Sofdienerschaft, gefiel bem Ronige Lubwig XIV. und ward Kammerbiener. Um feinen herrn ju unterhalten, trieb er bas, mas biefer gern batte und horte, und es gludte ibm, ohne viel Mube, von Poffen und Bigworten, von Fragenschneiben und Schaus fpielern Rachsprechen, Schauspielbichter und fein gewohnlicher ju werben. Boltaire ') fagt von ibm : "Mit viel Geift und mehr als einem Talente hat er boch nie irgend etwas Rechtes zu Stande gebracht. Man bat von ibm viele Luftfpiele, und barunter ift faum eine, worin fich nicht artige und eigenthumliche Grenen fanben." Go ging es ibm auch in ber Garten = und Baufunft, mit Dufit und Beichnen. Es fehlte ibm an Ausbauer; mas ihm nicht gleich gelang, wie Beift und Luft ihn bagu trieb, bas gelang ihm auch nachmals nicht; er liebte es bann nicht mehr, fondern langweilte fich babei. Indeffen hat er gu wielen die Idee gegeben, und aus feinen amusements hat namentlich Montesquieu ben Gebanfen zu ben lettres persannes entlehnt. D. war ber leichtfinnigfte Lebemann, fo viel ber Konig ibm gab, fo wenig hatte er; und nicht blos fein Privilegium fur eine Spiegelglasfabrit und bie Auffeherstelle ber toniglichen Garten ward vertauft, fon= bern er gab auch ben Rammerbiener auf, um nach feinen Geluften zu Paris gu leben und gu fcbreiben. Dort marb bie milbe Ausgelaffenheit unter ber Regentfchaft fur ihn bas gols bene Beitalter, Die Leibrente fur ben verfauften mercure

galant konnte ihn zwar vor der größten Geldnoth nicht sichern, er stand sich aber mit den aimables rouss gut, wußte die Mittel und Wege, um an den Herzog von Dreleans zu kommen, und erhielt von ihm 200,000 Livres?). Doch auch damit kam er zu Ende, und der Cardinal Fleurn war nichts weniger als geneigt, seiner Armuth im Alter abzuhelsen. Er ist im I. 1648 geboren und 1724 gestorben, und hat sich zwei Mal verheirathet. Seine Schriften sind nach seinem Tode gesammelt und bestehen aus sechs Banden in vier Theilen. (v. Bosse.)

Duftbruch, f. Schneebruch.

DUFVE, ein Dorf, und 4 Meile von ba ein Bollamt in ber schwebischen Proving Jamteland, Pastorats Undersäker, auf der Straße nach Norwegen, unweit des Flusses Undersäkerself, über welchen hier eine Fähre suhrt. Beim Dorse wird jährlich ein auch von Lappen besuchter Markt gehalten; auf einer Hohe ift eine Schanze angelegt, die den Fluß und die Straße beherrscht. (v. Schubert.)

DUGAGELIA. Unter biefem Namen stellt Gaus bichaub (Voy. de Freycinet. Bot. p. 513) eine Pflanzgengattung aus ber naturlichen Familie ber Pipereen auf, welche er selbst als zweiselhaft bezeichnet, und welche von Piper wol kaum verschieden ist. Gaudichaud gibt nur folgenden Charakter der Gattung: die Bluthen zwitterig, von einander getrennt; die Schuppchen blattartig, an der Basis herablausend; die Narbe kugelig knopsformig, ungetheilt, zottig.

(A. Sprengel.)

DUGALDIA. So nannte Cassini (Diet. des Sc. nat. Vol. 55. p. 270. art. Tridax) eine Pstanzengatztung aus der zweiten Ordnung der 19. Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Radiaten (Untergruppe der Henieen der Gruppe der Senecioneen nach Cassini) nach dem schottischen Philosophen Dugald Stewart. Lessing (Syn. Comp. p. 240) hat Dugaldia als Synonym von Actinea Jussieu zu Cephalophora Cavanilles gezogen; sodaß nach ihm Cephalophora aus vier Untergatztungen besteht: I. Cephalophora Cav., mit drei Urten, C. glauca Cav., C. aromatica Hooker (Exot. Flor. t. 189) und C. decurrens Lessing (Linnaea VI. p. 517). II. Actinea Juss. (Actinella Persoon, Dugaldia Cass.), hierher die Arten: C. radiata Less. (I. c. p. 516), C. heterophylla Less. (Syn. I. c.), C. integrisolia (Actinea Kunth) und C. chrysanthemoides (Actinea Kunth); Actin. lanata Pursh distet nach Muttall eine eigene Gattung, Trichophyllum. III. Hymenoxys Cass. mit der Art Ceph. anthemoides Less. (I. c. Hymenopappus Juss.) IV. Mieria Llave et Lexarza (Veg. mex. p. 9). Alle Arten der Gattung Cephalophora sind im tropischen Amerika einheimisch. Cephalophora unterscheidet sich von Hymenopappus dazdurch, daß oft weibliche Strahlenblumden vorhanden sind (bei H. nicht), daß die Spreublättchen der Samenstrone langungespist und mit einer seinen Granne versehen sind (bei H. sind sie stumps und undewehrt), daß die Achenien vierkantig oder freiselsormig sind (bei H. pstiez

t) Ecrivains du temps de Louis XIV. Y. Encott. b. B. u. S. Erste Section. XXVIII.

<sup>2)</sup> Er baute bavon bas fogenannte Saus von Plinius.

men freifelformig) und endlich, bag ber Griffel nadt ift (bei H. mit einem Unbangfel verfeben). (A. Sprengel.)

DUGDALE (Wilhelm), einer ber gelehrteften 211: terthumskenner und Geschichtsforscher Großbritanniens, wurde am 12. Sept. im 3. 1605 in einem einsamen Landhause nahe bei Colesbill in der Grafschaft Warwick geboren. Seine Altern gehörten zu den achtbarsten Glies bern einer in jener Proving beguterten und fehr angeses henen Familie. Geine erfte Jugenbbilbung erhielt er theils in ber Schule gu Coventry, theils burch Sauslehrer und burch feinen Bater, ber ein Mann von ebenfo eigenthum= lichem Charafter, als feltener Belefenheit gewefen fein foll. Schon bochbejahrt und burch Rrantlichfeit gefchmacht hatte ber gute Alte keinen fehnlichern Bunsch, als seinen Sohn vermählt zu sehen. Dem Verlangen seines Vaters nachzukommen heirathete D. schon im 18. Jahre seines Alters, noch ehe er seine Studien vollendet hatte. Nichtsbestoweniger machte er große Fortschritte in allen 3meisgen ber Wiffenschaft und Kunst. Die Liebe ward für sein lebhaftes und ebrgeiziges Temperament ein neuer Bon allen Biffenschaften jog ihn teine mehr, Sporn. Bon allen Wiffenschaften zog ihn teine mehr, als bie Alterthumskunde an. Er machte schon als Knabe haufig Musfluge in ber Rahe feiner Umgegenb, forschte nach Alterthumern und zeichnete Denkmaler ber Runft. Es konnte nicht fehlen, bag er balb mit ben beruhmteften Siftorifern und Alterthumsforfchern jener Beit in Berbindung gerieth. Giner feiner größten Gonner war ber beruhmte Beinrich Spelman. Ebenfo wie mit Belehrten tam er auch mit Personen vom Sofe in haufige Beruhrung. Dem lettern Umftanbe verbantte er im 3. 1638 feine Ernennung als toniglicher Berold, welches Umt er icon 1639 mit ber Burbe eines Rofens Freugers vertaufchte; ober er murbe, wie bie Englander streuzers vertauschte; voer er wurde, wie die Englander sich ausdrücken, zuerst Chester, dann Norroy, und ends lich Rouge Croix. In dieser Eigenschaft begleitete er den unglücklichen Karl I. auf seinen Feldzügen. Im I. 1648 ging er nach Frankreich, kehrte aber bald darauf wieder nach England zurück. Alle diese Hinz und Herzäuge wußte sein Forschergeist für sein Lieblingsstudium zustlich zu bernach eine genach bei keinen Stadt bei trefflich ju benugen, benn er ging bei feiner Stabt, bei feinem Dorfe vorbei, ohne bie Merkwurdigfeiten bes Orts gefeben, die Dentmaler ber Runft und bes Alterthums gezeichnet und die vorgefundenen Infchriften genau co= pirt zu haben. Dit unfäglichem Fleife fammelte er befonbers in feinem Baterlande Materialien gu feinen ge= nealogischen, heralbischen und artistischen Studien. Nach ber Wiederherstellung des Königthums ernannte ihn Karl II. zum Wassenkönige und erhob ihn sogar 1677 zum ersten Herolde des Ordens vom Hosenbande Er starb am 10. Febr. 1688 (nach Andern 1685) auf seinem Landgute Blith in einem Alter von 81 Jahren, nachbem er burch viele noch jest bochgeschatte Arbeiten feinem Ramen Die Unfterblichkeit gefichert hatte. Er bin= terließ einen Gohn mit Ramen Johann. Geine bebeus tenbften Berte find: 1) The Antiquities of Warwickshire (Lond. 1656 fol.) mit einem Portrait, brei Kar-ten, gehn einzelnen und vielen eingebruckten Rupferftis den, ein Bert, an bem er 20 Jahre lang gearbeitet bat,

und welches, als bie befte feiner Schriften anerkannt, felbft in England felten und wegen ber Driginalfupfer von Bengel Sollar febr gefchatt ift. Gin Eremplar ber erften Ausgabe wird gewöhnlich mit 15 - 20 Guineen bezahlt. Doch bober aber fommt bie von Thomas vermehrte zweite Musgabe (Lond. 1730. Fol. 2 Banbe mit Kupfern) zu stehen und wird auf 25—30 Pf. St. geschätzt. Bon geringerm Werthe ist die zu Coventry 1765 Fol. mit Kpfrn. gedruckte Ausgabe. Die neueste ist zu London bei Ladington erschienen. II) History of St. Paul's Cathedral in London (Lond. 1658. fol.), mit guten Driginalfupfern von Sollar. Diefes Bert ift faft ebenso felten und geschatt, als bas vorige, und ftebt in einem Preise von 10-12 Pf. St. Mit biefer erften Musgabe wetteifert bie zweite vom 3. 1716 Fol. mit Rpfrn., von welcher auch einige Großpapiere abgezogen worden find. Die neueste hat ber gelehrte Borftand bes britischen Museums, henry Ellis (Lond. 1814 — 1818) in zwei Columnen Folio herausgegeben, bie fruhern Abbilbungen treu nachgeahmt, biefelben mit vielen neuen Rupfer: und Stablftichen, meift von 2B. Finben's Sant, vermehrt und bas Bange mit Unmerfungen verfeben. Gewöhnliche Eremplare bavon fofteten 15 Pf. St. 15 Sb., Eremplare auf Grofpapier aber 31 Pf. St. 10 Gb. Doch ift ber Preis mit ber allgemeinen Bucherliebe in England im letten Jahrzebend bebeutend gefunten. III) Baronage of England (Lond. 1675-1676, fol.), 3 Thie. in 2 Banben mit Apfrn. ift blos von localem Intereffe und fteht weniger boch im Berthe. IV) Ancient usage of bearing arms, with Catalogue of the baronets, chancelors etc. also honores Anglicani, or titles of honour of the english nobility, with Additions and continuation by Banks. (Lond. 1811. fol.) V) History of Enbanking and draining of Fens (Lond. 1662, fol.), mit Rpfrn. Diefe Musgabe ift felbft in Großbritannien felten und wird mit 18 Pf. St. bezahlt. Gine wohlfeilere Musgabe bat Cole beforgt (Bonb. 1772. Fol.), von welcher auch Grofpapiere abgezogen worben find. VI) A Short view of the troubles in England 1638-1659. (Oxf. 1681, fol.) Das wichtigfte, und gewiffermaßen biftorifch geworbene Bert ift bas mit Roger Dobsworth zugleich herausgegebene: Monasticon anglicanum, seu pandectae coenobior. Benedictinor., Cluniacens., Cisterciens., Carthusianor. (Lond. 1635, fol.) Der I. Band hat 25 Blatter Borft. mit Einschluß bes Titelfupfers, eines gebrudten Titels, eines Schmuttitels, eines Stammbaums und ber Abbilbung eines Benedictinermonche und 1151 Seiten, welche mit bem Drudfehlerverzeichniffe fchliegen. Er enthalt 61 Darftellungen in Rupfer. Gine zweite und vermehrte Musgabe biefes erften Theils (Lond. 1682. Fol.) mit 16 Bl. Borft. und 1159 G. und mit ungleich geringern Rupferabbruden. Gie flimmt, obgleich fie ein neuer Drudt ift, mit bem Driginal vollig überein, nur bag fie burch ein Sachver= geichniß von 4 Bl. vermehrt ift. Der zweite Bb. "De Canonicis regularib. Augustinianis, sc. Hospitalariis, Templariis, Gilbertinis, Praemonstrat. et Maturin. sive Trinitariis" (Lond, 1661.) hat 12 Bl. Borft.

mit Ginfchlug bes Titels, bes Schmugtitels und ber 216= bilbung eines Muguftiner-Chorherra, 1057 G. und 28 un= ges. Bl. (barunter 4 bas Regifter ausmachen) und 17 Rupfertafeln, von benen befonbers bie Abbitbung bes Sospitaliters, The plate of the Hospital genannt, welche au G. 460 gebort, befonbers felten ift. Dan fannte auch Eremplare biefes II. Banbes mit ber Jahrzahl 1673, welches aber fein neuer Drud, fonbern nur ein neuer Titel ift. Der britte Bb. enthalt: Additamenta nec non fundat. s. dotat. diversar. eccles. Cathedralium ac collegiatar. (Savoy 1673. fol.), jaht 3 Bl. Borft. 392 G. und ein Drudfehlerblatt, nebft 24 Rupfertafeln, von benen bie eine G. 368 in ben Tert eingebrudt ift, bie übrigen aber nur in menigen Eremplaren begiffert find. Dies mag auch wol ber Grund fein, warum man fo felten Eremplare finbet, in benen bie Rupfer am rech= ten Drte eingeheftet fich vorfinden. Much biervon gibt es Erempl. mit einem neuen Titel und ber Sahreszahl 1683, aber Großpapiere fennt man nicht, wie vom 1. und 2. Bande. Gine neue Auflage in englischer Sprache: Enriched with a large accession of materials by John Caley, Henry Ellis and the rev. H. Bandinel (Lond. 1813-1829. 6 Banbe in Rleinfolio) ent= balt alle Materialien ber Fortfetung von Stevens, viele andere Bufage und bie Unmerfungen ber Berausgeber, bie alten Rupfer find treu copirt und mehr neue hingu= gefügt. Mus biefem Grunde verbient biefe Musgabe ben Borgug vor allen übrigen. Sie ift in 26 Lieferungen erfchienen, von benen eine jebe 2 Pf. St. 12 Sh. 6 D. und auf Grofpapier, die Rupfer "Proofs" b. b. auf dinefifdem Pflangenpapier, (wovon aber nur 50 Erems plare abgezogen worben finb) 5 Pf. St. 5 Ch. toftet, ein Preis, ber fich fcwerlich halten wird. Lowndes gibt bem Bucherfreunde Behufs einer Bergleichung mit ben verschiedenen Musgaben fammtlicher Berte bes Dugbale ausführliche Details an bie Sand. Bie weit die Biblio: manie ber Briten ging, beweift ber Umftanb, bag bas Erem= plar bes Monast. angl. ed. 1655-1673, welches bereinft ber berühmte Graf Clarendon befeffen, und bas fpater in bie Meerman'iche Bibliothet übergegangen mar, in ber Auction bes Lettern fur 160 Gulben vertauft worben, nachbem es aber von Lewis in funf blaue Maroquin= banbe (ber britte aufgezogen ober wie es bie Frangofen nennen "encadre," bamit er mit ben beiben anbern Grofpapieren harmonirte) in John Dent's Berfteigerung 1827 auf 210 Pf. St. getrieben worden ift. Und ben= noch hatten im 1. Banbe neun Rupfer gefehlt, welche ju bemfelben geboren, wovon aber acht gewohnlich nicht in ber erften Musgabe vortommen, und im 2. Banbe mar "ber Sofpitaliter," ber in die fruheften Eremplare nicht mit eingeheftet worben, ebenfalls nicht vorhanden. Die 2 Banbe Großpapier find aber von ber größten Gelten= beit. Roch werben bem fleißigen Dugbale bie: Origines juridicales, or historical memorials of the english laws, courts and justice forms of trial in fol.; unb A perfect Copy of all Summons of the nobility of the great councils and parliaments of England from

King Henry III. until these present times (Lond.

1685. fol.), zugeschrieben \*). (Karl Falkenstein.)
DUGHET, 1) Kaspar, genannt Poussin, geb. zu Rom im 3. 1613, Bermanbter und Schuler von Nicolas Pouffin. Obgleich ber Lehrer bie vorherrichenbe Reigung gur Landschaft bei bem Schuler bemertte, machte er ihn boch erft mit bem Beichnen ber Figuren befannt, weil bie Lanbichaft ohne biefe tobt erscheint, aber auch einen Theil ihres Reizes burch fcblecht gezeichnete Staffage verliert. Dughet liebte bie Ratur und Die Jagb, und Die lettere gab ihm Gelegenheit, ben Sturm, wie er bie Bipfel ber Baume bewegte, Regen und Gewitter, wie überhaupt alle Naturerscheinungen, genauer ju beobachten; nur bas Große und Ausgezeichnete, bie schonften Lagen ber Baume, wie überhaupt alle Formen find bei ihm gewählt, boch in ber Busammenftellung fo vereinigt, bag alles Birflich= feit fcheint. Die herrlichen Gegenben von Tivoli, Albano und Frascati beforberten fein Studium, und bie uppige Fulle ber Natur bafelbft gab feinem Gefchmade bas Grofartige, bas man in feinen Berten bewundert. Dicht bie immer wiederfehrenden Schaferscenen ber Riebers lander, bie nur gu oft ermuben, ftellt er bar, fonbern ver= fest und in ein ibeales Banb, auf claffifchen Boben, und fcmudt biefen mit feinen fcon ausgeführten Figuren, Tempeln und Gebauben, Uberall in feinen Darftelluns gen ift ber Charafter paffend; immer ber vorherrichenbe Theil hervorgehoben, fowol als ganbichaft allein, ober als untergeordneter Theil einer fleinen hiftorifchen Dars stellung. Er, Salvator Rofa und Claudius Gelee, lebs ten zu einer Zeit; ersterer gefiel fich nur in feinen Urge-birgen und unbeimlichen Schluchten, in ber Rubnbeit, mit ber er Alles leicht auf bie Leinwand trug; Gelee's Ta-lente außerten fich nur in ber Pracht ber Natur, in ber Majeftat ihrer Formen, wie überhaupt in ber Sarmonie aller Theile. Benn Dughet bierin gurudfteht, inbem ber grune Eon weniger Abwechselung hat, so übertrifft er boch ben andern wieber burch seine Borzuge als Befchichtsmaler. Diefer große Deifter ftarb im 3. 1675. -Bir fennen von ihm acht verschieben rabirte Lanbichafs ten, welche er mit einer geiftreichen Rabel ausführte; zwei von diesen sind mit seinem Namen bezeichnet: Gasparo Duche inv. sc. Romae, auf andern steht: G. D. S. Gasp. Duchet sculpsit. (ef. Pascoli T. I. p. 57.)

2) Johann, geboren zu Rom im I. 1614, jungerer Bruder des Borigen, wurde auch von Nicolas

Pouffin unterrichtet; aber mit wenigen Runftlertalenten begabt, verließ er die Malerei und wurde Rupferftecher. Die vorzüglichften Stiche, Die er in Rom berausgab,

<sup>\*)</sup> Bergl. The life, diary and correspondence of Sir Will, Dugdale, with an appendix, edited by Will. Hamper (Lond. 1827. 4.), in welchem Berke sich zwei Bildnisse Dugdale's, von G. Robinson und B. Holl gestochen, nehst einem Facsemite und zwei genealogischen Taseln besinden. Bon dieser Biographie sind nach Brunet, Man. du libr. Suppl. (Par. 1884.) T. I. p. 464, nur 250 Gremplare abgezogen worden. Bon altern Schristen st. Wood Knight, Lise of Dr. Colet. Camden p. 514. Benthem, Engl. Kirch: und Schul: St. 29. §. 186. Hübner, Bibl. geneal. VII, 234.

find nach ben Berken bes N. Pouffin, welche ben gesftochenen Blattern ben vorzüglichsten Werth ertheilen; unter biesen nennen wir die sieben Sacramente, sieben große Blatter in die Breite, das Urtheil des Salomon, gr. Fol. Br., die Geburt des Bakchos gr. Fol. und der Parnaß gr. Fol. (S. Huber's Handb. 4. Th. S. 23.)

DUGNY, 1) Gemeinbeborf in bem franz. Seinebepartement (fle de France), Canton und Bezirk St. Denis, hat eine Filialkirche, eine königl. Wachsfabrik und 344 Einw. 2) Gemeinbeborf im franz. Maasbepartement (Messin), Canton und Bezirk Verdun, hat eine Filialkirche und 896 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

firche und 896 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)
DUGOBERDO, ein kleiner Fluß im östreichischen
Rönigreiche Illyrien, welcher bei seinem Ausstusse in das abriatische Meer einen beträchtlichen Busen bilbet. (Fischer.)

DUGOMMIER (Jean François Coquille), frans Bofifcher General zur Beit ber Republif, murbe 1736 gu Baffe Terre auf ber Infel Guabeloupe geboren und trat fcon in feinem 16. Jahre in Kriegsbienfte. Er that fich febr balb burch Tapferteit bervor, marb aber als Refor-mirter meift übergangen und viel fpater als feine Kriegsgenossen zum Nitter bes Ludwigsordens vorgeschlagen. Er nahm daher seinen Abschied und zog sich, Groll gegen die Regierung im Gemuthe, nach Martinique zuruck, wo er bedeutende Guter besaß. Mit wahrer Freude ergriss er baber, als bie Staatsumwalzung ins Leben getreten war, die Gelegenheit, fich zu rachen. D. ftellte fich 1789 an Die Spige ber Nationalgarbe von Martinique und vertheibigte sieben Monate hindurch bas fort St. Pierre gegen einen gemissen be Behague. Gezwungen, ber über-macht zu weichen, und in feiner Stellung zwischen ber weißen Boltsmenge, welche meift aus Pflangern beftanb, und ber neuen Ordnung ber Dinge entgegen war, und ben burch feine Reben aufs Mugerfte gereigten Regern mar er haufig in Lebensgefahr. Er entichloß fich baber gur Flucht nach Paris, mo er 1792 anfam. Dhne Em= pfehlung und Schut magte er es, ben Convent ju Buns ften ber Patriotenpartei auf Martinique gu ftimmen; als Iein bas Intereffe ber Colonien verfcwand in bem Getummel ber Gegenwart vor bem Intereffe bes Mutter= landes. Um aber ben Sauptern ber Republit jeben 3meis fel an ber Mufrichtigfeit feiner revolutionairen Gefinnung gu benehmen, ließ er einen bie Freiheit und Gleichheit preifenden Brief mit ber Aufschrift: "Ma profession de foi" bruden, worin er bie Jafobinifchen Grundfage vertheibigte. Obgleich er nicht lange barauf jum Abgeords neten von Martinique ermablt worben, jog er boch vor, mit ben Baffen in ber Sand fur fein Baterland ju mirs fen. Er begab fich 1793 jur Armee von Italien, mo er fehr bald jum Brigabegeneral beforbert, in ben Eng-paffen von Piemont 6000 Offreicher und Staliener vor fic bertrieb und einen fo glangenben Muth und folche Belbberrntalente an ben Sag legte, bag er icon gegen bas Ende besselben Jahres als Divisionair nach Toulon abging, um an Barras' Stelle die Belagerung biefer Stadt zu leiten. Er entledigte sich biefes Auftrags zu allgemeiner Bufriebenheit ber Conventsmitglieber; boch

war er unschulbig an bem Blutbabe, welches auf bie Ubergabe biefes Plates folgte. Chateauneuf, fein Biograph, fagt, bag er fogar ben Abgeordneten, welche bie Berbeerungsgreuel anbefohlen hatten, wiederholte, obgleich vergebliche, Borfiellungen gemacht habe. Bur Belohnung fur feine Dienfte vor Zoulon erhielt er balb barauf bas Commando über bie Urmee ber Oftpyrenaen. 3m Do. nat April 1794 griff er die Spanier, welche Frankreichs Grenze bedrohten, an, nahm die berüchtigte Redoute Montesquiou vor Perpignan zur Nachtzeit mit Sturm, und machte sich nach manchem blutigen Kampse zum Meister des Forts San-Elmo, wobei er gefährlich verwundet wurde. Die Spanier räumten endlich diesen Platz, nachdem sie den Franzosen große Berluste beiges bracht hatten die man aber in iener Leit der Aufregange bracht hatten, die man aber in jener Beit ber Mufregung wenig zu beachten fcbien. Richt fo mar es bei Collioure, wo bie fpanische Barnifon bie Erlaubnig erhielt, abzugie= ben, wenn fie in Gegenwart bes Siegers bie Baffen ftredte, und Spanien Die frangofifchen Rriegsgefangenen auslieferte. Der Convent, welcher bas fpan. Miniftes rium antlagte, bie Capitulationsbebingungen nicht gebalten gu haben, befchloß in feiner Buth, bierfur feinen eins gigen Spanier jum Gefangenen zu machen, b. h. feinen Pardon zu geben; boch ber Dberbefehlshaber verhinderte burch fein fraftiges Ginschreiten, baß bies barbarifche Gefet nicht in Musubung tam. D. ging vor ben Mauern von Bellegarbe mit bem Blute feiner Golbaten weniger verschwenderisch um, als beim Fort San-Elmo und vor Collioure, und zwang bie Festung burch hunger zur Capitulation. Gine Schlacht mit ben Spaniern war nichtsbestoweniger unbermeiblich gewesen, nur verminberte General Mirabel's Tob bie Freude ber Frangofen. Durch biefe fleinen Bortheile fubn gemacht, wollte D. ben Gpaniern eine entscheibenbe Schlacht liefern. Schon mar ber linke Flugel berfelben in ber Rabe von St. Gebaftian in bie Flucht gefchlagen, als eine Bombe bicht in feiner Dabe platte und ihm am 17. Dov. 1794 bas Leben raubte. Die Tribune bes nationalconvents ballte bas mals wieber von ben glangenbften Lobeserhebungen bes Generals. Der Generalabjutant Boper hatte einen ausführlichen Bericht über jene Schlacht und eine furze Biographie feines Felbherrn an ben Convent gefenbet. Diefer befchloß baber, bag Dugommier's Rame jum Beichen ber Dantbarkeit ber Ration in eine Gaule bes Pantheons eingegraben werben follte. Bwei feiner Gobne ftanben in feinem Generalftabe, und ftarben furge Beit nach ihm ben Tob fur's Baterland. Geine Tochter beirathete ben Dbriften, nachmals General, Dumouffier. Eine Trauerrede u. b. T.: "Eloge funchre de Dugom-mier, prononcé à la société populaire régénérée de la Commune d'Aix, par le citoyen Antoine Esprit Gibellin" ist im britten Jabre ber Republik (1795) ju Mir in Provence in 4. im Drud erfcbienen. Bas D. als Menfch bochachtungswerth macht, ift feine beifpiellofe Uneigennütigfeit zu einer Beit, mo bas Recht nur in ber Sand bes Startern lag, Plunbern, Grobern und Rauben von feiner Gewalt Gebrauch machen bieg. Bor ber legten Schlacht fcbrieb er noch an feinen nachmaligen

Schwiegersohn: "Cher Dumoustier! Si je succombe, prends soin de ma malheureuse femme et de mes onfants." In ber That fand man nach beffen Tobe nicht fo viel Gelb, um bes Generals, ber früher ein jahrliches Gintommen von 200,000 Fr. gehabt hatte, Begrabniftoften mit ben feinem Range gebuhrenben Ehren beftreiten gut tonnen. Benige Felbherren haben in bem hoben Grabe, wie er, die Kunst verstanden, sich bei ben Soldaten zu gleicher Zeit beliebt und gefürchtet zu machen, daß ihm alle Untergebenen schon auf ben Wink seines feurigen Auges gehorchten. Geine Gattin zeigte fich bei ber Beg-nahme von Guabeloupe burch bie Englanber eines folden Belbenmuthe murbig. In Gifenbanbe geworfen bewies fie bie Standhaftigfeit einer Spartanerin. bloger Erbe fchlafend, ohne andere Rahrung als Baffer und Brod, fonnte fie fich bennoch niemals fo weit bemus thigen, die barten Gieger um Berbefferung ihrer Lage anzussehen. In dieser schrecklichen Lage schrieb sie an ihre Lochter: "Ce qui doit me consoler, s'il est possible, de la mort de ton père, c'est qu'il a peri glorieusement en désendant sa patrie." Und einige Zeit nachber: "Tous mes biens sont séquestrés; quoique je me trouve dans la plus affreuse misère, mon courage ne m'abandonne pas; suis mon exemple, fille infortunée!" (K. Falkenstein.)

Dugortia Scop. Neck., f. Petrocarya Schreb. DUGUAY-TROUIN (René), unstreitig einer ber größten Geehelben ber frangofischen Marine im 17. Jahrh., wurde ju St. Malo am 10. Junius 1673 geboren. Gein Bater, ein tapferer und viel erfahrener Geemann, hat abmechfeind Rriegs = und Rauffahrteifchiffe befehligt. Geine Familie mar fcon feit zwei Sahrhunderten im Befige bes Confulats ju Malgues (Malaga) in Gpanien. Bon feinem Bater fur ben geiftlichen Stand be-flimmt, ftubirte er bie Rhetorit ju Rennes und bie Philofophie ju Caen, um fo vorbereitet bann in Paris fich ber Gottesgelahrtheit zu widmen. Allein er fand in Caen unter ben jungen reichen Studirenden fo vielfache Gelegenheit zum Mußiggange, zu Trinkgelagen, Spiel und Tanz, daß er wegen feiner ausschweifenden Lebens weise und ber haufigen burch ben Sang jum weiblichen Geschlechte noch vermehrten Schulben im 3. 1689 wies ber nach St. Daso gurudberufen murbe. Das burch ben Musbruch bes Rrieges zwischen Frankreich, England und Solland neu belebte Geewesen erfchien bem feurigen Bunglinge auf einmal fo reigend, bag er ber Fortfegung ber theologischen Studien entfagte, um fich bem Berufe feines Baters zu weihen. Die Familie Duguay ruftete in jenem Zeitpunkte auf eigene Koften eine Fregatte von 18 Kanonen aus; auf biefer machte er, als Freiwilliger, ben erften Feldgug mit. Gin furchtbarer Sturm, ein bes porflebender Schiffbruch, ein Kampf auf Leben und Tob mit einem geenterten Schiffe, ber Brand bes eigenen Fahrzeuges waren fur Rene Duguay bie Erfahrungen eines Monats und gang bagu gemacht, feinen Muth auf bie Probe gu ftellen. Er bestand biefe aber meifterhaft. "Ber ben jungen Mann im Rampfe fab," fagt ein gleichs zeitiger Schriftsteller, Mugenzeuge ber Begebenheit, "glaubte

einen befonnenen Geehelben und feinen Reuling in ber Rautit gu erbliden." Im folgenden Sahre befand er fich beim Musbruche ber Feinbfeligfeiten am Borbe eines mit 28 Kanonen bemannten Fahrzeuges, und bestimmte, obwol nichts weiter als Geecabet, burch bringenbe Borftellungen ben Capitain, eine britifche Flotille von 15 Rauffahrteifchiffen anzugreifen. Es geschah. Drei ber lebtern murben gefapert und ins Schlepptau genommen, bie übrigen enttamen nur burch schleunige Flucht. Die Ehre biefes Sieges murbe von ber frangofischen Schiffsmannfchaft Duguay : Trouin jugefchrieben, beffen Ralts blutigfeit und Duth ben Fuhrer wie Die Datrofen gu ungewöhnlicher Tapferfeit entflammt batte. Die Saup= ter ber Familie übergaben, burch folche Thaten gu gro-Ben Soffnungen berechtigt, bem bamals taum 18jabrigen Junglinge im 3. 1691 bas Commando einer Fregatte von 14 Kanonen, und er trat fomit in bie Reihe ber frangofischen Capitaine. In jener Epoche haben Manner, wie Jean Bart, d'Estrée, Duquesne, Tourville, Chatau-Regnaud und Forbin die frangofifche Marine auf eine Stufe ber Dacht und bes Ruhmes erhoben, ben fie meber bis babin, noch felbft bis auf unfere Tage je wieber erreicht bat. Frankreich hatte ben Briten und Sollanbern ben Dreigad entriffen; ihre Flotten verbargen fich por benen Ludwig's XIV. Gener eitele Monarch fcheute feine Anstrengung, keinen Auswand, kein Mittel, um bie Berrschaft jur See zu erringen. Colbert schwang, unbekummert, ob sie bas Glud von Millionen zerftore, bie Bauberruthe, und ber kaum ausgesprochene Bunsch war erreicht. D.= I. follte jenen Glang bes frang. Gees wefens noch vergrößern helfen. Ein Sturm marf ihn mit feinem Fahrzeuge an bie Rufte von Irland an bie mit seinem Fabrzeuge an die Kuste von Frland an die Mündung des Flusses Limerik. Hier lagen britische Schiffe vor Anker. Wie mit Vorbedacht, als hatte er sie langst aufgesucht, segelt der ungestüme Held auf diesselben los, und warf seine Raketen so geschickt, daß zwei davon in kurzer Zeit in Flammen standen. Bald darauf bemächtigte er sich durch einen kusnen Angriff unter bem Schleier ber Racht eines Schloffes, beffen Dann: fchaft, von panifchem Schreden ergriffen, bavon gefloben war. Bum Dante erhielt er bei feiner Rudfehr nach St. Malo 1692 bas Patent eines Fregattencapitains und ben Befehl über ein Schiff von 18 Kanonen. Bah= rend bie furchtbare Seeschlacht bei Cap La Sogue gelies fert wurde, befand fich D. T. an Britanniens Rufte, wo zwei Fregatten, welche 30 Kauffahrern bas Geleit geges ben, nebst sechs andern Fahrzeugen in seine Sanbe fie-len. Im 3. 1693 machte er mit einem Schiffe von 28 Ranonen in bem Ranale La Manche große Beute, und fenbete mit bem Rubme feines Damens Furcht und Bewunderung vor fich ber. 3mei Linienschiffe, jedes mit 28 Kanonen bewaffnet, Die nach einem bartnadigen Rampfe fich ergeben mußten, verherrlichten feinen Triumph. Das Glud war ihm bis jest so bold gewesen, daß nicht nur der Feind, und der versailler Hof und die ganze nau-tische Welt ihn für unüberwindlich hielt, weil er stets-über eine bedeutend stärkere Macht gesiegt hatte, sondern daß er sich selbst für nicht verwundbar glaubte und sich

bon nun an mit mahrer Tollfühnheit bem bichteffen Ru= gelregen aussette und ben Tob gleichfam jum 3meifam= pfe beraussoberte. Gorglos freugte er 1694 an Frants reichs und Sollands Ruffe, als er mit feinem Biergis ger \*) in ber Nabe von Sorlingen (Sorlingues) auf ein Gefdmaber von feche britifden Schiffen fließ. Funf Stunden lang hielt er ben ungleichen Kampf ohne zu weichen aus. Zeht greift ihn ein feindliches Schiff von 60 Geschühen auf Pistolenschußweite an. Gine furchterliche Kanonabe beginnt. Ein großer Theil ber Manns fchaft schwimmt im Blute, bie Benigen, bie noch übrig geblieben, fluchten in ben untern Raum, voll Bergweiflung ihr Ende erwartenb. Da fchleubert D.- I mit eigener Sand Feuerbrande und Granaten auf Die Feiglinge ber= ab; baß fie genothigt find, wieber auf bem Ded gu ers fcheinen. Doch fcon ift auch bas Schiff entmaftet, bas Steuer gerbrochen, bas Feuer nabe an ber Pulverkams mer. Mit unvergleichlichem Muthe fliegt ber Seeheld herbei, trifft mit größter Geiftesgegenwart Unordnung gur Tilgung ber Flammen und eilt in bas Treffen gus rud. Mittlerweile ift auch bie Flagge niebergeschoffen. Er gibt Befehl, fie alfobald wieder aufzupflangen. Die Officiere ftellen ibm mit bringenbem Fleben um Schonung feines und ihres eigenen Lebens bie Unmöglichkeit, fich langer halten zu konnen, bor. Noch fcwankt er, ale eine Ranonenkugel ihn befinnungslos zu Boben ftrecte.

Der englische Capitain, voll Bewunderung fur folde Tapferteit, nimmt ihn in feine Cajute auf, pflegt ibn in feinem Bette und weicht nur, wenn ber Beruf feine Abwesenheit verlangt, von beffen Krankenlager. Das Gefchwaber legt vor Plymouth an. Der Umfreis ber Stabt blieb, als D. Z. von feiner Bunbe wieber genefen mar, Die Grenze feiner Gefangenschaft. Doch ber Befehl ber Abmiralitat aus London beraubte ibn biefer Unnebm= lichkeit und wies ihm ein zwar ehrenvolles aber feftes und enges Gefängniß an. Die Liebe ju einer jungen Englanderin gab ibn jedoch ber Freiheit und burch fie bem Baterlande wieber.

Dies Greigniß aus bem Leben bes Geehelben lies ferte ben Stoff gu einem gelungenen Luftspiele von Barre, Rabet und Desfontaines, welches 1804 auf bem Baubes villetheater ju Paris mit Beifall gegeben worben ift. Benige Tage nach feiner Rudfehr nach Frankreich über= nahm er gu Rochefort wieber bas Commando über ein tonigliches Rriegsschiff und freuzte von Neuem an Eng-lands und Frlands Ruften. Das Glud fing auch jest wieber an, ihm buldvoll ju lacheln. Gechs Schiffe fal-Ien in feine Sanbe, und balb barauf macht er eine Sagb auf zwei Rriegsschiffe, welche eine Flotte von 60 Gegeln begleiten. Es entipinnt fich ein hartnadiges Gefecht bis D.- T. Sieger bleibt und bie beiden Unfuhrer gur Ubers gabe ihrer Fahrzeuge zwingt. Giner berfelben hatte icon 1687 bie frangofischen Geehelben Jean Bart und Forbin ju Gefangenen gemacht und benfelben fogar bie Patente, nebft allen Schriften, bie fie am Bord hatten, abgenom=

men. Dies war bas Erfte, was D. I. zurud verlangte, und gleichsam zur Sauptbedingung bes Loskaufs machte. Er war bamals 21 Jahre alt. Als Ludwig XIV. von biefer Baffenthat borte, fchicte er ihm einen toftbaren Ehrenbegen gum Lobne. Der Marineminifter (Pontchartrain) schrieb ihm zugleich im Auftrage seines Monarschen einen so verbindlichen Brief, daß er badurch zu noch größerm Muthe entstammt wurde. Im 3. 1694 erhielt er den Befehl, sich bei ber Rhebe vor Rochelle mit dem Gefchwaber bes Marquis von Resmond ju vereinigen; 1695 unternahm er mit Beaubriant einen Streifzug an die irlandifche Rufte, und mar fo gludlich, brei fcmer belabene Schiffe ber oftinbifden Compagnie, welche gus fammen 154 Kanonen trugen, wegzukapern. Dach bies fem Siege fam D. Z. an ben toniglichen Sof. 2118 et burch ben Marineminister Ludwig XIV. vorgestellt wurde, fagte ihm biefer eins jener Schmeichelmorte, moburch er ben Muth ju belobnen und bie Talente angus feuern gewohnt war, und welche gu jener Epoche fo fels ten ihren 3med verfehlten. Der angeborene Sang gum Bergnugen und befonders zu ben Frauen bielt D.= E. ei= nige Beit in Paris jurud. Doch bie Feinbfeligkeiten maren unterbeffen aufs Reue ausgebrochen. Der Ehr geig fiegte bei unferm Belben über bie Reize ber Uppigs feit. Er entwindet fich ben Urmen ber Bolluft, verläßt bie glangenbe Sauptftabt, eilt nach Port-Louis, ruftet ben Sans-Pareil, ein englisches von ihm erobertes Schiff, und freuzt damit langs der spanischen Ruste. Es dauert nicht lange, so liefert ihm auch hier List und Tapferkeit zwei hollandische Fahrzeuge in die Hande. Mit dieser Beute segelt er muthig bei der britischen Flotte vorbei, welche, burch ben Bau bes Schiffes getaufcht, ein befreunbetes Gefchwaber auf fich gufteuern gu feben mabnte. Eine Fregatte, bie fich ihm genabert, bat jeboch bie Rriegss lift entbedt. Schnell entschloffen, greift fie ber Geehelb bor ben Mugen ber feindlichen Geemacht an, nimmt fie und fegelt ben zwei übrigen Schiffen nach, welche nebst feiner Beute wohlbehalten in St. Louis einliefen. So verband D. Z. bamals in feinem 23. Jahre die Rubnheit bes Junglings mit bem festen Muthe bes Mannes, Die ungeftume Tapferfeit bes Rriegers mit ber besonnenen Rube bes Felbherrn. Run ließ er auf feine Roften eine Brigantine von 16 Ranonen ausruften, über= gab ben Befehl über biefelbe einem feiner Bruber und fleuerte mit ihm nach ber Pyrendenhalbinfel. Bei ber Landung in ber Rabe bes Stadtchens Bigo ließ fich fein Bruber, bem ein gleicher Ungeftum bes Charafters, nicht aber jene Maßigung, die D. . E. eigen mar, in ein Ges fecht mit bem Feinde ein, wobei er tobtlich verwundet wurde. Stumm, unbeweglich, in tiefes Nachbenten ver-funten empfing D.= E. Diefe Trauerbotichaft. Ploglich aber ermannte er fich, und fturgt fich mit ber Buth eines Bergweifelnden auf bie Feinde, fprengt fie in die Flucht, versammelt bie Seinigen und lagt ben Bruber aufsuchen. Man findet ibn im Blute fcmimmend, beffen Stromen man vergeblich Ginhalt gu thun verfucht. Dit Thranen im Muge fturgt er fich uber ibn, obne ein Bort gu fprechen, und lagt ben Sterbenben auf fein Schiff tragen, mo er

<sup>\*)</sup> Schiff mit 40 Ranonen.

taum angefommen feine Geele aushaucht. In ber portugiefischen Stadt Biana erwies ihm ber Bruber bie lette Ehre. Der Abel und bie vornehmern Burger wohnten ber feierlichen Bestattung bei. Gieben Monate bindurch bielt bumpfe Schwermuth feinen Geift umbuftert. Stets fcwebte bas Bild bes fo fruh geftorbenen Brubers ihm vor Mugen. Er wollte fich Unfangs von allen Geschaften gu: rudgieben, bem Ruhme entfagen und in tieffter Ginfams feit nur bem Schmerze leben; allein ber Ruf bes Bater: landes und feines Monarchen wedten ihn aus feinem Sinbruten. Er follte an ber Spite von brei Linienschiffen Bilbao's Flotte entgegenziehen. Im Frühlinge 1696 ging er unter Segel. Schon acht Tage barauf fieht er fich ploblich ber feindlichen Geemacht gegenüber, welch'e ber Baron Baffenaer, nachmals Biceabmiral ber Sollanber, anführte. Das blutigfte Treffen, bas D. E. jemals beftanben, beginnt. Es gelingt ihm, bas Ubmiralfchiff gu entern und bie Mannichaft zu entwaffnen. Faft alle Officiere find getobtet ober verwundet. Waffenaer felbst liegt in seinem Blute. Die Flotte gehort ben Frangosen. Lettere haben ebenfalls die Salfte ber Mannschaft eingebußt, D.=Z. bie seiner Verwandten vers loren. Diefem Siege folgte ein Sturm mabrend ber Racht, ber weit furchterlicher war, als alle Schreden ber Schlacht. Die Schiffe maren led geworben, bas Baffer brang fcon in ben Unterraum. Die Bermunbeten frochen unter herzgerreigenbem Beftohne auf Banben und Rugen nach bem Dede, um nicht ju ertrinten; bie Rano= nen mußten über Bord geworfen werben. Debr tobt als lebendig tam bie Mannschaft ju Port St. Louis an. Bier behandelte D. E. ben gefangenen Befehlshaber mit allen feinem Range gebuhrenben Ehren. 218 BBaf= fenaer wieber genesen war, ftellte er felbft ben tapfern Officier bem Ronige Lubwig XIV. vor. Diefer jebes Berbienft ehrende Monarch empfing feinen Diener wie einen Mann, ber bagu bestimmt fei, ben Ruhm bes meltbeherrichenden Franfreichs über ganber und Deere su perbreiten, und borte mit Mufmertfamteit bem Bes richte über bie Marine und bie letten Schlachten gu. Eines Zages, als er von einem Treffen gu ergablen an= fing, in welchem auch ein Schiff mit bem Ramen La Gloire Bunder ber Sapferfeit that, und erzählte: "Sierauf befahl ich ber Gloire, mir ju folgen," fiel ihm ber geistreiche Ludwig ins Wort: Sie haben einen treuen Diener an ihr gefunden." In Folge bes berühmten Sampfes mit Baffenger 1697 murbe D. . I. von ber Rauffahrteimarine mit bem Titel eines Fregattencapitains ber toniglichen Flotte zugeordnet. Im 3. 1702 murbe er zweiter Befehlehaber auf einem von bem Grafen von Bautefort befehligten Kriegsichiffe. Der fpanifche Erbfolges trieg eröffnete ihm eine neue, noch weit glanzenbere Laufbahn. Er begegnete an ber Rufte Spaniens einem hollanbifchen Linienschiffe, greift es an, und in weniger als einer hals ben Stunde ift ber feindliche Capitain mit allen feinen Officieren getobtet, bie Mannfchaft theils gefangen, theils in Studen gehauen und bas Schiff als Beute fortges führt. 3m 3. 1703 führte D.- I. zwei Linienschiffe und brei Fregatten an, gerieth aber bei bichtem Rebel mitten

in ein hollanbifches Gefchwaber von 15 Rriegsfchiffen. Dhne ben Ropf bei biefer bochften Gefahr ju verlieren, weiß er bas eine Schiff außer Rampf zu feben, halt ben übrigen fo lange Stand, bis fie fich burch bie Flucht gerettet haben, bann fpannt er alle Segel auf und fliegt mit Bligesfchnelle aus ber Schufweite bes Reinbes. Er felbft hielt biefe Rettung fur bas Deifterftuck aller feiner Thaten. Er hat nicht mehr als 30 Dann verloren und gang allein fechs Schiffen bie Stirn geboten. Sierauf fegelte er nach bem Morben, wo er am 30. Julius an ber Subfufte von Spigbergen ankam und mehr als 30 Ball-fischfahrer verbrannte, ober beren Labung erbeutete. Bweihunbert solcher Schiffe befanden fich im Grafenhafen (Grovenhave). D. . T. wollte fich auch biefer bemachtigen, allein er wurde burch bie Gewalt ber Stromung auf die Norbfufte ber Infel Borland (81° nordl. Br.) und zwar fo nabe an eine Gisbant geworfen, baf taum noch feine Schiffe vor bem Scheitern gerettet werben fonnten. 3m 3. 1704 verwuftete er bie Ruften von England, und nahm ein Kriegeschiff von 54 Kanonen nebft 12 Rauffahrteischiffen weg. In bem barauf folgenden Sahre empfand er bas fchmergliche Gefühl, einen zweiten Bruber, bem er ben Befehl über eine Fregatte anvertraut hatte, in einer Geefchlacht gegen bie Englander ju vers lieren. Eine Ranonenfugel rif ihm beibe Beine weg. Der Ungludliche ftarb in ben Urmen bes troftlofen Brubers, welchem die Erbeutung eines Schiffes von 72 Rasnonen und alle bie Gludwunsche und Ehrenbezeugungen von Seiten des Hofes keinen Ersatz geben konnten für folch einen Berlust. Ein eigenhändiger Brief Ludwig's XIV. suchte ihn zu troften. Nur der Befehl, sich mit drei Fahrzeugen nach Cadiz zu werfen, welches mit einer Belagerung bedroht wurde, vermochte seiner Treue, seis nem Muthe neue Schwungfraft ju geben. Muf bet Sobe von Liffabon nahm er bie brafilifche Flotte mahr, welche fechs Rriegsschiffe gur Begleitung hatte. Er gogert feinen Mugenblid, fie angugreifen. In Diefem allgu ungleichen Rampfe, welcher zwei volle Tage bauerte, flogen brei Ranonentugeln zwischen feinen Beinen bin= burch. Mehre Mustetentugeln gerfetten ihm but und Rleiber, ohne bag er jedoch eine bebeutenbe Bunbe erhielt. Das Glud ichien ihn noch ju größern Thaten aufbes wahren ju wollen. Gine leichte Berletung am rechten Urme burch bas Plagen einer Bombe erinnerte ibn an bie Große ber bestandenen Gefahr. Rie murbe ein Un= griffsplan gur Gee ichneller entworfen und fubner ausge= führt, und bennoch machte ihn ber Drang ber Umftanbe scheitern. Im Safen zu Cabig angelangt, wollte er mit allem Gifer die Bertheidigung ber Citabelle vornehmen, bot baher bem Gouverneur Marquis Balbecagnas feine Dienste an, und erklarte sich bereit, 60 im Safen liegenbe Schiffe, welche Lebensmittel fur bie feindliche Urmee bers beigebracht batten, ju verbrennen, indem er fur bas Ges lingen bes Planes mit feinem Ropfe haften wollte. 211= lein ber eifersuchtige Gouverneur gestattete ibm nicht, Frankreich und Spanien biefen Dienft gu leiften. Geine Mannichaft murbe fogar von ben Spaniern beleibigt. Er foberte Benugthuung, und warb bafur in ben Rer-

ter geworfen. Lubwig XIV. rettete jeboch feine Chre und verschaffte ibm bie Genugthuung, bag bie Statt: halterschaften Cabis und Andalufien bem Marquis Bal-becagnas und bem Marquis Billaberias, beffen Bruber, genommen wurben. Bei feiner Rudtehr nach Frankreich nahm D. . E. ben Englandern wiederum eine Fregatte nebft 12 von berfelben begleiteten Rauffahrteischiffen meg. Bur Belohnung für diese That ernannte ihn der König zum Ludwigsritter. Als im J. 1707 die Schlacht bei Almanza Philipp V. auf dem spanischen Throne befestigt hatte, erhielten D.: T. und der Graf Fordin den Befehl, ihr Geschwader zu vereinigen, um die Zusuhr von Lebens mitteln und Baffen, welche England bem Erzherzoge guführte, abzuschneiben. Sene Borratheschiffe maren burch ben Cumberland (von 82 Ranonen), ben Devonfbire (von 92 R.), ben Royal Dat (von 76 R.), ben Chefter und Rubis (jebes berfelben ju 56 R.), begleitet. D.= I. bemachtigt fich bes Cumberlands ober bes Com= manbantenschiffes. 3mei anbere Fahrzeuge feines Gefcmabers nehmen ben Cheffer und Rubis weg; ber De-vonshire fieht in Flammen und finkt endlich nach helbenmuthigem Biberftanbe nebft 1000 Mann in bie Fluthen. Rur ber Royal-Daf entfommt. Sechzig Transportichiffe fallen in die Sande ber Frangofen. Die Dacht bes Erzherzogs wird burch biefes Treffen in ihren Grunbfeften erschuttert. Der erfolgreichfte Feldjug D. Z.'s bleibt jeboch ber brafilische, und bie Einnahme von Rio be Janeiro ift bas schonfte Blatt in seinem Lorbeerfrange. Bang Europa faunte ob ber Ruhnheit bes Unternehmens, und der fast unglaublichen Schnelligkeit des sieggekrönten Erfolges. Bergebens hatte schon Duclerc im J. 1710 einen Seezug mit funf Kriegsschiffen und ungefähr 1000 Matrofen nach jener Colonie unternommen. Er murbe bon ber feindlichen Flotte umzingelt nebft 600 Dann gefangen genommen, und in furchterlichem Rerter bem Sungertobe preisgegeben. D. : E. faßte ben Entfchluß, Frankreichs beleidigte Chre ju rachen, und feinem Rriege= gefahrten ein glanzendes Racheopfer zu bringen. 2016 er aber bem Sofe feinen Plan mittheilte, erhielt er gur Untwort, die Staatscaffen feien burch die zehnjährigen Rriege und burch bie auf ben Binter von 1709 folgende Unfruchtbarkeit und baburch entstandene Sungerenoth ganglich erschopft, man tonne fein Borhaben baber nicht unterftugen. Go fab man eine Gefellichaft von Raufleuten vollbringen, mas bem großen Reiche bamals un= moglich fchien. Gine Flotte wurde mit ebenfo großer Schnelligfeit als tiefem Stillschweigen ausgeruftet. D: I. fegelte am 9. Jun. 1711 von Franfreichs Rufte ab und fam am 12. Gept. in ber Bai vor Rio be Saneiro an. Die Festungswerke wurden bis dahin fur unübers windlich gehalten. In eilf Tagen waren sie jest in ben Sanden ber Franzosen, 60 Kauffahrteischiffe, drei Kriegs: schiffe und zwei Fregatten genommen ober verbrannt, und eine Contribution von 610,000 Erusaben verursachs ten ber reichften Colonie von Brafilien einen Schaben von mehr als 25 Millionen. Um 13. November beffel= ben Jahres hatte D.- T. fcon wieber bie Gegel gelichtet. Muf ber Sobe ber Ugoren trieb ein muthenber Drtan

fein Gefdmaber aus einander. Gine ungeheure Baffer= faule malgte fich auf ben Riel bes Schiffes, auf welchem ber Seehelb in eigener Perfon befehligte, fobaf ber Fodmaft ichon unter Baffer ftanb. Die unerfcutterliche Beiftesgegenwart bes Fuhrers vermochte bier allein gu retten. 3mei andere Fahrzeuge murben ein Raub ber Bellen und erft am 12. Febr. 1712 lief D.= E. mit bem Refte feiner Mannschaft in ben Safen von Breft ein. Der Ruf von dem errungenen Siege war ihm voraus geeilt. Mit Freudengeschrei empfing ihn das Bolk und führte ihn, unter tausend Segenswunschen, wie im Triumphe zum Admiralitätshause. Die Mutter hielten ihre Kinder empor, damit sie den helden sehen und das Bild beffelben als Dufter ber Racheiferung ins Gebacht niß pragen follten. Gine Dame von bobem Range machte fich Plat burch bie Menge bes Bolks, und fagte, als D.-T. fie verwundert ansah: "Staunen Sie nicht! Es ift so naturlich, daß Jedermann sich brangt, ben unvergleichlichen Sieger von Ungesicht zu Ungesicht zu schauen!" Der König erhob ihn in den Abelstand, weil, wie es in dem beshalb ausgestellten Briefe hieß, burch Wegnahme von mehr als 300 Kauffahrteis und 20 Kriegsfchiffen er fich große Berbienfte um Frankreich erworben habe. Bur Devise seines Bappens erhielt er: "Dedit haec insignia virtus." Im 3. 1715 murbe er Chef b'Escabre und 1728 Generallieutenant, fowie ibn fein Monarch fcon fruber jum Komthur bes Lubwigorbens ernannt hatte. Der Regent von Frankreich, Bergog von Orleans, berief ihn 1723 in den mit den Colonialanges legenheiten sich beschäftigenden auswärtigen Staatsrath, den man damals "Conseil des Indes" nannte, und unterhielt sich gern mit ihm über Seefahrt, sowie der Mas rineminifter fich haufig bei ihm Rathe erholte. 3m 3. 1731 fendete ihn Ludwig XV. mit einem Geschwaber nach bem Drient, um auch ba bas Unfeben ber frangos fischen Geemacht aufrecht zu erhalten. D.- T. befuchte abwechselnd Algier, Tunis, Tripolis, Conftantinopel und Smyrna, und gab burch fluge Dagregeln bem frangofi= fchen Sanbel einen neuen Schwung. Schon mar er 1733 jum Befehlshaber ber Flotte von Breft ernannt, als ber Krieg amifchen bem teutschen Raifer und Frantreich ausbrach. Die Buruftungen maren fchredenerregend, allein ber Friede machte fie febr bald überfluffig. Geit 15 Jahren fühlte D. Z. eine bebeutenbe Ubnahme ber Rorperfrafte und tonnte nur unter großen Leiben bie Reife von Breft nach Paris unternehmen. Die Urate verzweifelten an feiner Genefung. Er fab mit Unerfchros denheit seiner Auflosung entgegen und schrieb noch mit schwacher Sand einen Brief an ben Cardinal Fleurn, seine Familie ber Gnabe bes Konigs zu empfehlen. Der Carbinal-Minifter war bis zu Thranen gerührt, als er bies Schreiben bem Ronige vorlas, und fendete bem Stersbenben ein seinen menschenfreundlichen Charafter ehrenbes Troftschreiben. Ludwig XV. felbft war tief betrubt, als er bie Rachricht vernahm, bag D. I. am 27. Gept. 1736 ju leben aufgebort babe. Gelten hat ein Dann, ber burch fein ehebem fo ge=

Selten hat ein Mann, ber burch fein ehebem fo gewohnliches Mittel ber Empfehlung, weber burch Geburt,

noch burch Reichthum, noch burch ben Schut erhabener Gonner und Freunde, fondern lediglich burch fich felbft, feine Zapferkeit, fein Berdienft bas geworben ift, mas er war, fo wenig Gelbftliebe und Gitelfeit befeffen, als er. Bie feine Denkungeart einfach, ebel und groß, fo war auch fein Mugeres, eine bem innern Berthe entsprechenbe Erfcheinung. Gine bobe, ichlante Geftalt trug ein auf: marts ftrebentes Saupt mit fuhnem Ablerauge, und in Bang und Saltung lag bie Burbe bes unerfchrochenen Mannes. Dit feinen alten Freunden lebte er felbft ba, als er icon eine ber erften Stellen im Sofrange Frant: reiche einnahm, und jene noch im Raufmanns: und Sand: werksftande ihr Gefchaft betrieben, mit ber 3manglofigfeit ber feinen Unterschied bes Stanbes erfennenben Liebe, wie mit feines Gleichen. Der Eroberer von Brafiliens Schapen hinterließ nur ein unbebeutenbes Bermogen. Bon Natur jur Schwermuth geneigt, war er in Gefells schaft ber Menschen einsplbig, gerftreut und nicht selten sogar lintisch. "Satte ihn seine Berühmtheit nicht über- all begleitet," fagt Thomas, "so wurde man es vergeffen baben, bag ein großer Mann, ein gefeierter Belb vor Ginem fiebe, fo befcheiben waren feine Borte und feine Banblungen." Bei ber Scharfe feines Berftanbes mar es auffallend, bag er nicht nur an Uhnungen, bofe ober gute Borbebeutungen, fonbern felbft an Beren und bie Einfluffe bamonifcher Geifter glaubte. In feinen Dents murbigfeiten, bie er in ben Dugeftunden nieberfchrieb, bie ibm feine Rranklichkeit hatte gu Theil werben laffen, behauptet er, ofter Ericheinungen und Borgefühle gehabt ju haben, bie auch jebesmal eingetroffen feien. Der Res gent hatte von biefen Memoiren gebort und munichte fie in ber Sandichrift ju lefen. Er fprach mit bem Carbis nal Dubois mit folden Lobeserhebungen bavon, bag biefer Minifter noch wenige Tage vor feinem Tote ben Bers faffer bitten ließ, ihm biefelben anguvertrauen. Dubois farb und D. E. hatte alle Dube, fein Manufcript wies ber gu erlangen. Gin gewiffer Billepontour batte eiligft und verftohlener Beife eine Abfchrift bavon genommen ober nehmen laffen, gab biefe Selbfibiographie ohne Bormiffen bes Urhebers ju Umfterbam 1730 in zwei Banben in 12. heraus und befaß Frechheit genug, fie noch bem Geehelben D.: E. guzueignen. Diefe Musgabe wimmelt von Fehlern. Der Plagiator fannte nicht ein= mal bie Orthographie bes Damens Duguan: Trouin, fonbern fdreibt ftets Du-Gue-Trouin. Ebenfo menig fannte er bie Eigenschaften beffelben, machte ibn u. 2. jum Groffreugritter bes Ludwigsorbens, ba er boch nur Rom= thur gewesen, verwechselte haufig Ort und Beit und theilte ebenso oft Dichtung als Bahrheit mit. Das Einzige, was biese Ausgabe Interessantes enthalt, sind verschiedene Borfalle und Begebenheiten aus D. : I.'s Jugenbjabren, welche ber Berfaffer fpaterbin, als ber Cardinal-Minifter Fleury bas Erfcheinen bes Bertes brin: gend verlangte, als unwefentlich zu unterbruden fur gut and. Er ftarb, mabrend er die lette Sand anlegte. Go traten bie bochft lehrreichen und unterhaltenben "Memoires" etc. erft nach feinem Tobe burch Gobard de Beauchamps (Paris 1740. 4. mit Kpfrn.) and Licht, L. Enepel. b. 28. u. R. Erfte Section. XXVIII.

welcher eine Fortfetung feit bem Jahre 1715, bem Beitpuntte, mo D.= E. feine Erzählung endigte, bis gu bem Sahre 1736 bingufügte. Berr von Lagarbe, Deffe bes Belben, bestritt bie Roften ber Berausgabe. Bleichzeitig erfchie= nen fie gu Umfterbam (1748. 12.) und murben ins Englische überfett (London 1742, 12.). hat Richer bas Leben biefes feltenen Mannes befchrieben und es in feine Sammlung von Biographien ber beruhmteften Geehelben aufgenommen (Vies des plus célebres marins par Mr. Richer [Paris, 1784. 12]). Spater noch hat bie frangofifche Afabemie ber Biffenfchaften bas Lob D.: Z.'s zu einer Preisaufgabe gesffellt. Thomas trug ben Gieg bavon. Geine Abhandlung "Eloge de Duguay - Trouin" (Par. 1761) murbe gefront. Gie ift in fammtliche Berte biefes Schriftftels Iers aufgenommen. Gein Mitbewerber mar Gr. Gups in Marfeille, ber bas Ucceffit erhielt und feine Schrift eben= falls im gleichen Jahre bruden ließ. (Karl Falkenstein.)

DUGUESCLIN (in der Musfprache, gegen bie Regel, Dugusklain), ober auch du Gueselin, eines ber größten Saufer ber Bretagne, betrachtet als feinen Uhn-berrn einen Richer, ber ums 3. 1030 bas Schloß Rideuft ober Richer in ber Rabe von St. Malo erbaute, auch zwischen St. Dalo und Dol mehre Berrichaften befaß, unter anbern bas Schloß Baiplic, fpater Buesclin genannt. Er ftarb ums 3. 1050. 2016 fein Gobn wird in einer Urfunde ber Abtei Mont : St. Dichel ohne Da= tum ein Clamaroch genannt, ber ber Abtei verschiebene Guter und Rechte in bem von bem Schloffe Baiplic ab= bangenben Rirchipiele St. Colomb zuwendete und feine Schenfung burch feinen Lehnsherrn, ben Gottfried von Dinan, befraftigen ließ. Bertrand's I. Bitme, Florida, gab im 3. 1150 ber Abtei la Bieuville bie Berrichaft la Freenage, und ihre Schenfung wurde im 3. 1180 von ihrem eben aus bem beiligen ganbe gurudgefommenen Cohne Gottfried Baglip, ober Ganclip, ober Guardip (fo verschieben ift ber Urkunden Rechtschreibung) bestätigt. Gottfried's Frau und Rinder miderfprachen ber Beffatis gung, und murben barum von St., bem Abte von St. Jacut, ercommunicirt. Gottfried fcheint burch Febben veranlagt worden ju fein, vornehmlich bas Schlog Gaiplic ju bewohnen. In feinem Befigthume erfcheint bes reits im 3. 1181 Bertrand ber Jungere von Guarplic, ber bemnach wol als ber Cobn Gottfried's betrachtet werben tann. Peter I., Berr von Guarplic, ober be Baisclino, wie bie Frangofen ibn ju nennen anfingen \*), er= regte ben Unwillen Konig Philipp Auguft's, indem er feine Burg Guarplic ben Englandern eröffnete. Sie wurde ihm durch ein von Juel von Mapenne und bem Grafen von St. Paul befehligtes heer entriffen und im 3. 1209 bem von Mayenne ju ficherer but anvertraut, vererbte fich auch an Juel's Tochter, gleich feinen ubris gen Besitzungen. Peter von Guarclip ftiftete am 20. Dai

<sup>\*)</sup> Der Briten Plie überfesten bie Frangofen mit Clin. Beibe Borter bezeichnen einen Abhang. Aus Guerctin murbe Gaesclin, und endlich bes Bobliauts halber Guesclin in ber von uns angegebenen Betonung gemacht.

1225 für fich, Frau, Bater und Gohn in ber Domfirche ju Dol einen Jahrtag, und gab im 3. 1232 ber Abtei St. Michel bie Rovalzehnten von feinem Leben in bem Rirchipiele St. Meloire, Ihm folgte im 3. 1247 fein Sohn Bertrand III. von Guarplic, ber 1247 in bem Rirchfpiele St. Colomb, in bem Mittelpuntte feiner Bes figungen, ein neues Schloß, le Plaifir: ober le Pleffis-Bertrand, erbaute und baffelbe feinem altern Cohne, Peter H. bu Guesclin, hinterließ. Peter II. mar breimal verheis rathet; von ber britten Frau, Johanna von Montfort, auf Largentape, Plancoet und Montbrau : en : Camballe, hatte er ben einzigen Gohn Peter III., ber, ein Unbans ger Rarl's von Blois, in ber Schlacht bei Muray (1364) Des Wilhelm Latimer, eines englischen Ritters, Gefange= ner wurde und fich m't 1500 Golothalern lofen mußte. Peter's III. einzige Tochter, Tiphaine (Epiphania) bu Guesclin, wurde vor bem I. 1366 mit Johann von Beaumanoir verheirathet. Ihr Cheherr liebte aber die Beranderung und wurde, als er sich in der Faschings-nacht (ben 4. Febr. 1385) mit der Tochter eines seiner Dachter ju ergoben gebachte, von bem beleibigten Bater erichlagen. Robert, bes Ermorbeten Bruber, beschulbigte ben Johann von Tournemine, er habe ben Berbrecher bewaffnet, und in Ermangelung eines Beweifes murbe ein Gottesgericht gehegt. Beaumanoir und Tournemine fampften auf ber Rennbahn gu Rantes, in Gegenwart bes Berjogs von Bretagne, ben 20. Dec. 1386. Zournes mine unterlag, ohne boch zu bekennen, und murbe in bie Roften verurtheilt, indem die Rampfrichter bafur hielten, fein Gegner habe hinlanglichen Beweis gebracht. Diefes Urtheil icheint auf Die Bitme feinen fonberlichen Ginbrud gemacht ju haben; benn ber angebliche Morber, Tournes mine, murbe ihr zweiter Dann (vor bem 28. Nov. 1393). Tiphaine vertaufchte burch Bertrag vom 15. Mai 1411, bie von ber Großmutter ererbten Berrichaften Plancoet und Montbrau gegen Linières, la Doucette und Cres-pon, und ftarb 1417 vor bem 12. Febr., nachbem fie feit 6. Jun. 1413 bis 11. Aug. 1414 abermals Witwe gewesen und in Ermangelung naberer Erben ihre Berrs fchaft le Pleffis : Bertrand, ihrem Better Brian von Cha: teaubriant verschrieben hatte. Bertrand's III. jungerer Sohn, Peter's II. Bruber, Bertrand IV. D. auf la Bille: Unne, Quatre : vones, Baurufé, hatte in feiner Che mit Maria be Broon brei Kinder. Die Tochter, Maria, beirathete ben Berve be Maunn, und murbe bie Mutter jener funf tapfern Bruber: Dlivier, Bervé, Man, Euftach und Beinrich von Mauny, beren in ber Befchichte von bes Connétable Duguesclin fpanifchen Felb: gugen fo haufig Erwahnung gefchieht. Der jungere Cohn, Sugo D., foll in ber Schlacht von Rio Salabo (30. Det. 1340) bas von bem Papfte geweihte Panier bem chriftli= den Beere vorgetragen baben, und burch feine Bermab= lung mit Maria Fernandez be la Cueva ber Stamm: vater bes berühmten Saufes be la Cueva in Spanien geworben fein (f. b. Art, Cueva). Der altere Sobn, Bilbelm D., erbte ber Mutter wegen bie Berrichaft Broon, und war in erfter Che mit Ulir von Dinan, in anderer Che mit einer von Beaumont verheirathet.

Mus ber zweiten Che allein tamen Rinber, brei Gobne, Robert, Bertrand und Dlivier, bann eine Tochter. Dlivier erhielt am 31. Dec. 1344 von Rarl von Blois Bes gnabigung megen verschiebener Frevel, die er fich in ben langwierigen Unruhen ber Bretagne ju Schulben fommen laffen, binterließ aber nur eine Tochter, Savelina D., Frau auf la Bille : Unne, Die fich an Johann Ruffier verheirathete. Bertrand murbe ber Uhnherr ber Linie in la Roberie, von welcher an ihrem Drte. Robert, Berr auf Broon, in bem Bisthume St. Malo, mar fur Rarl von Blois in bem großen Erbfolgeftreit, und ftarb im 3. 1353. Geine Gemablin, Johanna Malesmains, Fulfo's einzige Tochter und Erbin, befaß als folche Gens, in ber Berrichaft Fougeres, und bie Duble gu Bieurop= fur : Coaisnon und teffirte im Junius 1350. Gie hatte gehn Rinder geboren, Bertrand, Dlivier, Bilhelm, Robert, Juliana, Louife, Johanna, Coletta, Ugatha und Clementia. Juliana mar bereits Donne in bem Rlofter St. Gulpice, bes Bisthums Rennes, als bie Mutter ibr Teffament errichtete. In ben Rriegenothen bes 3. 1363 fluchtete fie nach Pontorfon, wo ihres Brubers Bertrand Bausfrau, Tiphaine Raguenel, bas Schloß bewohnte. Felton, ein englischer Ritter, gedachte bas Schloß in Bertrand's Abwesenheit ju erfteigen. Schon hatten bie Englander die Leitern angelegt, und in tiefer Stille nabers ten fie fich bem Senfter bes Gemachs, mo Frau und Schwefter bes Belben in einem Bette Schliefen. Die Monne, von ichweren Traumen geplagt, erwacht ploblich aus bem unerquidlichen Schlummer; beunruhigt burch ein leichtes Beraufch, ergreift fie einen Degen, ber gu= fallig bei ber Sand, fie offnet bas Fenfter und fturgt brei Englander von ber Leiter herunter, fie fchreit um Silfe, und bringt bas gange Schlog in Bewegung. Die Englander flieben. Ihren Rudgug weiter fortfebend, fliegen fie am Morgen auf D. felbft, ber mit feiner Schar nach Pontorfon beimzog. In einem zweiten Ges fechte wird Felton felbst gesangen und nach ber Burg eingebracht, die ihm vor Aurzem noch eine leichte Eroberung schien. "Ei, tapscrer Felton," mit diesen Worten empfing ihn Tiphaine, "seid Ihr schon wieder ba! Das ist wabrlich zu arg fur einen Mann von Muth, bergleis den Ihr boch feib, im Laufe von gwolf Stunden gweis mal, einmal burch bie Schwefter, bas andere Dal burch ben Bruber gefdlagen ju merben." Juliana murbe fpas ter Priorin im Rlofter bes Couets, ums 3. 1377 Abtiffin gu St. Georg in Rennes, und farb ben 27. Darg 1404. Coletta ftarb im 3. 1368, fie war an einen Berrn von St. Jean verheirathet. Agatha, Monne zu St. Gulpice, erhielt burch ibrer Schwester Bergicht bas Priorat bes Couets. Clementia fommt im 3. 1364 und 1371 als bes Rabulf von Beauchamp's Sausfrau vor und beis rathete als Bitme ben Fralin be Suffon, einen normans nifden Ritter. Bilbelm und Robert fuchten beibe ihr Blud im Kriege und blieben beibe unvereblicht; Bilbelm war bes Beinrich Cornoel Befangener geworben, murbe aber von Ludwig von Navarra, Grafen von Beaumont, am 1. Sept. 1365 burch Entrichtung von 500 Golbfrans ten losgefauft. Dlivier mar feines Brubers, bes Connés

table, Begleiter in allen Febben und Bagniffen. In ber Bertheidigung von Dinan (1360 ober 1361), in ber Schlacht bei Murai (1364), bei Cherbourg (1379), fommt er als Chevalier : banneret und Gire De la Rocheteffon por; bamals bienten unter ihm ein anberer Chevaliers banneret, zwei Chevaliers : bacheliers und feche Ecupers. 3m 3. 1382 mar er in ber Schlacht bei Roofebeed einer ber Unführer ber Truppen bes Bergogs von Bretagne. 2116 Erbe feines Bruders verglich er fich am 27. April 1384 mit beffen Witwe. Im J. 1387 verkaufte er bas Stammgut Broon an ben Connétable von Cliffon.. Um 10. April 1390 verfaufte er an ben Bergeg von Bretagne um 37,000 Livres bie Berrichaften la Guerche, Puancee und Chateaulin, und am 10. Dct. 1491 verlaufte et bem Ronige um 46,000 Livres Die Graffchaft Longue= ville, von ber er fich jeboch ben lebenslänglichen Befit vorbehielt. Um 27. Marg 1396 fchentte er feinem Better, Bilhelm Duguesclin, Die herrschaften Bourt und Barieur. Er muß gegen ben Marz 1403 gestorben sein, benn im Marz gab ber Konig bem Dauphin Ludwig bie Grafschaft Longueville, la Rochetesson und Auneville. Mus feiner Che mit Petronilla, einer Tochter Ingelger's I.

von Umboife, hatte er feine Rinber. Bertrand D., Robert's altefter Sohn, war um bas 3. 1314 auf bem Schloffe la Motte : Broon, gehn Deis len von Rennes, geboren. Gin ftarter und fraftiger Rnabe fuchte er mit allen Rinbern feines! Miters Sanbel, und felten tam er nach Saufe, bag er nicht gerriffene Rleiber und Beichen von erhaltenen Schlagen an fich trug, wiewol er mehrentheile und mit Bahrheit ruhmen tonnte, er habe mehr Prügel ausgetheilt, als empfangen. Diefe Robeit, Die Sastichteit feines Gefichtes, eine plumpe Ge= ftalt machten ibn ben Altern febr wiberwartig. Gie woll= ten ben Nice, Coquart, Malotru und Mechant, ben bummen Jungen, luberlichen, leichtfertigen und bofen Buben, wie er gewohnlich im Saufe hieß, nicht an ihrem Tifche leiben, und hielten ihn vielfältig, bose Streiche gu verhindern ober zu bestrafen, in einem eigenen Carcer ge= fangen. Go mar er 16 Jahre alt geworben, als er bie Gelegenheit erfah, ber ftrengen alterlichen Bucht gu ents wischen. Gin Maulthier trug ihn nach Rennes, und bort murbe er von einem Dheime gutig aufgenommen. Dem Bilbfange bot bie große Stadt mit ihrem gahlreis den Pobel noch mehr Gelegenheit ju Balgereien bar, als bas fille Broon, und ber Dheim wurde balb fo uns aufrieben mit feinem Schutlinge, als es je bie Altern ges wefen. In Rennes waren Tourniere ein alltaglicher Beits vertreib. Eines Tages fab Bertrand einen Better, ber vom Ropfe bis ju ben Fußen geharnischt, nach ben glans genoften Erfolgen von foldem Ritterfpiele heimkehrte. Der Unblid murbe fur ihn entscheibenb. Er borgte fich von bem Better Rog und Ruffung, und eilte ber Renns babn gu, wo er funf Langen nach einander wegbrach. Die fechete mar einem normannischen Ritter bestimmt; biefer aber, gefchidter ober gludlicher als feine Borganger, fließ im erften Rennen bem unbefannten Rampfer ben Belm vom Ropfe. Bertrand mar verrathen, und feine Angeborigen, bie mehrentheils gegenwartig, fuhlten fich

nicht wenig geschmeichelt burch bie Bortheile, bie fie ibn in bem befcheibenen Incognito erringen faben. Die Sage will, ber Bater Duguesclin fei felbft auf bem Rampfplage gemefen und habe mit bem Cobne eine Lange gu brechen verlangt, mas biefer aber, ohne fich zu erten= nen ju geben, ausgeschlagen batte. Dem fei, wie ibm wolle, von biefem Tournier an murbe Bertrand von feinen Angehorigen als ein Mann betrachtet, und mit Rof, Ruftung und allem andern verfeben, mas nothe wendig, um bei Schimpf und Ernft mit Ehren gu erfcheinen. Geinen erften Feldzug that er in Rarl's von Blois Beere, im 3. 1342, bet Gelegenheit ber Belagerung bon Bannes. Der belagerten Stadt Bilfe ju bringen. überfielen die Englander, die zu Ploermet in Befatung, in einer dunkeln Nacht Karl's Lager. Miles fchlief, nur D. wachte, und ber Wiberftand, ben er leiftete, brachte nach und nach bie Schlafer in Bewegung, fie scharten fich um ben tapfern Borfechter, und bie Englander muß= ten weichen. Im J. 1351 ging Bertrand mit andern bretagnischen herren nach England, um wegen eines Losegelbes fur Karl von Blois zu handeln. Eduard III. brachte einen Baffenstillstand in Borschlag und damit die Bretagner in einige Berlegenheit, benn fie wußten bierauf nichts zu antworten. D., ber jungfte unter ihnen, faßte fich am fchnellften, und verficherte ben Ronig, fie murben ben Stillftand beobachten, wie er ihn halten murbe. Das nahm Eduard gewaltig übel, und wollte den Borslauten zur Haft bringen lassen, "Der junge Mensch (von etwa 37 Jahren) ist im Kopfe nicht richtig, ich brauche ihn nur, mich an seinen Narrenspossen zu bekustigen," sprach ein anderer Bretagner, Charuel, besänstigend zu dem Könige, und dieser gab sich auf solche Erklärung gufrieden. Der Burgerfrieg in ber Bretagne muthete fort und D. fand flundlich Gelegenheit, feinen Muth gu bemahren. Er vertheidigte im 3. 1353 bas Schlof la Moe, fchlug bie Befagung von Begerel, welche bie Ge-biete von Dol und St. Malo beumruhigte, und machte felbst einen ihrer Unführer, ben Robert Richer, gum Ge-fangenen, mahrend ber andere, ber Englander Jannequin Toigne, fich an Bertrand's Better, Dlivier be Maunn, ergeben mußte. Der Englander tofete fich mit 600 Schild= thalern, betheuerte aber, D. folle fie ihm balb wiebers geben; und er hielt Bort. Denn furz barauf wurde D. zwifchen Dinan und Becherel fein Gefangener, und genothigt, fich mit 1200 Schildthalern loszufaufen. Berfrand rachte fich burch bie Gefangennehmung von Jatob Plantis, aber auch bas ftarte, von biefem bezogene Lofes gelb wollte nicht fruchten. Denn an ber Brude von Evran traf D. mit bem berühmten Ritter Robert Knolles gufammen; feine Schar murbe vollftanbig gefchlagen, er felbft gezwungen, fich an Robert Abas gefangen ju geben. Dafür nahm er aber in bem n. 3. 1352 in ber Englander Rieberlage bei Montmuran volle Rache; an biefem Tage empfing er auch ben Ritterfchlag und Notre Dame du Gueselin murbe von nun an fein Felbgefchrei. Der neue Ritter warb fich eine Schar Reifiger an, bie von ihm allein abhangen follte, und weil bie eigenen Mittel fur eine folche Ausgabe nicht gureichten, trug er fein Bebenten, feiner Mutter fammtliche Juwelen wegzunehmen und gu verfilbern. Die gute Frau murbe baruber nicht wenig ergurnt, fobag D. auf Mittel finnen mußte, ihr ben Schaben wieder gut zu machen. Da fließ er wenige Tage, nachdem er bas gezwungene Unleben gemacht, auf einen englifchen Ritter, ber einen mit vielen Roftbarkeiten belabenen Bagen nach einer Fefte und in Gicherheit bringen wollte. Der Englander maren fieben, gleichwol ftellte D. fich ihnen mit feinen brei Reifigen fubn ents gegen. Der englische Ritter fiel von Bertrant's Sand, ber Bagen murbe genommen und fein ganger foftbarer Inhalt, an Feierfleibern und Kleinobien, ber gurnenben und trauernden Mutter zugeschickt. Gie mußte bekennen, bag ber Ersat ben Schaben weit übertreffe. Bei allen bem beginnt Bertrand's Ruhm boch eigentlich nur mit ber Belagerung von Rennes. Die Stadt hatte Mangel an Lebensmitteln, und die Bachfamkeit ber Englander pereitelte alle Berfuche, ihrer Roth gu Silfe gu tommen. D., ber ftets bie Belagerer umfcmarmte, erfuhr, bag ber Bergog von Lancafter in ber Bertheilung feiner Trup: pen eine wichtige Beranberung vorgenommen habe, um eine angebliche Bufuhr fur bie Stadt, Die von einer bes ftimmten Geite ber eingebracht werben follte, aufzufangen; auf biefer Seite hatte ber Bergog bemnach feine Baupt= macht aufgestellt. Diefen Umftand benutte D. augen= blidlich, um ber Englander Lager an ber entgegengefeb= ten Geite, Die nur mehr fcwach befest, anzugreifen. Er fprengte ibre Linien, brang unter großem Blutvergießen bis ju ber Bagenburg vor, wo alle Borrathe ber Belagerer aufgebaut, überwältigte die Bededung der Wa-gendurg, ließ die beladenen Wagen bespannen, und ge-langte mit ihnen gludlich an die Stadthore. Sie öffnen sich auf den wohlbekannten Ruf, Notre-Dame du Gueselin, bie Beute wird in Gicherheit, D. aber im Triumphe nach feines Dheims Bohnung gebracht. Sier ließ er bie Ruhrleute gufammentommen, und nachdem er fie bezahlt, ihnen bie leeren Bagen und Pferbe gurudgegeben, entließ er fie mit einer boppelten Ermabnung. Erftlich follten fie ben Englandern feine Lebensmittel mehr guführen, zweitens bem Bergoge von Lancafter einen freundlichen Gruß und folgende Botichaft vermelben: "Gire Bertrand empfiehlt fich Euch, und lagt melben, bag er Guch, fo: balb es ihm moglich, befuchen werbe; er und feine Leute baben genug gu leben, und wenn Ihr Gelufte habt, ben Stadtmein zu verfuchen, will er Guch welchen ichiden, und auch noch eine Bergftartung bagu." Rebe und That überrafchten gleich febr ben Bergog von Lancafter, und Diefer außerte ben Bunfch, feinen Gegner perfonlich ten= nen ju lernen. Bu bem Ende meinte ber Graf von Dem= brote, burfe er ibm nur eine Ginlabung und ficheres Geleite guschiden, D. werbe bann ohne Saumen im Lager eintreffen. Er war auch gleich bereit, bem Bergoge aufzuwarten und murbe von ibm mit ber größten Soch= achtung empfangen. 216 ein echter Englander fonnte ber Bergog fich aber boch nicht enthalten, bem Gefeierten augumuthen, er folle Rart's von Blois Partei verlaffen. D. erflarte, er balte biefen allein fur feinen rechtmäßigen Fürften und murbe fich niemals mit ben Englandern ver-

tragen, fo lange fie Rarl's Feinbe blieben; Lancafter meinte, es fonnte uber hunberttaufend tapfern Dannern bas Leben toften, bevoe Rarl von Blois wieber ein= gefeht werbe. "Um fo beffer," entgegnete D., "fo wers ben die übriggebliebenen besto reicher." 216 er fich beurs lauben wollte, bat ein englischer Ritter, Wilhelm von Blancbourg, ober, wie ibn Froiffard nennt, Difolaus von Orgone, ber nahe Unverwandte eines von D. getobteten Unfubrers, um bie Chre, brei gangen mit ibm gu brechen. Bertrand meinte, wenn er mit brei gangen nicht gufrieden, tonnten es auch feche fein, wie es fein Berg verlange, bestimmte ben Rampf auf ben folgenben Tag und ritt nach ber Stadt gurud. Sier wollte man ihn abhalten, fich bem Begner gu ftellen, indem bie Englander wol Berrath im Schilbe fubren tonnten, fic baburch eines ihnen taglich furchtbarer werbenben Ritters gu entledigen, allein er berief fich auf bes Bergogs von Lancafter Bort. Um anbern Morgen legte er bie Ru= ftung an, bann jog er gur Rirche, fich in ber Deffe Gott gu empfehlen. Rochmals fuchte feine Zante ibn gurudzuhalten. "Deine fcone Zante," fprach er gu ihr, "werben Gie nicht ungehalten. Mit Gottes Silfe will ich balb wieder tommen, forgen Gie nur, bag ich gu Mittag etwas zu effen finde." Er ritt binaus und traf nicht nur feinen Gegner, fonbern auch ben Bergog bon Lancafter und ben Grafen von Dembrote, Die beide bes Rampfes Beugen gu fein begehrten. Es murbe verfundet, bag Riemand bei Lebensftrafe, fich auf einen Raum bon funf gangen ben Rampfern naben folle, und bie Erompeten gaben bas Beichen jum Ungriffe. In bem erften Rennen fließ D. ben Blancbourg burch Schilb und Panger, empfing aber von biefem einen Stoß auf ben helm. Sie rannten noch zweimal, ohne einander zu beschädigen. D. that ben Borfchlag, brei andere gan= gen gu brechen, rannte aber icon mit ber erften bem Gegner burch ben Leib, bag biefer fturgte. Der Rampf batte ein Enbe, ein Berold verfundigte bem Gieger, er fonne fich mit voller Gicherheit gurudziehen, und erhielt bafur bes Blancbourg Streitroß jum Gefchente, benn biefes mar, nach ben Rampfgefegen, bem Uberminber bers fallen. Mit Jubel von ber angftlich harrenden Bevolfes rung von Rennes empfangen, fand D. balb Belegenheit, fich um fie ein neues wefentliches Berbienft gu erwerben. Die Englander fcoben einen großen bolgernen Thurm gang nabe an die Stadtmauer, fobag bie anliegenben Strafen ganglich ben Befchoffen ihrer Bogenfchuten bloß geftellt maren. Alebalb thut D. an ber Spige von 500 Armbruftichugen einen Musfall, ber Thurm wird angegriffen und nach muthiger Bertheibigung burch griechisches Feuer in Brand geftedt. Der Bergog von Lancafter fab fich genothigt, die Belagerung aufzuheben, und Rarl von Blois belohnte ben Antheil, ben Bertrand hieran gehabt, burch Berleibung bes Schloffes la Roche = be = Rien (1357). Che ber Bergog von Lancafter Bretagne ver-ließ, tampfte D. noch mit Trouffel, einem englifden Ritter, ber ben Schimpf ju rachen begehrte, ber feiner Ration in ber Person bes Blancbourg angethan worben. Dit bem erften Langenftoge murbe D. entwaffnet, er erHauptmann bittet Euch barum." D. erwiderte: "Benn ich ihn reden höre, so will ich ihm antworten." Sogleich trat der Hinfende hinzu, um Robert's Bitte zu unzterstützen, worauf denn endlich D. den Überwundenen dem Herzoge zu freier Wilkfür überließ. Sie war ihm nicht sehr günstig; er mußte Roß und Rüstung an Berztrand überlassen, an den befreiten Olivier D. 1000 Livres bezahlen; dann wurde er vom Hof= und Feldlager auszgewiesen. "Ich verlange keine Leute," sagte der Prinz, "die Berrätherei begehen, das sind wir in unserm Lande nicht gewohnt." Auch die Wahrsagerin Tiphaine blied nicht unbedacht, sie wurde schon im nächsten Ichen Theil wol um ihrer Prophezeihung willen, des Siegers Gemablin.

Des Bergogs von Lancafter Beer jog fich nach Franfreich, mo trog ber entschiebenen überlegenheit ber Englander noch Bieles ju thun übrig; und erfchrect burch ben Buftanb bes Landes, beffen Befig fie fich ftreis tig machten, beeilten Johann von Montfort und Rarl von Blois fich, ihren ungludlichen Unterthanen eine furge Rube burch Abichließung eines Baffenstillftanbes ju bereiten. D. in ber Seimath jest überfluffig, gogerte nicht, bem Berbundeten Rarl's von Blois, bem Dauphin, bem Regenten von Frankreich, mabrend bes Baters Gefangen= fchaft, feine Dienfte anzubieten. Der Regent mar mit ber Belagerung bes Schloffes ju Delun beschäftigt: le Bascle be Mareuil vertheibigte foldes fur ben Ronig von Navarra mit außerorbentlicher Sartnadigfeit. "Bei Gott," gelobte D., "ich will nicht effen noch trinfen, bis ich ben befampfe, ber fich fo vertheibigt. Wenn ber überwunden ift, wird man, bente ich, mit ben andern balb fertig fein." Gin Sturm murbe vorbereitet, und um babei ber Erfte gu fein, ftellte Bertrand felbft eine Leiter auf. Damit beschäftigt, erblidte er in ber Sobe ben Bascle. "Bascon," rief er ihm ju, "laß mich hinauf an bie Binne, ober tomme zu mir herunter, fo will ich Dir geis gen, baf Du wiber Recht und Billigfeit bie Stadt bem Bergoge von ber Mormanbie vorenthaltft." faum ausgerebet, fo fiel ein Sagel von Steinen, und ber Sprecher fturgte von ber gerfchmetterten Leiter heruns ter, mit bem Ropfe zuerft in ben bochaufgeftauten Bafs fergraben. Der Regent fab ihn fallen und forgte für fchleunige Siife. Der Fall war aber fo gewaltig gemefen, baf es unmöglich fchien, baf ihn ein Menfch überlebe, und ohne viele Umffande murbe ber Scheintobte auf einen Difthaufen niebergelegt. Er erholte fich aber und fragte, etwas befrurgt über Lage und Mufenthalt, welcher Teufel ibn bierber geführt habe, und ob es mit bem Sturme aus fei. Dan fagte ibm, bag er noch mabre, und augen= blicklich lief er babin, um bas Berfaumte einzubringen. Er verrichtete Bunber von Tapferfeit, gleichwol murben bie Frangofen am Enbe abgetrieben und erft am andern Tage nothigte die Konigin Blanca, Philipp's von Balois Bitwe und bes Ronigs von Navarra Schweffer, Die bas Schloß von Metun bewohnte, ben le Baecle gur Ubergabe ber ihm anvertrauten Fefte. Der Regent aber, ber ein Mugenzeuge von Bertrand's verwegener Tapfer= feit gemefen, gab ibm bas Gouvernement von Pontorfon

(1360) und zugleich eine Compagnie von 100 Langen, bie vorzugsweise aus Bettern und Freunden bes Unfuh: rers gebilbet, balb bie furchtbarfte Schar in Frankreich wurde. Bon Pontorfon aus machte D. feine Begenwart fofort ben Englandern bemertbar. 3mei ftreifende Saus fen wurden geschlagen und ihre Sauptleute gefangen in Pontorfon eingebracht; eine britte Schar von 300 Dann hatte gang baffelbe Schicffal. Diefe Ereigniffe mogen ben Grafen Rarl von Mlengon und Perche bestimmt haben, ein in Befchlag genommenes Eigenthum D.'s, Die nach Fougeres lebenbare Berrichaft Gens und bie Duble von Bieuron fur Coaisnon, gurudzugeben; fur ben Krieger felbft maren fie nur ein Sporn gu neuen Unternehmungen. Ein Rampf, ben er mit Grevacque, bem Sauptmanne von Ploermet, befteben follte, murbe rudgangig, nachbem biefer, ben eigentlich nur ein 3mift mit Bertranb's Schwager, Fralin be Suffon, bewaffnet hatte, gurud's trat und bie auf bie Borbereitungen gu bem Rampfe verwendeten Untoften bezahlte. Dagegen aber wollte Gres vacque feine Rache bei Belegenheit eines Befuches nehmen, ben D. in ber Ubtei St. Deen abftattete. Uberrafcht burch ben unerwarteten Angriff fab biefer einige feiner tapfern Begleiter fallen; aber es gelang ibm, fich in bem Rreuggange feftzulegen und bier auf gleichere Bedingun= gen ben Rampf fortgufegen. Bulegt mußten bie Englans ber flieben, Grevacque, nachbem er ben Gobn verloren, und fein Bruber fich gefangen geben. Bilhelm von Graon, in Juigne von ben Englandern belagert, begebrte bon Bertrand Bilfe, und entfloh, ebe fie eintreffen fonnte; fich beffen im Minbeften nicht verfebenb, erfcbien D. vor Juigne, und nach verzweifeltem Rampfe mit ber Ubermacht murbe er genothigt, fich an Gir Sugh Calver-len zu ergeben. Er bezahlte ein Lofegelb von 30,000 Ehirn., bas aufzubringen er alle feine Guter verpfandete, und meinte eine Schar Bretagner nach Mquitanien gu fuhren, um Johann's von Gintre Unternehmungen ju unterftugen. Das Schloß Diffan in Poitou lag ibm im Bege; er ließ fturmen, wollte wie gewohnlich ber Erfte oben fein, flurgte von einer Sobe von 15 Auf berunter und brach bas Bein. Johann Songar fam ibm ju Silfe, baß er nicht gefangen murbe; aber ber Bug nach ber Garonne unterblieb. Sich bafür zu entschädigen, sams melte D. die Besahungen von Pontorson, Dol, Landal, Beuvron und Mont: St. Michel, und mit dem also gebilbeten Seerhaufen lieferte er ben Englandern bei Deils lac, in ben Beiben von Combourg, ein großes Ereffen, bas mit ihrer vollständigen Rieberlage und ber Gefans genschaft ihrer vornehmften Unführer endigte. Beniger bon ben Feinden gebrangt, ging D. nach Rantes, um ben hof Rarl's von Blois zu befuchen; er wurde ber fürftlichen Gemablin vorgestellt und fie fonnte nicht ums bin, ben madern Streiter mit einem berben Ruffe gu empfangen. Die Frage wurde in Erwägung gezogen, ob ber mehrmals verlangerte Stillftand mit Montfort auch noch ferner zu beobachten fei. Dit Rraft fprach D. für bie Unverletlichfeit ber Bertrage, aber bie Furftin wollte Rrieg. Mus Rarl's Sanden empfing jener ben filbernen, mit bem hermelinwappen bezeichneten Coms

manboftab (1363), und bie Ginnahme von Carbair nach einer Belagerung von feche Bochen mar feine erfte Ber: richtung. Beniger hartnadig war bie Bertheibigung von Rocheteffon, welches feitbem als Bertrand's Eigenthum porfommt. Er belagerte Becherel, murbe von bem Gra= fen von Montfort in feinen Linien angegriffen und blieb Sieger. Man fah einer zweiten entscheibenben Schlacht entgegen, ale bie ftreitenben Furften fich am 18. Jul. 1363 auf ber Beibe von Evran einigten. Gie wollten bas Bergogthum theilen; bie Frage, wer Titel und Baps pen bavon ju fuhren habe, ber Entscheibung bes Ronigs von England überlaffen. Bon beiben Geiten marb ber Bertrag auf bas Evangelium beschworen und burch bie Uberlieferung von Beifeln noch weiter verfichert. Unter ben von Rarl von Blois ju Sanben Montfort's und bes Ronigs von England geftellten Geifeln befand fich D. Richts fehlte mehr bem Bertrage, als bie Genehmigung von Kart's Gemablin, als welche bes Bergogthums eigentliche Erbin. Allein bie bochbergige Johanna wollte teine Theilung und wies ben Bertrag jurud. Der Mufgabe ber Geifein, nur D. follte als ber Englander gefahrlichfter Feind ihr Gefangener bleiben. Er murbe ber but bes Bilbelm Felton, ber einft mit Bertrand's Schwefter bas Abenteuer beftand, übergeben, entfam aber im April 1364 und trat fofort bie Reife nach Pa: ris an, um bem Regenten neuerbings ju bienen. Er batte Guingamp erreicht, ba besturmte ihn die Burgers schaft mit Klagen über die Drangsale, welche sie von ben Befagungen ber benachbarten Schloffer Pestivien und Erougof gu erleiben habe. Er wollte fie nicht anboren, fonbern feine Reife fortfeben; er fand aber die Thore gefchloffen, die Bruden aufgezogen. Er ergrimmte fcbier, baf man fich unterftebe, 3mang gegen ibn ju uben. Er borte aber, wie bas in Saufen fich berbeibrangenbe Bolt ibn einen Gottesmann nannte, und berglich bat, er moge boch feine Landeleute von bem bofen Feinbe erlofen, und er tonnte nicht langer ben Flebenben wiberfteben. Er verfprach bann bei ihnen zu bleiben, bis er beibe Schloffer erobert habe. Den Unfang wollte er mit Deftivien mas chen, wo ein Erzschalt fein Befen trieb und allen Gins wohnern von Guingamp, Die er übermaltigen fonnte, Die Mugen ausftechen und Die Banbe abhauen ließ. Bon langwierigen Belagerungen mar D. fein Freund, barum ließ er fofort fturmen, und wie muthig auch bie Gegen= wehr, fo unterlag fie boch bem lange verhaltenen Grimme ber Burger von Guingamp. D., bie Tapferteit auch an einem ruchlosen Feinde ehrend, wunschte den Com-mandanten zu retten. "Castellan," so rief er ihm zu, "Ihr sebet wohl, daß sich das Schloß nicht weiter halten kann, ergebt Euch meiner Gnade." Und D., so groß und so gerecht die Buth seiner ungeregelten Schar, übte folde Gewalt über Leute, Die fich heute jum erften Dale unter feinen Befehlen verfuchten, bag es ihm gelang, bem Butherich bas Leben zu erhalten. Dachbem er auch Trougof im Berlaufe meniger Tage erobert batte, mar bas ben Burgern von Guingamp gegebene Berfprechen geloft. Dhne fernern Aufenthalt feste er bie Reife nach

Paris fort, um zugleich mit bem Marfchall von Boucicaut gegen ben Konig von Navarra ju bienen. Er nahm mit Gewalt Meulan und Roulebloife; vor Mantes erichien Boucicaut, als wolle er bafelbft Buflucht fuchen; aber D. folgte ihm auf bem Fuße mit einer fleinen ausermablten Schar, übermaltigte bie Bache und alles, mas fich in ben Baffen feben ließ, und nahm Befig bon ber Stabt. Der Ronig von Navarra, an folden Ernft nicht gewohnt, wendete fich an Johann von Grailly, ben berühmten Captal von Buch, und foberte von ihm Silfe gegen ben gemeinschaftlichen Feind. Der Captal tam über See mit 400 gangen, 1100 gablten bie Ravarrefer, einiges Fuße volf ungerechnet. Diefen 1500 hatte D. nur 1200 gans gen entgegenzuftellen, gleichwol war er entichloffen gu Schlagen. Darum Schickte er feine gange Mannschaft gu Pont=be=l'arche, mo er bie Geine überfchritt, bei ben Frangistanern gur Beichte. Bon bort wendete er fich aufwarts, um auf ber Brude von Cocherel, eine Stunbe nordwestlich von Paffy, ben Ubergang ber Gure gu bes werkstelligen und Angesichts ber Navarrefer gu lagern. Ihre Stellung fand er unangreifbar, barum fchicte er am andern Tage einen Berold an ben Captal, ibm ents weber eine Schlacht auf offenem Felbe, auf bem rechten Ufer ber Gure, ober auch einen 3meitampf vorzuschlagen, in biefem Rampfe follte Jeber ber Felbberrn amei Ritter gur Seite haben, und ber Uberwundene fich mit feinem Bolle gurudziehen. Der Captal antwortete, er eile nicht, fobalb die erwartete Berftartung eintreffe, murbe er nach Belieben feine Beit mahrnehmen, um in bie Biefe beruns terguruden und ju fchlagen. Der Berold nahm bie Umftebenden ju Beugen, bag Bertrand einen ehrlichen Rampf geboten, und trug bie Untwort in bas frangofifche Lager. Sie war nicht erfreulich; benn es fehlte bafetbft an Lebensmitteln. Die Davarrefen hatten insbefonbere Bein im Uberfluffe, Die Frangofen mußten fich mit Flugs maffer behelfen, bas ihnen bie Dorfmabchen nicht allgus reichlich gutrugen. Die tragen Schonen aufzumuntern, rief ihnen D. gu: "Boblan, ihr Jungfern, nur frifch gugetragen, biefes Dal foll bie Urmfte unter euch reich werben." Um britten Tage ordnete D. eine rudgangige Bewegung an; fcon mar bas Gepade auf bas rechte Ufer ber Eure geschafft, und noch zweifelte ber Captal, ob es gerathen fein burfte, von ber Unordnung, bie von einem Rudjuge über eine einzige fchmale Brude ungers trennlich, Bortheil gut gieben. Die Spottereien einiger Englander über alljugroße Borficht nothigten ibn, von feinen Soben berabzufteigen. Den Erfolg feiner Lift gemahrend, fagte Bertrand ju Thibaud bu Pont: "das Garn ift gut geftellt, wir werben bie Bogel fangen," und augenblicklich ertonte feiner Trompeten Schlachtruf. Die Ordnung gewahrend, in die fich die scheinbare Unsordnung ber Frangosen gestaltete, begriff ber Captal, wie thoricht er gemefen. Um Beit und die hiermit verheißene Berftartung von 600 gangen ju gewinnen, fchicte er einen Serolb an D. ab, ihm fund ju thun, wie er ben Mangel an Lebensmitteln in bem frangofifchen Lager mobil fenne; er fei aber erbotig, bamit auszuhelfen. Much empfinde er fur Bertrand folde Dochachtung, bag

er fein Bort verpfande, benfelben nicht gu beunruhigen, wenn ibm etwa gefällig fein follte, ben Gluß gu ubers fchreiten und jenfeit ein bequemeres Lager gu fuchen. D. verehrte bem Uberbringer fo ungewöhnlicher Botichaft ein Pferd und 100 Gulben, meinte aber, die Lebensmittel wurden fich bald finden. In der Berzweiflung ließ ber Captal auf ber zwischen beiben heeren gelegenen Wiese einen Tifch beden, und mit Flugelwert, Brod und Bein reichlich ausstatten, in ber hoffnung, bie bungrigen Frangofen follten, anftatt gu fechten, über bas Gffen berfallen; allein nicht einer trat aus ber Reibe. Dann tam ein englischer Ebelfnecht, um ben Frangofen einen 3meitampf gut bieten; auch baburch hoffte ber Captal einen Muffdub gu erlangen, ber es feinen Berftartungen moglich mache, auf ber Babiftatt einzutreffen. Roland bu Bois befiegte aber ben Englander und alsbald trafen bie Beere auf einander. Die Schuten begrußten fich mit einem Regen von Pfeilen, bann ftritt Mann gegen Dann mit Lange ober Schwert, Die Bluthe ber Ritterschaft von Navarra und Gasconien, von England und Franfreich. D. und Thibaud bu Pont, ber Captal und le Bascle be Mareuil, übertrafen fich felbft an bem beißen Tage, beffen bobe Bebeutung D. fortwahrend feinen Rampfgenoffen ein: pragte: "Guesclin," rief er von Beit zu Beit, "frifch auf, meine Freunde, die Schlacht ift unfer. Befinnt euch um Gottes willen, bag wir einen neuen Ronig von Frankreich baben und beute feiner Krone Ehre anthun muffen." Entschieden war aber Die Schlacht noch lange nicht, als auf Bertrand's Befehl Guftach be la Souffage mit 200 Langen abzog, fich unvermerft burch bie Gebufche fahl und bem Seinde in ben Ruden fiel. Bon zwei Geiten gebrangt, geriethen bie navarrefer in Unordnung, ohne barum ju flieben, bie meiften murben getobtet ober ges fangen. Der Captal felbft mußte fich an D. ergeben, und ben Gieg zu vervollftanbigen, murben auch noch 140 Langen, Die von Conches ber ben navarrefern gur Un= terflugung anrudten, beinahe ganglich aufgehoben. Gin foldes Ende nahm bie Schlacht bei Cocherel (Donnerstag nach Pfingften, 23. Mai 1364), bie befonbers beshalb merkwurdig, weil mit ihr bie Frangofen bie unter ber vo= rigen Regierung angenommene Gewohnheit, fich allerwarts fcblagen gu laffen, abzulegen fcbienen. Rarl V. eilte bas ber auch, bem Gieger feine Dankbarkeit gu bezeigen. D. wurde jum Marschall ber Normanbie ernannt unb erhielt die bisher von bem Ronige von Navarra befeffene Graffchaft Longueville gu Gigenthum, wogegen er ben Captal von Buch und einige andere bei Cocherel gemachte Gefangene ber Berfugung bes Monarchen überlaffen mußte. Er mar auch genothigt, feine Graffchaft ben Ravarrefern mit Gewalt zu entreißen, nahm fodann in ber untern Normandie Balogne, Carentan und le Ponts Douve, und hatte die gange Proving beinahe von Feinden gefaubert, als ber Befehl ihm murbe, mit bem größten Theile feiner Truppen nach Bretagne ju gieben, um bier noch einmal fur Karl von Blois ju fechten. Mit ber gangen Macht, bie ihm ju Gebote ftanb, mit gablreichen englischen und navarrefischen Silfetruppen belagerte 30= hann von Montfort bie Stadt Murai. In einem gu

Mantes gehaltenen Kriegsrathe, bem D. beiwohnte, murbe ihr Entfag befchloffen, und am 27. Gept. 1364 lagerte fich Rarl's Beer, etwa 5000 Langen, im Ungefichte ber Belagerer. Der folgende Tag verging unter Unterhand= lungen, bie aber erfolglos, weil Rarl, von Rantes fcheis bend, feiner Gemablin verfprochen batte, auf feinen Bergleich ju boren. Um 29. Gept. ordnete D. Rart's, Chandos Montfort's Beer fur Die Schlacht. Gie follte entscheibend werben, barum fagen bie Ritter fammtlich ab, um ju Sug ju fechten. Der eine Flugel ber Frangolen, ben der Graf von Murerre fuhrte, ward querft ge= fchlagen. Das Mitteltreffen, wo Karl von Blois mit Chandos gleich im Muth und Glude firitt, murbe gulest von Sugb Calverlen im Ruden gefaßt und unterlag, nachdem fein Furft gefallen mar. "Go ift bann ber befte Mann von ber Belt geftorben, weil es feine Frau fo wollte. Ihn will ich nicht überleben," fo fprach Ber= trand, als ibm bas Unglud gemelbet murbe, und fich in bie bichten Reihen ber von Robert Knolles geführten Englander flurgend, folug er mit Schwert ober Streil= art zu Boben, mas ihm entgegentrat. Aber mit jedem Mugenblide muchs ber Feinde Bahl, benen jest auch bas Mitteltreffen und ber andere Flugel fich jugefellt hatte; Urt und Schwert maren in Bertrand's Sanben gebrochen, fcmer vermundet, nur noch von wenigen Getreuen vertheibigt, mehrte er fich noch mit ber Riefenfauft im Blech= handschuh, ba fchrie Chandos ihm ju: "Ergebt Euch, Berr Bertrand, heut ift nicht Guer Tag!" Er mußte ber Rothwenbigfeit weichen, gleichwie bie Bitme Rarl's von Blois in bem Tractat von Guerande, vom 12. April 1365, that, indem fie bas Bergogthum bem Saufe Montfort überließ. D. blieb nur furge Beit ein Gefans gener. Gein Lofegelb murbe ju 100,000 Franken beftimmt, fur welche Summe fich die herren von Laval und Montbourcher verburgten. Er wurde bemnach in Freiheit gefest, fand aber boch große Schwierigfeiten, bie gewaltige Summe aufzubringen; namentlich mußte er bem Ronige von Frankreich fur Die 40,000 Franken, als beren Bezahlung berfelbe burch Urfunde vom 15. Mug. 1365 übernahm, Die Graffchaft Longueville verfaufen (d. d. Rocheteffon, 22. Mug. 1365), und die einzige Gunft, die ihm Rarl V. hierbei angebeihen ließ, mar bie Buficherung ber Rudgabe ber Graffchaft, wenn Bertrand fie gu Oftern 1367 einlofen tonne. Go fparfam ber Ronig fich erwies gegen benjenigen, bem er fo Bieles vers bantte, fo fcmeichelhaft mar ber Empfang in Paris. Der bof batte namlich gefunden, daß bas einzige Mittel, fich ber bem Reiche fo furchtbaren und verberblichen großen Compagnien gu entledigen, in einem Buge nach Caffilien ju fuchen mare, und D. fcbien in gang Frantreich ber einzige Mann, ber ben Compagnien ben Un= trag biergu machen burfte. Der Bormand ju einer folden Intervention fehlte nicht; bes Ronigs von Caffilien Bru= ber, Beinrich von Traftamara, mar perfonlich nach Frants reich gefommen, um Silfe gegen Deter ben Graufamen gu fuchen. D. war fogleich willig, auf die Unfichten feines Ronigs einzugeben. Durch einen Berold ließ er bie Baupter ber Compagnien, Die bei Chalons : fur = Darne

im Lager fanben, um ficheres Beleite erfuchen, inbem er eine wichtige Ungelegenheit mit ihnen gu befprechen wunsche. Das Beleite murbe gegeben, und D. nicht min= ber von jenen furchtbaren Rauberhorden mit allen Beichen ber Sochachtung und Berehrung aufgenommen. Unter fo gunftigen Borbebeutungen begannen bie Conferengen mit Sugh Calverley, mit bem grunen Ritter, mit Matthaus von Gournay; ohne Schminke fprach D. von ber Beranlaf= fung ju feiner Reife, er fchilberte bas reiche Land, babin er fie ju fuhren gebente, und bie von Ronig Deter ver= ubten Graufamfeiten, er perfprach ihnen von Geiten bes Ronigs 200,000 Gulben, und bag er ihnen von bem Papfte bie gleiche Summe und vollfommenen Ablag ver= fcaffen wolle. Er machte fie aufmertfam auf die Ber= bienfte, bie fie fich, nach ber Groberung von Caffilien, burch Befampfung ber Beiden in Granaba erwerben tonnten. "Bird bas nicht," fo fchlog bie Rebe, "Bu unferer Seelen Geligkeit weit forberlicher fein, als wenn wir in die Berbammniß rennen und uns bem Teufel bingeben? Denn wir haben große Gunden und Bosbeis ten begangen, wie ein jeber felbft urtheilen mag. Bu= gleich werben wir alle gestehen, bag wir einmal aufhoren muffen." Rach reiflicher Berathung antwortete Calver: len in gemeinsamem Muftrage, fie alle hielten Bertrand für einen tapfern und febr madern Ritter, und murben ibm mit Bergnugen folgen, wohin er fie auch fuhren moge, fie ftanden ju feinen Befehlen bereit. Gegen ben Ronig von Frankreich trugen fie feinen Unwillen, nur wollten fie nicht gehalten fein, gegen ben Pringen von Ballis zu bienen. Im Ubrigen zweifelten fie nicht, bag man mit ihnen reblich verfahren werbe, boch mußten fie bafur fein Chrenwort haben, bem fie mehr vertrauten, benn allen Pralaten in Avignon und gang Franfreich. Sofort murbe ber Bertrag abgefchloffen und Chalons : fur= Saone als ber allgemeine Sammelplat fur bas Beer angewiesen. Es waren aber nicht blos bie Compagnien, bie unter Bertrand's Panier bienen wollten, auch eine gablreiche und ausgemablte Schar unabhangiger Ritter, barunter insbefondere Satob von Bourbon, Graf von la Marche, begehrte bes Buges Gefahr und Ruhm gu theilen. Alle, ohne Unterschied, mußten bie Baffenrode mit großen weißen Rreugen bezeichnen, benn um ben Ronig von Caffilien ju taufchen, follte bas Un= ternehmen unter ber Daste eines Rreugzuges gegen bie Mauren von Granada beginnen; von biefen Rreugen biegen bie Compagnien, fo lange fie unter Bertrand's Befehlen ftanben, Die weißen Compagnien. Der Marich ging tie Rhone abwarts, auf Avignon gu, und murbe alsbalb fur ben papfilichen Sof, beffen Reichthum und Schwach= beit gleich befannt, ein Gegenftand lebhafter Beforgniß. Ein Carbinal murbe ben Furchterlichen entgegengefenbet, und fand fie in vollem Unjuge gegen Avignon, nur mes nige Deilen noch bavon entfernt. Er bat einen Englanber, ibn ju bem Felbheren ju fuhren. "Gehr gern," verfehte ber Brite, "babt Ihr aber auch Gelb mitgesbracht?" Db biefer Frage entfehte fich ber Carbinal; jum Glude traten D., der Graf la Marche und ber Marschall von Andrehen auf ihn ju. Man begrußte sich A. Encpel. d. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

und ber Marfchall nahm bas Bort. "Bir fteben an ber Spige ber Burfchen, die Frankreich arg geschäbigt haben; wir fubren fie nach Granada wiber bie Garagenen, und bitten ben beiligen Bater, bag er uns vor allen Dingen Ablag unferer Gunben ertheilen, bann uns burch ein Reifegeld von 100,000 Franten erfreuen wolle. Der Carbinal meinte ben Ablag verfprechen, die Fobes rung eines Reisegelbes ablehnen ju tonnen. "Berr," mahnte ihn D., "ber Marschall barf teine abichlagige Untwort boren, wir haben Leute unter uns, Die ben 21b= laß gar leicht, bas Gelb fchlechterbings nicht entbehren tonnen. Bir bemuben uns, fie wiber ihren Billen gu frommen Rindern ju machen, und entfubren fie aus bem Lanbe, bamit fie ben Glaubigen weiter fein Leibes anthun. Dhne Gelb fonnen wir fie nicht banbigen, ber heilige Bater muß uns bamit aushelfen; bann nur fann unfere Bucht anschlagen, wird bas Bolt uns nach bem Muslande folgen." Sierauf versprach ber Carbinal, an ben Papft Bericht gu erstatten. "Das muß balb ge= fcheben," erinnerte nochmals D., "je langer wir verweis len, je fchlimmer mochte es werben. Beute Abend fom= men wir nach Billeneuve." Inhalt und Form ber Fobe-rung waren fur Urban V. gleich anftoßig. Er ließ bie Stadtthore ichließen und bie Burger bewaffnen. Inbeffen fab er aus ben Fenftern feines Palaftes bas beillofe Betreibe ber Compagnien in ben Strafen und Fluren von Billeneuve, und es murbe ihm wehmuthig und bange jugleich. Er ließ in ber Gile burch ben Stabtrath eine Ropf = und Bermogeneffeuer ausschreiben, und brachte auf biefe Beife bie 100,000 Franken gusammen. Aber biefes Blutgelb murbe von D. gurudgewiesen. Er bore, bag foldes bem armen Bolfe abgepreßt worben. Das habe er nicht gewollt, fonbern ber Papft und fein reicher Rlerus mußten die Tafche offnen. "Darum erwarte ich," fchloß bie Rebe, "bag biefes Gelb benjenigen, von benen es erhoben worben, bei Beller und Pfennig gurudbezahlt werbe. 3ch muß fogar die Gewißheit mitnehmen, bag bem alfo geschehen, fonft murbe ich gurudfommen, mare ich auch ichon jenseit bes Meeres gewesen, und wurbe bie punktliche Biebererftattung betreiben." Papft und Garbinate mußten fich in bie Beit fugen und Bertranb's Billen buchftablich erfullen. Das von bem Bolfe erhobene Gelb murbe gurudgegeben, bie apostolifche Rammer, bie Carbinale und Pralaten brachten bie 100,000 Franten Bufammen, und D. nahm fie fammt bem unter bem papftlichen Giegel ausgefertigten Ablagbriefe in Em: pfang. Uber Toulouse jogen bie Beigen nach ben Pp= renden und nach ben Staaten von Aragonien (Januar bis Februar 1366), und als fie anrudten, verliegen bie Caffilianer Die Plate, Die fie bisber in Aragonien befest bielten. Fur biefen Dienft entrichtete ber Ronig von Mragonien an feine Befreier 100,000 Gulben, fie aber, von Garagoffa ben Ebro binaufziehend, betraten jum erften Dale, 30,000 Reiter fart, bei Alfaro bie Gebiete von Castilien. In Calaborra murbe Beinrich von Era-ftamara, auf Bertrand's Betrieb jum Konige ausgerufen, und biefer Umstand besonbers scheint alle hoffnungen, Die Ronig Peter noch auf bie Treue feiner Unterthanen

bauen mochte, mit einem Dale vernichtet zu haben. Er entfloh von Burgos (28. Mary 1366) nach Gevilla, fuchte Buflucht in Portugal, ging endlich jur Gee von Coruna nach Bayonne, mabrend Beinrich von Erafta-mara in dem Rlofter las huelgas be Burgos bie Ronigefrone empfing, von gang Caffilien als rechtmäßiger Berricher anerkannt murbe, und an bie wichtigften Diener einer fo gewaltigen und boch fo unblutigen Revo: lution reichliche Gefchente austbeilte. Gir Sugh Calperlen insbesonbere erhielt Die Stadt Carrion als eine Grafichaft, D. bes neuen Ronigs bisheriges perfonliches Gigentbum, bie Graffchaft Traffamara, fobann bie ungebeure herrichaft Molina, Die, obgleich ber Proving Guenga jugetheilt, gar füglich an fich felbft als eine Proving betrachtet werben fann, barum fpater ungertrennlich ber Krone einverleibt murbe, und bis auf bie neueften Beiten in ben Titeln bes fpanifchen Monarchen erfchien. D. murbe jugleich mit ber Burbe eines Connetable von Caffilien befleibet, und hierburch an bes neuen Ronigs Derfon gefeffelt, mabrent bie meiften feiner Baffenbrus ber, ber Graf von la Marche, ber Marschall von Un-breben, ber Berr von Beaujeu u. U. m., nach Saufe jogen. Wahrend Beinrich und fein Connetable alles Bleifes an ber Wieberbefestigung bes erschutterten Ebrones arbeiteten, mar Ronig Peter in Borbeaur, um bas Dits leiben bes Pringen bon Ballis fur einen entibronten Monarchen in Unfpruch ju nehmen, und zugleich ben eceln Regungen bes Mitgefühls burch lodenbe Berbeigun= gen nachzuhelfen. Die Proving Biscaya und Caftro Urbiales wollte er an ben Pringen, bie Stadt Goria an beffen Connetable, ben Johann Chandos (ben Spaniern Claves genannt), abtreten, wenn er burch eine englische Urmee nach Castilien gurudgeführt werben formte. Die Blume ber Ritterschaft fonnte ber Mussicht auf neuen Rubm und neue Erwerbungen nicht widerfteben, und gang Mguitanien beschäftigte fich alsbald mit ben Borbereitun= gen ju einer Kriegsfahrt über Die Berge. Den weißen Compagnien murbe Couard's Borhaben insgebeim mit: getheilt. Der Rame ihres Lieblingsanführers erschutterte ibre zweifelhafte Treue; 12,000 Dann, unter Sugh Cals verley und Robert Knolles, benutten ben in ben Bers trag mit D. aufgenommenen Borbehalt, verließen Bein= rich's Sahnen und eilten nach Borbeaux. Bon feinen Truppen aufgegeben, fehrte auch D. nach Frankreich gurud, um in neuen Berbungen fein Glud zu versuchen. Unterfitigt von bem Marfchall von Undreben und bem Beque von Billaines, verfammelte er in unglaublicher Gefchwindigkeit ein beer von 10,000 Frangofen und Bretagnern, und mabrend ber Pring von Ballie im Februar 1367 mit 30,000 Reifigen ben Ronceval burch: jog, machte D. mit feinen Colbnern ben weiten Ummeg burch bas befreundete Aragonien, um in ben Ebenen von Bittoria mit Beinrich von Traftamara gufammen gu treffen. Ungeachtet birfer fo meifterhaft burchgefesten Bereinigung, ftimmte D. feineswegs fur eine Golacht; er mistraute bem beinah ganglich aus neuen Aushebungen bestehenben Beere, und rieth, bie Paffe von Caffilien jenfeit bes Ebro zu bewahren, bis babin Entbehrungen und Dangel

bie Reihen ber Englander gelichtet haben wurben. Geine Unfict fand fur einen Augenblid Eingang ; ohne Binberniß burfte ber fcmarge Pring bei Logrono ben Ebro überfchreiten, mabrend ber Caftilianer Sauptmacht Die Paffe von Pancorvo gewann. Allein jest erhob fich bas beleidigte Rationalgefuhl in feiner gangen Ctarte, ber Ronig und feine Ritter begehrten mit gleichem Ungeftume eine Schlacht, bie ben geheiligten Boben von ber Begenwart der gehaften Fremdlinge befreie, und Bertrand, fo fart er fich fubite, war both nicht fart genug, um bem Gefammtwillen bes Beeres zu wiberfteben. Die Schlacht wurde zwischen Rajera und Navariete, weftlich von Lo: grono, den 3. April 1367, den Samstag vor der Palmenreihe, geliefert. D. befehligte den rechten Flügel und empfing die Angriffe des Berzogs von Lancaster und des gewaltigen Chanbos, mit großer Ctanbhaftigfeit. Aber ber linte Flugel gerieth alsbalb in Unordnung, und feine Flucht ließ bas Mitteltreffen unbebedt. Sier batten bie beiden Bruder von Caftilien als feindliche Bruder geftritten, aber, wie ber fchwarze Pring von ber Berfolgung ber Fliebenden abließ, um Ronig Beinrich's Gefchmaber in bem Ruden anzugreifen, murbe ber Rampf allgu ungleich. D., feines Ronigs Gefahr mahrnehmend, brach fich in Gefellichaft einiger Ritter bis ju ihm Babn. "Alles ift verloren," fprach ber Connetable, "fucht Euch ju retten, Gott wird uns helfen!" Und als Beinrich ben Rath abwies, faßte D. feines Pferbes Bugel und riß ibn gewaltsam aus bem Gefechte. "Ihr habt genug getban für Euren Ruhm, Berzweiflung kann hier nicht helfen, rettet Euch!" Den König außer Gefahr wissend, eilte D. zu seinem Fügel zuruck, ber jest die ganze Last bes Kampses allein tragen sollte. Er war lang und verzweitelt, aber die Überzahl siegte. Eine einzige Schar, in der D., der Marschall von Andreben, der Begue von Billaines, ber Caftellan von Erie, gleich gemeinen Reis figen ftritten, bielt fich noch aufrecht und fonnte burch wiederholte Ungriffe nicht getrennt, nur erbruckt merben. D. wurde von Chandos angerufen, er folle fich ergeben, verweigerte bas aber tropig; endlich murce er bes Pringen von Ballis anfictig, "Euch Pring, ergebe ich mich," und fogleich ließ Couard bas Gefecht einftellen, Die frans genen machen. Da bot Peter ber Graufame für fie eine ftarte Gelbfumme, aber ber Pring wollte fie nicht gewiffem Tobe überliefern; vielmehr bestellte er ben Cop= tal von Buch ju Bertrand's Suter. "Gire Bertrand," fprach bei ber übernahme ber Captal, "bie Beit hat fich geandert, bei Cocherel ward ich Guer Gefangener, jest feib Shr ber meine." D. entgegnete: "Dit nichten, 3br habt mich nicht gefangen, noch mit bem Degen bezwun= gen, wie ich Guch gethan, und alfo habe ich einen Streich voraus." Gie umarmten fich, und ber Captal betbeuerte, fein Baus ober Bett folle bes Gaftes einziges Befangnif, fein Tifch auch bes Gefangenen Tifch fein. D. mußte bemnach bem englischen Pringen auf feinen Bugen und endlich nach Borbeaux folgen. Sier foll er in feinem Gefangniffe einen Befuch Beinrich's von Traftamara ems pfangen haben; ber Pring mit ben Entwurfen ju einem

neuen Unternehmen auf Castilien beschäftigt, wollte vor Allem bes erprobten Freundes Ansicht vernehmen, und suchte möglichen Gefahren in Pilgertracht zu entgehen. So erzählt wenigstens bes alten Felbherrn alte und haufig

febr unguverlaffige Gefchichte.

Die Gefangenschaft bauerte ganger acht Monate, und hatte vielleicht noch viel langer gedauert, ohne eine Laune bes Pringen. Es manbelte biefen Die Luft an, feinen berühmten Gefangenen ju feben, und er ließ, fich berab au fragen, wie er fich in ber Gefangenschaft befinbe. "Gehr gut; ich bin niemals vergnugter gewefen." Ber= wundert fragte ber Pring: "Bie foll ich bas verfteben; einem Manne Eures Geprages muß, wie mich bunft, ein folder Buftand unleidlich fein." D. verfest: "Im Minbeften nicht. 3ch liebe über Alles bie Gbre, und nies mals ift eine Gefangenschaft ehrender gewesen, als bie meine; benn ich weiß, daß Ihr alle meine Ungluckeges fahrten freigebt, mich aber festbaltet, weil 3hr mich furch: tet." Diefes Bort mar eine mabre Berausfoderung fur ben Pringen, ber fcnell entgegnete, bag er Bers trand febr boch halte, ibn aber nicht furchte, und baber bereit fei, ihn gegen ein Lofegelb von 100,000 caftilianis fchen Dublonen in Gold freizugeben. D. nahm ihn beim Borte, ftellte d. d. Borbeaur, ten 27. Dec. 1367, eine Berichreibung über bie verlangte Gumme aus, in welcher er felbst als Bergog von Traftamara, Graf von Longues ville und konigl. Kammerberr bezeichnet ist, und wurde, so febr es auch manche Rathe zu hintertreiben suchten, auf fein Wort entlassen. Das Losegelb, so Chandos von Muray ber gu fobern batte, mar trog ber aus Mvignon und Caftilien empfangenen Beibilfe noch nicht vollig ab: getragen; fur ben gegenwartigen Fall fand D. von allen Seiten ber Unterflugung; Die Pringeffin von Ballis felbft gab ihm 10,000 Franten; eine andere erflectliche Gumme lieb Chanbos bar; fur 30,000 Franten verburgte fich ber Ronig von Frankreich, und bie Salfte bavon murbe besteits am 25. April 1368, laut Quittung, bezahlt. Bon Borbeaur ging D. unmittelbar nach Terrafon, bem Bers joge von Anjou in ber Belagerung Diefes Ortes Gilfe au leiften, und biefe Silfe zeigte fich fo erfolgreich, baß ber Bergog nicht umbin fonnte, fie mit einer farten Gelbfumme zu belohnen. Diefe gebrauchte ber Befchentte ju Unwerbung von 600 Langen, und mit foldem reifi= gen Beuge überflieg er nochmals Die Pyrenden. Gin großer Ebeil von Caftilien batte fich fur Beinrich's von Eraftas mara Sache bewaffnet, in anbern Provingen berrichte Peter ber Graufame, und eben mar Beinrich mit ber Belagerung von Tolebo beschäftigt, Peter's gewaltiges, burch 20,000 Saragenen verftarttes Beer im Unguge, um ben Entfat ber wichtigen Stadt ju bewertstelligen, als D. mit feinen Bangen im Lager vor Tolebo eintraf. Es fceint Beinrich's Abficht gemefen ju fein, ben Feind in feinen Linien gu empfangen; auf Bertrand's Rath ließ er eine fcmache Schar vor Tolebo gurud, und bie Baupt= macht feute fich über Degag in Bewegung, um bem Feinbe, ber nach Uberfleigung ber Sierra Morena auf ben Gefilben von Montiel (nicht in ber Rabe von Cabig, wie bie Biographie universelle will) lagerte, eine Schlacht

gu bieten. Peter's überrafchtes Geer murbe beinabe obne Blutvergießen aus einander geftaubt (14. Mar; 1369, wie die Spanier, ober 13 Mug. 1368, wie die Frangofen berichten), und Ronig Peter entflob mit amolf Begleitern nach bem Schloffe Montiel, an ben Grenzen von Murcia und Jaen. Alisbald murbe bas Schloß umgingelt und die Befatung in die außerste Roth verfett, benn Die Lebensmittel reichten nur fur vier Zage. Entschloffen, fich um jeden Preis burchzuschlagen, fliegen Peter, fein treuer Freund, Ferdinand be Caftro, und gebn andere Reifige um Mitternacht ju Rog und naberten fich Schrift fur Schritt ber Stelle, wo ber Begue von Billaines mit 300 Mann bie Bache hatte. Diefer gloubte, nach bem Geraufch, eine Bufuhr auffangen gu tonnen, und traf bemnach feine Unstalten. Da famen ihm die Reiter gu Gesicht. Der vorberfte, ein Englander, entfam, bem nachsten fiel Billaines in ben Bugel und fette ihm mit ben Borten: "Rede, ober bu bift bes Tobes," ben Des gen an die Kehle. "Tapferer Ritter," verfette ber Be-brobte, ich bin ber Konig von Castilien und sammt als Ien meinen Begleitern Guer Befangener. Ich berfprach Guch ein Rofegelb nach Guerm Billen, nur rettet mich por ber Buth bes Baftarbes." Sierauf ermiberte ber Begue: "Folget mir nach meinem Belte, ich will Euch fchugen, fo lange ich bas vermag." Es verging aber teine Stunde, fo vernahm Beinrich von Traftamara bie wichtige Melbung. Er eilte nach bes Billaines Gezelt, und fragte im Eintreten, wo ber jubifche hurensohn mare, ber fich einen Ronig von Castilien nenne. Deter faßte ihn alsbald, und Die Ringer fielen gu Boben. Schon batte Peter, ber oben gu liegen fam, ben Dold gegudt, er murbe ibm aber burch ben Bigconte von Toccaberti entriffen, und Beinrich fließ feinem Bruber ben Dolch in ben Leib (23. Marg 1369). Go lautet ber Frangofen Bericht, anders bes Spaniers Unala. Nach ihm ließ Beinrich bas Schlofi von Montiel burch eine febr bobe Mauer einschließen. Es fehlte barin an Baffer, baber Konig Peter bem D. 1,200,000 Piftolen, bann bie Gebiete von Soria, Monteaguebo, Dega, Almagan, Atienga und Ge-ron bieten ließ, falls er ber Gingefchloffenen Entfommen beforbern wolle. D. batte fich ber Mauer genabert, um mit Men Robrigues, bem Unterbandler, ju fprechen, ant= wortete jeboch, bag er auf biefen Untrag nicht eingeben tonne, weil er von bem Ronige von Franfreich ju Don Beinrich's Diensten gestellt fei. Men Robriguez bat, et moge fich bie Sache überlegen und bann die Untwort wissen laffen. D. eröffnete ben Untrag feinen Baffen: gefahrten aus Frankreich; Alle, Olivier be Mauny jus vorderft, riethen ihm, nicht bas Mindeste ju Konig Beinrich's Rachtheile gu unternehmen, fonbern vielmehr benfelben bie mit Den Robrigues gehabte Unterrebung miffen gu laffen. D. befolgte ben Rath und erntete fur feine Mittheilung ben lebhafteften Dant; außerbem machte fich Beinrich anbeifchig, ibm Mlles, mas Peter geboten botte, und noch viel mehr zu geben, wenn er ben Ronig Deter, unter bem Bormanbe, beffen Entemmen zu beforbern, in fein Gezelt loden und beifen Untunft fogleich melben wolle. Der Borfchlag, einer Betrugerei nicht unabnlich,

war feineswegs nach Bertranb's, befto mehr aber nach feiner Ungehörigen und Freunde Gefchmad; fie ftellten ibm bor, wie er hierdurch ben Rrieg mit einem Male beendigen, mit Reichthum belaben nach Frankreich gurud-tehren murbe, und fein Wiberwille murbe besiegt. Men Robrigues empfing Bertrand's Bort, bag er ben Ronig in Giderheit bringen wolle, und Peter, burch Mangel aller Urt auf bas Außerfte gebracht, verließ bei Dachts geit bie Sefte, und erreichte ohne Sinberniß Bertrand's Begelt. Er bemerfte feine Unftalten gu meiterer Blucht, schöpfte vielmehr aus allerlei Bogerungen Berbacht, bar-um wollte er wieber zu Pferbe steigen, woran ihn jedoch einer von D's Leuten verhinderte. In dem namli-chen Augenblicke trat Beinrich von Trastamara mit einem ftarten Gefolge ein; mit bem Burffpiege verwun: bete er ben Ronig im Befichte, und burch feine Leute murbe ber Mord vollenbet. Go ber Beitgenoffe Upala, beffen Bericht inbeffen burch ben Bufat eines bescheibenen "man fagt" nicht minter verdachtig wird, als bie Berichte von Froiffarb und andern Chroniften, und D. fann une baber immer ber Ritter nicht nur ohne Furcht, fon= bern auch ohne Tabel bleiben. Goria murbe ihm im S. 1370 von Ronig Beinrich fonder Zweifel aus freiem Wilten, fammt Ulmagan, Atienga, Monteagubo und Geron, bann 120,000 Golbgulben baar gefchenft. Ubrigens hatte D. mit bem bofen Willen berer von Goria, gleichwie mit ben Infaffen ber Berrichaft Molina, viele Urbeit; jene mußte er mit Gewalt unterwerfen, biefe ergaben fich an Aragonien, um bem Fremblinge nicht anzugebos ren. Der Ronig von Aragonien, ber eben noch Bertranb burch ben Bigconbe von Roccaberti, unter Unbie: tung bedeutender Lohnung, ju einem Feldzuge nach Garbinien gewonnen hatte, fonnte fich beffen ungeachtet bie wohlgelegene Erwerbung nicht verfagen, und gerieth bar-über mit D. in große Beitlaufigfeiten. Der Feldzug nach Garbinien unterblieb, und ber Gefrantte fehrte nach Franfreich gurud, um ein Rriegsvoll aufzubringen, mit bem er ben unrechtlichen Ronig von Aragonien und bie Emporer von Molina guchtigen fonne (1370). In bem Baterlande fand er aber ber Urbeit fo viel, bag er fich fchamte, an feine perfonliche Ungelegenheit zu benten. Der "große" Friede von Bretigny mar gebrochen worben, wie ein anderer, und Englander und Frangofen befriegten einander mit ganger Dacht. D., faum in Toutoufe angefommen, erhielt eine Ginlabung, fich bem Beere bes Bergogs von Unjou anguichließen, mar bei ber Gin= nabme von Moiffat, Ugen, Ronneins, Port St. Marie, Montpegat und por ber fur unuberwindlich erachteten Sefte Miguillon thatig, und fuhrte fodann bem Bergoge von Berry eine Berftarfung gu, burch welche ber Fall von Limoges entschieden murbe; allein 20,000 Englan= ber, von Robert Anolles geführt, landeten bei Calais, um bie Buge von Greffp und Poitiers zu erneuern, und bie Unnaberung ber Gefahr ließ Rarl V. bas mefent: lichfte Gebrechen in feinen bisherigen triegerifden Unord: nungen erkennen. Es fehlte ihnen an Ginheit und Bu= fammenbang; benn ber oberfte Felbhert, ber Connetable von Fiennes, mar ein Greie von 80 Jahren. Robert

von Fiennes murbe babin gebracht, bag er feiner Burbe freiwillig entfagte, und ber Ronig gab an D. bas er= ledigte Schwert. Um 2. Det. 1370 murbe ber neue Connetable vereibet, nachbem er fich zwar einige Beit geftraubt, fo bobe Ehre angunehmen; er meinte, einem ar= men Ritter, einem fcblichten Ebelmanne fonne es nicht gebuhren, einen fo tapfern und bochgebornen Ubel anguführen. Bon feinen Bebenflichfeiten gurudgetommen, erhob D. aus ben tonigt. Caffen eine Gelbfumme, bie bin= reichend, um 400 gangen angumerben; er verfaufte auch bas aus Caftilien mitgebrachte golbene und filberne Ge-rathe, und verwendete ben Erlos ju gleichen 3meden, fobag er mit 3000 Reifigen aus Paris ausziehen fonnte. Die englifche Armee hatte bie Umgebung ber Sauptftabt, bann die getreibereiche Beauce vermuftet, und jest Quartiere in Maine und Anjou bezogen; einige Rube war ibr ebenfo febr burch bie langen Mariche, als burch ber Felbherren Uneinigkeit nothwendig geworben. D. jog in einem weiten Bogen um fie berum. Bu Pontorfon angefommen, errichtete er am 28. Dct. mit Dlivier von Cliffon eine Baffenbruberfchaft. Rraft berfelben verfpra= chen fie einander, daß fie ftets gegen und wider Alle ver-bunden und vereinigt fein wollen, ausgenommen gegen ben Konig von Frankreich, beffen Bruber, ben Bicomte von Rohan und einige andere Berren, von benen fie Leben baben. Gie wollen einander auf Erfobern Silfe und Beiftand leiften, hauptfachlich, wenn einer ihrer Les benberrn versuchen follte, Die von ihm abbangenben geben einzuziehen (fur ben Fall mar ber Ronig von Franfreich abermals ausgenommen). Alle Guter, Die fie von nun an im Rriege erlangen werben, wollen fie theilen; auch einander Rachricht geben von allen Dem, mas bes Un= bern Ehre und Rugen entgegengerebet ober unternommen wurde. Überhaupt wollen fie fich als Bruber lieben und vertheibigen. Bon Pontorfon ging ber Marich rudwarts nach Caen, wo D. jum erften Male feit langer Beit feine Sausfrau fab, und ben vornehmften Berren in feis ner Begleitung, bem Marfchall von Blainville, ben Grafen von St. Paul und Perche, ben herren von Roban und Gliffon zu Ehren, ein ftattliches Banfett gab. Der furgen Luft folgte fcmerer Ernft; uber Bire nach Maine vordringend, gedachte ber Connetable ber Englander Quar-tiere ju überfallen. Gein Marich blieb aber fein Geheimniß fur Thomas von Grandfon, ber bas fartite und norblichfte biefer Quartiere, etwa 4000 Dann, in Dont= vallain bei Chateau : be Loir, befehligte. Schnell bie nachften Quartiere aufbietent, fchickte Thomas einen Derold nach Bire, ben Frangofen ein Treffen angubieten. D. meinte, bie Englander follten fich bie Beit nicht lang merben laffen, übergab aber zugleich ben Abgefanbten ben beften Bechern feines Gefolges, bie bem Danne bergeftalt aufesten, bag er bis gum bellen Morgen an feinem Raufche zu verschlafen hatte. Gleich nach bem Abenb= brobe ließ ber Connetable auffigen, und nach einem fcar= fen Ritte burch Sturm und Regen einer Rovembernacht befand er fich in ber Rabe bes englischen Lagers, mo man noch immer auf ben Berold und bie eingefoberten Berftarfungen wartete. Den Marfchall von Blainville

und ben Grafen von Perche ließ D. jurud, mit ber Beifung, bie nachrudenben Truppen in Schlachtorbnung ju ftellen und langfam vorwarts ju fchieben, er felbit ftellte fich an bie Spige von 300 Reifigen, Die Gingis gen, bie mit ihm Schritt gehalten, und bie fammtlich ihre Pferbe abgegeben hatten, und begann unter bem Rufe: Duguesclin und Montjone : St. Denns, ben Ungriff. Der überrafchte Grandfon mar gleichwol fcnell gefaßt. Er ließ fein Panier auffteden, bas Bolt zu fammeln, und mabrend er felbft ber Frangofen ffurmifchen Unbrang mit Standhaftigfeit aushielt, entfenbete er unter Gottfried's bon Durcelai Unführung 800 Reiter, Die ben Sturmen= ben in ben Ruden fallen follten. Gottfried erfullte ges treulich feine Befehle, traf aber, inbem er fich um Die Unbobe fcwentte, ju feinem nicht geringen Erftaunen, auf bes Marfchalls von Blainville überlegene Schar, wurde gefchlagen und gefangen. Blainville rudte ohne Saumen weiter bor, ben Connetable gu unterftugen, benn ber Angriff hatte teinen Fortgang gehabt, und eine eben ben Englandern jugetommene Berftartung von 1200 Mann feste fie in ben Stand, bie ermubeten Wegner gu überflügeln und endlich gar einzuschließen. Blainville fellte ben Rampf wieber ber, und ber Graf von Perche, ber mit bem Sintertreffen beranrudte, gab ibm bie Ent= fdeibung. Die Englander maren von allen Geiten ein= gefchloffen, ba fturgte Granbfon, um feine Dieberlage nicht ju überleben, fich mit ber Streitart auf ben Connes table. Bebend wich biefer bem Schlage aus, und ben Feind beim Sofenbunde faffend, marf er ihn gu Boben. Schon batte er ibm bie Streitart entriffen, und Gliffon ben Urm erhoben, ben Entwaffneten ju tobten, ba ergab er fich, und bas Gefecht mar überhaupt gu Ente. Bon 4-5000 Englandern entfamen nur Benige. Groß war auch die Beute, benn Bieles von bem, mas die Be= fiegten auf bem langen Buge burch Franfreich gesammelt batten, bas fand fich biet aufgeschichtet; beffen ungeachtet hielt ber Connetable fein Tagewert noch nicht fur beens bigt. Die Spur ber Fliebenben verfolgend, brang er bis uber bie Loire vor, und nicht eines ihrer Quartiere ents ging feiner Mufmertfamteit, wenn er gleich nur noch zwei, Die von Gainte : Dlaure und von Preffuire, mit ffurmen= ber Sand ju nehmen batte. Bon bem gangen Beere, mit bem Knolles von Calais ausgezogen mar, blieben feine bunbert Dann beifammen; Alles befand fich auf verworrener Flucht. Gein hierburch entbehrlich geworbes nes Beer entließ ber Connetable ju Saumur in ben lets ten Zagen bes Monembers 1370, nachdem er bemfelben Die eben von bem Ronige von Caffilien empfangenen toft= baren Gefchente zweier Caumthiere Laft ausgetheilt hatte. 3m 3. 1371 führte ber Connetable, ber eben ber Zauf: pathe bes Bergogs von Drieans, bes andern Pringen von Ronig Rarl V., geworben, ein bedeutenbes Beer nach Poitou. Er nahm mit Sturm bas Schlog von Mont: morillon, beffen Befatung über bie Klinge fpringen mußte; er belagerte Chauvigny, welches fcon am britten Tage capitulirte, und burfte fich vor Luffac nur zeigen, um auch bier eingelaffen gu werben. Er naberte fich ber Stadt Poitiers und lagerte fich in ihren Beinbergen; weil aber ber Befatjung bebeutenbe Berftarfung jugefoms men, wurde ichon am andern Morgen bas Lager auf: geboben und ein Unternehmen auf Die Burg gu Mont: contour beliebt. Es ichien unmöglich, Die tiefen Burggraben zu überschreiten. D. ließ burch Die Bauern Baume und 3meige in Menge fallen und in bie Braben merfen, barauf Strob und gulest Erbe ftreuen. Go entftanb ein Damm, ber bis an die Burgmauer reichte, und fogleich ließ der Connetable fturmen. Den erften Tag wurde nur ein Mal gesturmt, aber vom Morgen bis jum Abend. Der zweite Tag begann in gleicher Beife, ba begehrten bie Belagerten ju capituliren. Gie erhielten freien 216= jug nach Poitiers; auch burften fie ihr Golb und Gilber mitnehmen. Rach einer furgen Rube verlief ber Connetable Montcontour, um bas Belagerungsbeer por Sainte : Gevere in Limofin gu verftarten. Der Burgberr, Johann von Evreur, befand fich in Poitiers; ibm gu willfahren, rudte ber Genefchalf ber Proving, Thomas von Percy, mit ber Befatung von Poitiers aus, in ber Meinung, benen von Sainte-Severe ju Silfe gu fommen. Geine Unnaherung wurde bem Connetable binter= bracht, und biefer beschloß, burch einen gewaltigen Stunn ben Fall ber Fefte gu beschleunigen. Der Bufall fam ibm bierbei ju Bilfe. Ein frangofifcher Ritter, Gottfried Papen, naberte fich bem außern Feftungsgraben und befab fich die himmelanftrebenben Berte. Urploplic verfagt ibm die Streitart, auf die er fich geflutt, und fie fallt in ben Graben. Papen wollte Die foftbare Baffe nicht verlieren, und ersuchte feine Cameraben, ibn in ben Graben berabzulaffen. Die Streitart fand fich wieber, aber ber Gigenthumer fo wenig, als feine Belfer, vermochten bie fpiegelglatten Banbe bes Grabens binauf= gutlettern. Gie murben von ben Schuben, Die fich auf ber Bruftwehr eingefunden, bemertt und beichoffen, und ben Tob vor Mugen habend, entschloffen fie fich, mit Ehren zu fterben. Gie wenden fich, burchmaten ben Baffergraben, und bemuben fich, die Mauern zu erftei= gen; die Rubnheit ihres Beginnens reißt biejenigen ihrer Landsleute bin, bie bisher nur Bufchauer gemefen find; auch fie flurgen fich in ben Graben, mabrenb andere bas Beer, bas eben am Imbig beschäftigt, in Mufrubr und Bewegung bringen. Die ungewohnliche Mufregung be= nugend und leitend, gebietet D. einen allgemeinen Sturm, und die Fefte wird beinahe im Ungefichte bes Entfages erftiegen. Mittlerweile batte aber Die Bevolferung von Poitiers ben Abzug ber Zwingherren benubt, um fich vols lig in Freiheit ju fegen, und vertraute Boten murden an ben Connetable abgefendet, um ihn gur Befignahme ber Stadt einzuladen. Un ber Spige von 300 ausermahlten Reifigen bricht D. auf, um auf Seitenwegen in einem Gewaltritte 30 frangofifche Deilen gurudzulegen; es gelingt ibm, bie Stadt ju erreichen, und Percy, ber fic nur um eine balbe Stunde verspatete, magte es nicht angugreifen, mas ber Connetable von Franfreich vertheis bigt. Babrent bie Englander in bem Blutbabe von Miort ihre Rache nahmen, bemachtigte fich D. ber Stadt Saint : Mairant, und weil die Befohung im Schloffe es auf einen Sturm ankommen ließ, murbe fie ganglich gu= fammengehauen. Rochelle überlieferten die Burger bem Connetable beinabe in berselben Art, wie es zu Poitiers geschehen. Schließlich ergeben sich auch noch Melle, Aunan und Fontenap-le-Comte; D. aber kehrt an den hof
zurück, um sich mit dem Könige zu berechnen. Seine Duittung, die auch auf die von dem Könige auf die Lösegelber von Auray und Navarrete bezahlten Summen
spricht, ist vom 15. Febr. 1371 (d. i. 1372); das Siegel trägt die Umschrift: Bertrand du Gueselin duc de

Molines comte de Longueville.

Die Eroberung von Poitou war vollendet, nur noch Thouars, Miort, Chigan von ben Englandern befest. Much biefe Poften ihnen ju entreißen, erfchien D. noch vor Musgang bes Binters im Felbe. St. Jean = b'Un= geli, Taillebourg, Angouleme, Saintes eroffneten ihm ihre Thore. Er berennte fobann Chigap, eine ber gewaltig= ften Feften gwischen Loire und Garonne. Gie gu retten, fest fich in Bewegung, mas die Englander in ben benachbarten Provingen haben, und ein machtiges Beer er= fcheint Angefichts bes frangofifchen Lagers, bas zwar burch Baftillen und Berpfahlungen forgfaltig bewahrt. D. fonnte bie Schlacht leicht verweigern; er jog es vor, fie berauszufobern, ließ einen Thel feiner Berichanguns gen nieberwerfen, gur Bewachung bes Schloffes 200 gans zen ausruden, und führte bas übrige Beer, in brei Eref-fen aufgestellt, ben Englandern entgegen. Die Schlacht (20. Mai 1372) war hartnadig und blutig, ber Sieg aber auch um fo vollftanbiger; fein Mann entfam; mas nicht bem Schwerte ber Frangofen erlag, bas murbe ges fangen, wie namentlich Johann von Evreur, ber Statt= halter in Riort. In ber erften Befturjung ergab fich bie Befatung von Chigan ber Gnabe bes Giegers; D. ließ fie aber nach Bordeaur geleiten. Er felbft mendete fich gegen Riort, wo man ihm die Schluffel ber Stadt ent: gegentrug; er nahm Lufignan, ber Melufina beruhmtes Schloß, bas man bamals, wie in fpatern Beiten, für unüberwindlich bielt; er berennte Chatelleraut , wo bie Frau von Pluismartin feit ber Geefchlacht mit ben Caftis lianern bie Gefangenschaft ihres Cheherrn, bes tapfern Buichard von Ungle, beweinte. Benig, wie es fcheint, von ber Galanterie bes Connetable boffent, wunschte fie bem Bergoge von Berry, ber in Poitiers lag, aufwarten gu burfen. Das bewilligte D., und ein Ritter murbe beorbert, ber Dame bas Geleit zu geben. Gie feste bem Bergoge aus einander, bag ihre Guter eigentlich ihres Mannes Eigenthum, ber in Spanien gefangen, und bag fie ohne beffen Ginwilligung über Dichts verfugen burfe. Gie bat baber um bie Bewilligung einer Reutralitat, Die fie beilig zu beobachten verfprach. 3br Bunich murbe erbort, und nachdem fie fich verpflichtet, nicht einen Dann, eine Buchfe ober ein Brod über ben gegenwartigen Befand in ihre Echloffer aufzunehmen, mußte D. Die Belagerung von Chatellerout aufheben. Er entschäbigte fich burch ein Unternehmen von ungleich großerer Bichtigfeit. Thouars, ber erbliche Gig bes größten unter ben oquistanifden Saufern, mar von ben Englandern mit außers ordentlicher Gorgfalt befeftigt worben, und ber gefammte Abel ber Proving, ber ihnen noch ergeben, hatte fich ba-

felbft eingefchloffen, mit bem feften Borfage, nur ber außerften Rothwendigfeit ju weichen. Undererfeits hatte ber Connetable alle Die Unftalten getroffen, Die ber Bich= tigfeit ber zu belagernben Sefte angemeffen maren. Große Burfmafchinen von funftlicher Bufammenfehung waren in Rochelle und Poitiers gebaut, Ranonen gegoffen worben, und biefe Mordmerkzeuge murben mit fo unmiberfiehlicher, fo verberblicher Thatigfeit gegen die Stadt gerichtet, baß auch bie fuhnften ihrer Bertheidiger in einer Capitulation bas einzige Rettungsmittel erblickten. D., mit bem Leben feiner Bolfer jederzeit febr haushalterifch, bob bie Belagerung auf; bagegen verpflichteten bie Belagerten fich jur Ubergabe, mit ber jugleich ibre und ihrer Guter Rudtehr unter ben Gehorfam des Ronigs von Frankreich verbunden fein follte, wenn nicht bis jum Dichaelistage 1372 ber Ronig von England, ober-einer feiner Cobne eine Urmee, bie ftart genug, ein Treffen ju magen, ber= beigeführt haben murbe, um die Ctabt ju befreien. Diefe Capitulation wurde im Junius unterzeichnet, und ber Connetable benutte bie Frift mit feiner gewobnlichen Thas tigfeit. Er wollte Mortemar belagern, Die Burgfrau un= terwarf fich aber, und gab jugleich eine andere Tefte, Dienne, auf. Mortagne und Gengris nehmen frangoff: fche Befatung ein, Montreuil : Bonin wurde mit Sturm erobert. Ingwischen war auch ber Michaelistag gefom-men, ohne bag bie mit 10,000 Bogenschuten und 3000 Langen bemannte, von Ronig Couard felbft befehligte englis fche Flotte eine Landung batte bewertstelligen tonnen; D. führte bemnach fein Beer vor Thouars, um Die Erfuls lung ber Capitulation abzumarten. Bom Morgen bis an ben Abend bes 29. Sept. 1372 bielt er feine 10,000 Langen und eine gablreiche Infanterie in Schlachtorbnung; mit einbrechenter Racht murbe ein Thor ihm überliefert. Dit bem Falle von Thouars, bem ber von La Roches fur : Don im nachften Fruhjabre folgte, mar bie Befreiung von Poitou, Munis und Gaintonge befiegelt. Much eine perfonliche Ungelegenheit brachte D. noch in biefem Jabre (1372) ju Ende. Die Dotation in Spanien hatte ibm wenig Freude gebracht; unerwartet ließ Ronig Beinrich burch ben Ubmiral, ber vor La Rochelle freugte, burch Ruy Diag be Roras einen Losfauf vorschlagen. Dan einigte fich auf 270,000 Golbthaler; bavon empfing Bertrand ben ftartften Theil baar, einen anbern Theil in ben bedungenen Bofegelbern von 26 Gefangenen von Bichtigfeit, Die ihm zugleich übergeben murben; fur ben Reft murte ihm ber Gohn bes Don Juan Ramires b'Urellamo als Beifel überliefert. Den Schaben, ben er übrigens boch bierbei haben mochte, erfette ihm Rarl V. burch bie Berleihung von Montreuil = Bonin und Fontenay : le : Comte. Dit fleigender Unruhe beobachtete ber Bergog von Bretagne ben Fortgang ber frangofifchen Baffen. Bahrend D. noch mit ber Belagerung von Thouars beichaftigt, murbe ju Beftminfter im Junius 1372 ein Bundniß ju Goug und Trug zwifden Engs land und bem Bergoge gefchloffen. Geine Birtungen mußte ber frangofifche Sof mit großer Gefchicklichfeit auf= guhalten. Borguglich bediente er fich hierzu bes Conne= table und feines Baffenbrubers Cliffon, bie an fich felbit

lebenbe Beugen ber Borliebe Rarl's V. fur bie Bretagner, auch am meiften geeignet fcbienen, andere Bretagner für beffen Dienft zu geminnen. Birtlich murbe burch fie ber gange Abel ber Proving nach und nach von bem Bergoge abwendig gemacht, und die Berren von Roban, Beaumanoir und Laval erflarten bem Furften ins Ungeficht, es werbe ibn feine Krone toften, wenn er es je wagen follte, Partei wider Frankreich ju nehmen. Go umgarnt ichien Johann V. verurtheilt, in Ergebung bie Unfalle feines naturlichen Bunbesgenoffen ju tragen. Er hatte aber brei Englander am Sofe, ben Knolles, Reville und Melburne, bie, obgleich feine vertrauteften Freunde, fich fein Berberben wenig fummern liegen, wenn es nut baju biene, von Aquitanien bas Schicffal abzumenben, bas über Poitou und Gaintonge gefommen war. Gie benagten bas Distrauen zwischen bem Furften und feis nen Baronen, und bie Geruchte von einer bevorftebenben Bandung ber caftilischen Flotte, um ben Bergog gu vermögen, bog er in Land und Bafen englische Truppen und Kriegeschiffe aufnehme; eine Demonstration, bie ber Bicomte von Roban beantwortete, indem er aus bier feis ner Teften, bie bes Bergogs offene Baufer, Die bergogt. Befahungen auswies. Diefe erfte Sanblung ber Empos rung zeichnete Delburne bem Bergoge in fo buffern Far: ben, bag biefer nicht umbin fonnte, in einige feiner Plate, in Quimper, Morlair und Leeneven, englische Befagung aufzunehmen; bieber batten bie Fremblinge nur bas flache Band heimgesucht. In Lesneven ubten fie folche Tyran: nei, bag bie Ginwohner ben Robert be Guitee mit feis nen Reitern berbeiriefen und ihm ein Thor offneten, mors auf bann alle Englander bis auf ben letten Mann niebergemacht wurden. Die Befatung von Morlair, ein gleis chieffal befurchtend, nahm bie Flucht, und es bes gann ein erbarmungslofes Treibjagen auf alle Englander, Gleichwie ber Bergog, bem Mufftanbe ju mehren, in Breft, Bennebon, Conquet und Quimperle englische Befahung einlegte, fo fchidten bie Stante Abgeordnete nach Frants reich, mit ber Bitte, ber Ronig moge ihnen feinen Schut gegen ben treubruchigen Bergog angebeihen laffen. D. batte ben Binter in Poitou zugebracht; er erhielt ben Befehl jum Ginmariche in Bretagne, und gehorchte gu= mal willig, weil er fich burch bie gewaltsame Begnahme ber ibm übertragenen Berrichaft La Roche : be : Rien per= fonlich gefrantt fublte. Er feste fich in ben Borftabten von Rennes feft, ließ bie Bergogin von Bretagne burch eine Reiterabtbeilung aufheben, fette bie Erfchrodene gwar fogleich wieber in Freiheit, nahm ihr aber boch bie Dris ginalurfunde bes Bundniffes von Beftminfter ab; enb: lich trieb er ben Bergog bergeftalt in bie Enge, bag biefer verfprechen mußte, er wolle bie Englander nach Saufe fchiden. Dit biefer Berficherung war ber Sof, teines= wege aber D. befriedigt. Er mistraute ber Mufrichtigfeit bes Bergogs, und mar auch icon nach wenigen Borten gu einer abermaligen Rriegsfahrt nach Bretagne genothigt. Das heer, gablreich und glangend, fammelte fich bei Ungere, und murbe auf bie erfte Muffoberung in Rennes eingelaffen. Fougeres wollte eine Belagerung aushalten, aber ber Musfall mislang; 26 ber Bertheibiger wurten

erschlagen, bie übrigen nahmen bie Flucht, und murben fo lebhaft verfolgt, bag bie Frangofen zugleich mit ihnen in bie Stadt eindrangen. Dinan, St. Malo, Jugon, Guingamp, Ploermel, Rebon, Bannes, Guerande ergaben fich. Guiffinio ging mit Sturm über und bie Befahung mußte uber bie Rlinge fpringen. Quimperle bielt nur einige Kanonenschuffe aus. hennebon that mehr Biberfand; benn bier lagen einige erfahrene Sauptleute und 24 befehte Langen. Der Connetable gelobte, noch an bemfel-ben Abend in ber Stadt ju fpeifen, verfundigte bas auch felbft, nach feiner gewohnten Beife, ben Bertheibigern. "Bort ihr Leute barin," rief er ihnen gu, "gewiß ift es, bag wir Alles wegnehmen und noch beute bei euch fpeifen werben. Gollte aber Einer von euch einen Stein werfen, ober einen Bolgen abschießen, ber ben letten meis ner Trogbuben verwundet, fo fcmore ich bei Gott, bag ibr Mule fterben follt." Diefe Drohung nahm ber bemaffneten Burgerichaft allen Muth, und fie überließ ben Englandern allein die Bertheidigung. Der Sturm ers folgte, die gange Befatzung, bis auf zwei Sauptleute, wurde niedergemacht, den Ginwohnern aber fein Leib zus gefügt. Conquet hatte mit hennebon gleiches Schicfial. Becherel hielt fich ein ganges Sahr lang, capitulirte aber boch endlich. Die Belagerung von Breft mußte D. auf= beben und in eine enge Blotabe vermanbeln. Dafur ging er vor Rantes, wo er unter Bedingungen Ginlag erhielt; gleichwie auch bie Befagung von Breft ihren Erog brechen und Ubergabe geloben mußte, Falls ihr vor Ablauf eines Waffenstillftanbes nicht Silfe geworben fein follte. Die hilfe tam, ber Connetable meinte aber, fie fei nicht vertragsmäßig, und folglich ber Form nach gar nicht geleiftet worben. Die Befagung bielt fich gleich. wol fur entfest. Da ergrimmte jener, und fcbidte bie Geifeln, Die er in Banben batte, jum Tobe. Es maren gwei Ritter und ein Goelfnecht; fie murben vor Derval, ber Sefte, bie bes Berjogs hinterlaffener Statthalter, Knolles, muthig vertheidigte, enthauptet, Knolles aber ließ zur Wiedervergeltung brei Gefangenen, zwei frangofifchen Rittern und einem Ebelfnechte, bas Gleiche anthun. Gin Umftand hatte nicht wenig bes Connetable Fortschritte beforbert; ber Bergog befand fich außer Lans bes, um in England bie Buruftungen gu einer außers orbentlichen Unftrengung gu befchleunigen. Gie maren jest beenbigt, und ein heer von 30,000 Mann, unter ber Bergoge von gancafter und Bretagne Unfubrung, betrat ju Calais ben Continent. D. murbe abgerufen, a's er im Begriffe mar, Die Eroberung bes ganbes ju vollenden, und ergriff noch einmal jene Taftit, Die fich in bem Feldzuge vom 3. 1370 fo trefflich gegen Robert Knolles bewahrt hatte. Bon ber Centralftellung bei Tropes aus vereitelte ber Connetable alle Berfuche bes Feindes, fich irgendmo in ber Dicarbie, in Champagne ober Burgund festzuseben, fobann ben Fortgang ber Berruttung unter ben ermubeten Scharen gewahrend, gab er bas Signal gu ihrer unablaffigen Berfolgung burch bie Gebirge von Fores, Auvergne und Limofin, über bie Loire, ben Allier, Dorbogne und Lot. Das gange Beer beinahe murbe in ben taglichen Uberfallen und Beunruhis

gungen vernichtet, und von ben 30,000, bie aus Calais ausgezogen maren, erreichten feine 6000 Mann Borbeaur. Bis an die Thore biefer Sauptstadt trug auch D. feine Fahnen; Die Garonne aufwarts fich wendend, nahm er (Unfangs 1374) La Reole und 40 andere Festen, barunter Lourdes in Bigorre; juleht zwang er ben Grafen von Foir, feiner zweifelhaften Meutralitat ju entfagen und fich ganglich an Frankreich ju ergeben. Im Fluge bon ben Pyrenden nach feinem Gouvernement Pontorfon gurudfehrend, fant er bie Begend noch immer burch bie englifche Befatung in St. Sauveur : le : Bicomte beun: rubigt; augenblidlich murbe fie belagert und fo weit ge= bracht, baß fie verfprach, binnen einer gewiffen Beit, wenn keine Hilfe sich zeigte, ben Ort aufzugeben. Die Hilfe blieb aus, aber es wurde ein Stillstand bis zu Oftern 1375 beliebt, bevor die Frist abgelaufen war. Hierdurch hielten die Englander sich berechtigt, die bestungene Übergabe zu verweigern. D. glaubte Gewalt brauchen ju muffen, und icon mar ein Sauptfturm ans geordnet, als die Befagung fich fügte. Diefe Eroberung, burch welche bie untere Normandie vollig von Feinden befreit murbe, mar um fo wichtiger, ba ber Bergog von Bretagne in Bertrand's Abwesenheit bedeutende Fortschritte in seinem Lande gemacht hatte. Überzeugt, daß berje-nige, ber ihm eine solche Feste gewonnen, sie auch am traftigsten wahren werde, verlieh ber Konig St. Sauveur ju Eigenthum an D., fowie er ihm um die namliche Beit Die wichtige Graffchaft Montfort : l'Mumaury, Die Biege eines Belbengefchlechts fonber Gleichen, gab. Das lette Gefchent follte vermuthlich einigen Erfat bilben für ben wichtigen, eben bon bem Connetable erlittenen Ber= luft. Unter ben 26 Gefangenen, bie ihm Die Caftilianer bei Gelegenheit bes Berkaufs von Molina und Goria ftatt ber Bahlung übergeben hatten, mar ber Graf von Dem= brote unftreitig ber werthvollfte. Er ließ ihn unter bes Bergogs von Lancafter Burgichaft frei, ber Graf ftarb aber, nachbem er taum die Beimath betreten, an Gift, bas er in Spanien empfangen haben follte. Durch biefen Tob behauptete ber Bergog von Lancafter feiner Burg= fchaft entledigt ju fein, und bie Berichtshofe feines Lanbes unterftutten ihn bierbei trefflich. Des langen und toftfpieligen Rechtens überbruffig, verfaufte Bertrand enb= lich fein Recht an ben Konig von Frankreich um 50,000 Franken; es war noch nicht die Salfte ber Summe, Die er gu fobern hatte. Dergleichen Berhandlungen find in biefer Periobe bas Ginzige, fo von bem Connetable gu berichten, benn ber Waffenftillftand mar bis jum Upril 1377 verlangert worden. In einer Urfunde vom 14. Dec. 1374 nennt er fich Comte be Longueville, Gire be Tinteniac, Connetable. 2m 16. Febr. 1376 gab er bie Grafichaft Montfort gegen Empfang von 15,000 Goldsfranten an ben Ronig gurud. Um 16. Dec. 1376 er= hielt er von bem Monarchen bie Bicomte Pontorfon, und am folgenden Tage Die Caftellanei Ruit und ben Bald von Ginglas in ber Bicomte Falaife; Befigungen, bie er zwar nachmals an ben Grafen von Mengon gegen La Guerche in Bretagne abtrat. Um 8. Jul. 1377 fcentte ihm ber Bergog von Berry bie Berrichaft Caeban bei

Paris, bie er jeboch bem Bergoge von Unjou unentgelts lich überließ, nachbem biefer ben Bunfch außerfte, bas Gut zu befigen. Um 1. Dec. 1377 verfaufte er Mon-treuil : Bonin um 25,000 Golbfranken an ben Bergog von Berry. In dem n. 3. 1377 erbielt er auch fonigliche Privilegien fur bie Unlegung von Jahrmartten in feinen Berrichaften Broon und Gens; jebe follte beren gwei haben. Rach Ablauf bes Baffenftillftanbes jog D. in Gefellichaft bes Bergogs von Unjou und bes Darfchalls von Sancerre nach Buyenne, und ber Gieg, ben er bei Bergerac über ben Geneschall von Borbeaur erfocht, und bie barauf erfolgte Ginnahme von Bergerac verbreiteten folden Schreden, bag nicht weniger als 134 Festungen ibre Thore offneten. Im 3. 1378 befehligte er bas gur Beftrafung bes Konigs von Navarra nach ber Norman= bie gefenbete reifige Beug; viele von bes Ronigs Feftun= gen, wie Evreur und Bernay, warteten ben Ungriff nicht ab; Mortain that maßigen Biberftanb, Pont : Mubemer fonnte nur nach wiederholten Sturmen übermaltigt merben. Cherbourg, bas über Gee fortwahrend Bufubr und Berftartungen empfing, trotte ben Ungriffen bes Connetable, und er fab fich genothigt, bie Belagerung aufgubeben. Dafur nahm er im folgenben Sahre volle Rache an bem Bergoge von Lancafter, ber mit einer trefflich gerufteten Macht und 400 Ranonen (Donnerbuchfen) St. Malo belagerte. Dicht neben ben Englandern fein ga= ger mahlend, ftets ihnen bie ermunschte Schlacht ver-fagend und Lag und Nacht fie beunruhigend, versette er fie in folche Doth, bag ihnen nichts ubrig blieb, als fcbleunige Ginschiffung. D. benutte ihre Entfernung, um Muray zu nehmen und Breft, bas bem Bergoge allein noch ubrig, einzuschließen. Dem Biele feiner Bunfche fo nabe, glaubte der frangofische Dof, fie nicht langer verbergen zu durfen. Durch Musspruch bes parifer Parlamente bom 4. ober 18. Dec. 1378 murbe ber Bergog von Bretagne als meineibiger Bafall und Aufruhrer feines Bergogthums entfett und baffelbe ber Rrone einvers leibt. Es mar aber teinesmege ber ganbherren ber Bretagne Abficht gewesen, ihr Baterland in eine frangofische Proving zu vermanbeln; fie wendeten fich am Rande bes Abgrundes und riefen ben verbannten Furften gurud. Die Stabte Dinan, Rennes und Bannes fielen ibm ju; ber gange Abel fcharte fich unter feine Fatnen; Die Bretagner, beren fo viele in bem frangofifchen Beere, entliefen haufenweife, baf ber Ronig endlich befahl, fie inegesammt ju beurlauben; bie Grafin von Penthievre fogar, die Bitme bes ungludlichen Rarl von Blois, murbe beschuldigt, bag fie ihre Festungen bem Erbfeinde ibres Saufes offnen wolle. Gegen biefe allgemeine Mufregung vermochte ber Bergog von Bourbon und bas unter fei= nen Befehlen gurudgelaffene Beer nichts; um fo mehr hoffte ber Ronig von bem Connetable. Diefer wurde nach Bretagne geschickt, erschien aber bort als ber Feind bes Baterlandes und ber Freiheit. Geine Bettern, feine Freunde wendeten ihm ben Ruden; von bem Sofe em= pfing er weber Gelber, noch Berftarfungen. Durch bie Dacht ber Umftanbe auf nuglofes Streifen in ber Um= gebung von Rennes beschrantt, empfahl er eine groß=

muthige und richtigere Politif, die bas Bolf ber Bretagne entwaffne und ben Bergog gwinge, ber Freund Franfreichs zu werben. Golche Borfchlage misfielen an Dem Sofe Karl's V., und ein Kammerherr, Bureau be la Rivière, meinte, ber Connetable, felbit ein Bretagner, wolle feinen gandeleuten nicht webe thun. Der Ronig, seinen Berdacht nicht langer verheimlichend, stimmte ber leichtfertigen Rebe bei, und seine Worte wurden bem Gekrankten hinterbracht. Der bejahrte Helb konnte bes Königs Undank nicht ertragen. Er verließ das heer, und schrieb, seine Redlichkeit und Treue seien zu viels faltig gepruft worben, als bag er noch einen Berleumber fürchten burfte. Gleichwol fei ihm jeber Berbacht empfinde lich; er bitte baber, ber Konig moge erlauben, baß er bas Schwert feiner Burbe gurudigebe und fich nach Caffilien verfuge, wo er bergleichen nicht gu beforgen habe. Karl V. hatte aber ichon feine Ubereilung bereut, und schickte, sie wieder gut zu machen, die Berzoge von Anjou und Bourbon nach Pontorfon, wo D. trauerte. "Connetable," sagte ihm ber Berzog von Anjou, "der Konig schickt uns, mich und ben lieben Better von Bourbon, an Cuch ab, weil Ihr uber einige feiner Borte misvergnugt feib. Er fcbrieb Euch namlich, man hatte ihm hinterbracht, bag Ihr es mit bem Bergoge von Bretagne hieltet. Es muß Guch lieb fein, bag ber Ronig Guch bergleichen mittheilt, wovon er boch nicht ein Wort glaubt. Gehet hier Guer Umtsfchwert, nehmt es wieber an, bas begehrt ber Konig, und fommt mit uns." D. fattete feinen Dank ab, und außerte Freude, bag ber Konig nicht glaube, er habe feiner Treue vergeffen. Da= bei aber erflarte er, bas Schwert werbe er niemals wieber annehmen; vielmehr fcwore er auf feine Treue, er wolle nach Caffilien gehen und nicht in Frankreich bleis ben. Der hieruber tief betrubte Bergog rief mit Lebhaf= tigfeit: "Lieber Better, thut bas nicht, laft Guch bas nicht in Sinn tommen." Geine Bitte wurde burch ben Bergog von Bourbon unterftust. Diefem entgegnete D.: "Berr von Bourbon, ich habe Guch in bes Reiches groß= ten Rriegezugen Gefellichaft geleiftet, und gemeinschaftlich haben wir ben Bergog von Bretagne aus feinem Lanbe getrieben, baf ihm nur ein einziges Schloß blieb; es ift fdwer ju glauben, bag ich mich mit ibm verbunden ba= ben follte. Wenn Ihr aber bittet, bag ich bleibe, fo feib Ihr gwar von allen Berren bes Reiches berjenige, an bem ich bas größte Bergnugen finbe, bem ich am meis ften vertraue, und ju bem ich mich am meiften gehalten habe; ich schwore Euch aber, und verfichere bei meiner Ereue, baß ihr von bemjenigen, mas ich gefagt habe, nimmermehr bas Gegentheil erfahren follt." Die Berjoge fcbieben, und ber von Bourbon berichtete bem Ronige in folgenden Borten: "Gnabiger Berr, Ihr erleibet beute einen Berluft, wie 3br ibn lange nicht erlitten. 3hr verliert ben tapferften Ritter und flügften Mann, ber je gemefen, und biejenigen, fo bas verschulben, haben febr unrecht gethan." - Co weit die Lebensgeschichte bes Bergogs Ludwig III. von Bourbon, und mit einem fo bestimmten Beugniffe, mit Bertranb's entfcbiebenem Chas rafter, ift bie Berficherung fpaterer Befchichtichreiber, er M. Encytt. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

habe bas Schwert wieber angenommen, faum vereinbar. Ein einziger Umftand in Bertrand's letter Rriegeverrich= tung fpricht bafur, er wird gleich angeführt werben. Muf ber Reife nach Caffilien besuchte D. ben Bergog von Bourbon in Moulins; nochmals, auch jeht vergeblich, fuchte biefer feinen Entfchluß ju erschuttern. Beim 216= fchiebe verehrte ber Bergog ihm gum Unbenten einen golbenen Becher, worauf fein Mappen in Email ausgear: beitet mar; fobann befleibete er ben Baft mit ber golbe= nen Rette feines Drbens bon ber hoffnung. Bon Moulins jog Bertrand weiter nach Guben; ju Dun in Belan Plagten Die Ginwohner ibm Die Drangfale, welche Die Gegend von ber englischen Befatung in Chateauneuf Rendon erleide. Bie es fcheint, mar bie Burg fcon bon bem Marfchall von Sancerre ohne fonberlichen Fortgang belagert. D. eilt dabin, dem Freunde gur Unter-filigung, und ichwort, bag er die Fefte mit Gewalt ober Capitulation haben muffe, es tofte, was es wolle. Die Bertheibigung war aber fehr hartnädig, und D. mußte fich uber Mag und Krafte anftrengen. Er erfrantte, bevor bie Capitulation ju Bollgug fommen fonnte, wurde fchnell genug von ben Arzten aufgegeben, und bereitete fich auf die erbaulichfte Beife jum Tobe. Nachbem er Die Gacramente empfangen und fein Teftament am 9. Jul. abgefaßt hatte, ließ er fich bas Cometablefchwert reichen; er fußte folches und übergab es bem Marichall von Sancerre, mit ber Bitte, er moge es bem Ronige überbringen und ihm betheuern, bag er, D., ihm alle Beit treu gebient habe, und als fein Diener fterbe. Er umarmte ben Marfchall, fprach mit Rubrung ju ben als ten Sauptleuten, Die er fo oft jum Giege geführt, ers mahnte fie, bem Ronige treu ju bleiben, und niemals gu vergeffen, mas er ihnen fo vielfaltig eingepragt habe, bag, in welchem ganbe fie auch Rrieg fuhren mußten, bie Beifilichfeit, Die Beiber und Rinder und bas arme Bolf ihre Feinde nicht feien. Er farb in feines Brubers Urs men, in bem Alter von 65 Jahren, ben 13. Jul. 1380 um Mittag. Die Beitung von feinem Tobe verbreitete allgemeine und tiefe Trauer, und Ronig und Unterthanen beweinten ben Tob bes "guten Connetable," wie er vors augsweise hieß. Er hatte gewunscht, bei ben Dominitanern ju Dinan in ber Rofenfrangtapelle beerbigt gu mer= ben, barum lieg ber Darichall von Sancerre bie Gingeweibe bei ben Frangistanern gu Dun beifegen, bie Leiche einbalfamiren und nach ber Bretagne abführen. In Dans angefommen, erhielt ber Trauergug aber eine anbere Beftimmung. Karl V. hatte bem Helben bie Ehre bes königt. Begrabniffes zugebacht. Das herz allein wurde bemnach nach Dinan gegeben und bie Leiche zu Denys neben bem fur Karl felbst bestimmten Grabe eingesentt. Die feierlichen Erequien unterblieben, weil ber Ronig fcon am 16. Gept. beffelben Jahres bas Beitliche gefeg= nete; bafur murben fie um fo pruntvoller am 7. Dai 1389 von Rarl VI. begangen, wie bie poetifche Befdreis bung, ju Avignon im 3. 1390 verfaßt, in Martene's Thefaurus lebrt. Dlivier D. fuhrte bie Erauer. Much Die Feinde ehrten bas Undenten bes Berftorbenen auf eine finnige Beife. Die Capitulation von Chateauneuf lief

am 12. Juli ab. Um 13. Juli wurde bemnach ber Befeblobaber aufgeforbert, bie Fefte gu übergeben, jugleich aber von bem Sterbefalle in Renntniß gefett. Er er= flarte, er werbe auch bem Tobten, aber nur ihm allein, Bort balten. Die Befatung rudte bemnach aus; bie pornehmften Ritter, ben Sauptmann an ber Spige, murben nach bem Belte geführt, mo ber Leichnam bes Connetable auf bem Pruntbette und baneben fein Schwert lag. Mit aller ber Chrerbietung, bie bem lebenbigen Felb= beren gebuhrt batte, legte ber Sauptmann gu beffen Sugen bie Schluffel ber Fefte nieder. - D. befaß alle Zugenben, bie bas Beitalter von einem vollfommenen Mitter foberte, viele Gigenschaften auch, fur welche bas Beitalter feinen Dafftab tannte. Er war unerschroden, faltblutig in bem Gefechte und feiner ftets machtig. Go heftig auch feine Chrbegierbe, so wußte er fie boch jeber Zeit bem Interesse bes Fursten unterzuordnen. Unerschopflich burch die hilfsmittel, die er in feinem Beifte fand, mußte er fich gefchwind und mehrentheils gludlich ju entschließen. Reblich, treu und freimuthig, ließ er willig frembem Berbienste Recht wiberfahren, nies mals fein Urtheil burch verachtliche Giferfucht truben. Feft und fandhaft im Unglude, uneigennutig, freigebig, in ber Freundschaft aufrichtig und werkthatig, ubte er über Berg, Leben und Bermogen Mller, Die mit ibm in freund: liche Berührung traten, eine fchrankenlofe, boch ftets wohlthatige herrschaft. Im Lefen und Schreiben uner: fabren, murbe er burch eigene Beiftesfraft nicht nur ber erfte Felbherr bes Sahrhunberts, fondern auch ber Schopfer einer eigenthumlichen Rriegstunft. Die Lehren, Die Ros bert Bruce einft feinem Bolte und ben Englanbern gegeben, waren jenseit des Kanals beinah vergeffen, den Continent hatten sie nie erreicht, und nach wie vor besichrankte ber Krieg sich auf Raubzuge und regellose Balgereien, die man Schlachten nannte. D. fand in fich bie Runft, ein Lager, eine Schlacht, eine Belagerung, einen Marfch ju ordnen, die Bortheile bes Bobens und bes Mugenblides ju benuten, eine Schlacht gu verweigern ober zu erzwingen, eine gange Proving burch einen ein= gigen Marich gu befreien. Geine Erfindungen maren aber bem Beitalter vorausgeeilt und fonnten barum von Dieman: bem begriffen ober fortgefest werben. - Schlieglich wollen wir noch erinnern, bag Bertrand's Buche plump und fnotig mar; auf breiten Schultern trug er einen ungeheuern Ropf, ben fleine, febr feurige Mugen belebten. Er hatte zwei Frauen gehabt. Die eine, Die uns fcon befannte Stern: beuterin Tiphaina, eine Tochter von Robert Raguenel, bem Berrn von Chateloger, und von Johanna von Dinan, bie Erbin von la Bellière, murbe ibm nach ber gewohn= lichen Ungabe im 3. 1364, mahrscheinlich aber fcon 1360, angetraut. 2018 eine Frau von ungewöhnlichen Gaben und bobem Geifte, gewann fie großen Ginfluß auf ben raus ben Krieger, und feine Freunde, Die feltene Bartlichfeit ber Flittermonate gewahrend, fürchteten ichon, fie moge ihm bie Bahn ber Ehre ganglich verleiben. Tiphaina ftarb im 3. 1371 und murbe in ber Rirche ber Ubtei Mont: St. Michel beerdigt. Bertrand's andere Gemablin, 30= banna von Laval, Johann's von Laval- Chatillon und

ber Isabella von Tinteniac einzige Tochter, Frau auf Chatillon : en = Benbelais, Mubigne, Montfeur, Dlivet, Tinteniac, Becherel, murbe burch Checontract vom Sams= tag nach ber S. S. Fabian und Gebaftian Tag 1373 verheirathet, und hatte als Bitme mit ihrem Schwager, Dlivier D., gu rechten, bis ihr burch Bertrag vom 27. Upril 1384 eine Rente von 300 Livres und bie balbe Graffchaft Longueville ju Bitthum verschrieben wurde. Sie heirathete bierauf ihren Better Guibo XII, von Laval, und farb ben 27. Det. 1433. Bon ihr batte ber Connetable fo wenig als von ber erften Frau Rinber, wol aber hinterließ er einen naturlichen Gobn, Dichael D., ber am 18. Dct. 1379 mit acht Ebelfnechten in ber Mormanbie biente, und am 21. Dec. 1380 in Rudficht ber geleisteten Dienste und ber schweren Lofegelber, bie er wiederholt entrichten muffen, von bem Konige eine Unterstützung erhielt. Im 3. 1383 stand er in Flandern unter bes Abmirals von Bienne Panier; auch er hatte mit Bertrand's Bitme gu ftreiten. Bie gewaltig ber Ginbrud, ben ber Connetable auf feine Beitgenoffen machte, lagt fic baraus beurtheilen, bag er alsbalb ben Romanen und Dichtern verfiel. Le roumant de Bertrand du Glaicquin muß gleich nach feinem Tobe er= Schienen fein. Diefer Urt ber Bearbeitung fallt bie gweifelhafte Chronologie von fo vielen wichtigen Begebenheiten in bes helben leben zur gaft; benn bei bem Mangel anberer Quellen verschmahten bie Biographen nicht, jene Romane auszubeuten. Der eigentlichen Biographien find fieben: 1) Le triomphe des neuf Preux, ou histoire de Bertrand du Guesclin, duc de Molines. (Abbeville, Gerard 1487. Paris, Lenoir 1507. fol.) 2) Histoire des prouesses de Bertrand du Clesclin. (Lyon 1529. 4.) 3) Le livre des faits d'armes de Bertrand du Guesclin, connétable de France, duc de Molines, comte de Longueville et de Burgos, écrite en anciennnes rimes françoises l'an 1387, mise en prose et donnée au public par Claude Menard. (Paris S. Cramoisy 1618. 4.) Der Dichter fchrieb auf Eftoutes ville Geheiß. 4) Histoire de Bertrand du Guesclin, par Paul Hay, seigneur du Chastelet. (Paris 1666. fol. 1693. 4.) 5) Anciens mémoires du quatorzième siècle, depuis peu découverts, contenant la vie du fameux Bertrand du Guesclin, traduits par (Jacques) Lefebere. (Douay, 1692, 4.) 6) Histoire de Bertrand Duguesclin, par Guyard de Berville. (Paris 1767, 12.) 2 Bbe. Weitschweifig und unbedeutend, erlebte gleich= wol mehre Muflagen.

Die Hauptlinie war mit Olivier D. im Mannsftamme ausgegangen, die Seitenlinie in Bauruze und la Roberie bestand die zu unsern Zeiten. Ihr Stammvater, Wilhelm's und der von Beaumont jüngerer Sohn, erhielt zu seinem Erbtheile die Herrschaft Bauruze, in den Kirchspielen Broon und Timeur, erheirathete la Roberie und la Bouvière und stard ums I. 1364. Sein Enkel, Bertrand II., erhielt in des Connetable, seines Pathen, Testament, 200 Livres jährlicher Kenten, statt deren das Cobicill die Herrschaft la Cheverie anwies, und vermählte sich mit Isabella von Ancenis, die durch ihr Testament

vom 27. Jan. 1413, "Donna et laissa une houpelande noire fourrée de même vair à l'église de S. Quentin pour un mantel, lequel seroit prêté aux femmes, pucelles le jour qu'elles épouseraient maris." Bers trand II. hinterließ nur bie einzige Tochter Ratharina, bie als reiche Erbin, - fie befaß ein reines Gintommen von 1900 Livres, erbte nachgebends aber noch bie Berrichaf= ten Remefort und Mortier : Groulle, Die Leben Escarbel, Moellet, Drigne, Die Boigtei Mellan, in Unjou und Maine, Die herrschaften Rassille, bei St. Suganne, Riviers, in ber Mormandie, La Blandinane, in Bretagne, und Corton, in Saintonge, - im 3. 1405 mit Rarl von Roban, herrn von Guemenee, verheirathet murbe. Ber= trand hatte aber auch einen Bruber, Bilhelm, ber bon Dlivier D., bem Grafen von Longueville, Die Berrichaf: ten Bourt und Barieur geschenft erhielt, außerbem auch la Roberie befag, und in ben 3. 1413 und 1416 als fo= niglicher Rammerherr und Schloßhauptmann gu La Roches teffon genannt wird. Diefes Bilhelm's Sohn, Johann, war mit Johanna be Sevigne, Bilbelm's und ber Unna von Mathefelon auf les Rochers Tochter, verheirathet. Gines Urenfels aus biefer Che Cobn, Bertrand, Bert auf La Roberie, Daneau und Le Gaft, gentilhomme servant ordinaire du roi, und Lieutenant bei einer Com= pagnie von 50 gangen, fpielte als eifriger Beforberer ber Lique eine fleine Rolle, erfrantte mabrent ber Belage= rung von Caftillon, an ber Dorbogne, und farb gu Borbeaux im 3. 1586, mit hinterlaffung einer gablreis chen Familie, worunter boch nur bie Gobne Cafar und Babriel, biefer wegen ber von ihm abstammenben Gpes ciallinie in Beauce, ju merten. Cafar's Cobn, Ber= trand, befleibete vom 3. 1637 an eine Ratheftelle bei bem Parlament von Rennes, bie er gwar nachher um 127,000 Livres verlaufte, befaß ein Mobiliarvermogen bon 66,000 Livres, bei einem Gintommen von beinah 15,000 (La Roberie, Montmartin und Bois : Thomas gu 10,000, Cariquet und La Piequenape ju mehr benn 4000, La Ballee aur cleur zu 500 Livres angeschlagen), und ftarb auf einer fleinen Reife ben 17. Dct. 1677, aus ber erften Che nur Tochter, aus ber anbern Che einen Sohn und eine Tochter binterlaffenb. Der Gobn Bertranb Rarl Baptift, Mouequetaire, bann Dragonerhauptmann, ift ber petit du Guesclin, von beffen Beirath mit einem febr bubiden und reichen Dabden bie Frau von Gevigne fcbreibt, auch babei ergablt, wie ber Bergog von Chaulnes, ber Gouverneur ber Bretagne, Die Beirath in ber Geschwindigfeit burchfeste und bamit bem Brautpaare 20,000 Franken, als welche bie Sochzeit gefostet haben wurde, ersparte. Das schone Mabchen, Renata Gouret, war bie alteste Tochter von Cafar Gouret, auf Eranhac, La Motte : le : Bignon, Limur, Boaffel, Billeneuve, Le Pleffis und G. Dole, erhielt gur Musfteuer Die Berrichaft Billeneuve und 2000 Livres Rente, und ftarb als Bitme (feit 1710) nach bem 3. 1717. Giner ihrer Gobne, Bertrand Baptift Renat, war Generalvicarius ju Rouen und Dechant bes St. Clotilbenftiftes ju Undeln, bie brei anbern Gobne beiratheten; boch ift ber Manneftamm ber Pinie gegen Musgang bes vorigen Jahrhunderts erloschen. -

Gabriel, ber Stammvater ber Linie in Beauce, hatte bas gleichnamige Gut in Unjou gekauft. Sein Sohn, Renat, auf Beauce, Auvers-le-courtin, Le Dessays und Les Iles, starb zu Sable den 26. Oct. 1677. Die von ihm ausgearbeitete Geschichte des Hauses hat sein ältester Sohn, ebenfalls Renat genannt, nochmals überarbeitet und mit einem vollständigen Urkundenbuche bereichert. Des jüngern Renat Sohn, Gabriel Bertrand D., Herr auf Beauce, Auvers, Le Dessays, La Brocherie und l'Escoublère, geboren den 27. Jul. 1692, that einige Feldzüge in Spanien und war mit Maria Anna Phelipeaux, Tochter des Marineintendanten Anton Phelipeaux, verheirathet. Sein einziger Sohn, Heinrich Bertrand, Marquis Duguesclin, Brigadier der königlichen Armeen, starb als der letzte Mann der Linie von Beaucé im S. 1783. — Das Bappen des Hauses Duguesclin war ein schwarzer, doppelter, goldzekrönter Abler im silbernen Felde; der Connetable, die Linien in La Roberie und Beaucé, setzten aber auf das Ganze einen rothen Schrägbalken.

DUGUETIA. Diefe Pflangengattung aus ber na= turlichen Familie ber Unonaceen und mabricheinlich aus ber letten Drbnung ber 13. Linne'ichen Claffe bat Mug. be St. Silaire (Fl. Bras. mer. I. p. 35) fo genannt nach bem Ubbe Jat. Jof. Duguet, beffen Bert ber feche Zage (Ouvrage de six jours [Par. 1731]) auch in Bejug auf Pflanzenkunde gerühmt wird. Char. Die Blus then unbefannt. Der Fruchtboben (gynophorum, torus) ift hochgewolbt, burch einen Querabschnitt in zwei Theile getheilt; ber untere Theil, welcher fruher bie Staubfasten trug, ift in ber Frucht nacht, cylindrifch : kugelig, gerippt, bolgig; ber obere Theil tragt gablreiche Fruchte und ift fugelig : fonifch , mabenartig : locherig, fchwammig= bolgig. Die Rapfeln find frei, angebrudt, eiformig, breis bis funffantig, burch ben ftebenbleibenben Griffel lang= jugefpist, ju einem biden Stiele taum etwas verfcma= tert, holgig, febr bid, einsamig, nicht aufspringenb, ab-fallenb. Der Same ift aufrecht im Grunde ber Rapfel befestigt. Die Gattung unterscheibet fich von Anona burch bie freien Rapfeln, von Guatteria burch ben gro-Ben, biden Fruchtboben. Die einzige Urt, welche St. Silaire im fublichen Brafilien gefunden bat, D. lanceolata Aug. de St. Hil. (l. e. t. 7), ift ein Baum mit abwechfelnben, einfachen, gangrandigen, langettformigen, leberartigen, oben glatten glangenben Blattern, einzeln außerhalb ber Blattachfeln ftehenben Fruchtftielen und glans gend-taftanienbraunen Rapfeln und Camen. Die Breige, bie untere Geite ber Blatter, Die Blatt: und Fruchtftiele find mit fleienartigen Schuppchen bebedt. (A. Sprengel.)

DU HALDE, DUHALDE (Jean Baptiste), einer ber gelehrtesten Sesuiten bes 18. Jahrh., geb. zu Paris am 1. Febr. 1674, zeichnete sich frühzeitig burch Fleiß und Beharrlichkeit aus. Noch in zarter Jugend kam er als Noviz in bas Jesuitencollegium seiner Baterstadt, und ba er mit schneller Auftassungsgabe großen Ordnungssinn verband, und — obwol kaum erst aus den Junglingsjahren getreten — schon ungewöhnliche Sprachkenntnisse besaß, wurde er von dem berüchtigten Pater Letellier,

Beichtvater Ludwig's XIV., jum Geheinischreiber gemabit. Sierauf übertrug ibm bie Miffionsvorsteherschaft feines Debens bie Redaction ber aus ben verschiebenen Beltges genden von den Miffionaren der Gefellschaft eingesendeten Briefe, ein Geschäft, in beffen Fuhrung er an dem Patter Legobien einen ebenso gewandten als vielerfahrenen Borganger hatte. Durch seine fruhere Stellung zu bem Fonigl. Beichtiger, ber in feinem weitverbreiteten und enge verschlungenen Wirfungefreife als Geelenhirt eines ebenfo fittenlofen als scheinheiligen Sofes fast allmachtig mar, blieb er fortwahrend in alle Geheimniffe ber Politik ein= Mur in bem letten Biertheile feines Lebens nothigten ihn haufige Gichtanfalle, bem gefellschaftlichen Umgange zu entsagen, und sich auf seine Studirstube zu beschranken; boch selbst unter ben bestigsten Schmerzen, bie er mit bewunderungswurdiger Entsagung zu tragen mußte, blieb er ftets beiter und ben Biffenschaften bis jum Tobe getreu. Er ftarb am 18. August 1743 im 70. Jahre feines Alters. Man fchilbert ihn allgemein als einen Mann von fanftem und leutfeligem Charafter. Seine Schriften find: 1) Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères. (Die Fortsetzung bes von P. Legobien begonnenen Werkes, in welchem die 9. bis 26. Sammlung ganz allein von ihm geordnet und jede derselben einzeln mit einer Zueignungsschrift an die Bater von ber Gefellschaft Jefu, Die Bugleich Die Stelle einer Borrebe vertritt, verseben ift.) Diese literarische Unternehmung murbe fehr balb gu London ins Englische und ju Augeburg ins Teutsche übergetragen. Im 3. 1781 veranstaltete Querbeuf eine neue Ausgabe bavon in 26 Banben in 12., welche burch eine mehr ethnogras phische als dronologische Ordnung eine großere Übersicht ge-wahrt, indem die Briefe, welche über ein und daffelbe gand handeln, ohne Rudficht auf ben Schreiber und die Beit an einander gereiht find. Gie enthalt eine Menge früher unbefannter und bochft anziehender Nachrichten uber Indien, China, Rorea, Die Gundainfeln, ben Dal= Diven = und Lakebivenarchipel und Amerika, als ben Gegenben, wo bie Jefuiten bas Evangelium gu verbreiten gefucht haben. Freilich findet man auch neben Gebiege= nem oft Unbebeutenbes, neben bem Raturlich : Wahren bas Fanatifch : Entstellte, frommelnbe Schilberungen von Bunberthaten, Befehrungen, Fingerzeigen Gottes und eine Menge anderer Dinge, welche einen blinden Glau-ben voraussegen und nur fur gewiffe Lefer geeignet find. Doch benimmt bies Mues bem innern Berthe ber Samm= lung nur wenig von ihrem Berbienfte; und auch biefes hat man in neuefter Beit burch zwedmäßige Bearbeitung Bu entfernen gewußt. Biele Reisende, welche über bie Lander, in beren Mitte die Lettres edifiantes ihren Schauplat hatten, Bericht erftatteten, haben aus biefer Quelle geschöpft, ohne jedoch immer fo gart und redlich Bu fein, ben Fundort anzugeben. Was Duhalbe's Ruhm noch mehr erhohte, mar feine

Bas Duhalbe's Ruhm noch mehr erhöhte, war seine Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise etc. (Paris 1735.) 4 Voll. gr. fol. av. fig. et un Atlas de 42 Cartes par d'An-

ville. (à la Haye 1736.) 4 Voll. in 4. Diefes Bert, bas erfte, welches genaue und ins Gingelne gebenbe Dach= richten über China enthalt, welche alle bem gelehrten Briefmechfel ber Bater aus ber Gefellichaft Jefu entnom= men find, ift fur jene Beit jugleich eins ber fconffen Dentmaler ber frangofifchen Typographie. Der Dugen, ben biefes Cammelwert fur Erb., Bolter- und Staatenfunde eines ben Europäern noch fast ganglich unbefannten Reiches barbot, ift unberechnenbar. Ber mare feitbem nach Dft= afien gereift, ohne es burchftubirt, mer von ba gurudge= kehrt, ohne es benutt zu haben? Mehre übersetungen sind balb nach bessen Erscheinen berausgekommen; eine englische zu London 1742. 2 Bbe. in Fol. mit Kpf. (mehr eine Bearbeitung ju nennen, ba fie bas Driginal bebeu-tend verandert und abgefurgt wiedergibt); eine teutsche gu Roftod 1747-1749. 4 Bbe. in 4. m. Apf. Bufage, Chent. 1756, in 4. - Der Rame Duhalbe wird von ben Freunden ber vergleichenden Erbfunde ju allen Beiten mit ber größten Uchtung genannt werben; benn wenige Schrift= fteller bes 18. Jahrh. haben bie Kenntnig von Offaffen in bem Grabe geforbert, wie er. Burbig reibt er fich an einen Berbieft, Avril, Tachard, Umiot, Gerbillon, Lecomte, Gaubil, Dieffenthaler, Bouvet, Fontana und Pereyra an, welche faft fammtlich ber Gefellschaft Jefu angehorend, fich große Berbienfte um bie Renntnig China's erworben haben. Man hat auch verfchiebene Schularbeis ten in lateinischen Berfen von ihm. (Karl Falkenstein.)

DUHAMEL, du Monceau (Heinrich Ludwig), geb. gu Paris 1700, geft. bafelbft 1782, mar einer ber wenigen Menschen, welche fich ben Biffenschaften blos beshalb gang hingaben, um fie in Begiebung jum praftischen Leben zu bringen, und bie badurch nicht blos biefe felbft forbern, fonbern auch unmittelbar auf bie Bermeb= rung unfere materiellen Boblfeins einwirken, mabrend bies von ben eigentlichen Belehrten fonft erft in ber Re= gel mittelbar gefchieht. Diefe eigenthumliche Richtung feiner Studien erhielt er fcon in ber Jugend, inbem er baufig auf bem Gute feines Baters, bes Ritters Mleran= ber Duhamel, Denainvilliers, fich aufhielt und bort bie erworbenen Renntniffe anzuwenben fuchte. Der erfte Schulunterricht genügte ihm nicht, und er fühlte fich vorzuglich jum Studium ber Botanit hingezogen, weshalb er auch eine Wohnung in ber Nahe bes Pflanzengartens in Paris bezog, sowie er auch selbst noch im spatern Alter bie Bortrage bes berühmten Jussieu mit Eifer befuchte. Mitten in biefen angiebenben Befchaftigungen mit ber Ratur nothigte ibn zwar bas Berlangen feines Ba= ters, fich ben Rechtsftubien zu wibmen; jeboch auch bier mußte fein Streben, fich mehr ben realen Dingen gu wib: men, eine Mustunft gu finden, indem er Drleans gu feis nem Mufenthalte mabite, mo ibm bie gabireichen Bertfratten und Manufacturen Gelegenheit gaben, fich mit ber Gewerbsthatigfeit feines Baterlandes naber befannt gu machen. Dennoch erwarb er fich bie Burbe eines Licentiaten ber Rechte, mit welcher er nach Paris guruds fehrte, mit bem Borfage, niemals Gebrauch von ihr gu machen. Gein betrachtliches Bermogen feste ibn, bei bem balb erfolgten Tobe feines Baters, in ben Stant,

ungehindert feinen Reigungen folgen zu konnen. Er ubte fich fleißig im Beichnen, flubirte Mathematik, baute fich ein chemisches Laboratorium und fing mit einem nie mehr ermubenben Gifer an, alle ju miffenschaftlich praftifchen Untersuchungen erfoberlichen Ginrichtungen auf feinen Gutern zu machen. Dit Recht fagt fein Rachfolger in ber frangofischen Ufabemie ber Biffenschaften, Bicq b'Ugpr, als er ihm die ubliche Gebachtnigrebe hielt, von ihm: bag er nicht blos feinen Augenblick feines Lebens burch irgent etwas fich von feinen nublichen wiffenschaftlichen Forschungen babe abgieben laffen, fonbern baß er auch es nur gum alleis nigen 3mede bes gangen Lebens gemacht babe, ber Denfch= heit baburch nublich zu werben. Er blieb unverheirathet, um burch Dichts in feiner Thatigfeit geffort ju merben; jede Erholung, jedes Bergnugen, jede Sandlung, Die er irgend unternahm, fand in einer birecten Beziehung gut fchrantte, wußte er infofern fur biefen 3med ju benugen, baf er ihn veranlaßte, feine Steen zu prufen, auszufuh= ren, auf bem Probierfteine bes einfachen gewöhnlichen Gefchaftsbetriebes fie naber Sinfichts ihrer Brauchbarteit für bas gewöhnliche Leben zu untersuchen. Seben Aders mann, holzhauer, Fischer, Bienenwirth, Köhler, holzarbeiter und Geschäftsmann suchte er in ahnlicher Art zu gewinnen, bamit er ihn burch seine Ersahrungen uns terftubte, baß feine Borichlage ausgeführt murben, und Miemand war auf bem Lande in gang Franfreich fo befannt, als unfer Duhamel, ber es überall burchftreifte, um nichts unbeobachtet und ununtersucht zu laffen, mas feine Renntniffe vermehren tonnte. Dabei mar er außer: orbentlich uneigennubig, benn niemals nahm er fur feine gabtreichen und vielgelefenen Schriften ein Sonorar, und verwandte vielmehr mehr als 60,000 Livres auf Beich= nungen und Rupferftiche, um einen wohlfeilen Preis berfelben möglich zu machen, fobaf fie jedem, auch bem armern gandmanne und Gewerbtreibenden zuganglich ma= ren. Gein ganges betrachtliches Ginfommen mar biefen Arbeiten fur bas offentliche Wohl bestimmt, und er lebte bochft einfach in feinem Saushalte, bem eine Schwefter, Die er gartlich liebte, und ber alle feine ofonomifchen Un= gelegenheiten überlaffen maren, vorftand. - Rur fo ift es benn auch erklarbar, wie ein Menfch fo viel claffische Werke, welche fo mannichfaltige Gegenstanbe erschopfend umfaßten, binterlaffen fonnte.

Schon frühzeitig erkannte man in ihm bas eminente Talent für Bervollkommenung der Gewerbsthätigkeit, und im J. 1732 wurde ihm bereits das wichtige Amt eines Inspectors der königl. Marine übertragen. Er schried im J. 1757 das geschätzte Werk über Schiffsbaukunst: Elémens de l'architecture navale etc., welches in das Hollandische und auch in das Teutsche (Berlin 1791, 4.) übersetzt wurde. Die schätzbaren Abhandlungen über die Reepschlägereien und Seilerkunst besinden sich in den Ansensch

nalen ber Afabemie ber Wiffenschaften. Die Auswahl bes Schiffsbauholges, bie Untersuchungen über beffen Befchaffenheit, Bereitung und Mufbewahrung führten ibn bem Balbe gu, und es entftanben baburch feine portreff: lichen Schriften: La physique des arbres 1758 (Da= turgeschichte ber Baume), Traité des arbres et arbu-stes qui se cultivent en France en pleine terre (Ub: handlung von Baumen 2c.), Traité des semis et plantations des arbres et de leur culture (Bon der Holzfaat und Pflanzung 2c.), Traité de l'exploitation des bois etc. (Bon Fallung der Wälber), sammtlich in das Teutsche von Ölhafen von Schöllenbach sehr gut übersetzt und bei Binterschmidt in Rurnberg im fiebenten Sabrgebente bes vorigen Sahrh. erfchienen. Mugerbem befigen wir noch von ihm ein vortreffliches, noch nicht überfet: tes Bert über ben Solgtransport ic. Du Transport, de la conservation et de la force des bois etc. (Paris 1767. 4.) - Mle biefe Schriften \*) find fur ben teut: schen Forstwirth noch jest als Sauptwert zu empfehlen, und durfen in feiner guten Forstbibliothet mangeln. Es ift ein unermeflicher Borrath von Materialien in biefen bochft genauen und forgfaltigen Untersuchungen, auch fur funftige Arbeiten, barin aufgehauft, und fur Forft- und Solztechnologie burften biefe Schriften leicht noch über= haupt die wichtigften fein, bie wir befigen. Die miffenfchaftlichen Forschungen Duhamet's erftrecten fich jeboch nicht allein auf die mit feinem Umte unmittelbar in Be= giebung ftebenben Dinge, fonbern umfaßten beinabe bie gesammten Naturwissenschaften, so weit fie zu jener Beit bearbeitet waren. Go fcrieb er über ben Unbau bes Safrans, bes Krapps ober ber Farberrothe, über bie Un= Bucht ber Dbfibaume, über ben Acerbau, über bie Auf-bewahrung bes Getreibes und Mehle, über bie Gefet gebung in Bejug auf ben Getreibehandel, uber Biefen: cultur, Bienengucht, Biebgucht, Solgverfohlung, Tifcfang und Raturgefchichte ber Gifche, über Bitterung und meteorologifche Gegenftanbe, über bie Entftehung und Birfung bes Bliges; und es wurde unmöglich fein, bier alle bie Schriften und Abhandlungen aufzuführen, beren Ber-fasser er ift, und bie größtentheils vortrefflich sind. Rur felten wird man ihm ben Beifall verfagen muffen, wie B. in feiner Abhandlung über die Ginimpfung ber Blattern, gegen die er fich burchaus erflarte. Schon im 3. 1728 wurde Duhamel Mitglied ber Afabemie ber Biffenfchaften, und nicht leicht bat wol einer ber beruhmten Biergig fo viele werthvolle Abhandlungen fur ben Berein geliefert, als er. Er wurde in voller Rraft 82 Jahre alt, und hat davon 62 Jahre fur die Wiffen-schaften und bas Bohl ber Menschheit gearbeitet. Wenn er es auch nur gebn Sabre in biefer Urt gethan batte, murbe man ihn als unfterblich in ber frang. Literatur nennen muffen, in ber fein Rame niemals untergeben wirb. Aber nicht blos Franfreich wird ihn ehren, gang Europa muß feines Damens Bedachtniß feiern!

DUHAMELIA Domb., f. Myrsine L. - Duhamelia Pers., f. Hamelia Jacqu. (Encyfl. Sect. 2. Ib. 2. S. 8.) Bu ber lestgenannten Gattung fügt Canbolle (Prode. IV.

<sup>\*)</sup> Bgl. Chert, Bibliograph. Ber. 1. C. 505.

p. 442) noch feche Urten, indem er Hamelia sphaerocarpa Ruiz et Pavon aus ben peruvianischen Balbern, H. xorullensis Kunth (Humboldt, Bonpland et Kunth, nov. gen. et sp. III. p. 414), vom merifanis ichen Bulfan Forullo, und H. suaveolens Kunth (l. c.) bom Magbalenenfluffe, fur felbståndig halt und noch fols gende Urten aufführt: 8) H. latifolia Reichenbach (Sieber, Herb. Trinit, n. 32) von ber Infel Trinibab, 9) H. lutea Rohr (Smith in Rees' Cyclop. Vol. 17. n. 4) in Bestindien, und 10) H. rostrata Bartling (Ms., Cand. l. c.) von der Bestsusse Merito's. — hier ift auch bie mit Hamelia verwandte Gattung Amajoua (Encyfl. Sect. 1. Th. 3 ausgelaffen) nachzutragen. Diefe Gattung nannte Mublet Amajoua, indem er den mobls flingenden faraibifden Namen ber erften Urt beibehielt. Sie gebort, wie Hamelia, ju ber naturlichen Familie ber Rubiaceen, aber nicht zu ber Gruppe ber Samelicen, fondern gu ber Gruppe ber Garbenieen, und nicht gu ber funften Linne'schen Classe, sondern zu der ersten Ordnung der sechsten Classe. Char. Der Relch glockenformig, sechszähnig; die Corolle trichterformig, mit sechstheiligem Saume; die Staubfaben kurzer als die Corolle, mit ablangen, aufrechten Untheren; ber Griffel fabenformig, mit Enopfformiger Rarbe; Die Frucht ift eine ablange, gmei= ober bret =, gulegt einfacherige Beere mit faulenformigem, in ber Mitte febenbem Mutterfuchen; Die flachen, faft Preisrunden Samen liegen in zwei Reihen, und find burch hautige, magerechte Scheidemande von einander getrennt. Die fieben befannten Arten find fubamerifanische Baume ober Straucher, mit gegenüberftebenben ober breigabligen, furggeftielten, nervenreichen Blattern, ablangen, binfalli= gen Ufterblattchen, und am Ende ber 3meige ftebenben, rothlichen Dolbentrauben. 1) Am. gujanensis Aublet (Pl. guj. suppl. p. 13. t. 375, Hamelia sessiliflora Willdenow sp. pl. I. p. 981, Ham. glabra Lamarck, Encycl. III. p. 65, Duhamelia glabra Persoon, Syn. I. p. 203) in Capenne; 2) Am. fagifolia Desfontaines (Mém. du Mus. VI. p. 14. t. 5) ebenda; 3) Am. intermedia Martius (Römer et Schultes, Syst. veg. VII. p. 90) in ben Walbern bei Bahia; 4) Am. corymbosa Kunth (Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. gen. et sp. III. p. 419. t. 294, Hexactina corymbosa Willd., Rom. et Schult. 1. c.) in Reuanbaluffen; 5) Am. peruviana Desfont, (l. c. p. 16. t. 4. f. B.) in Peru; 6) Am. saccifera Martius (Rom. et Schult. 1. c. p. 91) in ben Balbern an ber Barre bes Rio De= gro in Brafilien, wo biefer Baum Folho de Comminão oder Coa-Jusara heißt; 7) Am. brasiliana Ach. Richard (Diss, Candolle, Prodr. IV. p. 370) in Brafilien. — Neuerdings hat Sprengel (Gen. plant. p. 242. n. 1267) noch Ehrenbergia (ciliata) Spr. (Syst. veg. II. p. 133) und als zweiselhaft Melanopsidium (nigrum) Colla (Hort. ripul. t. 35) mit Amajoua (A. Sprengel.)

DUHN, ein rauhes Gebirge in bem ehemaligen Eichsfelbe, jest im preuß. Regier. Bezirke Erfurt. Es zieht sich zwischen Seiligenstadt und Worbis nach bem Sarze und sublich zu bem Sannich bin. (Fischer.)

DUHORT, großes Gemeindeborf im franz. Seibendepartement (Gascogne), Canton Aire, Bezirk St. Gever, hat eine Filialkirche und 1230 Einwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

DUILIA GENS. Das Geschlecht ber Duilier in Rom war plebejisch und blübete im 3., 4. und 5. Jahrh. ber Stadt, während welcher Zeit es bem Staate mehre ausgezeichnete und tüchtige Männer lieserte. Der Name wird sehr verschieben geschrieben: Duellius, Duillius, Duillius und Bilius, Billius, Bellius, Vilius; boch ist die Schreibart Duilius in späterer Zeit die gesbräuchlichere geworden '). Den Stammvater des Gesschlechts kennen wir nicht, ebenso wenig die Grade der Berwandtschaft unter den einzelnen Gliedern, deren Namen uns von den Geschichtschreibern erhalten sind. Diese Namen im Einzelnen sehe man nach in den Genealogien der römischen Geschlechter, z. B. in Ruperti Stemmata etc. Wir wollen hier nur die Männer dieses Gesschlechts nennen, die sich durch ihre Thaten ausgezeichs

M. Duilius war einer von benen, welche mit ben Bolkstribunen Bolero Publifius und DR. Batorius im 3. R. 283 bem romifchen Plebs bas Recht erftreiten hals fen, abgesondert von den Patrigiern in Comitiis tributis fich zu berathen und zu beschließen, und fo war er, wenigstens nach bem Difo2), einer von den funf Eribus nen, welche, jum erften Male in Comitiis tributis, fur bas 3. 284 ermahlt murben. In biefem Jahre fette er ben Kampf gegen ben Conful Appius Claudius, ben unversobnlichen Gegner ber Plebs, fort, ber im Rriege gegen bie Bolscer ein romifches Beer hatte becimiren laffen, bas, weil es bem verhaften Conful feinen Triumph erfechten wollte, vor bem Feinde geflohen mar. Deshalb flagten ihn nach Riederlegung feines Umtes bie Tribu= nen DR. Duillus und C. Sicinius auf ben Tob an. Da Appius Claudius fich mit tropiger Gelbftguverficht vertheibigte, fo verschoben bie Tribunen ben Gerichtstag, bamit Claudius fein Saus bestellen mochte; und als ber Tag fam, war Claudius tobt. Die Familieneitelkeit, Die ben Sohn bes Stammvaters ihres Geschlechts nicht mit ber Schanbe bes Gelbftmorbes brandmarten wollte, gab vor, er fei rechtzeitig an Krantheit geftorben; fo bei Livius II, 61, morbo moritur. Die griechifden Gefchicht= Schreiber aber (Dionys. IX, 54. Zonaras II, p. 26) laffen ihn fich felbft ben Zob geben 3), wie es auch mahr= fcheinlich mar. Duilius mar und blieb ber Mann bes Bolfe, und mahrend ber folgenden 21 Jahre bis jum Sturge bes Decemvirats ermangelte er niemals, bie Sache feiner Standesgenoffen gegen bie Patrizier zu fuhren. So ward benn er, nachdem bie Decemvirn ihr Umt nies bergelegt hatten, mit neun anbern, unter welchen bie Baupter ber Plebs maren (Birginius, Jeilius, Rumitos rius Sicinius), ju Boltstribunen ermablt, und zwar er, weil er wie Livius fagt (III, 54) fcon vor bem Decem= virat ein ausgezeichnetes Eribunat geführt hatte. Geit=

<sup>1)</sup> Cf. Sigonius ad Liv. II, 58. Muretus ad Tac. Ann. II, 49 ed. Gron. I. p. 141. 2) Liv. II, 58. 3) Bgl. Riebuhr, R. G. II. S. 257 — 259.

bem mar er, als ber bejahrtefte und erfahrenfte, bie Geele ber gangen Partei, und auf feinen Untrag fam ein Plebifcit ju Stande, bem gufolge wieder Confuln cum provocatione ermablt werden follten, und es murs ben bie Bolfsfreunde L. Balerius und D. Soratius ge= mablt, welche burch ihre Dagigung, ju welcher fie benn auch die Partei ber Plebs vermochten, die Musfohnung ber beiben Stanbe berbeiführten und vollenbeten. Doch ein zweites Plebifcit ward burch ben D. Duilius in bemfelben Jahre beantragt, "baß, wer die Plebs ohne Tribunen liege, oder Magistrate ohne Provocation er= mabite, an Leib und leben geftraft werden follte ")," und bamit wurde bie große Gefetgebung bes 3. 305 gefchlof= fen. Auch fernerhin bewährte fich M. Duilius in seiner weisen Mäßigung. Als Appius Claudius ber gerechten Rache bes Birginius im Kerker erlegen war, sowie sein früherer Umtsgenoffe, ber Plebejer Gp. Dppius, weil er bas Berbrechen bes Appius nicht gehindert, und alles nun weitern Unklagen entgegensah gegen folche, bie in ber Beit bes Decemvirats fich mit Schulb belaben, er= Harte M. Duilius, er merbe feine Unflage megen Sanblungen aus ber Decemviralgeit geftat: ten 3), und beschwichtigte baburch nicht wenig bie Mufregung ber Gemuther. Endlich, als bei ber bevorfteben= ben Babl ber Magiftrate fur bas folgenbe Sahr bie Baupter ber Plebs es burchzuseten fuchten, bag biefelben Confuln wieber gewählt wurden, sowie fie auch biefelben Tribunen wieber ermablen wollten, fo brachte es Duilius nicht nur babin, bag bie Confuln erflarten, fie murben ihr Umt bas nachfte Sahr nicht fortfeten, fonbern er machte auch offentlich befannt, bag er fo wenig fur feine Collegen als fur fich Stimmen gelten laffen werbe; und ungeachtet bes Biberfpruchs bes gangen Bolfs feste et auch seinen Willen burch. Freilich waren bie Tribunen, bie nun erwählt wurden, ber Sache ber Patrigier erge-ben, und unter benen, burch welche sie sich spater ergangten, befanden fich fogar zwei Patrigier; bennoch aber war biefes nicht jum Nachtheile ber Plebs, und Die Ginigung unter ben Standen warb immer vollftanbiger ers reicht "). Go legte Duilius, auf gleiche Beife von bem Gegen ber Plebs wie ber Patribier begleitet, fein Umt nieber, und nahm, ba er fpaterbin mabricheinlich fein offentliches Umt mehr befleibete, ben Ruhm eines ber größten und ebelften Staatsmanner bes alten Roms in ben Privatftand mit binuber.

Daß die Duilische Familie zu ben ersten bes bamas ligen Roms gehörte, sehen wir daraus, daß schon unter ber Bahl der Decemvirn bes J. 304 ein Kaso Duilius vorkommt, besonders aber aus ben hohern Burden, die im Berlaufe des 4. und 5. Jahrh. Gliedern dieser Familie zu Theil wurden. Im J. 356 wahrend des ver

jentischen Krieges mar ein R. Duilius Rriegstribun mit confularifcher Gewalt; 398 erfcheint uns ein Duilius als Boltstribun, welcher mit feinem Collegen &. Manius bie Lex Duilia Maenia de unciario foenore (uber ben Ungialginsfuß) gab, von welchem Gefete und Livius (VII, 16) aber weiter nichts fagt, als: Plebs aliquanto eam cupidius scivit accepitque. Ulfo mar auch biefer DR. Duilius eben wie fein Uhn, ein Boblthater ber Plebs; benn neben ber großen politifden Frage jenes Sabrhunderts, Die vollige burgerliche Gleichstellung beiber Stande, mar bamals nichts Bichtigeres in Rom, als bie Befdranfung bes ungemeffenen Bucherginfes, melcher, gwar fcon burch bie Gefete ber 12 Tafeln ge= hemmt, bennoch immer ichonungslofer gegen die ungluck-lichen Plebejer geubt murbe. über bie Sache felbft muß Riebuhr's Abhandlung von bem Ungialginsfuße ') nach= gelesen werben, beren Ergebniß ift, baß bie Binfen ba= mals auf 10 Proc. festgeset worben feien, welcher Bins= fuß einige Sahre fpater (408) noch um bie Salfte ge= milbert, alfo auf funf Proc. bestimmt wurde. Gin ans beres Gefet, welches auch unter bem Titel Lex Duilia Maenia aufgeführt wird, und in bemfelben Jahre auf Betrieb ber Bolfstribunen gegeben marb, verhängte bie Todesftrafe über ben, welcher funftig anberemo, als in Rom, eine Berfammlung bes Bolts anftellen murbe, indem namlich ber Conful En. Mantius in feinem Lager por Sutrium fein heer nach Tribus fich hatte versam= meln und bas Gefet geben laffen, bag bei jeber Freilaf= fung eines Stlaven funf Proc. an bas Aerarium bezahlt werben follten "). 3m 3. 403 war unter ben Quinqueviri mensarii, welche bas mobithatige Befet ber ebeln Confuln Balerius Publicola und Marcius Rutilius er= mablen ließ, um gegen Burgichaft in liegenben Grunben ben Berschulbeten Borschuß aus ber Staatscasse zu leisften, auch ein E. Duilius, und sein Name steht unter ben ersten Mannern ber bamaligen Zeit voran; im 3.
419 aber erscheint auch ein Consul R. Duilius. Er führte bas Beer an gegen bie Mufonen von Cales und war fiegreich, mußte aber bie vollige Begwingung und Unterjochung Diefer geringen Uberrefte eines ebemals mach= tigen Bolferstammes feinem Rachfolger Balerius Corous überlaffen; boch führte R. Duilius 421 als Triumvir eine Colonie nach Cales ).

Der in ber Geschichte berühmteste aber unter ben Duiliern, und wie es scheint, auch ber lette von ihnen, bie zu hohen Ehrenamtern gelangten (wenigstens bas Confulat bekleidete keiner wieder), war E. Duilius, Sohn bes Marcus D., Consul im J. 494 während bes ersten punischen Krieges. Die Romer hatten ben Krieg mit den Karthagern, welcher ungeachtet so oft wiederholter

<sup>4)</sup> Liv. III, 55: qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistratum sine provocatione creaset, tergo et capite puniretur. Nach Diodor (XII, 26) war die bestimmte Strase der Schriterbausen, die gewöhnliche für den hochverrath. Cf. Niebuhr. II. p. 417. Not. 814. 5) Livius III, 59. 6) über die Widersprüche, die in der Erzählung des Livius (III, 64) sich staden, muß Rieduhr (II. p. 430) nachgesehen werden.

<sup>7)</sup> Niebuhr III. p. 60. 8) Liv. VII, 16: tribuni plebis — — ne quis postea populum sevocaret, capite sanxerunt. Cf. Niebuhr. III. p. 59. 9) Liv. VIII, 16. Diese Colonie war die erste latinische Colonie, die seit der Beränderung des Berhältnisses mit Latium gestistet ward, ohne Zweisel aus Quisriten, Ausbürgern und gleichen Bundesgenossen gesammelt, und die ersten der Festungen, mit tenen Rom allmälig seine Grenze gegen Samnium schloß. Cf. Nieduhr III. p. 199.

Bunbniffe fcon lange gebroht hatte, auf eine bochft gludliche und glangenbe Beife eroffnet. In vier Jahren hatten fie mit Mufwendung nur maßiger Streitfrafte bie Rarthager und ben Konig Siero von Sprafus wieber= bolt gefchlogen, batten Deffana befest, Zauromenium, Catana, Ugrigentum erobert, mit Siero einen fur fie außerst gunftigen Frieden geschloffen, und nach und nach fast die gange Sufel, mit Musnahme ber Geeftabte im Norben berfelben, fich unterworfen. Jeboch tauschten biefe gunfligen Erfolge bie Romer über bie Eigenthum= lichfeit ihrer Lage und ihr Berhaltniß ju Karthago nicht. 2016 Banno, ber Befehlshaber ber farthagifden Flotte, im 3. 491 die Ruften Stallens plunberte und verheerte, waren bie Romer nicht im Stande, ihnen zu mehren, und fie erkannten, bag fobald nur ein tuchtiger Beerfuh= rer an die Spige ber karthagischen Kriegsmacht trate, bas romische Reich in ber Beimath von Grund aus erschuttert werben konnte, sowie sie auch einsahen, bag nur durch Siege in Ufrika die karthagische Macht gebroden werben fonnte. Daber beschloffen benn bie Romer, eine Flotte ju bauen, bie im Ctanbe mare, es mit ben Rarthagern aufzunehmen, und fie ließen beshalb nach bem Mufter eines an ber italifchen Rufte geftranbeten farthagifden Funfruberers 120 hochbordige Kriegsschiffe 10) gimmern, welche Flotte am 60. Tage, nachbem bie Baume gefällt worben maren, fcon in Gee ging, inbem bie Mannschaft berfelben, 30,000 Ruberer und 12,000 Gee= folbaten mabrend bes Baues ju Lanbe auf Geruften ein= geubt worben mar. Den Dberbefehl über bie Flotte er= hielt ber patrigische Conful bes Sahres, C. Cornelius Scipio Ufina, mabrent feinem plebejifchen Collegen, C. Duilius, ber Dberbefehl zu Lande in Sicilien übertragen ward. Die Romer waren gewiß nicht fo vermef-fen, zu hoffen, baß ihre Flotte fogleich in ber erften Seefclacht ben Sieg über Die Karthager, Die Meifter im Seewefen, gewinnen wurden; fie hatten fich gewiß auf wiederholte Riederlagen jur See gefaßt gemacht, aber fie waren auch ebenso gewiß, burch biese Niederlagen fetbft einmal fiegen ju lernen. Und fo gefchab es, und noch gunftiger, als fie erwarten burften. Der Conful Cornelius fegelte mit 17 Schiffen nach Deffana vorauf, mabrend bie ubrige Flotte nachkam. Sier ließ er fich von bem punischen Befehlshaber, Boobes, burch falsche Boten nach Lipara loden, wo er eingeschloffen und mit bem großten Theile ber Seinigen gefangen genommen wurde. Dun ward Duilius an die Spige ber Flotte geffellt, zum Beile ber romifchen Gache; benn bas Unglud feines Collegen machte ibn vorfichtiger, und

wenngleich bie Romer baburch muthlos geworben maren, fo hatte er auch wiederum ben Bortheil, bag bie Rars thager jest noch mehr als fruber bie romifche Flotte verachteten, und ihm daburch um fo eher Gelegenheit gaben, fie ju fchlagen. Befonders wichtig aber mar, daß Duis lius fich fogleich überzeugte, bag bie Schwerfalligfeit ber romifchen Schiffe fie unfabig mache jum Rampfe mit ben Rarthagern auf offenem Meere, und bag baber, wenn fur Rom ein Gieg erfochten werben folle, Die Geefchlacht in eine ganbichlacht verwandelt werben muffe. Bu bem Ente ließ er Mafchinen erbauen, welche ben Ramen Kopanes, Corvi, erhielten, vermittels welcher Die Schiffe ber Feinde plotilich geentert und fo feftgehalten murben, bag über eine bamit verbundene Brude bie romifchen Solbaten in bas feindliche Schiff eindringen' konnten. Die Beschreibung ber Maschine sebe man bei Polybius I, 22 (cf. Schefferus de militia nav. p. 165). Doch gibt biefelbe feine beutliche Borftellung ber Sache; ber Erfolg berfelben aber beim Gebrauche mar enticheis bend. Che bie Karthager Rachricht von biefem Ruftzeuge erhalten und fich babor fchugen fonnten, fegelte Duilius ber feindlichen Flotte, welche bie Rufte von Myla verheerte, entgegen. Sanno, voll Freube, bag bie Romer fich ju einer Geefchlacht ftellten, fegelte wie jum Triumphe mit feiner Flotte von 130 Schiffen auf fie los, und obne bie Unkunft der übrigen abzuwarten, griff er mit 30 Schiffen, welche voransegelten, ohne Ordnung bie Romer an. Diefe aber wurden fogleich von ben Enterhaten gefaßt und genommen; mit Dube entfam Sanno auf einem Nachen ber Gefangenschaft. Die andern farthagifden Schiffe fuchten bas Gefecht wieder berguftellen; boch bie Berwirrung und ber Schreden über bie neue Rampfart war allgemein, und auch von ihnen gingen viele verlos ren, bie entweder genommen, oder verfenft oder gerfiort wurden. Im Gangen belief fich ber Berluft der Kathager auf 50 Schiffe; unter ihnen befand fich auch bas Abmiralschiff, ein Siebenruberer, ben die Karthager bem Ronige Pyrrhus abgenommen hatten; 3000 Rarthager wurden getobtet, 7000 gefangen. Die Romer batten fein einziges Schiff eingebuft. Die Fruchte bes Gieges maren übrigens unbedeutend; aber unenblich mar bie Freude ber Romer, bag fie fobalb ichon Gieger auf einem Elemente geworben waren, als beffen unbefdrantte Der= ren bisher die Karthager allein gegolten hatten. Duilius feierte ben glanzenoften Triumph, und erhielt eine Muszeichnung, wie noch tein Romer vor ihm, namlich baß ihm mabrent feines übrigen Lebens, wenn er von einem Gaftmable beimtehrte, eine Fadel vorleuchten und ein Flotenspieler vorangeben burfte; eine Musbehnung bes Triumphs auf die gange Lebenszeit. Much marb ibm gu Ehren eine Schiffichnabelfaule (columna rostrata) er= richtet, mit bem Titel feines Triumphs und bem Ber= zeichnisse ber von ihm beimgeführten Beute. Dieser Saule erwähnt Plinius (XXXIV, 5) und vielleicht auch Servius zu Birgil (Georg, III, 29). Die marmorne Saule, welche ber Cardinal Farnese im 3. 1560 auf dem Campo vaccino aufgraben ließ, ift bochft mabr= Scheinlich nicht echt (vergl. Gachfe, Gefch. u. Befchreib.

<sup>10)</sup> Diese Zahl gibt Polybins (1, 20); Drofius (IV, 7) bagegen hat 130 Schiffe. Bei dieser Gelegenheit ist die Bemerkung Riebuhr's (III, 675) nicht zu übersehen, daß die Römer allerdings Dreizuberer hatten, daß namentlich die griechischen Städte in Italien Dreizuberer zu bauen verstanden und in großer Anzahl besagen, daß aber diese sich in keinen Kampf mit den großen Kriegsschiffen der Karthager einlassen sonnten, ebenso wenig als heutzutage ein Schwarm von Briggs oder Schecken es mit einer Flotte von Einienschiffen des ersten Ranges ausnehmen kann. Der Schiffsbau aber ist Sache der übung, und wem diese fehlt, der bedarf weniger die Theorie, als ein Modell.

ber alten Stadt Rom, I. S. 417), wol aber ift biefelbe nach bem Urtheile Diebuhr's (Rom. Gefch. III. S. 680) eine uralte Rachbilbung bes urfprunglichen Dentmals. Bahrend feines Confulats erbaute Duilius in Rom in ber Rabe bes Fori olitorii unmittelbar vor ber Porta carmentalis einen Tempel bes Janus, ober erweiterte wol nur zeitgemäß ein ichon vom Ruma berruhrenbes Gebaube biefer Urt. Spaterbin marb ber burch bas 211 ter baufallig geworbene Tempel vom Raifer Tiber wieber bergeftellt. (Cf. Tacit. Annal. II, 49.) Much ging vom Duilius ein Gefet aus, welches unter feinem Confulat ber Genat gab, bag in Bufunft fein Tobter mehr inner= halb ber Stadt begraben werben folle. Dur bie Beffa= linnen (felbft bie Berbrecherinnen unter ihnen) und fpa= terbin bie Raifer, beibe quia legibus non tenentur, machten hierin eine Musnahme. Cf. Servius ad Aen. XI, 206. Dffentliche Burben fcheint Duilius fpater nicht mehr befleibet ju haben; durch den Ruhm feines Seefieges war er auch fcon uber bas Dag eines Burs gers, wie es in Freistaaten erträglich ift, binausgesties gen. (U. J. H. Becker.)

Duilia lex, f. ben vor. Urt. DUINGEN ober DUIN, eigentlich Dudingen, ein Fleden von 129 Feuerstellen mit 1094 Einw. im Umte Lauenfrein, in ber Landbroftei Sanover, befist eine Menge von Topffabrifen, in welchen Topfe aller Urt, braunes Steingut, Rrufen u. bergl. gemacht werben. Das in Bremen, Samburg, Dangig und Solland gefuchte Fa= bricat biefes Drtes wird auf ber Udfe nach Sameln gefchafft und von ba weiter ju Schiffe verfandt. Der Thon gu Diefen Topfermaaren ift violett, faft blau, und icheint berfelbe gu fein, aus welchem bie meiften in Teutschland ausgegrabenen Urnen befteben. Über 40 umberliegenbe Dor= fer nehmen an Diefem vortheilhaften Gemerbe, bei meldem auf buinger Rrufen allein jahrlich ein Gewinn von 100,000 Thirn. fallen foll, thatigen Untheil. Der Drt hat einen Fledenrath, beftebend aus einem Burgermeifter und einem Rammerer. (Oppermann.)

DUISBURG, Stadt an ber Ruhr, nahe bei beren Einfluffe in ben Rhein gelegen, gehorte fruber gu bem Bers jogthume Cleve, Dann jum Großherzogthume Berg, jest ju der preuß. Rheinproving, wo im Regierungsbegirte Duffel= borf ein Rreis nach ihr benannt ift. Diefer Rreis, inner= halb beffen bie Rubr fchiffbar ift, enthalt auf 12,80 UD. 74,905 Ginm., und es geboren bagu Effen, Duisburg, Berben, Rettwig, Steele, Rubrort, Dinslaten, Solten, Saarn. Die Stadt Duisburg gabit 680 Saufer und 5280 Ginm., bat ein gand: und Stadtgericht, Doft : und Sauptfleueramt, ein Baifenhaus und mehre milbe Stif= tungen. Die im 3. 1655 bier geftiftete reformirte Univerfis tat wurde im 3. 1819 aufgehoben; es ift aber jest daselbft ein blubendes Gymnafium. Die haupterwerbszweige ber Einwohner find Bollen=, Baumwollen=, Leber=, Tabaf= und Effigfabriten, Sanbel und Schiffahrt. - In ber Rabe find zwei Gifenhutten, und im bem duisburger Balbe gibt es wilbe Pferbe, welche febr bauerhaft find. - (H.)

DUIVELAND, Infel in ben Dunbungen ber Schelbe, ju bem Begirte Bieritzee ber nieberlandifchen Proving Bees M. Encott. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

land gehorig, wird burch bas fchmale Dyfmater von ber Infel Schouwen, durch das Fahrmaffer Reeten aber von ber Infel Tholen getrennt. Gie foll ihren Ramen von ben vielen wilben Tauben haben, welche fich fruber hier aufhielten, und enthalt nur einige freundliche Dors fer, von benen Bruiniffe ober Doftbuiveland mit 288 Gimv. bas anfebnlichfte ift. (Leonhardi.)

DUIVELSMOOR, einer ber größten Morafte in ber handverifden Proving Offfriesland, nahm mehr als funf Deilen ein, ift aber feit ber Unlegung bes bremer Canals jest theilweife eingebeicht. (Fischer.)

DUJARDIN (Karl), geb. gegen 1640 in Umfterbam, gestorben ben 20. Rov. 1678 in Benedig, gebort gu ben ausgezeichneten Malern aus ber Schule Berg= hem's. Dachbem er unter biefem fich gebilbet, ging er nach Rom, wo man ihm bei ber Mufnahme in Die Schils berbande ben Damen Bodsbart beilegte. Er malte Land: Schaften, Thierftude und Bambocciaben, und man jog ibn ju Rom allen feinen Lanbsleuten in biefer Gattung von Malerei por. Da er fich aber in ben Strubel bes Lebens hineinwarf und beshalb zwischen Ginnahme und Musgabe nie ein richtiges Berhaltniß treffen tonnte, fo befand er fich ftets in Berlegenheiten, und in einer folchen fah er fich, nachbem er Rom verlaffen, ju Lyon genothigt, feine gwar reiche, aber alte Wirthin gu heira-then. Er begab fich mit ihr nach Umfterbam, wo fein Berbienft bebeutend mar; allein eines geregelten Lebens bald überdruffig, entwich er von bier beimlich, und bes gab fich wieber nach Rom, mo er bie alte Lebensweife wiederholte. Bon ba ging er nach Benedig, wo er fich burch eine Indigeftion feinen fruben Tob jugog. Runftler ftand er in vorzuglichem Rufe; feine Berte waren fehr gesucht und wurden jum Theil zu hohen Preifen erkauft. Im Allgemeinen find feine fogenannten Genrebilber nicht reich an Gegenstanden, aber geistreich entworfen, correct in ber Beichnung, nicht fo fleißig im Einzelnen gearbeitet, wie bie ber meiften feiner ganbs: leute, aber burch harmonisches Colorit von ficherer Bir= fung. 218 Thiermaler fteht er wenig unter Paul Potter, feine menfchlichen Figuren zeichnen fich burch ihren cha-rafteriftifchen Ausbruck aus. Unter feinen Bambocciaben gehort ber Charlatan, jest im Mufeum bes Lauvre, von Boiffieu febr gut gestochen, ju feinen Deifterftuden. Im 3. 1652 erfchienen von ihm 52 geatte Lanbichaften mit vielen Figuren und Thieren, und bas Geiftreiche ber Er= findung und die Leichtigkeit ber Musfuhrung, Die fich in feinen Gemalben finben, vermißt man auch in biefen Blattern nicht.

Dukalla, Rame einer Proving in Marotto, f. biefen Urt.

DUKAS ift ber Rame einer ber angefehenften Fas milien gur Beit bes bygantinifchen Raiferreichs, und feit ber makebonischen Dynastie finden wir mehre diefes Damens in Die Geschichte ber Raifer und bes Reichs verflochten. Un= bronifos Dutas, beffen gleichnamiger Bater ichon unter Michael III., mit beffen Ermorbung 867 ber frubere Res gentenftamm ausstarb, rubmlich genannt wird, zeichnete fich unter Leo VI., bem Philosophen, gegen bie Uraber

aus, warb aber nachmals burch Sofintriguen genothigt, au Diefen gu finchten. Gein Gobn, Conftantin, machte bei ber Thronbesteigung Conftantin's Porphyrogenneta (912) ben Berfuch, fich jum Raifer-aufzumerfen, marb aber im Sippobrom ermorbet, und mit ihm jugleich Di= chael Dutas, ber Cohn von feines Baters Bruder, und fein eigener Sohn, Gregoras Dutas; fein zweiter Sohn, Stephanus, wurde nach bes Baters Tobe entmannt; ber britte übriggebliebene, Nifolaus, fiel im Rampfe gegen bie Bulgaren. Rach biefen tritt wieber ein Unbronitos Dufas, ber Lybier genannt, beffen Bater aber unbekannt ift, auf ben Schauplat, benn er nahm Untheil an ber Emporung bes Felbherrn Barbas Sfleros (bes Sarten) im 3. 977, ftarb aber balb barauf. Dachbem mit Theo= bora ber matebonifche Regentenftamm erlofchen mar und bie Felbherren anstatt bes fcwachen Michael Stratiotistos (1056-57) ben Ifaat Komnenos zum Kaifer erklart batten, begann ein neues regierenbes Saus, bas mit ben Familien der Dufas und Bryennier verschmolz, und bis 1185 auf bem Throne in Conftantinopel fich behauptete. 218 3faat, burch einen Blig gelahmt, Donch ward, mablte er, mit übergehung feines Bruders, feinen Freund Conftantinus Dutas, ber bisher Proebros ober Prafibent bes geheimen Raths gewesen, zu seinem Nachfolger, 1059
—1067 (f. über biesen Constantinus XI. ober IX. ber Encyklopadie Ih. 19. S. 171). Seinen Bruber, 30=
hannes, hatte er zum Cafar ernannt. Er hinterließ brei unmundige Cobne, Michael, Unbronifos und Conftantin, benen bie Regierung jugebacht mar, bie aber von ihrer Mutter und Bormunderin, Gubofia, um Diefelbe betrogen wurden; benn nach fieben Monaten fchon ließ fie fich ihres Gibes, unvermablt gu bleiben, von bem Das triarchen entbinden, und heirathete ben wegen feines Strebens nach bem Throne gum Tobe verurtheilten, aber wegen feiner Schonheit liebgewonnenen Diogenes Roma-nus (1068-71), ber fich balb großen Beifall erwarb, aber an bem Cafar Johannes, feinen Stieffohnen und beren Unbangern auch gefahrliche geheime Feinde hatte. Er brachte bas gang gerruttete Kriegswefen wieder empor, brang bis Saleb und Bierapolis in Sprien vor und end= lich auch in Urmenien ein, ward aber bier von feinen Generalen, welche von feinen Stieffohnen gewonnen ma= ren, verlaffen und in ber Schlacht bei Malagferd von ben Gelbichuten gefangen. Deren Gultan Ufan ichloß jeboch mit ibm einen Friedensvertrag und feste ihn in Freiheit. Unterbeffen aber mar fein Stieffohn Michael (ber VIII., Parapinafes ober Parapinafios [f. b. Art.] genannt) jum Raifer ausgerufen, und biefer ließ ben Stiefvater, ben bes Cafars Johannes Gobn, Unbro-

nitos, burch Lift gefangen nahm, blenben. Er felbft fah fich genothigt, im J. 1078 ben Purpur mit ber Donches

futte und ben Raifertitel mit bem eines Bifchofs von

Ephefus zu vertauschen. Drei Bewerber um ben Thron waren fast zu gleicher Beit aufgestanden, von benen Bo=

taniates (1078-81) zuerst ber Regierung fich bemach= tigte; feine beiben Nebenbuhler, Bryennios und Bafila-

fes, murben von Merios Romnenos, einem Brubersfohne

bes Ifaat Komnenos, befiegt, Botaniates aber nachher

felbft entthront, und Alerios gum Raifer ausgerufen, 1081-1118 (f. ber Encyfl. Eb. III. G. 73). Unter feiner Regierung begegnen wir bem Gobne bes entthron= ten Michael Dutas, Conftantinus, ber mit Belena, einer noch fehr jungen Tochter bes Mormannen Robert Buiscard, verlobt war. Robert, ber fich bereits Meapel und Sicilien unterworfen hatte, aber noch großes Berlangen trug, fich weiter auszubreiten, ergriff begierig ten Borwand ber Unterflugung seines funftigen Schwiegersohnes, griff in Begleitung feines Sohnes Boemund Dalmatien und Epirus an und belagerte Dyrrhachium, wo Alerios am 18. Det. 1081 gefchlagen murbe. Conftantinus Du= fas murbe nachmals mit bes Alexios Tochter, Unna Romnena, verlobt, bie nach bes Berlobten Tobe mit Difes phoros Bryennios vermablt wurde (f. Komnenen). Im 3. 1204 fette fich Alerios Dukas Murzuphlos (von ben biden Mugenbrauen fo benannt) auf ben faiferlichen Ehron. (S. ber Encyff. Ih. III. S. 75.) Das griechifche Raisferthum gerfiel nun immer mehr in Trummer unter ben neuen Dynaftien ber Ungelus (Engel) und Palaologen. Bu ber Beit, wo es blos in Difaa beftanb (1204-1261), wurde Johannes Dufas Batabes jum Raifer ernannt (1221-1255), ber bie Dacht biefes Reiche burch friegerifches Unfeben und Klugheit bedeutend bob. Cohn, Theodoros Lastaris II., ber bis 1259 regierte, feste bas Werk feines Baters fort, ber neunjahrige Cobn Johannes aber murbe von feinem ernannten Bormunbe Michael Palaologos verbrangt, und mußte fein Leben im Gefangniffe mit ausgestochenen Mugen verschmachten. (G. Stemma Ducarum von Dufresne in beffen Musgabe bes Rinnamos, G. 188, ausführlicher in beffelben Historia Byzantina.)

Mis bes Letten aus biefer faiferlichen Familie ift bes Johannes Dufas ju gebenten, ber ben Sturg bes byzantinischen Kaiserthums erlebte. Er befand fich zu Ephesus, als im S. 1453 Mohamed II. Conftantinopel eroberte, und fluchtete fich auf die Infel Lesbos gu ben Rurften Gafteluggi, welche fich noch neun Sabre lang auf biefer Infel behaupteten. Nachbem auch fie im 3. 1462 von Mohamed erobert murde, Scheint er nach Stalien gefluchtet ju fein. Er fcbrieb bie bygantinifche Gefcbichte, welcher er nach ber Beife aller frubern Coroniften einen dronologischen Abrif ber allgemeinen Geschichte voraus-fchickte, bis auf bas 3. 1341. Bon ba an, b. i. von ber Beit, wo Johannes Kantafugenos Bormund bes jun= gen Palaplogos wurde, wird feine Geschichte aussubrlischer, und geht bis zu dem Jahre der Eroberung von Lesbos. Dieses interessante Werk gab Boulliau zuerft in der großen parifer Sammlung der bngantinischen Ge-fchichtschreiber beraus: Joannis Ducae Historia Byzantina, ed. Joan. Bullialdus (Paris 1649. fol.) mit lateinischer übersetzung und Unmerfungen. Gine frangofifchr Uberfetung ift von Coufin. Db aus einer alten ita= lienischen Übersetzung in ber Markusbibliothet fich ber Tert vervollständigen laffe, ift zu bezweifeln. Diefe Uberfegung ift jest mit abgebrudt in Beffer's Musgabe im Corpus scriptt. hist. Byz. (Bonn 1834).

DUKATEN (holl. Dukaat, frang. Ducat, ital.

Ducato, fpan. und portug. Ducado, altengi. Ducket, lat. Aureus, Solidus, Ducatus, griech. Aovzaror). Mit biefen Namen bezeichnet bie Mumismatif wirkliche und eingebilbete Mungen, von welchen bie erftern feit ihrem Entsteben bis auf Die neuesten Zeiten als eins ber be= quemften und hauptfachlichften Musgleichungsmittel im Sandel und Bandel ber europaifchen Bolfer eine fo bes beutende Rolle gespielt haben und jum Theil noch fpielen, wie dies nicht leicht bei einer andern Gelbforte ber Fall gewesen ift. Burben bie Dufaten nun fcon bes= balb eine nabere und ausführlichere Beleuchtung verdies nen, fo fcheint ihnen biefe auch wegen bes Mugens gu gebuhren, ben fie fur bie Beit-, Sitten= und Culturge= fchichte ganger Bolter und Staaten, sowie fur bie Charatteriftit vieler bober Perfonen, gewähren. Denn viele ber mirklichen Dufaten find weniger gefchlagen worben, um als Gelb zu curfiren, als vielmehr um einzelne wich= tige Borfalle ber Nachwelt zu überliefern, fobaß fie als Schau : ober Sinnbildedutaten füglich an bie Stelle ber Mebaillen treten.

Unter diesen Umständen muß es uns Wunder nehmen, daß in der Numismatik hinsichtlich der Duksten noch so viel Dunkelheit und so große Verwirrung herrscht, daß man oft ein halber Ödipus sein möchte, um sich herauszurathen. Wir wollen daher, um vielleicht etwas zur Sedung der hier sich sindenden Schwierigkeiten beizutragen, erstlich dem Ursprunge der Dukaten und ihres Namens nachgehen und sie dann nach solgendem Schema näher betrachten:

Eigentliche ober Mungbufaten:

Gingebilbete ober Rechnungsbukaten:

Gold:, Platina=, Gilber=, Leberbufaten. Gold :, Gilber :, Ru= pfer :, Frachtbufaten.

Bas ben Urfprung ber Dufaten und ihres Namens betrifft, fo find bie Meinungen ber Rumismateter bier= uber febr abweichend von einander. Rach Ginigen foll Longinus, Bergog (Dux, Duca) von Ferrara, Grarch von Ravenna und swifthen ben 3. 554 und 568 Statt= balter Raifer Juftin's, bie erften Dufaten haben fcbla= gen laffen und biefe ihren Ramen feiner Burbe als Dux verbanten. Man ftugte fich babei auf eine Stelle bes Polyborus Bergilius, welche fich im 20. Capitel bes zweis ten Buches feines Bertes (de inventoribus rerum) fin= bet und also lautet: "Ducatus est dictus a Romano ducatu, qui magistratus a Longino fuerat primum constitutus," und will bas erfte Ducatus von einer Gelbforte verstanden wiffen. Allein mit Recht behauptet fcon Robler im zwolften Theile feiner wochentlich ber= ausgegebenen Mungbelufligungen G. 151, bag bier nicht an Mungen gu benten fei, fondern vielmehr an die von Longin bewerkstelligte Ginfetjung von Ducibus in Rom und ben übrigen großern italienischen Stadten, welches Lets tere auch burch Eigonius (Hist. de regno Ital. p. 5) 1)

bestätigt werbe, mabrend weber biefer noch ein anderer Schriftsteller berfelben ober ber fur; barauf folgenben Beit ermabne, bag longin ober ber romifche Dux Golomungen habe ichlagen laffen, vielweniger, daß biefe Dufaten genannt worden maren. Unbere, wie Beiffius (De stilo Romano, p. 128), laffen bie normannifden Bergoge von Apulien und Calabrien, Wilhelm, Robert Guiscard und Roger I. Die erften Dufaten pragen; allein auch bicfe Unnahme Scheint mehr auf Bermuthungen als auf biftos rifchem Grunde zu beruben. Denn ba nach biefer Umnahme bie Dufaten gleich nach ber Mitte bes 11. Jahrh. aufgefommen fein mußten, fo follte man glauben, baß ihrer boch in irgend einer ber bamals fcon gablreichen Urfunden gedacht fein murbe; allein bies ift nicht ber Fall, und Die einzigen Goldmungen, welche ermahnt merben, find bie fogenannten Bygantiner 2). Rach einer brits ten Meinung verdanken bie Dufaten ihren Ramen und Urfprung bem Ronige von Sicilien und Bergoge von Apulien und Calabrien, Roger II., und biefe laßt fich bistorisch begrunden. Roger II. erließ namlich im 3. 1140, vielleicht weil er sich jest erft, ba ber ihn hart bebrangenbe Raifer Lothar am 4. Dec. 1137 geftorben war, unabhangig fublte und bies auch auf feinen Dun= gen barthun wollte, ein Dungebict, burch welches er ben Gebrauch ber Raifermungen in feinen Staaten verbot und an beren Stelle Die feinigen einführte. Unter biefen lettern befanden fich auch Dukaten, wie bies Fulco Be= neventanus in feiner Chronif bei bem gebachten Sabre erwähnt, indem er fagt: "Inter caetera suarum dispositionum edictum terribile induxit totius Italiae partibus abhorrendum et morti proximum et egestati, scilicet ut nemo in toto ejus regno Romesinas (Kais fergelb) accipiat vel in mercatibus distribuat, et mortali consilio accepto, monetam suam induxit, unam vero, cui Ducatus nomen imposuit, octo Romesinas valentem, quae magis magisque aenea quam argentea probata tenebatur. Induxis etiam tres follares aeneos Romesinam unam appretiatos, de quibus horribilibus monetis totus Italicus populus paupertati et miseriae positus est et oppressus et regis illius actibus mortiferis mortem ejus et depositionem optabat." Dun finden fich gwar Goldmungen vom gebachten Ronige, beren eine, welche Joachim in feinem im 3. 1761 neueroffneten Mungcabinet anführt, im Avere ein großes Kreuz zwischen ben griechischen Buchstaben Ω. Ω. I. C. X. N. I. I. A., b. i. Ιησούς Xpioros vixa3) hat, mabrend fich auf bem Revers, mels

ministrationem induxit, Primum Ravennae non Romae praefecturae sedem posuit, non se ducem sed Exarchum, quemadmodum et Africae Exarchus erat, vocavit, et provinciarum Consularibus, Correctoribus Praesidibusque sublatis, singulis civitatibus singulos duces imposuit."

2) So in einer Urkunde Raifer heinrich's ad ann. 1075 pro monasterio Hirsaugiensi apud Trithemium: Ut unus aureus, quem Byzantium dicinus, singulis annis . . . persolvatur; ebens to in einer andern Urkunde ad ann. 1107. 3) Diese Deutung der angegebenen Buchstaben geht aus einer Munge hervor, welche Roger's II. Sohn, Bichelm, foll haben schlagen laffen, welche aber vielleicht von Roger'n selbst herrührt, und auf beren Avers

<sup>1)</sup> Diese Stelle lautet: "Longinus, Patricius, quod summa potestate atque imperio venerat, novam pro arbitrio Italiae ad-

der fehr verichliffen ift, ein Abler mit ber Legende be-findet, von welcher nur noch die Spibe Si (Sieilin?) lesbar ift; allein feben wir bie Stelle bes Fulco genauer an, fo fceint offenbar hervorzugehen, bag bie von Rosger II. eingeführten Dufaten nicht von Golb, fonbern von Gilber geprägt waren, fobag biejenigen Rumisma-tifer irren, welche, wie 3. B. unter ben altern Joachim, unter ben neuern Leigmann, bas Erftere annehmen '). -Sinfictlich bes Mamens ber Dufaten ift es nicht un= mahricheinlich, baß fie benfelben bavon erhalten haben, weil fie in bem Bergogthume Apulien geschlagen murben, welches vorzugsweise il ducato genannt murbe, wie bies Boigt, Joachim u. 2. annehmen; benn bag man ibn grabegu mit einigen numismatifern von Dux, Duca ableite, geftattet ber Umftanb nicht gut, baß fie Roger nicht als Bergog, sonbern als Konig pragen ließ. Da fich mit Roger II. bie Glanzperiobe ber normannischen Furften in Stalien enbigte, fo fcheinen auch die Dutaten nicht febr in Mufnahme gefommen gu fein; boch wird ihrer im Diploma Guilielmi de ann. 1181 und 1186 apud Ughellum Tom. IV. p. 227 und Tom. IX. p. 98, 106 gebacht, wo ein Graf Tancred zu Lecche einem Benedictinerflofter quadringentos ducatos annuos per vices quatuor percipiendos verschreibt, wo bas quadringentos ebenfalls bafur fpricht, bag bie Dufaten von Gilber waren, weil eine folche Gumme von Golbbufaten fur bie bamalige Beit unerhort gewesen mare. Biel mochte bagu auch bas übergewicht beitragen, welches fich bie Sobenstaufen wieder in Stalien zu verschaffen wußten, beren Augustales ober golbene Groschen, zuerst im 3. 1231 von Kaifer Friedrich II. gepragt, jest die berr= fcbenben Goldmungen murben.

Haben wir so die Entstehung der Dukaten und ihres Namens nachgewiesen, so kommen wir jeht, unserer
oben angegebenen Eintheilung zusolge, auf die eigentlichen oder Münzdukaten, und zwar 1) auf die
Golddukaten. Diese zerfallen wieder A. in die eigentlichen oder Münzdukaten, und zwar a) nach dem florentinischen, b) nach dem venetianischen, c) nach dem portugiesischen Typus, und B. in die Sinnbilds- oder Medaillendukaten. — Wir beginnen mit den Dukaten nach dem
florentiner Typus. Die erste bestimmte Kunde von Golddukaten dieser Art sinden wir in dem J. 1252, wo Florenz dergleichen prägen ließ, welche ital. Ducati Gigliati

ober Fiorini, altfranz. Flourins de Flourenze in ben Briefen Konig Philipp's VI., neufranz. Florins, teutsch Gilgen = ober Liliendutaten, von giglio, Lilie, Golbauls ben, Florene, lat. Ducati de camera, Floreni de Florentia in einer Urfunde vom J. 1350, Floreni de Florentia boni auri in einer Urfunde vom J. 1375, Denarif Floreni in einem lateinischen Gebichte auf ben Tob Raifer Beinrich's VII. genannt werben. 3mar behauptet Bincentio Borgbini in feinem Berte (della moneta Fiorentina, p. 213), daß bereits einige Sahrhunderte por bem neapolitanischen Könige Karl I. Florenen geschlagen worden wären, und der Franzose Le Blanc') stimmt in seinem Traité historique des monnoys de France, p. 147, mit ihm überein, indem die Florinsd'or bereits in den J. 1067 und 1068 erwähnt würden; allein beide werben von Muratori in feiner Dissertatio de diversis pecuniae generibus (ap. Argelatum, De Monetis Italiae. P. I. p. 130) und von Jos. Lirutus a Villa frigida in ber Dissertatione sopra le monete di Friuli (ap. Argelatum P. II. p. 168) mit zu triftigen Grunden widerlegt, als daß viel auf ihre Meinung ju geben mare; boch werden wir bald feben, daß fich Billani und Le Blanc einigermaßen in Ubereinstimmung bringen laffen. Ebenso wenig ift etwas auf Frise zu geben, welcher in feinem Mungspiegel bas 3. 1290 als bas erfte Pragejahr der Goldflorenen annimmt, da Johannes Billani in seiner Istoria Fiorentina, Lib. VI Cap. 53 6) und Ricardano Malaspina (Nella Istoria antica Fiorentina, Cap. CLIII. p. 131) bestimmt das 3. 1252 als dasjenige nennen, in welchem zuerst die erwähnten Goldstüde geschlagen wurden. Dies wird auch von I. Antonius (P. III. chron. Tit. XIX. §. 6) bestätigt, welcher bei diesem Jahre sagt: "Tune civitas in felicitate temporali constituta coepit cudere monetam auream, scilicet Florenos ex auro, quae prius utebatur argentea, et fiebat de auro perfecto." Daß bie Florentiner jeboch fcon fru: ber Gold = und Gilbermungen pragen liegen, geht aus bem Berbote Raifer Beinrich's VII. hervor, welches Bil-Sani (Lib. IX. Cap. 48) mit folgenden Worten ermabnt: ", Che i Fiorentini non potessono battere moneta d'oro nè d'argento; e consenti per privilegio a Messer Ubizino Spinoli da Genova ed al Marchese di Montferrato, che potessero battere in loro Terre Fiorini d'oro contrafatti sotto il segno di quegli di

man beutlich liest: IC. XC. NIKA. Daß auf ber obern Munge II statt K steht, mag burch bas Kreuz veranlaßt worden sein, welches biese beiden Buchstaben trennt. Joachim weiß sich den Welchest biese beiden Buchstaben trennt. Joachim weiß sich den Welchsabler sein, der sich falt auf allen alten Mungen ber von den teutschen Kaisern abhängigen Staaten sindet, und so den Beweis liesen, daß sen Munge von Roger'n nicht als König, sondern als Herzog geprägt worden ist, woraus dann ebenfalls folgen wurde, daß sie nicht zu den Dukaten zu rechnen sei?

<sup>4)</sup> Man vergl. Alexander Tilesius in vita Rogerii II. Romualdus, Robertus de Monte, Fazellus, Lib. VII. und Vergara in seiner Descrittione della monete del regno di Napoli. übrigens galt ein Follaris bamals 3, eine Romesina 9 pf., sobas ber Dukaten etwas mehr als 4 Gr. gegolten haben wurde, was nicht für eine Goldmunge spricht.

<sup>5)</sup> Seine Borte sinb: "L'Histoire de Normandie (Lib. VI. Chap. 54. p. 179) sait aussi mention des slorins d'or sous l'an 1067, lorsqu'elle dit, que le Duc de Normandie donna à celuy qui luy vint dire de la part de Harald de sortir d'Angleterre, un coursier, une robe, et quatre Florinsd'or. 6) 3m ber angesubrten Stelle heist cs: "I mercatanti di Firenza per onore del commune ordinarono col populo à commune, che si batesse moneta d'oro ed ellino promisero di sormire la moneta d'oro che prima si battera moneta dariento di 12 denari l'uno et alloro si commincio a battere la buona moneta del sine oro di 24 caratti e chiamossi fiorini d'oro, e contavesi l'uno soldi venti, e ciu su al tempo di Messer Filippo Vgoni di Brescia del mese di Gennajo anni di Christo 1252, de quali Fiorini otto pesavano un' oncia e dall' uno de' lati era l'inpronta del giglio e dall' altra di S. Giovanni Battista come son hoggi, "

Firenze." Diefe Goldmungen maren bie Denarii Floreni, welche in folgenden lateinischen Rnittelverfen auf ben Tod bes gebachten Raifers ermahnt werben:

> Paulinum quendam variis Corrumpit cum Denariis Quam plurimis Florenis, Ut principem pilssimum, Monarcham potensissimum, Inficiat venenis

und da biefe mahrscheinlich auch schon bie Lilie zum Geprage batten, fo konnten fie wol auch fchlechthin Floreni genannt worden fein. Siernach mußten wir Florenen vor und nach bem 3. 1252 ?) unterscheiben, und mit ben letstern haben wir es eben gu thun. Diefe, ju benen gries difche Runftler Die roben Stempel fcmitten b), murben aus 24 faratigem Golde, acht Stud auf Die Unge, 64 auf Die feine Mark, und ju 20 Goldi ausgepragt. Ihr conftantes Geprage mar mabrend ber republikanischen Beit ber Stadt Floreng 9) mit wenigen Ausnahmen: auf bem Avers bas Bilb bes Taufers Johannes, welchen Florenz nach Ginfuhrung bes Chriftenthums jum Schubbeiligen angenommen hatte (Vettori, Fiorino d'oro antico, p. 17), auf bem Revers aber eine Lilie, bas Wappen ber Stadt. Go bat einer ber alteften Goldgulden, welchen Rohler in feinem vollftanbigen Dutatencabinet (G. 800) und Joachim im zweiten Theile feines neu eröffneten Mingcabinets (G. 145) anführt, auf ber Borberfeite ben Taufer Johannes im harenen Gewande, stehend, die Rechte jum Gegnen aufhebend, in ber Linken ben Kreugstab haltenb, mit ber Umschrift: S. IOHANNES. B., auf ber Rebrfeite eine große Lilie mit ber Legenbe: FLORENTIA. Mugerbem befindet fich oben rechts neben dem Ropfe bes Taufers ein kleines Rreug. Diefes, fowie alle an feine Stelle tretenben Beichen, fowol auf ben florentiner Flo= renen, als auf ben nach bem florentinischen Typus ge= pragten Goldgulben anderer Staaten, und vorzuglich ber frühesten Zeiten, wo man noch keine Sahrzahl auf bie Munzen zu segen pflegte, sind vorzüglich zu beachten. Denn biese Zeichen sind oft bas einzige Merkmal, an welchem man bie Zeit ober ben Ort, in welchem bie Florenen gefchlagen find, erfennen fann. Denn nach Igna= cio Orfini's Storia della mon. etc., welche von p. 1-117 cine Copia dell' antico libro di Zecca 10) ent=

7) Bei Argelato (Tom. II. p. 24) wird zwar ber Werth von Florenen in ben 3. 1161 und 1168 angegeben, ohne baß jeboch hierdurch etwas bewiesen werben tann, ba es fich immer noch fragt, ob unter biefen Fiorini d'oro bie bes Billani ju verfteben 8) Das beffere Geprage verbanten bie fpatern Florenen dem Joa. Cimabue, wie man es aus Ignacio Drfini's Storia delle monete della Repubblica Fiorent. (Florenz, 1760.) p. 11 crsicht. 9) Unter den Medicern wurde die Lisse oder der Taus fer oft burch bas Bappen ober bas Bild biefer Fürften verbrangt. So enthalt ber Avers eines Goldgulbens, welchen Joachim im zweiten Theile seines neu eröffneten Munzcabinets (S. 174) ansführt, statt ber Life bas geharnischte Bruftbild bes herzogs Cosmus mit ber Legende: COSMVS. M.ediceus. R.ei. P.ublicae. F. lorentinae. D.ux., ein anderer in Köhler's Dukatencabinet statt bes Inkannes bas gefrönte Mannen mit der Umschrifte. ALEXANDER Sebannes bas gefronte Bappen mit ber Umschrift: ALEXANDER. MED. DVX. R. P. FLOREN. 10) Diefes Mungbuch tegte ber befannte Befchichtfcreiber Billant an, ale er im 3. 1316 einer

halt, geben biefe Beichen auf ben florentiner Morenen bas Mittel, burch welches man bie jebesmaligen Mungporfleher, beren Wappen biefe Beichen erhalten, und mits hin auch die fehlende Jahrgahl finden tann. Go war bas Beichen ber Accioli ein Fenerstahl, bas ber Peruggi eine Birne, bas ber Spini ein Dorn; Die Martelli fuhr= ten zwei fich freugenbe Sammer, Die Capponi einen Rapaun, bie Giubetti einen ovalen, jugefpitten und funf Mal in der Lange getheilten Schild, Die Diacetti einen Schild mit einem ftebenben Bowen. 2016 ein Beifpiel fur Die Bichtigkeit biefer Beichen fubren wir Folgenbes an: Le Blanc ichreibt einen Floren, welcher gang bas florens tiner Beprage bat, nur baß fich auf ber Bilienfeite ftatt Florentia Frantia, und auf ber Johannesfeite ein Delpbin findet, wegen biefes Beichens bem frang. Ronige Johann (geft. 1364) ju. Dagegen erflart ber Berf. bes Buchs Il Fiorino d'oro ant, illustr. biefe Munge fur eine flo: rentinische, weil ber Delphin bas Bappen ber florentini= fden Familie Tinghi fei, aus welcher ein Lippo ober Fi= lippo bi Dino im 3. 1374 Mungvorfteber ju Floreng gewesen fei, und man bas Wort Frantia fur bas abgefurzte Florentia zu halten habe. Die große Menge Gologulben 11), welche Florenz pragen ließ, sowie bet ausgebreitete Sanbel, welchen biese Stabt trieb, verbreis tete Diefelben uber gang Guropa, und bies bewirfte, bag bie meiften anbern Staaten Staliens und bes übrigen Europa's fie, wie wir fpater feben werben, nachaufchlas gen anfingen. Dies bewog bie Florentiner im 3. 1422, Die fogenannten Fiorini larghi 12), ober breiten Gulben, welche auch Galeerengulben genannt werben, ju fchla= gen, weshalb die alten Florenen nun ben Ramen Fiorini stretti, b. i. fleine Gulben, befamen. Diefe breiten Gul= ben murben ebenfalls aus 24 faratigem Golbe gefchlagen, boch waren fie fcmerer als bie Fiorini stretti, und es beift beshalb in ber Riformagione vom 6. Dai 1422

ber Dungvorfteber in Floreng war, beren einer aus ben Raufleus ten fur bie Golbmungen, ein anberer aus ben Bechslern fur bie Gilber: und Aupfermungen halbjabelich erwählt wurde. In die-fem Buche wurden die Ramen der obeigkeitlichen Personen, der Borsteher des Bolks und des Mungwesens, sowie der übrigen Mungbeamten, die Beschaffenheit der Mungen, Stempel und Wap-pen vom I. 1281 – 1533 aufgezeichnet, und es ist für die Bestimmung ber florentiner Florenen von großer Bichtigfeit. Man vergl. bieruber auch Gerardus Gentilis in Historia de Floreno aureo Florentino ap. Argelatum, De monet. Ital. Tom. IV. p. 27, bei welchem fich folgenbe, auf bas florentinische Mungwesen bezügliche, Stelle findet: "Gherardus Lanfredini et Stephanus Cambii Monetae auri et argenti pro sex mensibus, initiatis 1. Maji. Guiduccius Spicchi et Sera Cini Sententiatores monetae argenti. Balduccius, vocatus Capaccione, et Pagnus del Tutto Rimettitores dictae monetae. Ser Parente Pencivennio, Scriba dicti officii. Ipsorum tempore coniati fuerunt Floreni auri signati cujusdam crucis compassatae.

11) Die Notitia Urbium msct. bei Muratori, De monetis Italiae, p. 66, fagt bieruber: "Civitas ista cudit monetam, cum qua fere emnis mundus tunditur, imo per illam peccata hodie fiunt mirabilia." Und an einer andern Stelle: "Hodie Civitas ista aureis, quos fabricat, ab ipsa Florentia nominatis Florenis, majora longe quam clava Herculis domat et dominatur in orbe."
12) Cf. Dominico Boninsegni in Hist. de Firenze, p. 18 et Vettori, Fior. d'oro antic. illustr.

S. 85: "Diefe nach bem gemeinen florentinischen Stems pel ausgeprägten Florenen find um acht Gulben in Golbe proCent beffer als bie alten, weil ein jeber um einen Sols und 9 Deniers beffer ift als die Courantgulben nach bem alten Stempel." Diese breiten Gulben, fur welche im 3. 1442 ein neuer Stempel eingeführt murbe, erhielten auch ben Damen Fiorini di Camera, wie bies aus bem Scipio Ummirato (Lib. XX. p. 1086) hervors geht, weil fie mit ben papstlichen Ducati di camera, vermöge einer getroffenen Übereinfunft, gleichen Werth erhielten. Ginen folchen breiten florentiner Floren vom 3. 1498 findet man abgebildet und beschrieben bei Joachim (Lib. eit. p. 169). Das Gepräge ift im Ganzen bas ber alten Florenen, boch trägt ber heil. Johannes in ber rechten Hand einen Zettel mit bem Worte Eece.

Uber ben Berth ber Florenen ju verschiebenen Beis ten febe man noch bie Observationes monetarias Sitonianas, fowie uber ben Fiorino und Ducato d'oro in Oro bie Dissert. ad ostendendum pretium monetae antiquae ap. Argelatum Tom. II. p. 19 et 24 nach. Die reichfte Sammlung von Goldflorenen befindet fich

in bem faiferl. Mungcabinet gu Bien.

Kommen wir jest zu ben Dukaten nach bem vene-tianischen Typus. In Benedig, welches im I. 915 bie ihr nachmals vom Kaiser Rubolf I. mit ber Erlaubnis, auch Goldmungen ju fchlagen, beftatigte Munggerechtig= feit vom Raifer Ronrad I. erhalten hatte, murben nach ber gewöhnlichen Annahme bie erften Golbbufaten im 3. 1280 geprägt, und zwar unter bem Dogen Johannes Danbulo 13). Das Lette ist richtig, bas Erste falsch. Denn obgleich sich bei Sanubo 14) folgende Inschrift findet, welche er aus bem alten Munzhause in Benedig ent= nommen haben will: "In nomine Dei omnipotentis. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi MCCLXXXV, mensis Martii, Indictione XIII, tem-pore Egregii Viri et honorabilis coram Deo et Hominibus, Domini Johann. Dandulo, inclyti Ducis Venetiarum, fuit prius quidem facta Moneta auri, quae vocata est Ducatus ad honorem Beati Marci Évangelistae et omnium Sanctorum et Rei publicae Venetorum," aus welcher fich bas 3. 1285 als bas erfte Pragejahr ergeben murbe, fo muß boch bas 3. 1284 als bas richtige angenommen werben. Denn Ferdinand Schia-vanni in feinen Observationibus in Venetos nummos (ap. Argelatum Tom. I. p. 274) fagt, baß er eine Ranbgloffe eines venetianischen Mungmeisters gelesen, in welcher es geheißen: "1284. 31 Ottobre fu preso parte di stampare il Ducato d'oro da Noi nominato Cecchino, " und ba bas Gefet, in welchem bie Pragung ber Dukaten befohlen wurde, fchon im 3. 1283 erlaffen wurde, fo muß man annehmen, baß die erften Dufaten in Benedig im 3. 1284 geschlagen worden find 15). 3war

wollen Ginige behaupten, bag es lange vorher venetianis fche Gold: und Gilberbufaten gegeben habe, indem es in einem, bem 3. 1254 jugehörigen, Decret (De Usu-rariorum poena) unter Underm beiße: "Solvendae librae tres, solidi 12 (Grossorum), qui sunt Ducati undecim, Grossi quindecim et parvuli 32," ja Mu= ratori und Sanudo nehmen an, bag biefelben bereits im 3. 1216 vorhanden gewesen maren, weil die Benetianer und Paduaner eine jum Scherz bei Treviso angelegte Festung mit jungen Suhnern und anbern Egwaaren befchoffen, die barin befindlichen Beiber aber biefelbe mit Ruffen, Gewurzen, Dukaten und anderm Gelbe vertheis bigt hatten; allein Schiavanni fuhrt ju viele Gegengrunde an, als bag man biefer Unnahme Beifall geben fonnte, und wenn bie Frauen ja mit Dutaten um fich marfen, fo waren bies vielleicht alte apulifche, welche bamals feis nen Werth mehr hatten. Diefe erften venetianifchen Gold: butaten follten bon ebenfo feinem ober noch feinerm Golbe als die Florenen, und zwar fo ausgepragt werben, baß 67 Stud auf bie Mark gingen und fie fur 18 Groffi ausgegeben werben konnten 16). Das Geprage ber alteften venetianischen Dukaten mar auf bem Avers ber vor bem heil. Marcus knieende Doge, auf bem Revers ber stehende heiland mit der legende SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE DVCA., welche Muratori so lesen wollte: Sit tibi, Christe, datum, Globol (vel quia) regis iste Ducatum; aber trot feiner Belehrfamfeit mol-Ien boch bie andern gelehrten Staliener ihm feinen Beis fall geben, fondern behaupten mit Du Cange, fie beiße: Sit tibi, Christe datus, quem tu regis, iste Ducatus. Go fniet auf einem Dutaten (bei Robler, Dufatencabinet G. 825) ber Doge, eine Fahne haltend, vor bem heil. Marcus, hinter welchem bie Buchftaben N, fowie vor bem Dogen bie Buchftaben V fteben. Legende FRAN. FOSCARI. Muf bem Revers fieht ber Beiland mit Sternen umgeben. Legende ber bereits angeges bene Bers. Benn nun Ginige annehmen, bag bie Dus faten biefem Berfe ihren Namen verbantten, fo bat bies insufern feine Richtigfeit, als es fur bie außerhalb Stas

ex quious voluerunt nane partem viginti dus et septem non sinceri, et nullus de non.

16) Diesen angegebenen Werth behielten die Dukaten bis zum I. 1885, wo berselbe auf 20 Grosse erhöht wurde sel. Villafrigida l. c.), und später ward er immer mehr verändert, wie man bei Argelato (Tom. I. p. 281) sehen kann, wo derselbe vom I. 1285—1738 angegeben ist.

<sup>18)</sup> Bergl. Danbolo's Chron. Tom. XII. Rer. Ital. Script. coll. 400, wo es von diesem Dogen heißt: "Qui etiam Ducatos aureos primitus fieri jussit. 14) Marino Sanudo, Nelle vite de Dogi. Tom. XXII. Rer. Ital. Script. coll. 575. 15) Dieses Münzedict hat uns Joseph Liruti a Villafrigida im 19. Cap. seiner Dissert. sopra le monete del Friuli (ap. Argelatum Tom. II.

p. 162) aufbewahrt. Er fagt: "Essa fu pubblicata tra certe miscellanee stampate in Venezia nell' anno 174 . . . in una Dissertatione dall dotto Conte Gian Rinaldo Carli, mio Stimatissimo amico, la quale come ivi si asserisce, trasse egli da MS. Grimani in questi termini: Tempore Serenissimi Ducis D. Johannis Dandulo DCCLXXXIII in Libro Luna majoris Consilii pag. 49: Die ultima Octobris. Capta fuit pars; Quod de-beat laborari moneta auri communis, videlicet sexaginta septem pro Marca auri, tam bona et fina per aurum vel melior, ut Florenus accipiendo auro pro illo pretio, quod possit dari mo-neta per Decem et Octo Grossos. Et fiat cum illa stampa, quae videbitur Domino Duci et Consiliariis et Capitibus de quadraginta. Et erant viginti novem de Quadraginta congregati, ex quibus voluerunt hanc partem viginti duo et septem non

liens gelegenen Lander gilt; denn diesen wurden die Dukaten wol erst durch Benedigs ehemaligen Welthandel bekannt; allein ein Irrthum ist es, daß dieser Vers schon auf den apulischen Dukaten des Königs Roger II. gestanden hatte, wie dies noch Leismann annimmt. Venedig prägte auch halbe Dukaten. Im 16. Jahrh. bekamen die venetianischen Dukaten den Namen Cecchini oder Zecchini, und zwar geschah dies, wie Einige annehmen, bereits im I. 1526. Schiavanni (l. c.) vermuthet, es sei im I. 1561 geschehen, weil man damals angesangen habe, Silberdukaten zu schlagen. Zecca aber beißt auf teutsch Munzhaus, und die ungeheure Zecca in Benedig, ein Werk des Sansovini, wurde im I. 1560 vollendet 17).

Der britte und neueste Topus fur bie Golbbukaten ift ber portugiefifche. Beranlagt burch ben Papft Calir= tus III., welcher im 3. 1454 ju einem Rreugzuge gegen bie Turken für Ablaß Gelb einsammeln ließ, pragte ber portugiesische Ronig Alphons V., welcher meinte, baß Goldmungen ju geben sich mehr für einen König schide, als Silbergeld, im 3. 1455 eine folche, Die von ihrem Geprage ben Ramen Crusada, Cruisada, frang. Croisade, fpan. Cruzados, teutsch Rreugdufaten 18), lat. Cruciatus befamen. Gie batten bie Große eines Biertelbutatens und murben Unfangs aus 23faratigem Golbe geprägt und galten 150-200 Maravebi. Spater fchlug man fie aus 22 Karat feinem Golbe fo, bag 260} auf bie raube, 284; auf bie feine Mark gingen und fie einen Werth von 400 Rees ober 16 Gr. Conv. hatten. Diefe wurden Crusado velho, b. i. alte Erufaben, genannt. Diefes find bie Erufaben ober Rreugbutaten bes teutschen Mittelalters 19). Bom 3. 1722-1750 wurden bie Crusado nuovo, b. i. neue Grufaben, ebenfalls aus 22 Rarat feinem Golbe, boch fo gepragt, bag 217 Stud auf bie raube, 237 Stud auf Die feine Mart tamen, und fie etwa 20 Br. Conventionsgelb galten. Diefe lettern tru= gen auf dem Mvers ein aus zwei Palmenzweigen gufam= mengefettes Undreasfreuz mit barüber befindlicher Krone und in ben Binteln ben Ramen bes Ronigs, auf bem Revers ein ausgebrochenes Rreug mit vier Roschen in ben Winfeln, und bie Legende IN. HOC. SIGNO. VINCES 20).

Diesen breifachen Typus für bie Goldbukaten finden wir mehr ober minder in den europäischen Staaten herrsschend, doch so, daß der florentinische als der altere sich zuerst verbreitete und lange Zeit neben dem ihm nachfolsgenden venetianischen fortbestand, dis er endlich durch diesen fast ganzlich verdrängt wurde, der portugiesische aber

Unter ben übrigen italienischen Staaten sinden wir die ersten Dukaten, und zwar nach florentinischem Topus, in dem Kirchenstaate, indem Papst Johann XXIII., welcher in Avignon residirte, bei seinem Tode 25 Millionen Goldgulden hinterließ und den übrigen italienischen Staaten, die seinem Beispiele schnell zu folgen begannen, wie dies z. B. Savoyen that, wo der Graf Amadeus (reg. von 1313—1314) Florenen prägen ließ, dies bei Strase des Bannes 21) untersagte, im J. 1322 Florenen schlagen ließ 22), deren Gepräge ganz das der florentinischen war, und sich nur dadurch von ihnen unterschied, daß sie auf der Lilienseite die Umschrift S. A. N. T. P. E. T. R. V., auf der Johannesseite aber oben am Ropse des Heiligen eine Bischossmüße hatten.

Diese papstlichen Florenen, sowol von dem genannten als den nachfolgenden Papsten wurden Floreni auri de Camera oder Novelli Ducati papales 23) genannt, und waren um einen Sols und drei Deniers besser als die schon erwähnten Fiorini stretti. Doch sand auch der venetianische Typus in dem Kirchenstaate Eingang, in welchem Rom und Bologna die Mungstädte waren, und wir sinden hier halbe, einsache, doppelte, vier=, sechsund zehnsache Dukatenstücke.

Auf den zu Bologna geprägten sindet man gewöhnlich die Worte Bononia docet. Als zur Geschichte
der papstlichen Dukaten gehörig bemerken wir noch, daß
die unter Papst Paul II., welcher vom I. 1464—1471
regierte, geprägten Dukaten, die ersten sind, auf welchen
sich das papstliche Regierungsjahr, sowie das Mappen
eines Cardinals, sindet, daß Papst Julius II. (reg. von
1503—1522) zuerst sein Brustbild darauf setzen und die
ersten Dukaten zu Avignon prägen ließ, daß im I. 1555
die ersten Sedisvacanzdukaten 23) geprägt wurden, daß
endlich im I. 1706 die ersten halben Dukaten geschlagen
sind. Genua, welches das ihm von Kaiser Konrad III.

außerhalb ber Grenzen bes Landes, bem er feinen Ur: fprung verbankt, feinen Gingang fand und auch die für= zefte Dauer hatte.

<sup>17)</sup> Ich kann hier nicht unterlassen zu bemerken, das Schias vanni durch zwei römische Dukaten, welche ihm zu Gesichte kannen, es unentschieden lassen will, ob nicht Rom vielleicht eher Dukaten geprägt habe, als Benedig. 18) Kreuz: ober Kreuz: chensdukaten werden auch die französischen Soud or a la croisette genannt. 19) Sie wurden auch Portugaleser mit dem kurzen und mit dem hohen Kreuze genannt, und in dem Reichse mungediet vom J. 1559 wurde der Werth der lettern auf 95, der der kritern auf 96 Kreuzer sestigeset. Man vergl. den Art. Portugaleser. 20) Cf. Benaven, Caissier Italien, Tab. 149. Fraria, Notitias del Portugall. p. 263.

<sup>21)</sup> Billani erwähnt bieses Berbot (Lib. IX. Cap. 279) mit ben Worten: "Fece grandi processi, escomunica contro chi sacesse battere o batesse Fiorini d'oro contrafatti e falsi alla sorma di quei di Firenze. 22) Billani (Hist. Fiorent. Lib. IX. Cap. 169) sagt hierüber: "Fece sare in Avignone una nuova Moneta d'oro fatta del peso e lega e conico del Fiorino d'oro di Firenze, sanza altra insegna se non che dal lato del Giglio diceano le lettere il nome di Papa Giovanni," und Cap. 278: "E non vi avea altra disserenza, se non che dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una mitra Papale e dal lato della impronta di Santo Giovanni una file se con sentino della impronta di Santo della impronta di Santo Giovanni una file se con sentino della impronta di Santo d

1139 ertheilte Mungrecht 1193 von Raifer Beinrich beftatigt erhalten batte, nahm im Unfange bes 14. Jahr= bunderts ben venetianischen Topus an, und einer ber alteffen ber bier gepragten Dufaten bat auf bem Avers ein zierlich eingefaßtes Rreug mit ber Umfchrift CONRADV. REX. ROMANORVM. H., auf bem Dies vers bas Wappen ber Republit, ein mit brei Thurmen versehenes Caftel, gleichfolls gierlich eingefaßt mit ber Legende DVX. IANVENSIVM. PRIMVS. G., allein baß es auch bem florentinischen Eppus gefolgt fei, geht aus Argelato Tom. III. p. 21, hervor, wo es beißt: "Nel 1387 però si comincio a stampar in Genova altra nuova Moneta d'oro sotte nome di Fiorino la quale sin al anno 1400 correya a soldi 25, e poi sin al 1438 crebbe a soldi 40, come da un Decreto del Magistrato illustrissimo della Moneta sotto li 18. Dicembre 1437." In Die Fußtapfen Diefer Borgans ger traten Ferrara, Guaftalla, Lucca, Mantua, Mais land, Mirandola, Modena, Montferat, Reapel, Parma und Piacenga, Savopen und Piemont, fowie eine Menge andere fleinere Staaten und Stadte, welche Robler in feinem Dufatencabinet anführt. - Binfichtlich bes Berthes ber noch jest in Stalien gebrauchlichen Gold-Ducati bes merten wir noch Folgendes, indem wir jugleich binficht= lich ber venetianischen und toscanischen Goldbutaten auf ben Urt. Zeechini verweisen. In Mailand, wo bie alten Becchinen jest Ducati genannt werben, von benen 6735 Stud auf bie feine Mark gehen und welche aus 23 Karat 101 Gran feinem Golbe gepragt find, ift ber Berth eines Ducato = 13 offerreichischen Liren 60 Centesimi = 2 Thir. 21 Gr. 10' Pf. Golb. In Reapel, wo man jest ein=, zwei=, brei=, vier= und fechefache Ducati bat, welche nach ben gleichnamigen Gilbermun= gen ausgeprägt werden und beren Berth burch bie Buch= ftaben D. 2. D. 4. D. 6 angegeben wird, wird ber altere Ducato, beffen Gewicht 303 hollandifche Uf beträgt, git 1 Thir. 1 Gr. 101 Pf. Gold, ber neuere feit bem 3. 1818 mit einem Gewichte von 26t hollanbifche Uf, gu 21 Gr. 44 Pf. Gold berechnet.

Wenn wir nun die Goldbukaten außerhalb Italiens verfolgen, so sinden wir sie zuerst in Ungern wieder, wo der Goldreichthum des Landes ihnen vorzüglich gunstig war, und sie gediehen hier so gut, daß nicht nur die Benetianer und übrigen Italiener sie so lieb gewannen, daß sie nach ihnen alle ausländische Goldmunzen mit dem Namen Ongri belegten, sondern daß selbst von den Großherzogen von Toscana eine Goldmunze von ihrer Größe und ihrem Werthe geschlagen wurde, welche ebenfalls den Namen Ongri suhrte und während des ganzen 17. Jahrh. in Umlauf war. Auch hier war Ansfangs der florentiner Typus vorherrschend und nach Schönwiesner bwird wird verschen in Ungern bereits im J. 1278 gedacht, doch geprägt wurden sie erst in diesem Lande, als mit Karl Robert von Neapel italienissche Fürsten auf dem Throne desselben zu siesen begannen.

Die erften von biefem Konige geprägten Golbmungen haben gang bas florentinifche Geprage, und eine berfelben, welche Robler in feinem Dufatencabinet als einen Du= faten, Joachim aber in feinem Mungcabinet als einen Goldgulden aufführt, unterscheibet fich nur baburch von ben florentinischen Florenen, bag fich, wie wir etwas Uhn= liches bei ben papftlichen feben, auf ber Lilienfeite bie Um= fchrift KAROLV. REX., auf ber anbern Seite aber oben am Ropfe bes Taufers eine Rrone findet. Gein Cobn Ludwig verließ im 3. 1365 ben florentinifden Typus und vertauschte ibn gegen ben venetianischen; auch fuhrte er ein bem auf feine Nationalitat ftolgen Unger mehr gufagenbes Geprage ein. Der Taufer 30= hannes mußte bem Ronige Bladislaus weichen, mas er vielleicht nicht fo ubel nahm, ba biefer boch auch ein Beiliger mar, und bie Lilie murbe burch bas ungrifche und neapolitanische Wappen verbrangt. Konig Sigis= mund fette an die Stelle bes neapolitanischen bas bobmifche Bappen, und Johannes Sunyades gab mit feinem Sohne, Matthias Corvinus, baburch, baß fie ihr Gefchlechtsmap= pen, einen Raben mit einem Ringe in bem Schnabel, in Beziehung auf die Stadt Raab, auf ben unter ibm geprägten Dutaten anbringen liegen, Beranlaffung gu ber Entstehung ber Rabenbufaten 26). Diefe mur= ben, weil ihnen ber Aberglaube ber bamaligen Beit Bun= berfrafte beilegte, fobag man fie Schwangern als 21mus lete umbing, um ihnen eine leichte Geburt ju verschaffen, und geschabt Kindern gegen Krampfe eingab, gesucht und vernichtet, fobaf fie außerft felten geworben find.

Der ermahnte Matthias Corvinus mar berjenige, welcher zuerft auf ben ungrifden Dufaten bas noch jest gewöhnliche gefronte Muttergottesbild mit bem Sefustinde auf bem rechten Urme, wozu fpaterbin ein Strahlenfrang, fowie die Umschrift Hungariae patronae famen, einführte und zu welchem Bladislaus II. ben halben Mond hinzufugte. Unter ben ungrifden Konigen aus ber habsburger Dynaftie muß oft ber beilige Labislaus bem Bilbe ober Bappen berfelben weichen; mehr bagegen wird die Mutter Gottes respectirt, boch muß fie gumeilen bas Jefuskind auf ben linken Urm nehmen, wonach fich Diejenigen zu richten pflegen, welche bas Ulte und Gute lieben; benn biejenigen Dutaten, auf welchen Maria bas Rind auf bem rechten Urme tragt, find, wenn auch nicht immer, ba fie es auch zuweilen auf habsburgifch : ungris fchen Dutaten auf bemfelben bat, meift die altern und baber von befferm Schrot und Korn. Frang Ragobn wußte bies auch und ließ beshalb, vielleicht auch weil

<sup>25)</sup> Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus, auctore Steph. Schoenwiesner (Ofen 1801).

<sup>26)</sup> Rach ber gewöhnlichen Annahme, welcher noch Leismann beitritt, war Matthias ber Urheber ber Rabenbukaten; allein ein Dukaten, welchen Köhler in seinem Dukatencabinet (S. 220) beschreibt, zeigt beutlich, baß sie von Johannes herrühre. Der Resvers besselben enthält ein quadrirtes Wappen, in dessen brittem Felde ber Rade mit bem Ringe besindlich ist, und die Umschrift: IOHANES. D. HW. VNGARIE. GV. Wer venkt übrigens nicht bei biesen Dukaten an die Aupferstückhen, welche man sich wäherend ber Cholerazeit als Präservativmittel umhing, sowie an die Rettungsmunze Ludwig Philipp's, die jeht wieder spukt. Fast möchte man das mephistophelischziesuitsschen mundus vult deeipi, ergo decipiatur für wahr halten.

ibm befannt mar, bag bie Ungern alles Linke nicht recht leiden fonnen, ben urfprunglichen Marientypus wieder einführen. Die meiften Dutaten find in Ungern in Rremnit ausgeprägt worben, und fie werben nicht nur wegen ihres innern Gehaltes, fonbern auch wegen ihres fconen Rlanges und ihrer fconen Farbe, welche fie einer besondern Camentation des Kupfers mit Schwefel verbanten follen, aus welcher man in Kremnit ein Bebeimniß macht, fo gefchatt, bag man bei bem Borte fremniger bas Bort Dufaten gar nicht bingugufegen braucht. Die oft auf ihnen vorkommenden Buchftaben K. B. find zu lefen Kermecz Banya, b. i. fremniger Erggrube, und fie werben aus 23 Rarat 9 Gran feinem Golte geprägt, weshalb fie ein Gran feiner find als bie beften Dufaten anderer ganber. Ihr Gewicht betragt 72% hollandifche Mg ober 66 Gran und 677 Stud geben auf die feine collnifche Dart. Der Berth berfel: ben wird auf 2 Thir. 21 Gr. 10 . Pf. Gold berechnet und in ber im 3. 1753 zwischen Ofterreich und Baiern errichteten Mungconvention murbe berfelbe auf 4 81. 12 Rr. ober 2 Thir. 21 Gr. Conventionegelb gefest 27). Die toniglich ungrischen Dufaten haben einen etwas geringern Berth, ba bas Gold, aus welchem fie gefchlagen werben, nur 23 Karat 6 Gran fein ift und 6870 Stud auf bie feine collnische Mart geben. Nachgeschlagen wurden bie fremniger Dufaten vom Rurfurften von Brandenburg, Johann Giegmund, in Driegen an ber polnifchen Grenge burch den Mungmeifter Johann Laffart, "welcher," wie es im Receg bes oberfachfifchen Rreifes allgemeinen und Mung: Probationeconvents, de dato Leipzig, 25. Mai Anno 1614 beißt: "Solch Mungwert Pachtweise inne hatte," und von ber Stadt Bremen, ber biefes aber von Geiten bes Raifers unterfagt murbe.

Beben wir aus Ungern nach Teutschland über, fo finden wir auch bier fowol ben florentinischen als ben venetianifchen Topus berrichend; welcher von beiben aber fich querft geltend gemacht hat, mochte schwer qu entscheis ben fein, jumal ba beibe Dungforten Unfangs fich me= nigftens binfichtlich bes Berthes faft gleich maren, mo= burch ihre Bermechfelung febr leicht murbe 28); boch fcheint es, bag ber erftere eine Beit lang allein ba ftanb, bann von bem zweiten begleitet und endlich fast ganglich verdrangt murbe. Uber bas Auffommen ber Golbflore: nen in unferm Baterlande haben wir fichere Runde. Sier maren bie geiftlichen Rurfurften am Rheine 29), benen

biefer Klug burch bie bamals ergiebigern Goldmafdereien, namentlich bei Gelg, bas nothige Metall lieferte, weshalb auch bie von ihnen geprägten Golbmungen ben Ramen Bafchgolddufaten erhielten, die erften, welche Gold= gulben pragen liegen. Bon bem Rurfurften und Erzbischofe bon Maing, Gerlach, einem geborenen Grafen von Raffau, welcher im 3. 1346 jum Rurfürften ermablt, 1371 ftarb, wiffen wir es bestimmt, bag er Goldflorenen hat pragen laffen. Denn es find nicht nur bergleichen von ihm vorbanben, beren eine, welche Robler in feinem Dufatencabinet (G. 272) aufführt, auf bem Avers bie florenti= nische Lilie mit ber Umschrift GERL'. AR'. EPS., auf bem Revers aber ben Zaufer Johannes gwifchen bem naffauifchen Lowen zu feiner Rechten und bem mainzischen Rabe ju feiner Linken und einen einfachen Abler an ber gewöhnlichen Beichenfielle tragt, fonbern er fuchte auch burch Johann von Befemale bas Dungwefen gu berich= tigen und namentlich findet fich bei Joannes, Rer. Mogunt. Tom. I. p. 670. No. 31 eine auf die Goldmungen bezügliche Stelle; benn er fagt in berfelben: "Wir bekennen, daß wir - eine Dung haben und flaben wollen, mit Ramen einen fleinen Gulben von bru und zwenzig Raratten und einen halben Rarat: ten," mo besonders die lettern Borte ju berudfichtigen find. Diesem von Gerlach gegebenen Beispiele folgten bald bie übrigen geiftlichen und weltlichen Rurfursten, fowie bie Sanfeftabte 30) nach, jumal ba bie erftern burch bas 10. Cap. ber im 3. 1336 erlaffenen golbenen Bulle 11)

p. 48, wo es also beißt: "Ex his monetarum generibus Florentinorum maxime institutum Principibus Germaniae arrisit, adeo ut ad corum imitationem aureos suis nominibus plerique et ipsi cuderent. Itaque videre licet id genus aureorum diversis in-scriptionibus: una quidem parte florem lilii habentes, altera vero Principis sui etc. Adeo ut frequentissimus horum in veterum contractibus fuerit usus et mentio in antiquis instrumentis perfrequens," florenger Gulben, "nec aliunde Floreni nomen natum. Qui tamen paulatim degenerarunt in Florenos Rhenen-ses, ita dictos a quatuor Principibus Electoribus ad Rhenum, Moguntino, Trevirensi, Coloniensi, Palatino et a ceteris de-inde etiam nsurpatos: paulo sequiores primis illis florenis, Du-catorum bonitatem omnino adaequantibus. Donec tandem Flo-reni et Aurei etiam ex argento facti, tunc quidem aureis Rhenensibus pares, hodie multo inferiores. Et quia ineundis et miscendis inter populos et nationes commerciis nihil aptius commodiusque quam ejusdem generis et nominis moneta cum Ducatos, Venetorum et Genuensium primo institutum, caeteri quoque Reges Hungariae, Bohemiae, Poloniae, Daniae, Sueciae, An-gliae, Hispaniae imitarentur, Germani quoque Caesares et Principes, velut in medio illorum collocati, fecerunt: quo de genere Caroli IV. Imp. et Bohemiae Regis ducati adhuc apparent, et deinceps Maximiliani primi anno 1517 et 1518 cusi cum titulo: Ducatus Carentanus,"

30) . C. Chr. Schmieber in feinem Sanbworterbuche ber len mochten, als andere. 31) In biefer heißt es §. 1 u. 3: "Wir fegin fur ben bag bie Ronige zu Beheim in irme Riche unb in allin Lanbin bie beme Riche ju geborin, an welchin fteben fie wullind mogint bun mungin flagin von Gutbe und Giber und ihr

<sup>27)</sup> Eine febr vollftanbige Sammlung ungrifcher Dufaten fin= bet man in J. v. Mellen, Series Regum Hungariae in numis aureis, quos vulgo Ducatos vocant. (Lubec. 1699. 4.) Teutsch mit Anmertungen und Fortsehung von Gottfr. D. Burgharbt (Breslau 1750. 4.), mit Rupf. 28) Joh. Jat. Spieß fagt bieruber im funften Theile ber branbenburgifden biftorifden Mungbeinftigungen (S. 62): "Der Bohmische und Rheinische Goldgul-ben waren zu ber Zeit," b. h. ber, von welchem wir reben, "dem ungrischen Gutden ober heutigem Dutaten gleich." Dasselbe fand auch in Stalien ftatt, und es beißt beshalb bei Argelato (Tom. I. p. 275): "Animadverti demum ex oeconomicis libris Saeculi XV. Docatum Venetum per plures annos Floreni pretium sive valorem nequasse."
29) S. Marquard Freher Lib. II. De re monetaria vett, Romanor, et hodierni ap. Germ. Imperii Cap. III.
2. Encoll. b. Eb. u. R. Grite Section. XXVIII,

in bem Rechte, Golbmungen gu fchlagen, beftatigt mur= ben, und wenn wir bier bie weitere Entwidelung bes florentinischen Typus in Teutschland abbrechen, fo gefcbieht bies blos, weil wir fie fpater mit ber bes venetias nischen vereinigt geben wollen, um baburch ber Rurge und Deutlichkeit zugleich zu bienen.

Weniger bestimmt als bei ben Goldgulben lagt fich bie Beit angeben, in welcher bie erften Dufaten in Teutsch: land geprägt worden find. Denn wenn Freher, wie wir in der Rote 29 feben, ben Raifer Rarl IV. und Pfeffinger, wie wir gleich sehen werben, bessen Gohn, Sigis-mund, bereits Dukaten pragen laffen, so scheint ber erstere burch bie Note 28 angebeutete große Uhnlich= feit, welche zwischen Dufaten und Goldgulden fattfano, getauscht worben zu fein, letterer aber hat, wie Robler (Mungbeluftigungen 12. Th. S. 150) richtig bemerkt, sich einen numismatischen Anachronismus zu Schulben kommen lassen. Psessinger schreibt nämlich in seinen Anmerkungen ad Vitriarii Institutiones 1 P. Tom. III. Lib. III. Tit. XVII. §. 58. p. 1229, wo er sagt: Quo tempore imperii proceres regali hoc uti coeperunt, me latet, interim mihi Ducatus est, in cujus altera parte effigies Sigismundi imp., qua Electoris Brandenburgici conspicitur addita epigrapho + SIGISM. MARCH, BRANDENBVR., et altra scutum cum insignibus et inscriptione: + MONETA. NOVA. AVR. SCHWOBACH, constat autem Marchiam ei jam anno 1373 fuisse traditam, bem oben er= wähnten Sigismund zu, allein der auf der Munze genannte Sigismund ift der dritte Sohn bes brandenburgifchen Rurfursten Albrecht Uchilles, welcher zugleich mit seinem Bruber Friedrich bie in Franken gelegenen brandenburgi= fchen Lander erbte, und von welchem fich, fowie von feis nem Bater, mehre zu Schwabach, einer ber Mungftatten bes frankischen Rreifes, mit ber Legenbe Mon, nov. aur. geprägte Goldmungen finden. Das Bahricheinlichfte ift, baß man in Teutschland gegen bas Enbe bes 15. Jahrh. ober im Unfange bes 16. anfing Dufaten zu schlagen, als es burch bie Sabsburger mit Ungern und Spanien in nahere Berührung kam. So erhielt die Landschaft Karnthen im J. 1521 vom Erzherzoge Ferdinand das Mungrecht und in dem deshalb von diesem erlassenen Ebict heißt es unter andern: "Mfo, daß fie binfuhro bif auf unfer Bohlgefallen an onfer Stat von ber großen Mung bis auf die klain, nehmlich Dufaten, Rheisnisch Gulben u. f. m." Im J. 1521 wurde ber Stadt Augsburg von Kaiser Karl V. bas Mungrecht verlieben, und auch hier lefen wir: "Mfo, baß fie und ihre Nachkommen in ber Statt Augspurg ain Mungftatt aufrichten, und barinnen Dufaten und Rheinifch Gulbin auch filbern Dung, alf Diepfennig ju gangen ober halben Ducaten." Daffelbe Recht

aller wife und furme als is in beme Riche gu Bebeim uff bufe git in frebefamir ftebir befigunge gehaltin ift." S. S. "Die geinwartige Befege und Onabe ftredin wir mit crafft unfere Raiferlichen rechtis zu allin Rurfürften Geiftlich und Werntlich und gu ihren nachtommen und ihr eliche irbin mit allir Bife und Gu-

befamen Rauffbeuern im Jahre 1530, bie Fugger und andere, boch icheinen die meiften Dufaten in den fchles fischen Stabten, Munfterberg, Liegnit und Breslau, in ber lettern fowol von ber Stabt felbft, als von bem bafigen Bifchofe 22) gefchlagen worden ju fein; ba in bem Reichsmungebict vom Sahre 1559, in welchem un= ter ben teutschen Reichsmungebicten ber Dufaten gum erften Dale gedacht wird, bie Dufaten biefer Stabte befonbers genannt werben. Mus bem erwähnten Reichs= mungebict, welches Raifer Ferdinand gu Mugsburg er= ließ, beben wir folgende Stellen aus: "Ferner bie gil= bene Dung belangt nach bem ber vier Churfurften am Rein, und ber anbern Churfurften, fürften und ftenben, gilden bie auff die Reinische goldtgilden bie Ihren Reguliert haben in rechten auffrichtigem werth Standts hafftig befunden dabeneben auch mar und offenbar ift bag vor langen Saren bero vil Contrect auff Rein iche Churfurftliche und benfelben gleich von gehalt unnb gewicht Goldtgilben gestelt ober Reguliert sein, Co foll berfelbig goldtgilben in seinem weßen bleiben und wie uor burch die so goldt que schlagen haben gemungt werden, bergestalt baß 72. studh schon auß bereit ein Colnifche m. wegen und ain feinen halten 18. farat 6 gren. baß ift 12, lot 6. gren."

"Bnb weilen bie Reinifche gilben fo bighero gemungt auff Colnifchs gewicht gefchlagen worben fo ift onfer Ernftlich will, meinung ond beuelch bag auch binfuro alle gulben auff baffelbig gewicht gemungt werben, Darnach wiffe fich ein Seber ber ein ander gewicht bat berwegen zue Richten, und feine rechnung barauff gues

ftellen."

Dbgleich biefe Reichsmungorbnung mehrmals beftas tigt murbe, g. B. in ben Reichsabschieden vom 3. 1570, in bem von Raifer Rubolf II. ben 18. Jan. 1577 von Prag aus in bas Reich ber Mung halber erlaffenen Manbate u. f. w., fo wurde es boch nie allgemein angenom= men, und ba burch bas im 17. Sahrh. überhandneh: menbe Rippen und Wippen bie Mungen auf bas bochfte

<sup>32)</sup> Dem Bisthume Breslau verlieh bas Recht, Golbmungen ges, der Kaiser Weringen Bebingungen hinsichtlich des Gepräges, der Kaiser Marimilian im I. 1515. Der Stadt Brestau wurde bereits von Kaiser Karl IV. das Recht, Gold zu münzen, ertheilt, und in dem unter dem 28. Febr. 1360 ihr ertheilten Privilegium heißt es: "Advertentes desectum notadilem sidelium nostrorum in Ducatu Wratislauiensi, et in locis circum vicinis commorantium, quem et desectae Monetarum auri habere noscuntur, et ah qued in ipsgrum wereibus damna sufferunt noscuntur, et ob quod in ipsorum mercibus damna sufferunt perplurima. Volentes igitur predictos Consules respicere, ejus-demque Ducatus Wratislav. incolas, et eorum circumvicinos gra-ciosius consolare, singulari nostre liberalitatis munere presentibus elargimur, quod liceat dictis Consulibus in ipsa civitate Wratislaviensi Monetam auri sub signis, figuris, et impressionibus Monete auri, quae in majori civitate nostra Pragensi fabricatur, aut sub aliis signis et impressionibus ad ipsorum voluntatem cudere, dum tamen ipsa Moneta vero pondere, caractere et probitate in aure, ad instar Monete auri, que in prefata civitate nostra cuditur, minime defraudetur, cum omni eo jure et modo, pro ut cetere Monete auri alibi in regno dicto nostro Boemie quomodo libet fabricantur." Man vergl. Registrum registrandor. Caroli IV. in Glafey, Anecdot. T. I. No. XXV. p. 78.

verschlechtert wurden, und dies die größte Roth herbeis führte, indem z. B. im J. 1622 ein Thaler von 1600 bereits 8 Thaler, der Scheffel Roggen mit 32 Gulden, ein Pfund Rindfleisch mit 6 Pahen, ein Paar Reitstiefeln mit 36 Gulden 33) bezahlt wurden, so suchten die versschiedenen Kreise einzeln oder vereint diesem Unwesen abzuhelsen. So wurde im J. 1622 auf einem vom Marks

38) Bergl. v. Dill's nurnbergifche Mungbeluftigungen, 2. Th. 6. 882. Giner ber berüchtigtften Ripper ber bamaligen Beit war ber nurnbergifche Burger Bartholomaus Albrecht, und ich halte es nicht fur ungwedmäßig, bier einige ibn betreffenbe Stellen aus bem Mungbebenten bes gewesenen faifert. Raths : und Reichspfennig-meifters Zacharias Geigfoster's d. d. 10. Martii 1607, welches im britten Theile bes teutschen Reiches Mungarchivs ic. von Joh. E hr. Dir ich, S. 286 fg., enthalten ift, anzusuberen. Es beist baselbst S. 188: "Rehmlich weil ben jeziger Berrittung im Mung-Besen, an einer Sort bie Marck fein boder außgebracht wird, als an ber anbern, fo fcmelgen etliche bortheilhaftige Leuth bie Gorten, bar: innen bie March ringer aufgebracht wirb, und Dungen burch fich felbft ober anbere biejenige Sorten baraus, fo hocher aufgeder feloft der andere eitstenge Sorten dataus, so hocher ausge-bracht werden; Inmassen der Bartolome Albrecht mit seinen Dukaten und Ahalern gethan hat, nachdem er sich aber an vie-ten Orthen zu entschuldigen, und seinen Sachen ein applausum und Behfall zu machen understeht, zu welchem End von ihme, gange von vielen Juristen Universitæten, Doctorn und Handelsleuthen onterschriebene Libell spargirt werben, fo hab ich fur ein Ben nicht, aber wohl an ber britten, ond ift fein gebrauchter Finanz in effectu eben fo ichablich als bie vorigen. Go viel nun bie siberne Muns belangt, ift vnvernemlich, daß er nicht allein bie sitberne Broschen, ober Guldiner, sohern auch sogar bie alten Zwölffer, Ihner, Sechser, Dreptreügerer und bergleichen vffwechslen, außprägen, verschmelgen, vnd baraus Thaler so von 68. in 72. fr. bazumal gehalten, munzen lassen, Ja, wann gleich die nit gute alte Sorten, sondern die von 5. big in 6. p. Cto. ju gering, bargu angewenbt, fo bat ere bennoch mit Bortel thun tonnen. Er hat ihm aber biefen Griff im Golb mit Vortel thun konnen. Er hat ihm aber biefen Grif im Gold viel besser zu Rugen gemacht, dann im Mung. Edict, da die Sollnische Warck sein Gold um 117½ st. ausgebracht, ist der Duscat auf 104 kr. taxirt worden. Er hat aber angesangen alles Gold, so er hin vnd wieder an allen Orthen vnd Plägen vnd in allen Messen, darauf er seine aigene Leuth gehalten, bekommen können, vfzuwechslen vnd zu verschmelzen, vnd daraus zwar gute Ducaten zu machen, die er aber vber vnd wieder die Mung-Ordnung vs 108. 110. 112. 114. vnd 116. kr. seiner aigenen Bestentung nach ausgesehre. Versches er nm so viel leichter thun Ordnung viff 108. 110. 112. 114. vnd 116. fr. seiner aigenen Bekantnuß nach, außgeben. Welches er vm so viel leuchter thun können, weil er fast alles Gold in seine Dand gebracht, vnd verschmelst, daber eben ben seiner getriedenen Geldt Dandthierung die Gold. Gulben, Sonnen, Spannische vnd Italianissche Eronen, Greüß. Ducaten vnd dergleichen sich gang vnd gar vertoren. Dat dann einer Geld haben wollen, so hat er sich mit dem Dukaten zu 112. kr. von 6. 7. si. p. Cto vnd hernach von as. 90. die vf 95. da ers von 114. vnd 116. kr. ausgeben noch mehr vbersezen lassen müssen. Darzu dann nit wenig geholssen, das er wegen seines hochgehabten Credits, so wohl zu Kran affurth als zu Rürnberg, gleichsam der Banco gewest, vnd ein Meß manchmal von 3. die in 400000. si. meisten Theils in Gold, eineassiert, die er in Ducaten vermünden lassen, entzegen seineb die Bezahlungen saft alle in seinen Danden gewest, gegen fennt bie Bezahlungen faft alle in feinen Sanben geweßt, und hat er bie Ducaten von einer Beit zu ber andern als von 104. bif auf 116. erhohet, und also mit bem Goth ein rechtes monopolium getrieben." Bgl. auch Hirsch Lib, III. p. 45.

grafen Christian von Brandenburg veranstalteten Kreisconvent sur den frankischen Kreis festgesetzt, daß ein Dukaten 2 Florenen, ein Goldgulden 20 Paten, ein Reichsthaler 18 Paten gelten sollte; im I. 1622 setzen die obern Kreise Franken, Baiern, Schwaden und Österreich sost, daß der Goldgulden 1 Fl. 44 Kr. und der Dukaten 2 Fl. 20 Kr. gelten solle, wobei sie bestimmten, daß die Mark sein Silber nicht höher als zu 13 Fl. 20 Kr. ausgebracht werden solle. Im I. 1667 setze der Reichstag provisorisch den Werth des Dukatens auf 3 Fl., den Goldgulden auf 2 Fl. 10 Kr. fest.

In ber leipziger Munzconvention vom 15 Jan. 1690 und dem Munzeceß zu Torgau vom 28. Febr. ej. a. seizten Sachsen, Brandenburg und Braunschweig sest, daß der Dukaten 23 Karat 8 Gran sein halten und zu 4 Fl. gerechnet werden sollte, sodaß 67 Stück auf die colnische Mark kamen. Nach der im 3. 1753 zwischen Osterreich und Baiern errichteten Munzconvention sollte die seine colnische Mark Gold zu 283 Fl. 5 Kr. 347 Ps. ausgemunzt werden und der Dukaten 23 Karat 8 Gran sein sein, 67 Stück auf die frine colnische Mark gehen, sein Werth 4 Gulden 10 Kr. betragen und die Proportion des Goldes zum Silber wie 1 zu 14, höchstens 1—1444 sein. Zugleich wurde ausgemacht, daß die holländischen, sowie alle übrigen im Reiche oder auswärts geprägten Dukaten 4 Gulden 74 Kr., die kremniher dagegen 4 Fl. 12 Kr. an Werth baben sollten.

Mus biefem Mangel an gefehmäßigen teutschen Reichsbufaten ift ber fogenannte Paffirdufaten ents ftanben, worunter man einen folden verftebt, ber gwar nicht gang vollwichtig ift, aber boch, wegen bes geringen Mangels, bafur angenommen wirb. Der Beifall, welchen bie geschmeibigen und glangenben Dufaten vor ben blafs fern und unbiegfamen Goldgulben fanden, verschaffte ihnen schon im 17. Sahrh. ein bebeutenbes Ubergewicht, welches im 18. fo bedeutend murbe, bag bie lettern ibnen gang bas Felb raumen mußten. Den letten Bufluchtsort gemahrte ihnen Sanover, wo noch bis ju Enbe bes vorigen Sahrhunderts (ob jest noch, ift uns unbefannt), gange, halbe, boppelte und vierfache Golbgulben geprägt murben. Gie murben aus 18 Rarat 10 Gran fei= nem Golbe gepragt und gwar fo, bag 72 Stud auf bie robe, 9176 Stud auf Die feine Mart gingen. 3br Berth war 2 Thir. 3 Gr. Conventionsgelb. In bem vorigen Jahrhunderte lebten fie in Baiern wieber in ben Marb'ors auf. Übrigens murben bie rheinischen und alten fachfischen, ju welchen bie Goldgrube ju Richmannsborf bei Saalfelb bas Metall lieferte, fur die beften, bie ju Deh gepragten fur bie fcblechteften Golbgulben gehalten.

Sett werben bie Dukaten mit zwei Specieskhalern ober 2 Thl. 16 Gr. Conventionsgeld verglichen, und da sie nicht alle von gleichem Gehalt ausgeprägt sind, so ist auch ihr Werth verschieben. Nach dem Reichsmunzsuße ist der innere Gehalt eines Dukaten in feinem Golde 23 Karat 8 Gran, das Gewicht = 723 bollandische Aß, der Werth eines Studs in Gold 2 Thr. 21 Gr. 73 Pf.,

und es gehen auf die seine colnische Mark 67½ Stud; dem Reichsmunzsuse folgen Frankfurt a. M., Hamburg, sowol bei seinen einsachen als doppelten Dukaten, Hanover, Osterreich, Würtemberg und Baiern. In Baden, wo die Rheingoldbukaten zu 5½ Fl. berechnet werden, beträgt der innere Gehalt in seinem Golde 23 Karat 6 Gran, das Gewicht eines Stucks 72½ hollandische Aß, der Goldwerth 2 Thr. 21 Gr. 1½ Pf. und 68¼ Stuck gehen auf die seine Mark. In Sachsen, wo der Dukaten 2½ Thr. Conventionsgeld gilt, ist der innere Goldgehalt 23 Karat 7 Gran, das Gewicht 72¾ hollandische Aß, der Goldwerth 2 Thr. 21 Gr. 4¼ Pf. und es gehen 68½ Stuck auf die colnis

fce Mart.

Bollten wir nun ben Florenen: und Dukatentypus burch die einzelnen Staaten, herrschaften und Stadte in Teutschland verfolgen, so wurde bas mehr ein eigenes Werk als einen encyklopabischen Urtikel erfobern; benn obgleich bie auf bem Reichstage vom 3. 1559 ertheilte Erlaubniß bes Dufatenpragens in bem Reichsabschiebe vom 12. Oct. 1576 babin reffringirt murbe: "Dag," wie es 6. 78 beißt, "nehmlich Ducaten ju mungen, nur ben= jenigen Standen, fo hobes Gold in ihrem Lande und Gebiet fallen haben," gebuhre, so war boch fast tein einziger Stand, ber nicht, felbft mit Umgehung bes Gefebes, Dufaten batte pragen laffen, welches gewiffermaßen als eine Chrenfache betrachtet wurde 34), und es erschienen halbe, viertel, zwolftel (3. B. von Kaiser Leopold II. im 3. 1692 gu 6 Gr.), fechszehntel und zweiundbreißigstel Dutaten (bies find bie fogenannten regensburger Lin = fenbutaten, welche auf einer Seite ben Reichsabler, auf ber andern bas Schluffelfreuz bes Stadtmappens fuhren), fowie Doppel=, brei=, vier=, funf=, feche=, acht= und gehnfache Dufaten ober vielmehr Dufatenftude von bem mannichfaltigften Geprage. Seben wir baber nur bie Gold= mungen von Bohmen heraus. In diefem Lande finden wir fowol Goldgulben als Dukaten. Unter ben lettern ift befonders eine Reihe berfelben merkwurdig geworben, welche ten Damen Gulendufaten fuhren. Diefe ließ Raifer Karl VI. vom 3. 1712—1715 schlagen und man foll beren mit einem funffachen Beprage haben. Giner berfelben, welchen Joachim im erften Theile feines Mungcabinets (G. 75), befdreibt, enthalt auf bem Avers ben Raifer geharnischt, ftebend, mit ber Krone auf bem Saupte, ben Degen an ber Seite, in ber, sich auf ein Schilb ftuben= ben, Rechten ben Scepter, in ber Linken ben Reichsapfel baltenb. Der unten ftebenbe ovale und etwas gegen bie linke Geite gelehnte Schild enthalt ben zweikopfigen gefronten Abler, welcher in ber rechten Rlaue ben Scepter, in ber linken bas Schwert balt und auf ber Bruft ben bohmischen Lowen tragt. Die Umschrift ift: CAROL us VI. D. ei. G. ratia RO. manorum IM. perator S. emper A. ugustus G. ermaniae. H ispaniarum H. ungariae B. ohemiae R. ex. A. rchi D. ux A. ustriae. Auf ber Kehrseite sieht man innerhalb einer boppelten Umschrift, von der die innere CONSTANTIA. ET FORTITVDINE, die außere aber CONTINVATVR. MDCCXV. HIS AVSPICYS lautet, die von Wolken umgebene Weltkugel, unter welcher unten zwischen dem Ansange und Ende sich eine Strahlensonne besindet, auf welcher eine Eule 35) sicht, von welcher diese Dukaten

35) Diefe Gule beutet auf ein Bergwert biefes Ramens, über welches fich in D. Brudmann's unterirbifder Schaetammer meiges sich in D. Bruckmann's interresiger Schafkammer aller Konigreiche und Länder folgende Stelle sindet: "Eule, Eyle, Eyl, Gilau, Gilovv, Gilovvey, Gilovvan," eine Bergstadt, drei Meilen von Prag, wo man viele Goldgruben hat. Hatel der benkt berselben: "In Bohemia ad Giloviam aurisodina incolis Tabola dicta, Latinis Cruman et Crumena, sub annum 998 centum auri Marcharum millia (700,000 Mark Goldes) in sinum Boleslai II. Ducis, cognomento Pii, effudit; iterum anno 1145 fodina alia, Giloviae inventa, quatuor supra viginti auri probatissimi centenariis Vladislai DVCIS, postea regis aerarium auxit." Diese Bergwerke haben sonft so reichen überschuß gegeben, daß ein armer Schlegelgefelle, ber rothe Lowe genannt, bas von fo reich worben, bag er feinem Ronige Wenceslao eine Sonne Golbes vorftreden tonnen, und ibm bernach bie Affecuration ober Schulbverschreibung in einer veroecten gulbenen Schuffel gu eis nem Schaueffen verehrt; auf ber Schleer hat er auf ein Quartel 600,000 Dukaten Ausbeute gehoben. Bu Beiten Liouffa und Primistat wurben bie meiften Golb- und Silbergruben in Bohmen entbectt, und insonberheit im 3. 784 auf biefer Gule viel Goth ge-funben, welches man ber Bergogin Bibuffa nach bem Schloffe Bischen, welches man der Derzogen Libussa nach dem Schlosse Metschenad geschickt, welcher Goldklumpe, als er auf die Wagschale
gelegt worden, mehr und schwerer gewogen, als der Derzog und
die Herzogin. Welcher Reichthum sich noch zur Zeit Kart's IV.
in Bohmen fand, sieht man aus Aeneas Sylvius in Commentar,
super dieta et facta Alphonsi M. R. Lib. IV. No. 47. welcher erjahlt, baß Roslev, ein reicher prager Burger, bem Ronige, ber ibm 100,000 Gulben fculbete, bie barüber ausgestellte Schulbverschreibung bei einem ihm zu Ehren veranftalteten Gaftmable in eis ner goldnen Schuffel vernichtet als ein Nacheffen überreichen Connte. iber die von diesem Konige geschlagenen Gotdmungen sindet fich in hoffmann's Sammlung ungedruckter Nachrichten und Occumente, Nr. CLXXI. S. 178 folgende, Joh. de Geninhussen's Collectario perpetuar. Form. sub Imp. Carolo IV. ents nommene Stelle: "Fiat una Moneta aurea, que appellatur MONETA REGALIS, que sit tanti ponderis, quod de una marca pura auri fundati et affinati LXII. Floreni Imperiales et duo tertii alterius Floreni Imperialis, et sint lige XXIV. Ka-ratorum minus quarta parte unius Carate, uno Floreno Impe-riali pro XIII Grossis computato, et Magister monete capiat tertiam partem unius Floreni ex dictis Imperialibus pro diminutione auri, ministerio, custodia, instrumentis, et omnibus oportunis. Item volumus et ordinamus, quod dicta Moneta, quae appellabitur ut supra, figuram et formam habeat infra scriptas, videlicet quod habeat ab una parte ymaginem Imperatoris, et in qua sit vestitus ornamentis Imperialibus, Imperiali in capite dyademate ornatus; Et sedeat super una cathedra; Et in manu dextra tenens sceptrum imperiale, in sinistra vero manu pomum imperiale. A parte vero dextera caput ipsius ymaginis imperatorie habendo unam parvam aquilam, et erit scriptum in cir-cumferentia dicte partis: KAROLVS QVARTVS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA. In alia vero parte dicti Imperialis Aurei habebit unam crucem foliatam inter unum compassum, et in circumferentiis dicte partis habebit unam parvam crucem, et prope erit scriptum: IMPERATOR ROMANORVM, BOHEMIE ET ARELATENSIS REX. Item fiat UNA ALIA MONETA AUREA, quae valebit XII. Grossos, et expendetur pro totidem, et erit lige, forme, et figure cum literis et signis, ut supra dictum est, excepto, quod in prensenti Moneta aurea non erit illa aquila parva prope caput ymaginis Impe-

<sup>84)</sup> Man febe bas Berzeichniß ber teutschen Raifer, Ronige, Kurfürsten, Erzbischofe, Drbensmeister, Bischofe, Ubte, Gerzoge, Fürsten, Reichs und anderer Grafen, Freiherren, Reichs unb anberer Mungstädte, welche Dutaten haben pragen laffen, bei Rohler in seinem Dukatencabinet.

ihren Ramen haben. Fur bie feltenfien aus biefer Guite werben biejenigen gehalten, welche, fatt bes Raifers, bas Bild bes beiligen Johannes von Repomud enthalten. -Bir bemerten noch, bag bie braunschweigischen Dufaten megen bes barauf geprägten Roffes auch Rogbufaten

genannt merben.

Geben wir aus Teutschland in die Schweiz über, fo finden wir auch bier ben florentinischen Tupus als ben altern, ben venetianischen als ben neuern. Bafel, Chur, Genf, Schafhaufen, Uri, Schwyg, Unterwalben und Burich pragten fowol Goldgulben als Dufaten. Sett fuhren die lettern ben Ramen Schildfranten, und es werben bie argauer, welche 7 Franks 81 Bagen gelten, mit einem feinen Goldgehalte von 23 Rarat 7 Gran, 72 hollandische Uf schwer ausgeprägt, sobaß 68 & Stud auf Die feine Mart geben und ihr Goldwerth 2 Thir. 21 Gr. 44 Pf. betragt. Die von Bafel und St. Gallen, wo fie 5 Fl. ober 73 Franks gelten, find 23 Rarat 8 Gran fein, haben bas Gewicht ber vorigen, aber nur 2 Thir. 21 Gr. 74 Pf. Gold an Berth, und 6748 Stud geben auf bie feine Mart. In Bern find fie 23 Rarat 6 Gran fein; ihr Gewicht ift baffelbe, ihr Goldwerth gleich 2 Thir. 21 Gr. 17 Pf. und 68 12 Stud machen eine feine Mart. Sie gelten fieben Frants. Die ju Burich endlich, welche 43 Fl. gelten, find benen von Bafel in allem übrigen

In Frankreich finden wir ben florentinischen Tupus porzuglich in benjenigen Theilen biefes Reichs, welche ebemals als unabhangige Staaten beftanben, namlich in ber Provence, ber Dauphine, Burgund und Lothringen, und es fcheint bier ber Ginflug ber in Avignon refis birenben Papfte fich geltend gemacht zu haben. In Sinficht ber Provence geht dies aus einer Urfunde vom I.
1365 in Tabular. civit. Massil. bervor, in welcher es beißt: "Quod Floreni auri boni Florentiae et Floreni Camerae Domini nostri, Papae, Lucati et Jannini auri boni, fini et justi ponderis currant et cursum habeant in civitate Massiliae pro illo vallore quo fuerunt afforati, videlicet ad 34 solidos pro quolibet, alias vero pecunias auri nullus cogatur eas recipere nisi sua voluntate," und wenn es ungewiß ift, ob bie Beberricher biefes ganbes Goldgulben baben pragen laffen 30), fo fteht biefes boch von ben Erzbischofen von Arles fest. Einen Golbgulben von bem Erzbischofe Stephan be Garbia, welcher vom 3. 1348-1349 regierte, führt

ratoris, prout erat in supra dicta, et fiat ex una Marca levi et puri auri LXVIII Floreni Imperiales cum quarta parte alterius Floreni Imperialis, et Magister monetae recipiet pro ma-gisterio, operariis dictarum monetarum, custodia, et aliis ne-

Joachim in feinem Mungcabinet (1. Ih. G. 57) auf. Er bat gang bas oft beschriebene florentiner Geprage, boch findet fich auf ber Lilienseite die Umschrift: S. tephanus AREL atensis ARCHP. (archiepiscopus), und auf ber Johannesseite bie Legende: S. IOHANNES. BOS.

Much in Drange wurden Goldgulden geprägt, bie von Manchen ben Dukaten gleichgefest und vorzuglich geachtet wurden. Ginen folden von bem letten Furften von Dranien, Raimund, febe man bei Joachim,

1. Th. G. 283.

Bie in ber Provence fo feben wir auch in ber Dauphine ben papftlichen Ginfluß. Du Cange fagt bier grabeau: "Pontificiis florenis etiam similes 37) cudendos curarunt Dalphini Principes cum hoc tamen discrimine. Ex una marca 65 floreni Dalphinales, 64 pontificii cudebantur. Deinde loco mitrae papalis in effigie S. Johannis B. humero dextro insculptus erat Delphinus et in circulo alterius partis pro S. Petrus, S. Paulus legebatur Guigo Dalphinus," und es finden fich nicht blos von biefem Furften, fowie von feinem Bruber und Rachfolger Sumbert, Golbgulden, fondern auch von den Bifchofen von St. Paul des trois chateaux (Augusta Tricastrinorum) 38). Einen von Humbert, durch beffen Bermachtniß die Dauphine an die frangosische Krone kam, geprägten Goldgulden besichreibt Joachim im ersten Theile seines Munzabinets (S. 196). Er unterscheidet fich in nichts von ben florentiner Golbflorenen, als burch bie auf ber Lilienfeite befindliche Umfchrift + HV. DPH. VIEN. über einen Goldgulden, welchen ber erfte frangofifche Dauphin und nachmalige Konig Karl V. foll haben pragen laffen, haben wir schon fruber gesprochen. Da bie Provence schon im 3. 1245, die Dauphine aber 1347 an Frankreich famen, fo burfen wir uns nicht munbern, bag ber venetianifche Eppus feinen Eingang in biefen ganbern gefunden bat, ba biefem burch ben frangofifchen Mungtypus berfelbe verwehrt wurde. Bergl. Hist, Dalph, Tom, I. p. 291. Tom, II. p. 214.

In Burgund und Lothringen fand ber florentinifche Typus gleichfalls Eingang, und im Mittelalter werben bie ju Befançon 39) aus 18 faratigem Golbe geschlagenen Gulben oft ermahnt. Gie tommen unter bem Ramen

cessariis quatuor Grossos cum dimidio." 86) Du Cange fagt unter Floreni: "Invaluit quoque in Provincia usus et cursus florenorum Pontificiorum, ad quorum formam alii cusi videntur a Regibus Provinciae, ut discimus ex pluribus Chartis, unde et cujus pretii fuerint, aestimare licet." So beifit es in einer marfeiller Urfunde vom 3. 1410: "Pro pagamento Florenorum auri 4000, quorum quilibet in valore pro sexdecim Provincialium solidis computatur." Diefer Berth von 16 Solibis wird auch in einer Urfunde vom 3. 1438 angegeben.

<sup>37) 3</sup>m 3. 1334 galt ein bauphineischer Floren 17 Sols, im 3. 1339 38 Sols, und 52 berfelben murben 50 florentinischen Storenen gleichgeachtet. 38) Ginen feltenen Golbgulben bes Bifchofe Jatob finbet man bei Joadim, Dungcabinet, G. 212, beschrieben. S9) Besangon (Vesontio, Bisanz) erhielt nicht erst, wie Leismann sagt, die Munggerechtigkeit von Kaiser Karl IV., sondern sie besas diesetbe schon seit alten Zeiten und wurde von diesem Kaiser blos darin bestätigt. Dies geschah im I. 1864. Die hierher gehörige Stelle sindet sich in Spieß, Mungarchiv bes teutschen Reichs, S. 39, wo sie also lautet: "tem quod status monetae Bisantinae non possit nec valeat seu debeat mutari, vel aliquo tempore per aliquem variari, sed semper debeat in suo recto pondere et in suo justo alligamento stare, quod alligamentum sit trium denariorum cum obulo ipsius monetae disjunctivae, ipsum vero rectum pondus sit et esse debeat, decem et septem solidorum et quatuor denariorum ad Marcham de Colonia, nec extra Civitatem Bisantinam ipsis moneta potest perpetuo aliqualiter fabricari etc."

Bisanker, Bensannzer vor, weshalb sie oft mit ben Byzantinern verwechselt und im I. 1559 verrusen wurzben. Einen seltenen burgundischen Goldgulden, welcher zwischen dem 5. Jan. und 20. Aug. 1477 geprägt sein muß, führt Köhler im Dukatencabinet (S. 590) an; bei ebendemselben (S. 616) sehe man auch mehre lothringische Goldgulden. Der venetianische Typus sand auch

in biefen beiben ganbern feinen Gingang.

Was nun Spanien, Portugal und England anbestrifft, so werben zwar in den Reichs und andern Munzebicten des Mittelalters häusig spanische und zwar castistianische, valenzische, aragonische und navarraische einsache und Doppeldukaten erwähnt, weil damals, wo Spanien noch einen weit größern, sowol politischen als mercantilischen Einfluß auf die ihm östlich gelegenen Länder Europa's ausübte, die Goldmunzen dieses Landes sich weit häusiger in Teutschland sinden mochten, allein diese erwähnten Dukaten gehören eigentlich weder dem florentinischen noch dem venetianischen Typus an, sondern bilden eine eigene, zwar dem Dukaten ähnliche, doch sür sich bestehende Art von Goldmunzen, weshald wir in ihrer Hinsicht auf den Art. Escudo verweisen. Gilt das hier Gesagte von Spanien als einem Gesammtlande, so ist es doch anders in den einzelnen Ländern, aus denen es zusammengesetzt ist. Denn hier sinden wir allerdings den florentinischen Typus, wie unter anderm ein von Soachim (1. Th. S. 299) angesührter aragonischer Goldzulden zeigt. Hinsichtlich Portugals ist bereits das in dieser Rücksicht Nöthige gesagt und England solgte hinsichtlich des Münzwesens so entschieden seinem eigenen Sange, daß weder der eine noch der andere Dukatentypus auf dasselbe einen Einfluß gewann.

In den Niederlanden, sowol in der alten als in den

neuern Bebeutung finden wir ben florentinischen und ves netianifchen Typus, boch hat der lettere fich fo fehr über ben erftern erhoben, bag bie bollanbifchen Dufaten faft eine neue Epoche in ber Geschichte ber Dufaten bilben. Denn abgefehen bavon, bag ber große Sandel Sollands benfelben eine ungemeine Berbreitung vorzuglich in den norboftlichen Reichen gab, murben fie in Solland felbft mehr als eine Baare, als eine Munge betrachtet. 218 lettere curfiren fie im ganbe felbst wenig, als erstere gingen fie hauptfachlich nach Polen und Rugland, und bie eigentliche Abficht bes Staats mar wenigftens fruber, fich burch biefelben einen Dafftod in Teutschland und ben Offfeeprovingen zu verschaffen und ben Schlageschat, fowie die Befoldung feiner Mungbeamten, von fremben Bolfern zu verbienen. Die erfte Rachricht über fie findet fich, fo viel wir wiffen, in folgenbem, jest feltenem, Berte: De Goude en zilvere gangbaare Penningen der Graven en Graavinnen van Holland etc. door Kornelis van Alkemade te Deleft 1700. Nach biesem war Bilhelm, Graf von Solland, Geeland und Bennegau und Bergog von Baiern, ber erfte, welcher Dutaten fclas gen ließ, obgleich es, nach ber Umschrift ju urtheilen, Florenen waren. Es beißt namlich in bem gedachten Werke G. 85: "De vuf de vertoont nan de eerste

züde den Prins, zittende in een Voorstelüke zeetil

of troon med toornen gespist (de éérste die ons aldus voorkomt, en die bi de volgende Prinsen op hunne goude munten door gaans gevolgd is) hou-dende in de éene hand het zwaard, in de ander het gevierendéélte wapenschild van Beieren en Holland en zün hóófd gedekt hebbende med een Prinselüke Kroon, In het omschrift staat: ,,guillelm: dux: com: holand: z: zel —" b. i. Hertog Wilhelm, Graaf van Hólland en van Zééland. De andere züde de heeft het Kruis, med zekere sieraaden en bladen opgeschinkt en tót omschrift, de bekende spreuk: Xpc. vincit: xpc: regnat: xpc: imperat. De zesde Penning, één kleiner suck góud geld, werd genoemd Dukaat (één vvord, 't vvelk door gevvoonte in 't algeméén is aangenomen, en niet verstaanbaarder kan verduitst vverden) betéékenende eigenlük de Munt van één Hertóg; en is de éérste die ons van dééze soort onder de Graavelüke Munten vorkoomt: Welke naam niet onvvarschünlük van deze Willem van Beieren (de éérste onzer Prinsen die de naam Hertog droeg) zün aanvang genomen, en de zelve in deze en veele andere Lan-den algeméén behóuden heeft. Zünde óók (om dit in 't voorbigaan van de Dukaten te zeggen) vólgens de getuigenis enniger Oudheids onderzoekers, opmerkelük, dat deze soort van Munten in gehalte en gevvigt altüd de zelve gevveezt en gebleveen is zóó veele ééuvven dóór tót nu toe, niet tegenstaande de ontelbaare omkééringen der tüden en vólken, als mede inzonderheid de méénigvuldige veranderingen der munten zóó in gehalte als gevvigt bi elk Rük en Landschap, ieder naar hun belang en behaagen, ingevvoerd. In vvelke goude Penningen bi gevolg geéne veranderlükheid dan alléén in de Prüz, di gesteigerd en gedaald is even als in alle andere Munten, oit is bespeurd gevvorden. Deze Dukaat of Hertoglüke Penning verbeeld den Prins gehéél lüfs ten voct-zooten toe in 't harnas med blooten hóófde, hóuden de in te ééne hand het zwaard, in de andere het wapenschild van Beieren; Agter; ôf ter züde staat de Hóllandse lééuw: En het omschrift is guill, dux comes, hol. De andere zude heeft's Prinsen wapenschild, gevierendééld med de wapenen van Beieren en Holland; en rond om: florini: de hollands z. Zelan."

Besonders merkwurdig ist unter den hollandischen Dukaten ein viersacher der Stadt Amsterdam, welchen diese während des Kriegs mit Ludwig XIV. im S. 1673, trot des Einspruchs der andern Munzskabte, Dort, Hoorn, Enkhunsen und Medenblick, welche damals unter andern den Staaten vorstellten, daß sie im Stande wären, jede Woche 200,000 Gulden auszumunzen, schlagen ließ. Er ist gezeichnet und näher beschrieben dei Joach im, Munzscabinet 2. Th. S. 138. Das constante Gepräge dieser Dukaten ist, die kurze Zeit der französisschen Gewaltherrschaft ausgenommen, sortwährend auf der Hauptseite ein geharnischter Mann gewesen, welcher in der Rechten ein Schwert, in der Linken einen zusammengebundenen Pseil-

bundel tragt, mit ber bem Galluft entnommenen und vielleicht burch bie Geschichte ber Dieberlande am meis ften bestätigten Inschrift: CON, cordia RES. PAR, vao CRES, cunt. HOL. Muf ber Rehrseite enthalten biefel-ben ein mit Laubwerf vergiertes Quabrat und bie Inschrift: MO. AUR. PROVIN. CONFOE, BELG. AD, LEG. IMP. Die altern berfelben, welche 5½ Florenen an Werth halten, wurden aus 23 Karat 7 Gran feinem Golbe fo ausgepragt, baß jeber 723 hollanbifche Ug mog, und 684 Stud auf bie feine colnische Mart gingen, baber ihr Werth 2 Thir. 21 Gr. 44 Pf. Gold ift. Bon ben neuern aus 23 Rarat 61 Gran feinem Golbe ges pragten, machen 6823 eine feine Mark, fobaß fie nur einen Goldwerth von 2 Thir. 21 Gr. 2 Pf. haben. Unter allen Dutaten haben fich bie bollanbifden am beliebteften gemacht und beshalb am weiteften verbreitet. Dies hatte aber auch fur fie ben Dachtheil, baß fie theils nachge= pragt 40), theils von Falfchmungern nachgemacht murben. Dies Lettere geschah vorzuglich und auf die schamlofeste Beife in Graubundten, wo man eigene Fabrifen bagu errichtete, und Robler liefert in feinem Dutatencabinet von 5. 855 - 871 ein langes Bergeichniß berfelben, und die von ben 3. 1729 - 1736 murben, vermoge einer Girculars verordnung d. d. Berlin, ben 28. Jun. 1738, verrufen 41).

In Danemart finden wir fowol Golbflorenen als Dufaten, und zwar lettere feit bem 3. 1647. Der alte Speciesbufaten biefes Landes, welcher 723 hollandis fche 26 fcmer ift und aus 23 Rarat 6 Gran feinem Golbe geprägt wurbe, fobaß 687 Stud auf die colnifche Dart fein Gold geben, hat einen Werth von 15 Mart ober 2½ banischen Reichsthalern; ber seit bem S. 1757 einge-führte Courantdukaten gilt aber nur 12 banische Mark und sein Goldwerth ist gleich 2 Thir. 7 Gr. 2½ Pf. Gold, ba er nur aus 21 karatigem Golde und zwar so gefchlagen ift, baß 85% Stud auf eine colnifche Dart geben und ihr Bewicht 64g hollanbifche Uf beträgt. Muf Die bier geprägten Brillenbufaten werden wir weiter unten fommen. - In Schweben wurden gange und halbe Dufaten ichon im 16. Sahrh. und vom 3. 1741 aus bem 1738 in Smaland entbedten Erze geprägt, wie bies im britten Banbe ber überfetten schwebischen Ub-handlungen vom I. 1741 (S. 276) erwähnt ift. — Ruß-land hat, so viel wir wissen, erst im 17. Jahrh. anges fangen, Dufaten ju pragen und bie alteften uns vorge= fommenen find vom Bar Dichael Feoborowitsch, welcher im Unfange bes genannten Jahrhunderts regierte. Por: auglich in Mufnahme brachte fie Peter ber Große 42) nach

feinem Aufenthalte in Solland. Bon ben alten ruffifchen Dukaten vor bem 3. 1797, welche aus 23 Rarat 8 Gran feinem Golbe gepragt wurben, geben 78 auf die feine colnische Mart und fie gelten 2½ Rubel alte Silbermunge. Die neuern bagegen, beren 68 to auf eine feine colnische Mart geben, haben einen Werth von 2 Rubeln 79½ Kopeten. - In Polen finden wir fowol ben florentinischen als venetianischen Typus. Der erftere fand bier febr fruh Eingang, wie wir aus einem Golbgulben bes Ber= jogs Bengel zu Plogfov sehen, welchen Joachim in seinem Mungcabinet (1. Th. S. 180) aufführt. Der venetianische Typus scheint bagegen erst im Anfange bes 16. Jahrh. aufgekommen gu fein und hat fich, obgleich bas meifte Gold, welches in Polen umlauft, hollanbifche Dufaten find, erhalten, fo lange Polen felbftanbig mar. - Durch Die Berbindung mit Genua und Benedig fublte fich end= lich auch die hohe Pforte bewogen, Dutaten ju pragen, gu benen fie bas Gold theils aus Arabien begiebt, theils burch Ginschmelgen frember, namentlich hollanbifder, Golb= mungen gewinnt. Ein folder turtifder Dufaten vom Gultan Mahomet IV. hat auf ber einen Seite bie Infchrift: Der Konig Mahomet, ein Gobn Ibrahim's, des Gieg hochzuhalten, auf ber andern Seite bie Legende: Ein Konig ber beiben festen Lanbe und ein Raifer ber beiben Meere. Ein Konig, ein Sohn eines Konigs. (Bergl. ben Urt. Mahbub.)

Batten wir fo bie Golbbufaten als gangbare Dun= gen nach ben brei angegebenen Typen betrachtet, fo bleibt uns noch übrig, etwas über fie als Debaillen=, Sinnbilbs: ober Schaubufaten gu fagen. Bir verfteben hierunter, wie wir gleich Unfangs andeuteten, folche Dutaten, Die weniger gefchlagen werben, um als Gelb zu curfiren, als um irgend eine wichtige Begebenheit ber Dachwelt ju überliefern, und wir glauben, fie in biefer Sinficht erftlich nach Gellert's bekanntem Berfe: "Er lebte, nahm ein Beib und ftarb," in Geburtstags -, Pathen -, Gochzeits - und Sterbebukaten, zweitens in Kronungs -, Auswurfs - und Orbensbukaten, brittens in Jagb - und Spielbukaten, viertens in Berg werts =, Sandels = und Acterbaubutaten, funftens in al= chymifche Umulet - oder Talismansbufaten abtheilen gu fonnen. Seben wir bie borguglichften beraus. Unter ben Beburtetagebufaten fpielen bie Sauptrolle bie foge= nannten Cophien=, Dreifaltigfeits= ober Rinberbufaten. Diefe ließ bes fachfifchen Rurfurften Chriftian's I. Ge= mablin Cophie (baber Cophienbufaten) im 3. 1616 prágen, um ihren alteften Gobn, Johann Georg I., an feinem Beburtstage bamit ju beschenfen. Gie trugen auf dem Avers in ber Mitte bie Buchftaben IHS, barüber ein offenes Muge und bie Umschrift: HILF DV

bessen Ordenskette mit dem daran hängenden Andreaskreuze den Reichsabler umgibt. Sie sind 85-1, houlandische As schwer, 18 Karat 9 Gran fein, und es gehen von ihnen 574 Stück auf die rauhe und 874 auf die feine colnische Mark. Ihr Goldwerth beträgt 2 Ahr. 163 Gr. Die Kaiserin Anna ließ bei Erneuerung des Ordens ebendergleichen schlagen. Einen seltenen russischen Dukaten mit den Bildnissen der Javen Iwan, Peter und ihrer Schwester Sophia sebe man in Köhler's Mangdelustigungen, 18. Ahl. S. 813 beschrieben.

<sup>40)</sup> Dies geschah z. B. noch neuerlich in Warschau während ber lesten Revolution, wie der kleine, darauf angebrachte polnische Abler zeigt. 41) Man sehe darüber Mylii Cont. I. Corp. Constit, March. No. VIII. Col. 125 sq., woselbst man auch ibren Abbruck sindet. Abbruck und Beschreibung einiger zeither zum Vorscheine gekommenen falschen Dukaten steht im Corp. Const. March. Cont. IV. Col. 201 sq. Won den unter den Jahrzahlen 1766, 1768 und 1770 in geringerm Gehalt ausgemünzten holländischen Dukaten s. Rr. 84 des leigt. Int. Bt. v. I. 1772, S. 459 und Ar. 6 dess. v. I. 1772, S. 60. 42) Im I. 1698 ließ dieser große Monarch die sogenannten Andreasdukaten zur Berherrlichung des von ihm gestisteten St. Andreasordens prägen,

HEILIGE DREIFALTIGKEIT (baher Dreifaltigkeitsbukaten genannt), auf dem Nevers ein mit dem Kurhute
bedecktes, verschlungenes CS, hinter welchem sich zwei
kreuzweiß gelegte Schwerter besinden mit der Umschrift:
WOL. DEM. DER. FREVDE. AN. SEINEN. KINDERN. ERLEBT. (baher Kinderdukaten genannt)<sup>43</sup>). Sie
wurden wegen ihrer Inschrift außerst gesucht, und da
die Driginale beshalb schnell vergriffen waren, in Nurnberg vielfältig nachgeschlagen. Ch. A. Bahn schrieb in
Bezug auf sie ein Buch, betitelt: Freude über die wohlgerathenen Kinder nach Anleitung der Sophiendukaten.
Bergl. Köhler's Munzbelustigungen, 1. Ih., zwischen
S. 96 und 97. Hierher gehört ein Dukaten, welchen
die bairischen Stände im J. 1663 bei der Niederkunft
ihrer Kurfürstin, Henriette Abelheid, prägen ließen.

Un biefe reiben fich zwei Dufaten ber Stadt Stutt= gart an, beren einer, welcher vieredig ift, auf bem Avers bie genannte Stadt und im Abschnitte STVTGARDIA, auf bem Revers aber eine Stute mit einem Fullen und die Umfdrift: WOHLGERATHENE, IUGEND. MACHT FREVDE. zeigt, mabrend ber andere, auf bem Avers biefem gleiche, auf bem Revers einen Zauf= ftein, ben Beiland am Rreuge, aus beffen Geite Baffer in bie Tauffanne fliegt, ein aufgeschlagenes Buch und ein strahlendes Gottesauge mit der Umschrift: MEIN. PATH. ALLSTVNT. BEDENK. DEIN. BVND. hat. Letterer wurde fruberhin gleichfalls fehr gefucht und ift baber jest fehr felten. Sochzeits= und Sterbedukaten febe man in Robler's Dukatencabinet S. 256, 268, 561, 662, 683, 727. Gie find besonders ber Beitbeftim= mung wegen wichtig, ebenfo wie biejenigen Dufaten, welche gur Berherrlichung ber Rronung ober bes Regie= rungsantritts eines Furften gefchlagen wurden. Unter ben Muswurfsbufaten verfteben wir folche, welche man in der frühern Zeit, wo man mehr auf außern Glanz hielt als jett, bei Krönungen, auch wol bei Hochzeiten, unter das Bolk zu wersen psiegte. Ein solcher, welcher bei der Kronung des Kaisers Matthias II. ausgeworfen wurde, hat auf der Borderseite die Umschrift: MATHIAS II. D. G. H. B. REX. CORO. IN REG. ROM. 24. Jun. 1612; auf bem Revers aber die faifer= liche Sausfrone, welche rechts von Dben die Sonne, links von Unten ber Gichelmond beffrahlt. Legende CON-CORDI LYMINE MAIOR. Ginen andern, welchen ber Feldmarfchall, Graf von Flemming, als Beirathebe= vollmächtigter feines Furften, im 3. 1719 in Bien aus-werfen ließ, beschreibt Robler in feinem Dufatencabinet G. 349. Bu ben Orbensbufaten gebort, außer bem be: reits angeführten ruffifchen Unbreasbutaten, vorzüglich ein Dukaten, welchen ber Rurfurft von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, fchlagen ließ. Er hatte namlich von

48) Einen ahnlichen Dukaten, welcher auf bem Avers brei Gefäße mit grünenden Baumen und die Umschrift: WOHL DEM DER FREUDE AN SEINEN KINDERN ERLEBT, sowie die unterschrift: DAS HILF HERR ZEBAOTH, auf dem Revers aber zwei Gesetaseln hat, auf deren einen Seite DV SOLT DEINEN VATER VND DEINE MVTTER EHREN, auf der andern aber AVF DASSDIRS WOHL GEHE steht, führt Köhsler in seinem Dukatencabinet (S. 1012) auf.

bem vertriebenen Stuart, Rarl II., im J. 1654 ben Dr= ben bes blauen Sofenbanbes erhalten und gur Berewigung biefer erlangten Chre ließ er Dufaten fcblagen. Giner berfelben, melden Spieg im vierten Theile ber branben= burgifchen hiftorifchen Dungbeluftigungen befchreibt, bat auf ber Sauptfeite bas rechts gefehrte Kopfftud bes Rurfurften mit wallenbem Lodenhaar und ber Umfdrift: FRID. WILH. D. G. M. BR. ELECT. (unter bem Salfe fteht 1670), auf ber Rehrfeite ben von ber Legende HONI. SOIT. QVI. MAL. Y. PENSE und bem Dr= bensbande umgebenen Reichsscepter in einem ovalen, von zwei zusammengebundenen und gebogenen Lorbeer = und Palmzweigen befranzten und mit bem Rurbute bebectten Schilde. Unter ben Spielbufaten nehmen die braunfcmeig-luneburgifchen Unbreasbufaten bie erfte Stelle ein, und es murben von biefen besonders die mit bem Pfennigstempel geprägten ehemals fehr gesucht. Sie haben auf dem Avers den beiligen Andreas mit dem Kreuze, da-neben die Legende I SPIELDVCATEN. Auf dem Revers fteht I PFENNIG SCHEIDEMVNZ, und barunter bie Sahrzahl 1726 ober 1730. Bu biefen gehoren auch bie boppelten Spielbutaten, welche ber fachfifche Rurfurft Friedrich August I. pragen ließ. Gie haben auf bem Mvers einen Buchs mit ber Legende IE. L'AY: PAR. NATURE, auf bem Revers verschiedene jum Spiele nothige Inftrumente und die Borte: IL. FAVT. DE. L. ADRESSE. Bu ben Sagbbufaten geboren erftens bie fogenannten Falfenbufaten, welche ber Marfgraf von Branbenburg = Unsbach, Rarl Bilbelm Friedrich, ge= gen bas 3. 1750 pragen lief. Muf bem Avers berfelben fist ein behaubter und mit Spornschuben verfebener Raife auf einem Baumftamme unter ber Umfdrift: ELATVS. TENDET. IN. ALTVM. Die Rebrieite zeigt ben Markgrafen zu Pferbe mit feinem Gefolge, uber ibm wird ein Reiher gebeigt, in ber Ferne flehen Erompeter und Pfeifer, Legende OBLECTAMINA. PRINCIPIS. 3meitens bie Birich = und Schweinsbufaten, welche ber Landgraf Ludwig III. von Seffen im 3. 1740 als Jagdpramien fchlagen ließ, welche ihren Ramen bem barauf bargeftellten Birfche und wilben Schweine per-Unter ben Bergwertsbufaten baben fic befonders die fogenannten Brillenbufaten merfmurdig gemacht, welche ber Ronig Chriftian IV. im 3. 1647 pragen ließ. Gie fuhren auf ber Sauptfeite ben gefronten Konig geharnischt und in ganger Figur mit ber Umfchrift: CHRISTIANVS. 4. D. G. DAN. R., auf ber Rudfeite eine Brille, unter welcher bie Borte: VIDE. MIRA. DOMINI, und bie Jahrzahl 1647 fteben. Die Beranlaffung jur Pragung biefer Dutaten foll folgenbe gewesen fein. Man fand im 3. 1644 bei Rongsberg in Mormegen golbhaltiges Erg. Da bies bisher in Normes gen nie vorgefommen war, fo fehte jeber, felbft ber Berghauptmann, 3weifel in biefen Fund. Dennoch ge= lang es einem geschickten Chemifer an bem Sofe bes Konigs, Namens Raspar Sarbach, so viel Gold ausgur Scheiben, bag man einige Dufaten baraus pragen fonnte. Bon Reuem traten 3weifler auf und man erklarte grabeau, baß biefe Dufaten nicht aus norwegischem, fonbern aus

von Sachfen : Botha : Gifenberg aus aldymifchem Golbe

pragen ließ. Diefer, welcher eigentlich ein Goldgulben ift, enthalt auf bem Avers ein mit bem Furftenhute be-

bedtes quabrirtes Bappen, neben welchem fic oben bie

Jabrgabl 1684 befindet und bie Umfchrift: CHRISTIA-NVS, D. G. DVX, SAX, I. C. a. MONT., auf bem

Mevers einen Palmbaum mit ber Legende: SAT. CITO.

QVIA. BENE, FLOR, AVR. SAX, GOTH. Det

britte gebort mahricheinlich einer ber myfiifchen Medaillen=

frembem Golbe gefdlagen worben waren. Gludlicher Beife fand fich im 3. 1647 eine andere, reichhaltigere Goldmine in Rorwegen, und ber Ronig ließ nun, um jene Unglaubigen ju befehren und um ihrer ju fpotten, Die ermahnten Brillendufaten fclagen "), welche fich außerft felten gemacht haben. Unbere Bergwertebufaten liegen im 3. 1712 ber Bergog von Braunschweig = Bol= fenbuttel, Unton Ulrich, auf bas Golb bes Rammelber= ges 15), fowie ber Martgraf Chriftian Ernft von Branbenburg : Baireuth, auf die zu Kronach in ber Rabe von Baireuth entbedten Goldminen pragen. Die lettern tragen auf bem Avers bie Bruftbilber bes Markgrafen und feiner Gemablin mit ber Legenbe: V. G. G. CHRIST. ERNST. M. Z. B. SOPHIA. LOVISA. VERM. M. Z. B. HERZ, Z. WVRTENB. 3m Abschnitte: BA-REVT. 1695. Muf bem Revers fieht man ben Gon= nengott, welcher Gold auf einen Berg ftreut, mit ber Umfdrift: PARTVRIVNT, MONTES, PERFECTVM. NASCITVR. AVRVM, 1695. 3m Abschnitte: AVRI-FODINA, GOLDCRONACENS. Noch fonnen wir gewissermaßen diejenigen Dufaten bierber rechnen, auf welchen fich die Worte MON. AVR. RENENS. finden, indem fie, ba biefe Borte felbft auf banifden und fcmes bifden Dutaten fteben, fur Die frubere Ergiebigfeit ber Rheingoldmafchereien zeugen. - Bu ben Uderbaubufa= ten rechnen wir einen papftlichen einfachen Dufaten, welcher auf bem Avers bas Bilbnif mit ber Umfdrift: ALEXAND VIII. PON. M. A. T. und im 206chnitte bas Bort: HAMERANVS, auf bem Revers aber zwei pflugende Dchfen, im Abschnitt bas Bappen bes Signor Patritio und die Umschrift: RE FRVMENTARIA, RE-STITVTA. CIDIOXC. bat; fowie zu ben Sanbelsbufaten bie fogenannten Schiffbufaten, welche ber Rurfurft von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, im 3. 1682-1688 fur die afrikanische Gefellschaft jum Sandel nach Guinea pragen ließ. Sie tragen auf ber Sauptfeite das Bruft= bitb bes Rurfurften, gewöhnlich mit ber Umfchrift: FRID. WILH. D. G. M. BR. ELEC., auf ber Rehrseite ein Schiff mit vollen Segeln und Die Legende: DEO. DVCE. und Die Sahrgahl. Die lette Claffe ber Debaillenbutaten, au benen auch noch bie nurnberger Paffionsbufa= ten ") geboren, bilben bie alchymifchen, Umulet= und Zalismansbutaten. 218 ju ben erften gehörig, führt Robler in feinem Dufatencabinet (G. 532, 678 und 1007) brei Stud auf, beren erften ber Furft Muguft von Unhalt : Bernburg, ben zweiten ber Bergog Chriftian

Hatten wir so bie eigentlichen ober Munzbukaten aus Gold berücksichtigt, so gehen wir jest zu benen aus Platina über. Diese finden wir bis jest nur in Rußland. Us dieses Reich eine neue hilfsquelle in seinen sibirischen Bergwerken entdeckte, die ihm, außer Gold, auch eine große Menge Platina lieferte, beschloß es, klüger als Spanien, welches seinen Reichthum so oft in das Meer geworfen hat, Platinadukaten, obgleich Unfangs nur verssuchsweise, zu schlagen 17. Diese Dukaten, für welche der

fabrifen an, beren es im 16. Sabrh. mehre gab. Ubri= gens muß man noch eine weit großere Ungabl folcher als dymistischen Dutaten gehabt haben, ba Scheler eine eigene Untersuchung berausgab, ob bie gu Erfurt im 3. 1634 mit bem Signo Sulphuris et Mercurii gefchlage= nen Dufaten von alchymischem Golbe maren. Roch tonns ten wir ju ben Debaillenbufaten bie Rriegs: unb Belagerungsbufaten, fowie einigermaßen biejenigen rechnen, welche burch Beit und besondere Umftanbe vers anlaßte Inschriften fubren und burch biefe als ein Beis trag gur Charafteriftit mancher Regenten betrachtet mer= ben konnen. Bu ben lettern rechnen wir die Dukaten Gustav Abolps, Konigs von Schweben, mit ber auf bem Revers befindlichen Inschrift: IOH. X., "Ein guter Birte leffet fein Leben fur Die Schafe," welchen Spruch er fo fcon bethatigte; ferner bie Dufaten Rarl's XII. von Schweben mit bem Spruche: "Ich fürchte mich nicht für viel hundert Zaufenden, die fich umber wieber mich legen." Pf. 3. Gie wurden im 3. 1715 in Stralfund geprägt; brittens bie bes fachfischen Muguft II. mit ber Legende: Date Regi, quae sunt Regis et Deo, quae Dei; viertens die braunschweigischen mit ber Umfdrift: sola bona, quae honesta, welche fpater ben Borten nec aspera terrent weichen mußte; funftens die papfili= chen, welche, gang bem Charafter ber romifchen Gurie entgegen, burch bie Legenben: nihil avaro scelestius,: multos perdidit aurum : ubi thesaurus ibi cor : radix : omnium malorum: qui confidit in divitiis corruet: divitiae non proderunt: ferro nocentius aurum: foenus pecuniae, funus est animae: auri imperio ne parito etc., fast lacherlich gegen ben Geiz und bie Sabsucht marnen; sechstens bie bes Grafen Ernft von Schaumburg, mit ber Umfdrift: "Sats Gobt vorfebn fo wirts geschehen." Leicht tonnten wir biefe Babl noch vermehren; ber Rurge halber verweisen wir jeboch auf Robler's Dufatencabinet, fowie auf die hiftorifden Mungs beluftigungen, wo man bergleichen charafteriftifche Legenben mehr finben wirb. Batten wir fo bie eigentlichen ober Mungbufaten

<sup>44)</sup> Man sehe Joh. Mulenii Numismata Danorum et vicinarum gent. Class. III. Ser. 20. No. 15. Ottonis Sperlingii Boreas, Cap. VII. Olig. Jacobaeus in Museo Regio Sect. V. p. 86. Holberg in danemark, und norweg. Staats: und Reichsbist. Cap. 2. S. 50. Cap. 9. S. 706. 45) Köhler's Münzebetustigungen, L. Ahl. S. 158. 46) So heißen goldene Schaumungen, welche auf dem Avers das Brustbild des Heilandes mit der Umschrift tragen: IN. EINEM. STEHT. VNSERE. SELIGKEIT. Der Revers enthält das Crucisie, den Seet, die Schwammstange, die Geisel, das Ruthendundel, den Kelch, Hammer, die Dornenkrone, zwei sich freuzende Rägel und die Legende: SOLCHE. VNSERE, SELIGKEIT. ERWIRBT. IESVS.

M. Encytt. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII,

<sup>47) 3</sup>m 3. 1822 wurden in ben faifert. und Privaten ange-

auf fie Bezug habenbe Ufas am 24. April 1828 erlaffen murbe, haben bie Große ber Dutaten, und, wenn wir und recht erinnern, auf ber einen Geite bas Bilb bes Raifers, auf ber anbern ben Ubler bes Reichs; boch find fie mertlich ftarter. Ihr Gewicht betragt 215 hollandis iche Uf, ihr Werth brei Silberrubel ober 3 Thir. 7 Sgr. 12 Pf. preußisch. Nach ihrer Farbe werden fie auch weiße Dukaten genannt. — Rommen wir jeht zu ben Gilberbufaten, welche wir unter ben Ramen Ducatello, Ducato und Ducaton in Agypten, Italien und ben Dies berlanden finden. Der ehemalige Werth bes Ducatello in Agypten mar gleich & Diafter, gleich 10 Mebini, gleich 30 Asper ober 60 Paras, nach preußischem Gelbe gleich 3 Ggr. 8 Pf., nach bem Conventionsfuße 2 Gr. 91 Pf. In Benedig finden wir die Ducati correnti di Venezia, effettivi. Sie wurden aus 13 goth 4 Gran feinem Gilber gepragt, hatten eine Schwere von 474 bollanbi= fchen UB, ftellten auf bem Avers ben beiligen Marcus auf einem Stuble figend und bem bor ihm fnieenben Dogen eine Sahne übergebend mit ber Umschrift: S. M V. und bem Ramen bes jebesmaligen Dogen, auf bem Revers aber ben geflügelten, ein aufgeschlagenes Buch habenben Lowen neben einem Thurme mit ber Legende: DVCA-TVS. VENETVS. bar. Man hatte ganze von Thaslergröße, halbe, und Viertelducati, und sie galten 7 östersreichische Liren 65 Centesimi, ober 65 venetianische Liren ober 24 Grossi ober 124 Solbi, b. i. 1 Thir. 3 Sgr. 10 Pf. preußische ober 1 Thir. 2 Gr. Conventionsmunge. Diese venetianischen Gilberducati murben auch Kreug= thaler genannt. In ber ehemaligen Republik Lucca treffen wir bie Ducati della Seta, auch Geibenbus katen vom Mantel bes heiligen Martin, Bettlerthas ler, jest gewöhnlich Scudi d'argento genannt, welche vom 3. 1600 — 1750 geprägt wurben. Sie führen auf bem Avers bas Stadtwappen mit ber auf einem schiefen Banbe befindlichen Infdrift: LIBERTAS, und ber Ums fcbrift: RESPVBLICA. LVCENSIS.; auf bem Revers ben beiligen Martin mit einem, neben bem Pferbe fteben= ben Laggarone und ber Legende: SANCTVS, MARTI-NVS. 3hr Berth ift etwa 1 Thir. 13 Gr. Conventions: gelb. Man hat ebenfalls halbe und Biertel-Ducati della Seta. In Reapel hatten bie ehemaligen Ducati di Regno, ebenfalls von Thalergroße, welche im 3. 1684 aus 14 Loth 9 Gran feinem Silber so geprägt wurden, daß 8% Stud auf die robe, 9% Stud auf die feine Mark gingen, einen Werth von 1 Thir. 10 Gr. Conventionsgelb. Bom 3. 1715-1784 murben fie immer leichter und baber ihr Werth geringer. Die feit bem zulett genannten Sahre geprägten Ducati von 100 Grani ober 1000 Cavilli werben aus 13 Loth 6 Gran feinem Gilber geschlagen, fobaß 10-3 Stud auf bie robe, 1230 Stud auf die feine Mark geben und ihr Berth 1 Thir. 2 Gr. Conventionsgelb ober 1 Thir. 4 Sgr. & Pf. preußisch betragen. In hundert Theile gestheilt bienen sie zugleich als Probiergewicht 48). In

borigen Bergwerken 57 Pub, 26 Pf. und 8993\(\frac{1}{2}\) Solotnik, und fm 3. 1833 80 Pub, 15 Pf. 91\(\frac{1}{2}\) Solotnik Platina gefunden.
48) Auf gleiche Weise werben in Ofterreich Dukatengrane als

Parma, wo man auch halbe und Siebentelbucatiftude hat, ift ber Werth eines gangen Ducato gleich 21 par= mefanischen Liren ober 1 Eblr. 10 Sgr. 64 Pf. Ragufa, mo ber Ducato in 40 Groffeti und 240 Goldi getheilt wird, machen 1 Ducati einen Bislino und ihr Werth ift 19 Sgr. 33 Pf. In ben toscanischen Stadten bat ber Ducato einen Werth von 1 Thir. 17 Sgr. 5 Pf. preugifch. Mis eine Debenart ber Gilberducati muffen wir bie Ducatone betrachten, welche in ben fpanischen Dieberlanden an bie Stelle ber fogenannten Philipps=, Did : ober Dolpelthaler traten und zuerft im 3. 1599 geprägt wurden, ale fich ber öfterreichische Ergbergog Albrecht mit ber fpanischen Infantin Clara Eugenia vermablte. Gie werben, wegen ber Unfangs barauf befind: lichen beiben Bruftbilber, auch Bajoires genannt und fom= men fpater unter bem Ramen Pringenthaler, bide Tonne und hollanbifch Doalder vor. Es gingen von ihnen 71 Stud auf bie raube, 183 Stud auf bie feine Mark und ihr Werth war und ift 1 Thir. 18 Gr. Conventionsgeld. Bon Solland aus verbreiteten fie fich namentlich über beffen oftinbifche Befitungen und von biefen nach andern oftafiatifchen Reichen, wo fie haufig umgefchmolzen, umgemungt ober fonft gu Gilbergefdirt verarbeitet wurden. In Java gelten fie 3 gl. 6 Stuber. In Italien, wo man einfache, halbe und boppelte Ducatons hat, gelten fie in Dailand, wo fie auch unter ben Mamen Filippi ober Ducati di Milano curfiren, 8 mais lanbifche Liren und 12 Golbi ober 1 Thir. 24 Ggr. 23 Pf. preußisch, in Mantua (bie alten) 8 Liren 9 Golbi ober 1 Thir. 23 Ggr. über ben Ducaton in Benebig febe man ben Urt. Giustina 49). - Leberbufaten ließ ber venetianische Doge, Dominico Michieli, aus ben Baumen seiner Pferbe pragen, als ihm mahrend ber Be-lagerung von Tyrus im 3. 1124, bas baare Gelb aus-gegangen war. Man nannte fie nach ihm Michelettes 30). Bon folden Lebermungen finden fich fpater noch mehre Beisviele in ber teutschen, frangofischen und bollandifchen Gefchichte, fobag wir nicht nothig haben, fie von ben Chinefen ober Mongolen berguleiten.

Rommen wir jest gu ben eingebildeten ober Rechnungebufaten. Diefe finden wir in Stalien und Spanien. In Benedig hat man die Ducati von 24 Groffi ober 288 Groffeti. Bon biefen wird ber Ducato di Banco zu 1 Thir. 6 Sgr. 74 Pf., ber Ducato di piccola currente zu 26 Sgr. 3 Pf. preußisch gerechenet. In bem zulett genannten Lande finden wir als Rechnungsmungen (Ducat de compte) brei Urten, ben Ducado de oro = 3 Thir. 9 Sgr. 31 Pf., ben Ducado de Plata und ben Ducado de Vellon (Gilber=

Goldgewicht gebraucht. Sie find 173 hollandifche ober 5 colnische Uf fchwer und gleich 0,0587 Granen ober 166 preuß, ober 181 wiener Richtpfennigen. Ein abnliches Gewicht ift bas fogenannte Dufaten : Afchen, mit welchem hier und da Gold : und Silbermun zen gewogen werben. Es gehen beren 15 auf einen Gran. 17 machen einen Pfennig colnisch Gold : und Silbergewicht, 126 einen Louisd'or, 155 eine englische Mark.

49) Man vergl. über bie hier ermahnten Golbforten Ben a= ven's Caissier Italien etc. 50) Bergl. Bagenfeil's abriatifchen towen, G. 97. Palatius in fastis Ducal. p. 67, 71 et 77.

und Rupferdufaten). Bu ber zweiten Urt gehort: 1) ber Ducado d'Alicante, im Ronigreiche Balencia, welcher einen Werth von 11 neuen Silberrealen ober 5632 ca= Stilianifchen Dineros, b. i. 1 Thir. 5 Ggr. 111 Pf. bat, 2) ber Ducado de Cambio, welcher ju 375 Maravedi de plata antigna ober 7050 caffilianifche Dineros, b. i. ju 1+ Thir. preußisch, berechnet wird; 3) ber Ducado de Navarra, welcher 6969 caffilianifche Dineros ober 1 Thir. 14 Ggr. 6 Pf. gilt; 4) ber Ducado de plata doble, in Malaga, welchem ein Werth von 11 Reales de plata antigua ober 70314 castilianischen Dineros gleich 1 Thir. 14 Ggr. 113 Pf. beigelegt wird, mabrend biefer bei bem Ducado de plata fich um 4 Pf. fteigert; 5) ber Ducado de plata nueva, ben man gu 5610 castilianis fchen Dineros ober 1 Thir. 5 Ggr. 63 Pf. berechnet; gu ber britten: 1) ber Ducado de Vellon, bem ein Werth von 11 Rupferrealen ober 3740 caftilianischen Dineros, b. i. von 23 Ggr. 10 Pf. beigelegt wird, und 2) ber Ducado del Norte ober del Rey (letterer in Malaga), beides eingebildete Rupferdufaten, beren erfterer ju 11, letterer zu 1134 Rupferrealen berechnet wird, fodaß jener einen Werth von 23 Sgr. 10 Pf., biefer von 23 Sgr. 10½ Pf. preußisch hat. Außerdem findet sich noch ein sogenannter Fracht-Ducado in Cadiz und Malaga, welcher einen Berth von 1 Thir. 18 Ggr. 10 Pf. preugifch hat und jur Berechnung ber Fracht zwifchen biefen Stabten und Samburg bient. - Doch ermabnen wir bie fogenannte Dufatengefellichaft, welche fich im 3. 1746 ju Reuwied bilbete und vermittels einer monatlichen Lotterie ein Baifenhaus errichten wollte, allein balb burch bie branbenburgifchen und braunfchmei= gifden gurften aufgehoben murbe 51). (Fischer.)

Dukatenäschen, Dukatengrane, Dukatenprobe, f. Dukaten.

DUKE OF CLARENCE-STRASSE, ein Kanal an ber Oftkuste von Nordamerika, im Osten von den Duke of Yorks: Inseln, einem Aheile des sesten Landes und den Gravinainseln begrenzt. Die Kuste im Westen ist ein ausgedehnter Landskrich, der einen Archipelagus bildet, dem der Capitain Bancouver den Namen Prinz von Wales: Archipelagus gab. (Eiselen.)

DUKE OF GLOUCESTER-INSELN, zwei kleine Infeln im fublichen stillen Ocean, ungefahr funf bis sechs Seemeilen von einander entsernt und mit Baumen besteht. Als Capitain Carteret sie im S. 1767 besuchte, schienen sie undewohnt zu sein. Die sublichste hat die Gestalt eines halben Mondes, ift niedrig, eben und sandig, und schiebt am sublichen Ende ein Felsenriff, woran

bie Wellen sich mit Gewalt brechen, tief in die See hinein. Ihr Anblick ist angenehm, aber sie bringt weber Begetabilien hervor, noch hat sie Wasser. Inzwischen hat man Bögel barauf gesunden, die so zahm waren, daß sie sich mit der Hand fangen ließen. Die andere Insel erscheint im Allgemeinen von derselben Beschaffenheit. Carteret vermuthet, daß sie schon der spanische Seesahrer Quiros im I. 1606 gesehen haben durste. Die eine liegt unter 146° westl. Länge von Greenwich und 20° 38' subl. Breite, die andere unter 146° 15' westl. Länge und 20° 34' subl. Breite. (Eiselen.)

DUKE OF YORK-INSEL. Es gibt zwei Infeln vieses Namens, beibe im sublichen stillen Ocean gezlegen, die eine unter 151° 20' ofil. Länge von Greenwich, und 4° 9' subl. Breite, die andere unter 187° 30' ofst. Länge und 7° 56' subl. Breite. Jene sinden wir im Sr. Georgsfanal, welcher Neuirland von Neubritannien trennt, und zwar zwischen den Borgebirgen Pallifer und Stephens, wo die Straße eine Breite von 15 Seemeizlen hat. Sie gewährt einen schönen Unblick, ist eben, im Innern mit hohen Bäumen bedeckt und zeigt am User die Wohnungen der Eingeborenen zwischen Gruppen von Kofosbäumen. Die Canots der Wilden Gruppen von Kofosbäumen. Die Canots der Wilden fand man mit einer gewissen Zierlickeit gebaut. Die andere Insel, welche der Commodore Byron im I. 1765 entdeckte, hatte damals keine Bewohner. Sie ist niedrig, mit Holz bedeckt und hat einen Umfang von sechs Meilen. In der Mitte besindet sich ein See.

DUKE OF YORK-INSELN, ein Haufe Inseln zwischen 227° 15' und 228° 15' offt. Länge von Greens wich, und 55° 50' und 56° 34' nordl. Breite, an der Westfüste von Nordamerika, und zuerst von Bancouver, dem sie auch ihre gegenwärtige Benennung verdanken, umsegelt. In der Länge nehmen sie etwa zehn, in der Breite fünf Meilen ein. (Eiselen.)

DUKER, 1) Karl Andreas, wurde im 3. 1670 ju Unna in Bestfalen geboren. Rach grundlicher Bors bereitung auf ber Stadtschule ju hamm bezog er bie Universität Franeder, wo ber berühmte Perizonius sein Lehrer mar. Schon bier zeichnete er sich burch Fleiß und gebiegene Renntniffe im Fache ber Sprachentunbe und ber altern Gefchichte vor ben meiften feiner Mitfchuler aus. Raum 30 Jahre alt warb er als Lehrer an bas Symnafium nach Berborn berufen, welchen Birtungsfreis er jedoch ichon im 3. 1704 ober 1705 wieber verließ, um bie Stelle eines zweiten Borftebers ber gelehrten Schule im Saag anzunehmen. Durch bas claffische Solland, welches bamals auf ber bochften Stufe feines Ruhmes fanb, fühlte er fich magnetisch angezogen, als batte er es ge-ahnet, daß er burch feine Gelehrsamkeit bereinst jenen Glang noch vergrößern werbe. Er jog zuerft burch einen Brief uber ben Flug Dares, ben Beffelius in feiner Musgabe bes Vibius Sequester (Rot. 1711) abbruden ließ, und 3. 3. Dberlin auch in Die feinige (Strasb. 1778) auf: nahm, Die Aufmertfamteit auf fich. 3m 3. 1711 erfcbienen fritische Abhandlungen unter bem Titel: Opuscula va-

<sup>51)</sup> Bergl. 1) Aufgehobene Rachrichten von ber neuen Dukatens gefellschaft im 56. Stud ber leipziger Sammlungen vom 3. 1748, S. 679 — 703. 2) Königl. preuß. Avertissement gegen bie Dukartensocietät d. d. 1. Dec. 1747 in ber Sammlung schlessicher Dretten and h. a. 3) Publication ber unter bem 1. Dec. 1747 erz gangenen Orbre, daß Riemand bei ber sogenannten Dukatensocietät sich einlassen soll, d. d. Berlin ben 3. Dec. 1747 in Corp. Const. March. Cont. III. Col. 297.

ria de latinitate Jurisconsultorum veterum (Lugd. Bat.), welche 1761 in einer verbefferten Musgabe wieder aufgelegt wurben. Dan findet barin bie fich wiberfpres denben Unfichten bes Laurentius Balla, Floridus, 211= ciatus, und Safob Cappel's über bie Latinitat ber alten Rechtsgelehrten geistreich beurtheilt und mit gelehrten Unsmerkungen versehen. Perizonius, ber seinem Schuler, welcher jest unter ben Philologen Aussehen zu erregen anfing, auch in ber Entfernung jugethan mar, ließ ihm bei feinem Tobe ein bereits begonnenes Manufcript über Pomponius Mela mit bem Bunfche jurud, bag er es vollenden und bem Drude übergeben mochte. Berfchies bene Sinderniffe beraubten D. bes Bergnugens; ben lets ten Billen feines Lehrers gang zu erfullen. Er beenbigte ben Commentar nicht, fondern theilte ihn in feiner fragmentgrifden Geftalt in bem 7. und 8. Bbe. ber Miscellaneae observationes ber gelehrten Belt mit. Der Tob bes Perizonius erledigte einen Lehrstuhl auf ber Sochichule ju Lenden. Man bot ihn bem berühmten D. Burmann an, ber fich bamals ju Utrecht befand; und ber feinige murbe nun gwifchen D. und Drafenborch getheilt. Erfterer eroffnete feine Borlefungen am 28. Mai 1716 burch eine glanzende lateinische Rebe, welche die Schwierigkeiten ber grammatikalischen Auslegung ber griechischen und romischen Autoren zum Gegen= ftande batte. Rapp bat diefelbe in feinen Collect. orat. select. (1734) herausgegeben. Rach 18jahriger Umte: führung bat D., beffen Gefunbheit burch bie angeftreng= tefte Urbeit febr gefchwacht mar, um feinen Ubichied, und jog fich alebann in eine fleine Stadt gurud, um fern pon bem Gerausche ber Belt nur ben Geinigen und phi= lofophischen Betrachtungen zu leben. Seine fruhere Stelle hatte bei viel Ehrenvollem manch Unangenehmes, bar= unter ein nicht abzuwendender Berfehr mit durchreifenden Fremben, beren oft nur ceremonieller Befuch einem flei-Bigen, ber Gefelligfeit entwohnten Gelehrten nicht anders als laftig fein fonnte. 3m 3. 1722 ift fein Florus erfcbienen: Florus cum notis integris Salmasii, Freinshemii etc. (Lugd. Bat.). "Der felige D.," fagt Fi= fcber in ber Borrebe feiner Musgabe, "ift ber einzige Lis terator in unferm Sabrhunderte, ber fich um Florus Ber-Dienfte erworben. Ihm ftanben mehr Codices ju Bes bote, als irgend einem feiner Borganger, aber er hat fie auch mit fritischem Rennerblide zu benugen gewußt." Gine zweite Musgabe beffelben Berfes, vielfach bereichert, ift 1744 herausgefommen. Mit großer Uneigennühigfeit bat D. Unmerfungen jum Livius bes Drafenborch, jum Suetonius bes Dubendorp, jum Servius bes Burmann, ju ben Origines Babylon, bes Perizonius (Utrecht 1736), ju bem Aristophanes Burmann's II., und ju anbern Musgaben von Claffifern geliefert, oft ohne feinen Das men ju nennen, ober auch nur von ben Berausgebern in ber Bor = ober Nachrebe ermahnt ju merben. Uber= Dies hat man von ihm gelehrte Unmerkungen zu ben attifchen Gefegen bes Samuel Petit, welche zuerst in ben Miscellaneae observationes, Vol. III, IV, V ber= austamen und fpater auch von Beffeling in feiner Musgabe ber Leg. attic. aufgenommen worden find. Bon

D. ruhren ebenfalls bie griechischen Inschriften ber, welche Beffelius in ber nicht in allen Puntten fritischen Bor= rebe jur Gubius'ichen Sammlung angeführt hat. Gelbft Die mit Abficht ober aus Unwiffenheit Schulting jugefchries benen Roten gur latein. Ausgabe bes Theophilus (Lenden 1733) ruhren von ihm ber. Was ihm aber ben Plat neben den größten Philologen seiner Zeit anwies, ist die Ausgabe des Thukydides. Thucyd. de bello Peloponnesiaco, libri VIII. c. n. H. Stephani, Jo. Hudsoni et Jac. Wasse (Amst. 1744). G. baruber Baumg. mertw. Bucher. 4. Bb. G. 276. Die fast angftliche Treue, womit er alle Barianten anführte, bat qu viels fachen gelehrten Belustigungen Anlaß gegeben. Schröber nennt ihn beshalb in der Vorrede zu seiner wol kaum mittelmäßigen Ausgabe des Tragifers Seneca Varielectionarius Thucydideus. Die zweibrücker Ausgabe bat D.'s Noten und Lesarten fast ganzlich beibehalten. Der fleißige Mann mußte nebft vielen anbern truben Erfah: rungen auch noch biefe machen, bag er in feiner Abgefchiedenheit fich felbft noch von feinen Buchern gu trennen genothigt mar. Die ununterbrochenen Stubien batten feine Mugen fo fehr angegriffen, baß er - wenn noch nicht gang blind — boch ein balbiges Erloschen feines Augenlichtes befürchten mußte. Er verkaufte baber feine Bucherfammlung. Go murben bie beften Musgaben ber Claffifer, meift alle mit Ranbnoten verfeben, gerftreut, unter Diefen: Catull, Arifthenet, Domponius Dela, Birgil, Alian, Biger's Ibiotismen u. v. A. D. farb in feinem 82. Sabre am 5. Nov. 1752 gu Meyberich im Saufe feiner Dichte, bei ber er zwei Monate guvor Roft und Bohnung genommen hatte. Er hat in feinem leb= ten Billen verordnet - fei es aus Befcheibenheit ober aus Sang jum Gonderbaren - baf die Universitat Utrecht von bem herkommlichen Gebrauche abgeben, und ihm feine Lobrede halten follte. Es geschab nach beffen Bunfche; allein Sarius, ber im I. 1778 Rector war, glaubte bas Berbienft eines folchen Mannes nicht mit Stillschweigen übergeben zu fonnen. Er bielt eine Rebe gu D.'s Ch= ren und machte fie im 6. Bbe. feines Onomasticon ber gelehrten Welt befannt.

- 2) Alexander D., Bruder des Borhergehenden, der aber wenig mehr, als den Namen mit ihm gemein hat, wurde ebenfalls zu Unna geboren, und vollendere, aus Mangel an Anlagen, nicht ohne Schwierigkeit, seine Universsitätsstudien; doch versuchte er sich auch als Schriftsteller. Eine lateinische Übersetzung von Bellori's vite de' pittori etc. hat Gronov in dem 12. Bde. der Antiq. graec. aufgenommen. Durch diesen Empschlungsbrief wurde ihr auch (Nom 1728) eine besondere Herausgabe zu Theil. Auch Rubei's Monumenti de Brescia sind durch dessen der ins Lateinische übergetragen. (Cf. Thes. Ital. T. IV. Pellegrini Diss. sulla Campania. T. IX.) Die Gesschichte der Stadt Como (im 3. Bde. jener Sammlung) verehrt in ihm einen beliebten Geschichtschreiber.
- 3) Karl Gustav, Graf von D., schwedischer General, bat sich in ben Kriegen Karl's XII. mit Peter bem Grossen, zu Ansange bes 18. Jahrh., burch unerschutterlichen

Muth und jene Kraft und Musbauer im Glud wie im Unglud, gleich feinem toniglichen Gebieter, einen be= rubmten Ramen erworben. Dach ber Schlacht bei Frauen= ftadt im 3. 1706 begleitete er ben Lettern an ber Spite eines Dragonerregiments, beffen Dberfter er mar, nach Cachfen; fuhrte barauf bem Grafen v. Lowenhaupt Silfs= truppen nach Livland zu, und wohnte ben Schlachten von Lezno und Pultama bei. Dach bem ungludlichen Musgange bes legtern blutigen Treffens (1709), in welchem Rarl's XII. Gludeftern unterging, mar er es haupt= fachlich, ber viel zu ber Capitulation beitrug, laut wels der bie gurudgebliebenen Schweden fich als Rriegsgefan= gene ergaben. Mis er jeboch bald barauf burch Mengifoff feine Freiheit wieber erhalten hatte, half er im 3. 1710 mit Stenbod bie Danen aus Standinavien vertreiben. Bmei Sabre barauf befehligte er, jum Generallieutenant beforbert, einen Beerhaufen von 8000 Mann auf ber Infel Rugen, und murbe in bem Treffen bei Gabebufch verwundet. Nachbem er von feinen Bunben fo weit wieder genefen mar, bag er eine Reife unternehmen fonnte, erhielt er bas Commando über bie Stadt Stralfund. Noch mußte er bas Bette buten, als Rarl bafelbft ans fam. Das Bieberfeben bes von bem Schicfale verfolg= ten, aber nicht gebeugten Furften mit feinem alten Feld= berrn mar rubrend. Ihre gegenseitige Freude mar groß; ein neues Band ichien fich um Beibe gu fchlingen, allein ber Momente ungetrubter Freundschaft gab es nur mes nige. Der ehrliche Dufer theilte feinem Monarchen, ber fich ihm fo freundlich naberte, bei jeber Belegenheit bas, was er einmal fur Recht und Bahrheit erkannt hatte, obne Rudhalt mit, und ber thatfraftige Ronig nahm die fcmebifche Bieberfeit, felbst wenn fie gegen feinen Starr-finn antampfte, mit liebevoller Nachficht auf. Dur als ber General, bie Gefahr bes Baterlandes erkennend, jum Frieden rieth und auf biefem Untrage beharrte, ließ ber fonft fo gerechte Rarl XII. mit aller Seftigfeit feines Charafters bem treuen Diener feine Ungnabe fuhlen. Nichtsbestoweniger vertheidigte D. Stralfund mit fast un= erhortem Muthe, fest entschlossen, fich eher unter ben Ruinen ju begraben, als sich ohne Erlaubniß feines Ros nigs zu ergeben. 216 Lesterer bas Festland verlaffen batte (16. Dec. 1715), um nach Schweben zurudzuteh= ren, ließ er ihm schriftlich bie Bollmacht zurud, eine Ca= pitulation nach feinem Gutbefinden abzuschließen. D. vollzog ohne Bogern bas Geschaft, und jog laut über= einfunft am 18. (29.) beffelben Monats mit feinen Trup: pen ab. Bur Belohnung fur feine bem Baterlande ge= leifteten Dienfte marb er jum General : Felbmarfchall be: forbert, nach bem Tobe bes Ronigs fogar in ben Reichs= rath erhoben und mit dem Grafentitel fur fich und feine Rachkommen geehrt. Durch feine Bermittelung wurde ber Friede mit Preugen gu Stodholm am 21. Jan. 1720 abgeschloffen. Er ftarb am 14. Jul. 1732 in vorgerud: tem Miter, ohne Erben binterlaffen gu baben.

(Karl Falkenstein.) DUKING der Kimm. Der Binfel, ben bie Befichtelinie bes über ber Dberflache ber Gee erhabenen Beobachters mit ber Blade bes Borizonts macht.



Es fei in vorftehender Figur DGT ein Bogen eines großen Rreifes ber Erbe in ber Berticalflache AGC, und ber Erbe Mittelpunkt sei in C. Wenn nun bas Auge eines Beobachters in C ware, so ware bie Linie, welche ben Umfang in G berührt, bie Gesichtslinie und siele mit ber Borigontallinie gufammen, fobaß zwifchen beiben fein Unterschied mare. Wenn aber bas Muge in A uber ber Erbsläche erhaben ift, so ift AB, welche ber Tangente in G parallel ift, die Horizontallinie, und AT, welche die Erbfugel in T berührt, die Gesichtslinie, und die Albweichung ber lettern von ber erftern, ober ber /TAB ift ber Winkel, ben man fucht. Run ift aber 7ACT = / TAB; benn ba

fo iff  $\angle CAT + \angle TAB = 9\delta$   $unb \angle CAT + \angle ACT = 9\delta$ ,  $\angle CAT + \angle ACT = 9\delta$ ,  $\angle CAT + \angle TAB = \angle CAT + \angle ACT$   $cat = \angle CAT + \angle ACT$ 

Mun bat man in bem bei T rechtwinkeligen ACT bie beiben Geiten CT = bem Erthalbmeffer und AC = GC + AG = bem Erbhalbmeffer + ber Sohe bes

Muges über der Wassersläche gegeben, und man hat, um diesen Winkel zu sinden, das Verhältnis:

CT: AC = 1: Secante \( \subseteq ACT \).

Berechnet man nach diesem Verhältnisse den Neisgungswinkel ACT = \( \subseteq TAB \) für jede Höhe des Auges über der Meeressläche, so wird man bald sinden, daß diese Neigungswinkel, in Minuten ausgedrückt, sich beis diese Neigungswinkel, in Minuten ausgedrückt, sich beis diese wie die Sundrafmurzeln der Obbe des Kroos ihren nabe wie die Quadratwurgeln ber Bobe bes Muges über ber Basserläche verhalten. So ist 3. B. die Senkung bes Horizonts für 9 Fuß Hohe über der Wassersläche =  $\sqrt{9} = 3$ , die genaue Berechnung gibt 3' 1", für 15 Fuß über der Wassersläche  $\sqrt{15} = 3.9$  Minute = 3' 54", welches mit der genauen Berechnung ganz übereinstimmt. Diefe fogenannte Dufing, ober Genfung, wird nun von ber gemeffenen Sohe bes Geffirns abgego= gen, wenn man biefelbe von Born gemeffen bat. Ge= fest, man habe bie Sobe eines Geftirns 30° 20' gemef= fen, indem die Bobe bes Muges uber ber Bafferflache 15 Fuß gewesen.

Gemeffene Sohe Sentung fur 15 Fuß = 3' 54" alfo mahre Sohe 30° 16′ 6″.

Will man mehr Genauigfeit haben, fo bebient man fich ber Tabellen, welche in jeber Unleitung gur Steuer: mannstunft befindlich finb.

Bill man bie Entfernung miffen, bie man auf ber

See von einer gewissen Hohe herab übersehen kann, so kann man nur, wenn die Hohe des Auges GA ist, im  $\triangle$  ACT die Seite AT suchen. Bezeichnet man zu die sem Endzwecke den Erdhalbmesser GC mit r, und die Hohe AG mit h, so dat man nach dem bekannten Pythas gorischen Lehrsage AT<sup>2</sup> = AC<sup>2</sup> - CT<sup>2</sup>, oder  $(r + h)^2$  -  $r^2$  = AT<sup>2</sup>, oder  $(r + h + r) \times (r + h - r)$  = AT<sup>2</sup>, oder auch  $\sqrt{(2r + h] \cdot h)}$  = AT, eine Formel, die sich bequem durch Logarithmen auslösen läßt. Wir wollen dieselbe, ihrer Rühlichkeit wegen für den Seefahrer, durch ein Beispiel erläutern.

Gefeht, ein Geefahrer fieht bas Feuer von ber Infel Bornholm vom Berbede feines Schiffes eben im horizont. Man fragt, wie weit fein Schiff von biefer Infel entfernt ift, indem er weiß, baß die hohe bes Leuchtthurms 1413 Juß engl. über ber Bafferstäche erhaben ift.

Muflofung:

41804400 Erbbiameter = 2r 1413 Sohe bes Thurms = h

Summe 41805813 log 7.62126

1413 log 3.15014 div. 2) 10.77140

5,38570

- log 4.39375 von 24760 = 1 Meile also 0.99195 log von 9,817 Meilen.

Man fieht also dies Feuer in einer Entfernung von 94 teutschen Meilen. (Braubach.)

DUKKEY, nennt Light ben Drt Daffe (f. b. Urt.) Wubien. (L. F. Kämtz.)

DUKLA, Stabtchen in bem Abhange ber Karpa= then, an bem Cergowafluffe, und an ber von Bartfelb nach Lemberg führenden Poftstraße gelegen, mar in ben frubern Sahren ber Gig bes Kreisamtes, gebort aber gegenwartig in ben jabloer Rreis von Galigien. Es bat fich feit ber öfterreichischen Periode fehr gehoben, treibt insbesondere farten Tranfitohandel von und nach Ungern, unterhalt große Dieberlagen fur ungrifche Beine, fowie auch eine Poststation. Die Berrschaft Dutla ift ein aus-gebehntes, reiches und liebliches Besithum, und war bas Stammhaus eines abeligen Gefdlechte, aus welchem einer ber ausgezeichneten Beiligen bes Frangistaneror= bens entfproffen. Johann von Dufla widmete fich von feiner Jugend an bem Dienfte Gottes unter ben Gob: nen bes heil. Franciscus, Die fich burch ben Beinamen ber Conventualen ober Minoriten unterscheiben. Muf ben Rath bes heil. Johannes von Capiffran, ber bamals in Polen predigte, entfagte er aber ber ermäßigten Regel ber Minoriten, um unter ben Brubern von ber Dbfervanz, ben Franziskaner : Recollecten, Beispiele ber große ten Strenge zu geben und zu suchen. Man bemerkte an ihm besonders eine feltene Unhanglichkeit und Liebe für feine Regel, eine große Gorgfalt, ben Frieben, bie Reinheit und ben Geborfam in ihrer Bollfommenheit gu erhalten. Gin feuriger Berehrer ber allerfeligften Jung: frau, hatte er biefelbe fich jum Borbilbe gemablt, und er war fein ganges Leben burch bemuht, ihr nachzuah= men. Seine Prebigten bewirften mehre ausgezeichnete Bekehrungen. Er erblindete einige Zeit vor seine.n Tode, horte aber darum nicht auf, seinen heiligen Beruf auszuüben. Er starb zu Lemberg, den 29. Sept. 1484. Papst Clemens XII. genehmigte seine Berehrung, und er wurde seitbem von Polen und Lithauern als einer der Reichspatrone angerusen. Sein Fest wird am 19. Jul. begangen. Das zum Andenken des heil. Johannes in Dukla selbst erbaute Franziskaner-Recollectenkloster ist glücklich den Josephinischen Resormen entgangen, wird aber, nach polnischem Sprachgebrauche, gewöhnlich als ein Bernhardinerkloster aufgeführt. Wir mussen diesen Gebrauch misbilligen, da er häusig zu Irrthumern Beranlassung geworden.

anlassung geworden.

DULACIA nannte Necker (Elem. n. 1236) wahrsscheinlich zu Ehren Dulac's, des Berfassers einer französischen Localflora in Buc'hoz' Diet. rais, univ. des pl. de la France (IV. p. 233), eine Pflanzengattung, welche schon früher unter Aublet's Namen Acioa (f. d. Art. Acia Schreb.) bekannt war.

(A. Sprengel.)

DULAURENS, 1) Henri Joseph, geb. zu Douai ben 27. Marg 1719, zeichnete fich schon febr fruh burch ungemeine Sabigfeiten und Lebhaftigfeit bes Beiftes aus; ein Ung'ud fur ihn aber mar es, bag feine fromme Mutster ihn fur ben geiftlichen Stand bestimmt hatte. Kaum 19 Jahre alt that er Profeg bei ben regulirten Chorbers ren de la Trinité. Der Trieb nach Musgeichnung fpornte ihn jum eifrigften Studium ber Theologie und ichonen Literatur an, und er erwarb fich bebeutenbe Renntniffe, burch bie er fich aber ben Saf feiner Mitbruber und ber Sefuiten juzog, weil die Lebhaftigkeit feines Beiftes ibn hinriß, jene burch feine Kenntniffe zu bemuthigen, und es ihm Bergnugen machte, bei öffentlichen Disputationen Diefe zu verwirren. Da bie unangenehmen Folgen biervon fur ihn nicht ausblieben, fo trug er auf eine Berfegung in den Orden von Cluny an, ber ihm aber bie Aufnahme verweigerte. Um feine Unfpruche burchzuseben, begab er fich nach Paris, mahrscheinlich nicht ohne bie Soffnung, hier burch literarische Beschäftigung Glud und Ruhm gu finden, die er aber mabrend feines gangen Lebens nicht fant. 218 im August 1761 bas von allen Rammern bes parifer Parlaments beschloffene Urret ge= gen bie Sesuiten erschienen mar, gab er ein Pampblet gegen biefelben unter bem Titel Jesuitiques beraus (1762 neue vermehrte Musgabe), entfernte fich aber von Paris, weil er fich boch nicht fur ficher hielt, und lebte feitbem erft in Umfterdam, bann in Luttich und in Frankfurt, bon bem Ertrage feiner literarifchen Arbeiten. In Daing wurde er bem geiftlichen Gericht als Berfasser von Schrifsten gegen bie Religion angezeigt, und in Folge bavon am 30. Muguft 1767 gu lebenslänglicher Saft verurtheilt. Man brachte ihn in ein Rlofter bei Daing, wo er im 3. 1797 ftarb. Gein ganges Leben mar unruhig wie fein Geift, beffen Unruhe auch in feinen Schriften eine Ungleichheit brachte, bag ihnen, bei allen fonftigen Borjugen, boch Bollenbung abgeht. Belche Borguge fie aber haben mußten, tann man icon baraus ichließen, bag fein Evangile de la raison im 3. 1764 mit ben Schriften Boltaire's erschien und fein Roman Le Compère Matthieu (ber Gevatter Matthies, ober die Musichweifungen bes menfchlichen Beiftes, 3 Thle. [Leipg. 1790]) bei feinem erften Erfcheinen Boltaire'n jugefchrieben murbe. In feis nem mehrmals aufgelegten Aretin moderne (1776) fin= bet man Rachrichten aus feinem Leben. Er hat außer= bem viel in Profa und Berfen gefchrieben; man findet überall Beift und Big, neue und fuhne Gebanten, aber

auch viel Cynismus.

2) André (Laurentius), geb. zu Urles gegen bie Mitte bes 16. Jahrh., geft. ju Paris ben 16. Aug. 1609, erfter Leibargt bei ber Konigin Maria von Medicis und bann auch bei Beinrich IV., Rangler ber Universitat gut Montpellier, zeichnete fich zu feiner Beit auch als mebis einischer Schriftsteller aus. Seine Opera omnia anatomica et medica erschienen zu Frankfurt 1627. Fol., gu Paris 1628. 2 Bbe. 4., frangofifch von Theoph. Gelee, Paris 1628. 2 Bbe. Fol., ju Rouen 1660. Fol. Die vorzüglichste Schrift ift die De crisibus libri tres (zuerft Frankf. 1596. Lyon 1615). Er leitet bie Rrifen allein von ber Birbfamkeit ber Ratur ab, und widerlegt bie aberglaubische Meinung, nach welcher bie fritischen Tage von ber Dacht ber Bahlen ober bem Ginfluffe ber Geffirne abhangig fein follen. Seine Historia anatomica corporis humani (zuerft Frankf. 1595. Paris 1600. Fol. mit Apf., frang. von Gelee, Paris 1639. nach Renaulbin's Urtheil bemertenswerther burch Gelehr= famkeit und eleganten Styl, als burch Genauigkeit ber anatomischen Beschreibungen. Inbessen war es zur Beit seiner Erscheinung bas vollstanbigste in feiner Urt. 2018 Curiofum mag noch feine Schrift uber bie Bunbergabe ber frangofischen Konige, Rropfe burch Beruhrung ju beilen, angeführt werben.

Dulcamara, f. Solanum Dulcamara. DULCICHINIUM ift in Doboens' Rranterbuche, bei R. Gesner und in R. Baubin's Pinar ein Gynos num von Cyperus esculentus. (A. Sprengel.) DULCIGNO, ein Stabtchen in ber turkifchen Pros

ving Albanien in ber Rabe von Untiwari, einft gu Dals matien geborig, und ber Gig eines Bisthums, von welchem bis jest noch bem tatholifchen Rlerus in Ungern ber Titel er= theilt wird (Episcopus Dulcinensis). (Gamauf.)

Dulcinisten, Unbanger bes Dolcino (Dulcinus),

f. Apostelorden.

DULCISIDA ift nach Gaza's überfetung bes Theophraft (ydvzvoidy hist. pl. 9, 8, 6) ein Beiname ber Paeonia officinalis, (A. Sprengel.)

DULCIS RADIX beißt bei Camerarius (Epit. 423)

bas Gußbolg (Glycyrrhiza echinata). (A. Sprengel.) DULD bebeutet im Gubteutichen Meffe, und wird gewöhnlich von Indultum abgeleitet, namentlich foll bie Jacobibuld in Munchen burch bas Gnabenjahr 1392 ent= ftanben fein, weil bas von bem Papfte bewilligte Indultum ein Bufammenftromen bes Bolles veranlagte, und biefes foll Berfaufer in bem Dage berbeigezogen haben, Dag bie Dulb ober Meffe ihren Urfprung genommen. Doch hatte biefe mahrscheinlich bei biefer Gelegenheit

nicht erft fatt, und Ronig Ludwig IV., welcher fein Munchen gang nach bem Mufter ber Reichsstädte ausflattete, ließ es schwerlich ohne Dulb ober Meffe. Uber= Dies fangt fie erft um Jafobi an, wo bas Inbultum jum Gnabenjahre ichon endigte"). Much ift überhaupt bie Ableitung Dulb von Indultum fcmerlich begrundet, fonbern Duld vielmehr ein echt teutsches Wort; benn wir finden im Gothifden Dulths, ohne Beichen bes Romis nativs Dulth, weiblichen Gefchlechts und Feft bebeutenb, 3. B. Joh. 6, 5 war aber nahe Pascha, bas Fest ber Juben (so dulths judaie), Matth. 15 and dulth, zum Feste'), so auch hat das Althochteutsche Tult, Kero 13; tult, solennitas, 58; tuldim, festivitatibus, alte Gloffen solemnitas tuld, kimali, Gloss. Mons. p. 390 tuldi, natalitia, Notker Pf. 78, 8. 84, 4. Tulttago, dies solennitatis, Gloss. Mons. p. 410; Tulditago, Neomeniarum, Kero 58; tultlihchin, solenniter, Notker Pf. 117, 27. dulten, celebrare, Kero 44; ist duruhtuldit, percelebratur, si kituldit, celebretur Gloss. Mons. p. 361, 363; tuldun egerunt, p. 358; tuldet, agite p. 362; agatis p. 363; tuldin, agerent, p. 364; gituldit werden, agi p. 361; gutuldit uurdi, agatur. Dulb stellt sich also als ein uraltes vielfach gebrauchtes Bort ber, bas wir weber von Indultum ableiten konnen, noch mit Junius mit bem Griechischen θαλιάζειν, convivia florida agere, zusammenzustellen ) brauchen. Die Deffen verbanten meiftens Feften ihre Entfiehung, und fo ift leicht erklarlich, wie Dulb fich im Gudteutschen in ber befonbern Bedeutung von Deffe erhalten konnte. Abnlich ift ein Uberbleibfel bes upfaler Disablot, die berühmte Meffe, welche Disting heißt 1). (Ferdinand Wachter.)

DULDUNG. Benn uns etwas unangenehm ift, was wir aber gleichwol zulaffen, obwol wir nicht allein bie Macht, fondern auch bas Recht haben, uns feiner ju entledigen, fo bulben ober toleriren wir es 1). Sieraus ergibt fich von felbft, was infonderheit unter religiofer Dulbung ober Tolerang, auf welche biefer Artifel lebiglich beschrantt bleibt, im Allgemeinen gu verfteben fei; ber juriftifche Begriff wird beffer erft meister unten feine Stelle finben. - Dentt man fich vers fcbiebene Religionsparteien als folche, und ohne alle Be= giebung auf bie ber einen ober anbern in einem beftimm= ten Staate eingeraumten Rechte neben einanber, fo fann von einer blogen Dulbung feine Rebe fein 2). Bei Un= nahme bes Gegentheils murbe man vorausfegen, baf bie eine Partei fcon von Born berein nicht verpflichtet mare, bie andern jugulaffen; mas aber, bei ber zwischen ihnen ftattfindenden Reciprocitat bes Rechtes, einen Gelbftmi=

a) Mannert, Die Geschichte Baierns. 1. Thi. S. 890—
898. b) S. auch Joh. 7, 2. Luc. 2, 41. Matth. 27, 15.
c) Junius, Gothicum Glossarium, p. 148. d) S. ben Urt.
Opserseste. Bgl. F. Wachter, Snorri Sturteson's Weltfreis.
1. Bb. S. 87.

<sup>1)</sup> Schloger, Staatsanzeigen, Beft 64. S. 406 fg. 2) Beis, über bie rechtliche Gleichstellung ber driftlichen Confession in ben teutschen Bunbesstaaten; in bem von ihm berausgegebenen Archiv für Rirchenrechtswiffenschaft. 1. Ihl. S. 32 - 36.

berfpruch in fich enthalten, mithin wiberfinnig fein murbe. Denn wie jeber Gingelne bas unveraußerliche Recht ber Gottesverehrung nach ber feiner innern Uberzeugung ent= sprechenden Religion ober praftischen Erfenntniß Gottes bat, so fieht bieses Recht auch ben von Gleichgefinnten zu gemeinschaftlichen, auf Erbauung bes glaubigen Gesmuths abzweckenden Religionsubungen gebildeten Relis gionsgefellschaften ober Rirchen gu; und fteben baber mehre folche Religionsgefellichaften neben einander, fo haben fie an und fur fich gleiche Rechte. Reine ift bie bevorzugte, ober gar bie berrichenbe, eben beshalb aber auch feine bie gebulbete. Bon einer gebulbeten fann nur ba bie Rebe fein, wo bie urfprungliche, gegenfeitig anzuerfennenbe Rechtsgleichheit in einem Staate entweber niemals vorhanden gewesen, oder zum Bortheile der einen und zum Nachtheile ber andern Confession in einem bestimmten Umfange wieder aufgehoben ift.

Daß die oberfte Staatsgewalt zu einer folchen Mufbebung jener Rechtsgleichheit berechtigt fei, leibet feinen 3weifel, ba fie bas Reformationsrecht (Jus reformandi) hat, b. h. bas Recht, festzuseten, ob und inwieweit eine Religion im Lande außerlich geubt werben foll ober nicht 3). Doch ift biefes Recht, in Betreff ber im Staate bereits bestehenden Confessionen, in febr enge (bier nicht naber anzugebenbe) Grenzen eingeschloffen, mahrend es gegen folche Religionsbekenntniffe, beren Bulaffung erft noch in Frage fieht, unbeschrankt ift. Bon ber Erklarung ber Staatsgewalt hangt es gunachft ab, ob eine Religion reprobirt ober recipirt fein foll; die eine wie die andere fest eine bestimmte und ausbrudliche Er= flarung ber bochften Gewalt voraus, und hierdurch un= terscheiden fich beibe von ber gebulbeten ober tole= rirten Religion, welche weber, wie bei ber recipirten, ausbrudlich gebilligt, noch, wie bei ber reprobirten, aus-brudlich gemigbilligt ift, fondern beren Musubung bie Staatsgewalt nur ftillschweigend geschehen lagt, ohne gu ihrem Nachtheile zu bandeln. — hierburch bestimmt fich nun ber juriftische Begriff von Dulbung ober Tolerang. Es ift barunter gu verfteben bie ftillfchweigenbe Geftat= tung ber Ubung einer bestimmten Religion burch Unter= laffung verbietenber Unordnungen \*).

Bie weit biefe Geftattung reiche, bangt von bem Umfange ab, welchen die Ubung der Religion, ohne Bi-berspruch der hochsten Staatsgewalt, thatsachlich erlangt hat. Diese Ubung kann die Bedeutung einer Religions-ubung im engern Sinne haben, d.h. einer Religionsubung mit firchlichem Charafter. Dann bat fie ben weiteften Umfang, und in einer folchen Lage befindet fich 3. B. bas Jubenthum in Teutschland. Doch bleibt eine auf folche Beife gebulbete Religionsgefellschaft ftets auf bie Rechte jeber andern Privatgefellichaft befdrantt; mabre Corporationsrechte geben ihr ab, und ihre Borfteber gelten ba= ber auch nicht als offentliche Perfonen. Corporations= rechte fteben nur benjenigen Confessionen gu, welche bas

Bat die Staatsgewalt bie Ubung einer Religion ein= mal gebulbet, fo ift fie, ba fie bas Glaubensbefenntnig, wenn ichon nicht gebilligt, boch aber auch nicht gemis= billigt bat, jugleich verbunden, die bemfelben anbangen= ben Unterthanen bei ihren baraus erwachfenben Rechten au fchuben; weshalb fie um fo weniger berechtigt fein fann, bergleichen Burger in ihren Religionsubungen (fobalb beren außere Grengen nicht überfchritten werben) gu ftoren, fie gum übertritte gu einem anbern Glaubensbes fenntniffe gu nothigen, ober jum Abguge gu gwingen. Biergu ift fie fogar in Unfebung berjenigen Unterthanen nicht berechtigt, welche-gu einer reprobirten Religion übers getreten find, fobalb nur biefelben nicht ftaategefahrlich werben. Allerdings fann fie ihnen die Berbreitung einer folden Religion felbst bei Strafe unterfagen (wozu fie auch in Betreff ber tolerirten Confession berechtigt ift); fie fann bas Glaubensbefenntniß berfelben in ben Berhaltniffen bes burgerlichen Lebens vollig ignoriren, und fobern, bag es fich nirgenbs außerlich fund thue. Beiter barf und fann fie aber, ohne Musubung eines Glau= bens = und Gewiffenszwanges, nicht geben. "Ein felt= famer humanift," ergablt Schmalg 5), "war einft zu Leyben von ben Alten fo bezaubert, baf er nicht wie andere Leute in Solland, fondern in einer Toga einherging, an Triclinien af, welche er nach bem Apicius be-reiten ließ, auch endlich, bag er im volligsten Ernfte an Jupiter und alle Gotter bes Dlymps und Pantheons glaubte und fie verehrte. Go lange er in feinen Bims mern ihnen raucherte und Libationen ausgoß, wer batte ben harmlofen Thoren binbern burfen? Da er aber an= fing im Behofte feines Saufes einen Mitar ju bauen und Thiere barauf ju opfern, bag bie Saufer feiner Rach= baren mit Feuer bebroht murben, fo forte mabrlich bie Polizei feine Gottesbienfte mit Recht."

Dies find bie hauptfachlichften Birfungen ber relis giofen Dulbung nach allgemeinen Rechtsgrund=

Recht eines offentlichen Religionsexercitiums haben; eine folche Religionsubung fest aber ihrer Ratur nach eine formlich recipirte Religion voraus. - Allein bie Dulbung tann auch einen beschranktern Umfang haben, wenn namlich bie Religionsubung ber tolerirten Glaubensges noffen ben firchlichen Charafter entbehrt. Bon Gefellfchaftsrechten ift bann feine Rebe. Alles bleibt auf bie Sausandacht ober Devotio domestica beschrantt, welche in bem Rechte eines Individuums beftebt, nebft Familie und Dienerschaft ben feinem Glaubensbefenntniffe ents fprechenden Gottesbienft intra privatos parietes ju üben; allenfalls mit Singugiebung eines Beiftlichen, wo bann bie Sausandacht eine qualificirte ift, im Gegenfate ber einfachen Devotio domestica. Ber bas Recht ber Saus: andacht bat, ber fann auch verlangen, baß fein Glaube in allen burgerlichen Berbaltniffen refpectirt werbe, bei welchen bie Religion ben Gefeben und bem Rechte nach gu beachten ift; ein Recht, welches ben Befennern eines mit Firchlichem Charafter gebulbeten Glaubens naturlich eben=

<sup>3)</sup> Biese, Dandbuch bes Kirchenrechts. 1. Tht. S. 129 fg. Eichhorn, Grundsase bes Kirchenrechts. 1. Tht. S. 550 fg. 4) Wiese a. a. D. S. 182.

<sup>5)</sup> Schmalz, Sandbuch ber Rechtsphilosophie, G. 417.

fagen. Es fragt fich nunmehr, ob und inwieweit unfer positives Recht damit übereinstimme. Doch ift erft noch zu ermabnen, bag man bei bem Borte ,,res ligible Dulbung" nicht immer an die eigentlich recht = liche Bedeutung beffelben benet, sondern oft auch diejenige Maßigung und schonende Uchtung gegen Underst glaubige barunter versteht, welche bem Gebiete der Mos ral angehort, und eine Folge ber Betrachtung ift ober boch fein folite, bag Diemand feiner religiofen Ubergeus gungen wegen gering geschätt ober gar verbammt und verfolgt werben burfe. Geiner Überzeugungen ift Dies mand Berr, am wenigsten in Gachen ber Religion und bes Glaubens; es murbe eine Berfundigung an ber Menfcheit fein, von Undern die Befolgung Desjenigen Glaubens fodern zu wollen, welchen Dritte fur beffer ober mahrer halten. Wer eine folche Foberung machen ju burfen vermeint, verftoft gegen bie Dulbung in bem vorhergebachten Ginne, ober, beffer ausgebrudt, gegen bie Dulbfamfeit, welche Pflicht eines Jeben ift; er ift undulbfam ober intolerant 6). - Go wenig aber biefe Intolerang an und fur fich bas Rechtsgebiet berührt, fo febr hat fie boch, nach bem Beugniffe ber Beschichte, auf baffelbe eingewirft, wenn biejenigen, welche bie Dacht in Banden hatten, fcwach genug waren, fich burch engs bergige und einseitige Fanatiker ju einer Diskennung ibs rer Stellung verleiten gu laffen, uneingebent ihrer Berbindlichfeit, fich uber ben Parteien gu erhalten, nicht aber felbft Partei zu nehmen. - Deshalb mar bier auch bies fer Intolerang, fowie ber ihr entgegengefehten Dulbung, Bu gebenfen; um fo mehr, als fie grabe auf bas drift-liche Recht ben entschiedenften Ginfluß gehabt hat.

In gemiffer Beziehung ift die Intolerang gwar eine nicht unerfreuliche Erfcheinung; namlich beshalb, weil fie Beugniß von bem warmen Durchbrungenfein bes Intoleranten von feinem Glauben abgibt, vorausgefest, baß feine Undulbfamfeit wirklich und in ber That Diefen Grund bat, und bag er nicht ju benjenigen Gubjecten gebort, welche unter bem Dedmantel einer fcheinbaren religiofen Begeifterung fich gegen Unbersglaubige Unbilligfeiten ober Ungerechtigfeiten erlauben, um gemiffe 3mede gu erreichen, bie mit ber Religion felbft nichts gu thun haben. Allein auch jene in gewiffer Sinficht einis germaßen verzeihliche Intolerang ift und bleibt immer verwerflich, jumal fur ben Chriften, ba es im Evange= fium beißt: "Banbelt, wie fich gebuhrt, eurem Berufe, barin ihr berufen feib, mit aller Demuth und Ganft= muth, und vertraget einer ben anbern in Liebe, und feib fleißig ju halten die Ginigkeit im Geifte burch

bas Band bes Friebens 7)."

Stimmt nun hiermit auch bie Rirchen = und Rechts= geschichte überein? - Leiber nicht! Schon in ben altesten Beiten bes Chriftenthums finbet man bas Gegentheil 3), und mare nicht unter ben Ephefern religiofe Bwietracht und Spaltung entstanden, fo hatte es ber vorstehenben Ermahnung bes Apostels nicht bedurft. Die Regereien

in ber driftlichen Rirche trugen inbeffen ihre traurigften Fruchte erft, nachdem bas Chriftenthum die Billigung ber Staatsgewalt erhalten hatte und bie romifchen Rais fer zu bemfelben übergetreten maren. Unchriftlichermeife gab man jest ben Richtchriften gurud, mas biefe fruber gegen bie Chriften verschulbet hatten; hatten fie gegen Die Lettern mit Feuer und Schwert gewuthet"), fo vers fuhr man jest auch gegen fie abnlich. Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania. Nam quicunque contra hanc nostrae mansuetudinis jussionem ausus fuerit sacrificia celebrare, competens in eum vindicta et praesens sententia exseratur, fo becres tirte Raifer Conftantius im 3. 341 10), mabrend er fpaterbin zugleich verorbnete: Poena capitis subjurgari praecipimus eos, quos operam sacrificiis dare, vel

colere simulacra constiterit 11).

Bedurfte es benn aber folder Mittel, um bem Chriftenthume ben vollstanbigen Gieg gu verschaffen? Roch fein Beltweifer bat fo umfaffend, fo einbring= lich, fo einleuchtend als Jesus gelehrt, mas ber Mensch von Gott ju glauben habe, wie er gefinnt fein, und bemgemaß feinen Lebensmanbel einrichten muffe, und wie Gott bie Tugend belohne, bie Gunde aber ftrafe; baber auch die fchnelle und weite Berbreitung ber chrift= lichen Lehre nicht nur im Drient, fonbern auch im Dcs cibent 12). Die jubifchen Priefter und beibnifchen Philo: fopben mußten, ba es ihnen bei ber Gehaltlofigfeit ihrer Lehren nicht möglich gewesen war, bas Chriftenthum burch Grunde, bie aus ber Sache felbft entlehnt maren, mit Erfolge gu befampfen, gur Erreichung ihres 3mede freilich bie weltliche Dbrigfeit ju Gilfe nehmen; allein bennoch fiegte bas Chriftenthum. Go murbe es auch feit bem 4. Jahrh. fortmahrend burch feine innere Kraft ge-fiegt haben, mare es nicht burch feine eigenen Betenner bereits bamals, noch mehr aber fpaterbin, verunftaltet worben, und befonbers im 5. und 6. Sabrh. auf eine Weise ju einem fast blinden Glauben an bie Bunder in ber Geschichte Seju und ber Beiligen herabgefunten, baß es feit bem 7. Sabrb. wenigftens im Morgenlande, alfo ba, wo es grabe am langften und berrlichften ges blubt hatte, einer fremben Lehre weichen mußte. Sier= ju fam, bag bie Berfaffung ber Kirche ichon feit bem 3. Jahrh. immer mehr hierarchisch organisirt zu werben anfing 13), und bag bie Geistlichen, welche fich als bie von Gott felbft eingefetten, mit übernaturlichen Gaben ausgeffatteten Priefter betrachteten, balb eben fo berrich= füchtig und unbulbfam murben, als bie jubifchen Pharis faer und Schriftgelehrten einft gemefen maren.

Seibenthum gerichteten Conftitutionen bes Conftans tius erflarlich, fonbern auch andere Berordnungen ber romifden Raifer, welche bas Jubenthum und bie Reber im engern Ginne, b. b. biejenigen Chriften

<sup>6)</sup> Schloger a. a. D. 7) Paulus an bie Ephefer, Cap. 4. B. 1-3. 8) 1 Korinther Cap. 1. B. 10 fg. M. Encytt. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII.

<sup>9)</sup> Tacitus, Annal. Lib. XV. Cap. 44. Plinius Epist. X. ep. 97, 98. 10) L. 2. Theod. Cod. de paganis (16, 10). Bergl. übrigens ben ganzen Titet bes Cober. 11) L. 6. eodem. 12) Apostelgeschichte Cap. 2. 18) Cichhorn a. a. D. S. 11 fg.

betreffen, benen es zum Borwurfe gemacht wurbe, baß fie fich unterftanden, die christliche Lehre nach ihrer eigenen Uberzeugung aufzufassen, und sich benjenigen Grundsfähen nicht anschließen wollten, von welchen andere Christen ihnen sagten, daß sie die allein richtigen seien.

Das Judenthum murbe zwar nicht grade ver-worfen, boch aber nur gebulbet "). Wie wenig inbeffen Die driftliche Beiftlichfeit biergu geneigt gemefen, erhellet befonbers aus folgenben Berordnungen der Raifer Sono= rius und Theodofius, bie jugleich biefen Raifern, ber barin berrichenden Billigfeit und Dagigung wegen, jur größten Chre gereichen. Die eine Constitution vom 3. innocens, obteratur, nec expositum eum ad con-tumeliam religio qualiscunque perficiat: non passim eorum synagogae vel habitacula concrementur, vel perperam sine ulla ratione laedantur: cum alioquin, etiamsi si sit aliquis sceleribus implicitus, idcirco tamen judiciorum vigor, jurisque publici tutela videtur in medio constituta, nec quisquam sibi ipsi permittere valeat ultionem." Sierauf folgt fobann folgende ebenfo billige Ermahnung ber Juben: "Sed ut in hoc personis Judaeorum volumus esse provisum: ita id quoque monendum esse censemus, ne Judaei forsitan insolescant, elatique sui securitate, quicquam praecipites in Christianam reverentiam ultionis admittant 15)." Die andere Conflitution vom 3. 423 ift folgenden Inhalts: "Christianis, qui vere sunt vel esse dicuntur, specialiter demandamus, ut Judaeis ac Paganis quiete degentibus, nihilque tentantibus turbulentum legibusque contrarium, non audeant manus inferre, religionis auctoritate abusi. Nam si contra securos fuerint violenti, vel eorum bona diripuerint: non ea sola, quae abstulerint, sed convicti in duplum, quae rapuerint, restituere compellentur. Rectores etiam provinciarum et officia et principales cognoscant se, si non ipsi talia vindicent, sed fieri a popularibus haec permiserint, ut eos, qui fecerint, puniendos 16)." Bier wird alfo felbst ben Beiben Schut verheißen; boch junachst intereffirt uns bie Dulbung ber Juben.

Gebuldet wurden diese nun von jeher auch unter den Germanen. Namentlich handelte Theoderich ganz sowie Herodius und Theodossus 17); unter Anderm heißt es in seinem Edict: "Circa Judaeos privilegia legibus data serventur: quos inter se jurgantes et suis viventes legibus, eos judices habere necesse est, quos habent observantiae praeceptores 18)." Freilich aber waren und blieben die Juden immer nur Fremdtlinge, und als solche bloße Schützlinge, die eben desthalb mit Leib und Gut ihrem Schutzherrn angehörten und den Hörigen gleichstanden. Necht deutlich ergibt sich dies aus den angelsächsischen Rechtsquellen, welche

gemeiniglich Ebuard bem Befenner beigelegt werben: "Sciendum est quoque, quod omnes Judaei, ubicunque in regno sunt, sub tutela et defensione regis ligea debent esse, nec quilibet eorum alicui diviti se potest subdere sine regis licentia. Judaei enim et omnia sua regis sunt. Quodsi quispiam detinuerit eos, vel pecuniam eorum, perquirat rex, si vult, tanquam suum proprium 19)." Auf gleiche Beise maren bie Buben auch bas gange fpatere Mittelalter bin: burch gebulbet und Schublinge ber Ronige, fo weit nicht ber Jubenfdut anbern Perfonen übertragen mar 20). Darum heißt es z. B. im Schwabenspiegel: "(bie Ju-ben) gab der kunig Titus ze engen in des kunigs Ka-mer, und dovon sollent sy noch des Reichs knecht sein, und er sol sp auch beschirmen 21)." Nur zu oft außerte sich freilich die Unduldsamkeit auss Emporendste gegen bie Juben; beifpielsweise braucht nur auf folgende Ergah: lung aufmertfam gemacht zu werben: "Anno 1096 populus innumerabilis virorum et mulierum, ex diversarum gentium partibus armatus, Hierosolymam tendens, Judaeos baptizari compulit: renitentes ubivis locorum immensa caede profligavit. Apud Moguntiam vero utriusque sexus Judaei numero mille et quatuordecim interfecti sunt <sup>22</sup>)." Uhnliche Unge-bührnisse erneuerten sich auch noch späterhin; so im S. 1349, wo die Versolgungen der Zuden so groß und weitverbreitet waren, ut fere in omnibus civitatibus Judaei ignibus traderentur, wie Gobelinus Perfona fich ausbrudt 23). Gegen folche und abnliche, bie Chris ftenheit entehrenbe, Graufamfeiten fprachen fich zwar bie Raifer misbilligend genug aus; boch maren fie nur gu leicht geneigt, ben fanatischen Frevlern zu verzeihen, wie es benn auch in Betreff ber gebachten großen Judenver-folgung geschah?4). Überhaupt wurden bie Juden felbst von ihrem eigenen Schubberen willfurlich genug bebans belt. Raifer Bengel vernichtete unter Unberm im 3. 1389 bie Foberungen berfelben im gangen Reiche, und mab= rend Siegmund 1430 feinem Landvoigte in Schwaben in Bezug auf die Gingiehung ber Judensteuer die Beifung gab, ja barauf zu benten, bag er fie fo boch, wie nur möglich, bringe, bieß es in einer anbern Inftruction vom 3. 1462, bag ein romifcher Raifer und Ronig, wenn er gefront werbe, ben Juben allenthalben im Reiche all' ibr Gut, bagu ihr Leben, nehmen und fie tobten moge, bis auf eine geringe Bahl, bie gum ewigen Gebachtniffe bleibe 25).

Lobend ift es anzuerkennen, bag insbesondere bie Papfte fich ber Juden annahmen. Bwar sollen die letetern an gewissen Tagen weber ihre Wohnung verlassen, noch felbst die Thuren oder Fenster offnen; fie follen

<sup>14)</sup> Spiker, über die ehemalige und jesige Lage der Juden in Teurschland (Halle 1809). 15) L. 14. C. de Judaeis (1, 9). 16) L. 6. C. de paganis (1, 11). 17) Cassiodori Variae IV, 32. V, 37. 18) Edictum Theodorici Cap. 143.

<sup>19)</sup> Leges Edovardi Confessoris, Tit. 29 (23).
Wie z. B. in der Gotdenen Bulle (IX, 2) den Kurfürsten.
Schwabenspiegel, Art. 349. §. 12. (Ausg. Senckenderg's.)
22) Addition. ad Lambert. Schafnaburg. ap. Struve, Script. I. p. 426.
25) Gobel. Pers. Cosmodrom. Act. VI. Cap. 69.
med.
24) Pfeffinger, Vitriar. illustrat. Tom. III. p. 1279.
25) Eichhorn, Teutsche Staats: und Rechtsgeschichte. §. 297.
Not. d. g.

auch eine bestimmte Rleibung tragen, woburch fie fich von ben Chriften fofort unterfcheiben u. f. w. 26). Da= neben wird es ihnen in ben Decretalen ju Gemuthe ge= führt, daß ihre Cervix perpetuae servitutis jugo submissa fei 27). Allein die Papfte maren weit entfernt, ben Gottesbienft berfelben gu fforen. Allerdings ließen fie den Bau neuer Synagogen nicht zu, wo fruber noch teine gewesen waren. Gie geftatteten es aber ausbruds lich, die baufallig geworbenen nicht allein zu repariren, fonbern auch burch neue zu erfeten, wiewol mit bem Beifage, ut eas neque exaltent, neque ampliores aut pretiosiores faciant, quam antea fuisse noscuntur: qui utique hoc pro magno debent habere, quod in veteribus synagogis et suis observantiis tolerantur 28). Bor Allem verbient folgende, bem 3. 1190 ans gehorenbe Decretale von Clemens III. ausgezeichnet gu werben: "Statuimus, ut nullus (Christianus) invitos vel nolentes Judaeos ad baptismum venire compellat. Si quis autem ad Christianos causa fidei confugerit, postquam voluntas ejus fuerit patefacta, Christianus absque calumnia efficiatur: quippe Christi fidem habere non creditur, qui ad christianorum baptismum non spontaneus, sed invitus cogitur pervenisse. Nullus etiam Christianus eorum quemlibet sine judicio terrenae potestatis vel occidere, vel vulnerare, vel suas illis pecunias auferre praesumat, aut bonas, quas hactenus habuerint, consuetudines immutare: praesertim in festivitatum suarum celebratione quisquam fustibus vel lapidibus eos nullatenus perturbet. Neque aliquis ab eis coacta servitia exigat, nisi quae ipsi tempore praeterito facere consueverunt. Ad hoc malorum hominum pravitati et avaritiae obviantes, decernimus, ut nemo coemeterium Judaeorum mutilare aut invadere audeat, sive obtentu pecuniae corpora humata effodere. Si quis autem hujusmodi decreti tenore cognito, quod absit, contraire praesumserit: honoris et officii sui periculum patiatur, aut excommunicationis sententia plectatur: nisi praesumtionem suam digna satisfactione correxerit 29)." Golde Grundfage ber Dulbung waren eines Papftes wurdig! Leider aber ergibt fich aus biefer Decretale von Reuem, wie emporend ber Bandalismus war, welchem Clemens III. Gin= halt zu thun fich gebrungen fand.

Nachdem die Rohheit bes Mittelalters vorüber war, erneuerten sich zwar hin und wieder noch mittelalterliche Scenen der Intoleranz gegen die Zuden im Publicum; selbst die neuesten Zeiten liefern dazu einzelne, höchst unserfreuliche Beispiele. Allein theils sind sie in den letzen Jahrhunderten immer seltener geworden, theils ist ihnen auch die gerechte Strafe auf dem Fuße nachgesolgt. Im 16. Jahrh. mochte Herzog Christoph von Würtemberg sich über die Juden noch so äußern: "Wenn diese versstuchte Leute mir wolten Geld vollauf geben, wolte ich

fie boch in meinem Fürstenthum, weil sie an meinem Bruber und Erloser Jesu Christo treuloß worben, und öffentliche Zauberer sind, nicht leiden 30)." Seit dem 17., besonders seit dem 18. Jahrhunderte dachten die Fürsten anders. Auch dachte Niemand mehr daran, die Juden als Hörige und Knechte zu betrachten.

Allein bennoch find fie gemeinrechtlich immer noch bloge Schutgenoffen geblieben, welche ben Schut noch jest oft theuer bezahlen muffen. Indeffen raumte man ihnen bafur auch ichon jur Beit bes Mittelalters verichies bene Borrechte ein 31), welche aber freilich, wenigfiens jum Theil, einen traurigen Grund hatten. Namentlich gilt bies von bem Rechte, Bucher zu treiben, b. b. Gelb gegen Binfen auszuleiben. Befanntlich verbietet bies bas fanonische Recht ben Chriften, inbem es bavon ausgeht, baß jedes Binenehmen fur ausgeborgte Capitalien burch: aus unmoralisch fei, mithin bie Erlangung ber emigen Geligfeit gefahrbe; benn si quis usuram acceperit, rapinam facit, vita non vivit, beißt es im fanonischen Rechte 32). Gegen bas Binsnehmen ber Juben hatte man nichts; mochte auch eine arme Jubenfeele jum Teufel fahren, barum fummerte man fich nicht. Muf einem folden Grunde rubete alfo jenes Borrecht! Unbers fab man ingwischen bie Gache fcon im 16. Jahrh. an, wie aus folgendem Privilegium Rarl's V. vom 3. 1541 er: hellet: "Und nachbem burch bie Juben und Jubin bes mehrern Theils in allen bes Reichs Unlagen und Gulfen mit Leib, Saab und Gut um ein viel boberes, benn bie Chriften, belegt und angeschlagen worden, und ba aber barneben weber liegende Guter noch andere fattliche Sandthierung, Umter ober Sandwert ben ben Chriften haben und treiben, bavon fie folche Unlagen erstatten und ihre Rahrung befommen, außerhalb bes, fo fie von ihren Baarfchaften zuwegen bringen; fo laffen wir gu und gonnen benfelben Juden und Judin, bag fie bin= wieder, um ein Gleichniß und nach Maag und Geftalt ihrer Unlagen, damit fie ... belegt worben, ihre Baar= fchaften und Binng und fonft ju ihrem Rugen und Roth= burft um fo viel befto bober und etwas weiter und mehreres, benn ben Chriften zugelaffen ift, anlegen und verwenden und ihnen folches geduldet werden moge 33)." Ubrigens ergibt fich aus biefem Privilegium jugleich, wie hart die Lage ber Juben bennoch fortmabrend blieb; gu= mal wenn man erwagt, bag bie ben Schugjuben ers theilten Schupbriefe nach wie bor wiberruflich maren. 3mar behaupteten Biele bas Gegentheil, inbem fie fich auf bas obige Privilegium Rarl's V. vom 3. 1541 bes riefen, weil es barin beißt: "Es foll auch hinfuro fein Bub ober Jubin, bie nach unferer faiferlichen Kronung in dem beiligen Reich, beffen Furftenthumen, Graffchaften, Berrichaften, ganben und Gebieten, fonberlich in unfern und bes Reichs Stabten, Martten, Dorfern und Beilern haußlich gewohnt haben ober gefeffen fepen, ober

<sup>26)</sup> Cap. 4, 15. X. de Judaeis (5, 6). 27) Cap. 13. part. decisa, X. eodem. 28) Cap. 7, X. eodem. 29) Cap. 9.

<sup>80)</sup> J. H. Boehmer, Jus eccles. Protest. Lib. V. Tit. 6 §. 28. 31) Cichhorn, Teutsche Staats: und Rechtsgeschichte, §. 350. 32) Cau. 10. C. 14. qu. 4. 33) Emminghaus, Corp. jur. Germ. I. p. 344, 345.

noch barin wohnen und figen, von Riemanbs, wer ber ober bie fegenb, bod und niebern Stands, eigenes Bil= lens ober fonften ohne unfere befondere Bulaffen und Erlaubniß nicht ausgetrieben oder entsetzt werben 34)." Allein einerseits ist diese Verordnung blos ein kaiserliches Privilegium, kein Reichsgesetz, welches nach der damalis gen Verfassung die einmal festgesetzten Rechte der Lans besberren nicht beschranten fonnte; andererfeits ift es aber auch niemals praftifch geworben, inbem bie Biber= ruflichteit ber Bubenfchugprivilegien felbft bei ben bochften Reichsgerichten fortwahrend anerfannt worden ift 33). Erft in ber teutschen Bunbesacte vom 3. 1815 (Urt. 16) ift festgefest, bag ben Suben biejenigen Rechte erhalten mer= ben follen, welche ihnen von ben einzelnen Bunbesftaa-ten bereits eingeraumt worben. Im Ubrigen wird bie Bunbesversammlung, wie baselbst zugleich verheißen ift, in Berathung gieben, wie auf eine moglichft überein-frimmende Beife bie burgerliche Berbefferung ber Betenner bes jubifchen Glaubens in Teutschland gu bewirken fei, und wie infonderheit benfelben ber Genuß ber bur-gerlichen Rechte gegen bie Ubernahme aller Burgerpflich= ten in den Bundesstaaten verschafft und gesichert werden könne. — In Preußen haben die Juden die volle staats-bürgerliche Fähigkeit durch ein Gesetz vom I. 1812 ershalten 36); ebenso unter Anderm in Kurhessen durch ein Gesetz vom F. 1833 37). Das Privilegium Karl's V. ist nur als ein febr achtungswerthes, hiftorisches Beugniß ber Tolerang feiner Beit gu betrachten; und in biefer Begies bung ift insbesondere baraus noch hervorzuheben, daß Miemand die Synagogen und Schulen ber Juden verstperren solle; vielmehr sollen dieselben ohne Eintrag ober Berhinderung fortbefteben 38). Bahrend bie religiofe Dulbung biefen Gang in Be-

Während die Teligibse Duldung diesen Gang in Bezug auf die Juden genommen hat, fragt es sich nunmehr, wie es sich mit derselben in Betress der Keher im engern Sinne, also in Betress derzeingen Christen verhalten habe, welche abweichenden Glaubens gewesen 39). Man könnte hier geneigt sein, vorauszusehen, daß der Christ seinen christlichen Bruder, wegen der verschiedenen Auffassung der christlichen Lehre, wenigstens ebenso gebuldet haben werde, als den Juden, da dieser doch in einem weit höhern Grade Keher ist, wenn man einmal dieses Wort gebrauchen will. Allein schon aus psychologischen Gründen muß man doch das Gegentheil erwarten. Steht uns Jemand entsernter, so sind wir wolgleichgültig oder auch parteisch gegen ihn, und sehen ihn gegen Andere zurüch, die uns näher stehen. Indessen dulden wir ihn doch, und hassen weithen, mit welchem bulden wir ihn boch, und hassen benjenigen, mit welchem

wir früher durch Bande der Liebe oder Freundschaft verbunden gewesen, die aber gesprengt worden sind. Diese traurigen Ersahrungen wiederholen sich stets im Leben, und lautes Zeugniß davon gibt dann auch die Geschichte der Kirche und des Kirchenrechts. Die Juden wurden geduldet; nicht so die Keher im engern Sinne. So war es schon in den altesten Zeiten; so das ganze Mittelalter hindurch; dieselben Erscheinungen sinden sich in den beitern Zeiten

fpatern Beiten. Chriftus mar bie Liebe felbft und ermahnte flets feine Unhanger zu herzinniger Eintracht; boch wollte er fo wenig, als bie Upofiel, bag unbuffertige Gunber in ber driftlichen Gemeinschaft bleiben sollten. "Gundiget bein Bruder (fo fagt Jefus) an dir, fo gebe bin und ftrafe ihn zwischen dir und ihm allein. Soret er bich, fo haft bu beinen Bruber gewonnen. Boret er bich nicht, fo nimm noch einen ober zween zu bir, auf baß alle Sache beftebe auf zweier ober breier Beugen Mund. Höret er die nicht, so sage es der Gemeinde. Höret er die Gemeinde nicht, so sage es der Gemeinde. Höret er die Gemeinde nicht, so halte ihn als einen Heisben oder Zöllner 10)." Man soll sich also von Demienisgen trennen, welcher in seiner Unduffertigkeit beharrt; weiter will jedoch Christus nichts; die christische Gemeinschaft soll mit ihm abgebrochen werden, hierauf aber Miles beschräft kleiben Wie ann anders gesteltete Sch Mles befchrankt bleiben. Wie gang anbers geftaltete fich nun aber bie Sache fpaterbin! und gwar nicht etwa blos gegen ben unbuffertigen Gunber, fonbern auch gegen ben, beffen einziges Berfeben es mar, fich ben religiofen Unfichten Unberer nicht burchaus fugen ju tonnen, und grabe gegen biefen junachft. Statt aller Belege moge folgenbe Conftitution aus ben romifchen Beiten bier ihren Plat finden, welche von Theodofius im 3. 407 erlaffen worden ift: "Manichaeos seu Manichaeas vel Donatistas meritissima severitate persequimur. Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus commune sit cum caeteris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimen: quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur injuriam: quos bonorum etiam omnium publicatione persequimur. Ipsos quoque volumus amoveri ab omni liberalitate et successione quolibet titulo veniente. Praeterea non donandi, non emendi, non vendendi, non postremo contrahendi cuiquam condicto relinquimus facultatem. In mortem quoque inquisitio extendatur. Nam si criminibus majestatis licet memoriam accusare defuncti, non immerito et hic debet subire tale judicium. Ergo et suprema illius scriptura irrita sit: sive testamento, sive codicillo, sive epistola: sive quolibet alio genere reliquerit voluntatem, qui Manichaeus convincitur. Sed nec filios heredes eis existere, aut adire permittimus, nisi a paterna pravitate discesserint. Delicti enim veniam poenitentibus damus. In eos etiam auctoritatis nostrae aculei dirigantur, qui eos domibus suis damnanda provisione defendunt.

Servos insuper extra noxam esse volumus, si do-

<sup>34)</sup> Emminghaus l. c. p. 344. 35) Mofer, Bon ber Bandeshoheit in Ansehung der Unterthanen, S. 27. 36) Preuß. Gesessammlung vom J. 1812. S. 17 fg. 37) Kind, Summuns. 3. Bd. 2. Liefer. S. 65 fg. 38) Emminghaus l. c. p. 343. 39) J. H. Boehmer, Jus eccles. Protest. Lib. V. Tit. 7. Weiß, über die rechtliche Gleichstellung der christlichen Consessionen in den teutschen Bundesstaaten; in dem von ihm derausgegebenen Archiv der Kirchenrechtswissenschaft. 1. Ah. S. 40 fg. 2. Th. S. 147 fg.

<sup>40)</sup> Matth. 18, 15-17. 2 Kor. 13, 2, 10.

rathen, ober sonst unangewendet bleiben möchten, ließen es die Papste nicht fehlen, baran wiederholt zu erinnern und sie preisend zu loben \*7). Daß man sie nicht versgaß, bezeugt unter Andern der Martyrertod von Huß und Hieronymus von Prag. In verschiedenen christlichen Landern handelte man gegen seine andersgläubigen, christichen Brüder noch in viel spätern Zeiten auf dieselbe Weise. Doch davon besser erst weiter unten. Zuvörderst

über bie Berhaltniffe in Teutfchland.

In Teutschland war schon im 16. Jahrh. keine Rebe mehr von der Berfolgung der Keher durch Feuer und Schwert. Zwar heißt es noch in der bambergischen Halszgerichtsordnung: "Wer durch den ordentlichen geistlichen Richter für einen Keher erkannt, und dasur dem weltzlichen Richter geantwortet würd, der sol mit dem Fewr vom leben zum tod gestrafft werden 48)." Allein die peinzliche Gerichtsordnung Karl's V., obwol ihr die bambergische zum Grunde liegt, enthält keinen Artikel, der sich auf die Keherei bezöge; zum deutlichen Zeichen, daß die Neichsgesetzgebung weder die Strase des Feuers billigte, noch selbst die Keherei als ein bürgerliches Verbrechen ansehen zu dursen glaubte. Wie hätte man auch im I. 1532, von welchem die Carolina sich herschreibt, wagen dursen, die Bestimmung der Bambergensis in einem Reichsgesetz zu wiederholen? Die protestantischen Reichssstände würden dazu ihre Zustimmung nicht gegeben haben. Auch ist ja das Jahr 1532 grade dasjenige Jahr, welchem der erste Religionsfriede angehört.

Ubrigens mar es gang in ber Ordnung, bag bie Protestanten Unfangs als Reger betrachtet murben; und Luther murbe nebft feinen Unhangern bas Schidfal eines Bug und hieronymus von Prag unfehlbar getheilt has ben, waren bie Beitumftanbe noch fo gewesen, als im Unfange bes 15. Jahrh. Das zeigte bie wormser Uchts= erflarung 49). Diefe fonnte jedoch nicht vollzogen mer-ben; im Gegentheil fetten die evangelischen Reichoftanbe im 3. 1526 auf bem Reichstage ju Speier bekanntlich einen Reichsichluß burch, wornach fich jeber Reichsftanb in Sachen, Die bas wormfer Ebict vom 3. 1521 betra: fen, bis gu bem bevorftebenben freien Concilium fo verhalten folle, wie er glaube, es vor Gott und bem Rais fer verantworten ju tonnen. 3mar murbe ber Befchluß von 1526 auf bem neuen Reichstage gu Speier 1529 wieber aufgehoben; auch erfolgte, ba bie Erwartung auf Biebervereinigung fehlgeschlagen mar, 1530 auf bem augsburger Reichstage bie formliche Berbammung ber Lutherischen und Zwingli'schen Lebre burch ben Raifer. Bald jeboch fam es in Nurnberg zu bem ichon oben er= mahnten Religionsfrieden von 1532, worin flipulirt wurde, bag binnen Sahresfrift eine Rirchenversammlung berufen werbe, bis babin aber jeber Reichsftanb, wiefern fein neuer Reichsichluß erscheinen murbe, verpflichtet fein follte, fich ber Religion wegen gegen einen andern gewaltthatiger Schritte gu enthalten. Außerbem murbe, nachbem

regulirt. Durch benfelben murben bie Ratholifen und Pros teftanten, in Bezug auf bas Reich, als ein Banges, ein= ander gang gleichgestellt; bie treffliche Stelle bes ofna-brud'ichen Friedensinftrumentes, welche barauf junachft Bezug hat, verdient bier wortlich wiederholt zu werden: "Inter utriusque religionis Electores, Principes, Status omnes et singulos sit aequalitas exacta mutuaque, ... ita ut, quod uni parti justum est, alteri quoque sit justum, violentia omni et via facti, ut alias, ita et hic inter utramque partem perpetuo prohibita 50)." In Bezug auf die einzelnen teutschen Partis cularstaaten als solche konnte bagegen jene Rechtsgleich= heit bamals noch nicht burchgefett werben; vielmehr murbe Mues von bem Befigftanbe bes 3. 1624 abhangig ge= macht. Dur bann und insoweit follten bie Protestans ten unter einem fatholifchen und bie Ratholifen unter eis nem protestantischen ganbesberen Religionsubung haben, wenn und foweit fie biefelben im gebachten Mormaljahre gehabt hatten 51). Fur ben entgegengefesten Fall blieb ben Fürsten bas Recht vorbehalten, ihnen bie Auswansberung anzubefehlen, boch follten sie bis dahin auf Dulbung und Hausandacht Anspruch haben 52). Übrigens murbe hierbei zugleich Alles ausgeschloffen, mas auch nur entfernt an bie Strafen erinnern fonnte, mit welchen man mahrend ber frubern Beit die Reger bebrobt batte: "Sive autem Catholici, sive Augustanae Confessionis fuerint subditi, nullibi ob religionem despicatui habeantur, nec a mercatorum, opificum, aut tribuum communione, hereditatibus, legatis, hospitalibus, leprosoriis, eleemosynis, aliisve juribus aut commerciis, multo minus publicis coemiteriis, honoreve sepulturae arceantur, aut quicquam pro ex-hibitione funeris a superstitibus exigatur, praeter cujusque parochialis ecclesiae jura, pro demortuis pendi solita: sed in his et similibus pari cum concivibus jure habeantur, aequali justitia protectioneque tuti 53),66

Es ift erfreulich, ju feben, welche Fortschritte bie (allerdings freilich erzwungene) Dulbung und Toleranz, unter ber Gegenwirkung ber verschiedenen Religionspar=

beibe Theile die Launen des Kriegsglücks erfahren hatten, 1552 der passauer Bertrag, worin den augsdurgischen Confessionsverwandten Meligionsfreiheit zugestanden war, vom Kaiser ratissiert, sowie endlich 1555 der zweite Mesligionsfriede zu Augsdurg zu Stande gebracht, in demsselben aber sestgeseht wurde, daß, kame es nicht zur Wiesdervereinigung, die Reichsstände beider Confessionen sur ewige Zeiten in ihren Rechten ungestört bleiben, diesenisgen Unterthanen hingegen, welche einer andern Confession, als ihr Landesherr, anhingen, freies Abzugsrecht haben, und übrigens die bischössichen Rechte hinsichtlich der augsburgischen Confessionsverwandten suspendirt sein sollten. Noch bestimmter aber wurden die gegenseitigen Verhältznisse demnächst im I. 1648 im dem westfälischen Frieden

<sup>47)</sup> Cap. 18 in 6to de haereticis (5, 2). 48) Bambergische Halsgerichtsordnung, Art. 130. 49) Beiß a. a. D.
1. Thl. S. 45 fg.

<sup>50)</sup> Instrum. Pac. Osnabrug. Art. V. §. 1, 51) Eodem §. 31, 32. 52) Eodem §. 34. 53) Eodem §. 35.

teien, in Zeutschland bereits während bes 17. Jahrh, gemacht hatte. In den spätern Zeiten hat es zwar noch
immer, auch in Teutschland, nicht an Beispielen arger
Intoleranz gesehlt. Namentlich wanderten noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts gegen 30,000 Protestanten aus Salzdurg wegen der Bedrückungen aus, die sie
ihrer Religion wegen, besonders unter dem Erzbischofe Leopold Anton Eleutherius von Firmian (1729 1733),
zu erdusden gehabt hatten. Allein solche Beispiele wurden mit der Zeit immer seltener; wenigstens scheuete man
sich, so offenkundig an den heiligsten Rechten der Menschbeit zu sündigen, als namentlich der Erzbischof von Firmian. Welchen Grundsähen man insbesondere in Preusen huldigt, bezeugen solgende Bestimmungen des im
I. 1794 publicirten allgemeinen preußsischen Landrechts:

"Die Begriffe ber Ginwohner bes Staates von Gott und gottlichen Dingen, ber Glaube und ber innere Gotstesbienft, fonnen fein Gegenstand von Zwangsgeseigen fein. Jebem Einwohner im Staate muß eine volltom= mene Glaubens= und Gemiffensfreiheit gestattet werben. Miemand ift foulbig, über feine Privatmeinungen in Re-ligionsfachen Borfchriften vom Staate anzunehmen. Dies mand foll megen feiner Religionsmeinungen beunruhigt, zur Rechenschaft gezogen, verspottet ober gar verfolgt werben. Much ber Staat fann von einzelnen Unterthas nen bie Ungabe, ju welcher Religion berfelbe fich bes fenne, nur alsbann fobern, wenn die Rraft und Guls tigfeit gewiffer burgerlicher Sandlungen bavon abhangt. Aber felbft in biefem Falle tonnen mit bem Geftandniffe abweichender Meinungen nur biejenigen nachtheiligen Fol= gen fur ben Geftebenben verbunben merben, melche aus feiner baburch vermoge ber Gefete begrundeten Unfabig= feit ju gemiffen burgerlichen Sandlungen ober Rechten bon felbft fliegen. Seber Sausvater tann feinen baus: lichen Gottesbienft nach Gutbefinden anordnen. Er fann aber Mitglieber, bie einer andern Religionspartei juges than find, gur Beiwohnung beffelben wiber ihren Billen nicht anhalten. Much fonnen mehre Ginwohner bes Staas tes, unter beffen Genehmigung, ju Religionsubungen fich verbinden 54). Keine Kirchengefellschaft ift befugt, ihren Mitgliedern Glaubensgefete wiber ihre Überzeugung auf: judringen. Begen bloger, von dem gemeinen Glaubenss bekenntniffe abweichenber, Meinungen fann fein Mitglieb von ben firchlichen Berfammlungen ausgefchloffen werben. Much burch Beranberung ihrer Religionsgrunbfage vers liert eine Rirchengefellschaft nicht bas Eigenthum ber ihr gewidmeten Rirchengebaube. Ebendies gilt von ben Rir= dengefaßen und andern gum unmittelbaren gottesbienft= lichen Gebrauche gewidmeten Sachen 55)." Solche Grundfage gieren ein Zeitalter. Sie find echt

Solche Erundfage gieren ein Zeitalter. Sie find echt drifflich; und heißt es im Evangelium, bag man Alles prufen und bas Beste fur sich behalten solle, so wurde es schwer zu begreifen sein, wie man diese in der preußisschen Gesengebung ausgesprochenen Grundsage nicht schon seit jeher fortdauernd habe befolgen konnen, wußte man

nicht, wie weit die driftliche Lehre fich in ben fpatern Sabrhunderten von ihrer urfprunglichen Reinheit, unter ben Sanden ber Geiftlichen, entfernt hatte. Das gange, fo gebaffige, bem milben Geifte bes Chriftenthums birect entgegenlaufenbe Rebermefen, wie es fich feit bem frubern Mittelalter entwidelte, batte mit feiner gangen un= faubern Belleibung wegfallen muffen; noch viel meniger hatte man aus ber Barefie ein burgerliches Berbrechen machen konnen. Um wenigsten hatten aber katholifche Schriftsteller noch in ben neuern Zeiten, und zwar in Teutschland, sich in Bezug auf die Protestanten so, wie selbst P. J. Riegger gethan, ausbrücken sollen: "Quamvis Lutheri et Calvini sectatores judicio ecclesiae catholicae universalis ut haeretici sint damnati, favore tamen tolerantiae necessariae securi, nulla pro foro externo haereseos nota laborare cen-sentur 56)." Mit Recht antwortet hierauf Eichhorn: "Eben weil sie (die Protestanten) keine nota haereseos (eines burgerlichen Berbrechens) trifft, Fonnen fie auch nicht Baretiter genannt werben; gebulbete Baretiter, ein Musbrud, beffen fich fatholifche Schriftfteller auch feit ben Friedensichluffen bes 16. und 17. Jahrh. noch bau-fig genug bebient haben, bieße immer: Perfonen, bie fich eines burgerlichen Berbrechens fculbig gemacht haben, und nur nicht bestraft werden. Die Evangelifden find eine ber anerkannten driftlichen Religionsparteien. Die Ratholifen haben in Teutschland feine ausgebehntern Rechte, und find baber nicht befugt, von einer Religions= partei ju fprechen, welche neben ihnen gebulbet wird 57)." Auch Balter 35) beliebt, fich noch in unfern Tagen ahn= lich wie Riegger auszudrucken. Durch die Reichsichluffe und Religionsfrieden bes 16. und 17. Jahrh. feien gwar bie burgerlichen Rachtheile und Unebren aufgehoben, nicht aber ber firchliche Begriff ber Regerei. Die firchlichen Rachtheile und Unehren haften baber, nach Balter's Uns ficht, offenbar auf feinem eigenen Ronige! -

Es kann hiernach auch nicht auffallen, wenn selbst während ber neuesten Zeiten, sogar in ben Grundversaffungsgeseyen katholischer Staaten, hin und wieder geflissentlich darauf ausgegangen ist, ben Ausbruck Kirche auf die katholische Religionsgesellschaft zu beschränken. Das bairische Edict über die innern kirchlichen Angelegenbeiten ber protestantischen Kirche in dem Königreiche vom I. 1818 hat in seiner Überschrift nicht den Ausbruck: Protestantische Kirche, sondern nur: Protestantische Gefanmt: Gemeinde Die Beligionsbeschwerden der Protestanten in Baiern vom I. 1822, wie sehr man evangelischer Seits, der katholischen Kirche gegenüber, zu fürchten hatte. Der leider zu früh und von einem so urplöhlichen Tode babingerasste A. v. Feuers bach sagt darüber in seiner tresslichen Abhandlung: "Der Gegenstand dieser Religionsbeschwerden betrifft in den

<sup>54)</sup> Preuß. Landrecht. 2. Th. Tit. 11. 5. 1 fg. 55) Da felbft §. 45, 55, 171, 179.

<sup>56)</sup> Institut. Jurisprud. ecclesiast. P. IV. (. 829. 57) Eichhorn, Grunbfage bes Rirchenrechts. 2. Ih. S. 119. Rot. 15. 58) Walter, Lehrbuch bes Rirchenrechts, §. 47. 59) Berfasfungsurtunde bes Ronigreichs Baiern, nebft Beilagen (Munchen 1818). S. 897.

Sauptfachen nichts Geringeres, als bas Dafein, bie Fortbauer und Sicherheit ber protestantischen Kirche in Baiern überhaupt, nichts Geringeres, als ben in feinen Grundlagen erschutterten, vielmehr fcon factifc aufgehobenen Rechtszuffand unferer Rirche im Gangen, fowie berfelbe in Folge bes Religions : und weftfalifchen Fries bens, burch bas bairifche Religionsebict vom 10. Jan. 1803, burch bie Constitution vom 3. 1808, burch bas Meligionsebict vom 24. Marg 1809, §. 28, burch bie teutsche Bundesacte, Art. 16, endlich erst neuerlich durch die Verfassungeurkunde, Tit. IV. §. 9, anerkannt und festgesetzt worden ist 60)."

Sleichsam von selbst führen diese Bemerkungen auf

bie teutsche Bundesacte, in welcher es beißt: "Die Bers fciebenheit ber driftlichen Religionsparteien fann in ben Lanbern und Gebieten bes teutschen Bundes feinen Un= terichieb in bem Genuffe ber burgerlichen und politischen Rechte begrunden 61)." Man follte faum glauben, bag es nothig gemefen mare, biefe Bestimmung ber Bunbesacte ein= zuverleiben. Dennoch mar es nothwendig; wie neben ber neueffen bairifden Gefdichte infonderheit auch die Gefchichte Ofterreichs bezeugt. Sier hatte zwar fcon Joseph II. ben Protestanten in feinem Tolerangebicte vom 3. 1781 freie Religionsubung, fowie ben gleichen Genuß ber burgerlichen und politischen Rechte zugestanden 62). Allein bie ftrenge Ausführung bes Geleges unterblieb. Duß boch noch jest der Protestant, welcher im Ofterreichischen ein Grundftud erwerben, das Burger : und Deifterrecht er= langen, atademische Burben gewinnen ober eine Unftels lung baselbst erhalten will, sich erst Dispensation aus-wirken, ehe er zu seinem Ziele gelangen kann 63)! Und gleichwol gilt die Bundesacte fur die ofterreichischen Bunbeslander fo gut, als fur die preugischen, in welchen freis lich fein Unterschied zwischen Katholifen und Protestanten gemacht, namentlich fein Canbibat nach seinem driftlichen Glauben gefragt, fondern nur gepruft wird, ob er fich in bem Befige ber erfoberlichen Renntniffe befinde. Gehr weislich mußte man bie Sache auch in bem ofterreichi= fchen Gefetbuche vom 3. 1811 einzurichten. Bon ben politischen Rechten ift in bemjenigen Paragraphen beffelben, welcher von ber Religionsverschiebenheit banbelt, burchaus feine Rebe; es beißt nur barin, bag bie Berfcbiedenheit ber Religion auf bie Privat=Rechte feinen Einfluß außern folle, außer infofern folches bei einigen Gegenstanden burch bie Gefete insbesondere angeordnet

Einen merkwurdigen Beleg zu ber Intolerang unferer Beit liefert übrigens noch bie Geschichte bes obigen Artifels ber Bundesacte. Die funftfertige Sand eines Dufterlings hatte namlich in einige Abschriften bes Ent= wurfes fatt "Chriftliche Religionsparteien," verfalfchend "Drei driftliche Religionsparteien" ju bringen gewußt. Sie hatte baburch ben Buftand bes westfalischen Fries bens jurudguführen gefucht, in welchem gwar bie Rathos lifen, Lutheraner und Reformirten anerkannt maren, nicht aber bie Rebenfeften. Bielmehr verordnet ber Friede, baß außer ben brei Sauptconfessionen feine anbere im Reiche aufgenommen ober gebuldet werben folle. Praeter religiones supra nominatas nulla alia in sacro imperio Romano recipiatur vel toleretur 65). Mucin bie Berfalfchung bes Entwurfs murbe bald bemerkt, und auf die Frage, ob die Bestimmung bes bezüglichen Ur= tifels auch auf andere driftliche Geften, 3. B. Unabap: tiften, Mennoniten, Berrnhuter u. f. m., ju gieben fei, zwar biefe Musbehnung bebenflich gefunden; allein gleich= wol, ba bie Bezeichnung von brei chriftlichen Religions parteien felbft ber vormaligen teutschen Reichsverfaffung nicht angemeffen fei, beliebt, bie Bahl "Drei" gu ftreis chen 66). Go gab man benn mit einer biplomatifchen Benbung, welche fur bie Intoleranten eine Berfugung ihres unloblichen Beginnens enthielt, beutlich genug ju erfennen, bag man ben Artifel ber Bunbesacte feines= weges auf brei driftliche Religionsparteien beschranten, fondern auch ben Debenfeften ben Genug ber burgerlichen und politischen Rechte fichern wollte; naturlich aber unter ber fich von felbft verftebenden Bedingung, bag ibre Befenner auch bie fammtlichen Unterthanenpflichten ju ers fullen bereit fein murben; benn fonft murben fie ja vor ben Bekennern ber brei Sauptconfessionen bevorzugt fein. Bei bem Allen aber haben boch immer nur bie in ben einzelnen Particularstaaten fcon bestehenben Rebenfetten und beren Angehörige, auf Grund ber Bunbesacte, jene Rechte 67); fodaß auch noch jest tein Landesberr neue Unsiedler, die fich zu folchen Geften bekennen, ans und aufzunehmen braucht. Dies Alles wird insbesondere burch folgenbes, bem preußischen Staate angehorenbe, erft lange nach Emanation ber Bunbesacte erlaffene Gefes bestätigt. Daffelbe ift vom 16. Dai 1830 68); ber Saupt= fache nach lautet es, wie folgt: "Die Mitglieder berjenis gen Mennonitischen Familien (in ben Rheinprovingen, in Befffalen und Brandenburg), beren Saupter fur fic und ihre Nachkommen die Militairpflicht übernommen has ben, ober ju übernehmen noch erflaren, follen in allen bur= gerlichen Berhaltniffen ben übrigen driftlichen Unterthas nen vollig gleich behandelt werden. Die Ditglieber ber= jenigen Familien, beren Saupter bie Militairpflicht gu erfullen fur fich und ihre Rachkommen verweigert baben, bleiben ferner von berfelben gwar entbunden; es foll aber a) jeder Familienvater, und fernerhin jeder von der Di= litairpflicht freie Mennonit, ber einen eigenen Saushalt

<sup>60)</sup> Feuerbach, Rleine Schriften, S. 352. 61) Bunbesacte Art. 16. 62) Balter, Lehrbuch bes Kirchenrechts,
§. 49. Aler. Muller, Encyflopabisches handbuch bes Kirchenrechts, Art. Dulbung S. 279. 63) Muller a. a. D.
Art. Bunbesacte S. 233. 64) Burgerliches Gesehuch. 1. Ih. Sptft. 1. §. 39.

<sup>65)</sup> Instrum. pac. Osnabrug. Art. VII. §. 2. extr. Bergl. hiermit Reichsabschied vom 3. 1555. §. 20. Reichsabschied vom 3. 1566. §. 5. 66) Klüber, Ucten des wiener Congresses. 2. 36. 849. 440. 67) Dulbung hatten sie, ungegebet der D. 1566. §. 5. 66) Rlüber, Acten bes wiener Congresses. 2. Th. S. 439, 440. 67) Dulbung hatten sie, ungeachtet ber obigen Bestimmung bes westschischen Friedens und der Altern Reichsgesege, schon früher. Pütter, Geist des westsälischen Friedens, S. 354. Balemann, Bistationsschüsse, S. 36, 463. 68) Ein anderes preußische Gese vom 18. Jan. 1825 ist ahnslichen Inhalts. Bgl. auch das Oftpreußische Provinzialrecht, 1. Th. Vit. &. Bulan zum & 6 bes Alleem Kandrechts a. a. D. Tit. 8. Bufat jum §. 6 bes Mugem. Landrechts a. a. D.

führt ober eigenes Vermögen besigt, sur die Befreiung eine jährliche Geldabgabe, die unabanderlich auf eine bessonders zu ermittelnde Einkommensteuer von drei Proscent festgesetzt wird, an die Staatscasse entrichten. — b) Jedes Mitglied einer von der Militairpslicht freien Mennonitischen Familie wird, wie die in Preußen wohnshaften, vom Militairdienste befreiten Mennoniten, von der Besugniß, Grundstücke zu erwerden, ausgeschlossen. Hiers von sind nur solche Grundstücke ausgenommen, die sich schon gegenwärtig in dem Besiße einer (von der Militairpslicht freien) Mennonitischen Familie befinden. — c) Zes des Mitglied einer solchen Familie ist zur Unstellung im Staatsdienste unfähig; soll jedoch zur Verwaltung eines Communalamtes zugelassen werden. — Die Quäker oder sogenannten Separatisten werden wie die Mennoniten behandelt. Die Ansiedelung oder Ausnahme neuer

Mitglieder beiber Geften ift nicht erlaubt 69).

Daß übrigens ber Papft gegen ben 16. Urtifel ber teutschen Bunbesacte, und überhaupt gegen Mues, mas auf bem wiener Congreß angeblich jum Rachtheil ber Rechte und wiber bas Intereffe ber Rirchen Teutschlands entweber verfügt ober unverandert gelaffen worden, feiers lichft protestirte 10), kann zwar fur benjenigen nicht be-frembend fein, welcher sich ber ahnlichen Protestationen erinnert, die papstlicher Seits gegen die Religionsfrieden bes 16. und 17. Sahrh., fowie gegen biejenigen Artifel ober Paragraphen fpaterer Reichsgefege, in welchen biefe Friedensinftrumente von Neuem beftatigt wurden, einge= reicht worben find. Allein es bleibt boch immer mert= wurdig, weil baraus wiederum hervorgeht, bag ber Proteftant in ben Mugen bes Papftes immer noch ein an der mittelalterlichen Rechtslosigfeit laborirendes Gubject ift; benn auf firchliche Rechte begieht fich ja bie Bunbesacte gar nicht, nur von burgerlichen und politis fchen Rechten ift barin die Rebe. Doch felbft biefe wollte ber Papft noch im 19. Jahrh. feinen drifflichen Brudern protestantifden Glaubens, fogar in Teutid = land, nicht zugefteben! Der eigentliche Ginn jener in rechtlicher Beziehung übrigens einem bleiernen Schwerte gleichenben 11) - Protestation mar baber, gusammenges balten mit ben frubern Protestationen bes 16., 17. unb 18. Jahrh., Die verfuchte Burudfuhrung ber oben barges ftellten Berhaltniffe einer frubern Beit; mas auch Feuers bach in Betreff abnlicher Pratenfionen, Die im bairifchen Concorbat enthalten find, noch bestimmter nachgewiesen bat 72).

Dies nun bilbet ben besten übergang zu ber Gesichichte ber religiösen Dulbung in ben außerteutschen Ländern, welche jedoch nur kurz berührt wird, und blos für die Zeit seit dem 16. Jahrh. ins Auge zu fassen ist, ba die Toleranz und Intoleranz während ber frühern Zeiten sich auf die oben naber bezeichnete Weise in allen driftlichen Ländern gleichmäßig gestaltet hat.

Mußerhalb Teutschlands fiel bas fo bebeutenbe Gegen= gewicht weg, welches fich bort bie fatholifchen und pro-teftantischen Landesherren hielten. Deshalb wurbe in England bie Sochfirche, in Danemart, Schweden und Mormegen bie Lutherifche Confession, in Rufland bie griechische Rirche berrichend. Wer fich gu biefen Glaubensbekenntniffen nicht bekannte, murbe in firchlicher, burgerlicher und politifcher Sinficht vielfach gurudgefest. Doch hat auch in Diefen ganbern bie Tolerang immer großere Fortschritte gemacht. Die brudenben Berhaltniffe ber Diffenters, namentlich auch ber Ratholifen, haben fich Buvorberft in England fehr gemilbert 73), und grade unsfere gegenwartige Beit ift so gludlich gewesen, Beuge bas von ju fein, wie auch ben Katholifen bie wohlverbienten Plage im Parlament eingeraumt worben find. In Schweben erhielten zuerft bie Reformirten im 3. 1741 freie Religionsubung; fpater murbe fie burch Gefete von 1779, 1781, 1809 auch auf die übrigen driftlichen Confessionen ausgebehnt. Staatsamter burfen aber nur ben Mitgliebern ber berrichenben Rirche verliehen werben, und nur biefe, nebft ben Reformirten, find fahig, ju Reichstagsbeputirten gewählt zu werden 74). Gin ahn-licher Buftand besteht in Danemark; in Norwegen bleibt bie Lutherische Religion bie öffentliche Religion bes Staates 75). In bem Ronigreiche ber Dieberlanbe wurde im 3. 1815 allen Religionen, nicht blos ben drift: lichen Confessionen, Schut, öffentliche Musubung bes Gul= tus und burgerliche, fowie auch politische Rechtsgleichheit, eingeraumt 76); bagegen bat man in Belgien, feit feis ner Trennung von ben Dieberlanden, binfichtlich ber religibsen Dulbung bedeutende Rudfchritte gemacht. Bie im Ronigreiche ber Nieberlande, ober vielmehr jest im Ronigreiche Solland, erfreuen fich auch in Rugland alle chriftliche Confessionen feit ben Manifesten von 1702 und 1735 bes freien, offentlichen Gottesbienftes, besgleis chen ber burgerlichen und politischen Rechtsgleichheit ?7).

In allen diesen von nichtkatholischen herren regierten Landern ist man niemals barauf ausgegangen, sich auf Unkosten der Toleranz bei den Katholiken Proselyten zu machen; am wenigsten hat man Feuer und Schwert zu hilfe genommen, um Andern zu bemonstriren, daß nirgends anders die ewige Seligkeit zu erlangen sei, als in der nichtkatholischen Kirche. Unders verhielt es sich leider in den außerteutschen Landern unter katholischen Gerren. Nirgends ist man indessen gegen die Protestanten grausamer versahren, als auf der pyrenaischen

Salbinfel und in Frankreich.

In Spanien find feit ben 3. 1481 — 1808 ihres Glaubens wegen 340.921 Reger lebendig ober im Bilbe verbrannt, ober zu Galeeren ober Gefängnifftrase versurtheilt worden, ungerechnet die ziemlich beträchtliche Menge berjenigen, welche unter ber Regierung Ferdie

<sup>69)</sup> Preuß. Gesessammlung vom 3. 1830. Rr. 11. S. 82, 83.
70) Maller a. a. D. Art. Bundesacte, S. 230, 281.
71) Kluber, übersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes wiener Congresses, S. 484 fg.
72) Feuerbach a. a. D. S. 358 fg.
A. Encptl. b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

<sup>78)</sup> Batter, Lehrbuch bes Kirchenrechts. §. 48. Not. it §. 49. Not. w. Multer a. a. D. Art. Diffenters, S. 259-74) Batter a. a. D. §. 49. Multer a. a. D. Art. Dulbung' S. 279, 280. 75) Multer a. a. D. S. 280. Balter a. a. D. 76) Multer a. a. D. S. 280. Walter a. a. D. §. 49. Ruller a. a. D. S. 279.

nanb's VII. ins Gefangnig, auf bie Galeeren ober in bie Berbannung geschickt murben; die Bahl ber lebendig Berbrannten beläuft fich auf 34,658 78). Man hat wol behauptet, bag bie Regerei nur infofern burgerlich bes ftraft worben, als fie in ein burgerliches Berbrechen ubergegangen fei, fowie man jest biejenigen gudtige, welche faliche politische Grundfage burch Lehre und That in Um: lauf feten 79). Wenn man also gegen bie Inquisition und Regerstrafe fpreche, so musse man nicht bie Rirche, fonbern bie politische Drbnung ber Borgeit anklagen. Jes boch muffe man fich bann auch in ben Bufammenhang ber Berhaltniffe verfeten 80). Allein auf biefe Beife fucht man eine fcblechte Sache mit fcblechten Grunben gu vertheibigen. Die gange Blutschuld ber Regergerichte und Inquifition ruht junachft auf ber fatholifden Geiftlichfeit, welche Einfluß genug hatte, um bem Morden Einhalt zu thun, wenn fie es gewollt hatte. Statt beffen aber begunftigte man von Rom aus die Bestrafung der Rege= reien moglichft, und mabrend Bifchofe und Monche fich gern und bereitwillig gebrauchen ließen, um bas in ihren Mugen bankenswerthe Umt von Inquifitionsrichtern ju übernehmen, entblodeten fich Papfte, wie Bonifacius VIII., nicht, ber burch Friedrich II. auf bie Regerei gefetten Feuerstrafe mobigefällig bas Bort zu reben 81).

Allein wie auf ber pyrenaischen Salbinsel verfuhr man auch in Frankreich. Schon Franz I. erließ Strafanordnungen und fuchte ben Protestantismus durch Sin-richtungen zu unterbruden. Doch heftiger murbe unter Beinrich II. gegen bie Sugenotten gewuthet. Balb murbe auch in ben Parlamenten eine brennende Rammer (chambre ardente) angeordnet, beren Dame von bem Feuer= tobe berruhrt, welcher bie überwiesenen Protestanten traf. Endlich murbe ber Sauptschlag geführt; mit blutigen Buchstaben fieht die Bartholomausnacht in ben Unnalen ber Geschichte. Das unter Rarl IX. von Frankreich am 24. Mug. 1572 angerichtete Blutbad fostete Taufenben von Reformirten bas Leben. Über 50,000 Sugenotten wurden hingeopfert, wenigstens 7000 binnen fieben Za= gen allein in Paris. Alles bies geschah in majorem dei gloriam, und Papft Gregor XIII. verfehlte nicht, mit ben Carbinalen Gott in ben Rirchen feierlichft fur bie Ausrottung ber Rirchenfeinde gu banten 82). Batb barauf erhielten freilich bie Sugenotten burch bas von Beinrich IV. im 3. 1598 erlaffene Ebict von Mantes freie Religionsübung und gleiche burgerliche und politi-sche Rechte, wie die Katholiken; allein schon 1621 brach der erste Religionskrieg aus, und ben überwundenen Pro-testanten wurde zwar Gewissenskreiheit zugesichert, doch fehlte es nicht an fortwahrenben Bebrudungen. Im 3. 1681 entzog bierauf Ludwig XIV. ben Protestanten bie meiften burgerlichen Rechte wieder, bis endlich bie Dragonerbefehrungen begannen, bestehend in bewaffneter Gin=

quartierung, mit welcher bie Protestanten belaftet murben, um fie zu bekehren. Bulegt murbe bas Ebict von Mantes am 22. Dct. 1685 wieber aufgehoben. Die Bugenotten, von benen übrigens mehr als 500,000 ausge= mandert waren, mußten feitdem bis gegen bie Ditte bes vorigen Sahrhunderts fogar ihren Gottesbienst im Ber-borgenen halten; und wenn fie gleich fpaterhin nicht mehr, wie fruber, verfolgt wurden, fo waren fie boch immer nur gebulbet. Un öffentlichen Staatsamtern bat= ten fie feinen Theil; felbft ihre Familienverbindungen wurden als ungefestich, ihre Rinber nur bann als ebe= liche betrachtet, wenn Ghe und Taufe burch bie Sand eines fatholifchen Pfarrers vollzogen war. Dies borte nun zwar feit einem von Ludwig XVI. im 3. 1788 er= laffenen Chict auf. Seboch bag Niemand wegen feiner reli= giofen Meinungen beunruhiget, ober in ber Ubung feiner Religion gestort werben follte, und bag bie Nichtfatholisichen, gleich allen übrigen Burgern, für alle Civil = und Militairstellen mahlfahig feien, bies murbe, nachbem bie Revolution hereingebrochen war, erft burch zwei Decrete bom 21. Mug. und vom 24. Dec. 1789 gefehlich ausge fprochen. Sierbei ift es bis in bie neuesten Beiten ge-blieben 63). In ber Conftitution vom 3. 1814 heißt es freilich wieber, bag, obwol Jeber feine Religion mit gleis der Freiheit befenne und ju feinem Gottesbienfte benfels ben Schutz erhalte, bennoch bie romisch fatholische Re-ligion bie Religion bes Staates fei; inzwischen ift ber lettere Sat in ber Charte vom 3. 1830 weggefallen 1).

Dem neueften frangofischen Rechte entspricht auch ber Buftand in Polen und in ber freien Stadt Rra= fau. Dagegen ift in Spanien, Reapel, Garbinien und bem Rirchenstaate nur bie fatholische Religion erlaubt; ebenfo in Portugal, Toscana und bem lombarbifd = venetianifden Ronigreiche, wo man indeffen ben Muslandern Saus = und andern Privatgot=

tesbienft geftattet 85). Mus biefer hiftorifchen Darftellung ergibt fich nun, wie es fich mit ber religiofen Dulbung in ben frubern Beiten verhalten habe und gegenwartig verhalte. Sier-auf aber moge ber Inhalt biefes Urtifels befchrankt blei: ben. Es ließe fich zwar über unfern Gegenftand noch manche Bemerkung machen, wenn man ihn bon bem Standpunkte ber Politif ins Muge faffen wollte. Inbeffen mag es in Diefer Beziehung Sebem felbft überlaffen bleiben, fich fein Urtheil zu bilben. Thatfachen reben mehr als Raifonnements. Diefe werben ja auch in Religionsfachen nur zu leicht entweder wirklich parteifch, oder doch fur parteifch gehalten. Wer die Geschichte ausmerksam verfolgt und fie zugleich in ihrem innern Bufammenhange auffaßt, bem muß fich die Untwort auf Die Frage, mas ben obmaltenben Berhaltniffen noch mirtlich Roth thue, fcon von felbft aufdringen. Man tann tolerant fein, ohne in Religionsfachen gleichgultig gu

<sup>78)</sup> Muller a. a. D. Urt. Muto ba Fe. 79) Sierdurch werben ja bie Protestanten fast ben Demagogen gleichgestellt!! 80) Batter a. a. D. §. 46. Not. b. 81) Cap. 18 in 6to de haereticis (5, 2). 82) Muller a. a. D. Art. Barthos Iomauenacht, S. 59.

<sup>88)</sup> Bgl. Die conftitutionelle Charte vom 3. 1814, Art. 5-7. Desgl. von 1830, Art. 5, 6. 84) Bgl. die vorige Rote. 85) Balter a. a. D. §. 49. hier finden fich auch Rotigen über die Dulbung außer Europa.

DULES Cuvier (Pisces). Eine Fischgattung aus der Familie Percoïdes, welche sich von Centropristes nur dadurch unterscheidet, daß sie in der Riemenhaut nicht mehr als sechs Strahlen hat. Wie dei dieser Gattung endigt ihr Riemendeckel in Dornen, der Vorstiemendeckel ist gezähnt und die Zähne sind sammetartig. (Cuvier et Valenciennes Histoire naturelle, Poissons. Edition. in 4. p. 83. Tom. 3.) Euwier theilt die Arten folgenderweise ein:

I Um Riemenbedel brei Spigen, bie Mudenfloffe

ungetheilt.

1) D. auriga Cuvier. Bei biefem Fifche zeichnet fich ber britte Rudenftachel aus, ber bebeutend in eine lange Borfte verlangert ift, welche bie halbe Lange bes Rorpers mißt. Die Eremplare bes parifer Mufeums find nur 6-8 Boll lang und bie Geftalt zeigt im Rleinen biejenige bes Centropristes niger. 3mifchen ben Mus gen fteben zwei flache Furchen, und Schabel und Ruffel find fcuppenlos. Bon ben brei Kiemenbedelbornen ift ber mittlere ber ftartfte und fpisigfte, bie Schwanzfloffe ift vieredig abgestutt. Die Bauchfloffen fteben etwas binter ben Bruftfloffen, reichen aber nicht über fie binaus. In Beingeift zeigt fich bie Farbe gelblichgrau, Die meiften Schuppen des Rudens und ber Seiten ber Bruft haben einen braunlichen Fledt. Die Sinterleibs: gegend ift gelblich und fledenlos und vor und hinter biefer gelben Stelle fleigt fentrecht eine braune ober fcmargliche Binde in die Bobe, die fich verwischt, bevor fie an bie Geitenlinie fommt. Bolfige braunliche Binden gieben fich fchrag über bie Ruden= und Ufterfloffe, bie Schwange floffen und die Bruftfloffen scheinen gelb gewesen zu sein, die Bauchfloffen sind schwarzlich gefarbt. Die Zahl ber Strahlen in den Floffen ift folgende: Dors. 18; Anal. 4; Caud. 17; Pect. 17; Abdom. und Ventr. 1. Baterland Brafilien.

Individuen, welche bieser Art sehr ähnlich sind, die auch aus den nämlichen Meeren kommen, sich aber das durch auszeichnen, daß die Strahlen der Rückenslosse nicht verlängert sind, sind vielleicht nur die Weidenslosse der eben genannten Art, doch hat sie Euwier einstweilen als eigene Art Dules slaviventris aufgestellt. Ihr Körper ist ebenso braun mit einem breiten, gelben Flecke am Bauch und zwei schwarzen, runden an jeder Seite der Wurzel der Schwanzslossen, runden an jeder Seite der Wurzel der Schwanzslossen. Die Rücken und Afterslosse sind durch schwarze Binden und Flecken marmorist, die Brustslossen von der der ersten Art ab, sie ist D. 42; A. 4; C. 15; P. 15; V. 4.

II. Die andern Dulesarten, welche nun folgen, haben nur zwei Spihen am Kiemendeckel, und ihre Ruckenflosse ist ausgerandet. Sie machen den Übergang zu Therapon und gleichen diesem im Außern. Ihre Korm ift fast die, wie bei Perca, ihr Körper ist start zusammengebrückt, der Nand des Borkiemendeckels hat seine, fast kaum bemerkdare Zähnchen, er ist gegen seine Ecke etwas erweitert und sein strahlensormig gestreift.

2) Dules taeniurus Cuv. (l. c. p. 85). Außeres Anfeben und Farbe biefer Art find fast die eines Weiß=

fisches ober kleinen Haringes. Die zwei Theile ber Ruckenslosse sind durch einen tiefen Einschnitt getheilt, die Schwanzslosse ist die Salfte ihrer Lange gabelig. Die Schuppen sind klein, glatt; man rechnet 55—60 der Länge nach und 14—15 in der Höhe. Die Seitenlinie krummt sich über der Brustslosse nach dem Schwanze; sie ist so seinen wie ein Strich. Der Rucken ist stahlblau in die Seiten übergehend, welche nebst dem Bauche rosenfarben mit Silberschein sind, die Ruckenslosse ist grau, der weiche Theil derselben schwärzlich gesäumt und zwar gegen den vordern Winkel breiter, Brustz, Bauch: und Afterslosse sind graulichweiß und gesteckt, die Schwanzssosse ist meistlich und hat auf jedem Lappen zwei breite, schräge, bräunlich oder schwärzliche Binden, von denen die am Ende stehende die breitere ist. Die Zahl der Flossensstrahlen ist D. 10; A. 11; C. 17; P. 13; V. 1. Das beschriebene Exemplar ist nur 41 Boll lang und kam von Java.

- 3) D. marginatus Cuv. (l. c. p. 87. Tom. 7. p. 356) hat wie die vorhergehende Art die Gestalt einer Perca. Die Rückensosse ist sehr ausgerandet, ihr dorniger Theil in der Mitte hoher, das Auge groß, der Unterkieser langer, die Schwanzssosse groß, der Unterkieser langer, die Schwanzssosse gradelig, die Schuppen ziemlich groß, 40—45 der Länge nach. Die Farbe des lebenden Fisches ein ist bläuliches Weiß, auf Kopf und Rücken dunkler, die Lippen sind gelb, die Iris des Auges geld mit Röthlich gemischt, die Brustsossen auf den Gabeln der Schwanzssosse gelb, mit Schwarz auf den Gabeln der Schwanzssosse und auf dem weichen Theile der Rückenssosse Die Sahl der Flossenstrahlen ist D. 12; A. 13; C. 17; P. 13; V. 1. Dieser Fisch ward von Java geschickt, wurde aber auch auf der Insel Banicolo, wo ihn die Eingeborenen barolo nennen, an der Angel gesangen. Er soll dis auf sieden Boll lang werden.
- 4) D. Guamensis Cuv. (l. c. 7. p. 357), bem Borigen nahe verwandt, aus den Gewässern von Guam. Die Mundoffnung mehr gespalten, die Schnauze spisiger, ber Rand des Borkiemendeckels mehr zugerundet und seiner gezähnt, ein weicher Strahl weniger in der Rüschenstoffe und zwei in der Afterstoffe. Die letzten Stacheln der Rückenstoffe kurzer, wodurch die Flosse mehr ausgerandet wird. Die Afterstoffe ist höher und kurzer. Der Körper ist schon hellhimmelblau mit silberfardenem und rothem Schiller, die Schuppen sind braun gerandet, Augen und Flossen sind gelb; an dem Ende jedes Lappens der Schwanzstoffe sieht ein schwarzer Fleck. Die Länge beträgt 5 Boll.
- 5) D. caudavittatus Cuv. (ib. p. 85.) Diefer Fisch wird zu Sole de France Grosoeil genannt. Er gleicht dem marginatus sehr, aber die Bahl der weichen Strahlen der Rückenstoffe ist 14 und auf einer Langsreihe stehen mehr als 50, auf einer senkrechten 19 Schuppen. Außerdem sieht man keinen Fleden an der Spise des weichen Theils der Rückenstoffe. Der Rücken ist braunzlich blau, die Seiten und der Bauch silberweiß, die Ber

theilung ber Farben auf ber Schwanzfloffe ift wie bei

bem marginatus.

6) D. maculatus Cuv. (ib. 357). In ben füßen Bassern von Gelebes einheimisch. Den vorigen Arten ähnlich. Der fein gezähnte untere Augenbogen schwach ausgerandet, die Zähne sehr klein, Kopf und Rücken oben bläulich, gegen die Seitenlinie mit Gelblich gemischt und mit schwärzlichen Flecken besäet, welche auf dem Schwanze deutlicher sind. Die gelbliche Farbe der Seiten wird am Bauche weiß und der ganze Fisch glänzt silberfarben. Die Haut der Rückenslosse ist dyglänzt silberfarben. Die Haut der Rückenslosse ist etwas viollettgrau, ihre Stackeln aber sind gelblich. Der schwarze Fleck am obern Winkel der zweiten Rückenslosse dehnt sich in einen breiten Saum längs derselben aus. Die Usterslosse ist gelb, mit schwarzem Saume, auch die Schwanzsslosse ist gelbsich und in ihrem Ausschnitte schwarz gesäumt, mit einigen schwarzen Punkten auf der Mitte. Brustund Bauchslossen sund gelb. Die Länge beträgt die sies ben 30ll. Im Magen fanden sich Insecten, Spinnen, Schaben, Ameisen und Insectenlarven.

7) D. fuscus Cuvier (ib. p. 88). Kam von ber Insel Bourbon, ist etwas kürzer und dider als die vorsbergehenden, welchen er übrigens gleicht. Die Rückensstachen sind etwas weniger hoch, und in dieser Flosse steen des Bauches mit Silberschiller, auch ist die Rückensstoffe ganz braun. Auf dem Braun der Schwanzslosse zeigen sich zwischen den mittlern Strahlen einige schwanze Linien. Längs der Wurzel der Afterslosse siehe mitchen seine Fleckenzeiche entsteht. Brust und Bauchslossen sind graubraun. Die Länge der Eremplare des pariser Cabinets ist nur

vier Zoll

8) D. rupestris Cuv. (ib. p. 89). Ift ebenfalls auf ber Insel Bourbon einbeimisch, heißt bort Felsensisch, und wird wegen seines Geschmack sehr geschätt. Ausssehen und Größe sind ungefahr wie bei den gemeinen Karpsen; es gibt welche von 15 Zoll Länge und zwei Pfund Schwere. Der Körper und der Kopf sind oben bläulichebraun, die Mitte jeder Schuppe mehr schwarz, in den Seiten, am Bauche herrscht Silberweiß, aber die Schuppen dieser Theile sind schwarzlich gesäumt. Auf jeder Schuppe des Kiemendeckels sinden sich zwei, seltener ein schwarzer Punkt. Die Flossen sind draun, oben dunkter. Dieser Fisch ward in der neuern Zeit auch auf Isele de France gesunden, wo er mit kleinen Farbenabanderungen vorkommt. Er nährt sich von Erustaceen.

9) D. vanicolonensis Cuv. (l. c. 7. p. 359). Den vorigen nahe verwandt, auch bem D. fuscus. Der Korper ist etwas hoher, der Kopf langer, das Auge grösser, der Unteraugenbogen schmaler, die Zähnchen an diesem Knochen seiner, der Mund mehr gespalten, die weichen Theile der Rucken- und Afterstosse hoher. Der Rucken ist schwarzlich, der Bauch silbersarben, das Mittel jeder Schuppe ist blaulich, wodurch Langslinien gebildet werden, welche auf Rucken und in den Seiten heller erscheinen. Die Flossen sind braun, schwarzlich punktiet. Die Spiken der Lappen der Schwanzslosse

find fcwarg. In ben fugen Gemaffern von Banicolo.

Sieben Boll lang.

10) D. malo Cuv. (ib. 360). Diese Art führt ben Namen, welchen sie in ihrem Baterlande Otaheiti hat, wo sie in einem kleinen Flusse lebt. Sie hat einen elliptischen Körper und ihre Hohe beträgt z ber Länge, die Schwanzslosse nicht mit einbegriffen. Das Auge ist groß, sein Durchmesser beträgt mehr als z ber Kopfzlange. Die hornige Ruckensosse ist etwas kurzer als bei den meisten andern Arten. Die Farde ist silberfarben, auf dem Rucken brauntich. Die Afterslossen und die Bauchzslossen haben braune Flecken, welche durch weiße Strickelzchen getheilt sind. Die Iris ist schwarz mit einem goldenen Kreise umgeben. Die Länge ist 74 30ll. (D. Thon.)

Dulgibini, f. Istavisus campus.

DULGUBINEN, DULGIBINI, eine teutsche Bols ferschaft, von ber Tacitus (Germ. 34) fagt: Die Ungrivarier 1) und Chamaver fcbliegen im Ruden bie Dulgibi= ner und Chafuarier und anbere Bolfer ein, welche eben nicht febr ermahnt werben. Cluver nimmt ihre Bohn= fite gegen Paberborn und bie Wefer bin an, und ibm folgt Ferdinand von Fürftenberg; nach Leibnit find bie Dulgubinen die Tedlenburger 2). Rach Mannert muf= fen fie auf ber Beftfeite ber Befer, fublich unter ber Quelle ber Lippe, im fublichen Theil von Paberborn gefucht werben, gehörten mahricheinlich ju ben Cherustern, find vermuthlich eins mit ben Dulgumniern (f. b. Urt.) und wurden von ber namlichen Gewalt ber Chaus cen, welche bie Ungrivarier aus bem vaterlichen Boben verbrangte, vertrieben; weshalb bie Gige ber Dulgum= nier bei Ptolemaus ofilicher find 3). Da Tacitus blos bie Dulgubini, und Ptolemaus bie Dulgumnier auf bie angegebene Beife ermabnt, und ber Dame fast einer und berfelbe und mahricheinlich ber namliche ift, ba BN leicht in MN übergeht, fo ift zwar allerdings fehr mabr= fcheinlich, bag beibe Bolfer eins und baffelbe maren, aber die Berdrangung ber Dulgubinen burch die Chaucen, welche Mannert annimmt, bleibt boch hochst zweifels haft. (Ferdinand Wachter.)

DULGUMNIER (Δουλγούμννοι), eine teutsche Bölkerschaft bei Ptolemáus, von der dieser sagt: "Unterhalb der größern Busacterer die Chaimai; zwischen den großen Chauchen und den Sweden (Sweven), die Angriotarier (Angrigavier), dann die Langobarden, unterhald dersselben die Dulgumnier, zwischen den Sachsen und den Sweden aber die Teutonarier." Mannert seht daher ihre Bohnsiße in den südlichen Theil von Calenderg und das größte westliche Stück von Grubenhagen. Die meisten\*) halten die Dulgumnier mit den Dulgubinen sur Bolk; s. d. Art. Dulgubinen, (Ferd. Wachter.)

\*) So g. B. Borbereitung jur offfrantifchen Difforie bei Eubewig, Geschichtschreiber von bem Bischofthume Burgburg, S. 69. Mannere, Geographie ber Griechen und Romer. 3. Ib. C. 227, 228.

<sup>1)</sup> Ift Accusativ, namtich: Angrivarios et Chamavos a tergo Dulgibini et Chasuari cludunt, aliaeque gentes, haud perinde momoratne. 2) Leibnich in ben Anmerk, zu Tacitus, Germ. in ben Scriptt. Brunsvic. T. I. p. 11. 5) Mannert, Georgraphie der Griechen und Romer. 3. Bd. 227, 228.

Dulia Adans., f. Ledum.

DULICHIUM, doudigion. Go befannt auch bie: fer Rame aus ben homerifchen Gefangen ift, fo wenig ift man bis jeht zu einer festen Unsicht gelangt, wo biefer Drt ober biefe Gegend gu fuchen fei. Die Unterfuchuns gen von Strabon an bis auf bie neuefte Beit haben, ge: nau genommen, noch immer nicht zu bem erwunschten Biele und zu vollkommener Gewißheit geführt. Es fcheint alfo, als wenn bie Unterfuchung immer nur auf Sppo= thefen beruhen werbe, und daß jeber, ber ben Wegenftand ber Untersuchung werth achtet, fich feine besondere Unficht bilben werbe. Um jeboch ju einem einigermaßen genugenden Resultat ju gelangen, ift es wol am naturlichsten, bie Stellen in ben homerischen Gefangen, in benen Dulichium genannt wird, vergleichend ber Untersuchung jum Grunde ju legen, und bavon juvorberft bie Unfichten und Erflarungen ber Musleger in fruberer und fpaterer Beit auszuschließen. In ben homerifchen Gefangen fommt Dulichium zehnmal vor. Ramlich:

## Ilias II, 625 fg.

Bas Dulicion baut' und bie beiligen Echinaben, Meereilanbe, die fern von Glis Ufer man ichaut: Das nun ordnete Meges jur Schlacht, bem Ares vergleichbar, Phyleus' Sohn, bes erhabnen, bes gaulbezahmenben Phyleus, Der gen Dulicion einft auswanderte, gurnend bem Bater. Diefem folgt' ein Gefchwader von vierzig buntelen Schiffen.

### Donffee I, 245 fg.

Denn fo viel in ben Infeln Gewalt ausuben und Domacht, Same, Dulichion auch und ber malberreichen Bafunthos, Much fo viel' um bie Relfen von Ithata walten mit Berrichaft; Mil' umwerben die Mutter zugleich und gehren bas Gut aus.

#### Donffee IX, 21 fg.

Aber in Ithata wohn' ich ber fonnigen; brinnen erhebt fich Reriton, malbumraufcht, mit ragendem haupt; und umber find Biel' Gilande bewohnt und nachbarlich neben einander, Same, Dutichion auch und bie malberreiche Batunthos.

## Donffee XIV, 334 fg.

Dod mich fandt' er guvor; benn es traf, bag eben ein Meerfchiff Ging, von Thesproten geführt, ju Dulichion's Beigengefilden. Dorthin bieß er mich bringen ben Bollgebieter Ataftos.

# Donffee XVI, 245 fg.

Siebe ber Freier ba find nicht gebn nur, ober nur gwangig, Sondern bei weitem mehr. Gleich follft bu mir horen die Angaht. Erft aus Dulichion find ber Junglinge zwei und funfzig, Au' erlesen an Muth und sechs auswartende Diener-

#### Dbuffee XVI, 394 fg.

Aber Amphinomos fprach und rebete vor ber Berfammlung, Rifos glangender Cohn, bes aretiabifden herrichers, Der aus bes weigenreichen Dulichions grunenben Muen

Douff. XVI, 122, fowie XIX, 130 find Biebers holungen von I, 245. Obpff. XIX, 291, und XIV, 397 gehoren zu XIV, 334.

Buvorberft ift es auffallenb, bag nur in ber einzigen Stelle ber Blias, in welcher Dulichium genannt wirb, Daffelbe mit ben Echinaben in Berbindung gebracht ift, bag aber bie Echinaben nirgends fonft, fo wenig in ber Ilias, ale in ber Donffee, portommen, ba boch in mehren Stellen ber lettern bagu bie Beranlaffung nabe genug

lag. Es ift baraus ju ichließen, bag, wie benn wol als ausgemacht angunehmen ift, jenes Schiffsverzeichniß ber Ilias vielen Interpolationen ausgesett gewesen ift, ber Rame ber Echinaten fur junger als bie Dbuffee angufeben ift. Um fo mehr aber ift biefe Stelle ber Ilias als eine viel fpatere Buthat angunehmen, ba bie Dopffee, in ber Form wenigstens, wie wir fie befigen, junger ift, als bie Ilias (vergl. ben Urt. Odyssee, mo bies grund: lich erwiesen ift). Bas fich also über Dulichiums Lage und Berhaltniffe ermitteln lagt, fann nur aus ber Dopf= fee, und zwar aus ben angeführten funf Sauptftellen, gewonnen werben. Mus biefen Stellen aber geht bervor: 1) daß Dulichium eine Infel war, welche neben Same und Bafunthos und anbern ungenannten, welche alle nabe bei einander lagen — μάλα σχεδόν αλλήλησιν — auf= geführt, und beren Lage baburch noch naber beftimmt wird, bag man von Thesprotien aus bei Ithaka vorbei nach Dulichium fam. Mit biefer Ungabe scheint bie Bemerkung in Berbindung gefest werben zu tonnen, bag Dulichium in allen Stellen, wo es vorkommt, vor Came und Batynthos genannt wirb. 2) 3ft gu bemerten, baß es als fruchtbar, weizenreich, πολύπυρου, und grasreich, ποιη̃εν, geschilbert wird, welches auch baraus zu entneh= men ift, bag aus Dulichium allein 52 Freier nach Ithafa famen, unter benen fich ber erfte und reichfte ber gangen Schar, Umphinomos, befand, mabrend aus Same, 3a= Ennthos und Sthata gufammen nur 56 erfcbienen.

Geben wir uns nun auf ber Rarte um, welche Infel heutiges Tages biefen Unfoberungen entfpreche, fo finbet fich in ben Curzolariinseln nur noch eine schwache Un= beutung bes in ber Dopffee bezeichneten ganbes, benn fo fleine Infelchen konnten unmöglich die Bebeutung gewinnen, welche bem homerifchen Dulichium beigelegt wird. Es bleibt alfo nichts anderes ubrig anzunehmen, als bag Dulichium in feinem alten Umfange nicht mehr eriftire und bie Curzolari nur noch wingige Bruchftude ber einft fo bebeutenben und blubenben Infel Dulichium feien. Dag biefe Unnahme nichts Unerhortes enthalte, ift leicht einzuseben, ba bie gange Gegend vor ber Munbung bes Ucheloos, und wer weiß, wie tief noch in bas jegige Deer hinein, eine ichwere Marichgegend zu jeber Beit war und in ben wenigen Überreften noch ift. Wie leicht aber eine folche Gegend, felbft bei funftlichen Gicherungsmitteln, vom Deere verschlungen werden fonnte, beweift bie tagliche Erfahrung. Einzelne Infeln blieben als Bruchftude übrig, benen bann ber Rame Echinaben ju Theil marb. Gine unter biefen, Dolicha genannt, wird baber von Strabon fur bas Bo= merifche Dulichium gehalten (X. p. 458). Er fest bin= gu, bag ber Edinaben gwar noch mehre feien, alle aber waren unfruchtbar und rauh. Go fehr nun auch biefe Bemerkung gegen bie in ber Dopffee gepriefene urfprung= liche Beschaffenheit Dulichiums ju ftreiten fcheint, fo muß boch wieberum anerfannt werben, bag man von fo unbedeutenben überbleibfeln nach einer folchen Raturs umwaljung nicht mehr mit Giderheit auf bas Bange fchliegen fonne. Die fehr veranderliche Geftalt ber tiefen acheloischen Marschgegent bezeugt uns wenigftens noch Thutydides (II, 102), fowie Berobotos (II, 10), beffen Unficht, daß die echinabischen Inseln mit der Zeit durch die Unschlämmungen des Ucheloos mit dem festen Lande vereinigt werden wurden, der mitgetheilten Mei-

nung nicht wiberftreitet.

Geben wir nun auf bie Meinungen ber Erklarer ber homerifchen Gefange und Geographie, fo muß aus bem eben Gefagten einleuchten, wie biefe fo verschieben ausfallen fonnten. Um entschiebenften murbe bie Berwirrung aber baburch, bag man (Stias II, 625) Dulis chium von ben Echinaben getrennt fand, umberfuchte und boch auf teine Infel fließ, bie ben Unfoberungen ber Dbuffee gemaß genugte. Strabon nahm baber eine von ben Echinaben, Dolicha genannt, vielleicht noch mehr burch bie Uhnlichkeit bes Damens angezogen, fur Duli= chium, ohne jeboch zu bebenten, bag aus biefem Infelschen unmöglich 52 eble Junglinge als Freier auf Ithaka ericheinen konnten, und bag Deges, ber Beberricher von Dulichium, 40 Schiffe ju bem troischen Rriege ftellen tonnte, Donffeus aber nur 12. Wenn aber auch Stra= bon bas Reich bes Deges über alle Echinaben ausbeh: nen will, fo batte er wol nicht hoffen tonnen, bag eine folde Dacht aufgestellt werben fonnte, ba er felbft bie Echinaben alle rauh und unfruchtbar nennt. Sellanifos und andere hielten Rephallenia fur Dulichium (Strab. X, p. 456), Undron eine Stadt auf Rephallenia, Pherety= bes gradezu bie Stadt Paleis (Strab. a. a. D.), bem auch Paufanius beitritt (VI, 15). Plinius fcheint fich auf die Ilias zu flugen, benn er rechnet Dulichium nicht zu ben Schinaden (H. N. IV, 12); scheint jedoch keine bestimmte Meinung aufgefaßt zu haben. Die neuern Reisebeschreiber und Geographen weichen ebenso sehr uns ter einander ab. Gpon und Bbeler hielten fogar Ithafa felbft fur Dulichium und einen einzelnen winzigen Felfen Sothato für Ithata. Undere suchten einzelne Theile und Infeln an ber Munbung bes Ucheloos hervor ober hiel= ten auch bas gange Delta an ber Munbung bes Acheloos für Dulichium, nicht bedenkend, daß ein folder Theil bes feften Landes fchwerlich eine Infel bes Meeres genannt werben konnte. Krufe bleibt bei Strabon's Unficht fteben. Bolder aber flugt fich auf ben Hymnus in Apollin. v. 421 sq., vergleicht biefe Stelle mit benen in ber Blias und Donffee und bag Dulichium und bie Echina: ben bor Elis gang nahe an Same und Bakunthos ges bacht werten mußten. Benn es nun aber überhaupt fcon unthunlich ift, ben homnus mit ben Ungaben in ber Ilias und mit benen in ber Dopffee gu vermengen, fo tann befonders auf biefe gang verworrene und, wie es mehr als wahrscheinlich ift, verborbene und mangels hafte Stelle fein Gewicht gelegt werben. Bichtiger aber und gewiß nicht ju überfeben ift bie noch bauernbe Schifferfage ber Reugriechen, welche Dobwell und Goo= biffon vernahmen, Dulichium fei verfunten und man fonne fogar bei rubigem Baffer noch Trummer von Gebauben bemerten. Es ift freilich in Diefer Sage nicht mit ben Domerifchen Gefangen gu vereinigen, baf fich biefe ver= funtene Infel an ber Gubfpige von Rephallenia zeige; allein bie Sage felbft mag alt fein, nur muß bie Un= wendung berfelben burch bie Reugriechen von ihr gefchieben werben, benn ba, wo bie neugriechischen Schiffer bas versunkene Dulichium jest zeigen wollen, kann es nach Obuff. (IX, 26) burchaus nicht gelegen haben. (L. Zander.)

DULICHIUM. Gine von Gl. Richard (in Persoon Syn.) fo benannte Pflanzengattung aus der erften Drbnung ber britten Linne'fchen Claffe und aus ber na= turlichen Familie ber Eppereen. Char. Die Bluthe bes fteht aus fast burchgangig fruchtbaren Schuppchen, welche au zweizeiligen, gufammengefesten, in ben Blattachfeln ftebenben Uhren zusammengebauft find; ber Griffel ift febr lang (baber wol ber Gattungename: δούλιχος, ionifc für doligos, lang), bis auf bie Mitte gespalten; bie Borften, welche unterhalb bes Fruchtfnotens fteben, find rudwarts raub. Die beiben befannten Urten machfen in Mordamerika als perennirende Cypergrafer. 1) D. spathaceum Rich. (Pers. syn. I. p. 65., Elliott South-Carol. I. p. 74. t. 2. f. 3., Schoenus spathaceus Linn., Cyperus Wildenow, Scirpus Michaux, Schoenus angustifolius Vahl), in feuchtem Sanbbos ben in Birginien und Gubcarolina, bat einen faft zwei Buß hoben, unten brebrundlichen, oben breifantigen, gestreiften, blattreichen Salm; bie Blatter fieben nach brei Richtungen und find linienlangettformig, flach und gezähnelt; bie Ahrchen find langettformig, abftebend und sedisblumig. 2) D. canadense Rich. (Pers. 1. c.), in Canada und im nordlichen Theile ber Bereinigten Staaten, mit burchaus brehrundem Salme und aufrech-ten, zehnblumigen Uhrchen. (A. Sprengel.) DULIE. Bon ben früheften Beiten, wo die fatholis

fche Rirche offentlich bie Bilber ber Beiligen gu verebren anfing, bis jum 12. Jahrhunderte hatte fich ihre Babl fo vermehrt und ber Rreis ihrer Segnungen über Lander und Statte, gange Boller, einzelne Stande und Lebense alter ber Menfchen, ja felbft über verschiebene Thierarten, fo erweitert, bag ihre Lehrer, ben Berbacht ber Abgotterei furchtend und ihm vorbeugend und ausweichenb, auf Bertheibigung ber Beiligenverehrung benten mußten. Der reiche Gewinn, welchen die Kirche burch fie erntete, biefer, verbunden mit bem Unfeben, welches fie ben Prieftern als Bermittlern zwischen Gott und Menschen (intercessores, mediatores) gewährte und immer hober fleigerte, bie Ginfalt bes Boles, welche Alles opferte, um Gegen fur Band, Stadt und Saus zu empfangen, maren gar zu einlabend, bag man nicht Alles aufbot, fie nicht als lein zu erhalten, fonbern immer fefter gu begrunden. Beim Bolfe mar bies weniger nothig; Diefes glaubte und vertrauete feft, als bei bem bentenden Theile beffels ben. Wenn nicht ber Gedante: Wie fann Stein, Sol; ware es auch noch fo funftlich geschnist und charafteris ftifch geftaltet, folche große Dinge thun? 3meifel gegen Die Birffamfeit ber Furbitten und die Beiligen felbft wecte, fo mußte die Beobachtung, baß fie oft ohne allen Erfolg blieben, von ihrer Dichtigfeit überzeugen, ja bie oftern Ballfahrten nach ben Bilbern und Rapellen, Proceffionen und Feierlichkeiten auf bas Berberben guter driftlicher Gitten aufmertfam machen.

Eine große Bahl verehrter Seiligen, bie bebeutenb vermehrt werben tonnte, nennt ber Urt. Heilige im 4. Ih.

2. Gect. G. 135 und bie lacherlichften Furbitten aller Urt hat L. M. Eisenschmid ') gesammelt. Eine Bitte für bas liebe Bieh an ben heiligen Sebastian ober Wenbe-lin stehe hier: Exaudi nos, Sancto Pater, omnipotens aeterne Deus, ut, sicut domos Hebraeorum in exitu de Aegypto Agni sanguine conspersas ab Angelo percutiente custodisti: ita mittere digneris sanctum Angelum de coelis, qui custodiat, protegat atque defendat hos equos et pullos eorum etc. ab infirmitate, a raptoribus, ab animalibus nocivis, a scabie, a variis morbis et morsibus, ab improvisis periculis, a Diabolo et ministris ejus, ab insidiis inimi-corum visibilium et invisibilium omnium, nec non a maleficiis et veneficiis quocunque modo factis vel procuratis per merita et intercessionem Scti Leonardi (Sebastiani vel Wendelini), ut laudetur et magnificetur nomen sanctum tuum et gloriosum.

Die Beiligen waren alfo Mittelsperfonen zwifchen Gott und Menfchen in bem Bolkeglauben und in ber Glaubenslehre ber katholischen Kirche, und man rechtferstigte ihre Berehrung burch folgende Grunde: Biel zu unwurdig sind wir, uns Gott selbst mit Bitten zu nas ben, fo große Gunder, baß er unfere Bitten gar nicht bort und erfullt; bie Beiligen bagegen fo reich an Ber-Dienft, fo Gott wohlgefallig, Gott nah, daß er mit Freus ben ihre Furbitten fur uns bort, und indem fie nur Gus tes, als Gottes Freunde, bitten, auch gewiß erfullt. Dem armen, unwiffenden Bolfe mar leicht Sand in bie Augen geworfen, bag es blind glaubte, glauben mußte; fein Glaube hing an bem Bilbe. Der Dentenbe marb burch biefe Grunde nicht beschwichtigt, vielmehr mußte nes ben jenen Zweifeln in ihm bie Bahl und bie Gegens: freife ber Beiligen ben Gebanten an Gogenbienft, ber fich einschleiche, erregen. Die Rirchenlehrer bes 12. Sahrh. waren flug genug, ben einträglichen Deffen burch Concilienbeschluffe Borfchub ju leiften und erfannen leere Begriffespaltungen und Drbnungen, in welche fie bie Beiligenbilber ftellten und ihre Berehrung bestimmten. Dit Rudficht auf frubere Concilienbeschluffe, welche im Allgemeinen Gott bie bochfte Berehrung, Unbetung und ben Engeln und allen Geschaffenen Berehrung, Ehrenbezeigung, daroela, dovdela, zugestanden, setze die zweite Synode zu Nikaa sest: Gott allein Berehrung, allen Heiligenbildern nur ehrsurchtsvolle Verbeugung?). Dabei blieb es auch in der griechische fatholischen Kirche. Sie weihet den Bildern Tesu, dem Kreuze ohne Bild das Rniebeugen, bas Ruffen ber Fuße, ben Marienbilbern bas Ruffen ber Sanbe und ben übrigen Beiligenbilbern bas Ruffen bes Gefichts, τιμητικήν προςκύνησιν. Die romifchetatholifche Rirche unterfchied feiner und bestimmte, ausgebend von bem Grundfage, daß jede den Beiligens bilbern geweihte Berehrung auf bie Urbilber fich beziehe,

bag Bilber nur Erinnerungen an bie Unfichtbaren, Er= bauungsmittel zur treuen Nachahmung seien, Gott allein bie bochste Berehrung, Anbetung, duroeia, Allem, was er geschaffen, Ehrerbietung, dovdela 3), Jesu nach seiner menschlichen Natur aber, ber Maria und bem Kreuze, als über Menfchen erhabenen Gegenftanben, außerorbentliche

Ehrerbietung, vnegdovheia 1).

"Wenn man nun," außert fich ein aufgeflarter Ratholit, "ben fittenverberbenben Bahn bes gemeinen Bolts, vorzüglich bie Schadlichen Folgen bes vermeffenen Bertrauens auf die Furbitte ber Beiligen, betrachtet, und hinzunimmt, daß es nicht gewiß ift, ob diefer oder jener ein Seiliger fei, und es ebenso ungewiß ift, ob die Beiligen unfere Bitten horen, ober vielmehr es gang gewiß ift, bag fie biefelben nicht horen; fo muß wol ber Dann, bem mabre Tugend theuer ift, munichen, baß folche Un-hangfel nie entstanden fein mochten, fo muß er mit allen Rechtschaffenen feine Unftrengungen verdoppeln, um biefe Dinge aus ber Religion wieber gu verbrangen und biefe auf ihre urfprungliche Reinheit gurudguführen."

Die man auch in neuern Beiten fatholifcher Geits ber Beiligenverehrung noch bas Wort redet '), nimmer wird fie gerechtfertigt '). — Die protestantische Kirche, namentlich bie Lutherische, dulbet Bilber als Schmud und Erbauungsmittel, feineswegs aber ihre Berehrung, und befennt, baf Beilige nicht Bermittler, Fürsprecher fein fonnen und baber fie angurufen bergebens fei, baß fie nur megen ib= rer Tugenben bodgeachtet zu werben verbienen. Chris ftus fei Mittler und Furfprecher. Die reformirte Rirche verbannt Bilber aus ihren Mauern, wie bie Dubammeba= nische, bie jedes Abbild eines lebenden Befens auch gu einem anbern 3wede, als bem ber Unbetung, fur Gunbe erklart, und glaubt, Gott werbe ben Berfertiger irgend eines Bilbes einft auffobern, ihm Leben gu geben, und wenn er es nicht vermoge, verbammen. (Schincke.)

DULKEN, DULKEN, Stadt im fempener Rreife bes preug. Regierungsbezirfs Duffelborf, bat 314 Saufer und 1950 Ginmohner, welche farten Leinwandhandel

DULLAERT (Heyman), geboren gu Rotterbam 1636 und geft. bafelbft 1684, gebort zu ben vorzüglichften Malern aus ber Schule Rembrant's. Gelbft Renner, wie Soubrafen und Wegermann, murben getaufcht, und hielten Gemalbe von ihm fur Gemalbe feines Deifters. Dullaert fah aber auch bie Ratur nur burch feines Deis

<sup>1)</sup> Die Bebrauche und Gegnungen ber romifch : fatholifden πίτας (Reustadt 1880). 2) Mansi Concill. Τ. XIII. Col. 377.
,, Ορίζουεν ... ταύταις (ταῖς είχοσι) ἀσπασμόν χαὶ τιμητιχήν προςχύνησιν ἀπονέμειν οὐ μὴν τὴν χατὰ πίστιν ὑμῶν ἀληθινήν λατοείαν, προξακι μόνη τῆ θεία φύσει. Ε. Μάπε τὰ εἰχονόν δει Βορικομες κάτη τη 1. 3. Χυςί. Ε. 182.

Petrus Lombardus, Sentent. P. III. Qu. 25. Art. 2. "Homo participat quandam similitudinem divini dominii, secundum quod habet particularem potestatem super aliquem hominem, vel super aliquam creaturam. Et ideo Dulia, quae debitam servitutem exhibet homini dominanti, alia virtus est a Latria, quae exhibet debitam servitutem divino dominio." Thomas P. II. Qu. 183. Art. 4. ,Hyperdulia est potissima species Duliae communiter sumtae. Maxima enim reverentia debetur homini ex affinitate, quam habet ad Deum." 5) v. Beffenberg, Die driftl. Bilber. 1. Bb. (1827.) S. 1. 2. M. Eifenschmid, über die Bersuche neuerer Zeit, bas romischkatholische Kirchenthum burch ein sogenanntes Urchristenthum ber Rirchenvater zu begründen (Reustadt 1829). S. 116 fg. 6) G. B. Keller's Nachlaß. 2. Bb. (Freiburg 1880.) S. 120 fg.

Meisters Augen und entfernte sich nie von bessen Manier. Deben feinem Malertalent besaß aber D. auch eine tiese Kenntniß ber Musik und gluckliche Anlage zur Poesie. Gine Sammlung hollandischer Gedichte erschien von ihm zu Amsterdam 1719, sowie eine übersetzung von Tasso's befreitem Ferusalem.

befreitem Jerusalem. (H.)
DULMA-GARDSCHAN auf Tangutisch, und im Mongolischen Zagan-dara-eke, b. b. bie weiße Mutter, auch Zagan-Rodhisaddo und auf Manbichurifch Peigoin, beißt in ber Mythologie ber Lamaifchen Religion bei ben Ralmuden und Mongolen eine ber beiben Gottinnen, welche Chonbichim=Bobbifabbo (f. b. Urt. Dsan-rasik) aus feinen Mugen gebar und die ihm bei feinem Erlos fungewerke Beiftand leifteten, überhaupt fich ber Menfchen hilfreich annahmen und aus Gefahren erretteten. Die Pringeffin von Nepal, welche Grongbfan-Gambo, ber beruhmte Berricher von Tibet, beirathete, mar ein Chubil= ghan (eine Bertorperung berfelben). Un ihren Feften wird ihr Bilb auf einem von Lowen getragenen Thron aufgestellt. Gie erscheint bann in Geftalt einer weißen, fchonen und herrlich gefchmudten Jungfrau mit einem britten Muge auf ber Stirn, ja felbft mit Mugen in ben flachen Sanben und auf ben Fußsohlen, die linke Sand aufgehoben, die rechte niederhangend. Auf der Blume (wol Pabmablume) in der einen Sand ift ofters ein kleines Kind vorgestellt, benn ber Bubbha Divongarra, ber Beherricher bes vorigen Beltaltere, foll von ihr unter ben Menfchen geboren worben fein. Die Gottin Bagan-Dichi-Furtu bei ben Ralmuden wird ebenfo, nur fatt ber Blume einen Connenschirm baltend, abgebildet und ift alfo unftreitig bie namliche Gottin. Pallas, Samml.

bist. Nachr. über bie Mongolen II, 92, 93. (Richter.)
DULMA-NGODSCHAN auf Tangutisch und Nogan-dara-eke, b. h. die grüne Mutter, ist gleichsam die Schwester der Dulmazgardschan und wurde aus dem andern Auge des Chondschim Boddisadd geboren (s. d. Art. Osan-rasik). Sie wird bisweilen ganz nacht in sehr lebhaster Stellung, zart von Körper und grün gefärdt vorgestellt. Bekleidet aber trägt sie ein rothes Gewand und eine blaue Schärpe. In der einen Hand halt sie ebenfalls eine Blume und auf derselben ein kleiznes Kind, welches den Buddha Schigemuni bedeutet, dessen Mutter sie sein soll. Die chinesische Prinzessin, welche Srongdsan-Gambo zur Gemahlin nahm, wird als ein Chubilghan derselben angesehen. In Zukunst wird sie noch Mutter des Buddha Maidari, der das kunstige Weltalter beherrscht. über beibe Göttinnen vergl. man überhaupt noch den Art. Osan-rasik. (Richter.)

DULMEN, DULMEN, Stadt im coesfelder Kreise bes preuß. Regierungsbezirks Munster, hat 432 Sauser und 2250 Einw., welche Mahl =, Walk = und Olmuhlen, Farbereien, Biegelbrennereien und Leinwandwebereien unsterhalten, Sandel treiben und in bem nahe gelegenen Marmormuscheltalkbruche arbeiten. D. machte nebst dem Stadtchen Saltern ein Drostenamt in dem ehemaligen Sochstifte Munster aus, welches ohne die beiden Stadte auf 5½ DM. in funf Kirchspielen 3700 Einw. enthielt und gegen 48,000 Gulben jahrliche Einkunfte abwarf;

1802 fam bie Stadt mit bem größten Theile bes Um= tes an ben Bergog von Eron und fie ift feit biefer Zeit ber gewöhnliche Residenzort biefer Bergoge. (Fischer.)

DULMIUS (Albertus de Gliricis), modruscher Bifchof, aus Uferivio in Dalmatien geburtig und aus ber Dulmischen Familie entsprossen, ein gelehrter Theolog, ber sich auf bem tribentinischen Concilium auszeichnete. Er war zuerst Professor ber Theologie zu Rom, in bem Collegium Romanum Sapientiae. Der Papst Paul III. ernannte ibn am 26. Jul. 1548 jum mobrufcher Bis fchofe. Im folgenden Sahre murbe er am 19. Darg nach Beglia als Suffraganbifchof bes Metropoliten von Inbra verfett. 216 folder wohnte er unter Pius IV. ber 17. und ben folgenden Sessionen bes tribentinischen Conciliums bei und hielt am 5. August 1562 eine Rebe an die versammmelten Bater. Schon früher im I. 1545 war er vom Papste Paul III. ben fünf Theologen beigefellt, die das von den Vatern concipirte Decret de justificatione, vor ber Promulgation, auctoritate Sedis Apostolicae untersuchen und prufen follten. Much ergablt Pallavicini in Historia Concilii Trident. (Rom 1656) lib. VIII. cap. 7., baß, als bie Bater in ber funften Ceffion unter Pius IV., ober ber 21. Gigung bes Concis liums am 6. Jul. 1562, über bie Communion sub utraque specie und bas Communiciren ber Rinder unfchluffig waren, Dulmius ihnen vorgestellt habe, bag biefer Gebrauch bei ben alten Chriften ftatt gefunden habe und bei ben griechischen Rirchen auf ben Infeln Coprus und Rreta, Die fich gur romifchen Rirche halten, noch ftatts finde und mithin nicht gu verdammen fei, wesmegen auch in biefer Sigung fein Befchluß baruber gefaßt und in ber folgenden 22. Sigung bie Entscheidung bem Papfte überlaffen murbe. Er gab einige theologifche Schriften im Drude heraus \*). (Rumy.)

DULON (Ludwig), geb. ben 14. Mug. 1769 gu Dranienburg an ber Savel, mo fein Bater Stabtcontrol-leur war, hatte bas Unglud, wenige Bochen nach feiner Geburt burch bie Ungeschicklichfeit eines Urgtes, ber ein fleines Mugenubel beilen follte, vollig gu erblinden. Bas er aber an Genug burch ben einen Ginn verlor, follte burch einen anbern ibm, fo weit bies überhaupt moglich ift, erfett werben; benn ichon in bem Rinde entwidelte fich ber Tonfinn auf eine ungemeine Beife. Bon Spielfachen waren ihm immer bie liebften bie, welche Zone ober wenigftens einen Rlang bervorbrachten, und als ein Rnabe von acht Sahren batte er es bereits babin ge= bracht, bag er bie beiben Allegros eines Quangifchen Concerts, welches er feinen Bater oft hatte blafen boren, auswendig wußte, und fie entweber fang, ober auf einem in Papier geschlagenen Ramme blies. Ofters hatte er fcon ben Bunfch geaußert, bie Flote blafen gu lers nen, und er machte noch in bemfelben Jahre ben Unfang bamit. Gein Bater gab ihm barin ben erften Unterricht, las ihm fleißig Quangens Unweifung vor, und madte ibn babei vorzuglich auf bas aufmertfam, mogegen er am

<sup>\*)</sup> Mehr über ihn f. in Horanyi Memoria Hungarorum scriptis editis notorum. P. I. p. 610 - 614.

meiften fehlte. Bald fühlte ber Knabe auch Trieb gu componiren, lernte nun aber auch die Schwierigkeiten fennen, bie er zu überwinden hatte, und fing an, fich mit ber Theorie befannt ju machen. Im 3. 1781 bes gann er, in Begleitung feines Baters, feine Runftreifen, und gab am 9. Oct. ju Berlin fein erftes öffentliches Concert. Bielfach nuglich wurden ihm auf biefen erften fleinen Reifen bie Befanntschaften, in die er mit Rirnberger, Reichardt, vorzuglich aber mit Bach in Sam= burg tam. Geine großern Runftreifen fingen im 3. 1783 an, und die erfte brachte ibm ben Bortheil, von Rarl Benba in Potsbam Unterricht im Abagio ju erhalten. Es wurde febr unnothig fein, biefe Reifen ausführlich ans jugeben; je langer, um fo mehr erwarb er fich ben Ruf eines Birtuofen auf ber Flote. Schubart, nicht blos Dichter, fonbern felbst auch Musiker, fchrieb ihm: "Du guter Dulon, flage nicht, bag Racht umflort bein Ungeficht. Gott gab dir tiefres Berggefühl, Und Bauber in bein Flotenspiel." Die Schicffale, Die ihn betrafen, bat er in feiner Gelbftbiographie auf bie treuberzigfte Beife berichtet. Dulon's, bes blinden Flotenspielers, Leben und Meinungen, von ihm felbft bearbeitet; berausgegeben von C. M. Bieland, erschienen ju Burich 1807 in zwei Banben. Bieland hatte mehr als einen Grund, biefer Berausgabe fich zu unterziehen; einer bavon mar, baß er Dulon fo fennen gelernt hatte, wie er ihn fchilbert, als ben guten, fanften Denfchen, bem an Gleichmuthig= feit wenig Menfchen gu vergleichen fein burften. Inbeffen fand fich boch Bieland, wie er bem Berfaffer biefes Urtitels felbft fagte, von biefer Biographie nicht befries bigt, benn er fand barin nicht bie Muffchluffe uber bie innere Bilbungegeschichte eines Blinden, und nichts über bie baburch bedingten Geifteseigenthumlichfeiten, wie er fie erwartet hatte. Und in ber That ift hiervon mes nig in biefer Biographie zu finden; ber Anthropolog finbet nur einige Bemerfungen, Die fur ibn von Intereffe fein konnen. Namentlich burfte biergu bas gehoren, mas über bie Musbilbung ber übrigen Ginne bei Ermangelung bes Befichtefinnes und uber bas Gebachtniß gefagt ift. Dulon mar aber nicht blos vorzüglicher Flotenfpieler, fon= bern componirte auch fur bie Flote. Bu feinem Compo-niren bedurfte er feines Claviers; er borte jede Sarmonie in Gebanten, und mo bies nicht ber Fall mar, fo bes rechnete er fie mit Silfe bes Generalbaffes. Das auf folche Beife in fich Gefertigte bictirte er bann. Siervon legte er bereits in feinem 14. Jahre Proben vor Bach ab. Geine letten Lebensjahre verlebte er in Burgburg, mo er am 7. Jul. 1826 ftarb.

DULONGIA. Diese Pflanzengattung, aus ber ersten Ordnung der fünften Linne'schen Classe und aus ber natürlichen Familie der Celastrineen, hat Kunth (Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et sp. VII. p. 59) so genannt nach dem Physiker Peter Ludwig Dulong, Mitglied der pariser Akademie. Char. Die Bluthenstiele stehen auf dem Mittelnerven der Blätter; der Kelch sunfzähnig; funf Corollenblättchen stehen abwechselnd mit ebenso vielen Staubsäden unter dem Rande einer kreissormigen, den Fruchtknoten bedeckenden Scheibe;

bie Untheren sind zweisächerig; ber Fruchtknoten trägt zwei Rarben; die Frucht ist eine halb-zweisächerige, mit dem Kelche, den Corollenblättchen und den Staubsädden geskrönte Beere; die Fächer enthalten zwei oder drei Samen, auf den Wänden besessigt. Diese Gattung stimmt mit keiner bekannten Familie vollkommen überein; in ihren Blüthetheilen zeigt sich disweilen die Vierzahl statt der normalen Fünszahl. Die einzige Art, D. acuminata Kunth (l. c. p. 60. t. 623, Phyllonoma ruscisolia Willdenow herd., Römer et Schultes syst, veg. VI. p. 210) wächst als ein kleiner Baum bei Popayan in Columbien. Seine Blätter stehen abwechselnd, sind ablang, langzugespist, gesägt, und tragen auf ihrer obern Fläche auf der vordern Hälte des Mittelnerven kleine Blüthentrauben mit weißen Blümchen.

DULSE ist der schottische Name, Dillesk der irizsche sir mehre eßbare Meeralgen; namentlich werden das mit Halymenia palmata und edulis Agardh und Chondria pinnatisida Ag. (Pepper-dulse wegen des brenzenenen Geschmacks) bezeichnet. Besonders häusig werden Halymenia palmata Ag. und Laminaria digitata Lamouroux an den Kusten der nördlichen Meere gegessen und in den schottischen Städten unter dem Ruse: "Dulse and Tangle" seilgehoten.

and Tangle" feilgeboten. (A. Sprengel.)
DULUS Vieill. Sippe aus der Familie der pirolartigen Bögel (?), auf einer in St. Domingo vorkommenden Art begründet, die zuerst von Büsson unter den Namen l'esclave beschrieben wurde, worauf sie Gmelin unter der Benennung Tanagra dominica im Spstem aufsührte. Dieser Bogel soll gesellschaftlich auf Palmen nisten, nicht wandern und zänkischer Natur sein. Er wird als schwarz gesteckt, oben schwarzbraun, unten weißlich beschrieben. Kennzeichen der Gattung sind: Schnabel ohne Borsten an der Burzel, stark, oben convex, an den Seiten niedergedrückt. Obere Kinnlade etwas gebogen, mit einem Einschnitte, unten gerade. (Boie.)

DUMA, Rame eines ismaelitifchen Stammes und einer Gegend im felfigen Arabien (Arabia petraea). 3wolf Cobne Ismael's nahmen mit ihren Familien einen Theil Arabiens ein und lebten als Familien unter einem bon ben einzelnen Gliebern gewählten, nicht immer bem alteften, Scheifh (herr, Dberhaupt), gemeinschaftlich als Sorbe ober Stamm unter einem fie gegen außere Feinbe fcugenben, aus ihrer Mitte mablbaren Scheifh el : fbir ober Scheith : es : Schuiufh, nach welchem bie Begend ges nannt wurde (1 Mof. 15, 13-15). Die Stammges noffen trieben Biebzucht und Aderbau, bie Scheithe biel= ten eine Menge Rameele fowol fur ben Rrieg, ben fie jum Beften bes Gangen fuhren mußten, als auch fur ben Sanbel, um ihre ober frembe Erzeugniffe von einer Stabt gur anbern zu bringen. Jene wohnten in fchlech= ten Butten, biefe unter Belten, welche nicht bicht neben einander fanden und Beltborfer bilbeten. Die Bebuinen entlehnten ihre Berfaffung und Lebensweise von ihnen.

Bon ben beiden alteften Sohnen Ismael's, Rebajoth und Kebar, laffen fich Spuren in ben Griechen und Romern bekannten Nabataern und Kebreern entbecken (Plin. H. N. V, 11), von beffen fechstem Sohne Duma

(1 Mof. 25, 14) minber beutliche; benn unficher ift bas furge Drafel bei Jefaias (21, 11. 12), welches bem flei: nen Stamme Duma nabes Unglud brobt. In welchem Theile Arabiens er wohnte, fann nur muthmaglich bes stimmt werben. Bon Geir aus werde ihm bie Rachricht vom eindringenden Feinde tommen, beißt es bier. In Geir felbit, wenn auch bie Bebirge im nordlichen Theile bes muften (deserta) Arabiens barunter begriffen murben, fann ober muß er nicht gewohnt haben, fonbern über feine Grengen binaus, in feiner Rabe; wo nun? jur Rechten ober Linten, norblich ober fublich? Bei biefer Ungewiß: beit verandert Sieronymus ju biefer Stelle ben Ramen in ארום und fucht und findet, ober fest eine Gtabt Diefes Ramens nach Ibumaa, 20 Meilen von bem fpatern Eleutheropolis fern, von welcher fein Geograph weiß. Ungleich sicherer entscheiben barüber bie arabifchen Geographen, welche zwei Orte, Dumat-el-Irak, Duma von Grat, und Dumat-el-Dschandel, Duma bes Rel= fens, im Felslande, ober Gyrien ermahnen (Abulfedae Descript, Arab. p. 98 ed. Rommel. Freitag ad Histor. Halebi, p. 52). Das lettere, feit Dmar's Beis ten fo genannte, nach Ptolemaos (V, 19) Aovpaida, fcheint bas biblifche gu fein. Roch jest findet man in ber Proving Refchend, an ber Grenze Arabiens und ber fprifchen Bufte, funf ober fieben Tagereifen von Dasmastus und 13 von Mebina entfernt, in Dichof al Girbam ein Duma zwischen Felfen in einem Thale mit eis nem Bergichloffe (Diebuhr, Befchreibung von Arabien, G. 344. Gefenius ju Jef. 21, 11. Deffen Thesaur. Vol. I. p. 327. Rofenmutter, Sandbuch, 3. Bb. G. 27, 28. Biner, Realworterbudy. Reue Huft. 1. Bb. S. 326). Über Lage, Bauart, Lebensweise, Sandel, Berfassung ber Bewohner Diefer Gegend berichtet Burds barbt's Reife in Syrien und Palastina, bon Gefenius.

2. Bb. S. 1042 fg.
DUMA, nach ber Trabition ber hebraer ber Fürst in Rommten; aber als Moses ber Solle, vorher ein Furft in Agopten; aber als Dofes fprach : "Ich will meine Strafe beweifen an allen Gotstern in Agopten," entfernte er fich 400 Meilen weit, und Gott fprach ju ihm: "Diefes Urtheil ift fcon bei mir befchloffen." Darauf nahm er ihm bie herrichaft und verordnete ibn jum Beberricher ber Unterwelt, ober nach Unbern, feste ihn über bie Tobten. Unter ihm feben viele Zaufend Engel, Die über jebe einzelne Abtheilung ber Solle gefett find, und welche bie Gottlofen nach ih: ren Thaten richten und firafen. Un Gewalt tommen unter biefen ihm junachft bie Geifter Dafchith, Uf und Chema. Die Stimme biefer Engel, vermifcht mit bem Bebgefdreie ber Gottlofen, bie vergeblich um Erbarmung fleben, wird bis an bas Firmament gebort. Mue Tage bes Sabres werben fie geftraft, nur por bem Enbe bes Cabbathe, ebe bie Gebarim, b. b. bie beiligen Rachtges bete, geendigt werben, wird bie Strafe unterbrochen; bann aber tommt Duma und ichleubert ihre Geelen auf Die Erbe. - Man fann mit biefer Dothe bie bes Jama bei ben Sinbus, fowie bie bes Bali vergleichen, ber auch aus einem Ronige ber Erbe von Bifchnu gum Beberrs fder ber Unterwelt gemacht wirb. (Richter.) DUMARAN, eine 14 geogr. IM. große Insel an ber MD. Rufte ber bedeutenben Insel Palavan. Nur bie westliche Salfte gehort ben Spaniern und steht unter bem Gouvernement Paragua. (Palmblad.)

Gouvernement Paragua. (Palmoiau.)
DUMARSAIS (César Chesneau), gcb. zu Mars feille im 3. 1676 und zu Paris 1756 gestorben. Uns glud und Armuth verfolgten ihn Beitlebens, und wenn auch von einigen Benigen bei feinem Leben ertannt und geachtet, hat fein Name fich boch erft nach feinem Tobe aus bem Staube erhoben. Er wollte erft Geiftlicher mers ben, ging bann nach Paris und wurde Abvocat; allein bie Armuth nothigte ibn, biefes Gefchaft, und fogar Frau und Rinder zu verlaffen, um fich von nun an als Sauslehrer in verschiedenen großen Familien berumzutreiben. Buleht versuchte er eine eigene Schulanftalt zu errichten, womit er aber auch nur wenig verdiente. Er gebort zu ben einfachen, ehrlichen Mannern, Die fich nicht in ber Welt ju produciren wiffen, und benen baber aller Fleiß und alle Gelehrsamkeit ju Nichts hilft. Seine Berte, gefammelt von Duchofal und Millon (Paris 1797 in 7 Banben), enthalten vorzüglich Folgenbes: Exposition d'une méthode raisonnée pour apprendre la langue latine; fur bie bamalige Beit neu und finnreich, boch hat fie wenigstens in Schulen feinen Gingang finben konnen. Traite des tropes (einzeln Paris 1730), fein Saupt: wert und noch immer bas befte in feiner Urt. Melanges de grammaire et de philosophie, ift eine Samm: lung ber Urtifel, welche er fur die Encuflopabie geliefert; fie geben nur bis Ende bes Buchftabens C. Logique. Principes de grammaire, ber erfte Berfuch einer tiefern-Erfaffung ber Sprache. Exposition de la doctrine de l'église gallicane par rapport aux prétentions de la cour de Rome, cingeln Paris 1757. — Dumarfais ift nic Mitglied irgend einer Ufabemie gewesen, boch aber fcrieb b'Alembert, ber ihn ju ichagen mußte, fein Eloge in fei-nen Melanges de litterature. Gine andere, bon bem Institut de France gefronte Lobschrift auf ibn ift von Degerando (Paris 1805). (Blanc.)

DUMASIA. Diese Pslanzengattung, aus der letten Ordnung der 17. Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Loteen der natürlichen Familie der Leguminosen, hat Candolle (Ann. des scienc. nat. IV. p. 96) so benannt nach dem berühmten pariser Chemiter 3. Dumas. Char. Der Kelch mit zwei kleinen Stützblättchen versehen, röhrig, mit schief abgestutztem, ganzrandigem Saume; die Blättchen der Schmetterlingscovolle haben Rägel von gleicher Länge mit dem Kelche, der Kiel ist stumps; die Staubsäden (nenn zu einem Bundel verwachsen, der zehnte frei) bleiben stehen; der Griffel ist in der Mitte breit und trägt die Rarbe auf der Spize; die Hülsenfrucht ist an der Basis verschmälert, zusammengedrückt, buckelig, sechs: die achtsamig. Candolle hat zwei Arten dieser Gattung bekannt gemacht, beide als kledternde Kräuter oder Stauden, auf den Gebirgen hindusans einheimisch. 1) D. villosa Cand. (1. c. p. 97. Légum. t. 44. Prodr. II. p. 241. Wallich, Catal. herb. soc. angl. ind. No. 5523. Hedysarum tiliaesolium Don prode. fl. nep. 1), mit zottigen Zweigen, Blatte

und Bluthenftielen und jungern Blattern, mit gebreiten Blattern, ei-langettformigen Blattchen und einer Gulfenfrucht, welche breimal langer als ber Relch ift; in Nepal, Ramun und Silhet. 2) D. pubescens Cand. (ll. ce. t. 45), mit feinbehaarten Zweigen, Blatt : und Bluthenstielen und Blattern, gedreiten Blattern, eiformigen Blattschen und einer Hulfenfrucht, welche viermal langer als der Kelch ist; in Nepal, wahrscheinlich eine Barietat der vorhergehenden Urt. Gine britte Urt von ben Dilgherns hat Graham D. congesta genannt (Wall. Cat. No. (A. Sprengel.)

DUMERICH (Paul), war um bas 3. 1523 zu Salle geboren, ftubirte ju Bittenberg, hauptfachlich un= ter Melanchthon, und wurde bafelbft Magifter und Ub= junctus ber philosophischen Facultat, bei ber er auch einmal bas Defanat verwaltete. Er fcheint fich bamals fchon ruhmlich befannt gemacht zu haben; benn als ber Rath zu Erfurt im 3. 1561 bas evangelifche Gymna= fium errichtete, marb er babin berufen, half bas Gymna: fium einrichten, und murbe ber erfte Reetor beffelben, er= hielt auch nachmals jugleich bas Umt eines Profeffors ber Mathematik und griechischen Sprache bei ber bortisgen Universitat. Er farb unverheirathet am 19. Jul. 1583 im 60. Sahre feines Alters. Bon feinen Schriften ift mir weiter nichts bekannt, als: De congressu Bononiensi Caroli Imperatoris et Clementis Pontificis oratio etc. (Viteberg. 1559), eine Rebe, bie er als Defan ber philosoph. Facultat ju Bittenberg bei einer Magifterpromotion gehalten hatte. (H. A. Frhard.)

DUMERILIA. Go nannte Lagasca und nach ibm Canbolle (Anat, du Mus. 19. p. 64, 72. t. 14, 15), gu Chren bes berühmten parifer Boologen U. G. Dumeril, eine Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber 19. Linne'schen Claffe und aus der Gruppe ber Perdicieen (Chananthophoren Lagasca's, Labiatifloren Candolle's, Raffavicen Caffini's), ber naturlichen Familie ber Com-positae. Spater gab Lagasca bafur ben Ramen Martrasia, nach einem Apothefer in Barcelona; allein biefe Gattung ift, wie Sprengel und Don nachgewiefen haben, übereinstimmend mit ber ichon vom jungern Linné aufge= ftellten Gattung Jungia (f. b. Urt.); baber bat Leffing Linnaea V. p. 13. Syn. comp. p. 407) ben Ramen Damerilia auf eine von ibm begrundete Pflanzengattung aus berfelben Ordnung, Claffe, Gruppe und Familie über= getragen. Char. Der gemeinschaftliche Reich ablang, roh= renformig, vielblatterig, mit ei : langettformigen, anges brudten Blattchen; ber Fruchtknoten mit weichen, frummen Saaren bebedt (nach Don); funf hermaphrobitifche, zweilippige Blumchen; bas außere Lippchen banbformig, breigabnig, bas innere tief gespalten, mit linienformigen, gurudgerollten geben; bie Untheren haben an ber Bafis lange, fpige Borften und an ber Spige linien = langett= formige, flumpfe Unbangfel; Die beiben Schenkel ber Rarbe find halbbrehrund, abgeftutt, mit feinen Bargchen befest, rudwarts gebogen; bas Achenium ift brebrundlich, warzig; bie Samenfrone beffeht aus icharfen, an ber Bafis mit einander vermachfenen Borffen. Die einzige art, D. Humboldtii Less. (ll. cc. Proustia mexicana

Don Linn, transact. 16. 2. p. 201), wachft in Merico als ein brufig = haariger Strauch mit abwechfelnben, ften= gelumfaffenben, bergformigen, langzugefpigten, feingegahn= ten, hautigen Blattern, welche unten, fowie bie jungern Bweige, mit goldgelben, harzigen Punkten bestreut find, mit bufchelformigen Dolbentrauben und weißen Blums chen. - Die Gattung Acourtia, welche Don (1. c. p. 203) nach Miffreg A'Court, einer englischen Dame, welche bie Pflanzenkunde liebt, benannt hat, halt Leffing (Syn. p. 408) für generisch von Dumerilia Less. nicht ver= schieden; allein Don gibt ber Gattung Acourtia folgende abweichenbe Merkmale: Der gemeinschaftliche Relch freifelformig, vielblatterig, mit bachziegelformig übereinander-liegenden, binfalligen Blattchen; ber Fruchtboben grubig, nacht; viele (25-30) zweilippige Zwitterblumchen, be-ren außeres Lippchen viernervig ift, mahrend bie Fegen bes tiefgespaltenen innern je zweinervig find; bie Borften an ber Bafis ber Untheren find ftumpf, bie Unhangfel an ber Spige knorpelig, fpig; bie Samenfrone befteht aus pinfelformigen, binfalligen Saaren. Die einzige Urt, Ac. formosa Don (l. c. p. 204), ift ein glatter, meris canischer Strauch mit straffen Zweigen, abwechselnben, ftengelumfaffenden, bergformig = ablangen, ftumpfftacheli= gen, bornig gefägten, lederartigen, schimmelgrunen, neg-formig geaderten Blattern, fnauelformigen Dolbentraus ben und purpurrothen Blumchen. (A. Sprengel.)

Dumerilia, f. Cebrio. DUMFRIES, Graffchaft in Sub=Schottland, zwi= fchen 13° 24' und 14° 45' offl. Lange und 54° 59' und 55° 26' nordl. Breite gelegen, im D. von ber Graffchaft Lanart, im D von benen von Peebles, Gelfirt und Roxburgh, im GD. von Cumberland, im S. von Solway : Firth, im SB. von ber Graffchaft Rirkcubbright und im B. von Upr begrengt, hat eine Lange von 10, eine Breite von 62, einen Umfang von ungefahr 33 teutschen Deilen, einen Flacheninhalt von 631 Deilen, und wird in brei Thaler, Gefbale, Un= nandale und Mithebale, getheilt. Der Boben biefer Graffchaft ift außerorbentlich ungleich; ein Theil ift ber= gig, und ber Uberreft meift unfruchtbar und mit Beibe und zuweilen Moraffen bebedt. Die Cheviothills burch: gieben bas Land und haben bin und wieder eine betrachts liche Sobe. Der Sartfell bei Moffat erhebt fich 3300', ber Lowther, unweit Leabhills, 3130', ber Blad- Larg, in ber Landschaft Dithebale, an ber Grenze von Uprfbire, 2890', ber Etterid- Pene, in ber Landschaft Estbale, 2220', ber Queensberry - Sill, im Rirchfpiele Closeburn, 2148', ber Cairnfinnow bei Drumlanrig 2080' und ber Bifp, in ber Landichaft Estbale, 1836' englisches Dag. Der ppramidalische Deon of Tynron, im Rirchspiele Tyn= ron, und ber Beacon-Sill, im Rirchfpiele Torthormald, zeich= nen fich burch ihre berrliche Musficht aus. Das Land wird, mit Ausnahme bes Golway = Firth, vom Nith, Unan, Est und mehren Bufluffen berfelben bemaffert. Alle biefe Be= maffer fommen von Giben und ergießen fich in ben Firth. Es gibt bier auch verfdiebene fleine Geen, mos von ber Boch = Steen, an ber Quelle bes Moffatwaffers, 1300 engl. Fuß über bem Meeresspiegel liegt, febr tief

ift und etwa ? teutsche Deilen im Umfange hat. Abler halten fich in ben umberliegenben Bergen auf und bauen ihre Refter auch auf einer Infel im Gee. Der Fincras bin liegt 21 Stunden nordweftlich von Lochmaber. Die fcmefel = und eifenhaltigen Quellen gu Doffat fteben wegen ihrer guten Wirkungen in Ruf und ziehen vors nehmlich im Sommer viele Fremde herbei. Das Klima ift gemäßigt, rein und gefund. Blei wird in großer Menge zu Wanlochead gefunden, bas Erz gibt 74 — 80 Procent, und von einer Tonne Bleierg merben 6-12 Ungen Gilber gewonnen. 3m 3. 1809 murben 980 Tonnen von biefem Detalle berausgeforbert, auf etwa 33,000 Pf. St. gefchatt, und gaben 300 Menichen Bes fchaftigung. Ein Sechstel von bem Ertrage gehorte bem Eigenthumer als Rente. Golbtorner follen von ben Bers gen gewaschen werben, und vor Alters sammelte man eine große Quantitat biefes eblen Metalls. Bu Glenbinning gab es fruber auch eine Grube von Antimonium, welche reichlich lohnte. Steinkohlen werben in mehren Gegenben ber Graffchaft gefunden, und an Ralt, ben man mit großem Rugen bei bem Uderbaue verwendet, ift Uberfluß. Diefer Umftand foll bewirft haben, bag bie Pachter mehr Gorgfalt auf ben Uderbau, als auf Die Biebjucht verwenden, aber die bergige Beschaffenheit bes Landes begunftigt biefe fehr. Man schlug bas hornvieh auf 30,000 Stud an, wovon 12,000 Kuhe zur Geminnung von Milch bienten, die Pferbe auf 8000, die Schafe auf 200,000 und bie Schweine auf 13,000. Schweine werben bier in großerer Menge gehalten, als in ben meiften anbern Theilen von Schottlanb. Der Grund und Boben ift unter 450 Gigenthumer vertheilt und wird von ungefahr 13,000 Pachtern bearbeitet. Im 3. 1808 marf er eine reine Rente von 240,000 Pf. St. ab. Man gewinnt von ihm Getreibe, Kartoffeln, Ruben, Futterfrauter und Flachs. Man findet auch Bienenzucht in biefer Graffchaft, fowie Fluß : und Geefifcherei, welche vornehmlich Lachse und Forellen liefert. Die hauptfache lichften Gegenstanbe ber Induftrie find Leinwand fur ben Sausbebarf; Baumwollenzeug, in großer Menge zu Lang: bolm und Unnan fabricirt; Tapeten von Solm; Papier von Langholm; Galg, welches man in ben Rirchfpielen von Cummertrees und Ruthwell gewinnt; Leber, Lichte, Bier, befonders von ber Stadt Dumfries; Gifenwaaren von Rirkconnel. Rein Gewerbszweig wird aber ftarter getrieben, als bas Schmelgen von Bleierg. Musgeführt werben Blei, Bieh, Bolle, Rartoffeln, Getreibe; eingeführt Roblen, Schiefer, Gifen, Bauholg, Bein, Ges murge. In biefer Grafichaft gibt es auch mehre Gige bes alten und neuen Abels, wie Drumlanrig, an bem Muffe Dith, mit einem Part, und manche angiebenbe Ruinen, vornehmlich alter Schloffer, weil biefe Gegenb, bei ber Rabe von England, baufig ber Schauplat von Feinbfeligfeiten mar. Go bas Schlof Caerlaverod und Lochmaber, wo fich gelegentlich Robert Bruce aufhielt. Much von romifchen Berten find noch einige fichtbar, von benen bas ausgebehnte Lager bei Burneswarf am bebeustenbften ift. Bon einer romifchen Strafe, bie von Uns nandale burch Lanartibire geht, gibt es noch viele Uberrefte. Im 3. 1821 jablte man 12,248 Haufer und 70,878 Einwohner, die in vier Boroughs, zwei Markisteden und 42 Kirchspielen lebten. Nach einer frühern Angabe, die nur 62,960 Seelen und 12,964 Familien zählte, waren 3862 Familien mit Ackerbau, 4435 mit Handel und Gewerben und 4667 auf andere Weise beschäftigt.

Dumfries, bie Sauptflabt ber Graffchaft gleiches Mamens, ein fonigl. Burgfleden, icon gelegen im Dften von bem fluffe Rith, noch nicht zwei Meilen von feinem Ginfluffe in ben Golway : Frith, auf einem anfteigenben Boben, Git ber Graffchaftsgerichte, ber Synobe und bes Presbyteriums und von hohem Alter, wovon auch noch Spuren vorhanden find. 3m 3.1795 ward eine Brude über ben Dith gefchlagen, und ba man fpater große Berbefferungen vornahm, um ben Fluß fchiffbarer gu machen, fo tonnen jest Schiffe von 120 Tonnen Laft bis an bie Stadt gelangen. Gine andere Brude ift von jener nicht weit entfernt, und foll von ber Mutter bes Johann Baliol, Konigs von Schottland, Demagilla Douglas, ans gefangen worden fein. Micht weit von ihr fanb bas Rlofter, wo Robert Bruce ben Johann Cumming tobs tete, und an ber Stelle ber neuen Rirche ein Schlof, welches Brude und Rlofter beherrichte. Bor bem 3. 1448 warb Dumfries von ben Englandern abgebrannt, und nach wieberholten Unfallen im 3. 1570 verwuftet. Mit ber Union maren bie Ginmohner febr ungufrieben, aber mabrend ber Rebellion im 3. 1715 blieben fie ber regierenden Familie treu. Die Stadt befteht aus mehren Stragen, wovon bie großte bem Bluffe parallel lauft; fie hat ein Schloß, zwei Rirchen, vier Bethaufer ber Diffenters, ein Sofpital und Baifenhaus, ein Kranten = und Errenhaus, ein Rathhaus, eine Gerichtshaus ber Graf: fchaft, ein Gefangniß, ein afabemifches Collegium, ein Theater, ein Gefellichaftsbaus, und wird in ber Mitte burch einen Dbelisten geziert, ber im 3. 1780 von ber Grafichaft jum Unbenten an bie ihr vom Bergoge von Queensberry ermiefenen Boblthaten errichtet murbe. Die Stadt gahlt 1600 Saufer und 9262 Ginwohner, von benen Strumpfftriderei, Garbereien, Leinwebereien, Brauereien, Lichtziehereien unterhalten werben. Muger einem Bochenmartte werben noch zwei Sahrmartte gehalten, worauf man befonders Rindvieh und Pferbe vertauft. Eine halbe Stunde offlich von ber Stadt feht ber von ben Beiten ber Druiben ber beruhmte Felfen Dasben Bower Grag. (Eiselen.)

Dumhoetastämme, f. Danakil.

DUMM, DUMMHEIT (Psychologie), bezeichnet im weitesten Sinne eine angeborene allgemeine und bebeutende Beschränktheit der Geisteskähigkeiten eines Menschen überhaupt, im engern Sinne Mangel oder Schwöche des Erkenntnisvermögens oder Berstandes, der Denktraft, insonderheit der Beurtheilungskraft, im engsten Sinne eine bestimmte Art von Geisteskrankheit, wobei jener Mangel oder jene Schwäche so groß ist, daß der damit Behaftete auf bleibende Weise selbst für die gewöhnlichsten Berhältnisse des Lebens die gesunde Urtheilskraft entbehrt und ohne wahre Selbstbestimmung oder Freiheit handelt, das ber auch unzurechnungsfähig ist.

In jenem weiteften Ginne bebeutet offenbar bumm fo viel wie bedeutente Befchranttheit bes Beiftes im Gangen betrachtet, und nicht blos die ber Dentfraft. Damit ftimmt bie Etymologie und bie urfprungliche Bebeutung biefes Borts gang überein. Dumm (im Dbersteutschen tumm, bei bem Tatian und Otfried bumb, bei bem Strofer und ben fcmabifchen Dichtern tumb, bei Luther noch in ber fruheffen Musgabe thumb) ift ur= fprunglich gleichbebeutend mit fumpf (welches Bort of: fenbar aus jenem entstanden ift), und zwar, weil bie Entwidelung bes gangen bobern geiftigen Lebens (ober ber Bernunft) an die Sprache und bas Gebor gebunden ift, bedeutete bumm fruber im eigentlichen Ginne ber Sprache ober bes Gebors beraubt, alfo ftumm und taub, welche Bebeutung jest im hochteutschen veraltet ift, und nur noch in alten Denkmalern und in einigen oberteutschen Gegenden vorfommt. Stumm ift offenbar blos burch ben vorgesetten Bischlaut von bumm ober tumm unterschieben. (Rero braucht ertumben fur vers ftummen.) Im Bebraifchen ift arr, dum, fcmeigen (damam, fdmeigen, ftarr und ftumm fein, damah, bas ftille Land, Todtenreich, gehort vielleicht auch bierher). Much im Schwedischen ift dum fiumm, im Englischen dum, dumbly stumm, dumbnes Stummheit. Für taub kommt es im Dberteutschen vor: "ein Mann, ber ftumm und tumm von Mutterleibe mar, Bluntfchli G. 446; in Cramer's ital. teutschem Borterb, fieht bumm gleichfalls fur taub, mobei er ben oberteutschen Musbrud anführt: "glaubt ibr, ich fei bumm (taub)?" (Bergl. Abelung unter bumm, Bailen : Fahrenfruger un: ter dumb.) "Der Taube, fei er an fich noch fo gefcheibt und geiftreich, ift fur die Gefellschaft immer bumm" (Berber in bem fconen Auffage: ob Malerei ober Tonfunft von großerer Wirtung). Auch bezeichnete frus ber bumm bie Unempfindlichkeit (Stumpfheit) bes Bers gens ober Gefühlsvermogens; fo heißt es in einem Min-nefanger (Man. I Samml. I. S. 39): "von schwaches herzes tumbe," aus Mangel an Gefühl in feinem fchwas chen Bergen; vergl. Cberhard = Maag, Synonymit, berausgegeben von Gruber. I. unter Albern, und Ras bel fagt: "worin bas Berg bumm ift, barin ift ber gange Menfc bumm."

Der Haupt- und ber gewöhnlichen Bebeutung nach bezeichnet aber dumm vorzugsweise ben angebornen Mangel an normaler Selbstthätigkeit der Denkkraft, namentslich der eigentlichen Beurtheilungskraft. Das Urtheilen besieht nun in dem Denken der Berhältnisse, in dem Berknüpfen von Vorstellungen durch den Verstand (nicht durch bloße Ussociationen der Einbildungskraft), in der Beziehung eines Prädicats auf ein Subject u. s. w., sowie das Schließen in dem Ableiten eines Urtheils aus andern. Daher zeigt sich die Dummheit in der Unsächigkeit, die Verhältnisse, worin Dinge oder Begriffe zu einander stehem richtig aufzusassen, das Besondere auf das Allgemeine, den Fall auf die Regel zu beziehen, somit Unsächigkeit zu aller Arbeit und Geschäftssührung, die nicht rein mechanisch ist, sondern selbst thätiges Urtheil erspetert. Dem Dummen sehlt es nicht grade an Bes

griffen, Renntniffen, Gebachtniß u. f. w. (es gibt viele Gelehrte, die mabre Dummtopfe find, exempla sunt in promptu), aber er fann fie nicht richtig combiniren; er fann fogar oft richtig und fertig urtheilen und fchließen, mobei es blos auf gebachtnismäßige, mechanische Gub-fumtion, und nicht auf ein felbstthatiges 21bmagen ber Grunde und Gegengrunde antommt, weshalb man bem Dummen nicht bie Urtheilstraft überhaupt, fonbern bie bavon noch ju unterscheibenbe, bie Grunde felbfitbatig ab= magenbe, auf richtigen Bahricheinlichkeitsichluffen fich of= fenbarende Beurtheilungsfahigfeit abfprechen muß. (Uber ben Unterschied zwischen Urtheilsfraft und Beurs theilungsfabigfeit vergl. Soffbauer, Untersuchung über Die Geelenfrantheiten II, 77. Deffelben Pfychologie in ihrer Unwendung auf die Rechtspflege, G. 49.) Dumm= beit bezeichnet bemgemaß befonbers Mangel an Scharfs finn, b. i. bem feinen Unterscheibungsvermogen, welches in febr verwandt fcheinenben Borftellungen noch bebeu= tenbe Unterschiebe auffindet. Much biermit ftimmt bie ermabnte Etymologie überein; ein fumpfes Werfzeug bringt nicht wie ein icharfes in bas Innere ber Dinge ein, um fie in ihre Beffandtheile aufzulofen. ("Der Scharffinn muß feinem Namen gemaß - benn Scharfe trennt - bie gegebenen Uhnlichfeiten fonbern und fichten." Sean Paul, Ufthetif, §. 43.) Chenfo ift Dumm = beit Mangel an Rlugheit, b. b. bem Bermogen, bie paf= fenden Mittel fur gegebene Brede gu mablen; baber be= zeichnet Dummbeit oft fo viel wie Ungefchicktheit (,fell bich nicht fo bumm an!"), Thorheit, Unbesonnenheit, "bumme Streiche" (bei Rotter findet fich tumplih fur thoricht, und ehedem überhaupt oft tumber fur Thoren). Bie Scharffinn und Klugheit etwas Ungebornes (Talente, naturgabe) find (mas bas Bort "Mutterwit " treffend bezeichnet), und weshalb auch Liebetraut im Gos, als Mbelbeib ihm fagt: "Ihr werbet nie flug werben, mit Recht gegenfragt: "Bird man bas, gnabige Frau?), fo ift auch die Dummheit ber angeborne Mangel, mit= him unheilbar. Daraus ergibt fich zugleich, bag Dumm = beit nicht mit (immer gu hebenber) Unwiffenheit ver= wechfelt (vergl. Rant, Unthropol. G. 128. Carus, Pfuch. II, 308) werden barf, obwol ber gemeine Gprach: gebrauch oft Letteres thut ("fie ift barin fo bumm fun= wiffend], wie ein Rind"). Uber ben Unterfchied von Dumm und Albern f. Gruber in biefer Encoft. und Eber= hard = Maaß, Spnonymif, unter Albern.

Dumm bezeichnet endlich im engsten Sinne einen Zustand ber Gedankenverwirrung, ber entweder vorüberz gebend oder bleibend, also eine Geistekkrankheit ist. Man sagt z. B. ein großes Getose, versälsches Getrank mache ben Kopf dumm (stumpf zum Denken). Wenn die Schase die sogenannte Drehkrankheit bekommen, sagt man, daß sie dumm werden. Ein Pserd, das sich auf die Hufetreten, die Vordersüße über einander sehen läßt, und so stee hen bleibt, heißt "dumm." Der Schüler in Gothe's "Faust" sagt, nach Anhörung einiger metaphysischer Desinitionen und Deductionen: "Mir wird von alle dem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum u. s. w. Als eigentliche Seelenkrankheit zeigt sich die Dumm =

heit in der bleibenden und totalen Unfähigkeit, Borstellungen richtig mit einander zu verknüpsen, die Ausmerksamkeit auf mehre Objecte zu richten, diese zu vergleichen, kurz, krankhafte Urtheilslosigkeit u. s. w. — Man kann verschiedene Formen derselben unterscheiden, z. B. die dumme Bertiefung, die sich ganz in die Betrachtung eines einzigen Gegenstandes verliert (Grübelei); serner die der dummen unwillkürlichen Zerstreutheit, wobei der Kranke, unsähig, seine Gedanken zu sammeln, nie weiß, wo er ist, in beständigen Berwechselungen seiner Lage und seiner Umgedung lebt (vergl. die Schilderung des Menalk in La Brydre's Charakteren), sodann die urz theillose dumme Schwahhaftigkeit, die man in den Irrenhäusern so oft antrist, die dumme Spaßhafz tigkeit solcher (haldblödsinnigen) Narren, mit denen der rohe Pöbel sich gern belustigt, u. dgl. m. Bergl. Krieß, Psych. Anthrop. II, 110 fg., und über die verschiedenen Grade der Dummheit als Geisteskrankheit Hoffbauer's angesührte sorensische Psychol. S. 46 fg.

angeführte forensische Psychol. S. 46 fg. (Karl Hermann Scheidler.) DUMMER-SEE, ein & Meilen langer und & Meile breiter Landfee auf ber Beftfeite bes Umtes Lemforbe in ber Landdroftei Sanover; fruber geborte er gur Salfte jum Umte Bechte im Sochftifte Munfter, burch ben mit Dibenburg ju Quadenbrud im 3. 1817 abgeschloffenen Ceffions - und Ausgleichungsvertrag ift er gang an Sa-nover abgetreten worben. Der Sage nach ift er zu ben Beiten Rarl's bes Großen entftanben, ber bier ein Bebolz mit dem moorigen Boden, auf dem es stand, aus-brennen ließ (s. d. Art. Diepholz). Mag dies nun die Beranlassung zu dieser Bertiefung sein, oder mag die Natur dieselbe hier am Rande des Flachlandes geschäffen baben, die hereinfliegende Sunte und mehre anbere fleine Gemaffer haben bie Dieberung boch erft gum Gee gemacht. Un ber Beftfeite, wo er am tiefften ift, wirb immer mehr und mehr kand abgespult, bagegen auf ber Ofiseite angesett. Sein klares Baffer nahrt viele Fische, besonders Male, hechte, Barsche und Braffen, welche meist nach Osnabruck hin verkauft werden. An seinen Ufern findet ber Jager Rebbubner, Beccaffinen, vor allen aber wilde Enten, ju beren Sabhaftwerbung icon im 3. 1678 vom Bergoge Ernft Mugust ein fogenannter Entenfang angelegt worben ift. (Oppermann.)

DUMMUDAH, ein Fluß, ber auf bem Ramghursgebirge in ber Provinz Bahar entquillt, und nachdem er die Pachety Zemindar durchstromt hat, sich mit dem Hugly, in der Gegend von Julta, nach einem Laufe von 300 englischen Meilen, vereinigt. Für die Binnenverbindung ist dieser Strom sehr wichtig. Der Sanskritname ist Dam vedara, einer der Beinamen Wischnu's. (Palmblad.)

DUMNORIX, ein Avuer, Bruder bes Divitiacus, batte biesen bes Ansehens, in welchem er früher bei seinem Bolke gestanden hatte, beraubt und sich an die Spise besselben gestellt; allein durch die Ankunft ber Romer in Gallien war das alte Verhaltniß wieder herzgestellt worden. Daher entbrannte in seiner Brust ein Haf gegen diese Nation, der nur mit seinem Leben aufphörte. Er wandte, um seine ehrgeizigen Plane durchzus

feben, alle moglichen Mittel an, ben Ginflug, welchen er, auch nach Wiebereinsetzung feines Brubers in Die als ten Burben, noch immer behalten batte, mehr und mehr zu vergrößern und fuchte burch Berfchmagerung auch un= ter ben benachbarten Bolfern fich einen großen Unhang gu verschaffen. Er felbft beirathete bie Tochter bes Dr= getorir, ber bei ben Belvetiern im bochften Unfeben ftanb, und wie er felbft, mit dem Plane umging, bie Freiheit feines Bolfes ju untergraben. Geine Mutter hatte er an einen ber angefebenften Bituriger verheirathet, mehre andere Bermandte angefehenen Dannern aus andern Staaten gegeben. Durch fein Unsehen bewirfte er, baß ihm die Bolle und Abgaben ber Abuer auf mehre Jahre fur ein Spottgelb verpachtet wurden, indem Diemand es wagte, fein Gebot zu überfteigen. Daburch hatte er fich ein folches Bermogen erworben, daß es ihm leicht war, burch Freigebigkeit fein Unfeben ju vergroßern und eine große Ungahl Reiter auf eigene Roften ju unterhalten. Obgleich bes Orgetorir Unschläge auf bie Berrichaft von feinem Bolte entbedt maren, und er felbft mabrend bes Processes, in ben er beshalb vermidelt murbe, vielleicht burch eigene Sand, gefforben war, behielt Dumnorir boch fein Unfeben bei ben Ubuern fowol, als bei ben Bels vetiern, und gab feine Plane noch nicht auf. Deshalb unterflutte er bas Borhaben ber helvetier, bei ihrer großen Wanderung im 3. 58 v. Chr. Geb. burch bas Gebiet ber Sequaner ju gieben, gern, und bewirfte burch fein Unsehen, bag die Sequaner ihnen ben Durchzug ges ftatteten. Ja er ging fo weit, baf er, felbft als Cafar auf Unsuchen ber Ubuer ben Belvetiern entgegengegan= gen mar, und bie Tiguriner, einen Theil berfelben, ges folagen hatte, die Selvetier noch unterftugte, indem er bie Gallier gegen bie Romer aufreigte, bie Abfenbung ber ben Romern versprochenen Bufuhren verzogerte, ben Bels vetiern die Plane ber Romer verrieth, mit feiner Reiter= fchar (bie Ubuer hatten ibn gum Unfubrer ber Reiterei gewählt, welche fie ben Romern zu hilfe fandten), bei einem Reitertreffen zuerst die Flucht ergriff, und fo auch die romische Reiterei in Unordnung brachte. Alles bieses erfuhr Cafar von ben Bornehmften ber Abuer; allein er verzieh bem Dumnorir aus Rudficht auf bie große Ergebenheit bes Divitiacus, und begnugte fich bamit, ihn genau bewaden gu laffen, fobag er mit Riemand beim= lich reben konnte. Bier Sahre barauf, als Cafar gum zweiten Male nach Britannien überfegen wollte, befchloß berfelbe, unter andern Beifeln fur bie Rube Galliens, auch ben wegen feines Unsehens und feines Romerhaffes gefährlichen Dumnorix mit borthin zu nehmen. Diefer aber, ber fich in ber Ferne vor Cafar's Gewalt nicht fur ficher hielt, verließ, nachbem er, wiewol ohne ben gebos rigen Erfolg, auch bie andern vornehmen Gallier aufgus reigen verfucht hatte, mit ber Reiterei ber Ubuer Cafar's Beer, grabe als es eingeschifft werben follte. Cafar ftellte augenblidlich die Einschiffung ein, ließ ben Fluchtling verfolgen, und als er burch Gute nicht bewogen werben fonnte, wieder umgutehren, auf ber Stelle tobten.

DUMNUM ober DALMINIUM, DELMINIUM

ober DULMINIUM, einft bie Sauptstadt Dalmatiens, bis ju ihrer fast ganglichen Berftorung burch bie Romer im 3. Roms 635. Gie ward fpaterbin ber Gig eines Biethums, von welchem noch ber fatholifche Rlerus Un= gerns ben Titel führt (Episcopus Dulmensis). Jeht ift fie ein elendes Dorf, in ber Gegend bes Urfprungs (Gamauf.) bes Cettinafluffes.

DUMOLIN ober DUMOULIN, Karl (Molinaeus), geboren zu Paris, zu Ende des 3. 1500, mard 1522 Parlamentsabvocat, boch hatte er einen Fehler an ber Sprache und gab baber die Abvocatur auf, fich lediglich mit Schriftstellerei beschäftigend. Gin großes Unseben verschaffte ibm fein Commentar über bie Leben, in Beaug auf bie Coutume de Paris, welcher im 3. 1539 erschien (Commentarii in consuetudines Parisienses Paris 1539, 1554, 1576. Fol. Frantf. 1575. Laufanne 1576. Fol.], ad novam consuetudinem restituti a D. Gothofredo. [Paris 1596. Bern 1603. Genf 1613. Fol.] Rassicod, Notae et restitutiones ad Commentarium Caroli Molinaei de feudis, 1739. 4.). Da er, obwol fatholifch, ber neuen Rirche geneigt mar, fo vertheibigte er um fo lieber ben frangofifchen Sof in beffen Streitigkeiten mit ben Papffen, namentlich Beinrich II. wegen feiner Streitigfeiten, bas Bergogthum Parma, meldes ber Papft genommen hatte, betreffent; fo auch in einem Commentarius ad edictum Henrici II. contra parvas datas (es ift biefes bas Ebict vom Juni 1550), welcher ju Paris im 3. 1552 in 8. und in bemfelben Jahre gu Epon in 4. erfchien (auch Bern 1605. 8, wieder abge= brudt). Durch Diefes Buch tam er in große Befahr; er entflob nach Benf '), von ba nach Seffen, und ward im 3. 1553 Profeffor ber Rechte in Tubingen, mo er uber ben Cober las. Daß ihm die tubingifche Universitat, als einem Ubiquiften, bas consilium abeundi ertheilt haben foll, wie fein Biograph Brobeau fagt, icheint nicht mahricheinlich, benn grabe von Tubingen ging bie Lehre ber Ubiquiften aus. Er verließ Tubingen und hielt fich an mehren teutschen Sofen auf; es ging ihm aber nicht gut, und fo ermirtte er fich bie Erlaubnig jur Rudfehr nach Frankreich. Aber auch bier befam er wieber Streit mit ben Calviniften, über beren Berrichfucht er flagte, und auch mit ben Ratholifen, in= bem ihm wegen eines Gutachtens gegen die Unnahme bes Conciliums ju Tribent ber Proces gemacht wurde. Er gerieth fogar bieferhalb ins Befangnig und ftarb balb nach feiner Befreiung ben 28. Dec. 1566, nach ber Behauptung Giniger, in ber Lutherifchen, nach Undern in ber katholischen Religion. Bu feinen Lebensschicksalen ift gu gablen, bag er ben übereilten Entichluß faßte, nicht Bruber zuwandte. Nachher gereuete ihm folches, er heis rathete und proceffirte mit feinem Bruber; Die Ermor: bung feiner Tochter und ihrer Rinber foll eine Folge bier: von gemefen fein, und biefes hat wiederum auf bie fpas tern Bestimmungen bes frangofifden Rechts über biefe Rechtslehre Ginflug gehabt. Db er gleich über bas Cis vilrecht Novi et analytici intellectus legum singularum und fonft Manches geschrieben hatte, so ift er boch bei weitem am Meiften burch feine Arbeiten über bie frangofifchen ganbrechte berühmt geworben. In erfterer Sinficht befolgte er fo febr bie alte icholaftifche Dethobe, baf feine Abhandlungen faum geniegbar find; bagegen bat er in letterer Sinficht fich große Berbienfte erworben, und felbft Argentre hat ibn oft mit Unrecht beftritten. 2018 Ranonist mar er viel zu wenig rechtglaubig, feine Schrif: ten wurden alle in den Index librorum prohibitorum gefest, und baber erflart es fich, marum mebre feiner Abhandlungen in bem Tractatus tractatuum unter bem Mamen Gaspar Cabolinus de Cingulo 2) abgebruckt finb. Boglinge von ihm waren befonbers Balbuinus und Gris-

pinus.

Schriften über bas romifche Recht: Muger ben er= wahnten Novi intellectus erschien ein Commentar über ben Cober, cum lectura Wesenbecii in librum IV. et apostillis Schneidewini in libros IX. (Sanov. 1604. Fol.), ferner tractatus commerciorum, contractuum, redituum et monetarum, Consilia et Responsa etc. ilber die Landrechte, außer ben fcon ermabnten, eine vermehrte Musgabe des l'ancien style du parlament de Paris, par Guillaume du Breuil (Paris 1551. 4.), bemertenswerth burch die fonberbare Unmerfung (chap. 1. §. 2): O advocate praeferas in expediendo solventes non solventibus et maxime auctorisabiles; le Coutumier du pays et duché de Bourbonnois annoté de plusieurs décisions et arrêts (aud) gebruckt Lyon 1572); Notae in Commentaria Barthol. de Chasseneuz super consuetud. Burgundiae: Commentaires sur la coutume du duché et bailliage de Chartres (auch Paris 1604. 4.); lateinifd): Commentarius in leges Marchiae (la Marche), auch gebrudt zu Moulins 1643; Unmerfungen zu Coutume de Meaux (auch Paris 1658. 12.) u. f. w. Gine neue Redaction feiner Notes sur les Coutumes, als dictionnaire coutumier, besorgte Merville ju Paris 1715. 4. Much hat man von ibm einen Commentarius in regulas cancellariae Romanae. Die Opera Molinaei find zusammengebrucht Paris 1612 in brei Banben, und viel vermehrter beforgt burch Frang Piaffon und 3. M. Ricard, Paris 1654 in vier Banben; neue Musgabe, bafelbft 1681 in funf Folianten. Bergl. La vie de maistre Charles du Molin, Avocat au Parlement de Paris, par M. Julien Brodeau (Paris 1654. 4.) und vor ber Musgabe ber Opp. Molinaei 1681, (Spangenberg)

DUMONT (Pierre Louis Étienne), geboren gu Genf am 18. Jul. 1759, aus einer angefebenen Familie in Frantreich, welche ber Religion wegen (als Unbans ger ber Sugenotten), bie Beimath verließ, und aus ber fcon im 3. 1606 Jean Dumont ale Mitglied bes Rathes jener Stadt ermablt und unter bie erften Ebelleute bes Cantons gegablt marb, ein anderer Dumont aber im 3. 1662 als "Trésorier de France" vorfommt. Die Mutter bes fur Die Wiffenichaft gu fruh verftorbenen D. E.

<sup>1)</sup> S. Epistola Molinaei ad Bullingerum in bem Museum Helveticum T. III. P. XI.

<sup>2)</sup> ober Prosper Caballinus.

Etienne Dumont aus ber geachteten Familie b'Illenu im Canton Baadt errichtete, ba fie ihren Gemahl frubgeitig verloren batte, mit Silfe ihres Schwagers Plince und bes Predigers Dentaud ein Erziehungsinstitut, um fich und ihre gablreiche Familie anftandig gu ernahren, und legte fomit ben erften Grund jur Erziehung ihres viels versprechenden Gobnes. Diefer besuchte spaterhin bas Collège (Stadtschule) und endlich die Afademie ju Genf. Schon hier begann er die Schuld zu zahlen, welche Mutterliebe um die Entwickelung seiner geistigen und moralischen Fahigkeiten erworben. Doch als Schuler fuchte er burch Untecricht, ben er jungern Rinbern ertheilte, gur Beftreitung ber fleinen Birthfchaft feiner Mutter nach Rraften beigutragen, und trat, faum gum Bunglinge berangewachsen, als Erzieher in bas Saus bes herrn De la Rive = Gellon. Schon in einem Alter von 22 Jahren Prediger, jog er burch hinreifende Berebfams-feit die Gebildetften feiner Baterftabt in die Rirche, in welcher er als Diakonus angestellt war. Gein jugendlich gl'henbes Gemuth nahm regen Untheil an ben politischen Unruhen, welche im 3. 1781 Genfs Bewohner in Schreden festen. Rummervoll auf ihren Musgang blident, ergriff er mit Freuden die fich barbietenbe Gelegenheit, feine Mutter ju ben in St. Petersburg verheiratheten Schwestern gu begleiten. Balb nach feiner Unfunft in jener Sauptftadt bes Morbens wurde er jum Pfarrer ber reformirten Gemeinde bafelbft ernannt. Geine Prebigten erregten balb fo großes Muffeben, bag Potemfin und Ratharina II. feinen andern Rangelrebner boren wollten und er auf feiner fpaterbin erfolgten Durchreife burch Berlin bie berühmte Prebigt De l'Egoisme vor ber foniglichen Familie ju halten ein= gelaben wurbe. Schwierigkeiten, bie bem Borhaben, fich nach ber Bahl feines Bergens zu vermablen, in ben Beg traten, machten ihm ben Aufenthalt in St. Peters: burg verhaßt. Er beschloß bie Stadt gu verlaffen und in die heimath duruchzukehren. Da erhielt er durch Ber-mittlung seines Freundes und kandsmanns d'Ivernois einen Ruf nach kondon zu dem ersten Minister, kord Shelburn (später Marquis von kansdowne), der ihm die Erziehung seiner Sohne und die Aussicht über seine Bucherfammlung anvertraute. D.'s feltene Renntniffe, feine Gewandtheit im Umgange mit Menschen und fein richtiges Urtheil über Die wichtigften Staatsverhaltniffe fonnten bem welterfahrenen Menschenkenner nicht lange verborgen bleis ben. Diefer Gonner verschaffte ibm baber, um beffen Talente fur ben großbritannifden Staatsbienft ju bes nugen, eine Stelle in bem Tally-Office ber Schatfams mer, beren Ginfommen ihm eine ebenfo unabhangige als ganglich forgenfreie Lage gewährte. Sier war es, mo D. ben großen Rechtsgelehrten und Philanthropen Beremias Bentham, biefen Borfampfer aller neuen 3been über Staats = und Menschenverbefferung, fennen lernte und mit ibm bas innigfte Freundschaftsbundniß fchlog. Bon nun an mar er fein ungertrennlicher Gefahrte und ges wiffermaßen feine geiftige Bebamme. Dem Briten ges nugte, bie Ibee empfangen und bochftens mit wenigen fliggenhaften Umriffen auf bas Papier bingeworfen gu baben. Run aber ließ er, wie ein bofer Bater, Die Rin=

ber feines Beiftes unbeachtet. Go lagen mehre feiner wichtigften Abhandlungen lange Beit in bem Schreibes pulte vergraben. Geine berühmte "Theorie ber Strafen und Belohnungen" erfuhr 30 Jahre hindurch biefes Schids fal. D. mußte es formlich rauben, um es ber Belt befannt zu machen. Gine faft unerflatliche Gleichgultigs feit bei einem Manne, ber fonft fur literarifchen Rubm nicht unempfindlich mar, welches feine bittern Rritifen über bie Journaliften und feine Ungriffe gegen ungerechte Recenfenten beweifen. Bas aber noch mehr in Erftaus nen fest, ift ber Umftand, bag jene claffifche Schrift, sowie seine Tactique des Assemblées populaires, tros ber Lobeserhebungen im Edinburgh Review noch nicht in englischer Sprache erfchienen maren, mabrend fie D. fcon ins Frangofifche, und Dr. Runeg, Profeffor ber Rechte an ber Universitat Galamanca, in bas Spanifche überseht und mit einem Commentar begleitet hatte. Much bas Werk: Traités de Législation civile et penale (Par. 1802) 3 Voll., verdankt D.'s geschickter Feber Correctur und Bekanntmachung. Die Ereignisse bes 3.
1791 führten ihn nach Genf zuruck, um an der Seite seiner geliebten Mutter ein Jahr lang mit bem Wohle feines Baterlandes fich zu beschäftigen. Die Reife führte ibn uber Paris, mo er bie erften Reime ber fich entwickelnben Staatbummalgung erblidte. Die meiften Manner, welche in biefer Epoche auf ben Schauplat traten, lernte er in bem Rreife, ben Dirabeau um fich zu verfammeln wußte, naher fennen. Dichts ift angiehender, als bie geiftreichen Bemerkungen, welche D. über alle bie einflugreichen Manner jener Beit gu Paris aphoriftifch hinwarf, und bie er in ber Folge, als nach bem Leben gezeichnete Stiggen, in ber Sanbichrift binterließ. Gie find von Duval unter bem Titel: Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées législatives (Pas ris 1832) herausgegeben worben. Bom 3. 1802-1804 hielt fich D. mit feinem Boglinge, bem jungen Lord Petty (jest Marquis von Lansbowne), in Paris auf, wo er bas erfte feiner Werke bekannt machte, bis ber Musbruch bes Rrieges ihn wieder nach England gurudrief. Bald barauf erbielt er ju St. Petersburg, mobin er jum Befuche feiner Schwestern gereift mar, Die vortheilhaftes ften Untrage, wenn er in ruffifche Dienfte treten und als Mitarbeiter an bem vom Raifer Alexander beabfichtigten Gefetbuche fur Rufland thatigen Antheil nehmen wollte. Er jog jeboch fein unabhangiges, nur ben Biffenschaften und ben Freuben reiner Geselligkeit gewibmetes Leben jener glangenden Mussicht vor. Innige Freundschaft batte ihn an ben berühmten Rechtsgelehrten Gir Samuel Ros milly und an bie nicht minber ausgezeichnete Schriftstelles rin Maria Ebgeworth, bie er auf einer Reife nach Grland fennen lernte, gefettet. Gobald aber bas 3. 1815 bie alte Ordnung ber Dinge wieber berbeigeführt, und fomit ber Mugenblid ber Bieberherstellung auch fur feine Bater-ftabt gefommen war, konnte ihn nichts mehr abhalten, nach Genf gurudgueilen. Sier trug er feine auf bem Bos ben ber conftitutionellen Entwickelung gefammelte Erfab= rung in bas leben über, und arbeitete feine Tactique des Assemblées délibérantes, nach ber Theorie feines

Freundes Bentham aus. Bugleich entwarf er eine auf milbere Grundfage gebaute Sausordnung fur bie Befangenen, beren moralifche Befferung eine Sauptaufgabe feines Lebens geworben mar. Die Redaction eines neuen Strafgefegbuches, welches ber fouveraine Rath ber Republit Genf angeordnet hatte, bot ihm eine willfommene Belegenheit bar, Bentham's Grundfage in Unwendung ju bringen. Ihm verdanft Genf bie Begrundung eines neuen Errenhospitals, Die Ginführung bes gegenseitigen Unterrichts in den Schulen und fowol anregende Ibeen, als auch die Berwirflichung vieler gemeinnugiger Unftals ten. 216 Mitglied ber belvetischen Gefellichaft ichlug er neue Bege gur Ermittelung genauer ftatiftifcher Ungaben por, um befonders ben Buftand ber Urmen ertennen und verbeffern gu lernen. Gein liebfter Umgang maren lernbegierige Junglinge, bie er vorzugemeife gur Bohlreben= beit berangubilden ftrebte, weil er biefe Runft fur unfer conflitutionelles Beitalter, als einen ber machtigften Bebel im Getriebe bes hobern Staatelebens betrachtete. Debr als einmal hat er in ber Bibliotheque universelle, beren Mitarbeiter er fcon feit Sahren mar, barauf aufmertfam gemacht. Mitten in Diefem echt philosophischen Birfungs: freife ereilte ibn ber Tob auf einem Musfluge in Die Lombarbei ju Mailand, in ber Racht vom 29 .- 30. Cept. 1830. Gein Freund und Reifegefahrte, Bellami : Mubert, brachte ben entfeelten Rorper in Die Beimath gurud, mo er neben ben erften Burgern bes Freiftaats rubt.

DUMONTIA nannte Lamourour (Diet, class, d'hist, nat, 5. p. 642) zu Ehren seines Freundes Karl Dumont, Mitarbeiters am Dictionnaire des scienc. nat., eine Pflanzengattung welche im Besentlichen mit der altern Gattung Solenia Agardh (f. d. Urt.) übereinsstimmt.

(A. Sprengel.)

Dumortiera Nees, f. Marchantia.

DUMOURIEZ (Charles - François), fammte aus ber provenzalischen Parlamentsfamilie Du Périer, beren eines Mitglied im 17. Jahrh. ben Ramen Du Mories ober Mouries \*) vom Geschlechte feiner Gattin annahm. Charles= François D. wurde im 3. 1739 ju Cambran geboren. Im College Ludwig's bes Großen erzogen, begleitete er bereits im 3. 1757 bie Urmee bes Grafen d'Eftrees, in ber er, un= geachtet feiner Jugend, bem Bater im Umte ale Rrieges commiffair folgte. Spater biente er, ba feine Reigung ibn bem activen Rriegsbienste jufuhrte, als Cornet im Regiment Escar. 218 folder zeichnete er fich in ben Gefechten bei Umftetten und Rlofterfamp aus; vermunbet gerieth er aber in Gefangenschaft. 3m 3. 1761 avancirte er jum Capitain. 3m 3. 1763, 24 Jahre alt, verließ er, burch bie Friedensrube beangftigt, ben Dienft, nachbem er mabrend biefer turgen militairifchen Laufbahn bas Lud= wigefreug empfangen und 22 Bunben erhalten batte. Getrieben von ber Unruhe feines Beiftes, ber lieber um= berichmeifen, als ergrunden mochte, faßte er ben Ents folug, Europa gu bereifen. Er befuchte gunachft Corfica, und legte ben freitenben Parteien Plane por, welche fich

auf bie Unruhen bezogen, von benen jene Infel bamals bewegt murbe. Geine Borfchlage fanden inbeffen nirgenbe Gingang. Er bereifte barauf Spanien nebft einem Theile von Portugal und schrieb im I. 1766 ben "Berfuch über Portugal." 211s inzwischen im I. 1768 bie genuesische Regierung Corfica an bie frangofifche abtrat, und Die lettere ein Seer unter Chauvelin und be Baur babin fendete, um bem belbenmuthigen Pascal Paoli bie Berr= fchaft ber Infel zu entreißen, murbe D. als Chef bes Generals ftabes in diefer Urmee angestellt und jum Dberften ernannt. Geine Unverträglichkeit führte febr bald Streitigkeiten amifchen ibm und allen Generalen, namentlich Marboeuf, berbei. Im 3. 1770 beauftragte ibn ber Bergog von Choifeul, bei ber Confoberation ju Bar gegen Rufland gu mirten. Er wohnte bem Feldjuge bom 3. 1771 in Polen bei. Im 3. 1772 murde D. burch Ludwig XV. perfonlich mit einer Diffion nach Schweben beauftragt. Da es jedoch ohne Buftimmung bes Bergogs von Miguil= Ion, ber fich nach Choifeul's Sturge ber Bermaltung ber auswartigen Ungelegenheiten bemachtigt hatte, gescheben war, fo wurde D. in hamburg arretirt und in bie Baffille gebracht, mo er bis gur Thronbesteigung Ludwig's XVI. eingesperrt blieb. Diefer Konig ließ D. in ben Grad eines Dberften wieder eintreten, und ihn beauftragen, Die preußis fche Elementartaftit, welche junachft burch ben ehemaligen Lieutenant von Dirch nach Frankreich verpflangt, jest in Die bortige Urmee eingeführt werben follte, bei ben in und bei Lille ftationirten Truppen einzuuben. 3m 3. 1778 erhielt er bas Commando in Cherbourg, inbem er jugleich mit Planen zu einer Erpedition gegen England beichafs tigt mar. 3m 3. 1778 murbe er jum Brigabier ernannt. Bei Musbruch ber erften Revolution begab er fich nach Paris und erffarte fich im 3. 1789 in Cahiers d'un bailliage qui ne députera pas aux états-généraux, fur die revolutionairen Grundfate, ohne jedoch, wie er wunfchte, jur Stanbeverfammlung gemablt ju werben. Darauf fehrte er nach Cherbourg jurud und murbe bort Commandant ber Nationalgarbe. Gegen Enbe bes 3. 1789 fand er fich wieder in Paris ein, ließ fich in ben Sofobinerclub aufnehmen, und mahrend er fich jest ben beftigften Revolutionairen naberte, mar feine Stellung ju Mirabeau abwechselnd balb frember, balb vertrauter. Inzwischen murbe er nach Belgien geschickt, um bies bereits infurgirte gand fur Frankreiche Abfichten gu bearbeis ten; im S. 1790 nach Paris jurudgefehrt, murbe er Generalmajor und Militaircommandant ju Riort, mo feinem Freunde Genfonne bie Civilverwaltung übertragen war. Er fcblog fich nunmehr ben Girondiffen naber an, burch beren Ginfluß er im 3. 1791 jum Beneral: lieutenant, und nach Deleffart's und beffen Collegen Sturg, am 9. Marg 1792, jum Minifter bes Musmartis gen beforbert murbe. Borguglich D., im Ginne ber Girondepartei, bestimmte Lubwig XVI. zu ber Rriegsers flarung gegen Ofterreich vom 20. Upril 1792. D. bes gab fich barauf gu ber von Ludner befehligten Urmee an ber Morbgrenge, und erhielt nach Lafapette's Flucht bas Commando über bas von biefem verlaffene Corps. Die Berbunbeten hatten, nach ter Eroberung von Longmy

<sup>\*)</sup> Bgl. Bran's Discellen a. b. n. ausl. Lit. 59. Bb. (Jena 1829). S. 217 fg. (Rach Lebieu.)

L. Encyel. b. B. u. R. Erfte Section, XXVIII.

und Berbun, bie Daas überschritten und brobeten, in bie Ebene ber Champagne vorzubringen. D. fellte fich binter ben Urbennen auf, beren Ubergangepunkte bes obachtend, um bie Teutschen in die Defileen gurudgu= werfen, burch welche fie vorzubringen versuchen murben. Der Bergog von Braunfdweig marfdirte mit ben Preufen gegen ben Dag von Grandpré, und veranlagte ben ofter= reichifden Felbheren Clairfait, welcher norblicher in Mouart ftand, gleichzeitig gegen biefe Stellung ju bemonftriren; D. ließ fich taufchen. Babrend er feine Macht bei Grandpre jufammenzog, griff Clairfait am 14. Gept. 1792, ben nordlicher liegenden Pag von la Croix aux Bois, welchen die Franzosen nur schwach besetht hielten, an, und nahm ihn ohne große Mube. Da die Stellung von Grandpre burch diese Bewegungen bebeutungslos wurde, fo jog fich D., um die birecte Berbindung mit Chalons und Paris nicht zu verlieren, auf St. Menehould an ber Miene gurud. Rachbem ber Konig von Preugen, auf ben Grund ber Unterhandlungen mit D., ben Rud: jug feines Beeres über bie frangofischen Greugen befohlen hatte, eilte biefer im October 1792 nach Paris um mit tem Bollziehungsrathe die nothigen Berabredungen über den ju unternehmenden Binterfeldzug zu treffen. D. führte, ba es fur jest nicht nothig mar, ben Preugen ein Beer entgegenzustellen, 80,000 Mann nach ben Nieberlanden, und nachdem er bie Belgier burch Proclamationen aufgefobert hatte, fich von Ofterreich loszufagen und fich mit Franfreich zu verbinden, fcblug er am 5. und 6. Rov. Die faiferliche Urmee unter bem Bergoge von Gachfen= Tefchen und bem Grafen von Clairfait unfern Jemappes. Der Sieg war theuer erfauft, es blieben an 11,000 Frangofen; aber Belgien mar bie Beute bes Siegers und Machen fiel in beffen Banbe. Die erschopften Franoffen bezogen Winterquartiere an ber Daas und Roer, au ber ihnen fo nothwendigen Erholung. Babrend biefes Reldauges fand D. mit bem Kriegeminifter Pache in offener Bebbe, inbem er behauptete, feine Urmee habe burch bes Bebtern Schuld bie nothwendigften Bedurfniffe entbehrt. Bu feiner eigenen Rechtfertigung, und um Dache angu= flagen, ließ er bie Correspondence du général Dumouriez avec Pache, ministre de la guerre, pendant la campagne de la Belgique (Par. 1793) bruden. Gie umfaßt ben Beitraum vom October bis December 1792. Er felbft ergablt, bei feinem nun folgenden Mufenthalte in Paris vergebliche Berfuche jur Rettung Lub= wig's XVI, gegen welchen ber Proceg bereits eingeleitet mar, unternommen gu haben. Er mußte aber erfahren, wie wenig Ginfluß berjenige auf Boltsbewegungen ausubt, welcher es verschmaht, fich an bie Gpige ber leiben= fcaftlichen Bewegungen ju ftellen, und wie besjenigen Weg, ber in folder Beit die Leibenschaften zu maßigen unternimmt, am Ranbe bes Abgrundes bahin führt. Mit Ausgange bes Winters vom I. 17% begann D. ben neuen Felding zur ganzlichen Eroberung Belgiens und Sollands. Der Bergog von Coburg mit ber offerreichifchen Urmee machte ibm ben Befit biefer ganber freitig. Das Schidfal bes Feldjuges follte in ber Ebene von Tirles mont entichieben werben. Babrent D. am 18. Darg

auf ber Linie von Dberminben, Reerwinden und Banghe fampfte, und wenn auch am Abende Terrain, boch nicht bie Saltung verloren hatte, ließ fich ber links von ihm, a cheval ber Chaussee von St. Eron nach guttich aufgestellte General Miranda, in Oremael und Gugenhoven umgeben und ganglich in die Flucht fclagen. Miranda's Truppen, größtentheils aus Nationalgarben beftebenb, loften fich auf und konnten nur theilweise erft binter Tirlemont wieder jum Stehen gebracht werben. Diefe Dies berlage feines linten Flugels bestimmte D. am 19. Darg bie Schlacht nicht von Neuem anzunehmen, fonbern ben Rudjug über Lowen nach Bruffel angutreten. Der Ber-luft der Frangofen in ber Schlacht felbft (er betrug nur etwa 4000 Mann und 29 Kanonen) war nicht fo groß gewesen; biese Nieberlage wirfte aber auflosend auf bie frangofische Urmee und wurde beshalb fo erfolgreich. Bom Schlachtfelbe floben an 6000 Nationalgarbiften ben frangofischen Grengen gu. Die von ihnen unterwegs verubten Musichweifungen aller Urt vermehrten bie Erbittes rung ber Belgier, welche burch bie fuftematifch verübten Erpreffungen ber frangofischen Regierungsbevollmachtigten bereits boch gestiegen war. In Grammont und andern Stabten griffen die Ginwohner ju ben Baffen, um fie gegen bie Plunderer ju gebrauchen. Mur mit Mube tonnte D. bie Belgier wieder beruhigen. Die Jatobiner, feine unverfobnlichen Feinde geworben, in beren Mugen eine erlittene Dieberlage ein Staatsverbrechen mar, griffen ihn jest auf bas Leidenschaftlichste an. Es mag mahr fein, bag D. bei feiner Charafterlofigfeit fcon fruber baran gebacht bat, mit feiner Urmee gegen ben Convent zu marschiren. Dieser Gebanke reifte jest in ihm, ba bessen Aussubrung allein seine personliche Rettung schien bewir-ken zu können. Go stellte er sich von ben Jakobinern verfolgt und durch die Ofterreicher geschlagen, zwischen beibe. Er hatte mehre Zusammenkunfte mit bem Dberften Dad, bem Generalquartiermeifter bes Bergogs von Coburg, in beffen Damen biefer unterhandelte. Dan verstandigte fich uber ben Ungriff auf ben Convent und uber Bieberherftellung ber Monarchie. Es icheint, bag D. an Erhebung bes jungen Bergogs von Chartres, ber fich in feinem Sauptquartiere befant, bachte, mabrent ber Bergog von Coburg wol hoffen mochte, bag fich bie Berftellung ber altern Bourbons in ihre alten Rechte wurde erzwingen laffen, fobalb man nur bie Gewalt in Frankreich errungen babe. Sebenfalls, fo murde beduns gen, follte bie Festung Conbe als Unterpfand ben Ofters reichern überliefert werben. Rachbem D. felbft feine 21b: fichten öffentlich gemacht hatte, erschienen am 2. Upril in feinem Sauptquartiere ju St. Amand ber Kriegsmis nifter Beurnonville und bie vier Reprafentanten Camus, Quinette, Lamarque und Bancal, welche ihm im Damen bes Convents Entfetjung und Antlage vor biefem antun-bigten. D. empfing bie Commiffaire an ber Spite feines Stabes, und lieferte fie, nach einigen Auseinandersehun-gen, gefangen in das ofterreichische Sauptquartier. In einer Proclamation kundigte D. der Armee seine Absichten an, und machte jugleich einen Berfuch jur Befite nahme von Conbe. Diefer aber fcheiterte, mahrend jene

Befanntmachung bes gefchlagenen Generals bei ben Trup= pen, welche fruber bem unbefiegten Felbheren vielleicht gefolgt fein murben, feinen Untlang fanb. Dach einigen ichwantenben und verfehlten Berfuchen fab fich D. (am 4. Upril 1793) von verfailler Freiwilligen angefallen und verfolgt, fodag er burch bie Schelde fegen mußte und gur öfferreichischen Urmee fluchtete; mit ihm ber junge Bergog von Chartres (welcher als Bergog von Orleans burch bie Revolution vom 3. 1830 auf ben verobeten Thron feiner Bettern gehoben murbe), ber Dberft Thous venot und zwei Escabrons von Berchinn. D. jog fich Unfangs nach Bruffel gurud und munichte fpater in Der: gentheim zu leben. Da ber Rurfurft von Coln ihm die Erlaubnig jum Aufenthalte bafelbft verweigerte, begab er fich porlaufig nach Stuttgart und bereifte Darauf unter frem= bem Namen bie Schweis, Stalien und England. Man verwies ihn jedoch, fobald er erkannt wurde. Als er fich vorübergebend in Beibelberg aufhielt, konnte bie offent liche Beborbe ibn nur mit Dube vor Gewaltthatigkeiten von Seiten ber Emigranten fchuben. Bugleich fab er fich von Republikanern verfolgt, ba bas frangofifche Gou= vernement nach feiner Entweichung einen Preis von 300,000 France auf feinen Ropf gefett hatte. Dach langem Umberirren fand D. einen Bufluchtsort auf banischem Gebiete unsern Samburg. Diese erzwungene Muße fullte er mit schriftstellerischen Arbeiten. In dieser Zeit gab er zuerst Mémoires du général Dumouriez, und dann La vie du général Dumouriez heraus. Das querft genannte Bert bilbet bie Fortfegung bes zweiten, und beibe umfaffen D.'s Lebensgeschichte bis gu feiner Blucht. In Diefe Periode fallt gleichmaßig Die Beraus: gabe mehrer politifch : hiftorifcher Brofchuren, von benen wir nur folgende bier ermahnen: Coup d'oeil politique sur l'avenir de la France; Aux assemblées primaires de France; Réponse du général Dumouriez au rap-port du député Camus; Examen impartial d'un écrit intitulé Déclaration de Louis XVIII, etc. Die genannten Schriften ericbienen fammtlich in Samburg bei Soffmann mahrend ber 3. 1794-1796. D. wurde fpater von verfchiedenen Dachten, bie gegen Franfreich Krieg führten, ju Rathe gezogen. Go befand er fich im 3. 1803 in ber Umgebung bes Bergogs von Bort, und im 3. 1805 mahrend ber Schlacht bei Aufterlig in Tefchen. Schon im 3. 1804 erhielt er bie Erlaubniß, sich in England aufzuhalten, und die Zusicherung eines Zahrgehalts von 1200 Pf. St. durch das großbritannische Gouvernement. Im J. 1807 erschien aus seiner Feder: Campagnes du maréchal de Schomberg en Portugal depuis l'année 1662—1668 (Londres). Durch dieses Bert, welches ein Muszug aus einer teutschen Schrift von Sagner über bas Leben bes Marfchalls Schomberg ift, beabsichtigte er, im Begenfage ber frangofifchen In= vafion, ben Duth ber Portugiefen und ihrer Berbunbeten gu farten. Rach ber Reftauration in Franfreich fprach ber Marfchall Macdonald, ber in frubern Jahren D. febr nabe geftanden hatte, in der Pairstammer fur beffen Rudtehr ins Baterland. Gie ift jedoch nie erfolgt; noch in feinem 80. Jahre (1821) theilte D. bem neapolitanis

fchen Parlament Bertheibigungsplane gegen bie ofters reichische Occupation mit. 3m 3. 1822 ließ er eine neue, vervollständigte Musgabe feiner Memoiren in vier Bans ben, welche bie achte Lieferung ber Collection des mémoires relatifs à la revolution française (Paris) bilbet, beforgen. Er ftarb am 14. Marg 1823 in ber Rabe von London. D. war nicht ohne Talente; aber Gitelfeit und Unftatigfeit bes Charafters verleiteten ibn ju mannichfaltigen Fehlgriffen und erzeugten bas Schwanten feiner Sandlungsmeife, welches ibn binberte, jemals einen nachhaltigen Ginfluß auf bie Begebenheiten ju gewinnen. Dan lernt ihn aus feinen eigenen, ben oben angeführten Schriften fennen, mit benen aber bie feiner Wegner und Sabler ju vergleichen find, als: Lettres sur l'ouvrage, intitulé La vie du général Dumouriez (Lond. 1795); Réfutation des mémoires du général Dumouriez (Hambourg 1794) etc. (v. Gansauge.)

DUMPALIS, Stadt im Reiche Dungalli auf Ces lebes, liegt am Enbe einer Bai und treibt eine gute Tifcherei. (Palmblad.)

DUMPF (Johann Wilhelm), geboren ben 8. Gept. 1729 ju Sachsenburg in Thuringen, ber Gobn eines bortigen Umtmanns, ber fpaterbin ju Langenfalza eine gleiche Stelle befleibete, marb Unfangs burch Sauslehrer unterrichtet und spaterhin Bogling ber Schulpforte. Dort war Klopstock sein Mitschiler. Er studirte hierauf die Rechte zu Wittenberg, wo besonders Lenser einen ents schiedenen Einfluß auf seine Bildung gewann. Bu bem Stubium ber fconen Biffenfchaften, fur bie er fcon fruh ein lebhaftes Intereffe gefühlt hatte, führte ibn bie bamale angefnupfte Bekanntichaft mit Leffing 1).

Nachbem D. ein fleines Umt bei einer furfürftlichen Commiffion in gangenfalga befleibet, mar er mabrend bes fiebenjabrigen Rrieges Sauslehrer bei einem Beren von Bangenheim in Conneborn, unweit Botha, fpaterbin gu Burgen bei bem Rangler von Gableng. Um jene Beit machte ihm ber furfurftlich fachfische gebeime Legations-rath Leisching ju Caben bei Samburg ben Untrag, Die Berausgabe ber von ibm projectirten neuen hamburger Beitung ju übernehmen. D. fühlte fich biefem Gefchafte um fo mehr gewachfen, ba er bereits im 3. 1760 in Langenfalga ein Wochenblatt gestiftet hatte, meldes ges meinnütige Abhandlungen, Gebichte, politifche Reuigkeiten und Stadtanzeigen enthielt. Den von Leifding ibm mits getheilten Plan führte er in Samburg mit Beifall und Glud aus, und mar mehre Jahre Redacteur ber hams burger neuen Beitung, Die fich balb gu einem ber belieb: teffen Tageblatter erhob. Much als Stifter ber befannten hamburger Abreg : Comptoirnachrichten fann D. gelten,

<sup>1)</sup> Bie vertraut bas Berbattnis gwifchen Dumpf und jenem berühmten Schriftsteller mar, beweifen bie nachfolgenben, in Lef-fing's "Rieinigfeiten" (Stuttgart 1751) aufbewahrten Berfe, in benen er feines Freundes Schnelligkeit im Effen und feinen lang. famen Bang fcherzhaft rugte:

Im Effen bift bu fcnell, im Geben bift bu faul, 36 mit ben Fugen, Freund, und nimm gum Gehn bas Daul! Mis Leffing (1781) ftarb, war es Dumpf, ber vereint mit bem Schauspieler Großmann bie Errichtung bes Dentmals lebhaft betrieb, welches Leffing fpaterbin in Wolfenbuttel erbielt.

ba bies für bie Geschichte bes hamburgischen Sanbels nicht unwichtige Journal, in welchem literarische Aufsage mit mercantilischen Notizen abwechselten, nach seinen Ibeen entworfen und geformt warb. Lebhaften Untheil nahm er an ben berliner Literaturbriesen und an ben bremer

Beiträgen 2).

Während seines Aufenthaltes in Hamburg intereffirte er sich lebhaft fur ben Freimaurerorden, besonders seit Bobe angefangen hatte, für denselben thatig zu werden. Er ward in der Loge Absalon ausgenommen, deren Proposizialgroßmeister damals der berühmte Wundarzt Carpsser war. Als er spaterhin eine Anstellung als Pagenhofmeister zu Gotha erdielt, stiftete er dort die Loge zum Rosenkranz und ward deren erster Meister vom Stuhl. Doch nahm er spaterhin weniger Antheil an der freismaurerischen Thatigkeit, als jene Loge dem Iinnendorfsschen System entsagend zu dem eklektischen Bunde überstrat. Noch immer blied ihm aber die Borliede für das genannte System, wie der lebhaste Briefwechsel zeigt, den er mit einigen berliner Brüdern von gleicher Obsers

vang unterhielt.

Richt unbenutt ließ er bie Gelegenheit vorübergeben, bie fich ibm in Gotha zu manchen literarifchen Befchaftigungen bot, Die feiner Reigung entsprachen. Gin fleifis ger Mitarbeiter mar er an bem gothaifden Softalenber, bu welchem ber bamalige Biceprafibent bes gothaifchen Confiftoriums, Rlopfel, ben Plan entworfen batte, an ber gothaifden gelehrten Beitung, beren Rebaction er eine Beit lang beforgte, und an bem gothaifchen Dagagin ber Runfte und Biffenschaften. Die in ben genannten Jour-nalen von ihm befindlichen Auffage und Recensionen find obne Musnahme anonym. Auf mannichfache Beife befcaftigt mit ben Biffenschaften, boch mehr auf eine ge= niegende als hervorbringende Urt, floß ihm fein rubiges Leben babin, verschönert burch bie Achtung feiner Freunde und Befannten. Bu biefen gehorten in feiner Jugend bie talentvollften Ropfe, welche fich jum Beleben ber teutschen Literatur freundlich bie Sand boten, Rleift, Ebert, Gifete, Gellert, Rlopftod, Leffing u. U. m. Aber auch fein fpateres Alter entbehrte ben Benug treuer Freundschaft nicht, bie er burch innige Unbanglichkeit erwiberte. Erft in feinem 70. Jahre begann feine bis bas bin fefte Befundheit ju manten. Bur Alterfchmache gefellte fich ein Fieber, bas feinem Leben ben 7. Jul. 1801 ju gangenfalga ein Biel feste, wohin er im Gommer bes genannten Jahres gereift mar, um einige feiner Bers manbten zu befuchen.

Seinem Charafter fehlte es nicht an liebenswurdigen Bugen. Er war fanft, anspruchlos und burchaus frei von Eitelkeit. Eine herzgewinnende Gutmuthigkeit schimmerte selbst durch ben Unflug von satyrischer Laune, ber ihm eigen war. Genügsam und allem überflufsigen Auswande abgeneigt, konnte er um so mehr bem schonen Buge feines Bergens genügen, der Freundschaft in Rothe

fällen auch manches Opfer zu bringen. Den Sobn eines vor vielen Jahren nach Livland gegangenen Halbbrubers zu unterstützen, war ihm ein süßes Gefühl, und wohlthätig zu sein überhaupt der schönste Genuß. Im Borgessühle seines Todes dat er seine Schwester, die einzige Erdin seines Nachlasses, einen Theil desselben dürftigen Personen von Stande, Schullehrern u. s. w. zukommen zu lassen, doch mit strenger Verschweigung seines Namens. So freundliche Gesinnungen flossen aus seiner ungebeuchelten Religiosität. Un dem Christenthume als Offendarung hielt er mit unerschützerlicher Festigkeit. Zweisel an der positiven Theologie und an dem Kirchenglauben hatten sein Gemüth nie beunruhigt, und wie sehr es ihm Ernst war mit seiner überzeugung, geht aus mehren Briesen hervor, die sein Freund, der Kapellmeister Benda, in den I. 1783—1790 an ihn schrieb, und welche in Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1795. 2. Bd. S. 322 fg., gedruckt sind 3). (Heinrich Döring.)

S. 322 fg., gebruckt find 3). (Heinrich Döring.)
DUMPO, eine Stadt in Tibet, im Lande Urna Desa oder Undes, auf einem Felsen, der sich 300 Fuß über dem Bette des Beiflusses von Setledshi erhebt. Sie enthält etwa 100 Haufer, die auf Pfählen ruben. Auf den Ufern des Stromes hat man einige seltene Arten Heuschrecken gesunden; in der Nahe sind heilquellen und eine merkwurdige Hohle. (Palmblad.)

DUN, 1) Gemeinbedorf im französischen Arriègebepartement (Languedoc), Canton Mirepoir, Bezirk Pamiers, hat eine Filialkirche, zwei Jahrmarkte und 917 Einwohner. 2) Sehr alter Marktsleden im französischen Creusedepartement (Marche), Hauptort des gleichnamigen Cantons, welcher 13 Gemeinden und 14,798 Einw. entbalt, im Bezirke Gueret, hat eine Pfarrkirche, sechs Jahrmarkte und 1337 Einw., welche Viehhandel treiben. 3) Stadt im französischen Maasdepartement (Lorzraine), Br. 49° 22', L. 22° 52', Hauptort des gleichsnamigen Cantons, welcher in 18 Gemeinden 9383 Einw. zählt, im Bezirk Montmedy, an der Maas, wurde im J. 1633 aus einem sesten in einen offenen Ort umgewandelt, hat eine Pfarrkirche, ein Postamt, vier Lohgerbereien, drei Brauereien, beträchtliche Schwefelholzsabriken, drei Jahrmarkte und 1049 Einw. (Nach Barbichon.)

DUNA, ein bebeutenber Fluß, welcher aus einigen Morasten ber alaunischen Anhöhen zwischen ben Gouvernements Twer, Smolensk und Polozk hervorquillt, unfern des Sees Bjeloi in der twerschen Statthalterschaft, in der Nachbarschaft zweier andern großen Ströme Rußlands, der Wolga und des Dneprs, durch das Gouvernesment Twer und Pleskow fließt, die Grenze zwischen dem polozkschen und rigischen Gouvernement macht, sowie zwischen dem ehemaligen Polen und Kurland, und nicht weit von Riga dei Dunamunde in das baltische Meer sich ergießt. Sie nimmt mehre kleine Flüsse auf, die Torpza, Ewast, Djar, Zagel und die aus Kurland kommende

<sup>2)</sup> Die in bem gulest genannten Journal von ibm gebruckten Bleinen Gebichte und profaischen Auffage find mit D + f untergeichnet.

<sup>3)</sup> Bgl. Shlichtegroll's Refrolog ber Teutschen fur bas 19. Jahrh. 1. Bb. S. 177 — 188. Baur's neues hiftor. biograph. literar. Sandwörterbuch. 6. Bb. S. 328.

Bulleraa. Funfzehn Meilen von Bitepet ift fie fcon für fleine Fahrzeuge und große, flache Rabne, Die man Struffen nennt, und welche ungeheure gaften tragen, fchiffbar, wodurch ber Sandel aus einigen Statthalters fcaften und aus Polen und Rurland nach Riga überaus erleichtert wird. Fur Riga ift biefer Blug von großer Bichtigkeit, benn bie Stadt erhalt burch ihn aus feinen obern Gegenden Bufuhr von allerlei, gum Theil febr wichtigen, Producten, und bient ihr zugleich, ba er eine halbe Deile bavon in Die Gee fallt, jum Safen. Die Duna hat aber einige gefahrliche, ber Schiffahrt und bem Banbel nachtheilige Bafferfalle und Rlippen, ober quer burchlaufenbe Sanbbante, auch bei Dunamunbe betrachtliche, jahrlich junehmenbe und fich veranbernbe Sanduntiefen. Die Bafferfalle rubren von verborgenen Felbfpigen ber, welche ju fprengen zwar etwas Leichtes mare, aber con Bielen fur gefahrlich gehalten wird, weil, wenn nur bie obern Spigen ber Steine gesprengt mur: ben, alsbann bie bis jest hervorragende und fichtbare Rlippe nicht mehr ju feben und folglich weniger ju vers meiben ware. Es konnen baber bie Struffen nur bei bobem Baffer im Frublinge ficher auf ihr berabgeben. Gine folche Struffe wird bisweilen von 20-30 Den: fchen regiert, je nachdem es entweder ftromauf ober ftromab gebet. Bei Riga ift bie Duna beinabe eine Berft (1500 Schritte) breit und bilbet mehre fleine Infeln, Solme genannt, bie von Letten bewohnt werben. Saft alle Sahre überschwemmt fie beim Gisgange biefe Solme; bann reißt bas Gis oft bie auf benfelben befind= lichen großen Solg: und Mafinieberlagen, ja fogar gange Saufer, mit fich fort, und wenn bann bie Ginmohner fich nicht bei Beiten retten, fo treiben fie mit bem Strome binab in die offene Gee, wo fie gemeiniglich unwiederbring: lid verloren find. Dennoch bauen fie fich bald wieber an, weil die Bubereitung, Bermahrung und Berflogung bes Bolges ihr einziger Erwerb ift. Buweilen tritt biefer Fluß gang aus und richtet fcredliche Uberfdwemmungen an, wie bas noch vor wenigen Jahren ber Fall mar. Ginmal (1795) flieg bas Baffer ju einer folden Sobe, bag nur noch einige Suß fehlten, fo mare es uber ben Ball ber Stadt Riga gefturgt. Im 3. 1783 thurmte fich an ber Mundung bes Safens ein Gisgebirge auf, bas ben Musgang bes Treibeises hinberte und ben Fluß flauete. Diefer gerriß Damme und Bruden und nahm feinen Beg in ben Stintfee. Daburch murbe gwar bie Stabt ges rettet, aber bas umliegende flache Land ganglich gu Grunde gerichtet, und an ber Stelle mehrer Saufer und Bruden fab man jum Theil zertrummerte Schiffe. Diefer Strom hatte ehebem bei feiner großen Breite auch eine anfehn= liche Tiefe, die aber jest gur Balfte verschlammt ift, weil die Ginwohner ber Stadt im Binter einen großen Theil des gefrorenen Gaffenfothes und andern Unrath auf beffen Gisbede fahren. Diefer fentt fich, wenn bas Gis bricht, auf ben Grund und vermehrt alle Jahre Die Untiefe, welches fur bie Schiffahrt bochft nachtheilige Folgen bat. Diefe Untiefen und Ganbbante notbigen Die größern Fabrzeuge, einen Theil ihrer Ladung bei Dunamunde gu lofchen und beim Muslaufen Die neuen

Maaren zum Theil einzunehmen, benn bei anhaltenber Durre wird bas nur gehn Suß tiefe Baffer noch feichter. Indeffen ftort Diefes beschwerliche Lofchen ben blubenben Sanbel ber Stadt Riga bennoch im minbeften nicht. Dan arbeitet jest unermubet baran, bas Bette bes Bluffes vom Sande und ber Berfchlammung ju reinigen und bie Felsstude ju fprengen, bamit bie Schiffe mo moglich mit voller Ladung bis an bie Stadt fabren Fonnen. Nach bem Eisgange wird alle Sabre im Upril bie Schiffbrude über ben fluß gefchlagen und burch große eingerammte Pfable, burch welche aber bie Schiffe mit bollen Segeln geben, an Untern befeftigt. Im Novem-ber, wo er gemeiniglich mit Gife belegt wird, nimmt man fie wieber ab und bringt fie in einem fleinen Urme bes Aluffes in Sicherheit. Diefe Brude bient im Commer zu einem febr angenehmen und unterhaltenben Gpa= giergange. Das Gewühl von Menfchen und Schiffen, Fubren und Booten, Laftthieren, Ballen, Raften und taufenderlei Baaren ift ben Commer hindurch bei biefer Brude unbeschreiblich. In ber Duna werben auch por= treffliche Lachfe gefangen, Die unter bem Ramen rigaifcher Lachs weit und breit verschickt werben. Ubrigens bat biefer Strom mehrentheils fandige und thonige Ufer, ein trubes Baffer, und ift überaus fischreich. Rabe bei Dunamunde nimmt er bie Bulleraa ober Bulbera auf, einen giemlich anfehnlichen Blug, ber aus Polen fommt, in Semgallen die Memel aufnimmt und bei Mitau bie Ma beißt. Die Dunabrude wird in manchen Sahren auch binter ben fogenannten Rrubner'fchen Damm, bei Rojen= holm, in Bermahrung gebracht, wo auch bismeilen ein Schiff Winterlager halt. (J. C. Petri.)

DÜNABURG, eine kleine Kreisstadt im russischen Gouvernement Witebsk, am rechten User der Duna, 26 Meilen von Polozk. Sie ward im 3. 1277 von den livländischen Rittern erdaut, 1576 aber von dem Jar Iwan Wasiljewitsch zerstört und dann von dem polnischen Könige Stephan Batory wieder erobert. Im Jahre 1656 entriß sie der Jar Alerei Michaelowitsch (Peter's des Großen Bater) den Polen aus Neue, trat sie aber bald wieder an die Republik ab, welcher sie die zum J. 1772 blieb, da sie abermals mit Russland verzeinigt ward. In unsern Tagen wurde sie von einer Abetheilung des großen französischen Geeres unter Napoleon besetzt. Sie hat etwas über 100 Häuser, eine katholische Kirche, ein Zesuitercollegium und ungefähr 360 Einw., unter denen 70 Juden sind. (J. C. Petri.)

DUNAJEC (sprich Dunajet), einer berbedeutendssten Rebenslusse ber Weichsel, und nachst ihr der wichtigste Strom für den Berkehr des Königreichs Galizien. Er entspringt im Süden dieser Provinz, im hohen Karpathengebirge des sandecer Kreises aus drei Hauptquellen, deren Geswässer sich unter dem Namen des schwarzen (Czerni Dunajec) und weißen Dunajec (Bialy Dunajec) bei Neumart vereinigen und dort den Dunajecsluß eigentlich erst zu bilden anfangen. Die mittlere Quelle liegt bei Stara-Bystra. Vom Ursprunge dis gegen die Kreisstadt Sandec hinadwindet sich der Fluß, bei sehr starkem Gefälle, in einem aus großen Steinen und häusig vorkommenden Felsenstücken

bestehenben Grundbette, burch ein tiefes enges Thal bes Sochgebirges, mo bie boben Thalmanbe felbft ben Fluß begrengen. Bon ber Musmundung bes Poprabfluffes an erweitert fich biefes That burch ben fandecer Kreis nach und nach immer mehr; auch bie Berge verlaufen fich mit abnehmenber Sobe bis in ben tarnower Rreis faft gang, ber Lauf bes Gewaffers maßigt fich, obgleich es noch immer raich über ben groben Steinschotter, ber bas Flugbette bilbet, babineilt. Bei Bonnicz tritt er ins flache Land, burch welches er zwischen wechselnben vier bis fechs Buß hoben Ufern, uber febr feinen Schotter, welcher nach und nach burch bie gewöhnliche Abreibung in Fluffand übergeht und mit ben von ben Ufern abges riffenen Erbtheilen vermifcht, auch jum Schlamme wird, feiner Musmundung entgegeneilt, Die bem polnischen Stabtchen Opatowiec gegenüber liegt, und bie er nach einem Laufe von 26 Meilen erreicht. Die zu fieile und nachtheilige Ausmundung wurde feit bem 3. 1814 mit bem gludlichsten Erfolge, jum großen Bortheile ber Ums gegend verbeffert. Bei bem ungeregelten Laufe biefes Fluffes wechfeln Tiefe und Breite oft und bebeutenb. Im obern Theile ber Stromftrede ift er gumeilen auf 40 Rlaftern beschrantt, breitet fich aber bafur an anbern Orten wieder auf mehre hundert Rlaftern aus. In ben untern flußstrecken bat der Fluß eine mittlere Breite von 55-60 Rlaftern und bei fleinem Baffer eine mitts lere Tiefe von 4-5 Fuß. Die vielen, bei Sochwaffern bon ben Fluthen herabgeführten, Stode, Baume, Steintrummer verurfachen in Berbindung mit bem Gefchiebe und Cand in furger Beit bochft nachtheilige Berfandun= gen, fcabliche Musbreitungen bes Stromes und an bem febr fruchtbaren Ufer bochft nachtheilige Uferbruche. Bon Debno im fantecer Kreife an, bis unterhalb Rothflofter (in ber gipfer Gefpanschaft) bilbet ber Dunajec bie Grenze zwifden Ungern und Galigien, und zwar zwifden bem fanbecer Kreife und bem gipfer Comitat; bierauf burchfließt er bis unterhalb Tropie biefen Rreis, gebt bann burch ben bahnier Rreis, ben er fpater bis oberhalb Blonie vom tarnower Rreife fcheibet; geht unterhalb bies fes Dorfes in ben lettern Kreis über und scheibet weiters bin abwechselnd bie beiben lettern Rreife von einander. Muf feinem Laufe burch biefelben nimmt ber Fluß außer vielen Bachen noch folgende bedeutenbere Gemaffer auf: Im fandecer Kreife ben Bialkaflug oberhalb Maniom, ben Poprabflug unterhalb Altfandec, ben Ramenicabach bei Neufander und ben Lofoczynabach bei Tropie, und im tarnower Kreife ben Bialabach bei Biala. Obgleich biefe Flugden, ben Poprad ausgenommen, in ber trodenen Jahreszeit febr mafferarm find, fo führen fie boch bem Dunajec bei Regenwetter und im Fruhlinge eine folche Baffermaffe gu, bag ber Fluß außerorbentlich anschwillt und bie fcbrecklichften Berbeerungen anrichtet. Es ift auch ber Dunajec ber wilbefte unter allen Gebirgemaffern Galigiens, inbem feine baufigen Sochfluthen ihren gangen Bug burch bas Bebirge und burch bie Begenben bes fla: chen gandes bis gur Musmundung in die Beichfel mit Berftorungen bezeichnen. Befonbers verheerend maren bie Sochwässer im 3. 1813, wo bie ungewöhnlich anges

fdwollenen Fluthen Bieb, Meniden, Gerathe, Bruden, Dublen und gange Saufer mit fich fortriffen, fobag an ben Ufern ber Beichfel Leichen und Gerathe aus Uns gern gefunden murben. Bei Neumart im boben Gebirge, am Bege nach Ungern, ift es fein eben fehr feltener Fall, daß die Fuhrleute, wenn fie ben bort febr breiten Blug burchfahren, unvermuthet von ben ploglich berabs raufchenden Fluthen, Die bei Regenwetter fchnell aus allen Thalern und Grunden jufammenfliegen, überrafcht und mit Bagen und Pferden fortgeriffen werden. Schon oberhalb Reumart, in ber Rabe ber Quellen, find bie Ufer ziemlich bewohnt, und weiter binab liegen immer mehr Ortschaften, theils in ber Rabe bes Bluffes, theils unmittelbar an beiben Ufern und gwar im fanbecer Rreife fieben Stabte, zwei Martte und 53 Dorfer; im zipfer Comitat zwei Dorfer, und im tarnower und babnier Rreife zwei Stabte, ein Martt und 60 Dorfer, worun: ter Neumark, Ult = und Neusandec, Bakluczyn und Krosfeienko die wichtigsten sind. Der Dungiec ist für Gasliziens handel von der größten Bichtigkeit, theils daburch, daß er in Berbindung mit dem Popradflusse das reiche Ungern mit Galigien und burch bie Weichfel mit ber Rordfee verbindet, und theils baburch, bag er einem bebeutenben Theile ber fublichen Gebirgsgegenben Bas ligiens eine reiche Erwerbequelle, burch ben ermöglichten Abfat ihres Solguberfluffes und ber Abfalle ber Forft= wirthichaft eroffnet. Diefer Flug wird ichon von Reus mart an benutt, indem Solgftamme von unbestimmter Ungahl in Flofe zusammengeschlagen und bis zur Ber-einigung mit ber Poprad hinabgefloft werben. Ein großer Theil ber Unwohner bieser Gegend und ber Quels lenbache bes Dunajec ernahrt fich theils von ber Bieb= gucht und theils von ber Borbereitung bes Flogungshols ges. Die Floge, welche ben Poprad berabtommen, find von berichiedener Urt, jene, fo gur Berfuhrung ber Bans belfartifel bienen, befteben aus 13 Solgftammen von funf Rlaftern gange, 9-12 Boll Dide, und tragen eine Laft von 35-40 Centner; andere Floge merben aus 30 Studen Bandholgern gufammengebunden; endlich bie Breterfloße werden aus 70 Stud Bretern gufammens gefchlagen und noch mit Schnittholy belaben. Muf biefe Urt werben aus Ungern auf ber Poprad jabrlich mebre Sunbert, vor bem 3. 1813 mehre Taufend Raffer ungrifder Beine, Meth, Mineralmaffer, Anoppern, Gall= apfel, Schaffafe, Gifen und mehre andere Urtitel berabs geführt. Mus ben galigifden Wegenben wird außer vielem Brenn: und Bauholg, worunter auch vorzugliches Schiffs bauholz ift, das bis nach Danzig geht, gedorrtes Doft, welches bis nach Warfchau geht, Leinwand, Topfergesfchirr und Holzgerathe auf ben Flogen verführt. Die Beflogung geschieht gewöhnlich gleichzeitig mit ber Flogs fahrt bes Poprad im Fruhjahre, und in ben 3mifchenpes rioben ber Commer: und Berbfthochmaffer, welche lettere gewohnlich gegen Ende bes Monats Juni und im August einzutreten pflegen. Debre ungunftige Umffanbe erfcmeren, ja bindern ju gewiffen Beiten die Beflogung bes Dunajec in feiner flogbaren Strede von Charklow. Dabin gehoren: Die bei Cjorfinn befindlichen Grund;elfen, Die

mehren im Flusbette liegenden Felsenblode von Neumark über Kagca hinab, die Untiesen des in sieben Arme getheilten Flusses oberhalb Neusandec, die häusigen Berssandungen und Stromtheilungen u. dergl. m. Nur die Thalfahrt findet auf diesen Strome statt; stromauswarts aus dem Weichselstrome dis Jakluczon,  $5\frac{1}{2}$  Meilen weit ist der Fluß auch, obwol selten, schon befahren worden, welches wenigstens die Möglichkeit darthut, diesen Fluß, bei gehöriger Regulirung seines Lauses, auf dieser Strecke auch schiffbar zu machen \*). (G. F. Schreiner.)

DUNALIA. So nannte Sprengel (Pugill. 2. p. 25) gu Ehren bes Profeffors ber Botanit ju Montpellier, Felir Dunal, bes grundlichen Monographen ber Go: laneen und Unoneen (Histoire des Solanum [Montp. 1813. 4.]; Solanorum generumque affinium synopsis [Monsp. 1816]; Monographie de la famille des Anonacees [Par. 1817. 4.] eine Pflanzengattung aus ber erften Dronung ber vierten Linne'ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Bednotibeen ber naturlichen Familie ber Rubiaceen. Char. Der Relch ftehenbleibend, mit vier gespaltenen Bahnen; die Corolle regelmäßig, von gleicher Lange mit bem Relche, mit fehr furzer Rohre und vierlappigem Saume; Die Staubfaben furger als Die Corolle; ber Griffel turg, gefpalten, mit pfriemenformis gen Narben; Die Rapfel Lugelig, zweifacherig, vierflappig, mit zwei: ober mehrfamigen Fachern und an ber Spige gespaltenen Rlappen; die Samen fugelig. Die einzige befannte Urt: D. tuberosa Spr. (l. c., Peplis tetrandra Linn. sp. pl., Jacquin amer. t. 180. f. 29, Ammannia Lirta P. Browne jam. 145, Hedyotis tuberosa Swartz obs. bot. p. 136. t. 1. f. 2, Oldenlandia tuberosa Lamarck enc. 4. p. 535, Lucya tuberosa Candolle prodr. 4. p. 434), ift ein fleines westindisches Commergewachs von dem Unsehen ber Peplis Portula, mit faferiger, ftellenweise fnolliger Bur= gel, taum fingerlangem, brebrundem, aftigem, glattem Stengel, gegenüberftehenben ober vierzähligen, geftielten, berg eiformigen, unten feinbehaarten Blattern, fleinen fceibenformigen, jugefpigten Ufterblattchen, einzeln in ben Blattachfeln ober am Enbe ber 3meige febenben, ein= blumigen Bluthenftielen und fleinen, weißen Blumen. -Drei Jahre nach Sprengel machte Runth eine andere Pflanzengattung aus ber Familie ber Golaneen unter bem Ramen Dunalia befannt, fur welche Sprengel, um bas altere Recht feiner Dunalia gu behaupten, ben Ras men Dierbachia (f. b. Urt.) vorschlug. Dhne bies zu berudfichtigen, bat Candolle (a. a. D.) die Gattung Dunalia Spr. nach Dunal's verftorbener Schwefter Lucy, einer fenntnifreichen Freundin der Pflanzenfunde, Lucya (A. Sprengel.)

DUNAMUNDE, eine Festung auf einer fleinen Infel in ber Munbung ber Duna, & Meile von Riga, welche gur Bertheibigung ber Stadt nicht nur, sondern auch bes Safens bient, und vormals bis auf bas 3. 1765

allen Schiffen, welche aus ber Offfee in bie Duna fabren wollten, ihre Connoissements und einen Boll abfoberte. welches aber burch bie neuen Sanbels : und Bollverord: nungen jest gang aufgebort bat. Erft unter ber fcmes bifchen Regierung foll biefes Fort babin verlegt worben fein, wo es jest fteht, ba es urfprunglich auf ber ans bern Geite ber Duna lag, wo auch in frubern Beiten ein vom Bifchof Albert erbautes Giftercienferflofter fanb, bas jest in feinen Ruinen liegt. Dunamunbe bat ftarte Batterien und febr tiefe Cafematten, Die ehebem gu Staatsgefangniffen bienten. Es führt auch ein Rirchfpiel im rigaifchen Rreife in Livland biefen Ramen, welches fich langs bes rigaifchen Meerbufens bin erftrectt. Es ent: halt 20 abelige Guter, eine Menge Dorfer, viele Manu: facturen in Leinwand, mehre Baffer = und Bindmub= len 2c.

DUNA-VECSE (fprich Duna Betsche), ein mas gyarischer Marktsleden in Niederungern, diebseit der Dosnau, pesther Gespanschaft, scholter Bezirk, an der Donau, mit einer resormirten Pfarre und Kirche, einem großen kaiserl. königl. Salzmagazin, einem Einkehrwirthshause, 5960 Einw., worunter 5866 Resormirte, 74 Katholiken, 20 Protestanten augsburger Consession, einträglichem Feldbaue. Eine Unsicht dieser Ortschaft und des großen Salzmagazins kommt unter Kunike's Donauansichten (Wien 1826. Quersolio. Tert in topographischer, historischer, ethnographischer und pittoresker hinsicht von Rumy) Nr. 153 vor. (Rumy.)

DUNAWETZ, ein altes, jest in Ruinen liegendes Schloß in der zipser Gespanschaft in Oberungern, diesseit der Theiß, welches von dem daneben strömenden Flusse Dunawetz oder Dunajec, der sich in Galizien mit der Weichsel (Wisla, Vistula) vereinigt, seinen Namen hat und auf hoben und steilen Felsen erbaut ist. Es ist das außerste Schloß der zipser Gespanschaft gegen Norden, von dem jenseit des Flusses in Galizien gelegenen Schlosse Schornstein, wovon man jest gleichfalls nur Ruinen sieht, ungefähr einen Kanonenschuß entsernt. Ehedem gehörte es dem Grasen von Zápolya; Johann Zápolya aber gab es als ungrischer Gegenkönig dem Hieronymus kaszty. In der Folge hatte es verschiedene Besitzer. Im I. 1687 nahm es Graf Tököly ein.

DUNBAR, ein Marktsleden mit einem Seehafen, in der subschaften Grafschaft Haddington, an der Mundung des Frith of Forth, und von König David II. zu einem königlichen Burgsleden erhoben. Der Ort bessteht vornehmlich aus einer breiten, langen Straße, die so regelmäßig ist, wie man sie selten in Platen von ahnslicher Größe sindet, und von welcher kleine Nebenstraßen auslausen. Er enthält die Überreste eines alten Felsenschlosses, ein Majoratshaus des Grafen von Lauderdale, mit einer schonen Fagade, und eine alte Kirche. Ganz in der Nähe liegen die beiden Dörfer Belhaven und Weste barns, die man als Borstädte von Dunbar betrachten kann, welches mit ihnen 728 häuser und 5272 Einw. zählt. Der Hafen, welcher von einer Batterie beschützt wird, ist nur klein und schwer zugänglich, aber sehr sicher

<sup>\*)</sup> Diefer Darftellung ift bie officielle hybrographifch-ftatiftifche Ergangungstabelle gu ber Land- und Bafferftragentarte von Gatigien gum Grunde gelegt.

für bie Schiffe. Gein oftlicher Damm murbe ichon un: ter bem Protectorat von Gromwell begonnen. Die Rufte ift febr romantifch, aber mit gefahrlichen Klippen umgeben, fobag Schiffbruche nicht felten vorkommen und man ein eigenes Rettungeboot unterhalt. Die Ginwohner treis ben Sandel mit Getreibe, Malg und andern Producten, beichaftigen fich viel mit Barings : und hummerfang, bauen Schiffe, unterhalten eine Seifenfabrit, zwei Gifens giegereien und andere Gewerbe, befigen Spinnmublen und haben in ber neuern Beit eine Baumwollen : Waaren= manufactur angelegt. Bwifchen bem alten Schloffe, wels ches vor bem Bebrauche ber Geschute fur uneinnehmbar gehalten murbe und im 3. 1337 von ber Grafin von March, bie man gewohnlich bie fcmarge Ugnes nannte, 22 Bochen lang gegen bas englische Beer unter Konig Ebuard mit Glud vertheibigt wurde, und bem Safen ift ein Felfen, ben man bie Infel nennt und worauf ge= genwartig bie Batterie angelegt ift. Er befteht aus icho= nen Bafaltfaulen von rothem Stein, aber mit Mbern von Jafpis. - Dunbar foll ein febr alter Drt fein und fo viel bedeuten, als Schloß von Bar. Man leitet namlich feinen Namen von einem tapfern Unführer, Bar, ber, welchem Renneth gur Belohnung fur feine Tapferfeit ge= gen bie Picten bas alte Schloß verlieb. Die Rirche wurde im 3. 1392 von Georg Garl von March gegrun= bet und erhielt die Form eines Kreuzes. (Eiselen.) Schlacht bei Dunbar ben 27. April 1296. Un=

ter ben vielen Pratenbenten, welche nach bem Tobe ber Ronigin Margarethe Unspruche auf Die Rrone Schott= lands machten, wurde Johann Baliol burch ben Ginfluß Chuard's I. von England auf ben Thron Schottlands gehoben und, jum Danke verpflichtet, nahm er fein Reich als Lebn von England in Befig. Die Lehnshoheit des berrichsuchtigen Couard wurde aber bald dem jungen Konige laftig, feinen Baronen unerträglich, und man febnte fich nur nach einer Belegenheit, fich ber einge= gangenen Berbindlichkeit entledigen gu tonnen. Gin Rrieg, in welchen Eduard mit Frankreich verwidelt murbe, fam Baliol baber febr ermunicht. Er fcbloß, burch feine Bas rone geleitet, ein Cout : und Trugbundniß mit Frantreich, und versprach in England einzufallen, sobald Ebuard mit feinem Beere in Frankreich landen murde. Diefes Bundnig blieb Eduard's Mistrauen nicht verborgen. Er foberte ben Ronig von Schottland vor fein Bericht, und ale biefer nicht erfcbien, Die Schotten mab= rend beffen bie Feindseligfeiten auch begonnen batten, rudte er vor Bermid, welches bamals ale ber Schluffel au Gubichottland betrachtet murbe. Eduard's Beer bes ftand aus 35,000 Dann ju Fuß und 5000 Reitern. Um 28. Mar; 1296 fiel Berwid in Die Sanbe ber Englans ber. Bon bier aus entfanbte Chuarb ben Grafen Ba: renne mit 10,000 Mann gegen Dunbar, welcher Ort von bem Rerne bes schottischen Abels vertheibigt murbe. Der Ronig von Schottland batte, im Bewußtfein feines geringen friegerifden Talents, Die Fuhrung bes Beeres einem Rathe von vier Pralaten, vier Grafen und vier Baronen übergeben, und biefe batten ein Beer von 40,000 Mann (worunter nur 500 Reiter) aufgebracht, und eilten

jest mit bem größten Theile beffelben gum Entfage Dunbars berbei. Um 27. Upril erfcbien bas ichottifche Beer unter ber Unfuhrung bes Grafen von Buchan, Lenor und Mar, auf ben Unboben, welche bie Stadt umgeben. Der Graf Barenne befchlog bie Schlacht, ließ aber feine Truppen, wegen ber Befchaffenheit bes Terrains, viels leicht auch aus Kriegelift, eine rudgangige Bewegung machen. 218 bies bie Schotten gewahrten, flurgten fie fiegestrunten in bas Thal binab, Die Flüchtlinge ju bernichten. Barenne aber hatte Salt gemacht und rudte biefem wilben Schwarme in bicht gebrangten Daffen entgegen. Befiurjung verbreitete fich burch bie Reihen ber Berfolger, fie floben und bie Englander erhielten einen ebenfo mohlfeilen als wichtigen Sieg. Den Berluft ber Schotten gibt bas Gerucht auf 20,000 Mann, bie maßigste Berechnung auf 10,000 Mann an. Das Schloß Dunbar ergab fich ben folgenben Zag an Ebuard, ber nach bem Treffen mit ber Sauptarmee berangefoms men war. Balb barauf erfolgte bie Ubergabe von Ror= burg. Das Schloß Cbinburg bielt fich nur acht Tage; Stirling und fast alle Stabte von einiger Bichtigfeit fielen in die Gewalt ber Sieger. Baliol wie fein Abel maren gleich entmuthigt und leifteten weiter feinen Biberftand. Um 2. Jul. entfagte Baliol ber Krone, lebte brei Sabre in gelinder Saft in London und begab fich bann nach ber Rormanbie, wo er im 3. 1305 ftarb. Die ftolgen Schottifchen Barone bulbigten jest insgesammt Couard I. Mur Bilhelm Duglas erfannte nie den Konig von Eng= land als feinen Berrn an und murbe beshalb bis an bas Ente feines Lebens in engem Gewahrsam gehalten. (Bgl. Rapin Thoyras, Histoire d'Angleterre. John Lingard, Geschichte Englands. David Sume, Ges fchichte Großbritanniens 2c.)

## Schlacht ben 3. September 1650.

Schottland und Irland nahmen nach ber Binrich= tung Rart's I. (30. Jan. 1649) eine entschiebene feinds liche Stellung gegen England an und erfannten Rarl II., Cohn Rarl's I., als ihren rechtmäßigen Konig. Um 23. Jun. 1650 landete Rarl an ber ichottifchen Ruffe; ber Krieg mit England mar unvermeiblich. Dlivier Gromwell, ber bie irifchen Royaliften besiegt, murbe von Erland gurudberufen und erhielt vom Parlament ben Dberbefehl uber bie Urmee gegen Schottland. Um 22. Jul. überfdritt Eromwell, an ber Spige von 16,000 friegegewohnten Truppen, ben Tweed und rudte gegen Coinburgh vor. Diefe englische Urmee gu befampfen, bob bas fcottifche Parlament eine Urmee von 30,000 Dann aus, ungeubt und angeführt von Officieren, welche ihren Rang nur ihrem religiofen Gifer verbantten. Die Pries fter beherrichten ben Beift ber Golbaten und entichieden Die Operationen, nachdem fie ben Simmel im brunfligen Gebete barum erforicht hatten; ben jungen Ronig mußten fie alles Ginfluffes gu berauben, fodaß berfelbe an ben nachften Rriegsereigniffen feinen wirtfamen Untbeil batte. Die fcottische Ermee befehligte bem Ramen nach ber Graf von Leven, ber That nach fein Bermandter, Das vid Leslie, vielleicht ber einzige tuchtige Officier ber Mrs

mee. Er bezog mit feinem Beere ein verschanztes Lager amifchen Ebinburgh und Leith, und befahl, bas Land amifchen Chinburgh und Bermid ju vermuften. Die eng: lifchen Truppen erstaunten über bie Dbe und Bermuftung, bie fie jenfeit bes Tweed antrafen und litten oft großen Mangel. Cromwell verfah zwar bas heer burch bie Rlotte mit Lebensmitteln, allein bies mar gu febr vom Bind und Better abbangig, als bag ibm nicht eine fchnelle Beendigung bes Feldzuges munichenswerth erber Schotten ju ftart, um einen gewaltsamen Ungriff auf biefelben gu magen. Er versuchte burch brobende Dariche, einzelne Ungriffe, bas ichottifche Beer gur Schlacht zu bewegen; die Besonnenheit des Führers ers fette ben Mangel an Kriegserfahrung. Über einen Moznat hielt Leslie ben gefürchteten Republifaner in Unthatigs feit; Rrantheiten und alle Beichwerben bes Rrieges er: fcopften bas englifche Beer, und Cromwell mußte fich jum Rudjuge entscheiben, ba er feinen Gieg erfechten fonnte. Er marfchirte über Sabbington nach Dunbar, Leslie folgte und nahm mit feinem Beere eine Muftellung auf ben Soben von gammermuir. Die Englander ma= ren jest in einer verzweifelten Lage; bas Beer mar auf 11,000 Mann (7500 Mann Infanterie und 3500 Mann Cavalerie) berabgeschmolzen, und von einem doppelt überlegenen Feinde eingeschloffen, beffen Stellung unan= greifbar mar. Die Schotten gablten 16,000 Mann Fuß: polt und 6000 Mann Reiterei, und hatten bereits bie wichtigften Paffe bei Dunbar, im Ruden ber englischen Urmee, befest. Gromwell faßte baber ben Entichluß, Die Infanterie und Artillerie gur Gee einzuschiffen und bann an ber Spige ber Cavalerie zu versuchen, fich nach England burchzuschlagen. Die Kranten feines Beeres waren fcon am 30. Muguft in Muffelburg eingeschifft. Der schottifche Feldherr beurtheilte Die Berhaltniffe febr richtig und war fest entschlossen, ben gewissen Sieg nicht in einer Schlacht auf bas Spiel zu feten. Die fanatifche Geiftlichfeit aber beffurmte ibn und verlangte bie Schlacht, Gott habe ihnen im Bebet ben Gieg verfun= bet und es werbe leicht fallen, einen gottlaffernben Un= führer, und "eine fectirerische Urmee" ju vernichten. Much Die Musichuffe ber Stande foberten ffurmifch ben Rampf. Leslie, unmachtig biefen Foberungen Biberftand gu leiften, gab am 2. Sept. ben Befehl, in die Ebene berabzusteigen und ben Feind anzugreifen. 218 Cromwell Diefe Bewegung burch ein Fernrohr erblichte, rief er aus: "Sie fommen berab, ber herr hat fie in unfere Sand gegeben," und rudte in ber Racht jum 3. Gept. bis an ben Rand ber Schlucht, welche die Borpoften beiber Seere trennte. Um fruben Morgen bes 3. Gept. begann ber Rampf um einen Engpag auf ber Strafe von Dunbar nach Berwid. Rach einem hibigen Gefechte ffurgten bie ichottifden gangenreiter, von ihrem Gefchute unterftugt, die Unbobe berunter, verbrangten die englische Brigate bes rechten Flugels und burchbrachen bas feind: liche Fugvolt. Da befahl Cromwell feinem Regimente, unter Unführung bes Dajors Bhite, vorzuruden. Unter bem Schube biefer tapfern Schar fammelte fich bie eng= U. Encpel. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII,

lifche Reiterei wieber, bie fcottifche ftutte und flob. In biefem Augenblide gerriß ber Debel und Die Schotten faben Die Flucht ihrer Reiterei. Jeht konnte man feben, bag fein Fanatismus Mannegucht und Rriegserfahrung erfeben fann. Ein vanifcher Schreden verbreitete fich vom rechten jum linken Flugel, und allein durch ben Unblid ber geschlagenen Reiterei entmuthigt, marfen bie Schotten, an Bahl boppelt überlegen, ihre Baffen fort') und floben, als bie Englander jum Ungriffe vorrudten. Mur ein Regiment Bergichotten, welches von ber religiofen Schwarmerei am wenigsten ergriffen war, leiftete noch einigen Wiberftanb. Um fechs Uhr bes Morgens batte bie Schlacht begonnen und in weniger als einer Stunde war fie entschieden. 3000 Schotten bedten ben Bablplat; ihre Urtillerie und ihr Gepad fiel in bie Bande ber Sieger. 9000 Mann wurden gefangen; von biefen wurden 5100 Mann, die verwundet waren, in ihre Beimath entlaffen, die übrigen wurden nach England ge= trieben, mo ein großer Theil von ihnen an einer bosartis gen Seuche ftarb. Unter ben Gefangenen befant fic ber Generallieutenant Gir James Comfelle, vier Dbris ften, 20 Majors, 47 Capitains, 77 Lieutenants und 100 Sahnrichs und Cornets. 200 erbeutete Sahnen überschickte Cromwell bem Parlament und fchrieb bem= felben aus Dunbar unter bem 4. Gept., bag ber Berr feine Urmee in befondern Schut genommen habe, indem nur 20 Mann, worunter ein Major und ein Cornet, getobtet worden waren. Die Erummer ber fcottifden Urmee floben nach Stirling, wo fie ein Lager bezogen, und fich von Neuem ju verftarten fuchten. Gleich nach ber Schlacht entfandte Gromwell ben General Bambert gegen Coinburgh. Diefe Stadt ergab fich, fowie auch Leith, ohne weitern Biberftanb, und bas gange gand bis an den Forth unterwarf fich bem englischen Beerfub= rer; nur die Citabelle von Ebinburgh hielt fich langere Beit. Die vorgerudte Sahreszeit und ein Fieber bielten aber Cromwell ab, feinen Gieg in Diefem Sahre weiter (v. Witzleben.) zu verfolgen 2)

DUNBAR (William), schottischer Dichter, geboren ums 3. 1465, muthmaßlich zu Salton in Oftlothian, gestorben ums 3. 1530. In seiner Jugend hatte er sich dem geistlichen Stande gewidmet und zog als Franzisfanernovize in Schottland, England und dem nördlichen Frankreich umber und predigte, wurde aber bessen überschüssig und trat nach seiner Rücksehr ums 3. 1490 als Dichter auf, wozu er wirklichen Beruf hatte. Das berühmteste seiner Gedichte ist The Thistle and the Rose, eigentlich ein Gelegenheitsgedicht auf die Bermählung des Königs von Schottland, Jakob IV. mit Margaretha Tudor, der ältesten Tochter Heinrich's VII. Dieses Gesdicht war, nach dem Geschmacke seiner Zeit, ein allegorisches, und der Titel gibt schon an, daß die Allegorie

<sup>1)</sup> Cromwell fand auf bem Schlachtfelbe 15,000 Gemehre.
2) Quellen: John Lingarb's Geichichte von England, 11. Bb.
David Dume, Geschichte von Großbritannien, 9. Bb. Histoire
de Cromwell par Villemain (Par. 1829). Tom. I. Liv. V. The
Parliamentary history V. XIX, p. 345 sq. Theatrum Europaeum, Tom. VI.

sich auf das schottische Wappen bezieht, zugleich aber eine Anspielung enthält auf die Bereinigung der rothen und weißen Rose. Keins von allen allegorischen Gedichten zeichnet sich aber vortheilbafter aus, als dieses. Sein zweites Gedicht The goldin Terge (der goldene Schild) ist moralisch allegorisch, denn dieser Schild ist der Schild der Bernunft im Kampse gegen die Leidenschaften. Auch allegorisch, aber satyrisch komisch, ist sein Gedicht The Daunce (der Tanz), ein Ballet darstellend, welches in der Hölle zur Belustigung Satans ausgesührt wird von sieden Teuseln, in die sieden Todsünden verkleidet, die auch die Seelen vieler Mönche und — heiliger Huren in ihren Tanz mit hineinziehen. Diese drei Gedichte sindet man in Bannaryne's Ancient Scotish poems (Edind. 1770). Außer diesen hat er mehre kleinere scherzhaste Erzählungen und sowol ernste Lieder als scherzhaste im Bolkstone gedichtet, und diesen Ton sehr glücklich getrossen. Mehre derselben sindet man in Pinkerton's Ausgade der Ancient Scotish poems und in der Maitland-collection. (Pinkerton, List of the Scotish poets. Irving, Live of the Scotish poets. Bouterwet, Gesch, der Poesse und Bereds. 7. Bd. S. 95 fg.) (H.)

DUNBARTON, DUMBARTON, eine Grasschaft

in Subschottland, hatte früher ben Ramen Lenor, liegt von 12° 4' bis 13° 35' oftlicher Lange und von 55° 32' bis 56° 29' norblicher Breite, und wird im Norben von Perthshire, im Often von ben Graffchaften Stirling und Lanart, im Guben von bem Fluffe Clybe und Ren: fremfbire und im Beften von bem Lochlong, einem Urme ber See und von Argpleshire eingeschlossen. Durch ben Lochlong wird sie in zwei Theile getheilt, wovon ber großere zehn und ber kleinere zwei Kirchspiele enthalten soll. Busammen gibt man ihnen eine Oberfläche von 114 Deilen, worauf fich im 3. 1821 in einem fonig= lichen Fleden und ben zwolf Rirchfpielen 3536 Baufer und 27,317 Bewohner befanden. Das Land ist voller Berge. Das Grampiangedirge zieht sich hindurch und hat in dem Benvorlich seine bochste Spige. An Gewässern hat das Land die Flüsse Clyde und Leven, den Lozmondsee und den großen Kanal. Der Lomondsee hat weder an Größe, noch an Schönheit der Lage seines Gleichen in Britannien. Man sindet Eisenerz und Eisenschied in Wenze in dieser Grafschaft. ftein in Menge in biefer Graffchaft. Bon bem lettern werben jahrlich an 3000 Tonnen in bie Gifengießereien geliefert. Debre Steinkohlenlager find außerorbentlich reich, und an Quaberfteinen und Schiefer ift Uberfluß. Der große Kanal, welcher die Grafschaft durchschneidet, ist besonders sur den Transport der Bergbauproducte wichtig. Andere Producte sind Gerste, Hafer, Karstoffeln, Flachs, Steinkohlen, Sees und Flußsische und Wildpret. Kindvielgucht und Schafzucht besonders wird von den Einwohnern sleißig betrieben; auch unterhalten fie Baumwollenspinnereien, Kattunwebereien und andere verarbeitenbe Gewerbe. Die Grafichaft führt hauptfach-lich Baumwollenzeuche, Baumwollengarn, Papier, Glas, Bifche, und barunter vornehmlich Baringe und Lachs, aus. Getreibe ift ber Saupteinfuhrartifel; benn ber Boben ift jum großen Theil nicht jum Uderbaue geeignet.

Dunbarton, Sauptftabt ber gleichnamigen Grafschaft in bem fublichen Theile von Schottland, liegt an bem Leven, ber unfern von ihr in ben Clybe fault und bei hohem Baffer nicht ohne Rachtheil fur die Gegend ift. Gie beffeht hauptfachlich aus einer langen, gut gepflafterten, bogenformigen Strafe, und bat auf ber Beftfeite bes Fluffes eine Borftabt, bie mit ihr burch eine geschmadvolle Brude von funf Bogen gufammenbangt. Ein Theil ber Stadt wurde von einer Uberschigt. Ein Theil bet Stadt wurde bon einet uberschwemmung zerstört, beren eine Urkunde des Königs Jakob vom J. 1609 gebenkt. Ein alter Bogen auf der nördlichen Seite von Dundarton, der noch steht und den man sorgfältig zu erhalten sucht, wird als einer der Uberreste des zerstörten Stadttheils betrachtet. Man sinbet bier eine fcone, fehr geraumige Rirche, eine gute lateinische Schule, eine Lehranstalt fur Die mathematis fchen Biffenfchaften und in 347 Baufern 3470 Ginw.; aber am mertwurdigften ift ein altes Schloß. Es ift auf einer Landjunge, nabe an bem Ginfluffe bes Leven in ben Clybe erbaut. Sier fteben zwei ungleich bobe Felsen bicht bei einander, von benen ber niedrigere bie Sauptbeseftigungswerke tragt, mabrend von benen bes bobern die Flagge weht. Die Wohnung bes Gouver-neurs ist ein drei Stockwerke hohes, stattliches Gebaude, welches man zwischen beide Felfen eingeflemmt bat. Der Eingang ju biefem Caftell ift bicht am Fluffe und wird von einer kleinen Batterie vertheidigt. Eine hohe steinerne Treppe führt zu ihm hinauf. Bon ben höhern Punkten beiber Felsen genießt man eine weite, durch die Menge von großartigen Gegenständen, worauf der Blick fällt, ausgezeichnet schöne Aussicht. Hier breitet sich der Loch Lomond mit seinen romantischen Usern aus, und 3240 englifche Fuß hoch erhebt fich ber Ben Lomond; bort fiebt man bas reiche Thal, welches ber Leven burchfließt, Port Glasgow und Greenod, indeffen gegenüber die Stadt Glasgow bie Mufmertfamteit feffelt. Der Safen, ben ber Blug bilbet, ift fur bie Stadt von nicht geringer Bichtigkeit. Bur Beit ber Springfluth bat er eine Tiefe von eilf Fuß und nimmt Schiffe von 2000 Tonnen auf. Packetboote gehen von ihm aus täglich nach Glasgow, Port Glasgow und Greenock. Außer ben gewöhnlichen Gewerben besitzt Dunbarton eine große Glasfabrik, die im J. 1818 für 119,000 Pf. St. Waare lieferte, Gärbereien und Webereien. Im Marz wird hier ein Pferdeund im August ein Kuhmarkt gehalten, die aber bei weitem von dem Junimarkte übertraffen werden. ber in weitem von bem Junimartte übertroffen werben, ber in gang Beftichottland ber befuchtefte Biehmartt ift. Die Stadt liegt nur 6½ Stunden von Glasgow, 25 von Edinburgh. Eine Stunde von ihr, am Loch Lomond, steht bas bem berühmten Smollet gewidmete Denkmal, eine hohe, in eine Base endigende Saule von toscamis fcher Dronung. DUNBLANE, DUMBLANE, ein Marttfleden in

DUNBLANE, DUMBLANE, ein Marktfleden in ber schottischen Grafschaft Perth, am User bes an Forrellen reichen Allan und nur 22 Stunden von Stirling und 17½ von Edinburgh. König David I. grundete hier 1142 einen bischöflichen Sig, aber bie Kathedrale ift größtentheils versallen. Nur der Chor ist erhalten und

bient als Pfarrfirche. Dr. Leighton, welcher 1662 gum Bifchofe befordert murbe, gab feine Bibliothet zum Rugen ber Geiftlichkeit feiner Diocefe ber und feste einen kleinen Fonds zu ihrer Unterhaltung aus. Spater hat fie manche Bereicherung erhalten. Der Ort besteht aus einer Saupt-ftraße, bie von einigen fleinen Gassen burchschnitten wird, bat 552 Saufer und barunter ein Gefangnig und ein Bollhaus, 3135 Einm., und ift ber Gig einiger niedern Gerichte. In ber Dabe hat man eine Mineralquelle entbedt, bie wegen ihrer guten Eigenschaften gerühmt

DUNCAN I., Ronig von Schottland, ein Entel Malcolm's II., regierte vom 3. 1034 - 1040. Er mar ein milber und von allen Guten geliebter Regent, gegen ben fich aber grabe beshalb ein unruhiger Saufen em= porte. Macbugald, ein Sauptling in Lochaber, fcwang querft bie Fahne bes Aufruhrs, unter welche fich viele bon ben Infeln und ein Corps Frlander in Soffnung auf Plunderung fammelten. Der Konig fendete Malcolm mit einem Beere gur Unterbrudung bes Aufruhrs, allein Malcolm murbe gefchlagen, gefangen und enthauptet. D. verfammelte beshalb einen Rath, in welchem Macbeth, sein Berwandter, auftrat, und erklarte, wenn der Ronig ihn und Banko, ben Thane von Loch Abpr, zu Beerführern ernennen wurde, so wollten fie die Berrather schon balb zur Strafe ziehen. Er erfullte um so leichter, mas er verheißen, ba ber Schreden feines Da= mens bor ihm berging. Go mar nun D. vom Aufruhr im Innern befreit, follte aber nicht lange ben Frieben genießen, benn balb barauf lanbeten unter bem Danen= fonige Gwen Normannen in Sifeshire. Macbeth erhielt ben Auftrag, ein neues Beer ju fammeln; ber Ronig felbst ging mit feinen Truppen ben Eindringlingen ents gegen, traf fie bei Gulroß, verlor aber bie Schlacht und Jog fich zurud nach Perth, welches fogleich von ben Danen belagert wurde. Da rudte Macbeth mit frifchen Truppen beran, bei beren Unblid ber Ronig einen ploblichen Ausfall auf bie ganglich unvorbereiteten Feinde machte, ber fo febr ju feinem Glude ausfiel, bag faum Swen felbft mit wenigen von ben Geinen bie Schiffe erreichen konnte. Dicht aber lange barauf landete von Reuem ein banisches Seer, bas jedoch Banko auf seine Schiffe gurudtrieb. Um biese Beit aber erstand bem milben Konige ber gefahrlichste Feind in seiner Rabe. Dacbeth, langft vom Chrgeize getrieben, ftrebte nach bem Throne, und je bober er burch die Gunft bes Ronigs flieg, befto mehr hegte er ben verbrecherischen Gebanten. Durch Ermorbung D.'s ju Inverneß erreichte er fein Biel. Ber fennte biefe Begebenheit nicht aus Shakefpeare's Tragobie? Der Dichter folgte hierin Soling= fhed's Chronif (Raph. Solingfhed und Bill. Bar: riffon, Chronieles of Great Britain, Scotland and Ireland. [gond. 1577.] 3 Bbe. Fol., mit Fortsetzung von Hoofer u. A. 1587. 3 Bbe. Fol.), und zwar so, bas er felbft gange Reben ber banbelnben Perfonen mortlich aufgenommen bat. Bier finden fich auch die Berenfcenen, wodurch ber Chrgeis Macbeth's entflammt wirb, an beren Stelle Buchanan und Die fpatern Gefchichtschreiber

nur einen Traum fegen. (Buchanani opera omnia.

[Edinb. 1715.] Vol. 1. p. 3.)

DUNCAN II., war ein Sohn Malcolm's III. Nach feines Baters Tobe bemachtigte fich bes Baters Bruber Donalbbane ber Regierung, D. aber, von bem Ronige Englands Bilbelm bem Rothen unterftut, behauptete feine Rechte auf ben Thron, biefen jedoch felbft nur febr furze Beit, vom 3. 1097 - 1099. Er murbe auf Un-fliften feines Dheims ermorbet. Diefer bemachtigte fich bes Thrones jum zweiten Dale, von welchem ihn D.'s Bruber Ebgar jum zweiten Dale vertrieb.

DUNCANS-SUND, eine 40 englische Meilen breite Meerenge, welche die Chatfaminfel vom fleinen Unbaman trennt. (Palmblad.)

DUNDALK, eine alte Stabt und Sauptort ber irifchen Graffchaft Louth, in ber Proving Leinster, fechs Stunden von Drogheba und 17 von Dublin, liegt in einer angenehmen Gegend, an bem gleichnamigen Fluffe und ber Dunbalfbai, Die von einer anfehnlichen Bergfette gegen Nordosten bekranzt wird und einen guten hasen bildet. Die Stadt besteht aus einer hauptstraße mit vielen Nebengassen und enthalt 9256 Einw., ein im 3. 1641 zerstörtes Castell, ein mit dorischen Saulen verschaus ein Markhaus ein Merschaus ein Gefgnanis. ziertes ichones Rathhaus, ein Markthaus, ein Gefangniß, eine Freischule und Cafernen. Im 3. 1737 murbe bier von Frangosen eine Cambrifmanufactur angelegt, Die noch immer blubt. Man verfertigt in Dunbalt auch Muffelin, viel Branntwein, und handelt mit Bieh und anbern Gegenftanben nach Liverpool. (Eiselen.)

DUNDAS, 1) eine Infel, welche ihren Ramen bon Bancouver erhielt und an ber Rord = Befifufte von Mordamerika liegt. Sie ift etwa brei teutsche Meilen von Rorben nach Guben lang und eine Meile von Diten nach Beften breit, und bat an ihrer norblichen Geite

eine Menge gefährlicher Rlippen.

2) Die oftliche Spige beim Unfange einer Ginfahrt auf ber norblichen Geite ber Rreugftrage (Cross-Sund), liegt unter 58° 21' norblicher Breite und 241° ber

3) Giner bon ben fleinen Ortern in Dbercanaba, die fich ben Ramen von Stabten beigelegt haben, obgleich fie oft nur einige Saufer gablen. Er ift gum Sauptorte bes Diftricts Gore ernannt, liegt an ber Burlingtonbai und treibt Gemerbe. (Eiselen.)

DUNDEE, eine Stadt in ber ichottischen Grafichaft Ungus ober Forfarshire, an dem nordlichen Ufer bes Frith of Zay, in einer bugeligen und fruchtbaren Begend, feche Stunden von Forfar und 18} Stunden von Chinburgh. Sie ift groß, gut, aber unregelmäßig gebaut und fcmutig, befteht aus vier Saupt = und vielen Rebenftragen, wovon jene auf bem 360 Fuß langen und 100 Fuß breiten Marktplage ober ber Sighftreet gusammenlaufen. Gin Benig westlich von biefem Plage fteht die Altkirche, Die von bem Grafen David von Suntingbon im 3. 1189 erbaut und ber Jungfrau Maria, aus Dankbarkeit fur die Errettung aus einem Schiffbruche, in welchem ber Graf, als er von bem britten Rreugzuge beimfebrte, beinahe umgefommen mare, geweiht. Gie bat einen

großen vieredigen gothifden Thurm, 156 Fuß hoch, vier ber Unbacht gewidmete Raume und wurde ein prachtiges Gebaube fein, mare es vollendet. Muf ber Gubfeite ber Sochftrage fieht bas Rathhaus an ber Stelle einer alten Rirche, mit einer Builbhalle (Gigungsfaal), einem Gerichtszimmer, einem Gefangniffe, bem Stadtschreibers amte, Raumen fur bie Bant bes Dris u. f. w. Um öfilichen Ende befindet fich bie Bertaufshalle, mit ioni: fchen Pilaftern in ber Front und einer hubichen Ruppel, und an ber fubofflichen Ede ftand ber Caftellberg, ber feinen Ramen von einem Caftell hat, welches er trug. Dit vielen Roften bat man ibn in ber neuern Beit meggeraumt, um eine breite Strafe, bie Caftellftrage, angulegen, Die fich nach bem Safen bin offnet. In biefer Strafe hat man eine zierliche bifchofliche Rapelle und ein Theater gebaut, fowie auf einer Unbobe in ber Dabe ber Rubgaffe, bie Gt. Undreasfirche, bie fich burch ihre gefällige Bauart auszeichnet und einen Thurm von 139 Jug Bobe hat. Sonst findet man noch in Dundee vier Bethäuser ber Diffenters, ein Krankenhaus fur ver-lassene Personen mit einem Dispensatorium fur Kranke außer bem Saufe, ein Errenhaus und ein Baifenhaus. Un Gifer fur wiffenschaftliche Bilbung fehlt es in ber Stadt nicht. Muger ben öffentlichen und Privatschulen, Die mit guten Lebrern berfeben fein follen, gibt es bier auch eine bobere Unftalt, in welcher man die mathema: tifchen Biffenschaften, Die frangofische und italienische Sprache und andere Gegenstande lehrt, Die mit guten Lebrern hinreichend verfeben ift und einen guten natur= wiffenschaftlichen Apparat besigt. In Dundee leben in 2651 Saufern an 30,600 Ginm., die sich fleißig mit Gewerben und handel beschäftigen. Gie treiben eine ftarte Leinweberei, befigen funf 3wirnmublen, haben Gegeltuch =, Gadtuch = und Bollenzeuchweberei, verfertigen viel Leber und Schuhmacherarbeiten und Buder in zwei Fabriten. Der Safen ift von einer großen Bichtigkeit. Er ift leicht juganglich und kann tiefgebende Fahrzeuge in Menge aufnehmen. Er foll fur 200 Raum haben, bie mit etwa 1600 Geeleuten bemannt find, und wovon acht bei ber Gronlanbfifcherei, eilf bei bem Sanbel mit London und die übrigen größtentheils bei bem Sanbel nach bem baltifchen Deere beschäftigt find. Sur ichot: tifche Leinwand ift Duntee als Stapelort angufeben. Drei Privatbanten, eine Feueraffecuranggefellichaft, brei Maarenniederlagen und andere Unftalten unterftugen bie Gewerbe und ben Sandel bes Dris fehr. Rach ber Lanbfeite ift berfelbe mit einem Graben und Mauern umgeben und hat auf ber Mordfeite einen 525 Fuß hoben Bugel, ber eine reigende Musficht gewährt. Dicht eine volle Meile erheben fich im Often an ber Dunbung bes Sluffes zwei Leuchtthurme. (Eiselen.)

Dundelskirchen, f. Donnerskirchen.

DUNDENHEIM, Dorf im großherzoglich babifchen Oberamte Labr, fast zwei teutsche Meilen nordlich von ber Oberamtsstadt auf ber Ertrapoststraße von ba nach Rebl, mit 820 Ginw. in 197 Familien, theils evangelischer, theils tatholischer Religion; einer evangelischen und einer katholischen Rirche, zwei Schulhaufern und einer Getreibe-

muble an ber öftlich burch seine Gemarkung fließenben Schutter. Hat einen fruchtbaren Boben, starken Gestreides, Hanfe, Tabaks und Cichorienbau und besonders vorzüglichen Weizen, bedeutende Viehzucht und Handel mit jungem und mit gemästetem Viehe, besonders mit Schweinen nach Strasburg. (Th. Alfr. Leger.)
DUNEAU, Gemeindedorf im französischen Sarthes

DUNEAU, Gemeindedorf im franzolischen Sarthebepartement (Maine), Canton Tuffé, Bezirk Mamers, bat eine Filialkirche und 686 Einw. In der Nahe dieses Orts sinden sich mehre Altare oder Opfersteine aus der Oruidenzeit. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

Druidenzeit. (Nach Barbichon.) (Fischer.)
DUNEN heißen in Frankreich diejenigen sandigen Erhöhungen, welche sich an den Kusten von Flandern zwischen Dunkirchen und Nieuport und im Departement der Gironde sinden. Das Wort selbst soll vom keltischen Dun stammen, welches nach Einigen Hügel, nach Andern Welle bedeutet haben soll, welche beide Meinungen sich bahin vereinigen lassen, daß Dun einen wellensormigen oder von Wellen gebildeten Hugel bezeichnet haben mag. übrigens sollen diesem Worte mehre Orte Frankreichs ihren Namen verdanken. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

DUNENBAU. Un ben flachen Ufern wirft bie Gee, vorzüglich burch Sturme aufgeregt, fortwahrend Sand aus, indem bie gegen ben Strand anftromenden Wellen ibn mit fich fuhren und ihn fallen laffen, wenn fie fich verlaufen. Go weit ber Bellenfchlag reicht und biefer Sand nag ift, liegt er fo feft, bag er nicht vom Winde bewegt werden fann, fogar wie am curifden Saff auf ber Rebrung bie Fabritrage bilbet. Gobald jeboch bie Gee fich beruhigt und ber Bellenschlag nicht mehr fo weit am Strande binaufreicht, wird ber Cand ges trodnet, beweglich, und treibt bann burch jeben etwas ftarfen Wind aufgeregt in bas Land hinein. Wirb er burch Soly, Geftrauch, Canbrohr ober anbere Bemachfe aufgehalten, fo bilben fich Unbaufungen, welche gulet beinahe an jebem Strande parallel mit ber Gee laufenbe Sanbruden erzeugen, bie man Dunen nennt und welche bald hober, bald flacher, bald weiter in bas Land hineins geben, bald auf die Rabe bes Stranbes beschrantt find. Fur niebrig gelegenes Land, 3. B. fur Morbholland und Dftfriestand, bilben biefe Dunen ben alleinigen Schut, um bie überftromung beffelben bei Sturmfluthen ju vers binbern, und ihre Erhaltung ift fcon barum febe wichtig. Diefe murbe laber gefahrbet fein, wenn ber Wind ben beweglichen Gand immer weiter in bas ganb bineintreiben und fo biefe Dunen und Sandruden wieder ebenen tonnte. Bugleich murte aber auch bas hinter ihnen liegende gand mit Sand überschuttet werben, wie man benn felbft an ber Ditfeefufte bie Beifpiele bat, bag burch biefen Dunen: fand gange Ortichaften eingewebt worben find. Die Befestigung biefer Ganbbunen, fobag baburch theils ber burch bie Gee fortmabrent ausgeworfene Gant aufgefans gen, theils bas Ubwehen ber icon vorhandenen Gands ruden verhindert wird, nennt man Dunenbau. Die Regeln, wornach er betrieben werben muß, entwidelten fich zuerft in Solland und Flandern, mo zum Theil bie Eriftenz bes gangen Lanbes auf Erhaltung ber Dunen beruht, boch hat man ihn auch fpater auf ben banischen Inseln, an ben Russen ber Nord: und Ostsee sehr vervollsommnet. Sehr berühmte Sand: und Dunenbauten sind 3. B. biejenigen, welche im J. 1738 auf der Insel Seeland bei Tidevilde und in der neuern Zeit bei Danzig vorgenommen wurden.

Wenn man ben Dunenbau auf die einfachsten Grundzüge zurudzubringen sucht, so zerfällt er eigentlich in zwei Sauptabtheitungen, wovon die erste alle diejenisgen Maßregeln umfaßt, welche man anwendet, um ben aus der See ausgeworfenen Sand fortwährend aufzufangen und seine Unhäufung in einer Urt zu bewirken, daß sich dadurch neue Schutzunen bilden, die andere aber die Gegenstände in sich begreift, welche auf die dauernde Befestigung der entstandenen Sandwälle Bezug haben.

Bum Muffangen bes Sanbes bebient man fich man: cherlei Mittel, beren Unwendung aber naturlich nur unterhalb ber Grenglinie bes gewöhnlichen Bellenfcblages überhaupt moglich ift. Wo bas Bolg mangelt und frucht= bare Begenben, auch Brucher, welche viel Schilf und Rohr erzeugen, in der Rabe find, grabt man Strobbun= bel, Robr = und Schilfgebunde reihenweise fo ein, baß fich ber Cand bavor und bagwifchen anhaufen fann, um einen Ball ju bilben. Comie bas Strob u. f. m. gang eingeweht ift, bededt man ben entftanbenen Sanbruden wieber mit neuen ihn auffangenben Reiben von Strobwifchen, bis ber Damm gulest Die verlangte Sobe erreicht hat. Do man bas erfoberliche Bolg in ber Rabe bat, erfullen gewöhnliche Blechtzaune bie Unfoberung ber Muffangung bes Sandes noch vollkommener. Gie werben jedoch nur brei Fuß boch gezogen, um ber Gewalt ber Sturme beffer widerstehen ju tonnen, und muffen überhaupt bin-reichenbe Dichtigfeit und Festigkeit baben. Schon bas Bededen bes Stranbes mit blogen Zweigen von Riefern, Machholber ober anderm viel fleine 3meige habenben Solze murbe binreichen, ben eingewehten Gand feftzu= halten, wenn man nicht furchten mußte, bag bei ftarten Sturmen auch bies ausgelegte Solg mit fortgetrieben werben wurde, mas freilich im Binnenlande weniger gu fürchten ift, wo man benn auch biefes Mittel baufiger anwendet. Dehr als alle biefe Methoben jur Auffan-gung bes Sandes ift aber unftreitig ber Anbau bes Canbroggens, Arundo arenaria, und bes Canbhafers, Elymus arenarius, ju empfehlen. Bon beiben Ganb: gewachsen verbient aber wieber ber Sanbroggen ben Borgug, weil er bichtere Bufchel bilbet, bie Burgeln mehr Seitenausschlage erzeugen und fo ben Sand mehr befestigen, als bies bei bem Ganbhafer ber Fall ift. Beibe Pflangen eignen fich aber beshalb vorzüglich gum Unbaue ber noch bem Ubermeben mit Ganbe ausgesetten Dunen, weil fie eingeweht überall ba, wo die Blattan: fabe fich befinden, fortwahrend neue Burgelausschlage bifben und bann gleichfam neue Stengel burch ben Ganb bindurchtreiben, fobaß fie nie fo tief überschuttet werben, baß fie eingehen mußten, fondern fortbauernd bie neus angewehten Sanbichichten wieber übergieben und ben berantreibenben Sand alfo bauernd auffangen tonnen. Der Unbau biefer Sandgewachse fann fowol burch Saat

wie burch Pflanzung erfolgen, boch ift bie erftere nicht fo ficher, weil ber Same leicht gu boch mit Ganbe uber= fcbuttet und biefer nicht rafch genug badurch befestigt wird. Bur Pflangung legt man vorber Pflanglumpe an, wenn nicht etwa die nothigen Pflangen von bewachfenen Dunen zu nehmen find, indem man bie Samenrispen bes Sandroggens im Muguft abbricht, fie in luftige Scheunen bringt, wie Getreibe ausbrifcht und ben Ga= men bann im Frubjahre, nachbem bie heftigften Binbe borüber find, mit bem Ruhrhafen ober einem leichten Pfluge unterpflugt. Dft werben auch bie Rispen unge= broschen in gleicher Art untergepflugt und bas Saatfeld bann überegget. In 4-6 Wochen gehen bie Pflanzen auf, werden bis zum Serbste 5-6 Boll hoch, bestauben sich jedoch erst in 3-4 Jahren hinreichend, um bie Sanbicholle zu ichuten, und find erft in 4-6 Sahren gur Berpflanzung tauglich, inbem fie guerft einftielig und mit flachen Burgeln, nicht hinreichend beden murben. Erft zu bichten Bufcheln erwachfen find fie gur Muspflanzung brauchbar. Diefe Pflanzlumpe muffen immer in ber Rabe ber zu machenben Unpflanzungen angelegt werben, ba fich die Pflanzenbufchel nicht gut mit trans-portiren laffen. Gbenfo ift auch die gehörige Sorgfalt bei bem Musftechen berfelben anzuwenben, bamit bie Bur= geln nicht ausgeriffen, fonbern fcharf, in einer gange von 10-12 Boll abgeftochen werben. Die großen Bus fchel gertheilt man in fleinere, von 3-6 Boll Durch= meffer, padt fie in Bunbel von 6-10 Stud gufammen und bewahrt fie ebenfo forgfaltig gegen bas Mustrodnen, wie gegen die Erhigung, wenn fie bumpf gufammenges preft merben, ba Beibes leicht ihr Berberben berbeiführt. Die Muspflanzung erfolgt auf der zu bindenden Sand= fcholle in 3mei bis 3mei und in halbfußiger Entfernung, gang in ber Urt, wie man Solgpflangen, g. B. Fichten in Bufcheln, auspflangt; und es ift babei nur vorzuglich barauf ju feben, bag bie fchrag ausstreichenben Burgeln geborig aus einander gezogen werben. Der Unbau bes Sandhafers erfolgt in gleicher Urt, nur muß man fich febr vorfeben, bag man bei ber Sammlung bes Samens genau ben Beitpunkt ber Reifezeit trifft, ba berfelbe gleich ausfallt, sowie er vollkommen reif ift. Die Gaat beffelben erfolgt im Dai und Juni, und bie gezogenen Pflangen find in 3-4 Jahren jum Berfegen brauchbar, boch muß bann bie Pflanzung etwas bichter erfolgen, als bei bem Sanbroggen, ba ber Sanbhafer etwas fleinere Bufchel bilbet. Beibe Sanbgewachfe außern porzüglich ba, mo fie fortmabrend mit Canbe überfchuttet werben, ihre volle Birfung jum Muffangen und gur Bindung bes Canbes, benn nur, wenn fich immer neue Burgeln und Triebe bilben fonnen, bauern fie aus und gebeiben gut; mogegen fie gulett eingeben, mo feine Uberfcuttung mit Sanbe mehr erfolgt. Doch balt fich ber Sanbhafer ohne biefe noch langer als ber Sanbroggen, und ift baber im Binnenlande, wo biefe Uberwehung nicht in bem Dage erfolgen fann, wie an ber Geefufte, biefem noch vorzugieben.

Benn bie Dune auf biefe Beife gebunden und fortmabrend burch angetriebenen Sand erhoht wirb, fo

bilbet fich baburch ein ziemlich hoher Ball, vor welchem fich burch neue Unpflanzungen wieber auch neue Schugbunen vorlegen. Go findet man g. B. bei bem Babe Gwines munbe an ber Offfeetufte eine vielfache Reihe von Sanbruden, jest mit Solze bewachfen, welche parallel mit ber Rufte laufen und bie, allerdings feit vielen Sahr= hunderten, Die Gee um beinahe eine halbe Deile baburch Burudgebrangt gu haben icheinen, baß fich immer neue Sanbhugel und Erhöhungen burch ben von ihr ausge= worfenen und fich befestigenben Sand bilbeten. Sowie bie fich neu vorlegenden Schutbunen eine binreichenbe Sobe erreicht haben, um bie babinterliegenben altern Unwehungen ju fchuten, fo ift es an ber Beit, biefe mit Solz in Anbau ju bringen, indem bann nur burch bies ber Begend ein bleibender Schut gegen bas Sandtreiben und felbst auch gegen die rauhen Geewinde verschafft werben kann. Much verbeffert ber Abfall ber Rabeln ober bes Laubes nach und nach ben ohnehin nicht fo un= fruchtbaren Geefand genugfam, um einft guten Solzbo= ben fur Riefern und andere genugfame Solggattungen bavon erwarten gu fonnen. In ben frifchen Grunben wachft die gemeine Schwarzerle noch recht gut, in Flanbern und Schottland gieht man bie Strandfiefer, Pinus maritima, mit Erfolg; an ben Oftfeefuften ift unfere gemeine Riefer Die empfehlenswerthefte Bolgart, benn ber Unbau ber verschiebenen geringen Beiben, wie Salix arenaria, S. repens, S. pomerania, ober bes Gees freugborns, Hyppophae Rhamnoides, ift nicht wenis ger fcwierig und boch weit weniger belohnend als ber ber Riefer. Der Anbau biefer lettern Solggattung tann burch Saat und Pflangung gefchehen, wobei aber burch= aus bie Bebingung gestellt werben muß, bag bie jungen Pflangen, fei es burch Sanbroggen ober burch vorgezogene Baune u. f. w., hinreichend gegen bas Mus- und Uberweben gefchutt find. Daß bie vorliegenbe Schutbune auch bereits boch genug fein muß, um felbst die hochsten Sturmfluthen abzuhalten, verfteht fich von felbft. Wie bei jeber Sandcultur, wo es barauf ankommt, ben Bo= ben moglichft rafch vollstandig ju beden, fo wird auch bei bem Anbaue ber Dunen bichter gepflangt und ftarfer gefaet als bei bem gewohnlichen Unbaue ber Riefer. Auch verbienen bie Gulturen im erften Fruhjahre, fo zeitig es Die Bitterung erlaubt, ftete ben Borgug vor ben fpatern, und in jebem Falle ift barauf gu feben, bag man noch bie Binterfeuchtigkeit im Sanbe vorfindet, um fie fur bas Unwachsen der Pflanzen ober bas Reimen des Samens benuten zu können. Sebe fich in der Gultur zeisgende Lucke muß fo rasch als möglich ausgebeffert werben, um die toftbaren Schutzaune und bas verwandte Dedreißig, welches man nie gang wird entbebren tonnen, fo viel als moglich ju benugen. Die Caat bes reis nen Samens ift ber von Bapfen borgugiehen und im Falle ber Pflangung burfen bie Pflangen nicht alter als brei Jahre fein. Erlen muffen ebenfalls ftets außer ber außerften Grenglinie bes Bellenfchlages gefet werben, ba fie bas Geemaffer nicht vertragen, wenn es unmittel= bar ibre Burgeln befpult. Mues mas eine Befchabigung ber Unpflangung ber Dunen in irgent einer Urt verans

lassen ober bas Auslockern bes Sandes berbeischern könnte, muß sorgsältig verhütet werden. — Die Literatur bes Dünenbaues in hollandischer, französischer, englischer, banischer und teutscher Sprache ist schon ziemlich angewachsen und in Pfeil's Repertorium der Forstwissenschaft (Berlin 1830) nachgewiesen. Für Nordteutschland durfsten die wichtigsten Schristen, diesen Gegenstand betreffend, sein: Biborg, Beschreibung der Sandgewächse u. s. w. (Kopenhagen 1789). Biborg's Abhandlungen (Kopenhagen 1797). Über Bildung der Dünen von Harztig (Berlin 1830), vorzüglich aber: von Pannewit, Anseitung zum Andau der Sandslächen (Marienwerder 1832).

DUNES, Marktsleden im franz. Tarn= und Gas ronnedepartement (Agénois), Canton Auvillars, Bezirk Moissac, hat eine Filialkirche, 19 Jahrmarkte und 1411 Einwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.) DUNESDORF, DANOS, DEANOSCH, ein gro-

DUNESDORF, DANOS, DEANOSCH, ein gros
ßes Dorf im schäßburger Stuhle, im Lande der Sachsen
bes Großsurstenthums Siebenburgen, in gedirgiger Ums
gedung unterhalb der Bereinigung zweier Bache, die sich
in den großen Kutuldofluß ergießen, zwischen den Dors
fern Szasz Szent Laszlo und Nagy Szolloß gelegen, von
der von Schäßburg nach Mediasch führenden Posistraße
durchschnitten, größtentheils von Walachen, einigen Sachs
sen und Neubauern bewohnt, mit einer evangelischen
und einer walachischen Kirche und 231 Familien.

DUNEYR, in ber nord. Mythologie einer ber vier Hirsche, bie unter ber Esche Dgbrafil's herumlaufen und an ihren Zweigen nagen. (Richter.)

DUNFERMLINE, ein blubenber Marttfleden in ber schottischen Grafichaft Fife, auf einem 190 Tug bos ben Berge, ber fich nach Guben fenft, ungefahr eine halbe teutsche Deile nordlich von bem Frith of Forth, reich an mannichfaltigen und reizenden Aussichten. Der Drt ift zu verschiedenen Beiten gebaut und baher unregels maßig, und hat einige enge und unbequeme Straffen. Die alte Rirche bes Drts macht einen Theil ber Abtei aus, welche die Gruft ber alten schottischen Ronige ents bielt. Sie ift 90 F. lang, 55 F. breit und 58 F. boch; bas Dach wird von gebn farten Gaulen getragen. Dicht baran flogend hat man eine neue Rirche errichtet, welche 2300 Menschen faffen fann und mit ber alten einen Raum von 270 F. Lange einnimmt. Bei ihrer Erbauung fand man im 3. 1818 ben Leichnam und bas Grab bes Konigs Robert Bruce. Die Diffenters haben vier Betbaufer. Mußerdem verbienen von offentlichen Gebauben noch Ermahnung ein Stadthaus, ein Gefangniß und vier Sofpitaler. Dit bem Rirchfpiele gablt bie Stadt 2057 Saufer und etwa 13,700 Ginm., wovon fich aber in ber Stadt felbft nur 6000 befinden. Durch feine Bebereien ift ber Ort lange befannt, vorzuglich aber burch bie von Zafelzeug, worin fein anberer Drt bes vereinten Ronigs reichs, mas die Ausbehnung betrifft, mit ihr zu wett-eifern im Stanbe fein foll. Im 3. 1818 follen in D. und ber Nachbarschaft 1500 Bebestühle thatig gewesen und für 120,000 Pf. St. Baare geliefert baben. Much

viel Baumwollenzeug wird bier fur Glasgow und Pais= len verfertigt. Gine befonbere Merkwurdigfeit find bie Uberrefte ber berühmteften Abtei von Schottland. Man behauptet, bag Malcolm III. von Schottland bies Rlo: fter gebaut und hierher bas Begrabnig ber Ronige von ber Infel Scolmfill verlegt habe. Spuren von Grabern hat man aber nicht gefunden und ebenfo wenig Infchrif: ten. Ein geringer Theil ber Abtei fteht noch und wird burch bie Sorge ber Einwohner erhalten. Gin fonigt. Palaft, in welchem ber ungludliche Rarl I. im 3. 1600 geboren wurde, fließ baran. Das Rirchfpiel hat Gifen-fleine, Steinkohlen und bie größten Ralkgruben im Ros nigreiche. (Eiselen.)

DUNG ober DUNGER (fimus, stercus, laetamen), heißt in ber Land =, Garten = und Aderwirthschaft jenes Erfahmittel ber bem Erbreiche burch ben Pflangen= bau mehr ober weniger entzogenen Rahrfrafte, und be= fleht aus mancherlei ber Faulniß fahigen ober bereits gefaulten und andern bie Pflangenvegetation mittel = ober unmittelbar befordernden organischen und unorganischen Stoffen. Aller Dunger muß von noch feimungsfahigem, frembem ober Unfrautgefame rein genug fein, bamit bies fes nicht bas Gebeiben ber Pflangen ffore, noch auch ihren Samen verunreinige. Übrigens wird bie Aderfrume burch zwedmäßige Bearbeitung in Rudficht auf Ungies hung ber Luftbungung befruchtet, gleichwie burch Rube vorm Pfluge. Das Leben und Bachfen ber Pflanzen besteht namlich in einem Desorybationsproces sowol ber Utmosphare als bes Erbreichs, worin fie ftehen. Goll bemnach ein neues Pflanzenleben erwachen, fo muß ber verzehrte Sauerftoff erfett werben. Diefer Erfat gefchieht im Erdreiche langfamer, als in der Utmofphare, weil bie neue Gattigung bes Bobens mit Gauren fich nach beffen Fabigfeit, bie neue Sauerung zu empfangen, richtet. Durch bie Dungung wird ber Sauerungsproces in ber Erbe beschleunigt, inbem ber Dunger im Gahrungepro: cef entwickelte ober zu entwickelnde fluchtige und fire Sauerfalze, Ralien und Reutral= und Mittelfalze kali= fcher Erben, alfo Stoffe und Rorper barftellt, welche ber Drybation fabig find. Da biefe Ralien und kalifchen Er-ben in ben brei Raturreichen in verschiedenem Gehalte und Gemenge gefunden werben, fo tonnen auch alle brei Reiche ber Ratur Dunger liefern. Much bie Stauberbe ift eines ber beften Dungungs : und Reigmittel; fie wird gebilbet aus ben tief ausgegrabenen tobten Erben, welche, auf fleine Saufen geschüttet, mehre Bochen lang liegen bleiben. Die bann gang ausgetrodnete Erbe wird ju feinem Pulver gestoßen und auf ben Grund ausgestreut. Bu ben reinen Dungefalgen geboren:

a) Die animalischen und animalisch vegetabilischen Dungungemittel, wohin ber Dift, als ein Gemenge von Menfchen : und Thierercrementen mit Strob, Moos, Laub, Beibe und andern Dingen, gebort, welche Fluf= figfeiten leicht in fich aufnehmen und gu Behiteln von jenen bienen, find verschieben nach ber Thierart, bem Futter und bem Muffangen bes Dungers in Streu ze. Go bringen Schafmift (Pferch: ober Burben: und Beis bedunger) bie fcnellfte und intenfivefte, Rindviehbungung

bie langfamfte, aber am meiften nachhaltenbe, und Pferbes, fowie Schweinebunger ic., zwar eine schnelle, doch wenisger bleibend bungende Wirkung bervor. Aller Dift muß gehörig verrodet ober vermodert fein.

Ralten Dunger nennt man im gemeinen Leben ben fetten, fcbleimigen Rindviehmift, und bestimmt ibn porjugsweise für trodenen Canb : und Raltboben, bagegen ben Scharfern, fogenannten bigigen, Denfchen=, Pferbe-, Schaf=, Schweine=, Buhner=, Zauben = und anbern Bogelbunger fur faltes, thoniges, lehmiges und feuchtes Uder= ober Gartenland. Sierher gehoren noch: ber Menfchen und Thierharn (f. C. Sprengel in Gottin= gen über Rindviebbarn, in Erbmann's Journal fur techn, und ofon. Chemie 1830. Jan., Febr. und Uprils beft, G. 375), Die aus Menschenkothe gezogene Pou= brette und Urate (f. b. Art. und b. Art. Excremente) faulende Fifche u. a. Thiere, Thiereingeweide, getrod's netes Blut, Fleifch = und Blutmaffer, Fleifchpulver, Sorn= und Suffpane, Anochenmehl (f. Dingler's polyt. Journ. XXXIX, 6. S. 423) 1), Thierwolle, Balthaare, Leberabschnigel, Febern, Thierfette, Seifen, Gaffentoth, Budererbe ober Abfalle ber Buderfiebereien, beftebenb aus Dos fenblut, Knochenfohlen, Schlachtabgange aller Urt; besgleichen bie aus Biebställen und Dungftatten ausgegra= bene Biefendungerbe, bie Diftbeeterbe, ber Compost (f. oben) u. a. Difchbunger; vergl. C. Gprengel ju Gots tingen in ber Allgem. gandwirthfch.=Beitung 1831. Dr. 30.

b) Begetabilifche Dungungsmittel find, außer ben vielerlei grunenden Gemachfen, Die man, bem Bluben nabe, auf ben Felbern um = und unterpflugt, grune Dun= gung (vergl. C. Sprengel in ber Migem. Landwirthfch := Beitung 1831. Dr. 28. G. 222 fg.), vorzuglich bie Lauberbe, die Solzerbe aus hohlen Baumen, viele andere Pflangenmoderftoffe (vergl. Die Artifel Humus, Humussäure, Ulmin und Ulminsäure), alles fogenannte Un= fraut, Rafen, Torf, Solz, Strob, Schwamme, Flachs: und Sanfichaben, Pflanzenblatter, Schwarzholgnabeln, Geepflanzen, ausgebraueter Sopfen, Abgange aus Papiermublen (Lumpen), Bierhefe, Lohftaub, Difuchenmehl, Raffeefat, Rug, Roblenmeilererbe, Roblenftaub (allein ober mit Miftbeeterde und Fluffande gemengt), Torf= u. a. Gewachsafche (vergl. Kaftner's Urch. fur bie gef. Da= turlehre 1829. XVII, 2, 3), vermoberte Bafferlinfen ic. Diefe Dungarten gieben nicht allein Feuchtigkeiten aus ber Luft, fonbern auch bie ber Fruchtbarteit fo binber= liche humusfaure bes Bobens an fich, und bilben gum Theil von manchen Dungefalzen bie Sauptbeftandtheile.
c) Mineralifche Dungmittel (uber beren Birkung f.

Bierl in Dr. 67 zc. ber ofonom. Reuigkeiten von 1830 und C. Sprengel in Gottingen in ber Milgem. Land= wirthich. = Beitung 1831. Dr. 18. G. 140; vergl. beffen

<sup>1)</sup> Die Knochenmehlbungung (f. Ruber in feiner Mug. land-wirthschaftl. Zeitung 1830. Rr. 18) foll querft in Zeutschland von Frang Rropp bei Coblingen eingeführt worben fein. In England wird fie immer allgemeiner (f. b. Urt, Knochen). Saiter in Grag liefert jest aus bem Unrathe ber Cloaten neutralifirte Dungerjauche, Knochencompostmehl, falgigen Dunger und ein Begetationsmaffer zc.

Chemie fur Landwirthe ic. [Gottingen 1830.] 1. Bb.) find namentlich: verwitterter und lange von ber Conne bestrablter Chloritschiefer, gebrannter Mergel 2), gebrannter Sipps, Ralf, ber aber nicht bittererbebaltig fein barf, weil ber Bitterfalt bierauf erft feindlich wirft (vergl. über Ralt= bungung Schnee's gand: und Souewirthschaft 1829. Dr. 41; Rufer's Allgem. Landwirthsch. : Beitung 1831. Dr. 47; über Sppsbungung f. Spatier in Erbmann's Journ. 1c. 1831. Dr. 5. S. 89 fg.), vulfanifche Ufche 3), lange genug an ber Luft gelegener Teichschlamm, alte Lehmwande, zumal aus Biehftallen, leicht gebrannter Thon (f. Erbmann's Journ, z. V, 1. S. 33 fg. VI, 3. S. 347 fg. VIII, 2. S. 208 fg. X. S. 87 fg.), bie febr wirkfamen ammonialifchen Galge und bas humus: faure Rali (nach Dr. Sprengel) fur Beinberge (f. d. Urt. Humussäure), Galpeter, Rochfalz (Grabirbornfalz), befonders ber Dornenfteine, bes Pfannenfteins, ber Dornafche und andere falghaltige Dungerftoffe. Alle biefe merben auf Biefen und Rleefelbern gebraucht, geben aber bem Boben feine nabrende Rraft, fondern gerfegen nur bie in bemfelben vorhandenen fettigen und bligen Theile.

Da fich bas richtige Berhaltniß in ber Unwendung biefer Salze fur bie Begetation febr fchwer treffen laft, ja nach Klima, Boben, Bitterung, und felbft nach ber verschiedenen Natur ber Begetabitien in biefer Beziehung viele Abweichungen fatt haben muffen, fo ift es am fichers ften, bergleichen Dungmittel in einem bestimmten Ber= battniffe gur Blache bes Erbreichs, auf welches fie ge= ftreut werben, und zwar nur in geringer Menge erft ans zuwenden. Go fand Lampabius, daß Rochfaly 3. B. bas Bachethum von Roggen und Dafer fehr begunftigt, wenn auf Die Blache eines parifer Dochubes 14,6 Gran Rochfalz ausgeffreut werben, fomit auf 24 fachf. ober 48 berl. Deten Dberflache 15 Pf. 1). Galpeter, auf Diefelbe Urt ausgeftreut, beforbert nach hermbftabt noch mehr bas Pflangenwachs: thum. Bon ber Sallerde aus Guly im Burtembergis ichen, welche in bem guvor mit Galgfoole benetten Bus ftanbe, wie fie insgemein benugt wirb, und bann getrodnet in 100 Theilen 12,3 Proc. Rochfalz mit einer Spur falgfauren Ralfs, 11,7 Proc. Gpps, 10,7 Proc. toblenfauren Ralf, 6,52 Proc. fohlfenfaure Bittererbe und 58,7 Proc. Thon enthalt, werben auf bem murtembergis

Rach ber Form, in welcher ber Dunger auf bas Feld zc. fommt, unterscheidet man: 1) Runftliche Dungepulver, theils englische, wie jenes von Buchere de Lepinois und Siret, bas falzige Dungepulver von Souffet, Les vaffeur u. U., theils teutsche, wie bas mineralifche von Fiedler im Ronigreiche Gachfen u. a. 2) Die Dungerben, welche aus Dungmaterialien befteben, mit Erbe gemengt, wie g. B. bie Diffbeeterbe, ber Compoft, ber fogenannte Feuerdunger, eine gur Blumencultur zc. mittels Schmauch: feuers zubereitete Gartenerbe. 3) Der fluffige Dunger ober bie Diffjauche (Bulle), gefalzte und ungefalzte; nicht nur ein gutes Biefendungmittel, fondern auch ein Ber-tilgungsmittel ber Schnecken, ift ber von Menichen und Thieren gefammelte Urin zc. Decanbolle's fluffiger Compoft für compacten Thonboben befteht aus trodenem Baums laube, gemischt mit Urin, Abtrittbunger, Abraum, Moder. (Bergl. v. Minutoli, über Zubereitung und Unwenbung bes fluffigen Dungers bei Erdmann a. a. D. 1829. VI, 1. S. 72 fg. Sprengel zu Göttingen, Über Rindviehharn, ebendas. 1830. VII, 1. S. 1 fg. Ht. 2. S. 172 fg. Allgem. kandwirthsch. Zeitung 1831. Nr. 26. S. 214. 1832. Nr. 33. S. 255 fg.) Auch das fausende Wasser ist ein gutes Dungmittel. Die Dunglauge ift Galg: ober Ufchenlauge, worin die Samenforner vor bem Musfaen jum beffern Reimen zc. eingeweicht merben. Der Bafferdunger ift nichts anderes, als funftliche Ubersichwemmung ober Bafferung der Biefen bei Durre und Trodenheit bes Bobens (f. Dingler's polytechn. Journ. 1829. Sft. 2. G. 162 fg.).

Roch verbienen folgende Sauptmomente bei ber Duns

gung vorzüglich beachtet zu werben:

2) Gemachfe berfelben Pflangenart treiben ihre But-

fchen Morgen ganbes gewöhnlich 1: - 2 Gentner ausges ftreut, fobag im letten Falle auf jeben parifer Dechuh Land 51,4 Gr. Diefes Dungfalges ju liegen fommen, mos burch bie Begetation fowol auf Biefen als Udern febr beschleunigt wird, und bas gleich wirksam sich zeigt fur Rartoffeln, Ruben, Kohlarten, Flachs, Sanf ic., vors zuglich aber fur Riee und Sulfenfruchte (vergl. Lam: pabius, über bie Bubereitung und Unmentung bes halss bruder Dungfalges bei Freiberg in Erdmann's Journ. VIII, 4. S. 331 fg.). Um jedoch bie Felber immerfort fruchtbar zu erhalten, muß mit wirklichem organischem Dunger gehörig abgewechfelt werben. Ubrigens bestimmt Die Beschaffenheit des Bobens, ber Dungmittel und ber ju erzielenden Gemachfe bie Quantitat bes aufzufahrens ben Dungers, die Urt ber Bewirthschaftung aber bie Beit bes Dungens. Much barf ber Dunger weber in ben Dungmagaginen und Dungftatten, noch auf bem Ader, noch überhaupt im Freien ju lange vor bem Unterpflus gen liegen bleiben; er muß bier vollig mit Erbe bebedt, aber auch nicht zu tief untergeadert werben.

<sup>1)</sup> Nur jener Theil bes Erbreichs wird von ben Gewachsen erschopft, welchen ihre Burgeln erreichen; Gewachse mit tiefgreisender Pfahlwurzel konnen in der dies fer Tiefe entsprechenden Erdschicht überflussige Nabrung finden, während, ihnen unbeschadet, die obere Erdschicht minder tief wurzelnde Pflanzen uppig nahrt.

<sup>2)</sup> So wenig der Sandmergel nasse Wiesen verbessert, so viel nüst er, in einer einen halben Joll dicken Lage ausgefahren, auf gehörig entwässerten oder mäßig feuchten Grasländern. Thons mergel wirkt nur dann befruchtend, wenn die Wiese nach gehöriger Entwässerung geplügt wird. Die Wirkung des Kalk: u. a. Mergels dauert hier und da über 25 Aahre sort; vgl. Schneisder i. d. a. landwirthschaftl. Zeitung a. a. D. über Lehmmergel edendas. 1831. Ar. 6. S. 180. v. Stenglin, Einiges zur Answendung des gedr. Mergels (Rost. 1881).

3) Der vulkanische Boden gibt mehr ober weniger fruchtbares Erdreich in längerer oder fürzerer Zeit. Ie dichter, je reicher an Kieselerde, je heller von Karbe eine Lava ist, desto weniger wird sie zersest. Dagegen gerfällt die eisenhaltige, die pordse, die von Karbe dunksere leichter u. s. w. Durch Zerschlagen und Vermengen derselben mit Gartenerde soll diese Analyse sehr berörbert werden. Am schnellsten aber tragen Früchte die Schicken der bulkanischen Usche.

4) Bergl. S. Scheibler und G. Maier in Erdmann's Journ. der techn. und den. Chemie 1831. X. S. 70 fg. 75 fg.

zeln, wenn diese an ber freien Entwickelung nicht gebinbert werben, innerhalb und zu ben ihnen entsprechenben Erbschichten, stets in benselben Richtungen. Daher gebeihen Baume felten, bie man an die Stelle anderer von berfelben Art seht, wenn nicht zuvor die Burzelüberreste ber vorigen Baume in humus verwandelt worden sind.

3) Gibt es fur Pflanzen allgemeine und besondere Mahrungsstoffe, zu welchen letten die der Pflanzen Eizgennatur angemessene Dungerarten und Salze gehören. Diese suchen sie mit ihren Burzeln auf, und eignen sich solche an durch wirkliche lebendige Wahlanziehung, die aber als solche nicht zu verwechseln ist mit der chemischen Uffinität. (Bergl. herm bit abt in der Abhandlung der königl. Akad. der Wissensch. zu Berlin 1829. 4. I.)

4) Gewächse, von benen einzelne Theile, 3. B. Burgeln, in der Erde zurückbleiben, mahrend die übrigen ansberweitig verwendet werden, geben, falls diese Burgeln absterben und vermodern, der Erde einen Theil des Dingers zurück, den sie ihr zuvor entzogen hatten; so die Getreidearten ihre Stoppeln und Burgeln; so die Baume ihr Laub oder ihre Nadeln; so mehre cultivirte Gewächse die von ihnen absallenden Blätter; so verschiedene weiche Pflanzen, von denen man nur die Früchte benutt, ihre Stengel und Blätter, zum Theil auch ihre Burgeln ze.

5) Die Getreidearten und die meisten Grafer erschöpfen den Boden start, weil sie aus Luft und Wasser wenig Nahrung ziehen, und weil man nur ihre Wurzeln dem Erdreiche überläßt. Dagegen nahren sich die meisten Futterkräuter mit ihren saftigen, grunen Blättern; dis zur Samenentwickelung großentheils auf Kosten der Kohlensaure und des Sauerstoffes der Luft, sowie der Feuchtigkeit des Bodens. Mäht oder schneidet man sie daher, wie in der Negel, grun ab, so bringen sie dem Boden wenig Verlust, der außerdem zum Theil ersetzt wird durch ihre Wurzeln.

6) Sebe Pflange erschöpft ben Boben am ftarkften gur Beit ber Entwickelung und Ausbildung ihrer Frucht und ihres Samens. Mehre von ihnen find erft um biefe

Beit bes humus bedurftig:

a) Gemusepflanzen saugen ben Boben mehr aus, als Futterkräuter; ihre sich einbohrenden, zapfensörmigen Burzeln lodern ben Boben auf und dungen ihn wieder, wenn man ihre nicht verbrauchten Theile, namentlich Stengel und Blätter der Burzelgemuse zc., vor ihrer Reise ober Samenbildung wieder unter die Erde gräbt; deszgleichen Bohnen, weniger Erbsen, beren Stengel, Blätzter und Burzeln trefflich dungen, während ihre Frucht ungereift abgenommen wurde u. f. w.

b) Olgesame erschopft ben Boben mehr, als mehtige Samen, baher Unfrauter, welche Olgesame zur Reise bringen, z. B. Adersenf (Sinapis arvensis), wilder Mohn (Papaver Rhoeas, Argemone und dubium etc.), gewöhnliche Unfrauter unserer Getreidefelber, großen Scha-

ben benfelben bringen.

c) Gewachse, bie man mit ben Burreln aus ber Erbe giebt, ohne bieser einen ber übrigen Pflangentheile gurudzugeben, erschöpfen ben Boben, ohne ihn wieber au bungen.

M. Encyll. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

d) Schmalblatterige und bunnstengelige Semachfe, zumal die Grafer, verunreinigen ben Boben, b. h. beforbern ober begunstigen bas Buchern bes Unfrauts, mahrend großblatterige, bidftengelige, mehr schattenbe Pflanzen ibn saubern.

e) Gleiche Fruchtarten, die mehre Jahre nach einander in demselben Lande gezogen werden, erliegen außer ben oben schon genannten hindernissen auch noch mehr oder weniger andern Feinden, nämlich jenen Insekten, welche sich ungehindert vermehren, indem sie immersort dieselben Pflanzen wieder sur sich antressen. Besonders gilt dies von verschiedenen Schnecken und Fliegen, welche den obern Wurzeltheit des Getreides abfressen; sie kommen auf einmal um, wenn man nach der Getreideart andere Gewächse anpflanzt, deren Theile den Larven jener Insekten keine Nahrung bieten.

Durch biefe Erfahrungsfabe wird bie Bechfelwirths fchaft gerechtfertigt, und es laffen fich fur biefelbe, wie überhaupt fur ben Uderbau, folgenbe allgemeine Regeln

geben :

1) Jebes, auch noch so gut bearbeitete Feld wird burch mehre nach einander folgende Ernten endlich erschöpft, und bedarf mithin, um nicht ganz unfruchtbar zu werden, der Dungung.

2) Gewachfe mit Pfahl = und Bapfenwurgeln burfen nicht vor, fondern muffen nach ben furg = und friechends

murgeligen gebauet merben.

3) Bermanbte ober wol gar gleiche Pflanzenarten, 3. B. Getreibe, burfen in bemfelben Boben nicht gu

fcnell auf einanber folgen.

4) Nicht ber auf bemfelben Uder gezogene Same, 3. B. Getreibe berfelben Urt, liefert bie beste Ginsaat fur bas folgende Jahr, sondern jener, ber auf fremden Udern entfernterer Gegenden gebaut worden war.

5) 3mei ben Boben verunreinigende Gemachsarten

burfen nicht unmittelbar auf einander folgen.

6) In bem Verhaltniffe, wie der Boben durch die auf einander folgenden Pflanzen erschöpft wird, muß man Gewächse darauf erziehen, welche dem Erdreiche so viel wie möglich Dunger zuruckgeben.

7) Ein Uder, ber Gemachfe tragen foll, welche ihre Sauptnahrung aus bem Boben gieben, muß guvor ver-

haltnigmaßig fart gebungt werben.

8) Die Wechselfolge ber auf bemselben Acker zu bauenden Gewächse richtet sich theils nach der Beschaffenheit, Lage und Ortlichkeit des Bodens, theils nach dem Humusverbrauche und Ersaße der darauf zu erziezlenden Gewächse, theils nach dem Bermögen, den Boden zu verunreinigen oder zu säubern. (S. Kastner's politechn. Chemie II. Bgl. H. Dnoy, Elem. of agricult. chimistry [Lond. 1814], teutsch von F. Wolfs, mit Anmerk und Borrede von Thaer [Berl. 1814]. Bollständige Düngerlehre zc. von E. F. Leuchs [Nürnberg 1825]. Über den Dünger zc. von Hazzi, 5. Aust. [Munden 1829.] Möglin'sche Annalen der Landwirthschaft, 1827, 1828. Zierl's Agriculturchemie und Sprenzgel's Chemie für Landwirthe. [Gött. 1831] Sprenzgel in Erdmann's Journ. sur ökon. zc. Chemie 1829.

VI, 4. S. 392 fg. 1831. S. 79 fg. Der Dunger 2c. [Sondersh. 1830.] — Bergl. über verschiedene Dungungsmittel 2c. in der Allgem. Landwirthsch. Beitung [Halle 1831] Nr. 40. S 387 fg. Statik oder Berbaltnis der Dungung zum Ertrage des Bodens, ebendas. Nr. 52. S. 411 fg Allgem. Gartenzeitung 1832. Nr. 29. S. 233 fg.)

Außerdem dient ber organische Dunger, mit Baffer befeuchtet, bann zusammengetreten, mit Stroh vermengt und zulett geformt und gedorrt, in holzarmen Gegenden zum Feuerungsmaterial. (Th. Schreger.)

DUNGALLI\*), Staat auf Celebes, vom nords lichen Ende der Parlows oder Palosbai bis auf die Dondaspise hinaufreichend. Die Einwohner sind Tremasnen und werden von einem unabhängigen Rajah besberrscht. Die Hauptstadt heißt auch Dungalli, an der genannten Bai und zwölf englische Meilen von der Stadt Parlow. Dungalli bat in SB. einen guten Unferplaß, treibt eine starte Fischerei in der Bai und einen nicht unbedeutenden Handel, ist mit einem hölzernen Zaune umgeben und durch ein auf einem Hügel stehendes Fort beschüßt.

DUNGANNON, Stadt in Frland in der Grafsschaft Tyrone, Provinz Leinster, etwa 14 teutsche Meilen von Dublin und etwas über zwei von Armagh, auf einnem Hügel gelegen, mit einer Freischule, einer Reiterzasserne und der prächtigen Residenz des Lord Northland. Einst soll sie der Aufenthalt der D'Neils, Könige von Ulster, gewesen sein. Sie hat 5000 Einw., worunter sich viele Leinweber befinden, und in der Nahe Steinskohlengruben.

DUNGARVAN, eine feste Stadt in der irischen Grafschaft Watersord, Provinz Munster, liegt auf der Subseite einer Bai gleiches Namens und etwa fünf teutzsche Meilen von Watersord und 20 von Dublin. Sie hat einen hübschen Marktplatz, einen Saal für Gerichtszstungen, beträchtliche Überreste eines alten Schlosses und ein start besuchtes Seebad. Ihr Hafen ist klein und unzsicher. Die Einwohner, die sich auf 4000 belausen, treis ben viel Fischerei. Sehenswerth ist eine teutsche Meile davon nahe an White Church eine Grotte, Pigeonzhole genannt, die über 150 Fuß lang ist und sich durch sich eine Krystallisationen auszeichnet. In einer Seitenhöhle ist ein unterirdischer Fluß, der bei Ballinacourty unter der Erde verschwindet und \( \frac{1}{2}\) teutsche Meile davon bei Knockane wieder zum Borscheine kommt.

DUNGEN, großes Dorf im Bezirke Herzogenbusch ber niederlandischen Provinz Nordbrabant, mit zwei Rirden, 227 Häusern und 1100 Einw., welche bedeutenden Obst und Gemusebau treiben, damit herzogenbusch verforgen und auch ihre Erzeugnisse nach holland verführen. (Leonhardi.)

DUNGENESS, ein Vorgebirge in England, an der Kuffe von Kent, im Kanal, 18° 18' ofit. L., 50° 55' nord! B. (Eiselen.)

DUNGENESS (Neu-), eine niebrige, fandige Land:

fpige, auf ber Besthufte von Nordamerika, bei ber Ginfahrt in ben Meerbusen von Neu- Georgien, 254° 46' L., 48° 15' nord! B. (Eiselen.)

DUNGENESS - SPITZE, ein Borgebirge an ber bftlichen Einfahrt in bie Magellanftraße, 50° 47' weftl. L., 52° 28' fubl. B. (Eiselen.)

DUNGERSHEIM (Hieronymus), war im 3. 1465 gu Dchfenfurt in Franken geboren, baber er auch oft un= ter bem Ramen D. Dofenfurt vorfommt. Er ftubirte gu Leipzig und murbe 1491 bafelbft Dagifter, worauf er mehre Jahre bie Philosophie bort lehrte, fich aber gus gleich auf die Theologie legte und in biefer bie Burbe eines Baccalaureus erbielt '). Rachber ftand er an ver-Schiedenen Orten als Prediger, und tam ums 3. 1501 in bas Gefolge bes befannten papftlichen Ablagcommiffas rius, bes Cardinale Raimund von Gurt, mit bem er einen großen Theil von Teutschland und Italien burch: gog und bei biefer Gelegenheit unter anbern auch nach Rom fam. Dachbem er fich von bem Carbinal getrennt hatte, feste er in Bologna und Giena, nachber aber auch in Coln, feine Studien, befonbers in ber Theologie und bem fanonischen Rechte, fort und fehrte endlich nach Leipzig jurud, mo er Doctor ber Theologie und Collegiat bes großen Furftencollegiums murbe, auch eine theologis fche Profeffur und vom Bergoge Georg von Sachfen eis nen besondern Gehalt erhielt. Er war noch einer ber eifrigsten Unbanger und Lebrer ber icolaftifden Philofopbie und Theologie, die er in Leipzig noch am letten und langften aufrecht erhielt; ja, er galt bier fur bas Saupt berer, bie fich bem Muftommen ber fconen Wiffenschaften aus allen Rraften wiberfesten und bie Lehrer berfelben leibenschaftlich verfolgten, woburch et in ber Geschichte ber Biffenschaften eine negative Berubmtbeit erlangt bat. Es mar vorauszuseben, bag er auch Luther's Reformation, in Ubereinstimmung mit feie nen Beiftesvermanbten in Coln und an andern Orten, betampfen wurde; er that bies auch eifrig genug, bach, wie man anerkennen muß, nicht auf eine fo gebaffige, nies brig-leidenschaftliche Beife, wie ein Ed, Sochftraten, Codlaus, Mweld u. I, fonbern mehr in einem nach feiner Urt miffenschaftlichen Zone auf bem Bege icholaftifder Disputation, auf bem er freilich auch wenig ausrichtete. Bu Unfange bes 3. 1519, por ber berühmten leipziger Dieputation, fing er mit Luther einen befonbern Streit an über bie Mutoritat bes Papftes, worin er gegen Buther gu beweifen fuchte, bag biefe fich nicht blos auf menfch: liches, fonbern auch auf gottliches Recht grunde. Diefer Streit murbe bamals nur zwischen Beiden fchriftlich ge fubrt, wobei fie einander immer mit bem bamals ge wohnlichen Unftande behandelten. Dungersheim fchrieb an Buther einige überaus weitlaufige Briefe, feine Be weisgrunde bezogen fich aber alle auf die falfchen Decres talen, untergeschobene Schriften ober aus bem Bufame

<sup>\*)</sup> Boobard, Reise nach Celebes in Bibl. b. Reisebeschr. XXIV. (Beimar 1805.)

<sup>1)</sup> Lofder's Bermuthung, bag D. in ben Dominitanerorben getreten fei, ift ungegrundet, ba ber hernach anzuführende ungenannte, in folden Dingen febr genaue, Schriftfteller nichts baron meife.

menhange geriffene und verfehrt gebeutete Stellen ber Rirchenvater, und bie fcblechten lateinischen Codices ber Historia tripartita, ja fogar bie beruchtigte Donatio Constantini galt ihm fur eine fichere Grundfeste; auf Lu= ther's biblifche Grundfage aber ließ er fich nicht ein, fondern gog offenbar die Rirchenvater und bie firchlichen Trabis tionen ber Bibel vor, fobag Luther, ba er mohl fab, bag bei biefer Urt bes Dieputirens nichts beraustommen tonne, ben Briefwechfel endlich mit einer furgen, aber entscheibens ben Untwort abbrach 2). Erft lange nachher ließ D. bie Briefe, Die er Damals an Luther gefdrieben batte, offents lich befannt werben. Er farb endlich im 3. 1539, furg por ber burch Bergog Beinrich in Leipzig eingeführten Reformation, bie er vergebens gu verbindern gefucht hatte. Der ungenannte Schriftsteller 3), ber im 3. 1514 fdrieb und uns von D., wie von mehren andern gleich: zeitigen Gelehrten, Die genaueften Nachrichten aufbewahrt hat, macht eine Menge Schriften, als Commentarien uber bie Gentengen und über bie Gumma bes Thomas von Uquino, Predigten, afademifche Reben, Dieputatio: nen, Briefe und andere, meistens theologische, Abhand-lungen namhaft, bie D. bis zu jenem Jahre geschrieben hatte, von benen aber bie wenigsten gebrudt worden sind. In eine fpatere Beit fallen feine Streitschriften gegen Luther, Die jedoch zu ben minber bebeutenben Schriften biefer Mrt gehoren 1). (H. A. Erhard.)

DUNGISBY HEAD (Duncansby-Head), ein Borgebirge von Schottland, in ber Grafichaft Caithnes, Die nordoffliche Spige von Großbritannien, 14° 48' oftl. 2., 58° 33' nordl. B. (Eiselen.)

Dungo, f. Rio Grande. DUNI (Egidio Romoald), geb. ben 9. Febr. 1709 gu Matera bei Otranto im Ronigreiche Reapel, wo fein Bater Rapellmeifter mar. Unter feche Brubern und brei Schwestern bestimmte ibn ber Bater gur Dufit und fchicte ibn nach Reapel in bas Confervatorium, fo menig auch der Gobn Reigung bafur zeigte. Der gutartige

Knabe war jeboch aus Behorfam gegen ben Billen feines Baters fo fleißig und genoß unter Durante einen fo zwedmaßigen Unterricht, daß feine Fortfchritte bedeutend wurden, und in biefen fogar endlich eine Deigung gur Zonfunft, befonders jur Composition, erzeugten, Die bis an bas Enbe feines lebens aushielt. Bas er bier in Mufit feste und wodurch er fich fo viel Ruf erworben batte, bag man ibn im 3. 1735 gur Composition fur bas Theater nach Rom berief, lagt fich nicht namhaft machen, ba er felbft wenig barauf gehalten ju haben fcheint, ob er fich gleich ben Beifall ber Menge errun= gen haben mußte. Sier traf er mit Pergolefi gufam: men, bem bie Composition ber erften neuen Dper ubers tragen worben mar. Ihm mar Die zweite aufgetragen worben. Pergolefi's Dinmpiabe machte fo wenig Glud, baß ber bescheidene junge Mann in Berlegenheit gerieth und nur mit Ungft ber Aufführung feiner erften Dper " Nerone" entgegenfah. Biber alles Soffen erlangte fein Rero fo großen Beifall, bag Pergolefi burch ben Erfolg ganglich befiegt war. Richt im Beringften baburch übermuthig, fich felbft vielmehr fagend, bag feine Urs beit weniger Berth habe, ale bas Bert bes Befiegten, foll er feinen Wegner bamit getroftet haben, bag er ihm fagte: "Mein Freund, fie verfteben nichts!" Dennoch fonnte er auch ichon, bas, mas Pergolefi in feiner Urbeit verfeben batte, recht mobl erkennend, ihm bie Regel geben: "Das Theater will feine gu feine Arbeit; es erfobert vielmehr ftarte, fede Pinfelftriche." Gin Bort, mas noch immer gelten muß und von gefundem Berftande zeugt. Der Rapellmeifter Reichardt, beibe Dpern fennend, erklarte fich jedoch fpater icon in biefem Falle jum Bortheile D.'s, und meinte, D. habe fich fcon jest mit Pergoleft recht gut meffen fonnen. D.'s Ruhm hob fich, als er von einem namentlich nicht befannt gewor= benen Cardinal mit wichtigen Auftragen nach Bien gefandt worben mar. Bon bier batte er fich wieber nach Meapel begeben, wo ibn ber Ronig jum Rapellmeifter an ber Rirche bes beil. Dicolo anftellte. Geine bier componirten Dpern fanden in Reapel und Benedig großen Untheil, find uns aber nicht aufbehalten morben, außer Catone in Utica, Die wenigftens bem Ramen nach befannt ift. Daran mag am meiften feine Supochondrie Schuld gemefen fein, bie ibn felten gur Freude uber et= was Bollenbetes fommen ließ. Um fich bavon zu beilen, ging er im 3. 1743 nach Paris, wo es ihm fo gefiel, baß er bier zu bleiben befchloffen batte. Geine in Paris verfagten fomifchen Dpern, bie wohlgefallig aufgenom= men murben, find, wie feine frubern, unbefannt geblies ben. Reue Compositionsauftrage von London aus bat= ten aber ichon im 3. 1744 eine Reife bortbin notbig ge= macht. Das Infelflima fagte ibm bald fo wenig ju, bag er nach furgem Mufenthalte auf ben Rath ber Urgte nach Solland ging, um fich von Boerhave wieber ber-ftellen zu laffen: Unbaltenbe Bewegung ohne Medicin hatte Gutes gewirft; eine Reife gu feiner Mutter ftartte ibn vollends, aber ein Unfall ber Rauber Staliens marf ibn wieder in eine folche Schwachheit gurud, bag er Beitlebens an ben ubeln Folgen litt. Plachbem er fich in

<sup>2)</sup> Lofder (Bollftanbige Reformations : Acta und Documenta. 3. Th. S. 21 - 80) bat biefe Controvere ausführlich ergablt und bie zwischen D. und Euther gewechselten Briese vollständig mitgestheist.

3) Seriptorum insignium, qui in celeberrimis praesertim Lips., Wittenb., Francos ad Od. Academiis storuerunt Centuria ab auct. anon. concinnata, ed. a J. J. Madero. (Helmst. 1660. 4.) Nr. XCIV. 4) D.'s in Druct erichienene Schriften find, fo viel befannt, folgende: 1) Reprobatio orationis excusatoriae Picardorum Regiae Majest, in Hungaria missae. (Lips, s. a. 4.) 2) Confutatio apologetici cujusdam sacrae scripturae falso inscripti. (Lips. 1514. 4.) 3) Tractatus de modo dicendi et docendi ad populum sacra, seu de modo praedicandi. (Landshut. 1514. 4.) 4) De laudibus S. Scholasticae libellus. (Lips. 1515. 4.) 5) Epithomata seu Introductorium memoriale quatuor libr. Sententiarum (Lips. 1515). 6) Conclusiones cum rationi-bus ad partes Summae theologicae Doct. sancti Thomae Aquina-tis. (Lips. 1516. 4.) 7) Historia vitae beatissimi patris Coelestini Papae V., institutoris sacri ord. Coelestinorum, abbreviata (Lips. 1518, 4.) 8) Berlegung in weiß eines Dialogi, bes aufrührischen, kegerischen Buchleins vom Fleischessen am Freitage. (Lips. 1527. 4.) 9) Aliqua opuscula contra Mart. Lutherum edita. (Lips. 1531. 4.) Enthatt auch die oben erwähnten Briefe an Euther. 10) Multiloquus de concitata ex dictis Lutheri se-ditione. (Lips. 1531, 4.)

Genua einige Beit erholt hatte, feste er bie Dper Zor= binona, die nicht allein den lebhafteften Beifall ber Staliener, fonbern auch ber Spanier und ber Frangofen (un= ter Richelieu) erhielt. Don Philipp nahm ihn als Lehrer feiner Pringeffin Itabella mit fich nach Parma, wo er im 3. 1756 Goldoni tennen lernte, beffen la buona figliuola er gum erften Male componirte und mehre frangofifche Operetten, welche Glud machten. Man überfandte ibm baber Peintre amoureux, ber auch teuifch gegeben murbe. 3m 3. 1757 begab er fich nach beenbigtem Unterrichte ber Pringeffin wieder nach Paris, mo ,, ber verliebte Dlas ler" febr gefiel und gedruckt murbe. Uberhaupt find feine Dpern aus ben letten Beiten allein noch auf Die Rachs welt gekommen. Bon jest an blieb er in Paris, wo man nicht allein ben Tonfeter, fonbern auch ben gebils beten Mann in ihm ehrte. Die hier in Musit gesetten Dperetten murben sammtlich gebrudt; es find: la Veuve indecise; la fille mal gardée (1758); Nina et Lindor (1759); l'isle des Fous; Maret (1761); le melicien (1762); les chasseurs et la laitière (das Milch= mabchen); le Rendez-vous (1763); la Plaideuse ou le Procès (1764); l'école de la jeunesse (die Sus genbichule, 1765); la Fée Urgelle (die Fee Urgella, 1765); la Clochette (1766); les Moissonneurs; les Sabots (1768); Themire (1770). In Teutschland mur: ben noch "bie Schnitter" und "bas Rofenmadchen" auf: geführt. Die leste Oper: l'heureuses Espièglerie (1770), ift nicht gur Mufführung getommen. Geine meiften und beffen Opern zeichnen fich burch Ginfachheit, Daivetat und naturlich Treffenbes aus. Er ftarb zu Paris am 11. Juni 1775. - Untonio Duni, von bem einige Rirchenwerte von Gerber namhaft gemacht werben, 3. B. Tantune ergo, Litania della B. Virgine, Motetten, alle jur Beit bes befannten, eben gefchilderten gebrudt, welcher auch neapolitanischer Rapellmeifter genannt wirb, ift bochftwahrscheinlich vom Operncomponiften nicht ver-(G. W. Fink.)

DUNIERES, Gemeinbeborf im trangofischen Obers Loiredepartement (Languedoc), Canton Montfaucon, Bezgirf Pffingeaur, hat eine Filialfirche, Seibens und Bandsfabriken und 2500 Cinw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

DUNIUM Ptolem. I, 3, Murodunum im Itiner. Antonini p. 483 und 486, Moridunum beim Geograph. Ravenn. V, 31, war eine Stadt der Durotriges, einer britannischen Bolkerschaft, und ist entweder Dorchester, oder muß doch in jener Gegend gelegen haben, denn auch Durnovaria könnte wol bei den unzureichenden Quellen das heutige Dorchester gewesen sein, obgleich allerdings gegen diese Annahme dadurch Berdacht entsteht, daß Ptoslemäos nur Dunium als die Stadt der Durotriges aufsschrt. Daß aber der alte Ort, aus welchem Dorchester hervorgegangen ist, nicht unbedeutend gewesen sein kann, beweisen die bedeutenden ilderdieibsel von Mauerwert und einem Amphitheater, sowie viele Munzen, die dort gesfunden worden sind. (L. Zander.)

DUNKARTON (Robert), geb. ju London um bas Jahr 1744, Stecher in Schwarzerfunft, beffen Lebens- verhaltniffe unbefannt find, gab eine große Anzahl vor-

trefflicher Blatter heraus und führte Bilbniffe, wie bifforifche Stude, mit vielem Geschmade in einem großen Format aus. (A. Weise.)

DUNKEL (Johann Gottlieb Wilhelm), geb. ben 28. Gept, 1720 ju Rothen und ber Gobn eines bortigen Raufmanns, widmete fich feit bem 3. 1738 ju Salle bem Studium ber Philosophie und Theologie. Durch eine Differtation, unter Schlichter's Borfit im nach= ften Sabre vertheibigt '), erlangte er bie philosophische Doctorwurde. Dach Beenbigung feiner atabemifchen Laufbabn wurde D. Privatergieber in Berlin. Debre Muffage, größtentheils antiquarifchen Inhalts, theils Rach: richten von feltenen Buchern, theils etymologifche Forfcungen enthaltend, erwarben ihm fcon bamals einen geachteten Damen, Dan findet diefe Muffage in ben hamburger Berichten von gelehrten Gachen (1741 u. f 3.) in ber hamburger vermischten Bibliothet (1. und 2. Bb.), in ber berliner Bibliothet (1747, 1. Bb.) und in andern Journalen 2). 3m 3. 1744 ward D. Prediger gu Dieb: gig im Rothenfchen, nachbem er einen zweifachen Ruf nach Mostau und nach Saag abgelehnt batte. Die genannte Stelle befleibete er bis jum 3. 1748, ohne fich burch bie Musfichten irre maden gu laffen, Die fich fur ibn jum Diakonat ju Berbft und ju einer hofpredigerftelle in Carolath eroffnet batten. Much als er (1748) reformirter Prediger ju Bulfen und Drofen im Furftenthume Unhalt-Rothen geworden mar, bewies er burch gablreiche literarifche Urbeiten, baß fein fruberer Fleiß fich nicht vermindert hatte. Die lateinische Gesellschaft ju Jena ernannte ibn im 3. 1753 und Die gelehrte Befellichaft ju Duisburg 1754 ju ihrem Mitgliede. Aber Die Fols gen feiner ununterbrochenen Beiftesanftrengung außerten fich in einer fast ganglich gerrutteten Gefundheit, die ibn notbigte, im 3. 1759 ben Ruf zum Rector und Profeffor in Berbft abzulehnen. Geit jener Beit bemachtigte fich feiner eine unbeilbare Schwermuth und in einem ihrer furchtbarften Unfalle nahm er fich ben 8. Gept. 1759 felbft bas Leben.

Mit einer grundlichen theologischen Gelehrsamkeit verband D. eine genaue Kenntnis der griechischen und romischen Schriftsteller, sowie der teutschen und nordischen Alterthumskunde. Auch sehlte es ihm nicht an rhetorischem Talent, noch an Gewandtheit in teutschen und lateinischen Bersen. Bu den fleißigsten Gelehrten seiner Beit darf er unbedenklich gezählt werden. Gein Hauptwert sind die historischenklichen Nachrichten von verstorbenen Gelehrten und deren Schriften, durch welche er Jöcher's Gelehrtenlerikon zu ergänzen bemüht war. Die drei Bande dieses Werkes erschienen zu Köthen in den I. 1753—1760, nebst einem Anhange von Zusähen und Anmerkungen (Ebend. 1760). Außer seinen zahlreichen

<sup>1)</sup> De Iride ejusque emblemate. (Halae 1739. 4.)
Ein vollständiges Berzeichniß liefern Rust in den Schriften der am halt. teutschen Gesellschaft, 2. Bb. St. 1. S. 49—80. St. 2. S. 143—170, und in den Nachrichten von verstordenen andalt. Schriftstellern, 1. Th. S. 3—33; desgl. Meufel in seinem Lexicon verst. teutscher Schriftsteller, 2. Bd. S. 441 fg., und Schmidt in seinem anhalt. Schriftstellerlexison, S. 77 fg.

Beitragen zu Journalen binterließ er mehre Schriften, zum Theil vollig ausgearbeitet im Manuscript 3).

gum Theil vollig ausgearbeitet im Manuscript 3).
(Heinrich Döring.)
DUNKELD, ein Marktfleden und Kirchspiel in

ber fcottifden Graffchaft Perth, am norbliden Ufer bes Zap, funf teutsche Deilen von Perth und eilf von Ebin= burgh. Geine Lage auf einem anfehnlichen Sugel ift febr fcon. Dunfelb foll von einem großen Alterthume fein und mar die Bauptftabt bes alten Caledoniens, fomie febr balb ber Git ber Frommigfeit. Gin Ronig ber Dicten legte bier ein Rlofter an, welches von David I. im 3. 1130 in ein Bisthum verwandelt murbe. Uber ben Tap gebt eine auf funf Bogen rubende ffeinerne Brude, von welcher ber Drt fich um fo iconer barftellt, als am Ende beffelben fich ber bobe, vieredige Thurm ber verfallenen ehemaligen Rathebrale erhebt. Der Chor berfelben, ben man im 3. 1818 im gothifchen Style erneuert hat, bient als Pfarrfirche. Die Stadt ift nicht gut gebaut, nur eine neue Strafe, die man auf bie Brude geführt bat, befteht aus beffern Saufern. Um Dunfeld geht ein bober Ball, welchen bem Bergoge von Uthol geborige ganbereien einschließen. Die Umgebungen ber Stadt find wegen ibrer naturlichen Schonbeit und wegen ber Unlagen, welche ber Bergog barin in einem außerorbentlichen Umfange gemacht hat, immer ber Bes genftand ber Bewunderung aller Beschauer gemefen. Sier liegen auch bie Ruinen ber oben ermahnten Rathebrale und nicht weit bavon befindet fich bas aus brei Stodwerten beftebenbe anspruchlose Bobnhaus bes Bergogs. Der Part, in welchen die Gegend umgeschaffen ift, enthalt febr icone Spaziergange und Gemachehaufer, aber am angiehenoften ift ber Ebeil beffelben, welcher von jenen Un= langen burch ben Tan getrennt wird und bie Ginfiebelei beißt. hier frurgt im bunteln Schatten von Rabelholg ber Baloftrom Baan von gewaltigen Felfenwanben in brei Strablen binab, und bietet von ber Diffianshalle, einem fleinen Tempel, welcher ihm gegenüber angelegt ift, einen überrafchenben Unblid bar. Roch weiter binauf brangen fich die Felfen bis auf wenige Fuß gufammen und tragen eine fleine fteinerne Brude, Die ben Ramen Brude bes Graufens fubrt. Bu ber eigentlichen Ginfiebelei auf einem fteilen, felfigen, aber mit Bebolge bebedten Berge gelangt man burch bie Garten auf einem fanft gewundenen Fugpfabe. Bon bier aus ift die Musficht auf bas fruchtbare Thal bes Tan und auf die Sugel Birnam und Dunfinnan febr fcon; aber noch fconer, wenn man weiter binauffteigt; benn bier eröffnet fich ben Bliden das gange schone That Uthol, die Bindungen bes Zan und ber Tummel und die machtig hervorragenben Gebirge bes Sochlandes. Dunkelb hat nur 119 Saus fer und 1364 Ginm., Die fich vornehmlich von Barnfpins nerei und geinweberei nabren. Im Sommer wird ber Det von vielen Fremben befucht, welche bier bie Dilch: cur gebrauchen (Eiselen.)

Dunkelschlag, f. Schlag.

DUNKER (Balthasar Anton), geb. in Gaal, einem Dorfe im ebemaligen ichwebischen Dommern, im 3. 1746. war ber Cohn eines Predigers und beschäftigte fich ichon als Rind mit Zeichnen und Malen; biefe Deigung unter ftutte fpaterbin Philipp Sadert, welcher fich gu ber Beit in jener Gegend aufhielt, ja er reifte mit Diefem Runft: ler im 3. 1765 nach Paris, wo ibn Bille, bem er em= pfoblen mar, mit vaterlichem Rath unterftute und ibn mit ben angesehenften Runftlern befannt machte. Sier trieb er Unfangs unter Salle Die Gefchichtsmalerei; als aber fein Ontel, ber ibn reichlich unterftutte, burch Ungludsfalle fein Bermogen verlor, gerieth er in Durftig= feit, verließ feinen bisberigen Deifter, beschäftigte fic wieder mit Banbichafismalen und erwarb fich bamit feinen Unterhalt. Um Diese Beit fiel es ihm ein, fich mit ber Rabirnabel ju verfuchen; Aliamet befeuerte fein Borbaben und Suquier verschaffte ibm Gelegenheit, feine Ur= beiten in diefer Gattung nach S. Moos, van Does u. U. abzuseten; auf biefe Beife machte er bie Befanntichaft mit Bafan, fur welchen er ben größten Theil des Cabi= nets bes Bergogs von Choifeul übernahm. Much an ben großen Platten, welche ber Ronig von Franfreich fur ben Raifer von China ausfuhren ließ \*), arbeitete D. Da aber Mechel bei feiner Unfunft ju Paris ibn ubers rebete, unter portheilhaften Bedingungen mit nach Bafel ju gieben, fo verließ er im 3. 1772 eine Stadt, welche ibm eine Reibe von Sahren fo viel Bergnugen und Rugen gewährt hatte, aber nur um Mechel bald wieber ju verlaffen, ba biefer nur Berfprechungen und icone Borte fur ibn batte. Er wollte icon wieber nach Paris jurudreifen, als ibn Freubenberger in Bern feftbielt, und auch Aberli feine Befanntichaft fuchte, fur welchen er mehre Umriffe gu feinen ichon illuminirten gantichaften lieferte. Much Fifcher, Generalintenbant ber Poften, ein eifriger Liebhaber ber Malerei, fur beffen Cabinet er viele Beichnungen ausführte, war mit Urfache, bag er feine weitere Reife aufgab. Er verheirathete fich im 3. 1775 in Bern, mo er außer malerifchen Beichnungen für die Runftliebhaber, Platten gu topographifchen Berten ausiuhrte. G. Fuegli's Gefch. Der ichweiger Da= ler. 4. Ibl. 6 132. (A. Weise.)

DÜNKHOLDER (Dinkholder), Gefundbrunnen im Nassausbach, zwei Stunden von Coblenz, etwas unterhalb Oftersfpay am Ausgange einer Tbalschlucht. Die Quelle ist vorzüglich, denn sie vereinigt die Bestandtheile des Spaas und Pyrmonterwassers, und kommt in ihrer Wirksfamkeit dem schwalbacher gleich. Sie ist ein Stahlwasser, das, außer einem großen Gehalt an kohlensaurem Eisen sehr wenig Kochsalz, dagegen funf Mal so viel kohlenssaures Natron enthält. (Attend. medic. Annalen. 1829. Marz. S. 323.)

DÜNKIRCHEN, DUYNKIRCHEN, frangosisch Dunkerque (Br. 51° 2' 9", & 20° 2' 22"), Seeftadt, Festung zweiten Ranges und Hauptort eines Begirks und zweier Cantone gleiches Namens, im franzosischen Departement Des Nordens (Flandern). Es liegt

<sup>3)</sup> S. Ruft, Meufel und Schmibt a. a. D. Bgl. außers bem: Die getehrten Theologen Teutschlands, bargeftellt von Bein = rich Doring. 1. 28b. S. 347 fg.

<sup>.)</sup> S. d. Art. Attiret. dag and unnabdan alle

ber Munbung ber Themfe faft gegenüber, nabe bei ben Dus nen, in einer einformigen, traurigen und fandigen Gbene, 19 Lieues von Lille und Dover, 10 g. von Calais und 71 Lieues von Paris entfernt, und ift ber Gig einer Un= terprafectur, eines Tribunals erfter Inftang, eines San= belsgerichts, sowie einer burch ein Ebict Lubmig's XIV. im 3. 1700 errichteten Sandelstammer, einer Douanens birection und eines Poftamts, bat eine Geeatabemie, eine Beichnen= und eine mathematifche Goule, eine Schule ber Baufunft, und eine offentliche auf bem Rath: baufe befindliche Bibliothet von 4000 Banben, zwei Pfarrfirchen, zwei Sofpitaler, ein Kranten : und ein Ur= beitebaus, eine Borfe, 1800 Saufer und 24,517 Ginm., welche zwei Sahrmarfte unterhalten. 218 Banbels = und Fabrifftadt gebort D. unter bie erften Stabte bes fran-Bofifden Reichs. Gein Safen ') ift groß (er faßt 200 Schiffe), bequem und einer ber befuchteften bes Ronig= reiche; benn obgleich er nur fleine Schiffe einlagt, ba eine Canbbant an feinem Gingange eine gefahrliche Barre bilbet, fo murbe er boch in manchen Sahren von 12-1300 Schiffen befucht. Die Rhebe D's, eine ber fcon= ften in Europa, ift febr ficher und gehort zu ben foge: nannten gefchloffenen Rheben, inbem fie burch Sanbbante, welche bier Brafs beigen, gegen Binde und Sturme geschutt wirb. Augerbem fteht D. burch Canale mit Bergues, Bourburg, Furnes 2) und Rieuport in Berbin= bung, und jabrlich geben von bier viele Schiffe nach Beland, Reufoundland und Draguebanc auf ben foge: nannten nordifchen Fifchfang, um Ballfifche, Stodfifche und Baringe 3) ju fangen. Bom Monat April bis jum Detober wird ber Ertrag bes Stodfischfanges jede Boche und mabrent beffelben Beitraums auch ber bes Barings= fanges offentlich verfteigert. Der Gee : und Ruftenfifch: fang D.'s beschäftigt taglich 40-50 fleine Schiffe. Mußer mit Rifden treibt D. einen farten Banbel mit Colonial= maaren, Bein, Branntwein, befonders Genevre, Betreibe und Steinfohlen, fowie mit ben Producten feines eigenen

Gewerhsteißes. Es sinden sich hier Schmelzhutten, Beißund Eisenblech - und Aupfergeschirrfabriken, Nagelschmies ben, Angels, Harpunens, Labaks, Starke - und Topkers waarenfabriken, Seifensiedereien, große Schiffbauereien, Porzellan - und Spiegelfabriken, Lohgarbereien, Seilers werkstätten vom größten Umfange, Bierbrauereien und Branntweinbrennereien.

D. ift fcon gebaut; bie Strafen find breit und gerabe burchichnitten; unter ben feche offentlichen Plagen zeichnen fich ber gepflafterte, 2000 D Zoifen enthaltenbe und vorzüglich auf ber Mordfeite von ichonen Saufern umgebene Champ be Mars (ebemals Place d'armes), fowie ber mit Baumen bepflangte und mit bes berühmten Geehelben Jean Bart ') gegierte Dauphineplat vorzug-lich aus. Gehenswerth find außerbem bas Rathhaus, beffen Reubau nach bem Branbe vom 3. 1642 ber Stadt 58,876 Livres foftete, bie Rirche St. Glop \*), welche, im 3. 1440 von bem Architeften Louis nach bem Pantheon zu Rom erbaut, fich burch einen marmornen und mit iconen Statuen geschmudten Sauptaltar, fowie burch ein herrliches, aus gehn forinthifchen Gaulen gebilbetes und mit einem Fronton in griechischem Sinl gegiertes Portal auszeichnet; bie fconen, 6000 Dann faffenden Cafernen im oftlichen Theile ber Stadt; ber Thurm Benguenard; Die Marinegebaute in bem 17,000 Doifen großen Part, Die Zaubreberei und bas Matrofenmagagin, welche beibe Bebaube jebes fur fich fast eine Lange von 600 guß haben; bas Schauspielbaus, Die Schleußen, bas Rriegsbaffin und ber lange fcone Rai, welcher von bem Bafen nach bem Innern ber Stadt fuhrt. Begen Mangels an gutem Trinfmaffer wird bas in Giffernen aufgefangene Regenmaffer als folches benutt.

D., in Urkunden von den J. 1160, 1175, 1192, Duniferca, Dunkerca und Dunekerka genannt, foll seinen Mamen einer kleinen, vom beiligen Ctop (Alopsius?) auf den Dunen am Meere erbauten Kapelle oder Kirche (flandrisch kerk, daher Dunenkirche, Dunkirchen, Dunkerke, Dunkerque) verdanken, und seinen Ursprung den von der Natur gebildeten hafen, an welchem schon sehr früh Fischer durch Aufschlagen ihrer hütten ein kleines Dorf bildeten, welches bald durch die Bersandung von Mardiks-Hasen Bedeutung erbielt. Dies bewog den Grasen von Flandern, Balduin III, welcher auch der Jüngere genannt wird, den Ort im J. 960 mit Mauern zu umgeben, wodurch er ihn nach damaliger Art zur

<sup>4)</sup> Dieser sowol als der französische Generallieutenant Guilles minot, welcher in der neuern Zeit eine bedeutende und doch im Ganzen nichts bedeutende Rolle gespielt hat, wurde hier geboren. 5) In einer der 15 diese Kirche umgebenden Kapellen besindet sich ein scholzgemälbe, den heil. Georg darstellend, von dem niederländischen Maler Franz Produs, welches dieser weit unter seinem Werthe für 1500 Liv. an die Brüderschaft des heil. Georg in D. verkauste, aus Ärger, daß ihm die gleichnamige Brüderschaft in Brügge, welche es bestellt hatte, den bedungenen Preis verweigerte. Die Engländer sollen, um in Bests dieses Gemäldes zu tommen, sich erboten haben, dasselbe mit Louisd'ors zu debecken, obgleich das Hauptgemälde acht Fuß boch und breit und die Flügel vier Fuß breit und acht Fuß boch sind, der Magistrat aber dies Anerdieten ausgeschlagen haben.

Stadt erhob. Dies trug noch mehr bei, D.'s Sanbel gu beben; balb fab es fich im Stande, Diefen burch eigene Rriegsschiffe gu schutgen, ja im 12. Jahrh. fanbte es fogar eine fleine Flotte gegen bie Nordmanner aus, welche alle Deere und Ruften unficher machten und verbeerten. Die trefflichen Dienfte, welche Diefe Flotte nicht nur der Stadt, fondern Flandern überhaupt leiftete, ver: mochten ben Grafen Philipp von Flandern D. mehre Bor: rechte ju ertheilen. 3m 13. Jahrh. erkaufte ber Bifchof bon Cambran, Gottfried von Conte, Diefe Statt; boch tam fie gleich nach feinem Tobe, durch ihn vergrößert und mit verbeffertem Safen, an Guibo (Sun), Grafen von Flandern, jurud. Robert von Bethune, beffen Gobn, trennte D. von ber Graffchaft Flandern und übergab fie feinem Cobne, Robert von Caffel, im 3. 1320, worauf fich biefer zwei Sahre barauf bier ein Schloß erbaute. Bei feinem ohne Rachkommen erfolgten Tobe fiel D. an feine Schwester (Zochter?), Jolande, und fam burch biefe, welche fich im 3. 1343 mit bem Grafen Beinrich IV. von Bar vermahlte, an bas Saus Bar. Jolandens En= fel Robert von Bar, Graf von Marie, welcher D. nebft einigen andern Orten von ihr geerbt batte, befestigte im 3. 1400 bie Stadt von Neuem, und noch ju Unfange bes vorigen Jahrhunderts fab man Spuren ber von ibm angelegten Berfe, vorzuglich an ber Safenfeite. Bis jum 3. 1435 blieb D. im Befige ber genannten Kamilie, allein ba fich in biefem Jahre Johanna von Bar mit bem Connetable von Franfreich, Ludwig von Luremburg, vermablte, fo ging es an biefe Familie uber. Bon bie: fer tam es abermals burch Beirath an ben Grafen von Benbome, Frang von Bourbon, beffen Gemablin im S. 1487 Maria, Die Tochter Peter's von guremburg, gewor: ben war 6). Rad Frang's von Bourbon (f. b. Urt.) im 3. 1495 erfolgtem Tobe fingen bie Frangofen an, auf D., als zu feiner Erbichaft gehörig, Unfpruche zu machen und entriffen es im 3. 1558 ben Englandern burch ben Marfchall von Termes, welche es im 3. 1540 ben Gpa: niern abgenommen hatten, gaben es jeboch in bem Frieben von Chateau: Cambrefis im 3. 1559 an Die Gpa: nier jurud. Bon Reuem eroberten es bie Frangofen unter bem Pringen von Conte trot ber tapfern Begen: wehr bes Gouverneurs Marquis von Leebe nach einer 17tagigen Belagerung am 10. Det. 1646, ohne es langer als bis jum 3. 1652 behaupten ju tonnen. Endlich nahm es ber große Turenne nach ber berühmten Schlacht bei ben Dunen (14. Jun. 1658), in welcher er einen glangenden Gieg über bie Spanier unter Don Juan von Dfterreich '), ben großen Conbe (f. b. Urt.) unb

Caracena bavon trug, am 23. beff. Monats jum britten Male ein; allein auch bies Dal behielten fie D. nicht, fonbern traten es in einem mit Cromwell gefchloffenen Bertrage, an bie Englander ab, welche ihnen mabrend bes Rrieges fraftigen Beiftand geleiftet hatten. Da jeboch Gromwell balb barauf ftarb, fo trat Lubwig XIV., ber D. ben 26. Jun. bes genannten Jahres besucht und bei feinem befannten Scharfblide beffen große Wichtigfeit fur Franfreich erfannt hatte, fobalb Rarl II. ben Ebron von England beffieg, mit biefem wegen D.'s in Unterhands lungen, und Colbert's Gefchicklichkeit gelang es, bie Stadt für 900,000 Pf. St. ober 5,000,000 Livres ju-rudguerfaufen. Um 27. Nov. 1662 nahm Frankreich bie Stadt in Befig; Ludwig hielt am 7. Dec. feinen Gingug, vermehrte die D. von Rarl V., welcher bier im 3. 1538 gur Bertheidigung bes Safens ein feftes Schloß erbaut hatte, ertheilten Borrechte, und befchloß es ju einer ber erften Seeftabte und Feftungen feines Reichs ju machen. Bauban's gange Thatigfeit wurde in Unfpruch genommen; Die Die Stadt beherrichenben Dunen wurden abgetragen, Ranale gegraben und zu ihrem Schut unüberwindlich fcheis nende Forts \*) angelegt, Sandbante burchftochen, um ben Safen felbft fur Kriegefchiffe von 60 Kanonen zuganglich ju machen und ein eigenes Baffin fur Diefe in ber Stabt gegraben; endlich fand, nachbem ungebeure Gummen aufgewendet und 30,000 Menfchen vier Sabre lang mit größter Unftrengung und boch fur Ludwig's Ungeduld ju langfam gearbeitet hatten, bas große Bert in feiner Bollendung ba. Allein fcon im 3. 1713 vernichtete ber Friede von Utrecht alle Diefe ungeheuren Unftrengun: gen. D.'s blubender Sandel erregte Sollands und Eng: lands Giferfucht, Die gablreichen, aus bem Safen ber Stadt auelaufenden Corfaren, fowie eine im 3. 1708 bier jum Beffen bes Pratenbenten ausgeruftete Erpebition, ber englischen Regierung Born, und fo benupten beibe Staaten ihr Ubergewicht in Diefem Frieben, um bie Dieberreißung ber Festungewerke, bie Berftorung ber Damme und Schleußen und die Musfullung bes Safens von D. ju einer Sauptbedingung beffelben ju machen. Frants reich, genothigt nachzugeben, fuchte ben Berluft burch Un= legung eines neuen Ranals nach Marbit ju erfeten; allein ber haager Bertrag (1713) zwang es, auch biervon abzufrehen. Cbenfo mußte bas, mas die Einwohner D's vom 3. 1717-1732 jur Bieberherftellung ihres Safens gethan hatten, auf bringenbes Berlangen ber Englander vernichtet werden, und obgleich fich biefe im Frieden ju Machen im 3. 1748 bas Fortbefteben ber 1744 errichteten Befestigungen gefallen ließen, fo bestan: ben fie boch bestimmt auf Musfullung bes Safens, ob= gleich Frankreich vorstellte, daß baburch eine Landftrede von gehn Meilen ber Gefahr einer Uberfchwemmung ausgefett werden murbe. Reue Berfuche ber Frangofen und Einwohner in berfelben Sinficht vom 3. 1756 an unternommen, vereitelte Bord Chatam's Feftigfeit in bem Frieben vom 3. 1763. Alle Runfte bes frangofifchen Ge-

<sup>6)</sup> Arog bieses herrenwechsels blieb D. immer ber Oberherrsschaft der jedesmaligen Landesberren von Flandern unterworfen; so nahm Jolande im I. 1395 D. von Philipp, herzog von Burgund und Grafen von Flandern, zu Lehn, und Kaiser Karl V. erbaute nicht nur ein Schloß in D., sondern ertheltte auch der Stadt mehre Borrechte.

7) Als ein Seitenstück zu dem Orakel, welches dem Grösus ertheilt wurde und dem dekannten Ajo Te, Acacida, Romanos vincere posse, mag hier stehen, daß Don Juan vor der Schlacht den jungen herzog von Glocester fragter. Navez-vous jatnais vu perdre une dataille? Eh dien vous l'allez voir."

<sup>8)</sup> Unter biefen zeichnete fich befonders bas Fort Louis aus, welches eine halbe Lieue fublid von ber Stadt am Rangle von Bergues aufgeführt wurde.

fandten Bussy waren wirkungslos; benn der Lord sab in D.'s Vernichtung als Handelsstadt und Festung Englands größten Triumph über Frankreich. Es wurde sogar ein englischer Commissar, den Frankreich besolden mußte, nach D. gesandt, um auf die Erfüllung der utrechter Friedensartisel zu sehen. Erst der im I. 1783 geschlossen Bestimmungen binsichtlich D.'s wurden zurückgenommen. Nichtsdessoweniger blied ihnen diese Stadt ein Stein des Anstoßes. Aroh Codurg's Abmahnungen machte daher der Herzog von York im I. 1793 große Anstalten, um sich ihrer zu bemächtigen. Allein die plögliche Annaherung des französischen Generals Houschard, sowie ein krästiger Ausfall der Besahung, vereitelsten diese gänzlich. Seitdem ist D. ungestört in Franksreichs Besiehe geblieben.

reichs Besite geblieben \*).

Der Bezirk D. enthält sieben Cantone: Bergues, Boursbourg, Ofts und Bestdunkerque, Gravelines, Hondscoot, Wormhout, mit 59 Gemeinden und 95,261 Einw. Der Canton Oftbunkirchen enthält sieben Gemeinden mit 18,065 Einw. Der Canton Westdunkirchen vier Gesmeinden mit 14,175 Einw. (Nach Barbichon, Erspilly u. A.)

Schlacht bei Dunkirchen am 14. Jun. 1658. (Sehr häufig wird biefe Schlacht auch Schlacht "an ober in ben Dunen" genannt.) In bem Kriege, ben Ludwig XIV. gegen Spanien führte, eröffnete ber Marfchall Turenne ben Feldzug bes 3. 1658 mit ber Belagerung von D. Das Bundnig mit England bedingte bie Eroberung biefer Stadt, 2m 25. Dai langte Tu= renne mit bem frangofifden Beere vor D. an und murbe bafelbft burch 6000 Englander verftartt, fobag bas Belagerungsheer eine Starfe von 20,000 Mann erreichte. Mußerdem erfcbienen 16 englische Rriegeschiffe gur Gee, um ebenfalls an ber Belagerung thatigen Untheil ju nehmen. Rach muhfeligen Borarbeiten, bie in Aufwerfen von Dammen und Schlagen von Bruden beftanben, wurden in ber Racht vom 4. jum 5. Jun. Die Laufgra-ben eröffnet. Ludwig XIV. erschien felbft mit feinem Sofe in benfelben und feuerte fo burch feine Begenwart bie Goldaten gur beschwerlichen Arbeit an. D. mar fcon volltommen berennt, als ber fpanifche Felbherr, Don Juan von Ofterreich, von bem Dafein einer frangofifchen Urmee vor Diefer Stadt Rachricht erhielt. Er war burch ben flugen Marfch Turenne's vollfommen ge-taufcht worden und hatte die Befahung von St. Omer und anbern Stabten, welche er bebroht glaubte, anfebn= lich verftaret. Die Rachricht von ber Befahr, in welcher bie fo wichtige Seeftadt fich befand, überrafchte ibn vollfommen, und übereilt trat er, ohne Artillerie und Bagage abzuwarten, mit feiner Cavalerie und bem größten Theile ber Infanterie ben Marfch aus Solland gegen D. an. Den 12. Jun. traf bie fpanifche Urmee in Furnes

ein. 2m 13, ließ Don Juan mit 40 Escabrone Cavales rie bas frangofische Lager recognosciren. Er felbft, bie Bergoge von Dort, Glocefter, ber Pring von Ligne, ber Marschall von Soquincourt und ber große Conte, welche lettere im fpanifchen Beere gegen ihr Baterland fochten, leiteten bie Recognoscirung. Man fand bas Lager ber Frangofen auch gegen bas Entfahheer mit Berschanzungen umgeben, ber Marichall von Soquincourt wagte fich ju weit in biefelben vor und fand bier feinen Tob. Rach ber Recognoscirung bielt Don Juan einen Rriegerath. Conbe erflarte bierin, wie gefährlich jest bie Lage ber fpanifchen Urmee fei, man mußte fich zwifchen bem Ranal von Furnes und Sonbichoote aufstellen und in biefer fichern Stellung bie Artillerie, sowie ben Reft ber Infanterie, abwarten. Don Juan, im fuhnen Gelbstvertrauen, war entgegengefehter Meinung. Noch an bemfelben Tage gab er feinem heere ben Befehl vorzuruden, und nahm in ben Dunen, eine Lieue vom frangofifden Lager, eine Mufftellung zwifchen bem Deere und bem fcon genannten Ra: nal von Furnes. Die fpanifche Urmee bestand aus 13 Bataillons Infanterie und 60 Escabrons Cavalerie; fie mar 14,000 Mann fart, gablte aber in ber Schlacht nur 10-12,000 unter ben Buffen, ba ein Theil berfelben auf Fouragirung entfernt war. Don Juan befehligte in Perfon ten rechten Flugel. Geine Infanterie ftand uns mittelbar am Meere und war in einem Treffen aufge-ftellt, bahinter ftand ein Theil feiner Cavalerie in zwei Treffen formirt 1). Der Marquis von Caracena, Die Bergoge von York und Glocester und ber Pring von Ligne commandirten unter ihm. Der linke Flügel bes fpanifchen Beeres mar unter Conte's Befehl geftellt, und beftand aus zwei Bataillons Infanterie (in einem Ereffen aufgestellt) und bem größten Theil ber Cavalerie bes fpa-nichen Beeres. Diese ftand auf einer Biese von vielen Graben burchschnitten, ihren linten Flugel an ben Ranal von Furnes angelehnt. Conbe mußte fie in bem burch fcnittenen Terrain wegen Mangels an Raum in acht Ereffen 2) aufftellen. Der frangofifche Abel, welcher, treu an Conte bangend, ihm auch außerhalb Franfreichs gefolgt mar, befehligte unter ihm bie einzelnen Reiterfcharen. Dan fab barunter bie Berren v. Boutteville, Colligny, Perfan, Rochefort, Luffan, Romainville, Ravenel u. U. m. -Bar fcon unter ben obwaltenben Umftanben bas Borruden bes Pringen Don Juan ein großer Febler, fo mat in ber Mufftellung ber Cavalerie ber Berluft ber Schlacht nach Möglichkeit borbereitet; Die Starte bes fpanifchen Beeres lag grabe in Diefer Baffe, und Don Juan, ans ftatt fie auf ben rechten Slugel gu ftellen, gab ibr ein Terrain, aus bem fie fich erft mubfam entwideln mußte, ebe fie einen Ungriff unternehmen fonnte. In ber genannten Schlachfordnung lagerte bas fpanifche Beer. Begen Mangels an Schangzeug fonnte man bas Lager

<sup>9)</sup> Die auf die legten beiben Groberungen D.'s und auf die Dunenschlacht geprägten drei Medaillen sind in dem Prachtwerke: "Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand avec des explications historiquess (s. Ebert, Bibl. Lex. II, 77) unter Nr. 20, 49, 50 beschrieden und abgebildet.

<sup>1)</sup> Carrion Rifas gibt in seiner Geschichte ber allgemeinen Reiegekunft (2 Th. S. 409) bie Stellung ber Insanterie des rechten Flügels in zwei Treffen an, und tagt hinter berselben Cavalerie in einem Treffen als Reserve fichen.

2) Dies erwähnen alle Schriftsteller; auf ben vorhandenen Planen aber ist biese Cavalerie immer nur in vier Treffen aufgestellt gezeichnet.

nicht verschanzen, und begnügte sich, eine große Dune vor der Mitte des rechten Flügels mit einigen Erdaufwürsen zu versehen. Türenne, der in solcher Nahe des
Entsahheeres mit der Belagerung nicht weiter vorschreiten
konnte, war sogleich entschlossen, den Spaniern eine Schlacht zu liesern. hierin wurde er noch mehr bestärkt,
als ein gesangener Page des Marschall d'humières, der
aus dem spanischen Lager entkommen war, ihm erzählte,
daß Don Juan einen Angriff von französischer Seite
nicht vermuthe, daß er aber nur seine Artillerie und den
übrigen Theil der Insanterie erwarte, um dann selbst
zum Angriss überzugeben. Türenne beschloß daher sest,
daß am andern Morgen, den 14. Jun., die Schlacht
geschlagen werden sollte; auch hatte er dazu schon die
nottige Disposition und Ordre de Bataille bearbeitet.
Die französisch englische Armee zählte am Tage der

Schlacht 21,000 Mann, 6000 Mann blieben in ben Trancheen jur Bewachung bes Lagers gurud, gur Schlacht waren bemnach noch 15,000 Mann verwendbar. Sier= von waren 9000 Mann Infanterie in 18 Bataillons und 6000 Mann Cavalerie in 56 Escabrons formirt. Beim Unbruche bes Tages rudte Turenne aus ben Berfchan= jungen und avancirte febr langfam in bem fanbigen Terrain gegen bie Spanier, welche er in ber geffrigen Aufstellung fand. Turenne hatte fein Beer in zwei Treffen aufgestellt. Im erften Treffen ftanben eilf Bataillone Infanterie unter bem Grafen v. Goiffons, bem Marquis Gabagne, bem Lord Lofart, welcher bie vier englischen Bataillons bes linten glugels befehligte. Muf jebem Flugel ber Infanterie ftanben 13 Escabrons in brei Treffen formirt. In bem zweiten Treffen ftanben fieben Bataillons, einschließlich brei Bataillons Englander unter bem Marquis Belfons; auf bem rechten Flugel maren gebn, auf bem linken neun Escabrons aufgestellt. Die Genebarmen (fieben Escabrons) ftanben unter De la Salle hinter ber Infanterie bes erften Treffens. Die Referve (vier Escabrons) 3) unter bem Marquis v. Riches lieu blieb in bebeutenber Entfernung binter bem zweiten Ereffen jurud. Den rechten Flugel ber gangen Aufftel: lung commandirte der Marquis v. Grequi, ben linken ber Marquis v. Caftelnau. Zurenne felbft übernahm tein Commanbo, fondern leitete bie Bewegung im 201= gemeinen und mar perfonlich ftets ba, wo es bie Ent: icheibung galt. In Diefer Schlachtorbnung rudten bie Frangofen vor, ihre Urtillerie begann eine lebhafte Ras nonabe und ju gleicher Beit wurden bie fpanifchen Linien von ber Gee aus burch die englische Flotte beschoffen. Best erft fab Don Juan bie Befahr, welche feinem Deere brobte, allein er tonnte fich meber entschließen, ben Rudjug angutreten, noch eine Offenfivbewegung gu unternehmen, und erwartete in feiner Stellung bie feinds liche Armee. Der rechte Flugel ber Spanier fam querft ins Gefecht; bie Englander (ihre Generale Lofart und Morgan an ber Spige), erstiegen mit ebenso vieler Un-ftrengung als Tapferkeit bie große Dune und versuchten bie Schangen zu fturmen; biese waren von ber Elite ber

fpanischen Infanterie befett. Die Englander wurden ben Berg berabgeworfen, ber Kampf um bie Dune marb allgemeiner und erreichte ben größten Grab ber Sart= nadigleit; brei muthenbe Ungriffe ber Englander murben abgeschlagen; schon hoffte Don Juan burch feine Tapfer= feit und ben Muth feiner Truppen, feine begangenen Jeh= ler wieder auszugleichen, als ber Marquis v. Caftelnau mit ber gesammten Cavalerie bes linken Flugels in ber rechten Flante bes fpanischen Beeres erschien und ben Englandern ben Beg jum Giege babnte. Dies mar ber entscheibenbe Moment. Die Schlacht hatte gur Beit ber bochften Fluth begonnen; bie Spanier fanben bamals mit ihrem rechten Flugel bart am Meere. Turenne rudte nicht allein bes Ganbes wegen mit ungemeiner gangfamteit vor '), er wollte erft bann bie Entscheibung ber Schlacht herbeifuhren, wenn die Spanier burch die eintretende Ebbe ber sichern Flügelanlehnung beraubt maren. Das Meer trat immer mehr zurud und in bem entscheibenben Augenblide brang ber Marquis v. Castelnau, bessen Reis terei bieber theils von ber Infanterie, theils von ben Dunen gebedt gemefen mar, auf bem feften Strande mit einigen Geschuten por und entschied Die Schlacht burch biefen gludlichen Flankenangriff. Die fpanifche Cavalerie, welche hinter bem rechten Flugel aufgestellt war, hatte ben Marquis in feinem Giege aufhalten fon= nen, allein fie blieb feig und unthatig hinter ihren Dus nen fiehen. Der rechte Flugel ber Spanier flob; um= fonft verfuchten Don Juan und feine Generale, die Erup= pen gum Steben gu bringen, nur Conbé auf bem linten glugel hielt ben Frangofen noch Biberftanb. Der Pring fab, baß es ihm mit feinen geringen Rraften unmöglich mar, bie Schlacht wieder herzustellen, und faßte baber ben fubnen Entschluß, fich burch ben rechten Flugel ber Frangofen durchzuschlagen und fich nach Dunkirchen zu werfen. Allein feine Infanterie (zwei Bataillons) hielt ben Ungriff ber frangofifchen nicht aus und ber Marquis v. Grequi, ber ihre Flucht benuste, machte barauf eine gludliche Attaque auch auf die Reiterei bes Condé. Dennoch brachte Condé von Neuem feine Schwadronen jum Steben; an ihrer Spige ging er ber frangofischen Reiterei entgegen und warf fie nach mehren Attaquen über ben Saufen. Schon glaubte er ben rechten Glugel burch= brochen gu haben, als er auf ein Regiment frangofifcher Garben fließ, bie von einer Dune herab feine Cavalerie mit einem lebhaften Feuer empfingen. Turenne felbit war bier jugegen. Conbe's Reiterei flutte. In biefem Mugenblide erneuerte Grequi mit feinen wieder geordneten Schwadronen den Ungriff und zwang die Spanier gum Rudjuge. Lange noch fampfte Conde mit feinem Gefolge, und rettete fich nur burch feine Gewandtheit und Tapfer= feit. Er vereinigte fich barauf mit Don Juan und übers nahm es, mit ben wenigen Truppen ben Rudjug ju beden. Turenne ließ bie Spanier nur bis jum Kanal von Furnes verfolgen. - Babrend ber Schlacht hatte bie Befahung D.'s einen lebhaften Musfall gemacht und fcon einige Bortheile über bie im Lager befindlichen

<sup>- 8)</sup> In ber Geschichte Louis' II. be Conbe find fechs Caca' brons angegeben.

M. Encott, b. BB. u. R. Grite Section. XXVIII.

<sup>4)</sup> Carrion Rifas gibt an, er habe gu 4 Stunde Weges brei Stunden Beit gebraucht.

306

Eruppen errungen, als Michelieu mit ber Referve ber= beieilte und bie Musfalltruppen jum Rudjuge zwang. Die Frangofen hatten wenig verloren; die Spanier bingegen gablten 3000 Mann Gefangene und Tobte, und Condé betrauerte bie Mehrzahl feiner Freunde. Durch Defertion fcmolz Don Juan's heer bis auf 10,000 Mann. Siermit konnte er ben Frangofen im freien Felbe feinen Wiberftand leiften und er vertheilte baher fein Beer in bie feften Plage feines Gouvernements. Fur feine Perfon ging er nach Brugge. Conde wandte fich nach Oftende und ging fpater von hier nach Tournay. Eu-renne feste nun bie Belagerung eifrig fort; am 23. Jun., neun Tage nach ber Schlacht, capitulirte D., nachbem einige Tage vorher ber tapfere Commandant Marquis v. Lende an einer ruhmvollen Wunde gestorben war. Ludwig XIV. hielt feinen feierlichen Gingug und übergab bann bie Stadt ben Englandern. - Un ben Berluft Die= fer Stadt, welche bie unmittelbare Folge ber Schlacht an ben Dunen war, reihte fich bie Ubergabe von Bergues, Kurnes, Dirmuiben, Grevelingen, Dubenarbe, Menin und Opern, womit Turenne biefen Feldzug in Flandern rubmlich enbete. Betrachtet man biefe Schlacht in Besiehung bes Terrains, ber Eruppenausstellung und beren Mandver genauer, so wird man wol eine Uhnlichkeit ber Schlachten bei Zama (Scipio und Hannibal) und bei Alcantara, die Herzog Alba im I. 1580 gewann nicht leugnen können. Carrion Nisas in seiner Geschichte ber Rriegstunft führt unter anbern biefen Bergleich (G. 8 -99. 2. Bb.) fehr treffend aus, und gibt außerbem babei mehre abnliche Beifpiele aus ber Rriegsgeschichte, bie nicht ohne Intereffe gu lefen find '). (v. V. Dünkirchener Kanal, f. Dünkirchen. (v. Witzleben.)

DUNKOS, Dummfopfe, ift ber Rame, welchen Die Ufbanties auf bem Darfte von Coomaffie ihren Stlaven geben, und aus Misverstandniß hat man biefes Wort als einen Eigennamen aller Bolfer angesehen, welche im Innern Afrika's, jenseit ber Grenze ber Ashanties wohnen; es ift vielmehr ein Appellativ fur bie roben Bols fer des Binnenlandes und etwa gleichbebeutend mit Bars baren ber Romer. (L. F. Kamtz.)

DUN LE POCLIER, Gemeinbedorf im frangofi= fden Indredepartement (Berri), Canton St. Chriftophe, Begirk Iffobun, hat eine Filialkirche und 737 Ginwoh-(Fischer.)

DUN LE ROI (Regiodunum, Br. 46° 35' 5" 2. 20° 14' 6"), Ctabt im frangofifchen Cherbepartement (Berri), Sauptort bes gleichnamigen Cantons im Begirte St. Amand, auf bem rechten Ufer bes Muron, bat eine Pfarrfirche, ein Etappen = und ein Poftamt und 3552 Ginm., welche feche Jahrmartte unterhalten. In ber Nabe biefer Stabt bat man angefangen, Cachemirs ziegen zu ziehen. - Dun le Roi mar eine ber berühmtes ften Stabte bes alten Aquitaniens. 3m 3. 1275 verkaufte Sumbert Uffier und feine Bruber bie Balfte ber Stabts gerichte an Philipp ben Kuhnen; Philipp ber Schone vertauschte sie im S. 1313 gegen andere Lander, allein Karl ber Schone wiberrief im S. 1322 biesen Tausch. Karl VII. schenkte bie Stadt an Margarethe von Bours gogne, nach beren Tobe fie wieber an bie Rrone fiel; bie Bereinigung mit biefer bestätigte Ludwig XI. ben 12. Marg 1465. - Der Canton Dun le Roi enthalt 13 Gemeinben mit 8374 Ginm.

DUN LES PLACES, Gemeinbeborf im frangofifchen Mievredepartement (Nivernais), Canton Cormes, Begirf Clamecy, hat eine Filialfirche, zwei Sahrmarkte und

DÜNNEWALD (Heinrich Johann, ober Johann Heinrich, oder Johann, Graf von), einer ber berühm: teften Generale Raifer Leopold's I., mar in Dunkelheit geboren und fcheint in ber Glanzepoche feines Lebens, abfichtlich biefe Dunkelheit unterhalten zu haben. Daber ift es nicht einmal möglich, feine Beimath mit Beftimmts beit auszumitteln. "Bon beffen Unkunft, ohne bag er im Rurcolnischen foll geboren gewesen sein, man nichts auf-gezeichnet finden konnen," klagte schon Gaube, mabrend Wifgrill im offenbaren Irrthume meint, er sei aus einem in bem Bergogthume Gleve und Gelbern feghaften Ge-Schlechte entsproffen gewesen. Es gab aber in Coblens, gu Unfange und auch noch gegen Ende bes 17. Sahrh. eine, mehrentheils in ftabtischen Umtern vorkommenbe, Familie Duhnwalt, Dhuinwalt, Dunwalt, Dunwalt; bas haupt berfelben, Laurentius Dunnewalb, war mit Ratharina verheirathet und hatte von ihr funf Cobne: Johann Konrad, geb. ben 21. Febr. 1618; Peter, geb. ben 10. Dec. 1619; Wigbert, geb. ben 16. Jul. 1622; Lubwig, geb. ben 1. Jan. 1626; Mathias, geb. ben 16. Febr. 1629. Giner mochte wol ber General fein, ber fur gut befunden batte, ben Taufnamen ju verans bern, es fonnte aber auch ein fechster Cohn, im 3. 1620 ober 1621 geboren, in bem Zaufbuche vergeffen worben fein, wie bas in jenen Beiten gar oft gefchab. Gine wichtige Beranlaffung, in Cobleng bes Generals Stamms baus zu fuchen, finden wir in ber Geschichte von Johann Gramperich von Gronfeld, faiferl. tonigl. Minifter und vieljabrigem Gefandten im Saag (geft. ben 11. Upril 1693). Es ift kaum eine Beranlaffung ju erbenten, Die biefen Plebejer im kaiferl. konigl. Dienfte fo boch geftellt haben fonnte, außer einer machtigen Unverwandtschaft. Gramp. rich war aber mit ben Gohnen bes Laurentius Dunmalt Beschwifterkind. Gleichzeitig mit ihm erscheint ein ande rer Coblenger, ein anderer Unverwandter ber coblenger Dunwalte, einer von Burig \*), in einer ber wichtigfien Stellen bei ber faiferl. fonigl. Urmee. Bas fonnte ibm baju verholfen haben? Einzig und allein ein machtiger Better.

<sup>5)</sup> Quellen: Quincey, Marquis de, Histoire militaire de Louis XIV. (Paris 1726.) Tom. I. p. 284 — 287, mit einem Plane. Desormeaux, Histoire de Louis II. prince de Condé (le Grand). Tom. IV. (Paris 1768.) p. 118—143, chenfalls mit einem Plane. Ramsau, Histoire du vicomte de Turenne (Amsterdam 1749). Tom. IV. Mesnardière, de la, Relations de guerre contenant le siège de Dünkerque 1658 etc. D'Cahill, Geschichte der größten peersührer, 1. Ah., und serner die Mémoires de Turenne du duc d'York u. a. m.

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ift, bag bie Geschichtschreiber bes Sanbes, nach altem Brauche, so wenig von Gramprich und Burig, bit boch ungezweifelt ihre Sanbeleute, zu fagen wiffen, als von Da-

Genug jeboch mit biefen Bermuthungen, bie fo lange ibr Gewicht behaupten werben, bis bes Generals Berfommen mit Bestimmtheit auszumitteln fein wirb. Johann Seinrich, ober Beinrich Johann, ober Johann, farb im 3. 1691, in bem Alter von etlichen 70 Sahren, wie Gaube berichtet, mar alfo um bas 3. 1620 geboren. Rach Offerreich tom er im 3. 1664, mit ben gegen ben Erbfeind ausgesenbeten Reichstruppen; welchem Contingent er angehorte, bem trierifchen ober bem colnifchen, miffen wir nicht zu fagen. Gewiß ift es, baß feine Uner-fchrodenheit in ber Schlacht bei St. Gotthard zuerft Montecucoli's Mufmertfamteit rege machte, und bag biefer ihn fur ben Dienft bes Raiferhaufes gewann. Gein Fortkommen barin mag burch nabe Bermandtschaft mit ben machtigen, aus Coln herstammenben Queftenbergen gar sehr befordert worden sein. Er wurde Generalmasor, erhielt im S. 1670 ein Curassierregiment (jest Nr. 7, Graf Harbeck), am 15. Nov. 1675 ein Grafendiplom, und war bei dem Ausbruche des großen Türkenkrieges Feldmarschall=Lieutenant. Er befand sich bei dem Entssate von Wien, half durch ein geschicktes Manoeuvre den Sieg bei Kran im S. 1685 Sieg bei Gran, im J. 1685, erringen, und besiegte an ber Spige von neun Regimentern am 14. Aug. 1686, bas bebeutenbe turkifche Beer, welches ben Entfat von Dfen bewerkftelligen follte. Rach ber Schlacht bei Dos bacz wurde er mit einem Corps von 10,000 Mann zu-rudgelaffen, um bas Land zwischen Donau und Drave zu beschützen, er glaubte biefes am zuverläffigsten burch eine offensive Bewegung zu erreichen, brach am 22. Aug. 1687 aus bem Lager bei Siclos auf, nothigte ben Reft ber feindlichen Urmee, ber fich bei Effet gufammengezo= gen hatte, in Belgrad Gicherheit zu fuchen, bedte feine Communicationen burch Befatung bes festen Punttes Turanovacz, und brach sodann fuhn in Slavonien ein. Die feste Burg Buchin, bisher eine Geißel fur die froatifchen Grenzen, mußte fich nach tapferm Wiberstande auf Gnade und Ungnade ergeben; Effet, so die Zurken in panischem Schrecken verlassen hatten, wurde besetzt, Balpo, Draviga, Erbod, Bufowar, 300f, Peterwars bein und Karlowig eingenommen; Soffega, Die Raufund Sanbelsftabt, bie man bamals im Begirte großer als Wien geschätt, zur Übergabe gezwungen und mit ber Besatung von Czernet, Pakracz, Czirach, Pleter-nicza, Kamengrab und bem biebfeitigen Grabisca, bis jum 25. Oct. die Eroberung von Slavonien vollendet. In bem Feldinge vom I. 1688 befehligte Dunnewalb als General-Feldmarschall die gesammte Reiterei in bes Bergogs von Lothringen Armee, und er mußte mahrend ber Belagerung von Belgrad, bei Semendria Posto faf-fen und auf diese Art die Belagerung beden, gleichwie er in bem Felbzuge an bem Rheine (1689), mit einem befondern Corps bas von ben Frangofen belagerte Beis belberg entfeste und bierburch bie von bem Feinde beab: fichtigte Diverfion, woburch Maing gerettet werben follte, vereitelte. In bem folgenden thatenlosen Feldzuge befehligte er bas bei Bretten zusammengezogene Truppencorps (Mai 1690). Darauf nochmals nach Ungern verfest, führte er in ber Schlacht bei Salankemen den lin-

fen Flügel, und in bem Berbruffe, fich unter bem Obers befehle eines jungern Generals, bes Pringen Ludwig von Baben, ju befinden, foll er bie Bewegungen biefes Flugels moglichft zu bemmen gefucht baben, wenn er gleich, einmal auf dem Schlachtselde eingetroffen, für seine Per-fon mit gewohnter Tapferkeit stritt. Er wurde deshalb nach Wien beschieden und follte vor ein Ariegsgericht ge-stellt werden, erkrankte aber auf der Reise und starb zu Esset den 31. Aug. 1691. Eine Sage will, er habe sich vergiftet, um bem Kriegsrechte zu entgehen. Er hinter-ließ ein bedeutendes Bermogen, namentlich die Herrschaft Pirendorf in dem österreichischen B. D. W. M., das Stadtchen Saabor, bie Guter Drofchtau, Loos, Baabn, in bem grunbergichen Rreife bes Furftenthums Glogau u. s. w. Der eine seiner Sohne, Franz Karl, Graf von Dunnewald, kaiserl. fonigl. Obristlieutenant, war mit der Grafin Maria Barbara von Starhemberg, einer Tochter des berühmten Vertheidigers von Wien, verheirathet, starb aber bereits im J. 1693 mit Hinterlassung einer einzigen Tochter, Maria Ernestina, die ebenfalls in blubenber Jugend bas Zeitliche gesegnete. Pirenborf wurde hierauf von ber Witwe (fie ift im 3. 1745 geftorben) verfauft. Ludwig, ber andere von bes Felomar= fchalls Cobnen, verließ als Generalmajor bie furfachfi= schen Dienste, um dem Glucke Karl's XII. zu folgen, sand aber nur Unglück in der neuen Lausbahn; zu ihm, der nach der Kalabalik zu Warniga bei dem gesangenen Karl XII. seine Condolenz abstattete, soll dieser gesagt haben: "Ich bin König und werde auch König bleiben." Ludwig vermablte fich in erfter Che (ben 28. Dec. 1690) mit Elisabeth Dorothea, ber einzigen Tochter von Schenk Wilhelm Ludwig von Limpurg, regierendem herrn zu Gailborf, die vorher an ben Schenk Wilhelm heinrich bon Limpurg = Schmiebelfelb, ben letten Dann feines großen semperfreien Sauses, verbeirathet gewesen. Nach ihrem Absterben (1710) schritt Ludwig zur andern She mit der Gräfin Louise Eleonora Amalia von Callenberg, er hatte aber so wenig mit dieser, wie mit der ersten

DUNOIS, Landschaft bes mittlern Frankreichs, die heute mehrentheils den Bezirk von Châteaudun des Eureund Loirdepartements ausmacht, wird schon in den Capitularien Karl's des Kahlen, als pagus Dunensis, zwischen dem pagus Durcasinus und Ebricinus genannt. Sie grenzt gegen Norden mit dem Perche-Gouet und dem Lands (gegen Besten mit Perche-Gouet und Blesois, gegen Osten mit Orleanais, gegen Westen mit Perche-Gouet und Maine. Bei einer Länge von zwölf, einer Breite von neun Lieues wird sie 64 Sieues an Flächenraum enthalten. Außer dem Loir sließen hier die Egre und Laconie. Das Land, mehrentheils slach, trägt Getreide, mittelmäßige Weine, vieles Obst, das eine reichliche Ciderbereitung veranlaßt, hat auch bedeutende Waldung. Die Einwohner gelten als ein geist und phantasiereiches Bölschen und von der Hauptsfadt Châteaudun, il entend à demi-mot. Auch Bonneval, Clois, Marchenoir und Pattay sind Städte in einem allerdings sehr be-

icheibenen Magstabe. - Johann von Chatillon, Graf von Blois und Chartres (er ftarb im 3. 1279) führte als ber erfte ben Titel eines Grafen von Dunois, benn bis babin batte bas Landchen als ein Beffandtheil ber Graffchaft Blois gegolten. Buibo II. von Chatillon, troftlos uber ben Berluft feines einzigen Gobnes, bes Grafen Ludwig bon Dunois, und fcwer von Schulben gebrudt, verfaufte im 3. 1391 feine beiben Graffchaften, Blois und Dunois, um 200,000 Golbfranten, an ben Bergog Ludwig I. von Orleans, Ludwig's Sohn; ber Bergog Karl gab burch Urfunde, d. d. Calais, 21. Jul. 1439, die Graffchaft Dunois und die Bicomte Chateaubun seinem Salbbruber Johann, bem berühmten Baftard von Orleans, ber feitbem gewöhnlich ber Graf von Dunois bieg (von ihm und seiner gesammten Nachkommenschaft handelt ber Art. Orleans, am Schlusse). Des großen Bastards Urenkel, Ludwig II., Herzog von Longueville, ließ die Grafschaft Dunois durch Diplom der Regentin vom 25. Jul. 1525 ju einem Berzogthum erheben, unterließ aber, hiervon bie Einregistrirung ju begebren, baber bas Berzogthum mit feinem Tobe ein Enbe nahm. Maria, bie lette Tochter bes Saufes Orleans : Longueville, eine verwitwete Bergogin von Memours, hatte Dunois und ihr übriges Eigenthum einem Better, bem naturlichen Gobne bes bei La Marfée (1641) getobteten Grafen von Goiffons jugebacht, ließ ihn auch bereits ben Titel eines Grafen von Dunois führen. Allein ber Pring ftarb noch vor feiner Bohlthaterin, ben 8. Febr. 1703, und bas reiche Erbe wurde erft feiner Tochter, Louise Leontine Jakobine von Bourbon, ju Theil. Diese verheirathete sich ben 24. Febr. 1710 mit Karl Philipp von Albert, bem Bers joge von Luines, und bie Grafichaft Dunois ift feitbem eine ber vielen Befigungen bes Saufes Luines geblieben. Muguftin Cofté bat in einem lateinischen Gebichte: Nymphae vivaria, seu patriae Dunensis descriptio (1604), eine gierliche und nicht unbrauchbare Befdreibung ber Landschaft geliefert. (v. Stramberg.) Dunois (Jean), Baftard von Orleans, f. Orleans.

Duns Scotus, f. Scotus.

DUNSBERG, ein nordwefflich von ber Univerfis tatsftabt Giegen gelegener, meiftens mit Balb bebedter Berg, beffen Sohe über ber Deeresflache 1888 beffifche (1452 parifer) Fuß beträgt. Muf bem Gipfel befindet fich ein bolgernes Geruft mit einer Galerie, um bie, freilich nur beschrantte, Musficht beffer genießen gu tonnen. Un feinem Fuße finden fich viele Sunengraber. Neuere Schriftfteller wollen ihn fur ben Taunus ber Romer (G. Landau.) halten.

DUNSE, ein Marktfleden in ber fcottifden Graf-Schaft Berwid, am Fuße bes Dunfe Law, eines 630 Fuß uber bem Meere gelegenen Sugels, auf welchem die atte Stadt lag. Dunse hat breite, gut gepflasterte Straßen, einen Marktplat, worauf man im 3. 1818 ein hubsches Rathbaus, meist durch Privatbeiträge in gothischem Styl erbaut hat. Außerbem sind an offentlichen Gebäuden eine Kirche, drei Bethäuser der Dissenters und ein Collegium vorhanden. Die Sauferzahl beträgt 498, worin 3370 Menfchen wohnen. Wollwebereien, Garbereien

find im Orte, und in ber Nachbarfchaft Papiermublen pors hanben. Mugerhalb liegt Dunfe : Cafile, ebemals ein fefter Plat, wovon nur noch Refte eines alten Thurmes, Eb= win - Sall genannt, übrig find. Er ift mit fieben Fuß biden Ballen umgeben, bat 40 guß im Durchmeffer und liegt auf bem Cochburnhill, welcher fich 900 gus erhebt und ben Geefahrern als Bahrzeichen bient. Das in ber Dabe fliegente Stablwaffer Dunfe : Spa foll fich febr ftarfend beweifen. - Johannes Duns Gcotus, ben man ben Doctor subtilis nannte, foll nach Ginigen bier geboren fein, aber gewöhnlicher ift es, Dunfton in Rorth= umberland ober Duns in Irland als feinen Geburts. ort anzunehmen. Den Dichter Jam Greinzer bervorge=

bracht zu haben, darf sich dagegen Dunse unbestritten rühmen. Er starb im 3. 1767. (Eiselen.)

DUNSEL, THUNSEL, Pfarrdorf im großherzog- lich-badischen Bezirksamte Stausen, & teutsche Meile nord- westlich von der Amtöstadt und & Meile westlich von der Sauptstraße, bie von Freiburg nach Bafel fuhrt. Der Ort ift anfehnlich und reinlich, an einer breiten und lans gen, in Rreuzesform angelegten Strafe erbaut, bat 723 Ginm. in 123 Familien, alle fatholifcher Religion, guten Getreidebau und besonders vorzuglichen Beigen. Er gehorte vor ben großen Staatsveranderungen unferer Beit bem berühmten Benedictinerfloffer St. Trubbert,

wohin auch feine Ginwohner leibeigen maren.

(Th. Alfr. Leger.) DUNST heißt ber Dampf, ber in niebergeschlages nem Buftande in freier Luft fcmebt, wie Diefes bei Dies beln und Bolten ber Fall ift. Lettere bestehen aus einer Menge fleiner fugelformiger Blaschen, Dunft = ober Des belblaschen, beren Durchmeffer ju verschiebenen Beiten febr ungleich und namentlich im Commer weit kleiner ift als im Binter. G. b. Urt. Nebel und Wolken.

(L. F. Kämtz.) DUNSTABLE, ein Marttfleden und Rirchipiel in ber englischen Graffchaft Bebford, am Fuße ber Chiltern: hugel gelegen, hat 329 Saufer mit 1831 Bewohnern, zwei Armenhaufer, jedes fur feche Bitwen und feche moblausgestattete Stiftungen fur unverheirathete Frauens gimmer von gutem Bertommen, und eine Freischule für 40 Anaben und 15 Dabben. Die Rirche bes Drie bilben bie Uberrefte eines Rlofters, welches Beinrich I. um bas 3. 1131 grundete. Die Berfertigung von Stroh: geflechten wird von den Ginwohnern in einem febr großen Umfange getrieben, bag felbft Rinber von vier Sabren Beschäftigung finden und fechsjährige einen maßigen Unterhalt verbienen. Much viele Berchen werben gefangen und nach London verfauft. In Berforgung mit Waffer findet der Drt an feiner hohen Lage eine große Schwies rigfeit. Diftorifch mertwurdig ift, bag bier bie erften Berfuche zu theatralifden Borftellungen mit bem Stude, bie Bunder ber beiligen Ratharina, unter ber Leitung eines Geiftlichen gemacht worben fein follen. (Einelen.)

DUNSTAN, Erzbifchof von Canterbury. In ber Beit ber Bunber fann es nicht auffallen, bag von biefem fo einflugreichen Danne in ben Lebensbarftellungen ber Beiligen gleich von ber Geburt bes Anaben an, ja fcon vor berselben, viele Bunder erzählt werben, von denen wir nur die wichtigsten, die eine tiesere Einsicht in das Wesen dieses Mannes bringen, in möglichster Kurze berichten oder andeuten. Die Hauptquelle ist Surius, der im Bande des Maimondes de prodatis Sanctorum vitis, nach der Erzählung Osbert's, eines Monchs von Canterbury, uns sein Leben (S. 231—244) mittheilt. Dabei sollen jedoch die übrigen Hauptwerke, am wenigsten Mohiston vernechlösset werden

ften Dabillon, vernachläffigt werben. D. fammte aus einem bornehmen Gefchlechte Englands; fein Bater bieg Berftan und feine Mutter Chine: brite. 218 fie noch mit ihm fcwanger ging, begab fie fich mit ihrem Gemable am Fefte ber Reinigung Maria in die alte Rirche ju Glaftonburn mit Wachsferzen nach ber Gewohnheit. Schon hatte bie Feier ber Meffe be-gonnen, als ploglich bei vollig heiterm himmel alle Lich-ter ber Versammlung ausgetoscht wurden jum Schrecken ber Menge. Da fiel eine Flamme vom himmel und entgundete die Rerge ber Mutter D.'s, die fie in ihren Santen bielt. Boll freudigen Staunens nabeten fich Etliche und brannten ihr Licht an bem ihren an, bas vom himmel felbft entgundet worden war. Bon jest an wuchs bie Berehrung ber Familie ungemein. Die Geburt D.'s wird in ber angegebenen Befchreibung bem Sahre nach nicht genau bezeichnet; Mabillon fest es 925. Rach ben ersten Sahren ber Kindheit und nach manchen Beichen brachten die Altern ben Anaben in biefe Rirche, bag er im Dienfte bes herrn und in ben Biffenschaften erzogen wurde, worin er fich über fein Alter Zag und Racht bergeffalt anftrengte, bag er frant und bem Zobe nabe gebracht murbe, von bem er wiber Aller Erwarten burch ein gottliches Bunber ploglich erloft murbe. Er eilte fogleich in bie Rirche, um vor bem Mtare Gott gu ban= ten, wovon ibm ber Teufel in ber Geftalt eines Rubels grimmiger Sunde abhalten wollte, Die er aber fammtlich mit bem Beichen bes Rreuges und mit einer auf ber Strafe liegenden Ruthe in Die Flucht fclug, worauf ibn ein Engel in die verschloffene Rirche brachte. Immer fchoner wuchs er beran, erlangte baburch und burch feine freundliche Dienstfertigkeit bas Bohlgefallen ber Menfchen und große Ehre, wußte fich aber allen Berlodungen feiner fehr ausschweifenben Beit gu entziehen. Freilich wird von Unbern als ben Beiligenbefchreibern auch er= gabit, bag er feine Jugend in allerlei Leichtfertigkeit und fogar in Ausschweifungen verbracht habe, mas feine Lob= redner als unwahr barfiellen. Gie ermahnen nur, bag er balb ben Muthwillen ber Welt bemerkt und erfannt, beshalb fich febr fruh entschloffen habe, fich zu feines Baters Bruber, Athelm, bem Ergbischofe von Canterbury, ju begeben, damit er nicht falle. Diefer fab voraus, was aus ibm werben tonne und nahm ihn mit an ben Foniglichen Sof Etbelftan's, ber ihn lieb gewann. Sier floh er vor Allem ben Dußiggang und machte fich berühmt burch seine Kunst bes Schreibens, Malens und Bildens in Bachs, Holz, Gold, Silber und Eisen, trieb auch noch musikalische Instrumente aller Urt (Die Sarfe wird nicht namentlich angezeigt) und erbauete die Menfchen burch Gefang. Ginmal fing bie Bither (cithara), bie er

an bie Band gehangt hatte, ohne irgend eines Menfchen Beruhren von felbft gang beutlich biefe Untiphonie zu fpielen an: Gaudent in coelis animae Sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti; et quia pro ejus amore sanguinem suum fuderunt, ideo cum Christo gaudebunt in aeternum. Einige ber Gegenwärtigen horten jedoch nichts weiter, als einen einfachen Klang ber Seiten. ber Saiten. D., noch Jüngling, verstand allein, was bie Klange bedeuteten, sodaß er es für eine göttliche Mahnung nahm, was er zu thun habe. Seine Neider aber bedienten fich biefes Borfalls jur Berleumbung D.'s und verbreiteten, er habe bies burch faliche Runfie und burch Einwirfung bes Teufels bewirft. Der garm murbe immer großer und verbreitete fich am Sofe von Tage gu Tage immer mehr, fodaß fich auch ber Konig von ihm abwendete. Da entzog fich D. ben Berfolgungen feiner Saffer, entfernte fich vom Sofe und ging zu feinem Un-berwandten, bem Bischofe Etpheg, mit bem Zunamen Calvus. Muf bem Bege babin hatte er von feinen Berfol= gern viel gu leiben, murbe aber von Sunden, bie auf feine Feinde losffurmten, vertheibigt und von ben Dis= handlungen befreit. Elpheg ermunterte barauf ben from= men Jungling, alle feine Guter gu verkaufen, ben Urmen geben und ein Monch zu werben, bamit er vollkommen sei. Im Begriffe stehend, sich zu vermählen, war er Anfangs zweiselhaft, was er thun solle. Da sandte ihm Gott ein beftiges Fieber, daß D. an seine Vermählung nicht benken konnte; vielmehr wurde sein herz ers weicht und von ber Belt ganglich jum Gottlichen gefehrt, bag er auch jum Bischofe fandte und ihm feinen Entsichluß, bie Belt zu verlaffen, mittheilte. Das erfüllte ben frommen Bifchof mit großer Freude und D. nahm ohne Bergug bas Gewand ber Monche und brachte es bald bis jum Grade bes Priesterthums, mas ihm Elpheg ertheilte. Einige Tage nach seiner Bekehrung errich= tete er sich neben ber Kirche ber heiligen Jungfrau, wo bie Bachsterze feiner Mutter vom himmlifchen Lichte wieder entzundet worden war, eine fo fleine Belle, baß man nicht begriff, wie ein Lebendiger in ihr bestehen fonne. Gein Lebensbeschreiber bat fie gemeffen und ge-funden, daß fie nicht mehr als 4 Fuß Lange und 21 Fuß Breite und noch weniger als eines Menfchen Sobe batte. In ber Mitte ber Thur mar ein Fenfter. Bier fang und betete er und that mit feinen Sanden, mas ihm bie Enge zuließ. Diese Tugendubung beneidete ihm aber ber alte bose Feind ber Menschen gar sehr, und eines Abends suchte ihn einer ber Damonen zu verlocken. D. aber erkannte ihn, pacte ihn und ließ sich in einen Kampf mit ihm ein, in dem er Sieger war. Es ist merkwurdig, wie er ben Teufel behandelte. D. ftellte fich, als wolle er bes Ubermuthigen Thorheiten gebuldig er= tragen, nahm beimlich eine Bange, mit welcher er beißes Gifen ju halten pflegte, machte fie im Dfen fart glubend, jog fie bann fchnell heraus und padte ben Teufel bamit bet ber Rafe, ihn lange festhaltenb, fo febr biefer fich auch wehrte. Obbert nennt bies einen schonen Kampf. auch wehrte. Osbert nennt bies einen schonen Kampf. Endlich flob ber Teufel, lief burch bie Gaffen und fdrie: Bebe, wie hat mich biefer table Teufel behandelt! wie

mich Ungludlichen, ber ich ihm nichts gethan, nur um Mitleid gebeten habe, gepeinigt! Das vernahmen Biele und famen bes andern Morgens ju D.'s Maufe, nabere Runde davon zu erlangen. Da belehrte er sie, wie leicht man den Bersuchungen des Teufels entweichen und ihn bezwingen könne. Und diese Geschichte machte ihn in den Augen des Bolkes gar sehr berühmt, was seine Verschämtheit noch vermehrte. Der Hause lief zu, ibn in allen Dingen um Rath gu fragen. Der bofe Seind hingegen magte nie wieber, ihn in feiner Belle anzugreifen. Unter andern belehrte er eine tugendfame, in ihrer Jugend den Königen angenehme Frau, Elsgina, die sich an derselben Kirche ber Maria ihre Wohnung gewählt und im Dienste der Kirche sehr eifrig war, welche einst den König Ethelstan bewirthete, daß das Gefäß des Weines nie leer wurde. Diese erkrankte, D. bereitete fie vor gur himmlifchen Freude und fie übergab ibm jum Dienfte ber Rirche alle ihre Guter. Davon erbaute D. funf Rlofter, die immer mehr gunahmen und reicher murben. In Beschauung gottlicher Dinge außer fich gefett, fiebt er ben himmel offen und feine Altern im Chore ber Geligen. Much ein verftorbener, ihm mohls bekannter Jungling erscheint ihm in himmlifcher Berrlich: feit und verfundet ibm, wie viel er leiben und gu melden hohen Ehren ber Rirche er emporfteigen werbe. Der himmelsjungling verkundete ibm auch ben Tob eines por ber Sand vollig gefunden Presbyters nach breien Tagen, mas zur Berwunderung ber Welt eintraf und D.'s Ruf febr vergrößerte. Im J. 940 folgte nach bem Ableben Ethelftan's fein Bruder Comund, welcher ben frommen D. gleich nach feiner Thronbesteigung gu fich entbieten ließ, mas D. in Gehorfam annahm. Der Konig und alle Große bes Reiches waren bem nachmaligen Abte von Glastonbury, der sein Kloster überaus zu bereichern versstand, so ergeben, daß Niemand gegen D.'s Befehle etwas zu unternehmen wagte. Der bose Feind wußte jedoch auch jest die Berzen der Gegner D.'s so zu ent: flammen, bag ihre Berleumbungen nach und nach laut wurden und ben frommen Mann aller Chre beraubten, baß er fogar wieder vom Sofe verjagt murbe. Dach dag et sogat wieder vom Ive versagt wurde. Nach der Eagen jagte der König auf einem bewaldeten Berge einen Hirsch, was ihm, nahe dem Absturz, in Lebensgefahr brachte. Das Unrecht gegen D. tritt vor seine Seele; er gelobt Gott schnelle Besserung, wird errettet, ruft den D. zurück und schenkt ihm seinen Ges burtsort, wo D. ein Kloster erbauen läßt, dessen Mönche balb als Borbilber galten. Darum haßte ihn ber Teufel nur noch mehr und zeigte fich einft bem in ber Nacht einsam Betenben als ein fcredlicher Bolf, von bem fich ber Betenbe nicht im Geringften ftoren ließ. Sogleich verwandelte fich ber Teufel in ein Suchschen und fuchte ibn burch Poffen abzulenten, gegen welchen D. erbau-iche Reben bielt. Balb barauf borte er in feiner Belle bie Engel fingen; Die verfundeten ihm ben Frieden ber Rirche Englands, und bag bie Konigin einen Knaben Eb-gar geboren babe, welcher ber Kirche bienen werbe. Durch folche Erscheinungen erfuhr D. viel und konnte gar Mancherlei vorberfagen, felbit ben bevorftebenben

Tob bes Ronigs, worüber fich ber Teufel gang ausgelaffen vor Freude bezeigte, weil er meinte, D. werbe vom folgenden Könige nicht so geehrt werden, worin er sich jedoch betrog. Nach kaum sieben Tagen wurde Edmund in seinem Palaste getöbtet und von D. begraben im S. 946. Sein von dem Heiligenbeschreiber trefslich genannter Bruber Edred folgte in der Regierung, den D. sast noch mehr ehrend. Er wollte ihn an des verzuschen genannter Krubeale Stelle zum Bischaft werden werden ftorbenen Cipheg's Stelle jum Bifchofe machen, weshalb er felbst feine tonigliche Mutter Ebgina ibn bitten ließ, allein D. fand als gerathener, bas Bisthum von fich ab-gulehnen. Ginige Zeit barauf begab er fich in fein Rlozulehnen. Einige Zeit darauf begab er sich in sein Klosster, die Seinen zu sehen. Unterdessen war der König tödtlich erkrankt und besahl, den D. sogleich zu ihm zu holen. Dieser, obgleich schwach vom Fasten und allerlei Enthaltsamkeit, bestieg gehorsam sein Noß und eilte mit seinem Gesolge zu dem Kranken. Auf halbem Wege erscholl ihm eine Stimme vom Himmel, die sprach: "König Edred ruht in Frieden!" Und vom Schalle der Stimme stürzte D.'s Roß, ohne irgend eine Berlehung, alsbald tobt zu Boden. D. erklärte seinem erstaunten Wesselge Miles was sich zusetzagen hatte. Edwing der Gefolge Alles, was fich zugetragen batte. Edwin, ber Sohn Comund's, wurde Konig, obichon Jungling, boch ohne treu fürstliche Gefinnung. Er entließ Die alten Rathe und mahlte sich Junglinge dazu, wandelte nach den Gelusten seines Herzens und immer hochbelobt von den Seinen. Unrecht und Bedrückung wuchsen und Rlagen erfüllten das Land; selbst die königliche Edgina wurde verworfen und gekrankt. D. seufzte, ermahnte und wurde verlacht. Er zog sich daher in sein Aloser gurud. Bei Musbefferung bes Rirchenbaches riffen bie Seile etlicher Balten und fanken. Das Bolt flehte ben gegenwartigen D. um Silfe, er machte bas Beichen bes Rreuzes und bie Balten zogen fich alsbald ohne Men-schenhilfe hinauf an ihren Ort. Darauf prügelte er wiederum ben ihn in Geftalt eines Baren überfallenden Teufel mit feinem Stode unter Absingung eines Pfalmvers fes fo, bag ber Stod in brei Theile zerfprang. D. machte fich einen bidern Stod, aber mit Gilber gegiert, in melches er einen Bahn bes Apostels Unbreas fcblog, als unüberwindliches Schugmittel. Der Apostel, von D. vorzüglich geliebt, fprach oft mit ihm und gab ibm Rath und Silfe. Da verfuchte ber Teufel andere Mittel. Es war aber bamals ein Beib aus vornehmem Gefchlechte, bas eine erwachsene Tochter hatte; beibe fcon von Ge ftalt und wolluftig, welche ben Konig gu verfuhren tradteten mit Liebkofungen, bag er eine von beiben ebelichen mochte. Gegen beibe entbrannt, gab er fich feinen Luften hin und ging ohne Scheu von einer gur andern. Einst that er es nach einem Gastmable mit ben Großen und ber Geiftlichkeit. Alle verlangten ben Ronig in ihre Mitte, allein felbft ber Erzbifchof von Canterbury, Dto, wollte es nicht über fich nehmen. Da that es D. mit feis nem Berwandten, bem Bifchofe Rinfin. Den Ronig mitten unter ben Frauen findend, entbrannte D.'s Born in harten Worten gegen bie Frauen, fette bem Konige bie Krone auf, ergriff ibn und brachte ibn in bie Berfammlung. Die Frauen rubeten nicht, bis ber Ronig D.'s Rloffer

bren ließ und ihn aus bem gante jagte. Der Teufel ließ ein fchallenbes Gelachter boren, nach Urt eines willigen Dabchens. D. wußte aber ben Bofen mit Bebanten an feine Wiebertehr jum Schweigen und flucht zu bringen. D. beftieg ein Schiff und murbe gottliche Silfe nach Flandern gebracht. Much bier Igten ihn die Frauen, fandten Boten nach, die ihm Lugen ausreißen follten, was Gott abwendete. Bu banum lebte er in aller Frommigkeit, hoch geehrt geliebt. Sier hatte er naturlich manche troftliche chte, die wir übergeben. Es entstand vom humber jur Themfe ein Aufruhr gegen ben Konig im 3. 957, n Bruber Ebgar jum Konige ernannt wurde, fur bas zwischen bem Sumber und ber Themfe, fobag alfo Konige waren. Jene Frau, die Debert nefandam etricem nennt, war graufam umgebracht worben. in wurde taglich fchlimmer und Ebgar taglich beffer, g, klug und ben Geboten Gottes gehorchend, die rechten strafend und den Kirchen seines Landes Friede Eintracht bringend. D. wurde hochst ehrenvoll zuerusen und zum Bischose von Worcester erhoben.
der Erzbischof von Canterbury, segnete ihn dazu ein begrußte ibn mit bem Titel eines Erzbischofe. e waren bie Sauptgegner Ebwin's gewesen, welcher 959 farb, worauf bas Reich wieber vereint wurbe. auf fab fich D. genothigt, auch noch bas Bisthum Bondon zu übernehmen. Er und Dbo, welcher jenen ju feinem Nachfolger gewunscht hatte, waren langft af bedacht gewesen, wie fie die Beltpriefter immer befchrantten und bas Mondthum erweiterten. Dit den wurden bie meiften Stellen befest. Rach Doo's gelangte D. wirklich jum Erzbisthume von Canter= worauf er im 3. 960 nach Rom reifte, wo 30: XII. regierte, ber ibn überaus ehrte. Go febrte enn nach Britannien gurud, wie ein Riefe bervor-ib, Alles um fich ber mit ber Kraft bes gottlichen tes und mit feiner Tugend befiegend. Gin bor Muen tiger Graf hatte 3. B. feine Unverwandte geheira-D. bemuhte fich burch dreimalige Ermahnung ver-16, ben Mann von feinem Bergeben guruchzubringen. Eifernde unterfagte ihm ben Befuch ber Rirche. Graf flagte ibn beim Ronige graufamer Strenge n an, und ber Ronig gebot bem D., bie Che als g anzuerkennen und bes Grafen ju ichonen. D. jog ibn gur Rechenschaft und feste ihm gewaltig ju, ber Graf vor Born glubte und Gefandte mit reichen jenten nach Rom Schickte. Bon Rom aus erhielt en Befehl, bem Manne zu vergeben und ihn in bie engemeinschaft völlig wieder aufzunehmen. D. er-te barauf, er werbe sich gern nach den Borschriften Berrn, bes Papstes, richten, sobald er ben Mann sehen murbe; so lange er aber in feiner Gunde rrete und ber Rirche fpottete, wolle es Gott nicht; erbe alfo auch mit Gefahr feines Lebens Jefu Chrifto fam bleiben. 216 nun ber Graf ben Ergbifchof un= glich fab, that er Bufe, unterwarf fich und wurde it in die Gemeinschaft ber Glaubigen wieder aufmmen. Bu einer anbern Beit wurden brei Falfch=

munger ergriffen und verurtheilt. Da bas Pfingfifest gefeiert werben follte, mar man übereingekommen, bic Strafe ju verschieben. Dagegen rebete D.: "Mit nich: ten geschehe bies! Es find Diebe ber argften Urt, bie bie gange Welt berauben und verwirren. Richt eber will ich Gott opfern, als bis bie Diffethater bestraft find, bamit Unbere nicht noch verwegener werben." Etliche hiel= ten bas fur graufam, bag er jene Strafe nicht gemäßigt wiffen wollte. Als D. aber vor bem Altare die heilige Meffe hielt, kam eine weiße Taube vom Himmel und schwebte mit ausgebreiteten Flügeln über seinem Saupte, bis bas Opfer vollendet war. Dann flog sie auf bas Grab Obo's, welches D. verehrungsvoll und kniebeugend mehre Male umging. Bon jeht an erhielt Obo ben Beinamen bes Guten, ber ihm in England geblieben ift; D.'s Ruhm flieg immer hoher. Als bei einer neuerbausten, ihm übergebenen, Rirche bas Baffer mangelte, folig er nach verrichtetem Gebete mit feinem Stabe ben Boben und sogleich sprang ein reicher Quell auf, ber noch fortsließt und D.'s Namen verherrlicht. Ja er soll eine andere kleine Kirche, die nach Mitternacht zulag, mit seinen Schultern nach Morgen geschoben haben, wobei der Heiligenbeschreiber an das Bergversetzen der Glaubigen erinnert. Alle feine Thaten fchrieb er aber nicht fich, fonbern Gott gu. Gobald ibn von weltlichen Geschäften Rube anlachte, lag er ber Betrachtung gott-licher Dinge, bem Lesen beiliger Schriften, ber Erklarung berfelben und ber Erziehung ber Jugend ob, und beim Berrichten frommer Werke am Altare rollten ihm ftets beiße Ebranen von ben Bangen. Geine Gorgen für alle Rirchen Englands waren groß und erfullten ihn Tag und Nacht. Darum wurde er auch oft, balb machend, bald ichlafend, in ben Simmel verfett zu ben Lobgefangen ber Engel, und mas er im Gefichte ber himmlischen Beerscharen lernte, lehrte er bernach gum Dienfte Gottes ben Geinen fingen. Ginft nachtlich nach Dben gehoben, fah er bie Bermablung feiner Mutter mit einem febr mächtigen Könige unter ungemeinem Bulaufe ber Menge, indem hymnen, Orgeln und verschiebene Melodien ertonten. Dem hoch Ergösten nabete sich ein Jungling im leuchtenden Gewande, fragend, warum er fich nicht unter die Lobenden mifche. Er entschuldigte fich mit bem Michtkonnen und ber Jungling lehrte ihn folgende Untiphonie: ,O rex, gentium dominator omnium, propter sedem majestatis tuae, da nobis indulgentiam, rex Christe, peccatorum, alleluja." Oft in Wonne bies wiederholend, erwachte er seufzend, fich auf bie Erbe verfett zu feben, ließ fogleich bie Untiphonie auffcreiben und oft von ben Seinen fingen. Gleichfalls von ben Stufen bes Alters in ben Simmel gehoben, lernte er die Melodie gu Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, und lehrte fie ben Seinen, welche auch bie Rirche an vielen Orten bamals fang. Um Mitter= nacht ging er nicht felten, nur von einem Diener beglei= tet, nach ben Rirchen, um gu beten. Da fam ihm einft bie Mutter Gottes felbft mit einem großen Chore fingen= ber Jungfrauen entgegen und fuhrte ihn in die Rirche. Darum suchten ihn die Guten und Reuigen und bie

Bofen floben ihn. Gelbft ber Teufel magte fich nicht mehr an ihn, sondern suchte ihm nur zu schaden durch Berführung seines geliebten Königs Edgar. Dieser schändete die Tochter eines Bornehmen, die in einem Kloster erzogen wurde, was ein großes Argerniß gab, da der König mit Elsted der Schönen, Tochter eines mach tigen Bergogs, vermablt mar, bie ibm Chuard ben From: men geboren hatte. D. begab sich betrübt zum Könige, entzog ihm die Hand, an welcher er von ihm zum Throne geführt werden sollte, und befahl ihm siebenjährige Buse, welcher sich der König gehorsam unterzog und Alles zum Besten der Kirche ihat. Da z. B. die Klezrifer, Kanoniser und Presbyter der Weltlust mehr als billig nachbingen, erhielt D. vom Ronige Die Bewilligung, bag alle Canonici, bie nicht feufch leben wollten, von ihren Stellen verjagt und biefe mit Monchen befett werben follten. Biele verfolgten nun die Beltgeiftlichen, bie Frauen hatten. Ethelwold, ein Bischof, verwarf Alle, die nicht sogleich seine neu versertigten Monchskleisber anzogen. Die verstoßenen Kleriker wandten sich an den König, welcher die Sache in die rechten Hande, nämlich in D.'s, gelegt hatte. Eine allgemeine Kirchenversammlung murbe zwar beshalb gehaiten; es brachten auch Ginige jum Bortheile ber Beltgeiftlichen wenigftens Ermäßigungen bes Drudes, ben ber Ronig nach D.'s Willen offenfundig wollte, allein jeder Widerstand mußte fcweigen, ba ein Crucifix laut und vernehmlich D.'s Meinung für die Monche und wiber die verheiratheten Klerifer beitrat und ben Ermäßigern zurief: "Non fiet, non fiet. Judicastis bene, mutaretis non bene." Was auch die Klerifer fur sich versuchten, selbst ber gebungene, bamals berühmte Schottische Rebner Bernelin, vermochte nichts gegen D., für ben immer neue Bunber fprachen. Das Monchethum wurde burch ihn fo vers mehrt, bag unter ihm 48 Kloffer errichtet murben. Dach ben fieben Sahren ber Bufe feste D. vor allem Bolte bem Ronig Ebgar bie Rrone wieber auf ju allgemeinem Bubel. 3mei Sabre barauf ereilte ben neu Gefronten ein früher Tob, ber nach bem Rechte ber Erbfolge seinem Sobne Eduard bas Reich brachte (975). 3war hatten mehre Große bes Landes Manches gegen ben zwolf-jährigen Eduard einzuwenden, allein D. wartete die Eis nigung ber Stanbe nicht ab, sonbern führte ihn in bie Rirche und fronte ihn. Rach einigen Jahren wurde biefer, fur D. und bas Monchthum gute Konig burch Die Lift feiner Stiefmutter ermorbet und ber Gobn bes bofen Beibes, Ethelred, mehr ber Mutter als bem Bater gleichend, auf ben Thron erhoben (978). War dies auch nicht nach dem Sinne D.'s, fo vollbrachte er die Krosnung boch, weil Ethelred bas nachste Recht zur Regies rung batte, und weil fie ohne Berletung ber Gefebe auf einen Andern nicht überzutragen war. Dennoch fprach D. bonnernbe Borte gegen ibn, weil er burch einen Brubermord berriche und prophezeihte ihm ben Ginfall graufamer Barbaren und großes Unglud bes Reiches. Uber= haupt war er im Prophezeihen, namentlich bes Tobes einzelner Personen, groß, gang besonders burch Silfe bes ibn febr liebenten Schuppatrons, bes Upoftels Un:

breas. Ginen mertwurdigen, bochft erfreulichen Simmeles befuch erhielt er am himmelfahrtsfeste in ber Rirche bes Erlofers ju Canterbury, als er in ber Dacht gang allein bem Dienfte Chrifti hingegeben mar. Und es nabete fich eine ungablige Menge leuchtender Manner, mit bellfeuch= tenben golbenen Rronen auf ben Sauptern, bie grußten ihn und sprachen: "Sei gegrüßt, unser D., sei gegrüßt!" Die verkundeten ihm, Christus lade ihn ein, den Tag der Freude mit ihnen an seinem Hose zu seiern, wenn er bereit sei; antworteten ihm, sie seien Cherubim und Seraphim, und was er wunschte, wollten sie ihm sagen. D. aber fprach, bag er beute feine Beerbe gu fuhren und mit bem Simmelsbrobe ju nahren babe, und fonne barum nicht fommen. Da luben fie ibn ein, bes nach: ften Cabbaths mit ihnen in Rom por bem boben Pries fter das heilig zu fingen in Ewigkeit. Darauf redete D. zum Volke wie ein Burger bes himmels in aller Freudigkeit, erwähnte doch nichts von seinem heimgange, um die Seinen nicht zu betrüben. Und sein Angesicht strahlte, daß Niemand ben Glanz seiner Augen ertragen fonnte. Darauf verfundete er ber Berfammlung feinen Tob, woruber Mlle in Traurigfeit verfanten, Die er meis nend troftete und verfprach mit feinem Beifte bei ibnen gu fein. Endlich bestimmte er fein Grab. Dann auf bem Bette rubend, murbe burch unfichtbare Rraft bas Bett mit ihm zu breien Dalen bis an bie Balfen emporgehoben. Die Seinen einsegnend, manderte er ju Christus, ber ihm bie Krone ewiger herrlichkeit reichte (988). Biele riefen ihn an auf feinem Grabe und er half ihnen. Dies bas Sauptsächlichste aus ber Lebensbeschreibung Osbert's. D. wurde bald heilig gesprochen und ber Tag feiner Berehrung auf ben 19. Mai gefett.

Mabillon fieht in feinen Unnalen bes Benedictiners orbens gleichfalls auf ihn wie auf einen Beiligen und erzählt feinen Tob auf erbauliche Beife im 4. Bante. G. 50. Bier wird ber Lebensbefchreiber D.'s Debernus anftatt Debertus genannt, welcher nach Gurius im 3. 1020 blubte als Monch ju Canterbury. D. rief unter Unberm feinen um ihn verfammelten, trauernben Brubern ju: "Befleißigt Euch, nicht gut zu scheinen, sondern es zu fein; nicht sowol bos zu scheinen, als vielmehr es wirklich nicht zu sein. Sucht ben Frieden und laßt nicht ab, bis ihr ihn in bem Simmel erlangt habt. Sartes und langwieriges Unglud fage ich Euch juvor, was fic gur Gubne unferer Gunden ereigenen und von fremben Bolfern uber uns fommen wird." D.'s Tob wirb auf ben 14. Jun. gesetzt. Die Schriften seiner Zeitgenossen über ihn sind in einer Feuersbrunst untergegangen. Ihm selbst werden einige Schriften zugeschrieben, als: Decreta pro ordine sancti Benedicti, libellus concordiae monasteriorum in Anglia, welches Buch Andere dem Ronige Ebgar gufdrieben, weil es unter feiner Regierung befannt gemacht murbe. Man fpricht auch bavon, bas er alte Sanbichriften gur Aufnahme ber Gelehrfamteit verbeffert habe, es waren jedoch nur folche, Die gum Donchemefen gehorten. Allein auch felbft bie erneuerte Bekanntmachung ber Regel bes beiligen Benebict mußte ibm in einem Beitalter boch angerechnet werben, von bem

isdrücklich heißt, die Monche vor D. verstanden in and nicht einmal Latein. So mögen denn seine und Bischöse Ethelwold's und Dswald's Bemühungen stens einige Wissenschaft wieder unter die Monche cht haben. Sein Nachfolger war Elsegus, welcher zu Ehren vom Adalard ein Officium versassen ließ, m zweiten Theile der Anglicae sacrae steht, mit berschrift: "Domino Elsego Archiepiscopo, Adas sancti Blandiniensis coenobii exiguus famuworin das Leben des Heiligen gleichsalls beschried wird (s. Mabillon, T. IV. p. 190). Es ist in der Ordnung, das D.'s Thaten von weltz

Es ist in der Ordnung, daß D.'s Thaten von welts Geschichtschreibern von einem andern Standpunkte ehen und keineswegs immer gunftig beurtheilt wers Man wird auch kaum in Abrede stellen können, sein Eifer und seine Standhaftigkeit oft in Graus

fein Gifer und feine Standhaftigkeit oft in Graus it ausartete. Bas bie Beltprieffer, namentlich bie lichten, von biefem Donchsheiligen gu leiben hatten, ot gering gemefen; D. verfolgte fie auf alle Beife, Rittel verschmabend, ben volligen Gieg bem Monches ju erringen. Allein ber Erfte mar er nicht, ber Beg einschlug; er hatte bie Ibee von Jugend auf ogen, fand bie allgemeine Bolksmeinung, ja bie nung ber Fürsten und Konige feines Landes für fich, feine Beftrebungen nicht allein einer unbegrengten dfucht, vielmehr einer verbufterten Uberzeugung gu= ieben werben muffen. Es fcheint allerdings, D. bie beilige Lift fur eine Tugend gehalten und ben funf= jefuitifchen Grundfat thatig befolgt. Davon fcheint if ju geben, mas im 3. 978 fich auf ber Berfamm= ju Calne ereignete. Der Boben bes Gaals, morin bie mmelten fagen, fturzte ploglich gufammen. Alle mur= eschädigt, bis auf D., dessen Stuhl allein stehen blieb. wurdig ist es, daß D. selbst den König abgehalten in der Bersammlung zu erscheinen. Dennoch er-D. nur das Gesetz der menschlichen Natur. Ist frästig und in irgend einer Glaubensschwärmerei iten, fo find alle Fugen los, die fie mit bem Denfch= verbinden, und allein am Babn eines fur gottlich enen Glaubens hangend, buntt fich ber Denich ein hoherer Freund und Diener bes Simmlischen, je er er wiber bas Menschliche tobt. Die Leibenschaf= ifen ben Abel ber Tugend an fich und beschönigen thft in Demuth gegen Gott, ben fie nicht fur ben ber Menschen, sonbern fur ben Fuhrer zum him-bres Traumes halten. Dber ware Dbo weniger im gemefen, welcher bie Bemahlin Ebmy's, Elgiva, be martern ließ, weil fie nach bem Musspruche ber be, mit bem Konige ju nahe verwandt war, mes= fie bie Che nicht billigten und bas gange Berhaltniß handlich bezeichneten? Das Bolf aber erfannte Gericht fur gerecht und Dbo wurde der Gute ge-

it Begier hochstrebender Mensch besonders bos in tost sein mußte. Sat D. Schuld, so fallt sie mehr ur Salfte auf die meisten der damaligen Könige, cht minder befangen und schwach dazu waren. Am neget, d. B. u. R. Erste Section, XXVIII.

meiften trifft es ben Ebreb, von bem Wilhelm von Malmesbury (Monch zu Malmesbury) gang richtig fagt, er habe Gott und bem D. fein Leben gewidmet. — Übrigens ftarb D. fur feinen Nachruhm grade zur rechten Zeit.

Bas fpaterbin, namentlich einige teutsche Schrift= steller von D.'s musikalischen Kenntnissen vorgebracht haben, sind völlig leeren Reben. Sogar ber Harse, die er sich selbst gebaut haben soll und die ohne eines Menschen Hinzuthun erklang, gedenkt sein Lebensbeschreiber nicht einmal. Es ist eine Verwechselung des Geschichtchens mit ber Bither, Die fein anderer Menfch als D. eine Un= tiphonie spielen horte. Daß D. eigenhandig ein Paar Gloden gegoffen haben foll, fieht auch nicht in ben Quellen. Ermahnt aber ber Beiligenbeschreiber so viele Rleinigfeiten, wie follte er eine folche That vergeffen baben? Nicht anbers verhalt es fich mit ber Orgel, Die D. gemacht haben soll. Man versichert, er habe sie unter Edgar's Regierung der Abtei zu Malmesbury ge-schenkt. Höchst wahrscheinlich gründet sich die Erzählung auf eine Verwechselung. D.'s Nachfolger Elseg hatte eine große, aber febr plumpe Orgel erbauen laffen, von welcher Forfel im zweiten Bande G. 365 feiner Ge: fchichte ber Mufit die Berfe abbruden ließ, bie uns Das billon aufbewahrt hat, ohne uns vom beiligen D. etwas Uhnliches zu berichten \*). In ber Folge mag man ben ahnlich klingenben Namen Wolftan mit bem bekanntern Dunftan verwechfelt und bas übrige bingugebichtet haben. Orgeln waren bamals in England bekannt und langst eingeführt. In ben Bifionen D.'s werben sogar Orgeln genannt, bie ber Entzuckte im himmel zu ben Choren ber Engel borte, von benen er einige Gefange lernte, bie er unter bie Menfchen verpflanzte. Es hatte alfo bie Erwähnung einer von D. erbauten Orgel bem Beiligens beschreiber nahe genug gelegen, allein er erwähnt auch nicht eine Sylbe bavon. Finbet sich nun in ben noch übrigen Quellen auch nicht bas Geringste von einer folchen Angabe, so ist auf die Erzählung Späterer augenscheinlich nichts zu halten. Forkel läßt in seiner Geschichte ber Musik im 2. Th. S. 328 es noch als Wahrsheit gelten, daß sich D. eine Harfe gemacht habe, die ohne menfchliche Silfe von felbft fpielte, wogu er noch bie Bermuthung setzt, vielleicht habe dieses Instrument in seiner Einrichtung etwas Ahnliches mit den neuern Harfenuhren gehabt, oder sei wol gar eine sogenannte Aolsharfe gewesen. Wir haben schon erwähnt, daß sich nichts davon in den Duellen sindet; selbst die Zither, die D. fpielte, wird nicht als von ihm felbft verfertigt anges geben. Daß alfo bem Beiligen ber Bau verschiebener mufifalifcher Inftrumente jugefchrieben wird, gehort unter bie Erfindungen fpaterer Schriftsteller. Bum Schlug über D. bemerkt Forfel: "Db er übrigens etwas componirt babe, ift nicht bekannt." Allein Dobert gibt uns nicht bie

<sup>&</sup>quot;) In einem von einem Benebictinermonde aus Binchefter, Namens Bolftan, verfertigten Gebichte, "De vita Swithuni," wurde bie Beschreibung berselben getiefert, welche in ben genannten Bersen aufbehalten worden ist. Dennoch hatte biese Orgel nur

Heinfte Spur zu einer folden Bermuthung, wenn man nicht Die in ber Entzudung bes Beiligen von ben Engeln ge: borten Untiphonien, Die D. nicht felbft auffdrieb, fonbern aufschreiben und einführen ließ, unter feine Compositionen rechnen will. Roch weniger hat man Urfache, ben frommen D. als fo fruben Erfinder bes vierftimmigen Gefanges ans auftaunen, mas auch fcon langft fein benfenber Denfc mehr glaubt, worüber wir alfo fein Bort zu verlieren baben. D. bat fich nur burch bie Ginfubrung einiger firchlicher Untiphonien und burch bas Spiel einiger bas mals gangbarer Dufifinftrumente fur bie Tonfunft feiner (G. W. Fink.) Beit nutlich gemacht.

Dunstkreis, f. Luft. DUNUM, ist zwar wegen ber Namensahnlichkeit für bas jetige Down ober Downpatrik in ber irlandis ichen Graffchaft gleiches Namens angefeben worben, allein gegen bes Ptolemaos Auctoritat, welcher (I, 2) Dunum au einer Stadt ber Manapii macht und einige Meilen westlich von beren Sauptftabt Manapia, bem jegigen (L. Zander.) Dublin, anfett.

DUNUS (Thaddaeus), einer ber vielen Staliener, Die im 16. Jahrh. Baterland und Gludeguter verliegen, um frei ihrer reinern religiofen Uberzeugung folgen gu konnen. Das abelige Gefchlecht Duno gu Locarno, in ber italienischen Schweig, aus welchem Thabbaus fammte, gehorte gu ber guelfifchen Partei und fand in beharrlicher Feindschaft mit ber gibellinischen Rufca, Muratto und Drelli (f. b. letten Urt.). Gelbft nachbem biefe Gegen= ben, mabrent ber italienischen Rriege im Unfange bes 16. Jahrh. unter ichweizerische Sobeit getommen maren und die Parteifampfe aufgehort hatten, bauerte boch Spannung und Abneigung zwischen biefen Geschlechtern fort, bis bas bobere Interesse bes gemeinsamen Glaubens bie unfreundliche Stimmung befiegte und Thabbaus Dus nus fic aufrichtig an bie ehemaligen Gegner anschlof. Das Geburtsjahr von D. und feine frubere Jugenbges fchichte find unbefannt. In einem Briefe an ben gurcher Reformator Bullinger vom Julius 1549, nennt er fich Suvenis, und fagt, er habe fich brei Jahre gu Bafel aufgehalten und bafelbft bie freien Runfte, bann Debicin ffubirt; von bort fei er vor zwei Sahren nach Pavia gegangen, habe bort bas Studium ber Mebicin fortge= fest und fei jest mabrend ber Ferien ju Saufe in Locarno. Damals hatten bie Bebrudungen von Geiten ber fatholi= fchen Cantone gegen bie Freunde ber reformirten Lebre gu Locarno fcon angefangen. D. erzählt in biefem Briefe (ber fich in ber Tempe Helvetica Tom. IV. p. 190 finbet), wie er mit vier andern, worunter Beccaria, por bem gandvoigte ju einem Religionegesprache berufen worben, wie fie fich aber geweigert haben, fich bem Ausspruche parteisscher Richter, welche ber Landvoigt bezeichnet hatte, zu unterwerfen, und bittet Bullinger, sich um Schutz für die schon zahlreiche locarnische Kirche bei ber Regierung von Zürich zu verwenden. In einem zweiten Briefe vom 30. Sept. 1549 (ebendaselbst), erklärt er feinen feffen Borfat, fein Baterland gu verlaffen, wenn er bort feiner Gemiffenefreiheit genießen follte. D. mar in ber Schule bes Beccaria, ber bom 3. 1540 an ju

Locarno bie reformirte Lehre verbreitete, gebilbet morben. Der Aufenthalt zu Bafel und Die Befanntichaft mit bem eifrigen Berbreiter bes reformirten Glaubens, bem Grafen Martinengo, mußte feine Uberzeugung beftarten. Er fcblog fich an bie Muralti und Drelli an, welche an ber Spige ber neuen Rirche ju Locarno fanden und bie chemaligen Berhaltniffe ber Guelfen und Gibellinen maren gang vergeffen. Er nahm eifrigen Untheil an ben reli= giofen Bufammentunften, und bas Beifpiel feiner Ents schloffenheit blieb auch bei manchen Lauern nicht obne Birfung. Mis nun bie Bertreibung ber gangen reformirs ten Gemeinde von Locarno im 3. 1554 burch die fatho: lifchen Cantone entschieden mar und Burich, felbft von ben übrigen reformirten Cantonen verlaffen, fich biefer Tyrannei nicht langer wiberfeben fonnte, berathichlagten fich bie Saupter ber Gemeinden, wohin fie fich wenden wollen. Der Rath von D., fich nicht zu theilen, fonbem ein gemeinschaftliches Unterfommen, wo moglich in Graus bundten, gu fuchen, behielt die Dberhand über bie Deis nung berjenigen, welche riethen, baß bie Reichern nach Berhaltniß ihrer Krafte mehre ber Urmern zu fich neh: men und bann biefe fleinern Gefellichaften an verfcbies benen Orten Aufnahme fuchen follten. Gie entschloffen fich, vereinigt ju bleiben, bis bie Rothwendigkeit fie gur Trennung zwinge, und fanbten D. mit Mopfius von Drelli und Johann von Muralto nach Burich, um burch bie Bermittlung biefes Standes fich Aufnahme in Bunbten zu verschaffen. Allein fo eifrig fich auch die Burcher fur fie verwendeten, fo waren ihre Bemubungen boch vergeblich; nur Benige konnten in Bundten bleiben; 116 manberten im S. 1555 nach Burich, unter biefen D. Er fand bei Bullinger gaftfreundliche Aufnahme, bis er feine eigene Saushaltung einrichten konnte. Er sowol als fein Bruber Satob erhielten bas Burgerrecht ju Burich. Letterer führte eine Seibenhandlung und war nebft ben Orelli und Muralto Berfteller biefes Induffriezweigs ju Burich, ber mabrend ber friegerifchen Beit bes 15. Sabrb. gang erloschen mar. Thabbaus bingegen feste feine miffenschaftlichen Beschäftigungen und die medicinische Praris fort. Mit bem berühmten Konrad Gefiner fant er in freundschaftlichen Berhaltniffen und unterflütte benfelben bei feinen botanischen Forschungen. Schon mahrend feines Aufenthaltes ju Bafel hatte er zwei fleine Schriften bers ausgegeben. Die erfte: De Nonis, Idibus et Calendis (Basil. 1546), 13 Seiten, ift eine Erklarung bes romifchen Ralenders und feinem Freunde Dionpfius Quabrivins gewidmet. 3m 3. 1610 gab er bann biefelbe weit ausführ licher gu Burich heraus unter bem Titel: De arte numerandi dies secundum Romanorum consuetudinem. Die zweite: Arithmetices practices methodus (Basil 1546), ift eine furge Unleitung gur Rechnenkunft, mit einer De bication an feinen Lehrer Beccaria, worin fich theils feine Dankbarkeit gegen benfelben auf ruhrenbe Beife aufs bruckt, theils fein fefter Borfat, Unbern burch feine Sennts niffe, fo viel als in feinen Kraften fteht, nuglich ju mer-ben. Im 3. 1547 gab er zu Bafel eine lateinische Uberfegung von Franziscus Stancarus' Commentar jum Briefe bes Jatobus und im 3. 1556 gu Burich Uber

gen von Doin's Dialogus De Purgatorio unb von effelben Schrift, De Sacra coena, heraus. Ferner: constitutio artis revellendi, derivandi simplicie vacuandi per venaesectionem. Lib. III. (Tiguri Muliebrium morborum omnis generis remex Dioscoride, Galeno, Plinio, Barbarisque et ibus studiose collecta et disposita (Argentorat. . De respiratione contra Galenum, quod respinon sit motus voluntarius. De curandi ratione enae sectionem liber quartus, tribus alias editis dus. (Tigur.) Epistolae medicinales, in quibus xymelitis facultatibus et curatione pleuritidis orumque articularium tractatur; accessere de ritaeo sive de febre semitertiana libellus, et misneorum de re medica liber omnino utilis. (Ti-1592.) Einige ber bier gesammelten fleinen Schrifs paren fcon borber befonders berausgekommen. lebhaften literarischen Streit führte er mit bem intenbenten Engelhardt (Angelocrator) ju Rothen Die Dauer bes Aufenthaltes ber Israeliten in Many: velchen D. auf 430 Sabre berechnete, Engelhardt en nach ber allgemein angenommenen Meinung uf 210 Jahre: De peregrinatione filiorum Israël gypto tractatus chronologicus cum scripturarum iatione nunc primum inventa. (Tiguri 1595. 4.) pardt griff ihn in feiner Chronologia autoptica D. antwortete in Responsum apologeticum ad s calumnias et sophisticas disceptationes Da-Angelocratoris (Tig. 1603. 4.), worauf Engel-wieder mit seiner gewöhnlichen Unmaßung ant: e in Appellatio super quaestionem quamdiu itae habitaverint in Aegypto. Die genannten beis Schriften von D. find febr felten. Ungebruckt ift ), uber biefen Gegenstand noch Thaddei Duni in ssimam et vanissimam Danielis Angelocratoris ationem ad Tigurinos examen, in quo filios in Aegypto habitasse 430 annos confirmatur, bendahin gehört auch feine ungebruckte Appendix ologica de mundi annis emendandis in omnibus ologiis ab Abrahamo ad Christum. D. foll er Berfaffer von folgender Schrift fein, Die Beinr. berausgegeben bat: Antichristus, hoc est dispulenis et perspicua de antichristo, nunc primum em edita: quod antichristus non sit homo sins, sed imperium seu monarchia quaedam: quod t Judaeus, et quod non tres tantum cum diminnos sed diu sit regnaturus. (Tig. 1592. 4.) Senbschreiben von Petrus Martyr an die Reforju Lucca überfette D. aus bem Stalienischen ins iche, von biefer lateinischen erschien bann im S. u Burich eine teutsche übersehung. Gegen bie Genea-er Familien Drelli, Muralto und Magoria (f. b. Urt. ), fchrieb D. Oratio refutatoria, qua docetur, falsa sint, quae de suis natalibus, dignitate et minum ratione referunt tres Locarnensium fa-Aureliana, Muralta et Magoriana 1577. genealogische Untersuchung, in welche fich einiger

guglsischer Parteigeist scheint gemischt zu haben, wurde nie gedruckt. Endlich sindet man noch von ihm in Simmsler's Respublica Helvetiorum eine kurze Geschichte der Reformirten zu Locarno vom I. 1540 an. — D. stard zu Zurich im April 1613. Wenn die Angabe richtig ist, daß er damals 90 Jahre alt gewesen, so wurde sein Gesburtsjahr auf das I. 1523 fallen. Er hatte zwei Gatztinnen, beide aus den ausgewanderten Locarnerinnen. Sein Sohn Melchior D. stard im I. 1631. Sein Bruder Jakob hatte mehre Sohne. Allein der Mannssstamm der D. erlosch im I. 1679 zu Zurich mit Heinzrich, der das Glaserhandwerk trieb und dessen einzige Tochter im I. 1724 unverehlicht starb. (Escher.)

DUNWALD, Pfarrborf, in Die Burgermeifterei Merheim, bes Rreifes Mulheim, bes Regierungsbezirfs Coln, vormals aber in bas bergifche Umt Dorg und Dulheim gehörig, zahlt an fich 471 Geelen, und ift nur wegen bes benachbarten, ebenfalls Dunwald genannten, Klosters merkwurdig. Des Klosters Stifter war, so bes zeugt ber colnische Erzbischof Friedrich, in ber Bestätis gungsurfunde vom 3. 1117, Quidam Heidinricus vir totus in Dei opere conversus. Der Erzbischof verbefferte zugleich Beibenrich's Stiftung burch Sinzugabe fammtlicher Rovalzehnten von bem Balbe, in welchem bie Kirche erbaut worben und ber, von bem benachbarten Flugden Dun, ber Dunwalt hieß. Welches Orbens die erften Bewohner bes Klofters gewesen, ift noch zu ermitteln, fruh genug fanden fich aber bier Monnen Pramonftratenferordens ein, die unter ber Leitung ber Monche von Steinfeld ju einem hoben Rufe von From-migkeit und Tugend gelangten. Bir finden baber, daß Bergog Bladistam II. von Bohmen das von ihm im I. 1143 gestiftete Rlofter Doran, an ber Eger, mit Rons nen befette, bie er fammt einem Propfte Erlebold, aus Dunwald berufen hatte, und als ber Bischof Daniel von Prag bie Benedictiner aus bem Rlofter Gelau, caas: lauer Kreifes, verjagte und ftatt ihrer Pramonftratenfer aus Steinfelb, unter bem Abte Gottschalt, einführte, folgten biefen Coloniften im namlichen Sahre einige Klo: sterfrauen aus Dunwald. Sie geriethen aber, ba nichts vorbereitet war, in die außerste Durftigkeit, und hatten, wie Gottschaft selbst, verhungern mussen, ohne die Dazwischenkunft eines Ordensbruders aus Steinfeld, ber schon fruber nach Prag gewandert war und ber ben Ginflug, ben er fich burch gludliche Guren erworben, benn Beinrich mar ein geschickter Urzt, jum Beften feiner nothleibenben Landsmanninnen gebrauchte. Er baute ihnen ju Launiowicz, faurzimer Rreifes, eine Rirche und fügte einige Landereien hingu, in beren Andaue die Nonnen fo emfig und gludlich waren, daß die bisberige Wildniff gar bald die Mittel reichte, einen Convent zu ernahren, der fo gablreich mar, baf von ihm auch noch die neuen Stoffer gu Berneck in Ofterreich unter ber Enns und gu Ranig (Rofa Coeli) in Mabren, befest werben fonnten. Dun= wald felbft, wo wir im 3. 1231 bie Meifterin Elifa und 1277 bie Deifterin Ratharina, Diefe burch ben Untauf bes benachbarten Sofes Kurtefotten fennen lernen, murbe

im 3. 1490 burch ben Abt Reiner von Steinfelb reformirt und der Clausur unterworsen; im Laufe des 17. Jahrh. ausgehoben und zuerst in eine Propsiei der Abtei Steinfeld, dann in ein Seminarium verwandelt, wo die Nobizen, nicht nur von Steinfeld, sondern auch von der ganzen Circarie oder Prämonstratenserprovinz, ihren theologischen Cursus machten. Zu Dünwald wurde der Engländer Manning, als ein Spion Cromwell's, auf König Karl's II. Besehl erschossen (1657). Der König verweilte damals als hilfloser Flüchtling in Coln, seine Abat scheint der Rache, die Christina an Monaldeschi nahm, zum Borbilde gedient zu haben. Da aber Dünwald in Teutschland gelegen, besümmerte sich kein Mensch um den Mord und vielleicht wird seiner hier zum ersten Male össentlich gedacht.

fentlich gedacht. (v. Stramberg.)
DUNWICH, ein Markisteden in ber englischen Grafschaft Suffolk, an der Seekuste, hat jest nur 38 Haufer und 200 Einw., war aber früher ein sehr bebeutender Ort, welcher 52 Kirchen und Klöster enthielt, einen Bischofssis besaß und im I. 1359 sechs Schiffe mit 102 Seeleuten zur Belagerung von Calais sandte. Bon der frühern herrlichkeit ist keine Spur mehr; die Meereswogen haben die Stadt größtentheils verschlungen. (Eiselen.)

Duodecimalbruch, f. Dekadik.

DUODECIMALEINTHEILUNG, ift bie Gintheis lung eines Gangen in Bruche, welche gum Renner gwolf ober eine Poteng von zwolf haben. Diefe Gintheilung ift reine Duobecimaltheilung, wenn bie burch Theilung ober Bervielfältigung ber Principaleinheit entftebenben fecundairen Ginheiten wieder nach berfelben Bahl getheilt werben; werben hingegen die fecundairen Einheiten nach einer andern Bahl getheilt, so ist die Eintheilung gemischt. 3. B. wenn, wie gewohnlich, die rheinl. Ruthe in 12 rheinl. Bug, ber rheinl. Bug in 12 rheinl. Boll, ber rheinl. Boll in 12 rheinl. Linien u. f. w. getheilt wird, fo ift bies reine Duodecimaleintheilung. Wenn aber ber Thaler in 24 gute Grofchen und ber Grofchen in 12 Pfennige getheilt wird, fo bies eine gemifchte Duodecimaleintheilung. Daß bie Duobecimaleintheilung in Mungen, Dagen und Gewichten so haufig, und noch mehr vor Alters als jeht, gebraucht worden ift, hat vermuthlich seinen Grund in der Bequemlichkeit ber Grundzahl zwolf (G. d. Art. Dodekadik), welche nicht ju groß und boch burch mehr gange Bablen, als manche anbere Grundgahl, g. B. als gebn, theilbar ift. Dag man biefe Gintheilung vorzüglich und vielleicht zuerft beim Langenmaße gebrauchte, lagt fich auch baraus erflaren, bag ber Fuß (wol bas altefte burch bie Ratur bem Menfchen angewiesene Langenmaß) bei einem wohlproportionirten Manne ungefahr 12 Dau= menbreiten (Bolle) beffelben Mannes lang ift. Db nicht bei andern Duobecimaleintheilungen bie Beiligfeit ber Bahl awolf mitgewirkt habe, mage ich nicht zu entscheiben, finbe es aber mabricheinlich; weil ber Menich fehr frub mahr= nahm, bağ ungefahr zwolf Monbenwechfel ben Beitraum eis nes Connenjahrs ausfullen und an biefe erfte robe Beobach: tung feine Gintheilung ber Beit, und ba er biefe Theilungs= weise bequem fant, nachber auch manche andere fnupfen mochte. Dag aber Bablen, auf welche man burch bie

altesten Beobachtungen ber Sterne geleitet wurde, leicht in ben Geruch ber Beiligkeit famen, zeigt fich auch bei ber Bahl fieben (f. b. Urt.). (Gartz.)

Duodecimalmass, f. Duodecimaleintheilung. Duodecimalsystem, f. Dekadik und Duodecimal-

eintheilung.

Duodecimalzahl, f. Dekadik.

DUODECIME, ist ber zwölfte Ton vom Grundton an gerechnet, also die Quinte über der Octave,
z. B. C g u. s. w. Im einsachen Contravunkt behalten
alle Intervalle zusammengesetzter Art, mit Ausnahme der
Mone, in der Regel den Namen der einsachen, sie mögen stehen, in welcher Octave sie wollen. Im doppelten
Contrapunkt ist es wegen der Umkehrung der Stimmen
anders; hier wird das Berhältnis der Intervalle in der
Umkehrung verschieden: solglich ist es auch die Quinte
und Duodecime. S. zur Erklärung d. Art. Contrapunkt
und Umkehrung.

DUODECIM LEGES, lex duodecim tabularum, lex decemviralis, auch vorzugsweise lex, leges. Dies alles sind verschiedene Bezeichnungen desselben römischen Grundgeseses, welches neben den Sahungen über die Berfassung der Republik, die zunächst zu seiner Aufzeichnung die Beranlassung gegeben, zugleich die erste umsaltene aufzeichnung jener alten Gewohnheiten enthielt, auf benen das früheste bürgerliche Recht Roms beruhete, eine Aufzeichnung, welche, der mannichsachsten Erweiterungen und Modisicationen ungeachtet, bennoch die auf Justinian herab die Grundlage des jus civile geblieben ist.

Bon ber Entstehung, bem Inhalte, ben überreften biefer Gesetgebung, sowie von ben Bearbeitungen biefer lettern, foll in bem Nachfolgenben gehandelt werden.

## I. Entftehungegefdichte.

Quellen: Livius III, 9, 31-57. Dionysius Halicarnassensis X, 1-4, 50-61. XI, 1-3. Cicero, De republica II, 36, 37.

Schriftsteller: C. L. Vollhart, Historiae decemviratus quaedam ἀποσπασμάτια e Livio et Dionysio. (Lips. 1736. 4.) Ev. Otto, Diss. de legibus XII tabularum, in praesat, ad thesaur. Tom III p. 3—52. M. A. Bouchaud, Discours préliminaire sur la loi des douze tables, vor seinem Commentair sur la loi des douze tables. Tom. I. p. 1—233. Ed. II. P. N. Bonamy, Sur l'origine des lois des douze tables, in de Mémoires de l'Académie des inscriptions. Tom. XII. p. 27—99. B. G. Niebuht. Nómische Geschichte. 2. Ahl. S. 340—405. 2. Aust. Dugo, Geschichte des romischen Privatrechts, 1. Bb. §. 30. A. Walraven Engeleu. Specimen selecta sistens de decemviris eorumque legibus (Groning. 1826). Bergl. auch den Art. Decemviri.

Livius ergahlt, baß ichon im 3. b. St. 292 ber Tribun G. Terentilius Arfa in Abwefenheit ber Confuln

auf bie Ermablung von funf Mannern angetragen babe, um ber richterlichen Gewalt ber Confuln burch gefchries bene, offentlich bekannt ju machenbe Gefete bestimmte Schranken ju feben '). Der Untrag fand entschiedenen Wiberftand und murbe verworfen; von feinem Ucheber ift nirgends weiter die Rebe. Aber fchon im folgenden Sabre erneuerte U. Birginius in Gemeinschaft mit ben übrigen Eribunen bie Rogation, und zwar allem Unscheine nach in erweiterter Dage. Er verlangte bie Ernennung von decemviri, und burch diese eine fchriftliche Mufzeichnung und Firirung ber Rechtsverhaltniffe ber plebejer Bemeinde 2). Erneuerter Biderfpruch ber Patrigier blieb nicht aus; man scheuete es offenbar, bie bereits burch ben Schut ber Tribunen geficherte Stellung ber Plebejer auch noch burch ben Buchftaben eines geschriebenen Ge= feges ju befestigen. Much behaupteten Die Patrigier mit Recht, bag eine Gefetgebung, wie man fie von Geiten ber Tribunen beabfichtigte, in ihren Folgerungen noth= wendig bie gesammte Republik berühren mußte, und bag es eben beshalb unerhort fei, ben Genat babei bintan= feben ju wollen 3). Erft im neunten Jahre, nachdem bie Terentilische Rogation an Die plebejer Gemeinde gebracht worden, bequemte fich ber Genat zu vorbereitenden Schritten. 216 namlich im 3. 300 bie Eribunen ben alten Borfchlag babin geanbert, bag bie fchriftliche Mufs zeichnung gefetlicher Bestimmungen Patrigier und Plebes jer umfaffen und bie Freiheiten und Rechte beiber Stanbe unter einander gleichstellen folle '), feste man einstweilen bie Frage über die Bertretung ber Lettern bei ber beabs fichtigten Gefengebung aus, und befchloß gunachft bie Ge= fege Griechenlands burch eine Gefandtschaft von brei Genatoren fennen ju lernen 3) und, wie ausbrucklich berichtet wird 5), heimzubringen. Bei ber Ruckfehr biefer Gefandten im 3. 302 einigten fich endlich beibe Stande. Die Plebejer beharrten nicht mehr bei bem Untrage, baß bie Bollmacht gur Aufzeichnung ber neuen Gefete wenig= ftens jur Salfte Mannern aus ihrer Mitte ertheilt merbe; fie überliegen dies Geschaft benen, die ohnehin, im Be= fibe ber Macht, naturgemaß allein Gefetgeber fein tonn= ten. Dagegen willigten bie Patrigier in bie einftweis lige Giftirung aller Magiftraturen, und fo traten benn an die Stelle ber Confuln und aller andern Magistrate gebn Senatoren mit bochfter Machtvollkommenbeit und beauftragt mit ber Entwerfung ber neuen Gefete. Dies find bie decemviri legibus scribendis; zu ihnen gehor: ten bie Confuln vom 3. 302 und die brei von Griechen=

land zurufgekommenen Legaten; an ber Spige aller wird Uppius Claudius genannt ?). Mit bem 3. 303 traten fie ihr Umt an; Die Beit beffelben verging ohne außere Storung. Rach bem Ablaufe wurde bas neue Statut, in zehn Tafeln gufammengefaßt, bem Senat zur Billigung vorgelegt, fobann ben Centurien mittels eines Senatusconfults jur Unnahme übergeben, und als biefe er= folgt war, von ben Gurien fanctionirt 8). Ingwischen hielt man bas zu Stande gebrachte Wert noch fur uns vollständig, und es fam, allem Unscheine nach burch ben Einfluß bes Uppius Claudius, im 3. 304 gu einem neuen Decemvirat, an welchem brei Plebejer einen Untheil genommen haben follen 9). Das Refultat ber neuen Arbeit war eine Erweiterung ber urfprunglichen Faffung burch zwei Tafeln 10), welche, obgleich fie als "iniquae leges" bezeichnet werden 11), bennoch gleiche Genehmigung fanben und gleiche Beihe erhielten, wie bie frubern. Die Berrichaft bes Decemvirats bauerte inbeffen auch noch im 3. 305 fort, bis ber Frevel bes feiner eigenen Befetgebung Sohn fprechenden Appius Claudius an ber Dir= ginia ben Sturg ber Decemvirn berbeifuhrte 12). Die Confuln - jest zuerft unter biefem Ramen - murben von Neuem gemablt, Die gehn Bolfstribunen traten wieber in bie bergebrachten Functionen, alle Bemalten febr= ten gu ber frubern Ordnung ber Berhaltniffe gurud 13). Bugleich waren es die Confuln &. Balerius und DR. 50= ratius, durch welche nunmehr die Publication bes 3molf= tafelgefetes feierlich erfolgte 14).

II. Inhalt und Bedeutung des 3molftafel=

Duclien: Cicero, De oratore I, 43, 44. Gellius, Noct. Attic. XX, 1. Pomponius im Fr. 2. §. 3. De O. J. Dionysius Halicarnassensis X, 3. Schriftseller: J. G. Seger, Miscella argumenta juris civilis praesertim decemviralis. (Lips. 1768. 4.) p. IV—X. Nicbuhr a. a. D. 2. Lhi. S. 343 fg., 355 fg. A. G. de Schroeter, Observationes juris civilis (Jen. 1826). p. 1—51. P. E. Huschke, Incerti auctoris magistratuum et sacerdotiorum P. R. expositiones ineditae (Vratisl. 1829). p. 43—50. Sugo a. a. D. S. 101—103. J. Voorda, Oratt. I, II. de prudentia Romanorum in condendis XII tabularum legibus, hinter dem Liber singul. electorum (Traj. ad Rhen. 1749). p. 297—357. Bav. Voorda, Orat. de arte Romanorum legislatoria ex tabulis Romanorum decemviralibus comparanda. (Franequ. 1763. 4.)

über ben Inhalt und bie Bedeutung bes 3molftafel= gefeges fur bas gefammte romifche Recht haben bis gur

<sup>1)</sup> Liv. III, 9: "Ut quinque viri crearentur legibus de imperio consulari scribendis. Quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum."

2) Dion. Halic. X, 3. Liv. III, 10.

5) Dion. Halic. X, 4. Bgl. F. Balter, Geschichte bes rös mischen Rechts, 1. Lief. S. 91. S. auch Liv. III, 31: "Daturum leges neminem, nisi ex patribus."

4) Liv. III, 31. Zonar. VII, 18.

5) Liv. III, 81. Dion. Halic. X, 58. Zonar. VII, 18. Pomponius im Fc. 2. §. 4. de O. J. sagt: "Placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a graecis civitatibus." Ebenso Lydus, De magistratibus 1, 34. Rach Servius zu Aen. VII, 695 sollen zehn Gesanbte geschickt worden sein.

6) Aurel. Victor 21. Orosius XI. 13.

<sup>7)</sup> Liv. III, 32. Dion. Halic. X, 56. Cic. de republ. II, 36. Zonar. VII, 18. 8) Liv. III, 34. Dion. Halic. X, 57. 9) Dion. Halic. X, 58. Bgt. Riebu br II. ©. 364. Cic. de republ. II, 36 erwähnt ben Einschub, sagt aber von dem Pleber gerthume desselben sein Wort. 10) Liv. III, 37. Dion. Halic. X, 10. Pomponius im Fr. 2. § 4. de O. J. Macrob. Saturn. I, 13. Oros. XI, 13. Zonar. VII, 18. 11) Cic. de republ. II, 37. 12) Liv. III, 44 – 54. 13) Liv. III, 54, 55. 14) Liv. III, 57.

neueften Beit berab bie verschiebenften Unfichten geherricht. Daß fie ein vollständiges Gefegbuch im mobernen Ginne bes Bortes gemefen, baß fie an bie Stelle einer vollis gen Ungewißbeit bes Rechtszustandes eine regelrechte Drb= nung gefest, baß fie einen innern Drang nach ben 3beas len bes Mustandes befriedigt, wird von frubern Juriften und Sifforifern balb mit mehr, balb mit weniger Musführlichkeit, je nach ber individuellen Liebhaberei ber Ginsgelnen, behauptet. Es genugt dagegen, barauf aufmerks fam ju machen, bag überhaupt bas Alterthum fein Beis fpiel eines Berfuches zeigt, bas gefammte bestehende Recht in Befebesform einzufleiben, bag bas angebliche Berals ten ber fonigl. Gejege eine Rechtsunficherheit, wie Dom= ponius fie fabelt, nur bann hatte berbeifuhren fonnen, wenn auf jene Gefete allein bas Recht bes alten Roms bafirt gemefen, und baß frembe überfiebelungen boch jes benfalls in bem fpatern Rechte fich mußten erkennen und nachmeisen laffen. Es ift auch hier Niebuhr's Forschun= gen gelungen, eine richtigere Erkenntniß zu begrunden.

Mitten im Rampfe ber Patrigier mit ber Plebs find die zwolf Tafeln ju Stande gefommen. Die lettere batte burch den Tribunat nicht bas lette Biel ihrer Be= ftrebungen errungen; immer neue Foberungen traten bei gesteigerter, materieller Rraft in ben Rreis ihres Berlangens; unter biefen bas Begehren eines geschriebenen Statuts. Schon biefe nachfte Beranlaffung fubrt barauf bin, baß es fich bei ben tribunicifchen Rogationen um eine Befeggebung banbelte, burch welche man eine neue Garantie Des gewonnenen, eine Sicherheit gegen willfurliche Deutungen und Gingriffe bes berrichenben Stanbes, endlich mo moglich eine erweiterte politische Stellung ju gewinnen erwartete. Um bies zu erreichen, burfte man nicht einseitig bei einem Theile bes Rechts allein, etwa bem burgerlichen, wie man fonft allgemein annahm, fteben bleiben; man fonnte bies aber auch bes innigen und mannichfachen Busammenhanges halber nicht, in welchem offentliche und Privatrechtsverbaltniffe fich einander be-ruhrten. So haben benn die zwolf Tafeln beide um= faßt und mit ben erffern zugleich insbesonbere Bergebun= gen und beren Bestrafung normirt; fie find "corpus omnis Romani juris, fons publici privatique juris" gemefen, wie Livius ausbrudlich fagt.

Wirft man nun aber; bies vorausgeschickt, 1) bie Frage auf, welchen Ginfluß Die zwolf Zafeln auf Die Geftaltung ber öffentlichen Rechtsverhaltnife geubt, fo lagt fich berfelbe nicht aus bestimmten, uns überlieferten Satungen bes Befetes felbft nachweifen. Roms Ber= faffung erlitt im Laufe fpaterer Sahrhunderte fo burch= greifenbe Mobificationen, bag bas Decemviralftatut, foweit es Staatseinrichtungen jum Gegenftanbe hatte, jebe praftifche Bebeutfamfeit und Beziehung verlieren mußte 15). Allein entschieden veranderte Buftande, welche unmittel= bar nach ber Sanction und Berfundigung ber zwolf Zafeln und entgegentreten, gestatten mit Sicherheit ben Schluß, bag ihr Dafein burch lettere bewirft worben. Dabin nun gehort theils bie gangliche Beranberung ber

Gervianifchen Tribuseintbeilung; babin ferner bie Beftels lung eines allgemeinen Berichtsbofes fur Die Bestrafung von Capitalvergehungen. Die Tribus namlich umfaffen feit ben zwolf Tafeln nicht bie Dlebe allein, fonbern auch bie patrigifchen Geschlechter, und mit biefen zugleich bie freien Clienten 16), die, nunmehr zur Plebs hinaufgezogen, allmälig in dieselbe übergehen 17). Die Tribuseintheilung ist somit eine nationale geworben, XXXV tribus und populus Romanus sind identische Bezeichnungen 18), und in Folge hiervon nehmen jest Patrigier Untheil am Eris bunat 19); tie Tribunen felbft merben ju Tribunen bes gefammten Bolfs erhoben, und die Plebifcite boren auf, bloge Billfuren ber plebejer Gemeinde ju fein. Bas aber bie Underung in der Griminalgerichtsbarteit betrifft, fo wird in Folge bes 3wolftafelgefetes bei ben Untlagen auf leben und Sob eines jeden romifchen Burgers nut in ben Centuriatcomitien gerichtet 20), weshalb benn auch von biesen jest die quaestores parricidii gewählt werden, burch welche ber Antrag auf Uhndung ber Bersbrechen bewirft wurde 21). Es leuchtet ein, daß burch beide Reuerungen ber fcharfe Gegenfat ber beiben Stanbe Roms entschieden gemilbert werben mußte; berfelbe murbe fcon jest fich ganglich ausgeglichen haben, wenn bie zwolf Tafeln zugleich bas connubium, alfo bie Fabigfeit jur Eingehung vollgultiger Chen zwifden ben Patrigiern und Plebejern, gewährt und nicht vielmehr ausbrudlich verweigert hatten 22).

2) Gine gang analoge Unnaberung bewirften bie awolf Zafeln im Privatrechte. Die Stammesverichiebens heit ber alten Stanbe Roms trennte auch bas Recht in Particularitaten; mas jebem Stanbe als Recht überlies fert worben, murbe auch von ihm als Erbtheil getreulich feftgehalten. Sier haben bie zwolf Tafeln ein gemeinfas mes Recht vermittelt, nicht burch einseitiges Bermerfen bes einen, nicht burch willfurliches Umschmelgen bes verfcbiebenartigen Rechtsftoffes in einen neuen Guß nach eis ner gesehgeberischen Beisheit ber Decemvirn, fonbern burch burch bie Eroffnung einer gleichmäßigen Unwend: barfeit ber wichtigften Rechtsverhaltniffe auf beibe Stande, alfo, mit andern Borten, burch bie Begrundung einer communicatio juris, vermoge beren eigenthumlich patris gifche Rechtsverhaltniffe fich ben Plebejern eroffneten, und plebejifche ben Patrigiern juganglich murben 23). In genauefter Berbindung hiermit mußte gewiß auch bie bie berige Procefführung Modificationen erleiben; es fam bar: auf an, die richterlichen Stellen, beren Befit verfaffungs: maßig noch immer bie Patrigier behaupteten, einer bes ffimmten gefetlichen Norm bei Schlichtung ber Streitigs feiten (legis actio) ju unterwerfen, beren Beobachtun fie felbft und die ftreitenben Parteien in gleicher Beife

<sup>15)</sup> Bgl. Sugo a. a. D. G. 103.

<sup>16)</sup> Liv. IV, 24. V, 30, 32. XXIX, 8. Bgl. Sb. 3. Schroeter I, 1. p. 34. Riebuhr a. a. D. 2. Axix. Axix, 8. Bgl. Sb. 3.

verband. Die zwölf Taseln sehten also zum Schuße gesen Wilkur einen regelrechten ordo judiciorum sest? Im übrigen konnte es auf eine umfassende Auszeichnung und Bestimmung aller Rechtsinstitute nicht abgesehen sein; es genügte ein Hervorheben und eine Bestimmung derzenigen, deren Collision am bäusigsten im alltäglichen Lebensverkehre zu Haber und Streit die Beranlassung gegeben hatte. Ebenso wenig aber haben die Decemvirn anderes, als das bestehende Recht, aufgezeichnet. Nichts berechtigt und, sie sur Gesehesersinder und Geseheskunster, wie dergleichen die neuere Zeit ausweist, zu halten; auch bei der Regulirung des Bersahrens in Nechtsstreitigskeiten ist sicher dassenige berücksichtigt worden, was ohnedies schon durch die Sitte geboten war und regelzmäßig beobachtet wurde.

Diese lettern Bemerkungen suhren von selbst auf die der Zwölftaselgesetzgebung vorausgegangene Gesandtsschaft nach Griechenland und deren Wirkung zurück. Zunächst ist kein Grund, die Thatsache selbst, wie allerdings in häusiger Wiederkehr geschehen ist, zu leugnen 25). Die übereinstimmenden Zeugnisse der Alten sind dasur 26); sie wird außerdem durch die gleichfalls auf unverdächtigen Zeugnissen beruhende Angabe unterstützt, daß ein aus seiner Baterstadt verbannter Ephesier, Hermodorus, ein Freund des Heraklitus, bei Absassung der zwölf Taseln den Decemvirn, wahrscheinlich der nöthigen Erläuterungen halber, Hilse geleistet habe 27), in deren Unerkennung ihm später eine Statue zu Rom errichtet worden 28); allein die Wahrheit der Gesandtschaft selbst berechtigt nicht

Ju ben baran gefnupften, zum Theil ganz abenteuerlichen, Folgerungen. Schon die Gloffe 29) enthält in dieser Beziehung eine sonderbare Dichtung: "Graeci Romam miserunt quendam sapientem, ut exploraret, an

24) Cajus IV, 15. Cf. Huschke I. I. p. 45 seq. 25)

J. B. Vicus, De constantia jurisprudentis (Neapol. 1721. 4.)

P. II. Cap. 35. p. 224—238. P. N. Bonamy, Diss. I—III sur l'origine des lois des XII tables, in ben Mémoires de l'Académie des inscriptions. T. XII. p. 27—29. D. Romano, Difesa istorica delle legge greche venute in Roma contro alla moderna opinione del Giov. Batt. Vico. (Napol. 1736. 4.) C. E. J. Püttmannus, Probabilium juris civilis liber sing. (Lips. 1768.) p. 51—55. Stramigioli, Diss. intorno al transporto delle Romane leggi delle XII tavole della Grecia. (Napol. 1791. 4.) S. Ciampi, Novum examen loci Liviani de legatis Athenas missis (Wiln. 1821). Berriat Saint-Prix in ber Thémis T. IV. Livr. 19. p. 304—309. W. A. Macieiowski, Excursus ad Livii historiarum L. III. Cap. 31, in ber Opusc. Sylloge I. (Varsov. 1823.) p. 102—129. A. C. Cosman, De origine et fontibus legum XII tabularum (Amstelod. 1829). p. 16—27. X. C. E. Lelièvre, Commentatio de legum XII tabularum patria. (Lovan. 1827. 4.) 26) S. Rot. 5. 27)

Strabo XIV, 1, 25. (p. 950 ed. Almelov.) Pomponius in Fr. 2, §. 4. de O. J. Cf. Püttmann, De legislatore Ephesino, Cap. I. §. 3, binter ben Probabil. jur. lib. sing. p. 167—170. S. Gratama, De Hermodoro Ephesino vero XII tabularum auctore, in ben Annales academiae Groninganae A. 1818. Cosman I. I. p. 28—38. 28) Plinius H. N. XXIV, 5. 29) 3um 2Borte Constitui in bem Fr. 2. §. 4. de O. J. Rach J. A. Bach, Historia jurisprudentine Romanae, L. I. C. II. S. I. §. 5. p. 27. ed. VI, fönnte es ficieinen, als fei bie Gefchichte ber Gloffe ben neuern Juristen erst geläusig geworben auß R. Maranta, De ordine judiciorum. P. III, No. 2. (Colon. Agripp. 1598. 4.) p. 16.

digni essent Romani legibus. Qui cum Romam venisset, Romani cogitantes quid poterat fieri, quendam stultum ad disputandum cum Graeco posuerunt, ut si perderet, tantum derisio esset. Graecus sapiens metu disputare coepit, et elevavit unum digitum, unum Deum significans, Stultus credens quod vellet eum uno oculo excaecare, elevavit duos, et cum eis elevavit etiam pollicem, sicut naturaliter evenit, quasi caecare eum vellet utroque. Graecus autem credidit, quod trinitatem ostenderet. Item Graecus apertam manum ostendit, quasi ostenderet omnia nuda et aperta Deo. Stultus autem timens, maxillatam sibi dari, pugnum clausum quasi repercussurus levavit. Graecus intellexit, quod Deus omnia clauderet palma, et sic credens Romanos dignos legibus recessit, et leges his sapientibus concedi fecit in civitate Athenarum et Lacedaemonum." Richt in biefer Beife, aber boch in abnlicher Berkehrtheit, haben fich fpatere Gelehrte geaußert. Dan ift von bem Inhalte bes letten Sages ber Gloffe ausge-gangen, bat bas Recht ber gwolf Lafeln gu einer mobis ficirten Golonifchen Gefeggebung gemacht, bat fich in fleißigen Bergleichungen beiber ergeben laffen, und ift nur darüber nicht immer einig gemefen, ob man unmit= telbar an ber Quelle in Uthen, ober mittelbar in ben Colonie : Stabten Staliens Die griechischen Rechte erlernt und entlehnt habe 30). Allerdings laft fich nun bie Er= wahnung einer Lex Solonis, in Beziehung auf Gabe ber zwolf Zafeln, auch noch bei fpatern Juriften nicht in Abrebe ftellen 31); ebenfo wenig vermag man eine Ahn= lichkeit zwischen einzelnen romischen und griechischen Rechts= verhaltniffen gu leugnen. Allein theils beziehen fich jene ausbrudlichen Unführungen griechifder Gagungen lebiglich auf öffentliche, namentlich polizeiliche, Ginrichtungen, theils find die betreffenben Ubnlichkeiten, wie erft neuerlich eine verftanbige Prufung 32) bargethan bat, im enblichen Er= gebniffe fo geringfügiger Urt, baß man ihren Urfprung ebenso wol aus einer wiederkehrenden Gleichartigkeit menschlicher Berhalmiffe erklaren fann 33). Auch hier hat Miebuhr 34) ben richtigen Weg bes Berffandniffes einges schlagen. Ift namlich gleich bie Richtigkeit ber Gefandts schaft zuzugestehen, fo last fich boch berselben kein andes rer 3med beilegen, als ber, eine unmittelbare Unfchauung entsprechender Stanbesverhaltniffe und beren politifcher Geftaltung ju gewinnen. Darauf tonnte allerbings ein wahrhaftes Bedurfnif binfuhren, und ebenfo wol tonnten bie Unfoberungen ber Beit zu nachahmenber Beachtung

<sup>30)</sup> Auch noch Bach l. l. L. I. C. II. S. II. §. 8 sagte "Cum autem XII tabulae maximam partem e jure Graeco desumtae sint, corum intelligentiam multum juvat Graecarum legum institutorumque scientia, "und gibt hierüber nähere literarissche Rachweisungen. Bgl. Not. 25. 31) Fr. 13. D. sinium regund. (X, 1.) Fr. 4. D. de collegiis (XLVII, 22). Cosman l. l. p. 34—68. 35) So 3. B. die Ühnlichseit des surtum lance et licio conceptum in Rom (Gellius XI, 18. Cajus III, 192, 193. Festus v. lonce) und in Griechenland (Scholad Aristophanis nudes v. 496). Dieselbe Paussuchung, den Rausaf, kennt ja auch das altreutsche Recht. Bgl. Grimm, Rechtsalterthümer S. 640. 34) 2. Th. S. 348 fg.

brangen. Doch bas Privatrecht nach frembem Borbilbe au ordnen, fiel ficher Diemantem ein. Der befte Bes weis für biefen ichon aus bem gangen Thun und Laffen bes Alterthums fich ergebenben Gat liefert bas ausges bilbete romische Recht ber folgenden Sahrhunderte; es hatte, wie oben ichon angedeutet, auf fremben Funda= menten fich fo echt und original romisch nimmer beran= bilben fonnen.

## III. überrefte.

Schriftsteller: Sugo a. a. D. S. 103 - 105.

Bimmern a. a. D. §. 31.

Die zwolf Tafeln find nicht in ihrer Integritat auf unfere Beit gefommen; ja auch ihre Fragmente befigen wir nicht in ihrer ursprunglichen Geftalt, fondern nur in fchriftlicher Uberlieferung. Dierburch ift ein vollig ficherer Ubfchluß über ben Streit 35) unmöglich gemacht, auf wels chem Material bas Gefet aufgezeichnet worben, ob auf Sol; (tabulae roboreae), ober auf Elfenbein (tabulae eborene) 36), ober ob es, mas immer bas Bahrichein: lichfte bleibt, in Erz eingegraben (in aes incisae) gewefen 37). Das altefte Driginal scheint schon ber gallissche Brand zerftort zu haben 38); welche Restauration man aber bamals vorgenommen, und ob man bann etwa bas Material gewechfelt 39), bleibt uns bunfel. Daffelbe gilt von ben fpatern Schickfalen unferer Urfunbe. Gewohn= lich beruft man sich auf Cyprianus (gest. 258) ad Donatum de gratia Dei, Lib. II. ep. 4 10), um barzuthun, baß biesetbe noch im 3. Jahrh. nach Christus eristirt habe und öffentlich ausgestellt gewesen. Allein man kann in ben Borten bes Bifchofs von Karthago faum eine Uns spielung auf ein noch vorhandenes Eremplar, geschweige benn eine Berficherung 11) ber Eriftenz eines folchen fin-ben; benn offenbar spricht er nur ben Gemeinplat aus,

bağ bas Borhanbenfein und die öffentliche Berkundigung bes Gefetes allein ben Frevel nicht hindere, und bezieht fich bierbei emphatifch in volliger Allgemeinheit grabe auf bas fo hochberühmte 3wolftafelgefet. Ebenfo wenig laft fich aus Dbofrebus (geft. 1265) bas Borhandenfein zweier Zafeln biefer tegtern im Accurfifchen Beitalter mit Gicher: beit berleiten. Denn wenn berfelbe feine Buborer barauf aufmertfam macht, bag de istis duabus tabulis aliquid est apud Lateranum Rome, fo bleibt es immer bochft problematifch, was Doofred fur 3wolftafelfragmente ans gefeben, um fo mehr, als er felbft fich fogleich baraber beklagt, baß bie von ihm bezeichneten Tafeln fo fchwer zu lefen feien 42). Alles alfo, was wir vom Terte bes Decemviralgesetes kennen, beruht auf ben Anführungen ber Schriftfteller. Freilich find biefelben, bei ber Gewohnheit ber Miten, aus bem Gebachtniffe gu eitiren, nicht immer bie zuverläffigsten. Inbeffen barf boch in Unfebung ber amolf Zafeln nicht unberudfichtigt bleiben, bag biefelben, wie Gellius fagt, eleganti et absoluta brevitate verborum 43) gefchrieben maren, und bag man fie als ein carmen necessarium auswendig zu lernen pflegte 44). Bei weitem am meiften eigene Borte bes Gefeges gibt uns Reftus; barneben enthalten bas reichhaltigfte Material Cicero, beffen freilich jum Theil nur ibeelle Saffung in bem Buche de legibus bochft vorsichtig zu benuten ift; ferner Gellius in bem bekannten Gefprache gwischen bem Philosophen Favorinus und bem Juriften Cacilius (Ufris canus) über ben Berth ber gwolf Tafeln; fobann Quin: tilian, Cajus, Ulpian und die, Baticanifchen Fragmente. Sprache und Orthographie haben fich, trog bes Beibes baltens einzelner Rebes und Schreibformen, ohne 3meis fel, vielleicht gum Theil felbft unbewußt, bei ber Trabis tion umgemodelt 45). Gine besondere Berudfichtigung beim Sammeln ber 3molftafelfragmente ift bann auch ben Frage menten ber alten Commentare uber bas Gefet gu wibs men, obgleich biefe freilich gar Manches zur Erlauterung und Ergangung enthalten, mas nie in bem Texte ber Legislation gestanden haben fann. Es gehoren babin vorzuglich 21 Fragmente ber feche Bucher commentarii ad legem XII tabularum (im florentinischen Inber bas Δωδεχάδελτον genannt), von benen 20 in Juffinian's Pandeften fich finden 46), eins aber bei Lydus, De magistratibus I, 34 erhalten ift 47). Mus ben Commenta-

<sup>35)</sup> A. F. Schott, Vindiciae Pomponii de materia XII ta-bularum in L. 2. §. 4. de O. J. (Lips. 1765. 4.), auch in ben Opusculis (Lips. 1770) p. 257—371. G. Wernsdorf, Obser-vatio de materia XII tabularum ad locum Pomponii ex Enchiopuscuis (Lips. 1770) p. 237—371. G. Wernsdorf, Observatio de materia XII tabularum ad locum Pomponii ex Enchiridio (Viteb. 1772). A. C. Stockmann ad Bachii historiam jurisprudentiae Romanae, p. 29 ed. VI. Riebuhr a. a. D. 2. Th. S. 152. Rr. 55. 1. Aufi. P. E. Dirksen, Bersuche ur Kritië und Austegung der Quellen des römischen Rechts (Lps. 1823). S. 210. S6) Es heißt nämlich dei Pomponius im Fr. 2. §. 4. de O. J.: "Quas (leges) in tabulas edoreas perscriptas pro rostris composuerunt," wenigstens nach der slorentinischen Dandschrift. Andere Manuscripte (wie z. B. eine berlinner und leipziger) lesen edurneas, keins aber rodoreas. Dies Wort beruht vielmehr auf einer Emendation Scaliger's, welcher namentlich Otto l. l. T. III. p. 4, Bouchaud, Dissertation préliminaire, p. 21, und N. Smallenburg ad Schulting, Notae ad pandectas, T. I. (Lugd. Bat. 1804.) p. 36, beigetreten sind. 37) Liv. III, 57. Diodorus Siculus XII, 26. S8) Liv. VI, 1. S9) Wie z. B. Macelbey, Expreduch des heutigen römischen Rechts, §. 24. Rot. a. 10. Aust., zu glauben scheint. 401 Opp. ed. Jo. Fello (Amstel. 1700. Fol.) p. 5 tractatuum: "Forum fortasse videatur immune, quod ab injuriis lacessentibus liberum, nullis malorum contactibus polluatur. Illuc aciem tuam sleete, plura illic quae detesteris invenies, magis oculos tuam flecte, plura illic quae detesteris invenies, magis oculos tuos inde divertes. Incisue sunt licet leges duodecim tabulis, et publice aere praefixo jura praescripta sint: inter leges ipsas delinquitur, inter jura peccatur." 41) S. 3. B. 3 immern a. a. D. §. 31. Not. 4.

<sup>42)</sup> Die Stelle im Commentarius ad Digestum vetus (Lugd. 42) Die Stelle im Commentarius ad Digestum vetus (Lugo. 1550. Fol.) L. Jus. civile (6) de justitia et jure (I, 1) Iautet for "De istis duabus tabulis aliquid est apud Lateranum Rome, et male sunt scripte, quia non est ibi punctus nec §. in litera, et nisi revolveritis literas, non possetis aliquid intelligere. 43) Noct. Attic. XX, 1. 44) Cic. de legg. II, 25: "Discebamus pueti XII ut carmen necessarium, quas jam nemo discit. 45) J. N. Funccii tractatus de pueritia latinae linguae. (Marb. 1721. N. Funccii tractatus de pueritia latinae linguae. (Marb. 1721.
4.) p. 82 seq. B. Brauchu, Decas I, observationum ad jus Romanum (Lugd. Bat. 1721). Cap. 10. Funccii Spicilegium litterarium, quo recta probatur legum decemviralium restitutio contra B. Brauchu. (Marb. 1723. 4.) Idem, De origine et pueritia latinae linguae. Lib. II. (Marb. 1755. 4.) Cap. 4. p. 253—297. S. E. Dirtfen, übersicht der bisherigen Bersuche zur Kritif und herstellung der Zwölftaselfragmente (Eripz. 1824). S. 98 fg. 46) Das Berzeichniß gibt A. Wieling, Jurisprudentis restituta (Amstel. 1727). p. 17. 47) Noct. Attic. VII, 15.

ren des Untissius Labeo ist nur ein Fragment durch Gelzlius auf unsere Zeit gekommen; von den eregetischen Arzbeiten des S. Atius Catus, L. Acitius, Latius, Balerius Messala, Gervius Gulpicius Rusus sind alle Überbleibzsel hochst abgerissen und unvollständig 46). Wenn endlich von Balduin 49) berichtet worden, daß man noch im 8. Jahrh. eine Schrift gekannt, in welcher von einem marseiller Bischose der größte Theil des Inhalts der zwölf Taseln referirt und mit der Rechtsversassung der Griechen und Juden verglichen worden, so hat das völlig Unhaltzbare dieser, überdies blos auf Hörensagen beruhenden, Angabe Dirksen 30) bereits genügend dargethan.

IV. Bearbeitung ber 3molftafelfragmente.

Schriftsteller: Dirksen, übersicht (vergl. Not. 45) S. 23 – 100. Ch. G. Hambold, Institutiones juris literariae. T. I. (Lips. 1809.) p. 300 – 306. Ejusd. Institutionum juris Romani privati historico-dogmaticarum lineamenta ed. II. (Lips. 1826.) p. 171. Hugo a. a. D. S. 105 – 108. Zimmern a. a. D. §. 32.

Es hat feit bem Unfange bes 16. Jahrh. nicht an Gelehrten gefehlt, welche Die noch vorhandenen Frage mente ber gwolf Safeln gu fammeln, gu fichten und gu ordnen bemubt gemesen. Schwierigkeiten ber mannich= faltigften Urt mußten bei biefen Urbeiten, bie man ge= wohnlich unter bem Damen ber Restitutionsversuche ju begreifen pflegt, übermunden werden. Gie lagen jus nachft in ber Bestimmung ber ursprunglichen Sprach= und Schreibmeife, auf beren Bieberherftellung man moglichft bebacht fein wollte; hauptfachlich aber entftanben fie aus bem Mangel eines Fachwertes gur Bufammenftellung ber einzelnen Uberbleibfel. Dur von wenigen berfelben weiß man namlich mit Bewißheit, in welcher ber gwolf Tafeln fie gestanden. Go von der in jus vocatio, baß fie in ber erften Zafel 31), von bem Rechte bes paterfamilias uber feine filiifamilias, baß es in ber vierten Zafel 52), vom Ceremoniel bei Leichenbestattungen, bag es in ber zehnten 3), bom Berbote des Connubium zwischen Da= trigiern und Plebejern, bag es in einer ber beiben letten Zafeln behandelt worden 34). Man nahm baber gu ben verschiebenartigften Mustunftemitteln und Borausfehungen feine Buflucht; theils ju einer Uhnlichfeit zwischen ber Drbnung ber gwolf Zafeln und ber Drbnung bes prato: rifchen Edicts 55), ober vielmehr ber Commentare über baf= felbe 58), und bemnachft ber Drbnung ber Panbeften und bes Juftinianischen Conftitutionencober, theils ju ber Un= nahme, bag von ben feche Buchern bes Commentars von Cajus ein jedes zwei Tafeln ober zwei Capitel bes Gangen erlautert habe 57). Abgefeben indeffen davon, bag Die Richtigfeit Diefer lettern Bermuthung angenom=

men, ber baburch gewonnene Unhalt bennoch nicht ausreichen burfte, fieht überhaupt die Eintheilung des Befeges ber gwolf Tafeln in ebenfo viele, burch die einzelnen Tafeln begrengte Ubichnitte ober Capitel feinesmeges feft. Bielmehr entspricht es weit mehr ber Unalogie an= berer Gefege, baf fich, wie querft Puchta 38) gezeigt bat, jene zwolf Tafeln wie Blatter eines Buches zu einander verhalten, und alfo fortlaufend ben Zert bes gangen Gefetes enthalten haben. Bas bann aber bie Unordnung bes vorhandenen Stoffes nach bem Goict und Pandettenspftem betrifft, welche insonderheit von Jaf. Gobefroi befolgt worden ift, so hat auch ber umfichtigfte Bertheidiger 59) berfelben nicht anders als jugefteben tonnen, bag fich gegen die auf biefem Bege gewonnenen Resultate Die mannichfachften Bebenten erheben laffen 60). Bei biefer Sachlage hat fich benn auch einer ber neueften Sammler ganglich beschieden, eine felbft fich annahernde Suftema= tiffrung ju gewinnen, und fich vielmehr barauf befchrantt, eine überfichtliche Bufammenftellung beffen ju geben, mas fich als sententiae integrae aut prope integrae erhal-ten 61). Wendet man fich aber, dieses vorausgeschickt, zu ben einzelnen Bearbeitungen felbft, welche fich neuerlich ber ebenfo umfaffenben als grundlichen Burbigung Dirts fen's ju erfreuen gehabt haben, fo wird es hinreichend fein, bier bie wichtigften bervorzuheben. Dabin geboren nun, um die dronologische Dronung zu befolgen, nachft Unmarus Rivallius 62) und Alexander ab Alexandro (geft. 1523)63), welche zuerft, freilich in bochft unfritischer und unguverläffiger Beife, eine Sammlung ber 3molftafel= fragmente veranstaltet und an Johann Dibendorp (gest. 1567) 64) und Nikolaus le Sueur 65) getreuliche Nachfolzger erhalten haben; Franz Balbuin (gest. 1573) 66), wels cher mit großem Gleiße die einzelnen Bruchftude mit ben Worten ber Quellen gusammengetragen und zugleich für bie Berichtigung bes Tertes Sorge getragen hat; ferner Jafob Ramaerd (Ravarbus, geft. 1568) 67), beffen in 28 Capitel zerfallende Recenfion fich zwar weber burch

58) Civilific Abhanblungen (Leipz. und Berlin 1825). S. 51—54. Sugo a. a. D. S. 106. 59) Direfen a. a. D. S. 80. 60) Die Ordnung der zwölf Zaseln würde nach Godostedus solgende gewesen sein: I. De in jus vocando. II. De judiciis et surtis. III. De redus creditis. IV. De jure patrio et jure connubii. V. De hereditatidus et tutelis. VI. De dominio et de possessione. VII. De delictis. VIII. De juribus praediorum. IX. De jure publico. X. De jure sacro. XI. Supplementum tabb. I—V. XII. Supplementum tabb. VI—X. 61) Haubold, Institutionum juris romani privati historico-dogmaticarum denuo recognitarum epitome (Lips. 1821). p. 131—136. Auch hinter der zweiten Ausgade der Institutionum lineamenta p. 3—10. 62) Civilis historiae juris sive in XII tabularum leges commentariorum libri V. (Valent. 1515. Mogunt 1527, 1530, 1533.) 63) Genialium dierum (Rom. 1524. Fol. Francos. 1591, 1646). Lid. VI. Cap. 10. 64) Zuerst in der lagoge seu elementaria introductio ad studium juris et aequitatis (Colon. 1539). 65) Leges XII tabularum de universo et privato jure (Paris. 1547). 66) Zuerst in den Libri II in leges Romuli et leges XII tabularum (Lugd. 1550. Fol.) Ginzeln: Commentarii de legibus XII tabularum (Basil. 1557). Auch in Heineccii jurisprud. Roman. et Attic. T. I. p. 53—170. 67) Liber singularis ad leges XII tabularum (Brug. 1563). 3n den Opera (Francos. 1564). T. I. p. 4—120.

<sup>48)</sup> Dirksen, übersicht S. 12. Eine Zusammenstellung sins bet sich in J. Godofredi fragmenta XII tabularum (f. Not. 74:, Lib. IV. 49) Praesatio ad Comment. de legibus XII tabularum (Basil. 1557). 50) übersicht S. 1 fg. 51) Cic. de legg. II, 4. 52) Dion. Halic. II, 27. 53) Cic. de legg. II, 25. 54) Dion. Halic. X, 60. (ic. de republ. II, 57. 55) Dirksen a. a. D. S. 18 fg. 56) Hugo a. a. D. S. 106. 57) Bgl. Dirtsen a. a. D. S. 13 fg. X. Encust. b. B. u. K. Erste Section XXVIII,

Bollftanbiafeit, noch burch Gleichartigfeit ber Behandlung auszeichnet, aber boch fpater manche Rachahmer, nament= lich an Justus Lipfius (gest. 1606) 68) und Fulvius Ursi-nus (gest. 1600) 69), gefunden hat; sodann Franz Hoto-man (gest. 1590) 70), ruhmenswerth wegen ber Gelehr-samkeit seiner Erklarungen, aber trotz seines Bestrebens nicht gang zuverläffig in ber Methobe ber Reftitution; weis ter Frang Pithou (geft. 1621) 11), welcher Die echten Frag= mente mit großer Genauigfeit gufammengeftellt, und babei moglichft ein Spftem ber Befetgebung fich ju bilben bes mubt gewefen, nebft Theobor Marcilius (geft. 1617) 72), welcher Erffern faft burchgangig jum Fuhrer fich genom: men; enblid Ronrad Rittershufen (geft. 1613) 73), beffen Berte als einer gelehrten Sammlung ber Arbeiten feiner Borganger entschiedene Brauchbarteit nicht abgesprochen werden fann. Bon ba an beginnt aber in ber Bearbeis tungegeschichte ber 3wolftafelfragmente eine neue Epoche mit Jatob Gobefroi (geft. 1652) 71), welcher, trog ber Benugung feiner Borganger, nicht nur alle burch Ges nauigfeit ber Rritif und Umfang bes gelehrten Biffens übertrifft, fonbern beffen Bert auch feitdem Die Grund: lage aller fpatern abnlichen Urbeiten geblieben und vielfach treu copirt 75), ober boch nur mit geringfügigen Un= berungen 76) wiedergegeben worden ift. Unter biefen fpatern Arbeiten verdient Die Reftitution von Difolaus Fund (geft. 1775) 27), der sprachlichen Forschungen halber 78), und der Commentar von Matth. Unt. Bouchaud (gest. 1804) 78), ber unverdienten Beruhmtheit megen, bie berfelbe, ob: gleich größtentheils Plagiat, erlangt hat, genannt ju mer= ben. Dagegen lagt es fich nicht leugnen, bag bie Rritif und bie Begrundung einzelner Stellen fchon burch 30= finga so), mehr aber noch burch eine Reihe neuerer For= fcungen Sugo's, Savigny's, Saubold's, Riebuhr's und Dirtfen's aufs Bludlichfte weiter geforbert worben ift. Muf Grund ber Bufammenftellung aller bisberigen Refti=

tutionsversuche, welche wir bem feltenen Fleiße und ber Grundlichkeit Dirkfen's verbanken, hat G. Bell eine neue Recension ber 3molftafelfragmente geliefert 81). (Pernice.)

DUODECIMOLE, ist eine Notenfigur von zwölf Tonen, die zusammen so viel gelten wie acht von gleischem Werthe. Man setzt eine 12 über die Figur, betont die erste Note und läst die übrigen unaccentuirt nachfolzgen. Zuweilen können auch drei und brei zusammengezogen werden, wie gelind betonte Triolen. (G. W. Fink.)

DUPATY (Nicolas), geb. im 3. 1746 gu Rochelle, war feit 1767 Abvocat beim Parlament ju Borbeaur und fpaterbin Prafibent beffelben. Er ftarb im 3. 1788 ju Paris, wo er bie letten Sabre feines Lebens jugebracht batte, allgemein geschatt wegen feiner vielfeitigen Rennt: niffe, feines Rednertalents und befonders feines redlichen, unbescholtenen Charafters. Geine ffrenge Gerechtigfeitsliebe jog ihm bie Berfolgung bes Minifterialbespotismus gu, der in ben letten Regierungsjahren Ludwig's XV. Franfreich brudte. Der Bergog von Miguillon bilbete mit ber Grafin Du Barry und bem Abte Terrap ein Triumvirat, por welchem fich Mles beugen mußte. Geis nes fcblechten Betragens wegen als Gouverneur von Bretagne, mar Miguillon von bem Parlament von Ren: nes vor Gericht gelaben, ber gegen ibn eingeleitete Pro: cef aber von bem Ronige niedergeschlagen worben. Bon biefem jum Minifter erhoben, benutte er feitbem feine Mutoritat, bie Parlamente ju verfolgen und ju eriliren. Much D. blieb von biefer Berfolgungefucht nicht verfcont. Da er im Ramen bes Parlaments von Borbeaur gegen Miguillon geschrieben batte, traf ibn bas Loos, im 3. 1770 auf ber bei Lyon gelegenen Festung Pierre-en-Cise pers haftet und nach feiner Befreiung verwiefen ju merben. Erft unter Ludwig XVI. fab er fein Baterland wieder. Geitbem wirfte er unermubet gur Berbefferung ber Griminaljuftig. Befannt mit ihren Mangeln, wovon Jean Calas und viele andere Unschuldige ein Opfer geworben waren, bemuhte fich D., jene Dangel bei jeber Gelegens beit aufzubeden und ju rugen. Er erregte baburch bie Mufmertfamfeit Boltaire's, ber bekanntlich bie Bertheibis gung bes ungludlichen Calas übernommen hatte. Derfe wurdig ift besonders ein Memoire, wodurch D. brei Burger von Chaumont rettete, bie unschulbig jum Rabe verurtheilt worden waren. Gins feiner gebiegenften Beite find die Réflexions historiques sur les loix criminelles. Er fdrieb außerdem mehre Discours academiques und Lettres sur l'Italie en 1785. (Paris 1788. 2 Voll., teutsch von G. Forfter. [Maing 1789.] 2 Ebl.) Mus biefen Briefen erfennt man ben feinen Runftfenner, ben gefühlvollen Bewunderer ber Ratur und ben marmen Freund ber Menschheit. D. ift auch baburch mertwurdig, bag er bie Utademie von Rochelle veranlagte, eine Lobrede auf Beinrich IV. ausarbeiten gu laffen und ibr gu biefem Behufe ein Capital einbanbigte, beffen Binfen als Preis vertheilt werben follten. Geine mannichfachen Ber

<sup>58)</sup> Leges regiae et leges decemvirales Justi Lipsii opera studiose collectae, jurift 1577.

59) Notae ad leges et senatus consultis (Rom. 1583, 4.) Auch in Hoffmann, Historia jur. civil. Vol. II. p. 301.

70) De legibus XII tabularum tripartita commentatio (Lugd. 1564). In ben Opera T. III. p. 369—488.

71) Duodecim tabularum fragmenta, in ber Sammfung vorjustinianischer Rechtsquellen (Paris 1586).

72) Legis XII tabularum collecta et interpretamentum. (Paris. 1600, 8. 1603, 12.) Auch in 1110, Thesaurus. T. IV. p. 217—324.

73) Dodecadeltos sive in XII tabularum leges commentarius novus. (Argent. 1616, 1659, 4.)

74) Fragmenta XII tabularum suis nunc primum tabulis restituta, probationibus, notis et indice munita. (Heidelb. 1616, 4.) Spater in den Fontes quattuor juris civilis (Genev. 1653, 4.), und mit biesen in 0110, Thesaurus T. III. p. 1—254.

75) Namentich in Bach 1. l. p. 36—28—78.

76) So in Chr. C. Hoffmann, Historia juris Romano-Justinianei. V. II. P. 1. p. 129—134, und in A. Terrasson, Histoire de la jurisprudence Romaine. (Paris 1750, Fol.) p. 94—205.

77) Leges XII tabularum suis, quotquot reperiri potuerunt fragmentis restitutae et observationibus critico-antiquariis illustratae. (Rint. 1744, 4.)

73) Commentaire sur la loi des douze tables (Paris 1787) und in T. I, II. (1803, 4.)

80) Liber sing. variorum juris civilis (Harling. 1738).

<sup>81)</sup> Legum XII. tabularum fragmenta cum variar, lection. delectu (Friburg. Brisg. 1825). Bgl. Schund, Jahrbucher bit juriftischen Literatur. 4. Bb. S. 30.

D. Sie befindet fich vor der Ausgabe seiner Briefe, die zu Lausanne im J. 1790 in zwei Duodezbanden gebrudt ward. (Heinrich Doring.)

DUPERREIA. Go nannte Gaubichaud eine Pflangengattung aus ber erften Dronung ber funften Linne'ichen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Convolvuleen, nach bem frangofischen Marineofficier Bubmig Sfibor Duperren, welcher fich auf feinen Geereifen auch mit Pflanzensammeln beschäftigte. Char. Der Relch mit zwei fleinen Stubblattchen verfeben, funftheilig, feben= bleibend, nach bem Berbluben machfend, offenftebend, bautig, nehformig = geabert; Die Corolle faum großer als ber Relch, trichterformig, gefaltet, funflappig; Die Staub= faben in ber Corollenrobre eingefügt, furger als die Co= rolle; ber Griffel fabenformig, langer als bie Corolle: mit bider, breiediger, fast herziormiger Rarbe; bie Schlauchfrucht elliptisch, einsamig. Die einzige Urt: D. sericea Gaudich. (Voy. de Freycinet; Botan. p. 452. t. 63), ift ein fleiner, auf ber Dftfufte von Reuholland (an ber Seehundebai) einheimischer Strauch, mit abwechfelnben, fdmalen, feibenharigen Blattern, einzeln in ben Blattachfeln ftebenben Blutbenftielen und blauen (A. Sprengel.)

Duperron, f. Anquetil.

DUPETIT - THOUARS (Aristide), einer ber berühmtern Geehelden Frankreichs in neuerer Beit, geb. im 3. 1760 im Schloffe Boumois nabe bei Saumur (an ber Loire im Departement Maine : Loire). Bum Rriegerftande bestimmt erhielt er feine erfte Musbilbung in ber Rriegsschule zu La Ibeche (im Departement Garte am Loire). Dort gab fich bei ihm fcon im Anabenalter eine lebhafte Ginbilbungefraft, vereint mit ber entichie= benften Reigung jum Geebienfte und ju gefahrvollen Unternehmungen fund. Er las ben Robinfon, verfaßte einen abnlichen Roman, in bem er fich felbft als Belben ber Geschichte voranstellte und entwich, hingeriffen von einem unwiderstehlichen Drange nach Abenteuern, mit einem Schulgefahrten von La 3beche, um in Rantes als Schiffsjunge gur See gu gehen und weiter fein Glud gu verfuchen. Doch balb wurden die Flüchtlinge eingeholt und uber D. : Th. follte ein ftrenges Strafurtheil ausgesprochen werden, beffen Bollziehung mahricheinlich ben Gang feis nes gangen Lebens verrudt baben murbe. Da erregte er bie Theilnahme bes fpater als Geologen und Mineralogen rubmlich bekannt gewordenen Dolomieu, ber damals als Officier in La 3beche in Garnifon ftand. Diefer hatte in ihm ben Reim ju einer außergewöhnlichen Thatfraft wohl erfannt und, indem er fie beffer gu murdigen verftand, als bie Schulobern mit nur pedantischen Unfichten, vermittelte er feine Begnabigung. D.= Th. ging hierauf in bie Rriegsschule ju Paris uber, wo feine ausschwei= fenbe Driginalitat balb in die geborigen Schranfen trat und er fich mit großem Gifer nur ernften Studien widmete. Aber auch bier follte fein lebhafter Bunfch, im Geebienfte angeftellt zu werben, nicht in Erfullung geben, indem in Folge einer neuen Organisation ber Dis litairschulen burch ben Grafen St. Germain im S.

1776, ihm jebe nabe Musficht bagu verschwand. Go mußte er fich entschließen, bei ber Landmacht im Regi= mente Poitou einzutreten, wo er bei ber Rachricht von Coof's britter Entbedungsreife um Die Erlaubniß bat, ibn als Bolontair begleiten gu burfen. Gie murbe ihm verfagt und endlich erft bei bem Musbruche bes Rriegs mit England im 3. 1778 geftand man es ihm gu, fich einer Prufung jur Marine in Rochefort ju unterwerfen, bie er mit Auszeichnung beftand und ihm bie Stelle eines Garbemarine \*) auf bem Kriegsschiffe Le Fendant, unter Commando bes Marquis von Baubreuil erwarb. Sier that er fich in ber erften unentschiebenen Geeschlacht von Dueffant (am 27. Jun. 1778) bei ber Eroberung bes Fort St. Louis am Genegal (am 30. Jan. 1779) und ber britifchen Infel Grenaba in Beftindien (am 3. u. 4. Jul. 1779), fowie in mebren andern Gefechten, fo ruhmlich hervor, baß er nach bem Frieden vom 3. 1783 jum Commandanten Des Rriegschiffs Zarleton ernannt wurde. Er munichte mit ihm auf eine Entbedungsreife auszugeben, ba es ein vortrefflicher Gegler war und er fich gang bamit vertraut gemacht hatte, fant aber bafür fein Gebor und mußte fich begnügen, es nur ju mehren Kreugfahrten ju benuten, auf benen er feine Erfahrungen immer mehr erweiterte und fich zum vollendeten praftifchen Geemanne ausbilbete. Im 3. 1789 hatte fich die Nachricht, bag La Penrouse auf einer muften Insel im Gubmeere gescheitert fei, in Frankreich faum verbreitet, als ihm ber Gedante fam, ihn aufzusuchen, und er ben Plan ju biefer Expedition in Berbindung mit einer Fahrt nach ber nordweftlichen Rufte Umerifa's jur Betreibung bes Pelghandels entwarf. Er brachte ihn jur offentlichen Renntnig, um die Roften ber Unternehmung burch Gubscription aufzubringen; Lub: wig XVI. war bereit, freigebig bafur die Band gu bies ten, aber an bem bamaligen Treiben ber Revolution scheiterte fein edler Bille, und ba auch bie gesammelten Unterschriften bei weitem nicht hinlangliche Sicherheit boten, fo vereinigte fich D .= Eb. nun mit feinem Bruber, ber fpater als Botaniter fich einen Ruf erworben, gur Musfuhrung bes Projects auf eigene Roften. Beibe ber= fauften ihre Guter, und fo murbe ein Schiff ausgeruftet, mit bem jener am 2. Mug. 1792 abfegelte, boch ohne lettern jum Gefahrten ju haben, ber vor ein Revo= lutionsgericht gefobert und eingeferfert murbe. Dach einiger Beit befreit schiffte biefer gwar nach, um fich mit bem Bruder auf Iste be France gu vereinigen, boch fab er ibn, ben auf feiner Reife nur Unglud verfolgte, nie wieder. Denn nachdem D. : Ih. St. Rifolas (eine ber capverbifchen Infeln im atlantischen Dcean), wo eine große Sungerenoth herrichte und er ben größten Theil feiner Lebensmittel an Die Durftigen vertheilte, unter ben Segnungen ber Ginwohner verlaffen, raubte ibm auf offener Gee ein bosartiges Fieber ben britten Theil feiner Mannschaft, und er war genothigt, gegen feinen Willen, an ber gunachftgelegenen portugiefifchen

<sup>\*)</sup> Garbemarines waren in bamaliger Beit in ber Regel Ebelleute, welche eine Art von Leibwache ber Abmirale bilbeten und Anspruch auf hobere Beforberung hatten.

Infel Fernando be Moronha (in ber Rabe ber brafili: fchen Rufte) zu lanben. Die Portugiefen in jener Beit mit bem revolutionairen Franfreich berfeindet, erblickten, wie in jedem Frangofen, to auch in D. = Th. einen Berbachtigen, bemachtigten fich feines Schiffe, welches bei bem Ginlaufen in ben Safen von Dlinda be Pernambuto ftranbete, und fuhrten ibn felbft mit ber Bemannung gefangen nach Liffabon. Erft nach langerer Saft murbe von ber portugiefifchen Regierung feine Unichuld anerfannt und er erhielt mit ber Freiheit 6000 Franken, als Erlos aus bem Bertaufe ber Trummer feines Schiffs, Die er unter feine Leute vertheilte. Go bitter aber auch biefe Erfahrungen waren, fo fchrecten fie ihn bennoch nicht ab, einen neuen Plan gu einer andern gewagten Unternehmung zu entwerfen. Er ging nach ben nord-amerikanischen Freiftaaten und machte von ba aus zwei Berfuche, ju ganbe nach bem nordweftlichen Umerifa vorzudringen. Go mar icon bamals in ihm eine Stee erwacht, beren Biele fpater, und besonbers in ber neues ften Beit, mehre fubne Reifende nachftrebten und bem man feitdem immer naber gerudt ift, ohne es in nord: lichfter Richtung noch vollig erreicht zu haben. Muf einem jener Buge mar D. : Eh. bei Befichtigung bes Dia: garafalls, ber Gefahrte bes burch feine Schriften uber Amerita befannten Bergogs De la Rochefoucaulb : Lians court. Ingwischen hatte fich ber Buftand in feinem Baterlande mehr beruhigt, und bies veranlagte ibn, im 3. 1798 babin jurudjutebren. Gefannt von ben erften Befeblshabern ber Marine, ale einer ber ausgezeichnetften Seeofficiere Frantreichs, gab er ihren Muffoberungen nach, wieber in ben Dienst zu treten und erhielt bei Musruftung ber Erpedition nach Ugypten bas Commando bes Tonnant, eines Linienfcbiffs von 80 Ranonen. Muf bemfelben Schiffe begleitete ibn Dolomieu, ber Freund und Befduger feiner Jugend, 218 vor ber Schlacht bei Abufir (am 1. Mug. 1798) nach Gignalifirung ber englifden Flotte, auf bem Ubmiralfchiffe ein Rriegsrath verfammelt murbe, batte er allein ben Duth, mit ber Bebauptung vorzutreten, bag, wolle man in ungunftiger Stellung auf ber bortigen Rhebe ben Feind erwarten, Die Flotte verloren und fein anderer Entfcbluß gu faffen fei, ale burch augenblickliche Abfahrt fich ber Befahr gu entziehen. Geine Borberfagung ging in Erfullung und er enbete in ber folgenden Racht tobtlich verwundet, nach ter tapferften Gegenwehr, nur zu fruh fein ruhmvolles Leben.

Sein Charakter gebort zu ben seltenern; in mehr als einer Beziehung von der Natur mit einer glübenden Phantasie begabt und immer aufgeregt zu einem rastlosen Streben, hatte er doch schon frühzeitig so viel Herrschaft über sich selbst gewonnen, daß bei ihm im Sprechen und im Handeln nur Ruhe und Besonnenheit vorwaltete. Allem Egoismus fremd, war er freigebig dis zum Berzgessen seiner selbst, bescheiden in Ansprüchen und resignirt da, wo es nur sein Personliches galt. Doch wollte er nicht dulden, daß Andern Unrecht geschehe und aus seiner gewöhnlichen Schweigsamkeit heraustretend, warf er sich dann immer mit beredter Freimuthigseit und Feuerz

eifer jum Bertheibiger und Befchuber auf. Die Biders wartigkeiten, welche fein Leben trubten, ertrug er mit Bebulb, und er wurde gewiß noch Großeres geleiftet haben, ware er vom Glude mehr begunftigt gewesen. (Heymann.)

DUPHOT (Leonard), einer ber tapferften franzonichen Generale in ber republicanischen Zeitperiobe, geboren gegen bas 3. 1770 in La Guillotière, einer Borftabt von Lyon. Schon im 15. Jahre trat er in bas 61, Infanterieregiment, in welchem er noch vor ber Revolution, obwol nicht abeliger Abfunft, gegen bie bama= lige Regel, in mehren Officiergraben aufflieg. Beim Beginnen ber Bolfsbewegung, im 3. 1789, ließ er fic in einem ber erften freiwillig gufammentretenben Bataillon aufnehmen. Sier bis jum Bataillonschef gelangt, murbe er darauf jum Abjutantgeneral ernannt, wohnte als folder im 3. 1794 bem Feldjuge gegen Spanien in ben Oftpyrenaen bei und nahm thatigen Untheil an ben fiegreichen Ungriffen ber Frangofen gegen die verschangten Stellungen auf ber Montagne noire (am 17-20. Nov.), bei beren erftem Dugomier, General en Chef ber frango: fischen Urmec, blieb. Gie batten bie Ginnahme bes Forts San Fernando be Figueras jur Folge, vor welchem Plate D. eine Probe perfonlichen Muthes bestand, Die, in ben Rriegen neuerer Beit faum anberswo bervorgerufen, an ben Rampf ber Horatier und Curiatier erinnert. 218 namlich in einem bigigen Gefechte icon Mann gegen Mann fand und in einem Moment, mo ber Gieg fic eben auf bie Geite ber Frangofen gu neigen fcbien, D. berbeitam, rief ein in verzweifelnber Gegenwehr begriffener fpanischer Officier ibm gu, er folle bem Blutbabe ein Enbe machen und fich ihm nur allein fellen, um gu enticheiben, welcher von beiben Theilen bas Feld gu raumen habe. D. nahm bie Berausfoberung an; eine gleiche erging an feinen Begleiter gannes, nachmaligen Marfchall, von einem andern fpanischen Officiere, ber fich Diesem auch ftellte. Das Gefecht borte auf und Spanier wie Frangofen blieben bei bem Doppelzweitampfe, ber beiben fpanifchen Officieren bas Leben foftete, rubige Bufchauer. Rach bem Feldzuge murbe D. als Brigabegeneral bei ber Urmee in Stalien angestellt und zeichnete fich im 3. 1796 und 1797 unter bem General Bonaparte, in einer Menge bon Gefechten und befonbers bei bem Ubergange über ben Tagliamento (am 16. Mar; 1797) an ber Spige ber Avantgarbe ber Divifion Buyeur, fo ruhmlich aus, bag er fich beffen befonderes Bertrauen erwarb und von ibm mit ber Organifation neuer Eruppen ber cisalpinischen Republit beauftragt murbe. Gine glangende Laufbahn nun vor fich febend, batte er fic mit ber Schwagerin Joseph Bonaparte's, bamals frans gofffden Gefanbten am papftlichen Sofe, verlobt, bie fic fpater mit Bernabotte, nachmaligem Konige von Come ben, vermablte. Dies mar die Beranlaffung, bag et gegen Ende bes 3. 1797 gu jenem nach Rom ging. Et traf ibn, bas Bertzeug einer zweideutigen Politit, Die nach Groberung von Dberitalien fein Mittel fcbeute, um auch noch ben Rirchenftaat ju unterwerfen, umgeben ven aufrubrifch Gefinnten, beren tagliche Bufammentunfte in feinem Gefandtichaftehotel er begunftigte, welche gulest

ber bestehenben Regierung so bebrohlich wurben, baß Pius VI. am 28. Dec. Truppen anrücken ließ, um sie zu zerstreuen. Was im Hotel bewassnet war, stürzte beraus, um den Angriss abzuwehren; D. voran, die erste Salve raubte ihm das Leben, am Borabende des Tages, der zu seiner Hochzeit bestimmt war. Joseph entsloh nach Florenz, nicht ohne Berdacht, der geheime Anstister des blutigen Auftritts gewesen zu sein, damit ein Borwand nicht sehle, den Papst mit Wassengewalt zu verstreiben, was nicht lange darauf geschah, nachdem ein französsisches Corps unter Berthier, am 11. Febr. 1798 in Rom eingerückt war. (Heymann.)

Dupinia Sop., f. Ternströmia.

DUPLARII, DUPLICARII ober DUPLARES (griechisch διμοιφίται), sind Soldaten, welche als Bestohnung für ihre Aapserteit oder sonstige Berdienste (s. 3. B. Liv. XXIV, 47) doppelte Portionen (cidaria, annonae) erhalten; Varro, L. L. IV, (V) 16. Veget. II, 7. Nicht selten war diese Belohnung auch mit einer Erhöhung des Soldes verbunden. So sinden wir in einer Inschrift (Doni p. 260, 131; Orell. 3535): MILITavit in LEGione X. GEMINA DVPLARius DIVRni STIPENdii X. II. (Denariorum binorum) ANN os XVI. Es gab auch Sesquiplares (εν ημιολίφια μισθοφοφονίντες, Arr. Tact. 64) und Triplares.

DUPLAVILIS, ist nach Paul Warnefried (De gest. Langobardor. II, 13) ein Ort an dem Flusse Plavis (jest Piave), im Beneterlande, und scheint zwischen dem jetigen Treviso und Ceneda gelegen zu haben. Die einzige Bedeutung, weshalb der Name des Ortes auf uns gekommen ist, hat derselbe tadurch, daß dort der Dichter Benantius Honorius Clementianus Fortunatus um das J. 530 geboren ist. (L. Zander.)

DUPLEIX (Scipion), ber Jungere (im Gegenfate feines unten ermahnten altern Brubers Gcipio), im 3. 1569 ju Condom in ber Gascogne, bem Geburteorte feiner Mutter, geboren, mar ber Gobn eines tapfern Rriegers, Buido Dupleir aus Languedoc, welcher, unter bem Marichall von Montluc bienend, gegen die Sugenotten focht und fich namentlich beim Entfage Cafteljalour's mancherlei Graufamfeiten gegen bie Reuglaubigen erlaubt haben foll, weshalb ein protestantischer Apotheferburiche gur Rache gereigt, ibn, wie bie binterlaffene Familie behauptete, vergiftete. Undere meinen, ber Bater und die Mutter feien an bem bamals herrichenden Reuchhuften geftorben. Bie bem auch fei, Scipio mar frubzeitig BBaife geworben, faugte gleichfalls Saß gegen die Undereglaubigen ein, welchen bas Stubium ber Biffenschaft und befonders ber Philosophie nicht milbern tonnte. Er war aber von Jugend an thatig, lernte bie alten und einige neuere Sprachen und fublte fich, obichon auch bie Rechtswiffenschaft von ihm nicht vernachläffigt murbe, vorzüglich gur Geschichte bingezogen, bie bamals in Franfreich einen befonbern Muffchwung und eine vorzugliche Stube erhielt. Geine erfte Mus: flucht scheint eine Unftellung bei bem Prafibialgerichte feines Geburteorte gemefen ju fein, wie fein Titel, Gris minalaffeffor, vermuthen lagt. Doch blieb er in unges ftorter miffenschaftlicher Thatigfeit und verfuchte fich querft als Schriftsteller in ben Cours complet de Philosophie, welcher, wie Barbier annimmt, im 3. 1602 in zwei Dctavbanben erfchien und in mehren verbefferten Muflagen (1626, 1632 fg.) Muffeben erregt bat, ba es bas erfte philosophische Bert in frangofischer Sprache mar '). Die gelehrte, alles Biffenschaftliche liebende und forbernde Margarethe, gefchiedene Gemablin Beinrich's IV., murbigte ihn nun ihrer Mufmertfamteit und jog ibn im 3. 1605 in ben Rreis ihres miffenschaftlichen Umganges gu Paris, mo fie ibn jum Requetmeifter ihres Sotels beftellte und mit ber großen Belt befannt machte. Das Sofleben aber wirkte eben nicht bauerhaft auf feine außern Berhaltniffe, aber enticbieben auf feinen Charaf: ter und feine Unfichten von ben Berhaltniffen bes menfch= lichen Lebens. Schwach genug, ohne bag bie Philoso= phie ihn bagegen schuben fonnte, verfiel er allerbings in ebrgeiziges Streben, welches ihm Beitgenoffen als Glude= jagerei tabelnd gebeutet haben und auf fein Studium ber Gefchichte Ginfluß ausgeubt hat; bag er aber fo leis benschaftlich verschmabt murbe, scheint lediglich feinen Grund in ber hulbigung zu haben, welche er, wie fich nachher ergeben wird, bem politifchen Suftem bes Carbinals von Richelieu barbrachte. Daber es ihm feineswegs an politischen und literarischen Leibensgefahrten mangelte. Rach Margarethen's Tobe murbe D. mit ber erhabenen Miene feines Untliges und mit ber Ehrwurdigfeit feines Bartes, wie einer feiner Landeleute ergablt, Erzieber bes Grafen von Moret, Beinrich's IV. naturlichen Sohnes, und begrundete feinen Ruf burch bie Memoires des Gaules depuis le déluge jusqu'à l'établissement de la monarchie Françoise, avec l'état de l'Eglise et de l'Empire dépuis la Naissance de Jesus-Christ, welche im 3. 1619 ju Daris in Quart burch ben Drud erschienen und bas Befte feiner Berte nach Muer Ur= theil geblieben ift. Gie erwarben ihm auch bie Burbe eines foniglichen Siftoriographen, welcher fpater noch bie eines geheimen Staatsrathes beigefügt wurde, und fie bienten gum Borlaufer eines großern, vom Minifterium Richelteu's febr begunftigten geschichtlichen Bertes, feiner Histoire générale de France depuis Pharamond jusqu'à présent, beren erfter Banb, bis gum zweiten fonigliden Berrichergeschlechte reichend, ju Paris im 3. 1621 erfcbien und 1631, 1634 und 1639 mieber abge= brudt murbe, mit Beifugung ber Geschichte über bie Gallier. Der zweite Band, bis Ludwig XI. ausgebehnt, trat im 3. 1624 und 1638 wieber ans Tageslicht 2), und

<sup>1)</sup> Einzelne Abschnitte dieses Werkes, wie die Causes de la veille et du sommeil, des songes, de la vie et de la mort, und die Curiosité naturelle, redigée en question, wurden besonders wieder gedruckt und erschienen theils zu Paris 1613 in 12. und zu knon 1620 in 8. und 4. "Dupleix," erzählt der Abt von St. Germain, "estoit en ce temps là un pauvre homme, qui se mesloit de mettre la Philosophie en François." 2) Ein gewisser R. G. Remond machte aus diesen beiden ersten Banden einen Auszug, der zu Paris in 8., mit den Bildvissen der Könige geziert, unter dem Namen: Epitomé de l'Histoire de France, tiré de l'histoire générale de M. Sc. Dupleix, erschien.

ebe er ben britten, ber mit Beinrich's III. Zobe ichließt, berausgab, befehbete er ben biftorifchen, jedoch ichon ges ftorbenen, Begner feines religiofen Glaubens, Johann von Gerres, in ber Schrift: Inventaire des erreurs, fables et déguisements rémarquables en l'Inventaire général de l'histoire de France par J. de Serres (Paris 1625) [fo ber P. le Long, Barbier aber im 3. 1626] und leitete baburch feine Beitgenoffen, welche bas Schriftchen beifal= lig aufnahmen, auf ben Standpunft bin, von welchem er, jeboch befangen in feinen Urtheilen über bie Religions= banbel, Die frangofische Geschichte bes 16. Sahrh. im britten Theile feines großen Wertes aufgefaßt hatte. Diefer erfcbien im 3. 1630 und 1637, wie 1641 in neuen Auflagen, mabrent bas Inventaire des erreurs im 3. 1630 und 1633 in verbefferter und vermehrter Beffalt wieder abgedrudt wurde. Der vierte, gewaltiges Muffeben erregende, Band, Die Geschichte Beinrich's IV. und Ludwig's XIII. bis jum 3. 1634 in fich faffend, erfchien 1635, und ber funfte Band enthalt bie Forts fesung und ben Schluß über Ludwig XIII. (1643), bald aber erweiterte er ben Inhalt beffelben bis jum 3. 1648, womit bas gange Bert folieft. Das funf Folianten gab= lende, febr feltene und nach Patin's Beugniffe nur fur Fürften bestimmte Gefchichtswert, erlebte fcon im 3. 1650, 1654 und 1663 neue Auflagen gu Paris. Beniger Glud batte feine bei weitem geringere Arbeit, Die Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'an de Jesus Christ 1630 (Paris 1638), brei Folianten. 3m MIgemeinen bat man ben Styl Diefes fehr fleißigen Befcbichtsforfchers gierlich und methobifch, man fann bingufügen, fliegend und beredt, ja fur feine Beit febr ausgebilbet, bie Behandlung bes Stoffes hingegen nicht immer genau gepruft und bie Eintheilung beffelben gar gu gerftudelt gefunden. Diefem Zabel aber unterliegen ziemlich alle gleichzeitige Geschichtsforscher, ba fie fur feinen über= fichtlichen Busammenhang Gefchmack hatten. Doch lobte man an D. bie Unführung ber, was fruber weniger üblich gewesen war, am Rande bemerkten Quellen feines Stoffes, und parteiliche Sachfundige priefen nur feine frangofifche Gefchichte (einige Musftellungen ausgenommen), je mehr bie behandelten Gegenstande ihrer Beit entfernt lagen; befto wuthenber fielen fie mit Berachtung ber fconen und ansprechenben Stellen bes Bertes über bie Abschnitte ber, welche Beinrich's IV. und beffen Sohnes Beit enthalten. Mus Gefall = und Strebefucht hulbigte D. allerdings in biefen Theilen ber obfiegenden Partei Richelieu's ziemlich auffallend, was bie gefallenen, verbannten und andere gurudgefette Manner von Bebeutung frantte und reigte. Giner feiner furchtbarften Gegner wurde baber, jedoch nur burch ein Ungefahr, wie es fcheint, ber in ber Baffille figende Marfchall von Baffompierre 3). Diefer namlich beschaftigte fich in bem Staatsge=

fangniffe vielfach mit ben literarifchen Erscheinungen, erhielt alfo auch im 3. 1635 ben vierten Band ber Dupleir'fchen Befchichte und mertte fich am Rante bes Buches, wie er gewohnt war, bie aufgeftogenen Errthumer an. Gin Jahr nach: her erfuhr ber Monch Renaud vom Abte De Foir, mas ber Marschall fich angemerkt hatte und erbat fich von ibm, vorgebend, bag einer feiner Klofterbruber mit Berichtigung bes Dupleir'ichen Bertes beschäftigt fei, bas Eremplar auf furge Beit gur Unficht. Es gefchah und beimlicher Beife fdrieb ber Mond bie Boffampierre'fden Randbemerkungen ab, fügte feine und Unberer Unmerfungen noch bingu und brachte durch mehre Abschriften bes jufammengetragenen Stoffes ben fchmabenben Inhalt in Umlauf, endlich auch in D.'s Sande, mabrend man des Marfchalls Ramen als ben bes wirklichen Berfaffers vorschob. Der Geschmabte zeigte bie Schrift ben Minis ftern, die Sache fam vor ben Ronig, ber es auch glaubte und fomit Baffompierre bei Sofe in ben Ruf, als fei ibm ber Monarch und beffen Staat ganglich guwider, mabrend D. zu einer Untwort aufgereigt wurde. In ber That, Dies fes Memoire, welches erft im 3. 1665 ju Paris in 12. unter bem Titel: Remarques de Mr. le Maréchal de Bassompierre (bies glaubt auch ber untunbige ungenannte Berausgeber) sur les Vies des Roys Henry IV. et Louys XIII. de Dupleix, erfcbien, fcwimmt fast in einer Fluth von Schimpfreben und leibenschaftlichen Angriffen auf ben Befchichtsforfcher, obichon eine nabere Prufung feines Inbalts manchen Zabel vernichtet, manchen milbert, manchen wieber mit andern Geschichtschreibern jener Beit gemein finbet; ja bie Uberzeugung in uns erwedt, bag ber Berschmabte nicht felten richtiger gefeben bat, als bie erboften Berfaffer bes Memoire, wohin 3. B. die Erwägung ber fchlimmen Folgen von Beinrich's IV. Morbe fur Die frangofifche Monarchie, bas Berhaltniß Cavonens gu Frantreich u. U. m. gezählt werben fonnen '). Uberhaupt mag ben Berfaffern, vielleicht felbft bem Marfchall, mehr an einer Berunglimpfung als an einer Berichtigung bes, ben Carbinalherzog schmeichelnben, Berfes gelegen gewefen fein; baber fallt es auf, bag D., wie Manche behaupten, in feiner Gegenruge, welche er Philotime, on Examen des Notes d'Aristarque sur les Vies de Henry IV. et Louys XIII. par Scip. Dupleix (Paris 1637) [? 1], überfdrieb, fcuchtern gegen ben vornehmen Gegner vers fahren und fich schlecht vertheidigt habe. Gin nicht min= ber heftiger, aber in feinen Musfallen nicht fo gemeiner Feind, als die Berfaffer ber ebengenannten Schmabichrift,

schon ber Ansang lehrt: "En suitte de cela un autre coquin, faux Historiograse, s'il en sut jamais, nommé du Plex, qui s sait l'histoire de nos Roys, pleine de faussetez et de sottises. l'ayant mise en lumière cinq ans auparavant, me sut apporté dans la Bastille." Fontelle (II, 473) scheint dieses Tagebuch nicht zu kennen, weil er zweiselnd über ben Berf. obiger Schmehschmist, beren Urschrist, wie sie umlief, Fautes remarquées par Mr. de Bassompierre dans l'histoire etc., gehtisen haben soll.

<sup>3)</sup> Der Marschall erzählt in seinem Tagebuche zum 3. 1637 (Memoires du Mar. de Bass., contenant l'histoire de sa vie etc.) II. 724 fg. ben Borfall umftanblich, ohne seinen Unwillen gegen bie Berrather und Bersasser bes schmahenben Memoires zu außern; vielmehr ergießt er sich in starten Ausbrücken gegen Dupleir, wie

<sup>4)</sup> Baple fagt in dem Recueil de ses Lettres XVII, 75: "Que ce Maréchal y relève les fautes de son Adversaire d'une manière, qui sent l'étourdi." 5) Bassompierre behauptet in sent Lagebuche, das es funf Jahre nach Berbreitung des Pamphlets geschehen sei.

trat gleichzeitig in ber Perfon bes Abtes von Gaint-Bermain (Matthieu be Morgues) gegen D. in ber Schrift auf: Lumières pour l'Histoire de France et pour faire voir les Calomnies, Flatteries et autres Defants de Scip. Dupleix, 1636. 4. Diefer Erzfeind Richelieu's griff hauptfachlich bie Maria von Mebicis betreffenben Stellen an, und in verbectter Beife bas gange Guffem bes Carbinals. Daber nahm er feinen Unftand, D.'s Bert "Un pourtrait des passions du Cardinal" ju fchelten. Schonungstos fiel bagegen D. in feiner Ruge: Response à Saint-Germain, ou les Lumières de M. de Morgues pour l'Histoire de France, éteindes (Condom 1645) [ ! 1647 ]. 4., über ibn ber. Dicht genug, auch David Uncillon fuchte in feinem Melange critique de Littérature, artic. 47, die hiftorische Treue Des D. anzugreifen und fundigte eine nicht minber fcmabliche Schrift eines parifer Minimes (geringe Claffe von Orbensgeiftlichen) an, die aber nicht erschien 5). Der ungenannte Berfaffer ber Apologie du Marechal d'Ornano schmaht D. ebenfalls leidenschaftlich und nennt beffen Geschichte über Ludwig XIII. die Histoire des Fourberies du Cardinal de Richelieu. Der Sauptvorwurf, ben bie Deiften feiner Gegner mach= ten, bestand in Der Berfauflichfeit feiner Feber, b. b. er foll nach bes Carbinals Billen und Gebeiß, ja oft, wie ber gelehrte Patin melbet, nach beffen Memoiren gefchries ben haben. Cowie Mehre miffen wollen, bag D. nicht nur ben Inhalt bes vierten Banbes von feiner frangofis fchen Gefdichte vorläufig mit Richelieu befprochen, fonbern bemfelben auch die Correcturbogen bavon zu Ruel vorgelegt habe. Go viel ift gewiß, D. gefteht felbft bas Erftere in feinem Berfe gu und rubmt fich ber Berathungen mit bem Minifter 7), mas diefer auch mit Ber= faffern nichtgeschichtlicher Berte bin und wieber that; allein manche Stellen, wie icon Baffompierre richtig bemerkt bat, laffen uns in 3meifel, wenn wir zumal mit ihnen bie unter bes Cardinals Leitung ausgearbeiteten Memoires (von Petitot ju Paris im 3. 1823 fg. herausgege= ben) vergleichen. In ber That aber mochte D. in ber allgemeinen Meinung bann erft finten, als er entweber nach feines großen Gonners Tobe feine Unfichten über ibn nach bem Dage ber fich mindernben Partei Richelieu's anberte, ober als ibn ber Sof, in beffen Abbangigfeit er g-wiffermagen ftand, bei fo beftig angefochtenen Berhalt: niffen und bei wieder emportommenben einflugreichen Feinden fallen ließ. Run hat man ihn auch ber Un-bantbarfeit gegen feine erfte Boblthaterin, Margarethe,

beschuldigt, und behauptet, bag er fie bei ihrem Leben fo boch geftellt, als nach ihrem Tode erniebrigt habe. Inbeffen Scheint biefer Borwurf, felbft nach Baffompierre's Remarques, lediglich auf ben, wenn man bas fonigliche Cheverhaltniß genau betrachtet, verzeihlichen biftorifden Srrthum, Margarethe habe weber ihren Gemahl geliebt, noch fich von ihm trennen laffen wollen, gurudgeführt werben gu tonnen; Die Berblenbung ber Wegner aber erblicte fogar in bem ergablten Umftanbe, bag bie ge= schiedene Konigin ihren Geburtstag (am 14. Mai) in ben Stunden ber nicht borbergefebenen Morbibat an Beinrich IV. ju feiern begonnen batte, eine fo fcmarge Berleumbung, bag fie frecher Weise bie Sache jum Schimpfe bes D. leugneten und ben Geburtstag Margarethen's ted in ben Monat Februar ju verlegen fich bemühten 8).

Unter folden Umftanben mußte D.'s Mufenthalt gu Paris, wo auch ber bobere Schutz feit Ludwig XIII. abnehmen mochte, außerst widrig geworden fein; baber 30g er fich, nachdem feine Schrift uber Despautere: Obscuriores et rudiores Joannis Despauterii Versus in Grammatica Lingua, in dilucidiores et elegantiores commutati, 4., bem jungen Ronige Ludwig XIV. im 3. 1644 zugeeignet worden war, in feine Baterftabt jurud, ohne bort burch feine gebeime Staatsrathsmurbe, bie er auf amtliche Birtfamfeit ftutte, Borguge vor ben weltlichen Beamten genießen zu tonnen. Denn bie Rich= ter bes Prafibials zu Condom glaubten, D. habe bie Bertheilung ihres Gerichts jum Bortheile bes ju Merac jungft errichteten gerathen, und liegen fich burch bie Rachricht in ihrer Meinung bestarten, baß ber Sof die brei erften Richterftellen bes neuen Prafivials ju Gunften D.'s vertauft hatte. In folder Geringschahung fchrieb D. noch bie Généalogie de la Maison d'Estrade en Agenois (Bourdeaux 1655. 4.), nachdem von ihm etliche Sabre guvor, mas ibm aber ebenfalls febr gum Tabel gebrebt murde, tie Liberté de la Langue François dans sa pureté, ou discussion des Remarques de Vaugelas sur la même langue (Paris 1651. 4.), ausgearbeitet worden war. Dag viefer thatige Mann auch die Rechts miffenschaften mabrent feiner Berbaltniffe in Paris nicht vernachläffigt bat, erweift fich nach Barbier in ber fonberbaren Bearbeitung ber Axiomata, sententiae et regulae juris, versibus reddita (Paris 1635), bann in ber Schrift: In institutiones Justiniani Lib. IV, Commentarius (Paris 1635). Endlich fcbrieb er noch, woran er, wie im funften Bande feines großen Befchichtswerkes ergabit wird 9), auf Richelieu's Betrieb lange gesammelt hatte, ein Berf über bie Libertes de l'Eglise Gallicane, und als er (ohne 3meifet viele Sahre nach Richelieu's

<sup>6)</sup> Diefer Minime mag wot berfelbe Monch fein, welchen P. Renaud bei Baffompierre (II, 725) ermahnt. marques p. 444. Man reichte ihm auch, wie Fontelle (II, 458) glaubt, jur Benugung bas blos für den Konig und die Minifter bestimmte und seitene Wert des Charles Bernard über die Guer-res des Louys XIII, contre les Religionnaires rébelles (Paris 1633). Der gelehrte Patin ichreibt im November 1634 über bas Berf: On imprime ici a grande hate l'histoire du Roy d'a présent faite par M. Dupleix, sur les Mémoires de Richelieu. Je crois bien qu'il ne dira pas toutes les vérités; et néanmoins parceque j'en ay veu, je vous asseure, qu'elle dit plusieurs bel-les et estranges choses, vraies ou fausses. Elle sera achevée aux Rois.

<sup>8)</sup> Bergl. Die Remarques p. 170 sq. mit p. 184 sq. Die chronologischen und genealogischen Berke Anselme's und Saint-Allais segen unbestritten Margarethen's Geburtstag auf ben 14. Mai fest, ob sie schon in Angabe bes Jahres von einander ab-weichen. 9) Die Histoire de France, jum 3. 1689, wo auch die Beranlaffung bes Carbinals bagu ermahnt wird. übrigens ift gu merten, bag Dupleir nach Moreri's und Peliffon's Beugniffen nicht Ditglieb ber von Richelien geftifteten Atabemie geworben war.

Tobe) bei bem Rangler Seguier um bas Privilegium bes Drudes nadfuchte, ließ biefer bie Sanbichrift ber 15jahris gen Arbeit verbrennen, worüber D. erschuttert, nach bem Beugniffe feines Gegners, David Uncillon, im Marg 1661 febr boben Alters ju Conbom ftarb. - Ubrigens ift Diefer Scipion Dupleir, mit feinem altern Bruber gleichen Bornamens, nicht ju verwechfeln, wie es oft ichon gefches ben ift. Diefer war nach Barbier Generallieutenant ber Boigtei Condom, nach eigener Ungabe aber foniglicher Rath und Abvocat in bem Geneschallat ber Gascogne, und fcbrieb im 3. 1586 die Loix Militaires touchant le Duel (Par. 8.), bas Buch wurde vermehrt im 3. 1602 in 4. und 1611 in 8. ebenbafelbft wieber aufgelegt. Geine Unficht vom Berbote bes Duells flust fich auf Die driffliche Lebre und Landesgefete; bas Buch aber mirtte fo wenig als Beinrich's IV. Berfugungen, bis Richelieu mit rudfichtstofer Strenge bagegen eiferte. Ein zweiter Bruber bes Siftoriographen, Frang Dupleir, bat fich burch feine Partitiones Juris Methodicae heroico versu conscriptae (Parisiis 1615), als Schriftfteller befannt gemacht; von ben Familienverhaltniffen unfers Gefdichtes fcreibers bingegen haben fich feine Nachrichten erhals (B. Röse.) ten "

DUPLEIX (Joseph, Marquis von), mar ber Cohn eines Generalpachters (Fermier general), ber zugleich als Director an ber Spite ber frangofifch offindischen Compagnie ftanb. 2016 Knabe fcon nachbentend und finnig, ein Berachter ber iconen Runfte und Biffen= fchaften, fubite er fich gewaltfam ju mathematischen Stubien bingezogen. Es war bas bem Bater nicht allgu angenehm, er furchtete, ber Gobn, verfunten in abftracs ten Definitionen, werbe ben nicht eben mubfam, aber boch mit ber gartlichften Sorgfalt gesammelten Reichthum vernachlässigen; er eilte, jenem bebenklichen Sange zur Speculation eine praktische Richtung anzuweisen. St. Malo mar bamals ber Gig ber größten Sanbels= unternehmungen, auf ihren Schiffen machte ber junge D. verschiedene Reifen nach Dit = und Beftindien. Der Beift ber Betrachtung und Berechnung, ber in ihm maltete, ließ ihn bie innerften Bebeimniffe bes Geemefens und ber Sandlung ergrunden und die Directoren ber im Mai 1719 neu conftruirten oftinbifchen Compagnie beeil= ten fich, fur ihren Dienft bie reichen Erfahrungen bes jungen Reifenben zu gewinnen. Gie fdicten ibn im 3. 1720 nach Pondichern, in ber boppelten Eigenschaft eines erften Beifigers bei bem oberften Rathe und eines

Commissaire ordonnateur des guerres, unb fcon im nachften Jahre murbe ihm von bem Bouverneur Die alls gemeine Correspondeng übergeben, alle Depefchen bes oberften Rathes, an wen fie auch gerichtet waren, muß= ten burch ibn ausgearbeitet werben. Bebn Jahre ver-gingen ibm in biefem ausgebehnten Birtungstreife, ben D. besonders benutte, um Die Induftrie Des Gebietes bon Pondichery ju beleben und mit ihren Erzeugniffen einen gand : und Ruftenbandel ju treiben, von bem bor ihm Niemand eine Uhnung gehabt hatte und ber fur bie fleißigen Einwohner und fur die Compagnie nicht minber lohnend wurde, als fur ihren fpeculativen Beamten. Bas D. fur Pondichern gethan hatte, bas glaubte man auch für Chanbernagor moglich, für jene vernachläffigte Dieberlaffung in Bengalen, wo Urmuth, Tragheit und Luberlichkeit ihren Gig genommen ju haben schienen. D. wurde jum Director bes bafigen Comptoirs ernannt und icon vor Ablauf bes zweiten Jabres batte er Lage und Geftalt von Chanbernagor vollstanbig umgefchaffen. Die armfeligen Butten waren verschwunden und hatten einer fconen, von Badfteinen erbauten und 20,000 Saufer gab= lenden Stadt, Plat gemacht. 3mblf ober funfgehn Schiffe waren Tag fur Tag in Thatigkeit, mabrend im 3. 1731 auch nicht ein Rahn gu feben gemefen, und D. hatte nach und nach fur feine perfonliche Rechnung nicht weniger als 70 Schiffe angefauft, Die feine und feiner Sandels: freunde Gendungen nach allen Theilen von Indien, nach China und Perfien trugen. Gein Beifpiel wirkte auf alle feine Untergebenen, feine Milbe gegen Die Gingebores nen verschaffte ibm fortwahrend neue Berbindungen, ber genauen Erfüllung eingegangener Berbindlichfeiten verbantte er unbeschrantten Grebit. Die Rieberlaffung in Bengalen hatte ben bochften Flor erreicht, D. fich ein Bermogen von mehren Millionen gewonnen, als ber Gouverneur von Pondichern, ber verftandige Dumas, feine Entlaffung nahm; ber hohe Ruf, ben fich jener ets worben, machte eine Bahl beinah überfluffig, und obne einigen Biderfpruch murbe D. Gouverneur von Ponbichern und Generalcommanbant ber frangofischen Comptoirs in Indien (1741). Es fcheint zwar, als babe fein großes Bermogen ebenfalls einigen Ginfluß auf Die Bab: ler geubt, fie fuchten einen Gouverneur, ber in ber Noth auch Borfchuffe leiften tonne. Denn bas einzige Chanbernagor ausgenommen, ftanden die fammtlichen Mieberlaffungen auf Bubuge. Das Comptoir von Ponbichery allein war über funf Millionen Livres fchuldig.

Als D. die Zügel der Regierung ergriff, war für Indien die Krise herangekommen, die seit Aurungzed's Tode vorbereitet, jest endlich diesem großen Landstricke eine ganz veränderte Gestalt geben sollte. In den Augen der Directoren der ostindischen Compagnie, in den Augen des Ministeriums sogar, mochte der Kaiser von Delbi noch immer als der Beberrscher eines ausgedehnten, geordneten und mächtigen Neiches erscheinen; ein Mann, der seit 20 Jahren in Indien verkehrt und beobachtet hatte, konnte solche Illusionen unmöglich theilen. Die alte Ordnung der Dinge bestand nur mehr dem Namen nach, ein Zustand, dem Chaos vergleichbar, war an ihre Stelle

<sup>10)</sup> Der Pater Le Long hat in seiner Bibliothèque historique de la France, Tom. III, im Anhange eine kurze Lebensbesschreibung bes jüngern Scip. Dupleir beigefügt, die, obwol ohne tritischen Fleiß versaßt, von Joh. Peter Niceron, auch ohne wesentliche Abänderungen, in die Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes illustres etc. Tom II, 802 sq. et X, 98 sq. ausgenommen und ebenso unverändert in der teutschen Bearbeitung von Siegm. Jak. Baumgarten (III, 259) wiedergegeben worden ist. Riceron schrieben nach: der herausgeber (von Felice) der Encyclopédie des Connaissances humaines, Tom. XIV, Moreri und die teutschen Lexisographen. In neuerer Zeit ist der für die franzeissche Geschichte so wichtige als berühmte Dupleir in völlige Bergesschreit gerathen.

getreten. Beber bie wilbe und treutofe Ariftofratie ber Maratten, noch bie usurpirte Berrichaft bes Gubabbar bon Defan konnte in bem aufmerkfamen Beobachter Die mindefte hoffnung fur die Butunft erweden und D. vor Allem verpflichtet, bie Erifteng ber Gefellichaft gu mab-ren, bie ihm ihre Intereffen übertrug, fab fich, einzig burch die Dacht ber Umftanbe genothigt, die Bahn bes Bertommens zu verlaffen und mitten unter Erummern bie Unwendung eines neuen Spftems ju versuchen. Dhnes bin hatte ber frangofische Sandel im Großen, ben Englanbern gegenüber, hier nie rechtes Gebeiben finden mols len. Die Englander, bie fich lange vor ben Frangofen niebergelaffen batten, befagen ganbereien im Innerften bes Reiches und bie Buneigung ber Inbier; lettere mar ihnen burch die genaue Beobachtung ber eingegangenen Bertrage, burch bie Gute ihrer Baaren und noch mehr burch die große Musbehnung ihres Sandels gefichert. Bie zur Beit ber größten Bluthe bes mongolischen Reichs bingen bie Geschafte aller europaischen Colonien noch gar febr von ber Landesregierung ab, welche bie Euros paer nicht viel beffer, ale die eigenen Unterthanen bes handelte; ihr Sandel tonnte von jedem hoben ober nie= bern Beamten, durch beffen Gebiet ein Transport bewertstelligt murbe, nach Gefallen unterbrochen werben und in Bengalen, wo D. fo lange gehaufet batte, verging felten ein Jahr, ohne bag ber Nabob von allen in feinem Konigreiche befindlichen Europäern große Sum-men erpreßt hatte. Wegen ber Menge ber Sandelslogen mußten allenthalben Befatungen und foftspielige militais rifche Unlagen unterhalten werden, ju großer Berringerung ber Sandelsvortheile. Die hohe Meinung aber von der Rriegsmacht ber indifden Regierungen war fo eingewurs gelt, daß die europaischen Truppen nie gebraucht murben, um ben Befehlen bes Landesfürften zu miberfteben. Bu= gleich waren bie indischen Manufacturmagren, die fur die Marte in Europa bienlich, burch bas in Masse eingeführte Silber fo fehr im Preise gestiegen, daß fie weit weniger Bortheil als ehedem gewährten. Alle Diese Um-ftande zusammengenommen, hatten fur D. die Uberzeugung erwedt, bag ber Sanbel in Sinboftan unter ben gegen= wartigen Berhaltniffen nicht langer bie Aufmertfamfeit Frant= reichs ober einer andern europaischen Ration verbiene. Da er aber bie Entbedung von bem unmilitairifchen Charafter ber Indier und von ber immermabrenben 3wietracht ihrer Burften machte, fo fiel er auf ben Gebanten, bag bei einer mohl überbachten politischen Berbindung und mit einigen biefer Furften mehr burch Eroberungen ju ge-winnen, ale bie Europaer inegefammt bisber burch ben Sandel gewonnen batten, und bag es ihm moglich mer= ben konnte, ben frangofischen Dieberlaffungen eine gegen Billfur und barbarifche Überfalle geficherte Stellung zu geben und bie Sandelslogen in eine Territorialmacht umjumanteln. Schon bor ibm maren aber einzelne Schritte geschehen, um bie Frangofen allgemach in bie Politit von Indien einzuführen. Chunda: Sabeb, von feinem Better, bem Nabob von Rarnatif ausgesenbet, um die Eroberung bes Staates von Tritchinapoli ju bewerkstelligen (1736), verweilte langere Beit in Ponbichern Z. Encpft, S. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

und legte fcon bamals ben Grund gu feiner innigen Berbindung mit ber bafigen Regierung, und als die Maratten im 3. 1740 bas Rarnatif überschwemmten, fchicten fowol Doaft : Mlly, ber regierende Rabob und fein Sohn Subder : Ally, als auch Chunda : Cabeb, ihre Beiber, Rinder und Schabe ju ficherer Sut in bas fefte Pondichern. Doaft : Ally murde in ber Bertheidigung der Paffe von Damalderrie getobtet (20. Mai 1740), fein Gobn und Nachfolger ertaufte ben Mbgug ber Gieger burch große Geldfummen, gleichwol ließ Chunda= Sabeb, bedroht durch den neuen Berricher vom Rarnatif, feine theuerfte Sabe fortmabrend in ber Frangofen Gemahrfam. Diefer Umftand erregte ben Berbacht bes jun= gen Rabob, und mahrend D. fortfuhr, bie feinem Schute anvertraute Familie mit ber garteften Rudficht gu bes handeln, obgleich Chunda-Sabeb felbft feit bem 26. Darg 1741 ein Sefangener der Maratten mar, suchte und fand Subber-Ally an ben Englandern in Madras gleich aufrichtige und ergebene Freunde. Auf diese Beise bildete sich in dem fublichen Dekan eine französische und eine englische Partei, benen der ofterreichische Erbfolgefrieg, burch feine Berbreitung nach Indien, Die erfte Gelegen= heit gab, fich zu meffen. La Bourdonnais, ber lette ber großen Seehelben, Die Frankreich hervorgebracht bat, eroberte Mabras burch Capitulation ben 10. Sept. 1746, aber bas Ereigniß, welches bestimmt fcbien, ben Frango= fen unbedingte Überlegenheit ju fichern, murbe Beranstaffung ju tobtlichem Zwifte ihrer Befehlshaber. La Bourdonnais wollte bie mit ben Behorden von Mabras abgeschloffenen Capitulationen in ihrem gangen Umfange handhaben, D. die unbequeme und gefahrliche Nachba= rin bem Erdboben gleich gemacht feben. Jener berief fich barauf, bag Madras feine Eroberung, und bag er verpflichtet sei, die Capitulation zu beobachten, die er bort eingesuhrt habe. D. erwiderte: "Madras, einmal genommen, wird eine Zubehörung meines Gouvernements, und mir allein fteht es gu, barüber je nach ben Umftanden Bu verfügen." "Gie fennen bie Befehle," fuhr ber Gees mann fort, "bie ich von bem Ronige habe. Gie wiffen, baß mir verboten worben, irgend eine Groberung gu bes "Ihnen find bie Inftructionen unbefannt," fcbloß ber Gouverneur, "welche bie Compagnie mir er= theilte, baburch bin ich berechtigt, Mabras gu behalten." Urmee und Flotte waren fur La Bourdonnais; ber oberfie Rath in Pondichery, feine Beamten und Diener erflarten fich fur D. Madras murbe ber Schauplat eines Bur= gerfriegs im Rleinen; es erging ber Befehl, ben Ubmiral lebend ober tobt ju ergreifen, und es murbe ein Berfuch gemacht, biefen Befehl ju vollftreden. - Diefen Bantereien verbanten die Englander die Berrichaft von Indien, benn La Bourbonnais mar entschloffen und geruftet, um alle ubrige Befigungen ber Englander gu erobern. - Es trat aber die nordliche Monfun ein und ber Sturm vom 2. Dct. 1746 vernichtete Die frangofische Geemacht in Dies fen Deeren. Tags vorher war boch ber Rangionstractat fur Mabras zu Stande gefommen. Rach ber frubern Ubers einkunft follten bie Frangofen am 4. Det. bie Stabt raus men. D. ließ ben La Bourbonnais miffen, bag er fich

von allen Berhandlungen mit ben Englandern ganglich los= fage, wofern nicht bie Frangofen fo lange im Befige von Mabras blieben, als nothig fein wurbe, bie ben Tractat betreffende Streitigkeit ju ichlichten. Die Englander, um nicht bem Saffe bes D. überlaffen zu werben, ließen fich eine breimonatliche Berlangerung bes Termins ge-fallen, und es murbe festgeset, bag bie Frangofen vor Enbe Januars bie Stabt raumen und ben gangen Krieg über bie Englander nicht weiter beunruhigen follten. Das fur verfprach bie Regierung in Madras in Terminen 1,100,000 Pagoben ober 440,000 Pf. St. zu bezahlen. D. ernannte bierauf einen Gouverneur fur Mabras, ben La Bourbonnais formlich einfette; biefer lichtete fobann (20. Det.) bie Unter, um nach Ile be France und fpater nach Europa gurudgutehren, wo fchmabliche Behandlung und Baftille ben Gieger erwarteten. Der neue Rabob vom Rarnatit, Unwarobean, ber Frangofen Unaverbifan, war biefer Ereigniffe unthatiger Bufchauer geblieben; benn als er, ber Englander Gonner, ju ihrem Beffen ruften wollte, batte bes D. Berfprechen, ibm die Stadt Das bras ju überliefern, wenn fie ben Englanbern entriffen werben fonnte, feine friegerifche Sige gezügelt. Der Rangionstractat belehrte ihn, bag man feiner nur gefpot= tet babe; fich ju rachen, wollte er Mabras mit Gewalt nehmen. Maphuge : Rhan, fein altefter Gobn, umringte bie Stadt mit einem Beere von 10,000 Mann, murbe aber fogleich bei einem Sturme auf Die fogenannte fchmarge Stadt abgetrieben. 2m folgenden Tage, ben 22. Det., that ber von D. ernannte Commandant, ber Schweiger Parabies, mit 460 Mann einen Musfall und bie Moren erlitten eine fcmabliche Rieberlage, bie fich noch ent-scheibenber zu Meliapur ober St. Thomas wieberholte, wofelbft Maphuge : Shan feine gerftreuten Scharen wie: ben gefammelt und aufgeftellt hatte. Unfabig fich weiter im Felbe zu halten, entflob ber Pring nach Arcot. Diefe Siege waren folgenreicher, als bie Tage von Plaefy ober Burar. Bisber hatten alle europaifche Rationen ber morifchen Regierungen Chrfurcht und Unterwurfigfeit bezeigt und fich baran gewohnt, in Mongolen und Inbiern fürchterliche Feinde gu erbliden. Diefen Grrthum widerlegten bie Frangofen biermit auf bas Bunbigfte, inbem fie mit einigen bunbert Mann eine gange Urmee aus bem Felbe ichlugen. Ihre wichtige Entbedung blieb nicht unbenugt.

In benfelben Tagen übergaben die zu gemeinsamer Berathung versammelten Einwohner von Pondichery dem obersten Rathe eine Vorstellung, worin die Nothwendigfeit, den Ranzionstractat zu vernichten, gezeigt war. Der Rath, unter dem Borwande, dem einstimmigen Verlangen der Franzosen in Indien willsahren zu müssen, vernichtete durch den schmachvollen Beschluß vom 7. Nov. 1746 die von La Bourdomais eingegangenen Capitulationen. Das Recht der Eroberung wurde mit der äußersten, kaum mehr in den Colonien herkömmlichen, Strenge gegen die Sinwohner von Madras geübt. Den Gouverneur und einige andere vornehme Engländer ließ D. nach Pondichery bringen. Sie wurden unter dem Vorwande, Ehre zu empfangen, mit großem Pomp in die Stadt einge-

führt, bienten aber eigentlich nur, um als Gefangene, Ungefichts von 50,000 Bufchauern, ben [Triumphaug eines übermuthigen Giegers ju fcmuden. Den Gieg ju vervollftanbigen, follte auch bas Fort St. David, feit ber Bernichtung bes Rangionstractats ber Git ber oberften Berwaltungebehorben fur bie englifden Befigungen auf ber Rufte von Coromandel, genommen werben; eine Erpedition wurde gu bem Ende vorbereitet und fie meinte ihre Operationen mit ber Wegnahme ber eine englische Meile von bem fort gelegenen Stadt Cubbalore gu beginnen. (9. Dec.) Unter ben Officieren maltete aber Uneinigfeit, wegen bes Rechtes jum Commando; fie ließen fich folagen von bes Dabobs Urmee, bie 9000 Dann ftart, jum Beiftanbe ber Englander berbeigeeilt mar; Die von Pondichern abgesendete Flottille, die in einem Angriffe von ber Geefeite ber, Cubbalore überrumpeln follte, wurde burch Sturme gurudgetrieben und ein De tachement, bas von Mabras aus in die Gebiete bes Rabobs einfiel, tonnte nur Berbeerungen anrichten, feines: wegs aber bie Moren aus ihrer Stellung bei Gt. Das vid abrufen. Darum nahm D., fie bem Bunbniffe mit ben Englandern zu entfremden, Buflucht gur Unterhands lung; bem Dabob bas lange Musbleiben ber englifden Flotte als eine Folge ber verzweifelten Lage feiner Freunde barftellend, erwedte er in biefem ben Bunfch, fein Schidfal von bem ihrigen ju trennen. Maphuge: Rhan besuchte Ponbichern im Februar 1747, wurde auf bas Glangenofte empfangen, erhielt im baaren Gelbe 50,000, in europaifchen Baaren und Roftbarfeiten 100,000 Rus pien, und fcblog mit ben Frangofen Frieden, in beffen Gefolge bes Nabobs Truppen alsbald nach Saufe gingen. Die Belagerung von St. David follte auf bas Dene beginnen, und ichon mar ber Ubergang bes Panarfluffes erftritten, als bie englische Escabre unter Abmiral Grin fichtbar murbe. Paradies trat ben Rudzug an, und D, bes Beiftanbes einer Geemacht entbehrend, fab fic ben gangen Reft bes 3. 1747 über ju vollfommener Untbatigfeit verbammt, mahrend ben Englanbern in Gt. Da vid von allen Geiten Berftartung gutam. Die wichtigfte biefer Berftarfungen, Die große Flotte unter Admiral Bostamen, beschäftigte fich im Borbeigeben mit bem er folglofen Ungriffe auf 3le be France, als D. in ber Racht vom 17. gum 18. Jun. 1748 burch ein bedeutendes Corps einen neuen Unichlag auf Gubbalore ausführen wollte, und abermals, fei es an ben Bortebrungen ber Ent lander, fei es an ber Unfabigfeit feiner eigenen Officiert, scheiterte. Ginen Monat fpater, ben 29. Jul., ging Bostawen unweit Cubbalore vor Unter, und feine Ber einigung mit Grin's Gefcwaber bilbete bie großte Gee macht, die irgend eine europäische Ration je in Tien beifammen gehabt hatte. Gie beftanb aus mehr als 30 großen Schiffen, bas geringfte ju 500 Tonnen; 13 waren Linienfchiffe. Gine fo außerorbentliche Dacht foim mehr als binreichenb, um in Ponbichery bie Comad von Madras zu tilgen, und ichon am 8. Aug. feste Boskamen fich zu folchem Unternehmen in Bewegung. Es waren 3720 Europäer, 300 Topaffen und 2000 Ger pons, die er bor bie feindliche Stadt führte, und biefe

Macht murbe noch burch bes Nabobs Reiterei verftarkt. Denn biefer hatte nicht fobalb bie große Umwandlung in ber Englander Lage mahrgenommen, als er feine alten Berbindungen mit ihnen erneuerte. Um 30. Mug. 1748 murben bie Erancheen in einer Entfernung von 1500 eng: lifchen Glen von ben Mauern (jur Schanbe ber Ingenieuere gefagt) eroffnet, und alsbalb begannen bie glang: vollsten Tage in bes Gouverneurs Leben. Befreit von hemmenben Rivalitaten, hingegeben bem einzigen 3mede, fand er in feinem weiten Beifte alle bie Silfsmittel, welche ber gewaltigen Rrife angemeffen; Minifter und Felbherr, Ingenieur, Artillerift und Magazinverwalter jugleich, mußte er ben Duth ber Belagerten gu entflam= men und ju nahren, die ungahlichen Sehler ber Feinde gu benuten und fie ftete in ber ungeheuern Entfernung von 800 Ellen von ben Mauern gu halten. Es fam bie Regenzeit, ber in Indien noch Niemand zu trogen wagte, und die Belagerung mußte 40 Tage nach Eroff: nung ber Trancheen am 6. Det. aufgehoben werben. D. entfendete Briefe an alle Fürften von Coromanbel, auch an ben Großmogul felbft, um ihnen mitzutheilen, baß er ben furchterlichften Ungriff, ber je in Indien bes ftanden worden, abgeschlagen hatte, und empfing bagegen bon ihnen die bochften Lobeserhebungen, fowol fur feine eigene Tapferfeit, als fur ben friegerifchen Geift feiner Nation, bem, nach ber Meinung von gang hinduftan, bas Rramervolt im Minbesten nicht vergleichbar ichien. 3wolf Tage nach ber Englander Abzuge (ben 18. Dct. 1748), murbe zu Machen ber Friede unterzeichnet. Da= bras, die foffspielige Eroberung, mußte alfo boch endlich jurudgegeben werden und bie Rangionsgelber maren verloren. D. nahm es über fich, bie gange Berantwortlich= feit fur die Berletzung des Tractats in den Augen der Englander und der Welt zu tragen. Das hatten die Minister und Directoren der Compagnie sich von ihm als besondere Bunft erbeten; benn fie fcamten fich jest berglich ber Biberfpruche, in die fie in Bezug auf Diefe Ungelegenheit gerathen waren, ber balb ungereimten, balb ehrlofen Befehle, bie fie bem Gouverneur ertheilt batten. Diefe Gelbftverleugnung murbe ihm mit bem Großfreuze bes Ludwigordens, mit ber Burbe eines Maredal be camp und mit bem Marquistitel belohnt, und niemals hat er, fo nuglich ihm auch in fpatern Ber-wickelungen die Berichtigung bes offentlichen Urtheils werben fonnte, bas Bebeimniß feiner frubern Borgefetten perratben.

Das Schwert war in die Scheide gesteckt und nichts binderte die Agenten der beiden Handelscompagnien, zu ihren friedlichen Beschäftigungen zurückzukehren; aber die Borsteher hatten die Sußigkeit empfunden, welche positische und militairische Thatigkeit stets den durch ihre Stellung gegen persönliches Ungemach geschührten Ansicheren bietet, auch hatte der Krieg von beiden Nationen weit mehr europäische Truppen nach Indien gebracht, als hier je versammelt gewesen waren. Das gegenseitige Mistrauen erlaubte nicht, an eine Entwassnung zu densten; auf beiden Seiten wurde daher der Gedanke lebendig, das müßige Bolk an den Streitigkeiten der indischen

Fürsten Untheil nehmen zu laffen. Die Englander un= ternahmen einen Bug nach Tanjore, ber ihnen einige Bortheile verschaffte; D. entwarf ben tuhnen Plan, ben Nabob vom Karnatik, beffen Abneigung fur die Frangofen ihm unheilbar ichien, ju entthronen. Die Gemahlin und ber Gobn bes Chunda : Sabeb maren ftete in Ponbichern und bem Gouverneur ein Gegenstand von Intereffe und Chrfurcht geblieben. Durch ihre Bermittlung trat er in Unterhandlung mit ben Maratten, um bie Banbe bes feit bem 3. 1741 bei ihnen gefangenen Furften gu lofen, benn Chunda : Sabeb, nach einer Abmefenheit von fieben Sahren noch immer lebendig in bem Undenfen und ber Buneigung ber Bewohner bes Karnatif, erfchien ihm als ber naturlichfte und gewichtigfte Gegner fur Unwarobean. Bas bisber feinem Unterhandler gluden wollte, erlangte D. ohne Mube, bes Gefangenen Lofegeld murbe gu 700,000 Rupien bestimmt, fur welche ber Gouverneur burgte und im Unfange bes 3. 1748 verließ Chunda= Sabeb ben Zwinger in Sattarah. Fremd in feiner Beis math, wo jett ein Fremdling, Unwarobean, berrichte, verfolgte er ben unftaten Bang eines irrenden Ritters; bald biefem, bald jenem Furften feinen tapfern Urm leibend, muchs feine fleine Schar nach bem Siege, ben er bem Rajah von Chittelbrogg über jenen von Bednore erfochten, bis zu einer Macht von 6000 Mann an. In bem 3weifel, ob fie binreichen werbe, bas mit D. befpro= chene Unternehmen auf bas Rarnatif zu beginnen, wenbete er fich an Sibanetmobn = Dbean, ober, wie er feit Rur= gem bieg, an Murgafa : jing, ben Gobn ber Lieblings= tochter Des berühmten Digam = al = Mulut, ber, auf bes Großvaters wirkliches ober angebliches Teffament geftust, bem Sohne bes großen Subahbar, bem Nagir sing, bie Erbfolge im Defan ftreitig machte. Nagir-jing, bem bes Baters Schape bie Urmee gewonnen hatten, befanb fich aber im Besitze und Murgafa-jing, ber etwa 25,000 Mann um fich verfammelt hatte, barrte in ben westlichen Provin= gen eines Bufalles, ber ihm erlaube, feinen Dheim mit Bortheil anzugreifen. Ungezogen vielleicht burch bie Uhns lichfeit ber beiberleitigen Lage, bot ber Gieger von Chit= telbrogg bem Pratendenten von Defan feine Dienfte an, und bas Unerbieten eines fo berühmten Kriegers murbe mit Freuden aufgenommen. Seine Truppen traten in bes Pratenbenten Golb, ben er felbft als ben rechtmäßigen Subabbar vom Defan anerfannte. Bum Nabob vom Rarnatif ernannt burch Murgafa ; jing's fleigende Gunt unterließ Chunda : Sabeb nicht, auch feine weitern Ent= wurfe laut werben gu laffen. Er zeigte, wie bas Seer auch jest noch viel zu ichwach fei, zu einem unmittelba= ren Ungriffe auf die Provingen von Golconda, bag aber alle Umftanbe fich vereinigten, um zu einem Ungriffe auf bas weniger bewehrte Karnatif einzuladen. Deifter von biefem ausgebehnten und reichen ganbe, murbe er über Maffen von Kriegern und Geld verfügen, Die alle bem Rampfe mit Dazir jing gewibmet fein follten. Er vers fprach auch, bemnachft bes Pringen Begleiter gu bleiben, bis beffen Unternehmen vollführt fein wurde, mit ihm ju fiegen ober gu fterben. Der großartige Borichlag machte auf ben muthigen Pringen tiefen Ginbrud; ihm

erschien Chunda-Sabeb als ein Schutgeift, beffen Rathfcblage er blindlings ju befolgen habe. Der Entschluß mußte inbeffen zuvorberft nach Pondichern berichtet werben; benn auf ber Frangofen Beiftand bauten bie Berbunbeten ibre wichtigften Soffnungen. D. empfing bie Buficherung bebeutenber Bortheile fur bie Compagnie und ging mit Feuereifer in Die ihm gemachten Borfchlage ein. Die beiben Pringen hatten fich taum ben Grengen bom Rars natit genahert, so festen 400 Europäer ober Seapons, von Chunda: Saheb's Sohne, Rajah: Saheb, begleitet, fich von Pondichern aus in Bewegung, um ihre Dperationen gu unterftuben, und ber entscheibende Gieg bei Umboor (23. Jul. 1749) wurde einzig burch jenes Saufden Europäer erfochten. Unwarobean felbft befant fich unter ben Gefallenen, fein altefter Gobn unter ben Ge= fangenen; ohne Biberftand murbe bie Sauptftabt Urcot von ben Siegern in Befit genommen. In Arcot faum anerkannt, eilte Chunda-Cabeb, seinen Subahdar auch in Pondichern vorzustellen. Beide Fürsten murben von D. mit dem größten Geprange und mit allen im Orient erfundenen Ehrfurchtsbezeigungen empfangen, und er ach= tete im Minbeften nicht ber Roften, Die erfoberlich maren, tim bem Murgafa-jing eine hohe Meinung von ber Große und Macht bes frangofischen Bolfes beigubringen. Sier murbe jugleich ber Plan ju funftigen Dperationen ents worfen und Chunba : Sabeb machte bem Gouverneur ein Gefchent mit ber Couverainetat von 81 Dorfern in ber Umgebung von Pondichery. Gine gleiche Ungahl von Dorfern mußte auch ber Konig von Tanjore an bie Compagnie abtreten, nachbem Chunda Saheb, ftatt ab-geredeter Magen mit den Ginwohnern von Tritchinapoli alle hoffnungen ber Familie Unwarobean's gu vernichten, einen unnothigen Rrieg mit Tanjore begonnen batte. Diefer Rrieg mar faum burch ben Bertrag vom 21. Dec. 1749 beendigt, ale Magir-jing, ber wirkliche Gubahbar von Dekan, betroffen burch feines Reffen unerwartete Erfolge. mit einer ungeheuern Macht bas Karnatif ubers 30g. Murgafa : jing und Chunda : Saheb eilten nach Pon-bichern gurud, um mit D. Magregeln zu ergreifen. Der Gouverneur machte ihnen bittere Bormurfe, bag fie ben Angriff auf Tritchinapoli, unterlassen und, nachdem ber Febler einmal begangen gewefen, nicht wenigftens Tanjore in Befit genommen batten. Chunda-Sabeb befannte obne Behl, bag er ben Rrieg mit Tanjore begonnen habe, lediglich um fich Gelb zu verschaffen, baß Die bort empfangenen Summen bereits ausgegeben feien, und bag ber ftarte Golbrudftanb taglich einen Aufruhr ober ein allgemeines Ausreißen ber Truppen herbeifuhren fonnte. Bon ber Bichtigfeit bes Mugenblicks burchbrun= gen, erschopfte D. Die Caffen ber Compagnie, um feine bebrangten Bunbesgenoffen gu unterftugen, er gab ihnen 1.200,000 Livres, berubigte bamit die Urmee, verftartte fie burch 2000 Europäer und ließ fie fobann fubn ibre Operationen gegen Magir-jing beginnen. Diefer batte feine Streitfrafte, 300,000 Mann, wovon über bie Balfte Reiterei, 800 Kanonen und 1300 Clephanten, bei Gingee gemuftert, auch 600 Englander, unter bem Dajor Bas wrence an fich gezogen. Ein Treffen fcbien unvermeiblich,

ba murbe bas frangoffiche Lager ber Schauplat ber schandlichsten Unordnung. Die Mehrzahl ber Officiere, bie ber Erpedition gegen Tanjore beigewohnt hatten, war nach Ponbichern gegangen, um auszuruben und bie gemachte Beute zu verpraffen; Undere hatten ihre Stelle eingenommen. Diefe, von Furcht ergriffen bei bem Un= blide ber ungahlbaren Geschwaber ber Feinbe, flagten laut, baß man fie Gefahren preisgebe, bei benen nicht bie fernfte Musficht auf Gewinn mare, mabrent biejenigen, Die por Tanjore auf fo leichte Urt ju fchwerem Gelbe ge- fommen, babeim und in Sicherheit fagen. Gie entwarfen Borftellungen und verlangten fo viel Gelb, als ben Unbern geworben war. D. meinte fie burch Strenge gu ihrer Pflicht gurudguführen; allein wenn man einen in Berhaft nahm, fo verlangten alle bie gleiche Bebands lung. Ihre Ungahl war ju groß, um fie in einem fo bebenflichen Mugenblide in bem Lager miffen gu fonnen und man mußte fie unbeftraft laffen. Diefe gezwungene Nachficht benugten fie, um ihr Disvergnugen weiter gu tragen und die Soldaten durch übertriebene Beschreibung von ber Feinde Macht zu entmuthigen. Die Gemeinen folgten bem Beispiele ber Officiere, wurden übermüthig und ungehorsam. Eine unbebeutenbe Kanonade batte bas Musreigen von 13 Officieren gur Folge und ber Befehlshaber Muteuil fant fur gut, mit feinen aufs Mußerfte bemoralifirten Frangofen ben Rudjug nach Dons bichern angutreten. Chunba-Sabeb folgte bem Beifpiele. Murgafa : jing, irregeleitet burch trugliche Unterhandluns gen und Bufagen, begab fich in feines Obeims Lager und wurde in Feffeln geworfen. In Pondichern erregte ber Rudzug, bei bem fogar 40 Kanoniere und eiff Kanonen im Stiche gelaffen murben, "Murgafa : jing's Befangenschaft, bie Berftreuung ober Diebermegelung feines Beeres, unbeschreibliche Befturjung. D. allein verbarg feine Unrube. Die Truppen erhielten ben Befehl im freien Felbe, außerhalb bes Sagens, ein Lager ju begieben, Die Aufruhrer wurden in Berhaft genommen und burch andere Officiere erfett, und Muteuil mußte fic por einem Rriegerechte verantworten, bag er ohne Befehl bas Beer ber Bunbesgenoffen verlaffen hatte. Diefe muthvolle Thatigfeit belebte die Truppen und ibre Boff-nungen. D. fuhlte, baf feine Europaer ohne ben Bei fand einer indifchen Urmee ber großen Dacht bes Ras gir : jing unmöglich Stand halten fonnten; allein feine genaue Renntnig von der Politit ber Mongolen lieg ibn hoffen, bag er an bem Sofe bes Gubabbar eine Dartei entbeden ober erzeugen fonne, bie, mit Runft geleitet, vielleicht ber verzweifelten Lage bes Murgafa : jing und Chunda : Cabeb abbelfen murbe. Dabin gu gelangen, wurde mit feltenem Mufwande von Lift und Gefchmeitigfeit eine Unterhandlung eingeleitet. 3mei Rathe gingen als Gefandte in bes Subabbar Lager, tonnten gwar teine ihrer Foberungen burchfegen, verschafften fich aber bafur, mabrend eines Mufenthaltes von acht Tagen, mas D. vorzuglich bezwecht batte, Die genauefte Renntnig von Ragir : jing's Sofe, und bie Mittel, mit brei Dispets gnugten von Bebeutung, mit ben pitanifchen Rabobs von Eudapa, Canoul und Cavanore, einen Briefmechfel gu

unterhalten. Den Subabbar einzuschüchtern, ließ D. in ber Racht vom 27. jum 28. Upril 1750 bas morifche Lager bei Belore überfallen. 300 Frangofen wirthichafteten unter ben im tiefften Schlafe begrabenen Sunberts taufenben, wie Bolfe in einem Schafspferch und ver= fihmanden mit dem anbrechenden Tage. Bahrend ber entfette Furft bei Urcot eine weniger bebrohte Stellung fucte, murbe Mafulipatnam, bie weltberubmte Sanbels= fabt, burch ein frangofisches Detachement erobert, ein anderes Detachement fette fich in ber Pagobe Trivabi feft, ichlug ben Ungriff bes von Ragir : jing ernannten Rabobs vom Karnatit, bes Mahomed : Ully, ab, obgleich berfelbe burch 400 Englander und 1500 ihrer Geapons unterflügt war, und erfocht, nachbem bie Englander ben Beimweg gefucht hatten, ben herrlichen Sieg vom 21. Aug. 1750, bem Mahomed = Ally, nur von brei Dienern begleitet, fummerlich entrann. Mit noch größes rer Bermegenheit erfturmte Buffp bie fur unüberwindlich erachtete Burg Gingee. Durch fo vielfache Ginbufe und burch bas Durren feines Beeres murbe enblich boch Sagir sjing in feiner tragen Rube geftort und gegen Eno: Geptembers feste er nochmals fein Beer in Bes wegung, um Gingee ju bedroben. Biele ber großen Bafallen waren nach abgelaufener Dienftzeit mit ihren Contingenten ausgeschieben; boch blieben bem Subahbar 60,000 Fußganger, 45,000 Reiter, 700 Elefanten und 360 Kanonen; bie Regenzeit trat aber ein in feltener Beftigkeit und zwei Monate vergingen in gezwungener Unthatigkeit. Der Wunfch, bas Karnatif zu verlaffen, erwachte in bem Furften und murbe fo lebhaft, bag er bie Unterhandlung mit D. erneuerte und ihm alle Foberungen bewilligte, unter ber einzigen Bebingung, baß bie Compagnie bie ihr abgetretenen ganbereien als Reichs= leben befige. Den Berth ber Berfprechungen indifcher Fürsten fennend, gab D. um ihretwillen feine Berbin= bungen mit ben misvergnugten Großen in Ragir = jing's Befolge nicht auf, babei verließ er fich nicht fo fehr auf jene, bag er bie Unterhandlungen mit bem gurften batte abweifen follen. Gein Berfehr mit ben pitanifchen Das bobs bestand feit fieben Monaten; fie batten noch 20 andere vornehme Befehlshaber in die Berfchworung gejogen, fodaß bas halbe Beer ihnen angehorte. Sest, bei ber Rudfehr ber ichonen Sahreszeit, ftellten fie bem Marquis vor, bag burch eine Urt von Bunber bas Gebeimniß von fo Bielen und fo lange Beit bewahrt wors ben fei, bag aber die Beforgniß eines Berraths mit jeber Stunde machfe, inbem fie nunmehr taglich einer Ungahl von niebern Officieren fich entbeden mußten, um ihrer Mitwirfung verfichert ju fein. Bu gleicher Beit trafen bes Gubhabar Abgeordnete in Pondichern ein, mit ber feierlichen Berficherung, daß Ragir-jing fogleich ben Bertrag unterzeichnen, fein Lager aufheben und bas Rarna: tit verlaffen murbe. Da D. auf jeden Fall feine Abficht erreichen tonnte, fo überließ er bie Entscheibung bem Bufalle. Er verhandelte mit ben Abgeordneten ben Eractat und gab ju gleicher Beit feinen Truppen in Gingee Befebl, augenblidlich aufzubrechen, wie fie von ben Pitanen Dachricht erhalten murben, bag alles vorbereitet fei.

Diefe Rachricht tam aber fruber nach Gingee, als bie Ratification bes mehrmals befprochenen Tractate, und am 4. Dec. begab sich ber Commandant, La Rouche, mit 800 Europäern, 3000 Seapons und 10 Kanonen auf den Weg. Mit dem Andruche des solgenden Morgens wurde Nazir-jing's Lager erreicht und es begann die große Schlacht, neben welcher des Pizarro und Cortez Thaten als Kinderspiele erscheinen. Die Vorposten wurden alsbald von den Frangofen geworfen und fie brangen gegen bas Sauptquartier vor, mo 25,000 Mann, unterftust von bes Gubabbar ganger Artillerie, ben Ungriff empfingen. Sier wurde bas Gefecht ernfthaft, benn alle ben Fürften ergebene Felbherrn führten eiligft ibre Truppen herbei, fobag ein gefchlagenes Corps fogleich burch ein anderes erfett wurde und bie Bahl ber Feinbe ftets zunahm. Langfam, aber unwiderstehlich, auch treff-Frangofen fich Bahn und beinahe bie Salfte ber feindlichen Urmee war geschlagen, als fie in geringer Entfernung eine neue Linie von Fugvolt und Reiterei gewahrten, Die unüberfebbar eine zweite Schlacht zu bieten ichien. Schon wollten bie Tapferften unter ben Frangofen vergagen bei bem Blide auf Die furchterliche Ubermacht, ba zeigte fich ihnen im Mittelpunfte jener Schlachtlinie ein Elefant mit der weißen Fahne. Es wurde ben Truppen verfundigt, die Fahne fei das mit ben Berfdworern verabrebete Beichen und Salt geboten, um bestimmte Rach= richten von ben Pitanen gu erwarten. Ragir=jing, ber ben Tag zuvor ben Tractat mit D. ratificirt hatte, bielt lange bie Nachricht von bem Angriffe ber Frangosen fur ein Mabrchen, gezwungen ihr am Enbe Glauben gu fchen= fen und mit ben Unordnungen ju fernerm Biberftanbe beschäftigt, horte er, daß die Truppen von Cubapa, Canoul, Savanore und Myfore, nebft 20,000 Maratten in unthatiger Schlachtordnung hielten. Buthend über Diefe Melbung bestieg er feinen Elefanten, um ben ibm gunachst befindlichen Nabob von Cubapa ob biefer ftrafbaren Unthatigfeit gur Rechenschaft gu gieben. Er nannte ben Pitanen einen feigen Buben, ber fich nicht getraue, Die Fahne bes Reichs gegen fo verachtliche Feinde gu vertheidigen. Diefer antwortete: ber einzige Feind, von bem er wiffe, fei Dagir-jing, und gab zugleich einem Goldaten, ber bei ihm auf bem Elefanten faß, bas verabredete Beichen jum Feuern. Der Schuß fehlte, aber ber Nabob felbst brudte einen Carabiner ab, beffen zwei Rugeln bas Berg bes ungludlichen Nagir-jing burchbohrten. Er fiel todt zur Erbe und feine Leibwache gerftreute fich; ber Pitane nahm ben Ropf bes Ermorbes ten, eilte bamit ju bem Belte, welches feit fieben Do= naten des Murgafa : jing Gefangniß gemefen und begrußte ben Pringen als ben Gubabbar von Defan. Dit Bligesschnelle verbreitete die Rachricht fich in ben beiben Urmeen und auf bem Schlachtfelbe empfing Durgafa-jing bie Sulbigung ber Geschwaber, bie eben noch für seinen Rebenbubler gesochten hatten. Diese unglaubliche Revo-lution war bas Werk von D., ber zwar in seinen spatern Denkschriften stets versichert, er habe bei Empfang ber von Ragir : jing gegebenen Ratification bes Friebens:

vertrages an La Rouche gefchrieben, um ihm alle Feinds feligkeiten ju unterfagen; fein Brief fei aber ju fpåt in Gingee eingetroffen und fogar noch in ber Erpedition gewesen, als die Schlacht schon muthete. Er mag barin Glauben verdienen, immer mar es feine politische Ge= wandtheit und Ruhnheit, ber Murgafa ing die Berr= fcaft über 35 Millionen Menfchen verbantte. Dantbar= feit und ber Bunfch, ein fo wichtiges Bundnig noch en= ger gu fchurgen, veranlagten ben neuen Furften alsbalb (15. Dec.) zu einem Besuche in Ponbichery. D. und Chunda : Sabeb empfingen ibn vor ben Thoren in einem Belte. Bon ba follte er auf einem Glefanten in bie Stadt einreiten, allein bas Thier war ju groß, um unter ben Balten bes Gatterthores burchzufommen und Mur= gafa ijing mußte fich bequemen, von bes D. Palantin Gebrauch zu machen. Der Bug ging nach bem Regies rungspalafte und endigte mit einer geheimen Unterredung, bie vorzüglich bie ausschweifenben Foberungen betraf, welche von ben vornehmften Wertzeugen ber Revolution, von ben pitanischen Rabobs, erhoben murben. D. fand es fehr schwierig, fie zu einem billigen Abkommen zu vermögen. Siermit schien aller Bwift gehoben und Gaftereien und Festlichkeiten wurden angestellt, in benen D. feine Roften fceute, um feinen Gaften abermals bie Große Franfreichs anschaulich zu machen. Ditten unter Diefen Ergoblichkeiten feierte ber Subabbar bie Geremonie feiner Thronbesteigung mit außerorbentlichem Domp. Es war biefes zugleich fur D. ein Chrentag, wie ihn fein Euros paer erlebt bat; benn in ber Eracht eines mongolifchen Fursten, worin ihn Murgafa : jing eigenhandig eingefleis bet hatte, mar er ber erfte, ber bem Subabbar bulbigte, worauf er jum Statthalter aller ganber fublich bes Rift= nabfluffes, eines Lanbstriches, ber nicht viel fleiner als Frankreich, ernannt wurde. Er erhielt auch ben Titel eines Munfub ober Befehlshabers von 7000 Reitern, nebft ber Erlaubnig, eine feiner Sahnen mit einem Fifche ju bezeichnen; beibes Gnabenbezeugungen, bie nur ben Bornehmften bes Reichs bewilligt werben. Es wurde verordnet, daß fur bas Rarnatit einzig in Pondichern ge= mungt werben burfe, und bag bie Reichseinkunfte aus allen Landern, die ju des Marquis Statthalterfchaft geborig ihm überliefert und burch ibn bem Gubabbar berechnet merben follten. Chunda: Cabeb blieb Rabob von Arcot. Penfionen, Ch= rentitel und Statthalterfchaften murben ben Beforberern ber Revolution verlieben, aber feiner fonnte ihrer theilhaftig mer= ben, wenn feine Bittschrift nicht von D. unterzeichnet mar. Der Compagnie murben nicht nur bie Bebietserweiterun= gen um Pondichern und Karical, fondern auch ber Befig von Masulipatnam bestätigt, fobaß fie auf eine jahr= liche Mehreinnahme von 346,000 Rupien rechnen fonnte, für bie Rriegstoffen wurden ihr außerbem aus ben bin= terlaffenen Schagen bes Razir jing 1,200,000 Livres vergutet. Die Beeresabtheilung, welche bei Gingee gefochten hatte, erhielt 1,200,000, D. fur feine Person 4,800,000 Livres; Die Feste Belore mit ben ihr ginfenben Dorfern follte er fur feine Lebtage als Sagbir befigen, bann aber ber Compagnie binterlaffen, nicht min: ber eine Rente von 600,000 Livres jahrlich unter alle

Glieber ber Familie Dupleir vertheilt werben. Rach allen biefen Unordnungen, nachdem auch Mahomed : Mun, bet bisherige Nabob vom Karnatif, verfprochen batte, auf feine Burbe zu verzichten und feine Sauptfestung Trits chinapoli ju überliefern, falls ihm eine andere Statthals terschaft in Golconda gegeben murbe, fchien ber fubliche Defan volltommen beruhigt. Murgafa - jing entichloß fich, Befit von feiner Sauptstadt Murungabad gu nehmen, mo feine Unwesenheit ebenso nothwendig als erwunscht mar. Im Begriffe, ben weiten Marich angutreten, mußte er, eben noch ber Bemahrer von fo reichen Schaben, von D. 500,000 Livres erborgen. Das Seer, verftarft burch 300 Europäer und 2000 Seapons, bie D. ben Befehlen bes Obriften Buffy übergab, jog in langfamen Marfchen uber Urcot, bem Pennarfluffe gu, an beffen Gubufer ber Ctaat bes Dabobs von Cudapa gelegen. Der Dor: ber Magir : jing's ftand auch jest im Bunde mit feinen Collegen von Canoul und Cavanore, Die, ungufrieben mit bem ihnen geworbenen Lobne, nur einer gunftigen Gelegens beit warteten, um ihre Ungufriedenbeit ju bethatigen. Sie fand fich, ein hartnactiges Treffen wurde geliefert und burch ben Fall bes Nabobs von Savanore, bie schwere Verwundung bes von Cubapa, entschieden. Den Berwundeten verfolgte Murgafasjing mit fturmifcher Saft, als er auf ben britten jener rebellifchen Ditanen, auf ben Dabob von Canoul, fließ. Dicht ungeracht ju fterben, brachte ber Pitane feine wenigen Begleiter jum Steben, mahrend er felbft auf ben Glefanten bes Gubahbar loss ging. Noch mehr entflammt durch biefe Berausfoderung, gab Murgafa- jing feinen Leuten ein Zeichen, ihm ben Nabob allein zu überlassen. Die beiben Elefanten murben gegen einander getrieben und Murgafa ing hatte ben Gabel geschwungen, einen Streich zu führen, als fein Gegner ihn mit dem Wurfspieße vor bie Stime traf und ihm fo ben Ropf zerschmetterte. Mugenblidlich war auch ber Nabob ber Blutrache verfallen; allein mit Murzafa : jing fant bas von D. mit fo viel Runft und Unftrengung errichtete Gebaube in Staub und Buffp's und feiner Begleiter Lage murbe mahrhaft trofflos. Sich feine ber möglichen Folgen verhehlend, versammelte ber Dbrift zu gemeinsamer Berathung bie Felbherren und Minister, bie alle nicht minder begierig, ein Mittel gu finben, wodurch ber erlittene Berluft zu erfegen. Muger bem Sohne bes Murgafa-jing, einem fleinen Rinbe, befanden fich brei Bruber bes Nagir-jing im Lager, bie biefer Furst immer mit fich geführt und in ftrenger Ber wahrung gehalten hatte. Rach feinem Tobe blieben fie nicht minder Gefangene. Buffy fcblug vor, bem alteften, bem Galabab : jing, bie Gubabbarmurbe ju übertragen, und fein Borfdlag wurde von Allen gut gebeißen; benn fie furchteten bie Sturme einer langen Minberjabrigteit. Die brei Pringen wurden in Freiheit gefett und Gala bad-jing, vom Kerker jum Throne auffleigend, empfing bie Gludwunsche bes heeres. Er bestätigte alle von feinem Borganger gemachte Ceffionen und erflatte feine Bereitwilligfeit, ber frangofifchen Compagnie noch größere Bortheile jugugefteben. Muf biefe Bedingungen erfannte D. ihn als ben rechtmäßigen Beherricher von Defan an,

und Buffy erhielt Befehl, ben Marich fortgufegen (Februar 1751). Um 2. April murbe Golconba, am 18. Jun. Aurungabab erreicht und in beiben Stabten aller ber Pomp entwidelt, ber von einem morgenlanbifden Triumph= juge unzertrennlich ift. Dem Ginzuge in Aurungabad ging eine Geremonie vorber, Die bei aller Donmacht bes Raifers unumganglich nothwendig blieb, um bes Boltes grenzenlofer Berehrung fur Tamerlan's Gefchlecht ju bulbigen. Gin Abgeordneter bes Sofes von Delbi ftellte fich ein, um die Bestallungsbriefe gu überbringen, worin Salabad : jing zum Gubabbar aller von feinem Bater Mirgam = al = mulud beherrichten gander ernannt mar. Der Empfang gefchah mit ber tiefen Chrfurcht, Die bem Stell: vertreter bes großen Pabifchah gebuhrte. Salabad jing felbft, von ben frangofischen und vielen anbern Truppen begleitet, ging ihm bis auf eine halbe Stunde von bem Lager entgegen, bie Urfunden murben empfangen unter einer Generalfalve, und bemnachft marfen alle anwefenbe Große fich ber Reihe nach vor bem Abgeordneten nieber. Buffy mar ber erfte, ber biergu bas Beifpiel gab, fonnte aber freilich bierdurch in ben Mugen ber Englander menigftens die Echtheit der Urfunden nicht beweifen. Die Dienste ber frangosischen Truppen wurden nun reichlich belohnt. Die Geschenke, die Bussy empfing, betrugen allein 2,400,000 Livres, die andern Officiere erhielten Summen nach Berhaltniß ihres Ranges; ein Fahndrich fogar bekam 50,000 Rupien. Der monatliche Gold eines Capitains murbe auf 1000 Rupien feftgefest, außer bem Unterhalte feiner Rameele, Pferde u. f. m., ben Ga= labab jing übernahm, ein Lieutenant hatte 500, ein Sahndrich 300, ein Unterofficier 90, ein Gemeiner monatlich 60 Rupien zu beziehen. Die tiefe Politik, von ber fich D. bei ber Befitnahme von Masulipatnam leiten ließ, erfcbien jest in ihrem vollen Glange; ohne biefen Safen wurde es niemals moglich gewesen fein, die Armee in Golconda mit Refruten und Munition zu versehen. Und bergleichen Unterftugungen waren ihr fortwahrend nothwendig, benn ber unerfahrene, fcmache, unbeständige Salabab : jing bedurfte ohne Unterlag ber Leitung und Bertheibigung. Gein Bruder, Gagi = obin = Rhan (ber Frangofen Gaffenbifan) machte ihm, geftutt auf faifer: liche Berleibungen, beren Echtheit von ben Englandern anerfannt warb, ben Thron ftreitig, wurde aber vergiftet. Balagerow, ber Peifchwa ber Maratten, und ber Rajah von Berar versuchten es, bes ungludlichen Furften Rache ju nehmen, und Buffy mußte nicht nur die Waffen, fons bern auch feine, von D. geleitete, Gabe zu Unterhands lungen anwenden, um fie zur Ruhe zu bringen. We-niger schwierig war es, die Emporungen einzelner großer Bafallen und felbit bie Umtriebe ber burch ben fremben Ginfluß gefrankten Dinifter bes Gubabbar gu befiegen, und ber bankbare Galabad : jing, im Benuffe einer fchein: baren Rube, bewilligte febr gern bie von Buffp vorge: tragene Bitte, baß es ber Compagnie erlaubt fein moge, ben mit Mafulipatnam grengenden Begirt (Circar) von Conbavir, ihren Befigungen bingugufugen. Gine neue, von bem erften Minifter ausgehende Intrigue, beren 3med es war, burch Berweigerung bes Golbes bie Fran-

gofen jum Abzuge zu nothigen, murbe fur Buffp Beranlaffung, feine Foberungen ungleich hoher gu treiben und fich bie Circars von Clore, Rajamunbrum und Chi= cacole, als Sagbir fur ben Unterhalt feiner Truppen ein= raumen zu laffen. Durch biefe Besitzungen mit Masu-lipatnam und Conbavir vereinigt, wurden die Frangosen herren ber Kuften von Coromanbel und Orixa in einer ununterbrochenen Strede von 600 englischen Deilen von Medapilly an bis zu bem Beiligthume von Jagernaut. Sie erhielten bierburch, einschließlich Dafulipatnam und Conbavir, ein Ginkommen von 4,287,000 Rupien und Besitzungen, wie fie noch fein europaisches Bolt, felbft nicht die Portugiesen zur Beit ihres größten Flors in Indien, besessen hatte. Freilich sollten fie dieselben nicht langer inne haben, als fie die bestimmte Anzahl Truppen für ben Gubahbar unterhalten murben; bem Rurglichtig= ften mußte es jeboch einleuchten, bag man ihnen feine Befigungen hatte geben tonnen, woraus es fchwieriger war, fie gu vertreiben, im Falle fie bie bamit verfnupf= ten Bebingungen nicht erfullen wollten; benn auf ber einen Seite burch unerfleigliche Gebirge gefchust, auf ber andern Geite Berren bes Deeres, tonnten bie Frangofen von bier aus ber gangen Macht von Defan Erot bieten. Die Englander felbst maren gezwungen, bes frangofischen Generalgouvernements tiese Ginsichten zu bewundern, das awar ben Rrieg im Rarnatit mit aller Macht gu fubren fchien, ihn jeboch ganglich feinen ausgebehnten Entwurfen auf die nordlichen Provingen unterordnete und fo ftufen= weise seiner Nation jenes große Besiththum erwarb. Allerdings hatte die Nothwendigkeit, zwei verschies

bene Rriege jugleich ju fubren, nicht ohne Ginfluß auf bie Operationen im Rarnatif bleiben tonnen. Babrend bie glangenbften Erfolge bie frangofifchen Baffen in bem Morben von Defan begleiteten, laftete bas bebarrlichfte Unglud auf Chunba : Gabeb und auf ben Scharen, burch welche D. beffen Recht zu verfechten fuchte. Sier maren namlich bie Englander, nach mancherlei Bogerungen und Bedenklichkeiten, als Befchüger von Mahomed = Mlly auf= getreten. D. hatte fie feinesmegs herausgefobert, viel= mehr wirkliches, gegen ihn verübtes Unrecht mit außerordentlicher Langmuth getragen, wie er fich benn ber Englander gewaltsame Wegnahme von Meliapur ober St. Thomas gefallen ließ, obgleich biefer Drt von Dur= gafa jing ber frangofifchen Compagnie überlaffen mar. Diese Langmuth konnte freilich ben Nationalhaß nicht entwaffnen, auch bie Englander nicht verblenden über bie Gefahr, die ihnen nach Nizar-jing's gewaltsamem Enbe brobte. Bahrend Mahomed : Mily noch mit D. um die Ubergabe von Tritchinapoli unterhandelte, fchicte ibm Saunders, ber Gouverneur von Gt. David, eine Berftarfung von 200 Europaern und 300 Seapops, um ibn bierburch von ber Unterhandlung abzugieben und zu entschlossener Gegenwehr aufzumuntern (Anfang Februars 1751). Schon vorher hatte Saunders große Luft gehabt, einen jener nicht eben fireng rechtlichen Streiche auszuführen, benen England jum Theil feine Große verbanft. Bir ergablen mit ben Borten bes ernften und unverbachtigen Drme, theils weil feine Borte

Beugnif geben von bem Urtheile, bas ein gang unbefangener englifcher Gefchichtschreiber fallt über Dinge von Englanbern gegen Nichtenglander (Gobim) vorgenommen, theils auch, weil fie in ihrer Naivetat ein treffliches Seitenftud bieten gu Gregor's von Tours Lobipruch auf ben Frankenkonig Guns tram: "Alias sane bonus, nam ad perjuria nimium praeparatus erat, verumtamen nulli amicorum Sacramentum dedit, quod non protinus omisisset." Orme berichtet alfo: "Es waren jedoch felbft nach feinem (Da= gir-jing's) Tobe noch Mittel ubrig, Die Lorbeeren ben Siegern gur entreißen und alle ihre gludlichen Unter-nehmungen fruchtlos zu machen; benn Murgafa : jing, mit feines Dheims Schagen belaben, marfchirte von Gingee aus febr langfam und nur in Begleitung eines Detaches ments von feinen Truppen und von 300 Frangofen, Die feine Gefahr beforgend ziemlich unordentlich einherzogen. Benjamin Robins, eben bamals als Generalingenieur ber Compagnie aus England angelangt, schlug bem Gouver-neur Saunders vor, 800 Europäer ihnen entgegenzu-schicken und so einen Meisterstreich auszusuhren. Diefer Rath war febr mobl überbacht und eines Dannes wurbig, ber fich ohnehin durch miffenfchaft= liche Speculationen ausgezeichnet und feiner Ration Chre gemacht hatte; benn es ift bochft wahrscheinlich, daß ein fluger Ungriff gegludt haben wurde und fobann waren bie Schape bes Ragir- jing nach bem Fort St. David, fatt nach Ponbichery, gebracht worden. Saunders genehmigte den Entwurf; Da ihn aber ber hauptmann Cope, als jegiger Befehlshaber, ben Officieren vortrug, fo erflarten fie ihn einmuthig fur verwegen und unausfuhrbar" (feineswege aber fur eine Richtswurdigfeit). Tritchinapoli murbe burch bie Dagwischenkunft ber Englander gerettet und uber alle Theile vom Karnatit verbreitete fich ber Rrieg, ben bie Frangofen in Chunda : Sabeb's, die Englander in Maho-med : Muy's Ramen führten. Aber lettere waren innig und aufrichtig mit ihrem Schutzlinge zu wechselleitiger Bertheibigung verbunden. D. und Chunda = Sabeb mis trauten einander, wie bas Glud anfing ungunftig gu werben und fuchten fich bemnachft wechfeleweise gu uberliften. Doch bei Chunda : Cabeb's Lebzeiten ließ D. fich burch Buffp's Ginflug von bem Gubabbar ein Pervana ertheilen, worin er felbft jum Rabob vom Karnatif ernannt war und fpater foll biefe Ernennung in gleich feierlicher Beife burch ben Pabifchab felbft beftatigt mor: ben fein. Dagegen mar Chunda : Sabeb bemubt, fowol ben faiferlichen Sof, als auch feinen Wegennabob gu einem Bundniffe gegen alle jene über bas Meer gefom= mene Feinbe bes Propheten ohne Unterschied ju vereinigen. Bu Beiten fcbien D. ein Bergnugen barin ju fin-ben, bag ber Furft, in bem er ben Bolfern nur eine Puppe gegeben haben wollte, fich perfonlich allen Bech= fein und Gefahren bes Rriegs ausfege und Chunba= Sabeb fonnte fcwerlich in Berfuchung fommen, bas Baffenglud eines Bunbesgenoffen ernftlich ju wollen ober au beforbern, ber allgu beutlich bie Abficht verrieth, ibn bereinft gu verschlingen. Bon ber anbern Geite erhielten bie Englander fortwahrend aus bem Mutterlande Ber:

ftartungen, ihre Ungelegenheiten wurden burch Saunders, Lawrence und Clive, jenes burch bie Mannichfaltigfeit bes Talents und bie Ginheit bes Willens fo mertwurs bige Triumvirat geleitet; Diefe Manner hatten Beamte um fich, bie ihrer wurdig, und befagen in fich felbit bie Mittel, bie notbig, um ein brauchbares Beer zu erziehen; fie wußten in ihren größten Rothen treue und nugliche Bunbesgenoffen aufzufinden, wie g. B. bie Konige von Tanjore und Mysore, bie Maratten, mehre ber machtigen Polygars im Guben von Tanjore. D. hatte keine Bumbesgenoffen im Karnatik; seine außerorbentlichen Fabig-keiten erschreckten bie Bofe, mit benen er verhandeln fonnte, und fie maren vielmehr barauf bebacht, fich gegen feinen Ginfluß zu mahren, als ihn zu bertheibigen. 2115 es ihm burch unglaublichen Mufwand von Feinbeit und Gebulb gludte, Dofore und bie Maratten von bem großen Bundniffe abwendig ju machen und fur Frant-reich ju bewaffnen, mar fein Bleiben in Indien nicht mehr. Ungludefalle von gang ungewöhnlicher Art bes trafen die frangofischen Beere im Rarnatit; eines fam mit ber Capitulation von Bolcondah, bas anbere mit jener von Jumbabifina in Feindes Gewalt (1752). Chunda : Sabeb, mit feinen Ungludsgefährten in ber Infel Geringham ftreng blofirt, glaubte ber Schmach von Sumbatifina burch bie Flucht ju entgeben und batte ju bem Ende eine Unterhandlung mit Monadjee, bem Befehlehaber ber muforifchen Silfstruppen in ber Englan: ber Lager, angeknupft; allein als er, ber feierlichften Bers fprechung vertrauend, bes Mpforen Belt betrat, murbe er ergriffen und balb barauf unter ben Mugen und jur Schande bes Dbriften Lawrence ermordet. Den Ronig von Danjore fand D. lange unerschutterlich in feiner Uns hanglichfeit an bie Englander; als er ihrer endlich Meifter geworben und fogar mit Tanjore ein Bundnig eingeben follte, vernichtete ein neuer Unfall ber Frangofen vor Tritchinapoli, ein fehlgeschlagener Überfall, bem fie nicht weniger als 400 Europäer geopfert hatten (1753), auch biefe fo funftlich berbeigeführte Combination. 2Babrend nicht nur die englisch = offindische Compagnie, fontem auch bie Gesammtheit bes britifchen Bolfes von ber Bid tigfeit bes Rampfes ergriffen, jeben Augenblick Die theuers ften Opfer brachte, empfing D. von feinen Obern nur tärgliche Unterstützung. Die Berftarfungen, um bie et anhielt, trafen nur bochst felten zu rechter Beit ein und niemals im Berhaltniffe gu bem Beburfniffe, und bie Refruten, bie man ihm fchidte, bemabrten fich bei jeber Belegenheit als bas verachtlichfie Gefintel, bas im Ge fechte bavon laufen, jeden belagerten Doften übergeben wollte. Gelb mar bon ber Compagnie ebenfo menig # erhalten. Die Speculanten, aus benen fie gufammen gefett, mußten nur ben augenblidlichen baaren Bortbeil # berechnen. Rachbem fich aus allen biefen Rriegen und Unterhandlungen fein folder ergeben wollte, fchidten bie Directoren nicht mehr Gelb nach Indien, als ju ihrem Sandel nothig, und unterfagten beffen Bermenbung ju andern Bweden auf bas Scharffe. Bon Galabab jing war ebenfo wenig Unterftugung gu erwarten, alle feine Ginfunfte murben burch ein übergroßes Beer verfchlungen;

9,600,000 Livres toftete ihm allein ber Unterhalt von Buffn's Divifion. Go blieb benn nichts ubrig als bas Einfommen vom Rarnatif, wo D. fortwahrend von allen Gegnern bes Mahomed = Mlly als rechtmäßiger Nabob betrachtet, wo aber burch die allmaligen Fortschritte ber Englander feine wirkliche Berrichaft auf Die Diffricte gwis fchen Pondichery und Gingee, Die nicht über 1,200,000 Livres einbrachten, beschranft murbe. Endlich litt D., bei allen feinen außerorbentlichen Sabigfeiten, burch ten Mangel eigener militairifcher Talente, bie ibn in ben Ctanb gefett hatten, jene großen, von bem Gange ber Rriegs= operationen fo febr abhängigen Entwurfe perfonlich burchs guführen. Gin gang ertraglicher Taftifer, mar er gleich= wol genothigt, bas Commando im Felbe Golbaten von Profession zu überlaffen, und in beren Bahl hatte er felten Glud, nicht felten wurde fie auch burch ben Gin= fluß ber Mabame Dupleir geleitet; Ginfluffe ber Urt find aber niemals gebeihlich, und die geistreiche Frau, indem fie bergleichen ubte, ließ ihren Mann übertheuer bezahlen, mas fie ihm burch genaue Renntnig indischer Sofe und Sprachen, burch eine ausgezeichnete Babe gu politischer Intrigue und Berhandlung genütt hatte. Gleich: wol fand D., niebergebruckt von fo mannichfaltigen un= gunftigen Berhaltniffen, in so beharrlichem Unglude noch mehr Gelegenheit, ben ganzen Reichthum feines Geistes, die Fruchtbarkeit seiner Ersindungsgabe, die Starke seines Gemuths zu bewähren, als seibst in ben abenteuerlichen Erfolgen im nordlichen Dekan. Es war ein großartiges Schauspiel, ihn zu feben, wie er fich nach jebem Falle von Reuem wieber aufrichtete, wie er niemals aufhorte zu hoffen, nachbem auch die gerechtefte hoffnung fo oft ibn getaufcht batte. Den betaubenben Schlag in Geringham beantwortete er burch Ernennung eines neuen Nabobs, wozu er ben Gohn von Chunda: Sabeb, ben Rajah: Sabeb, auserfeben hatte, und bie mit ber Capitulation von Jumbafiffna ober in ber Schlacht von Bahoor vernichteten Bataillone murben wie burch einen Bauberfchlag erfett. Die Unfabigfeit von Rajab= Sabeb erkennend, zwang er ihn ohne Umftanbe, auf ben Dabobstitel Bergicht gu leiften, und es gelang ibm fogar, mit ber leeren Burbe noch ein vortheilhaftes Geschaft gu treiben. Mortig = Mlln, ber in gang Inbien wegen feiner Diplomatifchen Gaunerftreiche fo berühmte Furft von Belore, ließ fich verführen, 1,200,000 Livres fur bie Fortsetzung bes Rriegs herzugeben und wurde bafür mit großem Geprange als Nabob vom Karnatik ausgerufen. Seine Freude bauerte aber nicht lange. Man verlangte, er folle, gleichwie Chunda : Sabeb, an ber Spige ber Ur: mee erfcheinen, bavor hatte er aber eine naturliche 216: neigung. In ben ibm vorgelegten Pactis conventis wurden ibm fo viele Gubfidien und Truppen abgefobert, fo wenige wirfliche Bortheile eingeraumt, bag er begriff, wie auf folche Bedingungen eine Rabobichaft von ungleich geringerm Berthe, als Die unabhangige Statthals terschaft Belore fei. Er furchtete nur, D. mochte ihn als einen Gefangenen in Pondichern behalten wollen, wenn er feine mabre Befinnung entbede und verftellte fich ba= ber beftens. D. zu fcharffichtig, um fich hintergeben gu 2. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

laffen, mar viel zu flug, um fich ber Perfon feines Das bobs mit Gewalt zu verfichern; eine folche Berlegung bon Treue und Glauben batte ibm bei Freund und Feind allen Gredit genommen. Mortig = Mlly durfte baber Pon= bichern ruhig verlaffen, etwas verwundert nur, bag er endlich in feinem Alter noch einen Mann gefunden, ber liftiger als er felbft war. Die 1,200,000 Livres thaten aber ihre Dienste zu Fortsehung bes Krieges, und D., ber von seinen eigenen Reichthumern bem nämlichen 3wede bis ju Ende bes 3. 1752 bereits 3,600,000 Livres ge= widmet hatte, fuchte auch fernerhin eine Ehre barin, Die Compagnie, bie fich felbft aufzugeben fcbien, burch feine Borfchuffe aufrecht ju erhalten. Die Schlacht vom 20. Gept. 1753 vernichtete abermals feine Soffnungen; noch großer war ber Berluft in bem Sturme auf Tritchinapoli, von dem bereits die Rede gewesen, und ber, gleich ben andern fechs vergeblichen Angriffen auf Diese Ungludeftabt, erfpart worben mare, hatte Chunda = Sabeb im 3. 1749 ben von D. vorgeschriebenen Dperationsplan beachtet. Unter folden Umftanben, ber Erreichung feiner 3mede im nordlichen Defan verfichert und jugleich beun= ruhigt burch bie Betrachtung, baß er feit mehren Sahren bie Englander befriege, mabrend boch Frankreich und England im tiefen Frieden, ließ D. gegen Ende bes 3. 1753 eine Reigung bliden, ben Krieg im Karnatif gut beendigen. Bevollmachtigte beiber Nationen trafen fich im Januar 1754 in bem bamals hollandischen Sabras, zwischen Pondichern und Madras. D. verlangte als Grundlage bes Tractats, daß Salabad jing als Subahbar, er felbst als Nabob und rechtmaßiger Furst aller Lander zwifchen bem Riffnah und bem Cap : Comorin anerkannt werbe. Die Conferengen arteten in weitlaufige und langweilige Streitigkeiten aus über bie Echtheit ber von beiben Seiten vorgebrachten faiferlichen Leben = und Bestätigungsbriefe, und man trennte fich in großer Erbits terung. Der Rampf mußte fortgefett werden und das Ausheben bes großen, nach Tritchinapoli bestimmten Convoi, nach einem fehr hartnäckigen Gefechte bei Cotaperah (14. Febr. 1754), wird von ben Englanbern felbft als ber hartefte Schlag betrachtet, ber fie feit bem Ber-lufte von Mabras betroffen hatte. Aber ben Feinben in Indien hatten fich mittlerweile gleich gefahrliche Feinde an ber Geine bingugefellt. D. war allmalig in offenen Biberfpruch mit ber Compagnie gerathen und fo weit gebracht worben, baß er in einer officiellen Depefche bie Behauptung aufstellte, nicht bie Compagnie, nur ber Ronig habe über feine Fuhrung ju urtheilen. Das konnten bie Manbanten bem Manbatar nicht vergeben. 2118 D. ihren Befehl, die Truppen aus Defan gurudgurufen, mit Borfchlagen für bie Eroberung von Bengalen beant: wortete, batten fie ihren Ginnen nicht getraut, fie fuhlten fich aber beruhigt burch eine Bilang vom 30. Jun. 1752, worin ber Generalgouverneur nachwies, bag ber Compagnie, nach Abzug aller Ausgaben, in Indien ein reiner Uberfchuß von 24,110,418 Livres verbleibe. Sieben Monate fpater, ben 19. Febr. 1753, berichtete bingegen ber oberfte Rath von Ponbichery: "Bir find fo weit entfernt Uberfcuß ju haben, bag Ihnen vielmehr

eine Schulb von zwei Millionen gur Laft fallt. Diefe Schuld bat alle unfere Silfsquellen verzehrt. Es feblt an Gelb fur ben Unfauf bes Raffees, es fehlt an Gelb, um bie laufenben Musgaben gu beden. Bir haben 300,000 Rupien zu 20 Proc. aufnehmen muffen, um ben Berfules und ben Fleury, nach ben Ruften von Malabar, Behufs bes Pfefferhandels, abfenden ju ton-nen." Diefe lette Mittheilung traf vernichtend, fowol Die Directoren ber Compagnie als bas Minifterium, und alle Rudfichten, die man zeither geglaubt hatte, bem hoben Rufe bes Marquis schuldig ju fein, murben bei Geite gefett. Gine Unterhandlung in Berfailles anges fnupft, um ben unofficiellen Feindseligkeiten in Inbien ein Enbe ju machen, hatte verordnet, daß ber Streit ber beiben Compagnien an Drt und Stelle burch Com= missarien geschlichtet und Alles auf gleichen Fuß gesett werben solle, ohne Rucksicht auf bie Bortheile, welche bie eine ober andere Partei mittlerweile erlangt haben fonnte, und Gobebeu, einer ber Directoren ber frangofifchen Compagnie, batte von Geiten feines Sofes bas Umt eines Friedenscommiffarius empfangen. Jest erhielt er augleich als Commissaire du roi unbegrenzte Bollmacht, um gegen D. bie Guspenfion aussprechen, ihn nach Europa gurudichiden, ihn im Falle ber Biberfetlichfeit burch eine Lettre-de-cachet verhaften laffen gu tonnen, um alle Caffen und Comptoire zu unterfuchen. D. er= bielt ben 1. Mug. 1754 von biefen Entschließungen Rach: richt und fcon am folgenden Tage langte bas Schiff, bas feinen Nachfolger trug, in Pondichern an. Gobeheu übernahm alsbald bie Berwaltung, die D. willig in bem fceinbarften Bleichmuthe, mit jener Beiterfeit fogar, bie in allen Unfallen ibm geblieben mar, übergab, und bier= burch ber Rothwendigfeit enthoben, von bem gehaffigften Theile feiner Bollmachten Gebrauch zu machen, ließ Gobeben es an außerlichen Achtungsbezeigungen nicht feblen. D. burfte fich fogar noch ferner ber Chrenzeichen ber von Murgafa-jing und Salabad-jing empfangenen Burben bebienen. Es waren bas mannichfaltige Fahnlein und Fahnen, viele Inffrumente, jur Rriegsmusik gehörig, ganz besondere Bierrathen fur ben Palankin und eine morische Rleidung, die mit prachtigen, ber Nabobswurbe eigenen Rennzeichen verfeben war. In biefem Aufzuge nahm er an bem Ludwigstage bei bem neuen Generalgouverneur bas Mittagsmahl ein. Dittlerweile batte Gobebeu feine Untersuchungen begonnen. Er fand im Schage nichts. In bem Bahlmeifteramte 1756 Rupien, in ber Munge 7196 Rupien. Bon 3000 Beberfamilien, bie vor bem Rriege in ben Dorfern um Ponbichern an= faffig, waren noch 300, zu Billenor, noch 200 von 1200 übrig. Chanbernagor befand fich in bem Buftanbe ganglicher Entblößung. Moracin, ber Oberfactor ober Gou-verneur von Masulipatnam, schrieb an Gobeheu: "Es hangt von Ihnen allein ab, daß Sie den Beherrscher von Dekan zu Ihren Füßen sehen." Er übertrieb auch feineswegs, benn mehr als je hatte Buffy feine Gemalt an bem Sofe bes Gubabbar befeftigt und bie nordlichen Gircars lange miberfpenftig ober von plunbernben Seinben heimgefucht, waren jest endlich volltommen beruhigt

und unterworfen und mit ber frangofifden Berricaft ausgefohnt. Aber Gobeben tannte nur finangielle Refultate. Er untersuchte bie Berichte und entbedte, bag Doras ein genothigt mar, Goldaten aufruden ju laffen, um bie Raufleute aus Ganam, mit benen er contrabiren wollte, herbeizubringen, daß ber Gebieter bes Gubabbar nicht einmal mit den Schnupftuchkrämern von Masulis patnam sertig werden konnte. Nach einer, den Directos ren vorgelegten, Bilanz sollte Masulipatnam einen Reinsertrag von 10,376,697 Livres bieten, und es sand sich statt bessen ein Berlust von 757,656 Rupien. Die von Salabab-jing fur ben Unterhalt ber frangofifchen Eruppen gegebenen Circars insbesonbere maren mit 1,144,324 Ru pien im Rudftanbe und Buffy follte bereinft von ber Compagnie einen Borfchuß von 15,259,608 Livres gurudfodern. Mitten unter fo vielen nieberfchlagenben Berechnungen, bie er hier vielleicht gum erften Dale anstellte, konnte D. doch nicht umbin, den Bertrag, den Godeheu mit Saunders abschloß, als das Werk von Schwachheit und Unverstand zu bemitseiden. Ihm zusolge war Tritchinapoli im August auf das Außerste gebracht und als eine leichte Eroberung ben Truppen, Die mit Gobeheu aus Europa getommen maren, verfallen. Mit bem Befige von Tritchinopoly mar ber Triumph ber frangofifchen Compagnie entschieden und ber Befis uner: meglichen Eigenthums ihr fur immer gefichert. Bas feits bem bie Englander, auf der von D. gebrochenen Babn fortwandelnd, erreichen konnten, fpricht überzeugend für bie Richtigkeit feiner Unficht; noch machtiger fpricht für ibn ber Bertrag, ben bie Englander, nur um ibn fort guschaffen, eingingen. Babrend fie felbft fich mit einer Gebietsvergrößerung, bie jahrlich 800,000 Rupien abwarf, abfinden ließen, gaben fie gu, bag bie Frangofen im Befige beinah aller von D. gemachten Eroberungen blieben. Rach Gobeheu's eigener Berechnung gaben biefe Eroberungen folgende Ginkunfte: Karital 96,000, bie 81 Dorfer von Pondichern 105,000, Majulipatnam und Condavir 1,141,000, die vier nordlichen Circard 3,100,000, die gandereien im Karnatif, fublich bes Pas liarfluffes, 1,700,000, bie Infel Geringham 400,000, in Allem 6,542,000 Rupien. Wie bewundernswurdig erscheint bier die englische Politit, die gunachft nur bas Dringenbfte fuchte, die Entfernung bes gefürchteten Begners; wie verachtlich wird bagegen bas frangofifche Die nifterium, bas jugibt, bag Saunders, ein ebenfo fubnet und ehrgeiziger Mann als D., ebenfo compromittiet burd bie lange Fehbe, bem Friedensgeschafte vorfiebe, bas freiwillig fich bes funbigften Unterhandlers beraubt, bas in bem Unwillen über momentane Gelbnoth ben Mann aufgibt, ber bem Erbfeinde furchterlicher als gange Deme! Bahrlich, feitbem bie frangofifch bairifchen Prattiten auf bem Rurfurftentage gu Regensburg bie Entlaffung Bals lenftein's herbeiführten, hatte die Diplomatie feinen Triumph gefeiert, wie Saunders ihn bier errang.

Am 14. Oct. 1754 bestieg D. bas Schiff, bas ihn nach Frankreich jurucktragen follte. Er vergoß Thranen ber Trauer und bes Stolzes, als er ben Boben verließ, auf bem er 30 Jahre lang so gewaltigen Ginfluß geubt

hatte und viele Ginwohner von Ponbichern weinten mit ihm. Biele andere, Die fich burch feine herrschfucht, feinen orientalischen Pomp, seinen Stolz beleibigt gefuhlt batten, bie es ibm boch anrechneten, bag er oft feine ganbeleute genothigt batte, vor ihm auf ben Rnicen ju liegen, auch biefe fühlten endlich, als bas Schiff bie Segel lichtete, mas fie in ihm verloren, und bag feine Entfernung bas großte Unglud fei, bas bie Frangofen in Indien treffen konnte. Er beruhrte ben 25. Nov. Iles be-France, landete im Safen von l'Drient ben 21. Jun. 1755 und begab fich von ba nach Paris, wohin ihm auch feine Gemablin und feine Tochter auf ber Loire in fleinen Tagereifen folgten. Die Marquifin erfchien in Paris in ber Pracht einer inbifchen Furffin, und erregte, jum Theil auch burch bie fur ben Sof mitgebrachten Gefchenke, fur ben Ronig, g. B. eine Krone von Diamanten, fur Die Ronigin einen mit Diamanten befegten Sacher, unglaubliches Auffeben. Aber in Indien geboren und im Alter erft ber milben Beimath entrudt, fonnte fie nur einem einzigen nordischen Binter widerstehen. Gie ftarb im December 1756. Beniger gludlich mar ihr Gemabl, ber fich jest genothigt fand, bie ungeheure Summe von brei Millionen Rupien, ober fammt Binfen von 13 Millionen Livres, die er ber Compagnie in baarem Gelbe vorgefcoffen, jurudjufobern. Den größten Theil biefer Gumme batte er aus feinem Privatvermogen angeschafft, bie übrigen Gelber von ben frangofifchen Ginwohnern in Ponbichern auf feinen eigenen Ramen gegen Binfen ge= borgt. Die Directoren wendeten ein, er habe biefe Summe ohne hinreichende Ermachtigung verausgabt, und verweigerten niedertrachtiger Beise jede Erstattung, mah= rend fie boch fortfuhren, die burch jenen bernunftigen Aufwand erlangten ungeheuren Ginkunfte gu beziehen. D., tiefgebeugt burch bie Folgen folder Ungerechtigfeit, begann einen Proceg mit ber Compagnie und mußte neun Sabre lang bie Rolle bes bemuthigen Supplicanten und alle bie Bogerungen und Chifanen tragen, burch welche Machthaber ben Foberungen bes Rechtes auszus weichen wissen. Sogar wagte es bas Ministerium, im Namen bes Konigs alle Proceduren zu hemmen, ohne die wohlbegrundeten Foderungen bes Klägers zu unter= fuchen ober auf irgend eine andere Beife fur feine Bes friedigung ju forgen. Das Einzige, mas man ihm gab, maren Moratorien gegen feine Glaubiger und ber St. Mischaelsorben (11. Mai 1757). Der Mann, ber über die Schabe von Indien verfügt hatte, wurde bem Mangel Preis gegeben; er, ber gleich einem Ronige geherricht hatte, mußte alle Arten von Demuthigung erfahren, fich alle Schulb feines Unglud's beimessen, alle seine Erfolge bezweifeln horen. Drei Tage vor seinem Tobe, immer in ber Erwartung bes seit bem 3. 1754 verheißenen Urtheils, ließ er noch eine Denkschrift erscheinen, welche bie Bergweiflung felbft in abgebrungener Erwiderung unge= rechter Schmabungen, ihm eingegeben gu haben fcheint. "Meine Jugend habe ich aufgeopfert," fchreibt ber un= gludliche Dann, "mein Bermogen, mein Leben, um meine Landsleute in Uffen mit Ruhm und Reichthum gu Ungludliche Freunde, allzuergebene Unverbebeden.

manbte, tugenbhafte Burger bringen ihr ganges Gigenthum bar, um meine Entwurfe ausführen gu belfen ... Dafur befinden fie fich jest im Glende. 3ch unterwerfe mich allen gerichtlichen Formlichkeiten; gleich bem unbes beutenbften Glaubiger fobere ich mein Gigenthum jurud. Die Dienfte, bie ich geleiftet habe, find gu Dahrchen geworben, mein Begehren ift eine Lacherlichfeit; ich merbe als der verachtlichfte ber Menschen behandelt. Ich be= finde mich in beklagenswerther Durftigkeit. Das wenige Eigenthum, bas mir noch übrig, ift mit Urreften bestrickt; ich habe' Moratorien nachfuchen muffen, um bem Ge= fangniffe gu entgeben." Er ftarb ben 10. Rob. 1763. ter Feind, Drme, "fein Betragen verbiente jeboch gang andere Belohnungen von feiner Ration, die vielleicht nie einen Mann erzeugte, ber fo leibenschaftlich bemubt und zugleich fo fabig, ihren Ruhm und ihre Dacht in Offindien auszubreiten. Satte er, feinem Bunfche gemaß, gleich nach bem Tobe bes Unwarobean bie no= thigen Truppen gusammenbringen fonnen, ober hernach von Frankreich aus die begehrten Unterftugungen em-pfangen, so ift fein Zweifel, bag er bem Chunda-Saheb bas Rarnatit verschafft und bem Gubabbar von Defan, ja felbit bem Sofe von Delbi, Gefete murbe gegeben haben. Bochft mabricheinlich burfte er fobann bie Cous verainetat über viele Provingen bes Reichs erhalten baben. Mit Diefer Macht ausgeruftet mare es ibm leicht ge= mefen, alle Besitungen und Sanbelsgeschäfte ber anbern europaifchen Nationen nach Gefallen ju beschranten. Dan fann fuhn behaupten, baß fein Chrgeis noch weiter ging, und bag er bes Willens, alle Europaer nicht allein aus Sindoftan, fonbern aus gang Oftindien gu vertreiben; er pflegte oft ju fagen, bag er nicht ruben wolle, bis er Dabras und Calcutta auf ihren alten Stand gurude gebracht und ju Fischerplagen gemacht haben murbe. Wenn man bebenft, bag er biefen Eroberungsplan gu einer Beit entwarf, da alle andere Europäer die bochften Begriffe von ber mongolischen Regierung begten und lieber in Geduld die Insolenz untergeordneter Beamten trugen, als es wagen wollten, durch Widersetlichkeit eine Macht herauszusodern, die, ihrer Einbildung nach, fähig, sie in einem Augenblice zu vernichten, so kann man nicht umbin, den großen Geist zu bewundern, der zuerst biefe Taufchung entbedte und verachtete ... Der einzige Mann von großen Fabigfeiten, ber unter ihm biente, mar Buffy, und fein Betragen gegen ihn zeigte genug= fam, bag er ben vollen Berth feiner Berdienfte fannte und zu benuten wußte. Er fah ben Ruhm, bie Siege und Reichthumer biefes Mannes ohne Reid und folgte unbedingt feinem Rathe, in allen jenen Angelegenheiten, bie Buffp feiner Lage nach, mit großerer Sicherheit beurtheilen konnte. Man barf baraus schließen, bag er fich mit La Bourdonnais febr mohl murbe vertragen haben, wenn biefer von ihm abhangig gewefen mare; allein fein Stols war gefrantt, feines Gleichen neben fich ju feben, jumal ber Ubmiral alle bie großen, von bem erften Erfolge fo auffallend begunftigten Entwurfe burch entgegens gefehte Dagregeln ju vereiteln fuchte. Es mar alfo

micht lediglich Neib, ber ben Gouverneur gegen frembes Berdienst ungerecht machte. Sonst wird von ihm gerühmt, daß er in seinem Privatleben freundschaftlich und großmuthig gegen Alles war, was nur Talente zeigte, ohne jedoch allzustreng gegen diesenigen zu sein, deren Unsähigkeit oder übles Betragen seine Plane gestört hatte. Der Mord des Nazir-jing ist das einzige Berdrechen, das seine Keinde ihm zur Last legen können; allein man hat keinen Beweis, weder daß er die pitanischen Nabobs dazu ansmunterte, noch daß überhaupt der Tod diese Kursten sein Bunsch gewesen wäre." Auf der Wahlstatt, wo Nazir-jing den Tod sand, hatte D. den Ansang zur Erdanung einer Stadt gemacht, die den Namen Dupleirz Fateadad, des Dupleir Siegesstadt, sühren sollte. Man versichen lassen wollte, mit einer prunkenden Inschrift in französischer, maladarischer, persischer und hindustanischer Sprache, und daß man auch bereits Denkmunzen geprägt datte, die bestimmt waren, in die Grundmauer der Säule eingesenkt zu werden. Das ganze Unternehmen wurde aber durch Clive's Dazwischenkunft gestört, als dieser von einem Unternehmen auf Belore im J. 1752 zurückgerusen den Rückmarsch nach Fort St. David angetreten hatte. Nicht eins der bereits errichteten Gebäude blied aufrecht stehen.

Duplicarii, f. Duplarii. Duplicidentata, f. Leporina.

DUPLIN, eine Grafschaft von Nord-Carolina, im D. von Sampson, im S. von Bayne, im SW. von Lenoir, im W. von Jones und Onslow, und im N. von Neu-Hander gelegen, ist ein flaches Sanpland mit Fichetenwaldungen und den Quellen des nordöstlichen Armes des Cape-Fear-Flusses, an welchem der Hauptort, Saracto, liegt. Nach der Ichlung vom J. 1820 hatte sie 9744 Bewohner, worunter 5510 Sklaven waren. (Eiselen.)

DUPONTIA. Eine von R. Brown aufgestellte Grasgattung, welche sich von Aira L. unterscheibet burch trockenhäutige, unbewehrte Kelch = und Corollenspelzen; sie kann als eine der Untergattungen von Aira betrachtet werden. Die einzige hierher gehörige Art, D. Fischeri R. Brown (Parrey's Voy. App., Melica Fischeri Spreng. cur. post. p. 32), wächst im böchsten Norden auf der Melvilleinsel als ein kleines perennirendes Gras mit liniensörmigen Blättern, abgestutzen Blattsbäutchen, zusammengedrängter, ährensörmiger Rispe und glatten, meist dreiblumigen Kelchen, welche den an der Basis seidenhaarigen Corollenspelzen an Länge fast gleischen.

(A. Sprengel.)

DUPORT, 1) Adrien, war zwar eines ber jungften, aber boch thatigsten Mitglieber bes Parlaments zu
Paris, als ber Streit zwischen biesem und ber Regierung
Ludwig's XVI. in ben J. 1787 und 1788 ausbrach.
Mit allem Eifer ber Jugend nahm er gegen die königt.
Sache Partei, benn bei ihm versammelten sich, wenn
man ben in diesen Dingen Unterrichtetsten glauben bars,
noch vor ber Bersammlung der Generalstände die gefährlichsten Gegner ber Regierung, um Plane zu beren Sturz
zu entwerfen. Folgender Borfall charakterisitt D.'s da-

malige Gefinnung. 216 er namlich mit Ferrand, bem nachmaligen Staatsminifter Lubwig's XVIII., am 8. Dai 1788 ben lit de justice verließ, in welchem ber Ronig bem Parlament Die Ginregiftrirung ber Abgabenedicte befohlen hatte, außerte Ferrand: "Eh bien, voila donc ce grand secret!" worauf D. augenblidlich antwortete: "Ils viennent d'ouvrir une mine bien riche; ils s'y ruineront, mais nous y trouverons de l'or \*)." In biefer Richtung proteffirte bann D. gegen bie Deliberas tionen feines Standes, welcher bie alte Bufammenfebung ber Generalftande beibehalten wollte, vereinigte fich nebit 46 feiner Collegen mit bem britten Stande und nahm in ber neuen Berfammlung unter ben heftigften Revolutions: freunden feinen Plat, welche fich jur Linken bes Prafits benten versammelten. Diefer Partei, die nicht mehr als 30 - 40 Mitglieder gablte, gelang es gulegt, über ben Reft ber gangen Berfammlung, welcher Reformen, nicht eine Revolution wollte, die Oberherrschaft zu gewinnen. Sierzu war D. vor Allen thatig. Er verband fich zu biefem Zwede auf bas Genaueste mit bem jungen, talent: vollen Barnave, mit Laborbe = Mereville, einem ber reich= ften Privatmanner Frankreichs, mit bem Bergoge von Miguillon und mehren anbern Perfonen ber bochften 26: funft, welche einerseits burch ihre pecuniairen Mittel, anbererfeits burch eine genaue Renntnig bes Sofes und ber Unbanger ber Gegenpartei fabig maren, mit großem Bor: theile jene zu überflügeln. Und als es nun ben 3meden biefer Partei gemaß mar, gang Frankreich in Bewegung und in die Baffen zu bringen, war es D., ber jenes scheußliche Mittel bazu erfann. Er ließ, burch bie Reichthumer feiner Berbunbeten unterfrugt, in gang Frankreich, felbft in ben fleinften Ortschaften, Geruchte von ber Uns funft bebeutenber Rauberscharen verbreiten. Mugemein glaubte man biefe Geruchte; bas gange Land fam in Bewegung; Alles bewaffnete fich ju ihrer Abwehr und blieb bewaffnet, obgleich feine Rauber fich zeigten. Bielmehr wurden viele Diefer neuen Golbaten felbft gu Raubem und berbreiteten nach allen Geiten bin Unordnung und Bermuftung. Raturlich ertonten nun in ber Berfamms lung zu Paris alle Tage Rlagen über biefe Borfalle; man mußte auf jeben Fall gegen jene Gewalttbatigkeiten einschreiten, ober wenigstens ben Schein eines folchen Einschreitens annehmen. Da schlug D. ber Bersammlung vor, aus ihrer Mitte ein Comité von vier Mitgliedem zu ermablen, welches bie Bestimmung haben follte, ibt uber alle die Ungelegenheiten Mustunft gu geben, von benen man es fur zwedmäßig erachte, bag bie Berfamm: lung ihre Mufmertfamteit auf fie richte. Bei biefem Bor schlage hatte D. Die geheime Absicht, bas Comité ju leisten und burch baffelbe bie gange Bersammlung zu bes berrschen; allein ber Deputirte Dandre, Parlamenterath von Air, burchschauete biesen Plan, und sehte es burch, bag biefes Comité aus einer weit großern Ungabl von Mitgliedern, und zwar von Mitgliedern aller Parteier, gusammengeseht wurde. D. ließ fich indeffen burch biefe Dieberlage nicht entmuthigen. In ber berühmten Radt

<sup>\*)</sup> L'Éloge de Madame Elisabeth, sec. part. not. 4.

bom 4. Mug. 1789, sowie nach ben Octobertagen beffels ben Jahres mar er einer ber thatigften Beforberer ber Revolution, und als ber hof barauf ju Berfailles gegen einen zu befürchtenden Mufftand in Paris Truppen fam= melte, war er es, ber zuerft bas berühmte ober beruch= tigte Gaftmahl ber Garbes bu Corps anklagte, bei welchem, wie er behauptete, bie ftrafwurdigften Reben gegen Die Nationalversammlung gehalten maren. Pethion und anbere Deputirte unterflubten ibn in biefen Bemuhungen, bie Bevolkerung von Paris ju einem Mufftande angureis gen, und es wird ergablt, bag er felbft bie Reihen bes Regiments von Flandern ju Berfailles burchlaufen und bie Golbaten baranguirt habe, welche benn auch balb, wie bekannt, ihre Officiere verlaffend, fich mit ben Saus fen ber Insurgenten vereinigten. - In allen folgenben Berhandlungen ber Nationalversammlung zeigte fich bann D. als ber eifrigste Freund politischer Gleichheit; und fo fcheint es, bag er fich als Biel bas Erringen einer voll= fommen republikanischen Berfaffung vorgestedt batte. Benn man inbeffen feine tuchtige Bilbung, feine mannichfaltigen Renntniffe u. a. bebenkt, fo wird es mahrs fcbeinlich, bag auch er bie bamals nicht feltene Unficht begte, nur burch bie Republit fonne Franfreich wieder gur Monarchie gurudfommen. Diefe Monarchie muffe ihm aber ihre Eriftenz verdanken. Denn in allen Ber= bandlungen, bei welchen nicht bie Rebe von Unflagen mar, ober bei welchen es nicht barauf antam, eine Be= wegung bes Bolkes ju erregen, fprach D. über bie wich= tigften Fragen mit ebenfo großer Scharffinnigfeit als Beisheit; wie bies febr beutlich aus ben Berhandlungen über bie Legislation, namentlich aber aus benen über bie Ginrichtung bes Gefdwornengerichtes hervorgeht, fobag man mit Bahrheit behaupten fann, bag ihm vorzuglich Frankreich biefe wohlthatige Procefform verdankt. Much anderte D. nach ber Flucht bes Ronigs nach Barennes feine ganze politische Richtung; sei es, baß ihm bie per-fonliche Bekanntschaft und nabere Berührung mit bem Ronige, in welche er nach jener Flucht gefommen mar, ein Intereffe fur benfelben eingeflogt hatte; fei es, baß er bemertte, wie bie Gunft bes Bolfes fur feine Partei bereits abnahm, genug er und feine Freunde murben jest bie erklarten Bertheidiger bes Ronigs, und D. war es, ber jest bie Revifion ber populairften Artifel ber Conftitution herbeiführte. Spater ward er Prafident bes Erisminaltribunals ju Paris, in welcher Stellung er bis zum 10. Aug. verblieb. Bahrend ber Assemblée législative ward er nebft Barnave und Unbern mehrmals jum Ronige berufen, um Diefen mit ihrem Rathe ju unterftugen; allein ba auch andere Rathe ein geneigtes Dhr bei bem Ronige fanben, fo murbe burch biefe verschiebenen Rath: folige ber ohnehin icon unentschloffene Ronig in allen feinen Planen und Dagregeln nur noch fcmantenber. So wird unter Underm behauptet, bag D. bem Ronige por ber Revolution bes 10. Aug. gewiffe Rathschlage gegeben habe, burch welche jener gemiß gerettet worben mare, wenn er fie ju befolgen fich entschloffen batte; allein ihre Bewaltfamteit fließ ibn ab, inbem er es vorzog, lieber felbft bas Opfer ber Berbrechen feines Bolfes gu mer:

ben, als bas Blut eines feiner Unterthanen ju vergiegen. D. felbft aber mußte in Folge bes 10. Mug. bie Flucht ergreifen, murbe jeboch ju Delun arretirt, von mo et indeffen in ben Geptembertagen bes 3. 1792 entfam, in: bem Danton, ber Berpflichtungen gegen ibn batte, ibn aber offentlich zu befreien nicht magte, einen Boltsauf-ftand gegen bie Gefangenen erregte, bei welchem bie Flucht D.'s gelang. Krant und schwach kam biefer in Paris an, welches er balb barauf wieber zu verlaffen gezwungen warb. Unter einem angenommenen Damen lebte er bann im Muslande und farb im Muguft 1798 ju Appenzell in ber Schweig. - Gine Uberfetjung bes Iacitus, welche er angefertigt hatte, ift nicht wieber aufge= funden morben.

2) François D., warb um bas 3. 1540 gu Paris geboren und widmete fich ben mebicinischen Studien. Uns ter bem latinifirten Damen Portus gab er beraus: 1) De signis morborum libri IV cum annotationibus (Par. 1584). 2) Pestilentis luis demendae ratio, carmine et soluta oratione (Par. 1606). 3) Medica decas ejusdem commentariis illustrata (Par. 1613). Letteres Bert ift auch von Dufour ins Frangofische überfest, unter bem Titel: La Décade de medecine ou le médecin des riches et des pauvres. (Paris 1694. 12.) Nachbem D. biefe Berte über die Beilung bes Rorpers berausgegeben hatte, fuhlte er fich auch, wie er felbst fagte, berufen, etwas Abnliches fur die Beilung ber Seele zu verfassen, und schrieb zu biesem 3wede ein Gedicht. unter bem Titel: Le triomphe du Messie (Paris 1617), Doch ift biefes Bert feit langer Beit bereits gang ver-

geffen. (Nach ber Biographie universelle.)

3) Gilles D., ju Urles im 3. 1625 geboren, wibmete fich bem Studium ber Rechtswiffenschaft. Rachbem er hierin seine ersten Studien gemacht, trat er in einem Al-ter von 22 Jahren in die Congregation des Dratoriums und nahm darin die priesterlichen Weihen. Darauf lehrte er bie humanitatswiffenschaften querft ju Mans und bann gu Avignon, marb Doctor bes weltlichen und geiftlichen Rechtes und ftarb, nachdem er bie Congregation im 3. 1660 verlaffen hatte, im 3 1690. Er bat folgende Schriften herausgegeben: 1) L'Histoire de l'église d'Arles, de ses évêques et de ses monastères 1690. 12. Es ift bies jeboch nichts anderes, als ein Muszug aus bem lateinischen Werke bes Ranonifus Gari, welches un= ter bem Titel: Pontificium Romanum sive historia primatum Arelatensis ecclesiae erschienen mar. Doch findet fich in dem Buche von D. eine Abbandlung über ben Streit ber Erzbifchofe von Urles und Bienne, welche beibe bas Primat ber gallifanischen Rirche ansprachen. 2) La Rhétorique française, contenant les principales règles de la chaire 1673. 12. Daffelbe Bert erfcbien im 3. 1684 unter folgendem Titel: L'art de precher, contenant diverses méthodes pour faire des sermons, des homélies, des prônes, de grands et de petits catechismes, avec une manière de traiter les controverses selon les règles des saints Pères et la pratique des plus célèbres prédicateurs. Ein brittes Berf D.'s ift: Les excellences, les utilités et la nécessité de la Prière (Paris 1667). (Rad) ber Bio-

graphie universelle.)

4) James D., ein berühmter englischer Theolog und Hellenist, wurde im Ansange des 17. Jahrh. geboren und starb als Prosessor der griechischen Sprache zu Cambridge und Dechant von Peterborough im I. 1680. Von seinen Werken ist das bedeutendste die Gnomologia Homeri, cum duplice parallelismo, ex sacra seriptura et gentium scriptoribus. (Cambridge 1660. 4.) Außerdem sind von ihm vorhanden: Poetica stromata (Cambridge 1676), sowie Borlesungen über die ersten 15 Charaktere des Theophrast, welche man in der Außzgabe der Charaktere von Needham abgedruckt sindet. Früsber schrieb man diese Vorlesungen dem gesehrten Stanzley zu, der wahre Verfasser wurde dadurch bekannt, daß sich Mehre erinnerten, dieselben von D. in Cambridge in früherer Zeit gehört zu haben. (Nach der Biographie universelle.)

DUPORT DU TERTRE, 1) François-Joachim, gu St. Malo im 3. 1715 geboren, lehrte einige Beit bie humanitatewiffenschaften in einem Collegium ber Sefuis ten, gab bann aber biefe Stellung auf und arbeitete als Privatgelehrter an ben periodischen Blattern von Freron bes Abbe be Laporte. Spater marb er Mitglied ber Afa= bemie zu Angers, fowie ber gelehrten Gefellichaft zu Be= fangon, und farb am 17. Upril 1759. Dan befigt von ibm folgende Berfe: 1) Le Congrès de Citère, traduit de l'italien d'Algarotti (Citère [Paris] 1749. 12.). 2) Abrégé de l'histoire d'Angleterre. (1751, 12.) 3 Vol. 3) Almanach des beaux arts (1752. 12.), welcher un= ter bem Titel: France literaire, fortgefest marb. 4) Mémoire du marquis de chouppes. (Paris 1733. 12.) 2 Vol. 5) Histoire des conjurations, conspirations et revolutions célèbres. (Paris 1754. 12.) 8 Vol. 6) Bibliothèque amusante et instructive, contenant des anecdotes intéressantes et des histoires curieuses. (Paris 1755, 12.) 3 Vol. (lb. 1775, 12.) 2 Vol. 7) Projet utile pour le Progrès de la litterature. (Paris 1756. 12.) 8) Ode à M. de Lowendal sur la prise de Berg op Zoom. Auch glaubt man, bag Duport bu Tertre an bem Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne Theil genommen hat, welchen Deformeaur im

3. 1758 berausgab. (Nach ber Biographie universelle.)

2) Marguerite Louis François, ein Sohn bes Borigen, wurde am 6. Mai 1754 zu Paris geboren. Für den Mangel an Glücksgütern hatte die Natur ihn durch ausgezeichnete geistige Gaben entschädigt, sodaß er nach vollendeten Studien des Rechtes die Lausbahn eines Abvocaten mit dem Ruse eines ebenso geschickten und sabigen, als rechtschaffenen Mannes durchtief. Auch als er sich den politischen Richtungen seiner Zeit hingab, bewahrte Duport du Tertre seinen sansten und bescheidenen Sinn. Er ward im I 1789 ein Mitglied der Wahlcommission von Paris, deren Berhandlungen auf die Revolution vom 14. Juli einen großen Einfluß hatten, und ward bei der Bildung des ersten Municipalraths zum Lieutenant des Maire ernannt. Als daraus Champion de Sick, Erzbischof von Bourdeaux, das Amt des Justizmis

nifters aufgab, marb Duport bu Tertre, auf ben Bors fclag La Favette's, vom Ronige in biefe Stellung berufen, in welcher er burch feine perfonlichen Eigenschaften bas befondere Wohlwollen bes Konigs fich erwarb. Auf beffen Befehl ftellte er auch bei Gelegenheit ber Reife nach Mont = Meby bas Staatsfiegel ber Rationalverfamms lung gu, worauf biefe ihm jeboch befahl, bas Giegel ju behalten, und folchermagen ihn nothigte, ben Befehl gur Gefangennehmung feines Ronigs ju unterzeichnen. 215 Duport bu Tertre barauf im Winter bes 3. 1792 auf bie Geite ber Minifterialpartei trat, welche ben Frieben mit Ofterreich ju erhalten ftrebte, jog er hierburch ben Bag Briffot's, bes eifrigften Beforberere jenes Krieges, auf fich, und ward auf beffen Unftiften von bem Depus tirten bes Departements ber Comme, Namens Salabin, ber Unterlaffung einer Juftigformalitat angeflagt, bie man fur ftrafbar ausgab. Durch bie fraftige Bertheibigung bes herrn Quatremere be Quincy entging bamals Duport bu Tertre gwar feiner Berurtheilung, verlor aber boch bei bem Sturge bes Minifters be Leffart auch feinen Minis fterposten. In Folge bes 10. Mug. 1792 warb auch er angeklagt, entging zwar ein ganzes Sahr feinen Berfolgern, wurde bann aber eingefangen und in bie Gefangniffe ber Conciergerie ju Paris gebracht. Sier zeigte er, obwol er wußte, bag er nicht geschont werben wurde, boch bie großte Refignation und volltommenfte Beiterfeit ber Seele. Bon bem Revolutionstribunal marb er am 28. Nov. 1793 jum Tobe verurtheilt und am folgenden Tage wirt: lich bingerichtet. - Deben mehren juriftifchen Arbeiten, Die Duport du Tertre berausgegeben hat, halt man ihn auch für einen ber Berfaffer ber l'histoire de la révolution par deux amis de la liberté 1790-1802. 20 Vol. (Mach

der Biographie universelle.) (Richard Roepell.)
DUPPAU, TUPPAU, bohm. Daupow, Dupow, lat. Tupia, eine fürstl. Colloredo'sche Municipalstadt im ellbogner Kreise Bohmens, in einem tiesen Thale an dem Aubache gelegen, mit einem Schosse, 225 Häusern und 970 Einw., welche Auchweberei betreiben. Das von dem f. k. Controleur Anton Joseph von Clement hier errichtete schone Kloster, mit einer der h. Elisabeth geweihten Kirche, wurde von dem Stifter den 7. Oct. 1770 den Jesuiten, nach Aushedung dieses Ordens aber im I. 1774 den Piaristen, übergeben, welche seitdem auch das Gymnassum, die Hauptnormalschule und ein Convict von 32 Schülern zu versehen haben. (Bgl. Hirsching, Stiftsund Klosterlerik. I, 1060.)

DÜPPIGHEIM, Gemeinbeborf fin französischen Nieber Meinbepartement (Elsaß), Canton Geispolsheim, Bezirk Strasburg, hat eine Filialkirche und 928 Einm,
unter benen sich 824 Katholiken und 104 Juden besins
ben. Ein gewisser Andreas Baumuller verfertigt bier
wasserbichte Feuereimer und Feuersprigenschläuche ohne
Naht aus Hanf. (Nach Barbichon und Aufscher.)

(Fischer.)

DUPRAT. Anton D., Ricot genannt lebte um bie Mitte bes 15. Sahrh. in feiner Baterstadt Issoire in Auvergne als Burger und Besiger ber herrschaft Bens rieres. Gein Sohn, ebenfalls Unton genannt, hatte

zwei Frauen, Die erfte Jafobine Bobier, mochte eine Schwester von Thomas Bouhier, bem General des finances, gewesen fein, und hinterließ einen einzigen Cobn, die andere hatte funf Rinder. Ihr altester Cobn, Thomas Duprat, Bifchof von Clermont und Abt von Maugac bei Riom, ftarb ju Mobena ben 19. Nov. 1528; er hatte bie Pringeffin Renata von Frankreich, bie Braut bes Bergogs Berfules II. von Ferrara, babin begleitet. Der zweite Cohn, Unna Duprat, Berr auf Beprières, Gondole und Bousbe, Stadtrichter gu Iffoire, Amtmann ju Unnonay, auch ber Pringeffin Louife, Muts ter von Konig Franz I., Schloßhauptmann zu Argental, begrundete die Nebenlinie in Gondole und Arfon. Der jungfte Sohn, Claudius, Abt zu Mauzac, erhielt spater auch bas reiche Bisthum Mendes. Der Sohn der ersten Che endlich, Anton III., geboren gu Iffoire ben 17. Jan. 1463, gelangte als Movcat bei bem parifer Parlament ju bedeutendem Rufe. 3m 3. 1490 erhielt er bie Stelle eines Lieutenant general bei bem Umte Montferrand und im 3. 1495 jene eines Generaladvocaten bei bem Parlament von Toulouse. Um 24. Nov. 1503 ernannte ihn Ronig Ludwig XII. jum Maître bes Requêtes und am 2. Nov. 1506 jum vierten Prassibenten bei bem Parlament von Paris. Drei Monate fpater erhielt ber erfte Prafibent, Johann von Ganay, Die Ranglermurbe und fofort rudte D. in bie burch folche Beforberung erledigte Stelle ein. Er batte faum Befit von ihr genommen, als feine Sausfrau, Franzista Benn, Michael's, bes herrn von Arbouge Tochter, in bem Alter von 30 Jah: ren, ibm am 19. Mug. 1507 burch ben Tob entriffen wurde. Diefes Ereigniß fur Unton's weitere Beforbes rung von hoher Bedeutung verdient um fo mehr Be-rudfichtigung, ba bie Bosheit seiner Feinde sogar die eheliche Geburt seiner Kinder hat verdachtig machen wol-Ien; aller Berbacht muß aber fcwinden vor bem Grab= monument, welches Bilhelm Duprat, ber Bifchof von Clermont, feiner Mutter in ber Rirche ber Paulaner ober Bond : hommes ju Chaillot bei Paris errichten ließ. In ben letten Jahren Ludwig's XII. trat Unton, ber übris gens ein gemiffenhafter erfter Prafibent gewesen gu fein scheint, in die genaueste Berbindung mit dem Thronfolger und vorzüglich mit dessen Mutter, mit der Prinzessin Louise, baher ihm auch von vielen die wisige und sicher= lich nicht vergeblich gesprochene Warnung an ben Thronfolger, vous vous donnerez un maître, jugeschrieben wirb. Der Pring hatte sich namlich in bes binfalligen Ronigs junge und fcone Gemablin, in die, ihrem Bru= ber, bem Ronige Beinrich VIII., in allen Dingen fo abnliche, englische Pringeffin verliebt. 2m 1. Jan. 1515 beftieg Frang I. ben Thron, am 2. Jan. murben bie Siegel bem bisberigen Rangler, Stephan Poncher, abs gesobert; er hatte fie ohne Bormurf geführt und gab fie freudig jurud, und schon am 7. Jan. 1515 leistete D. als Kangler von Frankreich ben vorgeschriebenen Gib. Roch im Commer Diefes Sahres folgte er bem Ronige in feinem Siegeszuge nach Marignano, er murbe auch gum Rangler bes mailanbifchen Staates und bes Ber= jogthums Bretagne ernannt und erhielt jugleich und aus-

folieglich bie Leitung ber bodwichtigen, in Bologna mit bem Papfte Leo X. gepflogenen Unterhandlungen. Der Konig selbst hatte ihnen nur brei Tage schenken mogen und kehrte schon am 15. Dec. nach Mailand zuruck; wahrscheinlich langweilte ihn bas Geschäft, bas Leo bin-gegen mit Feuereiser und Beharrlichkeit betrieb. Es follte namlich bie pragmatifche Sanction, von ihrem Ent= fteben im 3. 1438 an ber Stein bes Unftofes fur ben papfilichen Stuhl, abgeschafft werben. Um folche Ge-Schafte burchzuführen, fommt es barauf an, 'daß man Musmege finde, welche beiben Theilen Bortheile gewah= ren. Diefes anerkennend, entwarf D. eine Uberein-kunft, welche mehre Bestimmungen ber pragmatifden Sanction, 3. B. die Aufhebung bes Borbehalts ber Inwartichaften, anerkannte, anbere, befonbere biejenigen, welche eine Minderung ber papftlichen Gewalt bezwechten, mit Stillschweigen überging, bann aber bas Bahlrecht ber Dom: und abteilichen Rirchen in Frankreich vernich: tete, um fie alle bem foniglichen Patronat ju untermer= fen. Die von bem Ronige ernannten Perfonen follten jeboch einer papftlichen Beftatigungebulle bedurfen, und gehalten fein, diese durch Entrichtung ber fogenannten Unnaten, bes einjahrigen Ertrags ber Pfrunde, zu er-faufen. Durch biese Ubereinkunft gab eine Partei ber andern, was fie nicht berechtigt ju geben, aber beibe Parteien fanden große Bortheile in biefer gegenseitigen Aufopferung frember Rechte. Dem papftlichen Stuble wurde eine neue Quelle von Ginkunften aufgefchloffen, bem Ronige ein in feinen Folgen bochft wichtiges Recht jugefichert. Er erlangte baburch ein Mittel weiter, fich bie großen Familien verbindlich und unterthanig gu ma= den. Dem Scharffinne eines D. war biefe Betrachtung ficherlich nicht entgangen, wie bei anbern Gelegenheiten wird er eben auch jest nicht unterlaffen baben, ber Gorge um die Erweiterung ber foniglichen Prarogative Rudfich= ten auf perfonliches Intereffe beigumifchen. Bitwer feit bem 3. 1507, hatte er bie Priefterweihe empfangen und bie Musficht auf reiche, von ber toniglichen Gulb gu em= pfangenbe Pfrunden mußte ibn gar febr eine großere Musbehnung bes toniglichen Patronats munichen laffen. Es verging inbeffen geraume Beit, bevor bie gu Bologna verabredeten Urtifel in bas Leben treten fonnten. Leo X. ließ fie ber Prufung bes lateranenfiften Conciliums vor= legen, und bann erft, nachbem biefes Concilium bie pragmatifche Sanction an bem eilften Sigungstage auf: gehoben hatte, fie unter bem Namen bes Concorbats verkundigen. Das Schwierigste mar noch ubrig; um Befegestraft fur Frankreich ju erlangen, mußte bas Con= corbat bem Parlament vorgelegt und in beffen Regiffer eingetragen werben. Go lange wie moglich bielt ber Ronig bamit gurud, endlich übernahm es D., die fcon vielfach angefochtene Bulle in bas Parlament gu bringen, ihre Geschichte und Beweggrunde ju entwideln und ihre Aufnahme in die Register ju begehren. Das wurde ihm fauer gemacht. Ernftlicher noch als bas Parlament, verfochten bie Rlerifei und bie Universitaten bie pragmatifche Sanction. D. trofte bem allgemeinen Disvergnugen und geftattete auch nicht, bag ber Ronig auf baffelbe

achte. Rach einem hibigen und bis in bas zweite Jahr fortgefetten Rampfe, nach vielen auffallenben und will= fürlichen Berfügungen, wurde bas Concordat bei bem Parlament burchgesett, und wenn es auch ber Gegenspartei gelang, noch einige Sahre seine Bollstreckung zu hemmen, so siegte boch zulett bes Ministers unwandels barer Wille über einen ebenso allgemeinen als anhalti ben Biderftanb. Groß mar fcon vorher ber Sag be Ration gegen ibn, bem man alle Erpreffungen ber neuen verschwenderischen Regierung gur Laft legte, gemefen; burch bas Concorbat murbe er unendlich gefteigert, ohne baß er jedoch dem Gehaften in ber Gunft bes Konigs ben mindesten Eintrag gethan hatte. Die Unterhandlung im Lager bes Drap d'or, angefangen (1520) und mah-rend bes folgenden Jahres ju Calais fortgefett, führte D. gegen Bolsey mit gleich viel Gebuld und Geschick, wiewol alle feine Fertigfeit an bem Starrfinne bes bereits fur Rari V. gewonnenen englischen Minifters fcheis terte. Der Rrieg fam jum Musbruche und feine uner= meglichen Bedurfniffe erhobten bie burch unfinnige. Ber= fcwendung erzeugte Roth ber Finangen. D. fuchte ibr abzuhelfen burch Erweiterung bes bereits unter ben vorigen Regierungen aufgekommenen Umterverkaufs, burch Errich= tung gang neuer Amter, burch Berkauf von Renten, beren Entrichtung bas Stadthaus ju Paris übernehmen mußte (bas erste Beispiel ber Art), burch Besteuerung ber Geist lichfeit, bie fich unter bem Ramen eines Unlebens ver-Geine Thatigfeit beschrantte fich aber nicht auf Die Angelegenheiten bes Staates allein, er war auch ber Leiter bes gehaffigen Processes, burch welchen ter Connes table von Bourbon feines Eigenthums entfest und aus bem Konigreiche verwiesen wurde, und bie Baronie Thiern und bie Berrichaft Thourn = fur = Mlier in Bourbonnais, waren ber Preis, ben er fur so nichtswurdige Dienste aus ber Confiscation bes geachteten Fursten empfing. Als immer rege Kriegslust ben Konig nochmals über die Alpen und in die Befilde von Pavia trieb, blieb D. bas beim, um ber Regentin mit feinem Rathe beigufteben. Mur auf feinen Rath borte bie Bergogin von Angouleme, und wenn ihr bas Berbienft nicht bestritten werben fann, baß fie unter ben fcmierigften Umftanben bes Reiches Schidfale mit Gewandtheit und Festigkeit zu führen mußte, fo fallt gewiß ein großer Theil Diefes Berbienftes auf ben einzigen Rathgeber, ber ihr gur Geite ftanb. Insbesondere mußte D. mit feltenem Geschicke bie Berbunbeten bon bem Raifer gu trennen, auch den Unterhandlungen um bie Befreiung bes Ronigs Fortgang gu verschaffen. Dafur gwar wieber beschulbigt, bag er es gewefen, ber ben Konig vermochte, Die fo feierlich gu Mabrid gegebene Bufage, feiner Meinung nach, burch Protestationen vor Motar und Beugen gu entfraften und überbaupt Alles bas ju thun, mas ben gepriefenen, in ber Deinung feines Bolfes und alberner Rachbarn, rit= terlichen und ebelmuthigen Ronig, in bie Rolle eines ge-meinen Betrugers verfallen lagt. Bahrend D. alle feine Rrafte anftrengte, um bas Reich zu vertheibigen und ben gefangenen Ronig ju befreien, hatte er jugleich in ber Beimath Die gewaltigften Rampfe gu befteben, um bie

foniglichen Prarogative aufrecht zu erhalten, und bie, von Chrfucht und Gelogier ihm eingegebenen Bunfde burchzusehen. Das Parlament, bas in bem Kangler ben Urheber aller auf bem Gemeinwesen taftenben Ubel zu erbliden vorgab, bas nur gezwungen fein Concorbat in die Register eingetragen hatte, ergriff ben Augenblid ber allgemeinen Bebrangniß, um bem lange verhaltenen Unwillen Luft zu machen. Es wurde eine Commission ernannt, um eine Untersuchung gegen ben Minifter einguleiten und von bem Generalprocurator gefodert, bag er als beffen Unflager auftrete. Das lehnte ber Procurator ab und bie Commiffion ließ fich burch bes Dinifters Bogerungen und bie Runftgriffe ber Regentin bin-halten. Schwieriger war bie Frage um bas Concordat. Die Regentin felbst empfand Gewissensbiffe wegen ber Abschaffung ber pragmatischen Sanction, und meinte, biefe Sandlung trage bie Schuld von bem Berfalle ber Rirche und von bem ihrem Cohne jugeftogenen Unglude. Gie erflarte fogar, in Beantwortung ber von bem Par-lament eingebrachten Befchwerben, bag bas Concordat widerrufen und die pragmatische Sanction wieder berge ftellt werben folle, fobald der Monarch aus feiner Gefangenschaft entlassen sein wurde. Außer fich über ein so gefährliches Geständniß von Schwäche, foberte ber entruftete Rangler von ber Regentin eine energische Sands lung, bie geeignet fei, bie Begner ber Regierung ju ets fcreden, und hierzu fchien ihm bie Befegung bes erles bigten Erzbisthums Gens bie erwunschtefte und fur ibn felbft vortheilhaftefte Beranlaffung ju geben. Der Ergs bifchof, weiland auch Kangler von Franfreich, Stephan Poncher, war ben 24. Febr. 1524 (1525) geftorben, und D., nachdem man bem Domcapitel unterfagt, eine Babl vorzunehmen, ließ fich die reiche Pfrunde, bas Primat von Gallien und Germanien, verleihen. Das Domcapitel blieb. aber ungerührt und mabite bem Berbote jum Trope. Die Ginfunfte ber Domberren wurden bes ftridt und fie riefen bas Parlament um Silfe an. Gas pitel und Parlament vereint, befturmten bie Regentin mit Borftellungen gegen bas Concordat und gegen ben Rangler, erhielten aber, ba bie erfte Beffurgung nicht mehr waltete, ben Bescheid: Es wurde bem Ronige jum Schimpfe gereichen, wenn in feiner Abwefenheit Das Concordat wiberrufen werbe, boch folle, fobath er ber Gefangenschaft entlaffen, die pragmatische Sanction wie ber zu Ehren kommen. Der Streit um Sens war noch nicht erledigt, als fich ein zweiter um die Abtei S. Benoit fur : Loire erhob. Much Diefe reiche Pfrunde hatte D. fic aus bes Poncher Rachlaffe erbeten. Die Capitularen behaupteten, bag fie ein fpecielles Recht hatten, ihren Abt zu mahlen, beffen fie burch bas Concordat nicht beraubt worben, indem biefes nur auf Rirchen und Corpo-rationen, benen teine besondere Bahlfreiheit eigen, anwendbar fei. Birflich hatte bas Concordat eine Muss nahme ju Gunften privilegirter Rirchen gemacht, fie tam aber bald in Bergeffenheit. Die Regentin verlangte bit Urfunben gu feben, womit die Abtei ihr Privilegium bes grunde, fand es aber nicht unter ihrer Burbe, Die ju bem Enbe an fie abgefendeten Deputirten gu erfuchen,

baf fie ben bon ihr ernannten Abt auch burch freie Bah anerkennen mochten. Aber Frang Poncher, ber Bischof von Paris, machte ebenfalls Unspruch an Die Abtei, wendete Bestechung und Urfundenfalschung an, um ber Capitularen Borgeben zu unterftugen, und fuchte gulett burch Gewalt und Emporung ben Rangler aus feinem Befige ju verbrangen. Das Parlament orbnete, bie Cache ju untersuchen, einen feiner Rathe nach St. Benoît ab, und biefer fand, daß bes D. Partei die ftarfere, und daß eine Befatjung in beffen Namen die Abtei be-wahrte. Die Regentin ihrerfeits zog die Angelegenheit vor ben Staatbrath und ließ durch Wilhelm von Mont= morenci, bas Drafel ber Gerichtshofe, bem Parlament ben Berfuch verweifen, in Ubwefenheit bes Ronigs bas Concordat abschaffen zu wollen. Diefe Gefellichaft, ein= geschuchtert burch bes Ranglers manbelbare Zattif, Die beute verwegen, morgen launig, ein ander Mal verfohnlich, betheuerte, baß fie aller aus bem Concorbat ers machfener Unbequemlichkeit ungeachtet, fich nicht unterfangen wurde, baffelbe aufzuheben, fondern lediglich ge-meint fei, ber Kirche von St. Benoît Bahlfreiheit zu erhalten. Unterbeffen verfügte ber Staatsrath gegen bas Parlament, welches feinerfeits die Berordnungen des Staatsraths aufhob und gegen ben Rangler felbft ein neues Rechtsverfahren einleitete. Die Regentin antwortete burch eine Provocation ber Sache vor ihre eigene Perfon, und eben gu rechter Beit murbe Frang I. ber langen Saft jenfeit ber Pprenden ledig. Entschloffen, bas Concordat ju bandhaben, fam er in bas Parlament, um ein feierliches Lit-de-justice gu halten und in die Bucher bes Sofes ein Edict eintragen gu laffen, worin bem Parlament alle Theilnahme an irgend einer Staatss angelegenheit, fowie an Berhandlungen um Bisthumer und Abteien, unterfagt mar. Bugleich erflarte ber Ronig fur null und nichtig, mas mabrend feiner Ubmefenheit gegen ben Rangler, gleichsam von Privatpersonen, benen feine Gerichtsbarteit juftandig, vorgenommen worden, und alle Spuren bavon mußten in ben Regiftern ausgelofcht werben. Gegen ben Sag ber Ration und gegen Die Berfolgungen bes Parlaments burch ben Ronig unmit= telbar vertheibigt, jugleich bie Finangen, bie Juftig und bie auswartigen Angelegenheiten leitenb, vereinigte D. eine Gewalt, wie fie faum jemals ein Minifter befeffen. Er fuchte fie minber auffallend und gehäffig gu machen, burch Erwerbung neuer firchlicher Wurden und burch genaue Erfullung feiner geiftlichen Pflichten, von ber man vorher nicht viel mußte. Der Papft Clemens VII. ernannte ibn am 3. Mai 1527 jum Cardinal, tit. St. Anastasiae, und am 19. Jan. 1528 empfing er mit berkommlichem Geprange ben Carbinalehut. Im namti-chen Jahre vereinigte er bie Bifchofe ber Proving Gens Daris, und Die Lehren von Luther, Melandthon, Dcolampabins und Zwingli wurden in biefer Berfammlung verurtheilt. Durch Clemens' VII. Bulle vom 4. Jun. 1530 erhielt er bie Burbe eines Legati a latere fur Frankreich, und in Diefer Eigenschaft bielt er am 20. Dec. 1530 feinen feierlichen Einzug in die Sauptfladt. Bei u. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

biefer Belegenheit murben viele Menfchen, bie bes Lega= ten Maulthier ober ben tragbaren Simmel feben wollten, ber ihn bedte, im Gebrange getobtet. Um 5. Marg 1531 verrichtete er gu St. Denns bie Rronung ber Ronigin Cleonore. Er befleibete auch bas Rangleramt bei bem St. Michaelsorben. Immer noch mit Geschaften überhauft und allen genugend, baber auch bas Gpruch= wort entstand: "Il a autant d'affaires, que le légat," hatte er in ben legten Sahren feines Lebens viele forperliche Leiben zu tragen. Geinem ungeheuern Bauche Plat ju verschaffen, mußte man ben Tisch, vor dem er unbe-weglich faß, ausschneiden, und ber ganzliche Mangel an Bewegung erzeugte eine allgemeine Stockung und Ber= berbniß ber Gafte, bie in einer vollftanbigen Laufetrantheit endigte. Diesem traurigen Ubel erlag ber Carbinal auf feinem Schloffe gu Dantouillet ben 9. Jul. 1535. Gein Berg wurde in ber Domfirche gu Meaur, ber Leichnam in jener von Gens beigefest. Lebend hatte er biefe lettere niemals betreten. Gein Entel ließ ihm bafelbft ein prachtvolles Monument errichten. Er felbft hatte fich ein zweites Monument bei bem Botel : Dieu in Paris geflif: tet, ben fogenannten Legatenfaal, ben ungeachtet feiner Große, Ronig Frang I. viel zu flein fand, um alle Diejenigen, bie fein Rangler arm gemacht habe, aufzunebmen. Der Brand vom 3. 1772 hat biefen Legatenfaal vernichtet. Der Rangler, überhaupt ein guter Effer, hegte eine befondere Borliebe fur Efelfleifch, und bas Unfeben bes Minifters war vermogend, Diefe ungewohne liche Liebhaberei fur eine Zeit lang im gangen Reiche zur Mode zu machen. Un Grundbesit scheint D. nichts weiter hinterlaffen zu haben, als Nantouillet, zwischen Dammartin und Meaur, eine Biertelftunde von Juilly gelegen; bas bafige Schloß, allem Unfeben nach von ibm erbaut, frappirt baber in feinen Ruinen noch burch große Uhnlichkeit mit bem gleichzeitigen Chamborb. Dafür fammelte aber D., ber neben Gens auch die fruber be= feffenen Bisthumer Meaur und Alby beibehalten gu haben fcheint, große Reichthumer in baarem Belbe, und es ift burch ein Parlamentsprotofoll beurfundet, bag ber Ronig gleich nach bes Minifters Tobe ben nachmaligen Kangler Popet an bie Erben absenbete, um von ihnen ein Darlebn von 100,000 Schildthalern gu begehren, und baß biefe Gumme auf ber Stelle erlegt murbe. Es gab bas ohne Zweifel Beranlaffung ju bem von Capelloni berich= teten Dahrchen, als habe D. nach Clemens' VII. Ubleben im 3. 1534, die hoffnung genahrt, fich mit ber breis fachen Krone gu fchmuden, und indem er fich gu bem Ende bes Ronigs Beiftand erbeten, bie Berficherung bingugefügt, Die Gache werbe bem Staate nicht bie min= beften Roften verurfachen, indem er 400,000 Thaler in Bereitschaft habe, um fich bamit bie Stimmen ber Babler gu ertaufen. Darauf habe ibn aber ber Ronig in bem Erftaunen über ein folches Geftanbniß bes Finangministers, ber baufig ben Golb ber Truppen fculbig gu bleiben pflegte, gefragt, mo er bas viele Gelb bernehme, und ihm obne weitere Untwort ben Ruden gefehrt. Clemens VII. farb ben 25. Gept. 1534; ein Mann, fo unbehilflich wie ber Carbinal, und bem Tobe fo nate,

konnte nicht auf ben Gebanten tommen, feine Schwach: beiten fiber bie Alpen ju tragen. Uberhaupt ift nicht leicht ein Staatsmann verleumbet worben, wie D., ben nicht nur die gange leidende Population verabscheute, als ben Urbeber ihrer Leiben, fonbern ben auch mit gleicher Buth befehdeten bie Parlamente, aus Giferfucht, Die orthoboren Parteien um des Concordats, und bie Glaubens: neuerer um ber Strafgefete willen. Megerai bat bie gange gegen ibn gerichtete Untlage in wenigen gewaltigen Worten gusammengefaßt. Ihm zufolge wurde D. mab-rend feiner Krantheit von Gewiffensbiffen verfolgt, weil er nie ein anderes Geset gekannt hatte, als sein person-liches Interesse ober bes Konigs Leibenschaft. Er bat bie freie Wahl und die firchlichen Privilegien abgeschafft, die Berkauslichkeit ber richterlichen Stellen eingeführt, durch fein Beifpiel gelehrt, wie alle Arten von Muflagen ohne Be= willigung ber Stande zu erheben; er hat bas Intereffe bes Konigs von bem Gemeinwohle geschieden, bie 3wies tracht swifden bem Cabineterathe und bem Parlament veranlagt. Reine von allen biefen Beschulbigungen ift unwahr, gleichwol muß jugegeben werben, bag bie beis ben wichtigften, bie Rirchenwahlen und ben Stellenverfauf betreffend, bie fchlimmen Folgen nicht gehabt haben, Die man von ihnen erwartete ober gemeiniglich ihnen gufebreibt. Gine vielfaltige Erfahrung muß bas gegenmar: tige Gefchlecht belehrt baben, welch ein ungludlicher Stern ben meiften Bablen leuchtet, und wie felten es ben Bablern gelingt, ober auch nur gelegen, ben Tuch= tigften aufzufinden. Die Bergangenbeit weiß aber nicht minber ju ergablen von Disbrauchen obne Gleichen, welche por D. burch menschliche Leibenschaften und Begierben in die firchlichen Bablen eingeführt worben. Dem Borwurfe ber Simonie fonnte nur felten eine Sandlung ber Urt entgeben, baber fie fast immer in ben fdmablichften und fcanbalofeften Proceffen enbigte. Die burch feine Borfchrift, feine Berantwortlichfeit befchrantten Capitel mablten haufig Rinber von fieben ober acht Jahren, in ber einzigen Abficht, eine machtige Familie gu bereichern. Diefe Disbrauche murben abgeschafft burch eine Bestimmung bes Concordate, wonach bie von bem Ronige gu ernennenben Perfonen wenigftens bas 27. Sahr erreicht und einen afabemifchen Grad em= pfangen haben muffen. Die Unterbrudung ber Bahl-freiheit, obgleich gegen ben allgemeinen Bunsch ber Ration burchgesett, tilgte bemnach Disbrauche, bie erbeblicher maren als biejenigen, welche fie erzeugte; und es ift nicht zu verkennen, bag ber frangofifche Rlerus feit ben Beiten bes Concorbats vielmehr an Regelmäßigfeit ges wonnen bat. 11m bas Concordat in feinen Folgen noch genauer gu beobachten, barf man nur bie Sabrbucher bes frangofifden Epiftopats mit bem Lanbe vergleichen, wo Babifreiheit fich am vollständigften ausgebildet und erhalten hatte, mit Teutschland namlich. Welch eine Maffe von mabrhaft apoftolifchen, erleuchteten und beili: gen Bifchofen fann bas Land bes Leichtfinns bom 16. bis 18. Jahrh. aufweifen, und wie gering ift bis auf Die neuefte Beit Die Bahl mahrhaftiger Bifchofe bei uns geblieben, unter einer Menge ausgezeichneter geiftlicher

Regenten. Es gilt biefe Unficht inbeffen lediglich bem Epiftopat, ben geiftlichen Orben bingegen ift bie Unterbrudung ber Bahlfreiheit allerbings fehr nachtheilig ge-worben. Durch die Regel von der Belt geschieden fann die Einwirkung ber Bett, bas Aufdringen weltlicher ober halbweltlicher Borfteber ihnen nur verberblich merben. Bol hat man burch Reformen, burch Congregationen, wie bie von St. Maur und St. Bannes, bem Ubel gu fleuern gefucht, aber Diefe Abbilfe, eine Erfindung fpaterer Beit, tonnte nur theilweise angewendet werden, und wenn auch bem Berfalle ber Rlofter felbft gewehrt mar, fo gab es tein Mittel, fie in ber öffentlichen Meinung gu rehabilitiren. Mit eben bem Rechte, womit ber Konig einem begunftig-ten Fremdlinge, bem Carbinal von Furstenberg 3. B., bie Abtei St. Denys gab, mit bem namlichen Rechte fonnte er sie später bem Damenstifte St. Cyr verleiben. Die Lacherlichkeit, eine Gefellichaft von Damen als ben 2bt bes erften Stiftes im Reiche ju erbliden, mußte ben Gebanten erzeugen, bag ein Abt von St. Denns uberbaupt überfluffig. Bon bem Ubte auf bie Ubtei, von ber Abtei auf alle Rlofter, von ben Rloftern auf alle Grundlagen ber bisberigen Gefellichaft ju fchließen, war ber naturlichfte Ibeengang. Der Berfauf ber richterlichen Stellen, Scheinbar in fo offenem Biberfpruche mit aller vernünftigen Ordnung, lagt fich vielleicht noch beffer vertheibigen, als bie Ernennung ber Bifchofe. Dur barf man bafur Montesquieu's Worte nicht anführen, benn ber berühmte Prafibent hatte felbft erfaufte Umter gu vertheidigen. Lange vor D. murbe in Franfreich mit Umtern Sanbel getrieben, nur fam ber Preis nicht bem Staate gu Gute, fonbern ben Großen, die fich ibre Berwendung theuer genug von den Candidaten bezahlen ließen. D. machte biefer Privatindustrie ein Ende, in bem er alle Umter neu begrundete und fie im Namen bes Konigs vergab, gegen eine Tare, bie boch nur als Unleben erhoben und nach wieber bergestelltem Frieben gurudbezahlt werben follte. Bielleicht mar es bierbei gar nicht feine Meinung, eine gefetliche Bertauflichteit ber Stellen einzuführen, und es murbe biefelbe burch ibn nur vorbereitet, b. b. ber Staat, ju arm, um bas erborgte Gelb gurudzubezahlen, murbe genothigt, ben Inhabem bie Berfügung über ihre Umter guzugefteben. Gie tamen zum Berkauf ober als Erbe von bem Bater auf ben Sohn. Es vergingen jedoch, von D.'s Tode an gerechnet, beinabe 70 Jahre, bis diese Einrichtung feste umb allgemeine Regel fur bas Reich wurde. Bor bem Ebut vom 3. 1604 bestand bie Berfauflichfeit weniger in bem Rechte als ber That nach; burch baffelbe erhielt fie bie Formen, Die ihr bis auf Die Beiten ber Revolution ges blieben find. Gin ungezweifelter Bortheil bes icheinber fo verderblichen Suftems ift bie Unabhangigfeit ber Rich ter, felbft bem Staate wird baburch aller Ginfluß auf bie Berwaltung der Gerechtigkeit genommen, indem er fich bes Rechtes begeben hat, die Gerichtshofe mit feinen Greaturen zu überfüllen. Es beginnt fogar fur Frank reichs Berichtshofe eben mit bem Bertaufe ber Stellen eine gang neue Epoche, und alle bie glangenben Borbils ber von öffentlicher ober hauslicher Tugend, alle Die une

fterblichen Danner, bie bas Reich ber Wiffenfchaft burch Bort ober Schrift erweitert, in ber Musubung ihrer Umter bie berrlichften Proben von Gerechtigfeiteliebe und Scharffinn abgelegt haben, fie find nicht burch ein Examen rigorosum, burd einen angftlichen Concurs, ober burch andere, vor unserer Beit erfundene, Formlichkeiten, fondern durch Rauf zu ihren Amtern gelangt. In solchen scheinbaren Widerspruchen besteht, gefällt sich sogar die Harmonie bes Beltalls, und auf so fester Grundlage ruht in eigener Schwere bie Gefellichaft, ber man wol Burufen mochte: "Gelbst die Pforten ber Thorheit sollen nichts gegen bich vermogen!" D., um wieder auf ibn gurudgutommen, indem er ohne Errothen und ungeftraft alle Mittel in Anwendung fette, um von bem Bolte Gelb zu erpreffen, eroffnete feinen Rachfolgern eine Babn, bie nur ju fehr benust und erweitert worden ift. Er begnügte fich aber feineswegs damit, Formen und Befebe ju überschreiten, wo es bem Intereffe bes Schapes galt; mit frechem Sohne trat er mit Fugen, mas in irgend einer Sinficht feinen ober bes Ronigs Leibenschaf= ten binberlich werben fonnte. Er war nicht nur bemubt, ben politischen Ginfluß bes Parlaments ju untergraben, er fuchte ibm auch feine Unabhangigfeit und feinen richter= lichen Wirfungsfreis zu entziehen; letteres befonders burch Evocationen vor ben fonigl. geheimen Rath, von benen man bisher nur noch wenige Beifpiele gehabt und burch Commiffionen, benen er Die wichtigften Gegenftanbe gu unterlegen pflegte. Gine Commiffion mar es, welche ben ungludlichen Gemblangai zum Galgen fchichte; "ber Rangler, feit langer Beit ubel gestimmt gegen ten Berrn von Semblangai, und eifersuchtig ob beffen Ginfluffes auf bie Finangen, reigte ben Ronig gegen ihn und feste ihm Richter und Commiffarien nach eigener (bes Kanglers) Babl," fagt Du Bellan, und Belcarius fügt hingu: "Judices dedit e sua cohorte, hoc est, quos ipse ad Senatum promoverat, aut alioqui sibi fidos ferebat " Den Gifer ber Commiffarien pflegte er burch Untheil von ben burch fie ausgesprochenen Confiscationen ju belohnen. Dan bat ibm ben Borwurf grober Unwiffenheit und insbesonbere gangliche Unbefanntichaft mit ber lateinifchen Sprache vorgeworfen; bas Parlament aber, bas ibn wol am besten fannte, bas gewiß nicht geneigt, ibn gu verschonen, fagt in einer Borftellung an Die Regentin, vom 3. 1525, ber Rangler befige vielen Scharffinn, febr ausgebehnte Kenntniffe, Die Gabe großer Leichtigfeit fur alle Arbeiten, nur mare ihm mehr Geift, mehr Bers ehrung fur bas Gefet, weniger Sabfucht und befonbers großere Unparteilichfeit ju munfchen. Gewiß ift nur, bag er bie Biffenschaften und ihre Priefter nicht liebte; von ben Gelehrten meinte er, baß fie ibn in ber Dei= nung bes Publicums und in ber Gunff bes Ronigs berabfetten. Die Ungabe ber Reuern, D. fei ber Er: finder bes berühmten Sages: Nulle terre sans seigneur, ift zuverläffig grundlos. - Er binterließ brei ebeliche Rinber und außerbem einen naturlichen Gobn, Di= tolaus Dangu genannt, ber im 3. 1540 Legitimations: briefe erhielt. Rifolaus ftarb im 3. 1567 und wurde in feiner Abtei Juilly bei Meaur begraben. Er mar

Staatfrath, Maitre des requêtes, Rangler von Das varra, feit bem 3. 1555 Bifchof von Geeg und guleht von Mendes gewesen. Des Ranglers D. Tochter, Geralba, beirathete in erfter Che ben Mern be Rouvrons St. : Simon, in anderer Che ben Renat von Arpaion. Gein jungerer Sohn, Bilhelm Duprat, 21bt von Mau= gat und Großergbiakon von Rouen, gablte nur 22 Jahre, als ihm am 16. Febr. 1528 bas Bisthum Clermont verlieben murbe, von bem er gwar erft am 2. Jan. 1535 Befit nahm. Er befuchte bas Concilium von Tribent und brachte von bort bie erften Sefuiten nach Frankreich, für bie er auch brei Collegien ftiftete, bas fogenannte College de Clermont, in der Strafe St. Jacques ju Pas ris (im 3. 1560 gestiftet und nachmals Collège de Louis le Grand genannt), bas Collegium zu Billom in der untern, und jenes zu Moriac in der obern Muvergne. Inhaber bes fconften Bartes im Ronigreiche, und barauf nicht wenig ftolg, erregte Wilhelm ben Reid feiner Domberren. Bu Dftern bes 3. 1560 wollte er im Dom pontificiren, an bem Gingange gum Chore traten ibm aber brei Burbentrager entgegen, ber eine mit einer Schere bewaffnet, ber andere bielt bas aufgeschlagene Statutenbuch, ber britte eine brennende Rerge in ber einen Sand, beutete mit ber anbern auf ein Gebot bes Statutenbuchs, barbis rasis; alle brei sperrten ihm ben Weg unter bem Ruse: "Reverend pere en Dieu, barbis rasis." Der gute Pralat, um seinen Bart zu rets ten, floh nach bem bifchoflichen Schloffe Beauregard, fühlte fich aber fo ergriffen von bem feinem Barte an= gebrobten Schimpfe, bag er alsbald erfrantte. Er errich= tete fein Teftament am 25. Jun. 1560, brachte burch reich= liche Bermachtniffe bie Stiftung ber brei Collegien vollends gu Stande, fliftete in Clermont noch weiter ein Sofpital und farb zu Beauregard in bem Alter von 55 Jahren ben 22. Det. 1566. Die Leiche murbe in bem Paulanerfio= fter ju Beauregard, bas ebenfalls eine Stiftung bes Bi= fcofs, beigefest, fpater aber nach bem Jefuitencollegium in Billom übertragen. Unton IV., Des Ranglers Duprat alte= rer Sohn, Berr auf Rantouillet, Precy, Biteaur, Thiern und Thourn, fommt im 3. 1547 als Prévôt des marchands in Paris vor, und war mit Unna von Alegre feit bem 30. Nov. 1527 verheirathet. Unna, Die in ihrer Che acht Kinder gehabt, ging als Bitwe eine zweite Che ein mit Georg von Clermont bUmboife, bem Marquis von Galerande, bem fie auch ums 3. 1566 jum Dachtheile ber Rinber erffer Che ihr ganges großes Bermogen, bie Baronie Precy, Die ein Theil ber Graf= fcaft Joigny, ferner Die Baronie Biteaur, in Burgund, Uncienville u. f. w. vermachte. Es entstand barüber aber ein großer Proceg, ben ber Reichstag von Blois ju Gunften bes Saufes Duprat entichieb, und ber auch Beranlaffung ju bem EDict über bie zweiten Chen geworben ift. Bon Unron's IV. acht Rindern find bie Cobne: Unton V., Wilhelm und Frang, biefer als Ctammpater ber Linie in Biteaux, ju merten. Wilhelm, Baron von Biteaux, lebte in großem Unfrieben mit feinem altern Bruber, überfiet benfelben in Rantouillet am 22. Jun. 1576, erprefte eine Gumme von 4000 Thalern, um

welche er in ber Theilung verfurgt gu fein vorgab, und entführte bie beften Pferbe vom Sofe; bafur murbe er aber von bem Bruber, Enbe Dovembers 1577, einer Berfchworung gegen bes Ronigs Perfon angeflagt, wos von ber Beweis burch Beugen beigebracht merben follte. Bilbelm mar aber wirklich einer ber unbandigffen Ligiften. Die Befatung, bie er in feine Burg Biteaur eingelegt hatte, fette Die ganze Landschaft Aurois in Contribution; von den Schloffern Juilly und les Dauvrees aus fcnitt er ber getreuen Bevolferung von Gemur alle Lebensmittel ab, bis enblich Cavannes bie beis ben Raubneffer übermaltigte. Der Baron von Biteaur fonnte 120 vollständig ausgeruftete Reifige, 200 Argo= lets und 1800 Mann Fugvolt, nebft einer angemeffenen Babl von Kanonen, aufbringen. Der Prafitent Fremiot fuchte ibn fur bes Konigs Dienst ju gewinnen und wagte fich ju bem Ende nach Biteaux. Allein D., ftatt ju unterhandeln, hatte große Luft, ben Prafibenten in Gewahrsam ju balten, und es bedurfte ber außerfien Unftrengung einiger Sauptleute ber Befagung, von benen Fremiot ficheres Beleite empfangen hatte, bamit er biefes Geleites auch wirflich theilhaftig werbe. Gleich barauf eroberte D. auch noch bie Stadt und Burg Ropers, mo er fortan eine Befatung von 600 Mann unterhielt und bamit ben Koniglichen fehr laftig wurde. Im gewöhnlichen Les ben war Wilhelm nicht minber ein febr gefährlicher Dadbar; benn, ein Fechter fonder Gleichen trieb er bes Beitalters Leibenfchaft fur Duelle auf bas Mugerfte. Un= gablige Denichen murben burch ihn gemorbet, bis ihn endlich Ivo von Megre, Baron von Millau, ebenfalls im Duell, bas unweit ber parifer Rarthaufe vorfiel, am 7. Mug. 1583 erlegte. 3molf Jahre fruher mar 3vo's Bater auf gleiche Beife von ber Sand bes Barons, ber boch fein Better war, gefallen. Bilhelm's Befigthum tam an feines Bruders Frang Rinder, benn er felbft mar un: verheirathet geblieben; hinterließ aber eine naturliche Tochster, Fortuna. Unton V., Wilhelm's alterer Bruber, Bert . von Nantouillet und Precy, Baron von Thoury, murbe ben 19. Febr. 1553, an feines Baters Stelle, als Prevot bon Paris inftallirt und ftarb im 3. 1589. Geine Ge: mablin, Unna von Barbangon, batte fich burch Parlamentebeichluß von ihm trennen laffen. Um 10. Nov. 1588 frurgte ein junger Mann in bas Bimmer, wo fie fich bie Rleiber wechselte, und verfette ihr, in Gegenwart ber Dienerinnen, einen Dolchftich in Die Bruft. Der Morber entfam, ohne bag Jemand im Saufe ben Berfuch machte, ihn zu ergreifen, baber man ihn allgemein fur ben Diener von bes Sausberrn Rache bielt; bie Wunde war aber nicht tobtlich, fo, bag Unna als Witme eine gweite Beirath mit Renat Biau eingeben tonnte. Ber altefter Cobn, Dichael Unton Duprat, blieb im Duell mit bem Grafen von Sault, ben 12. Darg 1606, binterließ aber aus feiner Che mit Maria Seguier, bes Prafibenten Seguier Tochter, zwei Rinber. Bon feinen Enteln wurde ber altefte, Ludwig Duprat, Marquis von Mantouillet, im Gefechte bei ber Borftabt St. Antoine, ben 2. Julius 1652 getobtet; er befehigte bes Carbis nals Magarin Genbarmen. Ludwig's jungfter Bruber,

ber Chevalier be Mantouillet, Frang Duprat, Graf von Barbançon, Marquis von Cany, Capitain von ber Cavalerie und erfter Saushofmeifter bes Bergogs von Dr= leans, murbe von feiner Urgroßmutter Bruber, von Lubwig von Barbançon, Marquis von Cany, ju Bubrung des Mamens und Wappens von Barbangon berufen und ftarb ben 24. Jun. 1695, aus feiner Che mit Unna Maria Colbert be Terron zwei Gohne hinterlaffend. Der altere, Franz Duprat be Barbangon, Graf von Barbangon und Gouverneur von Coucy, farb ben 15. Dec. 1749, mit hinterlaffung eines Cohnes, Lutmig Unton, Marquis von Barbangon, ber ale Maréchal de camp feit bem 1. Jan. 1748 und als Lieutenant general feit bem 1. Dai 1758, mehrmals in ben Relationen von bem fiebenjahrigen Kriege genannt wird, auch nach bem Absterben ber Linie in Viteaur Diefe Baronie erbte. Geine Gemahlin, Antonia Eleonora be Fan be la : Tour : Maubourg, ftarb ben 25. Jun. 1750, bald nach ber Geburt eines Cohnes. Die Linie in Biteaur, von Unton's IV. jungftem Cobne Frang abffams mend, befaß auch aus bes Connetable von Bourbon Beute, Die Baronie Thiern, Die aber Frang felbft noch im 3. 1569, laut richterlichen Ertenntniffes, bem Ber joge von Montpenfier jurudgeben mußte. Gein Gobn, Unton, Baron von Formeries, erbte von bem Dheime Wilhelm bie Baronie Biteaur und ben bebeutenben Rriegsapparat, von bem bie Rebe gemefen. In Be tracht beffen verschmahte Ronig Beinrich IV. es nicht, feine Unterwerfung burch langwierige Unterhandlungen gu erfaufen, und ber Bertrag vom 11. Jul. 1595 ift in feinen 16 Urtifeln eins ber merfwurdigften Documente, welche Die Geschichte von Frankreich aufzuweisen bat. Unter andern mußte ber Ronig bem Baron, ber überall als ein Couverain auftritt, fur zwei Jahre bie bewaff: nete But ber Schloffer Biteaur und Royers überlaffen, ben Unterhalt feiner Compagnie von 100 reitenben Ur quebufirern übernehmen, ibm außerbem ein Cavalerieregt ment von gehn Compagnien und 20,000 Thir. geben. Die Linie in Biteaur ift gegen bie Mitte bes 18. Jahrt. (v. Strambers erloschen.

DUPUIS, 1) Charles, geb. gu Paris im 3. 1685, lernte bei Gaspar bu Change, beffen Schwiegerfohn et auch in ber Folge murbe, die Rupferfiechertunft. Et wollte feinen Aufenthalt in London nehmen, ba aber bas Rlima feinem Rorper fchabete, fo fehrte er in bas Bas terland jurud, wo er Mitglied ber foniglichen Maleratas bemie wurde. In ben Sammlungen von Graget und in ber Galerie von Berfailles findet man Arbeiten von ihm. Er zeigt fich als grundlicher Renner in ber Be banblung feiner Arbeiten, bei benen er fich mit gutem Erfolge bes Upmaffers bebiente. Er ftarb im 3. 1742.

2) Nikolas Gabriel, ber Jungere, geb. ju Paris im 3. 1696, Bruber bes Borbergebenben, mar von Profeffion ein Farber, befchaftigte fich aber ebenfalls mit Rupferftechen, und fach lange Beit die Platten mit Ber gierungen, welche auf bie Leinwand abgebrudt murben; allein biefe mechanischen Arbeiten genügten ibm nicht fur die Folge, und als er bei Du Change im Rupferflechen Unterricht genommen, stach er zwei Platten nach Le Brun von der Galerie von Berfailles, nach den Zeichnungen von Masse, welche ihn bekannt machten. Zufrieden mit dieser Arbeit empfahl ihn Masse der königlichen Malersakademie, welche ihn zu ihrem Mitgliede ernannte. Da die Ausdunstung des Anwassers seiner Gesundheit schadete, bediente er sich blos des Gradstichels, und wußte diesen ebenso leicht wie die Radirnadel zu behandeln; einen Besweis dieser Aussuhrung gibt sein Anas und Anchises nach Karl Banloo. Er stach wie sein Bruder Bildnisse und Geschichte und starb im I. 1770. (S. Dandre Bardou, Tom. 2. p. 222, und Huber, Handbuch ze. 8. Ib. S. 48—51.)

DUPUIS (Charles François), Mitglied bes frangofifchen Rationalinftituts, murbe ben 26. Dct. 1742 gu Erie : Chateau, zwischen Gifors und Chaumont, von armen Altern geboren. Gein Bater, ein Schullehrer, un= terrichtete ibn in ber Mathematit und ber Felbmeftunft, worin er ichon betrachtliche Fortschritte gemacht hatte, als ber Graf Larochefoucault ibn fennen lernte, ihm eine Stelle im Collège d'Harcourt verschaffte und baburch feinen Studien eine gang andere Richtung gab. Er machte fo reißende Fortschritte, bag man ihm in feinem 24. Jahre ben Unterricht in ber Rhetorit im Collège de Lisieux übertrug. Die Duge, bie ihm bier blieb, bes nutte er, ben Curfus ber Rechtswiffenschaft zu machen, und er fieß fich bann im 3. 1770 unter bie Parlaments= abvocaten aufnehmen. Bom Rector ber Universitat aufs gefobert, hielt er eine Rebe bei ber Preisvertheilung und bann bie Trauerrebe auf ben Tob ber Maria Therefia, und biefe beiben Reben, welche bamals im Drud er-fchienen, begrundeten querft feinen Ruf. Bahrend beffen aber beschäftigte er fich fortmabrend mit ber Dathematif, und wurde burch Lalande, mit welchem er innigft befreun= bet wurde, vorzüglich zur Uffronomie hingezogen. Dies bestimmte bie Richtung zu allen feinen nachmaligen For= fcungen, die Mythologie burch die Uftronomie gu er= Blaren. In feinem Streben nach Entrathfelung ber Sternbilber machte er ben Unfang mit benen bes Thier: treifes. Bierbei ging er von bem Gedanken aus, daß Diefe Darftellung bes himmels mahrend bes Laufes eines Sabres bem Buftanbe ber Erbe und ben Arbeiten bes Landbaues, ju ber Beit und in bem Lande, mo biefe Simmelszeichen erfunden worben, fo habe entsprechen muffen, bag ber Thierfreis fur bas Bolf, bei welchem er bezeichnet murbe, zugleich ein aftronomischer und land= wirthschaftlicher Ralender gewesen fei. Es fam nun barauf an, bas Rlima und bie Beit zu ermitteln, worin bas Sternbild bes Steinbocks am Tage bes Sommers folftitiums mit ber Sonne habe aufgeben und bas Fruhlingsaquinoctium unter ber Bage habe eintreten muffen. D. glaubte biefes Klima in Ugppten gu finden, mo vor ungefahr . 15 - 16,000 Sabren vor unferer Beitrechnung eine volltommene Ubereinstimmung ber Beichen mit ihrer Bebeutung fatt gefunden babe, welche Ubereinftim= mung nachmals burch bas Borruden ber Rachtgleichen geftort worden fei. Bis gu jener Beit ging er benn gus rud und eignete bie Erfindung ber Beichen bes Thier-

freises ben Boltern ju, welche bamals Dberagupten ober Athiopien bewohnten. Dies ift die Bafis, auf die er fein mythologisches Suftem grundete. Er erklarte nicht, wie gewöhnlich, ben himmel burch bie Erbe, sondern umgekehrt die mythische Geschichte burch ben himmel, und hatte babei gewiß in vielen Punkten Recht. Da es ihm erft gelungen war, eine nicht unbetrachtliche Ungabl von Mothen auf biefem Bege mahrscheinlich genug gu erflaren, fo fcheute er feine Schwierigkeit, um auf bem einmal betretenen Bege immer weiter vorwarts gu brin= gen und bas gange theogonische und theologische Guffem ber Alten aftronomisch zu erklaren. Rachdem er mehre einzelne Theile seines neuen Spftems im Journal des Savants (1777, 1781) u. a. vorlaufig befannt ge= macht, vereinigte er biefe gerftreuten Theile in ein Ganges, welches zuerft in ber Uftronomie von Lalande er= fchien, bann aber auch befonders unter bem Titel: Memoire sur l'origine des constellations et sur l'explication de la Fable par l'astronomie. (1781. 1 Bb. 4.) - Bailly im funften Banbe feiner Gefchichte ber Uftro-

nomie erklarte fich bagegen.

Condorcet hatte Friedrich bem Großen Dupuis jum Radfolger in Thiebault's Stelle in Berlin empfohlen, D. auch bes Ronigs Unerbietungen angenommen, Friedrich's Tod aber vereitelte biefen Plan. Dagegen erhielt D. bie Professur ber Beredsamfeit am Collège de France, wurde im 3. 1788 Mitglied ber Afabemie ber Infchriften und bald barauf einer ber vier Commiffaire für ben offentlichen Unterricht. 218 aber nun bie Sturme ber Revolution losbrachen, jog er fich nach Evreur gurud, fonnte jedoch nicht vermeiden mit bineingezogen ju merben. Er murbe jum Conventsmitglied ermablt, marb im britten Sabre ber Republit Gecretair ber National= verfammlung, im vierten Sabre Mitglied bes Rathe ber Funfbundert, nach dem 18. Brumaire Ditglied bes gefengebenden Rorpers, und gulegt gum Mitgliebe bes Genats vorgeschlagen. In allen biefen politifchen Un: gelegenheiten mar er nicht in feiner Sphare, zeichnete fich aber ftets burch ehrenwerthe Gefinnung und feine Maßigung im Reben und Sandeln aus. Bei Belegen= heit des Processes gegen Ludwig XVI. verwarf er bie Deputirten als Richter und sagte: Ich munsche, daß die Meinung, welche die meisten Stimmen fur sich erhalten wird, bas Glud aller meiner Ditburger mache, und bas wird fie machen, wenn fie bie ftrenge Prufung von Gu= ropa und der Rachwelt befteben wird, welche ben Ronig und feine Richter richten werben.

Auch während bieser ganzen Zeit hatte D. nicht ausgehört seinen wissenschaftlichen Plan im Großen auszusübren, und die Frucht einer 16jährigen Arbeit war bestimmt, einen Theil der Encyclopedie methodique auszumachen. Indessen war er besorgt wegen der Angrisse, welche der fromme Eiser gegen ihn machen wurde, und war nahe daran es dem Feuer zu übergeben. In der Zueignungsschrift desselben an seine Gattin sagt er: Cest de toi seule, que le Public le recevra. Il ent été brulé sans toi. Die Erscheinung desselben ersolgte dann noch auf sonderbare Weise. Der Abbe pries es

bem Club ber Corbeliers als ein fur ben menschlichen Beift febr wichtiges Wert, und ba murbe fogleich Agaffe jum Drude beffelben beauftragt, und batte beinabe fur einen ichlechten Burger gegotten, weil er ben Drud nicht fchnell genug forberte. Auf biefe Beife erschien unter ben Sturmen ber Revolution: Origine de tous les Cultes ou Religion universelle. Paris im britten Jahre ber Repuplif (1794. 3 Bbc. 4. mit Utlas. 6 Thie. 8. in 12 Bon.). Im J. 1798 erschien ein Abrégé de l'Origine des Cultes (1 Bb.), spater noch ein Abrégé von Destutt be Tracp, welches noch vorzüglicher ist. Auch finbet man einen lichtvollen Ubrig biefes Syftems in ber Parallèle des Religions von P. Brunet, worin es mit ben Spftemen anderer Mythologen verglichen wird. Gine zweddienliche Einleitung in das Berk von D. gibt das Werk von Dulaure: Des Cultes qui ont précédé et amené l'Idolatrie ou l'Adoration des figures humaines. (Paris 1805.) Es war ju erwarten, daß uber biefes Wert von D., vielleicht schon feines Titels wegen, Die ents gegengefesteften Urtheile murben gefallt merben; es blieb aber eine Beit lang nur ein Parteibuch und hat die Un= ertennung, die es verdient, nicht erhalten. Rur biefe Gerechtigfeit konnte man bem Berfaffer nicht verfagen, bağ er ebenfo große Gelehrfamfeit als großen Scharffinn barin bewiefen babe.

Außer ben genannten Berten finden fich von D. noch zwei Abhandlungen über die Pelasger in ben Dente fcbriften bes Inftitute, ein Mémoire sur le Zodiaque de Tentyra in der Revue philosophique, im Maibefte 1806. Befonbers erfchien in bemfelben Jahre fein Mémoire explicatif du Zodiaque chronologique et mythologique, 1 Bb. 4. mit Rupfer. - Um 29. Gept. 1829 ftarb D. ju 36-fur Dil, wenig reicher als bei feiner Geburt. Dacier hielt bie Gebachtnifrebe; bie Witwe bes Berftorbenen bat einen Bericht über fein Leben und feine Schriften berausgegeben. Bergl. Muguis in ber Bibl. universelle.

DUPUY (Claude [Puteanus]), ein Bermanbter von be Thou (Thuanus), Schuler bes Turnebus, Lambinus und Cujarius, Parlamenterath ju Paris, farb im 3. 1594, im 44. Jahre feines Alters, am Stein. Er mar wegen feiner Moralitat und Gelehrfamfeit fehr geachtet. Benn er gleich fetbit nichts gefchrieben bat, fo lieferte er bennoch Undern treffliche Materialien. Er binterließ brei Cobne, Chriftoph, Augustin und Peter. Letterer murbe fonigl. Rath und Bibliothefar und bat, im Intereffe fei= nes Sofes, mehre Berte geschrieben, j. B. Prenves de la liberté de l'église Gallicane, worin Bieles aus Frang Dithou's Dachlaffe enthalten fein foll; außerbem, nach Jocher's Ungabe, historia damnationis templariorum; historia Schismatis ecclesiastici de 1378-1428; historia pragmaticae sanctionis Biturigibus 1439 conditae; de concordatis Bononiens, inter Leonem X. et Franciscum I.; de controversia inter pontificem et imperatorem de investituris; Deductionen über Des Ro: nigs Unfpruche auf mehre gander; Consilia, Considerationes und mehre Schriften über bas frangofifche Recht. Er farb ben 14. Dec. 1651. Bichtige Sandichriften

von ibm befinden fich noch in ber tonigt. Bibliothet ju (Spangenberg.)

DUQUESNE (Abraham), wurde im 3. 1610 gu Dieppe geboren. Gein Bater, ein geschichter Geemann, verbanfte feinen eigenen Berbienften feine Beforberung bis jum Schiffscapitain. Er war bemubt, feines Sohnes Abraham Anlagen forgfaltig zu entwickeln. Auch veranftaltete ber Bater, bag ber junge D., um beffen Ausbildung fur bas Geemefen gu beforbern, frubgeitig mehre Gee= und Ruftenreifen unternahm. Abraham D. coms manbirte bereits im 3. 1637 ein Schiff. In Diefer Stellung trug er gu ben Dieberlagen bei, welche bie Spanier in bem zwischen ihnen und Franfreich geführten Kriege mehrfach erlitten. Das feltene Talent bes jungen Gee manns leitete icon bamals die offentliche Mufmertfamteit auf ibn. Much in bem Geefriege ber folgenden Jahre gegen Spanien leiftete D. treffliche Dienfte. Go zeichnete er fich im 3. 1639 in ber Schlacht bei Coruna, 1641 bei Taragona, fowie 1643 bei mehren Gelegenheiten aus. Wegen der Unruben, von welchen fich Frankreich mabrend der Minderjahrigfeit Ludwig's XIV. gerriffen fab, verließ D. fein Baterland und trat in Schwebens Dienfi, wofelbft er jum Bice : Abmiral beforbert murbe. Bereits jum zweiten Male feit Ausbruch des großen breißigiabris gen Krieges in Teutschland mar ber Friede gwifchen Das nemark und Schweden, und zwar im 3. 1643, unter brochen. Bor Gothenburg fchlug D. Die banifche Flotte ganglich, fobag bie banifche Lanbarmee fich jur Aufbebung ber Belagerung Diefes Plages gezwungen fab. 3m Laufe bes Rrieges fügte D. ber banifden Flotte, gegen welche fich ingwischen eine bollanbifche Escabre mit der schwedischen vereinigt hatte, wiederholt Niederlagen bei, bis Danemark im J. 1645 gezwungen wurde, in den sehr nachtheiligen Frieden zu Bromsebroo einzuwilli-gen. Darauf kehrte D. nach Frankreich zurück; und als Die Spanier im 3. 1650 Borbeaur, welches fich gegen Ludwig XIV. erklart hatte, mit Schiffen ju unterflum eilten und die frangofische Regierung dies, wegen Mangels an Gelbmitteln, zu hindern fich außer Stande fab, ruftete D. auf eigene Roften eine Flotille aus, fubtte biefe fchleunig an die Dundung ber Gironde und binter trieb fo bie Musfuhrung ber Abficht ber Spanier, moburch Bordeaur ju capituliren gezwungen murbe. Die Damalige Regentin von Kranfreich, Unna von Sferreich fen Berbienfte angemeffen ju belohnen und um ibn fur bie bargebrachten Opfer ju entschädigen, bie Infel und bas Sch'of Inbret bei Mantes, indem fie bem Geebele ben gleichzeitig einen boben Rang in ber Marine ertheilte. Mls Ludwig XIV., ber bie Regierung feit bem 3. 1651 felbst übernommen, Solland ju unterwerfen verfuchte, zeichnete fich D. in ben Seefelbzugen von 1672 und 1673 gegen Runter und Tromp im Ranal und in ben nieberlandifchen Gewäffern abermals aus. Babrent bie fer Begebenheiten ftand Meffina gegen Spanien, welchet Monarchie es als Theil bes Konigreichs Reapel anger borte, ploglich auf und wendete fich um Silfe und Schut an Franfreich. Gehr balb fab man ben Schauplat bes

Geefrieges nach bem mittellanbifden Deere ausgebehnt; benn bie Sollanber unterftutten bier bie Spanier mit eis ner von Runter befehligten Flotte. Die borthin abgefen= bete frangofifche Seemacht murbe bagegen von D. anges fubrt. 3m 3. 1675 gelang es jeboch D. noch nicht, ber fpanifch : bollandifchen Flotte Deifter zu werben. Er be= gab fich baber, auf Beranlaffung bes Bergogs von Bis vonne, frangofischen Dberbefehlshabers auf Gicilien, nach Berfailles, um bort bei Lubwig XIV. Berftarfung ber Streitfrafte im mittellanbifchen Meere perfonlich auszu-wirten. Ebenfo blieb, trot ber geschidten Manoeuvres D's, ber Kampf bei Stromboli und Messina zu Anfange bes 3. 1676 unentschieben, bis es bem guleht genannten Geebefehlshaber gludte, Die feindliche Flotte in ben Bemaffern von Catanea ganglich zu befiegen. Runter empfing in Diefer Schlacht eine tobtliche Bunde und ftarb bald barauf in Sprafus. Durch biefen Rampf murbe ber Beldzug zu Gunften Frankreichs, welches fich nun in ben Befit von Sicilien fette, entschieden. 218 D., nach Beenbigung biefes Krieges, nach Berfailles jurudfehrte, erflarte ibm Lubmig XIV., bag er ihm bie bochften militairifchen Burben, wie er es verbiente, zum eigenen Bedauern bes Monarchen, nicht ertheilen fonne, weil ber Seehelb Calvinift fei. Inzwischen beschentte ber Ros nig D. mit ber Befigung Bouchet bei Ctampes und legte ibr ben Ramen und Titel eines Marquifate Duquesne bei. Rach dem Frieden murbe er in ben Marinerath an ben Sof berufen. 3m 3. 1681-1683 führte er ben Muftrag aus, Tripolis wegen verübter Geeraubereien gu guchtigen. Er mußte fich barauf beschranten, es zu bombarbiren, ohne es nehmen ju fonnen. Algier zwang er in ber namlichen Beit, laftige Friedensbedingungen einzugeben und angunehmen. Much Benua mußte D. burch ein heftiges Bom= barbement bem Stolze Lubwig's XIV. ju unterwerfen. -Darauf jog fich D. in den Schoos feiner Familie gurud und farb am 2. Febr. 1688 ju Paris. Gein Berg murbe nach Mubonne am genfer Gee gebracht, wo ihm auf ei= ner Familienbefigung von feinen Cohnen ein Dentmal errichtet ift. D. war mit einem fraftigen Rorper und einer angenehmen Gefichtsbilbung begabt. Er ift unftreis tig einer ber bebeutenoften Geemanner gemefen, welche Frankreich befeffen bat.

Abraham Duquesne, zweiter Cohn bes Bors bergebenben, zeichnete fich gleichfalls auf bem Deere aus. 3m 3. 1660 befand er fich bei der Expedition in In-(Falkenstein.) bien.

DUR, bart. Dit biefem Musbrude wird bie Zonart bezeichnet, beren Grundaccorb aus einem Grundtone, welcher es auch fei, ber großen Terz und ber reinen Quinte besteht, welcher Accord ber Dreiflang, ber bar-monifche Dreiflang, genannt wirb. Man fagt alfo C-, Des-, D., Es-dur u. f. f. Im vierstimmigen Cabe wird bie 8 bingugethan ober auch bie Quinte verboppelt. Delder Grundton mit feinem barmonifchen Dreiflange in einem mufitalifden Gage berricht, erfieht man aus ber Borgeichnung (f. b. Urt.), aus bem erften und Schluß: accord wenigstens in ben meiften Fallen; immer aber muß ber Bauptbreiflang fo berrichend fein, bag alle Uccord=

verbindungen von ihm ausgehen, fich um ihn bewegen und oft in ihn jurudkehren. Wo bas nicht stattfindet, ift die Borzeichnung ober ber badurch angezeigte Grundton mit feiner Tonart falfch bezeichnet. Der Duraccord unterscheibet fich burch bie große Terg vom Mollaccorb, welcher bie fleine erhalt. Daber nennen bie Staliener unfer Dur auch oft Maggiore (f. b. Urt. Tonart). In welchem Bufammenhange Diefe Durtonarten mit einanber fleben, bavon f. b. Art. Quinten - und Quartencirkel. -Bor Beiten murbe mit bem Borte Dur blos ber Zon b bezeichnet, wenn er um einen fogenannten halben Ton burch bas h in unfer h erhoht wurde. Man hatte fruber im Abendlande in ber gangen Gcala feinen halben Ton mehr, als eben b und h. Das erfte murbe b-moll und bas anbere (unfer h) b-dur genannt und mit b bezeichnet. Beiches von beiben in einem Tonftude gel= ten follte, murbe in ber Borgeichnung beftimmt. Ginen Gefang, ber b erklingen ließ, nannte man Cantus mollis, wo b bingegen wegfiel und unfer h ( ) gefungen murbe, Cantus durus. Rachbem fich unfer heutiges Tons fostem des Abendlandes regelte, hat fich bie obige Erflarung bes Ausbruckes Dur allgemeine Aufnahme erwor-ben. Man hatte namlich bem Anfangstone A noch G bingugefügt, wodurch b gur fleinen und h (2) gur großen Terg murbe, vom erften Tone ber Leiter an gegablt. Dies trug man nun fpater auf alle Berbaltniffe eines jeben Grundtons über, nachdem jeber Zon feinen halben erbals (G. W. Fink.)

DURA, 1) Stadt in Defopotamien am oftlichen Ufer bes Guphrat beim Ginfluffe bes Chaboras in ben= felben, beißt auch nach ihrem Grunder Difanorsftabt (Νικάνορος πόλις, Nicanoris urbs. Polyb. V, 48. Amm. Marc. IV, 1. XXIII, 5, 8).

2) Rame ber großen Gbene (unrichtig bei Luther: Unger) bei Babylon, wo Nebutabnegar bie ungeheure Bilofaule von 60 Glen Bobe und 6 Ellen Breite aufrichten ließ (Daniel 3, 1).

DURACINA, beißt bei Plinius (H. N. XIV, 4, 8) eine Art Beintraube, weil sie fich lange am Stocke balte; ebenso eine vorzügliche Art Kirschen (Duracina cerasa I. c. XV, 30). Dalechamps, Zabernamontanus und R. Bauhin (Pin. p. 440) nennen so eine Art Pfirfich megen ihres harten, fcmer vom Rerne fich lofenben (A. Sprengel.)

DURADE (Jean George), ward im 3. 1740 au Genf geboren, mo er in ben neunziger Jahren bes vorigen Sahrhunderte farb. 3m 3. 1766 gewann er ben phyff-falifchen Preis ber fonigt. Akademie ber Biffenschaften ju Berlin. Geine Preisschrift erschien unter bem Titel: Traité physiologique et chymique sur la Nutrition (Paris 1767) Spater blieb Die Scheibefunft Die Lieb: lingserholung bes als praftifchen Urgtes thatigen Berfaffers. Gie führte ihn auf die Darftellung bes funftlichen Borar, woruber in bem fcmeigerifchen Dufeum (Burich 1788. 4. Jahrg. G. 78) bas Dabere angegeben wirb.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

Durahner, f. Afghanen.

DURAK, der, ein aus bem Aufsischen in ben teuts schen Ofiseprovingen Auflands auch ins Teutsche übersgegangenes Scheltwort, bas a) einen Narren, b) einen Hahrei, c) ein baselbst bekanntes Kartenspiel, welches man habn rei nennt, bebeutet

man Hahnrei nennt, bedeutet. (Petri.)
DURANCE, die. Dieser Fluß entspringt im französischen Departement der obern Alpen, Bezirk Briangon, auf dem Mont-Genèvre, geht dei Briangon, Argentière, Embrun, Tollard, Sisteron, les Mées, Manosque, Pertuis und Cavaillon vorbei und stürzt sich zwei Lieues unterhald Avignon im Departement der Bouches du Rhône in den Rhône. Bon Bessé: Basse dis zu ihrer Ausmündung ist sie schissen den breit wie ein Strom ist sie reißend und wild wie ein Gießbach, und ihre häusigen überschwemmungen richten große Verwüssungen an. Diese ersetzt sie jedoch sowol durch zahlereiche Bewässerungskandle, welche sie nahrt, als auch durch den setzen Schlamm, welchen sie auf den Ackern absetzt und der sieses betragenden Laufes nimmt sie die Flüsse Ubape, Bleonne, Bueche, Asse Derdon und Cavalon nebst mehren kleinern auf. (Nach Barbichon.)

(Fischer.) DURAND, DURLSDORF, flaw. Twaroźna, Durandi villa, eine ber fonigl. 16 gipfer Kronftabte in Dberungern biesfeit ber Theiß, gipfer Gespanschaft, unter 49° 4' 58" nordl. Br., auf ber Straße von ber fonigl. Freiftabt Rasmart nach ber fonigl. Freiftabt Leutschau, nabe bei ber Kronftabt Menbard und eine halbe Deile von Rasmart entfernt, mit einer fathol. und evangelifch= lutherifden Pfarre und Rirche, 140 Baufern, 675 Ginm. (worunter 80 Katholifen, bie übrigen Protestanten A. C.), Die fammtlich Teutsche find und fich vom Aderbaue, Blachebaue und Leinwandmachen, auch von ber Brannts weinbrennerei, die fie ftart betreiben, nahren. Die Stadt hat auch eine Duble und Balbungen von Berchen: und Rieferbaumen. Rur ber fechste Theil bes Uderbobens ift fruchtbar, wenn er gut gedungt wird, bie übrigen Theile find febr unfruchtbar, weil fie fteinicht find und von Biegbachen oft ausgewaschen werben. Um beften gerath Safer. Die Biesen find oft Uberschwemmungen ausgefett, die Beiden aber find gut. (Rumy.)

DURAND, Bischof von Luttich, war von geringer Herkunft aus dem Gesolge des Dompropstes Gottschalk, aber desto reicher an Talenten und Kenntnissen, welche er sich als Schüler des berühmten Bischofs Notger dazselbst angeeignet hatte. Auf Empsehlung seines Borganzgers Boldodo wurde er vom Kaiser Heinrich II. zum kaiserl. Kanzler erhoben, in welcher Eigenschaft er Biezles sür das Bisthum Bamberg wirkte, und nach des Bischofs Tode im J. 1021 zum Bischofe ernannt. Das Domcapitel hatte zwar seinen Propst Gottschaft gewählt; allein als dieser in das kaiserl. Hoslager reiste, um sich bestätigen und belehnen zu lassen, begegnete er dem kaisserl. Lieblinge Durand, und wurde durch dessen Ernennung zum Bischofe von Luttich so angenehm überrascht, daß er mit ihm sogleich zurücklehrte. Bischof Durand blied aber gegen seinen frühern Wohlthäter und Gebieter

Gottschalt aus Erkenntlickleit sehr ehrerbietig. Im 3.
1022 wohnte er bem Kirchenrathe zu Aachen bei und gerieth mit dem Erzbischose Piligrin von Coln in einen großen Wortwechsel, nach welchem die übrigen Kirchens väter dem Bischose Durand beistimmten. Er benahm sich übrigens gegen die Bewohner seines Sprengels sehr karg und gesühlloß, ließ deswegen den Bau des Lorenzklosters, welchen sein Vorgänger Woldod begonnen hatte, uns vollendet, und gab dem Stiftungssond eine andere Bestimmung. Während seiner schmerzhaften Krankheit, an welcher er am 25. Jan. 1025 gestorden ist, wurde er erst von Reue ergrissen, und besahl deswegen, man möge ihn auf dem Berge dem Lorenzkloster gegenüber unter freiem himmel begraben \*). (Jaeck.)

DURAND, 1) David, geb. im 3. 1679 gu St. Pargoire in Languedoc, wurde ichon in feinem 22. Sabre Prediger ju Bafel, von ba nach Solland als Felopredis ger eines aus feinen gefluchteten gandeleuten gufammens gefehten protestantischen Regiments berufen, mit welchem fein Unftern ihn nach Spanien führte; benn bier murben bie Bauern ibn als Reger verbrannt haben, wenn nicht ber Bergog von Bermid ihn befreit hatte. Er rettete fich nach Montpellier, ging von ba nach Genf und bann nach Rotterbam, wo er mit Baple fich innig befreundete. Endlich begab er fich nach London, wo er als protestans tifcher Prediger ber frangofifchen Rirche angeftellt murbe, als welcher er am 16. Jan. 1763 ftarb. Er war ein febr fruchtbarer Schriftsteller in verschiedenen Sachern, benn man bat von ihm archaologische, biftorische, biographifche Berte, Prebigten und Gebichte. Bu ben erftern gehoren feine Muszuge aus Plinius, Die jest feinen Werth mehr haben. 216 Gefchichtschreiber feste er bie Gefchichte Englands von Rapin Thopras (Bb. 11 und 12, bie Gefchichte Wilhelm's III., ber Maria und Unna enthaltend) fort und fcbrieb eine Gefchichte bes 16. Sabrb., welcher eine Biographie bes Gefchichtfchreibers be Thou beiges fügt ift. Geine Biographie Banini's vertheibigt biefen gegen bie Unklage bes Utheismus. Alls fein beftes Bert nennt man La Religion des Mahométans, tirée du latin d'Adrien Reland, avec une profession de foi mahométane (Saag 1721. 12.). Geiner Musgabe bes Telemach ift eine Biographie Fenelon's und ein von gabricius geliefertes Bergeichniß ber lateinifchen und griechis fchen Nachahmungen biefes Gebichtes beigefügt. (G. über Durand's Leben und Schriften Barbier im Magnz encycl. 4. Th. bes 8. Jahrg. und im Dict. des ano-nymes, besonders abgebruckt Paris 1809.) (H.)

2) François Jacques D., geb. im S. 1727 zu Simale bei Alençon in ber Normandie von kathol. Altern. Nach vollendeten Studien veranlaßte ihn innere Neigung, sich nach der Schweiz zu ziehen und die resormirte Lebre anzunehmen. Schon im S. 1760 sinden wir ihn als Mitglied des sogenannten Ministeriums zu Laufanne und 1768 als Prediger der franzosischen resormirten Gemeinde

<sup>\*)</sup> Barré, Gefd. von Acutschland II, 710. Calles, Annecel. germ. V, 81, 217, 258. Chapeaville, Gesta pontif. Leodiens. I, 858. Leodiens. pont. gesta c. Mariène et Durand IV, 834.

ju Bern, ba fein ausgezeichnetes Talent fur bie Rangel fehr balb in feinem zweiten Baterlande Unerfennung fanb. 3m 3. 1785 mabite ibn die Afademie ju Laufanne gum orbentlichen Profeffor. Geine mannichfaltigen Renntniffe liegen ibn an biefer bobern Bilbungsanftalt mehre Lebr= facher mit Musgeichnung befleiben. Gie erwarben ihm auch die Mitgliedschaft in - und auslandischer gelehrten Bereine. Er farb, allgemein geachtet, am 16. Upril 1816 im 89. Jahre feines Alters. Geine literarifche Thas tigfeit bewahrte fich burch zahlreiche Schriften. Bahrend feines Aufenthalts in Bern gab er bie dortige franzofische Beitung beraus. Dort begann er auch die herausgabe einer Reihefolge eigener Predigten, Die nicht weniger als eilf Bande umfaßt. Gie erfchien in brei Ubtheilungen unter nachftebenben Titeln: 1) L'Année évangelique, ou Sermons pour tous les Dimanches et Fêtes de l'année chrétienne. Edition augmentée de plusieurs Sermons, corrigée et retouchée avec soin (Berne et Lausanne 1780). Diefe fieben Bande find ins Teutsche und ins Englische übersetzt worden. 2) Sermons nouveaux sur divers textes de l'Ecriture sainte, et surtout pour les fêtes de l'année chrétienne (Lausanne 1792). 2 Boe. 3) Sermons nouveaux, par M. J. F. Durand. Précédés d'une Notice historique sur la vie et les ouvrages de l'Auteur, par M. Armand Delille, pasteur de l'église réformée de Valence, et Président de son Consistoire (Valence 1809). 2 Bbe. 1). Roch fruber, namlich schon im 3. 1762, hatte er ju Laufanne ein Abregé des Sciences et des Arts 12. druden laffen, von welchem Barbier im Dictionnaire des Anonymes. Seconde édition (Paris 1822). I. No. 178 fagt: "Cet ouvrage a eu beaucoup de succes." Much verbankt man ibm einen moralifchen Ros man, Le bon fils und L'Esprit de Saurin, ouvrage utile à toutes les familles chrétiennes. (Lausanne 1767. 12.) 2 Bbe. 2) - Bu einer Beit, wo bas Bort Stas tiffit taum in ber frangofischen Sprache eingeführt war, erschien seine Statistique élémentaire, ou Essai sur l'État géographique, physique et politique de la Suisse (Lausame 1795-1796). Tom. I-IV. Do: mals war biefes Buch, mas auch 3. C. Fafi in ber Bibliothet ber fcmeigerifchen Staatstunbe, Erbbefchreis bung und Literatur (Burich 1796). I. G. 365, bezeugt, für ben Bewohner ber frangofifchen Schweig bas befte Bert in feiner Urt. Gin Muszug baraus ift zu Leipzig im 3. 1796 in teutscher Sprache gebruckt worben.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
3) Guillaume D., Predigermond, wurde zu St.
Pourcain in Clermont (baber Durandus de Sancto Porciano), man weiß nicht in welchem Jahre, geboren, stubirte Theologie und Philosophie, wurde im J. 1313 Baccasaureus ber Theologie zu Paris, trat nacher als Leherzu Rom auf, wurde 1318 Bischof zu Pun, 1326 zu

Meaux, wo er 1332 (nach Anbern 1333) ftarb. Er gebort ju ben Musgezeichneten unter ben scholaftischen Phis lofophen, und fein Beitalter beehrte ibn mit bem Beina= men bes Doctor resolutissimus; fei bies nun megen ber Leichtigfeit, womit er fcmere Aufgaben lofte, over vielmehr megen feiner Entschloffenheit, mit feiner Uberzeugung nicht zurudzuhalten. In einer Abhandlung, De statu animarum sanctarum postquam resolutae sunt a corpore, bie aber aus leicht begreiflichen Grunden nicht ins Publicum gekommen ift, widerlegte er die Meinung bes Papftes Johann XXII., über die Seligkeit der Erwählten bis zum Tage bes Gerichts. Auch als Philosoph zeigte er sich als selbständigen und scharfsmigen Forfcher. In fruberer Beit ein Unbanger bes Thomas von Mguino, machte feine reine Bahrheitsliebe ihn in fpaterer Beit zu beffen Begner, und er mar um fo be= beutenber, ba fein beller Beift überall nach Beffimmtheit ber Begriffe und Deutlichkeit bes Musbrude ftrebte. Gein hauptwert ift: In sententias theologicas Petri Lombardi commentariorum libri quatuor 1508 Fol.; von Merlin herausgegeben 1515 Fol.; bann ofter, und mit Berbefferungen Mehrer, Lyon 1569 Fol., Benedig 1586 Fol. - Seine Statuta synodi dioecesanae aniciensis anni 1320 find gebrudt in Giffen's Discours historique de la dévotion à N. D. du Puy en Volay (Lyon 1620). - Über bas Eigenthumliche in feiner Phi= losophie f. Scholastische Philosophie.

4) Jean Baptiste Leonard D., aus Limoges geburtig, eine Zeit lang französischer Consul zu Eagliari, bann bei dem Ministerium der Marine angestellt, wurde im I. 1785 von der Compagnie des Senegal mit der Leitung ihrer Angelegenheiten in Afrika beauftragt, aber schon im nachsten Jahre zurückberusen. Er schrieb: Voyage au Senegal, dans les années 1785 et 1786 (Paris 1807), mit einem Atlas. Weder die Schrift noch der Atlas haben aber einen besondern Werth, weil zu viel aus andern Reisebeschreibern entlehnt ist und der eizgenen neuen Beobachtungen zu wenige sind. Durand starb in Spanien gegen Ende des Jahres 1812. (H.)

5) Ursin D., geb. im 3. 1682 zu Tours, trat schon 1704 in ben Orden ber Benedictiner von ber Congrega= tion bes b. Maurus, Die fich burch ihre gelehrten Dits glieber und ihre wichtigen literarifchen Unternehmungen auszeichnete. Durand mar jener Mitglieber murbig und hatte an mehren Berfen berfelben nicht geringen Untbeil. 218 Martene, jur Bervollftanbigung und Berichtigung ber Gallia christiana von Ct. Marthe, beauftragt murbe, Die Archive ber frangofifchen Sauptfirchen, Abteien und Rtofter gu untersuchen, ermablte er fich Durand gum Be-gleiter. Go machten nun beibe in ben 3. 1708-1713 eine gelehrte Reife burch Franfreich und bie Dieberlanbe, bon ber fie Bericht erftatteten in: Voyage literaire de deux Religienx de la Congregation de St. Maur. (Paris 1717 und 1724. 4.) 2 Bbe. In 100 Kathebra= len und 800 Abteien fcrieben fie alle noch ungebrudte Schriften forgfaltig ab, und nicht blos folche, bie fich auf ben besondern 3med ihrer Gendung bezogen. Die gemachten Funde theilten fie mit in bem Thesaurus no-

<sup>1)</sup> S. Dictionnaire de Bibliographie française (Paris 1812). Fom. I. No. 2643. über einige altere Prebigten und andere kleinere Schriften fiehe Erseh, La France litteraire und bie Supplemens. 2) Barbier a. a. D. I. Rr. 5393.

M. Encpel. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

vus Anecdotorum. (Paris 1717. Fol.) 5 Bbe. Der erfte Band enthalt Briefe und Urfunden von Furften, ber zweite Briefe von Papften, ber britte Chronifen, ber vierte Rirs denversammlungen und ber funfte Schriften verschiebener Rirchenlehrer, von Beba, Abalarb u. A. Der gludliche Erfolg biefer Reife richtete bie Mugen bes Ranglers von Franfreich, ber bamit umging, eine neue und vollftanbige Sammlung aller frangofifchen Gefchichtschreiber ju veranfalten, auf fie, und fo murben fie zu einer zweiten Reife veranlagt, Die fie im 3. 1718 burch Die Dieberlande und einen Theil von Teutschland machten. Bei ihrer Rud: funft im folgenden Sabre faben fie wohl, baf bie projectirte große Sammlung nicht zu Stande fommen wurde, und beschloffen daber, ihre auf biefer Reise gefundenen Seltenheiten selbst mitzutheilen. Dies geschah in bem Berfe: Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moraliam amplissima collectio. (Paris 1724 - 1733. Fol.) 9 Bbe. Der erfte Band enthalt Briefe und Urfunden aus bem Beitraume von 538 - 1510; ber zweite Band, außer vielen Urfunben, Briefe von Papften, bes Raifers Friedrich II. u. M.; ber britte Band Briefe aus bem 15. Sahrh., von Das bilton in Italien gesammelt; ber vierte Band begiebt fich vorzugeweise auf Teutschland; ber funfte auf England, Franfreich und Italien; ber fechete gibt Dachrichten über geiftliche Drben, Martyrer und Beilige; ber fiebente und achte enthalten Schriften von Rirchenverfammlungen; ber neunte enthalt poetifche und profaifche Schriften alterer Beiftlichen. - Außerbem bat Durand aber auch Untheilan bem claffifden, von Dantine begonnenen, Berte: L'art de vérifier les dates des faits historiques, des Chartes, des Chroniques et d'autres anciens monumens depuis la naissance de notre Seigneur. Rach Des erften Berfaffers Tobe murbe biefes Bert von Du= rand und Charles Clemencet ergangt und berausgegeben (Paris 1750. 4.). Gine zweite vermehrte Ausgabe ersifchien im 3. 1770 Fol., nach welcher ber erfte Theil übers fest ift von 3. Rern, Mugemeine Chronologie fur bie Beiten nach Chrifti Geburt (Epg. 1779). Gine britte, von Fr. Clemencet umgearbeitete, Musgabe (Paris 1783. Fol. 3 Bre.) ift fast ein gang neues Berf; noch mehr aber Die vierte, bis auf unfere Zage fortgeführte von Ct. 21: lais (Paris 1819. 18 Bbe.). - Dach Zaffin's gel. Grid. ber Congreg. St. Maur im Leben Martene's fuhrt Abetung noch an, bag Durand bie Epistolas romanorum Pontificum von Conftant fortgefest habe. - Durand ftarb im 3. 1773.

Durand ober Durandus (Wilhelm), genannt Spe-

culator, f. Dorantis.

DURANDA. Unter biesem Namen, ben er zu Cheren Durand's, bes Berfassers einer Flora von Burgund (Flore de Bourgogne, Vol. I et II. [Dijon 1782.]), wählte, bildete Delarbre (Fl. d'Auvergne ed. 2. 1. p. 365) aus dem gemeinen Heberich (Raphanus Raphanistrum L.) eine eigene Pflanzengattung, welche indefen nicht anerkannt worden ist. (A. Sprengel.)

DURANDI (Jacopo), geft. in Turin am 28. Det. 1817 als Prafident ber fonigl. farbinischen Rechnungs

tammer, Mitter und Rath bes Orbens be G. Maurigio e Lazaro, mar ju Gant' Agata in ber Proving Bercelli am 25. Juli 1737 geboren. Beber feine theologifchen, noch feine juriftifchen Studien, nicht einmal fpater feine biftos rifchen Forfchungen, vermochten feinen entfchiebenen Sang gur Dichtkunft ju fcwachen. Schon im 3. 1759 trat er mit einer Joulle "Arianna" auf. Ebenfalls in feiner Jugend schrieb er ein fleines Gebicht in seche Gefangen, Amore disarmato (Napoli 1768). Seinen Opere drammatiche (Torino 1766), in vier Dctavbanben fcbliegen fich feine unter bem namen bes "pastor Nearco" bet Accademia dei Pastori della Dora gewibmeten Idillj e Discorso intorno ai genj della poesia e del canto (Torino 1808) an, worin fich auch mehre Sonette be-finden. Seine Rebe, Dell' imitazione intorno ai drammi in musica, fieht im zehnten Banbe ber ju Rigge gebrudten Berte feines Freundes Detaftafio und feine Elogi des Prafibenten Untonio Favre und des Carbinals Arrigo bi Gufa in ben Piemontesi illustri, Tom II et IV., abgebruckt. Bon feinen bramatischen Urbeiten ift Armida, die zuerft im 3. 1770 und in einer neuen Auflage 1805 gu Turin erfcbien, von Unfoffi und bann von Santen und Annibale in Torino (1771), von Paefiello in Musit gefeht worden. Bielleicht murbe biefe Ehre nicht hinreichen, Durandi einen bleibenben literarischen Damen zu fichern, berbanfte man ihm nicht auch einige tuchtige biftorische Arbeiten \*), bie nicht menig bazu bei tragen, einzelne Puntte ber italienifchen, infonderheit ber piemontefischen Geschichte im Mittelalter zu erlautern und aufzuklaren. Dabin geboren: 1) Dell' antica condizione del Vercellese, e dell' antico borgo di Santia. (Torino 1766. 4.) 2) Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia, dell' Augusta dei Vaggienni, ch'esistevano nel superiore Piemonte (Torino 1769). Beutzutage beißen biefe Ortichaften G. Dalmaggo, Cavor, Caraglio und Bene. 3) Saggio sulla storia degli antichi populi d'Italia. (Torino 1769. 4.) Aus die fem, von Tiraboschi gelobten Berfe foll Dicali mande Unfichten geschöpft und in feiner ,Italia avanti il dominio dei Romani" benutt haben. 4) Del Collegio degli antichi cacciatori Pollentini in Piemonte (Torino 1773). 5) Il Piemonte cispadano antico (1774. 4.). 6) Raggionamento dell' antico stato dell' Imlia, worin ber Berfaffer Barbetti's Bert über Die Un

<sup>\*) &</sup>quot;Nel di lui scritto si è trovata grande copia di embizione e finezza di buona critica." Da Rio, Giornale dell' Italiana Letteratura (Padova 1819). Tom. LH. p. 153. "L'anteur de ces écrits n'a pas seulement appliqué les anciennes mesures à d'excellentes opérations topographiques; il a encore mis à contribution, pour mieux traiter son sujet, tous les auteurs acciens, les inscriptions, les médailles et l'histoire du moyen 17. Ses écrits, dans lesquels on désirerait un peu plus d'erdre, sont remplis de recherches curieuses et de découvertes intéressantes. Il y fait briller tour à tour l'érudition de l'antiquain, la critique du philologue et la sagneité du geographe. Rapport de l'Institut de France, classe d'histoire et de littérature anciennes, du 20. Février 1808. [6. Biographic nouvelle des Contemporains etc. par M. M. Arnault, Jay, Jony, Narvins etc. (Paris 1822.) Tom. VI. p. 260.

bewohner ber Salbinfel fritifd pruft. 7) Della condizione de' Cacciatori soto i Romani. 8) Dell' antico Piemonte traspadono. 9) Della Marca d'Ivrea. 10) Delle Alpi Graje e Appennine. Dazu fommen noch bie vielen, von ihm als Mitglied ber tonigt. Afabemie ber Biffenschaften zu Turin geschriebenen und in ben Schriften biefes gelehrten Bereines enthaltenen Abhand: lungen, von benen wir nachftebenbe nennen: 1) Sulla popolazione dell' Italia nell' anno di Roma 526. 2) Ricerche sopra l'età, in cui la sede e il culto delle Muse si trasportò dal Monte Olimpo in su quelli del Parnasso, dell' Elicone, Pindo etc. vera epoca della civilizzazione, e prima coltura letteraria della Grecia antica. Gin umftanblicher Muszug fteht in Da Rio, Giornale dell' Italiana Letteratura (Padova 1813). Tom. XXXII, p. 301-318. 3) Sulla origine del diritto regale della Caccia, 4) Sulla Carta del Piemonte antico e dei secoli mezzani. 5) Sopra Enrico conte d'Asti e duca del Friuli. Duranbi's Saggio di scoperte geografiche di moderni viaggia-tori nell' interno dell' Africa ist ins Englishe uberfest worben. Bergl, Vita di Jacopo Durandi cavaliere e consigliere dell' ordine militare de' Ss. Maurizio e Lazaro, presidente nella regia camera de' conti, scritta da Gio. de Gregory (Torino 1817), mit dem febr ahnlichen, von Bucheron gezeichneten Bild= (Graf Henckel von Donnersmarck.) niffe.

DURANGO (in Spanien), 1) Fluß in ber spanischen Provinz Bizcaya (Biscaya), geht bei D. vorzbei und vereinigt sich dann mit dem Bilbao oder Ybaischall. 2) Stadt derselben Provinz und am gleichnamisgen Flusse gelegen, war sonst Hauptort eines Merindad, wurde im J. 1053 zu einer Grafschaft erhoben, brannte 1554 gänzlich ab und hat 2800 Einw., welche Eisenund Stahlwaaren, vorzüglich gute Degenklingen, versertigen.

DURANGO (in Amerika), ist einer von den Staaten, welche den mericanischen Bundesstaat bilden, und besteht aus einem Theile der ehemaligen Intendanz Durango. Er liegt zwischen 23° 27' und 26° nördl. B. und 272° bis zum 277° öfil. L., und zwar auf dem hoben Bergrücken von Anahum. Er ist wenig bewässert und hat wegen seiner hohen Lage, sie ist etwa 6500' über dem Meere, ein rauhes Klima. Sein Hauptereichthum besteht in Silber, Gold und Kupfer und hat manche Fremde herbeigelockt, ungeachtet sie den oft nach zwei Stunden tödtenden Bis der bier sehr zahlreichen Scorpione zu fürchten haben. Die Bevölkerung gibt man zu 130,000 an.

Durango, bie Sauptstadt bes Staates gleiches Ramens, ist ber Sit ber Behorben besselben und eines Bischofs, und soll 25,000 Einw. zahlen. Sie hat prachtige Kirchen und Klösser, und darunter eins, welches sich durch Schönheit und Reichthum so auszeichnen soll, daß es eine ber ersten Stellen unter den Klössern des ganzen Bundesstaates einnimmt. Die Stadt liegt sehr hoch und baher kalt. Im Binter fallt hausig Schnee und das Thermometer zeigt wol 8° unter bem Gefrierpunkte. Die

Umgegend beweiset, daß hier früher Bustane thätig gewesen sind. Der Frayle hat auf dem Gipfel einen 300' weiten und 90' tiesen Krater, und eine fünf Meilen lange benachbarte Felsengruppe von Basalt und Mandelsstein ist mit Bimstein bedeckt. Man sindet in der Nähe auch eine ungeheure Musse strechten Eisens und Nickel in der Ebene, woran man eben die Composition bemerkt haben will, als an einem um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Kroatien gefundenen Aerolithen. Um Durango gewinnt man Weizen, Mais und Früchte in großer Menge und auf den Weiden gibt es zahlreiche Heerden trefslichen Viehes. (Eiselen.)

DURANIUS, kommt bei Ausonius Magnus in ber Mosella v. 464 und bei Sidonius Apollin. (Carm. XXII, 101) vor und ift ber heutige Fluß Dordogne in Frankreich. (L. Zander.)

DURANTA. Go nannte Linné eine Pflanzengats tung, aus ber zweiten Dronung ber 14. Linne'ichen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Berbeneen, nach Caftor Durante, Leibargte bes Papftes (geft. 1599), Berfaffer des Herbario nuovo (Venet. 1636. 4.), cis nes unfritisch compilirten Rrauterbuches mit fchlechten, fabelhaften Abbilbungen. Diefelbe Gattung nannte Plus mier (Pl. am. ic. 79) nach bem Bornamen beffelben Mannes Castorea und P. Browne (Jam. t. 29, f. 1) nach bem englischen Botanifer Guis Ellisia. Char. Der Relch rohrenformig, faft abgestutt, funffpaltig; Die Co= rolle trichterformig, mit gefrummter Robre und offenftes hendem, funflappigem, fast gleichem Saume; Die Staub-faben furger als die Corollenrobre, mit rundlichen Untheren; ber Griffel fabenformig, mit etwas verbickter Darbe; Die Steinfrucht vom Relche bebedt, vierfernig, mit zweis facherigen Rernen. Dreizehn Arten biefer Gattung find bis jest befannt; einige bavon mogen aber wol nur Bas rietaten fein. Gie find alle in Mittelamerifa einheis mifch, als unbewehrte ober bornige Straucher mit gegen= überfiebenben ober breigabligen, einfachen Blattern, am Enbe ber 3meige ober in ben Blattachfeln flebenben, mit Stutblattchen versehenen Bluthentrauben und blaulichen Blumen. Linné fannte nur zwei Urten, welche man nicht felten in europaischen Gemachebaufern fieht: 1) D. Plumerii Linn. (Jacquin, Amer. t. 176; Icon. rar. 3. t. 502; Lamarck, Illustr. t. 545. f. e. f.; Gärtner, De fruct, t, 57, f. 3; Castorea Plum. l. c.), ein ets was borniger, gegen 15 Fuß bober Strauch mit viers fantigen Zweigen, ablangen, jugefpisten, gefägten ober gangrandigen, glatten Blattern, abrenformigen, febr langen, nidenden Bluthentrauben, blauen Blumen und gels ben, fugeligen Fruchten. In Bestindien. Bahrschein-tich find D. phytolaccaefolia Jussieu und D. xalapensis Kunth Barietaten biefer Urt. 2) D. Ellisia Linn. (Jaequ. 1. c. f. 77; Lam. I. c. f. a - d; Ellisia frutescens P. Browne I. c.; Ellisia acuta Linn.), ber vorhergebenden Urt febr abnlich, aber abmeichend burch ablange, an beiben Enben verschmalerte, an ber Gpige gefagte Blatter und aufrechte Bluthentrauben. Eine neue Urt aus bem tropifchen Braftien mit umgefehrt eiformigen, unten etwas filzigen Blattern hat Chamisso (Linnaea VII p. 115) D. vestita genannt. (A. Sprengel.)
DURANTE (Francesco), geboren im 3. 1693 zu
Neapel, wurde schon als Knabe, da sich Neigung und
Talent für Musik sehr frühzeitig ankundigten, in das bortige, bereits berühmte Conservatorio di St. Onofrio gebracht, um fich in ber bamals hochgeachteten Zontunft auszubilben. Die Berbefferung ber mufitalifchen Inftrus mente, vorzüglich ber Streich =, aber auch mehrer Blas: instrumente, hatte ichon bebeutenbe Fortidritte gemacht, woburch bie hober ftrebenben Componisten veranlagt mursben, manchen bis jest unerhörten Schmud in ihren Tonbichtungen anzubringen, welcher ben Grund gum Bach6= thume ausgearbeiteter Orchefter: und Rammerpartien legte. In Diefer Beit mannichfachen Aufftrebens murbe D. in feiner Baterftabt berangebilbet, als ber Ruf zweier aus= gezeichneter Deifter ber Tonfebfunft, ber beiben Rapell= meifter Bernarbo Pasquino und Dichaele Pittone, ibn nach Rom loctte. Unter bem Erften ftubirte er ben Ges fang, unter bem Undern Barmonie und Composition funf Sabre lang mit anhaltenbem Fleife. Darauf begab fich ber noch fehr junge, fcone und mit einnehmenber Bilbung fur bas Leben verfebene Mann wieder in feine Baterftabt, murbe burch fein liebensmurbiges Betragen, wie burch feine Compositionen, ben erften Girtein, felbft am Sofe befannt, und mußte diefe Berbindungen gu unter: balten und zu benugen. Geine Rirchencompositionen, und in biefen zeichnete er fich nambaft aus, fanden ben leb: bafteften Beifall bes Bobiflanges wegen, ber in feinen Choren und vierstimmigen, in jeder einzelnen Stimme mit fließenden Melobien ausgestatteten Sagen gum Bergen fprach. Gein Aufenthalt ju Rom hatte ihm alfo wol mehr genunt, ale man gewöhnlich einraumt, mas auch fpater feine ungemeine Faglichteit und Deutlichfeit im Unterrichten zu beweifen im Stande ift. Blieb er nicht in Allem, nicht einmal im Sauptfachlichften ber alten Schule in feiner Schreibart firchlicher Berte treu, fo liegt bas größtentheils in ber Umwandlung bes Beitalters felbft, bas eine anbere Richtung genommen hatte, welcher er folgte. Diefe Richtung, und vor Mlem ber große Unbang, ben D. fich immer mehr gewann, machte, bag er mit feinem frubern Lehrer, bem berühmten Aleffanbro Scarlatti, welcher in Rirchencompositionen ber frubern Beit bas Wort fprach, ohne D.'s eigentliche Schuld gerfiel. Diefes Dieverhaltnif nahm bebeutend gu, als D., noch febr jung, Die Stelle eines Maestro di Capella und Dberhauptes bes Confernatoriums ber Poveri di Giesu Christo (entweber im 3. 1715 ober 1718) erhielt und bier eine Menge fehr bebeutenber Schuler bilbete: Binci, Pergolefe, Duni, Terrabeglias, Jomelli 2c., welcher Bil-bungsanfialt er bis jum 3. 1740 vorftand, mo bas Ins fittut vom Erzbifcofe von Reapel, bem Cardinal Gpis nelli, aufgehoben wurde. Bahrend biefer Beit batte fich fowol bas Publicum im Gangen als bie jungen Runftler im Befondern an D. gehalten, begrußten ihn mit Jubel, indeg fein fruberer Lebrer Scarlatti nur eben ehrerbietig behandelt murbe. Das lag aber an ber veranberten Beit, nicht an D., welcher von ben Unbangern Scarlatti's man=

ches zu berbe Urtheil erfahren mußte, g. B. von unferm Saffe, bem Schuler Scarlatti's. — Rach Aufhebung bes Inftituts ber Poveri di Giesu foll D. eine Reife nach Teutschland unternommen und fich namentlich in unferm Sachfen verweilt haben. Wie bem auch fei, D. mar gur rechten Beit, grabe als Leonarbo Leo (1742 ober 1743) farb, wieder in Reapel, und murbe jum Rach. folger eines Mannes gewählt, ber fich in feiner Compo: fitionsweise gleichfalls von feinem Lehrer Scarlatti ab-und D.'s Urt zugewendet hatte. D. wurde also im 3. 1743 Borfteber bes Confervatorio gu Gt. Dnofrio und brachte biefe Schule vollends in ein foldes Unfeben, bag ber Styl ber neapolitanischen Schule nicht nur von ben Zonfetern Italiens, fonbern auch bes Mustandes ange-nommen murbe und im Wefentlichen bis in unfere Beit beibehalten worden ift. Sier bilbete D. noch ben Dies eini, Sacchini, Truetta und Guglielmi. Unter fo vielfach wirtfamen und bochft einflugreichen Bemubungen gut Berbreitung bes neuern, allerdings weltlichern, Aufschwunges ber Dufit ftarb er im 3. 1755 und hinterließ ben Rubm eines ber ausgezeichnetften Rirchencomponiften feis ner Beit, Die vom alten Ernfte bes Rirchlichen fich fcon abgewendet hatte. Benn D. niemals jur Composition einer Dper zu bewegen mar, lag bies gewiß in ber Kennts niß feiner felbft, vielleicht auch in ber Rlugbeit, einer Bers gleichung mit bem erfindungereichern Scarlatti, feinem Rebenbubler, auszuweichen. Es ift gewiß, bag D. in phantafiereicher Erfindung, in ber Kraft vielfaltiger Chamatterzeichnung, in leichter hervorbringung neuer, ftoifder Melobien nicht am bochften ftanb. Geine Gologefange waren nie von besonberm Gehalte; nur im Bollftimunigen, foweit bies feine Beit und er an ihrer Spige trieb, wirfte er Großes. In ben Duetten, welche er gur Ubung feiner Schuler auffeste, hatte er fich baher ben Delobien nach fleißig an Scarlatti gehalten; allein biefe jum Theil erborgten Themen fo vortrefflich bearbeitet, bag Sacchini felten bas Buch weglegte, ohne es gefüßt zu haben. Much fpatere Sanger und Sangerinnen bielten fie in großen Ehren. Er mar alfo Scarlatti's wurdiger Schit ler, ber im Gefange und in ber Inftrumentation bas Bolfsthumliche fortfeste und burch Chenmag, fichern Zaft und feinfühlende Behandlung es noch weiter ju fubren und einer neuen Periode ber Tonfunft aufzuhelfen wußte.

Einige andere Componisten seines Namens, als Ditavio, ein gelehrter Romer, im 3. 1614 wirfend, und Silvestro, um 1729, find nicht merkwurdig.

(G. W. Fink)

Durante (Castoro), f. Duranta.
DURANTI (Jean Etienne), erster Prasident tes Parlaments zu Toulouse, war der Sohn eines Conseiller au Parlement, machte seine Studien auf der Universität dieser Stadt sehr gut, beendigte sie vor dem 16. Jahre, erwarb in einer dreitägigen Disputation die Bewunderung seiner Zuhörer, indem er alle seine Thesen des Rechts glucklich behauptete. In der Folge ward et Advocat beim Parlament, übte mehre Jahre das Teines Avocat general, und ward nach dem Tobe seines Berwandten Sean Dassis im I. 1581 Premier Pre-

sident. Er nahm fich ber Drbensgeiftlichen eifrig an und ftiftete in Toulouse zwei Bruberschaften, Die eine unter bem Ramen du Saint-Esprit, Die andere nannte er de la Miséricorde; bie eine verpflichtete er, arme Dabchen zu verheirathen, bie andere bie armen Gefanges nen gu troften, fie gu unterflugen und ihnen die Freiheit ju verfchaffen. Er fuhrte bie Jefuiten in biefe Stabt ein und ließ Capuginer aus Stalien fommen, die er fo lange auf feine eigenen Roften unterhielt, bis man einen paffens ben Plat fant, fie unterzubringen. Much fliftete er gu Zouloufe bie Bruberschaften ber Buffenben trot bes Bi= berftanbes, ben man ibm bei Musfuhrung feines Borbas bens leiftete. Er ahmte bas Buch de divinis Officiis, bas einer aus feiner Familie, Bifchof Duranti von Menbe, verfaßt batte, nach und fcrieb über bie Ceremonien ber Rirche ein gutes Wert, bas nach bes Berfaffers Tobe ber Papft Sixtus V. auf feine Roften gu Rom bruden ließ. Go groß mar D.'s Unfeben bei ben Burgern und bei ber Rorperschaft, ber er vorstand, bag er verhinderte, bag weber ber Bergog von Montmorency, ber Gouverneur ber Proving, ber fur einen Begunftiger ber Protestanten galt, noch ber Lieutenant bes Konigs, Guillaume be Joveuse, ber jenen von seiner Stelle vertrieb, in ber Stadt Touloufe irgend eine Dacht hatten. Ungemein zeichnete fich D. burch Sag gegen bie Protestanten und ben Gifer aus, Die Intereffen bes Ronigs Beinrich III. ju beforbern; fei es, bag er jenes ju Folge feiner Erziehung und feiner Grundfage that, fei es, bag er biefes that, um, wie feine Feinde ihm Schuld gaben, bem Ronige ben Sof gu machen, und baburch hoffte, bereinft Prafibent bes Parlaments zu Paris zu werben. Als er nach bem Tobe ber Guifes fab, baß fich in Toulouse Alles zu einem Mufftanbe anschickte, manbte er all' fein Unfeben, bas er in ber Stadt hatte, bagu an, Die Bewohner bei ihrer Pflicht ju erhalten, und erreichte biefes eine Beit lang mittels ber Capitouls. Bon ben Urtheln biefes Tribu: nals appellirte man an bas Parlament, und es hatte bas Recht, bie verschiebenen Stanbe ber Stabt gu verfam= meln, wenn etwas Erhebliches vorfiel. In feiner Spige ftand bamale (im S. 1588) Jean Bertrand, Prafibent bee Parlaments, ber ben erften Prafibenten D. fehr verebrte. Erhipten fich bie Aufwiegler gegen D., fo feste fich Sean Bertrand fogleich biefer Unordnung entgegen; aber bie Aufruhrer hatten bereits bie Banbe bes Gebor= fams gerriffen und Bertrand machte wenig Ginbrud auf fie. Doch mar bie Rube ber Stadt ichon ein wenig ber: gefielt, als ber Bifchof von Comminges, Urbain be G. Gelais, ericbien. Er mar furglich ber Gefahr entgangen, Die er in Blois gelaufen, und fuchte eine Gelegenheit, fich ju rachen. Er belebte bie Buth bes Bolfes, bas fcon fo fehr geneigt war, fich ju emporen. Muf Un= reizung jenes Pralaten und bes Prafibenten François be Paule, ber nach ber Stelle D.'s firebte, reichten bie Auf= rubrifchen, Die fich in Touloufe Die Gifrigen nennen liegen, bei bem Parlament ein Gefuch ein, und foberten bie Erlaubnis, auf bem Stadthaufe ein Conseil choisi versammeln zu burfen, um über bie Gicherheit ber Stadt ju machen. Es marb ihnen erlaubt, aber mit ber Befchrantung, baß fie bei wichtigen Fallen genothigt fein follten, Die Sache bem erften Prafibenten mitzutheilen, bamit er bem Gerichtshofe barüber Rechenschaft geben tonne. Das Bugeftanbniß, bas man bei biefer Belegen= beit ben Aufruhrern machte, fchmachte bas Unfeben bes Parlaments und machte es enblich felbft verachtlich. Die Aufrührischen mabiten in ben Musschugrath Die ichlech= teften Gubjecte ber Stadt, und fie befummerten fich in ber Folge wenig um bie Claufel, Die ber Gerichtshof bei ihrem Gesuche gemacht hatte. Als auf den Befehl jenes Ausschußrathes sich die Stadt versammelt hatte, ward bie Unordnung ungeheuer, sobaß die Capitouls, um die aufrührische Menge zu zugeln, glaubten bie Gegenwart bes erften Prafibenten nothig zu haben. Gie ließen ihn fommen; aber D. fcbien nicht mehr berfelbe Dann. Gein Bag gegen bie Protestanten hatte ibn vormals bei bem Bolle fehr beliebt gemacht. Ploglich war er felbft ber Gegenftand bes bitterften Saffes bes Bolles geworben, weil er fich zu ihren aufruhrifchen Planen nicht hatte hergeben wollen. Er begab fich auf bas Stadthaus, nicht unbefannt mit ber Gefahr, bie ihm brohte. Er manbte alle feine Gefchidlichkeit an, ben Mufrubr gu ftillen, und mit ber Berebfamteit, mit ber er bas Bertrauen bes Bol= fes gewonnen hatte, gelang es ihm enblich, bie Aufruh-rer zu befanftigen. Auf ihr Gefuch übertrug bierauf bas Parlament bas Gouvernement ber Stadt bem Bifchofe bon Comminges, ber es in Abmefenheit bes Buillaume be Joneuse übernahm. Die Mussendlinge biefes Bifchofs ließen hierauf in Berathung bringen, ob bie Stadt noch genothigt fei, bem Konige zu gehorchen. Die Unfichten waren verschieben. Gin Theil tam mit ber Entscheidung ber Gorbonne überein, welche bie Univerfitat von Zouloufe burch ein Decret bestätigte, bag man nicht mehr gehalten fei, einem Furften ju geborchen, ber fein Wort gebrochen und bie Religion angreife. Die andern bielten es mit ber Unterwerfung. Der erfte Prafibent unterftute biefe Meinung burch eine ftarte Rebe, Die er über biefen Gegenftanb bielt, und ihm ftand bei fein Bermanbter, ber Avocat general Saques Daffis, ber Sohn bes Sean Daffis. Ungeachtet bie aufrührische Menge nicht horen mochte, und bie Unfichten fo getheilt waren, hatte ber erfte Prafibent boch noch fo viel Dacht, biefe Ungelegen= beit an bie Entscheidung bes Parlaments geben ju laffen. Geine Freunde riethen ibm, feine Perfon bei guter Beit in Gicherheit ju feben; aber er bot ber Gefahr Eros. Das Parlament versammelte fich außerorbentlich Rachmit= tags ben 27. Jan. 1589. Die Freunde D.'s fuchten noch einmal ibn gurud und entfernt gu balten. Doch er antwortete, bag er bas Gewitter berangieben und bas Unglud fabe, bas bie Stabt bebrobe; boch er wolle lieber fich unter ihren Trummern begraben, als fich gurudgieben und etwas unversucht laffen gur Beforberung bes offentlichen Bohle und jur hemmung bes Mufruhrs. Er begab fich ins Parlament, wo bie Sache wegen bes bem Ronige foulbigen Gehorfams verhandelt marb; aber bie Unfichten waren fo getheilt, bag nichts gur Enticheibung fam. Bahrenb beffen umgab bas Bolf in Buth ben Palaft. Der erfte Prafibent gerieth bei feiner Seimfebr

in Lebensgefahr. Gein Bagen marb von Degenstichen burchlochert. D. entging nur baburch bem Berberben, baß er fich bie Lange lang auf ben Boben legte. Unter: beffen trieb ber Kuticher die Pferbe jum ichnellsten Laufe, um ben Saufen ber Berfdwornen ju zerftreuen. Bum Unglud brach ein Bagenrad an einem Brunnen, ber am Bege mar. D. floh ju Fuße auf bas nabe gelegene Stadthaus, fuchte bier ein Mfpl, und zweifelte nicht, bag alle gute Burger ju feinem Beiftanbe berbeieilen murs ben; aber Diemand fam ju ihm, Diemand grufte ibn auf bem Wege. Saf ober Furcht entfernte schon seine eigenen Freunde. Die, welche in Toulouse die Sache bes Ronigs vertheibigten, wagten nicht zu erscheinen. Much jog man Retten und errichtete in allen Strafen Barris caben. Schon mar es vier Uhr und ber erfte Prafibent blieb fo auf bem Stadthaufe. Da erhielt-er endlich burch einen Befdluß bes Parlaments bie Erlaubnig, fich jus rudgugieben auf Balma, ein Schloß bes Ergbifchofs von Touloufe, zwei Stunden von ber Stadt, um feine Gefundheit berguftellen; aber bie Mufruhrer wiberfesten fich ber Musführung biefes Parlamentsbeschluffes. Gie furch= teten in D., wenn er fich entfernte, einen unverfohnlichen Racher. Sie foloffen ihn in ben Convent ber Dominis faner in ber Stadt ein. Bierhin führten ihn die Bifchofe bon Comminges und Caffres. Bier warb er fo eng ein: gefchloffen, bag nicht einmal feine einzige Tochter ibn befuchen burfte. Man erlaubte nur, bag feine Frau fich mit ibm einschloß, unter ber Bedingung, baß fie feinen Buf aus bem Convent feste und mit Riemand commus nicirte. Unterbeffen batte fich ber Generalabvocat auf Campagne, ein Lufthaus in ber Dabe von Touloufe, jus rudgezogen. Bon bier fchrieb er an ben Darfchall von Matignon und an Guillaume Daffis, feinen Bruber, ben Prafibenten bes Parlaments von Borbeaur, und unter: richtete fie von bem, was vorging, und bat fie, fo balb als moglich ben Dienern bes Konigs zu Toulouse gu Silfe gu eilen. Geine Briefe murben von ben Gifrigen aufgefangen und murben fein und D.'s Untergang. Der Generalabvocat marb nach Toulouse gurudgebracht und ins Gefangniß gefest. Er befannte fich ju ben ihm por= gelegten Briefen. In einem ber Briefe fprach er von D. als fich noch im Gefangniffe befindend. Die Gifrigen befchloffen, fich feiner zu entledigen, und verbreiteten, um bas Bolf fur ihr blutiges Borhaben zu gewinnen, ben 10. Febr. bas Gerucht, ber erfte Prafibent babe befchlof: fen, Die Stadt in Die Gewalt bes Marfchalls von Da: tignon ju liefern, und man habe gefeben, wie gegen bas Thor G. Enprien ber Baron von Blaignai, ein benach: barter Ebelmann, ein Freund bes Generalabvocaten und Unbanger bes Ronigs, mit Truppen im Unguge fei, und von ber anbern Seite bie Grafen von Carmain und Mubignaur auch gegen Touloufe marfchirten. Diefe Gerirchte verfehlten ihre Wirfung nicht. Der größte Theil bes Bolles vereinigte fich mit ben Mufruhrern und umringten um vier Uhr Abends ben Convent ber Dominifaner. Die Bachen vor ben Thuren liegen fie nicht ein; ba marfen fie Feuer binein und brannten fie gu Ufche. Gine ber Bachen begab fich ju D. und benachrichtigte ibn, bag

bas Bolt ihn foberte. Er warf fich auf ben Boben, empfahl feine Geele Gott und richtete fromme Abichiebss worte an feine Battin. Er ward von einer feiner Bachen binausgeführt und bem Bolle überliefert. Er verlor feine gewohnte Festigfeit nicht, und fragte bie, bie ihn ums ringten, mas er verbrochen. Befturgung bemachtigte fich ba ber Aufruhrer. Der größte Theil fand unbeweglich bei bem Unblide bes großen Mannes, fur ben fie vors mals fo große Chrfurcht gehegt. Giner ber Aufrubrer gerfprengte bas Gebrange und burchbohrte bas Berg bes unerschrodenen Greifes mit einem Diftolenschuffe; bann fturgten fich bie andern auf ihn und brachten ihm taufend Stiche bei. Bierauf zogen fie ben blutigen Leichnam quer burch bie Strafen, und gelangten fo auf ben Plat von Saint: Beorge, ber gur hinrichtung ber Berbrecher bestimmt mar. Da fie bier feinen Galgen fanden, richs teten fie ben Leichnam auf bie Suge und banben ibn mit bem Stride am Salfe an bas eiferne Thor bes Drid: bauschens. Gegenüber am Schandpfable bing bas Bilb: niß bes Ronigs mit der Infchrift: "Du haft fo fehr Deis nen Ronig geliebt; erfreue Dich feines Unblide nach Der genstuft und ftirb mit ibm!" Danche gingen in ber Buth fo weit, bag fie ihn beim Barte zogen, als wenn er fo etwas noch empfande. Gein Stiefbruber Daffis, ber Generalabvocat, marb auch ermorbet. Giner ber Bebienten bes erften Prafibenten, ber fich gleich Unfangs tapfer gefchlagen batte, um bas Leben feines Beren gu vertheibigen, mar von ben Aufrubrern in bas Gefangnis bes Erzbisthums gefchloffen worden, und ward jest in feinem Bette ermordet, wo er frant an feinen 2Bunden lag. Den Tag barauf (ben 11. Febr. 1589) nahm einer ber Capitouls unter bem Beiftanbe eines Rathe bes Pars laments ben Leichnam D.'s und bas Bilbnif bes Konigs hinmeg. Die Leiche ward bei ben Frangisfanern ohne Tobtenmeffen begraben. Erft nach brei Sabren gingen bie Touloufer in fich. Das Parlament ließ D.'s Tobtenfeier prachtig begeben und wohnte ihr nebft ben andem Standen ber Stadt bei \*). (Ferdinand Wachter.)

DURANTIS ober DURANTI (Wilhelmus), nicht Durandus ober Durandi, mahricheinlich aus einer abe ligen Familie, fobaß jener Beiname als ein erblicher Fa milienname gu betrachten ift (als Schriftsteller gewohn lich nicht nach feinem Ramen, fonbern nur nach feinem berühmtesten Berte "Speculator" benannt), war gebor ren in ber Diocese Beziers in Langueboc, und zwar in einem fleinen Drte, Puimiffon, nicht weit von Legiers. Benn er hier und ba ein Provenzale genannt wird, fo erflart fich biefes aus bem Sprachgebrauche bes 13. 3abth, in welchem ber allgemeine Dame ber Provence auch Bam gueboc mit umfaßte. Geine Beburt muß in bas 3. 1237 gefeht werden; er ftubirte gu Bologna, vorzüglich unter Bernardus Parmenfis, erhielt bier bie Doctormirte und mag auch bafelbft mol zuerft als Lehrer aufgetreten fein; bann mar er Lehrer bes fanonifden Rechts in Mobena, und ging hierauf in ben papftlichen Dienft über. wo er

<sup>\*)</sup> De Thou, Histoire universelle, Lib. XCV. bascler Mul-vom S. 1742. Tom. VII. p. 412 - 418.

balb einen febr ausgebehnten Wirtungsfreis erlangte. Bus erft murbe er Auditor Palatii, Subdiaconus und Capellanus bes Papftes, und mit biefen Stellen vereinigte er nach und nach mehre Pfrunden in frangofischen Rirchen, namentlich murbe er im 3. 1279 Dombechant gu Chars tres. 3m 3. 1274 begleitete er ben Papft Gregor X. gu ber Rirchenversammlung ju Epon, mo er bei 26faf= fung papftlicher Befebe gebraucht murbe. Unter Papft Difolous III. erbielt er bie weltliche und geiftliche Statts halterfchaft im Patrimonio di S. Pietro; auch mußte er unter berfelben Regierung im 3. 1278 von bem Gebiete von Bologna und von Romagna Befit ergreifen und bas felbft die Bulbigung fur ben Papft einnehmen. Martin IV. ernannte ibn im 3. 1281 jum geiftlichen Bicarius in Dies fen neu erworbenen Provingen, 1283 aber auch gum weltlichen Statthalter in benfelben. Er führte biefes Umt mit großer Rraft und Ginficht, und forgte felbft burch obere Leitung bes bieferhalb geführten Krieges gegen uns rubige Dachbarn fur Die Gicherheit ber neuen Unterthas nen; irrig ift es jedoch, wenn man behauptet, er habe felbit mit gefochten, benn bagegen verwahrt') er fich felbit ausbrudlich, als bem geiftlichen Stanbe nicht ges siemend. In Diefen Kriegen war eine fleine papftliche Stadt (Castrum Riparum Urbinatium) von ben Feinben gerftort worden. D. wies im 3. 1284 ben Ginwoh= nern einen bequemern Bohnplag an und beforgte ben Bau einer neuen Stadt, welche er nach feinem Ramen Castrum Durantis benannte. (Es ift bie beutige Stadt Urbania, vom Papfte Urban VIII. mit ihrem gegenwars tigen Ramen belegt.) Much unter ber folgenben Regies rung, von honorius IV., wurde D. in feiner Statthalters fchaft bestätigt, Die er bis Enbe bes 3. 1286 verwaltete. 3m 3. 1285 marb er jum Bifchofe von Menbe in Lan: queboc (Misnatum) erwählt und vom Papfte 1286 beftatigt. Dennoch blieb er noch mehre Sabre in Stalien und bielt fich vorzuglich in Rom auf. Erft im 3. 1291 fonnte er von feinem neuen Umte Befit nehmen, beffen Bermaltung ibn nun funf Sahre lang befchaftigte. Im 3. 1295 ward er von Bonifag VIII. jum Erzbifchofe von Ravenna ernannt, welche Burde er jeboch ausschlug. Bas er aber nicht ausgeschlagen bat, mar eine größere und schwerere Berwaltung, als er je früher gehabt hatte, Die Statthalterschaft von Romagna und ber Mart Uncona. Sier wuthete ber Rrieg fo heftig und bie feindliche gis bellinische Partei mar fo überlegen, bag D. fie nicht abs mehren fonnte. Rachbem er biefe Provingen bis in bas zweite Sahr verwaltet hatte, jog er fich um bie Mitte bes 3. 1296 nach Rom gurud, wo er nach wenigen Monaten am 1. Nov. ftarb. Gein Grabmal befand fich in S. Maria sopra Minerva gu Rom; tie Grabschrift enthalt mehre Lebensnadrichten von ihm.

Diefes find bie mahren und fichern Umffanbe feines Lebens, bei beffen Unruhe und angeftrengter Thatigfeit man faum begreift, wie er fo viele und große Werte bat ichreiben tonnen. Diefen Umftanben aber werben an= bere, theils unfichere, theils entschieden falfche, beigemifcht.

Go foll er fich als provenzalifder Dichter ausgezeichnet haben, mas zwar nicht unmöglich, aber burch feine fichern Beugniffe beglaubigt ift. Ferner foll er eine heftige Leibenschaft zu einer Dame in Frankreich gefaßt haben, und als biefe nach einer ichweren Rrantheit falfcblich fur tobt gehalten wurde, im 3. 1270 felbft vor Schmers wirklich gestorben fein, was mit ber fichern Geschichte burchaus unvereinbar ift. Rach einer anbern Meinung ift er Do= minitaner gewefen; eine Fabel, Die theils burch fein Grab in ber Dominifanerfirche, theils burch Bermechfelung mit bem Philosophen Durandus de S. Porciano entftanben au fein fcheint. Gein Brubersfohn, gleichfalls Wilhelmus Durantis genannt, wurde in Menbe fein Rachfol= ger und farb im 3. 1328 in Copern, und bie Gleich= heit bes Damens veranlagte eine Übertragung feiner Schicks fale auf ben Dheim, ber baber nach Dehren in Copern

gestorben fein foll.

Geine Schriften find: 1) Speculum judiciale, ein Softem bes gefammten praftifchen Rechts, bes burger= lichen und bes geiftlichen, wie es fruber fein Schriftftel= ler versucht batte. Es ift in vier Bucher eingetheilt, bes ren erftes von ben Perfonen, die im Proces thatig find, bas zweite von ben Sandlungen bes Civilproceffes, bas britte von ben Sandlungen bes Criminalproceffes hanbelt, bas vierte aber bas praftifche Recht in feiner Unwendung auf einzelne Rechtsverhaltniffe barftellt, alfo bie einzelnen Rlagen mit ben Libellformeln und Positionen, baneben viel materielles Recht, und namentlich Formulare ju Contracten. D. hat zwei Ausgaben besselben veranstaltet, beren erste in die J. 1271 und 1272, die zweite nach dem J. 1286 fällt. Das Werk hat einen großen und dauernden Ruhm erlangt, und ist auch jegt noch höchst wichtig, indem es in bem Proceg und auch in manchen Theilen bes materiellen Rechts ju ben reichhaltigften Quellen ber Dogmengeschichte 2) gehort. Ginen befonbern Werth erhalt es baburch, bag es nicht aus blogen Bucher= ftubien entftanden ift, fondern bie Erfahrung eines bochft thatigen Lebens in fich ichließt. Dagegen bat D. aber auch die literarifchen Dilfemittel fo wenig verfchmaht, baß er vielmehr gesucht hat, auch die Resultate fremder Un-tersuchungen, soweit er sie auftreiben konnte, in fein Wert zu verarbeiten. Ja er ist in dieser Sinsicht, auf eine nicht zu entschuldigende Weife, so weit gegangen, baß er gange Abhandlungen, balb blos bem Inbalte nach, bald felbft wortlich und ohne bie Berfaffer ju nennen, in baffelbe aufgenommen hat. Die Brauchbarfeit bes Ber fes ift noch um Bieles erhoht worben burch bie Bufage, welche balb nachher zwei ber berühmteften Juriften, 30= bannes Unbred und Balbus, gefdrieben baben. Unter biefen find befonders bie erften durch ungemeinen Reich= thum an literarifchen Rotigen ausgezeichnet, wodurch fie eine wefentliche und unentbehrliche Ergangung bes Bertes liefern. Bon geringerer Bichtigteit ift bas alphabe= tifche Regifter (Inventarium) über bas Speculum, mels ches im 3. 1306 ber Carbinal Berengarius, vormals Bi=

<sup>1)</sup> Speculum L. I. Tit. 1. S. 4. No. 57.

<sup>2)</sup> Go g. B. ruhrt bie Entfagung bes SC. Vellejani und bes fogenannten beneficium excussionis und divisionis baber.

fcof ju Legiers, gefdrieben bat. Man bat menigftens 39 Musgaben bes Speculum; querft s. a. Romae ap. Ulric. Gallum, und 1473 Argentor. per Georg. Hussner et Joh. Beckenhub, die fich baburch auszeichnen, baß jene Bufage befonbers gegeben find, mogegen fie in ben übrigen bei ben einzelnen Titeln ftets eingeschaltet find; bie beiben letten Musgaben erfchienen Francof. 1668. Lugd. 1678. Fol. Bei mehren ber bagwifchen liegenben findet fich auch das Inventarium Berengarii, bei ans bern ein neu bearbeitetes Regifter, Repertorium (nicht mit bem gleich folgenden Repertorium aureum bes D. Au verwechseln); das Inventarium, A. B. in der Ausgabe Norimberg. ap. Koberger. 1486. Venet. ap. Tortis. 1499 u. a.; bas Repertorium in ben Musgaben Lugd. ap. Myt. 1532. Ibid. ap. Vincent. 1543, 1544. Venet. 1566 u. a. 2) Repertorium aureum s. breviarium. Diefes Bert ift bazu bestimmt, bie Meinungen ber Ranoniften zuganglicher zu machen; nicht burch Muszug und Darftellung berfelben, fonbern burch bloge Citate. Es befolgt die Ordnung ber Decretalen und ftellt unter jes bem Titel eine Ungahl Fragen auf; bei jeber Frage merben bann biejenigen Stellen citirt, worin fich eine Beantwortung berfelben findet, hauptfachlich bas Decret, b. i. eigentlich die Gloffe ju bemfelben, ber Commentar Papfis Innocenz IV. u. f. w. Das Bert felbft ift in ber Beit gwifden ben beiben Musgaben bes Speculum abgefaßt, weil D. baffelbe citirt; ebenfo aber auch um= gefehrt. Gebrudt ift es ofters, zuerft s. l. et a. f. und bann Romae 1474. f., julest binter ben Musgaben bes Speculum Aug. Taurinor, 1578. Francof, 1612. f. 3) Commentarius in Concilium Lugdunense, über bie bafelbst erlassenen Decretalen, an benen er, wie oben bemerkt ift, selbst Untheil hat. Diese Decretalen sind gleich nach D. Tobe in ben Liber Sextus eingeruckt worben, fobag alfo fein Mert zugleich als ber Commen: tar über einen Theil bes Gertus betrachtet merben fann. Buerft gebrudt: In Sacrosanetum Lugd. Concil, sub Gregor, X. Guilielmi Duranti cognomento Speculatoris commentarius. Nunc primum a Sim. Maiolo inventus. (Fani ap. Moscardum 1569. 4.) 4) Coms mentar ju ben Decretalen Papfte Difolaus III.; wird blos in ber Grabschrift erwahnt. 5) Speculum legatorum, eine besondere Abhandlung über ben Geschäftstreis ber Legaten, welche D. nachmals in bie zweite Musgabe bes Speculum aufnahm, fobaß fie nunmehr ein Stud beffelben ausmacht. 6) Rationale divinorum officiorum, Diefes berühmte Bert ift nicht juriftifchen, fonbern litur= gifden Inhalts, und enthalt eine Befdreibung und Er= flarung aller gottesbienftlichen Sandlungen. Geine Mb= fassung fallt um bas 3. 1273, atso in die Zeit ber erften Ausgabe des Speculum. Die gedruckten Ausgaben
dieses Werkes sind außerst zahlreich, und die erste insbefondere (Mainz 1459) gehört unter die frühesten und berühmtesten Erzeugnisse der Buchdruckerkunft (f. Brune's Manuel du Libraire und Chert's bibliogr. Lexifon). 7) Pontificale, mahricheinlich eine Abhandlung über bie firchlichen Functionen ber Bifchofe; erwähnt in Der Grab: fchrift und banbichriftlich in Frankreich. Mugerbem mer-

ben bem D. noch folgenbe Schriften beigelegt: 1) De origine jurisdictionum und de legibus. Beibe Schrifs ten, welche gebrudt vorhanden find (Paris, ap. Barbier 1506), haben aber ben Philosophen Durandus de S. Porciano jum Berfaffer. 2) De praescriptionibus, in ber Sammlung verschiebener Schriften über Diefen Begenftanb (Lyon 1567. Coin 1568). Ift nichts, als ein aus bem Speculum befonbers abgebrudter Abichnitt. 3) Com: mentare uber bas Decret und bie Decretalen; mabrichein: lich nichts, als bas Repertorium aureum. 4) Statuta pro cleri sui Minatensis instructione, ihm beigelegt, weil bie Grabfchrift gang im Allgemeinen fagt: Instruxit clerum scriptis, monuitque Statutis; also sehr unsicher.
5) De modo celebrandi concilii. Oft gebruckt, naments lich ju Lyon 1531. 4. Paris 1671. 8. Diefe Schrift ift aber nicht von bem Speculator, fonbern von feinem gleiche namigen Reffen und Rachfolger (f. v. Gabigny, Ges fchichte bes rom. Rechts im Mittelalter, 5. Bb. G. 501 (Spangenberg.)

DURAS, Stadt im französischen Lot's und Garonnes bepartement (dem vormaligen Agénois), Hauptort des gleichnamigen Cantons im Bezirke Marmande, auf dem rechten Ufer des Dropt, in einer an Obst, Wein und guten Biehweiden reichen Gegend, hat eine Pfarrkirche und 1700 Einw., welche 16 Jahrmarkte unterhalten. — Der Canton D. enthält 18 Gemeinden mit 10,872 Einw. (Nach Barbichon.)

DURAS, ein Gigenthum von Urnold Garfias be Goth, bem Bruber bes Papftes Clemens V., murbe von feiner Tochter, Marquife be Goth, in bas Saus Durfort gebracht, burch ihre Bermahlung mit Urnold von Durs fort, bem herrn von Bajaumont. Gleichwol hielt fic ber Marquise Nichte, Regina be Goth, berechtigt, in ih-rem Testament vom 12. Aug. 1325, ju Gunften ibres Cheherrn, bes Grafen Johann I. von Armagnac, über D. ju verfügen. Es entfpann fich hierüber por bem parifer Parlament ein großer Rechtsftreit, ber boch im 3. 1327, burch Bergleich jum Bortheil bes Beren von Durfort, entschieden murbe. 3m Februar 1609 ließ Jatob bon Durfort feine Baronie D. ju einem Marquifat er beben. 3m Dai 1668 erhielt Jatob Beinrich von Durfort konigl. Briefe, wodurch aus bem Marquifat, mit Singufügung ber Graffchaft Raugan und ber Baronien Pugeals und Landrouet, ein Bergogthum, zugleich Pairu, gebildet wurde. Er unterließ es aber, biefe Briefe ein regiffriren gu laffen, und nothigte baburch ben Ronig, im Februar 1689, ein neues Patent ausfertigen zu lafe fen. In bemfelben, welches am 9. Mai 1689 gur Gin registrirung fam, murbe aber ber Pairie nicht gebach, und D. ift ein einfaches Bergogthum geblieben. Bergl ben Urt. Durfort, (v. Stramberg.)

DURAS, alte Burg bes vormaligen Sochflifts Luttich und bes hasbanischen Gaues, eine Stunde nordwestlich von St. Eron, eine halbe Stunde nordofflich von
Leeuw (aber nicht in Brabant, wie boch die Karten mehrentheils angeben) gelegen, hat einer bedeutenden Grafschaft ben Namen gegeben. Das 10. Jahrh. bereits
kannte Grafen von Duras, deren einer mit Harlindis ver

beirathet mar, mit ber Tochter jenes Grafen Rubolf von Loog, mit bem die Uhnentafel bes Loogifchen Saufes beginnt. Das Gefchlecht jener erften Grafen von Duras verblubte aber zeitig, und ihr Gebiet verfiel ben Grafen von Loog. Dito, bes Grafen Gifelbert von Loog und ber Emma von Namur jungerer Sohn, erhielt in ber Brubertheilung bie Grafichaft Duras, erlangte auch, als ber Rirche ju Det Ufterlebn, von bem Bergoge Friedrich von Dieber : Lothringen Die Boigtei uber St. Eron. Gein Sohn Gifelbert, Graf von Duras, nahm als Boigt von St. Eron lebhaften Untheil an ben Bwiftigfeiten, burch welche bie bafige beruhmte Abtei, Benedictinerordens, gers ruttet wurde, und der regelmäßig erwählte Ubt Theode-rich hatte ihm allein ben Befit feiner Burde gu banten. Die Roften ber Febbe, Die mit Theoberich's Gegnern, und insbesondere mit Beinrich von Limburg, bem Ber= zoge von Nieder- Lothringen, zu führen gewesen (1098), foberte Gifelbert von bem Abte gurud, und es foftete ihm einige Muhe, Befriedigung ju erhalten; bag aber Gifelbert bei biefer Gelegenheit Die Stadt St. Eron babe plundern und einafchern laffen, fcheint unrichtig. Der Graf, bem es einmal gegludt mar, feinen Billen in ber Abtei burchzusegen, hielt fich fur berechtigt, ihr in allen Dingen ju gebieten, und Theoderich's Rachfolger, ber Abt Rubolf, ber biefes Recht zu bezweifeln magte, murbe genothigt, nach Gent und barauf nach Deut ju bem be-ruhmten Abte Rupert zu entflieben. Die Thronbesteigung Raifer Beinrich's V. führte bedeutenbe Beranberungen fur ben Buftand ber Dieberlande berbei. Insbesonbere wurde Beinrich von Limburg , bes alten Raifers fanbhaf= ter Freund, des Bergogthums Dieber : Lothringen entfett und baffelbe an ben Grafen von Lowen, an Gottfried ben Bartigen, gegeben. Alsbald erhob fich zwischen ben Saufern Lowen und Limburg 3mift wegen ber Bubeborun= gen bes Fahnenlehns Dieber : Lothringen, und namentlich wollte Gottfried Die Schubvoigtei über St. Eron als eine folche angesehen miffen. Dem widersprachen bie von Eim= burg, und ber Graf von Duras, feit ber Fehde vom 3. 1098 im engen Bunbniffe mit Gottfried bem Bartigen, rieth, ihren Wiberfpruch burch Waffengewalt ju beugen. Die Stadt und bie Abtei Gt. Eron, vielfaltig burch Gi= felbert's Unmagungen verlett, waren fur Limburg, mit ibrer Bezwingung follte ber Unfang gemacht werben; ibren Biderftand, fo gering er auch gewesen, mußte bie Stadt mit harter Plunberung bugen. Muf die Runbe von folder Gewaltthat erflarte ber Bifchof von Des, Stephan von Bar, als oberfter Lebnsberr, ben Grafen bon Duras feines Ufterlehns in St. Eron verluftig, und jugleich rief Stephan gegen ben meineidigen Bafallen bie Silfe bes Bifchofs Meranber von Luttich an. Diefer, von bem Bergoge Balram von Limburg unterfrutt, berfammelte ein machtiges heer, bamit bie Belagerung ber Fefte Duras vorzunehmen. Des Angriffs gewartig, rudten Gottfried von Lowen und fein Berbunbeter, ber Graf Theoberich von Flanbern, gum Entfage berbei, und am 20. Jul. 1129 murbe in ber Dabe bes Schloffes, gwar mit einigem Rachtheile ber Brabanter, geftritten, gleich= wol aber faben fich bie Lutticher veranlaßt, Die Belagerung M. Encoll, b. B. u. S. Erfte Section. XXVIII.

aufzuheben, um ihre Ernte gu halten. Die Schnitter hatten ihr Berf faum vollenbet, als Gottfried feine Sabs nen por ben Mauern ber Ctabt Luttich entfaltete und burch seinen Berold bem Bischofe ein Treffen anbieten ließ. Die heraussoderung nahm ber herzog von Limburg im Namen seines Berbundeten an, und die Fluren bes Dor= fes Wilre, fublich von Duras, wurden gur Babiftatt bes ftimmt. Bei bem Beginnen ber Schlacht (7. Mug. 1129) wurden bie Lutticher geworfen; allein ber Graf Loog und bie Burger von Sun ftanben feft, bie Entmuthigten febr= ten gu neuem Rampfe gurud, und nochmals ging ber Tag fur die Brabanter berloren. Die Sauptftanbarte ihres Bergogs, reich in Golb und Geibe gestidt von feiner Tochter, ber Konigin von England, funfterfahrnen Ban-ben, wurde genommen, im St. Lambertsbom aufgepflangt, und nur noch gebraucht, um bie Bittgange ber Kreugwoche zu verherrlichen; nach ihr bieg noch in fpaten Beis ten bas Schlachtfelb bei Bilre furgweg le Standar, Bon Rittern wurde nicht einer getobtet, an Fußgangern aber fielen ju beiben Geiten 824 ober 942 Mann. Die Fefte Duras offnete ben Siegern ihre Thore und Graf Gifel= bert fonnte nur burch vollftanbige Demuthigung jum Bieberbefige feiner Graffchaft und feiner Rechte auf St. Eron gelangen. Er hatte aber noch außerbem andere Besithungen, wie 3. B. Chaumont bei Judoigne, Gemblours (ein Boigteirecht) und Judoigne, die er zwar felbst verfauft haben foll, Die Berrichaft Esneur an ber Durthe, Die Berrichaft ober Graffchaft Clermont in bem limburs ger Lande, unweit Benrichapelle und ber Abtei Balbieu, bie Graffchaften Rochefort und Montaigu, Die fpaterbin ber luxemburgifchen ganbeshoheit unterworfen waren. Die brei Grafschaften wird er erheirathet haben; feine Ge-mahlin war namlich bes Grafen Kuno von Montaigu Tochter, und vermuthlich die Schwester und Erbin je-nes Grafen Lambert de Acuto Monte, der des Kaisers Beinrich V. Urfunde fur bas Klofter Burtfcheid, VII. kal. maji 1122, als Beuge, unmittelbar vor einem Giselbertus comes, unterfertigte, Gifelbert's von Duras jungerer Cobn, Runo, Berr von Mutreppe, in bem Das murischen, besaß auch noch Diepenbeed, Stans u. f. w.; ber altere, Otto II., Graf von Duras, hatte, gleichwie ber Bater, viele Sanbel mit ben Berzogen von Limburg wegen ber Boigtei St. Tron. Die Burger errichteten fogar ein Bundnig mit jenen von Luttich und nahmen limburgifche Befatung ein, murben bafur aber im 3. 1140 von bem neuen Bergoge von Dieber : Lothringen, Gottfried II., beimgefucht. Endlich vermittelte ber Bifchof Albero von Luttich eine Musfohnung gwischen feinem Bet= ter, bem Grafen, und swifden dem Abte und ber Burs gerichaft von St. Eron. Otto II. farb im 3. 1151; feine Gemahlin, Bertha, mar bie Tochter von Gottfrieb, bem herrn von Bouchain, Offrevant und Ribemont, und von der Jolantha von Baffenberg, und hatte ihm funf Kinber, Agibius, Peter, Kuno, Bertha und Juliana, geboren. Juliang murbe an Balbuin, ben Caffellan von Bourbourg, Bertha an Birich von Balcourt verheirathet. Bertha, als ihrer Bruber Allobialerbin, trug bie Graffchaften Clermont, Rochefort und Montaigu in bas Saus

Balcourt und wurde bie Stammmutter ber fpatern Gras fen von Rochefort und von Clermont, bie bas gemein= fcaftliche Feldgefchrei, Balcourt, beibehielten, aber bas Wappen von Duras annahmen; bei benen von Clermont, bie burch Schenkungen an die Abtei Bal St. Lambert verarmten, blieb ber Abler filbern, im rothen Felbe, die von Rochefort fleibeten ben Mbler in Roth und gaben ibm ein golbenes Felb. Dtto's II. altefter Gobn, Ugibius, Graf von Duras, Montaigu, Clermont und Rochefort, Boigt von St. Eron und Dinant, ließ feine Rechte in St. Eron burch einen Spruch bes Bergogs von Limburg festftellen, trug im 3. 1153 feine Burg Duras bem Bi= fcofe von Luttich und 1183 an Brabant gu Leben über, und ftiftete im 3. 1202 bie Ciftercienferabtei Bal St. Lambert bei Luttich und um 1206 bie Abtei St. Remi, gleichfalls Ciftercienserorbens, bei Rochefort. Das ber Stiftungsurfunde von St. Remi anhangende Siegel hat er nicht, wie gewöhnlich, mit bem Abler, fondern mit bem Loogischen Geschlechtswappen bezeichnet. Geine Graf: fchaften hatte aber Agibius, ber mit Mir von Loog in finberlofer Che lebte und am Musfage fiechte, fcon lange vorher (1184) an feine Bruber abgegeben. Geines En-bes ermahnt ber Refrolog von St. Remi mit biefen Borten: "Mense octobri, obitus nobilis ac illustris viri Aegidii, domini quondam de Rupeforti hujus monasterii devoti fundatoris, qui nobis multa bona de suis prediis, prout in litteris desuper confectis plenius continetur, pia largitate contulit." Durch Ugio's Entfagung gelangten feine Bruber, Runo und Peter, jum gemeinschaftlichen Befige ber Graffchaft Duras, und ba beibe ebenfalls kinderlos, fcbien es ihnen am zweckmaßig: ften, fie ber Kirche von Luttich zu übertragen. Der Bischof Rudolf verfaumte aber die gunftige Gelegenheit, und Gerbard, ber Graf von Loog, benutte feinen Febler, um ben Brubern Duras und St. Eron abzutaufen, fo gwar, baß er erft nach ihrem Tobe in ben Genug eintrete. Runo, burch Peter's Abgang Alleinbesiger ber Grafichaft, unterließ es, bie Leben über St. Eron von bem Bergoge von Limburg ju empfangen; fie wurden bemnach einges gogen und an ben Grafen von Loog verlieben. Runo nahm es bochlich ubel, bag biefer fich noch bei feinen Lebzeiten in fein Gigenthum einbrangen wolle, und überließ, ibn bafür zu züchtigen, burch einen neuen Bertrag, Grafschaft und Boigtei um 700 Mark Silber an ben Herzog Heinrich I. von Brabant. Die Burg Duras nahm eine brabantische Besahung auf, und in St. Tron belagert, würden der Herzog von Limburg und der Graf von Looz ber Gefangenschaft faum entgangen fein, hatte nicht ber Graf von Bennegau ihnen jum Beften eine Diverfion gemacht. Der Ergbifchof von Coln, ber ftaatsfluge und gewandte Philipp von Beinsberg, vermittelte jedoch einen Bergleich (1190), wornach ber herzog von Brabant von bem Grafen von Looz 800 Mark Gilber empfangen und bis zu beren Rudgabe fich aller Unfoberungen ober That- lichkeiten enthalten follte. Der herzog wollte namlich vor Allem sein Gelb wiederhaben und konnte nur auf Diefe Beife bagu gelangen, benn Graf Runo von Duras hatte icon im 3. 1188 bas Rreug genommen und fam

nicht wieber. Den Grafen von Looz scheint aber bas viele Geld geschmerzt zu haben, und als es zur wirk- lichen Jahlung kommen sollte, soberte er seinen Bruder Hugo auf, die Rechte bes hauses Looz an eine Stammbesitzung zu wahren; eine solche schien ihm nämlich Duras zu sein. Hugo bemeisterte sich ber Burg, aber, wie die alte Reimchronik singt:

In bes henrick ander jaar Ban sinen hertoch domme bats wate, Brac hy en werp in gront Durads die doch ter selver stont; Ende int seste jaar bade na Makete hy se weber als. ict versta. Ende voër in's Gradven lant van Loën, Die Gerard was geheeten bodn, En verbernde al dat hy bade vant, En bestruerde seere dat lant, Dit was als ict hoëre luben. Om die vochdie van sent Truben.

Buleht blieb aber Duras bennoch, als brabantifches Lehn, dem Grafen Gerhard von Loog. Gerhard batte von feiner Gemablin, ber Grafin Maria von Gelbern, funf Gobne. Beinrich, ber 3weitgeborne, mar bem geifts lichen Stande bestimmt und Propft gu Maftricht, ent-fagte aber feiner Pfrunde, erhielt burch Bertrag mit feinen Brubern bie Graffchaft Duras und beirathete bes Grafen Gottfried I. von Bianten Tochter, Dathilbe. Der gewöhnlichen Ungabe nach mare Mathilbe bes Gras fen Lothar I. von Sochstaben Witme gemefen, mir glaus ben jeboch, bag ber Graf von Duras ihr erfter Gemabl wurde, und bag fie als beffen Bitme ben Grafen von Sochftaben (f. b. Urt.) beirathete. Mus bes Grafen bon Duras Che tamen nur zwei Kinder, eine Tochter, Simana, und ber als ber Erbauer bes colnischen Doms fo berühmt geworbene Erzbischof Konrab, ber lange als ein Graf von Sochstaben galt, und ben auch noch neulich ber verbiente Geschichtsforscher, ber Freiherr von Lebebur, bem Sochstadenichen Saufe zu vindieiren fuchte.

Geine Meinung ju begrunden, bat Berr von Lebebur eine Urfunde und einen Urfundenauszug beigebracht. 31 biefem heißt es: "Ego Lutharius comes de Hostaden cum uxore mea Mechtilde et filiis meis Luthario et Conrado;" in ber Urfunde vom 3. 1241 fchreibt Rom rad, ber Erzbischof, selbst: "quod pie recordationis Lutharius comes de Hochstadin pater noster," bann weiter unten: "hanc devotam largitionem patris nostri predicti Lutharii, frater noster Lutharius, comes de Hostadin etc." Un beiben Stellen erfcheint Graf 20 thar I. von Sochftaben allerbings als Ronrad's Bater, ob es aber ber rechte Bater ober ber Stiefvater gemefen. geht aus nichts bervor. Reues ift alfo biermit nicht ge bracht, fo wenig wie mit herrn von Lebebur's Bebaup tung, bag Ronrad in Urfunden vom 3. 1244 und 1246 in Rremer's atabem. Beitr. II, 256 und 257 graben Graf von Dochftaben genannt werbe. Um erften Dit heißt es: "et ut hoc stabile permaneat praesents paginae inscriptioni et sigillis domini archiepiscopi Coloniensis Conradi, Comitis Hostaden et nostre rationabiliter est firmatum," ober zu teutsch : "bamit

biefes aufrecht bleibe, wurde es mit ben Giegeln (biefer Pluralis ift entscheidenb) bes Ergbischofs Ronrad von Coln und bes Grafen von Softaben, bann bem unfern befraf: tigt." In ber Urfunde vom 3. 1246 (G. 257) fagt Fridericus, verus heres et comes de Hostaden: "Pro mee, venerabilis patris, domini mei Conradi Coloniensis archiepiscopi, Lotharii fratris mei, Theoderici filii sui comitum de Hostaden." Lothar und Theo: berich find aber bie Grafen von Softaben, die bier ges meint. Rach biefen vorläufigen Betrachtungen wenben wir uns zu ben Mitteln, die ba beweisen tonnen, daß Erzbischof Konrad bem Sochstadenschen Sause nicht angehorte. Bor Allem fei uns erlaubt, die Zeugniffe ber Gefchichtschreiber Johannes Bugelinus (Galloflandria saera et profana [Duaci 1625. Fol.]) und 3. B. be Marne (Histoire du comté de Namur [Liège 1754, 4.]) ans gurufen. Bugelinus hatte bas Archiv ber Abtei Flines be Marne, jener ber Abtei Galfines benutt; beiben Abteien bat aber himana, bes Grafen Beinrich von Duras Toche ter, vorgeftanben. Bon ihr fcbreibt be Marne (G. 285): ,L'abbaye de Salzinne, bien loin de faire de nouveaux progrès, pensa être détruite par le même évènement, qui fit perdre le comté de Namur à la maison de Courtenay. Les religieuses, en butte à la populace, furent obligées de quitter le monastère, et de se disperser. Quelques-unes se rétirèrent dans l'abbaye de Flines, à une lieu de Douay, et y finirent leurs jours. Himaine, de la maison des comtes de Loz, fut de ce nombre. Elle était abbesse de Salzinne ainsi que nous l'avons dit. Mais la sainteté de sa vie, et ses autres belles qualités l'a-yant fait choisir abbesse de Flines, elle ne quitta plus cette maison, où elle mourut saintement." Gleich= falls melbet Burgelinus (G. 234): "Adhibita postmodum curis monasterii Humana, vel Imania, vel Imenia: tot enim nominibus affici video. Quam claro fuerit loco nata, ex ejus fratre Conrado colligitur, qui fuit Ubiorum Coloniae antistes. Paucis quibus gubernavit annis, non parum res Flinis promovit. Coeptum ab ea est construi templum: et per ipsam ac Margaretam Flandriae principem multa virginum juxta Coloniam a barbaris interfectarum corpora exornando Flinensi monasterio a Conrado pontifice impetrata sunt. Ad eam enim id referendum, quod. vitiose scriptum fuit ab Jacobo Meiero, Margaretae comitis gesta memorando, his verbis: Divisas multis Flandrine locis reliquias XI. M. Virginum ab Hymana antistita coenobii Salesinensis juxta Namur cum eadem sorore Conradi archiepiscopi Coloniensis acceptas. Quippe Thomas le Roy S. Martini apud Nervios religiosus, iis in commentariis, quos Gallice scripsit, cum de duobus earum virginum corporibus, suo donatis monasterio, dum Radulphus abbas id regeret, aliquid memoriae commendat, cum iis lipsanis insertum thecae schedion asserit hunc in modum manu exaratum. L'an de l'incarnation 1261 indiction cinquiesme, seant le Pape Alexandre, regnant en France Louys le debonnaire, estant evesque

de Tournay Walter de Croix, Venerable S. Conrad archevesque de Colongne aux prieres et instances de dame Humaine sa soeur pour lors abbesse du monastere de Felines emprés Douay de l'ordre de Cisteau, et de dame Marguerite comtesse de Flandres et de Haynau, fondatrice du dict monastere de Felines, eslargist et envoyast à la dicte abbaye plusieurs corps de vnze mille Vierges ..... " Daß ber Erzbischof Konrad eine Schwester bes Namens Sismana batte, bag biefe Schwester zwei verschiedenen Rios ftern, romanifder ober wallonifder Bunge, vorftand, alfo felbft unteutscher Abfunft, mit einem Borte, eine Grafin von Loog ober Duras war, icheint biernach nicht weiter zweifelhaft. Die fernere Frage, ob Konrad ein Graf von Duras ober von Sochstaben, wird fich am besten aus ben Urfunden ber Grafen von Sochstaben beantworten laffen. In crastino octavarum Paschae 1246 schenft Graf Friedrich von Sochstaden bem Domcapitel gu Coln sein Allod Walporzheim, de consensu et auctoritate venerabilis patris domini Conradi Coloniensis archiepiscopi fratris mei uterini. Es mag sein, baß ber Musbrud frater uterinus bei altern lateinischen Schriftstellern, insbesondere in ben Inftitutionen, nicht allemal ben gemeinfamen Bater ausschließt. Uber bie Bedeutung aber, welche bas Mittelalter, junachft in ben Rheingegenden, bem Borte lieb, tonnen wir jedoch nicht ben mindeften 3meifel begen, nachbem die frangofische, in ihrem Ibeengange ben rheinischen Ibiomen fo nabe ver= wandte Sprache ben frère uterin bem frère germain auf bas Bestimmtefte entgegenfeht, und für frères uterins ftete und ausschließlich nur eine gemeinschaftliche Mutter und zwei verschiedene Bater annimmt. Siermit ift auch bie Sprache ber Juriften, unbeschabet bes zweiselhaften Musbrudes ber Inftitutionen, volltommen einverstanben. Fratres uterini find ihnen Salbbruder von ber Mutter ber, Bruber, die eine Mutter, aber zwei Bater haben. L. 27. Cod. de inofficioso testamento. L. penultima ad finem, et l. ult. cod. de legitimis heredibus. L. 21, Cod. de excusatione tutorum, L. 4. Cod. unde cognati. Fratres germani find in berfelben Sprache leibliche Bruber, fo von bemfelben Bater und berfelben Mutter herfommen. Lex penult. Cod. S. in his. L. ult. S. 1. Cod. de legitimis heredibus. Fratres consanguinei find Gobne eines Baters, aber zweier verfchies Dener Mutter. L. 11 ff. de Carboniano edicto. L. 1 ff. de juris et facti ignorantia. Diefe Gefetesftellen find fur ben gegenwartigen Fall um fo wichtiger, ba bie Geiftlichfeit von bem Papfte angewiesen mar, bas Romis fche Recht ftets und überall als Die Grundlage ihrer Berhandlungen anzunehmen. Des Grafen Friedrich von Soch= ftaben Urfunde begnugt fich aber feineswegs mit bem Musbrucke frater uterinus. Die gange Stelle beißt vielmehr: "De consensu et auctoritate venerabilis patris domini Conradi Coloniensis archiepiscopi fratris mei uterini pro nostrarum, Lotharii fratris nostri nec non et Theodorici filii sui comitum de Hostaden .... " Barum beißt Graf Lothar nur frater noster, und nicht ebenfalls frater noster uterinus? Die Unt-

wort ift fehr leicht gefunden, weil Bothar II. tein frater uterinus war, wie Konrab, fonbern ein germanus, ein vollburtiger Bruber, ein Graf von Sochstaden endlich. Doch fonnen wir bon ber Urfunde über Balporgheim nicht scheiben. In ihrem Eingange nennt fich ber groß: muthige Geber: "Ego Fridericus comes de Hostaden et ipsius comitatus verus heres." Roch bebeutenber fangt die Urkunde in die beati Quirini, ben 30. Marg 1246, moburch bie gange Graffchaft an bas Ergftift Coln gefchenkt wird, mit ben Borten an: "Ego Fridericus verus heres et comes de Hostaden," und in ber Ur= funte vom namlichen Tage, worin ber Ergbischof bie bars gebrachte Schenfung genehmigt, beißt es in gleicher Beife: "donationem .... quam dilectus frater noster Fridericus verus heres et comes Hostadensis." Nach ben von v. Lebebur felbft beigebrachten Urfunden mar Konrad in jedem Falle alter als Friedrich und ber altefte Sohn jur Regierung ber Graffchaft berufen; fie hatte also jenem vorzugsweise gebuhrt, sein geistlicher Stand fonnte ibn von berfelben nicht ausschließen, benn mar Ronrad Erzbifchof, fo mar Friedrich Propft des Marien= grabenftifts ju Coln; er erhielt aber bie Graffchaft nicht, weil er fein verus heres et comes de Hostaden, jon: bern nur ein Salbbruber, ein frater uterinus, mar. Es find ebenfo gewaltige als ungewöhnliche Worte, Diefe verus heres et comes de Hostaden, offenbar nur gefprocen, weil es Perfonen gab, bie im gemeinen Leben als Grafen von Sochstaben galten, ohne boch bergleichen au fein, viel weniger ein Erbrecht an bie Graffchaft gu baben; und bag ber Ergbifchof Ronrad fein mabrer Graf von Sochstaben war, bag ihm auch nicht bas geringfte Erbrecht an ber Graffchaft guftand, bas ergibt fich noch weiter aus ber Urfunde vom 30. Marg 1246. Frei, un-gehindert, einzig und allein schaltet Friedrich über feine Grafichaft und die Schloffer Ure, Sart und Softaben; nirgends ift die Rebe von einem Gigenthume, Mitbefige ober Unrechte bes Ergbifchofs; biefer hat nichts weiter gu thun, als Ramens feiner Rirche gu empfangen und fic au ben ihm auferlegten Bebingungen gu verpflichten. Bahrlich, in bem Dage tonnte fich Konrad unmöglich aller weltlichen Gitelfeit entfleibet, unmöglich fo vollftan: big ben evangelifchen Spruch vergeffen haben, "geben ift feliger, benn nehmen," bag er bas Berbienft einer fo wichtigen Schenfung, bie von ihm hatte ausgehen muf= fen, einem jungern Bruber gang und ungetheilt überlaffen haben follte. Ungenommen aber auch, bag er in einem fo ungewöhnlichen Grabe bie Tugend ber Gelbstverleug= nung babe üben konnen, fo traten boch alsbald Umftande ein, bie es ihm, ber fich überhaupt niemals fonderlich ber Demuth befliffen, zur Pflicht gemacht haben murben, feiner bemutbigen Dunkelheit ju entfagen und mit allen ben Mitteln, Die feine Geburt ibm verleiben fonnte, Die Schentung feines Brubere ju vertheibigen. Des Grafen Friedrich Schwestern, Dechthilbe, Die Berrin von Sfenburg, und Margaretha, bie Grafin von Berg, machten ihr Erbs recht an bas Stammgut geltent, und Konrab fab fich genothigt, eine jebe von ihnen mit 500 Darf abzufin= ben; in bem mit ber herrin von Sfenburg abgefchloffenen Bertrage vom 12. Nov. 1246 ift aber von fern nicht bie Rebe von einem Erbrechte bes Ergbischofs. Gleich wenig findet fich eine Gpur von einem folden Erbrechte in allen ben weitlaufigen Berhandlungen, bie Ronrab vom Januar 1248 an mit ber Tochter einer britten, an Rons rad von Mulenart verheirathet gewesenen Sochstadenichen Schwester zu pflegen hatte. Das Fraulein von Mulenart wurde burch ihren Brautigam, Balram von Julich, vertreten, und biefer foberte fo unmagig und fo ungeftum, baß ber Erzbischof ihn zu zugeln gewiß nicht ermangelt haben murbe, fein Recht als ein geborner Graf von Sochftaben, ale ber mabre Erbe ber Grafichaft, geltend ju machen, wenn ihm ein folches zugestanden hatte; allein es waltet barüber bas tieffte Stillschweigen, und fichtlich bat Ronrad fein anderes Recht, als bas burch bie Schens fung feines Stiefbruders erworbene, bas er genothigt wird, burch Mustauf ber Pratenbenten ju befestigen. Rach biefer Musfuhrung, ber wir noch bingufugen muffen, bag bie Bappen von Sochftaben und Duras biefelben, mas allerbings bie Bermirrung vermehren fonnte, wird es wol angemeffen fein, bier Giniges über bie Lebensgeschichte

bes Erzbifchofs beigufügen.

Ronrad, feit langerer Beit Dompropft und jugleich auch Propft bes Mariengradenstifts, wurde nach Deins rich's von Mulenart Ableben im 3. 1237 jum Ergbifcofe von Coln ermabit, fobag er fcon bei ber im namlicen Sabre erfolgten Wahl bes romifchen Ronigs Ronrad IV. thatig werben fonnte. Beitgenoffe von Friedrich II. und Theilnehmer an allen ben Bewegungen, burch welche biefes Raifers Regierung beunruhigt murbe, follte er auf feinem Stuble fo wenig Rube finden als fuchen. Es fcbreibt baber auch von ihm bas Magnum Chron, Belg.: "Er hat zu feiner Beit Die colnifche Rirche burch weits laufige Befigungen und vornehme Guter erhobet. Rom rad war aber jumal unerfcroden, fich gefahrvollen Dins gen gu unterziehen, und als Raifer Friedrich II. von dem Papfte Innocentius IV. abgefeht worben, bat er als ein gehorfamer und vor andern getreuer Sohn, auf Gebeiß biefes Parftes, um auch bes Raifere Friedrich Sproglinge von ber Nachfolge im Reiche auszuschließen, burch feine Bemuhung, Rjugheit und Macht nach und nach brei Fürsten zu ber romifchen Konigsmurbe berufen, ju mel chem Ende er fich zwar andere feiner Mitfurften als Rurfürften jugefellet und ausermablet bat. Buerft mabite er namlich Beinrich VII., ben Landgrafen von Seffen und Thuringen. 216 biefer Beinrich nicht lange barauf verschied, feste Berr Konrab ben Grafen Wilhelm von Solland jum romischen Ronig ein, und als Wilhelm im Rriege umfam, gab er ibm ben Bruber bes Ronigs von England, ben Grafen Richard von Cornwall, gur Rads folge." Bum Theile im Gefolge feiner Berbaltniffe ju bem papftlichen Stuble gerfiel Konrab mit feinem Rade bar, bem Grafen von Julich, und es fam ju einem ver berblichen Rriege, in beffen Laufe ber Ergbifchof felbft gum Gefangenen gemacht und neun Monate lang auf bet Burg Ribeggen in ftrengem Gewahrfam gehalten murbt. Durch Gubne vom 2. Dov. 1242 ber Freiheit wieberge geben, mußte er aber jugleich manche brudenbe Berpflich

tung eingehen. Er verfprach, bas auf bie julichschen Lande gelegte Interdict gurudzunehmen, abfolvirte auch ben Grafen und beffen fammtliche Belfer. Alle Rechte, Freiheiten, Renten und Guter, welche bes Grafen Borfahren in bem Ergflifte Coln gehabt ober baben follen, mußten ihm gurudgegeben und beinabe 4000 Mart auf colnifche Stabte angewiesen werben, als Erfat ber Gefalle, bie fatt feiner ber Erzbischof erhoben hatte. Der Erg= bifchof berfprach, fich mit Raifer und Reich, ober mit bem romifchen Konige abzufinden und hierin nach bes Grafen Rath zu bandeln, wobei er fich nur vorbehielt, baß in Sinficht biefes Punttes weber feinem Leben, noch ber erzbischöflichen Burbe, noch ber bem romischen Stuhle schulbigen Dbebieng zu nahe getreten werbe, auch bag bie Genugthuung ohne Berfplitterung ber erzbifchoflichen Lande geleistet werben moge. Ferner machte er fich anheischig, falls ber Graf wegen bes Erzbischofs Gefangennehmung uber furg ober lang von Reichswegen angefochten mer= ben follte, bemfelben wiber bas Reich ober ben romifchen Ronig behilflich ju fein, weshalb bann aber Graf ober Ergbifchof nur mit bes Unbern Bugiehung Frieden machen burfe. Diefe Gubne hatte aber feine bauernben Folgen, und im 3. 1244 ftanden Erzbifchof Konrad und ber Graf von Julich einander fcon wieber feindfelig gegenüber. Diefes Mal hatte jeboch ber Ergbifchof machtige Berbuns bete, ben Grafen von Cann und ben Bergog Beinrich II. von Brabant, mit bem er erft im 3. 1238 eine Febbe wegen ber Graffchaft Daelhem hatte bestehen muffen, und Die: fes Mal fcheint ber Graf von Julich nicht gar gludlich ges wefen gu fein. Benigftens fprechen die Friedensvermitts ler in ber Urfunde vom 18. Jul. 1244 von ber vielen Dube, die fie angewendet, um ben Bergog von Brabant ju vermögen, daß er einen Waffenstillftand bis ju Dreistonigen im 3. 1245 bewillige. Konrad wußte fich auch noch eine weitere Stuge an Abolf, bem jungen Grafen von Berg, zu verschaffen, indem er mit bemfelben am 20. Jul. 1246 ein Bundniß gegen Friedrich, quondam imperatorem, beffen Gobn Ronrad und ihre Belfer ein= ging. Bon bem romifchen Konige Bilbelm von Solland, auf beffen Babl Ronrad um fo mehr Ginfluß geubt bas ben wird, ba fie in einer colnischen Stadt, ju Boringen ben 5. Det. 1247, bor fich ging, empfing er, neben ans Dern Bewilligungen, auch pfanbfchaftsweise um 1200 Mart bie Stadt Dortmund (ben 23. Dec. 1248). Db er aber mit biefer Urt von Dankbarkeit nicht vollkommen befriedigt gewesen, ober ob er fich anderweitig in Bils belm geirrt hatte, genug, bes Ergbischofs Berhaltniß gu bem Konige murbe bald getrubt, baber Papft Innocentius IV. im Julius 1252 beibe jum Frieden ermahnen mußte, bamit Die gemeinschaftliche Sache nicht leibe. Beit entfernt, auf biefe Barnung ju boren, ging ber Erg= bifchof in feiner Feindschaft fo weit, bag er bes Billens gewesen, ben Ronig jugleich mit bem papfilichen Legaten in Deuß zu verbrennen. Bahricheinlicherweife follte bas im Winter 1253 gefcheben, ba Bilbelm in Deug einen Softag abgehalten hatte, und bas Feuer, von Albert von Stade als validus ignis beschrieben, mar icon wirklich angelegt. Bilbeim entging ben Flammen, um auf bem

Gife im Rampfe mit ben Friefen zu fterben, und nach fo mannichfaltigem Unglude mit ben Gingebornen fielen Die geistlichen Kurfursten auf ben Gebanken, im Austande einen König zu suchen. Gerhard, ber Erzbischof von Mainz, war aber in einer Fehbe mit bem Berzoge Ulbrecht von Braunschweig gefangen worben und noch wirtlich ber Freiheit beraubt. Da es in einem folchen Falle nicht ausgemacht, ob ber trierfche ober colnifche Ergbischof bie Leitung bes Bablgeschaftes ju übernehmen babe, fo fuchte ein jeber von ihnen fich geltend gu machen, fo viel es die Umftande erlaubten. Um die Bahl um fo gemif: fer nach Wohlgefallen lenten ju tonnen, verficherte Ron-rab fich ber Stimme bes Erzbischofs von Maing, unter bem Berfprechen, fein Lofegelb burch ben gu ermablenben Ronig bezahlen zu laffen, ober auf anderm Bege ihn les big zu machen. Der Erzbischof Arnold von Erier, ber indeffen ebenfalls bemuht gemefen, auf bie übrigen Bahl: fürsten zu wirten, begab fich zuvor auf ben angesetten Termin nach Frankfurt. Bei ihm befand fich ber Bergog Albrecht von Sachsen, ber zugleich bes Martgrafen von Brandenburg Bollmacht hatte. Konrad traf etwas fpater ein, mit ihm ber Pfalggraf Ludwig, und weil fie von einem gablreichen reifigen Beug begleitet, murbe ihnen von bem Erzbifchofe von Trier ber Eintritt in bie Stadt verweigert, es fei benn, baß fie fich auf ein anftanbiges Gefolge (cum decenti comitatu) beschrankten. Dicht abgeschredt bierburch, traten Ronrad und Ludwig am 13. Jan. 1257 außerhalb Frankfurt jufammen, und er= wählten in ihrem und bes Rurfurften von Maing Ramen ben Grafen Richard von Cornwall, mabrend bie anbere Partei ihnen den Konig Alfons von Caffilien entgegen= feste. Konrad hatte auch die Ehre, seinem Konige am 17. Mai 1257 in Aachen die Krone aufzusetzen, wogegen berfelbe ibm, d. d. Coln ben 3. Jun. 1257, Die feierliche Bufage gab, baß Mles, was Richard's Bevollmachtigte, ber Bifchof Difolaus vom Cambran und Johann von Avesnes, in ber Übereinkunft vom Freitage nach Lucia 1256 jugefagt, auch punttlich geleiftet werben folle. Das mentlich waren bem Ergbischofe 12,000 Dart Sterling versprochen, und ber Konig hatte es auch übernommen, ihn mit dem beiligen Stuble auszusohnen. Deffen Ungnabe hatte fich Konrad burch Sandel mit bem Bifchofe Simon I. von Paderborn zugezogen. Schon bie vorigen Erzbischofe hatten fich mancherlei Eingriffe in bas Eigenthum ber Rirche von Paberborn erlaubt. Ronrad, bas Beifpiel benugent, zwang ben Bifchof, bag er bie Feftungs= werke von Salgtotten nieberreiße, unterfagte ibm auch bie Unlegung neuer Seften. Simon, begierig, alte und neue Unbilden zu rachen, fuchte fich auf alle Beife burch Bund: niffe gu ftarten, jumal nachbem Konrad am Tage Ma= ria Berfundigung 1248 ju Smerlete bei Goeft mit bem Bis schof Engelbert von Denabrud ein vornehmlich gegen Paderborn gerichtetes Bundnig eingegangen mar. Bon ben Rirchen von Corven und Bremen gu ihrem Befchuger erwählt, glaubte fich Gimon ftart genug, mit bem Schwerte in ber Sand Genugthuung ju fobern. Das Blud ber Baffen entichied nochmals fur ben Erzbifchof. Bon feinen Berbunbeten murbe Simon bei Dortmund

gefcblagen und gefangen (1254). Der romifche Sof befahl, ihn freizugeben, mas jedoch teineswegs von bem Erzbischofe allein abbing. Bielmehr erflarten bie Ber= bundeten bem Papfte in ihrem Schreiben vom 13. Febr. 1254 (1255?), daß fie ben Bischof, ihren Feind et terre nostre totius ac patrie turbatorein .... adversus nos crudeliter dimicantem cepimus in hoc bello, domino nostro archiepiscopo hoc utique nesciente, immo absente a nobis. Hunc itaque nostrum dicimus captivum, et . . . ipsum in nostra captivitate tenebimus, eum nunquam permissuri absque satisfactione prehabita de vinculis liberari, etiam si prefatus archiepiscopus eum vellet, et nobis preciperet eum dimitti solutum. In Rom glaubte man aber fo bunbigen Bersicherungen nicht, zumal nachdem Konrad, ohne boch angeblich ein Recht auf ben Gesangenen zu haben, ihm die Freiheit gegen sehr brudende Bedingungen zu verkaufen wußte. In bem zu Essen am 20. Aug. 1356 errichteten Bertrage mußte 3. B. Gimon Die Schleifung ber Burg Bilfen verheißen, ben colnifden gemeinschaft= lichen Besit von Gefete und Salzkotten anerkennen, auch augeben, bag bas Sochgericht von Erwitte und bie Stadt Brilon bem Ergftifte verbleibe in ber Urt, wie Beibes von ben Erzbischofen S. Engelbert und Beinrich besessen worden. Bahrend aber Konrad mit Paberborn zu kampfen, ben Unwillen bes papstlichen Stuhles zu tragen hatte, machten bie immerwahrenden Fehden mit Julich, bie Banbel mit ber Stadt Coln ihm nicht weniger Gorge. Die julichiche Tebbe, fortwährend bem Ergftifte febr verberblich, erhielt zuerft burch die Dazwischenkunft bes Bis Schofs Beinrich von Utrecht eine gunftigere Benbung. Die Bilicher hatten allerwarts bie Dberband, ba gerieth ber Bifchof, ber mit feiner gangen Macht Konraben jum Beiftanbe berbeigefommen mar, auf ben Gebanten, jene burch einen verstellten Rudzug zu bethoren. Die Lift gludte vollständig und die Utrechter, nachdem fie burch große Gile alle Berfolgung unmöglich gemacht, wendeten fich ploglich und fielen von einer unbewachten Geite ber in das Julichsche ein. Gie ftedten Dorfer und Stabte in Brand, fcbleppten große Beute gufammen und entführten in bie Befangenschaft, mas ihnen beliebte. Der Ungftruf ber brennenden Stabte brang in bes Grafen von Julich Felblager; ein Jeber begehrte nur noch, bas Geine gu retten, und bald hatte bas gange heer fich gerftreut. Der Erzbifchof fab fich aber bierdurch von gewiffem Untergange ober ganglicher Unterdruckung errettet. Es mar aber langft nicht mehr ber Rampf zwischen Papft und Raiser, ber biese Febben erzeugte, perfonliche und nachs barliche Intereffen lagen ihnen lediglich jum Grunde. Des Erzbischofs Salbbruber, ber Graf Friedrich von Sochftaden, hatte feine Graffchaft ber colnischen Rirche vermacht, jum Rachtheil feiner Schwestern; zwei ber Schweftern liegen fich bas gegen eine Abfindung gefallen, bie britte Schweffer, bie Frau von Mulenart, batte ibre Rechte an eine Tochter vererbt, die an Balram von Bergheim, bes Grafen von Julich Bruber, verheirathet. Balram murbe es nicht mube, ben Erzbifchof burch ftets erneuerte Unfpruche an bie Grafichaft und bas Erbe

von Hochstaben zu beunruhigen, und ber Graf von Iblich zeigte sich bei jeder Gelegenheit bereit, diese Ansprüche
mit gewassneter Hand zu versechten. Der Bergleich vom
Januar 1248, so bedeutend auch die dem Herrn von
Bergheim gemachte Abtretung, so bestimmt der von ihm
ausgesprochene Berzicht auf die Grasschaft Hochstaben gewesen, war schneller gebrochen, als verabredet,
und der spätere Bertrag, vom Freitag vor Lucas 1254,
obgleich durch vielsättiges Blutvergießen und schweren
Krieg erkauft, konnte ebenso wenig zu einer dauernden
Sühne sühren. Diese Unruhe, dieser nimmer erkaltende
Groll des nächsten Hochstadenschen Erben scheint, unsers
Bedünkens, allein schon hinreichend, um zu beweisen, das
Konrad kein Graf von Hochstaden gewesen. Er erlebte
auch des Handels vollständige Beilegung nicht; sie wat
seinem Nachsolger, dem Erzbisschofe Engelbert II., vorbehalten. Zedenfalls bleibt jedoch Konrad's Berdienst um
das Erzstisst durch eine so wichtige Erwerbung dasselbe

Des Erzbischofs Unternehmungen gegen bie Stadt Coln mogen aber auch bas Ihrige beigetragen haben, bie Gifersucht ber Nachbarn ju nahren. Es maren ihm biet Dinge gegludt, wie fie nach ihm fein Ergbischof mehr burchzusehen vermochte. Die unmittelbare Beranlaffung bagu murbe bie Munggerechtigfeit. Rach ber Sausges noffen Unficht hatte ber Erzbischof nur in folgenden fallen bas Recht, Munze zu pragen: "Bom eprften. So wenne enn bisichoff to Coellen wirt geforen, so geburt fich vur bat eprfte bestedigunge sijnen Regalia, an bem Renfer, fyne Lebenfchafft in werntlichen fachen bae go intfangen bat fwert ind bae mit werbe bes Rijchs man. Ind ban wirt be van Rijche belennt mit bollen, munben ind gerichte. Ind bair over frieget be brieff ind fiegell, ind asban mach be fone eprfte munge flagn. 3om ans beren. fo geburt fich vort, bat be perfoenlich off burch enn anderen gen Rome vare bnb fine geiftliche gewalt an bem Paps gefinne, ind van bem fijn Pallium inte fange, manne be bat felve frieget ind go Coellen brem get, fo mach be bie andere munge flann. Bom berben as enn Bufichoff van Coellen mit bem geforen Roems fchen Konnnd tredet over bat Belebe geborge umb bie froenung van bem Pans jo intfangen. Dff ale con Bo fcoff van Coellen, fo manne bat Rijche wirt angefochten burch ennigen anftopff ind widderwerbicheit, jucht over bat Beliche gebirge mit eyme beir bem Rijch go bulpe, wanne be widder fompt, fo mach be die berde mund flann ind fuft niet."

"Differ vryheit ind loveliche elt herkomen gebruycht die Stat Coellen vestlichen ind fridlichen dis to ber vitt dat kenser Frederich d'ander, an dem Rijche avn name, ind dat Roemsche Rijch am stupre stonde, als vur geroft is, by ind nae dem, des Rijchs macht gynge under ind verdarst, Want ho d'selver hijt wulden die Fursten ind langheren van niemang beswungen syn, ind enn veder wulde sijn undersaissen drücken ind hwingen nae syme willen. Dat understonde ouch zo doin der vurs, Bysschoss Conrait, ind wulde munge slain so d'vurgenanten sachen gbenn dae was (1240). Dair intgeyn lachten sich die mungheren die bynnen Coellen genormpt waren, die hungs

genoiffen, bie bie munge ind ben wechffel habben, ind brachten bat an bie beren b'Stat, mpe b'biffchoff unber= ftonbe on pre vryheit go frenden ind bairumb wart ges fant D'Burgermenfter mit anderen beren gom biffchoffes purf. Do bie Stadt van Coellen bem bufichoff fon munge niet mulben holaiffen, fo mart ber buffchoff fere bornich, ind boich in geroiffem unwillen unff Coellen ind poir upwart gen Unbernach ind intfepbe ber Stat van Coellen mit eynen veid brieff, ind be foichte bulpe van allen langheren bie he moicht upbewegen. Ind bebe bereiben 14 Beirschiff. Ind es bie gemaicht waren guame be ben Rijn aff mit ben 14 Beirschiffen ind mit vill bufent mannen edel ind unedel bys to Duntich, ind bae nam be ben leger, ind voiren by Duntich up ind neber mit ben Beirfthiffen. Die Stat van Coellen mas in ber were fo menlich intghenn yn, bat Gy niet konben ge= schaffen, ind gingen unff ben Schiffen to Duntich upt lant. 3om leften meint b'bufchoff bie Stat go gwyn= gen mit flenn werpen ind bebe mit ennre blijben van Duntich in Coellen werpen, ind b'ftenn viel up bat hupf genant Robenberch, ind moicht vunff fchiver ftenn burch= fallen up bemfeluen hung, anders bebe be genn ichaben ber Stat. Do ber buichoff fach bat he ben van Coellen nit moicht angewinnen mit ben vurß anflegen, fo ver= broif on fere, bat be fulbe upbrechen ind niet bae bebrinen, ind fprach go fynen fcugen, mpr haven bes groiß lafter ind fcanbe bat zo Coellen by ben over fo vil fcbiff fain ind b'gbenns frigen off boin fenden. Dr vart mit ben Beirfchiffen up ind neber, mer pr bedrofft niet ind frieget niet van dan fchanbe. Do antwerbe ennre ban ben felven fchuten. Genebige bere beb pr gern bie fchiff Berftoert ind gobrochen, wilt pr uch bat laiffen toften ich wepff goeben rait bat niet enns fal bae blieven. Der bufchoff mas fulcher reben vroe ind lies eme boin fo mat be gefan, ind bebueffte bair go. Der fchut lieff gobereis ben enn groiffe mynichalbe, ind in batfelve ichiff ftel= Ien enn Berchvreibe van pech, bunt, fwegel, ind affo by enn baden, ind bat noempt me freifch (griechifch) vunr, ind baemit mennte be bie fchiffe vur Coellen alle verber: nen ind affo verfenden. Dae nu bat fchiff bereit mas, fo mulbe ber meifter to werde gain ind nam to finch bulpe, ind voirten bat ichiff mit bem freifchen vunr mit bebenbicheit an bie fchiffe, Die vur Coellen laegen fo nae, bat ibt bie felven fchiff roirbe; bat fchiff mit bem vunr mart intfendt, ind bo ibt beftonbe to bernen, bo ver: brant ibt fich felffs, ind bebe genn schaden over all an ben anberen Schiffen. Ind als bas fchiff verbrant mas, bat freichsche vunr vlois ben Rijn aff albernenbe, bat mannich dufent man fach, ind vlois fo lange bat ibt to grunde gind." Da bes Bischofs Unschläge nirgends Fortgang finden wollten, magte es herrmann von Bitting= bof, jum Frieden ju rathen. Er erinnerte an bie fruber von ber Stadt, empfangenen Dienfte und Bobithaten, 3. B. in ber Febbe mit ben Grafen von Berg, "ba halp uch bie Stat van Coellen, benbe arm ind rich, machen to Duntich enn ftard burch mit 15 turnen, ber gelich nit viel gefenn mas ind hait toft over bie vunffzich bufent mard, ind unff ber begwungt pr all bie graeffichaff. Ind

barnae als pr mit bem Greven wibberumb enns wurbt fo moiften fo bie felve burch wibberumb gelben ind affbrechen mit prem groffen ichaben, by aventuren bat beben fp bairumb bat upff ber burch bie Stat van Coellen niet gefriecht wurde," auch an bie gegen ben Bergog von Brabant und gegen bas limburgifche Saus geleiffete Beeresfolge, und ber Ergbischof ließ fich erweichen. "Die vpantichaff mart affgestalt, ind die fonne mart unff geroiffen up ennen guben menbelbach ind b'bufchoff quam wederumb on Coeine. Ru begaff ibt fuch bat enns Ritters fon genoempt ber henrich ber robe goich unff Coel-len upwart in overlant, ind ben viengen bes bufchoffs prunbe in ber geftalt als off in ber sonnen niet en wiften. Do befe mere van ben gevangen man quamen vur ben Ritter ind fon vrunde, die maren eyn van den 15 alben geschlechten ind maren genoempt bie vanme Clepngeband, fo wurden fy fere gornich up ben buschoff. Dairnae over enn furge gut quam ibt bat bufchoff Conrait to gerichte faff up bem fale bae erfaegen ber Benrichs bes roben maege bat enn bae bur bem fale gind, bes maege ber Benrichs fon gevangen habben, ind wulben fich an eme erfoveren, ind berfelve mas ouch bes buichoffs maech, ind ulten eme fere nae." Bu rechter Beit gewarnt, enttam ber Bebrobte in ben Dom, Konrad aber, ben garm vernehmend, fragte nach beffen Beranlaffung. "Bere, men wilt uren neven bann off anter go bobe flain. Do wuste ber buschoff bald up, ind sprach: Laift uns rifc ban hynnen gain, bat is mir bo nae getaft. Ind biefch eme brengen fon pert ind faff bairup ind van ftunt an bo ber porgen unff mit ben innen, ind rent gen Bonne mit epme Bornige moibe. Balb bairnae fulbe ber Brunn vanme Coefe enn bach halben to Bonne umb erve ind erfftale, ind be getruwebe bem buschoff niet fere wail, ind bairumb gefan he an bem buschoff vur foch ind fon vrunde vru ftrad gelende. Der Buschoff intbobe ind schreve eme, bat he ind bie sone vrielichen sunder alle forge to Bonn quemen. Ber Brunn vanme Coefe bat finnen bach bo lenften alle bie brunde bie be babbe. Inb faeffen up go famen up pr perbe ind reben go Bonne bae fp go Bonne fommen waren ind habben prre ber: berge beflagen, bo lieff ber bufchoff befien wer fy weren, ind gelich balb bairnae quamen bes bufchoffs prunde, ind namen fp all gevangen. Ind voirten fp van ftunt an unff Bonne ind brachten fp up twen Gloff als up Go= besberch ind up Ure, ind lachten fo bo Torne. Dae befe mere to Coellen quamen, bes erichrad bie gange Stat ind verdrois fy fere Bant pr Burger mit fo groiffer untrumen gevangen maren, fo bat bie vebe ind friech tu= fchen ben bufchoff ind on weberumb angind." Der Erg= bifchof legte fich mit etwa 400 Reifigen nach Robenfirden, befette alle Strafen, ju Land und gu Rhein, mor= auf ber Stadt Bein und Korn und anderer Proviant augeführt werben tonnte, und meinte fie in biefer Beife gu bezwingen. Aber bie Colner thaten, von ihrem Saupt= manne Theoberich von Baltenburg geführt, einen Musfall. "Der bufchoff vermannt fon vold, be habbe ennen rennen Diamant in enme ringe an ber bant, ben lieff be fenn fon lude go emme menlichen Beichen bat be mit

on ben priiff bes ftrlit behalben fulbe, fo ibt ouch im begonne fchenn, mant bie van Coellen wurden widder binber fich gebrongen up ben graven, aber werlich ber ent= floe ghenn. Die burger hielben foch getruwelichen by enn ind werben foch ritterlich. Albende partien bloiben as bie fwiin," endlich unterlagen bie Bischoflichen, und wurden 30 Ritter gefangen, mabrend bie Stabter nur vier Ritter vermißten, bie in allzuhitiger Berfolgung ber Bliebenben gu Frechen abgefchnitten murben. Die Colner verbrannten auch Deut, worauf fie bes Erzbischofs von Trier Bermittelung annahmen und Frieden fchloffen, ben fie gwar mit 6000 Mart Gilber erfaufen mußten. Der Ergbischof tam wieder in die Stadt "ind finchbe enn quait bupr bynnen Coellen. Er bebe angemoiben ben riichften und an die beren van ber Stat, bat fp fich mit eme verbonben ind fons willen weren ind berent up, wen be zoege. Ind bairumb geloiffte be yn grouff goit ind erven, bat fy eme bes niet enwengerben. Die Burger floegen bat aff mit furgen berait. Der bufchoff nam bat pur groiff ungont, ind bachte mpe be yn bat meberumb go bunff brechte. Go fante be up enn ander got nae ben riichften bie be befant van ben Beveren ind gemennben, ind befant die in enn Richthunff, ind vant ben funt, bat fy fich mit eme vereynichten ind fworen ind bulben eme, bat fy eme alle mulben helpen weber ben Rait ind die overften van ber Stat, bie eme go midder weren, ind fprach, be enbegerbe on pre vriiheit niet go brechen off go frenden, bat fo on lieffen gewerben mit pren overften, bie pn vill overlaft angebain betten, ber ibt quame unbenden niet jo goibe, as hernae gefchreven wirt. Ind alfo begwand b'buffchoff mit ber gemennben ben Rait ind bie Scheffen. Item nae bem as ber buffchoff an fich bracht habbe bie riichfte van ber ges mennt, as waren bie van bem wollenampt, fo unberftonbe be bie gewelbigen ind bie riichften ban ben ge= flechten go intfegen ind go interven bie genant waren bie bupfigenoiffen, as be ouch bebe." Der Brief, woburch Konrab bie "Bupfigenoiffen, die bie Dunge ind wechfell babben, umb pre overtrebung van pren ampten ind van bewarung ber Mungen gerichtlich entfast, ind behielt eme ind ber forchen van Coellen bie gewalt go fegen anber in pr fat," ift gegeben ben 24. Darg 1258. Demnachft "intfatte be ouch die Scheffen ban ber Stat ind nam on alle pre maepen ind alle gewere. Ind bes buffchoffs lube vongen 12 van ben beften ber Stat, ind bie murben gefangen gelacht. Die overften van ber gemenne, bie fich mit bem byfichoff verbunden, babben maill moegen liben bat pn bat liff genommen wer murben, barumb enn benll fpraechen jo bem buffchoff. Bere fleifft fp ind braid fp. Die anderen rieben alfo. Ber fped fp off erdrendt fy, ind fent fp over Gee, fo enhunderent fp uch noch uns niet me. Whe waill befe burg, rait ind andere me dem buichoff vurgehalden ind ingegeven murben, fo volgebe be boch niet nae abelicher art bem buerfchen rait, in anmirdte ind bedachte trume ind willigen bienfte, ben bie gefangen beren eme burmails geain batten, und lieff fy beumlichen unff, ind fp machten fich bald unff ber Stat. Do befe enwech maren, fo fatte

ber bysichoff nuwe Scheffen van ber gemennbe, ind waren mit namen Gerlach ber wever, ind ber wart ouch Greve gefatt, Conrait van ber blomen, Leuwe ber visscher, Herman ber früscher, Johan ber kelensticher. Eynre was ber bruwer bobe. Tilman ber beder, ind Wilhelm van ber huntgassen.

Do Coellen billige Stat Bie wirftu mit fulden efelen befat!"

Die neuen Scheffen beschätten Urme und Reiche viel hoher, benn vorbem gefchehen, und theilten bas Ers prefite mit bem Erzbifchofe, begehrten jedesmal beffen Rath, wenn fie ein Urtheil ju fallen hatten, und thaten, mit einem Borte, mas ber Erzbifchof gethan haben wollte. Darüber entftand zu Oftern ein gewaltiger Auf-lauf, ber aber alsbald burch Konrad's Eintreffen unterbrudt murbe. Er ließ bie Parteien vor fich fommen, borte Rlage und Unsprache, und "fo wart eyn gedinge getrof-fen, dat umb ben boit ind mygbait moiften fich bie Burger fchegen, fo weren by bem ftrobe gewest off niet. Die overften van ber Stat, as maren bie van ben geflechten, bie moiften geven bem buffchoff 600 mard, ind moiften go ber burg, fumme gelt up bem Gale by bem Doim fomen, ind aldae barvois vur allem vould ind ber ges menn befferung boin, in bem bufichoff go vouß vallen, van ber megen bie van ber gemennben waren boit bleven in bem uplouff. Do befe vois vall gefchach up bem Sale, maren me ban 20,000 man, bie bat faegen." Die Befdlechter, benn von ihnen mar ber Auflauf ausgegan: gen, hielten fich aber barum fur nicht befiegt; nur bie Urt bes Ungriffs follte veranbert werben. Gie ftellten eine Rlage an gegen bie neuen Scheffen, beschulbigten fie vieler ungierlicher und fcanblicher Dinge, und vers langten von bem Erzbischofe, bag er Gericht balte uber bie Bofewichter. Konrad zogerte in Benutung mander gerichtlichen Formen, inbeffen bearbeitete einer feinet Scheffen, hermann ber Fifcher (ober ber Rurichner), bie Leibenschaften ber Menge, "bo reiff bie gange gemenn unberaeben mit groiffen fchalle, Gy mulben all bem bu fchoff belpen. Da bie overften ind beften van b'Stat bat hoirden, fo macht finch enn nglicher up, benbe arm ind riich, ind lieffen benmwart to fyme harnesch ind mapens ben fuch. Der bufchoff mapenbe ouch fuch up bem Gale. Die geflechte ind overften vergaberben fich in ber Min gaffen mit groiffen huuffen, ind ouch by fent Columben, Die gemennbe hielben fich go ben neuven Scheffen. Do ber bufchoff boirte bat foch bie geflechte alfus gewapent habben, bo gebacht be ein liftiden ind alventigen ans flach. Be rieff to fich finen neven Engelbrecht Propft van fent Gerevin, ber nae eme bufchoff wart, ind fprad. Reve hoere ind verftee mat ich byr fage. Dym Ber Der man van Wytenkoven ind Peter vam Rrane, ind nit pr bry in die Riingaffen go ben overften van ber Stat, ind faget bat pr van urem beren bo un gefant fiit, ind rait on in goiben trumen bat fo mor foenlich an bant gain, as bie van fent Columben ouch gedain baven, ind ich enwille niet geftaben, bat pn ennich lenbe off fcate gefchee van ber gemennbe an prem Lieff off an pren goiberen, ind fo bliven wur ind fy funder ftriit, ind wer

ben verfoint funder ennich bloit vergieffung. Defe bry reiben bon to ber Riingaffen, ind bunben bae mannichen weirafftichen man. Der van Bytinchoven fprach bo ben felven: Dr beren bupt bube onferen rait, ind voulgt uns by unfen beren ind gait pm an bant, as bie van fent Columben gebain baven, bie fon alle by unfem beren brii ungevangen. Ich geloven uch pr fult ibt genieffen ind ful uch nummer beruwen. Die van ber Riingaffen fpraechen weber, myr engeleuven by unfem enbe num: merme, bat bit fich mit ber wairheit ervinden fal. Der van Bytinchoven fprach, Engeleuvet pr uns niet, fo fent uren boben mit uns, bat ber uch bie mairheit fage, ind bliuet bie wile bie, up bat niemans mat arche meders fare. Die overften van ber Stat antworden, Gy mulben enn boben bair fenben, ber on bie maishent verneme ind wer idt bat idt foch alfus erfunde as ber Berman Wytinchoven gesprochen hebbe, so wulden fy bem buschoff jun eren ouch int hant gain. Doe bes buschoffs lube bie antwort enwech habben, fy riifch up ind nomen mit pn pre boben ind reben to ben geflechten bant fen Co: lumben ind verleyden bie ouch. Ber herman Bitind= boven gind myt bem vurg, Engelbrecht Proift, mit De= ter vam Rrane, funber bie boben, ind fachte alfus. Die beren van ber Riingaffen font in Die bant gegangen un= fem beren. Lieve beren nempt ure bind wiislich pur, ind fumpt ouch mit uns bur unfen heren, als bie anderen gebain haven. Is ib aver fache bat pr uch bes wengert, fo fult pr verdreven werden upff der ftat, ind all ure goit fall uch genommen werden. Der bitel pr unfen rait, fo bliivet pr by liff, goit ind eren, ind bairumb gent fnellich mit uns bo unime beren. Wyr haven ibt mit eme alfus vurfprochen ind bedendinget bat uch genn fchabe gefchien fal, noch bat mynfte bair gefrenct merben, fompt mit une go eme up unfe ficherheit ind ge= Touven, Dr fult vrii aff ind bo gann, funder ennich lent. Alfus mit geleirben worben, murben bie vant fent Co: lumben bair to bracht, bat fy mit yn gingen gom Gale, ind bo warben fy bes bufchoffs mit ber gemennbe, ber bo gericht tomen fulbe. Bier entufchen bat bie van fent Columben bes bufchoffs marben, fo hailben fy bie boben, bie mit on unffgefant waren, ind brachten fo bo be van fent Columben in ben fale, ind as bie boben bie van fent Columben gefpen babben, renben bes buichoffs brunbe weberumb to ben beren in ber Riingaffen, ind bie boben, bie bie felven beren purbyn unffgefant habben, quamen puch mit on weber, ind bie fachten on, bat bie van fent Columben weren int hant gegangen bem bufchoff prme beren. Do biffe buichoffs brunde burg, pre beren ans= lach taliter qualiter bestalt habben ind mit ben boben maren weber fomen, fo foren bie ban ber Riingaffen 12 man upff van ben beften ind treflichften unber on. Ind bie gingen mit bes bufchoffs vrunden to bem Gale. Do befe burg geflechte up bem Gale maren, fo quam bu= fcoff Conrait ind fulbe bat gericht befiben; bar be bie 12 man habbe, fo fante be bort in ber geftalt nae ben beften ind vernoempften bie bynnen ber ftat maren, ind facht ben to vriiheit ind gelende bat in to eme quemen. Do be 20 ber riichften ind treflichften Burger ber Stat M. Encpff. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII.

by eyn habbe, ind in fynre gewalt hatte, fo geschach yn ungenabe. De nam fy gevangen up bem Gale, ind bielt fp bae 4 bage. Die urfach warumb he fy vinge mas, bat fy begerben van eme bat be enn recht richter were over Die menneidigen fcheffen." Bier ber Gefangenen, bie man fur bie beften und trefflichften ber Stadt bielt, wurden auf ben Schloffern ju Lechenich, Godesberg und Altenahr vertheilt, die übrigen 16 entfamen durch die Flucht. Biele andere Burger mußten ebenfalls auswandern, und Die Stadt gerieth in vollfommene Unterthanigfeit, fobaß bie Ginwohner gleich eigenen Leuten unterbruckt und bes zwungen murben. Die Thore und bie Mauern befette ber Erzbifchof, alle Umter und Gewalt vergab er nach feinem Belieben, einen Theil ber Burger verjagte er, anbere ließ er einsperren; bas muthige und freie Coln mar in eine Municipalftadt vermanbelt, und blieb es nicht nur mabrend ber zwei Sabre, Die Konrad noch zu leben hatte, fonbern auch in ben Beiten bes Ergbifchofs Engelbert II. Bielfaltig murbe gehandelt, um wenigstens ben gefange= nen Cbelburgern Die Freiheit zu verschaffen, aber alle Bemuhungen ihrer Freunde blieben vergebens. Nochmals murbe ber Berfuch erneuert, wie Ronrad tobtfrant bei feinem Better, bem Propfte von St. Gereon, lag und Diefer trug felbft ber Gefangenen Unliegen vor: "Dat were unbequeme, bat fo meber in Coelen fomen fulben ind bie ich go fcheffen gefatt bain, fulbe ben pren fcheffendoim benemmen. 3ch bain geloifft as lange als ich leven, bat fo niet wibber in bie ftat tomen fulen mit monen willen," fo lauteten bes Sterbenben lette Borte.

Die Reichsgeschäfte, ber Rampf mit unruhigen Rach= barn, die Angelegenheiten ber Stadt Coln maren nicht binreichenb, um jene raftlofe Thatigfeit ju befchaftigen, bie an fich fcon angutundigen fcheint, bag Ronrad in bem tragen Saufe von Sochstaben ein Frembling. Er benutte feinen Ginfluß auf Mechthilbe, bes Grafen Beinrich von Sann finderlofe Bitme, um fie ju vermogen, baß fie burch Schenfung vom 1. Mai 1250 ber colnis fchen Rirche ihre erbeigenthumlichen Schloffer Altenwied, Binded und Rennenberg, Die Ortschaften Rosbach, Ling, Leubsborf, Reuftabt, Usbach, Binbhagen, Gilsborf, Sechten, Breibbach und Mues, mas bavon abbangig, gu= wende - beinahe bas gange Gebiet, welches bas Ergftift, bis auf bie neueften Beiten, auf bem rechten Rheinufer befaß (Binbed und feine bedeutenbe Berrichaft waren an Berg gefommen). Die herren von Laven trugen ibm, gegen Empfang von 120 Mart, ihre Burg Lapen bei Stromberg zu Leben auf (Sonntag nach Undrea 1239); ein Gleiches thaten bie von Balbed, nachdem fie 200 Mart empfangen, in Unsehung ihrer Burg Balbed, auf bem Sunderuden (25. Marg 1242). Johann von Rurburg, ebenfalls burch 200 Mart gewonnen, verpflichtete fich, von feiner Burg Rurburg aus bem Eraflifte gegen manniglich ju bienen (6 Jul. 1254). Die Stadt Bonn murbe burch Ronrab's Fürforge im 3. 1240 ummauert, mahricheinlich in Gefolge ber brabantifchen gebbe, bie ihre Bermuftungen bis babin getragen batte. Er erneuerte, vergrößerte und weihete bie uralte Stiftsfirche ju St. Runibert in Coln, er legte endlich am Borabenbe bes

Marienhimmelfahrttages 1248, und bieses wurde allein hinreichen, sein Andenken unsterblich zu machen, den Grundstein zu dem colnischen Dome, der freilich nicht weit vorgerückt sein konnate, als der Tod den kühnen Bauberrn absoderte. Konrad starb den 28. oder 29. Sept. 1261 zu St. Gereon und ward begraben in der alten Metropolitankirche in St. Johann's Kapelle, später aber nach dem heutigen Dom übertragen. Das Grad trägt keine Inschrift, nur auf der Marmorplatte ist zu lesen: Conradus de Hochsteden. Worte ohne alle Bedeutung, da sie einer spätern Zeit angehören. Bedeutender hat Gelenius von dem großen Fürsten gesagt:

Conradus summi coepit fastigia templi, Atque Vbia Salomon Alter in Vrbe fuit.

Die Graffchaft Duras fiel an bas Saus ber Bras fen von Loog gurud und wurde allmalig gerftudelt, bie Burg insbesonbere an ein Rittergeschlecht, bas ben Ramen von ihr fuhrte, vergeben. Die lette Erbin von Duras beirathete einen Ritter aus bem Geschlechte ber Rafen von Dammertin, ben Johann von Reufchateau, beffen Rachkommenfchaft ben Ramen von Duras annahm, babei aber bas Bappen von Dammartin, golbene Lilien im ichwargen Schilde, beibehielt. Bilhelm's von Duras einzige Tochter, Ratharina, vermablte fich ben 2. Jan. 1426 mit Beinrich V. von Dyenbrugge, und vererbte nicht nur Duras, fonbern auch bas mit biefer Burg ver: Enupfte Erbmarichallamt bee Graffchaft Loog und bes Sochftiftes Luttich auf ihren Cohn, Joffe von Dyen: brugge. Des Joffe Entel, Johann von Dyenbrugge, Berr von Duras, Cothem, Puers, Bubinghen, Drs mael, Graefen und Bilre, Erbmarfchall von Luttich und Loog, erhielt von Raifer Rarl V. am 15. Mai 1540 eine Beftatigung bes Rechtes, fich einen Grafen von Duras ju nennen, erheirathete mit Ratharina von Gunbehoven Die Guter Gorffem, Nauweferde, Thone, in Conbrog, und St. Subermont, auch bie bobe Boigtei von Conneu, und farb ju Duras ben 25. Dec. 1568. Geine Dach: Kommenfchaft erlofc ben 21. Mug. 1700 mit Ernft Baltha: far von Dvenbrugge, Grafen von Duras, beffen einzige Tochter, Unna Untonia Josepha Bermelinda Therefia von Dnenbrugge, Grafin von Duras, Freifrau von Melbert und Thone, Frau auf Gorffem, Schelfhende, Graefen, Bilre, Rundel, St. Subermont und Billichout, fich burch Bertrag vom 14. Marg 1705 mit Philipp Frang van ber Noot, Baron von Carloo und herrn von Dunft verbeirathete, und am 17. Darg 1717 bas Beitliche gefegnete. Ihr alterer Gobn, Philipp Joseph Ludwig van ber Root, geb. ben 13. Dec. 1710, fuccebirte als Graf von Duras und als Erbmarfchall bes Sochftiftes Luttich und ber Grafichaft Loog, und ftarb ben 21. Gept. 1748, aus feiner Che mit honorina Frangista Untonia, Freiin van Samme, einen Gobn und zwei Tochter binterlaffend. Der Gobn, Johann Joseph Philipp, Graf van der Noot (burch Creation vom 22. Febr. 1769) und bon Duras, Baron von Carloo, Melbert und Thone, Berr von Graefen, Bilre, Gorffem, Rundel, Schelfhenbe, St. Bubermont, Dunft und Billichout, Saut : Boue von Conneu, Erbmarichall bes Sochftiftes Luttich und ber

Graffchaft Loog, geb. ben 17. Jan. 1746, ift ohne 3meis fel ber Bater ber Grafin Louise von Duras, Die als eine reiche Erbin ben 27. Upril 1803 ben altern Gobn bes Feldmarschalls, Pringen von Ligne, bann als Bitme im 3. 1815 einen Grafen von Dultremont beirathete. - Gine Rebenlinie bes Grafen von Duenbrugge = Duras, Die in Rooft, batte bie Sauptlinie überlebt, ift aber ebenfalls mit ben Brubern Wilhelm Dominic und Johann Bubs wig Spaeinth zu Grabe gegangen. Wilhelm Dominic b'Dpenbrugge be Duras, Baron von Rooft und Elberen, herr von Fontop, Geille, Greben und Sontoir, lebte in kinderlofer Che mit Unna Maria de Gronden de Branbenburg, Johann Lubwig Hyacinth aber war Dombechant zu Luttich, Propst zu Tongern, Abt zu Dinant, und starb in dem Alter von 80 Jahren ben 19. April 1753. — Schloß und Graffchaft Duras find jest im Befite ber Erbgrafin, vermablten Grafin von Dultrement, vermitmes ten Pringeffin von Ligne. Deben ber Burgruine ftebt ein mobernes Schlößlein. (v. Stramberg.)

DURAS (Symphorien du Durfort de Duras), war im 3: 1562, wo er auf bem blutigen Schauplage bes Burgerfrieges erfcheint, bas Saupt feiner Familie, brachte, wie er fich gegen ben Pringen von Conte ver bindlich gemacht, in Gupenne fo viel Truppen, als et konnte, jusammen, um fie ihm zuzusubibren. Als et borte, bag bie Ronigin von Navarra von bem Sofe nach Saufe gurudtehrte, ging er und De Levy, Berr von Daur, ber Gouverneur von Bearn, ihr mit 800 Mann Cavalerie entgegen. Der Lieutenant De Genouillac de Baillac, Gouverneur bes Schloffes Trompette, ein Freund ber Protestanten, batte unter ber Befatung ben großten Theil von berfelben Gefinnung und fcmiebete ein Complot mit Burgern von Borbeaur, die Gtabt in ber Root gwischen bem 25. auf ben 26. Jun. bem D. ju überlies fern. Aber biefes marb vereitelt, ba De Baillac feinen Entschluß anderte und fich weigerte, D. einzulaffen, wie wol ein Theil ber Berichworenen auf ben ihnen angewiesenen Poften erschienen und die Ginlaffung Des D. porbereiteten. Diefer mar bereits mit 1200 Kerntruppen bis Corberet an ber Gironbe vorgerudt, batte ba feine Truppen eingeschifft, mar ben Tag barauf nach Cabillat gefommen, fonnte aber nicht weiter vorgeben. Dier botte er von ber Bereitelung bes Unternehmens. Er fing ben Grafen von Canbale auf, ber bem De Burie gu Gilfe jog und übergab ihn in die Bande ber Ronigin von Ra varra. Den de Burie ermabnte er, ben Protestanten wegen bes Aufstandes in Borbeaur fein Ubel gugufügen, außerbem werbe er mit bem Grafen von Candale auf gleiche Beife verfahren. D. wunschte fich bes gangen Lanbes zwifchen ben Munbungen ber Dorbogne und Gu ronne zu bemachtigen, ba biefes fur feine Ungelegenheiten febr wichtig mar. Er begann mit G. Macaire. Die Einwohner verweigerten ihm den Gintritt. Er nahm et burch Baffengewalt und rachte ftreng ben Tod bes Par ford Roland Baillant von Marmanbe, ber in biefem Orte umgebracht worben war. Blaife be Montluc ward bem be Burie ju Silfe gefandt. Er faste ben Ente fclug, D. aus bem Lande zwischen ben Dundungen ber

genannten Fluffe, beffen er fich bemachtigt hatte, ju vers jagen. Es tam jur Schlacht bei Sargon. D.'s Fuß: voll hatte angegriffen und jog fich in ben Balb gurud. Seine Reiterei, ebenfalls angegriffen, verließ ihn fchimpf= lich. Doch fchrieb fich jeder Theil ben Gieg gu. Die Duraffaner fagten, bag fie, obwol fcmacher an Ungabl, bei einem Berlufte von 30 Mann ber Ihrigen, 300 ber Feinde erfchlagen. Montluc im Gegentheile fchrieb, er babe nicht mehr als 150 Reiter gehabt, von benen einige Pferde verwundet worden, er habe nur be Bignaur und brei andere verloren, D. habe 300 Mann Erschlagene gehabt und mehr als 100 in ben Beinbergen und bem Fluffe verloren. Gewiß ift, bag D. nach biefem Unfalle fogleich auf den Abzug bachte. Er fam in Diefer Abficht nach Sainte Foi in dem Perigord, von ba nach Bergerac und hierauf nach Tonains. hier erhielt er bie beiben Compagnien von Mauvoifin be Moncrabeau, Die turglich in bem Bergogthume b'Albert waren ausgehoben worden. Dann ging er jur Konigin von Navarra nach Caumont, um zu erfahren, was er zu hoffen und was tunftig zu thun fei. Rach biefem Befuche wandte er fich gurud nach l'Ugenois und le Quercy. Er fanbte bie beiben Bruber be Puch und be Parbaillan und bie brei Brus ber be Lescurres Savignac nach Bourg an ber Dorbogne, daß fie ihm die Truppen zuführten, die man ihm von ber Infel be Marennes unter bem Commanbo bes Jaques De Pons be Mirabeau Schicken follte. Um eine Diverfion zu machen und zu verhindern, daß Montluc und Burie fie verfolgten, machten fie einen Berfuch auf Libourne und auf Blave, aber ohne Erfolg. Der altere be Parbaillan versuchte turz barauf Billefranche en Rouergue einzunehmen, aber ohne Erfolg, mußte bierauf ben 13. Dec. 1562 im Gromes capituliren und ward treulos umgebracht. Dach bem Abjuge bes D. ergab fich Marmande an be Burie und feinem Beifpiele folgten S. Macaire, Bajas und Billeneuve im l'Ugenois. Sier: auf jog' bas heer ber Ratholifen nach Manfegur in Ba= zadois und erstürmte die Festung. Drei Tage nachher 30g es gegen D. Dieses hatte nur wenig Besatzung und ergab sich an Burie. Die Frau von D. war fürzlich entbunden worden, hatte ben Ort verlassen und sich mit der Konigin von Navarra nach Bearn begeben. Man fand im Schloffe 150 Guraffe, bie Burie unter feine Solbaten vertheilte. Sierauf jogen Burie nach Borbeaux und Montluc gegen Ugen. Da fandten bie Protestanten ben Gilvius Scaliger an D. und baten um Rath und Bilfe. Er ließ ben Drt befichtigen, ob er haltbar fei. Der Capitain Turalle, ber mit einem Detachement babin schiffte, hinderte Montluc ben Ort zu nehmen. Doch schredte der Berluft von Mansegur die Protestanten so sehr, baß fie, da sie nicht ftark genug waren, fich langer in Ugen zu halten, den Ort verließen. Sie gingen nach Tournon, wo fie D. erwarteten. Er fam von Tonneins, legte Befatung nach la Penne und vereinigte fich mit ben ungludlichen Flüchtlingen in Tournon ben 14. Mug. 1562. Er legte Befatung in ben Drt und gab Die Befehlshaberftelle über benfelben bem Capitain Gainte-Bit. Dann jog er burch le Quercy und erfturmte ben

15. Mug. Laugerte, eine farte Feftung. Die Bewohner hatten feine vorübergiehenden Golbaten burch Schmab: worte erbittert und biefe richteten nun im eroberten Drte ein fchreckliches Blutbab an. hierauf zogen fie nab S. Untonin in Rouergue, wohin Marchatel, ber Billes neuve verlaffen hatte, mit feinen Truppen eilte. Den 19. Aug. verließen be Blanac, Boubon und Gainte = Bit Tournon, und fchlugen fich bei Mirabel, zwei Stunben von Montauban, mit Parifols. Sainte : Bit ward erfchlagen, Parifols fo verwundet, bag er furg barauf starb. Spanier unter Don Louis be Carbajac verstärften be Burie's heeresmacht. Die Stadt la Penne ward erobert und die Spanier richteten gegen bas gegebene Bort ein furchtbares Blutbab unter ben Belagerten an. D. übte fogleich bei Eroberung von Caplus Bergeltung und 26 Priefter wurden bafelbft niedergemegelt. De Puch und bie Bruber von Savignac, welche D. nach Bourg gefendet batte, vereinigten fich mit bem Grafen be la Rochefoucoult in Saintonge, fehrten gu D. gurud und führten ihm bu Borbet, ben Lieutenant bes Grafen be la Rochefoucoult, mit 60 Gensbarmes und 200 Urquebuffers ju Pferbe und zwei Compagnien Infanterie gu, und fundigten ihm an, bag er fobalb als moglich fich auf ben Beg machen und in Drleans ju bem Pringen von Conbe ftogen follte. Du Borbet machte einen Berfuch auf Gars lat, aber vergebens, und vereinigte fich ben 2. Gept. in Gourbon in Quercy mit D. und Marchatel. Gie famen überein, baß fie ben ersten Tag nach Saintonge geben und von ba fich auf ben Weg nach Orleans machen wollten. Aber bu Borbet, erbittert über ben von Garlat erlittenen Berluft, erlangte von ihnen, baß fie Kanonen von Montauban tommen ließen. Sie marschirten also ben 6. Gept. gufammen ab und famen nach Cauffade, Sier ließen fie einige Sinrichtungen vornehmen und marfen nach Realville, bas zwischen ihrem und be Burie's Beere mar, jur Silfe vier Fahnen Urquebufiers ju Pferbe und zwei Compagnien Infanterie. hierauf gingen fie nach Montauban und überließen die Gorge bes Beeres bem la Rochefoucoult, Chaumont und Pierre : Longue. Un einem Bache, ber beibe Beere trennte, hatten einige Scharmubel ftatt. 216 bas beer bes D. von ba weiter jog, gerieth es bei bem übergange über ben Fluß gaveron in große Gefahr. Montluc mit 200 Mann Gas paliers, erreichte fie in bem Balbe le Ramier, unfern Montauban, und griff ben Nachtrab an. D. und Mars chatel famen mit 22 Fahnen Infanterie und 18 Cor= nettes Cavalerie, welche 8000 Dann betrugen, nach Montauban, und wollten die gange Artillerie mit fich nehmen, ba ber Plat nicht ficher war und fie jest aus bem Lanbe zogen. Die Ginwohner machten einen Mufftant, fonnten es aber, ba fie ju fcmach maren, nicht binbern. Indeffen erlangten fie, bag bie protestantischen Baupter fie nicht verließen, fie hatten benn in ihre Bes walt gebracht Piquecos, Parifols und Montauban, Die fie brei Rauberhoblen nannten. Gie fingen mit Mon= tauban an, wo Bagourban befehligte, murben aber gurude geworfen. Den Tag barauf, ben 14. Gept., lagerte fich De Burie por Montauban in Die Borftadt jenfeit bes

Zarn mit neun Compagnien Cavalerie, 29 Fahnen Ins fanterie, brei Sahnen Spanier mit funf großen Ranonen, brei Coulevrines und funf fleinern Studen. Lebhaft mar ber Angriff biefen Tag, ber Berluft gleich auf beiben Seiten. Den folgenben Tag folge man fich nicht min= ber lebhaft, und 80 Spanier, welche bie Mublen angegun= bet, murben fammtlich burch einen Musfall ber Befahung erfchlagen. Pierre-Longue und la Bernade fandten ihre Truppen jur Schlacht. Doch vergebens, benn Montluc nahm ben Rampf nicht an, und endlich ben 17. Gept. warb bie Belagerung aufgehoben. Die Baupter ber Protestanten berathfchlagten, ob fie Montauban verlaffen follten. Endlich jog bu Borbet zwei Compagnien und amei Ranonen heraus und ließ in ber Stadt nur Labo= rin. Unterdessen fam D. in Marcues und Quercy, einem Schlosse bes Bischofs von Cahors, an. Der Pralat warb hier gefangen; ba er im Berbachte war, ber Ursheber bes Gemehels zu Cahors zu sein, erhielt er kaum bas Leben baburch, baß er sich mit einer Summe von 200 Ecust'or losfaufte, und baburch, bag ein Mann fich für ihn verwandte, ber feine Baftarbtochter gebeiras thet batte. Um Unfange bes Detobers jog D. vor Gar: lat, batte Gefchut von Montauban tommen laffen, ließ Sarlat befchießen und war auf bem Puntte es ju be: sturmen, als er von der Ankunft Burie's horte. Er gab die Belagerung auf. Mit der größten Sorglosigkeit zog bas heer der Protestanten einber. Dieses lag mit seiner Artillerie in Ber, D. selbst bei S. Andras, de Pardails lain de Puch ging auf die Jagb. Dieses benutte Mont: luc und überfiel be Galignac und be Langoiran, bie in ben Saufern vor bem Marftfleden lagen. Aber bas heer bes D. fummerte fich wenig barum. Gie glaubs ten, bag Burie und Montluc fern maren, und bag Gas lignac und Moncaut vom Befehlehaber von Perigueur aufgehoben worden feien. Die Truppen Burie's brachten fast bie gange Racht ohne Schlaf zu und bereiteten sich zur Schlacht. D. in verhangnisvoller Sicherheit batte niemals welche vorausgefandt, ben Feind zu recognosciren. Dur hatte er bu Borbet mit einem Detachement Cavale: rie in einen benachbarten Balb geftellt, um bie Befahung von Periqueur ju überfallen. Du Borbet griff Mont: luc's Rachtrab an und mard jurudgeworfen. Sest ers fannte D. feinen Berthum, bag er nicht bie Befagung von Perigueur, fondern bas gange heer be Burie's vor fich habe. De Puch rieth, obgleich fie fchwacher waren, Bu einer Schlacht. D. und Du Borbet waren bagegen, weil bie Quartiermeifter icon mit einem Trupp Cavalerie bis an bas Ufer ber Lille poraus maren und ber Reft ber Truppen in Montaufes angelangt fein murben, bevor man fich in eine Schlacht einlaffen tonnte. Du G. Bermine, ber Commandant ber Urtillerie, erhielt ben Muftrag, fich mit bem Gefchute in Die Mitte bes Beeres ju ftellen und ben Bug möglichst ju beschleunigen. D übernahm bie Fubrung ter Arrieregarbe, bie mit einer Compagnie Gensbarmes und einem Trupp Arquebusiers ju Pferde bedte. De Burie und Montluc trafen bagegen alle Borkehrungen jur Schlacht. De Burie ließ bas heer bes D. beschießen, mahrend Montluc sich auf basselbe ffurzte. Die Cavalerie

warb gerftreut, bie Infanterie fogleich geworfen. Gine noch ungeschlagene Beerfchar fuchte ben nachften Sugel gu erreichen, marb aber, ba fie ben Unfall ihrer Ges fahrten fah, auch leicht geschlagen und ihr Gefchut genommen. Reunzehn Fahnen ber Infanterie und funf Standarten der Cavalerie gingen in Diefer Schlacht, welche bie Schlacht von Ber heißt und ben 9. Det. 1562 um 2 Uhr Rachmittags ftatt hatte, verloren. Mußerbem batten bie Proteffanten 2000 Tobte. Des D. jungerer Bruber ward tobtlich vermundet. Alle, bie entfamen und fic nicht mit D. vereinigen konnten, gingen über bie Dors bogne und fuchten Montauban ju gewinnen; aber fie wurden von Bauern erfchlagen ober gefangen. D., Mar: chatel und bu Borbet erreichten ben Tag barauf Barbes gieur in la Saintonge. Bon ba tamen fie nach Sainte. Gie fliegen auf bem Wege auf t'Mumonier mit 300 Dann, bie fie fclugen. Gin fcmacher Bewinn nach fo großem Berlufte, aber von bem Gefchichtschreiber bewundert als ein feltenes Beifpiel von Tapferfeit in Golbaten, Die fic faum von ihrem Schreden erholt. La Rochefoucault und D. famen ben 1. Rov. 1562 mit 300 Mann Cavalerie und 500 Mann Fugvolt in Drleans bei bem Pringen von Conte an. Eftampes zu vertheibigen, lag D. mit givei Fahnen Infanterie in Diefem Drte, als bas Beet bes Ronigs bem bes Pringen, ber fich von Paris ent fernte, folgte und vor Eftampes vorüberzog. Den 12. Marg 1563 ward D., ale er bie Brude von Dr. leans vertheibigte, von einem Steinwurfe getroffen und (Ferdinand Wachter.) ftarb an ber Bunbe \*).

DURA-THROR ober DYRA-THROR, in ber nordifchen Mythologie ebenfalls einer ber vier Dirfde, bie unter ber Efche Dgbrafils herumlaufen und an ihren Bweigen nagen. (Richter.)

DURAVEL, Stadt im frangofifden Bot : Departe ment (Quercy), Canton Pup l'Eveque, Begirt Cabors, am rechten Ufer bes lot, in einer fruchtbaren Gegent, bat eine Filialfirche, einen Jahrmarkt und 5000 Eine (Mach Barbicon.) (Fischer.)

DURAZZO (bei ben altern frangofifchen Schrift ftellern Duras), auf ben Ruinen von Dyrrachium ') er baut und baber fortmabrend eine Fundgrube von Miter thumern, ift eine ummauerte, nach turfifcher Urt befestigte und bewehrte Stadt bes obern Albaniens, mit einer Be vollerung von beilaufig 400 Duhammebanifchen Familien; Die Borftadt oder Barochi wird von 600 romifch = tatho: lifden Familien bewohnt. Gleich allen turfifchen Get

<sup>\*)</sup> Thuanus, Histor. Lib. XXXII. Frankfurter Ausg. von 3. 1609. p. 659, 662, 664, 669, 670, 678. Bgl. die Bearbeitung in französischer Sprache, baster Ausg. Liv. XXXII. T. III. p. 813 – 325, 339 – 844, 356. Liv. XXXIV. p. 864, 405.

<sup>1)</sup> Dyrrachium ift nicht gang genau bas pelasgifche Gpid-Oprrachium belagerte, sein Lager innerhalb ber Ruinen von Crebamuse ausgeschlagen hatte: Kat δή έντος των εφεκπωθέτων τεεχών της πάλωι χαλουμένης πόλεως Έπιδάμνου χαλύβας έπιγνυτο. Lib. I. Auch in dem heutigen D. sind, nach so vides Berwüstungen, die Spuren von zwei verschiedenen Ringmann noch immer fichtbar.

ftabten an bem abriatifchen Meere, ift D. ber Gig einer wilden und treulofen Unarchie, eine Geerauberhoble, eine Morberfchule und eine Freiftatte fur Berbrecher aller Urt, fur bie fein Bleibens mehr in bem gegenüber ge= legenen Stalien. Unter folden Umftanben, unter bem Einfluffe eines ungefunden Alima's, geben alle Bortheile ber Lage, Die Dyrrachium fur Griechen, Romer und auch für fpatere Groberer ju einer bedeutenben Sanbelsftabt gemacht hatten, fur bas beutige D. verloren, jumal bas bier befonders fturmifche Deer nur unfichern Untergrund und eine wenig geschutte Rhebe barbietet. Die Ratho= liten befigen eine Rirche gum beiligen Rochus, bie von ben Mormannern erbaut, im 3. 1809 aus ben von einem frangofischen General bewilligten Almosen erneuert murbe. Damals war fie noch bie Domtirche eines lateinischen Erzbifchofs, ben aber feitbem bie Berfolgungen ber tur-Lifden Nachbarn gezwungen haben, feine Refibeng nach Corbina, in bem Pafchalit von Croja, zu verlegen, mo er bem Schute feiner Glaubensgenoffen, ber ftreitbaren Mirbiten, naber. Aleffio ift bas einzige, bem Ergbis-thume Duraggo untergeordnete Bisthum. Johann Galata, bisher Bifchof von Aleffio, wurde am 26. Jan. 1739, Rifolaus Radovani am 17. Dec. 1752, jum Erg= bifchofe von D. ernannt. Das Boiwobilit von D. gablt eine Bevolferung von 5400 Familien ober 27,000 Den= fchen, Chriften und Turfen gufammengerechnet, und ift mit zwei andern Boiwobilifs, mit Petini und Cavailha, aufammen um 400 Beutel verpachtet, mahrend die Dach= ter ober Bens menigstens bas Dreifache biefer Gumme erheben. — D., lange ein Bantapfel fur Griechen, Bulga: ren und Gerbier, bann ber Griechen wichtigfte Grenge festung im Beften, murbe von Michael Dutas an ben tapferften Mann im Reiche, an Rifephorus Bryennius, als ein Bergogthum vergeben. Gine Beifel ber benach: barten Glaven ließ fich Bryennius nachmals zur Empo-rung gegen ben Raifer verleiten, boch schon in ihrem Beginnen wurde er von Alexius Komnenus, bem Nobiliffimus, gefchlagen und gefangen, und fobann auf Befehl bes neuen Raifers, bes Difephorus Botaniates, geblendet. Gein Nachfolger in ber Statthalterschaft, Dikephorus Bacilacius, durch bas Beispiel keineswegs abgeschrecht, wurde im J. 1079 von bes Bryennius Schidfale erreicht. Damals beschäftigte fich bereits ber Bergog von Apulien, Robert Guiscarb, mit ben Bor= bereitungen zu einem Angriffe auf Griechenland, ber jeboch erft im 3. 1081 stattfinden konnte. Rach ber unblutigen Ginnahme von Corfu und von ben Geeftabten von Epirus, führte Robert Beer und Flotte vor D. Die Stadt wurde burch ben Patricier Georg Palaologus und einer auserlefenen Mannfchaft vertheibigt, und Dis: gefdid aller Urt hemmte Guiscarb's Fortidritte. Gin Sommerfturm von beftigem Schneegestober begleitet, traf gerftorend einen großen Theil ber Flotte, ber übrige Theil unterlag in einer blutigen Schlacht ber Runft und bem Glude ber Benetianer, Die fich ju Gunften bes griechischen Reichs bewaffnet hatten; ein Ausfall ber Belagerten trug Schrecken und Tob bis zu bem Belte bes normannischen Bergogs. Bu gelegener Beit empfing

bie Befatung Berffartung, mabrent bie Infeln und Geeftabte bem feindlichen Lager, bas bie Berrichaft bes Dees res verloren hatte, Gehorfam und Lebensmittel vermei= gerten. Gine anftedenbe Rrantheit muthete unter ben Belagerern, und 10,000 berfelben, barunter 500 Ritter, ftarben eines gleich nuglofen und unruhmlichen Tobes. Unter so vielen Wiberwartigkeiten blieb Guiscarb allein ungebeugt und unübermunden, und mabrend er aus Upus lien und Sicilien neue Streiter berief, ben Berluft gu erfegen, beschoß ober befturmte, ober untergrub er mit raftlofer Thatigfeit bie Mauern von D. Aber feine Runft und Tapferteit trafen auf gleiche Tapferteit und überlegene Runft, und bie beifpiellofe Bertheidigung gewann bem Rachfolger bes tragen Difephorus, bem Raifer Alerius Romnenus, hinreichende Beit, um die ganze Streitmacht des Reiches zusammenzuziehen. Alerius und seine 70,000 Griechen erlagen jedoch in ber blutigen Schlacht vor D. (18. Oct. 1081) ber Berzweiflung ber Normanner, und mit ber Bernichtung bes Beeres, mit ber Abrufung bes tapfern Palaologus maren auch alle Soffnungen ber Befatung babin. Gleichwol mar es nur ber Berrath eines venetianischen Eblen, ber bie Thore ber Stadt den Siegern offnete. Nachdem bie Belage= rung beinahe fieben Monate gewährt, murben um Die Mitternacht Stridleitern von ben Mauern herabgelaffen; behenbe Calabresen erstiegen bie Binnen und bes Erobe-rers Trompeten wedten bie schlafenden Griechen. Doch mabrte ber Rampf in ben Strafen, benn bie Mauern waren fogleich von ben Rormannern befegt, noch ganger brei Tage. Mit bem Falle von D. ftanben alle Grengen bes Reiches offen, Guiscard brang bis in bie Rabe von Galonichi, fein Gohn Boemund fampfte in ben Gbenen von Lariffa, aber nach Guiscard's Tobe ging fogar D. burch Berratherei an Die Griechen wieber verloren. Rochmals trug Boëmund, im I. 1107, seine Wassen nach ben Kusten von Albanien; eine muhselige, bis in das folgende Jahr sortgesehte, Belagerung überlieferte ihm D., diesmal zwar ohne entscheidenden Einfluß auf ben Gang des Krieges. Im J. 1185 ließ der sicilische Konig, Wilhelm der Gute, dem tyrannischen Andronikus D. entreißen, fich aber furz barauf bewegen, Die Stadt bem Sfaat Ungelus wiederzugeben. 3m 3. 1203 murbe fie burch die venetianische Flotte gezwungen, ben Merius Angelus als Raifer anzuerkennen. In ber Theilung bes griechischen Reichs tam die Stadt an die Benetianer, benen fie zwar balb burch Theodor, ben Despoten von Epirus und nachmaligen Kaifer von Theffalonica ent-riffen wurde. Im J. 1273 wurde D., bas zeither mehrentheils ben Raifern unterthanig gewefen, burch ein Erbs beben verheert und von ben Albanefern ausgeplundert, fobann aber von biefen wieber aufgebaut und bewohnt. Bu Unfange bes 14. Sahrh. icheint biefe Colonie von Stopetaren bie Gerrichaft bes ferbifden Pringen Comftantin anerkannt zu haben; wenigstens erscheint Conftan-tin auf Munzen, bei Zanetti, Diss. de nummis regum Mysiae, als herr von Durasso. Nachdem aber Con-ftantin in ber Schlacht mit seinem Bruber, bem serbis schen Konige Stephan Urosch III., den Tod gefunden,

fo benutte ber Furft Philipp von Tarent, ein jungerer Cobn bes Ronigs Rarl II. von Deapel, Diefe Berruttun= gen im ferbifden Ronigsbaufe, um ben mit Thamar, einer Tochter bes Despoten von Epirus, erheiratheten Gebieten auch noch ben Besit von D. hinzuzusügen (1315—1322). Philipp starb ben 26. Dec. 1332, und bas herzogthum D., wie es von ihm besessen worden, ging an seinen jungern Bruber, ben Prinzen Johann, über. Iohann, ber achte Sohn bes Königs Karl II. und ber ungrifden Pringeffin Maria, war noch ein Rind, als er fammt feinen Brubern als Beifel nach Aragonien gegeben wurde, um auf diese Weise des Baters Freilassung zu erwirken. Durch Karl's II. Testament, vom 16. März 1308, wurde ihm eine jährliche Rente von 2000 Unzen Gold auf Grundgüter angewiesen. Im I. 1312 besehligte Iohann die kleine neapolitanische Armee, die des Kaisers Heinrich VII. Vordringen nach Rom abweisen sollte. Von den Orsini unterstüht, verfolgte er die kaiserlich gesinnten Colonna mit Feuer und Schwert, er besessigte auch den Ponte-Molle, und schwert, er besessigte auch den Ponte-Molle, und schieste von da aus dem Kaiser eine Aussoderung zu. fchicte von ba aus bem Raifer eine Musfoberung gu, fammt ber Erklarung, bag er von feinem Bruber Befehl habe, sich ber Kronung zu wiberseinen. Aber Beinrich erzwang am 7. Mai 1312 ben übergang ber Brude mit Gewalt, bemächtigte sich auch bes größten Theils ber Stadt Rom, ohne boch ben Batican und bie Citta Leonina ben Deapolitanern entreißen ju tonnen. Bon feinem Bruber, bem Pringen Peter, welcher in ber Schlacht bei Montecatino (1315) das Leben verlor, erbte Johann bie Grafschaft Gravina. Im I. 1324 führte er Krieg in Morea, als welches Land er als bas Eigenthum feiner Gemablin in Unspruch nahm, und wenigstens theilweife scheint ihm beffen Eroberung geglückt ju fein. Bisber hatte er ben Titel eines Fürsten von Achaia geführt, er vertauschte ihn aber nach seines Brubers Philipp Tobe mit bem Titel eines Bergogs von Duraggo, wie verschiebene Schreiben bes Papftes Johann XXII. vom 3. 1333 barthun. Johann farb ben 5. April 1335, und murbe in ber Dominitanerfirche ju Reapel beigefest; in ber Grab= schrift wird er Bergog von Duraggo, Graf von Gravina, herr von Albanien und Monte G. Ungelo genannt. Seine etfte Gemablin, Mathilbe von Bennegau, mar in erfter Che mit Guido von la Roche, bem Bergoge von Athen, in anderer Che mit Ludwig von Burgund, bem Konige von Theffalonica und Fürsten von Achaia, verheirathet gewesen. Ihr Bater, Florenz von hennes gau, herr von Braine : le : comte und halle in hennes gau, auch Großconnetable von Reapel, hatte wegen feiner Gemahlin, Ifabelle von Billehardouin, ben Titel eines Fürften von Uchaia und Morea geführt. Mathilbe wurde im 3. 1317 mit bem Pringen Johann vermablt, trennte fich bon ihm im 3. 1321, lebte aber noch ju Enbe Decembers 1323. Seine zweite Gemahlin, Ugnes, bes Grafen Belie von Perigord Tochter, hatte er fich burch Cheberedung vom 14. Nov. 1321 zugelegt, und es kamen aus dieser zweiten Che bie Sohne Karl, Ludwig und Robert. Der alteste, Karl, herzog von Duraggo, vermahlte sich ben 30. April 1343 mit der neapolitanischen

Pringeffin Maria, einer Schwefter ber Konigin Johanna I. Dem Throne fo nabe, fcheint Rarl in ber burch ben Mord bes Ronigs Undreas veranlagten Bermirrung bie Möglichkeit erblidt zu haben, felbft biefen Ebron einzu-nehmen. Er fuchte auf alle Beife bas Bolt, welches bie Ronigin ber Theilnahme an bem Morbe ihres Ges mable anflagte, in feiner Ubneigung gegen bie Dorber ju fleigern. Er war im Begriffe, unmittelbare Feind: feligfeiten gegen bie Ronigin gu verüben, als bie Un= naberung bes Strafgerichts, burch welches Ronig Lubwig von Ungern bie Danen feines Brubers ju fubnen ges bachte, Die gange Lage ber Dinge veranberte. Die ftrafe bare Konigin entfloh nach ber Provence, nachbem fie bem Bergoge von Duraggo Bollmacht gegeben, in ihrem Rasmen als Generallieutenant und Statthalter bas Ronigs reich zu regieren. Wie herkommlich, wurde Neapel ohne Wiberstand ber Ungern Beute, wetteifernd hulbigten Barone und Stabte, nur die Pringen des koniglichen Saufes trugen noch Bebenken, fich in die Gewalt bes Eroberers zu begeben. Dieses Bebenken überwand zuerft ber Bergog von Duraggo; er erfchien vor Ronig Ludwig, bem neuen herrscher ju hulbigen und fand bei bem machtigen Better eine schmeichelhafte Aufnahme. Das berichtete ber erfreute Rarl feinen Brubern und Unver manbten und fie ließen fich bereden, bem gegebenen Beis fpiele zu folgen. Auch fie maren bem ungrifden Konige willkommen. Mittlerweile erreichte bas heer auf feinem Marich die Stadt Averfa, und Ludwig begehrte Die Stelle gu feben, wo fein ungludlicher Bruber ben Zob gefun-ben. 2m 24. Jan. 1348 ftanb ber Ronig, umgeben von fammtlichen neapolitanischen Pringen, auf bem Goller, von bem Unbreas fterbend herabgefturgt worben. Das Ber brechen, in biefem Mugenblide fo vollftanbig ihm verfinne licht, ergriff ihn mit unwiderfteblicher Gewalt; muthend in Schmerz und Born wendet er fich gegen Rarl von Duraggo. Er nennt ihn einen nichtswurdigen Berratter, ber ten Thron bes Ronigs Unbreas begehrt und in bos hafter Lift beffen Ermordung veranlaßt habe. "Du follft aber," schloß bes Königs Rebe, "sterben auf ber Stelle, wo Du ihn jum Tobe schidteft." Ein Dolchstich traf bes Pringen Bruft, er murbe bei ben Saaren ergriffen. bon bem Goller herabgefturgt wie Unbreas, und auf bems felben Blede im Garten vollends getobtet. Go farb ber Bergog von Duraggo, ber wol allerdings, wie feine von ben Ungern aufgefundenen Briefe lebrten, bemubt gewesen, bem Konige Andreas bei dem papstlichen hofe zu schaben, der aber keineswegs an der Berschworung Theil genommen hatte. Im Gegentheile war er einer von ben erften gewefen, um fich gegen bie Morber gu erheben, und es fceint beinabe, als habe Ludwig nicht gang um freiwillig fich einer Leibenschaft bingegeben, bie bas Dit tel werden fonnte, benjenigen wegguraumen, ber nach bem unmundigen Bergoge von Calabrien bas erfte Inrecht zu ben Kronen von Reapel und Ungern befag. Karl rubt in ber Minoritenfirche (St. Lorenzo) zu Reapel, in ber Rapelle ber Konigin. Sein einziger Sobn, Lubwig von Duraggo, war in ber garteften Jugend ben 14. 3an. 1344 verftorben. Bon feinen vier Tochtern bei

rathete bie alteste, Johanna, Bergogin von Duraggo, im 3. 1366 ben Grafen von Beaumont le: Roger, ben Pringen Ludwig von Navarra, ber barum auch ben Titel eines Bergogs von Duraggo führte. Lubwig gebachte feine Berrichaft burch Eroberungen in Albanien gu erweitern, auch bie Lanbichaft Benta bem Balfa (Bergl. b. Mrt. Baux) ju entreißen, und hatte ju bem Enbe bes reits eine auserlefene Schar von navarrefifchen Rriegern in Duraggo verfammelt, als ber Tob ibn auf einer Reife burch Apulien aberraschte. Er farb im 3. 1372, und bie Ravarrefer in Duraggo verkauften bie Stabt um 6000 Dufaten an Georg Balfa, ben Grafen von Benta 2). Die verwitwete Bergogin ging eine zweite Che ein mit Robert von Artois, bem Grafen von Eu, erhielt gleich bicfem auf Befehl ber Konigin Margaretha, Gemablin Rari's III., Gift, und ftarb im 3. 1387 (Robert ben 20. Jul. 1387). Ihre Schwester, Agnes von Duraggo, vermablt feit bem 3. 1365 mit bem Furften von Berona, mit Can be la Scala, Signoria genannt, murbe Witme ben 19. Det. 1375 und heirathete hierauf ben Jatob bes Baur ober be Balfo, ben Furften von Tarent und Uchaia, ber jest auch bie Titel eines Raifers von Conftantinopel und Despoten von Romanien annahm. Ugnes murbe im 3. 1387 auf ihres Schwagers, bes Ronigs Rarl III. Gebot, eingeferfert und ftarb im Gefangniffe. Die britte Schwe= fter, Clementia, farb unvermablt im 3 1363. jungfte, Margaretha, wurde im Februar 1368 mit ihrem Better, bem Ronige Rarl III. von Reapel, verheirathet, und farb ben 6. Mug. 1412. Robert von Duraggo, bes Bergogs Johann jungfter Bruber, führte ben Titel eines Fueften von Morea. Gleich feinem Bruber, bem Grafen von Gravina, murbe er auf bes Konige von Ungern Gebot nach Bicegrad gebracht und bafelbft in Gewahr= fam gehalten, bis ber Friede mit ber Ronigin Johanna bie Befangenen befreite. Lubwig ließ fie auf feine Roften nach Benedig bringen (1352), von bannen Robert alebalb nach Franfreich eilte. Bon bier aus erließ er eine Ausfoderung an ten Ronig von Ungern, ben er barin bes zwedlofen und absichtlichen Mordes feines Brudes, bes herzogs von Durazzo, beschuldigt. Ihn selbst ereilte ber Tod in ber Schlacht bei Poitiers, wo Robert mit großem Muthe fur Frankreich gestritten hatte
(19. Sept. 1356). Der mittlere von des herzogs 30= bann Cobnen, Ludwig, Graf von Gravina und Morrone, nachbem er zwei Sahre lang in Ungern gefangen gewefen, beunrubigte bas Ronigreich burch Tros und Emporung, fiel endlich in ber Ronigin Johanna I. Gewalt und murbe im Rerter, im Caftell bel Uovo, vergiftet (1362 im Juni, ober nach Babbing's Ungabe ben 22. Jul.). Gemahlin, Margaretha von S. Severino, bes Grafen Robert von Corigliano und Terlizzi Tochter, hatte ihm brei Kinder geboren. Die beiben jungern, Ludwig und Mgnes, farben fruhzeitig, ber altere Gobn, Rarl, geboren

im 3. 1345, beffieg 1381 ben neapolitanischen Thron unter bein Ramen Rarl III. und murbe ber Bater von Ladislaus und von Johanna II., bie beibe nach ihm in Meapel regierten. Konig Ladislaus hinterließ naturliche Rachkommenschaft bes Namens Durazzo. Falsch hingegen ist es, baß Ludwig von Durazzo, ber Graf von Gravina, noch einen Gobn gehabt batte, bes Ramens Johann, ber mit bem in ber ungrifchen Gefchichte vorfommenden Johann Sorvath eine Perfon fei, und falfch find alle hierauf weiter gebaute Sppothefen. Johann Horvath ift ebenso wenig ber Bater eines Prinzen Karl von Duraggo, als bieser zwei Sohne gehabt, Namens Johann und Christoph. Johann ift auch nicht ber Stammvater einer flavonischen ober illnrischen Linie, beren Rachtommen Grafen von Corbavia und Licca geworben maren; Die Grafen von Corbavia, Die niemals Die Licca befeffen haben, benn biefe war ber Gubich ober Bring Eigenthum, bie Grafen von Corbavia ober bie Guffich waren, gleich ben Gubich, eines ber alteften in Rroatien eingeborenen Gefchlechter, und reichen bis in bas 11. Sahrh. binauf. Wie Johann nicht ber Stammvater ber Grafen von Corbavia fein kann, ebenfo wenig ift fein angeblicher Bruber Chriftoph, ber Stammvater ber fachfiften Car- lowig. Endlich ift ber frangofifche Geographus Baubrand nicht weniger im Errthume befangen, wenn er bie Berren von Carlowis, unter benen er boch vermuthlich ein gan; anderes Gefchlecht, als bas fachfifche verftanden haben wird, aus foniglich frangofischem Geblute entfpringen lagt, und ergablt, fie feien vor Beiten Pringen von Duraggo genannt worden. Der Carlowit, ben Baubrand wie in einem dunkeln Traume por Mugen hatte, ift fein anberer, als Marcus Kralewitsch (ber Konigssohn), ber alteste Sohn bes in ber Schlacht am Tanarus (26. Sept. 1371) umgefommenen ferbifden Ronigs Bufafdin. Marcus, fo vielfaltig gefeiert in ben ferbifchen Liebern, um feiner Tapferfeit willen, bulbigte ben Turfen und empfing von ihnen einen Theil von Morea, auch Caftoria und Locris gu Leben; barum nennt in einem Diefer Lieber Leta's ungludliche Schwester ihn ben Turfentnecht.

DURAZZO, Patriciergeschlecht in Genua, welches bem Staate mehre Dogen, ber Rirche verschiedene Car-binate gegeben bat. Jatob Duraggo, Doge im Sabre 1573, entwaffnete, wenigstens für eine Beit lang, burch weise Unordnungen, ben Groll ber neuen gegen Die alten Ebelgeschlechter, ber die Republit mit einem Burgerfriege bedrohte. Marcellus Duraggo, geb. ben 10. Gept. 1633, erhielt im 3. 1686 von Innocentius IX. ben Cardinals: but, war Bifchof zu Carpentras und Rimini, Erzbifchof von Chalcebon, Runtius in Spanien und Legat ju Bo= logna, und ftarb in Faenga im April 1710. Bincentius murbe im 3. 1709, Stephan ben 6. Febr, 1734 jum Doge ermablt. Jatob Marchefe Duraggo fam im Cep: tember 1749 als Gefandter ber Republit nach Bien, lernte bort bes Grafen Belmbarb Chriftoph von Beigenwolf Tochter, Erneftina Monfia, fennen, und vermabite fich mit ibr am 17. Marg 1750. Im Dai 1752 febrte er nach Genua gurud, aber ichon im September beffelben

<sup>2)</sup> Spater kommt Duraggo, gleichwie Awlon, als eine Befigung von Scanberbeg's Schwiegervater, von bem Mirditen Georg Arianita Romnenos Topia Golem, vor. Bajafeb II. entriß die Stabt ben Benetianern.

Sabres wurde er jum taiferl. fonigl. Geheimrath ernannt, und er ftand fobann ale faifert, fonigt. Botichafter viele Jahre in Benedig. Er ftarb im J. 1786, feine Bitme gu Pabua im J. 1794. Nach ben Bestimmungen bes Checontracts hatte sie von einem in ber wiener Stadts bant angelegten Capital jahrlich 6000, für Die Unterbaltung einer Equipage jabrlich 1000 Gulben ju begies ben; außerbem hatte ber Marchefe fur fie 50,000 Gul= ben, als ben Werth eines ihr bestimmt gewesenen Schmudes, ebenfalls bei ber Stabtbant angelegt. Das Alles wurde ihm, ber einer ber reichsten Burger von Genua, wie benn seine Mutter ein personliches Einkoms men von 80,000 Gulben befeffen hatte, nicht fcmer. Dieronymus Duraggo murbe am 10, Mug. 1802 als Doge installirt und ift auch ber lette gewesen, benn am 4. Jun. 1805 trug er an ber Spige einer Deputation aus Genat und Bolt, bem bamals in Mailand anmes fenben Raifer Dapoleon bas Berlangen bes ligurifchen Bolfes vor, mit Frankreich vereinigt ju werben. Dar= cellus Duraggo verdankt einer bem großen Urmenhause in Genua gemachten Schenfung von 30,000 Dukaten bie Ehre, baß seine Bilbfaule in ber Kirche biefer Unftalt aufgestellt worben; biefelbe Chre, bie in Genua voltes thumlich, erfaufte ein anderer Duraggo burch eine Gen= tung von 150,000 Geubi. Der Palaft Duraggo, in ber Strafe Balbi, ift eines ber ausgezeichnetften Gebaube ber prachtigen Stadt, über 140 Schritte lang, und burch bie unvergleichliche Aussicht, welche bie große Galerie barbietet, beruhmt. Er bewahrt außerdem einen Schatt von Bilbhauerarbeit und Gemalben, infonderheit von Luca Giordano und Balerio bi Castelli. (v. Stramberg.)

DURBACH, großes Pfarrborf und Burgermeifterei und Thalgemeinde im großberzoglich = babifchen Dberamte Diffenburg, & teutsche Meile nordoftlich von ber Dbers amtoftadt, mit 2515 Ginw. in 419 Familien, welche alle fatholifder Religion, nur einige wenige Juben find. Diefe Thalgemeinde hat etwa feche teutsche Meilen im Umfange und besteht in der Burgruine und dem Hose Staufenberg, in den Beilern: Brandeck, Brendel, Botte-nau, Ergersdach, Heimbach, Hilspach, Hohberg, Hoh-rain, Illenthal, Kohlstadt, Krebsenbach, Lautenbach, Obernesseitet, Oberweiler, Sendelbach, Stöcken, Stürgelbach, Unterweiler, Bollmersbach, Biebergrun; und ben Sofen: Bechlisberg, Dingberg, Duppelsberg, Baisberg, Batsbach, Bermesmalb, Bolgelsberg, Raffelberg, Leis benplat, Mahlengrund, Rachtwald, Reuweeg, Rittersberg, Rittergut, Spring, Spring im Gebirge und Bolfstapelle. Gie bat einen febt farten Bein : und Dbftbau. Unter ib= ren Beinen find befonbers ber flingelberger und ber botte= nauer berühmt, und von ihren Dbftarten bie Rirfchen ein Sauptproduct, aus welchen bier viel Rirfchenwaffer gebrannt und haufig aufgefauft und ausgeführt wirb. Much batte man bier ebemals febr viele und ergiebige Gifenbergmerte, Die aber feit etwa 30 Jahren verlaffen murben. Diefe ehemalige Boigtei und Berrichaft befagen in ben altern Beiten mehre Rittergeschlechter von ber Lanbesherrichaft zu Leben. Bon biefen mar Freiherr von Drfcellar, welcher bie biefige Pfarrei ftiftete, ber lette,

und bon ibm fiel biefe Berrichaft wieber an ben Leben: herrn gurud.

DURBAN, 1) Gemeindedorf im frangofischen Arriegebepartement, Canton Baffibe be Geron, Begirt Foir, hat 1028 Einw. 2) Dorf und Sauptort bes gleichnas migen Cantons im frangofifchen Mubebepartement (Bangueboc), hat eine Pfarrfirche und 536 Ginm. Der Cans ton Durban enthalt gwolf Gemeinben mit 4438 Ginm. 3) Gemeindeborf im frangbfifden Gersbepartement (Armagnac), Canton und Bezirk Auch, hat eine Filialkirche und 463 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)
DURBASSA, in ber indischen Mythologie ein Deb

liger, beffen Bluch ben Untergang ber Dabamas verutfachte. Krifchna's Beit, Die Erbe gu verlaffen, mar gefommen, aber es beunruhigten ihn fur bas Bobl ber Belt ber Übermuth und bie bofen Reigungen ber jungen Dabawas, felbft feiner eigenen 160,080 Coone, und lieber wollte er fie bem Leben entriffen, als tie Erbe burch sie ungludlich gemacht seben. Bu bem Ende bat er ben Durbassa, in ber Rabe von Dwarka zu wob-nen, indem er wohl wußte, daß ber Muthwille jener biesen bald beleidigen und sein Fluch ihren Untergang herbeifuhren murbe. In der That verfleibeten bie Dutbe willigen einen iconen 15jahrigen Jungling, Krifchna's Sohn, als Frau, banben ihm eine aus Gifen gemachte Blume bor ben Leib, bamit er bas Anfeben einer Schwangern bekame, und fragten nun ben Bei-ligen, ob sie einen Sohn ober eine Tochter gebaren wurde. Dieser entbeckte sogleich ben Betrug und bie Absicht besselben, entbrannte im Born und sagte: Was bie Frau gebaren wird, wird Euer Aller Tod verursachen. Rrifdna und fein alter Grogvater Dgurfain tabetten ernftlich ben Muthwillen und Letterer ließ bas Taufcungseifen ju Pulver ftogen und ins Deer werfen. Aber ein Studden Gifen verfcbludte ein Sift und ben Stand trieben bie Bellen ans Ufer, woraus Schilf mit Blate tern, icharf wie Degenklingen, empormuchs. 218 nun einst ein Fest geseicrt wurde, warfen sich die jungen Leute im Scherze mit den Schissbattern, aber diese machten Wunden; aus Scherz ward Ernst, die Väter mischen sich auch hinein und so töbteten sich alle gegenseits. Den oben erwähnten Fisch sing ein Fischer, fand das Eisen und machte daraus eine Pfeilspise. Mit diesem verhangnifvollen Pfeile wurde Rrifchna vom Jager Dichura getobtet. - Durbaffa ift unftreitig einerlei mit bem Beiligen, welcher in Mayer's Lerifon unter bem Damen Durumaffen ober Durmafas aufgeführt wird, wo noch andere Beifpiele feiner Reigbarteit ergablt mer ben. Er mar alebann ein Gohn bes Altvaters Atri ober Atterien und ber Anufuny, nach Unbern aber ein Cobn bes Schimen. Als einst Inbra auf seinem Glefanten spazieren ritt, begegnete ihm biefer Beilige, fegnete ben Ronig und bot ihm einen Rrang von ber Blume Priffas banam; Inbra nahm bas Gefchent gwar an, empfing es aber nicht mit ber gehörigen Achtung gegen ben Altvater, fondern ergriff den Krang mit ber Spige bes Salens, womit er ben Glefanten lentte, und legte ibn um ben Sals biefes Thieres, welches benfelben mit bem Ruffel

ergriff, zur Erbe warf und ihn zertrat. Das reizte ben Born bes heiligen und sein Fluch traf ben König, daß er alle seine habe und sein Eigenthum verlieren sollte. Sogleich ging der Fluch in Ersüllung. Eine unsichtbare Macht nahm alles, was Indra besaß, und warf es ins Meer. Der dadurch in den außersten Mangel versehte König aber wurde mit allen seinen Untergöttern von den Usuras aus seinem Reiche vertrieben. Diese Mythe erzählt

ber Bhagavat : Purana im achten Buche.

Eine andere Empfindlichkeit bes Beiligen trifft bie Safontala. 218 er namlich einft bie Ginfiebelei bes Ranna befuchte und bas verliebte Dabden nicht fogleich eilte, ihn geborig zu empfangen, fo entbrannte fein Born und er verfluchte fie, bag ber, welcher jest ihr Berg fo gang ausfulle, daß fie ber Gottesfurcht vergeffen und die Pflichten ber Gaftfreundschaft vernachläffigt habe, auch fie wieder vergeffen und ihr Undenfen aus feinem Bebachtniffe getilgt fein folle (f. b. Art. Sakontala). In einer andern Mythe mare Durumaffen fur feine Reigbar= feit beinah fehr hart geftraft worden. Gin Ronig, Um-balifchen, aus bem Geschlechte ber Kinder ber Sonne, war ein fo eifriger Berehrer bes Bifchnu, bag biefer ibm feine vornehmfte Baffe übergab und ihm befahl, bem Ronige, wie ibm ju gehorchen. Der Ronig faftete jeben eilften Zag bes Monats. 218 er bies einft auch gethan und am zwolften ben Bramanen eine Dablzeit bereitet batte, ericbien Duruwaffen, und bat, auch miteffen gu burfen. Man empfing ihn mit der größten Chrerbietung und führte ihn junachft ins Bad. Aber hier blieb er fo lange, baß ber zwolfte Tag zu Ende ging, ohne baß ber Ronig, bem Gefete gemaß, Nahrung zu fich nehmen konnte. Da folgte er bem Rathe einiger angesehenen Manner, etwas Baffer zu trinfen. Sest ericien Duru-waffen, erzurnt, bag ber Ronig feine Rudfunft nicht abgewartet batte. Um ihn gu beftrafen, riß er fich ein Saar aus unt warf es auf ben Boben. Cogleich er= wuchsen baraus Ungeheuer, bie auf ben Ronig losfturg= ten, ibn ju gerreißen. Aber faum batte Umbalifchen ben Bifdnu angerufen, als die machtige Baffe bes Got= tes berbeieilte, bie Ungeheuer vernichtete und auch ben Duruwaffen getobtet haben murbe, wenn biefer nicht fchnell gefloben mare. Bergebens fuchte er Schutz bei Brama und Schiwen. Enblich warf er fich vor Wifchnu nieber, ber ihm aber fagte, es ftebe nicht in feiner Dacht, ibn por ber brobenden Gefahr ju fchuten, benn burch bie Berbienfte feiner Unbeter gebunben, muffe er ihrem Berlangen Folge feiften; weit eber fonne er ihm felbft jugefügte Beleidigungen verzeihen. Er gebe ihm alfo ben Rath, fich eiligst vor Umbalischen felbft gu bemuthis gen. Dies that ber Ultvater und fand nicht nur Bers zeihung, fondern gewann auch die innigfte Freundschaft bes Ronigs. Diefe Dothe erzählt ber Bhagavat im neunten Buche. (Richter.)

DURBUY (lat. Durbutum), Br. 50° 15', L. 23° 18', Stadt im Bezirke Marche en Famine des Großherzogethums Luremburg. Sie liegt am rechten Ufer der Durthe in einer felsigen und unwirthlichen Gegend der Ardennen, bat 500 Einw., ein Hospital und ein altes Schloß, wels M. Encyft. d. B. u. K. Erfte Section. XXVIII.

des sich auf hohen Felsen über die tief im Thale liegende Stadt erhebt. — In altern Zeiten gehorte bieser Ort ben Grafen von Namur, aber burch einen im I. 1199 gesschoffenen Vertrag brachte die Grafin Irmesind benselben an die Grafschaft Luremburg. (Leonhardi.)

DURCHFALL, heißt jede zu bunne, zu reichliche und zu haufige Ausleerung mittels bes Stuhls, worüber bas Weitere unter Diarrhoe (f. b. Art.) bereits bemerkt ift. (Baumgarten-Crusius.)

DURCHFORSTUNG. Cowie bie Solzpflangen großer werben, bedurfen fie auch einen großern Raum, und bei einem geschloffenen Beftande muffen naturlich bie im Buchfe jurudbleibenben fortwahrend unterbrudt werben und abfterben, je alter er wirb; fowie benn auch im alten Solze fortwahrend noch einzelne Stamme eingeben. Den Musbieb biefer abfterbenben, gurudbleis benden, ober bei bem großer werbenben Solge gum vol= Ien Schluffe entbehrlichen Stamme nennt man Durch = forstung. Der Gebanke bieselben zu benuten, ehe fie verfaulen, liegt sehr nabe, und boch ist von ihrer regel-mäßigen Gewinnung erst feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts die Rebe, benn Ottelt, ein um biese Zeit am Thuringermalbe lebenber Forftmann, brachte bie Durch= forftung, fowie wir fie jest fennen, querft in Borfchlag. Die Urfache ber Nichtachtung einer fo naturlichen Benugung lag theils barin, baß bie fruhern Birthfchaftss methoden, die Erziehung bes Solges im Dieber :, Dits tel = ober Plentermalbe, theils nicht fo gefchloffene Bes ftanbe, in benen viel benugbares Solg abftirbt, ergaben als unfer Unbau bes Sochwaldes aus Gamen, theils aber legte man auch wenig Berth auf dies geringe Solg und ließ es burch bie Solzberechtigten benugen. Gelbft aber auch noch fpater, als ichon Banthier und Ditelt bars auf aufmertfam gemacht hatten, wie bebeutend bie Menge bes Solzes fei, die nach und nach an absterbenden Stammen, aus einem gefchloffenen Sochwaldbeftanbe ges nommen werben fann, wenn man biefe immer beraus: baut, fobald fie fich unterbrudt ober gurudgebend zeigen, firaubten fich noch viele tuchtige Forstwirthe gegen bie Ginfuhrung ber Durchforstung, indem fie biefelbe ent= meber mit ber frubern verponten Plenterwirthichaft bers wechfelten, ober boch furchteten, baß fie wieber Belegen= beit jur Rudtehr biefer als bochft verberblich erfannten Wirthschaft führen konnen. - Die Plenterwirthschaft un= terscheidet fich aber von ber Durchforftung daburch me= fentlich, bag in ben erften gefunden, wuchfigen, bomini= renden Stammen, entweber nach bem Bedurfniffe, ober fowie es die Luftung ber barunter ftebenben jungen Pflangen nothig macht, weggenommen werben, wogegen man fich bei ber Durchforstung barauf beschrankt, bieje: nigen auszuhauen, welche entbehrlich werben, ober gar bie Baume, welche ben eigentlichen Beftand bilben follen, im Buchfe hindern. Bu Ende bes 18. Jahrh. murbe jeboch schon allgemein bie Durchforstung als ein wefent: licher Theil bes geregelten Sochwaldbetriebes erfannt, und bie wichtige Leitung berfelben beschäftigte bie Forft. manner, wie Gpath, welcher eine befonbere Schrift baruber berfaßte, Bartig und Unbere immer mehr, je mehr man nicht blos aus ben Untersuchungen über ben Gang ber Holzerzeugung die großen Massen von Holz kennen lernte, welche sie liesert, sondern auch sogar die Bemerkung machte, daß der Aushieb der überstüssigen, einen zu dichten Schluß bildenden Stämme zur rechten Zeit vorgenommen, den Buchs der stehenbleibenden Bäume ungemein sorderte, und so die zwecknäßige Durchforstung ein Mittel zur Erzeugung größerer Holzmassen wurde. — Es bildeten sich für dieselbe gewisse Regeln, die ganz einsach etwa darin bestanden, daß man erstens nur das unterstrückte Holz aushieb; zweitens daß man die Durchsorsstung erst dann begann, wenn das Holz ansing sich von selbst zu reinigen und aus dem Dickichte zum Stangensholze überzugehen; drittens daß man nur in gewissen Bwischemäumen von 10—20 Jahren dieselbe wiederholte, wenn nicht ganz abgestorbenes Holz etwa einen frühern

Durchbieb nothig machte.

Der Dberforstrath Cotta fcblug jeboch ein anderes Berfahren vor, von welchem er fur die Erzeugung einer großern Solzmaffe einen weit vortheilhaftern Erfolg erwartete, indem er erftens eine fo farte Durchlichtung ber jungen geschloffenen Drte verlangte, bag bie Stamme, welche ben funftigen Beftand bilben follen, niemals im Buchfe beengt find, fonbern fich ftets neu entwickeln fonnen; zweitens biefe lichte Stellung fcon von ber erften Sugend an als vortheilhaft empfahl; brittens bie Durch= forftung an feine bestimmte Beit ber Biebertehr binben wollte, fondern, gewiß febr richtig, eine fortbauernbe Muf= mertfamteit barauf foberte, bag niemals ber Buchs bes Solges burch ju bichten Stand beengt werde. Er grunbete biefe in Borfchlag gebrachte Underung ber Durchs forftungeregeln auf bie Beobachtungen, welche er uber ben fartern Buchs ber Baume im lichten und freien Stande gegen benjenigen ber ganz geschloffenen Orte angestellt hatte. Die Einwurfe, welche sich dagegen ers boben, bezogen sich vorzüglich barauf, daß die Erzeugung bes Humus burch diese lichte Stellung bes jungen Solzes gefahrbet werbe, inbem ber Blattabfall megen gu farten Luftzuges und ber baburch bewirften Mustrodnung nicht mehr vollftanbig verwesen tonne, bag man babet meniger fclantes und aftreines Soly erziehen merbe. Diefe Ginwurfe burften auch vorzuglich bei folden Bolge gattungen, welche fich febr gefchloffen halten und eine große Bobenfraft bedurfen, wie Buchen, Fichten, Gichen, nicht obne Bewicht fein, weniger bei ben fich licht ftellen: ben Solgern, wie Die Riefer und Birte, gumal wenn man aus ihnen blos Brennholz, fein Rugholz erzieben will; und eine große Borficht ift allerdings Sinfichts ber Unwendung ber Cotta'fchen neuern Durchforftungs= regeln nothig, wenngleich viel Babres in ihnen liegt. Ubrigens laffen fich wol fur bie Durchforftung ebenfo wenig gang fefte und bestimmte Regeln geben, als bies überhaupt für die forftlichen Berrichtungen möglich ift, welche fo febr burch bas Ortliche bedingt werden. Bo= ben, Klima, Holzgattung, Art und Weise ber Benutung bes Durchforstungsholzes, die auf dem Forste bestandenen Holzgerechtigkeiten, der bisherige lichte oder sehr geschlofe sene Stand des Ortes, die Gefahren, welche demselben

burch Dufthang ober Schneebrud, Dieberei ober 311 fetten broben, Die Befchaffenheit bes Bolges felbft, ber beffere ober fchlechtere Abfat und noch andere Dinge mehr, haben fo viel Ginflug barauf, wenn eher man mit ber Durchforstung beginnen muß, ob man mit einem Male viel ober wenig Solz auszuhauen bat, wie oft bies wiederholt werben muß, fobag man in jedem eingele nen Falle bie Bredmäßigfeit bes Berfahrens prufen und es nach ben obwaltenben Berhaltniffen beffimmen muß. Man ift gezwungen, wo man vielleicht bie Durche forftung jum Erfage ber fehlenden haubaren Beftante benugt, ben bleibenben Beftand fo licht ju ftellen, bag er fich erft in einigen Sahren wieber fchließt, und man haut vielleicht einige ber fchlanken Rugholgstangen beraus, wo bie Berechtigten bie Benutung bes Durchforflunges bolges in Unfpruch nehmen und fein Knuppelholg gu ver taufen ift. Doch fann man wol als Regel, von ber nur bei überwiegenben Grunden abzuweichen ift, annehmen, bas ber volle Schlug ber bominirenben Stamme niemals uns terbrochen werden barf, um ben Boben bicht ju fcbirmen, und bag fogar berfelbe noch hinreichend fein muß, um bie gu ftarte Uftverbreitung ber Rronen gu hindern, und ben Sohenwuchs bes Solges zu erhalten. Mur bei bem nothigen Aushiebe bes weichen Solzes, bamit es Buden, Gichen ze. nicht übermachse und verdunne, erleibet biefe Regel eine Musnahme.

DURCHGANG (Mineralogie). Bei benjenigen Mineralien, welche eine blatterige Textur besiden, finden gewöhnlich mehre Richtungen statt, nach welchen die Flat den berfelben bemerkbar werben. Sammtliche zu einer Richtung gehörenden Flachen werben ein Durchgang der Blatter genannt, und die Jahl und Richtung ber Durchgange gegen einander ober gegen die Krystallflachen besstimmt. Bergl. übrigens b. Urt. Textur. (Germar.)

DURCHGANGS- u. DURCHFAHRTSRECHT J.
Unter ben Servitutibus praediorum rusticorum bes
romifchen Rechts 2), merben hier Dientsbarfeiten nor ben

Durchgang, Durchgangsnoten, f. Transitus.

romischen Bechts?), werden vier Dienstbarkeiten vor den übrigen besonders ausgezeichnet und als regelmäßige Beispiele dieser Servituten in den Quellen gedacht; die Dienstbarkeit des Iter, der Via, des Actus und des Aquaeductus. Die erstern beiden machen den Gegenstand des vorliegenden Artikels aus. Unter der Servitus itineris, oder dem Durchgangsrechte, ist das Recht des Fußsteiges über ein fremdes Grundsück, unter der Servitus viae, oder dem Durchsahrtsrechte, das Recht des Fahrweges über einen solchen Fundus zu verstehen. Beide Begriffe sind indessen noch näher zu bestimmen; denn was zuvörderst die Servitus itineris betrifft, so begreift sie zwar zunächst das Jus eundi ambulandi hominis, wie Ulvian sich ausdrückt?), allein außerdem ist

<sup>1)</sup> P. A. Biener, De disserentiis itineris, actus et vias genuinis (Lips. 1804). S. F. Puchta, Civiliftische Abhandlungen, Nr. 3 (Leipz. und Berl. 1823). P. E. Kris, Errestisch praktische Abhandlungen, Nr. 1, 2 (Leipz. 1824). 2) Bzl. du Art. Dienstbarkeit. 3) L. 1. pr. D. de servitutib. praedictrusticor. (8, 3).

auch bas Recht barin begriffen, über ben Fugweg gu reiten ober fich in einer Ganfte (burch Menfchen) baruber tragen zu laffen. Go g. B. fagt in erfterer Beziehung Modestin: Iter est, qua quis pedes vel eques commeare potest '); wogegen in letterer Begiebung Paulus bemerft: Qui sella aut lectica vehitur, ire ... dicitur'). Ebenso ift bemnachst bie Bervitus viae ben Rechtsquellen nach weiter, als bas einfache Recht bes Fahrmeges reicht; vielmehr fchließt biefelbe außer bem Rechte, bas frembe Grundftud mit Wagen gu befahren 5), noch bas Recht in fich, Balten und Steine barüber gu fchleifen, fowie bas Recht, über bas Grundflud ju geben und Bug = ober Laftthiere baruber gu treiben; wie Paus Ius lehrt, wenn er fagt: Qui viam habent, eundi agendique (jumenta) jus habent: plerique et trahendi quoque (lapidem aut tignum), et rectam hastam ferendi "). 2Bas übrigens Paulus bier mit bem Jus, rectam hastam ferendi, fagen wolle, ift nicht recht Flar. Richt ohne Babricheinlichkeit verfieht man es ba= von, bag ber Weg fo boch, als eine hasta recta reiche, von bem Eigenthumer bes bienfibaren Grundflucks, ohne Bewilligung bes Gervitutberechtigten, nicht überbaut merben burfe, damit ibn ber lettere felbft mit einem noch fo boch belabenen Wagen frei und ohne Sinberniffe paf= firen fonne 8). - Ber nun guvorberft bie Servitus itineris bat, fann gwar ben Suffeig in ber oben angegebenen Beife gebrauchen; allein junachft nur um bes berrichenden Grundftud's willen und gum Rugen ober Bortheile beffelben. Denn die Suffteigsgerechtigfeit ge= bort bekanntlich ju ben Servitutibus praediorum 9), von welchen aber die Rechtsregel gilt: Fundus fundo servit 10); ber Berechtigte kann sich baber ihrer zu seinem blos perfonlichen Bergnugen ober Rugen nicht bebie: nen, wie insbesondere auch baraus hervorgeht, bag biefe Dienstbarfeit jum 3mede bes blogen Spazierengebens gar nicht bestellt werben fann "). Beißt es also in ben Quellen, bie Fußsteigsgerechtigfeit fei bas Jus, eundi ambulandi, fo ift insbesondere bei bem ambulare nicht, wie freilich von Bielen geschieht, an ein spatiari ju ben: ten, fondern an einen Gebrauch bes Fuffteiges jum Bortheile bes Praedii dominantis. Deshalb wird auch bei ber Bestallung ber Servitus itineris, wo nicht grabe ber Fall eines Rothweges, boch wenigftens bies vorausges fest, bag man über ben Fundus serviens eber ober bequemer ju feinem Grundftude gelange, als auf einem an= bern Fußsteige. Un biesen Fall denkt insbesondere Theo-philus junachft 12), und mit Recht, ba er der gewöhnlichere fein burfte. Daß übrigens burch einen folchen bequemern Beg bas berrichende Grundftud felbft, feinem Berthe nach, verbeffert wird, ift an fich flar; gereicht er boch nicht blos jum perfonlichen Rugen bes Berechtigten. - Diefe Grundfage gelten auch bei ber Servitus viae, welche ja

auch im Grunde nichts weiter ift, als eine ausgebehntere Servitus itineris. Ausbrudlich fagt Juftinian bierüber: Via est jus eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum via in se continet 13). Da sich Ulpian grabe berselben Borte bedient 13), und außerbem Paulus in einer schon oben mitgetheilten Stelle fast wortlich übereinstimmt, fo lagt es fich auf teine Beife billigen, wenn Manche in ber Definition Juffinian's vehundi, fatt eundi, haben lefen wollen. Merfwurdig ift es inbeffen allerbings, bag bes vehi grabe in ber Definition ber Fahrwegsgerechtigkeit nicht gebacht wird. - Schon in bem 3wolftafelgefete mar bestimmt worben, wie breit ber Fahrmeg fein folle; es find bafur acht Rug feftge= fest, mit Musnahme ber Beugungen, mo bie Via 16 guß breit fein foll 15). Doch gelten Diefe Bestimmungen nur in Ermangelung befonberer Stipulationen; namentlich bes merkt baber auch Paulus: Via constitui vel latior octo pedibus vel angustior potest, ut tamen eam latitudinem habeat, qua vehiculum ire potest: alioquin iter erit, non via 16). — Bei ber Servitus itineris fehlt es an gesetzlichen Bestimmungen über bie Breite bes Fußsteiges. Sind baruber, bei Bestellung ber Dienste barfeit, teine besondern Regeln festgefest worben, fo entscheibet, im Falle bes entftanbenen Streites, billiges Ermeffen bes Richters 17). - 3m Mugemeinen gelten über beibe Gervituten Diefelben Grundfabe, nach welchen bie übrigen Servitutes praediorum rusticorum zu beur: theilen find. Insbefondere find fie baber untbeilbar; was fich bei ber Fahrmegsgerechtigfeit unter andern barin zeigt, daß fie ihrem gangen Umfange nach confervirt wird, auch wenn fich ber Berechtigte ihrer nur in ber Form einer Fuffteigsgerechtigfeit bedient bat. Musbrudlich lehrt bies Paulus, wenn er bemerft: Qui iter et actum (biefe beiben Musbrude bezeichnen, wenn fie neben ein: ander fteben, nach dem Sprachgebrauche unferer Quellen bie Via) habet, si statuto tempore tantum ierit, non perisse actum, sed manere, Sabinus, Cassius Octavenus ajunt: nam ire quoque per se eum posse, qui actum haberet 18). In gleicher Beife gilt von ihnen auch ber Gat ber fogenannten pfleglichen Musubung ber Gervituten. Gelfus bemerkt baruber: Si cui simpliciter via per fundum cuiuspiam cedatur, vel relinquatur, in infinito, videlicet per quamlibet ejus partem ire agere licebit: civiliter modo. Nam quaedam in sermone tacite excipiuntur: non enim per villam ipsam, nec per medias vineas ire agere sinendus est, cum id aeque commode per alteram partem facere possit, minore servientis fundi detrimento. Verum constitit, ut, qua primum viam direxisset, ea demum ire agere deberet, nec amplius mutandae ejus potestatem haberet 19). Aus Diefer Stelle geht jugleich hervor, bag berjenige, welchem bie Servitus viae ohne nabere Beschranfung burch ein

<sup>4)</sup> L. 12, D. eodem. 5) L. 7, pr. D. eodem. 6) L. 28. pr. eodem. 7) L. 7, laud. 8) Stå &, Erläuterung ber Pandelten, 10. Th. S. 162. 9) L. 1, pr. eodem. 10) L. 12, D. communia praedior. (8, 4). 11) L. 8, pr. D. de servituib. (8, 1). 12) Paraphras, ad pr. I. de servitut. (2, 3).

<sup>18)</sup> pr. I. de servitutib. (2, 3), 14) L. 1, pr. D. de servitut. praed. rusticor. (8, 3). 15) L. 8. D. eodem. 16) L. 23. pr. eodem. 17) L. 13. §. 2. D. eodem. 18) L. 2. D. quemadmodum servitus (8, 6). 19) L. 9. D. de servitutibus (8, 1).

Gefchaft unter Lebenben, ober burch legtwillige Berfugung eingeraumt worben, ben Gang bes Fahrweges, jeboch unter möglichfter Schonung ber Dugungerechte bes Befigers, frei mablen tonne, nach einmal getroffener Babl aber freilich ben Beg nicht wieder verlegen burfe. Das Recht ber freien Babl fpricht ibm insbefondere auch Javolenus, und zwor mit noch bestimmtern Worten (per totum fundum una poterit eligi via) 3u 20). Da= gegen ift Paulus in Bezug auf einen legirten Fußfleig ober Fahrmeg anberer Meinung: Si via, iter .... legetur simpliciter per fundum, facultas est heredi, per quam partem fundi velit constituere servitutem 21). Diefer Biberfpruch icheint burch eine Berudfichtigung ber verschiedenen Bermachtnifformen bes altern Rechts erflart werben ju muffen; wie bem aber auch fei, fo ift wenigstens bie gemeine Meinung fur Gelfus und Javo-(Dieck.)

DURCHGEHEN, ber Pferbe, geschieht, indem fie bie Stangen ber Ranthare mit ben Lippen fangen, ober bas Gebiß berfelben zwischen die Babne nehmen und fo unaufbaltfam bavonlaufen. Die Beranlaffung bagu ift bas Scheumerben bes Pferbes, wenn es burch einen ungewöhnlichen Gegenftand erschredt und in Furcht gefeht wird, befonders wenn es jugleich wenig Empfindlichfeit im Maule bat, ober wenn ber Stangenzaum zu tief liegt, bag er nicht bie geborige Wirtung leiftet; ober endlich wenn die Fuhrung bei bem Reiten ober Fahren nicht richtig ift. Um lebhaften und ichuchternen Pferben bas Durchgeben abzugewöhnen, ift vor allem eine richtige Baumung nothig, burch bie bas Pferd bem Billen bes Rubrers unterworfen wird, und bann ein langes Bureiten mit ber Erenfe, um bem Maule bie nothige Empfind: lichkeit ju verschaffen. Erfolgt bas Durchgeben bennoch, Dient eine Anebeltrenfe, vermittels ber man, neben ber Ranthare, bas Pferd burch wiederholtes Ungieben jum Steben bringt, nachbem man es eine Beit lang gerabe aus laufen laffen. Reitpferbe find bier leichter gu banbi= gen ale Bagenpferbe, inbem man fie burch ben Erenfes gugel jum Wenben zwingt, welches bei ben lettern ges wohnlich nicht julaffig ift. Rann man fie gegen eine Mauer ober einen verschloffenen Thorweg rennen laffen, ift bies ein gutes Mittel; Graben und Abfturge bingegen balten ichen geworbene ober aus bofer Ratur burchgebenbe Pferbe nicht auf. In foldem Falle ift fein anberes Mittel für ben Reiter, als fich herabzuwerfen. In ben Magen laft fich eine Borrichtung anbringen, burch welche ber Schwengel nebft ber Deichfel von bem Bagen getrennt wird, um bie in letterm figenden Perfonen gegen bie ju beforgenbe Gefahr ju fichern. (v. Hoyer.)

DURCHGRIFFSRECHT, nennt man bie richter-liche Befugniß, einen Rechtsftreit ex aequo et bono, mittels eines sogenannten Durchgriffs, ju entscheiben. Go wenig es bem Richter, nach gemeinem Rechte, geftats tet ift, Die ftreitenben Parteien burch ungutaffige Uber= redungen ober burch Bebrohungen, jum Bergleiche ju

Dagegen darf es nicht als ein Durchgriff angeleben werben, wenn bem Richter erlaubt murbe, vor Abftate tung eines juramenti in litem bie gefoberte Gumme, falls bie Parteien über ben Betrag berfelben, fich nicht einigen konnten, ben Umftanben und ber Billigfeit ges maß ju bestimmen, und ben Gib biernad ju normiren, benn Diefe Bestimmung ift in Berudfichtigung ber Ras tur biefes Gibes bem Richter fcon nach gemeinem Rechte") guzugefteben. Gleichfalls ift bie Bestimmung bes Fr. 2. & 1. Fr. 8. & 1. Dig. X, 1. finium regundorum, nicht als Durchgriff anzusehen. (Spangenberg.)

DURCHLAUCHT, DURCHLAUCHTIG, DURCH-LAUCHTIGST'), Pradicat und Unrede fürftlicher Berren, entsprechend bem lateinischen Serenitas, Serenissimus, bem frangofischen Altesse Serenissime. Daffelbe bat biefelben Schicfale, wie andere abnliche Auszeichnungen ber Courtoifie burchlebt; urfprunglich begrengt in feinem Bebrauche, ift allmalig bei gesteigerten Unfpruchen feine Unwendung haufiger geworden; beffenungeachtet fehlt es nicht an bestimmten, und zwar fogar juriftifch festiftebens ben Grengen. Gine nabere Erdrterung berfelben aber tann fur eine fleinliche Luft am Titulaturmefen bann nicht gehalten werben, wenn man weiß, daß jene eminente Bezeichnung gegenwartig in Teutschland fur eine Reibe von Gefchlechtern ein außeres beurfundendes Beichen ibres boben Abelftanbes und ihrer Cbenburtigfeit mit ben regie renden Saufern ift 2).

Beht man gunachft auf die Beit bes teutschen Reichs gurud 3), fo gebuhrte bier bas Prabicat Durchlaud:

nothigen, ebenfo wenig ') fieht ihm bie Befugniß gu, ein Durchgriffstecht auszuüben. Indeffen geben einzelne Provinzialgefete"), wie g. B. die cellische Rangleiordnung, Urt. 2, und bas handverifche Juffigreglement vom 3. 1718, Urt. 2, jedoch in beschrankter Dage, ben Richtern biefe Befugnif. Rach Unleitung biefer Gefete ift ben Berichs ten nur bei geringfügigen Dbjecten, wenn ben Parteien ber Proceg mehr toften murbe, als bie Gache werth ift, ober, wenn ein Bergleich unter ben Parteien verfudt, berfelbe im Befentlichen erreicht und blos in Rudfict bes Quanti eine unbebeutenbe Differeng zwifchen benfels ben gurudgeblieben ift, und in andern abnlichen Fallen burchzugreifen verftattet, und auch biefes nur ben Richtercollegien ober Mittelgerichten, inbem biefe Befugniß, bem Geifte ber neueften Procegordnung ) fur die Untergerichte gufolge, ben lettern entzogen ift.

a) Glüd, Panbekten, §. 438. Klüpfel, über einige Teile bes bürgerl. Rechts. II. Nr. 3. Puchta, über bie Grenzen bei Richteramts. §. 51 — 37. b) Struben, Rechtl Beb. 1. S. Nr. 66 (meine Ausgabe Nr. 678). v. Bulow und Hagemann, Prakt. Erdrterungen. 4. Bb. S. 457. 6. Bb. Nr. 59. 7. S. Nr. 62. c) f. meinen Commentar über bieselbe. 1. Bb. S. 163. d) Fr. 4. §. 2. Fr. 1. D. XIII, 3. de in litem jurando. Glud §. 817. Hagemann a. a. D. 5. Bb. Nr. 4.

<sup>1)</sup> Cf. Lud. Pernicis quaestionum de jure publico Germinico Particula secunda, (Hal. 1831. 4.) Particula tertia, (Hal. 1835. 4.) p. 25 — 34.

2) Bgl. Michaelis in Schund Jahrbuchern ber juriftischen Literatur. 18. Ih. S. 5.

3) Linig, Theatrum ceremoniale. Tom, III. p. 12 seqq. Schribts

<sup>20)</sup> L. 13. §. 3. D. de servitutib. praedior. rusticor. (8, 21) L. 26. eodem.

tigft ben weitlichen Rurfurffen, fowie ben geiftlichen, wenn biefelben aus fürftlichem Stande herftammten. Erfteres feste Raifer Rarl's VI. Wahleapitulation ausbrucklich, nach manchen vorhergegangenen Differengen \*), feft \*); letteres beruhte auf festbegrundetem Reichsbertommen 6). Gleiche Ehre genoß ber Erzbergog von Dfterreich '). Mile andere weltlichen Furften erfreuten fich allein ber Unrebe Durchlauchtig, ja auch nur ber eine Gfale tiefer ftebenben Durchlauchtig Sochgeboren, jeboch immer nur fraft eines befondern Privilegiums ober Dis ploms 8), in welchem wol zuweilen noch bemerklich ge= macht murbe, bag bas vergonnte Prabicat ichon ein alt bertommliches fur bie bamit begnabigte Familie gemes fen 9). Ingwifchen gab es auch fürftliche Saufer, bie es als Chrenfache betrachteten, um Berleihung bes Pra= bicats fich nicht gu bewerben, und beshalb aus ber fais ferlichen Ranglei nie anders als Sochgeboren titulirt wurden 10). Go verhielt es fich mit Ertheilung ber in Rebe fiebenben Prabicate von Seiten bes Reichsobers haupts. Bei bem Gebrauche berfelben aber von Geiten ber Reichsfürften unter einander fam wefentlich ber Begenfat zwifden alten und neuen reichsfürftlichen Saufern in Betracht 11). In einem formlichen Befchluffe ber Co-mitialgesandten 12) ber altfürstlichen correspondirenben Saus fer 13), batirt Regensburg vom 14. Dec. 1746, wurde verabrebet, bag biefe Saufer benjenigen neuen Furften, benen fie feither in ber Unrebe Durchlauchtig allein, nicht Durchlauchtig : Sochgeborener, gegeben, fol= des fernerhin geben wollten, wenn biefelben ihnen im Superlatio Durchlauchtigft und in ber Unterschrift Dienstwilligster ju geben fortfahren murben, baß es auf gleiche Beife mit benjenigen anbern neuen Furften gu halten fei, benen man bisher Durchlauchtig, alfo mit hinweglaffung bes Sochgeboren, im Contert Liebben, und in ber Unterschrift bienftwillig gegeben habe, bag

Gleiches auch in Unsehung ber neuen Fürsten letterer Creation stattsinden solle, die jedoch durch eingelegte Zettel zu verständigen seien, daß man ihnen, wenn sie nicht den erwähnten Superlativ geben wurden, allein Hoch geborner geben, auch allenfalls aller Correspondenz mit ihnen sich enthalten werde; endlich, daß die altsurstlichen Minister und Bedienten keinem der neuen Fürsten die Durch laucht, sondern nur Fürstliche Gnaben zu geben hätten. Die Unrede Durch lauchtigst hatten sich bereits unter dem 14. Mai 1712 die alten Fürsten 18), mittels eines besondern Beschlusses, wechselseitig zugesagt 15).

Burbe nun gleich mit ber Auflofung bes Reiches perbandes die peinliche Genauigfeit bes Geremoniels ber Reichstanglei, fammt ber bamit gleichen Schritt haltenben Dbfervang bes Reichstags, befeitigt, fo verschwanden bamit jugleich nicht urploglich bie frubern Grabationen. Gine Paritat, wie fie bisher zwischen ben altfürftlichen Saufern ftattgefunden, murbe feineswegs fogleich auf bie nunmehrigen Rheinbundsfouveraine, infoweit Diefelben nicht ju toniglichen Titeln und Ehren fich emporgefchwungen, übergetragen; vielmehr blieb ber Gegenfat gwifchen alten und neuen Reichsfürsten fortwährend bei ben im Rangleis finl zu nehmenben Rudfichten im Untenten. Much lag. berfelben fich gu entaußern, fur bie vom Rheinbunde un= berührt gebliebenen Monarchen von Dfferreich, Preugen und Danemart feine rechtliche Beranlaffung vor. Aber freilich glaubte man jene Rudfichten ben Furftengeschlech= tern nicht mehr fculbig zu fein, welche bas Loos ber Mediatifirung getroffen. Wenigstens ficherte fein eingi= ges von benjenigen Gefegen 16), welche mahrend ber Beit bes Rheinbundes bie Rechtsverhaltniffe ber Mediatifirten gu regeln beftimmt maren, benfelben bie Prabicate, beren unveranderte Beibehaltung ber burch bas Unglud und bie Gemalt allein nicht vernichtete Geburtoftand gu erfobern fcbien; ber Billfur und bem guten Billen mar, in Unfebung ihrer Begrugungsweife, Mues anheim geftellt.

Mit der Begründung des teutschen Bundes hat sich die Courtoisse der fürstlichen Mitglieder des letztern durch keine allgemeine Übereinkunft geandert; Anderungen, welche in den Beziehungen einzelner Häuser zu einander eingestreten sein mögen, beruhen lediglich auf individueller Connivenz und Gründen der Politik. Nur in Beziehung auf die im I. 1806 und seitdem mittelbar gewordenen fürstlichen Häuser, denen die Fortdauer ihres hohen Abelskandes und das Recht der Ebenbürtigkeit im 14. Artikel der teutschen Bundesacte ausdrücklich zugesichert worden, ist durch den Bundesbeschluß vom 18. Aug. 1825 ein allgemeines Rang= und Titelregulativ sestgesellt worden. Die souverainen Fürsten und freien Städte Teutschlands haben sich, um die eigenen Worte jenes Beschlusses zu wiederholen, dahin vereinigt, daß den mittelbar gewordes

mantel, Repertorium bes teutschen Staats: und Behnrechts. 1. Th. G. 787-789.

<sup>4)</sup> Moser, Teutsches Staatsrecht. 88. Th. S. 859—364.
5) Art. 3. §. 2. "Wir sollen und wollen — benenselben (Kurfürften), wie bereits im Eingang dieser Unserer Capitulation gesschen, also auch fürohin, das Prädicat respective "Hochwürschift" und "Durchlauchtigst" zulegen und damit continuiren."
6) Moser, Wahltapitulation Kart's VI. S. Th. S. 12. 7)
Moser, Bon den kaiserlichen Regierungsrechten. 1. Th. S. 449.
8) Lünig's Reichsarchiv enthält eine Reihe solcher Urkunden; sauch Moser, Teutsches Staatsrecht. 4. Th. S. 195 sa. Reuß, Teutsche Staatskanzlei. 10. Th. S. 209. 9) So. B. in dem Godenlohischen Kürstendipsom vom J. 1714. Byl. Wibel, Hochenlohischen Kürstendipsom vom J. 1714. Byl. Wibel, Hosehnlohische Kürstens und Reformationsgeschichte. 1. Th. (Onoizb. 1752. 4.) S. 54 der Borrede. 10) Wie die herzoge von Psalz Zweidrücken. Byl. Bach mann, Psalz zweidrücksches Staatsrecht (Tübingen 1784), S. 38. 11) Byl. hierüber Klüber, Thüber, Thüber, Thüber, Thüber, Thüber, Mohandlungen und Beobachtungen für Geschichtunde, Staatse und Rechtswissenschaften. 1. Th. (Krankf. a. M. 1831.) S. 155—180. 12) G. F. v. Moser, hosprecht. 1. Bd. S. 10—13 der Beilagen. Den Beschluß faßten die Gesandten von Brandenburg-Durchach, Sachren Durchach, Sachsen Würtemberg, Brandenburg-Culmbach, Meestendurg, Anhalt, Holfteinschlädt, Pessen Sassel. 13) über diese Bezeichnung vergl. Moser, Bon den teutschen Reichsständen, S. 707 fg.

<sup>14)</sup> Also namentlich Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Braunschweig, Burtemberg, hessen, Baben, Mecklenburg, Schweden wegen Bor- Pommern, Polstein, Unhalt und Aremberg. 15) Bgl. Klüber a. a. D. 1. Ih. S. 176. 16) Der rheinische Bund von Wintopp. 3. Ah. S. 374, 437. 4. Ah. S. 6, 322. 5. Ah. S. 56.

nen, vormals reichsftanbischen Familien, ein ihrer Cbenburtigkeit mit ben souverainen Saufern angemessener Rang und Titel gewährt, und ben Fürsten bas Pradicat

Durch laucht ertheilt werbe 17).

Die nabere Unwendung Diefes Bundesbeschluffes ift nicht ohne Schwierigkeiten. Ginleuchtend ift es junachft, baß berfelbe bie Ertheilung und ben Gebrauch bes Prasticats Durchlaucht als Folge ber Ebenburtigfeit ber vormaligen Reichsflanbe betrachtet. Wo mithin biefe Cbenburtigkeit, alfo bie Genoffenschaft bes hoben Mbelsfandes, nicht vorhanden, ift auch ein rechtlicher Unfpruch auf die benfelben charafterifirenden Pradicate nicht begrun= bet. Dagu fommt fobann, bag, mabrend ber Bunbes= befdluß vom 18. Mug. 1825 gang allgemein ben Fürften bas Prabicat Durchtaucht ertheilt, ein fpaterer Bun= besbeschluß vom 12. Marz 1829, diese Allgemeinheit inso-fern in bestimmtere Grenzen eingeschlossen hat, als in bem= felben fich festgestellt findet, bag, nachdem in Folge bes Be= fcluffes vom 18. Mug. 1825 ben Sauptern ber vormals reichsftanbifden fürftlichen Familien bas Prabicat Durch= laucht gebuhre, nunmehr auch ben Sauptern ber vormals reichsflandischen graflichen Familien bie nachgefuchte Auszeichnung burch Berleibung bes Pradicats Erlaucht (f. b. Art.) gewährt werde 18). Siernach fest also gegenwartig ber von allen teutschen Bunbesgliebern anerkannte und gebilligte Gebrauch bes Prabicats Durchlaucht zweierlei Eigenschaften voraus: hoben Ubel bes Gefchlechts und Stellung als Saupt biefes lettern; wo beibes gu= fammentrifft, tann die Ertheilung rechtsbeftanbiger Beife nirgends verfagt merben.

Bleibt man aber bei bem ersten Ersobernis stehen, so beruht ber hohe Abelstand Teutschlands auf einem historischen Factum, unableugbar für diejenigen Familien, welche darunter begriffen sind, unergänzoar denjenigen, welche es entbehren. Ein Band, welches einseitige Gewalt weber zu beengen, noch auch zu erweitern vermag, umschließt gegenwärtig die Geschlechter des Standes der teutschen Erlauchten. Ihm gehören diejenigen Häuser allein an, die zur Zeit der Reichsversassung neben der Reichssunmittelbarkeit, Herrschaft über Land und Leute besassen, deren Reichsstandschaft also, nach gewöhnlichem Sprachgebrauche, keine blos persönliche, sondern eine zugleich din gliche war 19). Ausgeschlossen sind mitbin 20) vom hohen Abelstande und solgerecht, nach dem Borherigen, von der ausgezeichneten Titulatur desselben, diejenigen fürstlichen Familien, welche blos den sogenannzten Personalisten angehörten; ausgeschlossen sind keichssstandschaft gehabt zu haben, dennoch in der wiener Congresacte den mediatisirten Reichsständen gleichgestellt wors

Inzwischen soll nicht unbemerkt bleiben, daß diese Deutung der Bundesgesetzgebung mit der Praxis einzels ner Bundesregierungen nicht vollständig im Einklange sieht. Nach einer in der dritten Sigung des Bundestags vom I. 1829 getroffenen Verabredung, sagte man sich von Seiten der Mitglieder des teutschen Bundes, die Überreichung von Verzeichnissen der jenigen Häufer zu, auf welche die Bundesbeschlüsse vom 18. Aug. 1825 und vom 12. März 1829 für anwendbar zu halten sein durften 24). Bereits am 26. Febr. 1829 erfolgte die Angabe Osterreichs 25); unter den darin aufgezählten mediatisirten Fürsten werden aber die Fürsten von Khevenhüller, Rossenberg und Stahremberg genannt, welche insgesammt

Perfonaliften maren.

Faßt man nun diese Angaben und Erörterungen zusammen, so unterliegt es erstens keinem Zweisel, daß den altsurstlichen souverainen Häusern Tentschlands das Pradicat Durchlaucht allseitig, also nicht blos von Personen geringern Standes, gewährt wird 26); dasselbe läßt sich in gleicher Allgemeinheit von den neufürstlichen souverainen Häusern nicht behaupten, denn unstreitig tritt auch jest noch bei vielen derselben in ihren Berührungen mit den kaiserlichen und königlichen Souverainen ein minderndes Hochgeboren der Titulatur Durch laucht hinzu. Sweitens ist es unbedenklich, daß surstliche mediatisirte Familien, auf welche der 14. Artikel der teutschen Bundesacte wahrhast anwendbar 27), auf den Titel

ben find 21); ausgeschloffen find endlich biejenigen Furften, welche bie befondere Gnabe teutscher Souveraine in eine Rategorie mit ben ihnen subjicirten vormaligen Reichsftanben und Canbesherren gestellt hat 22). - Betrachtet man bann aber bas zweite angebeutete Requifit eines Familienhauptes, fo laßt fich bie Bebeutung eines folden, einzig und allein unter genauer Berudfichtigung ber burch bie Sausgefege und unbeftrittenes Bertommen begrunde ten Succeffionsordnung mit Sicherheit angeben. Je nachs bem namlich biefe lettere bie besondere Primogenitur ober Majoratsfolge, ober je nachbem fie bie bes gemeis nen Rechts ift, werben im erftern Falle biejenigen Glies ber eines fürftlichen Saufes, benen als Primogeniti ober Majoratsfolgern bie Familienguter zufallen, im Gegenfage ber apanagirten Rachgeborenen, im lettern aber alle, welche als gleichberechtigt neben einander ihrem Afcenbenten in bas Familien = und Stammgut fuccebiren, und daburch befondern Speciallinien ihr Entfleben geben, als Familienhaupter anzusehen fein 23).

<sup>17)</sup> Protofolle der teutschen Bundesversammlung. 16. Ih. S. 147.

18) Klüber, Quellensammlung zu dem diffentlichen Rechte des teutschen Bundes. S. Ausg. (Erlangen 1830.) S. 324.

19) Byl. hierader die in der Note 1 angeführten Quaestiones de jure publico Germanico Particula tertia, p. 1—24.

20) Quaestiones de jure publico Germanico Particula secunda, p. 17—28.

<sup>21)</sup> Wie die Herzoge von Eron und Looz-Corswarem.
Wie z. B. der Fürst von Hasseld als Besiger von Allenberg und Schönstein in Preußen mittels Verordnung vom 9. Juni 1881.
23) Quaestiones l. l. p. 19—22. 24) Driginalprorofells der Bundesversammtung vom 3. 1829. §. 20. S. 34. 25) Driginalprotofolls der Bundesversammtung vom 3. 1829. Reilage zu §. 27. S. 57. 26) Matens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, p. 829 éd. 8. "Aujourdhui le titre d'altesse sérénissime est accordé sur anciens princes souverains d'Allemange." 27) Dabin wirden gehören die Pauser Aremberg, Auersberg, Bentham, Celloredo: Mansfeld, Dietrichstein, Fugger, Fürstenberg, Dehrelofe, Jsenburg, Kaunig, Leiningen, Lepen, Lobsowip, Lowensum, Metternich, Ottingen, Salm, Sayn: Wittgenstein, Schöndurg,

Durchlaucht fraft ber Bundesverfassung, also in allen Staaten Teutschlands, ein wohl erwordenes Recht haben. Aber auch hier steht nicht zu erwarten, daß neufürstliche Familien jenes Kreises von höber gestellten Derrn Durchslauchtig allein, und nicht Durchlauchtig Hochgesboren sollten genannt werden. Endlich vermag brittens nicht in Abrede gestellt zu werden, daß jeder Souverain berechtigt ist, einem Fürsten seiner Creation, oder einem in seinen Landen angesessen Fürsten, ohne alle Rückssicht auf das Dasein der Qualissication, welche das bundesmäßige Prädicat erheischt, den Titel Durchlaucht, beschränkt indessen jedenfalls in seiner Wirksamkeit auf die Grenzen seiner Herrschaft, zu ertheilen 28). (Pernice.)

DURCHSCHLAGEN (Taktik), sich durch eine überlegene und umgebende feindliche Masse mit Gewalt einen Weg öffnen. Es geschieht von kleinern Abtheilungen, die abgeschnitten und vom Feinde eingeschlossen sind von schwächern Armeecorps in demselben Falle, oder auch von Festungsbesatzungen, wenn ihnen die Unmöglichkeit einer långern Gegenwehr überzeugend vor Augen liegt. Geheimniß und schnelle Ausführung sind die beiden Dauptbedingungen dabei, durch die ein mit Umsicht und hinreichender Kenntniß von der Beschaffenheit des Terrains und von dem zu nehmenden Wege unternommener Entschluß, sich durchzuschlagen, gelingen kann. Der Feind muß nichts davon ahnen, sondern auf dem Punkte, wo man ihn durchbrechen will, übersallen werden. So schlug sich die preußische Keiterei durch die Österreicher, als der General Fink von den letztern bei Maren gesangen ward, und so durchbrach der handverische General Hammerstein die ihn in Menin belagernden Franzosen. (v. Hoyer.)

DURCHSCHNITT (Profil), in der Baufunst dies jenige Zeichnung, welche ein Gebäude in seinem Innern zeigt, als ob es senkrecht, mit einer seiner außern Wände parallel, geschnitten ware. — Durch schnitten sagt man von einer Gegend, die zwar eben, aber mit Buschen, Beden, Graben und kleinen Flussen angefüllt ist, sodas man nicht en Front, auch wol nicht ununterbrochen, durch sie bin marschiren kann. (v. Hover.)

DURCHSEIHER (Seihezeuge, Filter), Filtra, Colatoria, find nach der Qualitat und Quantitat ber burchzuseihenden Fluffigfeiten von verschiedener Form und Materie: a) graues Loschpapier ift nur jum Filtriren

bidlicher Fluffigfeiten, concentrirter Galglaugen tauglid, weniger fur Ablaugen, wovon es leicht angegriffen und aufgeloft wird, bie Laugen felbft aber bierburch nicht nur, fonbern auch von frembartigen Theilen, Die oft mit burchgeben, febr verunreinigt merben, ober bie letten feten fich fest ein und erfdweren ungemein, ja bemmen wol gar bas weitere Durchlaufen ber fluffigen Theile. Beibes vermeibet man aber, wenn man, nach Lowis, bas burchnäßte Fliegpapier von Innen burchaus mit etwas reinem Roblenftaube beftreut. b) Beifes Drudpapier. ungeleimtes Concept= und Geibenpapier leiben weniger von fcarfen Laugen, wol aber von Mineralfauren. Dft wird das Ausziehen des zu benutzenden Filtrirpapiers mit verdunnter Salpetersaure nothig. Die Filter mussen vor der Operation getrocknet und spater mit bem Pracis pitat, nachbem ber vorige Trodenheitszuftand wieber er= reicht ift, aufs Deue gewogen und bas Gewicht bes Das piers muß vom gefundenen Gewichte abgezogen werben. Chenfo thunlich ift manchmal bie Berbrennung ber Fil= ter, mit ihrem im Feuer unveranderlichen Inhalte, worauf man von bem Refte bie burch einen vorläufigen Berfuch ausgemittelte Menge von Ufche bes Filters abzieht. Um bie Nieberschläge bequemer zu fammeln und ge-

Um die Niederschläge bequemer zu sammeln und gehörig auszulaugen, kann man ein ungeleimtes Papierstuck von seinem Umkreise etwa einen Boll breit mit Talg ober Bachs tranken, sodaß der mittlere Theil ganz rein davon bleibt.

Die gewöhnlichste und befte Form biefer Seihezeuge ift fpig trichterformig, glatt ober auch gefaltet, wie Bis gnon's Filtrirtrichter (in Crell's chem. Unn. 1803. 6. S. 462). Gie hangen entweber frei in ben Unterfetge= fågen ober in Rorben von geschalten Beibenruthen, ober in Erichtern aus Feberfielen, Gifenbraht ober auch in Glastrichtern, auf Unterlagen von Strobhalmen, beffer von Glasftabchen ober Glasftreifen, beren obere umges bogene Spige in ben Trichterrand einhaft. Alle biefe Mittel halten mehr ober weniger bas Filter in einem gewiffen Abstande von ben Gefagmanben, bamit bas Durchseihen gehorig vor fich geben konne. Bei mehren Filtrationen fest man jene Trichter in bie Locher eines Bretes, bas auf bolgernen Stugen rubt. Bum Filtriren, 3. B. ber frifch ausgepregten Pflangenfafte, bebient man fich bes nicht geleimten Papieres, und zwar vorzugsmeife bei fauren aromatischen ober fußen Gaften bes weißen, weil graues benfelben Gefchmad und Geruch mittheilt. Das Coliren geschieht burch Bollenzeuch und burch Lein= wand, Erfteres foll man nur bei Reinigung ber burch Mustochen erhaltenen Gafte anwenden, Letteres aber bei großen Mengen von Gaft, ber burch Maceration ausge= jogen ift.

In Schweben hat man ein eigends für chemische 3wede bereitetes Filtrirpapier, bem kein anderes gleichtommt. Es wird im Winter angefertigt und bei kaltem Wetter zum Trocknen aufgehängt. Durch bas Gefrieren bes barin befindlichen Wassers wird solches in ber Art poros, daß die Flussisseiten schnell durchlaufen, aber dennoch alle unaufgelosten Stoffe zurückgehalten werden. Es enthalt keine unausloslichen Substanzen und läßt nur

Schwarzenberg, Solms, Thurn und Taris, Walbburg, Wieb und Windischgras. Allgemeine Berzeichnisse auf Grund der bei der Bundesversammlung ersolgten Anmetdungen enthalten Klüber, Dientliches Recht des teutschen Bundes und der Bundesstaaten, S. 840 der 3. Aufl. und der gothaische genealogische Kalender vom J. 1830. S. 263, und vom J. 1833. S. (202); das vollstänzbigste aber ist das von Seiten des königl. preuß. Staatsministeriums unter dem 28. April 1832 bekannt gemachte. Bal. Gesessammlung für die preuß. Staaten vom J. 1882. S. 130—135.

<sup>28)</sup> So ist z. B. bem Fürsten Sulfowest das Pradicat "Durchtaucht" für sich und seine Nachsommen beidertei Geschlechts burch ein eigenes königt. preuß. Diplom vom 4 Nov. 1819 gewährt werden. Bgl. v. Still fried, Geschichtliche und genealogische Nachrichten von dem Geschlechte Sulsowest in v. Lebebur, Archiv für die Geschichtstunde des preußischen Staates. S. Th. S. 97—110.

feines Gewichts an Afche zuruck. Man magt namlich bas Filtrirpapier und rechnet nach bem Berbrennen bes Pracipitates wood bes Gewichts bes Papiers auf beffen Afche, wobei ber Errthum nur sehr gering sein kann. Doppelte Filter sollte man, wegen ber Ungenausgkeit ber bamit erlangten Resultate, nie anwenden \*).

(Th. Schreger.) DURCHSICHTIGKEIT, ift biejenige Gigenschaft ber Rorper, vermoge welcher Lichtstrablen frei burch fie binburch geben konnen, und fie ift großer ober fleiner, je nachbem ein mehr ober minder betrachtlicher Theil bes ouffallenben Lichtes feinen Weg burch fie binburch fort= feben tann. Im Gegenfage ber burchfichtigen Rorper fieben die undurchsichtigen, welche ben Lichtstrahlen ben Durchgang ganglich versperren. Wenn wir die Korper in Betreff bieser Eigenschaft untersuchen, so finden wir sehr bald, daß wir bier eine Reibe allmaliger Übergange von bem am meiften burchfichtigen Rorper bis gu bem= jenigen finden, welcher biefe Eigenschaft am wenigsten befitt, ja bag es ebenso wenig absolut burchsichtige, als absolut unburchsichtige Korper gibt; benn felbst bei ben burchfichtigften uns befannten Mitteln, wie Luft, BBaffer u. f. m., nimmt ein eingebrungener Strahl nach und nach an Starfe ab, je großer ber Weg ift, welchen er barin burchlauft, und juleht wird er fo fcmach, bag er auf unfere Ginne gar feinen Ginflug mehr ausüben fann. Bie febr die Luft das burchgehende Licht fcmache, geht baraus hervor, bag uns Gegenftanbe immer unbeutlicher werben, je weiter wir uns von ihnen entfernen; obgleich bier allerdings ber Gefichtswinkel, unter welchem uns ber Rorper und feine einzelnen Theile erfcheinen, mit ber Entfernung fleiner wird, fo nimmt bie Deutlichfeit boch foneller ab, als bie fcheinbare Große. Befinden wir uns bei beiterm Simmel auf einem hoben Berge, fo ericheis nen die Sterne mit weit großerm Glange als am Fuße, weil bas Licht noch nicht fo ftart in ber Atmosphare ge= fcmacht murbe; ebenfo feben wir auf bem Berge viele Pleine Sterne, beren Lichthelligkeit fo gering ift und be-ren Licht beim Durchgange burch bie Utmofphare fo gefchwacht wird, bag wir fie am Fuge bes Berges nicht feben. Ebenfo werben uns Gegenftanbe unfichtbar, welche in bebeutenber Tiefe, felbft in febr reinem Baffer, liegen.

Ebenso wenig als wir einen absolut burchsichtigen Körper in der Natur finden, scheint es auch absolut uns durchsichtige zu geben. So können Metalle, welche im Allgemeinen zu den am wenigsten durchsichtigen Körpern gehören, so dunn gearbeitet werden, daß sie etwas Licht bindurchlassen. Wird z. B. Gold zu sehr dunnen Blattschen geschlagen, so wird es etwas durchsichtig, benn

So finden wir also, daß das Licht bei seinem Durchgange durch die Körper successive an Intensität abnimmt,
und wir sagen, es werde dadurch ein Theil der auffallenden Strahlen verschluckt, absorbirt. Diese Berschluckung
wirft nicht auf alle gefärbten Strahlen mit derselben
Stärke, indem einige Körper gewisse Strahlen mit größerer Begierde verschlucken, als andere; es erscheint uns
daher der Körper im durchgegangenen Lichte nur mit den
Strahlen gefärbt, welche noch übrig geblieben sind. So
läßt z. B. ein mit Smalte gefärbtes Glas nur die blauen
Strahlen durch, ein mit Braunstein gefärbtes die rothen
u. s. Beder verschiedene Strahl des Spectrums hat
daher für jede durchsichtige Materie sein eigenes Durch-

fichtigfeiteverhaltniß.

Bas bie Urfache ber ungleichen Durchfichtigfeit ber Schiedener Rorper beweift, fo bangt biefe fo innig mit ben Unfichten über bie Ratur bes Lichtes gufammen, baß es gwedmäßig icheint, ben Gegenstand bier gu übergeben und auf ben Artifel Licht gu verweifen. Rur fo viel moge bier erwahnt werben, bag Rorper befto burchfichtis ger gu fein fcheinen, je homogener fie gebildet find, bas aber biefe Eigenschaft abnimmt, wenn frembartige, felbft burchfichtige Rorper zwischen bie einzelnen Theile meda nisch gemengt find. Diefes beweifen uns manche Dine ralien, wie g. B. Gups, welche einen hoben Grad von Durchfichtigkeit befigen, fo lange bie einzelnen Theile ber Rryftalle ungetrennt find, biefen aber fogleich verlieren, wenn bie Lamellen fich trennen, fobag fich groifchen ibnen bunne Luftschichten befinden. Mus bemfelben Grunde iff gepulvertes Glas, Schaum auf Baffer u. f. m. menig burchfichtig. Aller Bahrscheinlichkeit nach ift eine Der gung von Rorpern, welche ein febr verschiebenes Bredung verhaltniß befigen, Urfache ber farten Abforption tel Lichtes, und man fann baber folden Mineralien, welde einen porofen Bau haben und baburch wenig Durchic tigfeit befigen, biefe Eigenschaft geben, wenn man fie in Baffer, ober noch beffer in eine burchfichtige Stuffiglen taucht, welche baffelbe Brechungsvermogen befitt als bal

weißes hindurchgegangenes Licht erscheint grun, mabrend es weiß bleibt, wenn es etwa burch Riffe in bem Blattchen gegangen ift. Der undurchfichtigfte aller Rorper, bie Rohle, ift in einem andern Uggregatzustande als Dias mant, einer ber burchfichtigften, und alle farbigen Ror: per, wie tief auch ihre Farbung ift und wie buntel fie auch erscheinen mogen, muffen nothwendigerweise burch Strahlen fichtbar werden, bie in ihre Gubftang einbrins gen; wurden fie namlich an ber Dberflache reflectirt, fo murben bie Rorper uns weiß erscheinen. Burben ferner bie Farben ber Rorper blos an ber Dberflache bervorge bracht, fo murbe feine Unberung ber Dide eine Dobiffs cation in ber Farbung bewirten; allein biefes ift fo wenig ber Fall, bag vielmehr alle Rorper, wie intenfiv aud ihre Farbung fein moge, burch Berminberung ihrer Dide blaffer werben, wie biefes befonders bie aus ihnen bereite ten Pulver ober ber Strich beweifen, welchen barte Rop per auf ihrer Dberflache gurudlaffen 1).

<sup>\*)</sup> Bent, über Filtrirmaschinen mit boppeltem Laufe, f. in Dingter's polytechn. Journ. 1c. 1828. XXX. 4. S. 293 fg. Ag. IV. über B. Bell's Filtrirapparat mit gestoßenen Korks 2c. f. Dingter a.a.D. 1830. XXXV. 5. S. 392. Hauy, Apparat zur Erleichterung bes Filtrirens, f. in Poggenborff's Annalen ber Chemie 2c. 1830. Nr. 8. S. 408 fg. Ag. VII. Fig. 1—5, ist sehrauchbar und zeitsparend. 3. 3. Berzelius Apparat zum Auswaschen von Niederschlägen, f. ebendas. S. 411. Aaf. VII. Fig. 6, 7, 8, 9, erfüllen ebenfalls ihre Bestimmung.

<sup>1)</sup> Berichel, Bom Lichte, §. 485.

Mineral; sowie bieses Fluidum bie Sohlungen zwischen ben einzelnen Lamellen angefüllt hat, geht bas Licht in großer Menge hindurch, wie dieses ber Hydrophan, Tabascheer u. f. w. zeigen. Ganz etwas Uhnliches bemerken

wir bei geottem Papiere u. f. m.

Wenn wir bie Abforption bes Lichtes naber verfol= gen wollen, fo ift bie einfachfte Sypothefe biejenige, baß in einem homogenen Mittel jede gleich große Dide ben: felben aliquoten Theil bes auffallenben Lichtes verschlude, Denfen wir uns alfo g. B. eine bide Glasmaffe in Schichten von to Boll Dide getheilt, und nehmen wir an, baß 1000 Strahlen auffallen, von benen in ber er: ften Schicht 100, alfo to ber gangen Daffe verschluckt werben, fo gelangen jur zweiten Schicht nur noch 900 Strahlen, und ba von biefer wieber 10 verschludt wirb, fo tommen gur britten Schicht nur noch 900-90 = 810 Strahlen; in ber britten geht wieber it bes auffallenben Lichtes, alfo 81 Strahlen, verloren, und fo fommen gur vierten Schicht nur noch 810 - 81 = 729 Strablen u. f. w. Wenn wir allgemein ben Rorper in Schichten bon gleicher Dide theilen und bie Intenfitat bes anfom: menben Lichtes mit C, Die aus ber erften Schicht hervorfommende Menge mit  $C(1-\mu)$  bezeichnen, so fommen aus der zweiten Schicht  $C(1-\mu)^2$ , aus der dritten  $C(1-\mu)^3$  und allgemein aus der nten Schicht  $C(1-\mu)^n$ Strablen bervor. Wir feben alfo, bag bie Lichtftarte in geometrifcher Reihe abnimmt, wenn bie Dide in arith= metifcher machft 2). Sierbei bangt bie Große 1-u, welche wir mit y bezeichnen wollen, von ber Beschaffen= beit bes burchfichtigen Rorpers ab. Ift bie Durchfich= tigfeit fur verschiedene Strahlen ungleich und bezeichnen wir mit C die Menge ber rothen, mit C, die ber oran= gen u. f. w. Strablen, welche im naturlichen weißen Lichte vorhanden find, ist also  $C + C_1 + C_2 + \dots$  die Intensität des auffallenden Lichtes, so ist  $Cy^n + C_1y_1^n + C_2y_2^n + \dots$  die Intensität des hervordommenden Lichtes, wenn die Größe

Die Intensität des hervorkommenden Lichtes, wenn die Größe 1—μ für die verschiedenen Strahlen mit y, y, y, y, bezeichnet wird und der Körper auf die ungleich gefärbten Strahlen mit verschiedener Intensität wirkt. Die mitgetheilten Ausbrücke zeigen übrigens, daß in aller Strenge ein Lichtstrahl nie ganz absorbirt werden könne; denn wenn 1—μ oder y ein noch so kleiner echter Bruch ist, so kann y" nie gleich Null werden, aber es kann doch die Helligkeit so klein werden, daß sie auf unser Auge keinen Eindruck mehr macht, was unstreitig sür unser Gefühl mit einem absoluten Lichtmangel völlig iben-

tisch ift.

Uber bie Schwächung bes Lichtes bei feinem Durchgange burch verschiedene Korper haben besonbers Bouguer, Lambert und Rumford eine Reihe von Versuchen angestellt, jedoch beziehen sich ihre Arbeiten meistens nur auf die Abnahme ber Lichtstarke im Glase ober Wasser. Bouguer nahm zu seinen Versuchen zwei nahe neben einander liegende kleine Scheiben von mattgeschliffenem Glase, und wenn er die Intensität zweier Lichter prusen wollte, so ließ er jede Scheibe nur von einem der letztern beschienen werden; wurde der Abstand der Lichter so lange geändert, die beide Scheiben gleich hell erschiesnen, so verhielten sich ihre Helligkeiten umgekehrt wie die Quadrate der Entsernungen. Waren also zwei Lichter A und B so aufgestellt, daß die von ihnen erleuchteten Scheiben gleich hell erschienen, und waren die dazu ersoderlichen Distanzen a und b, so wurde vor A eine Glasplatte gehalten, deren Durchsichtigkeit geprüst werzen son son ihr erleuchtete Scheibe des Photomesters war weniger hell, und das Licht B mußte so lange entsernt werden, die beide Scheibehen gleich hell erschiesnen; ist b, die Entsernung in diesem Falle, so ist die Lichtstärke von B in dem Verhältnisse von  $\frac{1}{b^2}$ :  $\frac{1}{b^2}$  vers

minbert, und ba biefes Berhaltniß befannt ift, fo ift bas durch auch die Berminderung der Lichtstarte von A beim Durchgange burch Die Glasplatte gegeben. Rumford mantte bas von Lambert ju photometrifchen Meffungen vorgeschlagene Berfahren an. Um namlich bie Leuchtfraft ameier Lichtquellen fennen gu ternen, murbe von beiben auf eine erleuchtete Blache ein Schatten geworfen und beibe gleich gefett, wenn biefe Schatten gleiche Dunfel= beit befagen. Done bei ben Borfichtsmagregeln gu verweilen, welche bei biefen verschiedenen Dethoben gu beachten find und welche wir ausführlicher in bem Urtifel Photometer betrachten wollen, genuge es, einige Refultate ber Bers ." fuche mitzutheilen. Go fand Rumford 3), daß ein feines, gut polirtes Spiegelglas nur 0,8027 bes auffallenben Lichtes burchlagt. Rehmen wir bafur, ber Ginfachbeit wegen, bas Berhaltnif 0,8 : 1 an, fo feben wir, bag zwei folder Dlatten nur noch 0,64, brei nur 0,512 bes ankommenden Lichtes burchlaffen, bei 15 Platten beträgt das durchgegangene Licht nur 3'7 des ursprünglichen. Es wird begreiflich, bag man auf biese Urt so viel Platten binter einander aufftellen fann, bag endlich bas licht ber Conne baburch vollig verschludt wirb. Go nahm Bous guer ") gewöhnliches Fenfterglas, welches bas Licht etwas mehr fcmachte, als bas bon Rumford benutte Spiegel= glas, und fand, bag bas burch 16 Scheiben gegangene Licht nur 247 von ber Belligfeit bes auffallenden hatte; als er 74 folder Scheiben in eine Robre feste und biefe gegen die Sonne richtete, fo gab fich lettere nur noch burch einen fcmachen Lichtschimmer zu erkennen und bei 80 Scheiben mar bas Sonnenlicht vollig erloften.

Bouguer bestimmte ebenfalls die Durchsichtigkeit bes Meerwassers'). Eine Robre von 9' 7" Lange wurde an beiben Enden durch Glasplatten geschlossen, und nache dem er die Schwächung des durch beide Scheiben ges gangenen Lichtes gemessen hatte, ward die Robre mit Meerwasser gefüllt, und es ergab sich, daß die 9' 7" lange Wassersaule das Licht in dem Berhaltnisse von 14 zu 5 schwächte, woraus folgen wurde, daß das Sonnens licht durch eine Schicht von 700 Fuß Dicke gar nicht

<sup>2)</sup> herfchet, Bom lichte, S. 488. Lambert, Photometria, 466 und a. a. D.

M. Encytl. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

<sup>3)</sup> Green's neues Journal II, 44. 4) Optice p. 188. 5) Das. 6. 29.

mehr burchbringen wurde. Jedoch zieht Bouguer die alls gemeine Gultigkeit dieser Bersuche selbst in Zweisel, da er zwischen den Wendekreisen nicht selten den weißen Meeresboden geseben hat, wenn das Wasser noch eine Tiefe von 100—120 Fuß hatte, offenbar deshald, weil in dem Hafen, wo er das Wasser schöpfte, Ebbe und Bluth noch sehr bedeutend war, wodurch eine Menge Unzeinigkeiten mit dem Wasser gemengt wurden.

Bie bereits erwähnt ift, so wird das Licht bei seinem Durchgange durch die Luft ebenfalls geschwächt; dieser Lichtverlust ist aber keinesweges zu allen Zeiten gleich, indem entsernte Gegenstände uns je nach der Beschaffensbeit der Bitterung bald mehr, bald weniger deutlich ersscheinen. Es wurde für die Meteorologie von Wichtigzeit fein, die Durchsichtigkeit der untern und obern Lustschichten zu verschiedenen Zeiten des Tages und Sahres zu messen, aber leider sind die bisherigen Methoden so

beschaffen, bag man nur mit mehr ober weniger Dube

ein nicht vollfommen scharfes Resultat erhalt. Um Die Durchsichtigkeit ber untern Luftschichten gu beffimmen, confruirte Sauffure eine Borrichtung, welche er mit bem Ramen Diaphanometer bezeichnete "). Benn wir einen fcmargen Rreis von befannten Dimen: fionen auf einen weißen Grund malen und uns nun von ibm entfernen, fo wird ber Gefichtswinkel, unter welchem er uns erfcheint, endlich fo flein, bag wir ihn nicht mehr bemerfen. Die Diftang, in welcher berfelbe Rreis eben verfcwindet, bangt bei berfelben Beleuchtung befonders von ber Beschaffenheit bes Muges und ber Durchsichtig: feit ber Luft ab; wird lettere geringer, fo muß man fich bem Gegenstande mehr nabern, wenn er verschwunden war und nun wieber erfcheinen foll. Dan tonnte alfo bie Durchfichtigkeit ber untern Luftschichten baburch beftimmen, bag man benfelben Rreis in einer feften Lage aufftellte, fich nun entfernte und bie Diftang auffuchte, wo er eben verschwindet. Diefes Berfahren indeffen, bei welchem nur ein einziger Rreis angewendet wird, führt zu feinem bestimmten Resultate. Richt blos ift die Beleuchtung ju verfcbiebenen Beiten febr ungleich, fonbern Die Befchaffenbeit bes Muges beffelben Beobachters bangt von ber Belligfeit ab, welche im Allgemeinen ftattfindet; find alle umgebenden Gegenstande von fartem Connen: lichte erhellt, fo ift bie Diffnung ber Pupille fleiner, und ein Gegenstand von geringen Dimensionen macht auf bie Retina einen fcmachern Ginbrud als bann, wenn biefes nicht ber Fall ift.

Um biese Unsicherheit zu vermeiben, nahm Saussure mehre Kreise von verschiedenen Dimensionen und verglich diese unter einander. Geset, man male auf weißen Grund einen schwarzen Kreis von zwei Linien Durchmesser und dieser verschwinde in der Entsernung von 40 Fuß; nahme man jeht einen Kreis von 20 Linien Durchmesser, so mußte man sich bis zu der zehnsach größern Distanz, also bis zu 400 Kuß, entsernen, wenn der Kreis ver-

So einfach biefe Messung auch scheint, so ist sie boch mit manchen Schwierigkeiren verbunden, da der Beschachter eine große Fläche zu freier Disposition haben muß, um die Bersuche mit Sicherheit anzustellen. Babtt man nämlich die Kreise sehr tlein, so sind, besonders bei durchsichtiger Luft, die möglichen Beobachtungsfehler so groß, daß man das Resultat nur mit Mistrauen benupen darf, und nur bei trübem, nebeligem Wetter kann man kleine Entsernungen anwenden. Daher mag es auch gestommen sein, daß Saussure selbst nur wenige Messungen bieser Art anstellte.

Bei bem einen Bersuche nahm Saussure einen schwarzen Kreis von zwei Linien Durchmesser, und biefer versschwand in einer Entfernung von 314 Fuß; ber größere Kreis hatte einen Durchmesser von zwei Fuß; er batte also bei absoluter Durchsichtigkeit ber Luft in einer Di-

fdwinden foll, weil in biefem Salle ber Gefichtswinfel ebenfo groß ift, als im erften. Genaue Berfuche aber geigen, bag ber großere Rreis ftete in einer Entfernung verschwindet, welche fleiner ift als biejenige, welche bas eben ermahnte Gefet erfobert, weil bas Licht bei feinem Bege burch ein großeres Stud ber Utmofphare mehr ges schwächt wird. Um jedoch ein scharses Resultat zu er-langen, sind bei Anwendung dieses Bersahrens noch mehre Borsichtsmaßregeln ersoberlich. Malt man einen schwarzen Kreis von zwei Linien Durchmesser auf weißes Papier, so wird er immer kleiner und erscheint in der Entfernung von etwa 33 Fuß als ein Puntt. Entfernt man fich noch weiter, fo behnt er fich wieber aus, und ihn umgibt eine Art Bolle, beren Belligfeit von ber Mitte aus abnimmt, bei großerer Diffang bebnt fich biefe Wolfe immer mehr aus und verschwindet gulest gang, ohne bag fich ber Moment biefes Berfchwindens mit Scharfe angeben lagt. Die hieraus entftebenbe Unficher beit lagt fich nach ben Erfahrungen von Sauffure bas burch entfernen, bag man bem weißen Felbe, auf bem fich ber fcmarge Rreis befindet, nur eine bestimmte Dimenfion gibt; am zwedmaßigften ift es, bem meigen Felde Die Geftalt eines Ringes gu laffen, beffen Breite gleich bem Durchmeffer bes fcmargen Rreifes ift, und bas Bange auf ein grunes Felb ju fleben. In Diefem Falle verschwindet ber fcmarge Rreis fruber, als wenn bas weiße Feld großere Dimenfionen bat. Go verfdmand ein Rreis von einer Linie Durchmeffer auf einem großem weißen Felte in der Entfernung von 44 - 45 Fuß; batte bagegen ber weiße Ring nur eine Breite von einer Linie, fo betrug bie Entfernung im Momente bes Berfdwinbens nur 15 guß, aber bie Beobachtung mar im let tern galle viel ficherer. Bortbeilhaft ift es ferner, Die Blache in einem Uzimuth aufzustellen, welches auf bem ber Sonne fentrecht fteht, fo bag legtere fich im Ruden bes Beobachters befindet. Endlich barf man ben Kreis nicht immer fcharf anfeben; glaubt man, bag er ber schwunden fei, fo muß man bas Muge auf weniger belle Gegenftande richten und ihn nach einigen Momenten wie ber anfeben; ift er nun noch fichtbar, fo muß man fich weiter entfernen, fo lange, bis er enblich vollig ver fdmunben ift.

<sup>6)</sup> Ausführliche Beschreibung in ben Memoires de Turin. T. IV. p. 425-440. Gine furge Rotig in Saussure, Voyages, g. 2089.

fang von 314 . 12 = 3768 Fuß verschwinden muffen, aber bie wirkliche Diftang betrug nur 3588 Rug, mar alfo 180 guß fleiner, mas von einem ichmachen Dunfte berrührte, ber fich in ber Atmosphare befand. Das Berhaltniß ber Diftangen im Momente bes Berfchwindens ift bier 1:11,427; bas von bem entferntern Gegenftanbe jum Auge gelangende gefammte Licht ift alfo 11,427 = 0,9523 bes ursprunglichen, wenn es burch bie Ent-fernung von 3588 - 314 = 3274 Fuß gegangen ift.

Mus biefem Berfuche lagt fich bie Schwachung bes Lichtes in irgend einer Entfernung auf folgende Urt ber= leiten "). Rebmen wir bas vorber entwidelte Gefet an, baf in bemfelben Mittel fur jede gleich große Diche bers felbe aliquote Theil bes antommenden Lichtes verschluckt werbe, und ist s ber burchlaufene Weg, 1 ber Ber'ust bes ankommenben Lichtes und v bie noch vorhandene Lichtmenge, fo ift

$$dv = -\frac{1}{n} v. ds,$$
 also  $\log \cdot \frac{A}{v} = \frac{1}{n} s,$ 

wo A eine burch die Versuche zu bestimmende conftante Größe ist. Ist also die Lichtstärke = a für s=0, so ist  $\log \frac{a}{v} = \frac{1}{n} s$ ,

$$\log \frac{a}{v} = \frac{1}{n} s,$$

$$-\frac{1}{n} s,$$

wo e bie Bafis ber naturlichen Logarithmen ift. In bem vorliegenden Beispiele ift v = 0,9523, s = 3274, alfo, menn a = 1 gefest mird,

$$0.9523 = e$$
 $n = 66980$ 

Debmen wir bie Entfernung gleich 24500 Fuß, eine Sobe, welche bie Utmofphare erreichen murbe, mofern fie allenthalben biefelbe Dichtigkeit als an ber Dberflache bes Meeres hatte, fo murbe

$$v = a.e$$
  $-\frac{24500}{66980} = 0,6937.a,$ 

es murbe alfo bie Lichtstarte an ber Dberflache bes Dees res 0,6937 fein, wenn wir die Intensitat bes fenfrecht auf bie Utmofphare fallenben Lichtes als Ginbeit anfeben.

3ch will jest ben Berluft betrachten, welchen bas ankommenbe Licht in ben obern Luftschichten erleibet. Bare Die Utmofphare eine Rugel, in beren Mittelpuntte mir uns befanden, fo mare ber Beg, welchen ein Lichts frahl in ihr burchlauft, ftets berfelbe, in welcher Sohe fich bas Gestirn auch befinden moge. Da indeffen ber Dits telpunkt ber Utmosphare mit dem ber Erbe gusammenfallt, fo wird bie Babt ber hinderniffe, welche ber von einem

Sterne tommenbe Strahl auf feinem Bege gu uns finbet, besto größer, je geringer feine Bobe ift; wir muffen bas her alle Beobachtungen über die Schwachung bes Stern= lichtes auf Diefelbe Bobe bes Geffirnes reduciren, mobei es am zwedmäßigften ift, ben Lichtverluft anzugeben, mel-chen ein Strahl erleibet, ber von einem im Benith fle-benben Sterne zu uns fommt. Um biefe Reduction mit Sicherheit vorzunehmen, wurde eine genaue Renntniß von ber Sobe ber Utmofpbare erfoberlich fein; ba uns biefe indeffen abgeht, fo muffen wir uns einer Unnabe= rung bebienen. Lambert ") hat eine folche angegeben, welche jeboch nur bann gultig ift, wenn ber Benithabstand bes Sternes nicht großer als 70-80 Grab ift. Done uns bei ber Entwickelung biefes Ausbruckes aufzuhalten, genuge die Mittheilung ber Finalformel

— log v = A sec. 7,
wo y ben Zenithabstand bes Sternes und v bie Starke

bes jum Beobachter gelangenben Lichtes bezeichnet, mabs rend A eine conftante, von ber Befchaffenbeit ber Bittes rung abhangige, Große ift. Um lettere gu beftimmen, mußte bas Berhaltniß von v gu bem auf bie Atmofphare fallenden Lichte befannt fein; ba biefes aber nicht ber Fall ift, fo muß man eine zweite Beobachtung anwen= ben. Ift namlich v, Die Lichtmenge, welche bei bem Benithabstande y, ju uns fommt, fo erhalten wir bie

 $-\log v_1 = A \sec \gamma_1$ und wenn diese mit der vorigen combinirt wird, so wird  $\mathbf{A} = \frac{\log \cdot \mathbf{v}_i - \log \cdot \mathbf{v}}{\sec \cdot \gamma - \sec \cdot \gamma_i}.$ 

$$A = \frac{\log \cdot v_i - \log \cdot v}{\sec \cdot \gamma - \sec \cdot \gamma_i}.$$

Stanbe ber Stern im Benith, fo mare  $-\log v = A$ 

und die Menge ber verloren gegangenen Strahlen mare mithin 1 - v, wenn bie Babl ber urfprunglich gur Utmofphare gelangenben als Ginbeit angesehen wirb. Die größte Schwierigkeit bei biefer Untersuchung beftebt nun barin, die Berthe von v und v, d. h. bie Lichtintenfitasten bei verschiedenen Soben bes Gestirnes zu bestimmen. Die Bergleichung ber Erleuchtung einer Flache burch bie in verschiedenen Soben ftebende Sonne mit ber burch Rergenlicht bewirtten Erleuchtung ift nicht gut moglich, weil jene Lichtintenfitat im Bergleich mit Diefer gu bebeutend ift. Bouguer") nahm beshalb bas Licht bes Monbes und verglich biefes mit bem von Rergen. Um 23. Mov. 1725 fand er bas Berhaltnig ber Lichtftarte in ben Soben von 66° 11' und 19° 16' wie 8500 ju 1861; berührte ber Mond mit feinem untern Rande ben Meereshorigont, fo mar feine Lichtftarte etwa 2000 Mal geringer als in ber Bobe von 66° 11', jeboch zeigten fich in biefer geringen Sobe febr viele Schwantungen. Leiten wir aus ben beiben erften Erfahrungen ben confanten Coëfficienten ber, fo wird

 $-\log v = 0.088957 \cdot \sec v$ alfo für y = 0 wird v = 0,8148, und es geht bes halb von bem fentrecht einfallenden Lichte nabe + verloren.

<sup>7)</sup> Rams, Meteorologie III, 3.

<sup>8)</sup> Lambert, Photometria, §. 878. Rams, Meteorologie III, 6. 9) Bouguer, Optice p. 38.

Muf eine etwas abweichenbe Art bestimmte Lambert biefe Große 60). Er legte ein Thermometer in bie Conne und ein zweites baneben in ben Schatten; nachbem beibe mehre Stunden in dieser Lage gewesen waren, suchte er ihren Unterschied auf und fette biesen proportional mit ber Wirfung bes Sonnenlichtes. So fand er am 17. Mai 1756 gu Chur in Graubundten folgende Differengen gwis ichen beiben Thermometern:

| Connenhohe |       |  | Differenz |   |  |       |
|------------|-------|--|-----------|---|--|-------|
| 60°        | (alle |  |           | 4 |  | 15°,8 |
| 50         | 1     |  |           |   |  | 14,6  |
| 40         |       |  | 1         |   |  | 12,8  |
| 30         | -     |  |           |   |  | 10,0  |

In feiner Photometrie leitet Lambert aus biefen Großen bie Gleichung

 $\log_{10} v = 0.229148. sec. y$ ber, und es tommen alfo von 100 Strahlen eines im Benith ftebenben Sternes nur 59 gur Erbe; es geht alfo

nabe 2 aller Strablen verloren. Die angegebenen Resultate von Bouguer, Cambert und Sanffure zeigen mehr ober minder bedeutende 216: weichungen von einander, welche ihren Grund größtens theils in ber verschiebenen Durchsichtigkeit ber Atmofphare gu verschiebenen Beiten, sowie in bem ungleichen Beob= achtungeverfahren haben. 3ch habe biefe verschiedenen Methoden in meinem Lehrbuche ber Deteorologie ausführlicher betrachtet und jugleich bie Bortheile und Rach: theile bes Photometers von Leslie, bes Beliothermomes ters von Sauffure und bes Actinometers von Berfchel gezeigt; ba biefe Inftrumente in bem Artifel Photometer befdrieben werben, fo übergebe ich fie bier gang, es ge= nuge nur die Bemerfung, bag nach einer Reihe von Meffungen, welche ich auf bem Faulhorn im berner Dberlande bei einem Barometerstande von 20 Boll und febr iconem Better im September 1832 gemacht habe, etwa 70 Strablen von einem im Benith ftebenben Befirne ju uns gelangen ").

Bei bem bisber Befagten babe ich angenommen, bag alle verschiebenartig gefarbten Strablen in gleicher Menge abforbirt wurden, biefes aber ift felten ober nie ber Fall, vielmehr laßt ein jeber Rorper einige Strahlen bes pris-matifchen Spectrums mit großerer Leichtigfeit burchgehen als andere, und baraus entfteben bie naturlichen Farben ber Rorper, welche bei reflectirtem und burchgegangenem Lichte entweber ibentifch find, ober von einander abmeis chen. Go wirft ber burchfichtigste aller Korper, Die at-mofpharische Luft, auf Die Strahlen auf ber blauen und rothen Geite bes Spectrums mit febr ungleicher Intens fitat; jene namlich werben vorzugeweise reflectirt, Die Luft erfcbeint uns baber blau, mabrend die rothen leichter bin= burchgeben, weshalb bie untergebenbe Conne, beren Strablen einen weit großern Beg burch bie Utmofphare jurudlegen muffen, als bei hoberm Stanbe, roth erifdeint. Undere Rorper reflectiren fehr nabe biefelben Strablen, welche burch fie binburchgeben; baber erfcheis

nen fie bei burchgegangenem und reflectirtem Lichte nabe mit berfelben Farbe. Go bat ein mit Robalt gefarbtes Glas in beiben Fallen eine Farbe, in welcher bie blauen Strablen vorwalten.

Uber bie ungleiche Ginwirfung eines Rorpers auf bie verschiebenen Strahlen bes Spectrums befiten wir bis jest nur wenige Berfuche. Bouguer, Lambert und andere Schriftsteller uber Photometrie beruhren ben Begenftand nur fury, ober übergeben ibn auch ganglich, und Berichel ift faft ber einzige, welcher ihn ausführlicher bes trachtet 12). Benn namlich bie Mengen ber verfcbieben gefarbten Strablen, welche im weißen Lichte vortommen, mit C, C, C .... bezeichnet werben, Die Berlufte Dies fer einzelnen Strahlen in einer als Ginbeit angenommenen Schicht mit y, y, , y, ... bezeichnet werden, fo ift

Cy" + C,y," + C,y," + .... bie Intensität bes Lichtes, nachdem ber Strahl burch n folder Schichten gegangen ift. Diefer Musbrud gibt aber auch zugleich die Farbe bes hervortretenben Lichtbundels an, und eine vollständige Muslegung beffelben gibt uns Muffchluß über eine Menge von Erscheinungen, welche fonft fcmer zu ertlaren find. Rur bann namlich, wenn y = y, = y2 .... erscheint uns ber hervortretende Strahl vollkommen weiß; eben bieses geschieht, wenn biese Berthe fur bie verschiedenen Strahlen zwar ungleich find, bie Schicht aber febr bunn ift, meshalb uns 3. 28. bunne Blafen aus gefarbtem Glafe volltommen farblos erfcheis nen. Ift namlich n nabe gleich O, fo ift febr nabe y° = 1, und bie Intensitat bes burchgegangenen Lichs

 $C + C_1 + C_2 + \dots$ 

nabe ebenfo wie im naturlichen weißen Lichte.

Sowie wir aber bidere Schichten anwenben, bemerfen wir bei ben meiften Rorpern eine Farbung, welche fich aber mit ber Dide ber angewenbeten Platten anbert. Berichel führt ein auffallendes Beifpiel bavon an. Berfchließt man eine concentrirte gofung von falgfaurem Chrom zwifchen zwei gegen einander geneigte Platten von Spiegelglas und betrachtet burch ben bunnften Theil ein weißes Papier ober bas weiße Bolfenlicht, fo er fcbeint es mit einer fconen grunen Farbe; allein menn wir nach und nach burch eine großere Dide ber Fluffigs feit feben, fo wird bas Grun ichwarzgelb und geht burch eine brauntiche Farbung in Blutroth uber. Diefe Fluffigfeit namlich lagt mit großer Leichtigfeit bie außerfien rothen Strahlen bes Spectrums burch fich binburch, me niger leicht werben bie grunen Strahlen hindurchgelaffen, mahrend bie übrigen mit großer Begierbe abforbitt werben. Sowie bie Strahlen burch eine bunne Schicht hindurchgegangen find, treten Roth und Grun in große rer Menge bervor, als bie übrigen Strablen, und fie geben bem hervorkommenden Lichte feinen Charafter. Da aber bas außerfte Roth ein febr fcwach leuchtenber Strabl ift, mabrend auf ber anbern Geite bas Grun mid Lebhaftigfeit befigt und ftart auf bas Muge wirft, fo

<sup>10)</sup> Combert, Porometrie, §. 238, und beffen Photome-tria, §. 886. 11) Ramg, Wetercologie III, 10 fg.

<sup>12)</sup> Berfchel, Bom Lichte, f. 484 fg.

berricht bas lettere bor und lagt bas erftere gar nicht mertlich werben; erft bann, wenn bei großerer Dide bie grunen Strahlen weit fiarter abforbirt find, als bie außerften rothen, gibt fich bas Borberrichen ber lettern gu erfennen, und bie weiße Flache erfcheint roth. Um biefe Underung beutlicher gu überfeben, wollen wir ans nehmen, ber Uberreft ber außersten rothen Strahlen, nachbem bas Licht burch eine als Einheit angenommene Schicht hindurch gegangen ift, betrage 0,9 bes einfallen= ben Lichtes, fur grunes Licht fei biefe Große 0,5 und fur bie übrigen Strablen 0,1. Rehmen wir nun an, bağ bas weiße Licht aus 10,000 Strahlen beftebe, fo finden wir barin vermittels bes Prisma's febr nabe fol= genbe Mengen fur bie einzelnen Farben:

> Außerftes Roth . . . 200 Strahlen Roth und Drange . 1300 Gelb . . . . . . . . 3000 Grún . . . . . . . . . 2800 Blau . . . . . 1200 Dunkelblau . . . . 1000 Biolett . . . . . . . 500

Berben bie Strablen in bem oben angegebenen Ber= baltniffe abforbirt, fo finden wir, nachdem bas Licht burch Die als Ginheit angenommene Dide gegangen ift, nach: folgende Berhaltniffe:

| Mugerftes Roth    | 180  | Strahlen |
|-------------------|------|----------|
| Roth und Drange . | 130  | -        |
| Gelb              | 300  | -        |
| Grun              | 1400 | -        |
| Blau              | 120  | -        |
| Dunfelblau        | 100  | 10,000   |
| Biolett           | 50   | -        |

es ift alfo bas außerfte Roth und Grun am ftareffen; wegen ber großern Belligfeit bes Grun wird aber biefe Farbe vorherrichen. Auf biefelbe Art finden wir beim Durchgange burch zwei, brei und mehr Schichten folgende Berhaltniffe fur Die einzelnen Strahlen:

## Babl ber Schichten.

| THE PERSON NAMED IN | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Außerftes Roth      | 162 | 146 | 131 | 118 | 106 | 95 |
| Roth und Drange     | 13  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| (Selb               | 30  | 3   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Grun                | 700 | 350 | 175 | 87  | 44  | 22 |
| Blau                | 12  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Duntelblau          | 10  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Biolett             | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |

Bereits bei zwei Schichten ift bas Ubergewicht ber rothen Strablen auffallender, bas Grun wird hier burch bas Roth bereits verunreinigt; bei ben folgenben Schich= ten find die übrigen Farben bollig verschwunden, und fcon von ber funften Schicht an ift bie abfolute Menge ber rothen Strahlen weit größer als bie ber grunen, weshalb ber weiße Korper in Diefem Falle volltommen roth erfcheint.

Das angeführte Beifpiel moge genugen, ben Borgang bei biefer Thatfache ju zeigen; es gibt indeffen noch eine Menge abnlicher Falle. Es moge bier genugen, eis

nige Salle anzuführen.

Die grunen Mittel laffen meiftens nur bie grunen Strablen mit großer Leichtigfeit bindurch, und baber er= balt man ein immer reineres Grun, je bider fie merben. Beispiele Diefer Urt liefern uns grune Glafer, grune Auflösungen von Rupfer, Nidel u. f. w. Die genannten Rorper verschlucken baber vorzugsweise bie Strahlen, welche auf beiben Seiten bes prismatischen Spectrums liegen, und laffen bie mittlern mit Leichtigfeit binburch. Undere bagegen verschluden befonders Die Strablen auf ber blauen Geite bes Spectrums, und bie Farbe, welche bei geringer Dide grun erscheint, wird bei Bermehrung ber Dide meiftens fcmaragelb und roth. Beifpiele ba= von liefern, außer bem eben betrachteten falgfauren Chrom, eine Auflofung von Saftgrun, manganfaures Rali (Chamaeleon minerale) und die alkalische Farbung vieler rother Mflangenfafte.

Die blauen Mittel verschluden meiftens bie rothen und grunen Strablen, weniger die blauen, und, wie es scheint, noch weniger die violetten, weshalb fie bei großer Dide violett find. Unter ihnen zeichnen fich befonders Die blauen Rupferfolutionen aus. Das befte Beifpiel ba= bon liefert uns die blaue Fluffigfeit, welche burch Uberfattigung bes ichwefelfauren Rupfers mit toblenfaurem Ummoniat entsteht. Es icheint als ob ber außerfte vio-lette Strahl die Fabigfeit befigt, burch jebe noch fo große Dide Diefes Mittels hindurchzugeben, und Diefe Eigen-Schaft, verbunden mit ber unveranderlichen Ratur biefer Muflofung, nebft ber Leichtigfeit ihrer Bereitung, gibt ibr einen großen Berth bei optischen Untersuchungen. Gin Befaß ober eine Rohre von einigen Bollen gange, bie an ben Enden mit Glasplatten verschloffen und mit biefer Fluffigkeit gefüllt wird, ift bas beste Mittel, um Ber-fuche über die blauen Strahlen anzustellen. Unbere blaue Mittel, wie 3. B. bie mit Smalte gefärbten Glafer, vers fchluden bas auffallende Roth und Blau fehr wenig, bas gegen die mittlern Strahlen mit großer Lebhaftigkeit. Bei geringer Dide ericbeinen biefe Glafer baber blau, fowie aber Die Dide junimmt, fo fommt etwas Purpurfarbe hingu, die nach und nach rothlich wird und enblich in ein tiefes Roth übergebt.

Mus bem Gefagten ergeben fich mehre Erfcbeinun= gen, welche man beim Durchgange bes Lichtes burch mehre hinter einander liegende und verschiedenartig ge-färdte Mittel bemerkt. Einen aufsallenden Bersuch dieser Art erwähnt Hooke 13). Er füllte ein gläsernes Gefäß mit einer Kupfersolution, welche ein schönes Blau gab, ein anderes mit einer starken Tinctur von Aloe, welche ein schönes Roth gab; beide zusammengestellt waren sur das Licht nöllig undurchlichten Etwas Untildes bewarkte bas Licht völlig undurchsichtig. Etwas Abnliches bemertte Musichenbroet bei gefarbten Glafern "). Er nahm Stude bon jeber ber fieben Farben, welche gufammen noch nicht

<sup>13)</sup> Hooke, Micrographia p. 74. 14) Introductio ad philos. nat. II, 800.

Marquard II. war mit Jutta Kottwig von Aufenbach verheirathet, murbe von Burgburg im 3. 1467 mit feinem Untheile von Rippberg und hopfingen belieben und bin= terließ vier Cobne und zwei Tochter, von benen Leon: hard von Duren, Umtmann gu Buchbeim und Duren war; mit beffen Entel, Chriftoph, im 3. 1561 biefe De= benlinie ausstarb, worauf ein Theil ihrer Befigungen an bie Rinder feiner Schwefter Unaftafia, verheirathet an Johann von Satfeld ju Beismeiler, herr ju Bilben= berg tam. Mit Bilbelm von Duren, ber von Burgburg einen Untheil vom Umte Lauba als Pfand befaß und im 3. 1504 feinen Untheil an bem Dorfe Juben= bach bei Umorbach verfaufte, erlosch in feinen Enteln im 3. 1542 auch biefe Debenlinie. Sans von Duren (1480) hatte mehre Gohne, von benen Philipp von Duren wurgburgifder Rath (geft. 1533) und Georg von Duren, ebenfalls murzburgifcher und fulbaifcher Rath (geft, 1542) war. Dit feinen Gohnen erlofch im 3. 1582 bas gange Gefdlecht.

Das Bappen ber Dynasten von Duren mar ein schreitenber Lowe; bas namliche Bappen nur mit heralbischen Farben, als ein schreitenber Lowe im goldenen Felde, führte auch bas nachherige abelige Geschlecht von Duren. (Albert Fch. Boyneburg-Lengsfeld.)

DURENDART, beißt im Sagenfreife Rarl's bes Großen Roland's berühmtes Schwert, Durendart im altern Rolandeliebe, Drunckhart bei Strider, Duran-dart im Roman de Garin und im Roman de Roncevaux, Dyrendal in ber Karlamagnus = Saga, Durenda bei bem Pfeudo : Turpinus, beffen Berfaffer es burch Durus ictus erflart und bem fterbenben Roland eine Unrebe an bas Schwert in ben Mund legt, beren Un= fang lautet: "D fconftes Schwert, immer glangenbeftes, an -Lange giemlichftes, von paffenber Breite, an Starte fefteftes, an elfenbeinernem Griffe weißeftes, mit golbenem Rreuge glangenbeftes, an ber Dberflache vergolbetes, am berillen Upfel vergolbetes, mit bem großen Namen Gottes infculpirtes, an Scharfe rechtes, mit aller Tugend begabtes, wem wird beine Tugend langer nugen" u. f. w. Das altere Rolandstieb fingt von ihm: "Gein Schwert, bas bieg Durenbart, benn unter bem Simmel nie gefchmiebet warb, Dichts bas ihm gleich mare. Geine Geiten maren felten. Un welchem Enbe man es immer bot, bas mar fchnell ter Tob. Mue, bie je gu fchmieben begannen, bie mußten nicht, noch tonnten, wie bas Schwert gehartet marb. Geine Eden (Schneiben) waren fest. Alle bie wiber baffelbe maren und bie es auch nie faben, furchteten es. Mile Beidenschaft furchtete es. Ihr Stahl batte feine Rraft barmiber, noch Bein, noch horn, alles mar verloren, und auch bie barten Blind: (Riefel:) Steine. Durch Roth entfeten fich por ihm bie Beiben. Rach Roland's Tobe marb bas Schwert, wie bie Sage ber Bewohner von Blave, die es Durendal nennen, ift, mit Roland's Leiche in Blage begraben. Die banifche Bears beitung ber Karlsfoge, welche im 3. 1501 erschienen, führt die Sage vom Schwerte Dyrendal, wie fie es nennt, weit hinauf. Jatmund besaß bas Schwert und spaltete bas Saupt bes Konigs Salomon bergestatt

bamit, bag er auf einen hieb ben helm, ben Panger und bas Roß schlug. Mit bem Durendart verbient verglichen zu werben bas Schwert bes Grafen Wilhelm, bes Eisenschneibers von Julich, bas Durissimus hieß und ber Schmied Balander (Wieland) gefertigt haben foll \*).

DURENN, DYRINN, bem Range nach ber zweite Berricher ber Duergar ober Zwerge, welche aus bem

Leichnam Dmers entstanden. G. b. Urt. Duergar.

DURENQUE, Gemeindeborf im frangofischen Aveis rondepartement (Rouergue), Canton Requista, Bezirk Ros bez, hat eine Filialfirche und 1000 Ginw., welche funf Sahrmartte unterhalten. (Rach Barbichon.) (Fischer.)

DÜRER (Albrecht). Dieser große teutsche Maler warb in ber freien Reichsstadt Nurnberg ben 20., nach Andern ben 24. ') Mai 1471 geboren. Sein Bater als geschickter Goldschmied von seinen Mitburgern geachtet '), nahrte sich redlich burch seiner Sande Arbeit, obgleich er für acht Sohne und sieben Tochter zu sorgen hatte, welche aber allmätig bis auf drei dahin starben. Außer unserm Albrecht blieben nur seine Brüder Johann, geb. im J. 1478 '), und Andreas, geb. 1484, am Leben.

Bon ber Natur mit einer angenehmen Bilbung begabt und felbft icon in feinen findischen Spielen bie Runftans lage jum Beichnen offenbarend, muchs Albrecht gebeiblich beran. Schon fab ber Bater im Geifte, wie ibn biefer Cobn in der Folge in feinem Geschafte unterftugen murbe, und fobald biefer, fein Liebling, binlanglich lefen und fchreiben fonnte, nahm er ihn in feine Bertftatt, um ibn in feinem Gefchafte ju unterrichten. Aber auch bier feste der Jungling bas Beichnen fort, und es bat fich fein eigenes Bilbnif in halber Geftalt auf Pergament erhalten, welches er in feinem 13. Jahre vor bem Spiegel ausführte '). Dach brei Jahren mar er fo weit getom: men, bag er bas Leiben Chrifti in fieben Darfiellungen, in Gilber getrieben, ausführen tonnte. Diefes aber ideint in biefem Sache feine bedeutenofte und lette Arbeit gemefen ju fein. Geine fcmach unterbrudte Deigung gut Malerei ermachte wieder um fo lebenbiger, und ber Bater, ein billiger Mann, erfullte enblich, wenn auch ungen,

<sup>\*)</sup> Joan. Turpini Histor. de Gest. Caroli Magni, Cap. 22. ap. Reuber, Scriptt. ed. Joannis p. 115. Rolandslied bei Schlter, Thesaur. T. II. p. 22. v. 1857 sq. 1947, 3083, 3200, 3315. Bgl. deffen Glossar. Tenton. p. 240, 241, welcher Durendart von duren (bauern) und art ableitet. Reenbielm in den Inmertungen zur Thorsteins: Saga, S. 1. Olaus Wormius, Monum. Dan. Lib. V. p. 382. Du Fresne, Gloss. Lat. unter Derissimus.

<sup>1)</sup> f. Fiorillo, Gesch. ber Malerei in Teutschland, 2. At. S. 389, und Doppetmanr S. 182; ferner vergt. Berling Kunstblatt. 4. heft. April 1828. Rot. 2) Resiquien von Ibbrecht Durer (Runrberg 1828). Dier sind bie eigenen Familier nachrichten von Albrecht Durer selbst ausgezeichnet zu sinden, nie überhaupt Alles gesammelt ist, was Bezug auf diesen Resister bet. 3) Dieser ging nach Polen als hofmaler, Andreas bied unver beiratbet und erbte in der Fotge bie Kunstschäe seines Beuders. 4) Berliner Kunstblatt. 4. heft. S. 119.

bes Sohnes Wunsch, sich ber Malertunft zu widmen. Da eben bie Rachricht vom Tobe bes Martin Schongauer, in beffen Unterricht fich Albrecht begeben wollte, eintraf, fo brachte ibn fein Bater ju Dichel Bohlgemuth, bem vorzüglichsten Maler in Rurnberg, auf brei Sahre in die Lehre, Obgleich D. hier von feinen Mitschulern Manches zu leiden batte, beren Muthwille ibn oft belaftigte, indem der sittlich ftille Jungling rubig feinen Bang verfolgte und nur bas bobere Runfiftreben feine ganze Thatfraft erfüllte, so mußte er sich boch in ben Damaligen 3mang fügen und ruhig feine Lehrzeit aushals ten, obgleich er in Runftkenntniffen bereits weit über feinem Lehrer stand, wovon zwei erhaltene Beichnungen vom 3. 1489 aus ber Schweizergeschichte b) und bas Bilbniß feines Baters, gegenwartig in ber Galerie gu Bloreng, welches er bas nachstfolgende Sahr aussuhrte, binlanglichen Beweiß liefern. Endlich find bie Feffeln ber Lehrzeit von D. abgestreift; er fühlt sich freier und will feine Freiheit benuben, um in einem Auefluge an andere Orte, fremde Meister und ihre Werte fennen ju lernen. Diese Banderung nahm er im 3. 1492 vor; er befuchte einen Theil von Teutschland und den Niederlans ben. In Colmar nahmen ibn bie Bruber bes Martin Schongauer oder Schon mit Freundschaft auf, vielleicht fab auch bier ber junge Runftler mehre Berte bes Berforbenen; dann begab er fic nach Bafel, wo ein vierter Bruber von Martin Schongauer lebte. Dag D. mabs rend ber Beit seiner Reise feinen Unterhalt mit burch feine Runft erworben habe, geht baraus hervor, bag fein Bater felbst einen schweren Stand hatte, fich und feine übrige Familie zu ernahren b). Bu bezweifeln ift es, baß D. bamale auch eine Reise nach Benedig gemacht. Bwar redet er in feiner fpatern Reife babin, von einer Malerei und fagt 7): "Das Ding, das mir vor eilf Jahren fo wohl gefallen bat, bas gefallt mir jest nicht mehr, und wenn ich es nicht felber fabe, fo hatte ich es keinem ans bern geglaubt;" allein tonnte biefes nicht eine Arbeit feiner Sand felbft gemefen fein, durch einen Raufmann bahin gekommen? Bir haben auch nicht die entferntefte Andeutung weiter, daß D. zwei Mal daselbft gewesen fei.

Rach einer Abwesenheit von vier Jahren rief ihn fein Bater im I. 1494 in die Heimath zurück, um ihn bleibend an sich zu sessellen, benn noch in demselben Jahre verheirathete er ihn mit der Tochter eines Burgers, hand Frey ), mit welcher er 200 Gulben erhielt. — Bon jeht an versolgen wir den Kunstler in seiner eigenen Werkstatte und erwähnen zuerst eines Bildnisses seines 70jahrigen Baters, mit möglichster Sorgsalt ausgeführt und voll Kraft und Wahrheit ); ferner eine Kreuzigung Christi in der Lorenzsirche zu Nürnberg, mit derselben Jahrzahl. Welche Beschäftigungen er während dieser Zeit noch trieb, ist nicht bemerkt; so viel aber ist abzusnehmen, daß im Ansange die Bestellung von Gemälden

Die Leistungen, welche wir bis bierber von D. tens nen, bestanden in Goldschmiedearbeiten, Beichnungen und Malereien, allein auf einmal erscheint er auch als vollendeter Rupferftecher, ohne daß wir anführen tonnen, bei welchem Reifter er biefe Runft erlernt habe. Alle frubere Arbeiten in diesem Fache, von Franz Bochold, Martin Schongauer und Israel von Meden 11), felbft jene frubern Rupferftecher vom 3. 1466 12), ftehen in ber Grofartigfeit der Aussuhrung hinter ibm, und wir erkennen faft in jes bem bedeutenten Stiche von ihm, wie er einer bobern Bollendung entgegenschritt. Geine erften Blatter, Juba und Thamar, die vier nadten Frauen vom 3. 1497 und andere, um diese Beit ohne Sahrzahl ausgeführt, find ure sprunglich von ihm und nicht Copien, wie Murr 13) und Beineden 14) behaupten; Die Copien rubren von Bengel von Olmig ber, welcher fie in einem viel fchleche tern Gefchmade ausführte. 213 ben größten Rupfers ftecher feiner Beit erkennen wir ibn fcon in ber Muss führung des Wappens mit dem Todtenkopfe im 3. 1503, und nicht minder vortrefflich ift fein Abam und Eva vom 3. 1504.

D.'s Emporstreben in allen Theilen ber Kunst, benn burch ihn erhielt auch die Holzschneibekunst eine hobere Ausbildung, ist um so mehr zu bewundern, da hausliche Leiden seine Thatkraft östers niederdruckten. Er verlor im J. 1502 seinen Vater, 78 Jahre alt, durch den Tod, und es scheint, daß dieser Greis, so lange er lebte, den Hausfrieden seines Sohnes erhalten habe; denn nunmehr tritt Frau Agnes als sortwährende Hausplage ihres Gatzten auf, dessen milder Charafter und wol zu große Nachziedigkeit, welche in Schwäche ausartete, jene Herrschssucht nicht zu zügeln vermochte, und da selbst das Eins wirken seines träftigen Freundes Pirtheimer den entslohes nen Frieden wieder herzustellen nicht vermochte, so reisete D. auf des Freundes Anrathen und von ihm mit Geld unterstütigt 15) im J. 1505 nach Benedig.

Schon durch den Ruf hier betannt, trug man ihm für die Betkapelle der teutschen Kausseute ein Gemalde auf, den heiligen Bartholomaus darstellend, und dieses Gemalde erregte durch fleißige Ausstührung und Pracht der Farben großes Aussehn! D. war in dieser Zeit sehr thatig, denn mahrend seines kurzen Aufenthalts daselbst malte er noch ein Eces Homo für den Saal des

bei ihm nicht häufig gewesen sein musse, indem sich Iwis schenraume in den Jahrzablen berselben finden. Unter mebren Bildnissen, welche D. von sich verfertigte, ift das vom J. 1500 zu bemerken, welches sich in der Galerie zu Munchen befindet 10).

<sup>5)</sup> Doselbst S. 119. 6) Reliquien S. 6. 7) Bgl. Berliner Kunstblatt. 4. Het. S. 120. 8) Doppelmenr (S. 282) fagt mehr über ihn. 9) In der Sammlung des Fürsten von Öbstingen Ballerstein.

M. Encytt. b. 23. u. R. Erfte Section. XXVIII.

<sup>10)</sup> Eine kleine saubere Abbildung von biesem Gemälbe findet man in den Reliquien, als Titel gestochen.

11) Bartsch, Peintre Graveur, Tom. VI.

12) Daselbst.

13) Dessen Journal.

2. Ih. S. 240.

14) Rachrichten von Kunstl.

3. Westquien S. 11. In diesem Briefe, meischen Durer aus Benedin an Virkeimer schreibt, ermähnt er die hen Durer aus Benedin an Virkeimer schreibt, ermähnt er die fer Schler Rudolf II. street große Summe, und damit es keinen Schaben leiben sollte, trugen es vier Manner aus Italien nach Prag. Leiber ift diese schaen Eugliwert zu Grunde gegangen.

Rathe ber Bebn, eine beilige Jungfrau und eine Rronung berfelben mit ber Sahrgahl 1506. Mehre andere Bestellungen wies er von fich, und fo auch bas Unerbieten pon 200 Dufaten jahrlichen Gehalts von ber Regierung, wolle er in Benedig bleiben 17). Es fonnte ihm unter bem wilben Treiben ber venetianischen Maler nicht gefallen, Die neibifch feine Arbeiten herunterfetten, und er mußte fogar befurchten, von ihnen vergiftet gu merben 18). Dur Johann Bellin fteht bei ihm in großem Unfeben; er fagt felbft von ihm: "Der hat mich vor vill Gentilo= men faft gar fer gelobt, er wolt gern etwas von mir baben und ift felber gw mir fumen, und bat mich ges petten, ich foll 3m etwas machen, er wols woll halen. Bnb fagen mir by lewt alle my es fo ein frumer Dan fen, baz ich Im gleich gunftig pin. Er ift fer alt vnd ift noch ber pest Im gemell 19)." Noch vor seiner Abzreise ritt D. nach Bologna, "um kunstwillen in heimlicher perspectiva by mich einer lernen will." Dit großen Muszeichnungen empfingen ihn bie bortigen Maler. 3m Spatjabre bes 3. 1506 febrte er nach Murnberg gurud.

Bahrend feiner ganzen Abwesenheit war sein Blick auf die Seimath gerichtet, wo eine alte Mutter lebte, für die er auch in der Ferne sorgte; auch seine Gattin, obgleich ihrer wenig Erwähnung geschieht, ist Pirkheimer's Sorgfalt anvertraut. Bie sehr ihn aber die Eindrücke eines zwanglosen Lebens ergreisen, sieht man aus ben muthwilligen Ergießungen in den Briesen an seinen Freund; er verschmäht nicht die lustigen Gesellschaften, nimmt Antheil an ihren Bergnügungen und macht sogar

Berfuche im Tangen.

Der Musflug von etwas über ein Jahr mußte noth: wendig wohlthatig auf Beift und Rorper unfers Meifters wirfen, aber er bedurfte auch ber vollen Rraft, um Beftellungen von Gemalben auszuführen, feine Schuler gu beichaftigen und ben Berlag eigener Arbeiten von Rupfer= flichen und Solgichnitten ju vermehren. Rurg nach feiner Rudfebr malte er fur Rurfurft Friedrich ben Beifen für Die Collegiatfirche ju Wittenberg, ju bem von ihm fcon porbandenen Gemalbe, bie Unbetung ber Ronige; eine Simmelfahrt ber Maria, fur eine Rirche gu Frantfurt a. D., fubrte er mit bem bochften Fleife aus. Er fagt felbft in einem Briefe an Jatob Beller 20): "Denn ich babe fie - bie Tafel - mit großem Bleife gemablt, alf ihr feben werdt, ift auch mit ben beften garben ge-macht, als ich fie bab mogen bethommen, fie ift mit gutem Ultramarin unde vber veb aufgemalt etwa 5 ober 6 mabl, und ba fie icon aufgemacht war, bab ich fie barnach noch zweisach vbermalt uf bas sie lange Beut webre, Ich weiß, baß ihr sie sauber halt, baß sie 500 Jahr sauber und frisch fein wirdt u. f. w. 21)." Die

Diesem viel umfassenden Geiste, der in allem, was er vornahm, mit Meisterschaft endete, gebuhrt auch die Ehre, der Ersinder der Agkunst zu sein 26). Auch plastische Arbeiten, sowol ganze Gruppen als Bildnisse in Holz geschnitten, sind noch von seiner Meisterhand vor banden. Go bewundert man noch gegenwärtig eine Grablegung Christi, in funf Figuren dargestellt, ungefähr 14 Boll hoch 25), ferner einen Johannes den Täuser, der vor mehren Figuren in der Buste predigt 26). Daß D. auch Schaustücke in erhöhter Arbeit versertigte, hat Köhr

ler in feiner Dungbeluftigung bewiefen 27).

Obgleich D. für mehre bohe Saupter malte, so fiel bie Belohnung für seine Gemalte boch nicht immer furth lich aus. Für sein großes Werk, "bie zehntausend Martyrer," für die Collegiatkirche zu Wittenberg bestimmt, welche aber spater Kurfurst Christian im J. 1603 dem Raiser Rudolf überlaffen mußte und bas gegenwärig

Unbetung ber Dreieinigfeit vom 3. 1511 fur feine Ba: terftadt beffimmt, ift auch eins feiner Sauptwerte, melches fich gegenwartig ju Bien befindet. Immer abwechfelnd feben wir nun biefen Deifter balb mit bem Pinfel, balb mit bem Grabstichel beschäftigt, ober er zeichnet bie Bulle feiner Gebanten auf Solgflode, um fie von Anbem ausarbeiten zu laffen. Bie fcon bemerft, erhielt bie Soly Schneibefunft burch ihn eine großere Bollfommenbeit, jene trodnen, fleifen und armlichen Arbeiten Wohlgemuth's und Pleybenwurf's nehmen bier eine andere Geftalt an; Beichnung, Licht und Schatten find bestimmt, Die Um riffe haben mehr Gefchmad und Biegfamteit. Diefes fonnte nicht aus ben Arbeitern, welche D. ju Diefem 3mede hielt, hervorgeben, fondern er mußte felbft Dand ans Bert legen, bamit jene wie er fublen lernten, um bem untergefesten Ramenszeichen bes Deifters Ehre ju machen. In ber Beit gab er in biefer Sinficht bedem tende Berte heraus, von benen wir bier nur bie bors züglichften nennen 22). Die große Paffion in zwolf Blat: tern im 3. 1510, bie fleine Paffion 37 Blatter in Quart 1509 und 1510 (Die Offenbarung Johannis erfcbien 1502), bas Leben ber Jungfrau Maria in 20 Blattern, Folio, 1510 und 1511, und andere. Geine Rupferfliche ju beichreiben wurde uns hier zu weit fuhren, wir verweisen baber auf Bartich 23) und bemerten nur fein vortreffliches Blatt, ben verlorenen Sohn, ben beiligen Eustachius, fpater in ber Darftellung von Ritter, Tod und Teufel 1513, einen beiligen Sieronymus 1514. Im lettern Blatte ift er mit bem Grabflichel gang Maler; Beift und Technit balten gleichen Schritt und es bleibt baber bas iconfte Runft wert, welches fein Grabstichel bervorbrachte.

<sup>17)</sup> Reliquien S. 61. 18) Dafethft S. 12. In biefem ganzen Briefe an Birtheimer spricht er sich über bie Maler in Benedig aus. 19) Dafethft S. 13. 20) Dafethft S. 34. 21) Diefes treffliche Gemalbe, zu Durer's hauptwerten gehörend, tam in die Dominitanersirche, und wurde von so vielen Glaubigen bewundert, daß die Monche badurch eine gute Einnahme ershielten. Diese kostbare Arbeit ging leider durch eine Feuersbrunft zu Grunde.

<sup>22)</sup> Bartsch, Peintre Graveur, Tom. VII. Dieser in seinem Kache so kenntnisreiche Mann gibt eine aussührliche Beschreibung von Dürer's Werken. 23) Daselbst. hierselbst sind die Drieb nalblätter nebst den täuschenbsten Gopten genau beschrieben. 24) Die Italiener legen diese Ersindung dem K. Mazzola bei; allein Dünt radirte schon im I. 1512 einen heitigen hieronymus, zu der Ichlas Mazzola kaum neun Jahre alt war. 25) Dieses schönkunstwerk, in Buchsbaumholz geschitten, gehört dem herrn von Mannlich in München. 26) Rambohr, Beschr. der Gemüldegalerie zu Bradeck, S. 20. Not. 27) s. 21. Ih. S. 303.

Sauptzierbe ber wiener Galerie ift, fur biefes Bert, Menge Figuren enthaltenb, unter benen ber Runfiler felbft und feinen Freund Pirtheimer abgebilbet hatte, bie Arbeit beinahe eines gangen Jahres, erhielt er mehr als 280 Gulben rheinifch. Beffer verftand fer Maximilian I, bie Berbienfte D.'s ju belohnen. on im 3. 1512 erhielt er von bemfelben einen fais chen Freibrief 28) und andere Gnabenbezeugungen. finden D. in Augeburg im 3. 1518, wo er ben fer malte, nach welcher Darftellung er beffen Bildnif, bem Tobe beffelben, herausgab. Um diefe Beit führte uch folgende zwei Gemalbe aus, beren eins ben Tob erften Gemahlin bes Raifers, bas andere bie Bermah: ber Dichte bes Raifers, ber Pringeffin Gufanna von ern, mit Rafimir, Markgrafen von Brandenburg, bar= 29). Wir burfen bier aber auch jenes Gebetbuchs nicht effen, welches ber Raifer ju feinem Gebrauche führte wozu D. Die Randzeichnungen als Ginfaffung ber rift mit ber Feber bochft geiffreich ausführte; fie find 3. 1515 verfertigt, 43 Blatter von feiner Sand und Blatter von Lucas Granach; biefe lettern find aber inem viel robern Gefchmade ausgeführt 30).

D.'s Mutter farb im 3. 1514, nach jahrelangen en; es ift rubrend, wie gart und innig fich bier ber n über biefen Berluft ausbrudt; aber um bie nam= Beit 31) erbluhte auch wiederum fir ihn eine Freude. on fruber hatte er fein Bilbnig in Bafferfarben faus ausgeführt, nebft einem Theile feiner Rupferftiche Bolgichnitte an Rafael, beffen großer Ruf fich auch Teutschland verbreitet hatte, überschieft, und biefer über biefes Geschent so erfreut, bag er als Gegen= enf D. viele Sandzeichnungen überfandte. Leiber biefe Runftschape bis auf eine einzige verloren ge= gen, welche fich in ber Sammlung bes verftorbe-Bergogs von Sachfen : Zefchen befindet und naufte nliche Figuren barftellt. Mit D.'s eigener Sanb-ft ift auf bem Blatte Folgenbes bemerkt: "1515. hael di Urbino, ber fo hoch beim Pabft geachtet ift eft, ber hat biefe nadete Bilbe gemacht, und hat fie Albrecht Durer gen Rurnberg geschieft, ihm feine b ju meifen 32)." D.'s Bilbnig erbte nach Rafael's Biulio Romano, ber es mit nach Mantua nahm, es noch lange gezeigt wurde; allein es ift nicht mehr anden und gilt für ganglich verschollen 33).

Wie es nun auch fei, ob D. fich von fo langen rengungen feiner Arbeiten burch eine Reise erholen te, um bei dieser Gelegenheit die Kunstler und ihre stwerke naher kennen zu lernen, ober ob er die Abhatte, bei dem neuen Kaifer Karl V., bessen Kro-

nung in Nachen flattfand, fich gleich gunftige Gefinnun-gen wie bei feinem hoben Borganger zu erwerben, genug, er machte Unftalten gu biefer Reife, beren Roften mit burch ben Bertauf feiner Rupferftiche und Bolgichnitte gebedt werben follten, und begab fich im 3. 1520 bes gleitet von feiner Gattin und einer Dagb, über Bam= berg, Frankfurt a. D., ben Mbein entlang, nach Coin und bann nach Antwerpen. Wie boch geehrt er hier wurde, laffen wir ihn felbst erzählen: "Um Sontag vas Sanct Ofwalbtag, ba luben mich bie Maler auf ihre Stuben (Bunftlocale) mit meinem Beib und Magb, und hatten alleding mit Gilbergeschirr und andern Roft= lichen Gegiehr und über Roftlich ju effen. Es maren auch ihre weiber alle bo und bo ich ju tifch geführet ward bo ftund bas Bolf zu beeben Seiten als führet man einen großen herrn u. f. w. 34)." Der Magiftrat biefer Stadt bot ibm jahrlich 300 Gulben, ein mohl ers haltenes Saus, freie Stellung und Bezahlung aller öffentlichen Arbeiten, die ihm aufgetragen wurden, wenn er sich entschließe in Antwerpen zu bleiben 3); allein D. war zu sehr Patriot, als daß er diesen vortheilhaften Antrag angenommen batte. Er besuchte sodann die Stabte Klanderns und Brabants. In Bruffel nahm ihn bie Statthalterin gnabig auf, von ihr erhielt er auch bie Berficherung, fich bei Raifer Rarl V. fur ibn gu vers wenden. Der Raifer bestätigte auch die fruhern Gnas benbezeugungen ju Goln im 3. 1520, wodurch bem Runftler bie Leibbeding von 100 Gulben, welche ihm Raifer Marimilian angewiesen, bestätigt wurde, welche ber Magistrat ju Nurnberg auf Abrechnung ausgablen follte 36). Gewiß nur wenige Runftler find fo wie D. auf feiner Reife von Raifer, Ronigen, Furften und ans bern boben Perfonen ausgezeichnet worben. Unter ben Belehrten, Die er fennen lernte, zeichnete fich Erasmus von Rotterbam aus, unter ben Runftlern lernte er Thos mas Polonius, einen Schuler Rafael's, tennen. Rach Mustaufch mehrer gegenseitiger Gefälligkeiten finden fie fich mehr zu einander hingezogen, fie werden Freunde und Polonius malt D.'s Bildniß, das er mit nach Rom nehmen will. Auch D. zeichnet seines Freundes Bild= niß 37). Wer indessen bieser Polonius gewesen, wußte fein Schriftsteller anzugeben. Den Bemubungen bes Professor Tolfen zu Berlin ift es endlich gelungen, ben wahren Namen biefes fo lange unbefannten Deifters berauszufinden. Es ift namlich ein Bilonif Albrecht D. vorhanden, das mehrmals in Rupfer gestochen, immer aber nach dem von Stockus im I. 1623 versertigten Blatte, welches diese Inschrift führt: Essigies Alberti Dureri Norici, pictoris et sculptoris hactenus ex-cellentissimi, delineata ad imaginem ejus quam Thomas Vincidor de Boloignia ad vivum depinxit Antwerpiae 1520. Ant. Stock sculpsit. F. de Wit ex-endit 1629 33). Da hier Borname, Ort und Jahrzahl zus

<sup>28)</sup> Reliquien S. 60 ift bas taifert. Schreiben abgebruckt. Berliner Kunftblatt, Deft 4. S. 125, werden diese Gemalde beschrieben; bas erstere, im I. 1518 ausgeführt, besindet n der Sammlung des Grafen Fries zu Bien, das andere ift besige tes deren Generalpostmeisters von Nagter zu Berlin. Diese handzeichnungen besinden sich gegenwärtig auf der munchsibliothet und sind von Strirner im J. 1808 in Steinbruckt sgegeben. 31) Berliner Kunstblatt. Dest 8. S. 78. 32) bft. 88) Dafelbst.

<sup>54)</sup> Reliquien S. 80. Das reichhaltige Tagebuch Dürer's auf feiner Reife durch die Riederlande, sowol unterhaltend als betebrend, ist bier von S. 71—145 zu lefen. 35) Daselbst S. 61. 36) Daselbst S. 103. 37) Daselbst S. 125. 38) Berliner Kunftblatt. Heft 3. S. 78.

sammentreffen, so bleibt kein Zweisel übrig, daß unter Polonius der Bologneser gemeint ist, und wir sehen aus der Überschrift, daß der Familienname des italienischen Künstlers Bincidor gewesen sei, welcher Name nach neuerer italienischer Schreibart Vincidore auszusprechen ist 3°). Es bleibt nur noch zu erinnern, daß jenes Bildzniß wahrscheinlich nicht nach Kom gekommen ist, sondern sich noch in den Niederlanden in einer Kunstsammlung besindet, wo der Kupsersseher Gelegenheit erhielt, es

fpaterbin beraus zu geben.

3m 3. 1521 febrte D. mit ben Geinen wieber nach Rurnberg gurud, armer als er ausgezogen mar, benn er mußte unterweges Gelb aufnehmen, um feine Rudreife beftreiten zu tonnen. Rach feiner Rudtebe boren wir nichts mehr von ben außern Begebenheiten feines Lebens; aber je mehr er fich bem Biele feines Le= bens naht, um fo großer und vollenbeter ericheint er als Runftler. Dicht bas Gerauschvolle ber Compositionen, noch bas Lebendige ber Farben, mas ihn früher befries bigte, ift in feinen fpatern Berten fichtbar; einfache Große und Babrbeit ift bas Biel, wonach er jest ftrebt, und bas Gelingen biefer großen Aufgabe finbet man in zwei Berten, welche er ungefahr ums 3. 1526 vollen= bete. Diefe find ber Upoftel Paulus und ber Evangelift Marcus, ber Evangelift Johannes und ber Apoftel De= trus, beibe Gemalbe Geitenftude, Die Figuren lebensgroß. Mannlich fagt "): "Diefe zwei vortrefflichen Gemalbe, welche von den vorzüglichsten Werten bes van Dud, Rus bens, Rembrand, Guido Reni, Daniel de Bolterra und anbern großen Deiftern umgeben find, halten bie Probe bon ihrem entschiedenen boben Werthe aus und fonnen nur an Schonbeit und eblerm Styl von bem Bierony: mus von Rafael's Sand übertroffen werden." Es ift ju bewundern, bag D. um biefe Beit noch fo Großes und Treffliches vollenden fonnte; es fcheint aber, baß je mebr fich fein Rorper ber Erbe binneigte, bas geiftige Bermo: gen um fo wirffamer in ibm bervortrat; benn außer ben vortrefflich geftochenen Bilbniffen, Friedrich Rurfurft gu Sachfen, Philipp Melanchthon, Billibald Dirtheimer und Grasmus von Rotterbam, gab er in Diefer letten Beit auch feine Schriften beraus "). Faft bis in Die lette

89) Dasethst S. 80. 40) Beschreibung der Gemätbessammiung zu München. 2. Th. S. 270. 41) Außer seinen vorziglichen Kunstwerken lieserte Dürer auch mehre schriftstellerische Arbeiten, die, wie jene, von einem ersinderischen und hellen Erische Lebeiten, die, wie jene, von einem ersinderischen und hellen Erische zeugen und hier näher beschrieden zu werden verdienen: 1) eine Geometrie: Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtschen in Linien, Sbenen und ganzen Körpern Kürnberg 1525. Fol., mit 63 Fig., nachgedruckt zu Arnheim 1603, und frührer ind Lateinische übersest von Jaach. Camerer zu Paris 1532. Fol. und nachgedruckt dei Wechel, waarscheinlich ebenfalls zu Paris 1535. 2) Ein teutsches Lehrbuch über den Festungsbau: Erliche Underricht zur Beschiens der Etett, Schloß und Ftecken (Nürnd. 1627, mit 19 wahrschinlich von ihm selbst berrührenden Polzschnitten, das ebenfalls zu Paris 1535 bei Wechel lat. eischien. 3) Ein vorzüglich geschästes, zum Ibeil erst nach seinem Tode gedrucktes Werf, über die Berdältnisse die menschlichen Korpers: "hierinnen sind begriffen vier Bücher vom menschlichen Proportion zu." (Nürnd. 1523, Fol.), wovon die ersten deiden durch I. Camerer (ebendal. 1532), die übrigen beiden 1584

Beit seines Lebens mar D. thatig, er wollte noch neue Werke herausgeben, als er, schon lange an ber Musgehrung leibend, unterlag. Er ftarb ben 6. April 1528 12).

Behrung leibenb, unterlag. Er ftarb ben 6. April 1528 12). Dbgleich D. in einem Beitalter lebte, mo bie Morgen: rothe ber neuern Malerei fich fcon über Stalien verbreitete, ja bie Runft in biefem ganbe burch Leonardo ba Binci, Michel Ungelo, Tigian, Rafael und Correggio, ihre bochfie Bollfommenheit erlangte, fo blieben boch unferm Deifter alle die Bortheile verschloffen, wodurch jene mit leichterer Dube fich ju hoberer Bolltommenheit erheben fonnten. Micht die Werfe eines Martin Schongauer, noch Bobls gemuth's, feines Lehrers, maren hinreichend, ihn von ben beengenden Banben bes burftigen Beitgeschmacks gu befreien; er mußte feiner eigenen Rraft vertrauen und in fich felbft bie Mittel auffinden, fie geborig anmenben und nugen, um fich ju bem erften teutschen Runftler ju erheben. Aber nicht ohne Rampf ift fein Leben. Dube und hausliche Unannehmlichkeiten "3) begleiten ibn oft in bie Werkftatte und felbft nach angestrengten Arbeiten verbittern fie feine Erholungen im freundschaftlichen Rreife. Alle biefe feindfeligen Ginwirkungen aber haben teinen Ginfluß auf feine Runftleiftungen; freundlich fpres den uns feine Schopfungen an, wir erstaunen über bie Fulle feiner Ibeen und bewundern ben großen Deifter, ber, ohne fleinlich gu fein, überall fleiß mit Babrbeit verband und überall originell in feinem Style meber pon feinen Schulern noch anbern übertroffen murbe.

Bwar find viele kostbare Malereien D.'s burch Unglud oder Bersehen zu Grunde gegangen, allein nach drei Sabrhunderten sind doch noch viele bersetben im besten Zustande in den vorzüglichsten Galerien und Aunsteabineten in und außer Teutschland zu sinden. Man kann vielleicht bemerken, daß seine großen Compositionen nicht immer die Foderungen der Kunst erfüllen, seine Hauptsiguren, oft durch zu starke Contraste geschwächt, nicht gunstig hervortreten, um so gelungener aber sind die einfachern Darstellungen. Beichnung und Ausdruck sind dem Leben entnommen, in letzterm spricht sich die Tiefe seines Gemuths aus. Der kräftige Mann, sowie die zurte Jungfrau, die Rube, sowie die Erregung des Gemuths, alles ist wahr bezeichnet und der Ausdruck in Letzterm ofter etwas stärker, um sich deutlicher auszus

lat. überset erschienen, das Ganze aber später zu Paris bei Ber chet 1537 und mit einem fünften Buche vermehrt 1557 nachze druckt wurde; auch erschienen davon übersetungen ins Französlicht (Arnh. 1614), ins hollandische (ebendas. 1622), ins Italiensiche von dem Aftr. I. P. Satlucci zu Benedig 1591 und mit den fünsten Buche vermehrt 1594. Alle diese Schriften sammelte I. Jansen unter dem Titel: Alb. Düreri opera, d. s. alle Bucht Dürer's. — Mathem. u. s. w. (Arnh. 1603. Hol.) Eine Schrift über die Stellungen der Pferde ging verloren. Eine nähere Angabe dieser Schriften, wie auch der übrigen großen Werte, sabet sich in "Albrecht Dürer und sein Zeitalter" von A. Weise, S. 60 — 72. Ios. heller, Das Leben und die Werte Albr. Dürerk I. Bebe. 1831.

<sup>42)</sup> Ban Menander und Fiorillo geben unrichtigerweise ber 8. April als ben Sobestag an, weit auf bem Grabsteine Durer's nach romischem Katender ber Sterbetag als ber VIII. Idus Aprilis angegeben ift. Dies ift ber 6. April. 48) Reliquien S. 162.

fprechen. Dogleich in feiner Befleibung, ben fcharf gebrochenen Falten, ber Gefchmad feines Beitalters por= berricht, fo bleibt er boch auch bier einzig; ja wir verwundern uns über die Silfsmittel bes Meifters, ber bei ber originellen Unlegung feiner Gewander fo viel Groß: artiges in biefelben bringen fonnte und in ber letten Beit feines Lebens den Geschmad berfelben noch um vieles verbefferte. Geine Bemalde find mit ber moglichften Gorg= falt ausgeführt; ebenfo vorfichtig als er feine Zafeln grunbete, mit gleicher Gorgfalt trug er auch bie Farben auf. Debre Dale find die Gemalbe unter = und übermalt, und er fparte feinen Ultramarin, um bie Durchfichtigfeit ber Fleischtinten hervorzubringen. Dbgleich von feiner Runft lebend, fah er nicht auf ben fcnellen Gewinn; feine Berte follten Sahrhunderte bestehen, baber konnte bie Urbeit nur langfam geforbert werben 44). In feinen frubern Berfen bediente er fich ber glangenben Farben, bald aber tehrte er von biefem unrichtigen Bege gurud, benn er beobachtete bie Ratur mit mehr Mufmertfomfeit und fie bezeichnete ibm ben Weg, ber gu einer bobern Bollenbung in biefem Theile fuhrte. Bie febr fcon bie Btaliener ben Berth feiner Berte erfannten, zeigen bie Nachbildungen, welche fie nach feinen Rupferflichen beraus. gaben; feibft ber größte Deifter in diefem Fache, Dart Unton, copirte bas leben ber Maria und andere von D., nicht ju gebenfen ber nachfliche, welche andere Runftler nach ihm herausgaben. Aber auch bebeutenbe große Maler, als Del Garto, Ubalbini ba Pantormo u. U., benutten balb feine Gebanten ober versuchten in feinem Gefdmade ju arbeiten. Much von feinen Sandzeichnungen, welche er in Rurnberg und auf feinen Reifen ausführte, baben fich eine große Ungahl erhalten 45).

Das Leben und Birten biefes großen Runftlers bat bei ber Nachwelt ftete Burdigung gefunden, wenngleich feine gleichzeitigen Ditburger feinen Berbienften fein Dentmal fehten und nur ber trauernde Freund Dirtheis mer 46) uns feinen Schmerz über ben Berftorbenen gu erfennen gibt. Muf bem Johannistirchhofe ju Nurnberg, unter einer Metallplatte, welche fein Schwiegervater Fren für fich und feine Familie errichten ließ, ruhten auch bie Uberrefte D.'s, bis Canbrart im 3. 1681 bas verfallene Grab wieder aufs Reue errichtete und fich felbft baburch augleich ein bleibenbes Denkmal fette. Wie unfere Beits genoffen ben bochverdienten Meifter zu murdigen verfteben, Das hat ber Albrecht Durer's : Berein, ber fich in Murn: berg gebildet hatte, bewiesen. Durch beffen Bemubung wurde bes Konigs Ludwig von Baiern Borfchlag, jur britten Gacularfeier bes Runftlers eine brongene lebenss große Statue beffelben in feiner Baterftabt gu errichten, foweit in Musfuhrung gebracht, bag am 7. Upril 1828 ber Grundftein auf bem Milchmartte Rurnberge, wo bas

Saus ftand, in welchem D. geboren wurde, lebte, wirfte und ftarb, feierlich gelegt werden konnte "7). Borzügliche Kunftler aus allen Gegenden waren zu biefer Feier theilsnehmend herbeigeeilt. Aber auch in andern Stadten Teutschlands feierte man ben 6. April, und bei der Gesdachtniffeier in Berlin hatte Rauch das kleine Modell ber für Rurnberg bestimmten Statue D.'s aufgestellt.

(A. Weise.) DURET (Louis), geb. im 3. 1527 in ber fleinern Stadt Bage, Die bamals bem Bergoge von Savoyen geborte, und geftorben ben 22. Febr. 1586. Doch febr jung, begab er fich nach Paris, um fich ben Biffen= fchaften gu mibmen. Dachbem er mit großem Gifer bie griechische und lateinische, auch bie arabische Sprache ftubirt hatte, entichloß er fich jum Studium ber Debis ein und murbe ein eifriger Schuler bes gelehrten Souls lier. Er trat fobann als Urgt und Lehrer feiner Biffen= Schaft auf, in jeber Sinficht bald ausgezeichnet, weshalb er im 3. 1568 jum Professor am fonigl. Collegium ernannt und Argt ber Ronige Rarl's IX. und Beinrich's III, murbe, welcher Lettere ihn vorzüglich auszeichnete. 218 Urat war er ber treuefte Beobachter ber Datur und ein por= zuglicher Diagnoftifer. Gein unwandelbares Borbild mar Sippofrates, fur welchen er bie allergroßte Bereb= rung begte und beffen Schriften er fo unablaffig ftubirt batte, bag er fie, foviel beren auch finb, faft auswen= big wußte. Bielleicht ging feine Berebrung in manchen Dunften ju weit, wenigstens barin, bag er feinen Unters fcbied unter ben echten und unechten Schriften biefes großen philosophifchen Urgtes machte. Inbeffen bat er befon= bers um eine Schrift beffelben ein großes Berbienft fich erworben, burch feine Interpretationes et enarrationes in magni Hippocratis coacas praenotiones, gricchifch und lateinisch. (Paris 1588 fg. Strasb. 1633. Genf 1665 fg. Lenden 1737 fg. Lyon 1784 fg.) Diese Ausgabe ift die Frucht einer 30jahrigen Arbeit, sie erschien aber erft nach feinem Tobe burch feinen Gobn Jean, ber bie lette Sand baran legte und fie Beinrich III. queignete. Boerhave nannte biefe Musgabe ein unfchatbares Buch, worin Sippofrates gewiffermagen burch einen zweiten Sippotrates erflatt worden fei, und Fr. Sof= mann pflegte fie feinen Buborern befonbers zu empfehlen. Die Denfrebe Chomel's auf Duret (Par. 1765, 12.) erhielt ben Preis von ber medicinischen Facultat in

DURFORT, 1) Gemeinbeborf im französischen Garbbepartement (Langueboc), Canton Quissac, Bezirk Bigan, am Crieuson, hat eine Filialkirche, Wollenzeuchwebereien und 780 Einw. 2) Gemeinbeborf im französischen Ariègebepartement (Paps de Foir), Canton Kossat, Bezirk Pamiers, hat 617 Einw. 3) Gemeindezborf im französischen Tarnz und Garonnebepartement (Quercy), hat 1417 Einw. 4) Gemeindezorf im franzzösischen Tarnbepartement (Langueboc), Canton Dourgne, Bezirk Castres, hat eine Filialkirche und 482 Einw.

<sup>44)</sup> Reliquien S. 48. 45) Außer ber großen Ungahl, welche sich in Wien besinden, sind auch weit über 100 in der Sammlung bes herrn Generalpostmeisters v. Nagler zu Berlin. Seine christische muthol. handzeichnung erschien lithographier Munchen 1808. gr. Fol. Sechs ber schönsten und seltensten holzschnitte von Durer hat Aug. Rungel in Berlin in originaltreuen Copien mit der Feber auf Stein gezeichnet. 46) Daselbst S. 158.

<sup>47)</sup> Die Befdreibung biefer Feierlichfeit liefert bas berliner Runfiblatt, 3. und 4. Deft bes 3. 1828.

5) Gemeinbedorf im franzosischen Aubebepartement (Niesberlanguedoc), Bezirk Carcassonne, am Orbieu, hat eine Rupfergeschirrfabrik und 240 Einw. (Nach Barbischon.)
(Fischer.)

DURFORT, ein Rame, ber aus einer befimmsten Localitat entstanden, sich, gleich ben abnlichen Ramen Beaufort, Montfort, Mons u. f. m., ungablige Dal in bem fublichen Frankreich wieder findet und ber fogar in feinen lateinischen Formeln, Duroforti und Durasforti, fich uber Die Grengen von Frankreich, nach Cata-Ionien, Balencia und Diemont verbreitet bat. Diefer Umftand macht es febr fcwierig, von bem Gefchlechte, von bem wir zu handeln haben und welches unter ben noch vorhandenen Saufern Aquitaniens wol bas bebeus tenbfte, eine richtige Abnentafel aufzustellen. Gin Durs fort, bebeutenbes Rirchborf ber Graffchaft Foir, 12 Stuns ben fubwestlich von Saverbun, ift bas Stammbaus jenes Raimund von Durfort, ber in bem am 23. Mai 1246 zwischen bem Grafen Roger von Foir und bem Bifchofe Pontius von Urgel errichteten Baffenftillftanbe, unter ben weltlichen Beugen querft genannt ift, und ber zugleich mit Sicard und Alaman von Durfort am Don-nerstage vor Johannis bes Taufers Tag im 3. 1252 von Alfons von Frankreich, bem Grafen von Poitiers und Touloufe bestellt murbe, um ben Streit gwifchen Raimund Umelius, Grafen von Pailhars, Peter von Billemur und verschiebenen Rittern, einer, und bem Gras fen von Foir anderer Geits, zu schlichten. Gin anderes Durfort, in Quercy gelegen, fcheint das Stammhaus bes Gefchlechts ju fein, mit bem wir uns ju befaffen haben. Diesem Geschlechte entsproffen war Bernhard von Durfort, bessen und ber Ava Tochter, Aiguina, im 3. 1063 die Kirche in Balbaza, zum halben Theile, an bie Abtei Moissac vergabte. Ein späterer Bernhard von Durfort Schenfte im 3. 1186 ber Abtei Granbfelve bas Droit de Leude (Geleiterecht), bas er von ben bie Garonne auf: ober abmartsfahrenden Schiffen, ju erhes ben hatte. Bernhard von Durfort hulbigte ben 2. Gept. 1213 bem Grafen Raimund von Touloufe megen bes Landchens Bellicerte, in bem Bisthume Cahors, und bekennt zugleich, baß alles basjenige bem Grafen zu Leben gebe, mas feine, Bernhard's, Boraltern in bem befagten Bisthume besiten, und zwar von fo langer Zeit ber, baß keine Erinnerung, keine Uberlieferung, ben Unfang ihres Befibes zu bestimmen vermag. Raimund Bernbard von Durfort befreiet am 7. Marg 1225 bie Abtei Belleperche von Boll und Geleite (Leude) ju Baffer und zu gande, in bem Umfange feines Gebiets. Sugo Bernhard und Arnold von Durfort find unter ben Burgen bes im Marg 1242 zwifden Konig Ludwig IX. und bem Grafen von Toulouse abgeschloffenen Friedens, und verpflichten sich zugleich, die Kirche zu vertheidigen und die Reber zu verjagen. Urnold von Durfort, herr von Durfort und von Les Châteaux de Durfort, empfängt im 3. 1255 von bem Abte von Moiffac bie Leben über Les Chateaux be Durfort. Algerd (Muger) von Durfort wird im 3. 1306 jum Abte von Moiffac ermablt und ftirbt im 3. 1334. Beftor, ober richtiger vielleicht Uftorgius von

Durfort, ben wir jeboch nicht mit volliger Uberzeugung bier einschalten, murbe von feinem Better, bem Papfte Clemens VI.; zum Grafen ber Romagna ernannt und zugleich beauftragt, diese Landschaft, in die fich viele fleine Tyrannen getheilt hatten, unter die Botmäßigsteit ber Kirche guruchzuführen. Bu dem Ende empfing er eine farte Gelofumme, und Unterhandlungen, Die man mit ben lombarbifden Beeren angefnupft, verfchafften bedeutende Silfsvoller, fodaß Bettor an ber Spige von 1800 Reifigen in bas Felb ruden fonnte. Den allge: meinen 3med feiner Ruftung unter bem Borgeben vers bergend, baß er Rache nehmen muffe an Johann von Manfrebi, bem Tyrannen von Faënga, wegen beffen Abfalls von ber Partei ber Belfen, foberte Durfort auch noch Silfe von ber Familie Alibofi, bie in Smola te gierte und von ben herren von Bologna, von ben Brubern Johann und Jatob von Pepoli. Andere Lands berren ber Romagna, wie Frang Orbelaffi, Malatefta, ber herr von Rimini, und Bernharbin von Polenta, ber herr von Ravenna und Cervia, liegen fich aber burch Die schönen Borte bes Grafen ber Romagna nicht blen ben, führten ihre Reifige bem Tyrannen von Faenga ju und nahmen, ihn noch wirtfamer ju unterftugen, ben Bergog Berner von Urslingen mit 500 gangen in Golb. Um 13. Dai 1350 begann ber Graf von Romagna feine Operationen mit einem Ungriffe auf bie Brude von St. Pracolo, Die ihm ben Gingang bes Staates bon Faenga eroffnen fonnte, und fie murbe genommen; fatt aber feinen Bortheil ju verfolgen, verfchwendete er gange Monate über ber Belogerung bes Caftells Galeruolo. Much feine Berbundeten, Die nicht ohne Beforgniß um bes Fremblings Entwurfe, fuchten ihn burch zwecklofe Unter handlungen aufzuhalten, mußten aber bald erfahren, bag ber Graf in Geschick ju Betrug und Berrath fie noch überbiete. Bahrend er ben Pepoli unbegrengtes Butrauen bezeigte, batte er in Bologna eine Berfcwos rung angezettelt, bie ben Tob ber beiben Bruber be zwedte und in feinen Umtrieben belaufcht, gelang es ibm gleichwol, ben Berbacht ber Gefahrbeten fo vollffanbig Bu gerftreuen, baß Johann von Pepoli feinen Unftand nahm, bas lager ju befuchen. Die vornehmften Burger von Bologna und 300 Reiter bilbeten fein Gefolge, 200 Langen in bem Bunbesheere maren fein eigen. 30: bann befand fich baber fur ben Sall ber Roth feinesmegs ohne Bertheibigungsmittel. Er mußte nicht, bag feine Saupt leute burch bes Frangofen Golb und Berfprechungen ge wonnen waren. Babrend er fich in beffen Belte nieberließ, um Erfrischungen anzunehmen, gerftreute fich fein Gefolge, um Untheil zu nehmen an ben verschiedenen im Lager angerichteten Gaftereien; Pepoli, bem Grafen ber Ro magna gegenüber, erwartete mit Ungebulb bie Unfunft ber Generale, die einem Rriegerathe beimohnen follten Der Marichall bes Beeres fant fich enblich ein und auf ein gegebenes Beichen marfen fich bie Solbaten von beffen Gefolge über ben Furften von Bologna ber. Er murbe in Banben geschlagen und nach Imola abgeführt, ohne bag fein Sufegeschrei bon ben Geinen gebort werben fonnte. Das Berbrechen mar faum begangen, als De

ftino bella Scala, mit Durfort im Ginverftandniffe, feine Bolfer gegen Bologna fuhrte und zugleich biefer von ber Berfolgung feiner Feinde abließ, um feine bisherigen Freunde zu befriegen. Das Caftell G. Pietro wurde ihm ohne Biderftand überliefert und verwuftend brang er bis an die Thore von Bologna, wo Jatob von Depoli, beunrubigt burch innere Gabrungen und burch bes Bergogs von Urelingen Unerfattlichfeit, faum fich ju bebaupten vermochte. Allein ber Graf ber Romagna, weit entfernt, bie feinen Golbnern verheißenen Belohnungen aufbringen gu tonnen, war burch ben Beig ober bie Sorglofigfeit ber papftlichen Schabmeifter außer Stand gefest, ben laufenben Golb gu bezahlen und in Mitten feiner unblutigen Erfolge wurde er burch eine Empos rung in feinem Lager aufgehalten. Die Meuterer woll= ten fich feiner Perfon verfichern, um fie als Pfand ju gebrauchen, und er fonnte bem angebrobten Schidfale nur entgeben, indem er ben Johann von Pepoli auf Bofegeld, auf 80,000 Goldgulden namlich, fette. Gin Biertel hiervon wurde baar entrichtet, ber Reft burch Gestellung von Geifeln gesichert, ber gefangene Fürst frei gegeben; Durfort konnte feine Goloner befriedigen, allein ihr Erot hatte gar febr feinen Duth gebrochen und mit Bergnugen borchte er auf Untrage, Die ein gut= liches Abkommen mit ben Pepoli herbeifuhren follten. Der Bertrag mar beinahe abgeschloffen, als Johann Bisconti, ber Erzbifchof von Mailand, bagwischen trat und bie herrschaft von Bologna um 200,000 Golbgulben von ben bisherigen Befigern erfaufte. Schwer ent= ruftet über folche Sinterlift feste Durfort fich fogleich in Bewegung, um bie Stadt ju belagern, ber Bergog von Urelingen, bes Gefchlechts Bisconti perfonlicher Feind, führte ihm alle feine Reifige, Maftino bella Scala bes beutenbe Berftarkungen ju. Das heer, bas er jest unter feinen Fabnen vereinigte, fchien ber Große bes Unterneb: mens volltommen angemeffen. Aber die von bem papft= lichen Sof zugefagten Gubfibien ftodten fortmabrent, alle Borftellungen und Bitten bes Grafen blieben in Avignon ungehort, und julest mußte er ein unthatiger Bufchauer fein, als die Urmee mit ben Feinden unter: banbelte, von ihnen ben rudftanbigen Gold empfing, ba= gegen bie in bem Gebiete von Bologna befegten Schlof: fer auslieferte und fich mehrentheils zerftreute. 216 eine Gunft mußte ber Graf es noch anseben, bag ihm erlaubt wurde, fich nach Imola zu wenden. Urnold von Dur: fort, herr von Bajaumont, erheirathete mit Marquife von Goth, einer Dichte bes Papftes Clemens V., Die Berrichaft Duras in Ugenois, und wurde auf Bermen= bung feines Schwagers, bes Carbinals Raimund von Both, von Ronig Philipp bem Schonen im 3. 1308 mit ben Berichten in ber ibm bereits fruber guffanbigen Berrs fcaft Montaguillon begnabigt. Gein alterer Cobn, 211= merich , erhielt in bes Papftes Clemens V. Teftament, vom 29. Jun. 1311, ein Legat von 6000 Gulben, und ein Dheim, Bertrand von Goth, fubflituirte ihn burch Teftament vom 19. Mai 1324 in ben Berrichaften Du= ras, Les Allamans, Punguilhem und Montfegur. 3m Julius 1328 murbe ihm von bem Ronige von Frankreich

Die Gerichtsbarkeit über Schloß und herrschaft La Tour en Agenois verlieben, als Belohnung ber Dienfte, Die er in bes Marschalls von Erie aquitanischem Feldzuge ge= leiftet hatte. Im J. 1336 verglich er fich mit ben Gra= fen von Armagnac über Durance, Montgaillard, Les Uls lamans, Montfegur und andere Orte, beren Gigenthum Ulmerich in Unfpruch nehmen zu konnen glaubte. Im October 1336 verglich er fich ebenfalls mit bem Ronige bon Franfreich; er überließ biefem einen von ber Mutter ererbten Unfpruch an bie Bicomtes Lomagne und Muvillars und an die Stadt Lectoure, und erhielt bafur, neben Duras und Chateaugaillard, auch die Schloffer Billans brau und Blanquefort, wobei fich ber Konig noch vers bindlich machte, fur ben Fall eines Kriegs mit ben Engs landern, bas Schloß Blanguefort mit funf Rittern und 15 Gergeanten vertheibigen ju helfen. Ulmerich mar nicht mehr unter ben Lebenben im 3. 1345, benn ba= mals ließ ber Konig feinen Erben 1100 Livres jabrlich auf die Ginnehmerei von Touloufe anweifen, bis fie ibre von ben Feinden eingenommenen Besitzungen wieber er-langen wurden. Almerich's altester Cohn, Galhard I., mag von bem Bezuge ber 1100 Livres wol ausgeschloffen gewesen fein, benn er war ben englischen Intereffen jugethan, empfing auch im 3. 1346 aus ben Sanden bes Ronigs von England ben Befig bes Schloffes Blanque fort. Rarl von Caftilien, ber Connetable von Franfreich, vermittelte jeboch feinen Frieden mit Ronig Johann (3. Mai 1352) und am 8. Febr. 1353 bekennt Galhard, von bem Konige eine Unweifung auf 300 Livres jahr= lich empfangen zu haben, bie fo lange gablbar, bis er fein Eigenthum von dem Feinde guruderobert haben wurde. In einem am 3. April 1346 ausgestellten Leben= revers bekennt Gombaut be Caupene, daß er bon Galhard von Durfort, Magnifique et puissant homme, wegen ber Caftellanei Blanquefort, bas Schloß Buffy gu Leben trage, und verpflichtet fei, ju bes Lebensberen Sanden in der Caftellanei Blanquefort, und ans beremo nicht, einen Schilbknappen und ein Streitroß (roussin) ju halten. Galhard's Sohn, Galhard II., Berr von Duras und Blanquefort, bulbigte im 3. 1363 bem Ronige von England, als feinem nunmehrigen Dbers herrn, in Gt. Unbreasfirche ju Borbeaur, und bescheis nigte am 27. Jul. 1371 ben Empfang von 2000 Guls ben, als bem Beirathsgute feiner Gemablin Eleonora, bie eine Schwefter bes Grafen Archibald von Perigord. Sein Sohn, Galhard III., Berr von Duras, Blanquefort und Billanbrau, fcbloß am 5. Mug. 1388 mit ben Berren von Albret, ben Sauptern ber frangofifchen Partei in Buyenne, einen Neutralitatsvertrag für ihre beiderseitigen Besitzungen. Um 22. Febr. 1389 befahl Konig Karl VI., ihm bas Schloß Duras guruckzugeben, bamit er basselbe schleifen ober in anderer Beise nach Bohlgefallen barüber verfügen tonne. Um 21. Dec. 1412 ernannte ber Ronig von England ibn jum Geneschall von Guyenne. Er binterließ zwei Gobne; ber altere, Johann Galbard, ftarb bald nach feiner Berbeirathung mit Jubith be la Banbe, wie eine Urfunde vom 6. Rov. 1425 lehrt, und murbe in bem Erbbegrabniffe ber alten herren von Duras, in

der Minoritenfirche ju Borbeaur, beigefett. Diefes eins giger Cohn, Galhard IV. von Durfort, herr von Duras, Blanquefort und Billandrau, hatte im 3. 1444 bie Jahre ber gefetlichen Munbigfeit noch nicht erreicht, erscheint aber als einer ber angesehenften Barone ber Gunenne in bem Bertrage vom 12. Jun. 1451, ber bie Unter-werfung bes gandes, bie Ubergabe ber Sauptstadt be-siegelte. Im September 1452 leiftete Galhard ben Lebens: eid wegen feiner Berrichaft Duras, gleich barauf aber trat er mit ben Berren von l'Esparre, von Montferrand und von ganglade, in eine Berbindung, beren 3med bie Bieberherstellung ber alten herrschaft mar. Zalbot und 5000 Englander landeten im October 1452 in Deboc, und alsbald verbreitete fich ber Aufruhr über bie gange Proving. Aber ber Ronig von Franfreich befand fich nicht unvorbereitet und fonnte fcon im nachften Commer ein machtiges Beer gegen bie Rebellen fuhren. Talbot, ber ergraute Selb, fiel in bem Gefechte bei Caftillon, und nach tapferer Bertbeibigung mußte mit ber Sauptstabt Borbeaur abermals bie gange Proving capituliren. Rarl VII. erwies fich als ein gnabiger Ronig, nur 20 Coelleute waren von ber Umneftie ausgeschloffen und bes Reichs verwiesen; wie billig fand Galbard, ber Saupturbeber bes Mufftanbes, unter biefen zwanzig obenan. Gein Eigenthum wurde eingezogen, Die Berrichaft Blan: quefort bem Grafen von Dammartin, Die Baronie Duras bem herrn Du gau gegeben. Er feibft wendete fich nach England, mo er von Beinrich VI. ben Sofenband: orben und bas Gouvernement von Calais erhielt, auch verschiedentlich ju Gefandtichaften verwendet murbe. Go überbrachte er g. B. am 31 Jan. 1469 bem Bergoge von Burgund ben Sofenbandorben nach Gent, wogegen Rarl ber Rubne ibn am 20, Dec. 1470 unter bie Babl feiner Rammerherren aufnahm. Bon Ronig Couard IV. wurde er am 28. Jul. 1473 mit ber Berrichaft l'Es= parre in Supenne, bie gwar por allem ben Frangofen batte entriffen werben muffen, beidenft. Erheblicher war es, bag Ludwig XI. fich bewegen ließ, bem Beach teten Gnabe angebeiben ju laffen, ibn jurudrief und in alle feine Guter wieber einfeste (Junius 1476). Er lebte noch eilf Sabre und blieb fur Rarl VIII. ftreitenb, in einem Gefechte an ber burgundischen Grenze (1487). Mus feiner Che mit Unna be la Pole, bes Bergogs Bilbelm von Guffolt und ber Mir Chaucer Tochter (?), kamen drei Gobne. Der alteste, Almerich, ftarb vor des Baters Rudfehr nach Frankreich. Der jungste, Georg, zugenannt Le endet de Duras à la grande barbe, empfing burch Bertrag mit seinem altern Bruder flatt ber Legitima bie Berrichaften Le Tilb, Tiron, Buffac und Buffaguet, befehligte in ber Schlacht bei Ravenna 1000 gascognische Schupen, befleibete bei Beinrich von Albret, bem Ronige von Navarra, Die Stelle eines Gous verneure, und farb um ben 20. Marg 1525, ohne Rinder aus feiner Che mit Jatobe bu Pup bu Fou zu haben. Sein alterer Bruber, Johann von Durfort, herr von Duras u. f. w., war im 3. 1487 Maire ber Stadt Borbeaux, folgte Karl VIII. in ben neapolitanischen Zug, führte in ber Schlacht bei Ravenna 50 gangen an und

vertheibigte in bem 3. 1512 Grema mit großer Tapferfeit, baber biefe Stadt am fpateften beinabe von allen mailanbifden Feftungen in ber Bundesgenoffen Gewalt fiel. Johann ftarb ju Drnegan in Uftarac ben 12. Upill 1520, und murbe am 20, Mai in ber St. Marien-Dage balenenfirche ju Duras, fein Berg ju Trie in Uffarat, beigefest. Er mar in erfter Che mit Johanna Angeoin, Satob Angevin's auf Raugan : Pujots, Givrac, Blaignac, (fammtlich in Bagadois gelegen) und Cipreffac (bei Bors beaux), einziger Tochter und Erbin, in anderer Che mit Ratharina von Foir verheirathet. Der altefte Gobn erfter Che, Johann, farb vor bem Bater. Der vierte Cohn, ebenfalls Johann, genannt, erhielt burch Bertrag vom 29. Mug. 1528 Die Berefchaft Givrac, fammt ben Rirchspielen St. Florence, St. Pierre à Caftel, Boffeige nal, Billemartin und Molien, und ftarb ben 14. Gept. 1535, nachdem er in feiner Che mit Louise von Caffels bajac, Frau auf Caftelbajac und Montaftruc in Bigorre, ber Stammvater ber Linien von Civrac und Caftelbajac geworben. Mus jener Linie ließ Jatob von Durfort, Genefchall und Gouverneur von Bagabois, feit bem 25. 3an. 1655 feine Baronie Civrac im December 1647 au einem Marquifat erheben. Gine feiner Tochter, Martha von Durfort, murbe an Gzechiel von Melac, ben Generalliem tenant und Gouverneur von Landau, grimmigen Undens fens, verheirathet. Geines Cohnes Rarl Tochter, Bens riette Frangista von Durfort, wurde bes Marfchalls von Belle : iste erfte Gemahlin. Jatob hatte außerbem noch zwei andere Gobne, und einer feiner Enfel, Frang Ils merich, Marquis von Civrac, fruber bes Dauphin, nach: maligen Konigs Ludwig XVI., Menin, murbe im Februar 1775 jum Bergoge von Civrac ernannt, Johann's von Durfort und ber Johanna Ungevin zweiter Gobn, Frang fuccebirte in ben vaterlichen und mutterlichen Butem, erhielt burch fonigl. Briefe vom September 1520 bit Bewilligung von vier Sahrmartten fur Blanquefort, aud einen Wochenmarkt für vier andere Drte feines Gebies tes, fur Duras, Raugan, Pujols und Billandrau, und ftarb im Laufe bes Feldjuges vor Pavia, mabrend ber Belagerung und zwei Tage vor bem Entfage von Pavia (22. Febr 1525). Er befehligte eine bem Belagerungs beere zugetheilte Compagnie von 50 gangen. Gein Gobn Symphorian von Durfort, Dbrift ber Legion von Buvenne, erflarte fich fur Die Gache ber Sugenotten und murbe im Julius 1562 von dem Pringen von Conte nach Gupenne verfendet, um biefe Proving in ber proteftanti-fchen Mfociation gu erhalten. Es gludte ibm, eine bebeutende Truppenmacht gufammengubringen und von ben Ufern ber Garonne ans feste er fich mit 6000 Dann in Bewegung, um ju bem Pringen von Conbe ju ftogen; aber bei Ber in Perigord von Montluc überfallen, erfitt er eine gangliche Dieberlage. Zweitaufend ber Geinen blie ben auf bem Plate, 19 Fahnen, funf Standarten, alle feine Kanonen murben genommen, Die Erummer feiner Mannschaft nach Saintonge versprengt, Aquitanien met für die Partei verloren. Bei dem Angriffe auf die Born ftadt von Orleans, mit welchem ber Bergog von Guife Die verhangnifvolle Belagerung eröffnete, leiftete Com:

phorian an ber Spige feiner vier gabnlein Gascogner verzweifelten Widerstand; bie gange Schar beinabe, auch ber Unführer, murbe erschlagen (12. Marg 1563), allein burch Symphorian's Sartnäckigkeit gewann ber überraschte Bertheibiger ber Stadt Zeit, bie Zugbrude aufziehen ju konnen und hiermit bas Wichtigste zu retten. Geit bem 16. Jan. 1538 mit Barbara Cauchon be Maupas ver: beirathet, hatte er von ihr feche Rinber, worunter bie Cohne Johann und Jatob. Johann, bei bes Baters Lebzeiten Bicomte von Duras genannt, ging im 3. 1573 als bes Konigs von Navarra Gesandter nach Nom, beftand, fammt feinem Bruder Satob, im Darg 1579 bei Salvetat einen Zweifampf mit bem Bicomte von Tu-renne und bem Baron von Salignac, und wurde im Laufe Des Burgerfriegs (im Februar 1587) ju St. Saurin fur l'ile bei Libourne getobtet. Er war mit Margaretha von Grammont verheirathet, aber finderlos, baber ihn fein Bruber Satob beerbte. Diefer, geboren im 3. 1547, Bauptmann einer Compagnie von 50 Langen, ließ im Februar 1609 Duras ju einem Marquifat und ben 25. Dct. 1625 Raugan gu einer Graffchaft erheben, und ftarb gu Duras ben 3. April 1626. Geine Gemahlin, Margaretha von Montgommern, bes Grafen Jafob von Montgommern und ber Petronella von Champagne la Gufe Tochter, Die Erbin ber Gericaft Lorges in Blaifois, hatte ihm zwei Gohne geboren. Der altere, Guibo Mibonce, Marquis von Duras, Graf von Raugan, Da= rechal de camp und Sauptmann über 50 gangen, emspfing am 15. Marg 1660 von Konig Ludwig XIV. als Bergog von Gupenne, Die Leben über Duras, Raugan, Pujols, Blanquefort, Canbrouet und Cipreffac, und farb ju Duras ben 8. Jan. 1665. Er batte sich burch Che-vertrag vom 17. Sept. 1619 mit Etifabeth be la Tour, einer Tochter bes Herzogs Beinrich von Bouillon und ber Prinzelfin Etifabeth von Rassau, verheirathet, und von ihr amolf Rinder, worunter bie Gobne Jafob Beinrich, Fried: rich Morit, Guibo Albonce, Rarl Beinrich, Ludwig, Rarl Ludwig und Gottfrieb. Gine Tochter, Glifabeth, wurde an ben Generallieutenant Friedrich Rarl von la Rochefoucaulo, Grafen von Rope und Roucy, verheirathet, und burch ben Biberruf bes Chictes von Mantes ge= awungen, mit Mann und Rinbern zu emigriren. Gie wendeten fich nach Danemark, wo ber Graf als Groffelb= marfchall und Ritter bes Elefantenorbens ein fehr glan= gendes Unterkommen fand. Mußerbem empfing die Familie noch viele andere Merfmale ber buld Chriftian's V. und fie murbe insbefondere baufig zu der toniglichen Za-fel gezogen. Bei einer folchen Gelegenheit fragte bie Marfchallin eine ihrer Tochter, ob ihr nicht ber Ronigin Uhnlichkeit mit Mabame Pannache auffalle. Go leife auch bie Frage vorgebracht worden, fo erreichte ffe boch ber Konigin Dhr und fie wollte miffen, wer diese Madame Pannache fei. Bogernd und in sichtlicher Berlegenheit bezeichnete die Marschallin fie als eine ber liebenswurdigften Damen bes frangofifden Sofes. Die Ronigin, ber jener Berlegenheit nicht entging, fublte fic burch bie Bergleichung beunruhigt, und ber banische Gesandte erhielt Befehl, gu berichten, wer die Mabame Pannache, welches W. Encyll. b. EB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

MIters, Musfehens und Stanbes fie fei, auf welchem Fuße fie bei Sofe ericheine, und vor Mlem feine Untwort reiflich gu bebenten, benn bie Ronigin verlange reine Bahrheit. Der bochlich erftaunte Minifter ermiberte ungefaumt, er begreife nicht, wie ber Rame ber Mabame Pannache bie Konigin habe erreichen, geschweige benn eine fo ernfte Ausmerksamkeit weden konnen. Die Pannache ift, so lautete ber Bericht, ein zwerghaftes, steinaltes Weibsbild, mit flieren Triefaugen und einer Sangelippe, eine Bette lerin, bie als Marrin bei Sofe Bugang findet, fich balb bei bem Souper bes Konigs, bald bei ben Safeln ber Pringen einstellt und überall bie Bielfcheibe ber Spag: macher ift. Gie feiert aber auch nicht und gibt oft fpige Rebensarten und berbe Wahrheiten ju horen, bag bie Spotter verstummen, die Majestaten aber die herzlichste Freude empfinden. Man fullt ihr die Taschen mit Buders wert und mit Ragont burch einander. Jener fpendet ihr eine Piftole, biefer einen Rasenftuber; über letteres Bes ginnen pflegte fie in grimmige blinde Buth auszubrechen, benn bie Rurgfichtige weiß felten ben mahren Frevler auszumitteln. Mit einem Worte, sie bient bem Hofe zum Spielwerke. Der Bericht wirkte, wie zu erwarten gewesen, und die Königin, unfähig den Andlick der Grä-fin von Rope weiter zu ertragen, verlangte von Chri-stien V. Genugthuung. Auch der König empfand es tief, daß Fremde, die er mit Wohlthaten überhäufte, sich gegen feine Gemahlin so grandemen Spott gelauben konne gegen feine Gemablin fo graufamen Gpott erlauben tonn= ten und ber Graf von Rope murbe genothigt, nochmals ben Banberstab ju ergreifen. Er ftarb ju Bath im 3. 1690, die Grafin ju London ben 14. Jan. 1715. Der jungfte ihrer Bruder, Gottfried, Graf von Raugan und Dbrift von ber Infanterie, fcbloß fich ber Expedition nach Candia an und fand baselbst am 29. Jun. 1669 ben Tob. Karl Ludwig, Baron von Pujols, commandirte in Portugal eine frangofische hilfscompagnie, wurde aber am 9. Jul. 1662 von einer portugiefischen Partei beraubt und ermordet. Ludwig, Marquis von Blanquefort, fam, wie wir fast glauben mochten, mit ber Ronigin Ratharing nach England, murbe bort im 3. 1665 naturalifirt und am 19. 3an. 1672 jum Bord Duras von Solbenby creirt. 3m 3. 1676 vermablte er fich mit Maria Gon: bes, ber altesten Tochter von Georg Sondes, bem Grafen von Feversham, Biscount Sondes von Leescourt in Rent und Lord Throwley, Titel, die er auch nach bes Schwiegervaters am 16. April 1677 erfolgtem Ableben, in Folge fpecieller koniglicher Unordnung, erbte. Im No-vember 1677 ging er als außerordentlicher Gesandter nach Frankreich, um die Friedensbedingungen, welche Karl II. bem Konige von Frankreich vorschreiben zu konnen glaubte, ju unterhandeln. Bei Jafob II. fand ber neue Graf von Feversham, ber mittlerweile auch gur katholischen Kirche übergetreten mar, noch hohere Gunft. Er murbe ber verwitweten Konigin Dbriftkammerer, erhielt ben Hofenbandorben, und in ber burch Monmouth's Einfall berbeigeführten Krife bas Commanbo ber foniglichen Armee. Sieger bei Setgemore (6. Jul. 1685), war feiner Unfuhrung auch bas Beer vertraut, welches ben Thron Jafob's II. gegen bie Angriffe bes

Schwiegersohns vertheibigen follte, nur murbe ihm fein Schwager (nicht Bruber, wie Lingard will), ber uns fcon befannte Graf von Rope, ein Officier von großerer Rabigfeit und Erfahrung, beigegeben, Lubwig XIV. batte wieberholt gerathen, ben Sollandern unmittelbar nach ber Landung eine Schlacht gu bieten, Feversham aber sowol, wie ber Graf von Rope, misbilligten biefen Rath, indem sie bie Urmee einem Rampfe mit alten Solbaten nicht gewachsen glaubten, und bestanden auf ber Rothwendigkeit, in ber Rabe von London eine Stels lung einzunehmen, bon ber aus man bie Bewegungen bes Feindes beobachten fonne, ohne die Sauptstadt aus bem Gesichte zu verlieren. Gegen diese Unficht mußte bie konigliche Urmee sich nach Salisburn und Marlbos rough bin in Bewegung feten, und nicht eber borte Ro: nig Jatob auf Feversham's Rath, als bis ihm bie Runde geworben, baf er, gelegentlich ber in Barminfter abgu-baltenben Inspection, von ben Berschwornen, bem Borb Churchill, bem Generalmajor Rirt und bem Dbriften Trelawnen, ergriffen und in bas feindliche Lager als Befangener abgeführt werben folle. Der unter biefen Um= fianten befragte Rriegsrath entschied fur einen Rudjug hinter die Themfe; Churchill, Erelawnen und Unbere gingen jum Feinde uber, Rirk hingegen murbe von Feversham verhaftet, ber jugleich, mabrend bie Infanterie fich uber ben fluß jog, mit ber Reiterei eine Stellung bei Reading einnahm, um in ber Umgebung bie Fourage wegzunehmen. Er verharrte in biefer Stellung, bis ein Schreiben Konig Jafob's beffen Entichluß, bas Ronigreich ju verlaffen, ankundigte, ihm, ben Officieren und Gemeinen ber Urmee fur ihre bisherige Treue bantte und jugleich ben Billen bes Ronigs aussprach, bag fo getreue Unterthanen fich nicht ferner burch Wiberftanb gegen eine frembe Armee und eine vergiftete Nation, eigner Gefahr aussehen sollten (10. Dec. 1688). Diesses Schreiben ließ Feversham alsbald ben Regimentern vorlesen, mit bem Zusabe, daß hiermit sein Commando erlosche; Officiere und Soldaten, sich als entlassen anstehend, gingen um Theil unter Regischer febend, gingen, jum Theil unter Bergieflung bitterer Ebranen, nach Saufe. Feversham berichtete bem Prin= gen von Dranien, mas er gethan, erntete aber nur Borwurfe, benn ber Pring hatte barauf gerechnet, bie tonigliche Armee ber feinigen einzuverleiben. Als er, mit ben munblichen Inftructionen bes gefangenen Ronigs verfeben, por bem Burnenben erfchien, murbe er in Berhaft genommen und nach bem Tower gebracht (16. Dec.), unter bem nichtemurbigen Bormanbe, bag er obne Pag gekommen fei, auch burch bie Entlaffung ber Truppen Die Rube bes Lanbes gefahrbet habe. Mus Ruckficht fur die Ronigin Ratharina wurde er jedoch bald wieder freis gegeben und er blieb beren Dbriftfammerherr, auch nachbem fie fich nach ihrem Baterlande Portugal gurud: begeben hatte, wiewol er felbst London nicht mehr ver-ließ. Er ftarb baselbst ben 19. Upril 1709 in bem Alter von 71 Jahren, ohne bag er von feiner, bereits im 3. 1676 verstorbenen, Gemahlin Kinder gehabt hatte. Sein Bruder, Karl Heinrich, Graf von Montgommery, geb. ben 21. Jul. 1634, wurde ben 27. April 1654 Mestre

be camp bes Regiments De la Couronne, Jufanterie, und starb ben 21. Sept. 1661 unverheirathet. Friedrich Morig, Graf von Rauzan, geb. ben 21. Nov. 1626, starb ben 1. Mai 1649 an ben während ber Blotade von Paris empfangenen Bunben; er war Hauptmann über eine Compagnie Chevaur-legers.

Guibo Albonce, ber Stammvater ber Bergoge von Lorges, mar ben 22. Mug. 1630 gu Duras geboren, und zeichnete fich bereits mit 14 Jahren als Capitain von ber Cavalerie burch feltene Unerschrodenheit aus. 2018 Marechal be camp und nachmals als Generallieutenant biente er in verschiedenen Feldzugen in den Dieberlanben, in Solland und am Rhein. In ben Feldzügen von ben 3. 1674 und 1675 fand er feinem Dheime, bem Marfchall von Turenne, jur Geite; nach bes Marfchalls Tobe follte er, nach bem allgemeinen Bunfche bes Deer res, ben Dberbefehl übernehmen, es machte ihm benfels ben aber ber Marquis de Baubrun ftreitig, und ber Graf von Lorges (unter biefem Titel mar Buido Albonce befannt) ließ fich eine Theilung ober genauer 21bmechelung im Commando gefallen. Die Urmee mußte über ben Rhein gurudgeführt werben. Montecuculi feste fich alf: bald ju ihrer Berfolgung in Bewegung, und zweifelte nicht, ben vollständigsten Gieg über die ihres großen Inführers beraubten und grenzenlofer Bestürzung hingegebenen Franzosen erringen zu können. Aber Lorges, ber Erbe bes Genies und ber Fähigkeit seines Dheims (hume's Worte), war nach ber Tagesordnung am Commando, und seine meisterhaften Anordnungen, seine uner fcutterliche Festigkeit, retteten bas bedrobte Deer. Die mehrmals erneuerten Ungriffe ber Raiferlichen murben jurudgeschlagen und am 2. Mug. 1675 führte Lorges bie Urmee über Die Brude bei Altenbeim und in Giderbeit. Bum Lohne für eine gleich nügliche und glanzende Baffenthat empfing er am 21. Febr. 1676 ben Marfchallfiab,
und im Junius bes namlichen Jahres wurde ihm bie burch ben Zob bes Marfchalls von Rochefort erledigte Sauptmannsffelle bei ben Garbes bu corps verlieben. Muf biefe Beife an die Perfon bes Konigs gebunden, nahm er Untheil an allen von Ludwig XIV. im Laufe bes Kriegs perfonlich geführten Belagerungen. Im Dary 1685 ging ee nach England, ben Ronig Safob wegen feiner Ebrem besteigung ju complimentiren, am 1. Jan. 1689 empfing er ben Beiligengeiftorben und wenige Monate fpater bas Commando in Gupenne, Poitou, Gaintonge und Imgoumois, verbunden mit ben Befugniffen und Chrented ten eines Gouverneurs von Gupenne, für bie Beit ber Minberjahrigkeit bes Grafen von Touloufe. Im Gep tember bes namlichen Sabres murbe er icon wieber abberufen, um an feines Brubers, bes Marfchalls von Duret. Stelle, das Commando zwischen Maas und Queich wührerehmen. Auf den Vertebeidigungskrieg beschriebt, bewahrte er während der Feldzüge von den I. 1690 ml 1691 diese ausgedehnte Grenze vor aller Ansechtung. Im I. 1692 gelang es zwar dem kaiserlichen Hereinübergang zu bewerkstelligen, aber der Marschleden Rheinübergang zu bewerkstelligen, aber der Marschleden Rheinübergang zu bewerkstelligen, aber der Speierback baß alle Möglichfeit verschwand, ihn ju einem Ereffen

gu nothigen. Die bierburch erzeugte Unichluffigfeit ber Gegner benugend, ging er, nachdem ihm bedeutenbe Berftarfungen aus ben Dieberlanden jugefommen maren, bei Fort : Louis über ben Rhein. Pforzheim murde ihm über= geben, obgleich man wußte, bag ber Ubminiftrator von Wurtemberg mit 6000 Reitern im Unjuge mar, um bie Stadt zu entfegen. Den Mbminiftrator zu taufchen, ließ Bor= ges bas Schießen fortfegen, wie wenn bie Bertheibigung noch mabre. Der Pring von Burtemberg ließ fich ver= loden, erlitt eine fcmere Dieberlage und murbe bis Baibingen verfolgt, bier aber felbft jum Befangenen ges macht. Gein Gilbergefchier, feine Ranonen, an 2000 Pferbe, neun Stanbarten, zwei Paar Paufen, fielen in ber Sieger Banbe; Neuenburg wurde von ihnen geplun-bert, Knittlingen (ber frangofischen Berichte Kelligen) verbrannt. Bum Beschlusse nothigte ber Marfchall ben Landgrafen von Beffen = Caffel die Belagerung von Chern= burg, nachdem fie gehn Tage gemabrt, aufzuheben (8. Dct. 1692. Den Feldjug bes 3. 1693 eröffnete Lorges mit ber Ginnahme von Beibelberg (H Dai); bie mit einer Befagung von 3000 Dann verfebene Stadt fiel beinah ohne Biberftand, und am folgenden Tage übergab ber verratherische ober ganglich unfabige Commandant auch bas Schloß, ber Marichall aber schandete ben leichten Sieg burch bie Gleichgultigfeit, mit welcher er feine Golbaten bie ver= abicheuungswurdigften Graufamfeiten gegen Behrlofe veruben ließ. Durch eine heftige Ranonabe vertrieb er ben Pringen Lubwig von Baben aus feiner Stellung (5. Jun.), und obgleich in einem ernftlichen Ungriffe auf bes Pringen neues Lager mit bebeutenbem Berlufte abgewiesen (8. Jun.), gelang es ihm bennoch, einen großen Theil bes Burtembergischen in Contribution ju fegen, auch 3mingenberg in ber Bergftrage nach breimaligem Sturme gu nehmen. Diefe Erfolge icheinen bem Ronige von Frant= reich die Möglichfeit gezeigt zu haben, burch vergrößerte Unftrengungen nach diefer Seite bin, vielleicht bas Reich ju einem Geparatfrieden ju vermogen. Darum überfcritt im Junius noch ber Dauphin mit einer anfehnlis chen Macht ben Rhein, und nachdem er feine Bereini= gung mit Lorges bewertstelligt, ichien bie Reichsarmee, fo überlegenen Streitfraften gegenüber, ben größten Gefahren ausgefeht. Aber ber Pring von Baben, indem er bas Land zwifchen Medar und Rhein feinem Schide fale überließ, batte bei Beilbronn eine Stellung genom= men, die an fich unzuganglich, nur von Wimpfen und Redarbulm aus umgangen werben fonnte. Das überfah Lorges, ber ftatt eines einfachen Marfches fich mit einem vergeblichen Ungriffe von ber Geite von Laufen ber, wo bas Lager zumal unangreifbar, abmubte, bann in gmedlofen Marfchen, einzig um Contribution zu erheben, bas Burtembergische durchirrte. Die großen Ubsichten Lub: mig's XIV. blieben baber unerreicht, und feine Urmee ging uber ben Rhein jurud 1). Lorges aber fiel in Un=

gnabe, bie fich, zwar ichonend genug, burch Berleihung bes Gouvernements von Lothringen im 3. 1694 ausfprach. Das Jahr gubor hatte er ben Lubwigsorben ems pfangen, und im Marz 1691 wurden die von ihm angefauften Guter Quintin, Avaugour, l'hermitage, Quintin au Guemené, Pumeri : Quintin und die Bicomte Pommerith in dem Bisthume St. Brieuc in Bretagne, ju einem Berzogthume Quintin (ohne Pairieeigenschaft) vereiniat. Er ftarb ju Paris ben 22. Det. 1702 (sic), feine Gemablin, Genovefa Fremont, ben 6. Gept. 1727, Sie hatte ihm einen Gobn und vier Tochter geboren. Die altefte Tochter, Genovefa Frangista, beirathete ben burch feine Memoiren fo berühmten Bergog von St. Simon, und es scheint febr naturlich, daß St. Simon ftatt, wie gewohnlich, Tadel, nur Lob bem Schwiegervater ju fpen-ben weiß. Gine anbere Tochter, Genovefa Maria, beirathete ben Bergog von Laugun, ben Untonin Rompar be Caumont, ben einft ber Dabemoifelle be Montpenfier bestimmt gewesenen Gemahl. Der Gobn, Guibo Difolaus, Bergog von Quintin : Lorges, geb. 1683, ließ burch tonigliche Briefe vom Rovember 1706 ben Stamm ber veraußerten Berrichaft Lorges auf Quintin übertragen, fobag bas Bergogthum von nun an Lorges beißen mußte, vermablte fich ben 14. Dec. 1702 mit Genovefa Therefia Chamilart, bes Minifters und Staatsfecretairs Chamillart Tochter, murbe Witmer ben 31. Dai 1714, vermablte fich bierauf in zweiter Che, ben 14. Dec. 1720, mit Maria Unna Untonia be Mesmes und farb ben 3. Mars 1758, feine Bitwe ben 23. Mars 1767. Gie hatte ihm feine Rinder geboren, aus ber erften Che maren aber zwei Gobne, Guibo Dichael und Ludwig, vorhanden. Guibo Michael, geb. ben 26. Mug. 1704, führte bei bes Baters Lebzeiten ben Titel eines Grafen von Lorges, ben er zwar fpater mit jenem eines Bergogs von Ranban vertauschte 2). Er wurde ben 5. Jan. 1720 Dbriff bei ber Cavalerie, im J. 1723 Mestre de camp, und erhielt ben 10. Mai. 1730 bie Lieutenance generale in ber Franche comté. Brigadier, ben 1. Mug. 1734, Maréchal de camp ben 1. Jan. 1740, wurde ihm ben 15. Marg 1741 bas Commando in ber Franche comte und am 1. Jan. 1745 ber beil. Beiftorben. Um 1. Mai 1745 murbe er Benerallieutenant, am 8. Mary 1755 Gouverneur ber Stadt und Citabelle von Blan, und am 1. Jan. 1768 Marfchall von Franfreich. Un ben Feldzugen von ben 3. 1733, 1741 und 1757 nahm er ehrenvollen Untheil, und insbesondere hat er gu Sa-nover, wo er eine Beit lang commandirte, ein ruhmwurbiges Undenfen binterlaffen. Um 5. Mug. 1772 mußte er bas Parlament von Befangon auflofen. Er farb gu Courbevone ben 6. Jun. 1773, feine Bitme, Glifabeth Philippine von Poitiers, ben 23. Mug. 1773. Gie mar bie lette Tochter ber letten Linie bes großen Saufes ber

avec précipitation, au moment où cet habile général se prépa-

2) Das Derzogthum Ranban, eine bebeutenbe Besingung in Auvergne, swischen Bicho und Gannat gelegen, scheint er ertauft au haben.

<sup>1)</sup> Die Biographie universelle, Tom. XII. p. 354, hat andere Rachrichten von bem Felbzuge vom J. 1695, worin zwar keine Rebe von heibelberg und heilbronn: "Il força Montecuculi (ftarb bekanntlich ben 16. Oct. 1681) à répasser le Rhin

Reichsgrafen von Balentinois und Diois (vergl. b. Art. Poitiers), und befag als folche nicht nur bas Gigenthum ber Poitiers von Babans, fonbern auch ben gangen Reichthum ber großen burgunbifden Saufer Reufchateau, Rue, Longon, La Palu und Anglure, insbesondere bie Berrschaften Coublans, Babans, Balangon, Montram= bert, Dugney, Montrond, Lobs, Cicon, Seen, Cha-teauvieux, Chateauneuf en Bennes, I'Ble Loas u. f. w. in Sochburgund. Bermablt ben 13. Jul. 1728, batte fie bem Bergoge eine einzige Tochter geboren (3. Febr. 1735), Maria Johanna Genovefa be Durfort, Die Erbin bes Bergogthums Randan, ber Guter, aus welchen bas Ber-Jogthum Lorges oder Quintin gebildet, und der burgun-bischen Besigungen. Sie wurde den 19. Febr. 1751 mit Johann Britannicus Karl Gottfried de la Tremouille, Herzog von Thouars, verheirathet, und starb ohne Kin-der den 10. Dec. 1762. Ludwig von Dursort, des Herzogs Guibo Difolaus jungerer Cobn, war ben 18. Febr. 1714 geboren, und bieß, feitbem fein alterer Bruber ben Titel bon Randan fuhrte, ber Graf, fruher ber Chevalier be Lorges. In ben 3. 1733 und 1734 fand er bei ber italienischen Urmee und trat noch in demfelben Jahre (1734) als Obrifter an die Spige des Infanterieregi-ments Royal-Marine. In dem ofterreichischen Erbfolge-friege stand er im I. 1741 bei der Rheinarmee, unter dem Marschall von Noailles, dann, nachdem er am 20. Febr. 1743 Brigadier geworden, in den Niederlanben. Menin Des Dauphin feit Februar 1745, Marechal de camp feit bem 1. Dai 1745 befehligte er in ber Schlacht bei Fontenon bie Infanteriebrigabe bes Grafen bon La Mard, welche bas Dorf Untoing befett bielt, und bie miberfpenflige Langfamteit, mit welcher er bas jum britten Dale wieberholte Gebot bes Dberfelbherrn, das Dorf zu raumen, aussubrte, wurde entscheidend für bas Schidsal bes Tages. Der Berlust dieser Position wurde den Berlust ber Schlacht herbeigeführt haben. Um 10. Dai 1748 murbe ber Graf Generallieutenant, er biente als folder in ben brei erften Felbzugen bes fieben= jahrigen Rriegs und ubte als Commandant gu Sanau gegen Stadt und Land ungewöhnliche Sarte (1758). Bom 3. 1759 an befehligte er in Guyenne bald unter bem Marschall von Richelieu, bald als bessen Stellverstreter. Bon seinem Bruber erbte er ben Titel eines Bergogs von Lorges und zugleich auch bie Lieutenance generale in ber Franche comté. Er ftarb an einem unrecht behandelten Schnupfen ju Paris, ben 10. Dec. 1775. Um 20. Febr. 1737 hatte er fich mit Maria Margaretha Regina be Butault, ber Tochter von Jatob Julius Joseph be Butault, herr auf Marfan 3), und von

8) Wir mussen bier auf einen groben Irrthum Gebhardi's in der Geschichte des lothringischen Sauses ausmertsam machen. Nach ihm hatte touise Genriette Gabriete de Marsan, die alteste Tochter des Prinzen Karl Ludwig von Lothringen-Pons und Marsan, am 28. Febr. 1787 den Grafen von Lorges, Ludwig von Duras, und ferner den herzog Gottsried Karl heinrich von Bouillon geheirathet. Die Sache ist unmöglich, da der Graf von Lorges bis zum 10. Dec. 1775 lebte und die lothringische Prinzessin am 27. Nov. 1743 dem herzoge von Bouillon angetraut

Maria Franziska le Jacopin, verheirathet und mit ihr einen Sohn und zwei Tochter erzeugt. Der Sohn, Guido Augustin, Bicomte de Lorges, geb. den 31. Aug. 1740, starb den 24. Febr. 1754. Die ältere Tochter, Guponne Margaretha Elisabeth, heirathete den 29. Jan. 1754 ben Bicomte Arnold Cafar Ludwig von Choiseul.

Bir haben noch von bem alteften Cobne bes Marquis Buibo Albonce von Duras und ber Glifabeth be la Tour von Jatob Beinrich von Durfort, bem erften Bergoge bon Duras, ju fprechen. Jafob Beinrich, geb. ju Du ras ben 9. Oct. 1625, begann feine friegerifche Laufbabn als hauptmann in feines Dheims, bes Marfchalls von Zus renne, Reiterregiment, und wird befonbers in bem Berichte von dem Gefechte bei Berbfthaufen, unweit Mergentheim, wo Mercy Gieger blieb, auch gelegentlich bes Treffens bei Muersheim und ber Ginnahme von ganbau und Erier, mit Auszeichnung genannt. Er wurde Mestre de camp, Marechal de camp und im 3. 1654 Generallieutenant, obgleich er, zwar nur eine furge Beit, bem Pringen von Condé gedient. 2016 Generallieutenant murbe er abmede felnd in ben Dieberlanden, in Catalonien und Italien verwendet. Im 3. 1671 erkaufte er nach langen Unter handlungen bes herzogs von Charoft Compagnie bei ben Garbes bu Corps. In der Eroberung der Franche comté (1674) entwickelte er seltene Thatigkeit, wost bas Gouvernement ber Proving und ber Stadt und Gita belle von Befangon inbeffen auch ein fconer Lohn ge worden ift. Um 30. Jul. 1675 wurde er gum Marichall von Frankreich, am 31. Dec. 1688 jum Ritter bes beil. Beiftordens und im 3. 1693 jum Ludwigeritter ernannt. In ben Felbzugen von ben 3. 1688 und 1689 befehligte et unter bes Dauphin oberfter Leitung, Die Rheinarmee, und auf feine Rechnung fommt ohne Zweifel ein großer Theil der in der Pfalz verübten Schandlichkeiten. Dach bem Berlufte von Maing und Bonn (1689) murbe et abgerufen. Er farb als Donen ber Marichalle von Frankreich ben 12. Det. 1704; man ruhmt feine Babo heitsliebe und Freimuthigfeit. Fur ihn murbe burch fonigt. Briefe bom Mai 1668 und Februar 1689 bas Bergogthum Duras gegrundet (vergl. ben Urt.). Geine Gemablin, Margaretha Felicitas von Levis, bes Bergogs Rarl von Bentadour Tochter, hatte ihm zwei Cobne und zwei Tochter geboren. Der altere Gobn, Jafob Beinrich II, Bergog von Duras burch bes Baters freien Ubertrag, ftarb als Mestre de camp von ber Cavalerie gu Mons, im September 1697. Mus beffen Ghe mit Louife Magbalena be la Boulane D'Efchalart, Frau ber Graffchaft Braine in Soiffonnais und ber Baronie Gerignan in bem Landchen Benaiffin, tamen ein Gobn und gwei Tid ter. Die altere Tochter, Johanna Benriette Margarette. 23. Grafin von Braine, murbe ben 22. Dai 1709 # Beinrich von Lothringen, ben Pringen von Lambest

wurde. Den fleißigen Gebhardi hat ber Rame Marfan irre p führt. Gefchieht ihm aber bergleichen in ber Uhnentafel bes Rib ferhauses, wie mag es mit anbern, minder bebeutenden Stand tafeln fteben, beren Gemahremann ein Gubner oder abnitet Sammler!

verheirathet und farb im 3. 1750. Die jungere Toch: ter, Benriette Julie, Frau auf Gerignan, beirathete im Dovember 1717 ben Pringen Protop Rarl Nifolaus Muguffin Leopold Pignatelli : Bisaceia. Der Cohn, Lubwig von Durfort, ftarb in bem MIter von neun Sahren, im Upril 1702. Das Bergogthum Duras ging baber an Satob Beinrich's I. jungern Gohn über, an Johann Baptift, geb. ben 28. Jan. 1684. Diefer hatte, nach einigem Dienfte bei ben Mousquetaires, im S. 1697 bas burch feines Brubers Tob erlebigte Cavalerieregis ment erhalten. In bem Reitergefechte vor Dimmegen (10. Jun. 1702) eroberte er eine Stanbarte. Brigabier bon ber Cavalerie, feit 10. Febr. 1704, fcblug er am 3. Jun. n. J. eine aus Montmelian ausgezogene feindliche Partei von 400 Mann. Nach der Raumung von Italien (1707), biente er bis zum S. 1711 in Catalonien. Maréchal de camp seit bem 30. Marz 1710, biente er in bem Feldzuge vom 3. 1719 zuerft bei ber Armee von Guispuscoa, bann in Catalonien. Am 31. Marg 1720 jum Generallieutenant beforbert, erhielt er im 3. 1722 bas Commando in Guyenne und 1731 ben beil. Beifforden. 3m 3. 1733 biente er unter bem Marichall von Berwich in ber Belagerung von Rehl, im 3. 1734 murbe haupt= fachlich burch eine von ihm ausgeführte fuhne Bewegung ber Rudzug ber Raiferlichen aus ben ettlinger Linien ber: beigeführt, und mabrend ber Belagerung von Philipps: burg mar er ftets an Bermid's Seite, fo zwar, bag eine und bie namliche Rugel ben Marschall tobtete, ihn aber verwundete. Bum Befchluffe bes Feldzuges, mit welchem er fich bas Gouvernement von Chateau : Trompette und bas Commando in ber Franche comté verdiente, befette er noch Borms. In ber Promotion vom 11. Febr. 1741 wurde er jum Marfchall von Frankreich, im 3. 1755 jum Gouverneur ber Franche comté ernannt. Bitwer ließ er fich am 16. Marg 1765 in ben Mal: teferorben aufnehmen, und nach bes Bergogs von Roailles Tobe (1766) trat er ale Dopen an Die Spige ber Darfcalle von Frankreich. Er ftarb ben 8 Jul. 1770, feine Gemablin, Angelica Bictoria, Pringeffin von Bournonville, ben 30. Gept. 1764. Mis die Erbin ber Sauptlinie ib= res Saufes befaß fie die Graffchaft Bennin : Lietard in Artois, Caumont, La Broye, Themfche in Flandern u. f. w. Bermablt feit bem 6. Jan. 1706 mar fie eine Mutter von funf Kindern geworben. Gine Tochter, Bictoria Felicitas, beirathete am 10. Febr. 1720 ben Bergog von Fitjames, und in zweiter Che, am 19. April 1727, ben Berzog Ludwig Maria Augustin von Aumont. Der Cohn, Emanuel Felicitas, Berzog von Duras, Marquis von Blanquefort, Graf von Raugan, Baron von Pujole, Landrouet, Cipreffac, Chitain, Urbige, Cambert, mar ben 19. Gept. 1715 geboren und wurde ben 20. Febr. 1743 Brigabier, ben 1. Mai 1745 Maréchal de camp, im December 1748 Generallieutenant, im Darg 1775 Marichall von Frankreich. Er mar zugleich Premier gentilhomme de la chambre du roi, Gouver: neur ber Franche comté, Ritter bes beil. Geift : und bes golbenen Bliegorbens (feit 2. Febr. 1767 und Rov. 1771), und einer ber Biergig ber frangofifchen Afabemie.

Seine militairifche Laufbabn batte er in Italien, als bes Marschalls von Billars Aide de camp angetreten. In ber Schlacht bei Dettingen (27. Jun. 1743) wurde er an ber Spige tes Regimente Muvergne verwundet. Bei Sontenon mar er bem Ronige als Aide de camp jur Geite, in ben Feldzügen bes fiebenjahrigen Rrieges biente er als Generallieutenant. 3m 3. 1752 ging er als Gefandter nach Spanien, um am 28. Dob. feine Untrittes, am 2. Det. 1755 feine Ubichiedsaudieng gu haben; bas Unbenfen feiner glangenben Erfcheinung bat fich lange in Mabrid erhalten. 2013 commandirender General in ber Bretagne beschwichtigte er bie um bes Chalotais Billen entstandenen Unruhen; bie Proving wurde verfohnt, bie fonigliche Prarogative aufrecht erhalten. Überhaupt zeigte fich ber Bergog gleich tapfer, unterrichtet und liebensmurbig, ftets und in allen Beziehungen als bas mabre Borbild eines großen Ebelmanns. Roch in ben letten Tagen seines Lebens ertheilte er, in Bezug auf bie immer beutlicher sich aussprechenbe Revolution, ebenso zwedmaßige als entschiedene Rathschlage. Er farb ju Bers failles ben 6. Sept. 1789. Duras, bisher ein einfaches Bergogthum, murbe um feinetwillen im 3. 1755 mit ben Borrechten einer Pairie befleibet. Des Bergogs erfte Gemablin, Charlotte Untonia be la Porte : Magarin, bie er fich im 3. 1734 antrauen laffen, wurde ihm bereits am 6. Oct. 1735 burch ben Tob entriffen. 26 bes Bergogs Guibo Paul Muguft von Magarin einzige Tochs ter, mar fie eine ber reichften Erbinnen in Frantreich. Die Guter im Gundgau, bie noch von bem Carbinal Magarin erworben worben, Die Berrichaften Pfirt, Altfirch, Thann, Befort und Sfenheim, trugen allein jahrlich 800,000 Livres ein, bas Mobiliarvermogen mar au brei Millionen Livres berechnet, ungerechnet wol eine Sammlung von 40,000 Bouteillen Champagnerwein, bie ber Bater, bei ber entschiedenften Borliebe fur beren Inbalt, ftets vollzählig ju erhalten gewußt hatte. Diefer Reichthum follte aber bem Saufe Duras nicht verbleiben; Die Bergogin murbe von einer Tochter entbunben, Die ihr bas Leben toftete und nachmals ben Bergog von Mus mont heirathete. Als Witwer ging ber Bergog von Dusras ein zweites Chebundniß ein (2. Jul. 1736), mit R. be Crogat, und aus biefer Che tamen bie Gobne Emanuel Colestin Augustin, geb. ben 26. Aug. 1741, und Rarl Armand Felir, geb. ben 18. Dec. 1743. Emanuel Coleftin Augustin, ben bie Biographie universelle, in ihrer gewohnlichen Buverlaffigfeit, ju einem Bruber bes Bergogs Emanuel Felicitas stempelt, folgte biefem in bem Bergogthume. 3m 3. 1790 jum oberften Befehlehaber ber Nationalgarben ber Proving Guvenne ernannt, gebrauchte er ben bierburch gewonnenen Ginflug, um manche revolutionaire Gewaltthat ju verhuten, manchem Bebrobten, vornehmlich in Borbeaux, bas Leben ju retten. Mlein auch fein Stundlein tam, und von ben gehaffigften Denunciationen verfolgt, mußte er im Muslande Busflucht fuchen. Er tampfte in Teutschland unter ber franzosifden Prinzen Panier, ging nach England und ftarb im 3. 1800. Geine Nachkommenschaft ift nicht unseres Bereichs. (v. Stramberg.)

DURGA, in ber indischen Mythologie ein Beiname ber Parvati ober Bhavani, ber Gemablin bes Schima. Die Gattin eines Gottes bezeichnet gewohnlich bei ben Sindus bie Gafti, b. b. bie wirkende Rraft beffelben, und ift im Grunde ber Gott felbft, nur in Beziehung auf biefe ober jene Rraftaußerung. In Diefem Ginne ift Parvati eine Bertorperung ber Bhavani, Die Gemah: lin bes Schima, und bezeichnet fowol feine gerftorenbe als auch feine zeugende Kraft. Daher zerfallt biefe Gottin in zwei einander entgegengesetzte Krafte, die unter den Namen Rali und Durga personisiert werden. Kali ift bie zurnende, strafende, zerftorende Gottin, schrecklich von Geffalt und ichmarg von Farbe, Durga bie gute, moble thatige, fougende Gottin, nur bem Bofen furchtbar und gegen baffelbe fampfend. Darum beißt fie eben Durga, b. b. Die Starte, Rachenbe, und nach einer Dhythe ging fie aus ber rechten Geite bes Giva bervor, mabrend Rali aus seiner linken trat. Sie ist weiß, schon und wohlsthätig, und ihr Dienst milbe und frohlich. Wilkins in As. Res. I. p. 279, 280, erzählt nach indischer Mythe ihren Ursprung so: "Mahisasur, bas Dberhaupt ber gefallenen Geister, griff ben Indra an und verjagte ihn und bie untergeordneten Gotter aus bem himmlifchen Reiche. Da begaben fich die Gotter, Brama und Inbra an ihrer Spige, ju Bifchnu und Siva, und baten um Silfe. Der Born ber Erhabenen entbrannte gegen ben Ufur fo beftig, baß aus ihrem und ber übrigen Sauptgotter Munde eine Flamme fuhr, Die fich augenblidlich in eine Gottin von unbeschreiblicher Schonheit vermanbelte. Gie hatte gehn Urme und in jeder Sand eine andere Baffe, und war feine andere ale Bhavani - Durga, Die nun bas Unge-heuer bekampfte und besiegte. Diefer Rampf wird im Marfanden a Purana in einer befondern Episobe befchries ben. Gine Mittheilung barüber bat Colebroote im 8. Bbe. ber As. Res. p. 82 sq. geliefert. Gie fampft bier nicht allein gegen ben großen Ufur und fein Beer, fonbern in Gemeinschaft mit anbern Gattis ber Gotter. Es werben acht berselben ausgezahlt: Sarasvati, Brama's Gattin, Maheswari ober Parvati, bie Gattin bes Siva, Baisnavi ober Sri, die Gattin Bischnu's, Indri, bie Gattin bes Indra, Kaumari, die Gattin bes Rumara ober Kartifeya, Barahi, die Kraft ober Sakti bes Bifchnu in feiner Avatar als Eber, Dichamunda und Dichardichita, beibes Ramen ber Bhavani ober Parvati, weswegen Diefe auch von Unbern meggelaffen werben, um bafur Rauweri, bie Gattin bes Rumera, bes Gottes ber Reichthumer, ju fegen, fodaß fie alfo nur fieben Gaftis aufführen. Jebe berfelben tritt in ber Geftalt bes Gottes, beffen Rraft fie vorstellte, mit benfelben Baffen und ben ibm jugeborigen Baban (Reit: thier, Fahrwagen) im Kampfe auf. Die Gafti bes Brama, umgurtet mit einer weißen Schnur, einen boblen Rirbis (ben Baffertopf, ben Brama gewöhnlich als Buffer in ber Sand hat) tragend, fommt in einem Bagen von Schwanen gezogen; Mabeswari reitet auf einem Stiere und tragt ben Dreigad, eine große Schlange als Ring und ben Mond als Ebelgeftein; Raumari tragt eine Lange in ber Band und fist auf einem Pfau; Baienavi

fist auf einem Abler (bem Garuba) und hat Schnede, Burficheibe, Reule, Bogen und Schwert. Die Gafti bes Wifchnu als Gber, ericheint in ber Geftalt biefer Avatar und zugleich Marafinbi, Die Kraft Bifchnu's, in ber Avatar als Mannlowe, gang als Narafinha mit aufftraubender Dahne, bie bis jur Schar ber Sterne reicht; Inbri, gang bem taufendaugigen Inbra gleich, ift mit dem Donnerkeile bewaffnet und reitet auf bem Ronige der Elefanten. Dann beißt es im Purana: Bulest tam bie furchtbare Rraft, mit Damen Efchanbifa, welche aus bem Rorper ber Dewi (b. b. Bhavani) fprang, fcbredlich und heulend wie hundert Schafals; fie ift Aparabichita, Die Unüberwindliche, und Ifana, bie Berrin, bas Saupt mit bunteln geflochtenen Loden umwunden. Diefe Rraft nun ift eben die Durga, aber bem Ungeheuer erscheint fie als Schredliche Rali. Es Scheint, bag alle bie übrigen Galtis nur da find, um bie in ber Kraft ber Durga liegenben einzelnen Rrafte zu personificiren. Es find Abstrahlum gen, die in bem Ginen Sauptstrable Durga gusammen fließen, und biefe Stee stellen in ber That einige Mothen auf, indem fie ber Durga acht Gefichter, 16 Urme und Sande und alle Baffen ber übrigen Gotter geben. In einem Buche Tichandi, bas Bilfins anführt, reitet bie Durga auf einem Lowen in ben Rampf, ben ihr ber Berg Dimavat ichentte. Mabisafur erfcheint in Geftalt eines Buffels, bat aber bas Bermogen allerlei anbere Geftalten angunehmen. Endlich fest Die Bottin ben Sug auf ben Ropf beffelben und hauet biefen mit einem Streiche ab, aber in bem Mugenblide tritt aus bem Salfe ber Dber theil eines Menfchen hervor und will ben Rampf forts fegen, boch die rechte Rlaue bes Lowen wehrt bem Streiche, und die Gottin erlangt baburch ben vollen Gieg, baß fie bem Ungeheuer ben Spieß burch bas Berg ftoft.

Dach Solwell in feinen bifforifchen Rachrichten übet Sinbuftan wird ber Rampf ber Durga, die von ibm ims mer Drugah genannt wird, im Angtorrah Bhabe alle gorisch genommen. Gott, ber Emigselbstanbige, beißt es bafelbft, hatte ben Inbra, bas Princip bes Guten, und feine Nachfommen zu unumschrantten Berrichern ber Belt bestimmt. Dies erregte ben Reib bes Dabisafur; er en flarte Inbra ben Rrieg und gwang ihn im britten Belt alter jur Flucht. Run berrichte Dabisafur und auf ber Erbe verbreiteten fich alle Urten Lafter. Boll Mitleids gegen ben Jammer ber Menfchen riefen Inbra und bie anbein Dewetas bie brei erftgeschaffenen Befen an, bag fie ben Ewigen anflehen mochten, das Unheil von Mabisafur's Berrichaft abzuwenden. Da erhielt benn Bhavani Er laubniß, in Gestalt ber Durga auf bie Erbe herabiufteigen. Sie kam nun herab als Tugend, die manchen Sieg über bas Bose erkampft, aber ben endlichen Sing erst einst erringen und bann die Weltregierung bem In-bra wieber übergeben wird. Die Bestegung bes Mabisafur burch Durga wird alfo nur als prophetisches Bild von bem einstigen vollkommenen Giege bes Guten über bas Bofe verftanben.

Man feiert ber Durga jahrlich zwei große Fefte. Das erfte fallt auf ben fiebenten Tag nach bem Rem monbe im Marz, und ift alfo ein Fruhlingsfeft. Es wird

mit froben Mablzeiten, Tang und Gefang gefeiert und in ben Gangeslandern werben allegorifche Mufzuge angestellt, bei benen bas Bilb ber Gottin umbergetragen und gu= lett in ben Ganges geworfen wirb. In ben obern Gans gestanbern geschieht um biefe Beit bie Ausfaat und fo fonnte wol Durga an bemfelben als bie Gottin anges feben werben, welche alles bem Gebeiben ber Fruchte Rachtheilige abwenden foll. Das zweite, allgemeiner gefeierte und noch beiligere Feft fallt auf ben fiebenten Zag nach bem Neumonde im September, bauert ebenfo lange, gewöhnlich neun Tage, und wird noch froblicher mit Schmaus, Mufit, Zang und allegorischen Proceffios nen begangen. Much jest wird beim Schluffe bas um-bergetragene Bilb ber Gottin in ben Ganges geworfen und gefagt, fie fei nun wieder zu ihrem Gemahle gurude gefehrt. Es ift offenbar ein Erntebantfeft. Durga hat bie Bitten erhort und bie Feinde ber Fruchte gurudge= Schlagen. Rhobe ift geneigt, bies fur bie Sauptbebeus tung bes Rampfes ber Durga anzusehen, indeffen mochte auch bie oben angeführte allegorische nicht zu verwerfen fein, ba fie mit bem Beifte bes Alterthums und ben Philosophemen über ben Rampf bes Guten mit bem Bofen gang übereinstimmt.

Noch findet man auf der zweiten Tafel bei Holswell eine bramanische Abbildung des Kampses der Durga. Diese besindet sich in der Mitte in Siwa's Gestalt, mit zehn Handen und allen Wassen der Hindugotter. In den beiden vordersten halt sie den Dreizack des Siwa und die Schlange, welche den unter ihr besindlichen Asur umschlingt, während die Göttin im Begriff ist, ihm den Speer ins Herz zu stoßen. Sie steht auf dem Löswen, der aber die Gestalt eines Greisen angenommen dat und der Göttin im Kampse beisseht. Der Asur ersschaften wit menschlichem Kopse, aber der schon abgeschlagene Stierkopf ist unten zu sehen. Auf beiden Seizten des Hauptbildes sind kleinere Abtheilungen angebracht, die sass auch die Figuren in dem über dem Hauptbilde sich wölbenden Bogen zeigen theils einzelne Kämpse der Durga mit Riesen und Ungeheuern, theils Götter und Göttinnen der Hindus. Man sehe darüber Holwell a. a. D. S. 304 sg. (Riehter.)

a. a. D. S. 304 fg. (Richter.)
DURGERDAM, Dorf in bem Bezirke hoorn ber niederlandischen Provinz Nordholland, am Eingange bes V, mit einem Leuchtthurme. Die Einwohner beschäftigen sich größtentheils mit bem Fischfang in bem Jupbersee und Schiffbaue. (Leonhardi.)

DURHAM, eine Grafschaft in England, die ben Titel eines Bisthums ober einer Pfalzgrafschaft führt, grenzt im Norden an Northumberland, im Often an die Nordsee, im Süden an York, im Westen an Cumberland, und erstreckt sich von 15° bis 16° 25' dist. Länge, 54° 23' bis 54° 52' nordt. Breite. Ihre Größe besträgt 45½ Meisen; ihre Oberstäche ist im Nordwesten gebirgig, außerdem wellenformig eben. Bon den 610,000 Ucres, die sie enthält, kommen mehr als 144,000 aus Gebirgsland und haben sterilen und steinigen Boden. Das Peakgebirge (die sogenannten Upenninen Englands)

gieht fich burch bie Graffchaft und erreicht eine giemlich betrachtliche Sohe, bietet aber einen angenehmen Unblid bar, indem es meiftentheils bis an ben Gipfel mit Grun bekleibet ift. Einer ber hochsten Gipfel ift ber Kilhope Law, nordlich von Bear Sead, an ben Grengen von Morthumberland. Das ebenere Land ift fruchtbar, hat bie Schonften Weiben und ein feuchtes und im Gangen mil= bes Klima. Die Rufte ift mit boben, fcneeweißen Ralts felfen umgeben. Der Tees und Tine fliegen an ten Grengen ber Proving, Die Bear burch bas Innere berfeiben. Die Mineralquellen von Darlington und Bumoid werben wenig befucht. Unter ben Balbungen ift ber teesbaler Forft am bedeutenbften. Die Producte bes Landes bestehen in Getreibe, welches aber nicht bas Beburfniß befriedigt, in Gemufen, Flachs, Genf und Solg; in ben gewöhnlichften Sausthieren, unter benen fich pornehmlich die trefflichen Solberneffuhe und langwolligen Schafe auszeichnen; in Bilbpret, See = und Fluffichen; in Gifen, Blei, febr viel Steintoblen, vorzüglichen Dublfteinen, in Dewcaftle Grinbftone ober Schleiffteinen, Marmor, Ocher, Alaun und Salz. Die Einwohner, beren Bahl auf 208,000 steigt und bie in einer Stadt, neun Marktfleden, 230 Dorfern und überhaupt in 33,000 Saufern und 113 Kirchspielen wohnen, sind fehr gewerbfleißig. Die Gewinnung und Berarbeitung ber mineralifchen Producte beschäftigt febr viele Menschen. Die Ufer bes Derwent, ber Bear und bes Tees find mit Gifen-, Blei :, Bitriol :, Galmiaf: und Glasbutten, mit Sam= mermerten, mit Giegereien und Schmieben bebectt; auch gibt es viele Papiermuhlen. Mugerbem wird Leber bes reitet, es werden Topfe und Drell verfertigt, Die Er-Beugniffe ber gewohnlichen Gewerbe nicht gerechnet. Die Gegenstände ber Ausfuhr find Steinkohlen, Blei, Gifen in Stangen und verarbeitet, Schleif= und Dublfteine, Galg, Alaun, Bitriol, Galmiat, Glas, Papier, Leber, Drell, Dchien, Pferde, Butter, Rafe. Die Graffchaft bat ihren eigenen Rangler und ihr Rangleigericht, enthalt bie Lanbfige vieler reichen und angesehenen Englanber, und in der eisernen Brude zu Sunderland, welche fich 100 Fuß über das Baffer erhebt, sowie in der Binch-bridge, die in Ketten bangt und über ben Tees geht, zwei vorzügliche Baumerte.

Durham, die Sauptstadt ber gleichnamigen Grafsschaft, liegt auf einem Bügel, welchen die Bear umssließt, und ist ringsum mit einem Balle umgeben. Über den Fluß geben drei Brücken. An der dritten, welche zu anmuthigen Spaziergangen führt, beginnt die große, im I. 1825 eröffnete Eisenbahn, die nach Darlington und weiter dis in die Kohlenwerke führt. Sie hat in der Mitte einen Marktplatz, von welchem aus die engen Straßen nach allen Seiten den Berg hinunterlaufen und ihr das Unsehen einer Meerspinne geben. Der Marktplatz ift geräumig und hat in der Mitte einen, mit einer über dem Becken stehenden schonen Marmorstatue des Neptun geschmuckten Brunnen, der die ganze Stadt mit Basser versorgt. In der neuesten Zeit ist ein zweiter Platz anzgelegt, auf welchem die Kornmarkte gehalten werden. Auf einer großen freien Fläche, die sich aber 80 Fuß ers

ber Thronbesteigung ber Konigin Maria erhielt Tunftal feine Stelle im geheimen Rathe und balb auch bas neuers bings constituirte Bisthum gurud; weil er jeboch einer ber 15 Bifchofe mar, welche ben von Glifabeth gefoberten Eib verweigern zu muffen glaubten, murbe er nochmals feiner Burbe beraubt, unter ber einzigen Bergunftigung, bag er feine Tage in bes Erzbischofs Parter Saufe gu Cambeth beschließen durfte. Er ftarb im 3. 1559, und hat er, fo fcbreibt Camben, "von wegen feiner großen Biffenschaft und beiligen Lebens (Diemanbem bierin übel nachzureben) gleichfam fo viel, als bie andern Bifcofe von Durham alle gegolten, und ist unsets Britannien bochste Zierde gewesen." Der erste Bischof von Durham nach anglikanischem Ritus, James Pilkington, wurde im I. 1561 ernannt. Ihm folgten: im I. 1577 Richard Barnes, Bischof von Carlisle; 1589 Mathew Hutton (erhielt 1594 bas Erzbisthum Borf); 1595 Tobias Dat= thems (ebenfalls nach Dort verfett); 1606 William 3a= mes; 1617 Richard Reple, Bifchof von Lincoln (1627 nach Winchester verfett); 1627 Georg Mountaigne, Bifchof von London, erhielt 1628 bas Erzbisthum York; 1628 John Sowfon, Bifchof von Orford, ftarb 1631; 1632 Thomas Morton, Bifchof von Lichfielb und Co= ventry, farb 1659 in bem Alter von 95 Jahren; 1660 John Cofin, ftarb 1671; 1674 Rathanael Grem, Bifchof pon Orford; 1721 William Talbot, farb 1730; 1731 Chuard Chanbler, fruber Bifchof gu Lichfielb und Coventry, ftarb im Upril 1751; 1751 John Butler, fruber Bifchof zu Briftol und zu Galisbury, farb ben 28. Jun. 1752; Detober 1752 Robert Trevor, bieber Bifchof gu Gt. Davids; 1771 John Egerton, früher Bischof zu Bangor und zu Lichfield, ftarb ben 18. Jan. 1787; Thomas Thurslow, starb 1791; Shute:Barrington, früher Bischof zu Liandaff und Salisbury, ernannt 1741, starb ben 27. Marz 1826 in bem Alter von 92 Jahren; 1836 D. Maltby, bis: ber Bifchof von Chichefter. Unter biefen neuern Bis fcofen verbienen Grem und Chanbler befonbere Erwah: nung. Diefer vermachte, neben anbern milben Stiftun= gen, eine Summe von 3000 Pfund, von benen burftige Bitwen und Baifen ber Geiftlichkeit feines Sprengels bie Binfen genießen follen. Der Bifchof Grem bingegen erfaufte aus ber Confiscation bes ritterlichen Thomas Forfter (1715) bas Schloß Bamborough, an ber Rufte von Northumberland, bem Soly : Island beinahe gegenuber, und widmete baffelbe, mit andern bedeutenben Butern, ben Beburfniffen ber Rothleibenben. Dach feinem menfchenfreundlichen Billen ift ber obere Theil von Bam: borough : Caffle ju einem großen Kornboben eingerichtet, woraus, felbft in ben theuersten Beiten, ben Urmen ohne Unterschied ein Scheffel Beigen um vier Schilling verfauft wirb. Undere Bimmer, überhaupt 30 Betten, find fur bie Mufnahme und Bewirthung von Schiffbruchigen eingerich: tet; bei flurmifder Bitterung werben Patrouillen auf acht Meilen weit, langs bes Stranbes, ausgefenbet, um bers gleichen Berungludte aufzusuchen und in Pflege ju nehmen. Die Rathebralfirche von Durham, 411 guß lang,

Die Kathedralfirche von Durham, 411 Fuß lang, 80, und in ben Urmen bes Kreuzes etwa 170 Auß breit, ift als ein Werk bes Bifchofs Wilhelm von Carilepho,

in normannischem Styl und bewundernswurdiger Rubns beit gebaut, bat jeboch von allen fpatern Beitaltern Bus schie und Einschaltungen aufgenommen. Die walzenformigen Pfeiler haben 23 Fuß im Umkreise; an einigen Stellen sind sie im Bickzack, andere rautenformig gefurcht; mit schmalen ober spiralen Erbohungen. Die Bogen sind rund, mit Schnigwerk im Bickzack. Dben besinden sich amei Reihen von Galerien mit runben Bogen ober Dffnungen. Rund um die Rirche geht eine Roge von Dilaftern mit runden Bogen, die fich einander burchichneiben. Die Fenfter find oben ftumpf zugespitt. Die Grabmale von Ralph und Johann von Revil, Die einzigen Laien, Die bier in frubern Beiten beerdigt worben, haben von ben schottischen Gefangenen, bie man nach ber Schlacht bei Dunbar in biefer Rirche einfperrte, viel gelitten. Unbere, jum Theil ausgezeichnet fcone Grabmonumente, murben ju ben Beiten ber Reformation ober von Crommell's Scharen gerftort. Über bem Grabe bes Bifchofs Satfielb erhebt fich ber bifchofliche Thron. Un ben Geiten ber Rangel find bie vier Evangeliften in Schniewerk. Der Altarichrein zeigt wunderschone geschnitte Arbeit; an jes ber Seite find zwei Stuhle in Stein ausgehauen, als welche für gebrechliche Pilger bestimmt waren. hinter biefem hochaltare befand sich ber Reliquienkaften bes beiligen Guthbert, ber an Pracht feines Bleichen in England nicht fand. Beinrich VIII. ließ ben Leichnam ber aus nehmen, und auf berfelben Stelle begraben, bet bier beinahe gang ausgetretene Sugboden zeugt von ber Frequeng ber Ballfahrt. Beiterbin, an bem offlichen Enbe, fteht bie Rapelle ber Reun-Beiligen, alfo genannt nach ber Babl ihrer Altare, ein fcones Dufter von frubem englischem Style. Über jebem Altare ift ein fcones Fenfter angebracht, über alle aber erhebt fich bas Fenfter ber heiligen Katharina, fo genannt, weil es bem Rabe diefer Beiligen abnlich. Die Strahlen beffelben find von gierlicher Steinarbeit. Mule Fenfter an Diefer Geite Des Schiffes find jugefpitt und muffen baber fpater als ber Saupttheil bes Schiffes entstanden fein. Die Galilet ober Lady Chapel (Frauenkapelle) liegt an bem Beffenbe ber Rathebrale und zeigt ben normannifchen Stol, ber jes boch junger als jener bes Schiffes. Gie enthalt eine breifache Reibe von runden, gefappelten Gaulen. Die Bogen find rund und unten im Bidgad ausgehauen. Die gange Stelle mar ben Pilgerinnen angewiefen, als welcht bei Strafe bes Rirchenbannes in offlicher Richtung eint genau vor bem Tauffteine gezogene Linie nicht überfdrie ten burften. Der Gage nach rubrte bes beiligen Guth bert Ubneigung für bas weibliche Gefchlecht von eine falfchlich gegen ibn erhobenen Unflage ber, Quasi filiam regis decepisset, oppressisset atque impregnasset, ubi ipso orante, fornicaria criminatrix a terra absorpta fuit. Geine echte Legende weiß nichte von biefer Ergablung, Die vielmehr mit ungezweifelten That fachen im Biberfpruche ftebt. Glaubwurdiger ift Cam bens Bericht: "Un welchem Orte Sugo Pudfen vor 30 ten einen Bau angefangen, worin (ich rebe aus einem alten Buche) ben Beibern zu geben erlaubt mar, bamit fie, weil fie in ben innerften Ort, wo die beiligen Ror

per lagen, leiblicher Beife nicht eingehen burften, ben= noch einen Eroft aus ber beiligen Betrachtung fcopfen Fonnten." In ber Galilee befindet fich bas Grab bes ehrwurdigen Beda. In ber Sacriftei wird noch bas prachtige, aus ben fatholifchen Zeiten berruhrenbe Gil= bergefdirr, nebft funf febr toftbaren Deffegemanbern, aufbewahrt. Die beiben weftlichen Thurme werben burch ben Thurm verdunkelt, ber fich in ber Mitte bes Schifsfes 223 fuß hoch erhebt, und ber, nach Innen zu offen, ben großartigen Ginbruck bes Tempels gar febr erhöht; bon Mugen hat er reiche Bergierungen im normannifchen Style. Die bedeutenden Reffe von den Capitulargebaus ben find an verschiedenen Stellen ausgebeffert und mo= bernifirt. Das Capitelhaus, ein zierlicher normannischer Bau, in bem viele ber alten Bifchofe begraben, ift verfcmunden, Die alte Fraterie von bem Dechanten Gubbury in eine schone Bibliothet verwandelt worden. Die Rreug-gange find im Perpendicularstyl erbaut, die Curien ber Dignitarien und Prabendarien dagegen, bis auf die fcone achtedige Ruche ber Dechanei, Berte ber neuern Beit. Muf ber Rachbarfchaft Berlangen hatte Gromwell biefe Gurien ju einer Urt von Universitat gewibmet, bie aber balb nach feinem Tobe fich auflofte. Bur Beit ber Deformation murben bes Domcapitels Gintunfte, nach Dugbale ju 1366 Pf. 10 Ch. 5 Ds., nach Speed ju 1615 Pf. 14 Sh. 10 Ds. berechnet. Die bischoflichen Einkunfte betrugen 2821 Pf. 1 Sh. 5 Ds. Die beiben letten Bischofe bezogen wenigstens 16,000 Pf. jahrlich, bie jedoch burch die beabsichtigte Resorm auf die Salfte berabgefett werden follen. Much bie Grengen ber Diocefe und bie weltliche Berrichaft bes Bifchofs werben bebeutenben Befchrankungen nicht entgeben fonnen. - Schon in frühern Zeiten mar biefe Berrichaft manchem Wechfel ausgefest. Das gand felbft, woraus Durhamfbire erwachfen, foll bereits von ben fachfifden Ronigen bem beiligen Cuthbert geopfert worden fein uud heißt baber nicht felten in Urfunden St. Cuthbert's Erbe. Bon Bilbelm's bes Eroberers und bes Bifchofs Balcher Beiten an bilbete bas Stift fich allmalig zu einer Pfalge graffchaft aus, baber auch verschiedene Bifchofe in ihrer pfalggraflichen Eigenschaft fich eines Reiterfiegels bedien= ten. Gie hatten bas Recht, Muflagen gu erheben, mit Schottland einen Waffenftillftand ju fchließen und alle ftreitbaren Manner bes Bisthums vom 16. bis jum 60. Sabre aufzubieten. Gie fonnten ein Parlament gufam: menberufen und Barone ernennen, Die barin Gig und Stimme haben follten. Gie fonnten, mit bem Purpur= rode befleibet, Tobesurtheile aussprechen. Gie fonnten Munge pragen, Gerichtehofe anordnen und in ihrem eigenen Ramen Cbicte ausfertigen. Gie gogen confiscirte Guter ju ihrem eigenen Dugen ein, vergaben eine Denge von Umtern und ubten fo viele und fo bedeutende, ge= wobnlich ber Krone vorbehaltene Borrechte aus, bag fie füglich als eine Zwischenmacht fur Schottland und Enga land angefehen werben fonnten. Biele Barone bes ers ften Ranges und eine gablreiche Ritterfchaft waren ihnen Bie anderwarts fam auch bier bas Sprachwort, unter bem Rrummftab ift gut wohnen, in

Unwendung. Die Infaffen, Theilnehmer an ben großen Privilegien ihrer Kirche, gelangten frubzeitig ju bem Ge-fuble ihrer Unabhangigfeit und verweigerten bem unternehmenden Konige Chuard I. ihre Mitwirfung gu feinen schottlandischen Feldzugen. "Denn fie fagten, baß fie Saliwerts Folkes, ein Bolk jum beiligen Berk bestellet, fenen, und ihre Guter unter ber Bedingung, G. Guth: berth's Leib ju fchirmen, hielten; fie burften auch bes Bisthums Grengen, Tees und Tone, weder fur ben Ro-nig, noch fur den Bifchof überschreiten." Dergleichen Unfpruche fcheinen Couard's Barte gegen Durham ges fcharft ju haben. Bas er aber nahm, bas murbe burch bie fpatern Bifchofe mehrentheils wieder eingebracht, fobaß fie fich fogar eine eigene Abmiralitat gulegen konnten und Borbabmirals ber angrengenben Gee maren. Beinrich VIII. vernichtete ben größten Theil jener Berechtigungen und Couard VI. fogar bas Bisthum felbft, aber Die von ber Ronigin Maria bewerfftelligte Reftauration mar fo voll= ftanbig, bag ber Bifchof James Pilfington es fich bei= geben laffen fonnte, Die confiscirten Guter von Rarl Des vil, dem Grafen von Bestmoreland, so weit fie in bes Bisthums Grenzen gelegen (wie 3. B. ber Revil Stamm= fig Raby Caftle), ju fobern, und bag es eines Parlas mentschluffes bedurfte, um ibn abzuweifen. Das Parla: ment fprach ber Ronigin bie Confiscation gu, aus bem Grunde, weil fie, bie Monarchin, fowol ben Bifchof als auch bas Bisthum mit großen Roften aus ber Mufruhrer (ber Grafen von Weftmoreland und Northumberland und anderer Ratboliten) Rachen geriffen und errettet habe. Beil bas Stift lange als ein befonderes Furftenthum betrachtet murbe, fo schicfte es auch feine Deputirte gum Parlament. Erft unter Rarl's II. Regierung erhielt Durbamfbire biefes Borrecht. - Des Bifchofs ordentlicher Bohnfit ift ju Bishops Mudland. Er folgt im Range unmittelbar nach bem Bifchofe von London, befist ben Drt Gabberg als eine Graffchaft, ift oberfter Sherif von Durhamfbire, und ernennt nicht nur feinen Stellvertreter in biefem Umte, fondern auch als Berr ber Stadt und Pfalggrafichaft, ju allen Gerichts: und Municipalamtern (Alles bas wird jest wegfallen, um fo mehr, ba fcon in Pennant's Beiten biefes geiftliche Regiment mancherlei Rlagen von Seiten ber Infaffen ber Graffchaft verans lafte). Die Pfrunden, die er gu vergeben bat, geboren gu ben reichften. Gein Wappenschild zeigt im blauen Felbe ein golbenes Rreug, von vier filbernen Lowen begleitet. (v. Stramberg.)

Durias, f. Dora, Durius,
DURIO Rumph. Gine Pflanzengattung aus ber letten Ordnung ber 18. Linne'schen Classe und aus ber naturlichen Familie ber Bombaceen Runth's (Malvaceen Juffieu's). Char. Der Relch nadt, funflappig; funf Corollenblattchen, welche furger als ber Relch find; jabl= reiche, aftige, ju funf Bunbeln verwachfene Staubfaben, mit gewundenen Untheren; ber Briffel colinberifc, mit rundlicher Rarbe; bie Frucht beerenartig, fugelig, mit furgen Stacheln befest, funffacherig; jedes Sach enthalt vier ober funf Samen, in einer breiartigen Maffe. Die einzige bekannte Urt: D. zibethinus Linn. (Lamarck illustr. t. 641, Durio Rumphius amb. I. p. 99. t. 29) wachst in Offindien und den dabin gehörigen Infeln, mahricheinlich auch im futlichen China, wild und vielfach angebaut, als ein ftarter, oberhalb aftiger Baum mit graugelber Rinbe, abmechfelnben, furggeftielten, ablangen, langzugefpiten, gangrandigen, oben glatten, unten graus roth : fcuppigen Blattern und weißgelben, bufchelformig auf bem Stamme ober ben 3meigen ftebenben Bluthen. Die Frucht, auf Malaiifch Duriaon, Durene ober Dury (baber ber Gattungename) erreicht die Große eines Menschentopfes, bat eine bide, außen fachelige, bei ber Reife gelbe und oben aufspringende Rinbe. Die Sacher ber Frucht find ungleich, mit einem weichen, weißen, rahmartigen Breie gefüllt, welcher bei benen, bie fich an ben zwiebelartigen Geruch gewohnt haben, für einen Lederbiffen gilt. Die Bibethkaben find febr begies rig banach, baber ber Trivialname. Die Samen find von ber Große einer Saubohne und werben geroffet gegeffen. Die Fruchte balten fich, nachbem fie vom Baume abgenommen worden find, nur wenige Tage und follen augenblidlich verberben, wenn fie in Beruhrung mit Betelblattern gebracht werben. Dieselbe Eigenschaft be-mertte ber Tesuit Boym bei einer dinefischen Frucht, welche er du-liam nennt, vielleicht unfer Durio. Die Betelblatter gelten auch fur ein unfehlbares Gegenmittel bei benjenigen Dagenbeschwerben, welche eine Folge bes unmäßigen Genuffes ber Duriofruchte find. Durio Adan-

son ist Artocarpus Forster. (A. Sprengel.)
DURIS, 1) von Samos, Zeitgenosse des Ptolemaus Philadelphus. Sicero (ad Attic. VI, 1) rübmt ihn als einen sorgfältigen Geschichtschreiber. Bon seinen vielen Schriften, deren bei Plinius, Plutarch, Stradon, Athenaus u. A. gedacht wird, ist keine auf uns gekommen. Das Berzeichnis dieser Schriften s. bei Vossius, De Historicis graecis p. 96 sq. Bossius unterscheidet von ihm einen andern dieses Namens, der über Malerei und Toreutik geschrieben hat. — 2) D. von Elaa in Aolis, von welchem in der Anthologie ein Epigramm auf die überzschwemmung von Ephesus ausbewahrt (Ant. gr. ed. Jacobs. T. II. p. 59), von welchem aber sonst nichts weister bekannt ist. Dieses Ereignis fällt in die Zeit des Königs Lysimachos. (H.)

DURIUS, bei ben griechischen Schriftstellern Aovpros, Aovolas, Awolas und Augros genannt, ist der
jetige Duero in Spanien und Portugal. Nach Stras
bon (III. p. 153, 162) und nach Plinius (H. N. IV, 34)
entsprang er in Keltiberien im Gebirge Joubeda bei den
Pelondonen (Ptolem. II, 5) und floß bei Numantia und
Segnentia, jett Siguenza, einer der ansehnlichsten Städte
der Keltiberier, vorbei. Stradon hat aber Serguntia,
welches nirgends sonst genannt wird. Es scheint daher
nur auf einem Bersehen Stradon's zu beruhen, obgleich
auch Seguntia nicht unmittelbar am Durius lag; aber
diese Stadt war bekannt genug, um die Richtung des
Flusses damit ungesähr zu bestimmen. Beiter floß der
Durius durch das Gebiet der Arevaker und Baccaer,
trennte Asturien von den Bettonen und Lusitanien von
den Galläkern. Er war bei den Alten 800 Stadien auf-

warts schiffbar (Strab. l. l.); seine ganze Lange aber betrug nach Marcianus herakleota (peripl. p. 43. ed. Huds.) 1970 Stadien, welches mit ben neuern Messungen fast gleichkommt. Er wird baher von Plinius mit Recht zu den größten Flussen hispaniens gerechnet. Daß er Goldfand mit sich suhre, bezeugt Silius Italicus (I, 234).

DURLACH, Stabt und Dberamtsfit im großbergoglich : babifchen Mittelrheinfreife, ehemalige Sauptftabt bes baben : burlachischen Landes und Refibeng ber Darts grafen ber bavon benannten Linie, welche jest auf bem großherzoglichen Throne bluht, auch Baterftabt bes beruhmten europaischen Unnalenschreibers Dr. Ernft Lubmig Poffelt und bes berühmten Dechaniters Ritters von Reichenbach, fowie mehrer anberer gelehrten Danner, belbenmuthiger Furften und gefchickten Runftler '). Die Stadt liegt in einer gefunden und angenehmen Umgebung an ber Pfing und am Sufe eines langen und boben, gang mit Bein : und Dbftgarten und Getreibefelbern bebauten Berges, welcher bier mit einem alten Thurme auf feinem Gipfel ber Thurmberg beißt, 13 teutsche Deile öfflich, etwas gegen Guden abweichend, vom Rheinstrome und in berfelben Richtung & teutsche Meile von ber jegis gen großberzoglichen Refibengftabt Rarlerube, wobin eine fcnurgerabe, beiberfeits mit herrlichen italienifchen Pappeln begrengte Strafe, und ihr gur Geite ein mit Schleußen versehener und fur fleine Schiffe fahrbarer Ranal, ber fein Baffer von ber Pfing erhalt, fich fpater mit ber Alb vereinigt und hauptfachlich jum Steinführen aus ben burlacher und grotinger Steinbruchen bestimmt ift, auch feit bem 3. 1824 bie merkwurdige etwa 20,000 gus lange eiferne boppelte Robrenleitung gieht, welche Rarisrube mit Erinfmaffer verfieht.

Der oben berührte Thurm wird seiner ersten Anlage nach für römischen Ursprungs?), sein bermaliger Bau für ein Werk des Mittelalters 3), und Durlach selbst mit guten Gründen für das alte Budoris gehalten, welches Claubius Ptolemaus im zweiten dristlichen Jahrhunderte zu den Städten Germaniens zählt, und in seinen geographischen Taseln an den Rhein setzt. Allein im Mittelalter lag hier hart an dem großen Forste Luzhardt eine große Lachon (Lache, See), von welcher man heute noch Spuren sieht. Sie wurde ausgetrocknet, in fruchtbares Gesilde umgewandelt und der Ort dürre Lache oder durch die Lache 3) genannt. Durlach wird zum ersten Male aus dem J. 1056 gehört 5). Es lag in dem Pfinzgaue des Herzogthums Rheinfranken 7) und war eine Bessihung des Grasen Berthold von Henneberg, der in die

<sup>1)</sup> Sie find genannt bei Siegmund Friedrich Gehret, Kleine Chronit von Durlach, 1. Ih. (Karisruhe 1824.) S. 187, 188, und biographische Rachrichten von mehren enthält berseihm Chronit 2. Ab. (Mannheim 1827.)
2) f. Kolb, Lexison tes Großherzogthums Baben I, 241, und Gehres, Chronit zon Durlach I, 2—5.
3) Man fand barin die Jahrzahl 1226.
4) Hiervon umftändlich Apragmon (Staatsrath Perzog) in Schreiber's vaterländischen Blättern 1812. Rr. 8. S. 57—63 und Rr. 9.
5. 65—70.
5) Fecht, Geschichte ber babischen Landschaften III, 93.
6) Fecht ebend. S. 94.
7) Kremer, Geschichte bes rheinischen Franzlens, S. 82, 83, 91—95.

fen Gegenben, reich begutert im 3. 1110 bas 3 Meile weftlich von bier gelegene Benedictinerflofter Gottsau ges ftiftet hat 8). Bon seinem Geschlechte, welches im 3. 1139 erlosch, fam Durlach an bie Sobenstaufen und wirb im 3. 1196 als eine Stadt Bergogs Konrab von Frans ten und Schwaben, Raifer Friedrich's I. britten Sohnes und Raifer Beinrich's VI. Bruders, erblicht, welcher auf feinem Buge gegen Bergog Berthold V. von Bahringen bier nachtlagerte und im Bersuche eine biefige fcone Burgersfrau ju feiner Luft ju zwingen, ermorbet murbe. Der Ort, wo biefe That geschah, wird heute noch bas Konigsgaßchen genannt 9). Im 3. 1227 tritt Kaiser Friedrich II. die Stadt Durlach als Eigenthum, die Stadt Ettlingen als Leben und bie Stabte Sunnesheim und Eppingen pfandweise an Markgrafen hermann V. von Baben gegen die Salfte ber Stadt Braunschweig ab, welche Salfte biefem Markgrafen wegen feiner Gemablin, Ermengarb, einer Tochter bes eben in Diefem Sahre obne mannliche Nachkommenschaft verftorbenen Bergogs Beinrich bes Schonen von Sachfen, erblich zugefallen mar 10). 3m Rriege, ben Raifer Rubolf ber Sabsburger gleich nach bem Untritte feiner Regierung gegen mehre Reichs= ftanbe gur Bieberherstellung ber kaiferlichen Dacht bis jum 3. 1276 führte, murben auch dem Markgrafen Rubolf I. von Baben nicht nur allein bie bem Reiche ent= zogenen Schloffer wieder abgenommen, fondern auch feine eigene Stadt Durlach von ben Raiferlichen erobert und bis jum Frieden in Befit behalten 11). Im Rriege, welchen ber genannte Markgraf Rubolf I. mit Konrab von Lichtenberg, Bifchof von Strasburg, vom 3. 12791281 führte, murbe bie Stadt Durlach abermals eingenommen, geplundert und in Brand geftedt 12). Bauernfriege ftedte auch Durlach im 3. 1525 bie Fabne bes Mufrubre auf, fagte ihrem Landesfürften ben Gebor= fam auf und nahm 2500 aufrubrifche Bauern in feine Mauern auf 13).

Vom J. 1533 an bis in bas J. 1802 war Durlach eine Münzstätte 18) und vom J. 1529—1787 hatte es auch eine Buchbruckerei, besonders deswegen merkwürdig, weil in den J. 1529 und 1530 ein Theil der heiligen Schrift, wie sie von Dr. Luther ins Teutsche übersetzt wurde, von ihr ausging 15). Im J. 1565 verlegte Markgraf Karl II. die Residenz der Ernestinischen oder pforzheimer Linie des Hauses Baden von Pforzheim nach Durlach, erbaute auf der Stelle, wo schon sein Bater, Markgraf Ernst, ein kleines Lust- oder Jagdschloß angelegt hatte, das weitläusige und prächtige Residenzschloß Karlsburg 16), verschönerte durch verschiedene Einrichtun-

gen und befonbers burch Erbauung neuer Thore bie Stadt, welche ihm baber aus Danfbarfeit feine Statue auf bem Marktbrunnen errichtete, bie heute noch bafelbft gefehen wirb. Bon bem 3. 1583-1586 wurde bas ehemalige berühmte biefige Gymnasium illustre, Ernefti= num und Furftenfchule genannt, von Markgraf Ernft Friedrich unter bem vorzuglich thatigen Beiftande feines Ranglers und Rirchenrathbirectors Martin Uchtfynit (Ume= lius), feines Generalfuperintenbenten Dr. Ruprecht Durr und feines Rathes Dr. Johannes Piftorius Nibbanus gestiftet und eingerichtet 17). In bem bekannten frangofischen Mordbrandfriege gegen bie Pfalz und gegen gang Teutschland wurde Durlach von einer frangofischen Beeresabtheilung burch Capitulation eingenommen, allein gegen bie Bebingungen bes Bertrages unter Disband: lung ber Einwohner ausgeplundert, und am 6. Erntemo: nats 1689 unter Leitung bes berüchtigten Brigadegene-rals Melac bis auf funf fleine Saufer abgebrannt 15). Gegen bas Enbe bes 17. Jahrh. war es auf feinem als ten unregelmäßigen Grundplane gang neu wieder aus ben Ruinen emporgeftiegen und auch bie Wiedererbauung bes Schloffes Karlsburg im 3. 1698 begonnen. Allein ber fpanische Successionstrieg unterbrach im 3. 1703 biefen Schlogbau und nur ber vierte Theil beffelben, wie er heute noch gefehen wird, fam ju Stande. Denn im 3. 1715 ermablte Markgraf Rarl Bilbelm bas eben von ihm gegrundete Rarleruhe gur Refideng und ichon im 3. 1718 gingen Die bochfürftlichen Ditafterien babin ab. 3a im 3. 1724 wurde auch bas Gymnasium illustre in bie neue Refibengftabt verlegt und ftatt beffelben in Durs lach bas heute noch bestehenbe Padagogium eingerichtet. Die übrigen Merkwurdigkeiten und sehenswerthen

Gegenftande in Durlach find: Die im großherzoglichen Schlofgarten aufgeftellten 13 altromifchen Dentmaler 19), welche an verschiedenen Orten bes Großbergogthums gefunden murben und worunter fich vier befonbers merf= wurdige Leufen = ober Grengfaulen befinden; ber in bem= felben Garten prangende, 250 Sahre alte Cichenbaum, ber 140 Fuß hoch und funf Fuß im Durchmeffer bid ift; bie evangelische Stadtpfarrfirche mit ihrer berühmten portrefflichen Orgel; bas Rathhaus mit ben barin befind: lichen gemalten Bilbniffen babifcher Furften; bas großbergogliche Domanialverwaltungsgebaube, worin fich bie Sauptfellerei bes gangen Großherzogthums mit bem megen feiner Beitlaufigfeit und megen ber Menge, Große und Schonbeit feiner Faffer febenswerthen Soffeller befindet; bas megen feiner Formiconheit und Conftruction febenswerthe, von bem ehemaligen Dberbaudirector Beinbrenner im 3. 1823 erbaute Brunnenhaus, und ber Brunnenthurm mit bem vom Mechanifer Saberftrob erfundes nen und ausgeführten, burch feinen finnreichen und einfachen

<sup>8)</sup> Merian, Topograph. Sueviae, p. 61. Went, Kasenselnbog. Gesch. 2. Absch. §. XX — XXIII.; s. übrigens ben Art. Gottesau. 9) Umständlich hiervon Gehres in ber angeführten Chronik, 1. Th. S. 24 und 25, und Fecht III, 94. 10) Sachs, Badische Geschichte, 1. Th. S. 346, 347. 11) Sachs II, 20—23. 12) Sachs II, 24. 13) Sachs III, 179. 14) Bon ben baselbst geprägten Münzen s. Gehres, Chronik I, 76—31. 15) Bon ben Schriften überhaupt, welche aus dieser Druckerei ausgegangen sind, s. Gehres in ber angef. Chronik I, 70—76. 16) Umständlich von diesem Schlosse Gehres I, 91 fg.

<sup>17)</sup> Geschichte bieses Gymnasiums bei Gehres in ber angef. Chronik II, 1—105.

18) Umständliche Erzählung bei Gehres I, 116—123.

19) Umständlichen Bericht von biesen Aleterthumern bei Wielandt, Beiträge zur ältesten Geschichte bes Landfrichs am rechten Rheinuser von Basel bis Bruchsal (Karlseruhe 1811), S. 164 fg. und S. 202 fg., und bei Gehres I, 35—50.

Mechanismus bochst merkwurdigen Saug: und Drud: werke, wodurch das Trinkwasser nach 13 Rohrbrunnen der Stadt Durlach und nach 40 Rohr: und Springs brunnen der Residenzstadt Karlsruhe getrieben wird 20).

Mugerbem befinden fich in Durlach ein Dberamts= baus, eine Caferne, ein Reithaus mit Cavalerieftallungen und ein Militairhofpital, aber fein Burgerhofpital; bafur mehre funbirte Stadt = und Ulmofencaffen und eine Bur= gerwitmen : und Baifencaffe. Die Stadt Durlach über= haupt hat 500 Gebaube, vier Thore, funf offentliche und 14 Privatrobrbrunnen, 25 offentliche Pumpbrunnen und 80 bergleichen in Privathaufern. Ihre Bevolterung beffeht jest, einschließlich bes Alleehauses und Umalien= babes, zweier außerhalb ber Stadt liegender Bergnus gungsorte, fowie bes Lamprechtshofes, bes Rittnerthofes und bes Beilers Thomashaustein, in 954 Familien und 4480 Bewohnern, von welchen einige wenige Juden und Mennoniten und etwa 15 Ratholifen find, die bier eben-falls eine Pfarrei und fur ihre Undachtsubungen ein im Schloffe ihnen langft ichon eingeraumtes Local haben. Die Stadt nahrt fich hauptfachlich vom Ader :, Dbft= und Beinbaue, von Sandwerfen und vom Sanbel, fur ben ibre politische Lage febr gunftig ift. Gie befitt 2943 Morgen Uderfeld, 2143 M. Biefen, 650 M. Bein= berge und etwa 3000 M. Balb. Die Dbffcultur ift bier febr weit gebieben und producirt eine große Menge bes edelften Obstes. Der Wein wird ebenfalls in großer Menge, aber von geringer Gute erzeugt. Reben bem Getreibe und anbern Felbfruchten wird befonbers viel Rrapp gebaut und bier verarbeitet. Der hiefige Getreibes martt ift einer ber betrachtlichften im Großbergogthume Baben; er wird jeben Samftag, und Sahrmartte wers ben vier im Jahre gehalten. Roch bat Durlach eine Fayencefabrit, Die fcon feit bem 3. 1723 befteht, feit 1749 unter ber Firma Joh. Abam Bendifer und Com= pagnie blubend ift, gegenwartig 50-60 Arbeiter bes fcaftigt und bebeutenbe Geschafte im In: und Auslande macht. Die Ginfunfte ber Stadt Durlach, welche ihr aus Berpachtung ihrer Schaferei und eines Theiles ihres oben angegebenen Gemeinde: Grundeigenthums, von meldem jedoch 275 M. Uder und 550 M. Biefen, an Die einzelnen Burger gur Benutung abgegeben werben, fowie aus bem Bertaufe bes Grafes ihrer Biefen, bie nicht verpachtet werden, zufließen, belaufen fich auf bie jabrliche Summe von 29-30,000 Gulben; ba bingegen find aber auch die Musgaben ber Stadt wegen bes in einem Theile ber Gemarkung nothwendigen Entwafferungstanale= und Brudenbaues und megen ber aus bem Revolutions: friege Franfreiche gegen Teutschland berruhrenden Schulbenlaft febr bebeutenb.

Bum Oberamte Durlach geboren nebst ber Oberamtsstadt bie Marktsleden: Grobingen mit ber Burgruine, Konigsbach mit einem Schloffe und Beingarten; bie Pfarrborfer: Berghausen, Grunwettersbach, Durrenwettersbach, jest hohenwettersbach mit einem Schlosse, DURMERSHEIM, Pfarrborf im großherzoglich-bw bischen Oberamte Rastatt, 14 teutsche Meilen nordöstlich von der Oberamtestadt und & Meile vom Rheinstrome, an der Pfedberbach und an der Ertraposistraße von Rassatt nach Muhlburg und Karlsruhe, mit der hierher ges hörigen 1½ Meile nördlich auf einer Anhöhe entlegenen berühmten Wallfahrtssirche Bickesheim, nebst dem anliegenden Hose 1490 Einw. in 320 Familien, die alle, die auf einige wenige Evangelische, Katholiken sind. Gedachte Wallfahrts = und Pfarrkirche Bickesheim, welche viele merkswürdige Alterthümer enthält, wurde vom Markgrasen Rudolf I. von Baden, der in einer historischen Nachricht Markgraf von Durmersheim genannt wird\*) und seiner Gemahlin Kunigunde, einer geborenen Gräsin von Eberssiein, um das I. 1250 erbaut; ihre erste Stiftung aber rührt nach einigen Geschichtschreibern von Kaiser Heinrich dem Bogler und bessen Gemahlin Mechtibe her, und ihre zweite Stiftung oder Wiedererneuerung wurde nach Andern vom Markgrafen Herrmann IV. von Baden um das I. 1170 vollbracht. (Th. Alfr. Leger.)

DURNHOLZ, Martt bes brunner Rreifes von Mahren, an bem linken Ufer ber Tana, ift ber Sauptort einer in fruchtbarem Boben gelegenen, vielen Beinbau befigenden Berrichaft, gu ber auch noch die Dartte Unter bannowig und Trestowig, feche Dorfer und ein Untheil an Irrit gehoren. Die gesammte Berrschaft gablte im 3. 1790 bei einer landtafligen Schatzung von 452,576 Gulben, 1413 Saufer und 7787 Seelen. In ber zweiten Salfte bes 12. Jahrh. war Durnholz bas Eigenthum bes Bilbelm von Raunis, ber als Grunder bes ciffers cienfer Nonnentlofters zu Ranig in Urfunden vortommt, und ber herr Bilbelm von Durnholz, ber im 3. 1240 augleich bas benachbarte Difolsburg als Leben befag, if ohne Zweifel ein Abkommling, vielleicht ein Gehn jenes Bilhelm von Raunig. Die Lichtenfteine, feit bem 3. 1249 Eigenthumer von Nifoleburg, erwarben ums 3. 1380, bas mittlerweile auch in ben Sanden berer von Barten berg gewesene Durnholz, und bie herrschaft blieb ihnen, bis Georg Bartmann von Lichtenftein fie im 3. 1583 an Chriftoph von Teuffenbach verfaufte. Chriftoph, früher General ber froatifch : flavonifchen Grenze, erbaute bas neue, im 3. 1619 von Dampierre und 1645 von ben Schweden jebesmal vergeblich belagerte Schloß, und befeste bie obe gewordenen Dorfer Frollereborf, Guttenfeld und Prerau mit einer froatischen Colonie, Die fich bis auf ben beutigen Tag unvermischt und bei ihrer eigen:

Jöhlingen, Langensteinbach mit einem Babe, Palmbach, Singen, Söllingen mit einem Eisenhammerwerke, Stupferig, Wilferdingen, Wöschbach, und die Dörser: Aue, Auerbach, Kleinensteinbach, Unter-Mutschelbach, Spielsberg und Wolfartsweyer; in Allem 4979 Familien und 23,747 Bewohner, wovon 18,129 Evangelische, 5105 Kastholiken, 25 Mennoniten, 488 Juden, 11,519 mannlichen und 12,228 weiblichen Geschlechts sind. — Baben Durslach, Markgrasschaft und Fürstenlinie, sin den Art. Karl II., Markgras von Baden. (Th. Alfr. Leger.) DURMERSHEIM, Pfarrdorf im großherzoglich ber

<sup>20)</sup> Befdreibung biefes mertwurdigen Baffermertes bei Geh: res I, 191 - 212.

<sup>\*)</sup> Bei Schannat, Vindem. litt. Tom. I. p. 165.

thumlichen Sprache, Kleidung und Sitte erhalten hat. Christoph's altester Sohn, der aus der Geschichte des Jojahrigen Kriegs nicht unbekannte kaiserl. königl. Feldmarschall Rudolf von Teussendch, starb ohne Erben am 4. März 1653, nachdem er durch Urkunde vom 24. Jul. 1650 Durnholz zu einem Fideicommiß gemacht hatte. Dieses Fideicommiß wurde nach einander von den Grasen Wenzel Albert von Sternberg, Franz Wenzel und Franz Adam von Trautmannsdorf besessen, und sodann, da keiner von ihnen mannliche Nachkommenschaft hinterließ, nach dem Willen des Stifters, in eine Ritterschule unter dem Präsentationsrechte der mährischen Stände, verwanzbelt. Im J. 1777 wurde die hierdurch in das Leben getretene Stiftung von Wien nach Brünn übertragen, im S. 1782 aber schon wieder nach Wien verlegt und mit der Theresianischen Akademie vereinigt. Bei dieser Anordnung ist es seitdem geblieben. (v. Stramberg.)

30) als eine Stadt ber Cavier, einer illnrifchen Bolker= fchaft, genannt und zwar in dem Rriege, welchen bie Romer mabrend bes zweiten makebonifchen Krieges gegen ben Ronig Perfeus mit bem illprifchen Ronige Gentius führten. Die Lage biefer Stadt ift freilich nach biefer einzigen Stelle, wo fie vorfommt, nicht mit Genauigkeit anzugeben, boch zeigt bie Erwähnung bes Fluffes Genus fus, auf ber Peutinger'ichen Tafel Genefis genannt und junachst fublich von Dyrrhachium, jest Gemnofluß, ber auch von Cafar (De bello civ. III, 75. 76) in ber Dabe von Dyrrhachium aufgeführt wird, uns bie ungefabre Lage ber Stadt Durnium. Daß ber Drt bei feis nem fpatern Schriftsteller vorfommt, und alfo mabrichein= lich vollig verschwunden ift, mag barin feinen Grund haben, bag er ju ben 70 Ortschaften gehorte, welche auf Befehl bes Confuls Umilius Paullus bei ber Befit= nahme von Murien vermuftet murben. Dan bat menig= ftens fur biefe Unnahme einen nicht gang verwerflichen Grund barin, bag Durnium, nach bem Livius, bem Brus ber bes Ronigs Gentius die Thore willig offnete, alfo wol bamit ben Born ber Romer auf fich gezogen haben mag. Gang irrig ift es aber, wenn bie Musteger bes Livius in ber angeführten Stelle Burnium anftatt Durnium schreiben wollen. Diefer Ort, ober vielmehr richtiger Burnum, lag nach Plinius (III, 22) und Ptolemaos (II, 17) in Liburnien, nicht weit vom heutigen Bara (L. Zander.) pecchia.

DURNOMAGUS, war eine Stadt auf dem linken Ufer des Rheins in der romischen Provinz Germania secunda zwischen dem heutigen Coln und Neus. Der Name scheint sich in dem jehigen Dormagen erhalten zu haben. Nach dem Itinerar. Anton. p. 254, lag bort eine Abtheilung der siebenten Legion (Leg. VII. ala). (L. Zander.)

DURNOVARIA. S. ben Art. Dunium. Mannert will Durnovaria in bem heutigen Dorfe More Eritz
hill wieder finden, Reichard aber in der Stadt Dorz
hefter. Doch hat der Lettere gegen sich, daß er, um
feine Ansicht zu stügen, in dem Itiner. Antonini die Millienzahlen umtauschen und die Zahl VIII, welche bei
u. Encykl. d. B. u. K. Erste Section. XXVIII. Durnovaria steht, mit ber Zahl XXXVI bei Muridus num, verwechseln muß. Dies Bersahren hat schon das gegen sich, daß in dem Itiner. p. 483, 486 (Ed. Wesseling) dieselben Zahlen in berselben Folge ausgeführt sind. Es scheint also daraus wenigstens so viel hervorzugehen, daß Durnovaria nicht Dorchester ist. (L. Zander.)

DUROBRIVAE. Es gab im alten Britannien zwei Orte dieses Namens, welche uns das Itiner. Antonini erhalten hat. Der erste wird auf der Straße von London nach Dover angesührt (Itiner. Ant. p. 472 et 473). Der Geograph. Ravennas V, 31, scheint es unter dem Namen Durobradis zu kennen. Es kann nur die heutige Stadt Rochester dasur genommen werden. — Das zweite Durodrivae wird in dem Itiner. Anton. p. 474 auf der Straße von London nach Lincoln genannt. Man hat Ursache anzunehmen, daß der alte Ort bei Caster am Flusse Nen, nördlich von Cambridge und Huntingdon gelegen habe. Wenigstens deuten dahin die Maße und einige römische Mauerwerke. (L. Zander.)

Maße und einige romische Mauerwerke. (L. Zander.)
DUROC (Michael), frangonischer Divisionsgeneral
und unter Napoleon's Kaiserherrschaft jum Berzoge von Friaul, Grandmarechal bu Palais, Genateur und Groß= freuz ber Chrenlegion ernannt, mar im 3. 1772 gu Pont à Mouffon (im Meurthedepartement) geboren, wo fein Bater, aus einer alten Familie in ber Muvergne ftammenb, Ritter bes beiligen Ludwig's und fruher Capi= tain, fpater bas Umt eines Rotars befleibete. In ber bortigen Militairschule entwidelte er fcon frubzeitig feine nicht gewöhnlichen Sabigfeiten, legte einen guten wiffen= Schaftlichen Grund und befuchte bierauf die Artillerieschule gu Chalons. Bon ba emigrirte er, hielt fich einige Do= nate in Teutschland auf, und murbe nach feiner Burud: funft als Royalift angeflagt, batte aber bas Glud, freis gesprochen zu werben. Bierauf fette er feine Laufbabn in der Artillerie mit Erfolg fort, indem er im 3. 1796 bis jum Capitainecommandant gelangte und bem merts wurdigen Feldzuge in Italien als Mide be camp bes Bes nerals Lespinaffe beimohnte, ber unter Bonaparte bie Artillerie ber fiegreichen frangofischen Armee befehligte. Den-felben Poften erhielt er bei Letterm auf Empfehlung Marmont's, feines fruhern Gefahrten in ber Artilleriefoule, nachbem er fich in mehren Gefechten und nament: lich bei ber Blocabe von Mantua (im September 1796) burch Tapferfeit, Kaltblutigfeit und Umficht ausgezeichnet und bemerklich gemacht hatte. Bon nun an blieb er bis an feinen Zob Bonaparten immer jur Geite und er= warb fich beffen Bertrauen und Gunft burch feine mili-tairifden Eigenschaften, Gewandtheit in Ausrichtung schwieriger Auftrage, Die einnehmendften Formen und uns bedingte Ergebenbeit, in immer fteigenbem Grabe. In ben junachft folgenden Feldzügen that fich D. in vielen Schlachten und Gefechten und befonbers bei bem Uber= gange uber ben Ifongo (am 19. Marg 1797) im Friaul \*), welcher bie Ginnahme ber Feftung Grabiffa gur Folge batte, bervor, und, bierauf jum Bataillonschef beforbert,

<sup>\*)</sup> Friaul, bie frubere Benennung einer ofterreichifden, jest gum lombarbifd-venetianifden Ronigreiche gehorenben, Proving-

in Agopten bei Berfolgung von Murad Ben in bem Treffen bei Salehieh (am 11. Aug. 1798), bessen Ge-winn vorzüglich das Werk seines entschlossenen Muthes war und ihm die Ehre brachte, im Tagesbesehle genannt zu werden. Auf dem Zuge nach Syrien, bei dem Sturme auf Jassa (am 6. Marz 1799) stellte sich D. an bie Spige ber von einer Breiche ichon gurudweichen= ben frangofifchen Grenabiere, brang mit ihnen in einen Thurm ein, ber von ben Turfen aufe Mugerfte vertheis bigt wurde, und pflanzte, nachdem man ihn schon verlos ren geglaubt, auf ber Platesorme zum freudigen Er-staunen ber Truppen bas Panier bes Siegs auf. Bald nachber zum Brigabechef ernannt, wurde er von Bonas parte ben Menigen beigezahlt, bie mit ihm bas Geschick bei ber gewagten Ruckfabrt von Agypten nach Frankreich theilen follten (im September 1799), und war auch am 18. Brumaire (9. Nov.) ein thatiges Werkzeug bei ber Auflösung bes Directoriums. Einige Tage barauf sendete ihn Bonaparte als erster Consul in diplomatisschen Aufträgen nach Berlin, wo seine liebenswurdige Personlichkeit und ber angemessene Takt, mit dem er als Reprafentant einer neuen Regierung aufzutreten verftanb, nicht wenig zur Erhaltung bes guten Bernehmens zwi= fchen Preugen und Frankreich beitrugen. In bem Felb= juge vom 3. 1800 folgte er jenem als erfter Mibe be camp und mabrent ber Friedensunterhandlungen von Umiens (1801 im Spatjabre) erhielt er eine Diffion an bie Sofe von St. Petereburg, Stocholm und Ropenhagen, um beren politisches Intereffe, welches fich fcon von England entfernt batte, nech enger mit bem bon Frant: reich zu vereinigen. Nach feiner Burudfunft avancirte er jum Brigabegeneral, baib barauf jum Divifionsgeneral, und erhielt, als ber erfte Conful ben Raifertitel annahm, bei bem neugeschaffenen Sofftaate ben Poften des Grands Marechal bu Palais. Das gesammte Personal und bie Deonomie bes faiferlichen Saufes, Theater und Soffeste waren somit unter feine Dberaufficht und Leitung gestellt; feiner besondern Dbhut mar aber auch jugleich die Siderheit ber Perfon bes Raifers anvertraut; Die barauf fich beziehenben Magregeln gingen querft nur von ibm aus, und er blieb, wie er es fcon fruber gemefen, vor allen Unbern eingeweiht in bie geheimften Berhaltniffe bes Privatlebens feines Gebieters. Geine rubige Salstung, Discretion und Fugfamkeit befabigten ibn allerbings gang ju ber Rolle eines Sofmanns und Gunft= lings, babei murbe aber feine militairifche und politifche Thatigfeit, indem er in allen folgenben Feldzugen Das poleon's beftanbiger Begleiter mar, auch noch fortbauernd in Unfpruch genommen. 3m 3. 1805 fenbete ibn biefer, mabrend bes Bordringens ber großen frangofifchen Armee gegen Bien, abermals nach Berlin, wo jeboch feine Uns terbandlungen bei ben in jener Beit ichon gespannten Berhaltniffen ber norbischen Dachte mit Frankreich nicht ben gewunschten Erfolg baben konnten. Er verließ Berlin unmittelbar vor bem Gintreffen bes Raifere Mleran: ber bafelbft (am 25. Dct.) und langte im faiferlichen Sauptquartier furg vor ber Schlacht von Mufterlit (am 2. Dec.) an, in welcher er die Grenabierbivifion bes me-

gen Bermunbung bamals tampfunfahigen Generals Dubis not commandirte. 3m 3. 1806 unterzeichnete er nach ber Schlacht von Jena ben Frieben mit bem Konige von Sachfen, und mar im 3. 1807 ber Bermittler bes Baf: fenftillftanbes, ber bem tilfiter Frieben (am 9. Jul.) vor anging. Bur Belohnung ber bis babin geleifteten Dienfte und in ber Erinnerung an feine Baffenthat gebn Jahre vorher am Ifongo (f. b. Urt.), ernannte ibn Dapoleon jum Berzoge von Friaul. Wahrend ber Schlacht von Uspern (am 24. Mai 1809) war die Referveartillerie auf der Lobauinsel unter ihn gestellt, die er so geschickt ju gebrauchen verstand, daß die Ofterreicher, welche ben rechten Flugel ber frangofifchen Urmee fcon bis an bie Donau gebrangt batten, baburch in bem enticheibenbften Momente ihrer Bewegung aufgehalten murben. Dach bet Schlacht von Inaim (am 11. Jul) mar er ber Unterbanblet bes barauf folgenben Baffenftillftanbes, und als Rapoleon im 3. 1812 bie Trummer feiner Urmee in Polen verließ, bes gleitete er ihn nach Franfreich und leitete bort bie Reop ganifation ber faiferl. Garben, Endlich ereilte ibn ber Tob am 23. Mai 1813 nach ber Schlacht von Bauten zwischen Markersborf und Reichenbach bicht binter Das poleon, ber bort bei einem eben fich beenbenben Urriere garbengefechte ben Feind recognoscirte. Diefelbe Rugel, bie ihm bas Leben raubte, bie lette an biefem Zage, hatte neben ihm ben General Rirchner ichon tobtlich ges troffen. Napoleon mar tief gerührt ber Beuge feiner let ten Stunde; er hatte in ibm einen unerfehlichen Freund und Rathgeber verloren. Mit Unrecht haben Debre in D. wahrscheinlich nur aus neibender, burch fein Glud ber vorgerufener Giferfucht, vorzugeweife nur einen Bofling und ein blindes Werkzeug von Rapoleon's bespotischem Billen erkennen wollen; boch bat er auch feine unparteilfchen Richter gefunden, Die ihm bas Beugniß gegeben, baß er feine wichtige Stellung nie jum Bofen gemits braucht, wol aber, wo er nur fonnte, gur Bermittelung und Beforberung bes Guten und Rechten benut bat. Er verftand es vor Mlen, bem Starrfinne Dapoleon's ju begegnen und bie Musbruche feiner Leibenfchaft ju fanftigen; er mar bie Brude, auf ber man fich in ben fcwierigften Fallen bem unumfdrantten Gebieter nabte, und fein Berluft murbe in ber folgenben fo fritifden Beit bei ber Urmee, wie bei ber Staatsverwaltung fcmer gefühlt, indem nach ihm ein Mann fehlte, bem es gelingen konnte, in wichtigen Momenten auf bie beffern Entifchließungen bes Letztern vortheilhaft einzuwirken. D. war mit Mademoifelle Bervas D'Ulmenara, einer Gp= nierin, verheirathet und hinterließ eine Tochter, bie feine Dotation und ben Titel einer Bergogin von Friaul eiber. Rapoleon bedachte biefe von St. Belena aus mit einen bebeutenten Bermachtniffe, und ehrte fo noch nach tem Tobe bas Unbenfen feines Bertrauten. (Heymann.)

DUROCASSAE, Itiner. Antonini p. 384 et 385, auf ber Peutinger'ichen Tafel Durocassium. Die Richtung ber vier Strafen von Paris, Rouen, Liffeur und Mans, welche fich in Durocassa vereinigten, führt auf bas jehige Dreur, unweit bes Flusses Eure im Depar

tement ber Eure und Boir. Der neuere name entftand aus ber Berfürzung des altern in Droca. (L. Zander.)

DUROCATALAUNI im Itiner. Anton. p. 361, Catalauni bei Eutrop. IX, 13 und Eumen. paneg. Const. IV, Catelauni bei Ammian. Marcell. XV, 11. XXVII, 2. Alle drei Namen dienten zur Bezeichnung berfelben Stadt, denn der häufig vorkommende Zufatz Duro bei gallischen und britannischen Städten scheint dem Namen irgend ein Prädicat beizulegen. Durocatalauni lag in der Provinz Belgica secunda und scheint von keiner Bedeutung gewesen zu sein, wenigstens kommt es außer in den genannten Stellen bei keinem andern classischen Schriftsseller vor. Das heutige Chalons an der Marne ist aus demselben hervorgegangen, und die campi Catalaunici haben durch die große Hunnenschlacht im E. 451 nach Chr. Geb. ihren Namen bei der Nachwelt erhalten.

DUROCOBRIVAE, kommt in bem Itiner. Anton. p. 479 vor und wird in die Mitte zwischen Magiovinium und Verolamium gestellt. Da sich nun bei bem jehigen Dunstable in Bedfordshire in England noch einige Reste von romischen Bauwerken zeigen und die Straße badurch eine ziemlich gerade Richtung erhält, so kann man in jener Gegend die alte britannische Stadt Durocobriva annehmen. (L. Zander.)

DUROCORNOVIUM, gibt das Itinerar. Antonini p. 485 als ein von Glevum ober Glebon, jest Glocester, 14 Millien entsernte britannische Stadt an. Der Name kommt sonst nicht vor. Da aber die Bolzkerschaft der Dobuni jene Gegend einnahm und die Spuren einer römischen Straße von Glocester nach Speen, römisch Spinae, bei Newburg unverkennbar sind, so ist Corinium bei Ptolemäos und dem Geograph. Ravenn. V, 31 für denselben Ort zu halten, und anzunehmen, daß das heutige Cirencester an der Stelle des alten Orztes liege. (L. Zander.)

DU ROI (Johann Philipp), ift am 2. Jun. 1741 ju Braunschweig geboren und burch ben bortigen Pro= feffor Rollin gum Unatomifer, noch mehr aber burch ben Professor Fabricius in Belmftebt jum Botaniter gebilbet und fein Forschungefinn burch bie geiftreichen Bortrage von Beireis über Ratur und Beiltunde gestarft. Bom 3. 1765-1771 half er bem Sofrichter von Beltheim gu Barbte bei feinen großartigen Unlagen gur Unfiebes lung und Berbreitung von auslandischen Pflangen und Baumen in Garten und in Forften. Dann marb er in feiner Baterftabt ausübender Urgt und ein wohlthatiger fur die Urmen, im 3. 1777 Sofmedicus, bald auch Beis figer bes Dberfanitatscollegii und Stabtphpficus, mah: rend er bie von ben Freimaurern geftiftete Schule gleich= falls unter feine thatige Mufficht nahm und überall ruftig mit jugriff, mo bie wiffenschaftlichen Ropfe, welche Braunfcweig bamals vereinigte, irgend etwas Gemeinschafts liches vorhatten, und befonders wenn es ber Pflangen: funde galt. Die Dienfte, welche er in biefer leiftete, wurden von Linné auch baburch anerkannt, bag feinen Ramen bie Duroia erhielt. 218 im 3. 1785 bas Faul: fieber ju Braunfcweig berrichte, wollte er feiner Buth

burch bie angesteengtesten Forschungen und Beobachtungen steuern, erkrankte selbst baran, suchte und gab aber boch noch Hilfe bawiber, bis er von ihm überwältigt wurde. Er starb am 8. Dec. 1785, und ber bekannte Feldherr des siebensährigen Krieges, Herzog Ferdinand, errichtete ihm in dem Schloßgarten zu Vechelde ein Denksmal. Seine Schriften sind: Harbkesche wilde Baumzucht, 2. Bde. 1771. Observationes botanicae 1771. Besschreibung von Harbke (1782). Gärten zu Luckum und Destedt und die Rede auf den Tod bes Herzogs Leospold.

DU ROI (Julius Georg Paul), ift zu Braun: fcweig am 20. Jul. 1754 geboren und hat die Bors theile guter Erziehung von bem Bater, Generalaubiteur, mit bem Schulunterrichte von Gelehrten vereinigt, welche fowol fur neue Literatur, wie Cbert, Eichenburg und Berufalem, und fur alte Sprachen und Geschichte, wie Boffe, Gartner und Remer, ju ben ausgezeichneteften Lehrern gehoren. Er ging bann auf Die Universitat Belm: ftebt, welche damals einem Baume glich, bem ein Theil feiner Sauptwurgeln burch bie Errichtung von Gottingen abgestochen mar, ber aber neben absterbenben noch voll= fraftige Zweige batte. Er befchloß, neben Saberlin, Gifenhart u. U. Rechtslehrer ju werben, ging ruftig in ben Arbeitefreis, ben Bente mit frifchefter Beiftesgewalt bewegte, und erlangte im 3. 1780 eine Rechtsprofeffur. 3m 3. 1786 erhielt er ben Beifig in bem hofgerichte gu Bolfenbuttel, wohnte aber feitbem zu Braunfchweig, wo bie Bermaltung eines betrachtlichen Beirathevermogens feine Unmefenheit nothig machte und er im 3. 1796 gum Sofrathe bei bem Sofmarfchallamte ernannt murbe. Er trat im 3. 1798 auch in bas Urmenbirectorium und er= fannte alsbald bie Nothwendigfeit, bie Urmenpflege von Grund aus neu zu orbnen. Er unterftute baher ben vor= tragenben Rath im Minifterio, Leifewig (ben Berfaffer von Julius von Tarent), um bagu ben Plan gu entwerfen, welcher im 3. 1805 in Bollziehung gefett, nach innern und außern Erfahrungen weiter verbeffert und von ihm umftandlich beschrieben warb. Geine wohlthatigen Sauptzwede: ben Urmen ju belfen und baburch ber Bers armung entgegenzuwirfen, bag ihre Rinber gut unterrichs tet werben, Die Altern aber baare Bergutung fur bie ber Arbeit entzogene Schulgeit erhalten und ihre ftetige Mufs ficht haben, ward nicht blos in umfaffendem Dage ers reicht, fondern auch in bem Bereine ber gablreichen Urs menpfleger aus ben verschiedenen Standen ber Gemeins finn werkthatiger und geschaftstuchtiger gemacht. Du Roi beichrantte in ber weftfalischen Beit feine Dienfithatigfeit auf bas Urmenwefen, und erhielt im 3. 1811 von bem Bergoge von Medlenburg : Strelit ben Titel: Gebeimer Juftigrath, wegen feiner Agentichaft fur bas bortige Uns leihemefen. Rach ber Rudfehr bes Bergogs forgte er mit Langerfelbt, fur bas Urmenmefen neue Silfsmittel und Stugen gu ermerben und es zeitgemaß zu orbnen, übernahm auch wieber die Geschafte bei bem Sofmars Schallamte bis zu feinem Tobe am 11. Dct. 1825. Gein Bilbnig befindet fich im erften Stud bes 31. Banbes ber allgemeinen teutschen Bibliothet. Geine Schriften find:

bie Dissertation, als er Doctor ward, De donatione inter conjuges remuneratoria sine insinuatione valida (1779) Diss. de testamento ob exheredationem sine elogio factam non ipso jure nullo (1780). Liber singularis de jactu lapilli (1782). Gedanken über die bisber übliche Lehrmetbobe des römischen Rechts und die Mittel, sie zu verbessern (1787). Anleitung zur Kenntniß der Quellen und Literatur des braunschweig wolfens büttelschen Rechts (1792). Darstellung der Grundsähe und Einrichtungen der braunschweigischen Armenanstalt (1817). Außerdem hat er die Biographien der helmstedzischen Rechtslehrer im ersten dis vierten Stuck von Günzther's und Hagemann's Archiv für Rechtsgelehrsamsteit, und Beiträge zur teutschen Bibliothet und andern Beitschriften geliesert.

DUROIA. Diese Pflanzengattung, welche ber jungere Linne (Suppl. p. 30) nach bem Arzte zu Braunsschweig, Joh. Phil. Du Roi (geb. im S. 1741, gest. 1785), bem Berfasser botanischer Bemerkungen und ber Beschreibung ber im Beltheimschen Garten zu Harbseitultivirten Holzgewächse (die harbseische wilbe Baumzucht, 1. und 2. Ah. [Braunschw. 1771 und 1772]; neue Ausg. durch Dr. Joh. Friedr. Pott [Braunschw. 1795—1800], 3 Thle.), so benannte, ist nach Richard (Act. soc. Linn. Par. I. p. 107) von der altern Gattung Genipa Plumier generisch nicht verschieden. Die einzige, noch nicht genauer bekannte Art, D. eriopila Linn. fil. (l. c. p. 209), hat Richard (a. a. D.) Genipa Merianae genannt, weil es dieselbe Pflanze zu sein scheint, welche Mar. Seb. Merian in seinem Werke über surinamissche Insekten ohne Namen abgebildet hat (Anonyma t. 43).

DUROLEVUM, wird im Itiner. Anton. p. 472 und auf der Peutinger'schen Tafel als ein Ort auf der Straße zwischen London und den drei Seehafen Ritupa, Dubris und Lemanis aufgeführt. Man hat ihn daher bei Lenham gesucht; allein diese Lage führt zu weit gezen Sudwesten, und wahrscheinlicher führen die angegebenen Maße in die Gegend zwischen Milton und Faversbam.

(L. Zander.)

DUROLI PONS, war ein Ort in Britannien, welcher auf ber Straße von London nach Lincoln lag. Er wird nur im Itiner. Anton. p. 474 genannt, und die dort angegebenen Wegemaße führten Mannert richtig auf daß heutige Cambridge. Weil aber die im Itinerar. folgende Stadt Camboricum durch ihre Namensähnliche keit daß heutige Cambridge zu sein scheint, so kam Reischard auf den Gedanken, daß in dem Itinerar. die Namen verwechselt seien und Camboricum an die Stelle von Duroli pons zu sehen sei; jedoch hält er die Maßbestimmungen nicht für vertauscht und nimmt daß heutige Bury S. Edwunds für das alte Duroli pons. (L. Zander.)

p. 480 in Britannien in ber Mitte zwischen Caesaromagus, jest Chelmsford, und London, und findet fich baber in Leiton, in ber Nabe von Romford, wieder.

DUROTRIGES. Rach Ptolemaos (1, 3) eine Bols

kerschaft an ber subliden Kuste Britanniens, beren Hauptstadt von ihm Dunium genannt wird, welches wahrscheinlich bas jetige Dorchester ift. Bgl. ben Art. Dunium. (L. Zander.)

DUROVERNUM, kommt breimal im Itinerar. Anton. p. 472 et 473 vor als Station zwischen London und den drei Seehasen Ritupa, Dudris und Lemanis. Zweimal solgt es unmittelbar auf Durobriva (vgl. d. Art.) mit 25 Millien Entsernung, einmal steht Durolevum zwischen beiden Orten, jedoch mit 13 und 12, also ebenfalls 25 Millien Entsernung. Der Geograph. Ravenn. V, 31 nennt es Durovernum Cantiacorum, Ptolemäos (I, 3) Aagovegrov, die Peutinger's sche Aasel Duroaverus. Auch Beda (Hist. eccles. II, 18) kennt sie unter diesem Namen, doch gibt er auch (I, 28) ihren spätern Namen Cantuaria an. Es bleibt daher kein Zweisel übrig, daß es die jezige Stadt Canterdury ist.

Durra, f. Sorgum. DURRENBACH, Gemeinbeborf im frangofischen Departement bes Nieberrheins (Elfaß), Canton Borth fur Sauer, Bezirk Biffembourg (Beißenburg), am ha

fur Sauer, Bezirt Biffembourg (Beigenburg), am bar genauer Forste und an ber Eberbach, hat eine Filialtirche und 1038 tatholische Einwohner, welche ben strasburger Martt beinahe allein mit Holztohlen versorgen. (Rach Barbicon und Aufschlager) (Fischer.)

DURRENBERG, eine fonigl. preug. Galine am rechten Saalufer, zwei Stunden oberhalb Merfeburg, im Rreife und Regierungsbegirte gleiches Ramens, liegt unter 51° 17' nordl. Breite und 29° 44,5' offt. Lange, mit bem Saalspiegel 355' über bem Meere. Der Ent beder und Grunder biefes wichtigen Bertes ift ber beruhmte und verbiente Bergrath Johann Gottfried Borlach. Er begann im 3. 1744, nach mehrfachen Berfuchen in ber Umgegend, bie erften Lachter bes bur renberger Goolfcachtes abzufenten. Mannichfache Sim berniffe, Geldmangel und Spottereien ftellten fich ibm entgegen. Er hatte am Unfange bes fiebenjahrigen Rrieges erft 12} Lachter abgefunten und bis jum 50. Lachter vorge bobrt, außerbem aber die gaffung ber Baffer bis jum eilften Lachter bes Goolfcachtes, bas Grundwert jum Runftgezeuge, einen Theil ber Runfte felbft und ben meifterhaften burrenberger Behrbamm vollenbet. Dod bemmte ber Rrieg bas Unternehmen nicht. 3m Da 1762 hatte Borlach 109 Lachter abgefunten. Bon bitt erreichte ber Bohrer beim 113. Lachter Die eigentlicht Quelle mit einer 9,09procentigen ober 10grabigen Goole, und als auch biefe vier Lachter noch burchgeschlagen wer ben follten, burchbrach am 15. Gept. 1763 bie Sool quelle bie noch ubrige Gypsbede und flieg in brittbalb Stunden 6954' boch bis jur Rofche, von wo fie mit einem 8,33 procentigen ober 11 grabigen Behalte gu Tage aus ging. Diefer Gehalt bat fich fpater burch bie in ben Schacht einbringenben fußen Baffer veranbert, fobaf bie jest in ber Rofche ju Tage ausgebenbe Goole nur 7,142 procentig ober 13 grabig ift; both fann man burch Babtigungen beffere Goole erlangen, und als man im 3. 1817, bei Gelegenheit ber Unlage eines Beifchachtes (#

ift 615' vom Mittel bes Sauptschachtes abgeftedt und 69,3' tief abgefunten), bie Goole bis ju 50' unter ber Rofdenfohle maltigte, gelang es wieber, eine 9,09 pro= centige ober 10 grabige Goole ju finden. Geitbem begieht man bie zur Grabirung erfoberliche Soole immer burch Baltigungen, burchschnittlich etwa in 13' Baltigungsteufe, wobei in jeber Minute 43,5 Rubiffuß 7,794procentiger ober 11,83 grabiger Goole erlangt merben. Benn bie gu Tage ausgebenbe Goole in einer fpecififchen Schwere von 1,052 einen 7,241 procentigen Gehalt bat, fo enthalt fie im rheinischen Rubitfuß 5,027443 Pfund trodene Galamaffe, und biefe befteht aus:

> 4,582021 Pfund reinem Ruchenfalze, 0,002893 fohlenfaurem Gifenorybul, fohlenf. Kalfe, falgf. Magnefia, 0.040402 0.063646 falgf. Rali, 0,005786 0,002893 fcwefelf. Magnefia, schwefelf. Kali, 0,002893 fchwefelf. Ratton, fchwefelf. Kalte, 0,144650

0,008679 Erbharz.

0.173580

Der hauptfachlichfte Dafdinenbetrieb bei ber Ga= line Durrenberg gefchieht burch brei vom Gaalmaffer ge= triebene Raber, von benen das eine 39,06', das zweite 37½' und das dritte 25,2' im Durchmesser hat. Diese Raber vermögen bei dem gewöhnlichen kleinen Wassersstade benen Goolfalle etwa 120' hoch (je nach der Wältigungsteuse im Goolschachte) zu heben. Jur Beihilse dieser Maschinen, und da diese durch rückstauende Unterswasser leicht gestärt werden sind ausgerdem nach weie waffer leicht geftort werben, find außerdem noch zwei Dampfmafdinen, bie eine von 29, die andere von vier Pferbefraften, und eine Bindfunft vorhanden. Die Gools und fonftigen Bafferleitungen find ebenfalls febr bebeus tenb. Gie betragen 960 laufenbe Fuß in eifernen Robs ren, 59593 lauf. Fuß in holzernen, größtentheils 4,275" weiten Robren und 5460 lauf. Fuß in einem 12" weis ten, offenen Bohlengerinne.

Durch eine breimalige und bei ungunftigem Better viermalige Grabirung gewinnt man in Durrenberg eine 34 grabige ober 22,2 procentige Siebefoole. Es muffen beshalb bei einer Fabrication von jabrlich 6000 gaften Salg (à 4000 Pfund) 3,500,000 Rubiffuß Baffer verbunftet werben. Dies geschieht, mittels ber fogenannten fubifchen Grabirung, in funf Grabirbaufern, welche bei einer Sobe von durchschnittlich 29,028' eine Dornen= wand von 5802,7' Lange, 168442,5 | Buß einfeitiger aufferer Dornenwandeflache und 2128721,7 Rubitfuß Dor: nen enthalten. Sowol fur bie robe als bie grabirte Goole hat man Refervoirs. Für Die erftere ein Thonrefervoir, welches 205308 Rubitfuß faffen kann, fur Die lettere verschiebene Goolfchiffe mit einem Raume von 782681 Rubitfuß. Bum Betriebe ber Giebe: und Trodenanftals ten bienen 16 Giebe: und 7 fogenannte Beipfannen, welche in 13 Rothen vertheilt fteben. Die Pfannen gu: fammen baben einen untern Slachenraum von 10496,6

Tug und (exel, ber Beipfannen) 9333 Rubitfuß Raum fur bie ju fiebenbe Goole. Die Feuerung geschieht in Strahlenherben, theils burch Braunfohlen, welche in ber Gegend in reichlicher Menge gefunden werben, theils burch glubenbe Ufche, und fonnen taglich 720 Tonnen weißes Salz burch bie Siebung gewonnen werben. Die ju ben Rothen gehörigen Petschen (Trodenkammern) faf-fen 942 Tonnen Salz und bie Salzmagazine 20178 Ton= nen. Bei einer Fabrication von 6000 Laften weißen Salges werben jum Sieben und Trodnen 6,750,000 Stud Formfohlen von 438750 Centner Schwere unb 100 Rlaftern Gaalenflogholy confumirt. Muger jener Quantitat weißen Galges werben in Durrenberg auch noch andere chemifche Producte, gelbes und fcmarges Salz, Glaubersalz, und insbesondere 250 Centner falz- faures Kali gewonnen. Auch hat man feit einigen Jahs ren eine Borrichtung ju Goolbabern getroffen, welche fcon viele Babegafte berbeigezogen bat. Bei ber Galine find 15 Beamte angestellt und 275 Unterbeamte und fonftige Arbeiter beschäftigt. Der größte Theil berfelben wohnt in benachbarten Dorfern; Durrenberg felbft bat in 39 Saufern nur 240 Ginwohner.

Bon ber Gefdichte Durrenbergs ift wichtig, bag bier, nach bem Dorfe Reufchberg gu, Beinrich I. (ber Bogler) im 3. 933 bas Lager aufschlug, von bem aus er an bem Schfolgig, einem Geholze bei Schfolen, un= weit Lugen, Die Ungern aufs haupt folug. Die Gpuren bes Lagers find noch jest beutlich genug vorhanden, um einen Grund mehr gegen bie leeren 3meifel über bie

ermahnte Schlacht abzugeben.

Literatur. Beichreibung ber Galine Durrenberg bon C. F. Munging (Freiberg 1806). Das Galgwert ju Durrenberg, seit bessen Entstehung bis jum Schlusse bes 3. 1826, vom Salineninspector Bisch of (Berlin 1829).

DURRENBERG, ein Sobenzug im tonigl. säch.

Umte Dichat, mit iconer Musficht nach ben bobmifchen Gebirgen, bemertenswerth wegen bes Ereffens, welches im Muguft 1759 bier gwifden Reichstruppen und Dfterreichern unter Stollberg einerfeits und Preugen unter Bulfen andererfeits, jum Rachtheile ber lettern vorfiel.

(v. Egidy.) DURRENBERG, ber Salzberg auf ber fubmeft= lichen Seite ber Stadt Sallein gegen Berchtesgaben, in beffen Gebiete ber großere Theil bes falgreichen Reviers liegt. In Diefem find 34 Rammern (Ginfwerfe, Gulgen= ftude ober Galgftuben genannt) ausgegraben, wovon ber Staber 700,000 Gimer Baffer halt. Diefe Ginfmerte werben wechfelsweise mit BBaffer angefullt und mit Thon wohl verschlossen. Das auf folche Art genug mit Salz gefattigte Baffer (Sulze) wird bann in holzernen Rob-ren (Rinnen) in die Salzpfannen abgeleitet. Man rechnet, baß fonft 1,500,000 Gimer Gulgen gefotten murben, welche 300,000 Centner Galg gaben. Go ein Gintwert gemabrt, beleuchtet, einen überrafchenben, berrlichen Un= blid. In ber Ditte ber Saufen Thon jum Berftopfen gleicht einem Grabmale, und berrlich fchimmern Die Farben bes rothen, weißen, blauen, gelben und grauen Gals

zes, von ben Lichtern erhellt, im bunten Gemische an den Banden. Wie zellige Bachstafeln erscheint die aussgeleckte Decke. Zu ben Sinkwerken kommt man, nachs dem man in bergmännischer Kleidung den Eingangsstollen eine Strecke lang durchwandert hat, über drei Rollen, bavon die längste 90 Bergklaftern mißt. Diese Rollen bestehen aus dicken, runden Stämmen. Auf diese seize man sich, hält sich, durch einen Handschuh verwahrt, an dem dicken Seile an und rutscht, vom leuchtenden Bergknappen gesührt, besonders wenn man sich etwas vorwärts neigt, in Bligesschnelle hinad. Aus dem Berge heraus wird man auf Burstwagen durch einen 1100 Bergklaftern langen Stollen von Bergknappen gezogen. Mit dem Dürrenberge steht der Salzberg in Berchtesgaden nicht in unmittelbarer Verbindung. — Die ausgesstorbenen Ministerialen von Gutrath beschirmten diese Saline mit mehren Festen. Auf dem Dürrenberge eine Stunde oberhald Hallein steht die vom Erzbischose Wolf Dietrich im I. 1596 ganz von Marmor erbaute und mit glänzendem Bleche gedeckte Vicariats und Wallsahrtskestirche.

DÜRRENENTZEN, Gemeinbedorf im französischen Oberrheinbepartement (Elfaß), Canton Andolsheim, Bezirk Colmar, hat 300 Einw., von benen sich 27 zur katholischen, 273 zur protestantischen Kirche bekennen. Letztere gehören zur Pfarrei Munzenheim. (Nach Barbischon und Aufschlager.) (Fischer.)
DÜRRENSTEIN. Ein Stäbtchen in Oberösterreich,

nebft einem bem Furften Starhemberg jugehorigen Schloffe, hart an einem fleilen Felfen, auf bem bie Ruinen eines alten Schlosses fteben, woran die Donau vorbeifließt. Das Stabten enthalt nur etliche 70 Saufer und etwa 500 Ginwohner, eine Rirche und ein Rlofter, welches ber Raifer Joseph II. aufbeben ließ. Das alte Schloß ift baburch in ber Geschichte merkwurdig, weil ber Bergog Leopold von Offerreich ben Ronig Richard von England bei feiner Rudreife aus bem gelobten ganbe bei Bien am 20. Dec. 1192 gefangen nahm und ihn auf biefem Schloffe verwahren ließ, bis er ihn auf Berlangen bes Raifers heinrich bemfelben überantwortete. Diefes Schloß, welches mit bem Stabtchen ein Dreied bilbet, beffen Grundlinie und Schenfel mit hoben Mauern und Thurmen beseht, war ehemals eine ber stärksten Festen in Österreich. Dieses Schloß gehörte, nehst bem nicht weit bavon liegenden Schlosse Aggstein, dem mächtigen Geschlechte ber Kuenringer, das, mit König Bela von Ungern vereint, den Herzog Friedrich den Streitbaren bessehdete, die endlich heinrich der Kuenringer, welcher nach herzog Leopold's Tode oberster Marschall und Regent von Offerreich mar, nach langer Gegenwehr bei ber Belagerung feiner Schloffer Durrenftein und Aggftein fich bem Bergoge Friedrich bem Streitbaren unterwarf und feine Schloffer übergab. Rach feinem Tobe murbe Dur= renftein burch Ladislaus posthumus, bem Ritter Ulrich Einziger, gelieben, und war in ben Febben, bie er nach feiner Ungnabe mit Erzberzog Albrecht und Jorgen Edarbsauer führte, ber Tummelplag blutiger Auftritte. Im 30jahrigen Kriege im J. 1645 fiel unter bem Schloffe

ein für die österreichischen Wassen unglückliches Gesecht wider Torstenson's Streisparteien vor. Um 13. Nov. 1805, am nämlichen Tage, wo das französische Deer zum ersten Male den Fuß in die alte Kaiserstadt sehte, wurde zwischen Krems und Dürrenstein der Marschall Mortier durch den k. k. Feldmarschallseutenant von Schmidt und den k. russischen General Kutusow gänzlich geschlagen und die Division Gazon fast aufgerieden. Überdies sielen sieden Fahnen, fünf Kanonen, 1500 Gesangene, ein Eeneral und 27 Officiere in die Gewalt der Verdündeten. Der Rest, wie auch der in der Schulter verwundete Marschall Mortier, retteten sich in Kähnen über die Dosnau nach Dürrenstein. Der Feldmarschallseutenant von Schmidt bezahlte diesen Sieg mit seinem Leben \*).

(Albert Freih. v. Boyneburg - Lengsfeld.) DÜRRENWETTERSBACH, jest Sobenwet: tersbach, Rirchborf und Schloß im großherzogl.=babifden Dberamte Durlach, faft eine halbe teutsche Deile fublich von ber Oberamte flat, auf einer Anhöhe, grundherrliche Besitzung der Freiherren Schilling von Canstatt mit dem dazu gehörigen Bagenhose und 635 Einw. in 118 Familien, die größtentheils evangelisch (Lutherisch), etwa  $\frac{1}{6}$  katholisch und einige Mennoniten sind, sich zum Theil vom Feld-baue, meistentheils aber vom Taglohne auf dem bedeutenben ortsberrlichen Gute und in bem bierortigen guten Steinbruche, fowie in ben nachbarlichen Steinbruchen nab: ren, jum Theil aber auch bebeutenben Rleinhandel mit landwirthschaftlichen Producten nach Durlach und Raris: ruhe und mancherlei Sandwerke treiben, von welchen bie Steinhauerei, bas Korbmachen, Befenbinden, befonbers aber bas Schwefelholzchenmachen, mertwurdig ift, inbem letteres fo ins Große getrieben wird, bag von bier aus, 3. B. im 3. 1806, vier Millionen Schwefelholzden ins Land gingen und 444 Fl. 26 Kr. ins Dorf brachten. Ubrigens producirt ber Boben alle Arten von Getreibe, vorzugliches Dbft, Reps, Grundbirnen u. f. w. und Bein. Durrenwettersbach mar im Unfange bes 18. Sabrb. noch ein Sof, ber ichon feit bem 13. Jahrh. unter Diesem Ramen bekannt ift, nach und nach verschiedene Gerren hatte und im 17. Jahrh. vom Oberstallmeister von Terzy burch angefaufte und gefchentte Guter vergrößert murbe. Datts graf Rarl Wilhelm von Baben : Durlach faufte im 3. 1706 von ber binterlaffenen Witwe Tergo alle biefe Gip ter um 6500 Fl. an fich, gab im 3. 1715 bas Gange feiner mit Cberbarbine von Dagenbach erzeugten Tochter Raroline von Bangen und Bettersbach als ein Runtels lehn und bem Orte ben Namen Hohenwettersbach. Im 3. 1725 vermahlte fich ber markgrafliche Hofrath, nach-ber geheimer Rath und Obermarschall, Schilling von Can-ftatt, mit gebachter Karoline von Wangen und Wettersbach, und brachte hierburch bas Kunkellebn mit Primos genitur an sein Geschlecht. Die hiesige Kirche wurde im 3. 1742 erbaut und 1807 zu einer Pfarrkirche erhoben, welche ber Pfarrer von Grunwettersbach gegen Bezug ber hiefigen Pfarrpfrunde ju beforgen bat. (Th. Alfr. Leger.)

<sup>\*)</sup> Die Burgfeften und Ritterfchiffer ber ofterreichifden Mom archie (Brunn 1819). 1. Eb. G. 42.

DÜRRHEIM, DIERHEIM, Pfarrborf und Ludwigsfaline im großberzoglich-badischen Bezirksamte Villingen, Z teutsche Meilen sudwestlich von der Amtsstadt,
im Umsange der surstenbergischen Landgrasschaft Baar
und in einer der fruchtbarsten Gegenden derselben, mit
790 Einw., sast alle kathol. Religion, gutem Ackerbaue
und guter Viehzucht. Das hiesige Steinsalz wurde im
3. 1822 von dem großberzogl. Oberbergrathe Seld erbohrt. Die 400 Fuß tief von Tage niedergetriebenen Bohrlöcher gestatten den wilden süßen Wassern des Gebirges
ben Jugang und bilden eine Salzsoole, die bei der Starke
bes Lagers vollsommen gesättigt ist, d. h. in 100 Psund
Soole 27 Pfund Salz hat. Dieses reichhaltige Salzwasser gehört auch zu den Gesundheitswassern des Großherzogthums, und zwar zu den kochsalzigen, eisenhaltsgen,
neutralen Mineralwassern, und enthält nach Kölreuter in
einem Pfunde von 16 Unzen:

| Salgfaures Matron (Rochfalg) | 8 Loth | 53 Gran |
|------------------------------|--------|---------|
| Roblenfaure Ralferbe         | - :    | 170 =   |
| Roblenfaures Gifen           | - 3    | 1 7 =   |
| Schwefelfaure Ralferbe       | - 1    | 11- =   |
| Salgfaure Ralferde           |        | 7 5 =   |
| Salzfaure Bittererbe         |        | 46 =    |
| Salzfaures Rali              |        | - 10 s  |
| Ertractivftoff               | - :    | -10 =   |

Das Galzwerk, eine ber zwei großen berrichaftlichen Salinen Babens murbe im 3. 1823 fg. erbaut, hat jest 150 Bewohner, welche in obiger Bevolkerungszahl Durr= beims mitgerechnet find, braucht gur Berfiedung Solg und Torf, und producirt jabrlich 160,000 Centner Gala, mo: von eine große Menge in Die Schweiz geht (f. ben. Urt. Rappenau). - Durrheim felbft ift febr alt und fommt fcon in einer Urfunde vom 3. 889 vor. Es fceint ba: mals bebeutend gewesen ju fein; benn in biefem Sabre fcarten fich bier 20 Bolfehaupter ju einem Placitum bor bem Grafen Burfard gufammen, um ju entscheiben, wer bie firchlichen Rechte in Loffingen ausüben follte. Gie er= tannten fie funf Geschlechtern gu, zogen ihre Spaten und gelobten, vor Konigen und Fursten ihrem Borte Rraft bis auf bas Blut gegen alle Ginfprache ju geben. Es gehorte bem Saufe Furftenberg. Aber bas Johanniter= baus ju Billingen erwarb fich verschiedene Guter in ber Gemarfung, und erhielt endlich im 3. 1280 von bem Grafen Beinrich von Furftenberg bie Rirche mit dem Rir: chenfate und mit allem Eigenthume an Dorf und Kelb jum Gefchenke. Bon ba an blieb es eine Bugehorbe ber Johannitercommende ju Billingen, bis es mit biefer burch ben Reichsbeputationsschluß vom 3. 1802 - 1803 an (Th. Alfr. Leger.) Baben fam.

DÜRRMENZ, auch Durrmeng- Mublader genannt, Fleden im wurtembergischen Klosteramte Maulbronn, liegt an ber Enz, ist ber Sit einer Specialsuperintenbentur und hat 1997 Einw., welche eine Tabaksfabrik unterhalten. Nabe babei liegt bas sogenannte welsche Dorf, welches von Walbensern bewohnt wird, die ihre eigene Kirche haben. (Fischer.)

DURRN, Pfarrborf im großbergoglich : babifchen

Dberamte Pforzheim, über eine teutsche Meile norboftlich von der Oberamtoftadt, mit 870 Einw. in 189 Familien, alle evangelischer Religion, einer Kirche und einer Schule. In seiner Gemarkung weißer Sandstein, zur Bilbhauerei und zu schönen Werkstüden vorzüglich, und ein echt römischer Altar mit dem nachten herkulesbilde, der jest in dem Schlofigarten zu Durlach aufgestellt ift.

DÜRRWANGEN, in altern Urkunden Dürnbang, Türwangen, Dürnwang, und nach ber neuern Schreibsart Dürrwang, ein Marktsleden im Bezirke bes Landsgerichts Dinkelsbuhl bes Königreichs Baiern, zur katholischen Pfarrei Halsbach gehörig, mit 128 Feuersstellen und an 170 Familien. — Im 13. Jahrh. waren neben dem altadeligen Geschlechte der von Dürrwang auch die von Barberg daselbst angesessen. Bilhelm von Dürrwang erhielt im J. 1423 vom Kaiser Siegmund die Belehnung über Schloß und Markt, und verkauste beides im J. 1433 an die Grasen von Öttingen, und durch Austausch fam der Ort in neuerer Zeit an die Krone Baiern. Seedem war Markt Dürrwangen eine kaiserl. Freiung, von welcher umständliche Nachrichten in dem öttingenschen Wochenblatte vom J. 1786 Rr. 15 zu sinden sind. (Eisenmann.)

Dürrwurz, f. Conyza.

DURSAC, ein Ronig ber Ungern, machte fich eis nen Ramen in ber Gefchichte burch folgende That. Dartgraf Abalbert von Jurea, Berengar's Schwiegerfohn, Pfalzgraf Obelrich, ber mächtige Graf Gilbert, ber that-fraftige Erzbischof Lanthbert von Mailand und andere Fürsten Italiens stifteten im I. 921 gegen ben König Berengar eine Empörung, und luben ben König Rubolf von Burgund ein, zu kommen, die sombardische Krone anzunehmen und ben Ronig Berengar zu vertreiben. Done ibr Biffen erschienen mabrend beffen bie Ungern in Stalien. Ihre Konige Durfac und Bugat maren bem Ro: nige Berengar febr befreundet. Markgraf Abelbert, Pfalzgraf Dbelrich, Graf Gilbert und viele hielten eben auf dem Berge von Breecia Busammenfunfte jum Be-hufe ber Bertreibung Berengar's. Berengar bat Die Ro: nige Durfac und Bugat, wenn fie ibn liebten, feine Feinbe ju uberfallen. Die tampfluftigen Furften gaben ibm Gebor, erhielten von Berengar einen Begweifer, und tamen auf unbefannten Begen ben Berfchwornen fo plot: lich in ben Ruden und hieben fie fo fchnell gufammen, daß fie nicht Beit hatten, fich ju maffnen. Biele murben gefangen und erschlagen. Dbelrich fiel nach tapferer Begenwehr. Abalbert und Gilbert wurden gefangen \*).
(Ferdinand Wachter.)

DÜRSSUTU-ESSÜRUNI-SÜLIN, nach ber las maifchen Religionslehre unter ben Mongolen ein wohlthatiges Geistergeschlecht, bas ein ganzes großes Belts alter burchlebt. Ihre Große erstreckt sich auf anderthalb Meilen; auch werben sie mit allen ihren Kleidern und

<sup>\*)</sup> Luitprand Lib. II. Cap. 15, 16. ap. Reuber, Scriptt. ed. Joannis p. 163, 164. ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. II. p. 441, 442. Muratori, Geschichte von Italien (Epz. 1747). 5. Th. S. 351, 352.

Bierathen geboren. Sie wohnen im Geifterreiche Durfsfutu, wo die beiben Geschlechter nur mit allerlei reigens ben Bliden und Mienen ber Liebe pflegen. Pallas, Samml. historischer Nachrichten über die Mongolen II, 50, 65.

DÜRSSU-UGEI-TÄNGGRI, b. h. Geister, bie im Reiche Dürssu-ugei wohnen, bieß bei ben Mongosien ein wohlthätiges Geschlecht geistiger Wesen von hoher Reinheit und Bollsommenheit, ba unter ihnen gar kein Umgang ber Geschlechter stattfand. Ihr Alter hatte brei Perioden von unermeßlicher Länge, indem die erste 20,000, die zweite 40,000, die dritte 80,000 große Weltalter dauert.

DURST (sitis, δίψα), bezeichnet eigentlich ein heftigeres Berlangen nach fluffigen Rahrungeftoffen (Betranten), im Allgemeinen aber auch jeben fehr beftigen Trieb überhaupt (nach Geld, nach Ehre, Rache u. f. w.). In ber erftern, forperlichen Sinficht, welche bier allein zu betrachten ift, verhalt er fich in vielen Studen gang ahnlich bem Sunger, welcher ein gleiches Berlangen nach feften Rahrungsmitteln (Speifen) bezeichnet. Beibe namlich find gerichtet auf ben Biebererfat verloren ge= gangener Stoffe burch bie Ernahrung; beibe begrunbet in einem innern Bedurfniffe ober empfundenen Mangel berfelben. Ebenfo begleitet ein angenehmes Befuhl bie Befriedigung bes einen wie bes andern, und ebenfo folgt ein unangenehmes, oft bis jum beftigften Schmerze ge= steigertes Gefühl ber Berfagung biefes wie jenes Beburf-niffes, mabrent Sattigung bie Empfindung ift, in welder fowol ber Durft als auch ber Sunger ihr Enbe ers reichen. Bei alle bem ift jener feineswegs fur gleichbes beutend mit biefem gu halten; vielmehr finden fich bei ber genauern Betrachtung nicht unwichtige, ja wefentliche Unterschiebe, wie in ber Entstehung, fo in ben Erscheinungen und Folgen beiber. Babrend ber Durft fich vornehmlich in ber Reble und im Schlunde bemerflich macht, zeigt fich ber Sunger befonbers im Magen; jener entfteht fchneller und wird balb fcmergbaft, biefer fommt langfamer und erzeugt langere Beit ein nicht unangenehmes Gefühl, ben Uppetit; Die Befriedigung bes erftern ift mit mehr Un-nehmlichkeit verbunden als die bes lettern, vielleicht nur beshalb, weil bem Gefühle bes Durftes eben burch bie fluffigen Stoffe fich fchneller abbelfen lagt, als bem bes Sungers durch die folitern Rahrungsmittel, beren Ber: bauung langfamer noch erfolgt, als ihre Aufnahme. Ebenfo ift es bemerkenswerth, bag jener oft fcmer, oft gar nicht befriedigt werben fann, mabrend bem Sunger, nach ber Stillung beffelben, oft und balb Efel und Abicheu por Speifen nachfolgt. Bei jenem namlich erfolgt auch bie Mufnahme ins Blut und fomit bie Entleerung bes Magens fcneller, als bies bei ber langfamern Berbauung ber festern Rahrungsmittel geschieht. Ebenso folgt ber Entziehung von Getranten fcneller Allgemeinleiben, unb felbft ber Lob\*), als jener ber Speifen, obichon fie es find, welche bie feftern, ernahrenden Theile bem Blute

vorzugsweise liefern. Jenes Allgemeinleiben aber ist bei jenem mehr Erregung und Entzündung, bei diesem mehr Schwäche und Entmischung. Dort vertrocknen die sesten Theile und verdicken die Safte, hier werden sie schaff und zur Fäulniß geneigt. Während serner der Durst Besgleiter der meisten Krankheiten ist und sich erst verlient mit der Besserung der Krankheiten ist und sich erst verlient mit der Besserung der Kranken, sehlt der Regel nach der Hunger größtentheils, und sindet sich erst dann wieder, wenn die Genesung bereits beginnt; und endlich vermehren oft Mittel, die den Durst löschen, den Appetit, während umgekehrt Mittel, die jenen erregen (3. B. Spiristuosa), diesen lehtern, wenigstens auf eine kurze Zeit, des schwichtigen. Alles dies sind aber Umstände, welche ben wesentlichen Unterschied beider Bedürsnisse hinlänglich besgründen, und somit die besondere Betrachtung derselben vollkommen rechtsertigen.

Der Durst aber insbesondere kann seiner Hestigkeit nach verschieden sein. In dieser Hinsicht ist ein maßiger Grad besselben (sitis modica), ein schwacher Durst (sitis imminuta), oder der ganzliche Mangel desselben (adipsia) und das Umgekehrte, ein sehr hestiges, häusiges und kaum zu stillendes Berlangen nach Getranken (polydipsia), zu unterscheiden. Bald ist er serner eine bloße, oft nur vorübergehende Empsindung, bewirkt durch Trockenheit im Munde, die sich durch ein wenig Flüssigkeit leicht beseitigen läßt; bald ist er ein stärkeres Berlangen nach Getranken, das sich nach dem Essen einsindet, und durch nichts Anderes als einen entsprechenden Genuß von Getranken, welche den Speisebrei verdünnen, gestillt werden kann; bald endlich ist er ein ungestümer Trieb, bewirkt durch längere Enthaltsamkeit von Getränken und erregt durch ein allgemein im Körper gefühltes Bedürsniß von slüssigen Stossen, in welcher Beziehung et als förmliche Krankheit sich gestaltet.

Die Erscheinungen, welche ber Durft mit fich führt, find somit oft fehr verschieden. Bon besonderer Bichtigkeit ift hier aber die Unterscheidung beffelben in ben Durft im gesunden und im franken Buftande.

Erfcheinungen und Entftehung bes Dur: ftes im gefunden Buftande bes Drganismus. Die Beit feines Gintrittes und feiner Bieberholung ift allers bings nicht überall biefelbe, ja vielmehr fehr abbangig von bem Alter, Geschlechte, Temperament und fonftigen Eigenthumlichkeiten ber Personen. In Bezug auf bas Ulter findet man, bag Rinder fast beständig durften; ja es ift der Durft (ber hier zugleich die Stelle des hum gers vertritt) jener Trieb, welcher bas neugeborne Rind gur Bruft ber Mutter binleitet. Mit ber Bunahme bes Alters verminbert fich im Allgemeinen berfelbe, wenn nicht andere Umftanbe bingutommen. Dit Binficht auf bas Gefchlecht ift es bas weibliche, welches im Miges meinen einem baufigern und lebhaftern Berlangen nach Getranten unterliegt, mabrent es ber Speifen oft außer-orbentlich wenig bedarf. Besonbers findet fich ber Durft oft periodifch vermehrt jur Beit ihrer monatlichen Periode, ebenfo wie bie bes Stillens immer bamit verbunden I fein pflegt. Ferner empfinden Menfchen mit lebbaftem Temperament und trodener, reigbarer Conftitution

<sup>\*)</sup> Die feltenen Beifpiele einer febr langen Enthaltsamkeit von Getranten 1. bei Haller, Elem. phys. (Laus. 1763. 4.) T. VI. p. 178, 174.

baufiger und lebbafter bies Beburfniß, als bie entgegenge: fester Motur find. Inteffen ift bies Alles febr verfdies ben, und mabrend Manche faft nie burften, brauchen Inbere, auch im gefunten Buftanbe, oft mehre Dag taglich jur Lofdung ihres Durftes. Rrantheiten aber veranbern bies ebenfalls auf febr verfchiebene Beife; wovon nachber. Die Beichen aber, welche bie etwas langere Berfagung von Getranten begleiten, find: bie Lippen wie ber Dund werben troden, die Schleim : und Speichelfonberung bort auf, Die Bunge flebt am Gaumen, und es bilbet fich, mabrend bas Gefühl bes Durftes immer brennenber und beftiger wirb, eine wirkliche Reigung und Entzundung ber Theile im Schlunde und in ber Reble aus; bann wird bie Bunge jum Theil unbeweglich, vorliegend, ber Dund fleht offen und bie Rranten athmen bie Luft burch ibn, indem die Ruble berfelben einige Erleichterung gewährt. Der gange Rorper wird aufgeregt, Die Ginne, befonbers bas Muge und Dor, werben empfindlich, jenes jugleich troden und gerothet; allgemeine Unruhe und Ungft und am Enbe Delirien bezeichnen ben Gintritt einer Birnent= gunbung. Bulett wird bas Fieber immer flarfer, bas Uthmen beschwerlich, ber Uthem übelriechend und bren= nendheiß, die Saut troden, der Urin bochroth und außerft fparfam, ber Stuhl meift gang verhalten, bis unter bem brennenoften Durfte und ber bochften Ungft bie Rranten unter Convulfionen ober auch burch Brand bes Schlunbes, aufs Sochste erschöpft, ein willfommenes Enbe fin-ben. Dft icon geschieht bies am britten ober vierten Lage, boch konnen verschiebene außere Umftanbe bies mobifficiren. Immer aber tritt bier ber Tob fchneller ein, als beim Berhungern. In ben Leichen finbet man bie Gewebe bes Rorpers ungemein troden, Die Fluffigfeiten in ihren Behaltern febr verdidt; ebenfo bas Blut bid und im Bergen und ben großen Gefagen coagulirt; Mund und Rachenhoble, Schlund und Bunge, Dagen und Gingeweibe, ebenfo wie bas Bebirn und feine Saute ent= gundet, gerothet, blutreich, ober auch jum Theil bran-big. — Bum Glude kommt inbeffen eine folche vollkommene Entziehung von Getranten bei uns nicht, ober boch bochft felten, por; boch ift fie nicht felten auf bem boben Deere, in ben Buften und Canbfleppen bes Gubens und aus ben Befdreibungen bes Ubmirals Unfon von Bolney (in Manpten), von garren u. M. hinlanglich befannt, ebenfo wie die Berfuche ber Physiologen an Thieren gang gleiche Refultate nachgewiesen haben. — Unter ben Urfachen aber eines fonft gefundheitsgemagen Durftes find befonbers ju nennen: a) eine trodene, beiße Buft ber Jahreszeit, bes Simmelsftriches ober überhaupt bes Mufenthaltsortes. Da= ber ift ber Durft baufiger und ftarter im Commer, in beigen Klimaten, in beigen Fabrifftatten u. f. m. Dft auch ift es bie Bewitterluft, welche einen gleichen Gin: fluß ausubt. b) Bu marme Befleibung bes Rorpers, welche bie Sout reigt und bie 26 und Muefonberung berfelben vermehrt. c) Beftige Mufregungen bes Gemuths find faft immer mit Durft verbunden ober gieben ibn nach fich, wie Born, Arger, Berbruß u. f. m. d) Starte Bes wegungen und Unftrengungen bes Rorpers vermehren ebenfalls ben Durft, indem fie bie Musbunftung ber Saut,

wie bie ber Lungen, vermehren. e) Befonbers aber finb es bie fcorfen, gefalzenen, geraucherten Speifen, bie trodenen Gulfenfruchte, Sußigkeiten aller Urt, Gewurze, Sauren, geiftige Fluffigkeiten, Raffee, Gis, und unter ben Argneien befonders bie ftartern Purgir: und fcmeiß: treibenden, Die bittern, Die metallischen Dittel, Die Atherarten und atherifchen Die, bie Dpiate und Die corrofiven Gifte, welche ben Durft gu fleigern vermogen. Much geboren bierher manche Sautreize, befonbers fpa= nifche Fliegen, abnlich ben anbern thierischen Giften, wie bem Biffe giftiger Schlangen (Dipsacus), bem Stiche giftiger Insetten, welche alle einen ftarten Durft meift unmittelbar nach fich ziehen. Übrigens pflegen auch alle heftigen Schmergen, dirurgifche Operationen .u. f. w. mit ploglichem, oft beftigem Durfte verbunden gu fein. f) Endlich erregt Alles Durft, mas bie Theile bes Munbes austrodnet, wie beftanbiges Offenfteben beffelben und Uthmen burch ihn bei Perfonen, beren Rafen verftopft find, Schlafen bei offenem Munde, Tabafrauchen, lans ges Sprechen, Reten, Singen, Schreien, Blafen von In-ftrumenten u. f. w. (Cantores amant humores, ebenfo Musrufen ic.) g) Bei alle bem ift inbeffen ber Ginfluß ber Gewöhnung von ber größten Wichtigfeit, inbem Manche, wie man fieht, fast gar feine Fluffigfeiten, außer mit ben Speifen, genießen, Unbere eine außerorbentliche Menge ju ihrer Gattigung (wenn nicht jur Befriedigung ihres Gaumenfigels) bedurfen. (Go Urbeiteleute, Sand= langer u. f. w., die überall ein Erinfgeld verlangen.)

Die Erfcheinungen und bie Entftehung bes Durftes im franten Buftanbe betreffend; fo find jene Buftanbe ju unterscheiben, mo ber Durft als bie hauptfachlichfte, mefentlichfte und bringenbfte Storung er= fceint, und jene Rrantheiten, benen er als ein bloges Symptom neben vielen andern bingutritt. Der Durft fomit, als wirfliche Krantheit (mabre Durfifucht), ift freilich ber feltnere, ben bieberigen Erfahrungen ge= maß aber auch ber faft unmittelbar tobtliche Fall, und bies um fo mebr, als feine noch fo große Menge von Getranten binreicht, bas brennenbe, qualenbe, alle Rube und allen Schlaf raubenbe Berlangen gu befeitigen. Go beobachtete Marchal (in diss, infra 1.) bei einem Gols baten, als Machfrantheit ber Cholera, einen fo außerors bentlichen Durft, bag fein Mittel, fein Getrant bie brennenbe Sige im Gaumen und Schlunde gu befeitigen vermochten, bis eine volltommene Erschopfung ber Rrafte bas traurige Leben beendigte. Ein Anderer farb unter benfelben Erfcheinungen, tie fich in Folge einer unvoll= fommenen Bergiftung mit Rupferoryt eingefunten hatten, bereits nach 50 Tagen. Gein Urin mar mabrent biefer Beit mafferbell, und er trant benfelben ohne Scheu, fo= balb man itm bie erfoberliche Menge von Baffer ober anbern Getranten verfagte. Ubnliche Falle mit noch gludlidem Musgange beobachteten Benermann und Rlein. Erfterer (Bemerkungen I. G. 28) nach einem Trunte tal: ten Baffers im Frofiftabium eines falten Fiebers, und es bauerte bie Durftsucht ein ganges Jahr; Letterer (in interpr. clinic.) eine abnliche ohne Fieber, aber mit brei: tagigem Typus, Die burch faltes BBaffer, Gubenflee (Ca-

sus medicinae, Lib. II. obs. 3) eine anbere, bie burch verfüßte Getrante geheilt wurde. Beifpiele beftigen Dur: ftes f. Haller, Elem. physiol. (Laus, 1763, 4.) T. II. p. 179. - Der Durft als Symptom fommt faft in allen wichtigern Rrantheiten, wenngleich in verschiedenem Grate, vor. Gin maßiger Durft, ber fich burch bie geseigneten Getrante stillen lagt, ift ber symptomatische Begleiter aller entgundlichen Rrantheiten, und im Mugemeis nen von gunftiger Bedeutung, fobald er im Berhaltniffe mit ben übrigen Beichen ber Rrantheit fteht, beren mittlerer Grab und mahrscheinlich gunftiger Musgang baburch angezeigt wird. Go felbft beim anftedenben Rervenfieber (Bilbenbrand). Ift ber Durft aber heftiger, taum gu fillen (Polydipsia, sitis incompescibilis), in feinem Berhaltnisse zu ben andern Erscheinungen, und zugleich nicht etwa eine bloße vorübergehende Folge von großer außerer Sige, reizenden Speisen, Getranken oder Arzeneien u. f. f., so ist er als ein ungunstiges Zeichen, als der Begleiter ebenso schlimmer Krankheiten, und nicht feiten als ber Borbote von wilben Delirien (Fienus) ju betrachten. Go erscheint er aber bei heftigen entzund: lichen, befonders galligen Fiebern und bei ortlichen Ent= gundungen ebler und wichtiger Theile bes Rorpers, bei fchnell verlaufenden Sautausschlagen, Rheumatismen, Bichtanfallen, activen Blutfluffen; ebenfo ba, wo uber: reichliche Musfonberungen mafferiger Stoffe erfolgen, bei baufigen Schweißen, Barnabgangen (befonbere Diabetes), bei Giterungen, Mildverluften, und endlich ba, wo bie mafferigen Theile bes Blutes burch Ablagerungen ins Bellgemebe ober in Soblen bes Rorpers verloren geben, bei ben verschiedenen Arten ber Baffersucht. ("Crescit indulgens sibi dirus bydrops, nec sitim pellit, nisi causa morbi fugerit omnis et aquosus albo corpore languor." Horat.) - Endlich moge bier bie Bermin= berung bes Durftes in Krantheiten zugleich einen Plat finden, bie übrigens nicht verwechfelt werben barf mit bem ermabnten verringerten Beburfniffe von Getran= fen, mas fich auch im gefunden Buftande mancher Derfonen aus bloger Gewöhnung fintet. In Rrantheiten fommt fie jeboch bei weitem feltener vor, als ber verflarfte Durft, richtet fich inbeffen in ihrer Bebeutung, ebenso wie jener, nach ben gleichzeitigen andern Erschei-nungen. Bisweilen ift fie die bloße Folge ortlicher Ber-bidung ober Erschlaffung der Schleimhaut in der Mund-und Schlundhoble, und sonft von keiner großen Bedeutung; in andern Sallen bagegen entfleht fie baburch, bag bie Leitung an bem afficirten Organe burch bas Gemeingefühl jum Gebirne unterbrochen ift (bei gabmung ober Brand ber bier betheiligten Organe), ober baburch, baß bie Gebirnthatigfeit gerftort und unterbrudt murbe, bei bewußtlosen, schlassüchtigen, belirirenden Personen, und ist somit in beiden Fällen ein Zeichen, welches, nebst den andern gleichzeitigen Erscheinungen, den allerschlimmsten Ausgang der Krankheit erwarten läßt. Ebendeshalb ist Durstlosigkeit, sobald sie, ohne daß die Krankheit überbaupt fich beffert, ploglich fatt bes vermehrten Durftes erfcheint, folimmer ju beurtheilen. Endlich zeigt fie bei dronifden Rrantheiten Die Langwierigkeit und oft bie

Berberblichkeit berfelben an. Qualitative Abweischungen bes Durstes sind seltener als die, welche das Berlangen nach Speisen modisiciren und sich als Gelüste (Picus oder Malacia) gestatten. Indessen ist es in sermiotischer hinsicht nicht unwichtig, daß ein Berlangen nach kühlen und säuerlichen Getränken, besonders entzündliche, basselbe nach warmen Getränken, krampshafte, und ein gleiches nach herzstärkenden, weinigen Flüssigkeiten, Krantsbeiten mit wahrer Schwäcke zu bezeichnen pflegt. Andere ungewohnte Gelüste nach andern Getränken sind bisweilen die Zeichen allgemeiner Nervenreizbarkeit (opp

fterie, Sypochondrie).

Bas aber bie Erflarung bes Durftes betrifft, fo ift guerft bes Streites zu ermahnen über ben Git beffelben, ob er namlich im Schlunde, wo er gefühlt wirb, im Magen, wo bie Speifenaufnahme jugleich bie bes Getrantes nothwendig macht, oder im Blute, bei beffen Berbidung und Berbrauche heftiger Durft ents fteht, ju fuchen fei. Doch ift ju bemerten, bag auch in ben beiben lettern Fallen bie Durftempfindung porguges weise im Schlunde ihren Gig bat. In Bezug aber auf feine Entftehung haben wir bei ber genauern Betrache tung allerdings zwei Urten zu unterscheiben. Benn, wie gu Unfange gefagt murbe, ber Durft fich auf einen ems fundenen Mangel von Fluffigfeiten im Rorper grundet und nur burch biefe gestillt werben fann, fo ift biefe Empfin: bung, als ber mabre Durft, offenbar von jener ju un: terfcheiben, welche allein burch eine betliche Erodnif bet Theile bewirkt, und auf leichte Beife, auch obne Mufnahme von Getranten, burch Gugigfeiten, fleine Gaben Spirituofa u. f. w. Bu befeitigen ift. (Scheinbaret Durft.) Bei jenem geht er entweder vom Dagen aus und verschwindet auf ber Stelle nach bem Genuffe einer großern Menge von Getrauten, ber vom Blute wird bann nur febr allmalig, oft fcmer ober gar nicht gefillt. Daß bies Lettere aber einen hauptfachlichen Untheil babe an ber Erzeugung bes Durftes, bies beweifen bie bon Bichat vorgeschlagenen, von Dupuptren, Orfila u. I. (an Thieren) gemachten Ginfprigungen von mafferigen Aluffigteiten in bie Benen, burch welche ber Durft unmittelbar beruhigt werben fonnte. Beim icheinbaren Durfte bagegen ift fein allgemeines, fonbern nur ein briliches Bedurfnis von Flussigkeit jugegen, welches durch bie mangelnde Schleim= und Speichelabsonderung und bie Trodenheit ber sehr nervenreichen Theile des Schlundes und ber Bungenwurgel bewirft, auch burch ortliche Befeuchtung beseitigt werben tann. Gine gang abnliche Ber anderung in diefen Theilen und baber auch ein gang glei der Ginbrud auf ihre Merven findet fich auch in ben erfigenannten Fallen, und baber benn auch bie Mllen gemeinschaftliche gleiche Empfindung bes Durftes. Bermittelt wird aber biefelbe burch bas Gemeingefühl (Comasthesis) und beffen Rerven, welches, indem es Empfinbungen erhalt von ben einzelnen Theilen bes Rorpen und beren Buftanben, ben ortlichen Ginbrud weiter fort pflangt jum Gebirne und bie Thatigfeit beffelben emp gend, uns bald flare, balb bunflere Borffellungen und mehr ober minber bewußte Triebe erregt, Die auf Ib-

hilfe bes ortlichen ober allgemeinen Beburfniffes gerichtet find. Somit ift benn auch, außer ben bereits vorher geschilderten Verhaltnissen, auch noch die entsprechende Thatigs teit bes Gemeingefühls und bes Gehirnes gur Erzeugung bes Durftes nothwendig, und ihre Fehler und Storungen find es, welche bald eine unmäßige Deftigfeit bes Durftes, bald auch die fruher geschilderte Durftlofigkeit, und endlich auch die verschiedenen qualitativen Alienatio-nen begrunden. — Der dreifache Rugen bes Durftes ergibt sich aber aus bem Vorigen von felbst, indem die burch ihn bewirkte Mufnahme von Fluffigkeiten erftens gur Befeuchtung bes Schlundes u. f. m., zweitens jur Berbunnung bes Speisebreies im Magen und brittens jur Berbefferung ber Blutmifchung ober jum Erfage ber verbrauchten Theile beffelben wesentlich beitragt.

Die Behandlung bes Durftes geschieht mit Binficht auf die Art feines Erscheinens und ben gleich= zeitig gesunden oder franken Buftand bes Korpers im Allgemeinen.

Den Durft im gefunden Buftanbe flillt man burch Getrante, beren Menge indeffen ebenfo febr wie ihre Beschaffenheit und bie Urt ber Aufnahme verschieben fein kann. Gine nabere Bestimmung bes taglichen Bebarfe von Getranten lagt fich burchaus nicht geben, ba außer bem Ginfluffe bes Geschlechts, bes Alters, Temperamentes, ber Lebenkart und Gewohnung auch ber Buftand ber Atmosphare u. f. w. von großer und fo vielfach verschiedener Ginwirfung ift. Ebenso bestimmt die Menge, bie großere ober geringere Trockenheit ber feften Rabe rungemittel bie Rothwenbigfeit von Getranten, und es laffen fich in diefer hinficht keine allgemeinen Borfchrits ten geben, als bie, bag es ebenso wenig gut ift, fich bes Getrantes gang zu enthalten, als fich bamit zu überlaben, indem beides die Berdauung erschwert oder auch wirklich ftoren kann, mahrend ein maßiger Genuß beffelben fie erleichtert und die Auflofung ber Nahrungsmittel und alle Absonderungen besordert. Wo der Durft aber blos bas Product ift einer ortlichen Reizung und Trockenheit im Salfe, ba tann bemfelben auf zwedinagige Beife icon baburch abgeholfen werben, bag man fleine Mengen frifcher Safte, fauerlicher Getrante u. f. w in ben Mund nimmt und einige Beit bafelbst behalt, ohne alfo sich mit Flusfigfeiten zu überlaben. Gin unmäßiger Trunt aber, felbft bon blogem Baffer, tann beinahe Diefelben Folgen baben, wie eine p'ogliche Uberladung bes Dagens mit Speisen, und Magenschmerzen, Erbrechen, Leibweh, Durchs fall u. a. m. erzeugen; ja garren fab in Agopten, befonbers nach langerer Entbehrung, fchnellen Tob barnach erfolgen. — Bas bie Beschaffenheit ber Getrante betrifft, fo find reines, frifches Baffer, mit vegetabilifchen ober auch mineralischen Gauren, etwas Ather, Bein, Buder, Fruchtsaften verfett, im Allgemeinen am geeignetsten, ben Durft ju lofchen. Ihnen fcbliegen fich bas Bier, ber Dtftwein, die Molfen, die Mandelmilch u. f. w. an. Befonders wichtig ift aber außerdem der Grad der Barme ber Getrante. Je kubler fie find, besto angenehmer find fie in ber Regel und besto mehr bas Bedurfniß bes Rors pers befriedigend. Daber im Sommer bas Erfrischenbe

bes Eiswaffers, bas aber auch fehr verberblich bann merben kann, wenn es unvorsichtig, ju kalt, ju viel, bei schwigendem Rorper und erhiteten Lungen aufgenommen wird. Nicht felten auch hat ber Genuß von Gis eine Bermehrung des Durftes fpaterhin gur Folge. Erwarms tes Baffer ift aber allerdings weniger geeignet, ben Durft ju lofchen; boch ift es bekannt, bag die Bolker bes Mittags, 3. B. die Spanier, Die gewohnt find, im Sommer eine reichliche Menge von Getranken in fich aufzunehmen, im Binter biefelbe in etwas erhobter Tems peratur verbrauchen (daber in allen Straffen von Mas brid daffelbe verkauft wird). — Die beste Beit zu trins ken ift aber jene, wo man jugleich ist; nicht gut aber, fich unmittelbar vor bem Effen mit vielem Getrante ben Magen zu überladen, wie es denn im Allgemeinen faft immer besser ift, weniger Fluffigkeiten ofters, als eine große Menge berfelben auf einmal, wenngleich felten,

aufzunehmen.

Der Durft im franken Bustande muß ebenso verschieden, wie er erscheinen kann, behandelt werden. Der Durft, ale Rrantheit, bann namlich, wenn langere Beit eine Entziehung von Getranten ftattfand und nun ein allgemein erregter Buftand bewirkt murbe, muß gang auf gleiche Beife, wie die langere Entziehung von Speis fen, behandelt, und barf baber nur febr allmalig, am besten mit gleichzeitiger Darreichung einiger festen Rabe rungsmittel, gestillt werben. Über bie Behandlung bes Durftes, als eines Symptomes ber meiften Krankheiten, hat man fich in früherer Beit gestritten, und namentlich baruber, ob es beffer fei, die Kranten (3. B. bei Fiebern, bei ber Baffersucht, bei ber harnruhr u. f. m.) dem peis nigenden Gefühle beffelben binzugeben, wie es Corupiabes u. A. thaten, oder baffelbe burch bie geeigneten Ges trante ju stillen. Inbeffen hat fich die Erfahrung im Allgemeinen für das Lettere entschieden, so jedoch, daß erschopfende Durchfalle, Ruhren, Brechburchfalle u. a. bergleichen Krankheiten eine Ausnahme und eine nur febr vorsichtige Unwendung von Getranten nothwendig machen. Dies bier nur symptomatifche Berhalten bes Durftes aber gibt außerbem ju einer boppelten Rudficht Berans laffung. Surs Erfte namlich ift es bier befonbers nothig, ftets auf die Urfache und bas Grundleiben jurudjugeben und, so viel möglich, bies zu entfernen, wornach bann auch ber Durft von felbft verschwindet. Daber ift ben entzundlichen Krankheiten bie antiphlogistische (entzun= bungswidrige, fcmachende) Dethode angemeffen; baber find Bedfelfieber ju beben; baber ju farte Musleeruns gen von mafferigen Fluffigkeiten vorfichtig zu bemmen; bas ber eben folche Ablagerungen im Innern bes Rorpers (bei Bafferfuct) ihrer Ratur nach zu entfernen zc. Fure 3meite aber muß man aus bergleichen Rudficht eine geborige Auswahl unter ben Mitteln treffen, melde ben Durft auf eine palliative Beife entfernen follen. Go paffen bas roine, frifche Baffer, Die vorher genannten fauerlichen Setrante, besonders bei entzundlichen Krantheiten, und wo man auf ben Stuhl wirken will; bagegen find Ub= todungen von Altheemurgel, von Safergruge, Graupen, Reis, Leinsamen, bunne Bruben von Subner: ober Dams

melfleifd, Baffer mit Buder, Gibotter, Manbelmild ba porgugieben, wo eine Reigung gu Durchfallen ober mirtliche erschöpfende Entleerungen burch ben Stuhl bereits fattfinben. Daber paffen auch talte Getrante, Die am meiften fuhlen, mehr bei jenen, erwarmte, laue mehr bei biefen Rrantheiten. Mußer ben Getranten fteben bem Urate aber auch noch andere Mittel und Bege gu Ge= bote, burch welche er bem qualenben Durfte gu Silfe gu fommen vermag, wie bie lauwarmen Baber, bie ermeis denben Umfdlage, Bafdungen bes Rorpers mit Baffer und Effig, Ginfprigungen von Fluffigfeiten burch eingelegte Schlundrobren in ben Dagen ober in ben Daftbarm, vielleicht auch in bie Benen, bie wenigstens bei Thieren fich als schnell hilfreich und eben nicht gefährlich nachge= wiesen haben, Entwidelung feuchter Dampfe in ber Rabe bes Rranten, um fie burch ben Uthem aufzunehmen, alles Mittel, welche balb jur Unterftugung bei ber gleichs zeitigen Darreichung von Getranten, balb jum Erfage bei Beforderung in ber Aufnahme burch Mund und Speiferobre in Unwendung ju fegen find. (Letteres na= mentlich bei Entzundung, Rrampfen [Baffericheu], Bers stopfung, Bermachsung, organischen Fehlern in ber Speisferohre [f. Dysphagie], bei großer Reizbarkeit bes Magens, wobei Alles schnell wieder weggebrochen wird u. f. w.) In jenen Fallen bagegen, wo ein nur ortliches Beburfniß nach Fluffigfeiten, burch Trodenheit im Dunbe und nabe gelegenen Theilen bewirft, vorhanden ift, reicht auch bie nur ortliche Unwendung von fuhlen, fauers lichen ober weinigen Dund = und Gurgelmaffern, ein Citronenscheibchen mit Buder, von Beit gu Beit in ben Mund genommen, binlanglich aus, um ben oft ftarfen und häufigen Durft fo lange ju beschwichtigen, bis es mit ber Befeitigung ber Urfache, Krantheit und Symptos men vollftanbig ju entfernen gelingt \*).

(Baumgarten - Crusius.)

Durstede, f. Wyk by Duurstede.

DURSTEL, Gemeindeborf im frangofischen Diebers rbeindepartement (Glfag), Canton Drulingen, Begirt Saverne (Babern), bat 261 größtentheils Lutherifche Gin= mobner, bie ihren Pfarrer haben. Die Reformirten find nach Ufmeiler, Die Ratholifen nach Tiefenbach verpfarrt. (Rach Barbicon und Muffchlager.) (Fischer.)

DURSTELER (Erhard), geboren in bem gurichschen Fleden Bulad, wo fein Bater Prediger mar, ben 15. Dai 1678, verbient megen bes feltenen Fleifes Ermabnung, womit er fur bie gurichfche Genealogie und Befdichte, fowie fur bie Schweizergeschichte überhaupt, bochft wich: tige Sammlungen und genealogifche Tabellen ausgears beitet bat. Er vollenbete feine Studien gu Burich, murbe im 3. 1701 ine Predigtamt aufgenommen, 1706 jum Pfarrer ber Filialtirche Erlibad, anderthalb Stunden von Burich, erwählt. Bei feiner Gemeinde machte er fich balb fo beliebt, baß fie ihm eine Pfarrwohnung erbaute, worauf auch die Regierung bie Rirche ju einer wirklichen Pfarrfirche mit bem gewöhnlichen Ginfommen erhob. 3m 3. 1723 murbe er als Pfarrer in Die groffere Gemeinde Borgen verfest, wo er bis jum 3. 1741 blieb, fich bann aber nach Burich gurudzog, um besto ungehinderter feine Sammlungen forifegen ju tonnen. Er ftarb 1766 im Februar. Man findet bas Bergeichniß ber Fruchte feines Bleifes in Solybalb's Supplement ju Leu's belvetifchem Lexiton (2. Bb. G. 75). Bon ber gangen Sammlung, welche in 50 von D.'s Sand gefchriebenen Folianten befteht, und auf ber gurichfchen Stattbibliothet vermabit wird, ift nichts gebruckt; bingegen lieferte er wichtige Beitrage ju Leu's belvetifchem Lerifon. (Escher.)

DURTAL (Duristallum), Stadt im frangofischen Maine: und Loirdepartement (Unjou), Sauptort bes gleichnamigen Cantons im Begirte Bauge, am Loir und am Fuße eines Sugele, auf welchem ebemals ein feftes, im 11. Sahrh. erbautes Schloß ftand, von welchem noch zwei coloffale und febr gut erhaltene Thuren übrig find, bat eine Pfarrfirche, ein Poftarnt, Leinwandfabrifen, gablreiche Biegelbrennereien, Zopfereien, zwei Papiermub: len, 324 Saufer und 3000, mit bem Rirchfpiele aber 3500 Ginm. Der Canton Durtal enthalt feche Gemeins ben und 10,911 Einw. (Nach Barbicen.) (Fischer.) Durvillea Bory, f. Urvillea.

DURY, 1) Gemeindedorf im frangofischen Miene-bepartement (Picardie), Canton St. Simon, Bezirk St. Quentin, hat eine Filialkirche und 429 Einw. 2) Gemeinbeborf im frangofifchen Das be Calaisbepartement (Urtois), Canton Bibry, Begirt Urras, bat eine Silials firche und 577 Ginm. 3) Gemeindeborf im frangofifden Commebepartement. (Picarbie), Canton Gains, Begit Umiens, hat eine Filialfirche und 779 Ginm, (Dach Barbicon. (Fischer.)

DURYODUN, bei Polier Durdjohn, fonft auch Triotaren, in ber mythifden Gefdichte ber Inbier ein berühmter Rajah, aus bem Gefchlechte ber Rinder bes Mondes, Gobn bes Dritarafchtra und ber Ranberi, und zwar ber altefte von ben 101 Rinbern beffelben, Brudet ber Rundi, ber Gemablin von Dritarafchtra's jungerm Bruber Panbu. 218 jener blind murte, überließ er bie Regierung bem Panbu, nach beffen Tobe aber folgte Duryobun. Rundi mit ihren Gohnen, ben Panbus, ber gab fich nach Saftnapur jum Dritarafchtra, ber fie febt wohl aufnahm und bie Cohne ihrem Stante gemaß et gieben ließ. Das erregte Durpobun's Deib, und fo ent ffand bie Reindschaft swiften ben Rurus (ben fammtlie chen Gobnen bes Dritarafchtra) und ben Panbus, melde au bem blutigen Rriege Unlag gab, ber ber Wegenftand bes Mahabharat ift und ben Untergang fammtlicher So

<sup>\*)</sup> f. Mctzger, Diss. de siti praeter natur. aucta. (Tub. 1678.) J. H. Heucher, Diss. de siti immodic. (Vitemb. 1709. 4.) B. G. Grauss r. Falk, Diss. de siti immoderata. (Jen. 1713. 4.) Ludolf, Diss. vitia appetitus circa potulenta (Erf. 1727). Martin, Diss. de siti (Basil. 1766). Roffink, Diss. de siti immoderat. (Jen. 1773.) Leurs, Diss. cas. duplex polydipsine (Duisb. 1805). F. J. Marthal, Essai sur la soif contidence de la light de santié et de maladie. (Coll. des thès. de dipsine (Duisd. 1805). F. J. Marchal, Essai sur la soif considerée dans l'état de santé et de maladie (Coll. des thès. de la fac. méd. de Paris No. 133. 4. 1815). Dict. des sc. méd. (Paris 1820.) T. LI. p. 448 sq. Haller, Elem. phys. (Laus. 1763. 4.) T. VI. p. 164 sq. Lenhossek, Physiol. medicinal. (Pesthini 1815.) Vol. III. p. 23 sq. Magendie, Cando ber Physiol., überf. von Seufinger (Eisenach 1835). 2. Bb. S. 21 fg. Hartmann, Theorie der Krantheit (Wien 1828). S. 247.

rus verursachte. Duryobun mit allen seinen Freunden wurde in der 18tagigen Schlacht getobtet. S. b. Urt. Pandu. (Richter.)

DUSA (iprich Dufcha), ein Fluß ber zempliner Gespanschaft in Oberungern, diesseit ber Theiß, ber bei Natafalva, Petrécz, Mocsár, Krasznocz und andern Ortsschaften vorbeisließt und sich bei dem Dorfe Hegyi in die Latorcza ergießt. Ift reich an guten Fischen und Krebsfen, schadet aber oft durch seine Überschwemmungen.

DUSAK, hieß eine Baffe bes Mittelalters, glich einem großen gekrummten Messer, war entweder mit einem Shre, oder einem Griffe versehen. Dusak hieß auch noch später das hölzerne Schwert der Bauern in Schwaben, und Dessak bei den Sorben ein eisernes Schwert. Das Du nimmt Joh. Geo. Wachter sur das kettische tu, Seite, das noch bei den Wallisern übrig; sak ist ohne Zweisel Abkurzung für Saks, Sachs, welches eine so große Rolle spielte, sowie es im Annoliede heißt:

Ziu Duringen du thir siddi was, Daz si mibhili mezzir hiezin Sahs. Bu Thuringen ba bie Sitte war, Daß sie große Messer hießen Sachs. Von den mezzerin also wahsin Wurdin si geheizzin Sahsin.
Bon ben Messern also scharfen Burben sie geheißen Sachsen.

Nicht minder berühmt ist der Auf in der Sage von Hengist Nimed eure Saxes (Nimad ure Saxas). Mit Sachs wurden viele Zusammensehungen gemacht, als Seramasax (Schrammen-Sar), Gregor von Tours (Hist. IV, 46) sagt: Cultris validis, quos vulgus Seramasaxos vocat, und dei der in Gestis Francorum entesprechenden Stelle: Skramsaxis; serner scarsahs, scarasahs, shersahs, angelsächsisch Scersax (navacula), Gloss. Lips. Gloss. Mons. Notker, Ps. 4, dann das angelsächsische blod-seax, phlebotanum, endlich seribsahs, pugillares Tatian. IV, 12. Eine ähnliche Zussammensehung war sicher auch Dusak, wahrscheinlich verfürzt aus Dusaks. Ist das tu wirklich das keltische tu, Seite, so ist es eine ähnliche Zusammensehung wie in hypesex in Alfrit's Glossen: Pugio vel elunabulum lytel sveord vel hype-sex von hype femur\*). Bei

Dusak ist zugleich merkwürdig, daß es sich in Schwaben am längsten erhalten hat, in Schwaben, bessen Bevolkerung vor bem Eindringen der Teutschen Kelten waren, und wo also die Sprache ber Sieger sich nicht leicht rein erhalten konnte.

(Ferdinand Wachter.)

DUSARES, ein Name bes Bakchos bei den Arabern, ber so viel als Haus: und Landeskonig bedeuten soll. Hesych. h. v. und baselbst die Ausleger. Bergl. auch Arrian. de exp. Alex. VII, 20; Dionys Perieg. 939; Tertull. Apoll. c. 26. S. b. Art. Dionysos.

DUSCE ME MIN CHIJ CHIECE, nach ber tibetanischen Religionslehre eine ber vier Welten ober Wohnplage ber korperlosen Laben, die ohne Speise und Trank leben, sich ganz ber Betrachtung himmlischer Dinge widmen und das Schicksal ber Menschen beklagen, daß sie so langen und mubevollen Wanderungen sich unterziehen muffen.

DUSCH (Johann Jakob), war ben 12. Febr. 1725 ju Belle im Furftenthume Luneburg geboren, und erhielt bie erfte Bilbung in ber Schule feiner Baterftabt. Um Theologie ju ftubiren, ging er nach Gottingen, befchaf: tigte fich aber bort vorzugemeife mit ben fconen Biffen= fchaften und mit ber englischen Literatur. Dach Beendi= gung feiner akabemischen Laufbahn mar er mehre Jahre in ungesehenen Familien Sauslehrer. Geit bem 3. 1756 lebte er, ohne ein offentliches Umt gu befleiben, mit lites rarifchen Arbeiten beschäftigt, ju Altona. Die Anftellung eines Profeffors ber Schonen Biffenschaften an bem bortis gen Gymnafium verbantte er, auf Empfehlung bes Gras fen von Bernftorf, bem Ronige von Danemart, Friebs rich V. Diefer fürftliche Gonner Rlopftod's icheint auch D. und feine Poefie einer befondern Mufmertfamfeit werth gefunden ju haben. Benigftens gab er, als D. eine neue Musgabe feiner Gebichte anfundigte, eine bebeutenbe Summe jur Bestreitung ber Drudfoften ber. Im 3. 1766 war D. Director bes Gymnafiums in Altona, und ein Jahr fpater Professor ber englischen und teutschen Sprache geworben. Seit bem 3 1771 bekleibete er an jener Bilbungsanftalt auch ein offentliches Lehramt ber Philosophie und Mathematik. Er farb ben 18. Dec. 1787 im 63. Lebensjahre, mit bem von bem Ronige ibm verliebenen Charafter eines Juftigraths.

Mit einer ausgebreiteten Belesenheit in ber schönen Literatur verband Dusch bas Talent, seine Gedanken in correcten Versen und in fließender Prosa auszudrücken. Für die didaktische Poesie schien sein Dichtertalent vorzüglich geeignet. Aber so richtig er auch in seinen "Briefen zur Bildung bes Geschmack an einen jungen herrn von Stanbe"), über ben Unterschied zwischen den Vorzüglichen und Alttäglichen urtheilte, siel er boch noch nur zu oft in das Letztere, wenn er etwas Geistvolles gesagt hatte. Zur didaktischen Poesie war er vorzüglich durch Pope geführt werden, dessen sämmtliche Werke er auch

<sup>\*)</sup> Witikind, Corbeiens. Ann. Lib. I. ap. Meibom. Scriptt. T. I. p. 630: "cultelli enim nostra lingua Sahs dicuntur." Gotfrid. Viterb. Part. XV.: "Ipse brevis gladius apud illos saxa vocatur." Bruchstide vom Rolandslied bei Schiter, B. 931. Nennius, Hist. Brit. ap. Leibnitz., Scriptt. T. I. p. 35: "En Saxones nimed eure Saxes, id est cultellos vestros de siconibus deducite." Schatenius, Hist. Westfal. p. 176, nach welchem im Saterlande das Messer noch jest Sachs heißt. Junius zu Willteram S. 253. Somnerus, Dict. Anglosax. unter seax, culter. Du Fresne, Gloss. Lat. unter Scramasaxus. Schilterus, Gloss. Teutonicum, p. 696. Joh. Georg. Wachter, Gloss. Germ. p. 327, 1334. Biörn Haldorson, Lex. Islandico -1,2-tino-Danicum II. p. 232: "Sax (n) machaera, et kort Svaerd, en Dolk 2) culter cidarius, en Madkniv." F. Wachter, Gesschicke Schifte Schsens. 1. Bb. S. 28. Klemm, Handburg ber germansichen Alterthumskunde, S. 253. Boxhorn, Lex. Antiq. Brit. unter Tu.

<sup>1)</sup> Leipzig und Breslau 1764 — 1778, 6 Thie. 2. Auflage bes erften bis britten Theiles (eines wiener Rachbrudes wegen veranstaltet). Ebenbas. 1773 — 1779.

übersette<sup>2</sup>). Mehr poetischen Berth als seine Versuche über die Juverlässisseit der Vernunft und über die Schwäschen der Vernunft, hat sein neun Bücher umfassendes Lehrgedicht: die Wissenschaften 3). An den vernünstigen Gedanken, die es enthält, hat die Phantasse nur wenig Antheil. Diesen Mangel suchte D. durch Würde des Gesühls und durch einen gebildeten Styl zu ersetzen. Sein Vorbild blieb Pope. Nicht blos in dem Lehrgedichte, auch in der-komischen Spopbe suchte er mit ihm zu wetteisern. Doch blieben sein Touppé 1) und sein Schooshund 3), beides Nachahmungen des Lockenraubes von Pope, weit hinter jenem Meisterwerke zurück. Höher als das, was er in Versen und sast ohne Ausnahme in Alexandrinern schrieb, stehen seine prosaischen Werke, bessoners die moralischen Briese zur Vildung des Herzens 3), die zur Zeit ihrer Erscheinung, neben ähnlichen Werken Gellert's, nicht wenig zur Verbreitung gemeinnütziger Wahrheiten und ebler Gesinnungen beitrugen. Dies Werk, das in mehre Sprachen übersetzt ward 7), ist indessen, wie die früher erwähnten Briese zur Vildung des Geschmacks, in welchen D. mehre poetische Werke teutscher und aus ländischer Dichter älterer und neuerer Zeit kritisch beurztheilte 3), längst aus den Augen des Publicums verschwunden.

Von einer auf fünf Theile berechneten Sammlung feiner poetischen Werke kamen nur der erste und dritte Theil ') heraus; der zweite ist aus unbekannten Ursachen nicht erschienen. In dieser Sammlung sehlen mehre seiner Poesien, unter andern das rührende Gedicht "Sympathie," im I. 1774 zur Unterstützung einer unglücklichen Familie niedergeschrieden "). Eins seiner letzten Werke war der in Briefform abgesaste Noman: "Geschichte Karl Ferdiner's""). Sowol dieser Roman, als ein zweiter, die "Pupille" betitelt, den Johann Gottwerth

2) Altona 1758—1764. 5 Bbe. Nachgebruckt zu Strasburg und Mannheim 1778—1781. 5 Bbe. Bgl. Bibliothet ber schonen Wissenschaften. 4. Bb. 2. St. S. 627 fg. Briefe, die neue Literatur betreffend. 1. Ah. S. 8 fg. 3) s. die oben angesührten Gebichte in dem ersten Theile der poetischen Werke von 3. 3. Dusch (Altona 1765). 4) Göttingen 1751. 5) Altona 1756. Byl. Bibliothet der schönen Wissenschaften. 1. Bd. 2. St. S. 355 fg. 6) Leipzig 1759. 2 Thte. 2. Aust. Edend. 1772. 2. Abte. 7) Ins Französische von Elisabeth Charlotte Penigne v. Hahn, unter dem Ticel: "Lettres morales pour former le coeur, traduites d'Allemand de Mr. Dusch" (Königsberg 1765. 12.); ins Poliandische (Amsterd. 1767); ins Danische von 3. Bech (Kopenhagen 1773. Ebendas. 1767); ins Ungrische von A. Barozzi (Presb. 1775). Einzelne Briefe besinden sich in M. Huber's Choix de Possies allemandes, T. II.; auch ist einer (in Suenska Parnassen) ins Schwedische überset worden. 8) Ein genaues Inhaltsberzeichnis der einzelnen Abeile dieses Werstes liesert Idra den in seinem Lexison teutscher Dichter und Prossaissen. 1. Bd. S. 410 fg. 9) Altona 1765 und 1767. Byl. Rue Bibliothet der schönen Wissenschaften. 2. Bd. 2. St. S. 261 fg. 10) Byl. Allgem teutsche Wissensche 1775. Et. S. 190. Den Ulmanach der teutschen Musen auf das 3. 1775. (Rectiz poetischer Reuigseiten, S. 80.) 11) Brestau 1776—1780. 8 Ahle. Böllig umgearbeitet unter dem Titel: "Der Berslobte zweier Braute." 3 Bände in 6 Aheilen. (Breslau und Leipzäg 1785.) Ins Hollándische überseht (Amsterdam 1779—1782). 3 Able.

Muller nach bem Tobe bes Berfaffere berauegab 12), ge: boren unftreitig zu ben beffern teutschen Driginalromanen. Über bas zuletigenannte Bert fagt Duller, ber bekannte Berfaffer bes Giegfried von Lindenberg, in einer Machschrift: "Bon einer gewissen Seite bat bies Buch (bie "Pupille") ein großes Berbienft vor ben gepriefenften Romanen aller Nationen voraus; man fann viel Gutes aber wenig Bofes baraus lernen, auch wenn man es blos in biefer letten Abficht lefen wollte. Das ift immer einer bet größten Lobfpruche, ben man einem fonft gut gefchriebes nen Romane ertheilen fann, ein Lobfpruch, auf ben wes ber Fielding noch Richardfon Unspruch machen burfen. Ber die Belt, in ber er lebt, gern in ben Buchern, bie er lieft, wiederfindet, bem glaube ich burch bie Beraus-gabe biefes Briefwechfels ein nicht unwilltommenes Befchent gemacht zu haben. Ich hoffe, er wird in bemfels ben nicht unwichtige Beitrage gur Kenntniß bes iconen Befchlechts finden. - Doch immer bin ich ber Deinung, bag nicht bie feltenen, fonbern bie alltäglichften, am baufige ften vorkommenben Charaftere biejenigen find, auf welche ber barftellende Schriftsteller bie meifte Aufmertfamfeit gu richten hat, und mich bunft, bierin zeigt fich D. vorzüglich als Runftler" u. f. m.

Außer mehren kleinern poetischen Werken, welche D. herausgab (ber "Tempel ber Liebe" [Hamburg und Leipzig 1757]; "bas Dorf" [Altona 1760]; "ber Bankerot," ein burgerliches Trauerspiel [Hamburg und Berslin 1764]; die "gelehrten Mikrologen," ein Gespräch in Bersen [Altona 1760] u. a. m.) 13), war D. Herausgeber von einer Sammlung "vermischter kritischer und satyrischer Schriften" (Altona 1758), in benen er, vereint mit einigen ungenannten Freunden den Tadel von sich abzusehnen suche, der einzelne seiner literarischen Producte in Journalen, besonders in der Bibliothek der schönen Wissenschaften und in den Literaturbriesen, getroffen hatte. Der größte Theil des Werks ist gegen Lessing und Uzgerichtet, besonders gegen des Letztern Gedicht, "der Sieg

bes Liebesgottes."

Bu ben Überfetzungen, welche D. lieferte, gehören, außer ben bereits ermahnten von Pope's Werken, noch Middleton's romische Geschichte (Altona 1757—1759).

3 Bde. Virgilii Maronis Georgicorum Libri IV., mit Anmerkungen zum Schulgebrauche (Hamburg und Leipzig 1759). Geschichte von Großbritannien. (Brestlau und Leipzig 1762, 1763. 4.) 2 Bde. Hume's Geschichte von England (Brestlau und Leipzig 1767—1771) 6 Bde. Die Verleugnungen von Dr. Eduard Young (Altona 1763) 2 Thle. Briefe des Theodosius und ber Constantia (Berlin 1764). S. Bourn's geistliche Reden über einzelne auserlesene Parabeln unsers Heilands (Altona und Bremen 1771). Deffen über

<sup>12)</sup> Altona 1798. 13) f. bas Bergeichnis seiner sammttichen Schriften und einzelnen Aussage in Journalen in Meufel's Lerikon ber vom 3. 1750—1800 verstorbenen teutschaSchriftsteller. 2. Bb. S. 447 fg. 14) Bgl. die Briefe, die
neueste Literatur betreffend, 5. Ab. S. 3 fg., wo Lessing diese
ilbersegung, die bamals die erste lesbare war, ben Borwurf die
Harte, Rachtassigisteit und Dunkelheit macht.

cinstimmung ter natürlichen und geoffenbarten Religion (Altona 1770) 4 The, u. a. m. 15). (Heinr. Döring.)
DUSCHMANTA ober DUSCHTANDA, in der

DUSCIMANTA ober DUSCHTANDA, in der mythischen Geschichte ber Hindus ein berühmter König aus dem Geschlichte ber Kinder des Mondes, Sohn des Milen und herrscher zu haftnapur, Gemahl der berühmten Schontala, welche ihm den Weltherrscher Baraden oder Bharat gebar. S. seine Geschichte unter dem Art. Sakontala. (Richter.)

Duschtanda, f. Duschmanta.

DUSEMONT, Rirchborf in ter Burgermeifterei Mublheim, Rreis Berncaftel, bes Regierungsbezirtes Trier, borbem aber in bie Graffchaft und bas Dberamt Belbeng geborig, gablte im 3. 1833 in 115 Saufern 423 evans gelifche, 159 fatholifche, überhaupt 582 Ginw., bie nach bem alten Landmaße 186 Morgen Uderland, 82 M. Beinberge, 128 M. Biefen, 15 M. Beiben und 85 M. Bald befigen. Die Mofel, an beren fublichem Ufer ber Drt fich ausbehnt, trennt ihn von bem Braunenberge, von jener berühmten Beinbergpflege, welche als ber Stolg und die Bierbe von Dufemont unfere Mufmertfams feit verdient, an welcher aber auch die benachbarten Orts fchaften Filfen, Dublheim und Liefer Untheil haben. Die Lage bes Berges, gang gegen Guben gerichtet, ift eine ber vortheilhafteften, ber leichte Boben begunftigt aber feines= wegs ben Unbau bes Riflings, ber barum auch nur in ben Beingarten bemittelter und benfenber Gutsbefiger in Menge vorkommt. Dagegen herricht im Mugemeinen Die fleinberger Rebe in bem Braunenberge vor, und biefer Umftand verleiht feinen Weinen in Mitteljahren einen entschiedenen Borgug, ba ber fleinberger in folchen einen vollfommenern Grad von Reife erlangt, als ber Rigling. In folden Mitteljahren wird ber braunenberger mit Recht als ber Ronig ber Mofelweine angeseben. In Sauptjahren fleben inbeffen bie braunenberger Beine, bem größern Theile nach, ben fraftigern Gewachfen von Diess port, Berncaftel, Graach und Belting, Drte, Die meift nur Rigling bauen, nach. - Durch Urfunde vom Samstag nach Matthias 1222 vergaben Wyrich und Mefried von Neumagen ihre zu Opsemont ererbten vaterlichen Be-figungen an bie Abtei Tholei, zu einem Seelgerathe, welches in ber St. Nifolauskapelle zu Drohn abzuhalten. Der Tholeierhof mar baber auch eins ber ftartften Gus ter in Dusemont, bis er, gleichwie ber graflich manber: icheibtifche Sof, von ber frangofischen Domainverwaltung

vereinzelt worden; auch ein britter stattlicher Hof, ben die von Breidbach: Buresheim als veldenzsches Lehen beschien, hat dem Schickfale der Beräußerung und Bereinzelung nicht entgehen können. Die ganz moderne Kirche (die alte, im I. 1775 abgebrochene, war dem heiligen Remigius geweiht) wird von Katholiken und Evangelissten gemeinschaftlich gebraucht; in Unsehung Lehterer ist sie ein Filial von Mühlheim, die Katholiken aber haben eine eigene Pfarrei.

DUSII, follen bei ben Galliern eben bie Gespenster genannt worden sein, welche die Lateiner Incubi und Pilosi hießen. Isid. Or. VIII, 11. Man verglich sie mit den Sylvanen und Satyrn und erzählte, sie schlichen sich Rachts in die Häuser und versolgten die Frauen. August. C. D. XV, 25. Bon ihrem gallischen Namen mag noch im Bretonischen das Bort Teus, Geist, Gespenst, sowie das englische Duce oder Dewce für Teusel, herrühren. Sie scheinen mit der Zwergenlehre im Zusammenhange zu stehen, wenigstens ist der Zwergenkönig im Heldenbuche wirklich ein Incubus. Auch verseht man unter Teus einen Erdgeist, der Schäse bewahrt. Endslich kann auch die Sitte, kleine Armbrüste und Windeln in die Zwergenlöcher als Geschenke zu wersen und dafür ein Gegengeschenk mit den Gutern anderer Leute zu erwarten, auf einen solchen Zusammenhang mit den teutsschen Zwergen hindeuten (s. Mone, Geschichte des Heisdent, im Norden. II. S. 419). (Richter.)

DUSKY-BAI, eine Bai auf Neufeeland, an der Westfüste, in der Nahe des Westcap, unter 186° 47' L. und 45° 47' subl. Br., die von allen Neisenden, welche sie saben, selbst von Englandern, die mit Lob sehr karg au sein pflegen, als bezaubernd schon geschildert wird. Gie ift von boben fteilen und felfigen Bergen eingeschlof= fen, die mannichfaltig burch tiefe Rlufte gerriffen find und bie munderbarften Geftalten bilben. Um Sufe lagern fich bichte Balber, aber bie Soben find unfrucht= bar ober mit Schnee bebedt. Bas aber bas Romantis fche bes Ufers bedeutend erhoht, find bie Bafferfalle, die fich von ber Sohe in die Tiefe hinabsturgen. Bon einem berfelben behauptet Forster, bag er wol 600' hins unterfalle und eine Breite von 75' habe, und im Sons nenfchein einen überaus fconen Regenbogen bilbet, ber fic bei bochftehender Conne freisformig barftellt und gleichfam von prismatifchen Farbenbildern in umgefehrter Ordnung in ben leichten Bafferdunften umfdwarmt wird. Gine Menge von Infelchen bebeden bie Bai und im Baffer werben fehr viele Fifche ber verfchiedenften Urt gefunden. Un Bogeln fehlt es an ber Rufte nicht, und ebenfo wenig an fconen wohlriechenben Baumen und Stauben. Goof hat fie im 3. 1769 entbedt, aber erft auf feiner zweiten Reife (1773) befucht. (Eiselen.)

DUSS, DURS, heißt ber britte Buchstabe ber Runenschrift, baber bedeutet sein Zeichen p ober I nicht' blos ben Buchstaben D, Dh, sonbern auch bie Zahl brei. Sein Denkvers lautet:

<sup>15)</sup> Bgl. das Journal von und für Teutschland 1788. 2. St. S. 212. 12. St. S. 514 fg. Jördens' Lerikon teutscher Dickter und Prosaisten. 1. Bd. S. 406 fg. 6. Bd. S. 28 fg. Bouterwell's Geschickte der Poesse und Beredsamkeit. 11. Bd. S. 278 fg. Kordes' Lerikon der schleswige holsteine und eutnisschen Schriststeller, S. 456 fg. Baur's Galerie der berühmtesten Dickter des 18. Jahrh, S. 291 fg. Dessen unes histore berühmtesten Dickter des 18. Jahrh, S. 291 fg. Dessen unes histore berühmtesten Dickter des 18. Jahrh, S. 296 fg. Eichhorn's Geschickte der Literatur. 4. Bd. Z. Abth. S. 346 fg. Nachträge zu Sulzer's allgem. Theorie der schönen Kunste. 8. Bd. 1. St. S. 145 fg. Heinrich Döring's Galerie teutscher Dickter und Prosaisten.

1. Bd. S. 225 fg. Hisching's historestiter. Handbuch. 2. Bd.

1. Abth. S. 64 fg. Fr. Horn's Poesse und Beredsamkeit der Zeutschen. 3. Bd. S. 134 fg.

p. velldur kvenna kvellu \* Katur vertur far af elju.

Duß waltet ber Beiber Qual ob Froh werben wenige ') von der kebelichen Rebenbuhlerin 2).

Duß bebeutet Riese, b. h. zaubermächtiges feindliches Wesen. Bon biesen Wesen glaubte man, daß sie Berge und Eindben bewohnten. Daher legt man das Zeichen p so aus, die gerade Linie bedeute den Zauberzeist, die krumme den Berg, den er bewohne. Junius erklart den Vers: Spectra foeminis insesta, und verssteht es so, daß Gespenster Weiber und Kinder schrecken. Wir verstehen den Runenbuchstaden darunter, denn es heißt in der För Skirnis (Str. 36. S. 85), da wo er die Gerdur durch Beschwörung und mit der Zauberruthe ängstigt:

Durs rist ec ther Oc thria stafi Ergi oc Aethi oc O-thola. Den Durs fcneib' ich bir Und brei Stabe (Buchstaben) Unvermögen 3) und Buth und Ungebulb.

Worm, dem Junius, Legis und Andere folgen, bat die Annahme aufgestellt, das Gedicht \*), welches die Rusnennamen besingt, habe gar keinen poetischen Werth, denn die zweite Zeile sei jedes Mal blos des Reimes wegen zugesetzt und stehe ihrem Inhalte nach mit der letten Zeile in keiner Verdindung; dem ist aber nicht so, das Lied dat die tiesste Bedeutung. So in dem den Duß betreffenden Reimpaare; in der ersten Zeile wird gesagt, wie der Duß der Qual der Weiber obwalte, d. h. wie die Zauderrune, wenn sie den Weibern geschnitten werde, sie unvermögend, wüttig und ungeduldig mache; in der zweisten wird dann die Nachsolge der Wirfung jener Zauderei angegeben, nämtich, daß der Mann sich ein Kedsweib nehme. Aber der Mann wird bessen ledt, daher die zweite Zeile:

Katur verdur får af elju,

sich sehr gut an die erste schließt, da das: "Wenige (namlich Manner) werden froh von der kebslichen Nebenbuhlerin," andeutet, wie der Streit unter den Beibern auch
das Erfreuen des Mannes an dem Kebsweibe stört.
Elia, aemula concubina, steht nämlich jugleich mit sur
Eliu-thiostr, simultas inter uxores vel concubinas
viri. Da der Stadreim mit dem Endreim im Liede verbunden ist, so ist ihm nicht erlaubt den Sinn umständelich auszusprechen, sondern läst ihn mehr errathen, als
daß es ihn ausspricht, und dies ist ganz dem Geisse der
nordischen Dichtkunst angemessen. Nur die 16 altern Rus
nenstaden haben ihre Denkverse, die spätern nicht. Daher hat keiner der Stungen Duss, gestochenen Dus,
bessen Schriftzug sist und der Th bedeutet Er steht
am Ende des Kunenalphabets ). (Ferd, Wachter.)

DUSSAC, Gemeinbedorf im frangofischen Dorbognebepartement (Périgort), Canton La Rouaille, Begit Montron, an ber Baffe Loue, mit bem hohenofen, Sammer und hammerschmiede De Gaubumas, hat eine Filialkirche und 810 Ginw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

DUSSARA, eine Staat in Guzerat, Begirt Jubwar, bestehen aus ber gleichnamigen Hauptstadt und zwälf Dorfern. Der Lantessurst ist ein Muhammebanischer Bemindar, ber ben Titel Mallet führt, ber 2000 Mann Cavalerie und 100 Mann Infanterie ausstellen kann. Die Stadt hat 1300 Saufer und wird von Kuslaties, Kulis, Radsbiputen und einigen Banjanen bewohnt. (Palmblad.)

DUSSARAH, ein indisches Fest, welches auf ben zehnten Tag nach bem Neumonde bes Bagaffi (unserm Mai) einfallt und ber Ganga ju Ehren gefeiert wird, weil sie an biesem Tage auf die Erbe gekommen sein foll, außerbem aber auch ber Munschi Taguran, ter Gots tin ber Schlangen, einer Tochter Schwen's, beilig ift.

(Richter.) DUSSEK (Joh. Ludw.), geboren ju Czaslau in Bohmen im 3. 1761, erhielt bon feinem Bater, Johann, welcher gwar ein geschickter, aber nicht einer ber erften Organisten feiner Beit war, ber fich Duffit fdrieb, ben erften Unterricht in ber Mufit. Unfangs zeichnete fic ber junge Runftler nicht nur auf bem Pianoforte, fon bern auch auf ber Claviaturharmonita aus, Die er auf feinen Runftreifen boren ließ, mit ungemeinem Beifall; fpater fpielte er öffentlich nur Pianoforte und gwar am liebsten auf englischen Inftrumenten, Die ibres vollen, nachhaltigen, ausgeprägtern Tones wegen, mit bem Gen timentalen und feurig Bestimmten eines gemiffen gebunbenen Musbrudes mehr übereinstimmten, als ber weniger nachhaltige, bas Dhr weniger fullenbe, aber auch großere Lebhaftigfeit ber Phantafie ber Spielenben erfobernbe Ton teutscher Pianoforte. Schon auf feinen erften Reis fen in Teutschland erwarb er fich bie Gbre, unter bie vorzüglichsten Birtuofen ber Beit gerechnet ju merben. In Paris, wohin er bereits im 3. 1786 reifte, erhob fich fein Rubm, noch mehr in Bonbon, wo er balb fic jum Lieblingevirtuofen aufschwang. 3m 3. 1790 batte er bort feften Suß gefaßt, fobaß er ber gefuchtefte Glaviermeifter mar. Dier vermablte er fich etwa im 3. 1792 mit ber erften Cangerin am Profeffionalconcert, Signore Corri, ließ im 3. 1793 feine Schwefter, gleichfalls tuchtige Pianofortspielerin, ju fich fommen. Auch fie machte bort Glud und vermahlte fich mit Concettini. 3m 3. 1796 legte er in Gemeinschaft mit feinem Schwiegervater eine Rotenftecherei und Mufikalienhandlung von Bebew tung an. Much verschiedene Werke feiner Gattin, bie als Pianoforte = und Barfenfpielerin bort gleichfalls in Unfeben ftant, murben gebrudt. Unter biefen Gefd aften litt meber feine technifde Fortbildung als Pianofortefpieler, noch feine Thatigfeit im Fache ber Composition, Die meift auf Inftrumentalwerte gerichtet mar. Gang unerwartt fab man ibn im 3. 1799 in Samburg, wo er über gwi Sabre fich aufhielt; man meinte, er habe bie Reife baupt fachlich unternommen, um feine Berlagsartifel auch in Teutschland einzuführen. Er war aber auch bier als Birtuos

<sup>1)</sup> Bortlich: "froh wird weniger" (far, paueus). 2) elia, netaula concubina. 3) über ergi vgl. F. Bachter, Snorri Sturteson's Mettereis. 1. Bd. S. 24. 4) Bei Worm, Litt. Run. (mit lateinischer übersegung) p. 76, bei Junius, Gothicum Glossarium (chenso), p. 28—29, bei Grimm, Runen, S. 246—252 (mit teutscher übersehung), bei Legis, Fundgruben bes Rorbens, S. 76—78. 5) Bgl. Junius a. a. D. S. 17, 18, 21, 24.

nicht unthatig und ließ fich mit ausgezeichnetem Beifalle ofter in offentlichen Concerten boren, 3. B. im 3. 1801 in Gemeinschaft mit Simmel, bem man ihn weit vorzog. Bon bier nach Berlin gereift fam er in enge Berbin-bung mit bem feurigen, Wiffenschaft und Kunft liebenben Pringen Louis Ferdinand von Preugen. Das Berhaltniß Beiber ju einander nahm an Innigfeit immer mehr ju, ba Beide wie fur einander gefchaffen fcbienen; vorzuglich war es jeboch die offenbare Silfe, Die D. als tuchtiger Dufifer bem Pringen leiftete, mas fo großen Ginfluß auf bie Berte bes Pringen hatte, daß ihm bie musikalische Belt bafur febr verbunden bleiben muß. Das Freund= schaftsband Beiber lofte nur ber Tob bes Pringen bei Saalfelb im 3. 1806. D. ftanb ihm feines innern Bes fens und feines weit großartigern, feurig und gefühlvoll vollenbeten Spieles wegen weit naber, als himmel mit feinem Galant : Bierlichen, fobag D. ein inneres Recht bagu batte, auf ben Tob feines hoben Freundes gu fchreis ben: Elégie harmonique sur la mort de S. A. R. le Prince Louis Ferdinand de Prusse en forme de Sonate pour le Pianof., über welche mannlich tiefe Rlage man bie leipg. allgem. mufit. Beitung 1807 Dr. 47 ver= gleichen mag. Darauf begab er fich als Sofmufiter gu bem Furften von Ifenburg und noch im 3. 1807 in abn= lichen Berhaltniffen jum Furften von Benevent nach Da= ris. Sier blieb er, ungemein geachtet, bis an feinen Tob immer in voller Thatigfeit jum Bortheile und gur Erweiterung feiner Runft, fodaß er in ben letten Sahren feines Lebens nur noch angestrengter arbeitete. Er farb gu Paris am 20. Marg 1812, nachbem er faum einige Monate gefrantelt hatte und nur zwei Zage bettlägerig gewesen mar. Die Gicht mar ihm in ben Ropf getreten. Er farb in Neutomm's Urmen. Gein Bater lebte bas mals noch. D.'s lette Urbeit maren brei Gonaten fur bas Pianoforte und Bioloncell, von benen er bie britte nur bis jur Salfte bes Abagio vollenbet hatte. Gie find in Paris und in Leipzig bei Breitfopf und Bartel ge-brudt worben. Seine Berke, etwa 80 an ber Babl, bestehen aus mancherlei Solostuden fur bas Pianoforte unter verschiedenen Titeln, worunter auch Rondos, Ba= riationen und einige Unterrichtsarbeiten find, aus mehren vierbandigen Gagen, Conaten fur bas Clavier allein, mit Bioline, Bioloncello und auch mit Barfe; in Concerten und Doppelconcerten fur bas Pianoforte mit Dr= chefter (zwolf Concerte), auch Trios zc. Endlich Methode nouvelle par Pleyel et Dussek, pour le Piano et notamment pour le doigter, welches Bert ichon im 3. 1796 ju London gebruckt worden mar. Die aller: meiften feiner Compositionen, benen er burch fein bochft ausgezeichnetes, nicht allein fertiges und glangenbes, fon: bern auch ausbrucksvolles und in größter Bestimmtheit nettes Spiel, worin ibn bamals nur noch Gramer übertraf, lebhaften Gingang verschaffte, wurden mit voller Liebe aufgenommen, mas fehr viele auch vollfommen verdienen. Dan hat febr unrecht, wenn man fie jett vollig gu vernachlaffigen anfangt; man nimmt fich bamit felbft Freude und Ruben jugleich, ber eben im mannichfachen Styl echter Bilbung in ber Runft fich bebt. Clementi foll auf M. Encyet. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII.

D.'s Bilbung bebeutenben Ginfluß gehabt haben, woran nicht zu zweifeln ift, weil fein Runftfinn fur alles Gute empfänglich und offen war. Jene Redlichkeit und innere Bahrheit, welche bie Kunft felbft bober ftellt als feine Perfon, geben aus ben vorzuglichften feiner Berte flar berpor. Dies und feine gediegene Birtuofitat mußten ibm baber bie Liebe ber Teutschen geminnen; feine Beltbil: bung, mit jenen Borgugen vereint, verschafften ibm bie Liebe ber Frangofen in faft noch boberm Grabe. Daß er die Phantasien des Prinzen Louis gleich beim Spiele berselben, waren sie so, daß sie der Prinz fur wichtig hielt, zu Papiere bringen, so gut dies in der Schnelligfeit ging, bann aber ausarbeiten mußte nach bem Ginne bes Pringen, wobei D. nicht felten manche Schwierigfeit fant, ebe er fich mit bem Schopfer ber Dufit vereinigen fonnte, ift gewiß. Wir haben alfo auch Manches, be= fonders im Technischen ber Berte bes Pringen, bem D. jugufchreiben. Gein Charafter mar, bei aller im Um= gange mit ben Großen ber Erbe gewonnenen Feinheit, bieber, wohlwollend und burgerlich beiter. Geine Fehler maren Schwachen leicht reizbarer Empfindung. — Der jungere Bruder beffelben, Frang Jofeph D., lebte als Mufiker und Componift geachtet in Mailand, Turin und Benedig, wo viele Opern und Farcen von ihm aufgeführt wurden und Beifall erhielten. Man rubmte in Stalien fein Talent und war baruber erftaunt, bag er faft alle Inftrumente fpielte, und überaus fchnell, tam es barauf an, ju com= poniren verftanb. Im 3. 1816 war er Rapellmeifter beim faiferl. fonigl. Infanterieregiment Davidowitich in Bene-big, wo es ihm fehr wohl ging. Außer mehren Inftrumentalfagen, einigen Rirchenmufiten, Ballaben, Liedern, Sonaten und Erios componirte er zwolf Dpern, welche in ber leipg. allgem. mufit. Beitung 1817 G. 193 verzeichnet worden find. Rach Teutschland find von ibm nur Rleinigkeiten gefommen, die nicht ben Berth ber Arbeiten seines Brubers haben. Die spatere Beit gedenkt feiner nicht mehr. (G. W. Fink.)

DUSSELDORF, 1) Regierungsbegirt ber preußischen Rheinproving, in 10020 | Meilen 2,155,267 Morgen Flacheninhalt, zerfallt in 13 Kreife (Duffelborf, Cleve, Rees, Gelbern, Crefeld, Glabbach, Kempen, Grevenbroich, Reuß, Duisburg, Solingen, Elberfelb und Lennep) und bat 710,000 Cinw.; er grengt im Rore ben und Rordwest an Solland, in Rorboft an ben preußischen Regierungsbegirt Munfter, im Often an ben von Urneberg, im Guben an ben von Coln, im Beften an ben von Machen, und begreift auf bem linten Rheinufer einen Theil bes vormaligen frangofifchen Roerbepartes mente und auf bem rechten Rheinufer faft bas gange vormalige Rheinbepartement bes Großbergogthums Berg (ober ben auf bem rechten Dibeinufer burch ben bafeler Frieden bom 3. 1795 preugisch gebliebenen Theil bes Clevischen nebft Elte, und ben nordlichen Theil bes Berjogthums Berg, nebft Effen, Berben, Broich und Gtys rum). Diefer Regierungebegirt zeichnet fich nicht nur burch Starte ber Bevolferung vor allen übrigen ber preugischen Monarchie aus, fonbern auch burch bie In-buffrie und ben regen Gewerbfleiß feiner Bewohner.

Das überaus reigenbe, mehre Stunden lange, bon ber Bupper burchschnittene und nach biefer benannte Bup: perthal, Die Drifchaften Gemarte, Bupperfelb, Ritteres baufen, Sedlinghaufen und Bichlinghaufen umfaffenb, welche vereinigt die Stadt Barmen mit 25,000 Ginm. bilben und fich bicht an bas reiche und blubenbe Elber: felb anschließen, bat in Teutschland nicht feines Gleichen, indem an feinem andern Orte ber Gewerbfleiß fich in einem Puntte fo gusammengebrangt findet, wie bier. Das Bupperthal enthalt bie bedeutenbften Bandmanus facturen auf bem Continent; es liefert leinene, wollene, baumwollene, feibene und halbfeibene Banber von jeber Qualitat, alle Gorten Schnurbanber und Runbforbel, Spigen, Bwirn, Siamoifen u f. w., und versendet biefe in alle Belttheile. Die gablreichen Bleichereien und Farbereien find berühmt. Muger ben genannten Fabrifen enthalt ber Regierungsbezirt noch viele Drifchaften, wo Cammt, feibene, wollene, baumwollene und andere Beuche angefertigt werben. Die Gifen : und Stablfabriten in Remfcheib, Solingen, Balb, Burg, Grafrath und Rro: nenberg find von Wichtigfeit. Bemerkenswerth find außer= bem bie Dampfmafchine in Steele, wo die Dienrohrens bleche gemacht werben, und bas bedeutenbe Rohlenberg: wert Schellenberg (Runstwert genannt), ohne 3weifel eins ber größten in Preugen. Der Gewerbfleiß ber Bewohner wird burch Schiffahrt auf bem Rheine und ber Ruhr unterflugt. Un beiben Fluffen wird auch Schiffbau betrieben.

2) Rreis D. Diefer grengt an bie Rreife Elberfelb, Colingen, Brafenbroich, Reug, Grefelb und Duisburg. Im Beften ftromt ber Rhein, im Often bie Ruhr. Die 7,127 geographische □ Meilen enthalten vier Stabte, einen Markifleden, 98 Dorfer, Beiler und Colonien, mit einer Bevolferung von 60,600 Seelen, worunter 48,120 Katholifen und 11,796 Evangelifche, bie Übrigen Mennoniten und Juben. Der Boben ift größtentheils febr fruchtbar und vorzüglich geeignet jum Baue von Getreibe, Bulfenfruchten, Flache, Dbft und Gemufe. Die Biebzucht ift anfehnlich, fowie auch bie Fifcherei. Bon Mineralien findet man Mauerfteine, Marmor, Bie: gelthon, Raltfteine und Schiefer. Die Ginwohner nab: ren fich von mancherlei Manufacturgweigen und arbeiten jum Theil fur bie Fabriten in Duffelborf, Elberfeld und Solingen. In Duffelthal, & Stunde von Duffelborf, in bem ehemaligen Trappiftentlofter, ift bie bekannte, vom Grafen von ber Rede : Bolmarftein im 3. 1819 geftiftete Berforgungs: und Ergiehungsanftalt fur vermaifte Rinder, beren bier 300 theils burch bie Fonds und ben Ertrag ber Unftalt felbit, theils aber burch freiwillige, aus allen Theilen ber Monarchie eingehende Beitrage unterhalten werben. Die gange Unftalt faßt 400 Geelen.

3) D., Bezirkshauptstadt (51° 13' 46" Br., 24° 16' E.), am Einflusse der Dussel in den Rhein, in einer fruchtbaren Ebene am rechten Ufer des Rheins, worüber bier eine fliegende Schiffbrucke führt, hat mit Einschluß bes Militairs 26,370 Einw. Die Stadt wird in die Alt=, Neu= und Karlsstadt abgetheilt. Die Altstadt bils bet den unmittelbar am Rheine sich hinziehenden Theil;

bie Rarfeftabt, vom Rurfurften Rarl Theobor erbaut, fcblieft fich fublich und offlich ber Altftabt an und ift ber fconfte Theil von Duffelborf; bie Reuftabt, vom Rurs fürften Johann Wilhelm erbaut, außerhalb bes Berger thore gelegen, ift ungefahr 2000 Schritte fubweftlich von ber Rarleftadt entfernt und mit biefer burch eine fcone Allee verbunden. Dach bem vor langerer Beit entworfes nen Plane foll bie Reuftabt fich ber Rariftabt burch Berlangerung ber parallel aus Letterer nach ber Deus fabt laufenden Bilfer :, Soch :, Citatell : und Pofiffrage anschließen, gu welchem Behufe bereits mehre auf Diefem Terrain fich befindende Teiche und Gumpfe ausgetrod: net find. Duffelborf bat 1300 Saufer, barunter 90 Staats : und Gemeinbegebaube, ein Schloß, fieben Rirs chen, Collegiat , Garnifon , Jefuiten , Frangietaner, Rarmeliter , Urfuliner ; und bie Stiftsfirche in ber Rem ftabt, unter welchen fich die erftere mit ihren Dentmas lern, namentlich mit bem prachtigen marmornen Daufos leum bes Rurfurften Johann Bilbelm und feiner zweiten Gemablin auszeichnet; auch bas Grab ber ungludlichen und foulblos gemorbeten Bergogin Jacobe von Baben befindet fich bier. In ber Jefuitentirche ift bas icone Altargemalbe von Pellegrini ju bemerten. Mugerbem geichnen fich noch aus bas ehemalige Gouvernementshaus, jest Gig bes Sauptfleueramte, ber ehemalige Darftall, jest Bohnung bes Regierungsprafiventen, bas ehemalige Beluitencollegium, jest Regierungsgebaube, bie große Gaferne in ber Rarloftabt, bie Cavaleriecaferne in ber Reuftabt, bas fcone Rathhaus, bas Gebaute ber Mfas bemie, zwei Ronnentlofter, ein Bucht: und Urrefthaus, eine Grrenanftalt, ein Cheater, ein Gymnafium, eine Munge, eine polytechnische Schule, eine dirurgifche Lebts anstalt und Bebammenfchule, ein Geminar, eine Dufitafabemie und eine Urmenverforgungsanftalt, gebn Urmenund Elementarschulen, eine Sternwarte, bas Dar 30: feph'iche Kranfenhaus, bas Subertehospital und bas Alte manner : und Altefrauenhaus. Die Bibliothet von mehr als 30,000 Banben, von bem ehemaligen verbienftvollen Statthalter von Geltftein im 3. 1770 geftiftet und burd bie bei Muflofung ber geiftlichen Corporationen ibr ein: verleibten Rlofterbibliotheten mit alter Literatur, Sands fchriften und Geltenheiten betrachtlich vermehrt, ift Bebem taglich, bie Feiertage ausgenommen, juganglich. Dier befinden fich noch brei lebensgroße, von Crezello aus weißem Marmor funftvoll gemeißelte Statuen. Die Malerafabemie, gegenwartig unter ber Leitung bes Profeffors Schabow, fteht in hobem Rufe und liefert in jeber Gattung ber Malerei ausgezeichnete Berte; Die talentvollften Boglinge werben ju boberer Musbilbung auf offent liche Roften nach Rem gefandt.

Langs ber Friedrich Withelms : ober Alleestraße in ba Karlsstadt, der schönsten in Dusseldorf, breitet sich der hofgarten aus, der durch das Lustschloß Jägerhof, in welchem gegenwärtig der Prinz Friedrich von Preußen residirt, begrenzt wird. In diesem Theile der Stadt ist auch der Sig einer Regierung, eines Landgerichts, eines Friedensgerichts für die Oberburgermeisterei, eines Oberpostamts mit der Postwagenwerkstatt für die Rheinprovinz und Wessel

len, eines Lanbrathsamtes, eines Sauptfteuer = und Rhein= gollamtes, eines Superintenbenten, eines Defans, einer Forftinfpection, einer Provingials, Beichnungs = und Ras taftercommiffion, eines Michungsamtes, bes Directoriums ber bergifden Feueraffecuranggefellichaft, einer Galgfactorei, einer Gefellschaft jur Beforderung ber Runfte und Ge-werbe, und feit bem 3. 1829 eines Runftvereins fur bie Rheinlande und Beftfalen. Gehenswerth find bie marmorne Statue bes Rurfurften Johann Bilbelm im Ga= leriegebaube, bie brongene Statue beffelben Rurfurften auf bem Martte und bie icone Sammlung phyfitalifcher und mathematischer Inftrumente. Es find bier vier Za= bates, brei Chaifen :, vier leber : und mehre Genffabris fen. Gine Spiegel :, eine Spielkarten :, eine Meubles : und eine Liqueurfabrit. — Duffelborf ift ein wichtiger Plat fur ben Rheinhandel; es unterhalt bedeutenben Com= miffions: und Speditionshandel und fein Freihafen ift einer ber besuchteften am Rheine; außer biefem ift aber auch noch ein Sicherheitebafen fur 50 Schiffe ba. - In ben letten Jahren bezahlte D. gegen 10,000 Thir. an-Gemerbefteuer.

In frubern Beiten mar Duffelborf Sauptfabt bes Bergogthums Berg, mogu es von Napoleon im 3. 1806, als bies es vom Saufe Pfalg : Breibruden an Frankreich abgetreten worden mar, wieder erhoben murbe und bis gum 3. 1817 blieb. - Im 3. 1795 hatten fich bie Raiferlichen in Duffelborf feftgefest, um ben Frangofen ben Rhein= übergang freitig ju machen. Gie verließen aber bie Stadt, als bie Frangofen vom 5-6. Gept., fowol bei Gichelstamp, eine Stunde von Duisburg, als auch bei Samm, eine halbe Stunde von Duffelborf, uber ben Rhein gegangen maren. Der pfalgifche Bouverneur fcblog hierauf, obgleich bie Stadt fart befefligt mar, ohne ben geringften Biberftand am 6. Sept, mit bem frangofifchen General eine Capitulation, vermoge welcher Die Stadt und Teftung in frangofifche Banbe tam, in benen D. bis jum Frieden von Luneville, ben 9. Febr. 1801 blieb; in Rolge beffelben murben bie Festungswerke abgetragen. Seit bem 3. 1806 Sptft. bes Großherzogthums Berg und beffen Rhein: Dep., fam D. im 3. 1815 burch ben Congreß ju Bien an die Rrone Preugen. (G. A. Gruber.)

DUSSUMI, ein Fest ber hindus auf ben zehnten Tag nach bem Neumonde bes Pretaschi ober September. Un bemselben ward bas Bild ber Durga in ben Ganges geworfen, und es war verboten, sich an biesem Tage in bem erwähnten Flusse zu reinigen. (Richter.)

DUSTAECHTSCHITSCH, ein Name, unter welchem die alten Italmenen in Kamtschatka der Gottheit eine Art Verehrung bezeigten. Sie richteten in den weiten Sbenen und Torsseldern einen Pfeiler auf, umwanden ihn mit Epheugras und gingen niemals vorüber, ohne ein Stück Fisch, Fleisch oder andere Kleinigkeiten als Opfer hinzulegen. Dadurch hofften sie ihr Leben zu verlängern. Sie sammelten auch die Beeren nicht, die in dieser Gegend wuchsen und wagten es nicht, einen Bogel oder sonst ein Thier in der Nähe solcher Pseiler zu erlegen. Um Nischna sindet man noch zwei Pseiler der Art, sonst aber nirgends. (Richter.)

DUTENS (Louis), in einer protestantischen Fami-lie ju Tours im 3. 1730 geboren, und ju London, wo er Mitglied ber Royal society und Biftoriograph bes Ronigs war, im 3. 1812 gestorben. Rachbem er in früher Jugend einen nicht gludlichen Berfuch gemacht, fürs Theater zu fcbreiben (fein Retour d'Ulysse à Ithaque wurde inbeffen boch wirklich in Rouen mit Beifall aufgenommen) und feine Unftellung in Paris finben fonnte, verließ er fein Baterland, voll Unwillens, weil eine feiner Schwestern, ein Rind von zwolf Jahren, mit Gewalt in ein Kloster gestedt worben war. Obgleich an ben altern Pitt, Lord Chatam, empfohlen, wollte fich auch in England nicht gleich eine Unftellung fur ihn finden. Buerft mußte er eine Sauslehrerftelle annehmen, wo aber ber wunderliche Kall eintrat, bag ber Principal bei weitem gelehrter als ber Sauslehrer, Diefem erft Unterricht geben mußte in ben Wiffenschaften, worin er bie Rinber unter: richten follte. Der Bogling ftarb inbeffen nach einigen Jahren und D. berließ bas Saus, befonders auch weil eine taubstumme Tochter Diefer Familie ihm ihre Liebe nicht undeutlich ju verfteben gegeben hatte. Lord Dadens fie nabm ibn barauf mit als Rapellan und Gefandt= Schaftsfecretair nach Turin, wo er vom 3. 1758-1762 auch als Gefchaftstrager verweilte. Spater erhielt er bon feinem Gonner eine bedeutenbe Penfion und eine Pfrunde in England, Die ibm fo wenig Pflichten auf: legte, bag er mit Lord Madenfie mehre Jahre auf Deis fen zubrachte, wo er Belegenheit hatte, viele ber bebeus tenbften Gelehrten Guropa's perfonlich fennen gu lernen. Er hat ziemlich viel, aber eben nichts febr Bebeutenbes gefchrieben. Le caprice poétique, eine fleine Gamm= lung von Gebichten, erfcbien ichon im 3 1750; eine andere, Poésies, 1767 und 1777. Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes, 1776. 2 Vol., worin er sich allzu parteiisch für die Alzten zeigt. Le Tocsin, ou appel au bon sens (Rome 1769 et Londres 1777), gegen die bedenkliche Nichtung ber sogenannten Philosophie Boltaire's, Rousseau's und Unberer jener Beit gerichtet. Dehre Ubhandlungen über alte Mungen, über ben Brennfpiegel bes Archimedes und uber Evelfteine. De l'église, du pape et de quelques points de controverse et moyens de réunion de toutes les églises chrétiennes, 1781, und mit etwas verans bertem Titel 1798, welches nur bie Geichtigfeit feiner theos

logischen Unfichten zeigt. Histoire de ce qui s'est passé pour établir une régence en Angleterre, 1789. Table généalogique des héros de roman. Sein bestes Berf: Mémoires d'un voyageur qui se repose (Paris 1806), 3 Voll., enthalt feine eigene Lebensges fdichte. Endlich bat er eine, aber nicht gang vollftanbige, Musgabe ber Berte Leibnig's: Leibnitzii opera omnia Genevae. 1769. 6 Voll. 4., herausgegeben, in welcher bie Ginleitung ju ben mathematischen Schriften geschatt

DUTILLET (Tilius). 3mei Bruber, bie benfelben Bornamen fuhren, find aus biefer Familie beruhmt geworben. Ibr Bater, Elias Dutillet, mar eine Dagis

ftratsperfon in Paris.

1) Jean D., geboren zu Ungouleme ums 3. 1500, war Greffier en chef bei bem Parlament in Paris, und hat fich burch Schriften über bie frangofische Geschichte und frangofifches Staaterecht ausgezeichnet. Go fchrieb cr: Recueil des roys de France, leur couronne et maison; Traité de la majorité du Roy François II.; Sommaire de l'histoire de la guerre faite contre les Albigeois; Discours sur la séance des roys de France en leurs cours de parlement; L'institution du Prince chrétien à ses enfans. Nach Joder find biefe Schriften fammtlich im Drud erfcbienen, bagegen fagt Sugo (Literairgefch. G. 229): es fei nichts von feinen Arbeiten über bas frangofische Staatsrecht gebruckt; fichere Spuren von Abbrucken bat auch ber Berfasser biefes Artifels bis jest nicht aufgefunden. - Er farb 1570 im November.

2) Jean D. Gein Geburtsjahr ift unbefannt; er war schon im 3. 1553 Bischof zu St. Brieur in ber Bretagne und 1565 Bischof zu Meaur (Meldensis). Gein Lehrer foll Calvin gewesen fein, weshalb er bon bem Carbinal Prrron bes beimlichen Calvinismus befculbigt murbe. Dit Erlaubniß Ronigs Frang I. bereifete er bie Bibliothefen bes norblichen Frankreichs, mo er viele treffliche Sanbidriften auffand, und nachmals burch ben Drud offentlich befannt machte. Er farb 1570 im Do: vember; in bemfelben Jahre und Monate, in welchem

auch fein oben gebachter Bruber verftorben ift.

Fur bie Rechtswiffenschaft ift er burch Berausgabe folgender Quellenschriften beruhmt geworben: 1) Tituli ex corpore Ulpiani. Er fand biefelben ums 3. 1544 binter einer Sanbichrift ber Lex Romana unter ben Beftgothen (jest in ber vaticanifden Bibliothet ju Rom ') ), weil fie aber febr verborben maren und er noch auf eine beffere Banbichrift wartete, fo begnugte er fich 216fcbriften bavon nehmen ju laffen (aus bem Borhanben: fein biefer Abschriften ift bas Disverftanbnig entftanben, als hatten mehre Driginalbanbichriften biefes Werfs eriftirt), bis er fie enblich im 3. 1549 bruden ließ. (Paris. ap. Guill. Morell.) - Diefe Musgabe, Die Editio princeps bes Ulpian, follte einer großen Sammlung bes vorjuftis

nianifden Rechts vorangeben, von welcher aber nur ber gleich ju ermahnende Theodosianus Codex erfchienen ift 2) Elibris Constitutionum Theodosii Augusti libri VIII priores longe meliores, quam adhuc circumferebantur, sed ab Alarico rege Gothorum ita diminuti, ut vix decima pars in his hodie apparent eorum, quae in Theodosiano Codice continebantur. Posteriores octo integri nune primum post M. annos in lucem revocati a Jo. Tilio Engolism, Dicati Joanni Bertrando V. C. Curiae parisior. praesidi. Cum privileg. regis et curiae. Paris, ap. Carolum Gaillard. 1550. Gleichfalls die Editio princeps ter echten adt lettern Bucher bes Theodofifchen Cober, aus ber einzigen Sanbichrift, Die fich jest gleichfalls in ber vaticanifden Bibliothet ju Rom befindet 2). Beil bie Borte: Dicati Joanni Bertrando auf bem Titel ausgezeichneter gebrudt find, als ber Rame bes Berausgebers Tilius, fo hat eine fluchtige Unficht bes Titels bas Dieverftandnif er zeugt, ale fei Bertrand ber Berausgeber gemefen. 3) la Christo nomine incipiunt Capitula regum et episcoporum maximeque omnium nobilium Francorum ad reprimendas neophytorum quasi fidelium diversas adinventiones. Cum privilegio. Parisiis ap. Jacobum Bogardum sub insigni D. Christophori e regione gymnasii Cameracensium, 1548. 16. Diefe Musgabe ift unvollendet; fie ichließt mit p. 448. Gin Gremplat, welches Baluge befeffen bat, befindet fich in ber gottinger Bibliothet. 4) Mußer biefer Sammlung ber Capitularien ift eine in Format und Druck gang abnliche Sammlung bes falifchen, burgunbifchen, ripuarifchen, bairifchen und fachfifchen Rechts erfcbienen, unter bem Titel: Libelli seu decreta a Clodovaeo et Childeperto et Clothario prius aedita ac postremum a Carolo lucide emendata, auctaque plurimum, in quibus haec habentur, Capitula ex Isidori junioris Hispalensis episcopi Etymologiarum lib. V. Pactum pro tenore pacis DD. Childeberti et Clotharii regum. Decretio Clotharii regis. Sententiae de septem septenis. Lex Salica. Decretum Childeberti regis. Recapitulatio legis Salicae. Dhne Jahr und Drt. Dann folgen mit fpeciellen Titeln und Paginationen: Lex Alamannorum quae temporibus Chlotharii regis una cum principibus suis, id sunt, XXXIIII. episcopis et XXXIIII. ducibus et LXXII. comitibus vel caetero populo constituta est; Antiquae Burgundionum leges; Ripuariorum leges a Theodorico rege Franco-rum latae; Antiqua Bajuvariorum lex; Vetus lex Saxonum. Babricheinlich fallt ber Abbruct in Die lesten Lebensjahre bes Dutillet (benn unftreitig ift Diefer, und nicht Claubius Mitallerius ber Berausgeber, wie in ber neuen Ausgabe von Lelong, Bihl, hist, de France T. II. No. 27,585, ohne Beweis behauptet wird); Mid und Borrebe waren von ihm noch nicht geliefert, und

<sup>1)</sup> Sugo, Givit. Magazin. 4. Bb. Rr. 13. Beitidrift für gefdichtliche Rechtewiffenfchaft. 1. Bb. G. 297 und 319 - 322 (von Savigny).

<sup>2)</sup> Beitschrift fur geschichtliche Rechtswiffenschaft. 3. 88. C. 408 - 412. Cowol die des Utpian, ale biefe, maren an Paul Petau getommen; beffen Bibliothet erfaufte bie Ronigin Chriftin von Schweben, und fo tamen fie mit beren Bucherfammling in bie Baticana.

baber wurden Eremplare ohne Titel verfauft, bis man benn brei Sahre nach feinem Zote auf ben Ginfall fam, mes nigstens einen Generaltitel vordrucken gu laffen 3); nams lich: Aurei venerandaeque antiquitatis libelli Salicam legem continentes, a Clodovaeo, Childeberto et Clotario Christianiss, regib. prius editi et postremum a Carolo Magno emendati et aucti. Item leges Burgundionum, Alamannorum, Saxonum, Bajuvariorum, Ripuariorum. Ex veteribus libris emendatiores et auctiores. Parisiis, ex officina Jacobi du Puy, sub signo Samaritanae, 1573, 16. Geine übrigen Schrifsten find: 5) Opus illustrissimi Caroli M, contra imagines, Per Eliphilum, (Entweber eine Unfpielung auf ben Bornamen feines Baters, ober, weil er fich mit bem Propheten Glias verglich, ber gegen ben Gogenbienft eiferte.) 1549. Dachgebrudt burch Golbaft's Beforgung 1596. 6) Canones apostolorum et conciliorum XIII. graece. 7) Evangelium Matthaei. hebraice. 8) Tract. de symbolo apostolico. 9) Traité de l'antiquité et solennité de la Messe. 10) Chronique des rois de France, depuis Pharamond jusqu'à la première année du règne de Henri II. 1547; frangofisch und lateinisch, nachber fortgefest bis jum 3. 1604, u. a. (Spangenberg.) DUTLINGEN, auch TUT- und TUTTLINGEN.

Stadt und Dberamt im Schwarzwald: (Unterdonau:)

Rreife bes Ronigreiche Burtemberg.

Das Dberamt grenzt in N. an Rothweil und Speichingen, in DSB. an Baben. Es hat 5,36 | Meis Ien, worin brei Stabte und 27 Fleden und Dorfer. Die fuboffliche Seite bes Umtes wird burch bie Donau be: maffert, in ber norboftlichen Ede beffelben entfpringt ber Medar. Das Land ift gebirgig und wird in Beften vom Schwarzwalde, im Dften von Zweigen bes Beuberges

burchzogen.

Die Stabt (Br. 47° 49' 2", 2. 26° 29' 35"), auf bem linten Ufer ber Donau gelegen, ift ber Gig bes Dberamtes, eines Poftamtes und eines Defanats, ift neu und regelmäßig gebaut, bat 550 Saufer und über 4000 Ginm., Die fich von Bebereien aller Urt nahren. Gublich unfern ber Stadt liegt bie Burgruine Sonberg. Schon jur Romerzeit foll die Stadt erbaut gewesen fein, und bie Tabula Theodosia ihrer unter bem Ramen Juliomagus ermabnen. Im 3. 1327 mar Dutlingen ein Befigthum bes herrn von Bartenberg; 1394 aber mar es an bie herren von Luftrow, fpater an bas Saus Burtemberg gefommen. Rach ber Schlacht von Rord: lingen (7. Gept. 1634), gab fie Raifer Ferdinand II. in einer Schenkungsacte an ben Grafen von Schlicken, boch wechfelten in Berlauf bes Rrieges noch haufig bie Berren biefer Stadt, bis endlich nach bem westfalischen Frieben Burtemberg auf immer Befig bavon nahm. Im 30jabri: gen Rriege murbe bier bas frangofifch's meimarifche Beer bon bem faiferlich : bairifchen überfallen (f. untenftebenben Urt.). Im fpanischen Erbfolgefriege vereinigte fich bier

wiffenschaft. 5. Bb. Rr. 12.

3) Bgt. Biener in ber Beitichrift fur gefdichtliche Rechts:

Marschall Billars, und bie Stadt hatte viel von ben Durchzugen ber beiberfeitigen Urmeen ju leiben.

überfall ben 24. Rovember 1643.

Die furbairifche Urmee mar im October 1643 auf bas rechte Rheinufer gurudgegangen und nahm ihr Saupt= quartier ju Durlach. Die frangofisch : weimarische Urmee unter bem Grafen von Guebriant fand ju berfelben Beit auf bem linken Ufer bes Rheins, und erwartete bort neue Berftarfung, welche fich unter bem Grafen von Rangau am 23. Det. ju Dachftein (im Elfag) mit bem genanns ten Beere vereinigte. Die Urmee bes Grafen von Gues briant beftanb bamale aus 12 Saufen Fugvolt, 2 Regimentern Dragoner, 29 Compagnien gu Pferbe, gufam= men etwa 10,000 Dlann. Die neuen Silfetruppen ma: ren 8000 Mann ') ftart. Die Ungaben ihrer Gintheis lung aber bifferiren zwischen fechs und zwolf Regimenter Fugvolf und 8-10 Regimenter Reiterei, mas aus bem unbestimmten Begriffe eines Regiments in bamaliger Beit entstanden fein mag. In ber Starte von 18,000 Mann brang bas verbundete Beer über ben Rhein und ben Schwarzwald und nahm am 17. Nov. bie Stadt Roths weil mit Sturm. Graf Guebriant ward bei ber Belagerung tobtlich verwundet, und der Graf Rangau und ber Freiherr von Rofa theilten fich in bem Beerbefehle. Begen ber Rabe bes Feindes, ber fcon mahrend ber Bes lagerung Rothweils ben Beimarischen viel Abbruch gethan hatte, hauptfachlich aber ber Berpflegung wegen, brach bas frangofisch : weimarifche Beer von biefer Stabt, wo zwei Regimenter gur Befahung gurudblieben, auf, marfdirte nach Dutlingen und bezog bafelbft langs ber Donau Cantonirungsquartiere. In Dutlingen war bas Sauptquartier. Mugerbem lagen noch zwei Regimenter ju Suf, mobei bas frangofifche Garderegiment ber Ronis gin und bie fammtliche Artillerie in ber Stabt. In und bei Moringen an ber Donau, weftlich von Dutlingen, lag bie frangofifche Cavalerie und Infanterie. In Mulen, oftlich von Dutlingen, auf bem linken Ufer ber Donau, lagen acht Regimenter gu Pferbe, zwei Regimenter Dragoner und funf Saufen ju Fuß unter bem Befehle bes Generalmajors von Rofa, welcher ben Dienft ber Avantgarbe übernommen batte. 215 biervon Rachricht in bas feinbliche Sauptquartier ju Bablingen gefommen mar, wurde bafelbit beichloffen, bem Feinde nachzumarichiren, ibm eine Schlacht ju liefern und wo moglich ibn in feinen Quartieren ju überfallen. Der Bergog Rarl von Lothrin= gen führte die verbundeten faiferlichen, bairifchen und lothringischen Truppen. Die Kaiferlichen ftanben unter bem fpeciellen Befehle bes Marschalls Melchior, Graf gu Gleichen und Sagfelb, bie Baiern unter bem Felbmar= fcall Frang Freiherrn von Mercy. Um 22. langte bie Urmee in Strasberg, am 23. in Siegmaringen an, ging

ber Rurfurft von Baiern mit ben Frangofen, unter bem

<sup>1)</sup> Das Theatrum Europaeum, Tom. V. p. 134, gibt in eis ner betaillirten Aufgablung ber Regimenter bie Starke ber hilfst corps auf \$100 Mann Infanterie und 1200 Mann Cavalerie an, welches sicher zu gering ist, ba sie in bemfelben Berke an zwei anbern Stellen auf 8000 Mann angegeben ift.

bier über bie Donau und marschirte an bemfelben Tage nach Mostirch. Die Bagage ber Urmee murbe nach Rieblingen jurudgebracht. In ber Racht jum 24. las gerte bie Urmee in Schlachtorbnung biesfeit bes Balbes, ber fich swifden Dutlingen und Dosfirch bingieht, um bier bie Unfunft ber faiferlichen Silfsvolfer gu erwarten. Dinstag ben 24. Nov., nachbem bie Raiferlichen nach angestrengtem Dariche berangefommen waren, rudte bas Beer in aller Stille burch ben Balb, ohne bag bas frangofisch : weimarifche Beer, welches ben Feind auf bem linken Ufer ber Donau vermuthete, eine Uhnung Davon gehabt batte. Die Avantgarbe führte ber General ber Cavalerie, Freiherr Johann von Berth; fie beftand aus 1000 commanbirten Reitern, ben Bolff'ichen Dragonern und 600 Mousquetieren, unter bem bairifchen Dberften von Ulrich Gold 2). Begen ber fchlechten Balbwege ge-langte General Berth erft um 3 Uhr bei Neuhaufen, 4 Meile von Mulen, an, machte bier Salt, um bie ubrisgen Truppen berantommen gu laffen. 218 er aber ers fuhr, bag ber Feind gang unvorbereitet fei, fo entichlog er fich um fo mehr, fofort jum Ungriff überzugeben, als ein bichtes Schneegeftober fein Unruden volltommen verbarg. 30 Rroaten machten bie außerfte Spige, Diefen folgten ber faiferliche Dberft Epp und ber bairifche Dberft Bolff mit ben Dragonern und einem Theile ber Reiterei. Die frangofifche und weimarifche Artillerie fand unter geringer Bebedung neben einer Rapelle amifchen ber Stadt Dutlingen und ber Burg honberg. Die Dberften Bolff und Epp richteten ihren Ungriff gegen biefe; bie Befahung ward volltommen überfallen und niedergemacht; bie Gefchute aber fogleich gegen Dutlingen gerichtet. Das Gros ber Avantgarbe fam unterbeffen berbei, befette ben Friedhof und ftellte fich à cheval beffelben binter bie eroberte Artillerie auf. Best erft murben bie Truppen in Dutlingen alarmirt, allein es war gu fpat. Die bairifche Reichsarmee war bereits angelangt, ging rechts und links von Dutlingen über bie Donau, fchlog bie Stadt von allen Geiten ein und ftellte fich fo auf, baß weber bie auswartigen Truppen fich vereinigen, noch ber Stadt ju Sife tommen tonnten. Der Feldmarfchall Mercy ließ barauf bie Burg Sonberg von bem bairifchen Beneral : Quartiermeifter von Soly mit Reiterei berennen, worauf ber Dberft Golb mit ber Infanterie ber Avant: garbe Besit bavon nahm, ohne einen Mann babei zu verlieren. General Rofa zog seine Truppen aus Mulen heraus, ftellte fie auf bem linken Donauufer in Schlacht= ordnung, um etwas jum Entfage Dutlingens ju unter: nehmen. General Saufelb aber rudte ihm entgegen, Die Rofa'ichen Truppen ergriffen bie Flucht und liegen fogar ibre Bagage fteben. Jeht waren noch bie frangofischen Eruppen in und bei Moringen zu befiegen. Johann von Berth rudte mit 2000 Reitern gegen fie an, und

gehn frangofische Cavalerieregimenter ergriffen, ohne großen Wiberstand zu leiften, Die Flucht. Das frangofische Infanterieregiment Dagarin, 500 Mann ftart, größtentheils Staliener, fuchte ben Rudjug ihrer Cavalerie gu teden, murbe aber von ber Reiterei bes Dberften Epp nieberges Die feinblichen Infanteriemaffen aber maren bennoch noch ju ftart (fieben frangofische Regimenter ftans ben noch in Moringen), als bag Johann von Werth einen Angriff auf biefelben batte magen tonnen. Graf Satfelb eilte beewegen mit Berftarfung berbei und übers gab, als bie Frangofen ernftlichen Biterftand leifteten und fich nicht ergeben wollten, die Racht unterbeffen bereingebrochen mar, bie Ginschließung berfelben bem bais rifden General : Quartiermeifter Raspar von Dercy mit zwei bairifchen Guraffierregimentern und bem Regiment bes Dberften Epp. Der Dberft Spord erhielt Befehl, mit 1000 Pferben bie flüchtige Reiterei bes Feindes gu verfolgen. Graf habfelb und Johann von Werth ritten nach biefen Anordnungen nach Dutlingen gurud, wo bie übrige Armee bivouafirte. Um Morgen bes 25. Nov. ergaben fich bie in Dutlingen befindlichen Generale und bobern Officiere, nebft ben zwei Regimentern gu guß (bas Regiment ber Ronigin und bes Dberften Rlueg's), wie auch fammtliche Generalgarben gu Pferbe, auf Gnabe und Ungnate. Rurg barauf capitulirten auch bie fieben frangofischen Regimenter in Moringen, nachbem fie fic von ber lage der Ihrigen in Dutlingen überzeugt hatten. Der Dberft Spord griff bei feiner Berfolgung funf fram jofische und funf weimarifche Regimenter an, folug fit und nahm fie großtentheils gefangen; acht Stanbarten und Paufen murben erobert. Dur ber einbrechenben Racht verdankten einzelne Abtheilungen ibre Reitung. Bebe floh auf bem Bege, auf welchen fie ber Bufall geführt. Einige flohen nach Blumberg, andere nach bet Schweiz. General Rofa mit ben Trummern feiner Uts mee nach Rothweil. Die übrigen gur Berfolgung ent-fandten Detachements brachten ebenfalls viele Befangene gurud, und auch von ben Bauern murben viele umgebracht und gefangen genommen. Go mar ber überfall ber frangofisch weimarifden

Co war ber Uberfall ber franzosisch weimarischen Armee vollsommen gelungen und von dem gludlichsten Erfolge gekrönt. Gegen 30 Regimenter des Feindes waren vernichtet und eine mäßige Berechnung gibt die Gesangenen auf 7000 an. Unter diesen befanden sich Generallieutenant Graf von Ranzau, mit den Feldmarschällen De Syrot, De Norraentier, De Maugiron und Monculier, ein Generalmajor, acht Obersten, ein Generalz Quartiermeister, sieben Oberstlieutenants, vier Majors, 90 Rittmeister und Hauptleute, 98 Lieutenants, 52 Fahren nebst dem feindlichen Geschütze, waren die Tropham dieses Tages. Der Berlust auf der Seite der Sieger war unbeträchtlich. Nicht wenig trug zu diesem Suge der General-Quartiermeister Oberst von Holz, durch seine Wald, bei; der größte Ruhm aber gedührt dem Freiherrn Ioh. von Werth, der durch seine Kühnheit und Entschossen den Feind erlangte. — General Rosa ließ in

<sup>2)</sup> Die Starte ber Armee bes Bergogs von Cothringen ift nirgends genau angegeben. Auf bem Plane, im Theatrum Buropneum, find 14 haufen Fugvott und 24 Regimenter zu Pferbe verzeichnet, sobag die heere wol von ziemlich gleicher Starte gewesen find.

Rothmeil feche Regimenter unter bem Pringen Friedrich von Burtemberg jur Befatung gurud, jog bagegen von ber frubern Befatung bas Regiment Guebriant an fich und marfchirte mit bem Refte feines Beeres burch ben Schwarzwalb, bas Ringigthal hinunter nach Freiburg, und ging bei Reuburg über ben Rhein. Das bairifche Reichsheer brach bagegen am 26. von Dutlingen auf und erfcbien am 27. vor Rothweil, welches fich furg barauf ergab. Der Pring mit ben nicht regimentirten Officieren erhielt freien Abgug, bie gur Befagung geho: renben feche Regimenter murben aber ju Rriegegefange= nen gemacht; fie waren außer einigen hundert Rranten 2000 Mann ftart. Seht hatte ber Bergog Karl von Lothringen freie Babl feiner Binterquartiere, und war in benfelben vor feindlichen Unternehmungen gefichert. Much auf den Bang ber Friedensunterhandlungen, welche bereits ihren Unfang genommen hatten, mar Diefer Gieg (v. Witzleben.)

DUTSCHARSKOI - SAWOD (dutscharsfofche Gilberbutte), im nerticbinstifden Rreife, an ber Grenge von Gina, Rugland gehörig. Gie gehört zu ben nerts fchinstifchen huttenwerfen und ward im 3. 1763 fechs Meilen von ber nertschinstischen Gilberbutte am Bache Ralufticha erbaut. Es geben in berfelben gehn gewohn= liche Schmelzofen und vier Sobofen, welche aber fleiner find, als die fonft gebraudlichen. Mugerbem find bier mehre Borrathebaufer, ein Buttencomptoir, ein Probir= laboratorium, ein Sospital und eine Schule. Unter-halb bes Dammes ift auch eine Mahlmuhle mit zwei (J. C. Petri.) Gangen,

DÜTTCHEN, Dütgen, Dütjen, Düttichen, Dutgen, Duttichin, Dutky, Dutcky, Diettiche, Ditigen, Tuttchen, banifc Dotken. Mit Diefen Ramen belegt man eine fleine Gilbermunge, welche fruber mehr als jest in Teutschland, Danemark, Preugen, Polen, Lithauen und Giebenburgen verbreitet mar und zuerft gegen ben Unfang bes 14. Sahrh. in Doffum foll gefchlagen worben fein. Den Ramen berfelben leiten Ginige von ber ebengenannten Stadt, Unbere, wie Frifch, von ben frangofifchen tête, teston ab, noch Unbere halten ihn für bas Diminutivum von Deut, bollandifch Dunt, und bies mochte wol bas Richtigere fein. In teutschen Ur= tunben werben fie jum erften Dale ermabnt in bem Berichte an ben Raifer ber auf bem Balvationstage gu Murnberg gegenwartig gewefenen Gefandten und Bars beine ber Reichefreife bie Mungforten betreffend de a. 1551, in welchem es heißt: "Neue Polnische Dutgen zu wolch geschlagen gebn auf die Mart 89 ftud halten 13 Loth 6 gren sepend abgerechnet uff 5½ fr." Man hat verschie= bene Arten Diefer Mungen, unter benen Die hauptfachlich= ften folgende find: 1) Die Duttchen in Bremen und Lubed, in welcher lettern Stadt fie auch Biertelsort ober Achtzebnpfenniger genannt werben. In biefen bei: ben Stabten geboren nach Diemann 16 Duttchen gu

DUTTENHOFER (Christian Friedrich), war ben 3. Febr. 1742 ju Murtingen im Burtembergifchen geboren und ber Gobn eines bortigen Burgers und Gpis talmeifters, ber jugleich Canbichafts = und Bofgerichts: affeffor ju Stuttgart und Tubingen war. Bon ber Deis gung jum Pietismus, ju bem fich feine Mutter binge: jogen fuhlte, blieb D. frei. Gunftig wirkte fur ibn in biefer Binficht bas Beifpiel feines Baters, eines verftanbigen, rubig benfenben Mannes, beffen ungeheuchelte From= migfeit fich von allem Aberglauben fern bielt. Durch ibn geleitet, fuhlte D. frube einen Biberwillen gegen alle er-Defto mehr lernte er mabre und anspruchslose Frommige

feit fchagen.

einem Reichsthaler und ein Duttchen ift gleich brei Schillingen, gleich 4½ Grot, gleich 22½ Schwar, gleich 1 Sgr. 113 Pf. preußisch ober 1 Gr. 6 Pf. Conv. Gin altes lubeder Dutichen vom 3. 1673 bat auf bem Avers ben boppelten Reichsabler auf einem Rreuge, welcher im Bruftfchilbe bas Stadtmappen führt und unter bemfelben bas Bappen bes regierenden Burgermeifters. Umfdrift: CIVITAS. IMPERI. ALIS. Auf bem Revers fteht zwischen ber Legende: LVBECHS STADTGELD: 16 Reichs Daler 1673. 2) Die banifchen, zuerft von Ronig Chriftian IV. im S. 1623 in Grofchengroße gu Lubed gefchlagenen Dotfens. Gie find bem Berthe nach ben vorigen gleich. 3) Die Duttden der Stabte Dangig, Thorn und Elbingen, in Gechfergroße. Gie batten, 3. B. bie bangiger, auf ber Borberfeite bas Stabtmappen mit ber Umfchrift: GROSSVS TRIPLEX GEDANEN-SIS, auf bem Revers ein gefrontes ARs und die Jahr-gabl. Ihr Werth ift brei Polt ober 71 Pf. Conv. 4) Die alten preußischen Duttchen, welche ber Bergog 211= bert querft pragen ließ. Gie werben ermabnt in bem Berichte bes faiferlichen Barbeins, Unbreas Sainble, bon bem Befund verfchiebener Mungforten, d. d. 11. Febr. Ao. 1602, wo es von ihnen beißt: "N. 3 Gein Milf Mite bes Markgraffen Miberty Bergogen Inn Preuffen Dutki bie megen einen Reichsthaller. Selt bie Darth fein Gilber 13 Both 3 Dv. Pf. Alfo Chumbt aus einen gerechten Reichstaller Chreuter 86." Sie führten auf bem Avers bes Bergogs Bruftbild mit glattgefcorenem Saar, langem Barte und bie Umfchrift: ALBER. D.G. MAR. BRAN. DVX. PRVSSIE, Muf bem Revers fant in feche Beilen: III GROSS. ARG. TRIPLEX. ALBER, DVC, PRVSSIE. Bon biefer lettern Legenbe heißen fie auch Dreigrofder. 5) Die polnifch : lis thauisch = fiebenburgifden Duttys. Man hat von ihnen einfache und boppelte, und fie murben befonders vom 3. 1580 - 1630 unter Stephan Batory und Sigis: mund III. in fo ungeheurer Menge, vorzüglich bei Bilba in Lithauen, wo es 20 Mungftatten gab, gepragt, baß fie gang Teutschland überschwemmten. Gie galten Uns fange feche Rreuger, wurden aber ichon im 3. 1611 und bann mehrmals verfcblagen, ba fie biefen Berth nicht batten, auch fich viel falfche einfanden. Ihr jegiger Berth ift nach Diemann gleich 6 Pf. preugifch ober 43 Pf. Conv. Dan vergl. Joadim's Grofchencabinet. (Fischer.)

<sup>3)</sup> Theatrum Europaeum, Tom. V. p. 134-140, wobei ein Plan ber Schlacht. Guillaume Bougeant, Histoire de la guerre de trente ans., Tom. I.

Ungeachtet ber pebantischen Lehrmethobe, nach welder in ber lateinischen Schule feiner Baterftabt, Die Lecture ber romifchen Claffifer getrieben marb, lernte er bie= felben balb grundlich fennen burch raftlofen Privatfleiß, ber ibn jum Betteifer mit einigen altern Schulern fpornte. Mangelhaft und burftig war auch ber Unterricht, ben D. feit bem 3. 1756 in ber Rlofterfdule gu Denkenborf er= hielt. Doch erwarb er fich bort bie nothigen Borfennts niffe im Griechischen und Sebraifchen, um im 3. 1758 bie Universitat Tubingen beziehen gu tonnen. Theo: logie mar bort fein Sauptfludium. Aber auch in ben philosophischen Biffenschaften machte er unter Lobenschiold, Plouquet, Ries und Schott, mit Silfe feiner erlangten Sprachtenntniffe, feine geringen Fortschritte. Gein Gelbft= benten mare ihm erleichtert worben, wenn er auch nur eine flüchtige Kenntniß ber Terminologie in ber Logit und Metaphyfit gehabt hatte. Durch bas Lefen ber romifchen Glaffifer und teutschen Dichter fuchte er feinen Gefdmad ju bilben. Unter ben lettern maren Rabener, Baller, Sageborn u. U. feine Lieblinge.

Im 3. 1760 erwarb fich D. ju Tubingen bie Das gifterwurde. Die Scholaftifden Lehrbestimmungen und Subtilitaten in ben theologifden Compendien, welche Reuß, Cotta, Sartorius und Faber bei ihren Borlefun: gen jum Grunde legten, behagten ihm nicht. Reichere Rahrung fand fein Geift in den Predigtfammlungen Mosheim's, Jerusalem's und Saurin's. Bon jenen fco: laftifch-theologifchen Lehrfragen und Beftimmungen pragte er baber feinem Gebachtniffe nur fo viel ein, als er fur nothig hielt, um im Candidateneramen bes fluttgarter Confiftoriums befteben gu tonnen. Dachbem er Letteres ju volliger Bufriebenheit abgelegt, übernahm er bei feinem in Leipzig wohnenben Bruber, einem bortigen Raufmanne, im 3. 1763 eine Sofmeifterftelle. Dit ber Theologie fohnten ihn wieber Ernefti und Grufius aus, beren Collegien er, nicht ohne bebeutenben Gewinn fur feine bobere Beiftesbildung, fleifig benutte. Gin entschiebenes Intereffe gewann er auch Gellert's moralifchen Borlefungen ab, befonders feit er beffen perfonliche Befanntichaft ge=

macht hatte. Durch ben Sofrath Bohme in Leipzig empfohlen marb D. (1764) Ergieber und Lehrer ber Gobne bes Professors Meier in Greifsmalbe. Rach Berlauf eines Sabres begab er fich nach Samburg und übernahm bort eine Sofmeifterftelle in bem Saufe bes fonigt. banifchen Gefandten von Schimmelmann. Um feine Belt: und Menfchenkenntnig ju erweitern, reifte er inbeffen bereits im 3. 1765 nach England und lernte bie literarifchen Merkwurdigkeiten bes britischen Reichs fennen. Um lang= ften verweilte er in Orford und fehrte hierauf (1766) uber Franfreich wieder in fein Baterland gurud. In Stuttgart ward er Erzieher in bem Saufe bes Dberjager= meifters von Brantenftein. Gein Bunfch, eine atabes mifche Lebrftelle im Burtembergifchen gu befleiben, blieb unerfullt, weil es ibm, bei bem bamals berrichenben Depotiemus, an ter Babe fehlte, fich um die Bunft ein= flufreicher Perfonen ju bewerben. Er nahm baber im 3. 1771 bas Diafonat ju Beilftein an. 3m 3. 1777

ward er zum Prediger ju Grunau, im beilfteiner Umte, beforbert, und im 3. 1780 folgte er einem Rufe nach Beilbronn, als vierter Prediger an ber bortigen Difolais firche. Much bies Umt, wie feine frubern, gonnte ibm binlangliche Duge, fich in ben theologischen und philos fophischen Biffenschaften weiter auszubilden und mit bem Beifte bes Zeitalters Schritt zu halten. Mit befonderm Gifer ftubirte er Religionsphilosophie und Rirchenges schichte, die ihm, feit bem 3. 1769, in welchem er seine fdriftstellerifche Laufbahn eröffnet, reichhaltigen Stoff gu literarischen Arbeiten barboten. Unter biefen verbienen ausgezeichnet zu werben feine "freimuthigen Unterfuchungen uber Pietismus und Drthoborie" (Salle 1787). "Die Predigten gur Beforberung eines vernunftigen, reb nen und rechtschaffenen Chriftenthums" (Beilbronn 1792) "Die Geschichte ber Religionsschwarmereien in ber driftlichen Kirche" (Cbend. 1796 - 1799). 3 Bbe. 1). "Der Berfuch uber ben letten Grundfat ber driftlichen Git tenlehre" (Tubingen 1801) und bie "Betrachtungen über bie Befchichte bes Chriffenthums und über anbere geit: gemaße Materien" (Beilbronn 1813).

Im J. 1800 war D. zum Senior bes geistlichen Ministeriums befördert worden. Sechs Jahre später er theilte ihm die theologische Facultat zu helmsted ben Grad eines Doctors der Theologie. Den Charakter eines würtembergischen Pralaten erhielt er im J. 1807. Er starb als Oberconsissorialrath und Superintendent der Diocesen hall und heilbronn ben 17. Marz 1814. Sein Bildniß besindet sich vor Bever's allgem. Magazin sur Prediger. 11. Bb. 1 St. (1795) und vor dem 61. Bande der allgem. teutschen Bibliothet 2). (Heiner, Döring.)

DÜTTLENHEIM, Gemeinbedorf im frangofischen Rieber: Rheindepartement (Elfaß), Canton Geispolzheim, Bezirk Strasburg, an ber Straße von Strasburg nach Schimed, hat eine Filialkirche und 1088 Einw., welche sich, mit Ausnahme von 140 Juden, zur katholischen Religion bekennen, zu ber sie im J. 1686 zurudtraten. (Nach Barbichon und Aufschlager.) (Fischer.)

DUTTWEILER. Bei biesem Dorse (Regierungsbezirk Trier, Kreis Saarbruden) ist die Naturmerkwurdigkeit bes sogenannten brennenden Berges anzusübren. In verschiedenen Orten einer Schlucht in der Größe von einigen Morgen, die zwischen Duttweiler und Sulzbach, rechts der Straße von Saarbruden nach Ottweiler im Schieferthone der Steinkohlenformation liegt, kommt, besonders bei regniger Witterung, aus den Rüften der Felsen ein dicker, heißer Dampf hervor, der an den Wanden der Felsen Schwefel und Salpeter enthaltende Stoffe absetz. Bom Feuer sieht man keine Spur, obgleich der Sage nach die Flamme einst die Obersläche der Erde er

<sup>1)</sup> Zweite Auflage unter bem Titel: "Geschichte ber deib lichen Religion, ihrer Entstellung, Berfalschung und Wieberter ftellung" (heilbronn 1802). 3 Bbe. 2) Bgl. Beper a a D. Gradmann's gel. Schwaben; S. 110 fg. Peinrich Doring, Die gelehrten Theologen Teutschlands. 1. Bb. S. 349 fg. Westel's gel. Teutschlands. 2. Bb. S. 118 fg. 9. Bb. S. 31. 11. Bb. S. 181. 13. Bb. S. 298. 17. Bb. S. 461.

reicht haben soll. Ein unterirdischer Brand bes Steintoblenfloges bewirkt, seit langer als einem Jahrhunderte, biese von einem dumpfen Brausen begleitete Erscheinung. Der Brand soll, nach der Sage, durch einen hirten, der im herbste des J. 1700 bei sturmischer Witterung in eine verlassene Kohlengrube des Berges sich flüchtete, Feuer zu seiner Erwärmung anzundete und solches beim Fortgeben nicht löschte, entstanden sein \*). (Wyttenbach.)

DUUMVIRI'), ist in ber romischen Alterthumskunde die allgemeine Benennung für die Mitglieder verschiedener, zwei Mannern anvertrauter Commissionen, die bei einerlei Geschäft als Collegen mit gleicher Gewalt angestellt waren. Es konnte also so vielerlei Duumviri geben, als sich besondere Auftrage für Commissionen zweier Manner fanden, und die Duumviri mussen, je nach der Natur ihres Austrages, theils zu den ordent= lichen, theils zu den außerordentlichen Beamten gezählt werden.

I. In Rom felbft.

1) Die Duumviri sacrorum ober sacris faciundis find unter ben eigentlich = romifchen Duumvirn (im Be= genfate zu ben außerhalb Roms ernannten) die einzigen orbentlichen Beamten. Mach ber Sage zuerft von Zars quinius Superbus angeordnet, befleibeten fie eines ber einflugreichften Umter im romifchen Staate, ba fie bie Mufficht über bie Gibyllinischen Bucher fubrten 2), burch beren Musfpruche fich bas Bolt fo gern leiten ließ; na: turlich mar biefes Umt in ben erften Beiten ber Republit nur fur Patrigier juganglich. Es war lebenslanglich und befreite vom Rriegsbienfte und allen fonftigen burgerlichen Laften. Die Duumviri sacrorum waren verpflichtet, bei vorkommenben fcwierigen Fallen auf Befehl bes Genats in ben Gibyllinifchen Buchern Rath ju fuchen und bann auch bas in benfelben Borgefchriebene felbft in Musfuh= rung ju bringen 3). Huger ihnen hatte Diemand ju ben Sibyllinifchen Buchern Bugang, und M. Utilius'), einer ber erften Duumpirn, foll von Tarquinius verurtheilt worben fein, in einem Gade ins Meer geworfen gu werben, weil er biefelben einem gemiffen Petronius jum Ubichreiben gegeben habe. Mis bie Plebejer ein Staatsamt nach bem andern auch fur ihren Stand in Unspruch nahmen, muß= ten bie Patrigier febr balb (a. U. c. 388) an bie Stelle ber patrigifchen Duumvirn patrigifch : plebejifche Decemviri treten laffen b), beren Bahl unter Gulla fogar auf 15 (Quindecimviri) erhoht murbe.

2) Die Duumviri perduellionis, welche nach Lis vius 6) von Tullus Soffilius, nach Cicero ') von Tarqui= nius Superbus erft als Eriminalrichter eingefest maren, wurden nur in befondern gallen vom Bolle gewählt; fo bei ber Unflage bes horatius megen Schwestermorbes fo bei bem Proceg bes D. Manlius Capitolinus 9). Mus bem Umftanbe, baß fie außer biefen beiben Proceffen nur noch in bem bes C. Rabirius, welchen Cicero in einer noch fragmentarifc vorhandenen Rede vertheidigte, ers mabnt werden, und bier noch bagu nicht als vom Bolfe erwählt, fondern als durch bas Loos bestimmt 10), lagt fich fchliegen, bag man nur felten feine Buflucht gu ib= nen nahm. Bon bem Urtheile ber Duumviri fonnte man an bas Bolt appelliren, weil biefes allein bas To: besurtheil über einen romifden Burger rechtsfraftig machen tonnte. In welcher Begiebung Die Duumviri perduellionis ju ben Triumviris capitalibus ftanben, ift nicht gang flar; mahricheinlich aber bilbeten biefe nur eine um ein Individuum vermehrte Commiffion.

3) Die Duumviri navales (classis ornandae reficiendaeque causa) wurden zuerst 311 vor Ehr, Geb. (442 a. U. c.) eingeführt 11), scheinen jedoch ebenfalls nur in außerordentlichen Fällen auf Besehl des Bolkes von den Consuln ernannt worden zu sein 12). Sie hatz ten nicht nur für die Ausrüstung der Flotte zu sorgen 13), sondern wurden auch mit der Ansührung derselben beauftragt 14), weshald ihr Amt auch von Livius 15) Magistratus genannt wird. Wie lange sich die Römer mit Duumviris navalidus begnügten, wissen wir nicht; Livius erwähnt ihrer nach dem J. 178 vor Chr. Geb. (575 a.

U. c.) nicht mehr.

Mußer biefen fommen noch vor:

4) Duumviri aedis locandae, faciundae, dedieandae causa, welche gemeiniglich bann erwählt wurs ben, wenn ber, welcher einen Tempel zu bauen gelobt hatte, nicht mehr lebte ober auf irgend eine Beise an ber Aussuhrung verhindert wurde 16).

5) Duumviri aquae perducendae 17).

 Duumviri viis extra Urbem Romam purgandis 18).

Die Titel biefer Duumvirn geben zugleich auch bie Geschäfte an, welche fie zu beforgen hatten.

II. In ben Municipien und Colonien.

Richt blos in Rom felbst finden wir Duumviri, auch in ben Municipien und Colonien eristirten Magiftratspersonen mit diesem Titel, und auch bier sind sie mehrfacher Urt.

1) Die Duumviri juri dieundo ober, wenn vier Manner an beren Stelle gewahlt waren, bie Quatuor-

<sup>\*)</sup> f. Amuaire topographique et politique du Département de la Sarre, par Delamorre (Trèves 1810). p. 75 sq. Statistisch-topogr. Beschreib. des Regierungsbezirks Trier. 1. Lieser. S. 36 fg.

<sup>1)</sup> Daß in dem Worte Daumvir das Daum der Genitiv sei, geht aus der Bergleichung mit Triumvir hervor; er kann durch Supplirung von virorum erklärt werden; vgl. Cie. Orat. 46. Bei der mitunter verkommenden Form Duovir ist Duo für ein Indeclinabile zu halten.

2) Dionys. Halic. IV, 62. Plin. H.
N. XIII, 13.

5) Liv. III, 10. IV, 21, 25. V, 13.

So nennt ihn Dionys von Halikarnaß a. a. D. Nach Basterins Marimus I, 1, 13 hieß er M. Tullius.

5) Liv. VI. 87 extr.

M. Encoet, b. B. u. R. Erfte Section. XXVIII.

<sup>6)</sup> Hist. I, 26. 7) Orat. pro C. Rabirio 4. 8) Liv. I, 26. Dionystus von Haisernaß (III, 22) erwähnt übrigens der Duumviri perduellionis bei biesem Process nicht. 9) Rach der Erzählung Einiger bei Liv. VI, 20. 10) Cie. Orat. pro C. Rab. Perd. 4. Suet. Caes. 12. Dio Cass. XXXVII, 27. 11) Liv. IX, 30. 12) Liv. XL, 18, 26. XLI, 1. 13) Liv. XL, 18. 14) XL, 18, 26. XLI, 1. 15) Hist. XL, 42. 16) Liv. II, 42. VII, 28. XXII, 33. XXIII, 30. XXXV, 41. 17) Frontin. de Aquaeduct, 6, 18) Tab. Heracleens, lin. 50.

viri juri dicundo 19) maren als orbentliche Magiftrate: perfonen ber Municipien und Colonien, ben romischen Confuln por ber Abfonberung ber Pratur gu vergleis chen 20), indem ihnen bie bochfte Mufficht über alle Breige ber Bermaltung, ber Borfis im Genate und bie Rechts= pflege eblag. Aus biefem Grunde wurde ihnen auch aus-ichlieflich ter name Magistratus beigelegt 21), ber hier naturlich nur bie vornehmfte Dagiftratsperfon bezeichnet. Gie murben aus ber Bahl ber Decurionen gewählt 22), und mußten alfo, wie biefe, ein gemiffes Gintommen baben 23). Urfprunglich bing bie Bahl ber Dagiffrate in ben Municipien und Colonien ohne 3meifel vom Bolte allein ab 24); als aber unter Tiberius in Rom felbft bas Bahlrecht bem Bolfe entzogen und bem Genat übertragen wurbe, erhielten baffelbe unftreitig auch die Genate (ordo decurionum) ber Colonien und Municipien. In ber Regel prafentirte ber regierenbe Dagiftrat einen Can-Dibaten (nominatio), und hierauf folgte bie eigentliche Bahl im Senat (creatio) 25). Der Prafentirenbe mar, meniaftens in ber fpatern Raifergeit, verantwortlich fur bie Umteführung feines Dachfolgers, weshalb man es gern fab, wenn ber Statthalter ber Proving fich ein: mifchte und einen begunftigten Decurio felbft prafentirte. In ben Colonien und Municipien Ufrifa's fcheint bie eis gentliche Babl nicht, wie in andern gandern, von ben Decurionen allein, fonbern vom gangen Bolfe, b. b. von allen Corporationen und bem Senat, abhangig gemefen gu fein 26). Die Babl mußte, wenigstens feit Conftantin, brei ober mehre Monate vor bem Untritte ber Das giffratur vorgenommen werben, bamit bei gultigen Ents foulbigungegrunden noch Beit fei, einen andern gu mah= len 27). Saufig verherrlichten Die Erwählten ben Untritt

19) Einige Inschriften bieten auch Triumviros juri dicundo (III VIR. I. D.) bar, vgl. Orelli Inscr. 3828 sqq.; bis jest bebarf theils die Echtheit der Inscr. Inscr. 3828 sqq.; bis jest bebarf theils die Echtheit der Inscr. 1802 der Dummviri auch Consules genannt worden seien, läst sich durch die Stellen dei Eruter (Inscr. Ind. p. XV), die sämmtlich entweder irrig erkärt oder untergesschoden sind, nicht beweisen; vgl. Orelli Inscr. II, 172 sq., woszu Nr. 3775 noch bemerkt werden muß, daß die Bermuthung Marini's und Drelli's, D. Petronius Melior sei ein Consul suffectus incerti anni, durch zwei zu Corneto, dem alten Tarquimi, im I. 1829 entbeckte Inschriften (s. Annali dell' inst. di corrisp. archeol. Vol. IV. p. 152 sq.) dollkommen bestätigt ist. Daß die Duumviri in Capua, wenigstens eine Zeit lang, Praetores hießen, geht aus Sicero (Agr. II, 34) hervor. Andere Bespiele seit Orelli Inscr. II, 174. 21) In den Pandekten kommt in der Regel dieser Name vor. 22) Paulus in den Pandekten, Lib. L., 2, 7. 23) So in Comum zu Trajan's Beit 100,000 Cestertien. Plin. Epist. I, 19. 24) Cic. pro Cluent. 8. Tabula Heracleensis. 25) Bei Gruter (Inscr. 435, 1. Corelli ISSI9) heißt es ausdräcklich; "II VIR. PRAEF. IVR. DIC. AB DECVRIONIB. CREATVS." So ertheilte auch der Smare noch nicht bestenden summ allegerunt dumpviralischen wir: "Duumviralischen Ehrenbezeugungen solchen, welche diese Warbe noch nicht bestende summ sum allegerunt duumviralium numero." Bielleicht war ein solcher der Duumvir numerarius bei Muratori 759, 7. 26) s. Savigny's Sesch. des römischen Rechts im Wittelalter I, 20 fg. 27) Codex Just. I, 56, 1.

ihrer Magiftratur burch Spiele und Gefdente 25). Das Umt bauerte, wie bas Confulat gu Rom, in ber Regel ein Jahr, und ber Rame ber Duumvirn wird in Colonial: und Municipalureunden nicht allein, fonbern auch auf Mungen als Beitangabe gebraucht. Die Duumviri J. D. trugen die toga praetexta, und zwar nicht nur bei Lebzeiten, fondern fie wurden auch nach ihrem Tobe in terfelben verbrannt 29). Gie maren ferner von Licto: ren mit Staben (bacillis) begleitet und maßten fich in manchen Glabten fogar bie Fasces an 30). Der Bir: fungefreis ber Duumviri war ziemlich ausgebehnt, befcrantte fich jedoch blos auf bas Territorium ber Colo-nie ober bes Municipiums, fur welche fie gewählt ma-ren 31). Sie hatten ben Borfit in ber Curie (ordo decurionum) 32); fie abministrirten bas Bermogen ber Ges meinde 33) und fuhrten die Dberaufficht über offentliche Bauten, namentlich folche, bie feinen Muffchub erleiben fonnten, als Bruden, Mauern, Brunnen u. f. m. 19); ibr Sauptamt aber mar bie Juriediction, und baber führten fie auch ben Ramen Duumviri juri dicundo. Uber bie Grengen Diefer Jurisdiction hat man vielfach geftritten, und erft Savigny's gebiegene Forschungen haben einiges Licht über biefen Gegenftand verbreitet. Rach ihm mat bie Gerichtebarfeit ber Duumviri, fo lange Rom frei war, unbeschrankt 35); als aber felbft bie Pratoren in Rom, vormals bie bochfte Juffigbeborbe, ben Raifer als bobere Inftang anerkennen mußten, ba fanten auch gleiche geitig bie Duumvirn in ihrem Unfeben, und Dies vorzug. lich feit Sabrian, ber gang Stalien, mit Ausnahme eis nes, unmittelbar bem Prator Urbanus jugetheilten, Di ffrictes, unter vier Consularen, nach Art ber Provingen, vertheilte, und noch mehr teit Mark Aurel, ber an bie Stelle ber Consularen Juridici treten lief 36). Co feben wir benn auch aus ber Lex Galline Cisalpinae, melde mahrscheinlich in ben Unfang ber Monarchie fallt, jeboch feinesweges eine unbedingte Norm für ben Rechtszuftand ber Colonien und Municipien in ben übrigen Provingen bes romifden Reichs gibt, bag ber Magiftrat gwar einen jadex ernennen und ein judicium anordnen tann, ja fos gar, bağ er imperium bat 37); allein über Gelbbarleben fann er nur bann fprechen, wenn ber Streit bochftens 15,000 Geffertien beträgt 38).

28) Inscriften 3. B. bei Orell. 3811; 3848. Grut. 409, 3; 484, 6. 29) Liv. XXXIV, 7. Bgl. auch Horat. Sat. 1, 5, 34 sq. 30) Cic. Agr. II, 34. Apul. Metam. I. Cod. Just. X, 31, 53. 31) Cod. Just. X, 31, 53. 32) Grut. Inscr. 403, 1. Cf. Reines., Synt. inscr. p. 482. Cl. VII, 15. 33) Orell. Inscr. 3727. Caes. Bell. civ. I, 23, 30. Plin. Epit. IV, 22. 34) Reines., Synt. inscr. p. 256. Cl. II, 19. Marat. 474, 2. Grut. 100, 8. Ib. 152, 2. Ib. 180, 2. Orell. 3845. Grut. 61, 5. Murat. 481, 1; 666, 8. Ib. 487, 8. Andere Bauten besorgten die Duumviri Quinquennales; da dice aber nur alle suns frügenzeit, in hinsich auf die dissentitien Bevertraten in der Imsseriet, in hinsich auf die dissentitien Bevern, die Duumviri juri dicundo ihre Stelle. 35) So batten die Duumvirn nach Bellejus Paterculus II, 19 in dem Karianischen Kaiserzeit in hodem Grade beschricht war. 36) Cavigny a. a. D. 1, 30 fg. 37) Suetonius (De clar. rhetot. 6) erwähnt auch des Aribunals eines Municipalmagistrates. 35 Savigny a. a. D. 1, 35 fg.

Nach den Panbekten können in der Zeit der classifischen Turisien die Magistrate (d. h. Duumviri) einen judex bestellen, welcher unter ihrer Auctorität Recht spricht; allein ihre Jurisdiction ist auf eine nicht genannte Summe beschränkt, worauf jedoch die Parteien Berzicht leisten können. Sie heißen jeht Magistratus minores, sind ohne imperium und potestas, und ohne die Rechte, die aus dem imperium solgen 39). Sie können auch während ihrer Magistratur belangt werden und entbehren die den höhern Magistratur belangt werden und entbehren die Berächter der Jurisdiction; nur das Recht der mulcta und die pignorum capio sind ihnen gebtieben, ebenso das Necht, Bormünder zu ernennen. Ein Tribunal haben sie nicht; ihre Criminaljurisdiction endlich ist so gessunken, daß sie selbst gegen Stlaven nur eine mäßige Züchtigung verfügen durfen 40).

Aus ber spatern Beit haben wir über bie Jurisbiction ber Duumvirn sehr durstige Nachrichten, boch reichen sie grade bin, die Fortdauer berselben in Italien und ben privilegirten Stadten der Provinzen 1), in derselben untergeordneten Weise, als erste Instanz barzustellen 12), von der bann die Appellation an den Statthal-

ter ging.

Bas bie freiwillige Gerichtsbarkeit (voluntaria jurisdictio) anbetrifft, fo findet man, daß in ber fpatern Beit die Municipalmagiftrate die Legis Actiones (Manumiffion, Aboption, Emancipation u. f. w.) in ber Regel nicht hatten, fonbern nur ba, mo fie ihnen als Musgeichnung befonders verlieben find; in ber frubern Beit ber freien Republit mag biefe Befchrantung ebenfo wenig fattgefunden haben, als eine Befchrantung in ber ftreitigen Gerichtsbarfeit (contentiosa jurisdictio) 43). -Das Recht, Protofolle (acta ober gesta) bei großen Schenkungen, Berfertigung von Testamenten, Eröffnung berfelben u. f. w. aufzunehmen, fteht allen Municipal= magiftraten in ber fpatern Beit ju; bergleichen Protofolle waren gultig, wenn fie in Gegenwart eines Dagiftrates (Duumvirn), breier Curialen und bes Erceptors aufges nommen waren 44). Auch im 6. und 7. Jahrh. fommen Die Magistratus noch vor, aber nicht mehr unter bem Ramen ber Duumviri 45). Schließlich muß noch bemerkt werben, baß, wahrend in ber fruhern Kaiserzeit man eifrig nach ber Ehre bes Duumvirates ftrebte 46), ja felbst Cafaren und Imperatoren biefe Ehre angunehmen nicht verschmabten "), in ben fpatern Beiten Jeber, wo mog: lich, Diefer Burbe fich zu entziehen fuchte. Es mar bies

eine Folge bes unerhorten Drudes, ben fich bie Statts halter gegen ihre Untergebenen zu Schulden kommen ließen, und vor bem nur ein bunkter, unbemerkter Stand

einige Giderheit gewähren fonnte 48).

Die Duumviri Praefecti juri dicundo, welche in einigen, meist spanischen, Inschristen, z. B. bei Gruter 195, 4 (Gades), 435, 1 (Corduba), 473, 6 (Teurnia) und bei Muratori 761, 8 (? in Hispania) erwähnt werben, sind wol nicht verschieden von den Duumviris juri dicundo 49); die Praesecti juri dicundo hingegen (ohne den Beisah Duumviri) unterschieden sich von den Duumviris juri dicundo durch die Art der Bahl. Während die Duumviri durch die Stadte selbst gewählt wurden, wurden die Praesecti jedes Jahr in Rom neu ernannt und den Städten (praesecturae) zugeschickt 30).

2) Die Duumviri (ober, je nach ber Bahl ber Be-

amten, Quatuorviri) Quinquennales.

Bie die Duumviri juri dicundo der Colonien und Municipien mit den römischen Consuln zu vergleichen was ren, so vertraten die Duumviri Quinquennales die Stelle der römischen Censoren 51). Wie in Rom der Censor an Rang über dem Consul stand, da nur der, welcher schon Consul gewesen war, Censor werden konnte, so stand auch in den Municipien der Quinquennalis über den Duumviris juri dicundo 52), da nur solche, die alle übrigen Umter bekleidet hatten, zu dieser Würde erhoben wurs den 53). Aus einer Inschrift 54) erhellt, daß sie in den Comitien (natürlich der Colonie) gewählt wurden, indessen wird wool später auch diese Wahl dem Senat überstragen sein 55). Auch die Ehren der Quinquennalität wurden, wie die des Duumvirates (von dem Senat) nicht selten solchen ertheilt, welche die Würde noch nicht betleidet hatten 36). Wie bei den Duumviris juri dicundo, sinden wir auch bier Spiele bei dem Antritte der

<sup>39)</sup> Paulus in ben Digesten Lib. L, 1, 26: "Ea, quae magis imperii sunt, quam jurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. 40) Savigny a. a. D. I, 36 fg. 41) Râmtich benen, welche bas jus Italicum hatten. Bgl. Sazvigny a. a. D. I, 51 fg. 42) Savigny a. a. D. I, 39. Rot. 60. 43) Das. I, 81. 44) Das. I, 81 fg. 45) Das. Sod. 46) Bgl. die oben in Rote 25 und 28 angesühreten Inschriften. Rach andern Inschriften bei Gruter 57, 6; 96, I und bei Muratori 2049, 3 errichteten sogar mehre Dumwirtn "ob honorem duumviratus" Altare. 47) Die auf Münzen vorkommenden Beispiele hat Echel (Dooter num. vet. IV, 487) gesammelt. Auch Hadr. 19. Grut. Inser. 421, 1.

<sup>48)</sup> Savigny a. a. D. I, 23 fg. 49) Bgl. auch Drelsti's Inser. 3869 — 3873. Gine Bergleichung mit den Praesectis Quinquennalitatis Caesarum, von denen unten die Rede sein wird, scheint schon derum nicht stathast, weil in einer der oden erwähnten Inschriften (Grut. 485, 1. Orell. 3819) ausdrücklich gesagt wird, ein Duumvir praesectus juri dieundo sei von den Occurionen erwählt. 50) Liv. XXVI, 16. Festus v. Praesectura. Cf. Cic. ad samil. XIII. ep. 11. (Arpinum war nach Festus eine Prösectur.) 51) Festus s. v.: "Quinquennales Censores appellabantur, qui lustrum conderent quinto quoque anno, a quo nominari coeptos. Orelli Inser. 3882: "Ilvir censoriae potestatis quinquennalis." In rinigen Stabten Italiens und in den Provingen beißen sie sogar gradezu Gensoren. Orelli Inser. 3891 — 3897. Plin. Epist. X, 83 et 115. 52) Dies geht star hervor aus dem Canusischen Album dei Fabretti Inser. p. 598, 9. Orell. Inser. 3721. Cf. Orell. 3821; 3825. Grut. 481, 6; 487, 4. 53) Apul. Metam. X. p. 247: "Thyasus, gradatim permensis honoribus, quinquennali magistratui suerat destinatus. 54) Bei Orell. 3882 (Murat. 135, 1). 55) In einer Insersentie Geruter 444, 8 heißt es zwar ausdrücklich: "DVOMVIRO QVINQ. EX S. C. ET D. D." (Senatus consulto et decreto Decurionum); allein grade deshald ist de Insersentie wird, verdäcktig. 56) Bier Allecti inter Quinquennales werden in dem oben erwähnten Canusischen Inter Quinquennales werden in dem ob

Burbe 57). Das Umt ber Quinquennalen war einjabrig, fobaß es bie übrigen vier Jahre unbefest blieb, und bars aus erflart fich, bag fie fo viel feltner als andere Dla=

giffrate genannt werben.

Die Quinquennalen hatten bornehmlich bas Gefchaft, die Liften bes Genats anzufertigen 68) und übers baupt ben Cenfus vorzunehmen (censum agere, lustrum condere) 59). Gie hatten bie Mufficht über bie offent: lichen Bauten und Arbeiten 60), verpachteten bie Grund:

flude ber Gemeinde u. f. w.

Die bie von Rom aus gefandten Praefecti juri dicundo fich von ben in ben Stabten felbft erwählten Duumviris juri dicundo nur burch bie Art ber Wahl unters schieben, so scheinen auch bie Curatores Reipublicae fich blos burch bie Urt ber Bahl von ben Duumviris Quinquennalibus unterschieden zu haben. Die Curatores murben bon ben Raifern ben einzelnen Stabten gu: getheilt 61), wahrend bie Quinquennales in und von ben Stabten felbft gewählt murben. Benn Cafaren ober Imperatoren bas Umt eines Duumvir Quinquennalis übernahmen, mas befonbers in ber erften Raiferzeit ofter geschah, fo fanbten fie Stellvertreter in bie betreffenben Stabte, bie bann ben Titel Praesecti Quinquennalitatis Caesarum führten 62). Db bie Duumviri Aerarii, welche in einigen galli=

fchen Infdriften 63) genannt werben, von ben Duumviris juri dicundo und den Duumviris Quinquennalibus verschieben find, ober ob fie mit einer biefer Claffen gu=

fammenfallen, ift nicht flar.

Cbenfo ift nicht bekannt, mas bie Duumviri Libripendes in einer nolanischen Inschrift 64) gu bebeuten haben.

Die Duumviri stlitibus judicandis, bie in einer lufitanischen Inschrift 85) vortommen, werben wol nur auf einem Irrthume beruhen, und bie Duumviri Collegii Siliginariorum 66) find, wie bie Duumviri Collegii Naupegiariorum 67), ein Machwert bes Ligorius, ben von ben Duumviris Quinquennalibus gang verschiebe= nen Quinquennalibus Collegii nachgebilbet.

(C. L. Grotefend.)

maldia Raddi.

Duurstede, f. Wyk by Duurstede.

DUVAL (Valentin Jamerai), geburtig aus Artonay, einem Dorfchen in ber Champagne, ber Gohn eines Bauers und in feiner Jugend Schafer, flubirte, von reger Bigbegierbe entflammt, ohne irgend eine Unweifung erhalten zu haben, Uftronomie und Geographie. 2016 feine Talente und bie in ben genannten Biffenschaften erworbenen Renntniffe burch einen Bufall entbedt mur:

ben, tonnte D., unterftugt burch ben Bergog Leopolb von 57) Apul. Metam. l. c. 58) Fabretti Inscr. p. 598. Plin. Epist. X, 83 et 115. 59) Liv. XXIX, 15. 60) Murat. 476, 9. Reines. p. 256. Cl. II, 20. Murat. 480, 4. Grut. 48, 5. Murat. 147. 4. Orell. 3808. 61) Capitolin. Grut. 48, 5. Murat. 147. 4. Orell. 3808. 61) Capitolin. vit. M. Aurel, Anton. 11. Orell. Inscr. 3898; 3899; 3902. 62) Orell. Inscr. 3874—3877. 63) Gruter 398, 6 (425, 7); Orell. Inser. S874 — 3877. 68) Gruter 398, 6 (425, 7); 421, 6, 8; 458, 2; 479, 8. Murat. 48, 5. 64) Gruter 1115, 1. Orell. 4012. 66) Grut. 476, 8. Murat. 708, 4. 66) Reines. Synt. p. 281. Cl. 1, 254. 67) Reines. p. 288.

Lothringen, feine Studien in bem Jesuitercollegium gu Pont a Moufon fortfegen. Geine rafchen wiffenschafts lichen Fortfchritte belohnte ber Bergog burch bie Erlaubniß, in feinem Gefolge im S. 1718 nach Paris zu reis fen. Much marb D. bereits im nachften Sabre, als et nach Luneville gurudtehrte, von feinem fürfit. Gonner gum Bibliothefar ernannt und ihm zugleich bie Stelle eines Lehrers ber Gefchichte an ber Mitterafabemie gu Luneville übertragen. Dach bem Tobe bes Bergogs Leopold (1738) ging D. nach Florenz als Auffeber ber bort: bin geschafften bergogl. Bibliothet, und fpaterbin, von Raifer Frang I. berufen, nach Bien, wo er Borfteber bes f. f. Debaillen : und Dungcabinets warb. Den im 3. 1751 ihm gemachten Untrag, Inftructor Raifer 300 feph's II. zu werben, lehnte er ab. Gein Tob erfolgte im 3. 1775. Dit einer Fulle von Renntniffen paarten fich in feinem Charafter als Menfch manche achtungs werthe Buge. Durch Unfpruchstofigfeit und Bergensgute erwarb er fich allgemeine Achtung. 216 einen liebenss murdigen Naturphilosophen lernt man ihn aus feinen ge fammelten Schriften fennen '), beren wichtigfter Theil fein Briefwechsel mit einer ruffifchen Dame ift?

(Heinrich Döring.) DUVALIA, nannte Saworth (Pl. succul. p. 44) mohrscheinlich nach Felir Duval, Berfaffer mehrer bos tanischen Abhandlungen in ben Memoires du Museum und Annales de Bruxelles, eine Pflanzengattung, welche von Stapelia nicht wefentlich verschieden und nur als Untergattung gu betrachten ift (f. b. Urt. Stapelia). -Eine andere Pflanzengattung aus ber Familie der Lebers moofe hat C. G. Rees (Berl. Mag. 8. G. 271. t. 105) ben Ramen Duvalia beigelegt, mahricheinlich gu Ehren Sennet Duval's, Profeffors zu Regensburg (geft. 1828), beffen Beitrage gur bairifchen Flora fich in Soppe's botanischem Zaschenbuche finden. Duvalia Nees ift Gri-

(A. Sprengel.) DUVAUA. Diefe Pflangengattung, aus ber brits ten Dronung ber achten Linne'ichen Glaffe und aus bet Gruppe ber Gumachineen ber naturlichen Familie ber Zerebintheen (nach Canbolle Familie ber Caffuvicen R. Brown's, Anacardieen Lindlen's), hat Runth (Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et sp. VII. p. 2 in ann., Ann. des se. nat. II. p. 333) fo benannt nach bem frangofischen Botanifer Mug. Duvau, welcher fcarffinnige Untersuchungen über bie Gattung Veronica angestellt und Richard's Analyse du fruit berausge geben hat. Char. Die Bluthen biflinisch, aber mann-liche und weibliche Relche und Corollen von gleicher Bilbung; ber Reich vierspaltig, regelmäßig, ftebenbleibend; vier offenftebenbe, gewölbte Corollenblattchen; Die Stanbfaben (in ben weiblichen Blumen fteben unfruchtbare) find unterhalb einer unter bem Fruchtfnoten febenben, frug:

<sup>1)</sup> Oeuvres, précédées des Mémoires sur la vie (St. Petersbourg et Strasbourg 1784). 2 Voll. 2) Teutsch von S. Baur (Rünnberg 1792). 2 Thie. Bgl. über ihn, außer ben angeführten Mémoires, die zum Theil aus seinem Manuscript diat beitete Biographie Duval's von A. G. Kanser (Regensb. 1788).

formigen, achtgabnigen Scheibe eingefügt; vier, welche mit ben Corollenblattchen abwechfeln, find langer, bie ubrigen vier, ben Corollenblattchen gegenüberftebenben, furger; bie Untheren eiformig, zweifacherig; ber Frucht: knoten (in ben mannlichen Blumen ein unfruchtbares Rus biment) fegelformig, mit brei bis vier febr furgen Grif: feln und fnopfformigen Darben; bie fugelige Steinfrucht enthalt einen Rern mit leberartiger Schale. Die vier befannten Urten find in Chile (eine zweifelhafte auf ben Sandwichinfeln) einheimifch, als oft bornige Straucher mit einfachen Blattern, welche reich an einem atherifchen Die find, vermoge beffen Musftromens fie, zerpfludt auf Baffer geworfen, biefelben judenben Bewegungen zeigen, wie die Blatter von Schinus Molle. Ihre vielblumis gen, grunlichen Bluthentrauben fteben in ben Blattach= feln, ihre Steinfruchte sind sastlos und dunkelroth. 1) D. dependens Candolle (Prodr. II. p. 79, Bot. reg. t. 1573, Amyris polygama Cavanilles icon. III. p. 30. t. 239, Schinus dependens Ortega dec. VIII. p. 102). In Chile heißt biefe und bie folgende Urt Bus inghan. 2) D. latifolia Lindley (Bot. reg. t. 1580, D. dependens var. γ. Hooker bot. misc. III, 176).
3) D. ovata Lindl. (l. c. t. 1568).
4) D. dentata Cand. (1. c. Schinus dentatus Andrews bot. rep. t. 620) auf Dhuaibi. (A. Sprengel.)

DUVAUCELIA Leach (Mollusca). Eine Sasteropodengattung von Risso (H. N. des Productions de l'Europe méridionale IV) ausgenommen und solgene dermaßen charakterisirt: Der Körper ist in die Länge gezogen und wird nach Hinten allmälig spisig; von den sechs Tentakeln sind die vier ersten gleich lang, kegelsörmig, zurückziehdar und am vordern Theile (doch woldes Kopses) gelegen; die beiden andern sind astig und können in zwei konische Fächer nahe am Kopse verdorgen werden; die Kiemen sind ungleich und bestehen aus mehren zurückziehdaren, an den Seitenrandern des Rückens gelegenen Fäden. — Es ist nur eine Urt angesührt: Duvaucelia gracilis: Corpore slavescente, susco variegato; branchiis olivaceis, pede albo. Der Fuß reicht über den Mantel, die Länge beträgt 25 Millimeter. Das Thier sindet sich im Frühjahre bei Nizza, wie sich Risso ausedrückt, in den Algengegenden. (D. Thon.)

DUVE (Johann), zu feiner Zeit gewöhnlich Columbinus genannt, ift, ben Familiennachrichten zusolge, unter ben jungen Mannern gewesen, die von Luther's ') Geiste bei seinem ersten Aufflammen angezogen, mit Muth und Kraft um ihn und die Gehilsen für sein beginnenbes Werk waren. D. begleitete ihn bei seinem letzten Meßgange, bei bem entscheidenden Schritte (1523) die Liturgie zu verändern, und ward von ihm zur Verbreitung feiner Lehre gebraucht und empsohlen. Er hatte alle noch so glanzenden Ausssichten aufgegeben, die in seiner Vaterstadt Coln bei dem kursurst. Hose und ben reichen Stif-

tern bem unterrichteten Ungehörigen einer abeligen Famis lie offen ftanben, wenn er auch nicht wider Luther und fur bas bortige Berbrennen feiner Schriften mit Sog= ftraaten u. 2. geeifert, fonbern nur mit ber beftebenben Rirche nicht gradezu gebrochen batte. Er scheuete aber weber Bermogensverluft noch Gefahren, um bie neue Lehre zu predigen, mofur er befonters in ben Barggebirgen und ben vorliegenden Stiftelanden Unhang und Stims mung gewann; bei feinem Gifer bemabrte er fich jugleich burch milben Ginn als Melandthon's Schuler und fuchte ben Unfrieden und bas Argerniß zu befeitigen, Die unter ben Glaubensgenoffen über bie abweichenben Deinungen von Luther und 3wingli entstanden. Es beruhigten fich bie Gemuther namentlich ju Goslar 2) bei feiner Unme-fenheit im 3. 1530. Ebenfo thatig als er ift fein Sohn Peter, auch noch ein Schuler von Delanchthon, burch Bort und Schrift gemefen, um bie Rirchenverbefferung in bem Braunschweigischen ju betreiben, wohin er von bem Freiherrn Unton von Barberg berufen warb, und wo er einen barten Stand unter Bergog Beinrich bem jungern hatte, ber bie Rirchenverbefferung auf feinem Gebiete ebenfo eifrig befampfte, ale bie Stabt Braunfcmeig fie auf bem ihrigen geltend gemacht batte. Gein Enfel, Gottschalf D.3), blieb auch mit ben bergeitigen Saup= tern ber Rirchenverbefferung in Berbindung und fah ihre materielle Frucht in Salle "in ben beneibenswerth fcho-nen, fauberften und blubenbften Stabten, ben glucklichen Infeln." Geine mannlichen Dachfommen beftehen noch als abeliges Gefchlecht, und bie weiblichen find in bie Familien bes beruhmten Rirdenlehrers Calirtus") gu Belmftedt und bes Rectors Boffe au Braunfchweig uber= gegangen. (v. Bosse.)

DUVERNEY (Joseph Guichard), berühmter Ungs tom, geb. ben 5. Aug. 1648 gu Feurs, geft. ben 10. Sept. 1730, mar Professor ber Anatomie gu Paris und Mitglied ber Afademie ber Wiffenschaften. Unermublich thatig fur feine Biffenfchaft und mit ben größten Una. tomen feiner Beit, Malpighi, Runfch, Bibloo, Boerhave, in fortwahrendem brieflichen Berfehre, mirtte er bedeutend auf bie Beforderung ber vergleichenden Unatomie ein, bie er auch burch feinen ausgezeichneten munblichen Bortrag fo interessant machte, baß fie in Paris beinahe Mobe wurde. Sein Sauptwerk ift Traite de l'organe de l'ouie (Paris 1683, 1718. 12. mit Rpf., lat. Murnb. 1684. 4. Leyben 1730. 12., teutsch Berlin 1732. 8.). Der Bau bes Dhres, Die Functionen aller Theile beffelben, Die Rrantheiten beffels ben find hierin abgehandelt und mande neue Entbedung mitgetheilt. Gein Traite des maladies des os (Paris 1751, 12, 2 Bbe.) wurde ins Englifche überfest (Lond. 1762. 8.). Seine Oeuvres anatomiques (Paris 1761. 4. 2 Bbe.) gab fein Schuler Senac heraus. In ben Dentschriften ber Afabemie und bem Journal des Savans finden fich von ibm noch Beobachtungen über ben Bluts

<sup>1)</sup> Rehtmeper (in ber Kirchenhistorie ber Stadt Braunschweig IV, 692) berichtet bei ben biographischen Nachrichten von Achag Duve, daß Columbinus in genauer Freundschaft mit Luther gelebt habe.

<sup>2)</sup> Bugenhagen schreibt beshalb an Corbat: "Ipsa Goslaria hactenus tumultuosa coepit melius habere, atque adeo nobis operam promittere."

3) Georg Calixtus' Briefwechsel von Dente, S. 80.

4) Dente a. a. D. S. 234.

umlauf in bem gotus und ben Umphibien und über manche außerorbentliche Rranfbeit. (H.)

DUWALAPALAGER, in ber inbifchen Mytholo: gie bie Thurbuter bes Schimen. Ber von ben Gottern gu ihm will, muß fich erft bei ihnen melben. Barte Strafe murbe ben treffen, ber wiber ihren Billen fich einbrangen wollte. (Richter.)

DUX, DUCES. Mit biefem Borte wurde ur= fprunglich im allgemeinften Ginne bei ben Romern ein Subrer bes Beeres, ein Unführer bezeichnet, wie bies viele Stellen bei Cicero, Livius u. U. beweifen. Erft in ber fpatern Raifergeit erhielt bas Wort eine fpecielle Bebeutung, und ward jur Bezeichnung einer bestimmten militairifden Burde, gleich bem Borte Comes, gebraucht. Bie namlich fruberbin bas bochfte Militaircommando im ro: mifchen Reiche bem Praefectus Praetorio anvertraut mar, unter welchem bie Legati Consulares, Praetorii u. f. w. bie in ben verfchiedenen Provingen bes Reichs febenben Truppen befehligten, fo übergab Conftantin bas bochfte Militaircommando an zwei Magistri Militum, von melden ber eine bas Fugvolf (Magister peditum), ber ans bere bie Reiterei (Magister equitum) commandirte. Un: ter Theodofius bem Großen murbe bie Bahl biefer Magistri auf funf (fpater auf acht) erhobt, von benen ber erfte ben Ramen Praesentalis fubrte und fur ben Sof bestimmt war, die anbern bie Militairgewalt in Thratien, bem Drient, Illyricum und Gallien ausübten. Um biefe Beit mar es, als bie neuen Burben ber Comites und Duces rei militaris auftamen, welche unter jenen Magistris, gleich ben frubern Proconsuln, Propratoren u. I., Die in ben Provingen ftehenden Truppen befehligten. Insbesonbere aber waren es die Commandanten gewisser Grenzbegirte und ber bafetbft fationirten Truppen, welche ben Ramen Duces führten, baber auch ter Beiname Limitanei 1); übrigens mar, wie auch v. Gavigny (Befchichte bes romifchen Mechts im Mittelalter I. G. 74) richtig bemerkt, ber Comes ftets bober als ber Dux. Damals fanben, wie wir aus ber Notitia Dignitatum (bie auch hierin unfere Sauptquelle bilbet) erfeben, im Drient zwei Comites und 13 Duces rei militaris, im Decibent feche Comites und gwolf Duces rei militaris, als Befehlshaber ber in ben einzelnen Provingen vertheil= ten Truppen. Go fant in ter Proving Thebais ein Dux mit 15 Alae (Reiterei) und 10 Cohorten (Sufvolt - in Agypten felbst ftand ein Comes rei militaris mit 13 Alae und 9 Coborten), in ber Proving Pa= laftina ein Dux mit 6 Alae und 11 Cohorten, in Ura= bien ein Dux mit 6 Alae und 5 Coborten, in Phonifien ein Dux mit 7 Alae und 5 Coborten, in Syria Euphratensis ein Dux mit 2 Alae und 4 Coborten, in Derhoena ein Dux mit 6 Alae und 2 Coborten, in Defopotamien ein Dux mit 3 Alae und 3 Coborten, in Urmenien ein Dux mit 8 Alae und 10 Coborten; außerbem commans birten Duces in Lybien, Mofia Prima und Secunda, in Scothien und Dacia Ripenfis. Im Occibent commans

birten ein Dux Mauritaniae, Tripolitanae provinciae, Pannoniae secundae (jugleich mit bem Dberbefehle von vier Stotten), Valeriae Ripensis (ebenfalls mit einer Slotte), Pannoniae primae (mit vier flotten), Rhaetiae primae et secundae, Sequanici, Tractus Armenici, Belgicae secundae (ebenfalls mit einer Flotte), Germaniae primae, Britanniarum und Moguntiae. Es führten biefe Duces als Titulatur bas Prabicat Perfectissimi; fpaterbin werben fie auch Spectabiles und Illustres genannt 2). Wenn biefe Duces, wie bemertt, in ber militairifden Rangordnung unter ben Comites ftanben, fo fcheint fpaterbin im frantifchen Reiche eine umgefehrte Rangordnung aufgetommen ju fein. Denn bier finden wir Duces als Muffeher ober Gouverneurs mehrer Stabte, welche einzeln unter Comites fan ben, genannt, und fomit ben Duces bie Mufficht uber gange Provingen anvertraut. Sier aber mar nicht mehr von einer blogen Militairgewalt bie Rebe, wie fie bie frühern Duces bes romifch : bnantinischen Reichs befeffen hatten, fondern bie Duces hatten bie gange Givilgewalt und ubten fie in bem Bereiche ihrer Proving aus. Eine weitere Musbehnung biefes Titels finben wir auch barin, baß felbft bie Majores domi ber frantifchen Ronige uns ter ber Benennung Duces Francorum vortommen, und biefer Titel auch andern Comites und Duces einzelner Provingen, insbesondere bem Comes Parisiensis, et theilt wirb 3). (Baehr.)

DUX, 1) eine mit Dber : Leitensborf und bem M lobialgute Maltheuer zu einem Gefammtdominium bet bunbene graft. walbfteinische Fibeicommiß : Berrichaft im nordwestlichen Theile bes leitmeriter Rreifes bes Ronig reichs Bohmen, in bem überaus berrlichen, breiten Ebale zwischen bem Mittel= und Erzgebirge und zum Theile auch auf bem Ramme ober am fublichen Abhange bes lettem gelegen, größtentheils eben, nur bier und ba fanft mellenformig bugelig. Die berrichenben Bebirgsarten gebos ren gur Brauntohlenformation, auf welche auch an mebren Punften gebaut wird. Debre Punfte ber Berricaft gewähren eine entzudend fcone Ausficht auf Die um: liegenbe, ausgezeichnet herrliche Gegenb. Gneuß, Bafalt, Porphyr und Quaderfandsteine zeigen fich auch an meh-ren Punkten bes Dominiums. Die herrschaft Dur umfaßt an jum Betriebe ber Landwirthschaft verwendbarem Boben, mit bem Gute Maltheuer, 24,962 n. S. Jode und 1495 | Al., und barunter 13,711 Joche 857 Al. Balbungen. Die Cholle ift meift gut, am beften im Flachlande, namentlich in ber Umgebung von Dur, me niger bie bei Ober : Leitensborf und überhaupt am ober auf bem Gebirge; bas Land binreichend bemaffert, bas Klima nur im Gebirge rauh und bem Aderbaue weniga gunftig. Es befinden fich 45 Teiche und mehre Mineral quellen auf bem Bebiete bes Dominiums, bas von (1830) 10,349 Teutschen bewohnt wirb, Die fich, mit Mus nahme einiger Protestanten und Beraeliten, gur fatholis

<sup>1)</sup> Pancirolli, Commentar, in Notit, Dignit, imper. Cap. 139, cf. 142 sq.

<sup>2)</sup> Pancirolli 1. 1. Gutner, De offic. dom. August 1, 4 p. 22. 3) Du Fresne, Glossar. ad script, med, et inf. latiz. s. v. Dux.

iden Rirche bekennen, außer ben gewöhnlichen Getreibes arten Dbstbaumzucht treiben und (1830) 316 Pferbe, 4258 Stud hornvieh und (1828) 4980 Schafe unterbielten. Gintragliche Dahrungsquellen eröffnen auch bie farte Strumpfwirterei und die Tuch =, Cafimir = und Gir= casfabrifen gu Dber : Leitensborf ben armen Bewohnern diefer Wegend, die aber auch noch in einigen andern gros Bern Gewerbsanftalten und im Bergbaue mannichfaltige Erwerbequellen finden. Der lettere erftredt fich auf Brauntohlen, Ralf= und Sanbftein; nebftbem ift auch noch bei Dber=Leitensborf ein Mlaunmert im Betriebe. Die Forstcultur liefert jahrlich an hartem und weichem Bolge gegen 9000 Rlaftern. Fur bie Urmen ift, befonders in den großern Ortschaften, Dur, Dber : Leitensborf, Dber: und Nieder = Georgenthal und Flent, freigebig geforgt worben. Den Berbbegirt bat bier bas Linien Infanteries regiment Dr. 42. - 2) Gine freie Schutftabt in bemfels ben Rreife und Lande, zu beiden Geiten ber von Teplit nach Brur fuhrenben Chauffee, in einer ichonen, frucht= baren Ebene gelegen, & Meilen fubmeftlich von Teplig und gebn Deilen nordnordweftlich von Prag entfernt, mit einem herrschaftlichen, ben Gig bes obrigfeitlichen Birth: fchaftsamtes enthaltenben Schloffe, welches unter Die groß= ten und iconften Gebaube biefer Urt im Ronigreiche Bohmen gehort; einem gandbefanate und Pfarre, welche jum biliner Bicariatebiftricte ber leitmeriger bifchoflichen Diocefe gebort; einer großen fatholifchen Rirche, unter bem Titel: "Mariaverfundigung;" einer Schule, an welscher brei Lehrer angestellt find, und welche, sowie bie Rirche, unter bem Patronat bes Berrichaftsbefigers febt; einem Burgerhofpital; einem bedeutenden ftabtifchen Urs meninftitut; vier Sahrmartten und einem Bochenmartte; 170 Saufern, von welchen, außer bem Schloffe, nur amolf ein herrschaftliches Befigthum find; 1030 Ginwoh= nern, unter benen fich zwei Bunbargte, brei Bebams men, vier Baarenhandler und ein Rramer befinden; einem berrichaftlichen Deierhofe, einem Braubaufe, einer Branntweinbrennerei und einem außerhalb ber Stadt ges legenen, ebenfalls berrichaftlichen Sofpital. Der ber Berr= schaft nicht unterthänige Theil, welcher im 3. 1680 von bem Grafen Friedrich von Balbftein bie Freiheit erhielt, hat feinen eigenen Magiftrat, 806 Joche 279 IRI. ber Gemeinde geborige landwirthschaftliche Bobenflache und einen Biehffand von (1830) 24 Pferben, 204 Stud horns vieh und (1828) 339 Stud Schafe. Das berrschaftliche Schloß, bei bem fich ein weitlaufiger englifcher Part befindet, enthalt eine febenswerthe Bibliothet von mehr als 12,000 Banben, unter welchen fich viele literarische Schate befinden, und an ber ber bekannte Johann Safob Ca= fanova be Seingalt in feinen letten Lebensjahren Bis bliothetar war, eine ausgesuchte Gemalbesammlung, herr= liche Werke ber Bilbhauerfunft, eine reiche und interessante Waffensammlung, ein merkwurdiges Naturalien= und ein Runftcabinet, in einem ber Sofe ein fcones, metallenes Baffin, welches Albrecht von Balbftein, Bergog von Friedland, im 3. 1630 ju Murnberg aus eroberten fchmes bifden Kanonen gießen ließ, und noch manche andere Sebenswurdigkeit, Die jahrlich viele Frembe, besonders

aus dem benachbarten Kurorte Teplit, herbeilocken. Die hiefige Pfarre, welche von drei Geistlichen versehen wird, zählte nach dem Diöcesanschematismus für das J. 1830 in den eingepfarrten Ortschaften 2098 Pfarrkinder. Die Kirche der Stadt erscheint in den Errichtungsbüchern schon im J. 1391, wurde 1722 vollendet und eingeweiht und 1720 mit einem kosidaren Tabernakel von rothbraunem Marmor und einem schönen Altarblatte von Reiner gesschmuckt"). (G. F. Schreiner.)

DUYSING, eine aus Brabant stammende Familie, von welcher Gerbt, des nachher zu erwähnenden heinrich Dunfing's Urgroßvater, um den Religionsverfolgungen gegen die Protestanten unter dem herzoge von Alba zu entgeben, nach Bremen slüchtete. Durch ihn breitete sich die Familie Dunsing theils in Bremen, theils, und zwar von der Mitte des 17. Jahrh. an, in hessen aus. Unter den hessischen Dunssings sind es besonders drei, Bater, Sohn und Enkel, um der Berdienste willen, welche sie sich um die Wissenschaften und in ihren Amtern erworben, werth, der Nachwelt im Andenken zu bleiben.

1) Henrich D., bes Rathsherrn zu Bremen, Ger= harbt Dunfing, Gobn, murbe bafelbft ben 14. Gept. 1628 geboren und ftarb ju Marburg ben 15. Dec. 1691. Muf feinem vaterftabtifchen Gymnafium geborig bagu vor= bereitet, ftudirte er feit bem 3. 1650 gu Belmftebt, bann ju Groningen und zu Lenten, julett noch ju Mar-burg die Theologie. Muf ber letten Universitat wurde er erft Professor ber Philosophie und ber griechischen Sprache, nachher Pabagogiarch, Doctor und Profeffor der Theologie, und wenig Sahre vor feinem Tode Pris marius ber theologischen Facultat. Gegen fechzig größere und fleinere Schriften, meift Differtationen philosophischen und theologifchen Inhalts, die er vom 3. 1656 - 1691 gu Marburg berausgab, bezeichnen ibn als einen thatigen und mit feinem Beitalter fortgeschrittenen Gelehrten. Much ift er Berfaffer einer Lebensbeschreibung Des marburger Pro= feffore Johannes Crocius, welche bem 1. Theil von beffen burch feinen Gobn berausgegebenen Commentar in omnes epistolas Pauli minores vorgesett ift. Debft meh: ren Tochtern hatte er nur ben einzigen Gobn

2) Bernhard D., welcher zu Marburg ben 15. April 1673 geboren und ben 16. Jun. 1735 gestorben ist. Unter seines Baters Leitung widmete er sich der Gottessgelahrtheit, vertauschte im I. 1694 Marburg gegen Bresmen, und besuchte dann noch Francker, Orford und Camsbridge. Im I. 1701 folgte er dem Nuse als evangelischeresormirter Prediger zu Coln am Rheine, genoß hier das Bertrauen und die Liebe seiner Gemeinde in dem vorzügslichen Grade, dessen sich der Prediger einer gedrückten Religionspartei insgemein zu erfreuen hat, lehnte deshalb verschiedene Anträge zu andern Stellen ab, und ging, nach kurzem Ausenhalte zu Eleve, im I. 1706 als Prossession der Theologie und Prediger nach Marburg; wo er nachher noch die Stelle eines Ephorus der Stipendiaten und seit dem I. 1712 eines Consistorialrathes bekleidete. Seine Schwächlichkeit erlaubte ihm nur selten, die Kans

<sup>\*)</sup> f. 3. Commer, Das Ronigreich Bohmen. 1. 28b. G. 132 fg.

gel gu betreten; boch ließ er fich bie Jubelprebigt am zweiten Gacularfeste ber Universitat ben 14. Mug. 1727 über ben vorgeschriebenen Zubeltert, Df. 92, 13, nicht nehmen. Mußer einigen theologifchen Differtationen fcbrieb er auch: "Entbedung ter irrigen Lehrpunfte ber frangofi= fchen fogenannten Inspirirten" u. f. w. (Marburg 1716. 4.), und gab burch ben fraftigen Biberfpruch, welchen besonders die Borrebe ju biefer Schrift, gegen die gu feiner Beit auch in Teutschland fich immer weiter verbreitende Schwarmerei vorgeblich Inspirirter enthielt, einen Beweis von warmer Bahrheiteliebe und heller theologis fcher Denfart. Much er hinterließ nur einen Gobn, namlich :

3) Henrich Otto D., geb. gu Marburg ben 24. San. 1719 und geft. bafelbft ben 15. Sept. 1781. Rach gu= rudgelegtem theologifchem Studium auf feiner vaterftabtis fchen Universitat besuchte er, gleich feinen Borfahren, noch einige hollandifche Universitaten, um fich unter ben bortigen Theologen in feiner Biffenschaft fortzubilben. Bom 3. 1744 an befleibete er erft bie Stelle eines Profeffors ber Berebfamfeit und Gefchichte, bann bie untere und gulebt bie erfte Professur in ber theologischen Facultat gu Marburg. Comol um bas Pabagogium, als um bie Universitat machte er fich febr verdient, und wie groß bas Bertrauen mar, beffen bie lette ibn murbigte, erhellt unter anbern baraus, baß fie ibn nicht nur zweimal zu ihrem Deputirten zu Caffel, fonbern auch, ein feltener Fall, fieben Male zu ihrem Prorector mahlte. Geine gablreichen Schriften waren meift akabemifche Belegenheitsfchriften und theologische Differtationen; in jenen berricht ein treff= licher lateinischer Styl, biefe zeugen von echter theologie fcher Gelehrfamkeit, bie fich boch mehr burch fefte Un= banglichkeit an ben alten hollandifchen reformirten Lebrbegriff, als burch Reigung ju neuern Borftellungearten auszeichnete. Conft fchrieb er auch noch bas "Bergeich= niß einer Cammlung von heffischen Gebachtniß: und ans bern Mungen vom Anfange bes 16. Jahrh. bis 1763" und "bas Leben Theobald Thamer's," welche beibe Schrif= ten fich in ben marburger Ungeigen vom 3. 1763 u. f. w. befinden. Mit vieler Menfchenkenntnig und Beltflugheit verband er Gerabheit bes Charafters, bas menfchenfreund= lichfte Berg und einen echt apostolischen Lebensmanbel. Daß fein Aufwand feinen gludlichen Bermogensumftanben entsprach, tonnte bei Schmachen wol ben Reib, aber bei feinem Borurtheilefreien ben Sabel erregen. Geit bem 10. October 1748 lebte er in ber Che mit Amalie Unna Elifabeth, einer Tochter bes marburger Profeffors ber Theologie, Joh. Chr. Kirchmeyer, welche mutterli= cher Geits in ber fiebenten Gefchlechtsfolge von bes be= ruhmten Rirchenreformators Philipp Melanchthon's leib= licher Schwefter, Margaretha Schwarzerb, Gattin bes beibelberger Rangleiherrn Unbreas Strauch, abstammte, und es trat alfo bei biefem Chepaare ber nicht alltägliche Fall ein, bag Gatte und Gattin in geraber Ginie ibre Berfunft von Familien nachweifen tonnten, Die fich fcon in ben allererften Beiten ber Lutherifchen Rirchenverbeffe: rung burch eine marme und fefte Unbanglichkeit an Diefelbe auszeichneten. - G. Strieber's beff. Bel.: und Schriftft. : Gefch. 3. Bb. G. 247-273, und M. C. Cur-

tius, Memoria H. O. Duysingii. (Marburgi 1781.) Uber S. D. Dunfing vergt. auch Bith. Dunfcher's Lebensbefdreibung (Frankfurt 1817). G. 68 fg., mo fic über jenes Bor : und Bunamen, miffenschaftlichen und fitts lichen Charafter Errthumer eingeschlichen haben, Die bier aus zuverläffiger Quelle berichtigt worben find. (v. Gehren.)

DUZAKH, in ber Religionslehre ber Parfen ber finftere mit Faulniffen und ekelhaften Beruchen angefullte Abgrund unter ber Erbe, welcher bas Reich Uhriman's ausmacht und jugleich ber Mufenthaltsort ber Berbamm ten ift. Bom Gipfel bes Berges Albordi führt bie Brude Efdinevad über ben Schlund biefes Abgrundes weg, jum feften Simmelegewolbe Gorodman. Rhobe glaubt, baf man fich biefen Schlund, als Gingang jum Dugath, bas male entftanben bachte, als Uhriman bie Erbe burch: brach, um in bie Belt bes Lichts ju gelangen, und ver muthet, bag biefe 3bee von Kratern vulfanifcher Berge ihren Urfprung genommen habe, wie benn ber Schlund bes Utna noch jest als ein Gingang jur Bolle angefeben wird. Die abgefchiebenen Geelen muffen bie Brude Efchinevad paffiren und bier werben benn bie bofen von Dews in ben Dugath binabgeftogen. Die Dauer ibres Aufenthalts bafelbft richtet fich nach ber Große und Menge ber Gunden, fann aber burch Gebete und Opfer ber Bermandten an ben Igeb Dahman abgefürzt werben, worüber bie Bendbucher bestimmte Borfchriften enthalten. S. Vendidad Fargard XII. Tom, II. p. 357. Diefe Freilaffung icheint alfo gefcheben ju tonnen, wenn bie bestimmte Strafe ju Ende ober bie Erlofung burch Be bete erfolgt ift. Dach Unquetil bu Perron aber glauben bie Parfen, bag nur in ben funf letten Tagen bes Jah: res ber Dugath offen und ben Geelen erlaubt ift, ibn ju verlaffen und ihre Bermandten ju befuden. Diejente gen nun, beren Strafzeit um ift, geben bann jum Go-robman, bie andern aber muffen wieder in ben Dujath jurud. Um Ende ber Welt, bei ber Auferstehung ber Tobten, verlaffen alle Geelen ben Dugath, werben burd ben Beltbrand von allem Bofen gereinigt und ber Dus gath felbft gerftort.

Dwalin, f. Dualinn. DWAPAR-JUG, in ber mythologifchen Chronolos gie ber hindus das britte Beltalter, deffen Dauer auf 2000 gottliche = 720,000 burgerlichen, und jede feiner Dammerungen auf 200 gottliche = 72,000 burgerlichen Jahren gesetzt wird, woraus sich eine Gesammtdauer von 2400 gottlichen = 864,000 burgerlichen Sabren ergibt. Bei ber Berftorung am Ende bes zweiten Beitalters, mat es von Bifchnu einigen Gerechten aus ber Rafte bet Braminen, ber Baifchias und ber Schubras, erlaubt ge wefen, fich zu retten, nur die Kriegerkafte mar gang ver tilgt worben. Jene pflanzten nun ihre Raften auf ber wieder bewohnbar gemachten Erbe aufs Neue fort, mas aber ben Stand ber Ronige und Rrieger betrifft, fo be fahl Brama, ibn aus bem Stanbe ber Bramanen w erneuern, bamit ber Ginflug ber Religion bie Furften weifer, frommer und milber machen mochte. Dennoch frand in Diefem Beitalter ber Stier ber Tugenb nur noch auf zwei Sugen und ber Beift ber Bufe mar verloren

gegangen. Die Menschen wurden wieder bose und versschlimmerten sich so, daß Schiwen nach dem Willen bes Ewigen der Erde befahl, sich zu öffnen und das gottlose Geschlecht zu verschlingen. Nur wenige wurden in das vierte Zeitalter hinüber gerettet. Krischna lebte am Ende dieses dritten Zeitalters und starb 36 Jahre vor dem Ansfange des vierten, des Kaliz Jug. Das Bersinken seiner Hauptstadt Dwarka in die Fluthen, der Tod des ganzen Geschlechts der Yadawer ist ein Bild der großen Revolution der Erdsläche.

DWARAKA, Stadt und Tempel, Dschuggeth benannt, im Beftenbe ber Salbinfel Gugerat. Bier, oder eigentlich im Altewarafa, 30 englische Meilen von Purbunder, mar, bevor es vom Dean verschlungen wurde, ber Lieblingsaufenthalt Runtschur's, einer Incarnation Rrifchna's, und hier farb er; wenige Tage nachber trat die erwähnte Uberschwemmung ein. Geit ber alteften Beit mar Runtichur's 3bol ein Gegenftand ber allgemeis nen Berehrung in biefer Gegend von Indien; aber etwa bor 600 Jahren wurde es nach Daffur weggeführt, wo es fich noch befindet. Die Priefter fellten an feiner Statt ein anderes Bild auf; boch auch diefes manderte vor 150 Jahren über ben Runn ober engen Meerbufen nach ber Infel Bat ober Schunkobmar. Gin brittes 3bol murbe nun in Dwarata fubstituirt, nach welchem noch jabrlich 15,000 wallfahrten. Die Pilgrime erhalten als einen Beweis ihrer Undachtsfahrt von ben Prieftern ein Merkmal, einen Ring und eine Lotosblume barftellenb, welches mit einem halbheißen Gifen auf ihrem Rorper eingebrannt wird. Gin Pilgrim fann auch, außer feinem eigenen Mertmale, ein anderes fur bie Rechnung eines Freundes befommen. Die Ginfunfte betragen jahrlich ein Lad Rupien. Rachbem bie Pilgrime bier ihre Unbacht verrichtet, laffen fie fich gewöhnlich nach ber Infel Bat überfeten, um neue Geremonien zu verrichten und neue Abgaben zu gahlen. Dwarata ift auch ein Ufpl fur Berbrecher; jum Unterhalte bes Tempels find 22 Dorfer angeschlagen. Im 3. 1809 mar bie Bahl ber Saufer 500 und bie Bevolkerung ber Stadt 10,240; bu biefer Beit mar ber Ort im Befige bes Raubfurften Mulu Marnit, bes machtigften ber Dramunbelhauptlinge. Aber icon im 3. 1817 erflarte er fich fur einen Schut: ling ber Briten und verfprach von ber Geerauberei ab: Bufteben; feit biefer Beit ift auch ber Drt nicht mehr ben Plunberungen ber Indier und ber Araber bloggeftellt. Bage: 22° 15' norbl. Br., 60° 7' oftl. E. v. Gr.

DWARGONTH, ein Sausgott bei ben flawischen Bollern in Polen und Schlesien, über beffen Berrichtungen aber weiter nichts bekannt ift. (Richter.)

DWARKA, DAWARAGEI, bie Hauptstadt und Residenz bes Krischna, in der Landschaft Kuscha, dem heutigen Kutsch, wo noch jest eine Bergstadt Dwaraka sich besindet, die als ehemaliger Sit Krischna's angesehen wird und ein heiliger Walfahrtsort ist. Krischna bauete sie, um in dem Kriege mit Ofcharasandha (f. d. Urt.) den Yadawern einen sichern Zusluchtsort zu versschaffen. Die Dichter machten num diese Stadt zu einem

Bunbermerte ber Gotter, und Polier (I. p. 544.) gibt barüber, febr mahrscheinlich aus bem Dahabharat, fol= genben Bericht: Rrifchna geht an bas Ufer bes Deeres, wo ber Gott Baruna ihn ehrerbietig empfangt. Diefer last nun, feinem Bunfche gemaß, eine Salbinfel von ungeheurer Große aus ben Fluthen aufsteigen, und auf biefer bauet ber himmlifche Baumeifter Bismafarma fo= gleich eine an Pracht und Große alles übertreffende Stabt, bie Mauern und bas Pflafter ber Strafen von Gotb. Gilber und ebeln Steinen, bie Balle von maffivem Golbe, die Baufer vom reinften Rryftall, bie Gingange berfelben mit ben Schonften golbenen Bafen gefchmuett, bie Garten von Baumen bes Parabiefes beschattet und vom Baffer ber Unfterblichfeit burchfloffen; überall majeftas tifche Tempel und bie Buft bon ben Duften bes bier brennenben Beihrauchs burchwurgt. Sier wohnten alfo bie Yabawas, bie 16,008 Gemahlinnen Krifchna's und seine 160,080 Kinder. Sieben Tage nach Krifchna's Tobe wurde, wie er voraus verkundet hatte, biese Gotterftabt von ben Fluthen bes Meeres verschlungen und, wenige ausgenommen, die auf Rrifdna's Warnung ach= tenb, fich gerettet hatten, famen alle ihre Bewohner im Baffer um, worauf bas Rali=Jug begann. Rach ben Mythen bei Balbaus ftreuete Rrifdna eine Sand voll Staub uber die Stadt, worauf alle ihre Palafte und Tempel in Stroh und Roth verwandelt erschienen, indem bie Stadt felbft in ben Simmel verfest murbe, wobin

auch Krischna aufstieg. (Richter.)
DWARS IN DE WEG, ein unbewohntes, von Felsenriffen umgebenes Giland. Nicht mit Unrecht gaben ihm die Hollander biesen Namen, benn es liegt in der engsten Passage ber Sundastraße, im NB. der Stadt Anjer (Anger) auf der Westkusse Java's. (Palmblad.)
DWINA, einer der größten und wichtigsten Flusse

bes nordlichen europaischen Ruglands. Er entftebt aus ber Bereinigung bes Jug und ber Suchona (welche ber Abfluß bes fubanfchen Gees in ber wologbafchen Statthalterichaft ift) bei Uffjug Belifi, im Gouvernes ment Bologba, und erhalt hier erft ben Ramen Dwina (boppelter Flug). Die Ruffen nennen fie bie norbliche (Sewernaja), jum Unterschiede ber Dung, welche bei ihnen bie westliche Dwing (Sapadnaja) heißt. Rachbem fie ben uftjugichen - und fragnoborstifden Rreis in ber genannten Statthalterschaft burchftromt bat, tritt fie in Das Gouvernement Archangelet, wo fie nach Durchfliegung bes ichenfurstifden, dolmogorifden und archangeletifchen Rreifes, 41 Deile unterhalb ber Sauptftabt Urchangeist, in brei Urmen in bas weiße Deer fallt. Die Dwina nimmt mehre febr beteutenbe Debenfluffe auf (3. B. bie Butfchegba, Uffjuga, Panba, Baga, Jamga, Pinega u. a. m.), wovon fcon manche an fich gur Schiffahrt bequem find, mas ihre Dugbarfeit noch febr vermehrt. 2Bes gen einiger in ihr fich befindenden Untiefen, auf beren Begraumung man jest bedacht ift, wird fie am beften bei bobem Frublingewaffer befahren. Doch find biefe Untiefen Uffjug Beliff naber ale Archangelet, benn burd bie Aufnahme ber Butfchegba und Baga, zweier betrachts licher Rebenfluffe, wird bie Bafferhohe ber Dwina be-

beutenb vermehrt. Sie bat einen großen Reichthum an Bifden, befonders an Lachfen und Schnapelafchen. Die gange gange ber Dwina beträgt bis Archangelet über 70 Deiten, ihre größte Breite im archangeletischen Kreife 4 und bei ber Stadt felbft eine Deile, Die Tiefe 3-8 Rlaftern; in ben übrigen Rreifen, welche fie burchflicft, ift bie Breite bei hohem Baffer nicht unter 4, aber auch nicht viel uber + D., und im Commer nur 4-500 Rt. Die Suchona bat allein wieter gegen 80 DR. Lange, im Commer 90 - 140, im Frubjahre 205 Rl. Breite und 1-3 Rl. Tiefe. Ihre Strubel werben nach und nach weggeschafft. Ungeachtet Die Dwina eine Menge Infeln enthalt, ift fie boch ben gangen Sommer hindurch fchiff: bar. Gie fliegt außerft fcnell und wird ftart befahren. Das linke User ist größtentheils bergig, das rechte, obsschon nicht immer, niedrig. Die Schisse, welche aus der Suchona in die Dwina gehen, heißen Karbassen, und laben 5, 10, 15—18,000 Pud (à 40 Pfund). Die Kaufschrer lausen jeht gewöhnlich in den östlichen Urm der Owina ein, weil der westliche nicht mehr zu beschren ift. Uberhaupt nehmen bie Untiefen in beiben alle Sabre au, fobaß jeht nicht mehr fo große Schiffe wie ehemals einlaufen fonnen. In biefem Fluffe tamen im 3. 1553 auch bie erften nach Rufland fegelnben englifchen Schiffe an. Ubrigens fließt er größtentheils burch fumpfige und walbige Gegenben, friert gu Enbe bes Octobers gu und geht oft erft im Dai wieber auf. Da ben fubanfchen Gee ber nach ihm benannte Ranal mit ber Schekena verbindet, fo wird baburch bie Bolga mit ber Dwing, bas weiße mit bem faspifchen und beibe Deere mit ber Dfifee verbunden. Gine gleiche Berbindung bezwecht ber norbliche ober Ratharinenkanal, burch welchen bie norb: liche und fubliche Keltena zusammenhangen. Sene fallt in bie Butfchegba, biefe in bie Rama; ber Kanal ift 21 Meilen lang, hat zwei Schleußen, und bient haupt-fachlich zur Erleichterung bes Baarentransports aus Sibirien nach Archangel. Man vergl. Ifchuttow, Bom ruff. Handel. Tschubatarew, Rossiiskoi Imperii Opisanie (Geographie bes ruff. Reichs). Neue Aufl. (Dos: kau 1803.) Georgi's geogr. phys. und naturhift. Befchr. bes ruff. Reichs. Makinowig und Seym, Borter-bucher bes ruff. Reichs, u. b. B. Friebe, über Ruft. Handel zc. 2. Bb. Bacht ur in's Beschreibung ber innern Bafferverbindung bes ruff. Reichs (in ruff. Sprache [St. Petereburg 1802] ). Bromfen, Rugland und bas ruff. Reich (Berlin 1819). 2 Bbe. u. a. m. (Petri.) DWYVACH und DWYVAN, in ben mythifchen

DWYVACH und DWYVAN, in den mythischen Sagen der Gallier bei den spätern britischen Barben die beisden Menschen, welche, als der See Llion austrat, die Welt überschwemmte und alle Menschen ertränkte, allein gerettet wurden, indem sie in einem nackten (segellosen) Schisse entrannen und Britannien wieder bevolkerten. Dies Schiss war eins von den drei Meisterstücken, wurde vom Nevyd Nav Neivion, d. h. vom himmlischen herrn Neisvion oder Gott, gebaut, und nahm von allen Thiergattungen ein Mannchen und ein Weibchen in sich auf, als der See von Llion über seine Ufer trat. Diese Mythe bezieht sich unstreitig auf die Sage von der großen Fluth,

bie vielleicht aus ber Frembe zu ben Walen gekommen war und hier heimathlich aufgefaßt wurde. Die Namen Dwyvan und Dwyvach (wörtlich obere und untere Urfache) erklärt man wol mit Recht durch Bater und Mutter der Menschheit. Die Ursache der Fluth wird in den Triaden der Barden nicht angegeben. S. Mone etc. II. p. 492. Eben derselbe erklärt sich über das heimathliche Aussachen der Sage so: Der Fluß Dee in Merioneth entspringt aus zwei Quellen, die sich vereinigen und den See Tegid durchlausen, ohne von seinem Wasser auszunehmen. Diese beiden Quellen heißen Dwyvawr und Dwyvach. Der See war also das mikrotosmische Bild der Fluth, durch welche der Strom des Lebens unverssehrt sloß, wie das Schiff jenes Chepaares. Darum dekam der Dee als ewig lebende Erinnerung seine Beretzrung und die heiligen Namen Dyvrdwy, göttliches Wasser, Dyvrdonwy, Wasser der Krast oder Enade, und Peryddon, der Strom der großen Mächte.

(Richter.) DYADIK, nennt man basjenige Bablenfostem, beffen Grundgahl 3 mei ift. Die Rechnung mit fo ausgebruds ten Bablen nennt man byabifche Arithmetil (Arithmethique binaire). Wie fich jede gange Bahl volls fommen genau und jebe gebrochene Bahl entweber ges nau ober boch naberungeweise nach biefem und jebem anbern Spfteme ausbruden laffe, wird in bem Artifel Zahlensystem gezeigt werben. Der Jefuit Bouvet, Diffionair in China, hielt ein, angeblich über 4000 Jahre altes und vom Raifer Fobi berrubrenbes Manufcript, welches gegenwartig Diemand mehr zu erflaren im Stande fei, für eine mit byabifch ausgebrudten Bablen geführte Rechnung ober bloge Numeration; weil fich barin nut zwei von einander verschiedene Beichen aufs Mannichfals tigfte wieberholt und combinirt befanden 1). Gollte bies aber auch ungegrundet fein und follten auch manche fan guinische hoffnungen nicht erfullt werben, welche ber phantafiereiche Leibnig fich machte, ber fich viel mit ber Dnabit beschäftigte 2), fo bient bies Bablenfoftem bod bagu, manche Gigenschaften ber Bablen in ein recht fla res Licht zu fegen, 3. B. bie Bufammenfegung aller gam gen Bahlen aus Potengen ber 3mei.

Dyasmea, f. Dynamena.

DYAVA, in ber indischen Mythologie die Gottin ber Luft, eine ber Gottheiten, welcher ein Bramin auf bem Feuer in seinem Saufe, bas er nach Borschrift bes Gesetzes zur Zubereitung ber Speise für alle Gotter unterhalt, täglich ein Opfer bringen muß. Berordnung bes Menu (III, 84, 86).

DYCK (Anton van), geboren ju Antwerpen im I. 1599, empfing ben ersten Unterricht in ber Malend bei seinem Bater, ber, aus Bergogenbusch geburtig, ein guter Glasmaler war. Mit ben ersten Kenntniffen ber Kunst bekannt, und auch in wissenschaftlicher Dinsidt nicht ungebilbet, fam er in ben fernern Unterricht w Beinrich von Balen, einem Meister, ber Italien gesehr

<sup>1)</sup> Hist. de l'académie des sciences (Paris 1703). . Explication de l'arithmétique binaire, f. Leibnitii opp. T. III. p. 890-894.

und bie Untife ftubirt hatte. Der ausgebreitete Ruf von Rubens aber jog ihn fo machtig an, bag er biefen Leb= rer, bei welchem er fich fcon auszuzeichnen anfing, verließ und fich in die Schule bes anbern begab. D. mar nicht lange bei feinem neuen Behrer, als berfelbe bie Sabigfei: ten bes Schulers erfannte; Die Folge bavon mar, bag biefer mehre bedeutende Berte, unter Rubens' Mufficht, auszuführen betam, fodaß ber Schuler balb ju bem Behilfen bes Lehrers erhoben murbe. Bie febr D. felbft bei feinen Mitfchulern im Unfeben ftanb, beweift folgen: ber Borfall: Rach beendeter Arbeit pflegte Rubens fich außer bem Saufe zu erholen; biefe Beit benutten feine Schuler, um fich in bas Arbeitszimmer bes Meifters ju begeben, um bas mehr ober weniger vollendete Gemalbe ju betrachten, woran jener gulett gearbeitet hatte. Gines Tages, wo alle in Diefem Bimmer verfammelt waren, wurde Diepenbede von einem andern, fei es aus Muth: willen ober Berfeben, auf die frifch gemalte Arbeit ge-ftogen, und fiel so ungeschickt, daß ein Theil berfelben vermifcht murbe. Der Schreden ber jungen Leute mar allgemein, wer follte bas Befchabigte wieder berftellen? In bem verletten Buftanbe burfte bas Gemalbe aber boch nicht bleiben, ohne fich ben Born bes Lehrers jugugieben ? Johann van Soed tam querft gu Borten, er fchlug van D. als ben geschickteften bor, ben verurfachten Schaben auszubeffern. Ginftimmig gaben bie anbern ihren Beifall. Der vermifchte Urm einer Dagbalena, bas verlebte Rinn und die verlette Bange einer Jungfrau, entstanden aufs Reue unter van D.'s Pinfel, und barf man gleichzeitigen Schriftstellern Glauben beimeffen, fo bemertte Rubens zwar bes folgenben Tages, mas vorgefallen, ohne aber Die Stellen aufe Reue ju malen, und ertheilte fo feinem Schuler bas ftillfcweigenbe Lob, bag bie Musfuhrung Beiber mohl neben einander befteben tonne. Diefes Bemalbe mar bie berühmte Rreugabnahme, welche fich in ber Rirche unferer lieben Frauen ju Untwerpen befindet.

Man bat gesagt, bag Rubens von biefer Beit an eifersuchtig auf bie Talente feines Schulers geworben fei, und ihm ben Rath gegeben, fich blos mit ber Bildnig: malerei zu beschäftigen; auch habe er ihm gerathen, fich nach Italien zu begeben. Bar aber Rubens eines folden fleinlichen Berfahrens wol fabig, ein Dann, welcher im In = und Mustande in fo gegrunbetem Unfeben fand? -Rach Stalien gu reifen, rieth Rubens allen feinen auß= gezeichneten Schulern, beim blogen Bilbnigmalen aber ift folch eine Reife nicht als nothwendig zu betrachten. Diefe Sage widerlegt fich aber fcon baburch, bag van D., fo lange er in biefer Schule blieb, fortfuhr, fich mit biftorischen Malereien zu beschäftigen; ja als er endlich biefe Reife unternahm, beibe fich in ben freunbschaftlich= ften Berhaltniffen trennten. D. beschenfte Rubens beim Abfchiebe mit mehren Gemalben, einem Chriftus im Garten, einem Ecce Homo und bem Bilbniffe von Rubens' Gemablin. Diefe Gemalbe ließ Rubens in einem fconen Bimmer aufhangen und van D. erhielt von ihm als Ge=

gengefchent eines fcones Reitpferb.

Indem wir unfern Runftler auf feiner Laufbahn verfolgen, ftogen wir auf manche menfchliche Berirrungen,

bie aber nicht übergangen werben tonnen, weil fie in fein funftierisches Leben eingriffen. - Raum war van D. bis nach Bruffel gefommen, als er fich in ein junges Bauers mabchen, aus bem Dorfe Gavelthem, verliebte. Um ihr gefällig ju fein, malte er auf ihr Berlangen zwei Mitars gemalbe fur bie Rirche biefes Dorfes; bas eine ftellt ben beiligen Martin gu Pferbe bar, mobei ber Runftler fein eigenes Bildniß anbrachte, bas andere eine beilige Familie, mit feiner Geliebten und ihrer Altern Biloniffen. -Bu ber Beit lernte ibn ber Ritter Rani fennen, welchen er malte, und biefem gelang es endlich mit vieler Mube, baß fich van D. von feiner Geliebten trennte. Er fam nun nach Benedig, wo er die Berke Tigian's und Paul's von Berona ftubirte, welches Studium feine Manier um vieles verebelte. - In Genua, wo fich fein Ruf balb verbreitete, lieferte er vortreffliche Berte. Much in Rom zeigte er fich als großer Meifter, vorzuglich in bem Bilb= niffe bes Carbinals Bentivoglio. Der Reib feiner ganbs= leute fuchte ihm aber bier auf jebe Beife gu fcaben. Er war von ben nieberlandifchen Dalern eingelaben worben, fich in die Schilder : Bent aufnehmen zu laffen. Da er aber an bem ausschweifenben Leben jener Runftler feinen Befallen fand, fo verfchmabte er jene Ginladung, und um ben bieraus entfprungenen Berbruglichkeiten gu ents geben, begab er fich uber Benua nach Sicilien. Sier burch bie Deft von feinen Arbeiten vertrieben, febrte er in bas Baterland jurud und gab ben erften Beweis von feinen großen Fortschritten burch bie Darftellung bes

beiligen Muguftin in Begeifterung.

Richt lange nach Bollenbung biefes Gemalbes, bas feinen Ruhm befestigte, verlangten bie Domberren von Courtrai ein Altargemalbe fur ihre Collegiatfirche von ihm. Dach Bollenbung biefer Arbeit begab er fich felbft babin, um anzuordnen, wie es aufgestellt werben folle. Mis er noch mit biefer Arbeit beschäftigt mar, erichienen bie Domherren, welche unter beleidigenden Borten biefe Arbeit fur eine Gubelei erflarten. Deffenungeachtet ließ van D. bas Gemalbe aufhangen, und balb genug erhielt er Die vollfommenfte Genugthuung; benn Runftfenner, welche biefe Arbeit faben, erfannten biefelbe als ein vollfommenes Bert. Runmehr fühlten bie Dominitaner, fich als Unwiffenbe in ber Runft bloggeftellt ju haben, es mußte etwas gethan werben, fich felbft in ein befferes Licht gu ftellen und auch ben Runffler wieder ju verfohnen. Rach bem Schluffe bes Capitels trug man ihm bie Musfuhrung zweier neuen Gemalbe fur biefe Rirche auf, van D. aber in Unmuth, ließ ihnen fagen, in Courtrai feien Schmierer genug, er habe fich vorgenommen, nicht fur Gfel, fondern für Menfchen gu malen. Sier, wie in Rom, wurde er vom Reibe verfolgt, ber feine Arbeiten herunter gu feben fuchte; er aber fubr fort burch bie That gu beweis fen, baß jene Rlaffer weit unter ibm fanben. Da ibn inbeffen ber Pring von Dranien, Friedrich von Raffau, fcon mehre Dale eingelaben batte, fo folgte er jest um fo milliger biefem Rufe und begab fich nach bem Saag, wo er ben Pringen, beffen Gemablin und Rinder, Die Großen bes hofes, bie Befandten, bie reichsten Rauf: leute und mehre Muslander malte. Dach Beenbigung so vieler Werke schiffte er sich nach England über. Hierführte er zwar einige Gemalde aus, war aber nicht hinlänglich beschäftigt und machte beshalb einen Ausstug
nach Frankreich. Da sich auch hier wenig Aussichten
für seine Kunst zeigten, kam er nach Antwerpen zurück,
wo er für die Kapuziner von Dendermonde einen Chris
stuß am Kreuze aussuhrte. Nach Bollendung noch mehrer historischen Werke begab er sich zum zweiten Male
nach England, diesmal einem Kuse des Königs Karl I.

folgenb.

Die ift ein Runftler von einem Konige buibreicher aufgenommen und mehr ausgezeichnet worben. 21s er im 3. 1632 jum Ritter ernannt worben, bing ihm ber Ronig eine golbene Rette mit einem Bilbnig, reich mit Brillanten befett, um ben Sals, er erhielt eine jabrliche Befoldung von 200 Pfund, befondere Wohnungen fur Commer und Binter, und wie Descamps ') fagt, murbe ihm jebes Gemalbe noch befonbers bezahlt; fur ein Bilbniß in Lebensgroße 100 Pfund, und fur eines auf die Salfte, 50 Pfund. Bu mehren Gemalben fag ihm ber Ronig, aber noch ofter befuchte biefer ben Runftler, um fich mit bemfelben über Runftgegenftanbe ju unterhalten. Das merkwurdigfte Gemalbe aus biefer Beit ftellt ben Ronig in Lebensgroße im Rronungsgewande bar2); nicht min: ber fcon malte er aber ben Ronig gang bewaffnet ju Pierbe. Uberhaupt aber lieferte er bier eine große Ungabl vortrefflicher Bilbniffe, beren Bergeichniß man bei Descamps und Fiorillo 3) finbet. Durch bie große Runfifer= tigfeit feines Pinfels gewann van D. ungeheure Summen, aber ebenfo groß mar fein Mufmant. Reigung gum fcho= nen Gefchlechte, Die außerbem feine Gefunbheit ichmachte, und Sang gur Alchymie brachten ibn immer wieber in Berlegenheit. In einer traulichen Unterhaltung fagte einft ber Ronig: "Mitter, Ihr wißt nicht, mas bas fagen will, wenn man 5 - 6000 Guineen nothig bat;" von D. erwiderte: "Gire, ein Runftler, ber taglich fur feine Freunde offene Zafel halt, und offene Borfen fur feine Maitreffen, weiß leiber nur ju oft, mas bie Belbnoth für ein ubles Ding ift."

Der Herzog von Budingham verheirathete, um ben Künstler in Etwas zur Ordnung zu bringen, ihn mit Bewilligung des Königs an die Tochter des Lord Ruthven, Grafen von Goren, eine der schönsten Damen in England, allein ohne Bermögen. Mit dieser liebenswurzdigen Gattin reiste er bald barauf in sein Vaterland und
dann nach Paris, kehrte aber nach zwei Monaten nach
kondon zuruck, wo er sich unwohl fühlte, und bei aller
Gorgsalt der Arzte, sein Leben zu erhalten, starb er im I.
1641, im 42. Jahre seines Alters, wo er in der St. Paulskirche mit aller Pracht begraben wurde. Ungeachtet seines
gemachten großen Auswandes hinterließ er indessen doch
seiner Gemahlin ein Bermögen von mehr als 100,000 Thlrn.

Betrachtet man van D. als Geschichtsmaler, so fieht er in hinficht ber Fulle von Gebanken und bes Feuers, womit Rubens Alles belebte, hinter biefem jurud; aber Man hat eine Folge von hundert gestochenen Bildenissen, theils nach Gemalden, theils nach Zeichnungen von van D., welche berühmte Gelehrte und Kunstler seiner Zeit darstellen. Diese Sammlung hat um so mehr Werth, da nicht nur die besten Kupferstecher aus Rubens Schult, Worstermann, Pontius, Bolswert, De Jode u. A. daran gearbeitet haben, sondern van D. selbst eine Unzahl Blätter, man kann sagen, mit der Radirnabel auf bas Kupfer gemalt hat.

DYCTIOLOMA. Diese von Candolle (Prodr. II, 89) aufgestellte Gewächsgattung (als Anhang der Terebintheen) hat Abr. de Jussieu (Mém. du Mus. 12. p. 499. t. 24) sprachrichtig Dietyoloma genannt (f. d. Art., woburch einen Drucksehler "Xanthoppleen" sür "Xanthoppleen" sien" steht). D. incanescens Cand. ist D. Vandellisnum Adr. de Juss. (A. Sprengel.)

DYER (John), geboren im 3. 1700 gu Aberglass nig in Caermarthenfbire, ber Cobn eines Unwalts, befuchte bie Westminfterschule, um fich zu ben Geschaften feines Baters vorzubereiten. Rach Bollendung feiner Studien überließ er fich indeffen gang feiner Reigung gum Beichnen, und ward ein Maler. Doch mußte er fich mit feiner Runft in befchrantten Umftanben fortbelfen. Nachdem er einige Beit unter ben Mugen bes geschicken Richardson gearbeitet, burchwanderte er, um bes Erwerbes willen, auch wol aus Reigung, Gubwallis und bie um: liegenden Gegenden, bie Ratur mit Runftlergefühl beobache tend und ftubirenb. Spaterhin unternahm er ju feiner bobern Musbilbung noch eine Reife nach Stalien. Bon bort fehrte er franklich gurud. Abnahme ber Gefundheit und Reigung jum Stubiren bewogen ibn, feinem bisberis gen Lebensberufe zu entfagen und fich bem geiftlichen Stande zu widmen. Er ftubirte Theologie, ward ordunirt und erhielt (1741) ein Bicariat zu Calthorp in Leicefterfhire, welches er nach gehn Sahren mit Belchford in Lincolnsbire vertauschte. Gintraglicher als bie genanns ten Umter waren bie Pfarren von Koningsby und Rirtbo, bie er gegen bas Ende feines Lebens vereinigte. Er ftarb im 3. 1758.

Neben ber Malerei hatte sich D. viel mit ber Dichte funst beschäftigt, ohne jedoch weber bei ben Krititern, noch bem Publicum die Unerkennung zu finden, die seinem Talente wohl gebuhrte. Nur sein beschreibendes Gebicht "Grongar Hill"), wurde nach Berdienst gelobt.

van D. ist wahrer, übertraf jenen burch zartere Ausführung, burch Feinheit ber Tinten und mildern Ausbruck, und hatte in hinsicht bes Colorits und der Zeichnung seinen Lehrer übertroffen, wenn nicht die Bildnismalerei, welcher er sich später völlig widmete, ihn daran verhindert hatte. In der Bildnismalerei steht er höher als Rubens, ja, das Gesicht ausgenommen, übertrifft er in der malerischen Anordnung und den trefslich ausgeführten händen Tizian. Die große Anzahl seiner Bildnisse und die überhäuften Arbeiten machten später eine schnellere Aussubrung nothwendig; baher haben auch die frühern Bildnisse den Borzug, daß sie mit größerer Sorgsalt ausgeführt sind.

<sup>1) 2</sup> Ih. S. 18. 2) Bon R. Strange in Rupfer gefiochen. 8) Deffen Gefc, ber Malerei in England. 5. Ih. S. 823.

<sup>1)</sup> Gin gwifchen Elanbilo und Caermarthen gelegener Berg

Dies lyrifche ganbichaftegemalbe empfiehlt fich burch unge: fuchte Gedanken, Barme bes Gefühls, anziehende Schildes rungen und Correctheit bes Styls 2). Ginem andern Ges bichte, mahrend feines Aufenthaltes in Italien geschrieben und "The Ruins of Rome" betitelt, fehlt, ungeachtet mancher gelungenen Gingelheiten, Die malerifche Große, bie ber Wegenstand erwarten lagt. Dehr poetifchen Berth hat bas artiftifche Gericht "The Fleece," fo unpoetifch auch die Joee gu fein scheint, einen technischen Stoff, wie bie Bolle, jum Gegenftanbe eines Gebichts ju mah: Ien 3). Indem fich D. mit biefem Gegenftanbe von feiner ofonomifchen, technischen und mercantilifden Geite genau befannt gemacht hatte, gerieth er in ben Fehler ber Beit= fcweifigfeit, und feine Darftellung verlor fich in allerlei Rleinigkeiten, Die bem poetifchen Intereffe fcabeten. Deffenungeachtet fehlt es biefem bibaftifchen Gebichte, bas in feinem naiven, treubergigen und anspruchslofen Tone an die Griechen, besonders an Befiod, erinnert, nicht an malerischen Beschreibungen. Die Barme bes Gefühls, bie bas gange Gebicht burchftromt, ließ jeboch bie eng-lifchen Kritifer falt, bie ben blenbenben Schimmer ber Bedanten und einen gemiffen Pomp ber Gprache in jenem Lehrgebichte ungern vermißten und felbit bie patrio: tifche Borliebe wenig beachteten, mit welcher D. einen Begenftand, ber feinem Baterlande fo michtig mar, ju abeln fich bemubt hatte. Seine fleinern Poeffen, im 3. 1752 und 1757 ju London gebruckt, machen mit Gin= folug bes eben ermahnten Gedichts, bas einzeln eben= bafelbft im 3. 1754 in Quart erfchien, einen Theil bes 53. Bandes ber John fon'ichen Dichterfammlung aus.

mit einem baran grenzenden Part und einem fconen, in altgothischem Geschmade erbauten, Schlosse. f. Ruttner's Beitrage gur Kenntniß bes Innern von England (Lpg. 1791). 4. St. S. 29.

2) Den Einbrud, ben bie Betrachtung ber natur, nachbem er ben Berg erftiegen, auf ben Dichter macht, schilbert bie nachfolgenbe Stelle:

What a landship lies below! No clouds no vapours intervene, But the gay, the opere scene Does the face of nature show, In all the hues of heaven's bow! And swelling to embrace the light, Spreads around beneath the sight, Old castles on the cliffs arise, Proudly towering in the skies! Rushing from the woods, the spires Seem from hence ascending fires! Half his beams Apollo sheds On the yellow mountain-heads! Gilds the fleeces of the flocks, And glitters on the broken rocks. Below me trees unnumber'd rise, Beautiful in various dyes: The gloomy pine, the poplar blue, The yellow beech, the sable yew, The slender fir, that taper grows, The sturdy oak with broad-spread houghs. etc.

5) In Bezug auf die fast unüberwindlichen hindernisse, mit denen Oper bei der Arodenheit des gewählten Gegenstandes zu kämpfen hatte, bemerkt Sohnson: "The woolcomber and the poet appear to me such discordant natures, that an attempt to bring them together is to couple the serpent with the fowl."

Auch findet man fie im 9. Bande der Anderson'schen und im 94. von Bell's Ausgabe. Lefenswerth find übrigens die Bemerkungen über bas Lehrgebicht "The Fleece," in ben von Dusch berausgegebenen Briefen zur Bilbung bes Geschmads. 1. Thl. S. 172 fg. \*). (Heinr. Döring.)

DYGGWI, schwedischer König, Domar's und Orott's Sohn, folgte seinem Bater auf dem Hochsitze zu Uppfal; von ihm singt Thiodolf von hwin im Dn=glingatal (Aufzählung der Ynglingen):

Nicht fing' ich Berhohines So nicht Dyggwi's Hüget ') Des Giangers Gattin ") Jur Ergögung hat '), Weil die Berwandte Des Wolfs und Narsi's ') Den Königmann Kiesen sollte, Und den Allwalter Aus Yngwi's Geschlecht Boti's Madden ') Mitgespielt hat ').

In jenen friegerischen Zeiten, wo bie meisten burch bas Schwert sielen, fand man es bemerkenswerth, wenn Jemand an Krankheit ober vor Alter ftarb. Snorri Sturzleson nimmt bei Dyggwi das Erstere an. Schöning sett Dyggwi's Geburt in das J. 166 7). (Ferd. Wachter.)

DYHERREN, ein jetzt noch im preußischen Schlessen und in der Ober- und Niederlausit blühendes altes Geschlecht, welches in einigen Linien seit den J. 1697, 1739 und 1786 den freiherrlichen und gräflichen Rang erhalten hat. Es soll aus Niedersachsen nach Schlessen gekommen sein, obgleich es schon im 13. Jahrh. in den schlessischen Urkunden unter den Ramen Der, Dur und Dehr vorkommt, und gleiches Wappen mit den Geschlechtern Langenau, Chila und Czindalsky sührt. Syslanus von Der wird als Rath dei Herzog Heinrich zu Glogau im J. 1297 genannt, in gleicher Eigenschaft Günther Opr bei den Herzogen Bernhard und Heinrich von Schweidnitz und Jauer (1311). Als die Sohne von Herzog Heinrich von Glogau, Konrad und Bolko, die Theilung des Landes vornahmen (1311), war Werner von Der einer der zu diesem Geschäfte erwählten Commissarien, und Konrad von D. kommt im J. 1323 als Rath bei denselben vor. Im 14. Jahrh. theilte sich das

<sup>\*)</sup> Bergl. John fon's lifes of the most eminent english Poets. Vol. IV. p. 318 sqq. Lettres by several eminent persons deceased, including the correspondence of J. Hughes, Esq. and several of his friends (London 1773). 2 Voll. Bouterwel's Geschichte ber Poesse und Beredsamkeit. 8. Bb. S. 344 fg. 349 fg. 3beler's und Rolle's Sandbuch ber englischen Sprache und Literatur. Poetischer Theil. S. 348 fg.

<sup>1)</sup> Grabhügel.
2) Des himmels Gattin, b. h. die Sonne.
3) b. h. bescheint.
4) b. h. bel, die Gottin der Weitt der Todeten, die an Krankheit oder vor Alter sterben.
5) hel.
6) spillinga-Saga Cap. 2, bei F. Wachter, Snorri Sturleson's Weltkreis (Heimskringla), überseht und erläutert.
1. Bd. S. 50, 51.
7) Schöning, Chronologia ad Historiam Snorrii, Sturles silii, illustrandam pertinens, in der großen Ausg. der Heimskringla.
T. I. p. 51.

Geschlecht in zwei hauptlinien; bie zu Dls und bie zu Glogau, woselbst fich ihre Besitzungen befanden, die fich wiederum in die Speciallinien zu Schonau, Glinit, Streitelsborf, herzogewaldau, Kolmichen und Gabel verzweigten.

## A. Die Sauptlinie im Bergogthume Dis.

Der Urbeber berfelben wird Peter von Dor ju Glynna im 3. 1334 genannt; einer feiner Rachtommen, Johann, wird vom 3. 1442-1455 unter ben Bifchofen gu Lebus gezählt, beffen Bruber, Rifolaus von D., fiftete bie Linie ju Schonau, einem Stabtchen mit einer Berrichaft, unweit Jauer. Gein Gobn Georg, Rath bei Bergog Karl I. zu Munfterberg und Die, beffen Liebling er war, erheirathete mit Katharina, Burggrafin von Dobna, bas Rittergut Ullersborf (1505). Einer seiner Entel Georg I. war Landesaltefter im Furftenthume Dis, und beffen Gobn Georg II. (1587), fürftl. ölfifcher Rath, welcher bas Stabtchen Feftenberg von bem Beschlechte gleiches Ramens erfaufte und Gimmel mit Ratharina von Schindel erheirathete, er hinterließ Sans Georg, Landesaltesten und hofgerichtsassessor, ber Festenberg an bie von Roderit verfaufte. Bon Glisabeth von Nimptsch wurde ihm im 3. 1636 ein Sohn Friedrich geboren, welcher in ben namlichen Stellen feines Baters folgte, im 3. 1693 vom Raifer Leopold in ben Freiherrnftand erhoben wurde und im 67. Lebensjahre farb. Gemahlin mar Unna von Studtnig, Die ihm brei Gohne gebar: 1) Ernft Friedrich, faiferl. Dberften, blieb bei bem Entfage vor Turin; 2) Sans Georg (f. unten); 3) Mel-dior Silvius, Graf ju D., Freiherr zu Schonau, herr zu Glambach, faiferl. Rammerer, Reichshofrath, Lanbhofrichter und ganbesaltefter ju Brieg, ging gur fatholischen Religion über und murbe vom Raifer Leopold in ben Reichsgrafenftand im 3. 1697 erhoben. Bon Unna Be-Iena von Borfchnit und von Maria Ratharina, Freiin von Mertant, hinterließ er zwei Tochter und einen Gobn, Silvius Friedrich Johann, G. von D., Frh. von S., Dr. ju Eisenberg, faiferl. Regierungsrath ju Wohlau (1720). Seine Nachkommenschaft von helena Friederike, Freiin von Berg, ift aber erlofchen. 2) Bans Georg, Frb. von D. und Schonau, herr ju Ulbersborf, Gimmel, Reefewig und Rieber-Strodam, taifert. Rath und bergogl. ölfifcher ganbeshauptmann und Rammerbirector, erzeugte mit Unna Rofina von Bojanowsty und mit Urfula Magbalena von Pofadowsty fieben Cobne und gebn Tochter, woven Johann Friedrich (geb. 1686), Frb. von D. und Schonau, bergogl. murtembergifch : blfifcher Regierungsrath, mit Eva Ratharina Cobed, Freiin von Cornit, ber Stammvater ber jegigen graflichen Linie ift, welche mit ben Brubern, Mar Emanuel, Gr. gu Ulbersborf; Ernst, Majoratsherr zu Reesewiß und Schonau; und Wilhelm Karl Abolf, königl. preuß. Kammerherr, geheimer Finangrath und Domherr zu Camin, Hr. zu Gimmel, im I. 1786 in ben preuß. Grafenstand erhoben find. Der Graf Ernft, General : Landichaftsbirector von Schlefien, ift burch R., Grafin von Roftit, ber Fortpflanger biefer graflichen Linie.

B. Die Sauptlinie im Bergogthume Glogau.

Georg von D., Berr ber Berrichaften Bergogsmals bau und Teutschenkeffel, Sofgerichtsaffeffor gu Glogau und Umtmann gu Sagan, Stifter Diefer Linie, ftarb im 3. 1612 und hinterließ mehre Gobne, wovon Chriftoph, Paiferlicher Gebeimrath, vom Raifer Ferbinand III. im 3. 1652 in ben Freiherrenstand erhoben murbe, ba er aber kinderlos im J. 1653 starb, so ertheilte ber Kaifer seinem Neffen, Georg Abraham, Gr. ju Dyrrenfurth, Berzogswaldau und Kuttlau, die namliche Wurde, welcher barauf bie Stadtgerechtigfeit fur bas Dorf Prfig mit ber Erlaubniß, ben Ramen in Dyrrenfurth ju verwandeln, vom Raifer Leopold erhielt. Er war Oberamtetangler von Schleffen und ganbeshauptmann vom Bergogthume Glogau, und ftarb im 3. 1670. Einer feiner Enkel, Johann Erneft von D. (geb. 1711), erwarb fich Berfibungen in Bohmen, und wurbe von Raifer Rarl VI. im 3. 1739 in ben bohmischen Grafenstand erhoben; seine Rachkommenfchaft ift aber erlofchen. Gin anderer Entel, Meldior Friedrich, Gr. gu Streiteleborf und Rollmiden, Landesalteffer im Bergogthume Glogau, pflangte biefe Linie weiter fort. Gin 3weig ber Freiherren von Doberren Bergogswaltau murbe von bem fonigl. preug. Generals lieutenant und Chef eines Dragonerregiments Ernft Bein: rich von Czetterig, ber ohne mannliche Erben im 3. 1782 ftarb, burch feinen Reffen aboptirt, marb Erbe ber Burg und herrschaft Reuhaus bei Balbenburg in Schlefien, und nahm, laut Beftatigungsbiplomes vom 3. April 1782, bas Wappen und ben Ramen beffelben an. Der jegige Stammberr ift ber Freiherr Julius von Dyberren- Ggetterigs Meubaus, Gr. ju Dber =, Mittel = und Rieberberzogenwals bau, fonigl. preug. Canbrath ju Freiftadt und Canbesalte: fter, welcher mit D. von Rabenau biefe Linie fortpflangt. -Nach bem Erlofchen in mannlicher Rachtommenfchaft bet Linie ber Frh. von D. ju Dyrrenfurth, fam burch eine Erbtochter bie Majoratsberrichaft Dyrrenfurth an ben fonigl. preug. Staatsminifter Grafen von Soumb, und als auch Diefer ohne mannliche Erben ftarb, fam fie an bie Entelin beffelben, bie Grafin von Daltgan, vermablte Pringeffin Biron von Rurland.

Außer biefen graflichen und freiherrlichen Linien bes finden fich noch einige andere Linien von Opherren, bie im Abelöftande geblieben, und wovon ein N. von D. als tonigl. preuß. Major und Etappeninfpector zu Behlar, Johanniterritter und Inhaber des eifernen, wie auch bes Dienstauszeichnungsfreuzes war, der noch im 3. 1835

## C. Die Sauptlinie in ber Dber: und Riebers laufib.

Diese besaß und besitt noch die Ritterguter baselbst: Hallweich, Rackel, Briesdorf, Casel, Altwassel und Milsbenau. Ausgezeichnet aus dieser Linie war der kursächssische Generaltieutenant, Chef des Ingenieurcorps und Oberst über ein Regiment Chevaurlegers, R. von D., welcher im J. 1759 an seinen empfangenen Wunden in der Schlacht dei Bergen starb. Ludwig Ferdinand von D. war ebenfalls kursächsischer Generaltieutenant und Im

haber eines Infanterieregiments (1811). Das Bappen: Im filbernen Sauptichilbe ein blaues Mittelfdilb mit einem filbernen rechteschragen Balten mit brei golbenen fechsedigen Sternen belegt. Bwei gefronte Belme, auf bem erften zwei grune Palmenzweige in bie Bobe ftebenb; auf bem zweiten Belme ein gefchloffener blauer Flug mit bem Schrägbalfen und ben Sternen bezeichnet. Die Belmbeden blau und filbern. In bem graflichen Bap: pen ift bes eben ermabnten Bappenbild blos gum Mittels ober Bergichilbe benutt, fonft ift bas Schilb noch in feche Quartiere getheilt, namlich in vier Sauptquartiere und in zwei fleinere, Die fich uber und unter bem Bergichilbe befinden. Uber bemfelben fieht man im filbernen Felbe ben preußischen Moler und unter bemfelben ein Bund Pfeile mit ben Spigen nach Dben gefehrt, im rothen Felbe. In bem Quartier Dr. 1 fteht ein Paffionsfreug auf grunem Sugel im golbnen Felbe; in Dr. 2 ein fils berner Lowe im fcmargen Felbe; in Dr. 3 ein aus ben Bolfen fommender Urm, ber ein Schwert halt im rothen Felbe; bas vierte Quartier ift burch einen Spigenschnitt getheilt und in Gilber, Die linke Balfte ift mit brei grunen Streifen ober Balfen belegt. Das Schild ift mit funf gefronten Belmen befest. Der erfte tragt ben preußis ichen Abler, ber zweite einen Pfauenfchweif mit brei Pfeis len belegt, ber britte bas Paffionefreug, ber vierte einen fcmargen Ablerflugel, belegt mit bem Balfen, ber bie brei Rofen tragt; auf bem funften erblidt man bie fieben in ein Bund facherartig gelegten Pfeile.

(Albert Frh. v. Boyneburg - Lengsfeld.)
DYLE (lateinifd Dyla, Thylia, Thilia), Huß in Belgien. Gie entspringt bei bem Dorfe Marbais im Begirte Rivelles, ber Proving Brabant, burchfließt biefe faft in ihrer gangen Breite von Guben nach Morben (bei Be= nappe und Bavre vorbei, burch bie Stadt Lowen), und geht, nachbem fie bei Berchter bie aus ber Proving Lims burg berüberftromende Schiffbare Demer, welche in ber Gegend von Tongern entspringt, aufgenommen, nach ber Proving Untwerpen über, wo fie Die Stadt Mecheln burchfließt, die aus bem Balbe von Soignies fommende Senne aufnimmt und burch ihre Bereinigung mit ber Reethe, bei bem Dorfe Rumpft, Die Rupel bilbet, Die nach einem brei Stunden langen Laufe, mabrend beffen fich auch bie Ginwirkungen ber Ebbe und Fluth auf ihr geis gen, in einer Breite von 1900 Fuß und einer Tiefe, welche Die größten Fluß : und Ranalschiffe tragt, in die Schelbe munbet. - Unter ber faiferlichen Regierung war ein frangofifches Departement nach biefem Fluffe genannt, welches auf 664 DMeilen 431,968 Ginm. gablte und bie Begirte Lowen, Bruffel, mit ber Sauptftabt bes Departes (Leonhardi.) ments, und Divelles umfaßte.

DYLTA ober AXBERG, ein ansehnliches Schwes felwert, im Rirchfpiele Urberg in ber fcmebifchen Proving Merife, 14 Meile von ber Stadt Drebro; es befieht feit bem 3. 1575. Der Schwefelfies, ber in Quargfels la= gert, enthalt 70—80 Proc. Schwefel und etwa 20 Proc. Gifen. Aus bem Schwefelfies gewinnt man Schwefel, bem nichts Arfenikalisches beigemischt ift, jahrlich etwa 2— 300 Schiffspfund, bann Bitriol jahrlich 6 - 700 Schiffs: pfund, und bann Braunroth, jahrlich über 1000 Tone nen. - Das Wert hat eine eigene Rirche. (Meift nach Tunelb.) (v. Schubert.)

DYMAE (Itinerar, Anton.), ober Dyme (Ptolem. Δύμη), auch Demae (Intiner. Hierosolym. wahrschein= lich burch einen blogen Schreibfehler), Stabtchen in Thra: fien, 12 ober 13 Mill. (nach Itin. Ant. p. 333 und Itin. Hierosol. p. 602), fuboftlich von ber Stabt Erajanopolis entfernt, zwifchen Plotinopolis und Trajanopos lis, mahricheinlich am Fluffe Bebrus, welcher in biefer Gegend feinen Lauf eine Beit lang offlich richtet. Die Peutinger'fche Tafel fuhrt bie Lanbftrage von bemfelben 20 Mill. gegen Guben nach ber Ruftenftabt Unos \*). Sierotles fannte biefes Stabtchen nicht mehr. (Rumy.)

DYMAS, dinas, 1) ber Bater ber Sefuba, Gemahlin des Priamos, sowie auch des phrygischen Usios. (Hom. II. XVI, 718.) Nach Schol. II. III, 186 (cf. Meziriac. ad Ovid. T. I. p. 402), soll er auch der Bater bes Otreus und Mygbon gewesen und bem Priamos in seiner Jugend gegen die Amazonen zu hilfe ge- kommen sein. Sonst wird ber Bater ber Bekuba auch Riffeus genannt.

2) Ein im Seewefen erfahrener Phaafier, beffen Tochter eine Gefpielin ber Raufitaa mar. Unter ihrer Geftalt gab Minerva ber Raufifaa ben Bebanten ein, eine Bafche anzustellen, welches bie Beranlaffung marb, ben Ulpffes an ber Deerestufte ju finden. (Hom. Od.

VI, 22.)

3) Gin Trojaner, ber bei Eroberung ber Stabt noch bie größte Tapferfeit bewies und im Rampfe fiel.

(Aen. II, 394.)

4) Der Gohn bes borifchen Ronigs Ugimios und Bruber bes Pamphylos. Beim Ginfalle ber Berafliben in ben Peloponnes verlor er bas Leben. (Apollod. II. 8, 3, und baf. Benne.) Bon ihm und feinem Bruber führten bie beiben spartanischen Stamme ben namen. (Schol. Pind. P. I, 121. V, 95; Steph. Byz. v. Av-(Richter.)

DYMPNA, bie Beilige, Tochter eines irlanbischen Ronigs, gegen bas 3. 600. Ginige halten fie auch fur bie Tochter eines angelfachfischen Konigs, mas aber mit ben Musfagen ber alteften Lebensbeschreiber biefer Beiligen nicht übereinstimmt. Der Sauptbarfteller ihrer Gefchichte ift Petrus Canonicus S. Autberti Cameracensis, aus welcher Schrift &. Laur. Surius, Berfaffer einer febr ausführlichen Lebensbeschreibung ber Beiligen und Darty= rer (Coln 1618. Fol.) sie uns mittheilte im Banbe bes Maimonats. S. 216-218. Als schon bie Religion Christi nach ben Berbeißungen ber Propheten in aller

<sup>\*)</sup> Dies ift, wie Mannert in feiner Geographie von Thra-tien, Murien, Matebonien, Theffalien und Epirus (Canbehut 1812) richtig bemertt, ein offenbarer Umweg, aber man mabite ibn, weil ber betrachtlichfte Drt ber Gegend nicht burfte umgangen werben, und weil bann bie öftlichere Fortsehung von Anos über bie un-bekannten Zwischenorte Colla, Bortanae nach Spracellae leicht zu bereifen war. Das spatere Zeitalter zog bie bergigere, aber furzere, Strafe grabe nach Dften vor, und so erreichte man Dymae mit

Belt verbreitet mar, lebte in Irland ein heidnischer Ronig, machtiger als alle andere feiner Beit und feines Landes. Diefer batte eine Bemablin aus berühmtem Gefcblechte, bie er heftig liebte, benn fie mar von einer fo außerorbentlichen Schonheit, bag bie Bierlichfeit ihres Untliges und ihrer Geffalt alle Ginne berer gefangen nahm, bie fie faben. Gie befagen eine Tochter, Die ber Schonen Mutter an Wohlgestalt gang abnlich mar, Ra= mens Dympna. 216 biefe im alterlichen Saufe foniglich erzogen, berangereift mar, verschmabte fie Zange und fcbergbafte Befange, und mas fonft ihr Stand fur welt: liche Freuden mit fich brachte, ließ fich beimlich taufen und gelobte Leib und Geele auf immer Chrifto, ihrem Beren. Unterbeffen ftarb bie Mutter und ber Ronig mar febr betrubt in feinem Bergen. Dachbem er fich getroftet hatte, entichloß er fich auf ben Rath feiner Diener, eine ahnliche Schonheit ju feiner Lebensgefahrtin ju machen und fendete Boten in alle Gegenben bes Landes und in bie benachbarten Lander: Lange hatten bie Berebteften und Gewandteften fich unter ben Tochtern ber Großen nach einer wurdigen Gemablin ihres Berrn umgefeben, fehrten aber unverrichteter Gache wieber beim und gaben ibm ben Rath, feine eigene Tochter, welche allein ber Mutter gleichkomme, fich ju vermablen. Da nun ber Teufel bas fromme Rind gern jum Gogenbienfte gurud's bringen mochte, wirfte er in bes Ronigs Bergen beftige Leibenschaft gegen fein Rind, fodaß er ihr schmeichelnd feinen Bunfch fund that und ihr alle Berrlichkeit ber Belt verfprach. Sie erklarte ihm ftanbhaft, bag fie nie in etwas fo Gottlofes willigen werbe, mas weber mit innern noch außern Gefegen übereinftimme. Der entflammte Bater warb endlich gornig und verficherte, baß er fie auch wiber Billen ju gwingen miffen werbe. Die Tochter nahm ihre Buflucht gur Lift, ftellte fich geshorsam und erbat fich 40 Tage Aufschub. Unterbeffen ließ fie fich Schmud und Alles, was zur Berbertlichung einer Sungfrau gehörte, geben, damit fie fich im gebuhrenben Glange ihm noch angenebmer mache. Der Konig, barüber boch erfreut, befahl ihr Alles, mas fie verlange, gu ubers liefern. Dach Gebet und Fleben batte fie fich aber gur Blucht aus ihrem Baterlanbe entschloffen. Bu felbiger Beit lebte auch ein febr frommer und gelehrter Priefter, Gerebernus, in Erland unter ben Beiben, ber beimlich, fo viel er fonnte, jum herrn befehrte, auch ber Beichti= ger ber driftlich verftorbenen Konigin und ber Lebrer ber Jungfrau gewesen war. Diesem entbedte fie fich und fand ihn entschlossen, die Flucht ju bewerkstelligen. Dit ibm, bem Joculator ihres Batere und feinem Beibe, trat fie bie nachtliche Fahrt an und fam gludlich nach Untwerpen. Bier fuchten fie burch Balber und Felber einen Drt ber Ginfamfeit, wo fie außerhalb bes Beligeraufches leben fonnten. Gie fanten einen paffenben Drt in ber Rabe bes alten Dorfes Ghele, in beffen Umgebung fie eine einzige bem feligen Martin geweihete Rirche antrafen. Richt weit bavon erbaueten fie fich eine Bohnung, mo fie brei Monate unter frommen Ubungen gubrachten und gleichfam ein Leben ber Engel führten. Gerebernus hielt Meffen in ber Rirche, Die auf fechs Meilen mit bichten

Balbungen umgeben war, und bas Dorf hatte bamals nur 15 Saufer. Der betrubte Bater batte fich unter: beffen mit feinem Gefolge aufgemacht, fie überall aufgu: fuchen und gelangte nach bem Sofe von Untwerpen. Bier fandte er feine Boten nach allen Gegenben. Dan fließ auf einen gandmann, welcher ber frommen Befell-Schaft Lebensmittel fur Gelb abließ, mas er nicht fannte, Daran erfannte man fie und brachte bem Ronige bie frohe Nachricht. Der Konig, wieder auflebend in feinem Bergen, begab fich an ben Drt, wo die beilige Jung-frau wohnte. Uls er sie nun in ihrer Schönbeit wieder fab, fcmeichelte ihr ber neu Entflammte auf bas Freund: lichfte mit ben fußeften Borten, und wollte fie fogar un ter bie Gottinnen verfeten laffen, bag ihr Bilb von Gold und Ebelftein angebetet werbe. Gerebernus aber nahm por ihr bas Bort und rebete hart mit bem Ronige, er mahnte auch die heilige Jungfrau gur Treue gegen ihren bimmlifchen Brautigam. Darüber wurden alle gornig, erkannten ben frommen Greis bes Tobes wurdig, legten ihre Sanbe an ibn, fcbleppten ibn aus ben Mugen feiner Befehrten und tobteten ibn mit bem Schwerte. Der Ronig wandte fich abermals fchmeichelnd an bie rofen: blubende Jungfrau, welcher er Alles verfprach, mas fie bes gehren murbe. Dagegen verachtete fie alle fonigliche Buff, ftanbhaft in ihrem Gelubbe. Muger fich vor Born und Begier, brobete er ihr ben Tob, ben fie verachtete. Und in feiner Buth befahl er, fie ju enthaupten. 218 nun Reiner bes Gefolges es magte, bas graufame Gebot bes Ronigs, feine Reue furchtenb, zu erfullen, vollbrachte er felbft die fchwere That und lofte mit feinem Schwerte bas icone Saupt ber Betenben von ihrem iconen Leibe, ben er, wie den Leib bes Priefters, jur Speife ber Thiere unbegraben ließ. Um felbigem Drte gefchaben barauf viele Sahre hindurch an Kranten und Sterbenten große Bunber, fodaß Priefter und Boll nach ben Leibern ber Beiligen fuchten. Dach wenigem Graben fanten fie von Engelebanben felbft verfertigt zwei Sartophage weißer als ber Schnee aus unbefannter Daffe und ohne Beichen irgend einer Bufammenfehung, in biefen bie vollig mobl erhaltenen Leichen ber Beiligen, welche Alle gefund machs ten, bie fich ihnen nabeten. 218 nun bas Gerucht von biefen Bunberthaten bis nach Zanthenfe, einer Stabt am Rheine, fich verbreitet hatte, erforfchten Ginige ben Drt ibrer Rube, tamen bann mit Lift und raubten auf einem Biergespanne bie Beiligen mit ihren Gargen. Dit ben Baffen in ber Sand fturmten ihnen bie erschrodenen Einwohner von Ghele nach. In Lebensgefahr hoben bie Rauber fogleich beibe Steinfarge vom Bagen, von benen ber Garg ber Dympna unverfehrt blieb, jener aber gerbrach. Gie nahmen ben Leib bes Beiligen und entfamen mit ibm, ben fie feierlichft in ihrer Rirche beifesten. Die Ginwohner von Ghele wollten barauf bie beilige Dympna mit fich fuhren, allein ber Leichnam ließ fich burch feine Gewalt bewegen. Es geschah aber eine Stimme in ber Racht zu einer Frau, bag ein junges Kalb Leib und Sarg ber heiligen fortziehen werbe. Diese verfündete ben Leuten, was ihr offenbart worden war. Biele ver lachten fie. Das Bunberwert gelang vor ihren Mugen,

und es geschahen seitbem große Zeichen und Bunder aller Art. Als in der Folge die Einwohner von Ghele reich geworden waren, errichteten sie der Heiligen einen Sarg von Gold, Silber und Edelgestein, wohin sie die Priester und alles Bolk legten. Der Bischof entdeckte darauf einen rothen Stein auf ihrer Brust liegend, auf dem stand geschrieben: Dympna. Ihre Ausbedung geschah aber am 15. Mai, an welchem Tage ihr Fest geseiert wird; ihre Enthauptung am 30. desselben Monats. Die vielsachen ausgezeichneten Bunder, die Jesus Chrisstus durch seine ruhmwurdige Berlobte dem Menschen erwies, hat Surius, so erstaunenswerth sie auch sind, der Kürze oder Länge wegen, zu übergeben sich entschlossen; er suhrt nur an, daß täglich Teuselsbesessene durch sie befreit wurden.

DYNAMENA Lamouroux (Zoophyta). Gine Polypengattung aus ber Drbnung ber Gertularien, von Savigny Dyasmia genannt. Sind pflanzenabnliche Po-Inpenftamme, cartilaginos, wenig aftig, ihrer gangen gange nach mit unter einander abnlichen, immer entgegengefehten Bellen befett. Diefe Bellen find oft fo burch= fceinend, bag man fie nur mit einer ftarfen Loupe bemerft, wenn man die Thiere aus bem Meere berausnimmt, wo bann bie Polypen noch lebend find, die man in ben getrodneten Bellen am Grunde berfelben oft als ein fleines buntles Rugelchen bemertt. Mue Arten find flein, nur wenige Linien boch und finden fich parafitisch auf Bafferpflangen. Sie haben im Meere febr fchone Farben, Die fie aber beim Trodnen verlieren. Es gehort bierher: Sertularia operculata Ellis et Gmelin, Sertularia Pinaster Solander et Ellis etc. Überhaupt gablt Lamourour in ber Encl. Methodique 17 Arten (D. Thon.)

DYNAMENE Leach (Crustacea). Gine Rrebe= gattung aus ber Drbnung ber Sfopoden, von Lamaret und Latreille Sphaeroma genannt, in die Familie von Cymothoa gehorig. — Die hintern Unbangfel bes Leibes haben bas fleine außere Plattchen und bas innere porfpringend, die fleinen bintern Bauchplattchen find gufam= mengebrudt, von gleicher Starte und blattformig; ber Rorper tann fich nicht zusammentugeln, am Sinterleibe ift bas lette Glied am Enbe nur mit einer einfachen Spalte verfeben. - Diefe Thiere leben an ben Geefuften, und gieben bie bor, mo es viele Felfen gibt, in beren mit Ganb angefüllten Lochern fie fich aufhalten; befonbers findet man fie auch in ben fleinen Tumpfeln, welche fich bei ber Ebbe bilben, und unter Seetang. Die wenigen Urten hat Leach noch in zwei Ubtheilungen gerfällt: 1) bas fechste Korperglied nach hinten verlangert, bie außere Platte ber hintern Bauchanhangfel langer als bie innere. hierher gehort D. Montagui, welche fich an ben öftlichen Ruften Englands finbet; 2) Die Rors perringe einfach, bie gebachte Platte furger als bie innere. Sierher geboren brei Urten: D. rubra Leach. Bon rother Farbe, febr gemein an ben westlichen Ruften Englands, fowie bie D. viridis von gruner Farbe. Much gehort hierher: Sphaeroma Lesueuri; Risso, Crust. M. Encoll. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

p. 147. Gran mit braunen Punkten, ber Schwang roth gerandet. Bon Rizza. (D. Thon.)
DYNAMENE, Avraulen, eine ber Rereiben bei

Apollod. I, 2, 7. (Richter.) DYNAMIK, ift berjenige Theil ber allgemeinen Mechanit, welcher fich mit ber Lehre von ben bewegenben Rraften beschäftigt, und fleht gemiffermagen im Gegen= fage ber Statit, in welchem die Gefete Des Gleichgewich. tes der Rorper betrachtet werben. Dbgleich auch Letteres nur baburch moglich ift, baß fich gleiche, nach entgegens gefehten Richtungen wirkenbe Krafte gegenseitig aufheben, fo erfobert es boch fcon in vielen Fallen ein weiteres Rachbenten, um gu ertennen, bag bie fogenannte Rube ber Rorper burch Birfung von Rraften hervorgebracht wird; beshalb hat man ben Musbrud Dynamit nur auf ben Sall beschrantt, wo man eine Bewegung, alfo bie Außerung einer Rraft (dorques), fab. Es muffen bem Gefagten gufolge in ber Dynamit nicht blos bie burch Erfahrung gegebenen Gefebe ber Bewegung betrachtet werben, fondern wir muffen uns auch bemuben, bas Wefen ber babei wirkfamen Rrafte gu ergrunden. Dicht felten beißt jener mehr erperimentelle Theil Dechanif im engern Sinne, mabrend man bie Sammlung ber mehr fpeculativen Gage mit bem Musbrude Phoronomie bes zeichnet; boch fommt ber lettere Musbrud bei vielen Schriftstellern felten ober gar nicht vor. Munde\*) bes mertt übrigens, baß fich burch genügende Mutoritaten beweisen laffe, bag bie erwähnten Musbrude vollig gleiche bedeutend gebraucht werben, wie aus bem Titel von brei ber wichtigsten Berte über biefen Gegenstand bervorgebt, namlich Hermann, Phoronomia seu de viribus et motibus corporum solidorum et fluidorum, libri duo (Amsterd. 1716); d'Alembert, Traité de dynamique (Par. 1756) und Euler, Mechanica, sive motus scientia, analytice exposita (Petrop. 1736). Da bie meis ften Gefete ber Bewegung und ber babei wirkfamen Rrafte bem Plane biefes Bertes gemaß unter ben Urs tifeln Mechanik und Kraft behandelt merben, fo vers

weise ich auf jene beiben Urtifel. In neuern Beiten, jumal feit ber Beit, wo Kant feine metaphofischen Unfangogrunde ber Naturlehre gefcbrieben batte, ift baufig ein bynamifches und atomiftis fches Spftem ber Phyfit unterfebieben worben. Beibe Unfichten beziehen fich vorzugemeife auf bas Wefen ber Materie, und obgleich eine nabere Betrachtung bes Begenftandes unter Diefen Artifel gebort, fo will ich boch einige ber wichtigften Punfte, auf welche es bei biefer Berfchiedenheit anfommt, bier bervorheben. Die Unbanger bes bynamifden Spftems namlich nehmen an, baf Die Materie nicht an und fur fich und burch fich felbft eriftirt, fondern daß ihr gemiffe Grundfrafte gum Grunde liegen, burch welche fie felbft erft Grifteng erhalt und in ben Stand gefest wirb, die von uns beobachteten Unberungen zu zeigen. Diefe Rrafte find die anziehende und abstofenbe Rraft (Biebfraft und Debnfraft nach Rant),

<sup>&</sup>quot;) Gehter's Borterbuch (neue Musgabe) II, 713.

und beibe muffen ftets wirkfam fein; ware namlich blos eine abftogende Rraft vorhanden, fo murde fich bie Das terie ins Unenbliche gerftreuen, mabrent bie bloge Ungie: bungefraft alle Materie in einen mathematifchen Puntt treiben murbe. Das Berhaltnig ber beiben Rrafte beftimmt alfo nicht blos die Erifteng ber Daterie über= baupt, fonbern auch bie verschiebenen Aggregatzu= ftanbe ber Rorper; baburch, bag bie Abstogungefraft ben von Mugen wirkenden Rraften einen Widerftand entgegen: fest und bie Compression ber Materie hindert, wird lets tere undurchbringlich. Da aber biefe Abstogungefraft nur eine gewisse Intensitat hat, welche mit ber Unnaherung ber materiellen Theilchen großer wird, so folgt, baß zwar teine ganzliche Durchbringung ber Materie möglich ift, baß bieser Wiberstand aber bis zu einem gewissen Grabe aufgehoben werben fann, und die Undurchbringlichkeit ber Materie ift baber nur relativ, nicht abfolut, inbem Rant unter ber relativen Unburchbringlichfeit Diejenige verfteht, bie auf bem Biberftanbe beruht, ber mit ben Graben ber Bufammenbrudung proportional machft, mabrend bie absolute Undurchdringlichfeit auf ber Boraussegung berubt, baß bie Materie als folche gar feiner Bufammens brudung fabig fei.

Das atomistische Suftem bagegen nimmt bie Un= burchbringlichfeit ber Materie als abfolut an und lagt bie Materie ben von ihr eingenommenen Raum nicht wie bas bynamifche Spftem als Continuum erfullen, fonbern es find viele leere Bwifdenraume vorhanden, welche Poren beigen. Die Porofitat ift bemnach Urfache ber Compression (ber relativen Undurchbringlichfeit ber Dynamiter), indem diefer Unficht gufolge Die Theilchen bei Unwendung außerer Rrafte megen Berminberung ber Poren einander genabert werben. Das atomiftifche Spftem nimmt ferner eine Grenge fur bie Theilbarfeit ber Da= terie an, und nennt bie lettern, nicht weiter theilbaren Theilchen Utome, beren fpecififche Befchaffenheit bie Gi= genschaften ber aus ihnen gufammengefetten Rorper be= bingt. Dach bem bynamischen Guftem führt jebe Theis lung nicht etwa jum phyfifch unendlich Rleinen, fondern jum geometrifch unendlich Rleinen, b. b. bie Daterie als folche verschwindet und geht in die fie constituirenden

Grunbfrafte über.

Es wurde hier zu weit führen, die beiben Spfteme, beren Umriffe fo eben gegeben find, bis ins Einzelne zu verfolgen oder fie einer nabern Prufung zu unterwerfen, ba biefer Gegenstand unter bem Artikel Materie ausführlicher betrachtet werden muß. (L. F. Kämtz.)

DYNAMIKER, werden in der Arzneikunde dies jenigen Arzte genannt, welche bei der Erklärung der Erscheinungen, und insbesondere der Krankheiten, die dynamische Seite der Körper, d. i. die Berhältnisse ihrer Kräfte (von divauis, Kraft), hervorheben, dagegen den matteriellen Eigenschaften derselben einen nur untergeordneten Rang beilegen. Bon jeher nämlich war man gewohnt, die Kraft und die Materie der Körper zu unterscheiden, Begriffe und Eigenschaften, bei deren weiterer Entwickelung man aber den Fehler beging, sie einander gegenüberzaussellen und von einander getrennt zu denken, statt sie,

wie fie es in ber Ratur find, auf eine zwedmäßige Beile gu vereinigen und in Berbindung gu fegen. Rurg, ber rein fubjective Unterschied murbe ju einem objectiven ges macht. Go benn auch befonbers in ber Urgneifunde. Babrend die Ginen bie Berletung bes materiellen Drga: nismus als die erfte und nachfte Urfache ber Krantbeit betrachten, nehmen die Undern einen primairen Fehler fei ner ihm inwohnenden Rrafte und Thatigfeiten gu bem gleichen 3mede an. Bu ben erftern gehoren bie altem Rrantheiteerflarungen, und es finden fich die materialiflifchen Thermen am beutlichsten ausgesprochen in ber Temperamentslehre ber Alten, wie benn Galen felbst behauptet, ba bie Gemuthes und Geistesthatigkeit mit von korper licher Mischung abhangig ift (ότι τὰ τῆς ψυχῆς ήθη ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν έπεται). Balb maren es chemifche Dogmatifer, fpater &. be le Boe Sylvius, S. Boerhave, Ch. 2B. Soffmann, 3. Bapt. Baumes u. U.), balb mechanische Principien (Methobiter, fpater 3. 2. Borelli, F. Soffmann u. U.), bie man auf biefe Beife benutte, ohne jedoch die bynamifche Geite ber Rorper gang aus-Bufchließen. Diefe lettere Betrachtungsweife aber murbe in die Raturmiffenschaften befonders von Ariftoteles ein-geführt, in die Argneikunde vornehmlich, und guerft von Paracelfus und von Selmont (burch feinen Archaeus) bes grundet, fpaterbin aber von Stahl (burch feine anima, Geele), Saller (Genfibilitats: und Brritabilitatelebre), Gullen, und in ben neueften Beiten von Brown (Sthenie und Ufthenie ber Lebensfraft) und ben Erregungsthes retifern ausgebilbet. Wenn nun auch nicht geleugnet werben fann, bag bie eine wie bie anbere biefer Theorien einfeitig und baher auch unvollfommen und jum Theil verfehlt ift, fo muß anbererfeits boch auch juges ftanden werben, baß grade burch biefe Ginseitigkeit eine genauere Betrachtung, burch bie Reibung zwischen beiben Theilen aber eine grundlichere Erforschung bes Drganismus und fomit auch ein Fortschritt in ber Entwidelung ber Argneifunde bewirft worden ift. Bgl. übrigens im Artifel Arzneikunde bie Schulen ber Dynamifer, fowie bie Gufteme ber eben angeführten Mutoren.

DYNAMOMETER, Kraftmesser, ein Instrument, dazu bestimmt, durch bekannte Gewichte die Intensität anzugeben, mit welcher Menschen, Thiere oder anderweitige Krafte in Maschinen wirken. Instrumente dieser Urt wurden zuerst von Graham construirt und von Desagutiers verbessert'). Die zu messende Kraft wirkte auf den kurzern Urm eines Winkelhebels, während auf dem längern ein Gewicht so lange hin und ber geschoben wurde, die er unter Einwirkung der zu prüsenden Krast wieder in die horizontale Lage zurücksehrte. Diese Borrichtung hat indessen viele Unbequemlichkeiten; zwedmäßiger war der Vorschlag von Le Roy, die Elasticität einer Feder als den zu überwindenden Weiderstand zu benutzen. In einer vertical stehenden Metallröhre besand sich eine Spiralseder, welche durch die zu prüsende Krast hinabgedrückt wurde. Eine neben der Röhre besindliche Scalt

<sup>1)</sup> Course of experimental philosophy I, 291.

gab bie Tiefe an, bis ju welcher bie Compression er: folgte; murbe bann bie Feber burch aufgelegte Bewichte ebenfo tief binabgebrudt, fo erhielt man bie Große ber Rraft in Pfunben.

Die Ibee von Le Rop, Die Glafficitat von Febern bei biefer Aufgabe gu benuten, murbe von Regnier ver= folgt, und er conftruirte bas nach ihm benannte Inftrus ment, welches fich burch bequeme Unwendung, Gichers heit ber Ungaben und große Musbehnung feiner Scale

auszeichnet 2).
IHl'K (Fig. 1) ift ein ovaler Ring von feberhars ginion bief und 12 Boll lang. tem Stahle, etwa 4-5 Linien bid und 12 Boll lang. Um ihn bequemer angufaffen und gegen bas Roften gu fchugen, ift er von I bis I' mit Leber überzogen, bas auf feiner innern Geite berb fett gemacht ift. Gegen bie Enben ift feine elliptifche Form etwas eingebruckt, bamit man ihn mit beiben Enden nach ber Richtung ber fleis nen Ure jufammenbruden tonne. Diefe Birtung wird burch ben Bebel GEF bemertbar gemacht, burch welchen beibe Schenkel der Ellipse mit einander verbunden find. Un bem einen ift namlich bas Stud GH vermittels eis ner Schraube befeftigt; ber anbere tragt vermittels ber Schraube i ben Steg DCL, auf welchem ber Stuspunkt E bes Bebels GbEF und bas Centrum bes Zeigers CP fich befindet. Diefer burch Reibung feftfigenbe Beiger feht unter bem Beiger EF und wird burch einen am lettern befindlichen Stift F fortgeschoben. Die Ercentris citat bes Bebels EF gegen ben Beiger CP hat allerdings gur Folge, bag bei gleichen Bintelveranberungen bes er= ftern bie von bem lettern burchlaufenen Bogen nicht von gleicher Große bleiben, sonbern gegen M bin gunehmen, und diese Ungleichheit wird burch ungunftige anfängliche Lage bes kleinen Sebels bE noch verftarkt; ba jeboch bie Eintheilung empirisch burch angehangte Gewichte gemacht wirb, fo ift biefer Ubelftand von feiner Bebeutung. Die Eleinen Rreife n, n, n ftellen brei niedrige Pfoften vor, auf welchen ein Deffingblech als Dedel aufgeschraubt wird; swifden feinen Schenkeln CA und CB ift jedoch bie Blache bes Gectors bis auf L fortgeschnitten.

Bur fleinere Rrafte wird bas Inftrument fo ge= braucht, bag bie beiben Schenfel birect gufammengebrudt werben; große Rrafte bagegen werben an ben Enben I und I' angebracht und baburch bie große Ure ber Flache verlangert, mas offenbar ebenfalls eine Berfurgung ber fleinen gur Folge bat. Da jeboch in bem lettern Falle bie Rraft viel ungunftiger wirft, als in bem erftern, fo ift fur biefen Gebrauch bes Inftrumentes eine zweite Scale erfoderlich, welche fich innerhalb ber erftern auf bem Sector AMB befindet und burch die fleine pfeilfors mige Spige in bem burchbrochenen Borberftude bes Beis gers CP bezeichnet wirb. Bei Regnier's Dynamometer ging bie außere Theilung fur Krafte nach ber Richtung

ber fleinen Ure bis 120, bie innere bis 1000 Rilo. gramme. Da bas Inftrument felbft nur wenige Pfunde mog, fo ergibt fich baraus, bag man burch baffelbe Rrafte in Gewichten auszudruden vermag, welche bas Gewicht bes Inftrumentes mehr als taufenomal überfteis gen. Bie Regnier felbft bemertt hat, fo ift man im Stanbe, bamit noch weit großere Rrafte ju meffen, wenn man lettere nicht birect, fonbern burch Stafchenguge ober

ähnliche Borrichtungen wirken laßt.

Der Gebrauch biefes Inftrumentes ift im hoben Grabe einfach. Will man namlich bie Drudfraft ber Banbe prufen, fo fast man es (Fig. 2) mit beiben Bans ben möglichft nabe an ber Mitte gwifchen Daumen und Finger und findet bas Dag ber Bufammenbrudung auf bem außern Gradbogen. Um bie Rraft ber Ruden = und Armmusteln zu prufen, bebient man fich einer eingeferbten eifernen Schiene CD (Fig. 3), auf beren borizontas les Querflud AB die Fuße gefett werben. Man bangt bas Ende I bes Dynamometers in angemeffener Dobe in einen ber Ginschnitte und faßt bas andere Ende mit bem Saken Q (Fig. 4), beffen Sandgriff man in vor-gebuckter Stellung mit beiben Sanden ergreift.

Das eben beschriebene Inftrument ift, ungeachtet feiner großen Bequemlichkeit, boch für manche Kraftauges rungen ber menschlichen Urme nicht anwendbar, felbit die Bestimmung ber Drudfraft ber Sanbe ift noch manchen Unficherheiten unterworfen, ba ber Ungriffspunkt nothwendig etwas veranberlich ift; auch fcheint bie 26: plattung nach ber Ginrichtung von Regnier, wornach bie große Ure 12 Boll, die kleine 25 Linien betrug, etwas Bu groß. Um bie bieraus entfpringenden Unannehmlichs teiten gu vermeiben, bat Dunde bem Inftrumente einige Abanderungen gegeben, welche horner nach ben band: fcbriftlichen Mittheilungen von jenem beschreibt, und ein Dynamometer nach biefer Ginrichtung, welches ich bei horner fab, zeichnete fich nicht blos burch große Bequemlichfeit beim Gebrauche, fonbern auch baburch aus, baß bie Ungaben verfchiebener binter einanber gemachter

Berfuche febr gut übereinstimmten.

Der elliptische Bugel ABCD (Fig. 5) besteht aus feberhartem Stable und ift in ben schwächsten Theilen, ba, wo in ber Figur die Buchstaben A, D, C, B steben, eine Linie; bei ben Sandhaben a, a 1,25 Linie, in ber Gegend ber Ringe b, b 1,5 par. Linie bid und burch: aus 1,6 Boll boch; die große Ure beträgt 14,5, die fleine 5 Boll. Durch die ungleiche Dide bes Bugels ift vorzüglich bezwect, bag er an ben Stellen, wo bie Sand= griffe und bie beiden Ringe nebft bem inwendigen De= chanismus angeschraubt sind, nicht zu schwach, und so-mit seine Ausdehnung steis regelmäßig ist. Um diesen Zweck noch vollständiger zu erreichen, ist keine Schraube in den Bügel selbst geschnitten, sondern dieser ist blos mit den zum hindurchsteden der Schrauben ersoderlichen Lochern burchbohrt. In ber Richtung ber fleinen Ure find vermittels ber Schrauben o, c, c, c bie beiben Bandgriffe a, a befestigt, welche gum bequemern Festbals ten etwas gepolftert und mit Leber ummunben werben. In der Richtung ber großen Ure find zwei Dhre f, f

<sup>2)</sup> Journal de l'École polytechnique II. p. 160. Gilbert's Annalen ber Physit II, 91. Dorner in Gehler's Worterbuche (neue Ausg.) II, 716. Ich benufe bie lestere Beschreibung, ba fie eine ber beutlichsten ist und der Berfasser viele Bersuche damit angeftellt hat.

burchgeftedt und mittels ber Schrauben d, d und ber genau an bie Biegung paffenden Platten g, g befeftigt. Durch biese geben tie ftarten eifernen Ringe von 1,8 Boll innerm Durchmeffer und 0,36 Boll Dide, welche fich in ben Dhren frei und leicht bewegen. Die Sanbhaben a, a bienen bagu, fleinere Rrafte ju meffen, mabrend bie Ringe f, f fur großere bestimmt find. In ber Mitte ber Ellipfe und an bem einen Enbe ber fleinen Ure ift vermittels ber Schrauben y, y ber flache, eine Linie bide, eiferne Trager a aufgeschraubt, welcher in brei Zweige ausläuft; zwei berselben d, d, von zwei Linien Breite, bienen als halter bes auf ihnen festgeschraubten, etwas mehr als einen Salbfreis großen Bogens v, v, v, ber britte a aber ift in einer Lange von zwei Boll ausgefchnitten, tragt am Enbe ben Saten \*, welcher fich gwis ichen ben beiben burch bie Schrauben & 8'a an bie fah: lerne Ellipfe befestigten 3meigen & & bewegt, und bagu bient, bei etwa angewandter übermäßiger Rraft an ben Sandgriffen a, a gegen ben Safen i an bem 3weige 2 gu faffen und bie weitere Unfpannung bes Dynamomes ters in ber Richtung ber fleinen Ure gu verhindern; qu= gleich aber, wenn eine alljuftarte Rraft auf Die Ringe b, b wirft, gegen bas Bobenftud fich ju ftemmen und fomit eine weitere Musbehnung nach ber Langenare un= moglich ju machen. Muf bem Erager aex bes getheilten Rreifes vov ift ein Stift befeftigt, um welchen Die Rolle e fich leicht ohne Schlotterung umbreht. Uber biefelbe ift bie Schnur q q q berumgeschlungen und mit ihrem einen Ende um ben Borfprung w bes Tragers 2, mit bem andern aber an die Feber or befestigt. Lettere ift ber großern Starke wegen boppelt und aus einer ftarken Uhrfeber gemacht; fie ift in ber fleinen Querftange ar in einem Ginschnitte bei E festgefeilt und geht freigelaffen bis an ben Bugel bes Dynamometers jurud, ift aber fo angefpannt, baß fie ben auf ber Rolle & befindlichen Beis ger bei ber Berfurgung ber fleinen Ure bis µ' bingiebt, mabrend beffen fie bei Berlangerung berfelben ohne Biber= state ber halen zur Rolle e hinziehen läßt, in welchem Falle ber Haken z mit dem Borsprung i zusammenstößt und der Beiger sich in  $\mu$  besindet. Dieser lettere sitt auf der Rolle durch Reibung sest, sodaß er sich wie ein Uhrzeiger stellen läßt, aber dennoch mit der Rolle sorts geht; fein anderes Ende gleitet auf bem Grabbogen und fchneibet bafelbft vermittels eines eingeriffenen fcharfen Striches ben gemeffenen Grab ber Eintheilung ab. Da es aber bei vielen Berfuchen auf eine folche Scharfe nicht ankommt und oft bie unmittelbare Beobachtung bes Beis gers unthunlich ift, so sind auf einer Berlangerung des Stiftes, ben die Rolle tragt, und concentrisch mit dieser zwei leicht bewegliche Beiger w' w' und w" angebracht, welche burch ein auf bem Sauptzeiger befindliches Stiftden binterwarts geschoben werben. Die Gintheilung bes Kreisbogens wird empirifch burch angehangte Gewichte gemacht.

Statt ber eben beschriebenen Instrumente, bei benen bie Elasticitat ber Febern wirksam ift, hat Brewfter ein anderes vorgeschlagen, bei welchem er sich auf ben Bes wichtsverluft eines schweren Rorpers im Baffer flugt 3).

3) Edinburgh Encyclopaedia. Vol. VIII, Pars I, p. 299.

Man nehme ein großes mit Baffer gefülltes Gefäß und tauche in biefes einen Cylinder von einer Gubftang, ber ren Dichtigfeit großer ift als bie bes Baffers. Un bem obern Theile Diefes Cylinders befindet fich ein Geil, web ches über eine Rolle gefchlagen bagu bient, baran bie ju prufenden Rrafte zu befestigen. Liegt Die obere Blache bes Cylinders im Niveau bes Baffers, fo ift fein Bewicht gleich feinem absoluten weniger bem Gewichte einet Baffermaffe, beren Bolumen gleich bem bes Cylinders ift. Sowie man eine Bugfraft anwendet, wird ber Ep-linder gehoben, fein Gewicht also um fo viel vergrößert, als bas Gewicht einer Baffermaffe ift, beren Bolumen gleich bem bes hervorgehobenen Theiles ift. Befeftigt man alfo an ber Geite bes Cylinbers eine Gcale, beren Eintheilung baburch beffimmt wird, bag man ibn burch befannte Gewichte aus bem Baffer hervorhebt, fo ift man im Stanbe, bie Bugfraft von Menfchen und Thie: ren gu beftimmen, wenn man unterfucht, wie weit fie ben Cylinder herauszuziehen vermogen. Gefet ber Cylinder habe ein abfolutes Gewicht von zwei Centnern und bie boppelte Dichtigfeit bes Baffers, fo beträgt fein Bewicht einen Centner, wenn er gang eingetaucht ift, dages gen zwei Centner, wenn er gang hervorgezogen ift, und wir find baber im Stande, vermittels beffelben alle Rrafte gu meffen, beren Große zwischen einem und zwei Cents nern beträgt. Doch burfte Diefes Infirument wol fcmerlich bas von Regnier verbrangen.

Nach einer Reihe von Berfuchen, welche Regnier anstellte, betrug die Drucktraft beider Hande etwa 50 Kilogrammen. Diese Angabe weicht etwas von den Rosultaten Peron's ab. Die Wilden auf Neuholland und Timor namlich übten einen Druck von etwa 58 Kilogrammen aus, während die Europäer, deren Kraft er an diesem Instrumente prüfte, mit einem Drucke von etwa 70 Kilogrammen wirkten, und eben dieses Resultat (71 Kilogramme) erhielt Horner bei 13 Personen zwischen 30 und 50 Jahren.

DYNAST. Bei den Classifern heißt Avraarze, Dynastes, Dynastes, im Allgemeinen ein machtiger, viel vermögender Mann, der durch Rang und Stand vor nehmlich in politischer Hinsicht ausgezeichnet ist, also ein Vornehmer, Edler, besonders ein Oberherr, Regent. An den Besig einer Herschergewalt schließt sich die Bedeutung des Ausdrucks zunächst au. In einem engern Sinne wird jedoch von den Classifikern nicht jeder Herr eines Landes Dynastes genannt, sondern nur dersenige, welcher nicht bedeutend genug ist, um mit dem Titel eines Königs belegt werden zu können. Daher sehen z. B. Siecero, Casar und Nepos die Dynasten den Königen entgegen i, und namentlich erwähnt Lehterer des Thus, als dynastes Paphlagoniae, mit der Bemerkung, das derselbe regi (Artaxerxi) dieto audiens non erat des Künschucke Dynast verbundene Sinn der Latinität des

<sup>1)</sup> Cicero in Antonium Orat. XI. Cap. 12. Caesar, D. bello civili. Lib. III. Cap. 3. Nepos in Agesilao. Cap. 7. 2) Nepos in Dadame. Cap. 2.

tentschen Mittelalters nahe verwandt. Denn wenn er auch mit derselben nicht zusammensällt, so ist er ihr doch analog, da er grade die geringern herren bezeichnet, welche über Land und Leute regierten. Tedoch bedarf bies folgender nahern Erörterung, die sich an die Bersanderungen anschließt, welche seit der Auflösung der alten Gauversassung, mit den herzogthümern und Grafschaften allgemach vorgingen. hauptsächlich werden aber dabei die Schicksale der Grafschaften von Bedeutung.

Die Grafen (und Herzoge) waren in den franklichen Zeiten bekanntlich bloße Beamte des Königs gewesen; weshalb auch der Graf in dem ripuarischen Bolksrechte ausdrücklich Judex fiscalinus genannt wird ). Hiermit anderte es sich aber allmälig seit der Sprengung der Gauversassung, besonders seit der dem 11. Jahrh. angebörenden Bollendung der Erblichkeit der Lehen ). Die Grasen (und Herzoge) wurden seitdem aus königlichen Beamten unvermerkt zu Besichern einer zwar dem Kaiser oder Könige untergeordneten, allein in eigenem Namen ihnen zustehenden und zugleich erblichen Herrschergewalt, welche späterhin, nachdem sie sich im Lause der Zeit immer mehr ausgebildet und in Betress der derin enthaltenen Rechte an immer größerer Intensivität gewonnen hatte, mit Landeshoheit bezeichnet wurde ).

Diefe Umwandelung war in ber That fehr naturlich und machte fich gleichfam von felbft. Denn ba bie Grafen (und Bergoge) jum Abel gehorten, fo befanden fie fich, gleich bem übrigen Abel, im Befige zu bedeutenber Landereien, als bag fie im Stande gemefen maren, folche fur eigene Rechnung bewirthschaften ju laffen. Gie überliegen vielmehr ben größten Theil berfelben an ihre Borigen, als Meier, ober an freie Leute nach Art eines Pachtrechtes, jedoch in letterer Beziehung fo, daß bas auf einen Contract fich grundende Rechtsverhaltniß entweber von Born berein, ober im Laufe ber Beit bem Meierverhaltniffe gleich ober abnlich geftaltet murbe. Bu allen diefen, ihnen zu Dienften und Abgaben verpflich= teten gandbebauern verhielten fich alfo bie Abeligen, und mithin infonberheit bie Grafen als Schut = ober Gutsherren. Allein außerbem traten fie in ein abnliches Boigteiverhaltniß noch ju vielen andern freien Perfonen, welche ihnen, hauptfachlich um ben fchweren Bebrudungen ju entgehen, benen ber gemeine freie Mann befonbers feit ben Karolingischen Beiten Seitens ber toniglichen Beamsten ausgesest war 7), ihr Grundeigenthum nach Urt ber lebenrechtlichen Auftragungen, ofters in Masse, unter Ubernahme abnlicher Berpflichtungen auftrugen, als fie ben oben gebachten Deiern und Pachtern oblagen. Beffes Beugniß liefert biervon fur bas 10. Sabrb. folgende Ur: funde: "In Wola habitavit quondam saecularis ac praepotens vir, nomine Guntramnus, habens multas

rebus inhians. Aestimantes autem quidam liberi homines, qui in ipso vico erant, benignum et clementem illum fore, praedia sua sub censu legitimo illi contradiderunt. ea conditione, ut sub mundiburdio illius semper tuti valerent esse. Ille gavisus et suspiciens statim ad oppressionem illorum incubnit, coepitque eos primum petitionibus aggredi, deinde libera utens potestate, paene quasi mansoarii sui essent, jussit sibi servire, scilicet in agricultura sua, et secando foenum et metendo, et in omnibus rebus, quibus voluit, oppressit eos"8). Sehr naturlich war es aber, daß folche Freie sich grabe den mächtigsten (geistlichen oder weltsichen) Herren anvertrauten, und so erhielten denn hierdurch unter Andern auch die Grafen einen sehr bedeutenden Zuwachs an Grundbesitzern, die ihnen untergeben waren.

Die Grasen hatten also schon vor der Auflösung der Gauversassung über eine beträchtliche Anzahl von Personen schutz- oder voigteiherrliche Rechte; daß sie diese Rechte insonderheit auch über diesenigen erhielten, welche von den Gutscherren Ländereien auf Grund eines Pachtcontracts oder ähnlichen Bertrages bekommen hatten, kann, unter Erwägung derjenigen Berhältnisse, denen sich die vorher gedachten Grundeigenthumer bei Austragung ihrer Besitzungen bereitwillig unterworfen, um so weniger einem Zweisel unterliegen, als jenen Personen, die ihnen contractlich übergebenen Besitzungen der Regel nach unzgestört überlassen blieben, sodaß ihr Berhältnis zum Gutsberrn, ganz wie das Berhältnis der Meier oder Colonen zu ihren Schutzeren, zuerst factisch und zuletzt auch

rechtlich ein dauerndes murbe.9).

Allein bie Grafen (und übrigen geiftlichen und welts lichen Großen) hatten, neben biefen fcut ober voigteis berrlichen Rechten, über anbere Perfonen auch lebens= berrliche Rechte. Bereits in ben frankischen Beiten fommen Vassi ducis aut comitis vor 10), und auch fonft erscheinen fonigliche Getreue im Beere mit ihren Untervafallen 11). Denn wie ber Ronig in einem gablreichen Gefolge tuchtiger, ftets fchlagfertiger Getreuen Die Sauptftube feiner Dacht erblidte, abnlich bie geiftlichen und weltlichen Großen, und namentlich bie Grafen. Gie berfehlten baber nicht, größere ober geringere Befigungen Unbern als Beneficien zu verleihen, mahrend zugleich, ba man fich icon in ben Karolingischen Zeiten immer mehr zur Erblichkeit ber Leben hinneigte 12), andererfeits auch viele Grundbefiger, aus benfelben ober abnlichen Grunben, welche bie ichon oben gebachten, bem Bauerns rechte angeborigen Dblationen veranlagt hatten, fich bewogen fanden, ihre Besitzungen zwar nicht zu einem folchen bauernrechtlichen, wol aber ju einem lebenrechtlichen Berbaltniffe einem machtigen herrn aufzutragen 13).

Die geiftlichen und weltlichen Großen, und infonber-

possessiones et ibi et alibi, vicinorumque suorum

<sup>3)</sup> Beiße, über die Dynastien in Teutschland; in Schmidt's Fortges. Beitrage zur Geschichte des Abels. S. 84 fg. 4) Lex Ripuarior. Tit. 55. Cap. I. 5) Eichhorn, Teutsche Staatsund Rechtsgeschichte. §. 259. Not. c. 6) Eichhorn a. a. D. §. 299 fg. 7) Bgl. & B. Capitular. III. anni 311. Cap. 8 ap. Georgisch., Corp. jur. Germ. antiqui, p. 908.

<sup>8)</sup> Acta fundationis Murens. monast. ap. Herrgott, Genealog. diplom. dom. Austr. Tom. I. p. 322. 9) Es verhielt sich hiermit ebenso, wie mit den Lehen. I. F. I. S. 1, 3. 10) Lex Alemannor. Tit. 36. Cap. 5. 11) Marculfi Formul. Lib. I. Nr. 18. 12) Theganus in vita Ludovici Pii, Cap. 19. 13) Pág, Lehrbuch des Lehenrchts. §. 9.

Noctua Pinastri Linn., Rectilinea Hübn. u. a. ge-(Germar.)

DYRAS, mar ein Flußchen in Theffatien, welches 20 Stadien, alfo & Deile, füdlich vom Spercheios auf bem fogenannten trachinischen Felfen entsprang und in ben malifchen Meerbufen, norblich von ben Thermopplen, munbete. Schon in ben Sagen von Beraffes fommt ber Rame biefes Flugdens vor. Es erhielt namlich nach benfelben feinen Urfprung, als Beratles fich auf bem Stagebirge, von welchem Die trachinischen Felfen ein Theil waren, verbrannte, um ihm zu belfen. Bergl. Herodot. VII, 198; und nach ihm Strab. IX. p. 428.

(L. Zander.) DYRRACHIOS, Avgouxios, Sohn des Neptun und ber Meliffa, einer Tochter bes Epibamnos. Er foll ber Stadt Dyrrhachium in Illprien ben Damen gegeben baben. Steph. Byz. h. v. (Richter.) DYRRHACHIUM, ober mit feinem aftern Ramen

Epidamnos, murbe nach Eufebios (chron.) im zweiten Jahre ber 38. Dlympiabe ober im 3. 627 v. Chr. Geb. von Kerkyra aus, welches ungefahr ein Sahrhundert fruber von Rorinthos befett mar, gegrundet. Dach altem Brauche führte ein Mann aus ber Mutterftabt Korinthos, ber Berafleibe Phalios, Sohn bes Eratofleibes, bie gu biefer neuen Pflangfladt auswandernben Rerfpraer an. Es schlossen fich ihnen jedoch auch viele Korinthier und andere Dorier an. (Thukyd. I, 24.) Gine febr vortheilhafte Lage murbe fur ben neuen Ort gemablt, nam= lich eine weit vorfpringende und in zwei Spigen endi: genbe Salbinfel, rechts wenn man in ben ionischen Meerbufen einfahrt, alfo am Unfange bes abriatifchen Deeres; nach Thutybibes im Gebiete ber illprifchen Taulantier, nach Dion Raffios (XLI, 49) in bem ber Parthiner. Doch mogen bie Grengen biefer Bolferfchaften unbestimmt ober fcmantend gewesen sein; Strabon (VII, 326) brudt fich im Allgemeinen fo aus: "über Spidamnos und Apol-Ionia bis zu ben Kerauniern wohnen bie Byllionen, Taulantier, Parthiner und Bryger. Daß biefe Bolferichaften ursprunglich ju Murien gerechnet wurden, bezeugt auch Plinius (H. N. III, 26). Allein nach ber Befiegung bes Ronigs Perfeus von Makedonien rechneten bie Ros mer biefe Gegend ju Makedonien (Itiner. Anton. p. 497), und noch spater wurde sie zu Neuepeiros geschlagen. (Constant. Porphyr. II, 9, Hierocles p. 652.) Die Halbinsel aber, auf welcher die Colonie gegründet wurde, hieß Dyrthachion (Strab. VII. p. 316. Steph. Byz. s. v.) und nach den Scholien zu Thukydides (I, 24) in corrumpirter Form Dorakion. Auf derselben lag zunachft am Meere ber Safenort ber Stadt Epibamnos, welcher beshalb nach ber Salbinfel ebenfalls Dyrrhachion genannt murbe (Appian. Bel. civ. II, 39). Paufanias (VI, 10) fann baber behaupten, bag bie Gpidamnier nicht mehr die alte Stadt, wo die erfte Unfiedelung fich nieberließ, bewohnten, sonbern nicht weit bavon einen Drt, welcher Dyrrhachion beiße. Much Dion Kassios ift Beuge für biese Bemerkung, und bag Dyrrhachion und Epidamnos ursprunglich zwei verschiedene Orte waren. Die Romer aber gaben dem Namen Dyrrhachion ben

Borgug, weil ihnen Epibamnos, megen ber Bermanbte fchaft bes Ramens mit damnum, ominos ju fein fcbien. (Plin. H. N. III, 26. Mela II, 4. Plauti Menaechm. II, 1, 38.) Daher kommt es, daß man öster auch beide Namen für denselben Ort bei Spätern gebraucht sindet (Ptol. III, 13. Procop., De b. Vandal. I, 1. Eustath. ad Dionys. Perieg. V, 389. Const. Porphyr., De them. II, 9.) Den Namen Epidamnos sübrten die Alten meistentheils auf einen Beroen bieses Damens gurud (Appian. 1. 1. Steph. Byz.), allein Perizonius glaubt aus Mianus (V. Hist. XIII, 16), wo es heißt, bie Spidamnier hatten Jebem, ber ba wollte, erlaubt fic bort angufiebeln, Enidqueir zai ueroizeir, ben Grund

bes Ramens gefunden ju haben. Die gludliche und fur ben Sanbel febr gunftige Lage bes Ortes wird allgemein gerühmt (vergl. Plutarch. Quaest. Graec. 29), und ba bie Epitamnier ohne Schwierigfeit, gang gegen bie borifche Gitte, jeben frems ben Unfiedler bei fich aufnahmen (Ael. V. Hist. XIII, 16), auch von Dnepontion aus in Difatis, murben fie mit neuen Coloniften verftarft (Paus. VI, 22), fo murbe Die Stadt mit ber Beit groß und volfreich (Thuk. 1, 24). Gie gewann aber in ber Folge noch mehr Bebeutung, als bie Romer ihre Eroberungsplane auch auf ben Drient ausbehnten und beshalb Dyrrhachium jum Übergangsorte mablten und bie egnatifche Runfiftrage von Dyrrhadium über Theffalonich bis jum Bellespont anlegten (Polyb. XXXIV, 12). Daber nennt Catullus (XXXVI, 15) bie Stadt Hadriae taberna, benn fie mar ber Stapelplat amifchen Italien und Dafebonien und Thrafien. Ind badurch bob fich ber Drt nicht wenig, bag er ber gewohnliche und haufige Aufenthalt angesehener romifcher Burger mar, welche aus Rom und Italien verbannt, gern in ber Rabe und in unausgesettem Bertehr mit ib rem Baterlande bleiben wollten; beides bot Dorthachium bar. Daber lesen wir bei Cicero (Epp. ad divers. XIV, 1. Dyrrhachium veni, quod et libera civitas est et in me officiosa et proxima Italiae; und ad divers, XIV. 3. nam ego eo nomine sum Dyrrhachii hoc tempore, ut quam celerrime, quid agatur, audiam et sum tuto.

Der Safen Staliens, von welchem bie Uberfahrt nach Dyrrhachium geschah, war Brundufium. Der 216ftand beiber Safen war nach ben Stinerarien 1400 Gtabien ober 35 Meilen (Itiner, Anton, p. 497; bagegen sieht p. 317 bas verborbene ICCCC, welches aber auch für 1400 zu nehmen ift). Strabon hat (VI p. 283) 1800 Stabien, und mit ihm übereinstimmend Plinius (H. N. III, 16) 225 Millien, welches 45 Meilen beträgt. Beibe Angaben beruben entweder gradezu auf einem Errtbume, benn nach ben neuern Rarten fann ber Abftanb nur auf ungefahr 20 Meilen angenommen werben, ober bie Miten rechneten eine bedeutende Fahrt an ber illyrifchen Rufte bingu. Strabon's Bestimmung ift übrigens febr mabr Scheinlich aus einem Berfeben in ben Bablbuchftaben ber

vorgegangen. Da Dyrrhachium eine forinthifch = ferfyraifche Pflang ftabt war, fo lagt fich in berfelben eine oligardifche Ben faffung in Boraus vermuthen. Und fo finden wir es

bestätigt bei Uriftoteles (Pol. III, 11, 1. V, 1, 6. Ed. Schneider). Denn ber Erbabel ber Phylarchen berrichte und an ber Spige ber Staatsvermaltung fant ein auf Lebenszeit vom Bolfe gewählter Archon; welchen Ramen er führte, bat Ariftoteles anguführen unterlaffen; bas Rriegemefen fand unter einem Felbherrn. Ulfo mar Gi= vil = und Militairgewalt getrennt, eine Borfichtsmagregel ber Dligarchen, bamit ihre Berfaffung nicht gur Tyrannis übergeben moge. Dit ber Beit nahm jeboch biefe urs fprungliche borifche Dligarchie einen mehr bemofratifchen Charafter an und anftatt bes alten Erbabels trat ein Rath, Bordy, hervor, welcher schon einen bemofratischen Anstrich hatte. Diese Beranberung mag burch ben von Aristoteles (Pol. V, 4) bemerkten Tumult herbeigeführt sein. Ein Burger namlich hatte seine Tochter bem Sohne eines Unbern verlobt. 216 Jener nun Urchon marb, fo belegte er ben Schwiegervater feines Sohnes, aus unbetannten Grunden, mit einer Gelbstrafe. Darüber auf-gebracht fiellte fich biefer an bie Spige ber Burger, welche keinen Theil hatten an ber Staatsverwaltung, bie alfo nicht ju bem Erbabel gehorten. Durch biefen Aufftanb wurde ber Abelsherrschaft ihre unumschrantte Gewalt ges nommen. Diefer Borfall mag ju ben vieljabrigen innern Unruhen gehört ober Unlaß gegeben haben, von benen Thukydides fpricht (I, 24, στασιάσαντες δε εν αλλήλοις έτη πολλά). Durfen wir dies annehmen, so vertrieb in Folge biefer innern Bewegungen bas Bolt bie Ariftofra= ten aus ber Stadt. Darüber entspann fich ein Rrieg amifchen Korinthos und Rertyra. Thufybibes, welcher uns hierüber zwar Bericht erftattet, gibt feine Auskunft, wie fich ber innere Streit endigte. Jeboch scheinen nach Ariftoteles bie von ben Rerfpraern wieber in bie Stadt gurudgeführten Ariftofraten in ihre alten Rechte einge= treten ju fein. Spaterbin finben wir feine Rachrichten über ben innern Buftand bes fleinen Staats. In Cicero's Beitalter wird er noch eine Libera civitas genannt, allein Plinius fuhrt Dyrrhachium als Colonia auf.

Eine Stadt von fo vortheilhafter Lage wie Dyrrha= dium konnte nicht gang unberührt bleiben bei ben Ban-beln größerer Staaten. Sie wird uns baber querft kurz vor bem Ausbruche bes peloponnesischen Kriegs genannt und ward burch bie ihretwegen entftanbenen Sanbel gwi= ichen Kerfpra und Korinthos bie nabere Beranlaffung ju biefem großen, gang Bellas erfchitternben Rriege. Thus Endites ift fur bie Renntnig jener Berhaltniffe unfcre Quelle. 218 namlich bie bemofratische Partei in Gpi= bamnos, wie eben beigebracht ift, ihre Gegner, bie Urifto: fraten, aus ber Stadt verjagt batte, biefe fich aber gu ben in ber Rabe wohnenben illprifchen Bolferschaften begeben hatten, und mit beren Silfe gegen Epidamnos einen verheerenden Rrieg zu Baffer und zu Lande fuhreten, fo mandten fich die Epidamnier um Silfe an ihre Mutterftadt Rerfyra, welche bamals eine anfehnliche Geemacht befaß und unter folden Umffanden belfen fonnte, wenn es bagu ben Billen hatte. Der oligarchifche Staat Rerfpra verweigerte aber ber bemofratischen Partei von Epidamnos bie Bilfe zu leiften aufs Entschiedenfte. Die Epidamnier fchicften barauf in ihrer Roth nach Delpho 4. Encytt. b. BB. u. R. Erfte Section, XXVIII.

und fragten ben Bott, ob fie ihre Stadt ben Korinthiern als ihren eigentlichen Stammvatern übergeben follten. Die Pothia befahl ihnen, fich unter tie Dbhut ber Ros rinthier ju ftellen. Go gefchab es, baß fich bie Epidame nier bem Schuhe Rorinthe übergaben. Aber fcon langft maltete gwifchen Korinthos und Rerfpra ein Disverhalt: niß ob, benn bie immer blubenber und machtiger merbenbe Pflangflabt - fie batte beim Musbruche bes pelos ponnefifchen Rrieges 120 breiruberige Schiffe in Gee, hatte bas Pietateverhaltniß gegen bie Metropole mehr und mehr aus ben Mugen gefett und berfelben felbft nicht bie allergewöhnlichften Ehrenbezeugungen jugeftanben. Diefes Dieverhaltniß zu ber Pflangftabt mar bie Urfache, baß Korinthos bie verlangte Silfe fogar ber bemofratis fchen Partei in Epibamnos ju leiften verfprach. Es wurde daher von Korinthos aus jeber, welcher Reigung hatte, aufgefobert, fich ju einer neuen Colonie in Epistamnos zu ftellen. Dit biefer neuen Colonie ging aber jugleich ein forinthisches Beer ab, welches jeboch aus Furcht bor ber ferfyraifchen Geemacht ben gandmeg nach Epidamnos einschlug. Als die Kerkpraer biefen Ausgang ber Dinge vernahmen, so ließen sie eine Flotte auslaufen und verlangten von ben Spidamniern die vertriebenen Aristokraten in ihre Stadt wieder aufzunehmen (benn auch biefe hatten bie Rerkpraer um Silfe gebeten), bie forinthifden Coloniften aber und Befagung wieber gu ver= treiben. Da die Epidamnier in biefe Foberung nicht eingeben wollten, fo machten fie Unftalt, vermittels ihrer Geemacht bie Mufnahme ber Bertriebenen gu erzwingen. Epidamnos murbe alfo belagert. Muf biefe Rachricht ruftete fich auch Korinthos und foberte zugleich neue Co-lonisten fur Kerkyra auf. Auf biese Beise kam in Rorinthos eine ftarte Ruftung ju Stande, wobei es von feinen Bundesgenoffen, ben Magaraern, Epitauriern, Bermionern, Erogeniern, Leufatiern, Umprafioten, Thes baern, Phliafiern und anbern unterftust murbe. Darauf fandten bie Rerfpraer eine Befandtichaft an bie Rorinthier und fuchten ben Streit friedlich beigulegen; weil Rorinthos fein Recht an Epibamnos habe, fo fchlugen fie eine schieberichterliche Entscheibung einiger peloponnes fischer Stabte, über welche beibe Theile fich vereinigen wollten, ober bes belphischen Drafels vor. Die Korin= thier verlangten aber juvorberft Aufhebung ber Belage-rung von Spidamnos, bann erft fonnten fie uber eine friedliche Musgleichung unterhandeln. Die Rerfyraer fo= berten bagegen, bag bie forinthifche Befagung aus Gpi= bamnos abziehen, ober, wofern biefes nicht annehmlich fei, bag vor Epibamnos mabrend ber Friedenkunterhands lungen ein Baffenftillftand eintreten follte. Die Rorinthier, im Bertrauen auf ihre Ruftung, fcblugen biefen Untrag aus, erfarten ben Rerfpraern ben Rrieg und liegen eine Flotte von 75 Schiffen unter Unfuhrung bes Arifteus, Rallifrates und Timanor auslaufen. Die auf Diefer Flotte eingeschifften Landungstruppen fanben unter ben Befehlen bes Urchetimos und Ifarchibas. Die Rertyraer gingen mit 80 Schiffen ben Korinthiern entgegen und lieferten ihnen in ber Rabe bes Borgebirges Aftion im 3. 436 v. Chr. Beb. ein Treffen, worin die Rorinthier und

ihre Berbindeten mit Berlust von 15 Schiffen besiegt wurden. Aber an demselben Tage sah sich auch die Beschung von Epidamnos genothigt zu capituliren. So endigte ber Streit. Welche Folgen aber der unglückliche Ausgang besselben für Epidamnos herbeiführte, erzählt uns Thukydides nicht. Es läßt sich jedoch vermuthen, daß die alten Verhältnisse wieder hergestellt wurden. Zum Ausbruche des peloponnesischen Krieges gab bieses Ereig-

niß inteffen bie nabere Berantaffung.

3m Berlaufe von beinahe 200 Jahren nach biefem Borfalle wird Epidamnos nirgente ermahnt. Dann aber treten die illprifchen Ruffenvoller mit einer aufebn= lichen Ceemadt auf und treiben eine weit ausgebehnte Seerauberei. Es werden uns ein illyrifcher Ronig Ugron und feine Bitme Teuta, welche fur ihren Gobn Pinneus pormunbichaftlich regierte, als Beberricher eines furcht= baren illprifden Raubstaates genannt. Gie fuchten fich ber bamptfablichften Safen ber fublichen illyrifchen Rufte su bemachtigen und richteten namentlich ibre Abfichten auf Epidamnos und die Infel Rertyra. Go gefcab, bag fie bie erftere Stadt überrumpe'ten und einen Theil berfelben befetten. Allein fie konnten fich bei biefem Berfuche nicht halten und wurden von ben Spidamniern wieber aus ber Stadt binausgeworfen. Gine regelmäßige Belagerung ber Stabt Rertpra fubrte jeboch babin, baß ju gleicher Beit bie Rerfpraer, Epibamnier und Apollo-niaten bei ben Achaern und Atoliern um Silfe baten und biefelbe wirklich erhielten. Es fam baber bei ben Infeln Paro, futofilich von Rertpra, zu einem Geetreffen, in welchem bie Illprier bie Dberhand behielten und barauf bie Rerfpraer gwangen, eine illprifche Befatung unter Anführung bes Demetrios von Pharos einzunehmen. Dun follte Epitamnos bie Rraft ber illprifchen Baffen fublen. Allein auch bie Romer batten von ber Geerau: berei ber Illprier gu leiben gehabt und beshalb befchlof: fen fie, jumal ba biefelben einen romifchen Gefanbten ermorbet batten, ben Rrieg, und bies ift ber erfte illyris fche Rrieg im 3 230 v. Chr. Geb., welchen Die Romer geführt baben. Die Confinn, G. Fulvins und M. Poftumius, liefen mit einer anfehnlichen Dacht aus und fegel: ten querft nach Rerfpra. Demetrios von Pharos, welcher indeffen mit ber Ronigin Teuta gerfallen war, übergab Die Stadt ben Romern, und auf folche Beife fam Rerforg in ben Schut ber Romer. In Folge biefes Ereigniffes boben bie Illvrier bie Belagerung von Epibamnos auf, und fo fam auch biefe Stadt unter romifaen Schut. Die Illvrier aber wurden von ben Romern bezwungen und jum Frieden genothigt im 3. 228 v. Chr. Geb. (Polyb. II, 9-12.)

Utfo faßten bie Romer zuerst festen Fuß auf ber idnrisch eprirotischen Kufte, und beshalb wurde in bem Bundniffe, welches zwischen dem makedonischen Könige Philippos und dem Hannibal nach der Schlacht bei Canna im J. 215 v. Chr Geb. abgeschlossen wurde, ausbrücklich bestimmt, daß die Romer nicht im Besige von Kerkyra, Apollonia, Epidannos und ber übrigen illyrischen Kisse bleiben sollten (Polyb. VII, 9.) Daß aber Epidamnos nach dem zweiten punischen Kriege völlig in

bie Gewalt ber Romer übergegangen ift, ift außer 3mei fel, und feitbem murbe es unter bem Ramen Dortha chium in ben matebonischen Rriegen ber vorzüglichfte Uber fahrtsort ber Romer von Brunduffum aus. Gleich nad ber Befiegung von Dafebonien, als bie Romer immer größern Ginfluß auf ben Drient erhielten und bethalb eine fcnellere Berbindung mit bemfelben nothwendig wurde, legten fie bie große Militairftrage, beren Das men, Via Egnatia, uns Strabon (VII, p. 322, 323, 327, 329) erhalten bat, ber fie von Dyrrhachinm über Theffalonifa bis an ben Bellespontos fubrt. Go menig über die Beit ihrer Erbauung, als über ihren Erbauer wiffen wir etwas, nur fo viel erhellt aus Strabon, tag Polybios biefe Runftstrafe fchon fannte. Durch biefe via Egnatia blieb aber bie Stadt Dprehachium auf Jabre bunderte von großer Bichtigfeit. 2016 baber Dompejus im 3. 49 v. Chr. Beb , vor bem Cafar aus Stalien weis den mußte, fo fette er fich bei Dyerhachium und fuchte feinem Gegner ben Ubergang nach ber illprifden Rufle gu wehren. Cafar fam aber im Unfange bes 3. 48 mit einer farten Abtheilung feines Beeres von Brundufium hinuber und nahm in ber Gegend von Dyrrbachum, am Fluffe Apfos, bem Pompejus gegenüber, eine Stellung. Uber die bort vorgefallenen Rampfe f. ben Urt. Caesar nach. Much noch im Mittelalter blieb bie Stadt unter bem Ramen Duraggo (f. b. Urt.) von Bedeutung.

DYRSA, foll eine bohmifche Sausgottin gewefen und vom Fürsten Przempel verehrt worben fein \*).

(Ferdinand Wachter.)

DYSAESTHESIE (von alognous, b. i. Empfin bung), bebeutet eigentlich jede Storung in ber Babr nehmung außerer Ginbrude ober auch innerer Borgange; ber Unaftbefie gegenüber, als ber ganglichen Gefühllo: figfeit, eine Berminderung ber Empfindung, welche jenen oft bei beginnenben gabmungen vorausgeben tann; entlich aber ihr und ber Syperafthefie, ber Uberempfind: lichfeit, entgegengefett, jebe anomale, verfehrte Empfins bung. Dies fann fowot bie einzelnen Sinnesorgane, als auch und besonders bas Gemeingefühl betreffen. Gine folche allgemeine Berminberung ber Empfindung fommt oft fcon im gefunden Buftande vor, wie jum Beifpiele bei bedeutenden Mufregungen bes Bemuthe (bei Bornigen), beim tiefen Nachbenten (Bertiefung) und bei ber tempos rairen Unterbrechung ber Geiftes: und Ginnesthatigfeit im Schlafe. Im franten Buftanbe finbet fich biefelbe bei foporofen Mervenfiebern, bei Donmachtigen, bei Apoplete tifchen, bei Fallfüchtigen, Effiatischen, bei Melancholifden und in ben Unfallen ber Tollfucht. Drtlich fommt bie felbe por bei Berbidungen ber Dberhaut, bei Befdmit ften im Bellgewebe, bei beginnenben gabmungen (als Paralysis ad sensum). Merfwurdig ift bie oft ploblide Berminderung und Mufbebung bes Befuble in einzelnen

<sup>\*)</sup> Stranski, De Republ. Cap. 6. p. 278. Bgl. über the bohmischen Gotter Dubravius, Hist. Boh. Lib. I p. 52 aq et Prenzel, De Diis Soraborum aliorumque Slavorum, ap. Hofmann, Scriptt. Rer. Lusat. T. 11. p. 86.

abgestorbenen Fingern ober auch ber gangen Sand. In Bezug auf bas Gemeingefühl gehoren hierher bie fo= genannten Taufdungen beffelben ober Bahrnehmungen innerer Borgange auf eine verfehrte, ber Birflichfeit nicht entsprechenbe Beife, fo g. B. wenn bie Rranten falt gu fein behaupten, mabrent fie feine Berminberung ber Temperatur, bieweilen fogar eine Bermebrung berfelben zeigen. (De Haen. S barüber b. Urt. Coenaesthesis, Gemeingefühl.) Bum Theil laffen fich endlich auch bie fogenannten Bbiofpnerafien (f. b. Urt.) bierber rech= nen, infofern fie auf bem Bermogen (einer franthaften Unlage) bes Organismus beruhen, von außern Gegens ftanben und Ginfluffen auf eine gang eigenthumliche, von ber gewöhnlichen gang abweichenbe Beife, erregt gu werben, alfo auch biefelben gang anbere mahrgunehmen und zu empfinden, als fie wirklich find.

DYSART, ein Marktslecken in der subschotztischen Grafschaft Fife, in einer Gegend, die sehr reich an Eisen und Steinkohlen ist und Dysartmoor genannt wird. Der Ort besteht aus drei von einem freien Platze auslausenden Straßen und hat nur 1800 Einw., während das gleichnamige Kirchspiel deren über 6500 zählt, die in 939 Häusern wohnen. Man versertigt hier gewürselte Leinwand und Bettzeuge, schlemmt sehr viel Salz und sührt Eisenstein, Salz und jährlich an 2,280,000 Gentner Steinkohlen aus. Der Hasen hat 14' Tiese und liegt an der nördlichen Kuste des Frith of Forth. (Eiselen.)

DYSATU ober ZEMBENO, eine Gottin ber Ralmuden, bie als eine Jungfrau mit 370 Sanben gebacht und vorgestellt wird. Muller's Samml. ruff. Gefch. IV, 326. (Richter.)

DYSAULES, nach Einigen Bater bes Triptoles mos. Undere nennen benfelben Releus. (Richter.)

DYSCELADUS (bei Mela), Δυσχέλαδος, auch Celadussae (bei Mela und Plinius), eine illyrische Insel. Bossius war der Meinung, es habe keine besondere Insel. Dysceladus eristirt und ihr Name bei Mela sei blos aus dem Epitheton der Insel Issa dvoxéλαδος (malesonus, horrisonus) entstanden, welches er im solgenden Berse der Argonautica des Apollonius (Lib. IV. v. 565) sinzben wollte:

Ισσά τε Αυσχέλαδός (nach Boffins δυσχέλαδός) τε καὶ Ιμερτή Πιτύεια.

(Issa malesona et desiderabilis Pityea.)

Allein die verdoppelte Conjunction  $\tau \varepsilon$  widerspricht dies ser Meinung und man muß wol übersehen: Issaque Dysceladusque et desiderabilis Pityea. (Rumy.)

Dyschirius, f. Clivina.

DYSCINESIA, nach Baumes Dyscinie (f. Dictionnaire des sciences médicales. Tom. X. [Paris 1814.] p. 310), gebildet aus dem griechischen die, schlecht, oder schwer, und zivnois, die Bewegung, bezeichnet überzhaupt alle Krankheiten, die mit Erschwerung oder auch Unmöglichkeit der willkürlichen Bewegungen verbunden sind (cf. Stephan. Blancardi, Lexicon medic. ed. ab E. A. Büchner [Halae 1748]. p. 279). Bei der Menge

ber hierher geboigen Bufalle und Rrankheiten bat es nicht an verschiedenen Berfuchen, fie wieder einzutheilen, gefehlt. Fr. Boiffier be Sauvages (Nosologie methodique. Tom. II. [Paris 1771.] p. 246) führt bie Dys-cinefie als bie brite Drbnung feiner fechsten Glaffe (faiblesses, Schwachen) an und unterscheidet als ihre fieben Arten: Die Stummbeit (mutitas), Stimmlofigfeit (Apho: nie), bas Stottern (Pfellismus), Die Schlechte ober feb: lerhafte Stimme (Rato: und Paraphonie), Die Lahmung (Paralyfis), die halbfeitige Lahmung (Bemiplegie) und bie Querlahmung (Paroplegie). Biemlich biefelbe ift bie Gintbeilung von Dich, be Cagar (Systema morborum symptomaticum. Pars II. [Viennae 1783.] p. 217 seq.). (B. Gullen hat eine schlechtbegrengte Claffe (Die vierte feis nes Suffems) von Localfrantheiten, beren zweite Drb= nung, bie Dyseineffe, als eine burch Fehler ber Drgane verhinderte ober nur erfchwerte Bewegung, ebenfalls fieben Urten, mobin er jedoch die Uphonie, Stummheit, Paraphonie, bas Stottern und Schielen, bie Dysphagie und Contracturen rechnet, umfaßt (f. Ej. apparat. ad nosolog. method, seu Synopsis nosologiae method. [Amstelod. 1775. 4.] p. 238). Ferner führt sie Baumes (im Dict. des sc. méd. T. X. p. 311) als die zweite Ordnung ber Desoxygenesis, als eine Rrantheit an, bei welcher bie willfurlichen Bewegungen unvollftans big, mit Unftrengung und ohne Ordnung erfolgen, und gibt ihr nur brei Urten: bas Bittern, ben Beitstang und bas Beriberi (eine bem vorigen abnliche, in Indien por= fommende Krantheit, worüber vgl. Gprengel, Patho= logie III, 277). Endlich hat F. Swediaur feiner britten Claffe (Dyserethisiae und Dysesthesiae) ale vierte Drb= nung die Dyscinefie untergeordnet und von diefer nicht weniger als 20 Urten, worunter auch die Schlaflofigfeit, Ratalepfie, Baffericheu, Dyspepfie, ber Reudhuften, Diabetes u. a. enthalten find, unterschieden (f. Ej. largin s, nov. med. rational, systema, Vol. I. [Hal. 1812.] p. 455 seq.). Sieraus ergibt fich jur Genuge, wie un= paffend, ja verkehrt es ift, einen fo allgemeinen und faft bei allen Rrantbeiten vorfommenden Bufall, wie Die Schwerbeweglichfeit ber Glieber ift, als eine eigenthums liche Krantheitsgattung aufftellen ju wollen. Daber find benn auch bie 20 Arten bes Lettern immer noch viel gu wenig im Bergleich ber Menge von Krantheiten, welche unter anbern auch bies meift gang unwesentliche Gym= ptom barbieten. (Baumgarten - Crusius.)

DYSDACRYA (von die und dazovor, die Thrane), bezeichnet im Allgemeinen die Fehler der Thranenseuchtigzkeit. Da diese, die Absonderung der eigens hierzu bessimmten Thranendrussen, dazu dienen soll, den Augapfel leicht beweglich, glatt und glanzend zu erhalten und vor Berunreinigungen zu bewahren, so wird hierdurch einzleuchtend, das bedeutende Beränderungen derselben nicht ohne Einsluß auf das ganze Organ des Gesichtes sind. Es kann aber die Thranenseuchtigkeit sowol der Menge als der Beschaffenheit nach von ihrem normalen Berhältznisse abweichen. In Bezug auf ihre Menge kann sie bald vermehrt, dald vermindert sein. Eine absolute Berzmehrung berselben (Dacryorrhysis, Epiphora) sindet

59

fich meiftens in beiben Mugen jugleich, und fann balb burch beprimirende Gemuthsaffecte, bald burch eingebruns gene frembe Rorper ober Ginwirfung grellen Lichtes, balb burch entgundliche Reigungen ber Mugen, wie bei Mus: fclagefrantheiten, byefrafifchen Leiben, balb auch burch Erschlaffung ber Thranenorgane veranlaft fein. Bier fann es bann oft nur vorübergebend, oft auch bleibend fein, und bald mit Entzundung, bald mit Erfchlaffung perbunden erfcheinen. In andern Fiebern ift bie Abfonberung ber Ehranen an fich nicht über bas Mormal vermehrt; allein die Abführung berfelben burch die Ehranen= wege verhindert ober boch verlangfamt. Dann fammeln fich biefelben im innern Augenwinkel an und traufeln über bie Bangen berab (Dacrystagia, Stillicidium lacrymarum). Meiftens fommt es nur an einem Muge por, indem fich bie jum Grunde liegenden organischen Fehler, wie Muswartefebrung bes Mugenlibes (Ectropium), Uns fcwellung ber Thranenfaruntel, Bermachfung ober Bers ftopfung ber Thranenpunkte, ber Thranenrobrchen ober bes Mafentanals, meiftens auch nur auf einer Geite fin= ben. Die Dauer gur Beilbarfeit bes Ubels ift gang von ber Urfache abhangig. - Berminderung ber Thra: nenfeuchtigfeit ift im Bangen bei weitem feltener. Gie har zunächst Trodniß im Auge (Xeroma, Scheroma), unangenehme Gefühle, Entzundung (wenn fie nicht felbst erft Folge bavon ift) und Bermachsung ber Augenliber unter fich (Anchyloblepharon) ober mit bem Augapfel (Symblepharon) jur Folge. Eniftehen fann fie balb burd wirflich verminderte Abfonderung ber Thranenfeuch tigfeit bei Entgundungen ber Thranenbrufe (Xerophthaemus) ober bei Desorganifationen berfelben, bei erichopf= ten, zu viel fchlafenben, ober auch burch beiße, fanbige Begenden reifenben Perfonen, bald burch verhinderte Musleerung berfelben aus ber Drufe, wie z. B. wegen Bersflopfung ober Berwachfung ihrer Ausführungsgange. Auch bier ift bie Dauer wie bie Beilbarteit von ber Urfache abbangig. Als palliative Mittel fann man lauwarme, fchleimige Augenwaffer, Baber ober Dampfe gebrauchen. — Die qualitativen Beranderungen ber Thranenfeuchtig= feit (Thranenbyefrafien) find im Allgemeinen weniger ges fannt. Go viel ift gewiß, bag bei ben meiften acuten Sautausschlägen fich eine febr fcbarfe, oft Rothe bes Muges mit Lichtschen ober sogar Ercoriationen bewirkende Thranenabsonderung findet (Dacryorchysis morbillosa, scarlatinosa, variolosa); ferner fommt ein gang ahn= licher Thranenfluß bei ffrofulofen und gichtifchen Perfonen, befonbers weiblichen Gefdlechts, vor, welchem Stechen in ben Schlafen, flumpfe Schmerzen bes Ropfes, Bren: nen im Muge vorbergeben. Dicht felten find blutige Thra: nen, balb nur aus blutiggefarbtem Baffer, balb aus wirklichem Blute beftebend. Erfteres fommt bei anbaltenbem Beinen por; letteres theils als Symptom bes Scharbode jugleich mit Blutungen aus andern Orga-nen, theils als Folge unterbrudter Blutungen, besonders ber Menstruation. Endlich werben bisweilen bie Thra-nen fo reich an Salzen, besonbers fohlenfaurem und phosphorfaurem Ralte, baß fie bie Beranlaffung jur Steinbildung im Muge werben (Thranenfteine, Dafryolis then, s. v. Balther im Journ. für Chirurgie und Mugenheilkunde und von Grafe und von Balther. 1. Bb.
1. Hft. S. 165 fg.; ferner 10. Bb. 4. Hft.). Die Beshandlung ist hiernach sehr verschieden. Im lettern Falle war Kali earbonicum, innerlich gebraucht, hilfreich. (s. Handbücher ber Augenheilkunde von Plenk, Welsler, Benedict, Rosas und J. A. Schmidt, über Krankheiten des Thranenorgans. [Wien 1803.])

DYSDERA Latr. (Arachniben.) Gine Spinnens gattung, Untergattung von Mygale, unterschieden durch sechs Augen, welche huseisenformig mit der Offnung nach Born stehen, die Scherenpalpen sind sehr start und vortretend, die Riefern gerade, an der Einfügungssstelle der Palpen erweitert. Es gehört hierher naments lich Dysdera Erythrina oder Araneia rusipes Fabricius, die sich in Frankreich und Spanien unter Steinen sindet, wo sie in einem langen dichtgewebten weißen Sacke wohnt.

DYSEKOIA (von dog und azover, boren), die Schwerhorigfeit, debilitas, difficultas auditus, if ber geringere Grab ber Taubheit, Surditas, Kophosis. Go wenig bebeutend biefes Leiben uns auf ben erften Inblid fcheint, fo folgenreich und wichtig zeigt es fich bei einer genauern Betrachtung; ja es wird auffallend, welch einen großen Dachtheil bie mangelhafte Entwidelung bies fes einen Binnes auf ben gangen Organismus, inbbe fonbere aber auf bie geiftige und moralifche Musbilbung bes Denfchen, ausubt. Diefer wird naturlich um fo größer fein, je mehr fich bas Leiben ber wirklichen Taubbeit annabert, namentlich aber je fruber baffelbe entftanb; weniger betrachtlich bagegen, wenn es nur auf einem Dhre bei unvermindertem Borvermogen bes anbern befteht. Eritt es in ber frubern Rindheit ein, ober mar es gleich angeboren, so wird bie gange Entwidelung ber Geistesthätigkeit baburch febr verlangsamt ober auch vers binbert, und namentlich bie Sprache febr erschwert und unvollfommen gemacht, ober auch Stummbeit veranlagt. Die Rinder behalten etwas Traumerifches ober Blobfins niges in ihrem Mugern. Eritt fie fpater ein, fo tragt fie besonders bagu bei, bergleichen Perfonen gu ifoliren, auf fich zu beschranten, ober tann, inbem jene fich ans ftrengen ju boren, haufig wiederholte Ropffcmergen, Sige am Ropfe, fcmerghafte Bufammenziehung ber Befichtemusteln und Abipannung biefes wie aller übrigen Ginne und ber gefammten Geiftesthatigfeit bewirten. Bieraus ergibt fich, wie viel mehr ber Berluft bes Bebors vor bem bes Befichts florend und allgemein bems mend einwirft. Mugerbem fann bie Schwerborigfeit mit verschiedenen andern übeln Bufallen und Rrantbeiten verbunden und auf febr verschiedene Beife bedingt fein, woruber, wie uber ihre Behandlung bas Beitere untet ben Urt. Taubheit, Kophosis, Surditas nachzusehen (Baumgarten - Crusius.) ift \*).

<sup>\*)</sup> f. Steudner, De auditus diminutione et abolitione. (Lug-Bat. 1669, 4.) Fr. Hoffmann, Diss. de auditu difficili. (Hal. 1708, 4.) Fischer, Diss. de Dysecoea. (Erford, 1720, Opp.

DYSENTERIA (abguleiten von des und evtegov, bas Eingeweide, intestinum), ift gleichbedeutend mit Difficultas intestinorum, tormina (Celsi), fluxus ober flumen dysentericum, cruentum cum tenesmo, rheumatismus intestinorum cum ulcere (Cael, Aureliani) und bem teutschen Rubr. Im Allgemeinen verfieht man barunter eine mit Fieber, heftigem Leibschmerz und Stuhlzwang (Tenesmus) verbundene, meiftens fparfame, aber oft wiederholte Musleerung verschiedener Stoffe burch ben Ufter. Unbere wollen fie lieber ihrem Befen nach bes stimmen und fie als Entzundung ober Rrampf ber Gins geweide und vornehmlich bes Dastdarmes betrachtet miffen. - Gie ift eine ber am baufigften, befonbers aber epibemifch vorfommenben und bann meiftens fehr verberb: lichen Rrantheiten, welche fogar ber Deft an Tobtlichkeit nicht nachsteht, ja biefelbe nicht felten noch übertrifft. (Rach Desgenette's Histoire de l'armée d'orient ftarben an berfelben 2468 Menfchen in berfelben Beit, wo 1689 von ber Peft hingerafft murben.) Die alteften Beiten fcon fannten ihre Berberblichkeit, und Sippofras tes, Ceifus, Galenus, Aretaus, Calius Aurelianus, Pros: per Ulpin u. M. gaben bereits Beweife ihres oftern Bor= fommens. Much bie Araber liefern Geschichten berfelben; unter ben neuern aber ift fie ein vorzuglicher Gegenftand ber vielfachften Untersuchungen geworben, wie die Schrifs ten von Sybenham, Th. Billis, Utenfide, Strad, Guls Ien, von Cleghorn, Dofely, Pringle, von Fr. Soffmann, Stoll, Richter, J. P. Frant, Robo, Degner, Bimmer-mann, Bogler, Murfinna, Birnftiel, Sorn, Rabemacher u. v. U. beweifen. Um haufigsten tommt fie in feucht= warmen Gegenben und Sabreszeiten vor (Lind, Saction, Peron). In ben Aquatorial : Begenben ift fie befonbers megen ber nachtlichen Thaue einheimisch; in Marpland werben vorzugsweise bie neu Untommenben befallen. Bei uns erscheint fie befonders im Spatfommer und Berbfte (von Muguft bis Dctober; Degner's Tempus dysentericum). Inbeffen fehlt es auch nicht an Beifpielen, baß fie im Februar und Marg (Commerc, literar, [Norimberg. 1732.] p. 46), ferner im Januar (in Schles fien ibid. p. 366) und endlich felbft im December (Dict. des scienc. med. p. 322) heftig und epidemifch ericheint. Beichen und Berlauf ber Ruhr. Dft tritt fie

Beichen und Berlauf ber Ruhr. Oft tritt fie ploblich in aller ihrer Seftigkeit ein, mahrend in andern Fallen ihre Borboten vorhergehen, mas besonders ber Fall ift, wenn sie einzelne Personen und solche befallt, welche an verschiedenen Störungen der Unterleibsorgane bereits früher erkrankten. Es bestehen diese dann in einer allgemeinen Mattigkeit und Abgeschlagenheit des Korpers, einem Gefühle von Schwere in den Gliedern, Mangel an Appetit, schmuzig belegter Junge, Neigung zum

Erbrechen, Drud in ber Berggrube und Mufgetriebenheit bes Unterleibes, vorübergebenben Leibschmergen, Storun= gen in ber Stuhl : und Sarnentleerung u. f. m. Siergu tommen bann nach verschiedener Dauer leichtere ober beftigere Fieberichauer, welchen Sige folgt, Die befonbers am Abend zunimmt, gegen Morgen aber und bei Tage nachlaßt. Die Beftigfeit bes Fiebers, ebenfo wie bie Urt beffelben, fein bynamifcher Charafter und feine Complicationen fonnen außerft verfchieben fein, und bangen theils von ben Sahreszeiten und ber Bitterung, theils von ber Conftitution und ben Außenverhaltniffen bes Rranten, theils endlich von ber Berichiebenheit ber Epibemie ab. Bugleich entfleben mit bem Fieber bie eigen= thumlichen, fcneibenben ober reigenben Schmergen, bie, fich periodifch verftartend und herumgiehend ober auch über ben gangen Unterleib verbreitenb, boch am fartften in ber Da= belgegend zu fein pflegen. Ebenfo empfindet ber Rrante eine bochft laftige, brennenbe und beigenbe Sige am Ufter, Die befonders mabrend ber Musleerungen fart ift und fich, wie die Leibschmergen, jebesmal nach benfelben auf furge Beit milbert. Diefe lettern erfolgen unter beftigem Stubl= mange (Tenesmus), ber fogar oft anhaltenb ift, ben Rranten an ben Rachtstuhl feffelt und gu beständigem Drangen und Preffen nothigt. Nicht felten treten ihm noch sympathische Krampfe in ben nabgelegenen Organen, harnywang (Tenesmus vesicae, ischuria spastica) und bei Dannern unwillfurliche Entleerung bes Samens hingu, ober er wird fo heftig, bag, befonbers bei fleinen Rindern und Beibern, Borfall bes Ufters erfolgt. End= lich konnen felbft Convulfionen, Labmungen ber Urme und Beine entfteben (3. P. Frant). Die Musteerungen felbft wiederholen fich 10, 20-60 Mal (3immermann 200 Mal) in 24 Stunden, oft febr fcnell nach jedem Benuffe von Speifen ober Betranten, wobei ber Rrante ein fehr beutliches Gefuhl von ihrem Durchgange burch ben Darmfanal, Bunahme ber Schmergen im Leibe und eine Empfindung, als ob bie Bedarme felbft alle jum Beden und Ufter herabstiegen, mahrnimmt. Das Mus: geleerte ift immer nur außerst sparfam, und um fo weniger, je bestiger und baufiger ber Erieb gur Entlees rung beffelben fommt. Im Unfange ift es noch fothig, wird aber immer bunner und am Enbe rein mafferig, fchleimig (weiße Ruhr, Dys. alba), ober auch blutig (ro= the Ruhr, Dys. cruenta). Bulest werben auch mol eis terige, misfarbige ober geronnen gabe Concremente ober faulige und aashaft riechenbe Stoffe; in beftigen Fiebern aber auch gar nichts (trodene Rubr, Dys. sieca) unter fortwahrendem Drangen und Preffen ausgeleert. Unter biefen Erfcheinungen nehmen bie Rrafte ber Rranten ficht= lich ab; ber Unfange oft noch harte und volle Puls wird flein, ungleich und aussegent, bas Athmen beschleunigt und angftlich; Die Rranten befommen Suften, Schweiß an ber Stirn, und zeigen ichon im Musbrude bes Befichts bie Ungft, ben Schmerz und bie Beftigkeit bes Leibens an, bem fie fo baufig unterliegen. Dach einer verschiebenen Dauer von 4, 7-14 Tagen entscheibet fich bie Rrantheit und fann wiederum fehr verfchiedene Muss gange nehmen.

ed. Genevae 1753. Fol. Tom. II. Suppl. p. 296 sq.) Ph. W. T. Schroeter, De auditu difficili. (Hal. 1741. 4.) Schulze, De eod. (Ibid. 1741.) C. Ch. Haase, De auditus vitiis surditatem et difficilem auditum producentibus. (Lips. 1782. 4.) Wz. Trnka de Krzowilz, Historia cophoseos et baryoecoiae (Vienn. 1778). J. F. Kritter und E. F. B. Lentin, über das schwere Gehör, mit Anm. von F. Riceus (Leips. 1794). Jos. May, De cophosi et baryecoia (Vienn. 1812).

Musgange. 1) Bollftanbige Genefung er: folgt unter allmaligem Abnehmen ber Leibschmergen und bes Stuhlzwanges, welche zugleich immer feltener erfchei= nen; bie Musleerungen fommen in immer langern 3mi= ichenraumen und nehmen an Confifteng und Menge gu, wobei fie fich allmalig ber naturlichen Beschaffenbeit ans nabern. Much bas Fieber entscheibet fich meift unter fris tifchem Schweiße und Abgang von Urin, und es bleibt nichts weiter gurud, als bas Befuhl ber Mattigfeit. 2) Gine nur unvolltommene Genefung erfolgt bei ben bobern Graben ber Rrantheit und bei befonbers ba= gu geneigten, icon fruber leibenben Gubjecten, inbem bann, nach bem Berichwinden ber Rrantheit, Reigung au Durchfallen ober habitueller Diarrhoe, mit Leibfchmer: gen und Borfall bes Ufters, Lienterie ober auch Reigung gu Berftopfung, Magenframpf, Unfcwellungen ber Un= terleibsorgane, Berhartungen ber Leber entftehen, benen nicht felten fich gulegt Bafferfuchten, Gelbfuchten und all= gemeine Racherien anschließen. 3) To b erfolgt unter fortwahrender Bunahme ber Erscheinungen, bes Fiebers also, wie bes Leibschmerzes und Stubizwanges. Die immer baufiger wieberfehrenben Musleerungen fuhren bann oft bie außerfte Erichopfung, Bittern, Ratte und Blaffe ber Glieber, falte und flebrige Schweiße mit friefelabn= lichen Musichlagen auf ber Saut, frampfhaftes Erbrechen und trommelartige Muftreibung bes Unterleibes berbei, unter welchen Bufallen am Enbe ber Rrante aufs Sochfte entfraftet und leife irrerebend verscheibet. In andern Fallen laffen bie bisber beftigen Schmerzen auf einmal nach, ber Leib tritt auf, ber Rrante wird rubig, fintt aber zusammen, befommt talte Schweiße, Schluchzen, Dhnmachten und Delirien, Die fichern Beiden bes einges tretenen Brandes und die unmittelbaren Berfundiger bes Tobes.

Arten ber Rubr. Mit Beibehaltung ihrer mefentlichen Rennzeichen fann bemnach bie Ruhr burch verfchiebene außere Ginfluffe ebenfo mol ale burch bie ver= schiedene Beschaffenheit ber von ihr befallenen Personen ein fehr mannichfaches Unfeben erhalten. Inebesondere

hat man aber zu unterfcheiben:

1) Rach bem bynamifchen Charafter ber Rranf: beit a) bie entgundliche Rubr (Dysenteria inflammatoria). Diefe befallt besonders junge, fraftige und vollblutige Perfonen mannlichen Gefchlechts, und tritt fo meift nur fporabifch, felten epibemifch, und bann gewohns lich in falten Jahreszeiten und Gegenben ober auf boben Gebirgen auf. Die Urfachen pflegen heftige Erfattungen, Unterdrudung gewohnter Blutfluffe, befonbers ber Ba= morrhoiden, ber unzwedmäßige Gebrauch der erhigenben ober jufammengiebenben Urgneimittel u. f. w. ju fein. Das Rieber ift bierbei mabrhaft entzundlich, beginnt mit Schauber und Froft, bem anhaltenbe, gleichmäßige Sige mit einem vollen, barten und gefpannten Pulfe, trodener Saut und Bunge, großem Durfte, rothem, faturirtem und brennenbem Urine nachfolgen Dabei ift bas Beficht ebenfalls gerothet, bas Muge lichtscheu und thranenb. Dft erbricht ber Rrante alles Genoffene. Der Leib ift gefpannt, bart und empfindlich, bie Schmerzen beffelben

find heftig und anhaltend. Der Maftbarm ift brennend beiß, empfindlich und nach Innen gezogen. Der Stubb gwang fommt haufig, oft ohne Musteerungen gu bewitten (trodene Rubr). In andern Fiebern find Diefe blus tig, schaumig und immer febr fparfam. Bieweilen wird ber Krante burch Gintritt von Rafenbluten erleichtert. Die Rrantheit bauert 5, 7-11 Tage und enbet im gunftigen Falle unter Musbruch von fritifchem Schweiße und Urine, im ungunftigen in Citerung ober auch in Brand und Sod. b) Die nervofe Rubr (Dys. nervosa s. typhosa) fann fowol einzelne Perfonen befallen, als auch epidemifch und bann außerft verberblich erfcheis nen. Much fann fie balb als folde von allem Unfange an auftreten, balb erft fich aus anbern und milbern Gras ben ber Rrantheit entwideln. Um baufigften werben bavon fcmachliche, reigbare Perfonen, Beiber und Rins ber, fowie bie armere Boltsclaffe, befallen. Die Urs fachen ber fporabifchen nerv. Rubr find befonbers Et schopfung burch langen Sunger und Durft, Berluft von Gaften, Disbrauch fpiritubfer Getrante, ftarte Unftren gungen bes Rorpers, fortwahrende Mufregungen ber Beis ftes : und Ginnesthatigfeit ober anhaltenbe Gemuthsaffecte beprimirender Urt. Die epidemifche entftebt befonbers in feuchten, fumpfigen Orten burch Ginwirfung einer feuch: ten und vornehmlich fauligen Musbunftung ober Bufam= menathmen vieler Menfchen in engen Raumen vercorbes ner Luft, auf Schiffen, in Lagern, Gefangniffen, Rrans fenhaufern, belagerten Stabten, burch fchlechte, verbors bene, faulige ober mangelnbe Rabrungemittel und Be: trante, und wird burch Unftedung immer weiter verbreis tet. Man ertennt fie an bem Gintritte von unregelmäßis gem Schauber und Sige, an bem fcmachen, fleinen, baufigen ober langfamen und ungleichen Pulfe, an ber allgemeinen Mattigfeit bes Rorpers, bem blaffen ober mißfarbigen Befichte bes Rranten, ben eingefallenen Mus gen, bem tragen, flupiben Musfeben berfelben, bem Schwindel, ber Gingenommenheit und Beraubung ober ben beftigen Schmerzen bes Ropfes, ber Stumpfbeit ber Ginne u. f. w. Das Fieber verlauft unregelmäßig nachs laffend. Dabei merben bie Bunge, bie Bahne und bas Bahnfleifch mit einem fcmargbraunen, gaben Belege bebedt und bie Saut am vierten bis fechsten Tage oft mit einem Friefelausichlage ober mit Petechien am Salfe, ber Bruft und ben Urmen verfeben. Die Leibfcmergen find wenigstens in ben erften vier bis funf Zagen oft febr beftig, nehmen aber allmalig ab. Ebenfo ber Stublgang. Die Musleerungen erfolgen haufig, find aber fparfam, außerft übelriedent, fchleimig, blutig, fcmarglich, und ers folgen am Ende unwillfurlich. Go auch ber bunfle, trube, ftinkenbe Urin. Blutungen aus ber Rafe, Die bei jungern Perfonen bieweilen eintreten, bienen nur bagu, bie Rranten noch mehr zu erichopfen. Dagu fommen bann julest auch noch andere Rervenleiben, wie Flechfens fpringen, Flodenlefen, ftille Delirien, bis ber Rrante burch colliquative Musleerungen erfcopft und aufs Sodite entfraftet am 9., 13. ober 21. Zage firbt. Geltener er folgt um biefe Beit eine febr langfame Biebergenefung, bei welcher bie Doglichfeit an Rudfallen nicht außer Acht

gelaffen werben barf. e) Die faulige Ruhr (Dys. putrida, maligna) fommt meiftens auch fporabifch und erft im fpatern Berlaufe anderer Arten por, bisweilen aber ericheint fie auch unmittelbar als folde, und bann epidemifch. Um baufigsten tommt fie fo in beifen Rlimaten nach febr beißen und feuchten Sommern in über: fullten Befangniffen, Bofpitalern, Schiffen u. f. w. vor, und bann bald ploglich, bald nach Borboten. Den putriben Charafter erfennt man an ber großen Mattigfeit ber Rranfen, an bem fleinen, ungleichen und unregel= maßigen Dulfe, ber brennenden Sige ber Saut, bie Un: fange troden, fpater mit flebrigem Schweiße bebedt ift; an ber Gingenommenheit und Betaubung bes Ropfes, ben Delirien ober ber Betaubung; bem falten, eingefals lenen, miffarbigen Gefichte ber Rranten; ber trodenen und buntelbelegten Bunge, bem ubel : und faulriechenden Uthem u. f. w. Dabei wird ber Leib trommelartig auf: getrieben, Leibichmerg und Tenesmus maßig, bie Mus: leerungen aber haufig, oft unwillfurlich, und bas Musges leerte buntel gefarbt, blutig und außerst ftinkenb. Gpater fommen biergu noch blaue Fleden auf ber Saut, Uphthen im Munde, Brand außerer, befonders gebrud: ter, Stellen, fowie ber Gebarme, colliquative Musleerun= gen, Rrampfe u. f f. Go endigt bie Rrantheit mit bem 14. Zage ober fpater tobtlich; nur in ben leichtern Graben berfelben erfolgt eine allmalige und fcwierige Benefung.

2) In Bezug auf bie Dauer ber Rrantheit fann man bie acute und dronifde Rubr unterscheiben. Die acute, ju welcher die eben befchriebenen Urten gehoren, geichnet fich burch bie Begenwart bes Fiebers, ber Leib= fcmergen und bie heftigfeit bes Stuhlzwanges aus. Chronifch fann eine Rubr in einzelnen gallen (baber nie epidemisch) werden burch fortwahrende Storungen im biatetifchen Berhalten, Erfaltungen, unzwedmäßigen Gebrauche von erhigenden ober abstringirenden Argneimit: teln u. f. m. Sierbei lagt bas Fieber und ber Ochmerg gwar nach, es fintet fich einiges Berlangen nach Gpeis fen wieber, aber bie Rranten bleiben matt, niebergefchlas gen, frieren bestanbig und verlaffen baber bas Bett nicht. Der Leib ift bart und unempfindlich, periodifch aber be: tommen fie Leibid mergen und Drang gum Stuble mit fparfamen, bunnen Musleerungen. Das Geficht ift blaß und miffarbig, bisweilen obematos; bie Saut troden und fprobe; Bunge und Lippen entfarbt; ber Puls fchmach, flein und ausfegend; ber Romper magert immer mehr ab und verbreitet einen bochft unangenehmen Geruch Die Fuße schwellen allmalig waffersuchtig an und am Enbe fterben bie Rranten beftifch. Rur wenige Rrante gene: fen, besonders die nicht, wo die Grantheit endemifch vor-Fommt (Manpten).

3) In Dinficht auf die Berbindung ber Ruhr mit andern Krankheiten ist der Unterschied in die einsache und complicirte wichtig. Die einfache Ruhr stimmt in ihren Erscheinungen mit der oben angegebenen allgemeis nen Beschreibung der Krankheit überein. Sie entsteht besonders nach Erkältungen, ist mit mäßigem katarrhalis

fchem ober rheumatifchem Fieber verbunden und beißt ba-

ber auch Dys, catarrhalis ober rhoumatica. Unter ben jufammengefetten find befonders ju bemerten: a) Die biliofe, gallige Rubr, befonbers von Degner, Bimmermann u. U. beschrieben, fommt am baufigften in heißen Gegenben und gegen Enbe fehr beißer Sommes por. Bald ift fie (feltener) fporabifch, bald epidemifch, und bann balb gelinde, balb beftig, meift aber meit verbreitet und febr anftedend. Mugerbem find bie baufig= ften Beranlaffungen bagu beftige Mufregungen bes Ge= muths, übermäßige Unftrengungen bes Rorpers, Er= bigungen und barauf folgende Erfaltungen, unpaffenbe Dabrungsmittel, talte und fauerliche Getrante u. a. m. Meiftens geben ihr bie Beichen von Polycholie, ein Dangel an Appetit, Etel vor Bleifchfpeifen und Berlangen nach fauerlichen Getranken, gelbbelegte Zunge, bitterer Geschmack, ibelfeit, bitteres Auffiogen ober auch Erbrechen von Galle, Mattigkeit, gelbliche Farbung ber haut und brudenbe Schmerzen im Ropfe vorher. Mit ber Bunahme biefer Befchwerben entfteht bann Froft mit nachfolgender brennender Site, Erodenheit ber Saut und gereigtem Pulfe. Die Echmergen im Leibe werben bef= tig, ber Stublzwang baufig und qualenb; bas Musgeleerte besteht in einem gelblichen, braunlichen ober auch blutigen Baffer ober Schleime von unangenehmem Beruche. Biebente Schmerzen im Leibe geben ben Musteerungen vorher; Ermattung und ein vorübergebenbes Gefuhl von Bobifein folgt ihnen. Gie erfolgen taglich 30 - 40 Mal. Der Urin geht mit Brennen ab. Um Enbe fommt beftige Ungft, Muftreibung bes Unterleibes, brens nenbe Schmergen in ber Berggrube, Burgen und Er= brechen, Schluchzen, Schmerg in ben Lenben, Ralte in ben Gliebern, große Mattigfeit und felbft Betaubung bingu. In gelindern Graben beilt fie oft in ben erften 7-14 Zagen, in ben heftigern fann fie brei bis vier Bochen bauern, ober auch fruber burch allgemeine Erfchopfung ber Krafte oder Entzundung und Brand innerer Theile ben Tob berbeifuhren. b) Die fchleimige Ruhr (Dys pituitosa s. mucosa) fann ebenfalls fporabifch, befonders bei Rindern, Weibern und fcwindfüchtigen Perfonen, epidemifch nach naffatten und regnigen Gom= mern und in fumpfigen Begenben erfcheinen. 2018 Borboten bemerkt man bei ibr große Mattigfeit. Blaffe bes Befichts, trube Gemutheftimmung, berumgiebenbe Schaus ber und Glieberfchmergen, Uppetitlofigfeit und Etel, weiß: belegte Bunge, Aphthen im Manbe, Aufftogen, Ubelfeit, Durchfall mit Abgang von Burmern u. f. w. Die Site, welche bem Grofte folgt, ift maßig, verschlimmert fich aber am Abende, wobei ber Pule baufiger, flein, weich und bie Saut mit fauerlich : riechenben Schweißen bebedt wird. Die Schmerzen und ber Drang jum Stuble toms men periodifch, bie Musteerungen erfolgen ohne Erleichtes rung, befonders baufig in der Racht, und befteben in reinem ober mit Blut vermifchtem, fpater febr übelriechenbem, jauchigem Schleime. Im lettern Falle nehmen bann auch bie Leibschmergen und bas Freber an Seftigfeit gu, ber Urin geht nur mit Befchwerben ab, und es fann felbft ber Tob nach Urt ber fauligen Ruhr erfolgen. In ben gelindern Graben ber Krantheit und bei gunftigern

Außenverhaltnissen geht sie, meistens ohne beutliche Krisen, in eine langsame Genesung über, die leicht durch gesfährliche Rückfälle unterbrochen und immer mit großer Mattigkeit verbunden ist. Außerdem kann sich die acute Ruhr verbinden mit Außschlägen, mit Nervenkrankeheiten, Wechselsiebern (die dann besonders leicht tödtliche Wassersucht herbeiführen), ebenso wie mit Typhus u. a. m. Die chronische complicirt sich häusig mit Gelbsucht, Wassersucht, Scorbut und andern Kacherien, und sührt

fo um fo ficherer bem Tobe gu.

Diagnose. Außer ben angegebenen Berschiebenbeiten ber Rubr hat man biese Krankbeit besonbers von bem einfachen Durchfalle (f. b. Art. Diarrhoea), bem Brechburchfalle (f. b. Art. Cholera) und bem Samorrhoidalflusse (f. b. Art.) zu unterscheiben. Immer halte man inbessen babei als bie sichersten Beichen ber Erstern ben heftigen Trieb zum Stuhle, bas schmerzhafte Gesühl im ganzen Darmkanale und bas Drangen besselben zum After, bas Fieber und bie Beschaffenheit ber Ausleerungen sest, wobei bie Anlage bes Kranken und bie außern Einflusse gehörig beachtet, Tauschungen nicht leicht ge-

ftatten werben.

Die Section ber an ber Ruhr Berftorbenen zeigt theils bie Spuren ber Rrantheit, theils ihrer Folgen und Musgange, theils ihrer Complicationen. Um gewöhnlich= ften findet man als bie Beichen einer bestandenen Entgunbung befonders im Daftbarme, Berbidung ober Ermeis dung, Aufloderung und Degeneration, rothe ober braune Barbung, Blutunterlaufungen, fcmammige ober puftulofe Muswuchse (Scabies intestinorum Linne's); bie Bei= den von eingetretener Giterung und Umschwarung, Fifteln ober brandige Berftorung und Auftofung ber Theile. Diefe lettern besonders da, wo die Krankheit sehr heftig auf-trat und acut verlief, Eiterung mehr dagegen bei den chronischen Fällen berselben. Bald ist daher eine zähe, dickliche, gelbliche, schleimige oder eiterige Flussisseit im Darme enthalten, bald berselbe mit einer blutigen, schwärzlichen, sehr stinkenden Masse versehen. Außerdem fommen als weniger wefentliche Beichen Berhartungen und Degenerationen in anbern Theilen bes Darmfanals, Ent= gundungen berfelben und bes Reges, bes Gefrofes, ber Leber und ber Bauchspeichelbrufen, Ansammlungen von Baffer in ben Soblen und im Bellgewebe bes Rorpers, eine aufgelofte Befchaffenheit bes Blutes u. f. w. vor.

Atiologie ber Ruhr. Die Ursachen berselben sind theils pradisponirende, theils occasionelle. Zwar befallt die Ruhr, wenn sie epidemisch erscheint, die verschiedensten Personen, ohne Rucksicht auf Alter, Geschlecht, Constitutionen, Temperament und Lebensart, indessen sindet man doch, daß einestheils zu dem sporadischen Entstehen derselben eine gewisse innerliche Anlage nothig ist, und daß anderntheils auch manche Personen häusiger und sowerer erkranken, als andere. So sind im Allgemeinen Kinder und Weiber, schwächliche und reizbare, schleimsuchtige und scordutische Personen mehr derselben ausgesetz; ferner alle diesenigen, deren Körper und namentlich die Verdauungsorgane durch häusigen Genuß einer schlechten Nahrung oder spiritudser Getränke geseiner schlechten Nahrung oder spiritudser Getränke

schwächt murben; nicht weniger aber jene, welche bei berrichenben Epidemien burch ungewöhnliche Furcht und Sorgfamfeit eine allgemeine Reigbarteit ihres Merbens fpftems und baber vermehrte Receptivitat fur bas Conta: gium veranlagten. Rein Bunber ift es ferner, bag bie armere Boltsclaffe am gablreichften und fruheften bavon befallen wirb, ba fie es ift, welche ben Ginfluffen ubler Bitterung, fchlechter Sabreszeiten, feuchter Bohnungen, ber Unreinlichfeit, ber unvolltommenen Rahrung und baber ben Gorgen und Rummer und andern beprimirenben Ges muthebewegungen am meiften ausgefest ift. Ebenfo zeigt fie fich meift zuerft bei Lanbleuten. Endlich brobt bie Rrantheit auch Reconvalescenten aus anbern Krantheiten, und befällt auch bei leichten Berfeben in Diat, Bartung und Pflege, bie eben von ihr Genefenden aufs Reue. -Die hauptfachlichften Gelegenheitsurfachen, nach beren Ginwirfung Die Rrantheit jum Ausbruche fommt, find namentlich: a) eine eigenthumliche Befchaf= fenheit ber Luft, bie theils burch vorübergebenbe Gin= fluffe ber Bitterung und Sahreszeit, theils burch ortliche und bleibenbe Schablichkeiten verschiebener Begenben und Klimate berbeigeführt worben ift. Daber bas epibemi: fche und endemische Borfommen ber Rrantbeit. Bas bie erstern anlangt, fo geboren bierher befonders alle fchnelle Bechfel ber Bitterung, feuchte Morgen = und Abendnebel, ber schnelle Ubergang von ber Sige bes Tages zu ber Kalte ber Nacht, wie fie besonders im Berbste vortommt, ober auch anhaltendes Regenwetter im Spatfommer und in ber Regenzeit ber beigen Klimate; Umftande, Die bereits von Sippotrates (Aphorism. sect. 3. in Opp. ed. Kühn. Vol. III. p. 719; Epid. Lib. VI. sect. 1. p. 585; De nat. homin. Opp. Vol. I. p. 358), von Arcteus (De caus. morb. chron. Lib. II. Cap. 9. p. 161. ed. Kühn), von hurham (De aëre et morb. epid. Vol. I, prolegom. p. XXI), von Sybenham bei ber londoner Epidemie vom J. 1670, von Zimmermann bei ber vom J. 1765 in ber Schweiz, u. A. bemerkt worden sind. Was das endemische Vorkommen ber Ruhr betrifft, fo find es befonbers bie beigen, fumpfigen (wie Maryland, Domingo, Guyana, Batavia, Mgypten) ober auch bie feuchtfalten und niedrig gelegenen Begenden und Simmelsftriche (wie Solland und Flanbern, manche Gegenben ber Schweig), welche besonbere von ber Rubt beimgesucht find und burch bie Constitution ihrer 211 mosphare, besonders aber bann, wenn Erkaltungen mit einwirken, die Krankheit veranlaffen und verbreiten. Mußerdem konnen aber auch noch andere Berderbniffe ber Luft burch bas Bufammenfein vieler Menfchen in ens gen Raumen, Schiffen, Sofpitalern, Rertern, eingeschlofs fenen Stabten und Lagern, ferner bie ublen Ausbunftungen faulenber Rorper auf Schlachtfelbern, Unatomien (Default befam Durchfall bavon; f. Dict. des sc. med. T. X. p. 333), Beranlaffung jum Entfteben ber Rubt werben. b) Der Genuß ichablicher Mahrungs-mittel, wie bes verborbenen Fleisches, bes fumpfigen Baffers, bes frifden Brobes, ober überhaupt Uberladuns gen mit Speifen ober fpiritubfen Getranten. Befonders baufig aber wird ber Benug von fauerlichen Getranten

und Fruchten, bes unreifen Dbftes, ber Beintrauben, Melonen und Gurfen u. a. m., als Urfache ber Rubr beschulbigt. Dag bergleichen Urfachen bei ber eben ge= fcilberten Beschaffenheit ber Luft ben Musbruch ber Ruhr bewirken konnen, ift nicht zu leugnen; baß fie aber allein und ohne jene bies zu thun vermogen, mit Recht, und befonbers beshalb zu bestreiten, weil bie fehr heftige Rubr, welche im 3. 1743 in ber englifden Urmee bei Sanau berrichte, gur Beit ber Beintrauben, bie febr reichlich ge= noffen wurden, endigte (Pringle), ebenfo wie bie in ber preugischen Urmee, welche im 3. 1792 in ber Champagne bavon ergriffen und fehr mitgenommen murbe. c) Ginen eben folden, nur untergeordneten, Ginfluß baben Die Be= muthsaffecte, Arger, Rummer, Born, Burcht, Beim-weh u. f. w. — Ift aber einmal Ruhr entstanden, so tragt febr viel zur Weiterverbreitung und Entstehung ber Rrantheit bei Unbern d) bie Unftedung bei. Diefe ift fowol burch die Beugniffe ber altern Urgte, als auch burch bie Erfahrungen ber neuern, wie von Sybenham, Gullen, Bimmermann, Pringle, Degner, Berents, Pinel, Deges nettes u. U. m. außer Bweifel gefett, obicon nach Stoll's Borgange viele Argte Teutschlands, Englands und Franks reichs biefelbe ungewiß gemacht, ober auch gang verworfen hatten. 3mar ift es nicht zu leugnen, bag bie Ruhr be= fonders an die Berbftzeit gebunden ift, mabrend andere anftedenb : epidemifche Rrantheiten gu allen Beiten ohne Unterfcbied entfteben, bag ferner meiftens auf einmal eine größere Ungahl von Menschen erfrankt, und fich nicht immer eine bestimmte Wanderung ber Krankheit nachs weifen laßt; baß Urgte und andere Personen, die viel mit Ruhrfranten verfehren, nur felten ergriffen werben, und bag endlich Gerathfchaften, Betten und Rleibungeftude bon jenen, nicht immer gehörig gereinigt, auch von Un= bern ohne Nachtheil und Unftedung benutt werben; ben= noch aber lagt fich ihre Unftedungsfabigfeit burch viele unzweifelhafte Beifpiele nachweifen und durch jene Grunde bochftens nur fo viel beweifen, bag biefelbe feine abfo= lute, nicht immer gleich heftige, auch wol nicht gu jeder Beit gleich ftart vorhandene (nach Latour fect fie in ben erften Tagen nicht an) und befonbers eine folche ift, welche jum Entfteben ber Krantheit noch bie angegebenen innern pradisponirenden Umftanbe erfobert. Beniger ift es fer= ner, allen Erfahrungen gufolge, bie einfache Ruhr, welche anstedend wird, als vielmehr bie besartige Form berfelben, welche als nervofe und faulige Ruhr auftritt. Die Umffande, welche bas Contagium ju entwideln und ber= beiguführen icheinen, find aber vornehmlich Unreinlichfeit, ichlechte verborbene Luft, Uberfullung von Sofpitalern, fchlechte Wartung und Pflege, unpaffenbe und ichabliche Rabrungemittel, feuchte und fumpfige Gegenben, große außere Sige u. f. w. Much scheint bas einmal entwidelte Contagium weniger ben Rleidungen und Gerathichaf= ten ber Rranten angubangen, weniger in bem Schweiße berfelben, als befonders in ber von ihnen ausgeathmeten Buft und in den Dunften, welche ihren Ercrementen entfleigen und ihre Umgebung verpeften, enthalten gu fein. Bulett ift noch ber Meinung von Linne gu gebenten, ber, wie Uth. Rircher, Infecten, Die aus ber Luft, bem Baf-M. Encyll. b. B. u. R. Erfle Section. XXVIII.

fer ober ben Nahrungsmitteln aufgenommen sind, als die Ursache der Anstedung und Weiterverbreitung der Ruhr ansehen wollte (s. seine Diss. "Exanthemata viva," in Ej. amoenitat. academic. Vol. V. diss. 82).

Rach Diefer Darftellung ber Erfcheinungen und bes Berlaufes, ebenfo wie ber Urfachen ber Dyfenterie, wird es moglich fein, etwas Genaueres über bas Befen ober bie nachfte Urfache ber Rrantheit ju fagen. Die als tern Urgte, und an ihrer Spige Sippofrates, welchem Gelfus, Balen, Aretaus und fpaterbin Commius folgten, haben fich entschieben fur eine Berftorung und Gite= rung bes Maftbarms ausgesprochen, beren wirkliches Dafein inbeffen von Billis, Morgagni, Sybenham, burch anatomifche Untersuchungen widerlegt worden ift. Der Lettere fab vielmehr bas Fieber als bie Sauptfache, bas Darmleiben als Complication an, und betrachtete bie Ruhr eber als ein Fieber, bas fich auf ben Darm ges worfen, wobei ihm die Berfchiebenheit beffelben nach ben berrichenben Sabreszeiten ju ftatten fam. Ebenfo 3im= mermann und Degner (Letterer fieht fie gugleich fur eine gottliche Strafe an, nach Sirach 38, 15). — Schon Calius Aurelianus bagegen hatte bie Ruhr einen Rheu= matismus bes Darmtanals genannt, eine Meinung, bie fpaterhin von Stoll, Baker, P. Frank u. U. festge-halten wurde. Die krampfhaften Erscheinungen bagegen verleiteten Gullen, bann Sufeland und Sorn, Diefelben fur einen Rrampf, balb bes Darmkanale im Allgemeinen, bald nur des Maftdarms anzunehmen, fowie endlich in neues rer Beit Speper, Bedefind u. U. fich fur Entzundung bes Darms entschieben haben. Diefe lettere Meinung wirb befonders burch die Erscheinungen, burch die Musgange und bie Section ber Berftorbenen aufs Ungweibeutigfte erwiefen. Sie ift balb nur gering und bann einem einfachen Ratarrh abnlich, balb beftig, tiefgebend und weiter verbreitet, und bann befonbers jum Musgange in Brand geneigt. Immer aber ift fie bas mefentliche Erfobernig ber Rrants heit, mahrend bie Beschaffenheit bes Fiebers, bas bei einfacher Ruhr bem entzundlichen fich annabert, von gus fälligen außern Umffanden und innerlichen Berhaltniffen bes Kranten abhangig und mobificirt wirb.

Bei ber Borberfagung, bie bei ber Ruhr im= mer nur vorsichtig und nie gang ficher fein fann, bat man bie Berfchievenheiten fowol ber Rrantheit als bes Kranten und feiner Mugenverhaltniffe mohl ju beachten. In ber erftern Sinficht ift von großem Ginfluffe ber bynamische Charafter, Die Complication, Die Dauer und ber Musgang ber Krankheit. Schlimm find im Miges meinen gle fehr ftart entzundlichen, nervofen und fauligen Ruhren, alle Complicationen, jebe langere Dauer ber Rrantheit, alle andern Musgange als fritifche Enticheis bung, und alle zusammengefetten, unverfennbaren, beftig einwirkenben Urfachen. In Bezug auf ben Rranten ift feine gefammte Conftitution, fein Ulter, Gefchlecht, Tema perament von Bichtigfeit fur bie Prognofe. Robufte Subjecte find mehr bet ber entzundlichen, fcmachliche mehr bei ber nervofen und fauligen Rubr gefahrbet. Rinder und alte Leute fterben eber und baufiger, als Menfchen in ben mittlern Lebensjahren. Gbenfo Beiber;

weniger jeboch, wenn fie zugleich fcmanger finb. Oft erfolgt dann erst Abortus. Brunner erzählt, daß die Milch von dergleichen Frauen auf die Säuglinge wie ein Gift einwirkt (Miscell. Nat. Curios. Decad. II. ann. VI. p. 387). Bas die Außenverhältnisse betrifft, so sind armere und weniger reinliche Perfonen, in engen, feuch: ten Wohnungen, in Lagarethen, Lagern, Schiffen, in belagerten Stabten, mehr gefahrbet, als bie unter ben entgegengesetten Berhaltniffen leben, eine geborige Ub-wartung und Pflege, zeitige Hilfe u. f. w. erhalten. Auch Witterungseinflusse find wichtig, und jeder plogliche und haufige Temparaturwechsel von fehr nachtheiliger Wirfung. Endlich find im Allgemeinen als gunftige Bei= chen die Dafigfeit ober allmalige Abnahme bes Fiebers, ber Leibschmergen und bes Stuhlzwanges, bie feltene Musleerung eines reinen, weißen Schleims, ober allmalig wies ber gefarbten und confiftentern Stubles, bie Reinigung ber Bunge und Bieberfehr bes Appetites, Die Bermin= berung bes überftarten Durftes, bie Bunahme ber Rrafte, ein ruhiger, erquickender Schlaf, sowie das Erscheinen erleichternder, fritischer Schweiße, eines vermehrten Urinabganges u. f. w. zu betrachten. Ungunstig sind das gegen alle Zeichen einer sehr heftigen Entzundung und eines synochischen Fiebers, wobei leicht Brand entsteht, große Seftigfeit ber Leibschmergen, baufiger Gintritt eines qualenben Stublzwanges, bei geringem ober blutigem, ober außerft übelriechenbem, eiterigem und jauchigem Abgange. Schlimm ift es ferner, wenn febr beftiger Barngwang, Barnverhaltung ober auch unwillfurliche Entleerung biefes wie bes Stuhles eintreten, lebenbe Burmer ober auch unverbaute Speifen abgeben. Gehr ungunftig ift bie Krankheit zu beurtheilen, wenn Schmerz und Tenesmus auf einmal nach großer heftigkeit berfelben abnehmen; ebenfo find febr ungeftumes Erbrechen, befonbers entar: teter, verdorbener Stoffe, Schluchzen, Schlingbefchmers ben, Budungen ober fille Delirien, falte, flebrige Schweiße, Ralte ber außern Saut, blaue Fleden auf berfelben, große Mattigkeit, ein kleiner, ditternber, kaum zu fühlen-ber Puls in Berbindung mit einer lividen Farbung bes Gesichts, eingefallenen Augen und Schläfen, bleichen Lippen, spigen Nase, sehr gefährlich und als die unmit-telbar bem Tobe vorhergehenden Zeichen zu betrachten.

Die Behandlung ber Ruhrfranten barf burchaus nicht nach einseitigen Principien, nicht nach allgemeinen Regeln geschehen, fondern muß vielmehr ben einzelnen Urten berfelben und ihren verschiebenen Erscheinungen und Ursachen aufs Genaueste angepaßt werben. Much nicht ber Name ber Krankbeit barf bie Bahl ber Mittel be-flimmen, nicht eine vorgefaßte Meinung über ihre nachste Urfache ben Beilplan begrunben. Dennoch aber ift bei bem ichnellen Berlaufe ber Krankheit oft ein einschreitenbes Berfahren außerft nothwendig, grabe bier aber auch bei einer richtigen Wahl belohnenber und beilfamer als

irgendmo anbers.

Im Allgemeinen bat man bei ber Behandlung bers felben ber Bartung und Pflege bes Rranten große Aufmerksamkeit ju fchenken. Dur bie forgfattigfte Reinlichkeit in Rleibung und Bett, in ber ben Rranken

umgebenben Luft und feiner Rahrung, fann bie folimm mern Formen ber Ruhr und bie übeln Ausgange, sowie bie weitere Berbreitung berfelben verhuten. Darum muf-fen bie Unterlagen baufig gewechfelt, bie Gefaße reinlich gehalten, bie Luft bes 3immers burch Dffnen ber Fenfler, burch Raucherungen (mit Salpeterfaure, weniger gut mit Effig, fpirituofen Baffern u. f. w.) verbeffert werben, wobei man jedoch ben Rranten vor allem Buge und vor bem Ginathmen icharfer Dampfe ichutt. Außerbem muß man auf warme Befleibung beffelben mit Flanell, Bes bedung mit wollenen Deden, Leibbinben u. f. w. feben. Endlich erfobert bie Diat genauere Bestimmungen. Er vermeibe alle fcwere, scharfe, fauere, fette und fonft ungefunde Nahrungsmittel, und genieße fatt beren be-sonders schleimige Getrante, Abkochungen von Safergrube, Reis, Sago, Salep, Umplum, Birfchhorn, Leinfamen, Gibifchwurzel, Graupen und hochftens etwas Eigelb mit Baffer ober bunner Suhnerbruhe, etwas Semmel ober Beigbrob. Immer ift es beffer, fleinere Quantitaten, wenn auch ofter, zu nehmen, als großere auf einmal.

Much burfen fie nie zu kalt fein. Außerbem muß man bie Krankheit mit jebesmaliger Rudficht auf ihre veranlaffenben Urfachen, ihren bervorftebenben Charafter und ihre Complicationen behandeln. Blutentgiehungen, befonbers Aberlaffe, paffen nur bei vollblutigen, jungen und fraftigen Gubjecten, reigenden Ginfluffen und heftigern entzundlichen Leiben. Die febr allgemein gerühmten Brechmittel von Brechweinstein und Specacuanha (letteres befonders von G. Piso, De Indiae utriusque re naturali et medica. [Amstelod. 1658. Fol.] p. 231, von F. A. helvetius u. A. empfohilen), nugen zwar burch Entfernung etwa vorhandener gaftrifcher Unreinigfeiten, burch Bethatigung ber Diaptes refe, und tonnen felbft beginnenbe Rubren in furger Beit entscheiben, muffen jeboch immer vorfichtig, mit geboris ger Musmahl und nicht wiederholt gegeben werden. Df: ters ift es nuglich bie Brechwurgel in fleinern Gaben (nach Ppe's Borgange) ju geben, fo, bag ein beständiger Efel baburch erregt wird. Sie wirft bann abspannend, alle Secretionen beforbernd und ben Motus peristalticus bes Darmfanals erhaltend. Die Purgirmittel ftanben fonft in allgemeinem Rufe bei ber Gur ber Dyfenterie (Pingle, Degner, Bimmermann u. M.) Inbeffen past ihr unbedingter Gebrauch feineswegs, und vielmehr nur ba, wo wirkliche Indigestionen ju Grunde liegen, wo bie Rubr unter der biliofen und schleimigen Form epitemisch erscheint. Aber auch hier burfen sie nicht zu oft wiederholt und mussen mit Sorgfalt ausgewählt werden. Unter ben milbesten Eccoproticis, ber Manna, ber Palpa cassiae et tamarindorum verdient bas Calomel bie meifte Beachtung; bagegen alle falgigen und erhibenbm Purgangen, wie Genna, Jalappe, Rheum im Allge meinen als zu reigend gang zu verwerfen find, und bas Lettere nur nach Mufboren aller Rubrfymptome gur Star fung bes Darmfanals in fleinern Gaben gu benuben ift. Die wirklich ich weißtreibenben Mittel find in ber Regel, wenigstens fur ben Beginn ber Krantheit, ju to

Rrifen in fleinern Gaben ju verordnen. Getten paßt Rampher in ber einfachen Ruhr. Um meiften ift bas Dpium gu empfehlen und verdient nach ben Erfahrungen von Billis, Gydenham, Ettmuller, Bebel, Bep= fer u. v. A. in ber That allein ben Damen eines fpeci= fifchen Mittels gegen bie Dyfenterie, nicht blos weil es bie Thatigkeit ber Saut beforbert, fondern befonders, weil es bie Schmerzen auf ber Stelle beruhigt und ben Frampfhaften Drang gur Entleerung ebenfo wie die Mus= leerungen felbst balb verminbert. Man fann es in flei= nen Quantitaten bem Getrante ber Rranten beimifchen, es in Pulver (als pulvis Doveri), Pillen und Tropfen reichen. Die von Diemenbroeck empfohlene Nicotiana erfobert noch weitere Erfahrungen. Die Nux vomica war ju Ende bes vorigen Sahrhunderts fehr geruhmt und im allgemeinen Gebrauche, ift indeffen burch Frant's, Sufeland's, Michaelis' u. U. Erfahrungen febr zweifelsbaft gemacht worden. Die fpiritubfen, reizenden und zusammenziehenden Mittel, welche im viels faltigen Gebrauche bes Bolfes und vieler Afterargte vor= aufommen pflegen, eine radix tormentillae, bistortae, rhei, die gallae turcicae, das lignum campechiense, bas gummi catechu, die Maun, und felbst bas plumbum acetieum (nach Ewil), bie warmen und reichlich gewurzten Beine find im Allgemeinen und bei ber ein= fachen Rubr gang ju verwerfen, und fonnen nur bagu bienen, die Leibschmerzen, ben Stuhlzwang und bie Entjunbung zu vermehren und bochftens in einigen chronischen Fiebern ber Rrantheit mit großer Umficht in Gebrauch gezogen werben. - Unter ben außerlichen Mitteln erfodern befonders bie Klyftiere große Borficht. 3mar fonnen lauwarme, erweichenbe Lavements, mit Bufat von Gummi arabicum, milben Dien u. f. w. nuglich und jur Minberung bes Stuhlzwanges hilfreich werben, inbeffen burfen fie nur in fleinen Quantitaten mit großer Borficht und nicht zu haufig gebraucht werben, wenn fie nicht mehr burch bie Reizung, bie fie herbeifuhren, schaben als nuten follen. Der Busat von Opium ersobert außer= bem große Borficht, ba Quarin von 20 Tropfen Laus banum Lahmung, Babt von brei Tropfen bei einem Rinde apoplekifchen Tob erfolgen fab. Ginreibungen von milben Dien und Galben (ol. hyoscyam., und chamomill, coctum nach Richter, von Dpium mit Speis chel ober Magenfaft) in ben Unterleib, find nicht überall erleichternb. Umfchlage von warmen Breien, erweischenden ober narfotischen Krautern (eient, hyose, esp. papav.) von Safergruge u. f. w. tonnen gwar beilfam fein, find aber auf zwedmäßige Beife nur fcwierig angumenben. Ruglicher ift es bei heftigem Stuhlzwange, einen Schwamm in warme Milch getaucht, vor ben Ufter gu legen. Endlich find warme Baber allerbings von großem und unverfennbarem Rugen, wenn bie Rranten in benfelben mit Schwammen gehorig abgerieben, bann getroduet und bei Bermeibung ber geringften Erfattung fogleich ins Bett gebracht werden fonnen, worauf fie mit wollenen Deden gehorig bebedt, die folgende Eranspiration abzuwarten haben. Mur Schabe, baß biefe, wie viele andere febr zwedmäßige und oft unmittelbar

erleichternbe Mittel nicht überall, bei armern Leuten, in Hospitalern und bei Spidemien in Anwendung gesetzt werben konnen, ja daß sie oft beshalb unterlassen werden muffen, weil ihr unzwedmäßiger und unvorsichtiger Gesbrauch bes Schabens mehr als des Bortheils gewähren kann.

Insbesondere aber muß man bei ber Behandlung ber Ruhr zuerft (I.) ben bynamifden Charafter ber Krankheit beachten. Wo baber 1) bei ber ent= bung bes Maftbarms in Berbinbung mit einem fpnochi= fchen Fieber vorhanden find, ba find vor Allem nach 3. P. Frant's Empfehlung angemeffene, allgemeine Blutentziehungen burch Aberlaffe, fowie ortlich burch Blutegel an ben Ufter ober blutige Schropftopfe auf ben Unterleib gu vollziehen. Dabei paffen innerlich befonbers bie ermeis chenben und einhullenden und milben Getrante, eine fparfame und wenig nahrende, am wenigsten reigende Roft, und als Arzneien nur die leichtern Abführungemittel, befonbere aber bas Ralomel in wieberholten, fleinern Ga= ben. Beniger ber Brechweinftein in gebrochenen Dos fen, feineswegs aber die flartern und wirklichen Brech= mittel und braftifchen Purgangen. Cbenfo erfobert ber Gebrauch bes Dpiums hierbei große Borficht, ift aber bei bebeutenben Entzundungen, großem Durfte, trodener Bunge, ftartem Fieber, gang ju unterlaffen. Chenfo find bier die aromatischen und abftringirenden Mittel ganglich ju vermeiben und in ben Sanben rober Empirie als un= mittelbar verberbliche Mittel angufeben, welche Giterung und Brand herbeifuhren. Mugerlich find milbe Ginreis bungen, befonders auch bie ber grauen Quedfilberfalbe, bie erweichenden, warmen Breiumfchlage, eben folche Rly= fliere (mit Sprigen, Die born mit einem Rnopfe von elaftischem Gummi versehen find), vorsichtig eingebracht, weniger allgemein bie warmen Baber, und jur Ableitung bie Genfteige und Blasenpflafter auf ben Unterleib in Unwendung zu feten. Die Reconvalescenz muß bier bes fonbers forgfaltig geleitet werben. 2) Die nervofe Ruhr erfobert im Unfange die Unwendung ber Brechmittel, welche bann oft fchnell die Rrantheit gunftig um= anbern, verleibet aber burchaus bie ber Purgirmittel, ebenfo wie bie noch mehr fchwachenben Blutentziehungen. Innerlich paffen neben einer fehr fparfamen Diat und bem Genuffe von schleimigen Guppen, etwas bunne Fleifch= brube, Gallerten und ebenfalls weichen Giern, bie ber Krante jeboch nur bann befommt, wenn er fie felbft verlangt, bie bem Typhus überhaupt angemeffenen Dits tel, wie Inf. valerian., arnic., serpentar., angelic., Rampher, Dofchus; Dpium aber nur in feltenen Fallen, meift erft gegen Enbe ber Rrantheit, in fleinen Gaben und bei nicht fehr geschwächten Personen. Rach Befeis tigung bes nervofen Buftanbes find leichtere, bittere, aros matifche und frartenbe Mittel am entsprechenbften. Das mit werben außerlich, befonbers im Unfange, marme (aromatifche) Baber (auf nur furge Dauer), aromatifche Umfchtage und Ginreibungen in ben Unterleib, Alpftiere von Chamillen, Balbrian mit Mant, Rampher ober Do= fcus, hautreigende Galben, Genfteige und Bugpflafter

gur Ableitung an bie Sufe, ben Raden ober auf ben Leib gelegt, fehr zwedmäßig verbunden. Lettere burfen aber nicht zu lange liegen, damit nicht Beranlaffung gu Eiterung, Umschwarung ober Brand gegeben merbe. Uberhaupt ift auch grabe bier große Reinlichkeit in Bafche, Bett und Luft nothwendig. 3) Die faulige Ruhr macht, fobalb fie, meiftens als Epidemie, gleich anfang: lich als folde ericheint, befonbers bei jungern, robuften und vollblutigen Subjecten, mo fie burch Unftedung bewirft wurde, die Anwendung von vorsichtigen Blutentziehungen, besonders der örtlichen, nothwendig. Mit gleichem Ruben werden dann Brechmittel gleich zu Anfange der Krankbeit gereicht und schaffen oft schnelle Hilfe. Die kublenden, salzigen und sauerlichen Abführungsmittel erfos bern immer Borficht, bamit fie nicht erichopfen und gu reichliche Musleerungen veranlaffen. Dehr noch, als fie, paffen bie Mineralfauren, bas Elix, acid. Halleri in binreichenben Fluffigfeiten verbunnt. Außerlich find bier warme, aromatische Baber, Fomente und Umschläge und Klustiere von Tamarindenabkodung, Wasser mit Essig. Molken am meisten entsprechend. — In dem spätern Bers lause der Krankheit, ebenso wie da, wo sie sich in meistens nur einzeln vorfommenben Fallen, aus anbern Formen ber Ruhr entwickelte, muß man bie anregenden Mittel Bugleich mit ben mehr lenisirenben und antiseptischen in Gebrauch ziehen. Das Dpium muß bann, ebenso wie alle schwächenben Mittel, ganzlich wegfallen. Besonders aber passen rad. Valer., Arnicae, Serpentariae, Caryophyllatae, calom. aromat, und Rampher, womit man bie mehr lenifirente China, columbo, gummi kino etc. verbinbet. Bu Ripftieren paffen infus, chamom , millefol. etc. mit Kampher. Sautreize muffen besonders forgfältig, nicht zu lange applicirt und die Stellen bann mit Kampherspiritus, Citronensaft gewaschen werden, um Brand zu verhuten. Dagegen sind Waschungen ber haut mit Effig und Wasser fehr heilsam. Bum Getranke kann man etwas Baffer mit Bein geben.

Mugerbem bat man befonders (II.) bie Compli: cationen ber Ruhr zu beachten, namentlich aber bie gaftrifde und ichleimige Form berfelben. Die gaftrifde, biliofe Rubr fann, wenn Fieber und Entjundung bebeutend find, felbft Aberlaffe und ortliche Blutentziehungen, immer aber mit Borficht ju veranftalten, nothwen: big machen, und erfobert ftets eine milbe, schleimige und mehr vegetabilische Diat, jumal ba Fleischspeisen von ben Rranten selbst nicht genommen werden. 216 Getrante tonnen Molfen, Baffer mit Fruchtfaften, Gel: termaffer benutt werben. Bier ift bann ferner ber Drt, mo bie ausleerenden Mittel mit befonberm Erfolge gu gebrauchen find. Den Unfang ber Gur macht benn baber am ichidlichften ein Brechmittel von Ipecae. und Tart, stibiat., bas im Rothfalle felbft wieberholt werben fann. Darauf folgen Purgirmittel, unter ihnen aber vorzugs: weife bie fuhlenben und fauerlichen Galge, Raffia = und Tamarinbenmart, und endlich bas Ralomel, ba bingegen alle reigenbe und ftarfere Abführungsmittel, welche ent: meber bie vorhandene Entzundung fleigern ober er: fcopfenbe Durchfalle veranlaffen, ju verwerfen find.

Ebenso wenig past bier bas Dpium, und alle gufammen giehenbe und ftopfende Mittel. Außerlich find warme Umfchlage, Ginreibungen und milbe, fchleimige Rluftiere entsprechenb. - Benn bie ichleimige Rubr epibemifc erscheint, fo werden auch bei ihr Brechmittel gum Infange größtentheils mit Rugen gereicht. Weniger nutlich find Purgirmittel und unter ihnen bochftens bas Ralomel. Aberlaffe werben felten ober nie indicirt fein. Unter einer milben Diat wird aber bier mit bem allermeiften Erfolge bas Dpium gegeben (nach Gybenham), bei Rindern fowol als bei Erwachfenen, innerlich und in Rinflieren. Rur muß man immer mit ben fleinen Gaben anfangen. Beniger ficher find ihm ber hyoscyamus ober bie nax vomica ju fubftituiren. Damit verbindet man außerlich am beften aromatische Baber, Fomentationen und Um: fcblage, Ginreibungen und Pflafter mit Bufat von Dpium und Rampher auf ben Unterleib. - Bo bie ichleimige Ruhr bagegen als bloges Symptom ber Burmfrant-heit erscheint, ba weichen die oft gefährlich scheinenben Zufälle schnell ber Anwendung von Kalomel, bem Burm moos, bem Bittwerfamen, ben Ginreibungen von ol. tanaceti, ben Kluftieren mit Dild und ben übrigen bierbei gebrauchlichen Mitteln.

Endlich muß man (III.) bie Dauer ber Rranf: beit beachten und in biefer Binficht noch befonbers bie dronifde Rubr mit großer Umficht und Gorgfalt bes banbeln. Sier find meber Blutentziehungen, noch auss leerende Mittel mehr paffend, bochftens noch, in febr eingelnen Fallen, Brechmittel von Ipec., gur Entleerung von gaftrifden Unreinigkeiten. Mußerbem find aber bier tefonders nuglich bas Dpium (befonders am Abende gereicht als pulv. Doweri) und ber vorfichtige Gebrauch ber reigenden (nux moschata, canella alba, cassia, earyophyllata, cascarilla) und der abstringirenden Dits tel (China und felbst Gifenpraparate), einer Menge gang eigenthumlicher Mittel nicht zu gebenfen (wie 3. B. Mensichenfnochen in Rothwein nach Diemenbroed, Ballfisch: ruthe nach Ettmuller [Op. I. p. 492], Lange [Op. I. p. 445], Sundefoth, Paul von Agina [Lib. III. Cap. 42], Forestus [Lib. XXII. Obs. 35] u. 2. m.). Mugerlich nuben am meiften warme Baber ober boch Bafdungen ber Saut mit warmem Baffer; warme Befleibung burd Flanell auf blogem Leibe, Reinlichkeit, Reibungen ber Saut, Senfteige und Bugpflafter auf ben Unterleib. (Sippofrates [Epid. Lib. VII.] und Amatus Lufitanus [Centur. II. cur. 47] empfehlen ben Beifchlaf; Balentini [Medicinae novantiquae part. V. Cap. 3] Bitriotfaurt unter bie Ercremente bes Rranten gu mifchen u. f. m.) -Die Diat muß bierbei etwas mehr reigend, fraftiger nahrend und animalifch fein. Much fann man ben Rran fen etwas Raffee und Chofolade ohne Milch, etwas Branntwein ober fraftigen alten Bein geftatten.

Auf ganz abnliche Beise ift überhaupt die Recons valescenz auch aus allen übrigen Arten ber Ruhr zu leiten. Unter bem allmäligen und vorsichtigen Gebrauche ber bittern, aromatischen und abstringirenden Mittel mit einer allmälig mehr stärkenden und consistentern Nahrung hat man hier besonders auf warme Bekleidung, auf tägliche

Bewegung und auf Dffnung bes Leibes ju feben, und alle neue, Rudfalle veranlaffenbe Urfachen aufs Gorge faltigfte zu vermeiben. Gollten uble Rachfrantbeiten gu= rudgeblieben fein, wie Lienterien, Schleimfluffe (Blennorrhoeae) ober Bereiterungen (Phthisis recti), Berengerungen (Stricturen) ober frebshafte Berhartungen (Skirrhus) bes Ufters, Gelbfuchten, Wafferfuchten, Lahmun= gen u. f. m., fo find biefe ihrer verschiedenen Ratur nach zu behandeln. G. biefe Urt. \*). (Baumgarten- Crusius.)

DYSGEUSTIE (von δύς und γεύω, ich fofte), be= zeichnet im Allgemeinen die Fehler Des Gefchmacffinnes, insbefonbere aber bie qualitativen Abweichungen beffelben, fodaß fie von ben quantitativen, ber Sopergeu= ftie, ber ju großen Empfindlichfeit, und ber Mgeuftie, bem vollkommenen Dangel beffelben, unterschieden wer: ben muß. Dergleichen Unomalien find in Rrankheiten nicht felten. Die Rranten Schmeden bann milbe Dinge fcharf, finden fonft wohlfchmedenbe Benuffe unangenehm und verzehren bagegen biefe, ober auch ekelhafte ober jum Effen gar nicht geeignete Stoffe mit großem Uppetit und Bohlgefallen. Ja nicht felten tragen fie ein unwillkurliches Verlangen barnach (Malacia, sobalb es auf an fich egbare Begenftanbe gerichtet ift, Pica, fobalb es Dinge betrifft, Die fonft nicht als Nahrungsmittel bienen, g. B. Roble, Ralf, Spinnen, Schubsoblen u. a. m.). In manchen Fallen ift bies wol als eine bewußtlofe Tenbeng gur Beilung, als ein Werk ber fich felbft beis lenden Ratur (Autocratia naturae) angufeben, wie g. B.

\*) Bgl. ale bie wichtigsten Schriften bieruber: F. Hildanus, De dysenteria hoc est cruento alvi fluore Liber unus (Oppen-De dysenteria hoc est cruento alvi fluore Liber unus (Oppenheim, 1616). F. Hoffmann, Diss. de dysent. in Opp. suppl II. (Halae 1734. 4.) J. H. Degner, Historia medica de dysenteria bilioso - contagiosa, quae 1736 Neomagi grassata suit etc. (Traject. ad Rhenum 1738). Laurent. Gruber, De sebre acuta epidemica exanthematico - dysenterica (Basil. 1747. 4.), auch in Haller., Collect. diss. No. 90. p. 384. C. Strack, Tentamen medicum de Dysent. etc. (Mogunt. 1760). Akenside, Commentarius de dysent. (Lond. 1766). s. Schlegel, Thesaur. patholog. Vol. I. R. A. Vogel, De dysent. curationib. antiquis. (Gotting. 1765. 4.) 3. S. 3 immermann, Bon ber Rust unter bem Boste im S. 1765 (3urid) 1767 und 1787). Pringle, Beobacht. über bie Kransspieten einer Urmee, aus b. G. v. Greebing (Uttenb. 1772). M. Stoll, De indole et natura dysenteriae, Mat. Med. T. III (Vindob. 1780.) M. B. Moseley, Observations on the dysentery of the West-Indies (Lond. 1781). Observations on the dysentery of the West-Indies (Lond. 1781).

J. C. Jacobs, Tractatus politico-medicus de dysent. in genere (Rotterod. 1785). F. H. Birnstiel, De dysent lib. etc. (Manhem. 1786). J. Rollo, Observations on the acute dysent, (Lond. 1786), aus b. E. (Lips. 1787). E. E. Murfinna, Beobacht. über bie Ruhr und das Faulsieder (Berlin 1789). G. Beobacht. über die Ruhr und das Faulsieber (Berlin 1789). G. D. Nawand t, Beobacht. einer Ruhreptbemie im Meiningischen (Miga 1794). J. P. Bogler, Bon der Ruhr und ihrer Heils art (Gießen 1796). M. Geuns, über die epidemische Ruhr, aus d. Holland. von Krur (1790). F. L. Kreyssig, De pecul. in Dysent. epid. miasmat. (Vited. 1799. 4.) E. Hort, Bers. über die Ratur und Heilung der Ruhr (Ersurt 1806). J. Gf. Rademacher, De dysent. (Colon. 1806.) F. Spener, über die Ratur und Behandl. der Ruhr (Kurnberg 1809), G. v. Wedestind, über die Ruhr (Frankf. a. M. 1811). F. Schum ach er, Beiträge zur Rosogenie und Rosologie der Ruhr (Frankf. a. M. 1812). L. Frank, De peste dysenterica et ophthalm. aegypt. (Vienn. 1820.) (Vienn. 1820.)

wenn folde, bie an Magenfaure leiben, abforbirenbe Dinge verlangen, wenn folche, bie fich ben Dagen über= luben, Garbellen und falzige Speifen, wenn Krante in entzundlichen Fiebern fauerliche, in nervofen Fiebern und bei mahrer Schwache ftarfenbe Getrante verlangen; in vielen Fallen indeffen ift es bie Folge einer ortlich und allgemein verftimmten Genfibilitat, und baber am baus figften bei reigbaren und befonbers bofferifchen Perfonen. Sier ift es außerbem, wo Bieles bem Ginfluffe ber Gin= bildungsfraft jugeschrieben werben muß. In andern Gal-Ien endlich ift bie Urfache bes alienirten Gefchmades und bes fich hierauf grunbenben anomalen Appetites feine an= bere, ale ein regelwidriger Beleg ber Bunge mit fchleimigen, galligen und andern fehlerhaften Stoffen. Dann fchmedt ben Kranten Alles fabe, wie Stroh (fo bei Ratarrhen), ober bitter, sauer, salzig (bei Berberbniffen ber Bersbauung), süßlich salzig bei Blutungen ober Eiterungen in ben Lungen, metallisch beim Speichelslusse, saulig bei allgemeiner Neigung ber Safte zur Auflösung. Mit ber Berstellung ber Gesundheit verliert sich bann auch diese ortliche Unomalie, und hiernach, in Bezug alfo auf die jum Grunde liegende Krantheit, ift ber Bufall gu beur= theilen und zu behandeln. (Baumgarten-Crusius.) DYSIS, eine ber Soren bei Hyg. f. 181.

(Richter.) DYSKLASIT (Dfenit). Gin ju ber Familie ber Beolithe geboriges Mineral, von weißer Farbe, berb, mit faseriger ober schmalftrahliger Tertur, mehr ober weniger burchscheinend. Hat die Barte bes Apatits und bas spe-cifische Gewicht beträgt 2,3. Schmilgt vor bem Lothrohre leicht mit Ausschaumen. Enthalt 57 Kieselerde, 26 Kalkerbe, 14 Baffer, etwas Ratron, Rali und Gifenornb. Findet fich im Manbelfteine auf ber Diskoinfel bei Gron=

land und auf ben Faroërinfeln. (Germar.)
Dyskolit, f. Saussurit.
DYSKRASIE (zusammengeset aus bem griechischen δύς, fchlecht, und zoanic, bie Difchung), ift ein Wort, welches fich aus ber alteffen Sumoralpathologie ber griechifchen Urate, befonders aber von Galen, berfchreibt. Indem er namlich als die erften Glemente ber einfachen Theile fowol (partium similarium), als ber aufammengefehten (part, composit, ober organie.), aus welchen ber Korper befteht, bas Feuer, bas Baffer, bie Luft unb Die Erbe anfah, ale beren Eigenschaften er wieber bie Barme, die Ratte, Die Erodenheit und die Feuchtigfeit bestimmte, fo befanden nach ihm biefe fich alle in einer gemiffen Sarmonie ober Temperatur, fo lange weber bas eine noch bas andere ber Clemente und ihrer Gigenfchaf= ten vorwaltend war. Dies war bann ber gefunde und normale Buftand, bei welchem alle Theile im Stanbe find, ihre Berrichtung auf regelmäßige Beife auszuuben. Cobalb aber bas eine ober bas andere burch Ubermaß ober Mangel hiervon abweicht, fo entsteht intemperies ober Svgzpasia, welche eine Storung ber naturlichen Berrichtungen unmittelbar nach fich gieht. Mus biefer Theo= rie ergeben fich als praftifche Principien bie Beftimmun= gen, bag man, um biefe Theile in ihrem normalen Buftanbe ju erhalten, Mittel anwenden muß, welche mit

benselben übereinstimmen, daß man aber umgekehrt, um ihre sehlerhaste Mischung, Berbindung u. s. w. zu verbessern, sich solcher Mittel bedienen muß, welche diesen Fehlern grade entgegengeseht sind. So z. B. ist der zu großen Kälte die Wärme, der vorwaltenden Trockenheit die Feuchtigkeit u. s. w. entgegenzustellen, wie auch schon Hippostrates deutlich ausspricht mit den Worten: "Ert die andspricht mit den Worten: "Ert die andspricht mit den Worten: "Ert die andligenien zu die deutlich ausspricht wie den korten: "Ert die andligenien zu die deutlich ausspricht mit den Worten: "Ert die andligenien die serie die serie die serie and eos qui introducuntur, Cap. 3, in Ej. Opp. ed. Kühn. T. I. p. 71). Das Weitere hierüber s. Galen, De temperamentis, Lib. III. in Opp. ed. Kühn. T. I.

p. 509 sq.

In einer abnlichen Bebeutung bat fich nun biefe Bezeichnung burch bie Schulen ber neuern Sumoralpatho= logen bis auf unfere Beiten erhalten, fobaß es, gleichbes beutend mit Ratochymie (f. b. Urt.), alle biejenigen fehlerhaften Buftanbe bes Drganismus bezeichnet, welche vorzugeweife von einer abnormen Difchung ber Gafte, ber Lymphe, bes Chylus und Blutes abgeleitet merben. Es geboren baber befonders hierher ber Scorbut, Scharbod; die Cyanosis, Blausucht; ber leterus, die Gelbsucht; bie Chlorosis, Bleichsucht; Polyblennia, Status pituitosus, die Schleimsucht; die Scrophulosis, Stroselssucht; Rhachitis, englische Krankheit; Arthritis, Gicht; Syphilis, Luftfeuche und bie weniger gefannte carcinoma= tofe, frebfige, berpetifche, mit Reigung ju Musichlagen verbundene u. a. Dyskrafien. Da biefen innerlichen III: gemeinleiden bes Organismus meiftens auch eine beutlich= fichtbare Beranderung bes außern Unsehens (bes habi-tus, &sic) hingutritt (wie ichon Uretaus bemerkt: "zut έξις μεν κακή σχέδιος ξυνή πάντων," in Εj. Opp. ed. Kühn. Lips. 1828. [Med. Graee. Vol. XXIV.] De caus. et sign. diut. morb. Lib. I. Cap. XVI. p. 119), fo wird haufig ale gleichbebeutenb bamit bas Bort Ra= cherie (f. b. Urt.) gebraucht. (Baumgarten-Crusius.)

DYSLOCHIA (vom griechischen die und loxelos, jur Beburt gehorig), bezeichnet überhaupt biejenigen Storungen, welche bie ber Entbindung unmittelbar folgende theils blutige, theils mafferige Ausleerung aus ben Ge-fchlechtstheilen, welche man Lochien, Rinb = ober Bochen= bettreinigung, nennt, erleibet. 218 folche Storungen find insbesondere anguseben 1) ber erfchwerte ober verlang= famte Gintritt berfelben; 2) ber gu fparfame ober 3) ber ju reichliche und erschopfenbe Abgang; 4) bie ju lange Dauer und 5) bie plogliche Unterbrudung berfelben. Die Urfachen biefer fo verschiebenen Buftanbe find balb folche, welche ben Rorper im Allgemeinen und bie Gebarmutter insbesondere fchmachen, bald folche, welche einen entzundlichen Buftand ber lettern berbeifuhren, balb enblich folde, welche ben Untrieb ber Gafte nach biefen Theilen bem= men und nach anbern binleiten, wie bies burch Erfaltun= gen, fuble Ginfprigungen und Rluftiere, Mberlaffe am Urme u. f. w. bewirft werben fann. Die Befdwerben, welche bie Storung in ber Rindbettreinigung nach fich giebt, find ebenfalls verfchieben. Da biefe lettere bagu

bestimmt ift, einmal bie Rudbilbung bes ausgebehnten Uterus, fowie bie Musicheibung von Dachgeburtereften (ber tunica decidua) ju bewirfen, und zweitens bie nach ber Musscheibung bes Rinbes gurudbleibenbe Menge von Gaften und bie Congestion berfelben gu ber Gebarmutter gu vermindern und gu befeitigen, fo erhellt hieraus, bag alle biefe Brede bei Behinderung berfelben nur unvolls tommen ober nicht erreicht werben tonnen. Balb wird baburch ein Uberfluß von Gaften im Rorper, eine rela tive Plethora, balb bei ju ftartem Wochenfluffe eine alls gemeine Schwache und Blutleere (Keneangia) bewift werben, bie bann ebenfo gefahrlich bem Leben ber Duts ter, als nachtheilig ber Ernahrung bes Rinbes werben fann. Rachft biefer ift am fchlimmften bie plogliche Un: terbrudung ber eben fliegenben ober eintretenben Bochen: reinigung zu beurtheilen. Saufig wird biefelbe Urfache bes mit Recht fo fehr gefürchteten Rindbetterinnenfiebers (Febris puerperarum, Peritonitis puerp.), ja es fann in Folge berfelben ein unerwarteter Lob burch Stid ober Schlagfluß bem Leben ber Entbundenen ploglich ein Enbe machen. - Die gehörige Behandlung biefes Bochenfluf: fes, ber meiftens 10-12 Tage bauert, mas inbeffen von verschiebenen Umftanben, und befonders bavon abhangig ift, ob die Mutter felbft ftillt ober nicht, ift baber neben ber Leitung ber Milchabsonberung und ber Sautthatigfeit, ber Sauptgegenftand ber Behandlung bes Rindbettes, wors uber bas Rabere unter ben Urt. Lochien, Kind- oder Wochenbett nachzusehen ift. (Baumgarten-Crusius.) DYSLOIT. Gin bei New : Perfen in Nordamerita

DYSLOIT. Ein bei New : Versey in Nordamerita vorkommendes, dem Zinkeisensteine nahe verwandtes Die neral, das noch nicht genau untersucht ift, von dem Zinkeisensteine aber durch etwas mehr harte und dunktern Strich unterschieden. (Germar.)

DYSMENORRHOEA (von δύς, μήν, ber Monat, δέω, ich fließe), werben eigentlich alle Storungen ber Menstruation, b. i. ber monatlichen Reinigung ber Frauen, genannt, insbesonbere aber biejenigen, bei welchen bies felbe auf eine normale Beife erfcbeint und fo von Ames norrhoa, bem mangelnben Gintritte, und Menoftafie, ber ploglichen Unterbrudung berfelben, unterfchieben. Diefe Fehler tonnen nun wieber febr verschieden und vielfaltig fein, und es fann bie monatliche Periode fowol bei ib: rem Gintritte, als auch mabrent ibrer Dauer und burch ihre Bieberfehr von bem regelmäßigen Borgange abs weichen. Ihr Gintritt fann theils auf eine normale Beife mit ju vielen und ju heftigen Befchwerben und Schmer gen erfolgen (menstruatio difficilis), theils gu einer un: paffenben Beit fich ereignen. Go, wenn bie Periobe bei ju jungen Mabden meift nach ortlichen Reizungen ber Theile erfolgt (menstr. praecox, praematura); wenn fie mat-rend ber Schwangerichaft, wo fie ausbleiben follte, ans bauert; wenn fie nach ben flimafterifchen Jahren, b. i. bem 45 - 50., fortfabrt, ju erfcheinen (menstr. vetula-rum). Ihr Berlauf fann franfhaft merben baburch, buf ber Blutabgang ju reichlich (menstr. larga, copiosa) ober ju fparfam erfolgt (menstr. parea), ober auch # lange andauert (menstr. diuturna). Anomal fann ber felbe auch werben, wenn er aus anbern Orten und Do

ganen, als ben biergu beffimmten Genitalien, fich ereignet, wie aus ben Mugen, Dhren, ber Dafe, bem Munde, ben gaftrifden und harnwerkzeugen, ber außern Saut, bem Nabel u. f. f. (menstr. anomala). Endlich fann auch Die Wieberkehr ber Menftruation frankhaft werben, wenn bie lettere ju baufig (menstr. frequens) ober umgefehrt ju felten und nicht in ben gewöhnlichen monatlichen 3mis fchenraumen erfolgt (menstr. rara). Mußer ber Erfennts niß und Unterfcheibung aller biefer verfchiebenen Urten ift es bie Sache bes Urgtes, bie Urfachen berfelben gu erforschen und zu beseitigen, ober boch ihre nachtheilige Wirkung zu verbeffern. Dies find aber im Allgemeinen balb Umftanbe, bie bas Geschlechtsfostem zu ftark, zu frub ober ju oft reigen, wie erhitenbe Speifen und Betrante, ftarte Bewegungen bes Rorpers, ortliche Reizung ber Benitalien, heftige Gemutheaufregungen u. f. w., bald folde Ginfluffe, welche ben Rorper im Allgemeinen fcmachen, wie ericopfenbe Rrantheiten, Gafteverlufte und ans bere Organe, Mangel an Nahrung, nieberbruckenbe Uf-fecte u. f. w., balb auch find es ortliche Krankheiten ber innern Genitalien, welchen bie Storungen im Monats: fluffe nur fomptomatisch bingutreten, wie Baffersucht, Polypen, Desorganisationen, Gfirrhen ber Gebarmutter. In ben erften gallen ift bie Behandlung ber ber Gebars mutterblutfluffe (Metrorrhagien) in ben folgenden ber ber Umenorrhoe gang abniich, in ben lettern muffen bie Grundfrankheiten gehörig behandelt werden (f. biefe Ur= (Baumgarten-Crusius.)

Dysmorphia, Dysmorphoma (von δές und μόρφη,

bie Geffalt), f. Missgestalt.

DYSNOMIA, Avovouia, bie Beleibigung ber Ge: febe, eine Tochter ber Eris und Symbol ber Ubel, bie burgerlichem 3wifte entspringen. Hes. Theog. (Richter.) 230.

Dysoda Lour., f. Serissa.

Dysodia (Dyssodia) Cav., f. Böbera. DYSODIE (von δύς und δζω, ich rieche), bedeus tet die übelriechende, gasformige Ausdunstung des Korspers, und wird von Sauvages, Sagar, Bogel, Swesbiaur (cf. Ej. latoers, s. nov. med. rat. syst. Vol. I. [Hal. 1812.] p. 224 sq.) in eine besondere Krantheits= gattung unter bie fehlerhaften Ausleerungen (Apokenosis) gestellt. Ihre fehr zahlreichen Urten erhalt fie burch bie verschiedenen Theile des Korpers, an welchen bergleiden uble Geruche vorfommen. Insbesondere werben bas ber unterschieben:

1) Dysodia cutanea, ein eigenthumlicher, efelhaf: ter, fauerlich, hornartig, bodig, faulig ober leichenhaft riechenber Dunft, ber mit ber Transpiration ober bem Schmeiße aus ber Saut ausgeschieben wird. Gin folder fann allgemein verbreitet fein, und findet fich befonbers bei Perfonen mit rothen Saaren, bei unreinlichen und armen Leuten, bei Juben, bei manchen Befchaftigungen in unreiner, febr verberbter Luft, nach bem Genuffe man-cher Speisen ober Getrante, bei manchen Krantheiten, besonbers Exanthemen. So finbet fich beim Friesel ein fauerlicher Geruch, beim Scharlach riecht es wie in ber Rabe einer Thierbube ober eines Rafetellers, bei Dafern

nach frischgerupften Ganfen (Beim in Sufelanb's Journ. 34. Bb. 3. St. S. 69), beim Scorbut faulig, bei Geistesfranken eigenthumlich (f. Hill, Essay on the prevention and cure of insanity [Lond. 1814], p. 401. Miling, Mentis alienationum semiologia somatica [Bonn. 1828]. §. 15). Saufig fommt er auch ortlich por und beschrankt fich auf bie Uchfelgegenb, bie Rippen, bie Ohren, ben Kopf (so bei Kopfgrind nach Sarings-lake, beim Weichselzopfe), auf die Geschlechtstheile ober die Fuße. (G. W. Wedel, De foetore praeternatura-li. [Jen. 1696. 4.] Jac. Riz, De foetorib. humani corp. vivent. cognosc. et curand. [Basil. 1700], auch in Fascicul, disput, medic, selectar, ed. Zwinger [Basil. 1710]. J. Juncker, De sudore vitioso ingrato plerumque nobilium hospite. [Hal. 1756. 4.] F. L. A. Koeler, De odore per cutem spirante in statu sano et morboso. [Gotting. 1794. 4.] S. H. Robbi, Der Fußarzt u. st. w., nach dem Französsischen mit Anh. von S. Ch. Sörg [Leipz. 1819].)

2) Dysodia nasalis, ein übler Geruch aus der Nase.

fann die Folge fein einer habituell vermehrten Absonde: rung eines auch in anberer Begiebung abweichenben Schleimes; in anbern Fallen ift er Symptom und Begleiter von Polypen, Stodichnupfen, Geschwuren und Kno:

chenfraß in ber Rafe (f. b. Urt. Ozaena).

3) Dysodia stomatica, ubler Geruch aus bem Munbe, ift manchmal nur ju gewiffen Beiten vorhanden nach Genuß ftartriechenber Dinge, von Zwiebeln, Meer-rettig, Anoblauch, schlechtem Tabat, Branntwein, oder auch bei Beibern gur Beit ihrer monatlichen Reinigung gegenwartig. Außerdem fann er aber auch anhaltend und fogar erblich vorkommen nach Urt ber Suffchweiße. Endlich ift er haufig Begleiter von Munbfaule (Stomacace) und Scorbut, von cariofen Bahnen, von Gefchwuren im Munbe ober Gaumen, von Burmern im Darmfanale, ober Folge von unzwedmäßigem ober zu reichlichem Gesbrauche bes Quedfilbers. (J. Willich, Diss. de foetore oris. [Lovanii 1675. 4.] 3. B. Gariot's Sy: ftem ber Physiologie, Pathologie und Therapeutif bes Mundes, aus bem Frang, von Cp. F. Ungermann [Leipz. 1806].)

4) Dysodia gastrica, ein ubler Geruch, ber aus bem Dagen auffteigt, findet fich fcon bei langdauerndem Faften ein und tommt haufig als Symptom vor von gaftrifchen Unreinigfeiten, von Magenfaure, nach überlabungen bes Dagens ober Genuß ichwerverbaulicher und jugleich übelriechenber Stoffe, J. B. Rafe; ferner bei Burmern ober Gefdwuren, Rrebs, Brand in ben Bauchein: geweiben. In ben erftern Fallen entweichen bie entwidelten Gafe und Dampfe oft, als Ructus nach Dben ober

als Flatus nach Unten.

5) Dysodia pulmonalis, ein ffinfenber Athem, ift ebenfalls nicht felten und fann aus bem Rebifopfe, ber Luftrohre, ben Bronchien ober ben Lungen felbft fammen, wo er bann von ortlichen gehlern, befonbere Befchwuren biefer Theile, abhangt. Mugerbem werben ins Blut aufgenommene Schabliche Stoffe nicht felten burch ben Uthem wieder ausgeschieben, ber barum einen fchlech:

ten Geruch bekommt. Derfelbe entwidelt sich nach Ses nuß einer rein animalischen Kost. (Irenaeus Vehr, De anima foetida. [Francof, ad Viadr. 1679, 4.])

Go unangenehm nun im Allgemeinen alle biefe ubeln Musdunftungen bem Rranfen fowol als feiner Um= gebung find, fo gitt boch bie Regel, nie biefelbe gewalt: fam ju vertreiben, indem die Erfahrung hinlanglich bes wiefen bat, baß bie Unterbruckung berfelben ftets uble Folgen und oft febr gefahrliche Berfetjungen ber Rrant= beit nach anbern Theilen nach fich zieht. Bielmehr hat man in allen Fallen bie genannten, fo außerft verfchiebes nen Urfachen aufzusuchen und biefe vor Allen zu befeitis gen. Erft bann fann man burch bie forgfaltigfte Rein= lichkeit, Baber, Bafdungen, Ginathmen von Dampfen, Gurgelmaffer, Bahnpulver u. f. w. ben ubeln Geruch gu entfernen, sowie durch bie angemeffenen innerlichen Mit-tel, meiftens aus ber Claffe ber sogenannten blutreini= genben, fcmeiß = und urintreibenden ober verbauungs= ftarfenden, Die allgemeine, jenem jum Grunde liegende, Dusfrafie ju befeitigen fuchen. (Baumgarten-Crusius.)

DYSODIL (Stinkfohle)\*). Eine gelblich = graue ober leberbraune Abanderung der Braunkohle, welche derb, in dunnen, scheibenartigen Studen, welche elastisch biegsam sind und schieseriges Gesüge besitzen, vor=kommt. Bei dem Berbrennen gibt sie einen sehr widrizgen Geruch. Wird bei Mellili unweit Sprakus in Sicilien, angeblich lagerweise, in einem Flohkfalksteine gefunden, und scheint kaum wesentlich von der Papierkohle verschieden zu sein. (Germar.)

Dysodium (Dyssodium) Rich., f. Melampodium. DYSOPHYLLA. Diefe Pflanzengattung, aus ber erften Dronung ber 14. Linne'fchen Claffe und aus ber Gruppe ber Repeteen (Mentheen Benth.) ber naturlichen Familie ber Labiaten, hat Blum (Bydr, tot de Fl, van Nederl. Ind. p. 826) fo genannt wegen bes übeln Geruchs ber ersten Urt (foll eigentlich Dysodmophylla bei Ben: qualor, Blatt, δύσοδμος, übelriechend). Char. Der Relch funfgabnig; Die Corolle mit febr furger Robre und faft gleichem, vierlappigem Saume, ber untere Laps pen ift ausgeftredt; bie bartigen Staubfaben fiehen von einander ab und tragen einfacherige Untheren. Die nabe verwandte Gattung Mentha unterscheidet fich burch bartlofe Staubfaben und zweifacherige Untheren. Die zwolf Urten, welche Bentham aufftellt, find perennirende Rrau: ter mit gegenüberffebenben ober quiriformigen Blattern und langen, abrenformigen Bluthenwirbeln und buntel: rothen Blumen; fie machfen im Baffer ober boch an feuchten Orten in Offindien und Cochinchina. 1) D. Auricularia Blum. (l. c. Wallich, Cat. herb. soc. angl. ind. No. 1548, Pl. as. rar. I, p. 30, Mentha Auricularia Linn. sp. pl., M. foetida N. L. Burmann ind., Majana foetida Rumph. amb. VI p. 41. t. 16. f. 2); 2) D. strigosa Benth. (Il. cc. No. 1549 et I, 30); 3) D myosuroides Benth. (Il. cc. No. 1547, I, 30, Mentha myosuroides Roth nov. sp. p. 257);

4) D. cruciata Benth. (II. cc. No. 1541, Mentha quadrifolia Don prodr. fl. nep. p. 113, Chotekia sericea Opiz et Corda bot. Zeit. 1830. I, 33); 5) D. quadrifolia Benth. (II. cc. No. 1539 et p. 30, Mentha quadrifolia Roxburgh cat. cal. p. 44); 6) D. verticillata Benth. (II. cc. No. 1544 et p. 30, Mentha stellata Loureiro coch. ed. Willd. p. 438, M. verticillata Roxb. I. c.); 7) D. crassicaulis Benth. (II. cc. No. 1545 et p. 30); 8) D. pumila Benth. (II. cc. No. 1546 et p. 30, Mentha pumila Graham Edinb. new phil. journ. 1828, p. 393, M. pumila Don I. c. p. 114, Hooker bot. mag. t. 2907); 9) D. stellata Benth. (II. cc. No. 1542 et p. 30, ?Mentha quaternifolia Roth I. c. p. 256). Rut im Bergeichniffe bet Herbarien ber englifch offinbifchen Compagnie find folgende brei Urten: 10) D. velutina Benth. (No. 1538), 11) D. linearis Benth. (No. 1540) und 12) D. ramosissima Benth. (No. 1543).

DYSOPSIE (von die und öwie, bas Beficht), bebeutet überhaupt jede Fehlerhaftigkeit im Geben. Diefe fommt als Begleiter ber meiften Mugenfrantheiten febr haufig vor, tann aber auch außerbem, und obne alle anbern fichtlichen Fehler bes Muges, als reines Merven= leiben, fur fich entfteben. Daber bie Gintheilung in Die ibiopathische und symptomatische Dreopsie. Zu ben erstern (1), gehören nach Swediaur (f. Ej. la-touxý s. nov. med. nat. syst. [Hal. 1812.] Vol. II. p. 289 sq.): a) bie Dryopie, bas ungewöhnlich icharfe Beficht mit vorzüglicher Empfindlichkeit bes Muges verbunden; b) bie Umblyopie, Blodigfeit ber Mugen, ein geringerer Grad von Nervenschmache bes Auges; e) bie Umauroffis, vollkommene Erblindung ber Augen in Folge von Lahmung ber Sehnerven; d) bie Pfeudo: pia ober Pfeudopfia, bas irrige ober falfche Geficht, bei welchem bas Gehvermogen nicht gang aufgehoben, fondern wie gerftort ift, fodag ber Krante Gegenftanbe anders mahrnimmt, als fie mirtlich find (Pseudopsia realis), ober auch bergleichen mahrgunehmen glaubt, obne baß ihnen etwas wirklich Borhandenes entsprache (Pseudopsia imaginaria). Bu jenen gebort bie Rachtblindheit (Nittalopie, coecitas nocturna) und die Tagblindbeit (Hemeralopia, coecitas diurna); bas Nebelfeben (visus nebulosus); Die Rurgfichtigfeit (Mycpie), und bie Fernfichtigfeit (Presbyopie); bas gefarbte ober ungefarbte Geben (Chrupfie und Uchromatopfie, wobei ber Rrante alles abnorm gefarbt, g. B. gelb [Xanthopfie] ober gar nicht gefarbt fiebt); bas theilmeife Geben (visus partialis, wie visus dimidiatus, Hemiopia; visus interruptus) und das Doppeltseben (Diplopie, visus duplicatus), fowie bas Ungeftaltfeben (Metamorphopfie), wobei alle Gegenftante verunftaltet erfcheinen. - Bu ben lebtem Pfeudopfien find biejenigen Buftanbe gu rechnen, mobei ber Rrante Lichterfcheinungen bat (Photopfie, Marmaryge Hippocratis, visio scintillarum), Farben (Chromatopiu) ober Muden (Myodesopsia, visus muscarum), Net (visus reticulatus) u. f. w. wabrzunehmen glaubt. -(2) Symptomatifch fann eine Storung im Gebvermogen entfteben: a) burch Tehler in ben Mugenlibern, Bermade

<sup>&</sup>quot;) Schriften ber Gefellichaft fur Mineralien in Dresben. 2. Bb. S. 34.

fung berfelben unter fich (Anchyloblepharon) ober mit bem Augapfel (Symplepharon); Labmung bes obern Mus gendedels (Ptosis palpebrae superioris, Blepharoptosis) und burch Erubung ober Berbunfelung aller ber Debien, welche ber Strahl burchgeben muß, um gur-Dethaut zu gelangen. Daber b) auch Fehler in ber Binbebaut, wie Pannus und Pterygium; c) Trubungen ber hornhaut, wie burch Entzundung berfelben, Marben, Ersudate (Leukome), Bucherungen berfelben (Staphy-Ioma); d) Fehler ber mafferigen Keuchtigkeit, wie beim Hybrophthalmus, bei Blutungen, Eiteransammlungen in ben Augenkammern (Hypopion); e) Anomalien in ber Regenbogenhaut (Synechia anterior und posterior, Atresia pupillae etc.); f) Storungen im Linfenfuftem, grauer Staar (Cataracta); g) Rrantheiten und Entmisichungen bes Glastorpers, Synchisis und Glaucoma.

Mus biefer gebrangten Uberficht ber wichtigften Rrantbeiten, welche mit Storung bes Gefichtsfinnes verbunden fein tonnen, lagt fich im Boraus abnehmen, bag bie Urfachen, ebenfo wie bie fonftigen Erfcheinungen und Behandlungs= weisen außerordentlich verschieden sein muffen. Sieruber f. die einzelnen Urt. \*). (Baumgarten-Crusius.)

DYSOREXIA (von die und Toesie, bas Berlangen, insbefondere nach Rahrung), Beranderung des Appetites, umfaßt nach Swediaur (Nov. med. rat. syst. Vol. I. p. 532), ebenfo mol bie anomale Bermehrung bes Uppes tites, ben Beighunger, Bulimos, Bulimia, polyphagia, adephagia, mordacitas, als bie Berminberung ober ben ganglichen Mangel (Anorexia, adipsia) und bie anomale Richtung beffelben nach verschiebenen egbaren ober auch nicht egbaren Gegenftanben (Malacia und Pica). Um baufigsten ift eine Berminderung ber Efluft als Borbote ber bigigen und als Begleiter ber langwierigen Rrantheis ten. Immer grundet fie fich auf Storung ber Berbauung, welche balb primair, balb fecundair entstanden fein fann (f. b. Art. Dyspepsie). Ein boberer Grad bavon ift ber Cfel (nausea, fastidium), wobei oft fcon beim blogen Unfeben, Riechen ober auch burch bie bloge Borftellung von Speifen wibermartige Gefühle im Dagen entfteben. (Baumgarten-Crusius.)

DYSOROS, ift ber Rame eines Gebirges, welches allein bei Berodotos (V, 17) vorfommt, ber es als bie Grenze zwifden Thrafien und Dafebonien nennt. Bu Berobotos' Beit namlich war vom Gee Prafias gegen Beften nicht weit mehr bis Makebonien; querft tam man an ein Gilberbergwert, und bas fann nur auf ber Beftfeite bes Fluffes Strymon gelegen haben, barauf folgte ber Berg Dysoros und machte bie Grenze Dafeboniens gegen Dften. Daraus geht beutlich hervor, bag bas Gebirge zwischen ben Fluffen Urios und Strymon gefucht werden muffe. In feiner Grenzbestimmung weicht jedoch herobotos von Thutydibes (II, 99) ab, welcher Mates bonien bis an ben Flug Strymon ausbehnt. (L. Zander.)

DYSOSMIA (von die und doun, der Geruch), bebeutet bie Berminderung und Schwache bes Geruch: finnes, beren bochfter Grad, bie Unosmie, Labmung und ganglicher Mangel beffelben ift. Erftere fann theils burch ju große Trodenheit ber Schleimhaut bei entzundlicher Reizung berfelben, wie beim Schnupfen, theils burch Berletzungen ober organische Fehler ber Geruchenerven ober ihrer Umgebungen, theils endlich burch unvollfom= mene Labmung berfelben bedingt fein. Saufig fommt fie nach Reuchhuften als Nachfrantheit vor. Merkwurdig ift es, bag bisweilen nur bas Bermogen, biefen ober jenen Geruch mahrzunehmen, verloren geht, mabrend er für andere vollkommen bleibt, ein Umftand, ber indeffen feine Analogie auch in ben übrigen Ginnesorganen findet. (Baumgarten-Crusius.)

Dysosmia Cand., s. Passislora,
DYSOSMON (τὸ δύςοσμον, bas übelriechenbe),
ist bei Diostoribes (Mat. med. III, 115) ein Beiname bes Lachenknoblauche (Teucrium Scordium L.)

(A. Sprengel.)

Dysoxylon, Blum., f. Trichilia.

DYSPEPSIE (von bem griechischen dog und newie, die Rochung ober Berbauung abzuleiten), bedeutet im Mugemeinen jede erichwerte (auch Bradypepfie genannte), verlangfamte und überhaupt mangelhafte Berbanung, als beren bohern Grab man die Upepfie angufeben bat. Sie ift, wenngleich nicht immer als eine vollstandige Krantheit, boch als ein Bustand anzufehen, ber das Erstranten junachst herbeifuhren und burch haufigere Wieber= holung felbft gur Rrantbeit werben fann, überhaupt aber bon um fo großerm Ginfluffe auf ben gefammten Organismus, als mit ber erften Berbauung ber Speifen im Das gen, Die Bereitung ber Gafte und Die Ernahrung bes Korpers aufs Innigfte zusammenhangt.

Die erften und ortlichen Beichen berfelben find ein lästiges Gefühl von Drud und Spannung, von über-füllung ober auch wirklichem Schmerz in der Magenge-gend, benen sich im hobern Grade selbst Aufstoßen ober auch Aussteigen einer unangenehmen suß-fauern, bitter und icharf ichmedenben Stuffigfeit, eine brennenbe Sige (Soda, Pyrosis) in ber Berggrube, eine vermehrte Gasentwidelung und bemnach Auftreibung und laftige Spannung bes Unterleibes, mit Poltern und giebenben Schmerzen in bemfelben bingugefellen. Die innige Berbindung des Dagens mit bem Gefammtorganismus ift es, welche Berbruflichkeit, Schauber und allgemeine Mattigkeit, brudente und flechente Kopfichmerzen, Be-engung bes Uthems u. f. w. herbeifuhrt. Die Saufigkeit bes Ubels findet ihre hinreichente

Begrundung in ber Bielfaltigfeit ber Urfachen, welche baffelbe berbeifuhren tonnen. Balb namlich find biefe im Rorper und in beffen verfchiebenen Buftanben felbft gu fu= chen, balb in ben von Mußen aufgenommenen Stoffen. Bas (1) bie Erftern betrifft, fo find bies wieber balb

<sup>\*)</sup> f. J. Val. Scheidii diss. de visu vitiato (Argentorat. 1677). Ej. diss. de quibusd. visus vitiis (ib. 1720). G. E. Hamberger, De opticis oculorum vitiis (Jen. 1696). S. Borttingeri diss. de visionis laesionibus etc. (Viteb. 1706). F. Hoffmann, De variis visionis vitiis (Halae 1736). E. U. Miscolai, Handbuch von Fehlern des Geschits (Bern 1754). C. A. Ottonis diss. qua visus vitia contemplantur (Butg. 1789). Die Handbucher von Plenk, Beer, Weller, Helling, Beck, Benedict, Rosas, Jungken u. L. m.

M. Encyft. b. BB. u. R. Erfte Section. XXVIII.

ibiopathifche, b. i. im Dagen felbft begrunbete ober auf benfelben unmittelbar einwirkenbe, balb fympathifche Ginfluffe, b. i. folde, benen ber Magen, als ber Berd ber erften Berdauung, vermoge bes innigen Busammens hanges mit ben übrigen Theilen bes Korpers ausgefest ift. Unter ben ibiopatbifden find als folche, welche (a) auf mechanische Beife benfelben belaftigen, Drud von Mugen burch enge Rleibungsftude, Unschwellungen ber nahgelegenen Eingeweibe (Leber, Milg, Bauchfpeichel= brufen), ober auch andere abnorm gebildete Gefchwulfte, Ginklemmung einzelner Theile bes Magens (Magenbruche), besonders zu nennen. Solche bagegen, welche (b) als in ber Organisation begrundete (organische) Fehler Duspepfie erzeugen, find Erschlaffung und Erweiterung ber Magenwanbe burch oft wiederholte Uberlabungen, Ansammlungen von Schleim, frebshafte Entartung vor-nehmlich in ber Gegend bes Pfortners u. f. f. Diejeni= gen Ursachen endlich, welche (e) auf dynamische Beise ben Bergang ber Verdauung zu stören vermögen, sind entweder solche, welche eine zu große Reizbarkeit bes Magens herbeisühren, wie z. B. lange Entziehung von Nahrungs oder gewohnten Reizmitteln, oder solche, welche Erschlaffung besselben veranlassen, wie der Gebrauch von Etel erregenden Arzneien, von fleinen Gaben giftiger Gubftangen, ber anhaltenbe Genuß fchleimiger, faber Getrante, mehliger und fchwer verbaulicher Speifen, fowie ber gewohnte Genuß fpirituofer Getrante, bie uberreichliche Aufnahme von fonft entfprechenben Nahrungemits teln, langwierige ober anhaltende und heftige Dagenfram= pfe, Leibschmergen u. a. m. Die erftern ber oben genann= ten Urfachen find es, welche als unmittelbare, bie lettern folche, welche als mittelbare und erst burch überreizung wirkenbe Schwachungen anzuseben finb. — Auf gleiche Beife laffen fich biejenigen Urfachen betrachten, welche fompathifch bie Rrantbeit herbeifuhren. Go entfteben bei allgemeiner Bollblutigfeit, bei allgemeinen entzundlis den Fiebern und ortlichen Congestionen bes Blutes jum Magen, bei Sufferie, Sppochonbrie und andern allges meinen Mervenfrantheiten, ebenfo wie burch ben Ginfluß ber Empfangnif und Schwangerschaft, Duspepfien, benen eine vermehrte Reigbarteit des Magens zunachft zu Grunde liegt. Diefe find es denn, benen besonders Rinder und Beiber unterworfen find. Dagegen finden wir bei ftrofulbfen, fcorbutifchen, melancholifchen ober überhaupt burch langwierige Rrantheiten, überreichliche Musleerungen ebler Gafte, Unftrengungen bes Rorpers und bes Beiftes, eine erfchlaffenbe und entziehenbe Gurmethobe, reichliche Aberlaffe, ju haufige, warme Baber gefchwachten Perfonen, ferner bei benen, bie eine figende Lebenbart fuhren und an habitueller Berftopfung bes Stuhls leiben, ebenfo wol bei der naffalten Bitterung des Berbftes als bei ber großen Sibe des Sommers Diefelbe mangelhafte Ber= bauung, bie aber nicht in Reigbarteit, fonbern vielmehr in Erschlaffung bes Korpers im Allgemeinen und bes Magens insbesonbere wesentlich begrundet ift. Ihr find Manner baufiger unterworfen, als Beiber und Rinber. -In Bezug (2) auf bie von Mußen aufgenommenen und als frankmachenbe Ginfluffe angufebenben Stoffe ift wies ber gu bemerten, bag fie ebenfo febr burch ihre Menge als ihre Beschaffenheit und entschiedene gufallige Reben-umftanbe fchabtich werben tonnen. Bas (a) Die Denge terfelben betrifft, fo last fich freilich ein abfolutes Dag nicht angeben, vielmehr ift biefelbe ebenfo fehr abbangig bon bem Miter, Gefchlechte, ber Leibesbefchaffenheit und bem Temperamente, als ber Gewohnheit und fonftigen Lebensweife bes Rranten. Cbenfo ift (b) ibre Quali: tat verschieden, und mas bem Ginen febr mobl befommt, tann bei bem Undern außerft unangenehme Befchwerben veranlaffen. Daber laffen fich bier allgemeine (abfolute) Schablichfeiten, wie g. B. gu fette, blige, fuße, gepofelte, geraucherte Nahrungsmittel, befonders auch zu vieler Genuß von ftart blabenben Speifen, von Rafe, Fifchen, Muftern, Mufdeln, von fauerlichen, unausgegohrenen Getranten, und befonbere (relative) Krantheitburfachen unterscheiben; relativ namlich auf Alter, Gewohnheit, Constitution u. f. w. Merkwurdig find in biefer Beziehung besonders die sogenannten Idiospnfraffen. Go tonnen Manche feine Milch, feinen Saferfchleim, teinen Effig, feine Erdbeeren u. f. w. vertragen, mabrend In-bere die fonderbarften Gelufte nach Rreibe, Roble u. f. w. ungefiort befriedigen. Endlich fommen hierbei (c) noch verschiedene, gufallige Rebenum ftanbe in Betracht, welche bie Schablichfeit ber Aufnahmemittel balb verminbern, balb erhoben, wie j. B. ju große Saftigfeit im Gffen, Berfchluden von Luft, mangelhaftes Bertauen ber Speifen, unzwedmäßige Aufeinanberfolge berfelben, ju wenig Getrant u. f. w. Go auch tonnen eben überftanbene Rrantheiten, Überlabungen bes Magens, vorausges gangene Unftrengungen und Berlufte von Gaften, ju vies les Gigen, ober mabrend bes Effens unerwartet eintres tenbe Gemutheaffecte, Freude, Schmerz, Born ober Arger, bie fonft unfchabliche Aufnahme von Rahrungsmitteln ju einer Rrantheit erregenden Schablichfeit umwandeln.

Mit Rucficht auf biefe verschiedenen Ursachen hat man baher die Dyspepsie auf verschiedene Beise eingestheilt in D. idiopathiea, sympathica und symptomatica; außerdem in Bezug auf ihre Erscheinungen in D. mucosa, acida, flatulenta u. s. w. Um wichtigsten ift diejenige Eintheilung, welche, den Zustand des Magens berücksichtigend, eine D. spasmodica und atonica und

Die Beurtheilung und Vorhersagung muß auf eben biese Umstände genaue Acht haben. So wenig bes beutend eine vorübergehende Störung der Verdauung ist, so störend kann sie bei langerer Dauer oder öfterer Wiesderholung für das Allgemeinbefinden des Kranken werden und fortwährend Übelkeiten, Erbrechen, Leibschmerzen und Durchsall, am Ende sogar Störungen in der Ernährung des Körpers, Mattigkeit, Blasse, Gelbsucht, Scorbut, Verdrießlichkeit, Hypochondrie, Melancholie u. s. w. herbeis führen.

Bei ber Behanblung achte man vor allem (1) auf bie Urfachen, fuche alles ben Magen von Augen ober Innen Drudenbe zu entfernen, alle organische Febler zu beseitigen, alle sympathische Reizungen ober Schwachungen zu lindern und zu heben. Bei Überladungen

paffen außerbem ausleerenbe, bigeffive und bittere Mittel nebft einer ftrengen Diat; Brechmittel befonbere ba, wo Ubelfeiten, Etel, Reigung jum Erbrechen, wo Er: gießungen von Galle in Folge von Gemuthsaffecten vorbanben finb. Man vermeibe fie bagegen bei veralteten Dyspepfien, ober benen, die burch habituelles Erbrechen veranlaßt find. Geltener noch paffen Purgangen, bis: weilen nach Brechmitteln, bei langerer Dauer ber Rrant: beit; oft aber find fie es grabe, welche burch fortwahrende Schwachung bes Magens und Berberbniß feiner Gafte Die Rrantheit unterbalten. Abforbirenbe Mittel (foblenfaurer Ralt, Magnefia, Rali und Ratron) paffen bei vorwaltenden Dagenfauren; Geife nur auf furgere Dauer. Aromatifche, bittere und ftarfende Mittel find es endlich, welche bei Reigung ju Blabun= gen gefchwachten und erschopften Perfonen allen übrigen porzugiehen find. - Mugerbem richte man fich (2) immer nach bem Buftanbe bes Magens und gebrauche bei vermehrter Reizbarteit beffelben eine leichte, fparfame, burchaus nicht reigende Roft, in Berbindung mit bem innerlichen Gebrauche von fcmachenben, beruhigenben und frampfftillenben Mitteln und ber außerlichen Un: wendung von Blutegeln, lauen Babern, frampfftillenden Umfcblagen, Ginreibungen und Pflaftern. 200 bagegen eine wirkliche Erichtaffung jum Grunde liegt, ba find neben einer zwar maßigen, aber nahrhaften und etwas reizenden Koft der maßige Genuß edler Beine, guter Biere, die Unwendung der bitter-ftarkenden Mittel entfprechend, und Diefen binlangliche Bewegung in freier Luft, fuble Baber und aromatische, nach Gullen eisfalte, Um= fcblage ju verbinden. - Endlich muß (3) jur Racheur und gur Abhaltung bon Rudfallen eine forgfame Babl ber Rahrungemittel, eine paffenbe Gemabrung und gra= buelle Berminderung ubler und jur Gewohnheit gewors bener Benuffe, mit ber Gorge fur tagliche Dffnung bes Leibes, geboriger Bewegung im Freien und Berbutung aller vorber genannten Urfachen verbunden merben. Muger: bem fonnen noch bie bittern und magenftartenben Urgneien langere ober furgere Beit mit Bortheil angewandt mer: ben. Endlich muß man fich im Mugemeinen ba, wo uns beilbare ortliche ober allgemeine Urfachen bem Ubel gum Grunde liegen, auf eine palliative Abbilfe ber laftigften Beschwerben beschränken \*). (Baumgarten-Crusius.)

DYSPERMATISMUS (von δύς und σπερματισμός, emissio seminis, von σπέρμα, ber Same), bebeutet eine Storung in ber Entleerung bes Samens. Nach Swediaur (largizh s. nov. med. rat. systema, Hal. 1812. Vol. II. p. 54) hat man es zunächst von Dyspermia zu unterscheiben, womit er bie fehlerhafte Beschaffenheit, ju große Dide ober Fluffigfeit ober Scharfe bes Samens bezeichnet wiffen will. Erftere bagegen ift ihm eine ju langsame, mubevolle ober auch verhinderte Entleerung besselben (ib. Vol. I. p. 268. Vol. II. p. 356). Diese kann aber begrundet sein: 1) in Fehlern ber ho= ben (Dyspermatismus testicularis s. orchica Swed.), wie 3. B. angeborner oder erworbener Mangel, Gefchwulfte, Entzundung, Berhartung ober Erweichung berfelben, ober mangelhafte Absonderung wegen allgemeiner Schwache, Ericopfung, hoben Alters; auch Berftopfung, Berengung ober Bufammendrudung ber Ausführungegange (vasa deferentia) fonnen Beranlaffung baju geben. 2) In Feblern ber Samenblaschen (dyspermatismus vesiculo-sus), wie 3. B. Berbartung, Berftopfung, Desorganisation, Bermachfung ober Steinbildung in benfelben. 3) In Feb= lern ber Barnrohre (dyspermatismus urethralis). Go fonnen Berftopfung mit Schleim (dysp. mucosus Cullen) Berengung (Stricturen), Entzundung ober Berfcmarung, Musmuchfe (Carunculae) ober eine anomale Lage ihrer Mundung (bei Epispadiacis und Hypospadiacis) bie Samenentleerung unvollkommen machen ober auch verhindern. 4) In Fehlern bes mannlichen Gliebes (dispermatismus psolicus Swed.). Sierher gehoren als veranlaffende Urfachen alle Fehler ber corpora cavernosa penis; alle Entzundungen, Gefcmulfte, Berlehungen, Rrampfe ober Lahmungen bes musculus sustentator penis und accelerator urinae (Cauloplegia); alle Krantheiten ber Borfteberbrufe (prostata); Die gu große Lange, Dide ober Berengerung und Bufammen= chnurung (phimosis und paraphimosis) ber Borhaut. Cullen fuhrt noch ein Dysperm. refluens an, wobei der Same wieder jurudfließt in die Barnblafe; D. epilepticus, wo die Entleerung burch Gintritt epileptischer Rrampfe mabrend bes Coitus gehindert wird. Die nachfte Folge aller biefer Fehler ift, bag bie Patienten in allen Fallen gur Befruchtung untauglich, in manchen auch gur Beiwohnung ungeschicht werden. Die Urt ber veranlas senden Ursachen muß die Beurtheilung, ihre Entfernbarkeit die heilung bes Ubels bestimmen. In der Mehrzabl ber Falle jedoch, und besonders ba, wo organische oder auch nicht beutlich erfennbare gehler bem libel gu Grunde liegen, ift bie Berftellung bes Beugungsvermogens febr zweifelhaft ober auch gang unmöglich \*).

(Baumgarten-Crusius.)

gestionis variis. (Viteberg. 1795. 4.) Jos. Scarzelli, Diss. de

<sup>\*)</sup> Cf. J. Th. Schenk, Diss. de inappetentia ventriculi. (Jen. 1660. 4.) Id. de imbecillitate ventr. (Jen. 1669. 4.) J. A. Friderici, De ead. (Jen. 1672. 4.) A. Q. Rivinus, De dyspepsia. (Lips. 1679. 4.) H. Meibom, De concoct. ventriculi laesa. (Helmst. 1682. 4.) C. Barthelin, De cruditate ventr. (Hafniae 1685. 4.) J. Vesti, De dyspepsia. (Erford. 1689. 4.) G. Chr. Schelhammer, De ead. (Jen. 1695. 4.) F. Hoffmann, De bradypepsia. (Halae 1703. 4.) J. Ch. Pohl, De imminuta ventr. coetione. (Lips. 1749. 4. [Exercitii disputatorii Tentamen IV.]) G. Forest, De ventr. concoctione laesa (Edinb. 1755), Jean Temple, De dyspepsia (Edinb. 1778). Corn. Floris, De stomachi debilitate. (Kiloniae 1780. 4.) L. J. M. Daubenton, Mémoire sur les indigestions (Paris 1785); überfeşt ins Zeutfche (Visien 1807). J. Fletcher, Diss. de dyspepsia (Edinb. 1790). (Birn 1807). J. Fletcher, Diss. de dyspepsia (Edinb. 1790). Phil. Ellot, De ead. (Edinb. 1791.) D. Hannan, De ead. (ib. 1802.) J. M. Hartmann, De incommodis appetitus et di-

dyspepsia. (Taurini 1812. 4.)

\*) Cf. Tm. Walker, Diss. on the causes of sterility in both sexes, with the method of cure. (Philadelphia 1797. 4.) Mestivier, Recherches sur la sterilité dans les deux sexes (Par. 1802). P. Maur, Diss. sur les causes de l'impuissance et de la sterilité. (Par. 1805, 4.) v. Mondat, De la sterilité de l'homme et de la femme etc. (Par. 1823), que sem Franzofifichen

DYSPHAGIA (bon die und quyer, berichlingen), auch Dyskatabrosis genannt, beißt im Allgemeinen jede Befdwerbe beim Schluden. Diefe fann burch augerft perschiebene Umftanbe veranlagt werben, ba ber Uct bes Berichludens ber Speifen ein febr jusammengefester ift und nur bei Integritat einer Menge von Theilen ge= borig ju Stande fommen fann. Dagu fommt, daß bie am meiften bierbei betheiligten Organe, befonbers ber Schlund mit bem Magen und andern in enger fympas tifcher Begiebung ftebt, und bag er bierburch, wie auch fcon burch feine gange und Lage, vielfachen Storungen ausgefett wird. Insbefonbere tonnen bem erfchwerten Schlingen jum Grunde liegen 1) fehlerhafte Bus ftanbe in ber Munbhoble, wie Berrenfungen und Brüche des Unterkiefers, durchbringende Wunden ober abnorme Geschwülste der Wangen, Entzündung der Parotis, entzündliche Geschwülste, Eitersäcke, Aphihen oder Geschwüre in der Mundhöhle, verschiedene Krankheiten, Kreds, Abscesse, Lahmung, Krampf oder Entzündung, abnorme Bergrößerung oder Berkeinerung, Zerstörung ober Mangel ber Bunge, feitliche Unwachfung berfelben ober abnorme Berlangerung bes Bungenbandchens, Ges fcwulft, Giterung und Berfforung bes harten ober meis den Gaumens, Entzundung, Rrampf ober Lahmung bes lettern, Gefdmulfte ber Manbeln; Erfchlaffung ober Des: organifation bes Bapfchens (f. Storch, Bon ben Rin: berfrankheiten [Eisenach 1750]. 1. Th. S. 158. Acrell, Chirurg. Borfalle. 1. Th. S. 186. obs. 1); 2) franks hafte Buftanbe im Schlunde, Pharynr, wie Lura: tionen bes Bungenbeines, Abweichung und Schiefftanb ber Salewirbel, entzundliche ober besorganifirte Befchwulft bes Schlundes felbft, Giterfade, Polypen ober frembe Rorper bafelbft, Berftorung bes Rehlbedels; 3) Rrant= beiten ber Speiferobre, wie Entzundung, Rrampf, Labmung, Berreißung, Berengerung, Berdidung ober Er-weiterung berfelben, Permundungen ober Berftopfung burch frembe Korper; 4) Unomalien an ber obern Dagenöffnung, wie namentlich Entzundung mit ih= ren Folgen, Berhartung, Berbidungen und Desorganis fationen biefes Theiles. Mußerbem kann noch 5) Besichwerbe beim Schluden entstehen burch Geschwülfte, welche bon Mugen auf die Speiferobre bruden und fie unmeg= fam machen, wie Giterhoblen in ber Rabe ber Ruden: mirbel, Unichwellungen ber imphatischen Drufen gur Seite bee Dfophagus, Vomicae, Aneurysmen und Benicofitaten, abnormer Berlauf ber großen Pulsabern, Bergfehler, Gefdwulfte im vorbern ober hintern Mittelfelle, Rrantheiten bes 3merchfelles, Unfchwellungen bes linten Leberlappens u. a. m.

Sieraus ergibt fich, wie außerft verfchieden bie Schlingbeschwerben fein tonnen, bie freilich in Der Debr= gabl ber galle und Symptome anderer wichtigen Rrankbeiten, immer aber, wenn fie langere Beit bauern, febr befchwerlich, oft bringend und lebensgefahrlich werben.

Darum ift bie genaue Erforschung bes jebesmaligen Rrantheitszuftandes und die forgfaltige Unterfuchung aller ber beim Schlingen mitwirkenben Theile por Allem nothwens big, um jur Ertenntnig bes Ubels und bemnachft jur Berathung der zweddienlichen Mittel ju gelangen. In biefer praftifchen Sinficht ift aber bie Gintheilung in bie auf bynamische, organische ober mechanische Beife veranlagten Schlingbefchwerben von bem vorzüglichften In-

I. Dynamifde Schlingbefdwerben find bie: jenigen, welche burch fehlerhafte Beschaffenheit ber Lebenefrafte in biefen Organen junachft und hauptfachlich veranlaßt find. Dabin gehoren 1) Dysphagia inflammatoria (Schmals, Diagnostische Tabellen [Dresten 1808]. Tab. XXIX.). Diese fommt burch Entzundung und jene theils burch bie Schmerzen, theils burch bie Geschwulft, mit welcher fie verbunden ift, ju Stande. Sowol bie ber Bunge, ale ber Mandeln, bes Gaumens und Bapfchens, besonders aber bes Schlundes und bet Speiferohre, fann bergleichen Schlingbeschwerben verans laffen, beren Grab von ber Bichtigfeit bes Theiles ebens fo febr als von der Beftigfeit der Entzundung felbft abbangig ift. Erfannt wird fie an ben firen Schmergen, ber Sige, Rothe, Gefdwulft ber Theile, bem gleichieis tigen, entzundlichen Fieber, ber Constitution bes Krans ten und ber Urt ber Urfache. Dies find meift unmittels bar einwirtende, brennende, agende, verlegende Ginfluffe, Berbrennungen; icharfe Gubftangen, Erfaltungen ber Saut u. f. w. Ihre Dauer und ihr Berlauf find verschieden, bald fehr furg, bald auf Bochen und Monate ausgebehnt. Daber ift benn auch bie Borberfagung febr verfcbieben, und befonders vom Grade ber Entzundung, ihrem Ums fange und ihrer Urfache abhangig. Alle andern Ausgange, als Bertheilung, wie Eiterung, Berhartung, Beroidung und Unfchwellung ober auch Brand, find febr gefahrlich, und bies zwar balb unmittelbar, balb burch langwierige Behinderung in der Berrichtung ber Theile. Daber muß benn die Behandlung vorzüglich auf Bertheilung binge-richtet fein. Demnach paffen, bem Grabe ber Entzunbung angemeffen, allgemeine ober ortliche Blutentziebun-gen, erweichenbe Dampfe und Umfchlage, Ginreibungen von Quedfilberfalbe, Ableitungen burch Rlpftiere, Fußs baber und Sautreige, und innerlich neben einer febr fparfamen, nicht erhigenten Diat Ralomel, fcbleimige Getrante u. f. w., vorausgefest, daß die Kranten noch schlucken konnen und dies mit feiner zu ftarten Reizung verbunden ift. (Bgl. Bleuland. Krantheiten ber Ber-Dauungswertzeuge, aus bem Lat. [Breslau 1801.] G. 38. Reil, Ert. und Gur ber Fieber [Salle 1804]. 2. Bb. §, 134 fg. Boper, Abhandl. über dirurg. Krankheiten. 7. Th. S. 137. van Geuns, Samml. auserl. Abh. 4. Th. S. 201.) 2) Dysphagia spastica, strictura oesophagi spastica (Schmalz) Spasmus Gulae (be Saen), wird durch eine frampfhafte Bufammengiebung und Berengerung eines Theils ber Speiferobre berbeigeführt. Sie tommt haufig vor, baufiger confensuell bei anbern Rrankheiten, befonders Spfterie und Sppochondrie als nodulus ober globulus bystericus, feltener aber einzeln

Deft 1821 und Sonberebaufen 1821). F. E. Deifiner, über bie Unfruchtbarfeit bes mannlichen und weiblichen Gefchlechts zc. (Beips. 1820.)

und fur fich. Dabei empfinden bie Rranten oft ploglich ein Gefühl von Busammenschnurung, Spannung und Berengerung in ber Reble ober tiefer in ber Speiferobre, welches nicht immer an einer Stelle baftenb, fonbern oft auf = ober abfleigend ift. Bugleich ift oft bas Uthmen beengt, ber Sals fteif, Stimmlofigfeit ober Suften vors banben. Bulegt pflegt Übelfeit, Burgen und Erbrechen einzutreten. Deiftens ift biefer Rrampf nur vorüberges bend; boch fann er auch langere Beit anhalten und bann leicht taufchen. Spater wiederholt er fich balb in unbe-ftimmten, balb auch in unregelmäßigen Zwifchenraumen, mabrend welcher bie Rranten fluffige Stoffe, befonbers lauwarme, in fleinern Quantitaten langfam verschlucken fonnen (f. Consbruch, Samml. auserl. 21bh. 3: Th. G. 320). In anbern Fallen ift bas Schlucken ganglich behindert, indem bei Berfuchen hierzu fogleich ober nach furger Beit von Neuem Rrampf eintritt. Go fann Die Rrantheit febr lange bauern (bei einem Dabden funf Jahre lang; Bimmermann, van Geuns, Samml. auserl. 2bh. 4. Th. S. 198). Besonders fehr reighare, schwächliche Personen weiblichen Geschlechts und jugends lichen Alters find ihr unterworfen und befommen biefelbe oft ploglich nach Gemuthsbewegungen, faltem Trunk, großen Schmerzen bei Operationen ober Geburten, beim Unblide efelhafter Gegenstanbe u. f. w. Außerbem ift er Begleiter von anbern Nervenfrantheiten, befonders Epis lepfie und Sydrophobie (van Swieten, Comment. T. III. p. 567). In ber Regel ift biefe Art von geringer Bedeutung, und fo gewohnlich fie auch scheint, fo schnell und leicht geht fie doch oft vorüber, mabrend geringere Grabe berfelben oft langer andauern, wie namentlich bies jenigen, welche andern Krantheiten fymptomatifch bingutreten. Diefe lettere hat man baber vornehmlich ju bes feitigen. In ben Unfallen tann man nun außerlich Sautreize, Kluftiere, Fugbaber anwenden, ba ber Kranke nicht foluden tann. Bermag er bies, fo paffen Balbrian, Rampher, Asa foetida, Moschus, Opium, Ammonia-lia etc. (f. Boyer im a. B. 7. Th. S. 148. Gal= lifen, Softem ber Chirurgie. 2. Ih. S. 647. Bich = mann's Ibeen gur Diagnostif. 3. Ih. S. 376.) 3) Dysphagia paralytica, pharyngoplegia, verrath sich weber durch Schmerz, noch durch Gesuble krampsbafter Zusammenziehung. Auch kann der Kranke nicht die Stelle angeben, wo das Hinderniß beim Schlingen eintritt. Eingebrachte Schlundsonden bringen mit leichter Mube bin= ab, ohne auf ein Sinberniß in der einem tobten Schlauche abnlichen Speiferobre gu ftogen. Die Speifen finten als lein burch ihre Schwere in ben Magen binab, wobei ihr langeres Berweilen im Schlunde Ungft, Drud gwischen ben Schulterblattern und Beengung veranlaffen, bis fie burch Getrante langfam binabgespult werben. Fluffig- teiten erregen auch wol hierbei ein Geraufch (Deglutitio sonora, strepitus in pectore inter potandum). Bei geringerm Grabe bes Ubels werben fie ichwerer ver= foludt als fefte Speifen, ebenfo fleine Mengen von Rabs rungemitteln mit großerer Dube, als große Biffen. Gpa: terbin fonnen Erichlaffung und fadformige Erweiterung ber Speiferohre die Folge Davon fein. - Diefe Urt tritt

bald plotlich ein, bald entwickelt sie sich allmaktig. Sie erscheint bald als ein idiopathisches Leiden bei alten, entskräfteten Personen, starken Trinkern, bald als Symptom von allgemeinen Lähmungen, von stupiden Nervensiebern, oder auch als Folge von Schlagslüssen, und ist oft unsmittelbarer Vorläuser bes Todes. Daher ist die Prognose bei ihr schlimm und der Ersolg der Eur sehr zweiselhaft. Im Allgemeinen sind ihr die reizenden Mittel angemessen, wie ätherische Dle, Gewürze, scharse Kaumittel (rad. pyrethri, imperator., Ingwer, Capsicum etc.) und adstringirende Gurgelwässer. Sbenso äußerlich die stärskern Hautreize, selbst Moren und Setaceen, Elektricität und Galvanismus. Meistens bleibt aber nichts übrig als eine palliative Behandlung des Kranken und Ernährung besselben durch Einsprihungen in den Magen mittels Schlundsonden, oder in den Mastdarm u. s. w. (s. Bleusland im a. W. S. 41. Richter's chirurg. Biblioth. 6. Th. S. 312. 8. Th. S. 176. Wichmann's Ideen zur Diagn. 3. Th. S. 380. Nahuns, Samml. auserl. 20th. 6. Th. S. 3. van Geuns ebendas. 4. Th. S. 195.)

II. Organische Schlingbeschwerben, solche namlich, welche burch frankhafte Beranberungen bes Baues ber hierher gehörigen Organe veranlaßt werden, tonnen außerft verschieden und bei weitem gabireicher als vorige fein. Diefe tommen bisweilen angeboren por, wie Bermachfungen ber Speiferobre (Roberer, f. Medel, Patholog. Anatom. 1. Thl. S. 495. Rossi im Archiv de medec. Tom. XV. p. 270), ober Theis lung berselben in zwei Afte (Blasius. Ej. observat. med. Pars IV. p. 53; Medel i. a. B. 2. Thl. S. 18), ober ganzlicher Mangel besselben (Gilibert, Samml. von Beob. und Krantengesch. S. 97), ober Berbindung mit ber Luftrohre (Richter, Diss. de infanticidio [Lips. 1792]. Start, Archiv fur Geburtshilfe. 4. Thl. S. 675). Saufiger werben fie erworben und treten erft fpater ein, meiftens in Folge acuter ober auch dronifcher Ents jundungen ber Theile. Leichter find Die erftern, fchwieriger die legtern zu erkennen, zumal sie nur sehr allmä-lig sich entwickeln. Mit Leichtigkeit sind jene zu ents beden, welche im Munde, an ber Bunge (Buttner, Wahrnehmungen eines an ber Bunge seit 24 Jahren aus bem Munbe bervorbangenben Fleifchgewuch fes von 81 Loth [Konigsberg 1770]. Medel, Sandb. ber path. Unat. 1. Thl. 2. Abth. S. 15. 2. Thl. 1. Ubth. S. 297), am Baume (Richter, Sandbuch ber Bundargneitunft. 4. Thl. G. 64. S. 100), Bapfchen ober im Schlunde ihren Git haben; mit großer Dube aber nur biejenigen, welche tiefer in ber Speife ohre gelegen find. Befonbers find fie bann schwer ober gar nicht von ben auf mecha-nische Weise erzeugten zu unterscheiben. Anfänglich kon-nen bie Kranken einige Stoffe, besonders flussige, noch ziemlich gut verschlucken; allmälig aber macht bies immer großere Beschwerben, Berhaltung in ber Speiferohre, und baber Beengung, Ungft, Mufftogen, oft erft Stunden lang nach ber Mufnahme ber Speifen, bis bie Rranten am Enbe jedem Benuffe entfagen muffen. Der Gib bes Sinderniffes wird bierbei mit Leichtigfeit angegeben, ber Rrante empfindet bier Drud, Epannung, ftechende, brennenbe ober flopfenbe Schmerzen, und bie Sonbe finbet einen unentfernbaren Biberftanb. In andern Fallen fon= nen bunne Sonben noch porfichtig burchgeleitet merben. Biemeilen lagt fich auch bas Binbernig megbruden, auf bie Geite ichieben, ober man findet an ber berausgezoges nen Sonbe Spuren von Schleim, Giter, Blut u. f. f. Die Dauer von bergleichen Schlingbeschwerben ift immer unbestimmbar und meiftens langwierig. Gind fie unents fernbar, fo fuhren fie am Ende mit ihrer Bunahme 26: magerung und Settit ober auch bedeutenbe ortliche Leiben, die ben Tob veranlaffen, berbei. Bismeilen laffen fich beutliche Urfachen auffinden, wie g. B. ber baufige Genuß zu warmer ober fpiritubfer Getrante, agender Stoffe, baufiges Berichluden, ju baftiges Effen, ein verschludter frember Korper, Unterbrudungen von Blutfluffen und andern Musleerungen, fopbilitifche, pforifche und andere Dysfrafien; in andern Fallen find beutliche Urfachen nicht ju entbeden. - Im erften Falle bat man bann bei ber Gur biefeiben ftets zuerft zu entfernen ober unschablich ju machen; in bem lettern muß man fich auf eine palliative Behandlung und Ernahrung bes Rranten befchranten. Diefe gefchieht theils burch ben Genug bun: ner Getrante, theils burch Ginfprigungen in ben Dagen ober After. Bu ben erftern benutte Sunter eine vorfich= tig eingeführte Malhaut. In neuerer Beit merben befons bers hohle Schlundrohren von elaftifchem Gummi (sondes oesophagiennes) abnlich ben Kathetern, benutt, und burch ben Mund, ober auch burch die Nafe (befon= bers bann, wenn fie liegen bleiben follen), eingeführt. Bon ber Ginsprugung überzeugt man fich, nicht etwa in bie Luftrobre gefommen ju fein, und fann ju bem Enbe ein Licht vor Die Robre halten, um ju feben, ob es fich mit bem Uthemholen bewege. Doch wird Reighuften biefen Sehler leicht verrathen, außer bei foporofen Derfonen. Much ernahrende Baber von Maly, Milch, Bein, werden mit Rugen gebraucht. - Mußerbem muß man, um wo moglich eine radicale Cur ju bewirken, Die befondere Urt bes organischen Leibens beachten. Es fann namlich eine organische Dysphagie entfteben: 1) burch Unichwellung und Berhartung ober Berenoches rung ber Theile (van Geuns a. a. D. 4. Thl G. 203. Bleuland i. a. 2B. G. 46), ffirrbofe Berbartung (van Swieten, Comm. in. aphor. Tom. II. p. 648. Boper i. a. 2B. G. 155. van Geuns a. a. D. G. 203. Bleuland a. a. D. G. 58. Zab. VII. Pringle, Ebinb. meb. Berf. 2. Thl. obs. 24), Bertnorpelungen (Mor-gagni, De sed. et caus. morb. epist. XXVIII. §. 15. Camml. auserlef. Abb. 4. Thl. G. 205. van Geuns i. a. 2B. 4. Thl. G. 205), Berfnocherungen (Metzger, Observat, de vico fame consumto ob osseam oesophagi struct. in advers, med. Tom. I. p. 175. 28 al= ter, Unatom. Mufeum. 1. Ihl. G. 140 u. f. m.). Gie verrathen fich burch firen Schmerz beim Schluden und Muswurf ber Speifen, wenn es nicht gelingt, fie binab: gufchlingen. Im bobern Grabe tonnen felbft Fluffigfeiten nicht binuntergebracht werben. Schlundfonden flogen an, und befeftigt man vorn Bache baran, fo betommt es einen Ginbrud von ber Strictur. Rur felten laffen

fich febr bebeutenbe Unschwellungen außerlich burchfube Um Enbe fterben bie Rranten megen Dangels an Ebenfo felten laffen fich biefe Rrantbeiten burch ben innerlichen Gebrauch ber auflofenden Mittel (Mucus, Untimon, Cicut., Job u. f. w.) und burch auger: liche Ableitungen, Umfchlage, Ginreibungen, Pflaffer und Baber gertheilen. Ginfache Berengungen ober Bermach fungen hat man auch in neuerer Beit burch Ginlegen und langeres Liegenlaffen ber Schlundfonden (B. G. 3as mefon) gur Bertheilung gu bringen verfucht. Some em= pfiehlt fogar bei ringformigen Berengerungen Umittel. 2) Erweiterungen bes Schlundes, entfteben oft ober: halb ber verengten Stellen, namentlich ber obern Das genöffnung (cardia), tommen aber auch fur fich burch Erfchlaffung ber Schleimhaut ober ber Dustelfafern, entweder im ganzen Umfange oder als einzelne Sade, Diverticula (f. Pharyngocele. Auserl. Abh. 4. Thl. S. 225. Burserius, Inst. med. Vol. III. p. 292. Wichmann a. a. D. S. 381), vor. (Bell, Surgic. observat, [London 1817.] Pars I. Ludlow, Med. observat, and inquir. Vol III. Medel, Pathol Unat. 2. Ibl. G. 293. Wichmann, Ibeen ic. G. 380.) Berreigungen find meift unmittelbar tobtlich. (Boerhaave, Histor, morb. atrocis. [Lugd, Bat. 1724.]) Bei Erftern fann bochftens eine operative Silfe von Ruben fein. 3) Berichmarungen find haufige Urfache ber Dnes phagie. Berftorungen am Gaumen, wobei bie Speifen in die Nasenboble gelangen, machen bie Ginsebung von elastischen ober filbernen Dbburatoren ober bie Gaumennath (Stapbylorrhaphie) nothwendig. Bei Berftorungen bes Rebloedels tonnen bie Rranten nur mit Bilfe einer elaftifchen Schlundsonde Speifen aufnehmen. Berfcmas rungen im Schlunde und ber Speiferobre find Die Folgen heftiger Entzundungen (Bleuland a. a. D. G. 39); baufiger noch bie Musgange dronifder Entzundungen ober frebshafter Desorganisationen. (Monroe, Morb. anat. p. 311.) Sierbei haben beftige, brennende Schmergen ihren Git an jenen Stellen; baufig wird Eiter, Jauche ober Blut ausgespien, und Bachstergen nehmen bie ents fprechenden Ginbrude an. Dicht felten erfolgt fpaterbin Durchbruch ber Geschwure in bie Brufthoble, ins Dit telfell, in die Lungen : ober Luftrobre (van Doweren, Observ. path. anat. [Lugd. Bat. 1789.] obs. II. Sandiforti, Museum anat. p. 242. No. VIII. Tab. CV. fig. 1, 2. Tab. CVI. fig. 1. Med'el, Pathol. Unat. 2. Thi. Bleuland, De diff. aut imped. aliment. depuls. [Lugd. Bat. 1780]). Reinlichkeit, Gurgelmaffer ober Ginfprugungen, gertheilenbe Dittel bei fortwahrens ber Gorge fur Ernahrung bes Rranten, werben in ber Res gel ohne Erfolg angewandt. 4) Polypen, Gowamme und Sybatiden find im Bangen weniger baufig bie Urfache von Schlingbeichwerben. (Monror, Edinb. phys. and liter. essays. Vol. II. p. 525. Bailly a. a. D. S. 65. Medel a. a. D. 2. Ibl. S. 339. van Geuns a. a D. 4. Thl. S. 220. Bleuland, Anatom. und met. Schr. [Breslau 1801.] S. 79.) Ebenfo Cancome (Brunner, De gland. duodenal. Cap. 10. p. 136. van Geuns a. a. D. 4. Ihl. S. 220. Burgmann,

Samml. auserles. Abh. 1. Thl. S. 43), Sybatiben (Jodon, Diss, de hydrope ventriculi [London 1696]. Medel a. a. D. G. 420). Sigen Polypen boch, fo treten fie bismeilen beim Erbrechen in Die Rachenhoble, verschließen bie Luftrobre und fonnen Erftidungsanfalle veranlaffen. Mue erzeugen ein Gefühl von Drud und Schwere ober fremten Rorpern im Salfe, und laffen, aber nur bei bedeutendem Umfange, fich außerlich burch= fuhlen. Mur wenn fie boch figen, konnen Polypen burch Unterbindung entfernt werben, in andern Fallen muß man fich bei ihnen, wie bei ben ubrigen genannten Rrantheis ten, auf eine palliative Silfe befchranten. 5) Bermach = fung fann die Folge von Entzundung ober Berfcmas rung fein und bas Schluden ganglich aufheben (Sylvius, Prax. med. Lib. I. Cap. 5. Blancard, Coll. med. phys. Cent. III. Cap. XLV. Mauchart, De struma oesophagi ejusque coalitu difficilis et abolitae deglutitionis causis [Tubingae 1742]. §. 10. in Halleri Coll. disp. chirurg. Tom. II. p. 395; nach Poden: Morgagni, De sed. et caus. morb. Ep. XLIX. §. 33, 34. Misc. nat. Cur. Dec. II. an. IX. obs. 45. Brechtfeld, Act. med. soc. Hafn. Vol. I. obs. 109). Die Behandlung fann nur palliativ fein und bie Ernah-

rung auf anbern Wegen bezweden.

III. Dechanifde Schlingbefdwerben tonnen, bei übrigens gang anomaler Beschaffenheit bes Dfopha= gus felbft, bewirft merben: theils burch abnorme Befdmulfte und andere Fehler im Innern, welche bie Speiferohre bon Mugen und von ben Geiten ber gufammenbruden; theils durch verschludte fefte Rorper, welche in ihr fteden bleiben und fo ben Durchgang hemmen. Die Erstern tonnen wiederum außerst vielfach fein (f. Wathen, Memoirs of the med. society. Vol. I. Wichmann a. a. D. G. 367). Gie unterscheiben fich wenig von ben vor: bergebenben und find baber, wenn nicht burch bie Rebens erscheinungen und eine febr genaue und geubte Unterfuchung bes Schlundes, nur außerft fcmierig ju ertens nen. Ihre Dauer ift meift langwierig; ihre Entfernung und Gur nur in feltenen Fallen, oft aber auch gar nicht moglich und daher nur eine palliative Abhilfe und funftliche Ernahrung von Geiten bes Argtes gu gemahren. Sier= ber geboren bann 1) Gefdwulfte ber lymphatifden Drufen gur Geite bes Djophagus (van Geuns, Das bune, Wichmann baben viele Beifpiele bavon). Gie mer: ben erkannt burch Beficht und Gefühl, wenn fie boch liegen, burd bie Berminberung ber Schlingbefchwerben in ber Rudenlage ber Rranten, burch bie leichtere Gin= führung ber Schlundsonden, Die Beichen vorhandener Gfros felfucht und ben anhaltenben Schmerz in ber Gegend bes vierten ober funften Rudenwirbels. Dan fann bier antiffrofulofe und Reforption beforbernbe Mittel mit großerer Musficht auf Erfolg anwenben. 2) Un fch mel= lungen ber glandula thyreoidea und thymus (van Geuns, 4. Thi. G. 198. Bichmann i. a. 2B. 2. Thi. G. 383. Der Thymus: van Geune i. a. 2B. 6. 215. Bleuland a. a. D. G. 47.) Ihre Erfennt: niß ift leichter als ihre Gur, welche ber vorigen abnlich ift. Bei ber erftern tann auch bie Erftirpation nothig

werben. 3) Berrenfung bes Bungenbeins, angina Vaesaloae. (Acta Nat. Cur. Vol. VI. S. S. Bogel, Praft. Arzneimiffenschaften. 4. Thl. Cap. 6. §. 71.) erfodert Reposition ju ihrer Beilung. 4) Krantheiten bes Rehlkopfes, besonders Berknocherung (Bleuland a. a. D. G. 46. Baillie, Reue Bemert. über bie Unat. bes Rorperbaues in auserlef. Abb. 20. Thl. 3. Fafc.), Giterung und Abfcegbilbung (Florman, Comel, Kneppelhout, f. Callifen a. a. D. 2. Thl. G. 437. Bang, Muswahl aus bem Tagebuche bes Rranfenhaufes ju Ropenbagen 1783. Geptbr.) und Ents gunbung beffelben (G. G. Bogel, Sob. ber praft. Urgneim. 4. Thl. Cap. 6. §. 6). 5) Krantheiten ber Lungen, wie 3. B. Vomicae (Richter, Chir. Biblioth. 12. Thl. S. 555. Bleuland a. a. D. S. 74. Samml. auserlef. 216h. 9. Ibl. S. 729. Ferdinandus, Histor. med. [Venet. 1621.] p. 192, hist, 63. Samml, auserlef. 216h. 4. Thl. S. 214, 399), Berhartung ber obern Lun= genlappen (De Haen, De glutit. imped. Cas. III. p. 19, 36), Entzündung und Eiterung der pleura dorsalis (Callifen a. a. D. 2. Ihl. S. 449). 6) Krants heiten des Zwerchfelles, Krampf, Entzündung, mafferige Gefdwulft beffelben (Callifen a. a. D. Bleu= land a. a. D. G. 46. Haller, Op. anatom. p. 17. §. 6. Morgagni I. c. Epist. XXVIII, Art. 16. van (Seuns a. a. D. 4. Thl. G. 214). 7) Bergfrant: beiten, namentlich Bergroßerungen beffelben ober Baffer = ober Giteranfammlungen im Bergbeutel (Bleuland a. a. D. S. 78). 8) Erweiterung ber Norta (Morgagni I. c. Epist. XVII, XVIII. Bleuland a. a. D. G. 48. Nahuns, Samml. auserlef. Ubh. 4. Thi. G. 17 u. f. w.). 9) Unomaler Urfprung und Berlauf ber rechten art. subclavia (Dysphagia lusoria; Buvford, Mem. of the med. Soc. of London. Vol. II. No. 24. f. med. chir. Beitung. 1. Thl. S. 459. [1790]; Dyscatabrosis angioplanica Ploucqueti; f. Autens rieth in Pfeideler, Diss inaug, de dysph, lusoria [Tubing, 1806]. Reil, Archiv fur Physiologie, 7. Bb. S. 145). Sie ift angeboren und nimmt gur Zeit ber Pubertatsentwidelung ju; bas hinberniß fist boch in ber Bruft; Die Speifen febren nicht in ben Mund wieder gurud; auch wenn Schmers fehlt, ift innere Ungft, Bergelopfen und Gefühl von Erftidung ba; beim Schluden ift ber Dule an ber rechten Sand fleiner und fcmacher ale an ber linken. (f. Dedel, Path. Unat. 2. Thl. G. 15. Reil und Autenrieth, Archiv fur Physiologie. 5. Thl. G. 170. Beinr. Callifen, Guftem ber Chirurgie [1824]. 4. Thl. G. 648). 10) Rrantheiten ber Les ber fonnen burch ungeheure Bergroßerung, befonbers bes linten Leberlappens, bas Schlingen erschweren (Fantoni, Opusc. obs. 24; f. Samml. auserlef. 26b. 4. Thl. S. 214. Bleuland a. a. D. S. 45. Morgagni, I. c. Ep. XXVIII. Art. 17). 11) Berfchiedene abnorme Gefdmulfte in ber Rabe ber Speiferobre (Boerhaave. I. c.; Thompson, Consult. on various diseases etc ; f. auserlef. Abb. 3. Thl. 6 9. Dabuns, Tulpius, van Geuns a. a. D. 4. Ibl. G. 213; f. Boigtel, Sandb. ber path. Unatom. 2. Thl. G. 424). 12) Rrant:

beiten ber Rudenwirbel, namentlich Caries berfelben und hierdurch gebildete Absceffe, Die ben Dfophagus jus fammenbruden, angina Hippocratis (Chelius, Chirurg. 1. Bb. 1. Thl. G. 150. Bleuland a. a. D. G. 38). Ebenfo Berfrummungen ber Rudenwirbelfaule (Chelius, Ibid. T. I. P. II. p. 820. van Swieten, Com. T. II. p. 647. Bleuland a. a. D. C. 48. Muserl. Mbh. 9. Thl. G. 699). Much Eroftofen ber Rudenwirbel find bisweilen Urfache ber Dysphagie (Bleuland i. a. 2B. S. 67). Außerdem fann ber Schlund unwegfam ge-macht werben burch frem be Rorper, welche von Mugen eingebrungen und fleden geblieben finb, wie g. B. uns gertaute Brod : ober Fleifchftuden, Knochen und Graten, Rabeln ober Gelbstude u. f. w. hier ift bie Urfache beutlich bekannt und es folgen unmittelbar barauf große Angft, Drud zwifden ben Schultern ober heftige Schmergen, die fich baufig bis ju ben Dhren und bem Raden bingieben, Burgen, Schleim : ober and Blutbrechen, fpaterbin, wenn sie nicht entfernt werben, Entzundung mit ihren Ausgangen, Siterung ober Brand. Darum ift auch bier, obgleich die Erkenntniß leicht ift, die Prognose ungunftig ober boch zweifelhaft, bennoch aber von ber Ratur ber veranlaffenden Urfache und ihrer Entfernbarteit, ihrem Sige und ben Erfcheinungen abhangig. Bor Mlem ift aber fcbleunige Entfernung berfelben nothwendig, und nur, wenn ber verschluctte Rorper flein, fpig, eingebruns gen ift und feftfigt, muß man ibn ber Losftogung ber Matur mittels Entzundung und Giterung überlaffen. Durch die Runft aber tonnen fie entfernt werben entweber burch Sinabbrangen nach bem Dagen ober burch Beraufgieben und Musgiehung aus bem Munbe. Das Erstere paßt bei Stoffen, Die, wenn fie einmal in ben Magen gelangt find, feine weitern Befchwerben verans laffen tonnen, g. B. verfchludte Rahrungsmittel. Bers fuchemeife tann man bier guerft ben Rranten fleine Pars tien Baffer, milbe Fluffigfeiten, gefaute Brobrinden u. f. w. binabichluden laffen, um fo die ftedengebliebenen Theile mit ju entfernen. Wo bies nicht gelingt, muß man fie vorsichtig hinabzustogen suchen mittels eingeführter elaftisicher Sonben von Fischbein, an beren Spige ein fleiner Schwamm befestigt ift. Korper, die fich nicht jum Sinabflogen eignen, muß man nach Dben wieder herauszuschaf-fen suchen. Dies fann wieder geschehen entweder burch Erregung von Erbrechen (einen Schlag zwischen bie Schultern, Rigeln bes Schlundes mit einer Feberfante, Darreichung von Brechmitteln, bei volltommener Berftopfung aber Ginsprugung berfelben in bie vena mediana (Tart. stibiat. gr. 1-2 in einer halben Unge Baffer nach von Grafe), ober burch ben Gebrauch von Schlundzangen, Schlundhaten, Schlund: ringen, Schlundichiebern und Schlundtanalen ober Schlundichirmen (f. b. Urt.). Leichter gelingt bies allerdings, wenn bie Rorper boch figen, nur von gerin: germ Umfange find, wenn fie eine paffende Form baben und nicht tief fich einhaften, als unter ben entgegenges fetten Berhaltniffen. Sier, mo ber frembe Rorper auf teine ber angegebenen Beifen mehr entfernt werben tann, bleibt nichts ubrig, als burch bie Dfophagotomie (f.

b. Art.) fich einen Weg nach ber Tiefe zu babnen und bie mechanischen hindernisse auf mechanische Beise zu entnehmen \*). (Baumgarten-Crusius.)

DYSPHANIA. Eine von R. Brown (Prodr. fl. Nov. Holl. p. 411) anfgestellte Pstanzengattung aus ber ersten Ordnung der zweiten Linne'schen Ctasse und aus der Berwandtschaft der Chenopodieen. Ch ar. Die Blüthen polygamisch mondeisch, aber weibliche und Initiation von gleicher Bildung; der Kelch dreitheilig, gefärbt, mit lösselfdrmigen Fegen; die Staubsäden auf der Basis des Kelches eingesügt; der Griffel einsach; die Frucht treiselsformig, einsamig, mit dem vergrößerten Kelche umgeben; der Same mit der Frucht zusammenz gewachsen, reich an Eiweißsörper, mit peripherischem Embryo. Die einzige Art, D. litoralis R. Br. (l. c.) wächst auf den Meerestüsten von Reuholland, als ein kleines, glattes, auf der Erde liegendes Kraut mit abwechselnden, ganzrandigen Blättern. Die weißlichen, sehr steinen Blüthen (daher der Gattungsname ducquerig kaum sichtbar), stehen knäuelsormig in den Blattachseln; das oberste Blümchen ist zwitterig, die übrigen sind weibelich. Die Blüthenknäuel, welche gegen 20 Blümchen enthalten, sind kaum von der Größe eines Stechnadelknapses

Thopses.

DYSPHONIE (von die und qwei, die Stimme), umfaßt die Störungen, welchen die menschliche Stimme unterworsen ist. Da diese sowol durch die Bewegungen des Kehlkopses und seiner Muskeln, welche zunächst die Stimmrize verändern, als auch durch den gleichzeitigen Durchgang der Luft durch die letztere, besonders in Bezug auf die Stärke, Beschaffenheit und den Rhythmus des Tones bewirkt wird, dann aber auch noch die Mundund Nasenhöhle zu passiren hat, so ist es erktärbar, warum sie so vielen Beränderungen und krankhaften Ubeweichungen unterworsen ist, indem ebenso sehr die Ber

<sup>\*)</sup> Cf. J. C. Spiess, De deglutitione istiusque laeslone (Helmstad. 1727. 4.) B. D. Mauchart, Diss. de struma oesophagi hujusque coalitu difficilis ac abolitae deglutitionis singularibus causis. (Tubing. 1742. 4. [Haller, Disp. chir. Vol. II.]) F. A. J. Zinckernagel, De deglutitionis difficilis et imped. causis abdit. (Viteb. 1750. [Haller, Disp. med. ad morb. hist. [Lausanne 1757.] Vol. I. p. 577]). F. Hoffmann, de morbis oesoph. spasmodicis in Opp. omn. (Genev. 1748.) Vol. III. p. 130 sq. A. De Haen, De imped. vel deglutitione vel deglutitorum in cav. ventric. descensu (Hagae Batav. 1750.) Ej. Rat. medendi. Vol. VI. van Swieten, Comm. in H. Boerhay. aph. T. II. p. 618 seq. van Gruns. Samml. ausert. Abh. für praft. Ärzte (1778). 4. Bb. S. 166. Rahuns ebenba. S. S. S. Sieuland, Anatom. und med. Schr. über Krankbeiten ber Berdauungswertzeuge, aus dem Lat. (Breslau 1801) in Samml. auserl. Abh. 9. Bd. S. 676. Id. de diff. alimentor. deglutitione (L. B. 1780). C. Ch. Haase, De causs. diff. deglut. (Gott. 1781. 4.) Stoecker, De dysph. (Duisb. 1807. 4. S. S. L. entin, Beitr. zur ausüb. Arzneiw. S. Sh. (1798) S. 209. A. S. Richter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Wichter's chirurg. Biblioth. 5., 6., 8., 9. 12. Sh. 3. E. Comment pathol. de dysph. (Lips. 1820.) Benet. Abh. über bie chir. Krantheiten, übersett von Cajet. Zerter (Würzburg 1822). 7. Bb.

schaffenheit bes Rebikopfes, ber Luftrohre und Lungen, als auch bie ber Theile im Munbe und in ber Rafe auf Diefelbe von Ginfluß ift. Schon im gefunten Bu= ftanbe bat bie Stimme Beranberungen gu burchlaufen. Der Bagitus ber Kinder zeichnet fich burch ein befonders belles, burchbringenbes Geraufch aus. Die größte Bera anberung aber erleibet bie Stimme in ben Sahren ber Pubesceng. Bier wird diefelbe befonbers bei Anaben roub (Strobbag), und oft wieder bazwischen febr hell und boch. Indeffen find auch Madchen nicht gang frei von bergleichen Beranderungen. Etwas gang Ubuliches findet fich bei ben Gingvogeln, jur Beit, wo fie fich maufern. Saufiger noch tommt Dysphonie aber in Krankheiten por und gmar 1) bei benen ber Mund: und Rafen= boble; fo bei Berftorungen bes Gaumens fprechen Die Rranten burch bie Dafe; bei Berftopfungen in ber Rafe, Stockfcnupfen, Polypen und abnlich bei Gefchwulft ber Manbeln, dronifden Entzundungen bes Rachens, haben fie einen eigenthumlichen, matten ober bumpfen Zon. Befonbers wichtig find 2) Rrantheiten bes Rehl= Fopfes felbit. Bei fatarrhalifden Reigungen, Erichlaf: fung ber Bander und reichlicher Absonderung (Schwinds fucht) wird bie Stimme rauh und heiser. Auf gleiche Beife bei Erintern. Bei Entzundungen ift fie eigen: thumlich bell und pfeifend. Charafteriftifch ift ber Zon beim Group und von Beim mit bem Tone bes Bellens eines fleinen Sundchens, von Samilton mit bem Rraben eines jungen Sahnes ober einer ergurnten Benne, von Efdenmeper mit bem Zone einer Rindertrompete verglichen worben. Ebenfo eigenthumlich ift er bei frampfhaften Reigungen, wie beim Asthma Millari. Enblich haben 3) Rrantheiten ber gungen und ihrer Umgebungen Einfluß auf bie Stimme; baber bie Beranberungen, welche biefelbe beim oedema pulmonum, beim Sybrothorar, bei manchen Bergfrantbeiten erleibet. Chenfo bat Die Stimme beim Kropfe etwas Sobles, als ob fich bie Buft verfange. Much Ropfverletjungen find bismeilen bamit verbunden und allgemeine Rervenfrantheiten, wie Sufte= rie, oft davon begleitet. Merkwurdig ift bie Berandes rung berfelben bei ber von ben Alten beschriebenen Ly= kanthropie ober Kynanthropie, wobei die Kranken, ben Bolfen ober Sunden abnlich bellend, in der Erre berum= laufen. (Bgl. Friedreich's Literairgefdichte ber Pathologie und Therapie ber pfychifchen Krantheiten [Burgburg 1830] S. 17.) Go brachte ferner Die affatifche Cholera eine eigenthumliche Beranderung ber Stimme mit fich (vox cholerica). Schwach und leife wird fie (vox exilis, sibilans) burch allgemeine ober ortliche Schwache bes Rebifopfes, burch große Schmerzen ber Uthmungsorgane, mobei fich ber Rrante furchtet fie anguftrengen, ober burch Rrampfe. Ganglicher Mangel ber Stimme (Aphonie) endlich ift bie Folge ber bochften Lebensichmache ober von Labmung bes Stimmnerven, von organischen Reblern bes Rehlfopfes, von Lahmung bes Bebirns bei Golags fluß, Dhnmacht, Scheintob. (G. b. Art. Stimme.)

DYSPNOE (von δύς und πνέω, ich athme), die Schwerathmigkeit, das beengte, beklommene oder kurze n. Eneptl. d. W. u. K. Erste Section. XXVIII.

Athmen, fann in verfchiebenen Graben und außerft baufig vortommen. Dem Grabe nach werben dyspnoe, als ber leichtefte Grab bes geftorten Uthmens, orthopnoe, als ber bobere, indem bier die Kranken nur aufrecht figend und fich gewaltsam anftrengend Uthem Schopfen tonnen, und asthma, als ber bochfte Brad biefes Ubels, ber in Stidffuß (apoplexia pulmonalis, Catarrhus suffocativus), endigen fann, bezeichnet. Bas nun bier Die Dyspnoe insbefonbere betrifft, fo tommt fie haufig fcon im gefunden Bu-ftande als vorübergehender Bufall nach bedeutenden Unftrengungen bes Rorpers und ber Athmungsorgane por. Rranthaft aber ift fie nicht weniger felten und tann nas mentlich veranlagt werben 1) burd Mles, mas ben Gin= tritt ber Luft in Die Lungen behinbert, wie burch Berftopfungen ber Mund: ober Rafenhoble, Ge= schwulfte ober eingebrungene frembe Rorper, entzundliche Unschwellungen ober Desorganisation im Rebitopfe ober in ber Luftrohre und ben Bronchien. 2) Mles, mas bie Musbehnung ber Lungen befchranft, fei es burch Berbeiführung von Schmerz, fei es auf mechanische Beife burch innere Fehler ober außern Drud, wie burch Unfcmellungen ber glandula thyreoidea, ber thymus, ber Lymphorufen am Salfe, Berbitbung bes Bruftfaftens, Bafferansammlungen in der Brufthoble, im Bergbeutel, Mittelfell, ober abnorme Geschwülfte bafelbft; ebenfo burch Unschwellungen im Unterleibe, befonders Muftreis bungen ber Leber und Milg, Flatuleng ober Emmpanites, Schwangerschaft u. f. w. Ferner gehoren hierher alle Krants beiten ber Lungen felbft, wie Entzundung, Giterung und Abscegbilbung, Berbidung, Bermachfung, Infiltration mit Luft, Baffer, Blut, ju reichliche Abfonderung, Des generation u. f. w. 3) Alles, mas die Circulation bes Blutes burch bie Lungen ftort, wie bies am bau= figsten burch Krankheiten bes Bergens und feiner großen Gefage gefchieht. 4) Alles, mas bie Mitwirfung ber Dusteln beim Uthembolen behindert. Muf biefe Beife ift Dyspnoe ber Begleiter von allen Entzundungen bes Rippenfelles, ber Intercoftalmusteln, ber rheumatifchen Uffectionen biefer wie ber großen Bruft: und Ruden= musteln, ber Entzundungen Des 3merchfelles, ber Bauch= musteln, bes Bauchfelles, wie aller hier gelegenen Drs gane. Ebenfo bei Entzundungen bes Bergens und Berge beutels, inbem bier bas 3merchfell, bes Ochmergefühls wegen, wenig mitwirfen fann. 5) Endlich Mlles, mas ben belebenden Ginflug ber Rerven auf die Uth= mungborgane ftort, wie bies bei Entzundungen ober Bafferanfammlungen im obern Theile bes Rudenmarte, bei foporofen und apoplettifchen Derfonen gefchieht, und wo am Ende bei ganglicher Lahmung ber Tob burch Stidfluß eintritt. - Dyspnoe fann fomit als Beiden ber verschiedenften Rrantheiten erfcheinen und erfobert mit Rudficht auf Diefe eine ebenfo verschiebene Beurtheilung (Baumgarten - Crusius.) als Behandlung \*).

<sup>\*)</sup> Cf. Galeni, De difficult. respirationis, Lib. III. (Charter, ed. Opp. T. VII. p. 219.) F. Faber, De dyspnoca vulgari ej. gradibus. (Viteb. 1585, 4.) O. Heurnius, De respirationis vitiis, dyspnoca etc. (L. B. 1613, 4.) F. Bartoletti, 62

DYSPONTION, rd Augnovitor, war eine alte Stadt in ber peloponnesischen Lanbschaft Glis, und zwar in bem Diffrict Pisatis. Sie lag in einer Gbene gwi= fcben ben Stabten Elis und Dlompia, mar aber fcon in bem Rriege gwifden Glis und Difa untergegangen, und ihre Einwohner hatten sich größtentheils in Apollonia und Epidamnos an der illnrischen Kuste angesiedelt. Bergl. Strab. VIII. p. 357. Pausan. VI, 22.

(L. Zander.) DYSPONTIOS, Avanovitos, ein Cohn des Des lops, von bem bie Stadt Dyspontium in Difaa ben Da= men haben foll. Steph. Byz. h. v. (Richter.)

Dyssodia (Dysodia) Cav., f. Böbera.

Dyssodium (Dysodium) Rich., f. Melampodium.

Dystomit, f. Datholith in ben Rachtr. ju D.

DYSURIA (von dès und tò ovoor, ber Urin), bebeutet überhaupt Befchwerbe beim Sarnlaffen; inebefondere aber unterscheibet man es von Strangurie, bem Barngmange, von Ifdurie, ber Barnverhaltung, und von Enurefis, bem unwillfurlichen Abgange bes Urines, und bezeichnet damit bie geringern Urten und Grabe von Sarnbeschwerben, biejenigen Falle namlich, in welchen ber Krante fich febr anstrengen und zwingen muß, um ben Barn ju laffen, ber bann nur tropfenweife, nicht in einem Strable ober mit unangenehmen Empfindungen abgeht und oft gleich ju Boben fallt. Es fommt bies befonders por als Borlaufer von Labmungen ber Blafe und vollfommener Barnverhaltung; bei organifden und mechanischen Fehlern in ber Sarnblafe, wie bei Benicofi: taten am Blafenhals, bei Bamorrhoe barin, bei Steinen in ber harnblafe felbft u. f. w.; endlich nach verfcbiebenen, besonders die Sarnwege reizenden Mitteln, Speisen und Getranten. Die Ertenntnig bes Bufalles an fich ift baber leicht; fcwieriger bie feiner Urfachen; ibre Berudfichtigung aber bei ber Gur ber Krantheit von besonderer Bichtigfeit. G. b. Urt. Ischurie und Strangurie \*). (Baumgarten - Crusius.)

DYTICUS, Bafferfafer, Schwimmfafer. Linné nannte biefe Rafergattung Dytiscus und vereinigte barin alle Rafer mit Schwimmbeinen, welche fabenformige ober burchblatterte Fubler befigen. Geoffron trennte Die mit burchblatterten Fuhlern verfebenen unter bem Damen Hydrophilus und behielt fur bie ubrigen ben Damen Dyticus bei, eine Trennung, welche auch Fabricius annahm, aber unter ber Benennung Hydrachna einige Irten absonderte, welche fich burch verhaltnigmäßig furgen und biden Rorper auszeichnete. Clairville ') machte auf mehre Unterschiede, welche unter benen noch bei Dytiscus gelassen Arten stattsinden, aufmerksam, und errichtete die Gattungen Colymbetes, Hydroporus, Hoplitus und Noterus. Latreille folgt der Abtheilung Clairville's. In neuern Zeiten haben besonders Leach 2), Erichson 3) und Dejean 3) weitere Abtheilungen ausgestellt.

Mimmt man bie Gattung Dyticus in bem Umfange, wie fie Geoffron aufstellte, fo zeichnet fie fich burch fa-benformige, feltener fpinbelformige Fuhler, zweiglieberigen, tafterformigen außern Lappen ber Rinnlabe, Schwimm: beine und freie, an ben Geiten nicht eingefaßte Augen aus. Alle bierber geborigen Urten (beren man gegen 300 fennt) leben im fußen Baffer und find in allen ganbern verbreitet; fie fcwimmen und tauchen größtentbeils febr gut und tommen bann und wann an die Dberflache bes Baffers, um mit bem bintern Theile bes Rorpers Luft ju fchopfen, welche fich unter ben Dedichilben anfammelt und ihnen bann langere Beit gur Unterhaltung ber Re-fpiration zu bienen vermag. Biele vermogen gu fliegen, um fich von einem Bafferplate ju bem andern ju begeben. Mus ben Saleringen tritt bei mehren, jumal wenn fie gefangen werben, ein weißer flinkender Schleim bervor. Ihre Rahrung icheint größtentheils animalifch gu fein, wenigstens fallen bie großern andere Bafferinfetten und beren Larven, auch wol fich felbst unter einander an, verzehren im Baffer liegendes Mas und sollen felbst der jungen Fischbrut nachstellen. Auch die Larven, so weit sie bekannt find, theilen diese Ernabrungsart und find febr gefräßig. Rofel ), ber fie genauer beobachtete, gibt fie als langgeftredt, etwas platt, mit großem Ropfe, porragenben fcharfen Rinnbacken, furgen borftenformigen Fühlern und mit langen Schreitbeinen verfeben an. Der Leib hat, mit Musschluß bes Ropfes, eilf Abschnitte, von benen ber lette langgeftredt, rohrenformig und gefrangt, ober mit gefrangten Unhangen verfeben ift. Die Larven athmen nicht burch Stigmaten, fonbern ber lette Leibring bient als Luftrobre; burch ihn schopfen fie an ber Obers flache bes Waffers Luft, welche burch Tracheen fich im Korper verbreitet. Nach breimaliger Hautung verläßt bie Larve bas Baffer und grabt fich am Ufer eine Doblung, in welcher fie ihren Domphenzuftand überftebt.

Man tann bie Baffertafer auf folgende Beife ein: theilen:

- I. Mit großen Unbangen an ben Sinterschenkeln.
  - A. Die Borbertarfen beutlich funfglieberig.
  - a) Die Borbertarfen ber Dannchen fcuffelformig.

Methodus în dyspnoeam s. d. resp. Lib. IV. (Bonon. 1633. 4.)

H. Conring, De diff. resp. (Helmst. 1639. 4.) Chr. Vater,
De dyspn. (Viteb. 1684. 4.) J. Bohn, De ead. (Lips. 1686.

4.) J. G. Berger, De diffic. respir. (Viteb. 1700. 4.) M.
Alberti, De spirandi diff. (Hal. 1721. 4.) J. F. Cartheuser,
De diversiss. dyspnoeae orig. et curat. (Fref. ad Viadr. 1753. 4.) F. B. de Sauvages, De resp. difficili (Monspelii 1757). G. G. Ploucquet, Diss. sist. mem. exempl. dyspnocae et dyscatabroseos hyperoicae. (Tub. 1797. 4.) Rob. Bree, A practical inquiry on disordered respiration (Birmingham 1797, ins Xeut: fche überf. Leipz. 1800).

<sup>\*)</sup> f. G. W. Wedel, De dysuria. (Jenae 1704. 4.) M. Alberti, De dysur. senili (Hal. 1728). J. Juncker, De dys. senili ex motib. haemorrhoidalib. oriunda (Hal. 1748). M. Pohl, De dys. ab acredine humorum (Lips. 1749). J. F. Cartheuser, De ischur. et dysuria (Fref. ad Viadr. 1750). Eberhard, De dysuria urethrali sexus potioris. (Jen. 1778. 4.)

<sup>1)</sup> Helvet. Entomel. II. 1806. p. 177. 2) Zoolog. Misc. Vol. III. 3) Genera Dyticeorum (Berol. 1803). 4) Catal des Coleopt, 1833. p. 53. 5) Monati. Insectenbetust. Il Basserinsecten, erste Classe, Zaf. I, II, III.

- 1) Cybister Erichs. (Trogus Leach; Trochalus Dei.) Die Borberbeine find nur außerhalb, Die hinter= ften auf beiben Seiten gefrangt, die lettern besiten an ber Spige ber Tarfen einen einfachen Ragel. Sierher geboren große Urten, bei benen ber Umriß bes Rorpers nach Born fich mehr verschmalert als nach Sinten, und bie Beibchen zeichnen fich bei ben meiften außer ben ein= fachen Borbertarfen auch burch nabelriffige Dedichilbe aus. Dejean führt 21 Urten aus verschiebenen Beltthei= len auf, in Teutschland ift nur Cyb. Roeselii (Dytisc. Roeselii Fabr. alior.) einheimisch.
- 2) Eunectes Erichs, (Nogrus Dej.) Die Bor: berbeine find nur innerhalb, die hintersten auf beiden Seiten gefranzt, und lettere besiten an ber Spige ber Tarfen zwei gleichlange Krallen. Man kennt bis jest nur eine in Offindien, aber auch in Westindien und selbst im fublichen Europa aufgefundene Urt, welche Linne als Dytiscus sticticus beschreibt.
- 3) Acilius Leach. Die Borberbeine außerhalb, bie binterften auf beiben Geiten gefrangt, Die Zarfen an ben erften brei Gliebern unterhalb gefrangt, die binterften an ber Spige mit zwei ungleich langen Rrallen. Die Beib: den befigen auf ben Dedichilben breite, mit Saaren ausgefüllte Furchen, die Mannchen find glatt. Die bis jest bekannten vier Urten, wohin Dyt, sulcatus Fabr. und Canaliculatus Gyllenh. geboren, find in Europa und Mordamerifa einheimisch. Gie vermogen unter bem Baffer einen zirpenden Zon bervorzubringen.
- 4) Hydaticus Leach. Die Borberbeine außerhalb, bie binterften auf beiben Geiten gefrangt, Die Zarfen an ben vier erften Gliedern unterhalb gefrangt, Die hinterften an ber Spige mit zwei ungleich langen Krallen. Der Umrif bes Korpers ift theils langlich eirund, und bie Mannchen haben auch schuffelformige Mitteltarfen, wie Dyt. Hybneri, stagnalis, transversalis, calidus Fabr., ober ber Umrig ift nach Sinten breiter und bie Mittel= tarfen bes Mannchens find wenig ober gar nicht ermei= tert; wie bei Dyt. bilineatus Payn., cinereus, zonatus, fasciatus, vittatus Fabr., interruptus Sturm (uncinatus Illig.), festivus Illig. u. a. Mus letterer Mbsteilung bilben Eschholt und Dejean bie Gattung Gruphoderus.
- 5) Dyticus Geoffr. (Dytiscus Linn. Fabr.) Die Borberbeine außerhalb, die hinterften bei ben Danns chen auf beiben Geiten, bei ben Beibchen nur obermarts gefrangt, an ben hinterften Zarfen zwei gleichlange bes wegliche Rrallen. Sierber geboren bie großen eirunben, vorzüglich in Europa einheimischen Urten. Bei vielen geichnet fich bas Weibchen noch baburch aus, bag bie Dedichilbe an ber vorbern Salfte tiefe gangefurchen haben, fo Dyt. latissimus marginalis, punctulatus Fabr. lapponicus, dimidiatus Gyllenh., bei anbern findet Diefer Unterschied ber Geschlechter nicht fatt, wie bei Dyt. circumcinctus Ahr., circumflexus Fabr., septentrionalis Germ., boch ift es noch nicht gang ausge= macht, ob nicht manche Beibchen mit glatten und mit gefurchten Dedichilben bei berfelben Urt abanbern.

b) Die Borbertarfen bes Mannchens nur einfach er-

weitert, aber nicht schuffelformig.
6) Colymbetes Clairo. Das Schilden beutlich, bie hinterbeine bei ben Mannchen auf beiden Seiten, bei ben Beibchen nur oberhalb gefrangt, Die hinterften Zarfen mit zwei ungleich langen Rrallen, bie langere unbeweglich. hierher fehr viele Arten aus allen ganbern, wie Dytic. fuscus Linn., collaris Fabr., Lanio Fabr., ater Fabr. etc. Erichfon trennt bie Urten, bei benen bas zweite Glied ber Lippentaster kaum so lang wie bas britte ist, als zu der Gattung Nybius gehörig und rechenet bahin Dytic. ater, senestratus, suliginosus Fabr., guttiger Gyll. Dejean vereinigt die Arten mit fein querstreifigen Deckschilden, wie Dyt. fuscus, striatus Fabr., Bogemanni Gyll., dolabratus Payk., in der Gattung Cymatopterus, und bilbet aus benen, beren Beibchen nabelriffige Dedfcbilbe befigen, bie Gattung Rantus, ju welcher Dyt. notatus, agilis, adspersus Fabr. ju gablen find. Much fondert er noch einige mit chagrinartig fein genarbten Dedschilden versehene Urten bes füdlichen Europas, wie Dyt. lanio Fabr., coriaceus Illig., pustulatus Ross., unter bem Namen Scutopterus, vereinigt bagegen alle von uns zu Agabus gezoge-nen Urten, mit Ausnahme bes Agab. serricornis, mit Colymbetes,

7) Agabus Leach. Erichs. Das Schitden beut: lich, bie hinterbeine bei ben Dannchen auf beiben Geiten, bei ben Beibchen nur oberhalb gefrangt, bie bintersften Zarfen mit zwei gleichlangen, beweglichen Rrallen. Leach errichtete biefe Gattung urfprunglich nur nach bem im nordlichen Europa einheimischen Dyt. serricornis Payk., bei bem bas Mannchen bie vier Endglieder ber Fuhler erweitert bat, und in eben biefer Beschrankung nimmt Dejean Die Gattung an, aber Erichfon gibt ibr ben in ber Charafteriftif angegebenen Umfang, und führt als Beispiele noch Dyt. bibustulatus Linn., confinis Gyll., brunneus, bipunctatus Fabr., didymus Oliv., vittiger, striolatus, fuscipennis, femoralis, elongatus Gyll., maculatus, uliginosus Linn., abbreviatus, paludosus Fabr., affinis, guttatus Payk., chalconatus Pzr. etc., auf. Nach ber Bahl ber auf ber Unterfeite behaarten Zarfenglieder fann man noch Unterabtheis lungen bilben, und Dejean errichtet fur ben Dytie. oblongus Illig., bem aber noch Dyt. arcticus Payk. beis jugefellen ift, bie Gattung Liopterus.

8) Copelatus Erichs. Das Schilden beutlich, bie hinterbeine in beiben Gefchlechtern auf beiben Geiten gefrangt, bie hinterften Tarfen mit zwei fehr kleinen, gleich langen, beweglichen Rrallen. Die bis jest bekannten wenigen Arten, wie Dyt. posticatus Fabr. und Dyt. glyphicus Say, find in Umerita einheimifch und zeichnen fich durch geringe Große, platten, eirunden Rorper und bichte Langoffreifen ber Dedfchilbe aus.

9) Laccophilus Leach. Das Schilden außerlich nicht fichtbar; bie Subler borftenformig; Die binterften Zarfen mit zwei ungleich langen Rrallen, von benen bie oberfte unbeweglich ift. Bierber Dytic minutus Fabr., variegatus Germ., aus Teutschland, maculosus et proximus Say, aus Nordamerifa, orientalis Dej. aus Java u. a.

- 10) Noterus Claire. Das Schilden außerlich nicht fichtbar; bie Fuhler fury, bid, fpinbelformig. Es gibt nur wenige fleine Urten, mit eirunbem, oben ge= wolbtem Korper, von benen ber bei uns einheimische Dyt. erassicornis Fabr. Die befanntefte ift.
- B. Das vierte Blied ber Borbertarfen unbeutlich. Das Schilden angerlich nicht fichtbar.
- 11) Hyphydrus Illig. Latr. Die hinterfien Zars fen gufammengebrudt, mit zwei ungleichen Rrallen, von benen die obere unbeweglich ift. Der Rorper ift bid, beis nabe fugelig, die Dedichilbe bes Beibchens befigen einen feibenartigen Schimmer, Die bes Mannchens find ftart punktirt. Beschrieben find von ben bierber geborigen Arten: Dytic. ovatus Linn., in Europa; D. variegatus Illig., im fubmeftlichen Europa; D. lyratus Schonh., in Offindien; und D. seriptus Fabr., auf ben madas gastarifden Infeln einheimisch.

12) Hydroporus Clairv. Die hintersten Tarfen fabenformig mit zwei freien, gleich langen Krallen. Much bier gibt es einige Urten, die in Bezug auf die Sculptur ber Deckschilbe bieselben Geschlechtsverschiedenheiten barbieten, wie die vorige Gattung. Sierher geboren febr viele, in verschiedenen ganbern einheimische, Arten, wie Dyt. picipes, sexpustulatus, erythrocephalus, pla-

nus, inaequalis Fabr. etc.

II. Mit fleinen Unbangen an ben Sinterschenkeln.

13) Pelobius Schonh. (Hygrob. Latr.) Die Sub: fer eilfglieberig, unter ben Mugen eingefest, bie brei er= ften Tarfenglieber ber Dannden erweitert, unten gepols ftert. Die einzige befannte Urt, Die Fabricius als Hydrachna Hermanni beschreibt, ift im Elfag und in

Frankreich einheimisch, und foll, gefangen, zwischen ben Fingern einen gifchenben Ton bervorzubringen vermogen,

14) Haliplus Latr. (Hoplitus Clairo, Cnemidotus Illig.) Die Fuhler zehngliederig, auf ber Stim eingesett. Die hinterbeine werben bis zu ben Anim von zwei großen, in ber Mitte vermachfenen, ben größten Theil bes Binterleibes bebedenben Platten verhult. Die bis jest bekannten Urten find in Europa und Nordames rifa einheimisch, wie Dyt. elevatus Panz., ferrugineus Fabr., maculatus Say. Erichfon trennt einige Arten, unter benen Dyt, caesus Duftschm., weil bas Ends glied der Tafter nicht pfriemenformig, fondern langge-ftredt und tegelformig ift, als besondere Gattung, fur welche er ben Namen Cnemidotus beibehalt. (Germar.)

DZIDZIELJA, eine Gottin ber Polen und Coles fier, welche fur die Benus gehalten wird und als Gottin ber Liebe und Che bie menschliche Fruchtbarfeit beforberte. Gie fand ben Rreifenben bei ber Entbindung bei, und unfruchtbare Frauen brachten ihr Opfer und flebeten fie um Fruchtbarteit an. Den Ramen leiten Ginige von Ziz, Bruft ber Beiber, ab, baber heißt fie auch Ziza, fowie ftatt Dzibgielja auch Didilia gefunden wird. Gie ist vielleicht wenig von der Gottin der Polaben, Siwa, welche auch Zywie genannt wird, verschieden (f. d. Art. Siwa). (Richter.)

DZIEWONNA, eine Gottin ber Polen und Schles fier, welche Uhnlichkeit mit ber Diana bat. Gie wohnte in tiefen Balbern und erhielt von dziwi, wilb, ben Ramen. Man bilbete fie ab mit Bogen, Pfeil und icon berabfließenbem Saupthaar. Frauen und Mabchen gierten ihr Bildniß mit Rrangen. Die lateinischen Chroniften nennen fie Zivonia. Rach Mone's Bermuthung ift fie mit Sima ober Dziwa ibentisch, und Dziewonna blos eine verlangerte Form biefes Ramens, ber im Allgemeis nen ben Begriff des Beiblichen andeutet.

Ende bes achtundzwanzigften Theiles ber erften Section.

Fig. 1. Fig.5.

Zur. Myrmeinen Encyklopädie der Wissonschuften a hinnete.

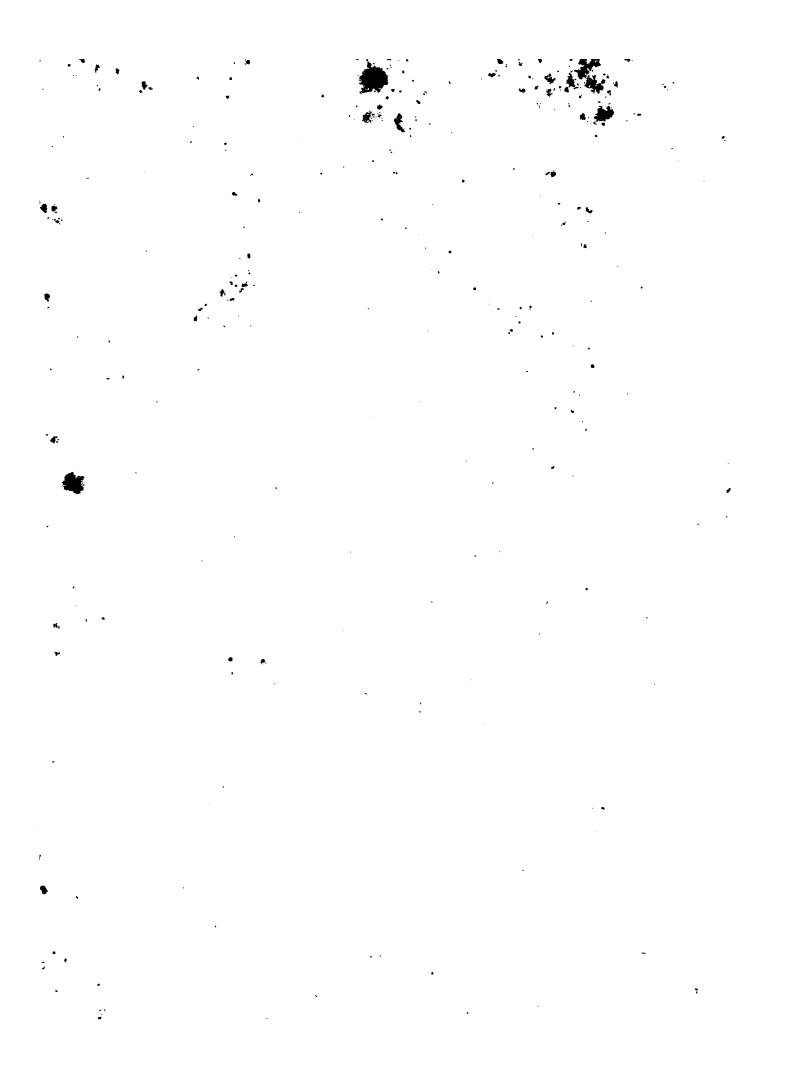







27 A6 Sect.1 V.28

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

